







# Zeitschrift

für

# Bildende Kunst.

Mit dem Beiblatt

### Kunst-Chronik.

Unter Mitwirfung von

W. Bürger, A. v. Eitelberger, Iak. Falke, Gust. Heider, H. Hettner, M. Jordan, Gotts. Ainkes, Carl Lemcke, Wilh. Lübke, Iul. Meyer, Otto Mündser, Friedr. Pecht, Carl Schnaase, G. v. Schorn, G. Semper, Ant. Springer, A. Teichsein, M. Thausing, Fr. Th. Vischer, Astr. Wolfmann, Rob. Zimmermann etc.

herausgegeben

von

#### Prof. Dr. Carl von Lützow,

Bibliothetar der f. f. Afademie der Rünfte in Wien.

Fünfter Band.



**Leipzig,** Verlag von E. A. Seemann. 1870. Digitized by the Internet Archive in 2018 with funding from Getty Research Institute

## Inhaltsverzeichniß des V. Bandes.

| Or6                                                                                           | Seite             |                                                                                          | Seite                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Text.                                                                                         |                   | Reiseberichte aus Italien. Bon Max Lohbe:                                                | 4 =                                       |
| Bonaventura Genelli. Bon Max Jordan Albert Bierstadt                                          | $\frac{1}{65}$    | V. Luino, Novara, Biacenza VI. Florenz                                                   | $\frac{45}{115}$                          |
| Beinrich Burkel                                                                               | 161               | VII. Prato, Pistoja, Pisa, S. Gimignano,                                                 |                                           |
| Hanno Rhomberg                                                                                | $\frac{285}{317}$ | Bolterra                                                                                 | $\begin{array}{c} 232 \\ 85 \end{array}$  |
|                                                                                               | 317               | Aus dem Elfaß                                                                            | 89                                        |
| Bur Geschichte bes Niccold Bisano. Bon Rarl                                                   |                   | Die Galerie Brentano-Birckenstock                                                        | 185                                       |
| Schnagie.                                                                                     | 67                | Die Berfteigerung ber Sammlungen von San Donato                                          | 211                                       |
| Das Grabmal in der toskanischen Frührengis                                                    | 0.00              | Die bormals Dupper'iche Sammlung. Von                                                    |                                           |
| fance. Bon Balentin Teirich 193. Bu Schnaafe's Auffat über Niccold Bifano.                    | 260               | E. v. Litow Berfailles, eine Reisebetrachtung. Bon Ernst 36 n e                          | $\begin{array}{c} 227 \\ 253 \end{array}$ |
| Bon Bans Semper                                                                               | 224               | Die Darmftäbter Galerie. Bon A. Woltmann                                                 | 302                                       |
| I. Ferrara                                                                                    | 292               |                                                                                          |                                           |
| II. Cefena, Rimini, Pefaro, Ancona                                                            | 355               | Die internationale Kunstausstellung in Müns<br>  hen 22. 53. 120. 150 177. 214.          | 249                                       |
|                                                                                               |                   | Die orientalische Ausstellung der Union centrale                                         | 243                                       |
| Die neue Berliner Amazonenftatue. Bon R.                                                      |                   | in Paris                                                                                 | 202                                       |
| Engelmann                                                                                     | 35                | bon 306.                                                                                 | 373                                       |
| Bon A. Philippi                                                                               | 38                |                                                                                          |                                           |
| Die Restauration der Berliner Amazonenstatue.                                                 | ٠.                | Eine Kunststatistik Frankreichs                                                          | 268                                       |
| Bon M. Belbig                                                                                 | 74                | Das Pettenkofer'sche Regenerationsversahren. I.<br>von A. Becker; II. von Fr. Pecht      | 273                                       |
| Franz Hals in ber Galerie Suermondt. Bon                                                      |                   | Die Bauthätigkeit Wiens. I. Artikel. Bon                                                 |                                           |
| C. v. Lütow                                                                                   | 78<br>111         | D. Doderer                                                                               | $\frac{334}{346}$                         |
| Raulbach's Peter von Arbues und Schwind's                                                     | 111               | on mention ecolomistic to Guerranda                                                      | 010                                       |
| Schöne Melusine. Von Friedrich Pecht .                                                        | 129               | Runstliteratur:                                                                          |                                           |
| Ruhheerbe am See, Delgemälde von Friedr. Bolts Noch einmal die Restauration der Berliner Ama- | 160               | Refule, Die antiken Bildwerke im Theseion                                                |                                           |
| zone                                                                                          | 190               | zu Athen. — Derf., Die Balustrade des Tems<br>pels der Athenas Nike. Bon P. Pervanoglu   | 27                                        |
| Schubert's Grablegung Chrifti. Bon Anton Springer                                             | 225               | Banberer, Abam Rrafft und feine Schule.                                                  |                                           |
| Bu der Abbildung von St. Stebban in Wien                                                      | 284               | Bon B. Lübke                                                                             | 56<br>59                                  |
| Die Bronzethüren im Rapitol zu Washington.<br>Bon R. Döhn                                     | 288               | Helbig, Wandgemalbe der vom Besuv ver-                                                   | 99                                        |
| Bu der Radirung von Jules Jacquemart                                                          | 316               | schütteten Städte Campaniens. Von Richard                                                | 0.1                                       |
| Ergänzung der Benus von Melos von A. Wittig                                                   | 353               | Schöne                                                                                   | 61<br>63                                  |
| ^^^^                                                                                          |                   | Crowe und Cavalcafelle, Gefchichte ber                                                   |                                           |
| Meisterwerke ber Braunschweiger Galerie:<br>XIV. Die Berkündigung ber Geburt Christi,         |                   | italienischen Malerei. Deutsche Originalausg.<br>besorgt von Max Fordan                  | 94                                        |
| nach A. v. Oftabe. Von W. Bobe.                                                               | 20                | De Liggeren, histor. Archiven der Sint-Lucas-                                            |                                           |
| XV. Cephalus und Profris, nach Guido Reni (?)                                                 | 135               | Gilde van Antwerpen. Bon Leon de Burbure<br>Jugenderinnerungen eines alten Mannes        | $\frac{126}{128}$                         |
| Meisterwerte ber Raffeler Galerie:<br>I. Altarbild, nach Rubens. Bon D. Münbler               | 202               | Allgemeines Künftlerlexikon, herausgeg. von Dr.                                          | 120                                       |
| II. Die Baderstube, nach D. Teniers. Bon                                                      |                   | Julius Meyer                                                                             | 155<br>157                                |
| B. Bode                                                                                       | 258               | Bur Rembrandt-Literatur. Bon B. Bode 169.                                                | 237                                       |
| Von C. v. Lükow                                                                               | 301               | Hoffweiler, Sicilien. Bon A. Philippi .                                                  | 186                                       |
| IV. Das Bildniß des Syndifus Meustraten,<br>nach A. van Dyck. Bon Prof. Wäller                | 288               | Allmers, Römische Schlenbertage. Von B.                                                  | 189                                       |
| may a. bun &ya. Son proj. wenter                                                              | 500               | nanozeichnungen zu amatreontifchen Eiebern, in                                           |                                           |
| Beitrage jur Geschichte ber Runftbeftrebungen                                                 |                   | Originalradirungen von Otto Försterling.<br>Von A. Philippi                              | 220                                       |
| und Sammlungen Kaiser Rudols's II. Von                                                        |                   | Schulcz-Ferencz, Gerona. Von R. Bergau                                                   | $2\overline{2}\overline{2}$               |
| Ludwig Urlichs 47. 81. Ueber die Ausgrabungen im panathenäischen                              | 136               | Burckhardt, Der Cicerone, zweite Auflage,<br>herausg. von A. v. Zahn. Bon B. Lübke       | 252                                       |
| Stadion                                                                                       | 128               | Fröhner, Musée Impérial du Louvre. Bon                                                   | 202                                       |
| Die vermeintlichen Originalgemälde von Car-                                                   |                   | Burlian                                                                                  | 278                                       |
| ftens im Thorwaldsen: Museum zu Ropen: hagen. Bon Freiherrn Karl v. Marschall                 | 159               | Seemann, Die Götter und heroen ber Gries den. Bon R. Engelmann                           | 284                                       |
| Einige Bemerkungen über Jan van der Meer                                                      | 1                 | Symans, Die beforativen und allegorischen Rom=                                           |                                           |
| von Haarlem und B. van der Meer. Bon Wilhelm Schmidt .                                        | 230               | positionen ber großen Meister aller Schulen Semper, Ueberficht ber Geschichte ber toefa- | 313                                       |
| Cornelius und die Quirinusfirche in Reuß. Bon                                                 |                   | nischen Stulptur bis gegen Ende bes XIV.                                                 | 044                                       |
| Dr. Ennen                                                                                     | 368               | Jahrh. Bon W. Lübke                                                                      | 314                                       |

|                                                                                    | € eite            |                                                                                        | Seite                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| L'illustration nouvelle                                                            | 351               | † Aus Wanderer's "Abam Krafft und seine Schule"                                        | 56 /                                      |
| Burfian                                                                            | $\frac{377}{379}$ | Büste aus Ravello, nach einer Zeichnung von<br>Th. Große, von Klitsch u. Rochliger .   | 97                                        |
| Die Vasensammlung der f. Eremitage. Bon dems.                                      | 382               | Profil derfelben                                                                       | 100                                       |
| Fröhner, La colonne Trajane. Bou demi.                                             | 383               | Bwei Engel, nach Fiesole, gez. von Mar Lohbe, geschn. von Klitsch u. Rochlitzer . 115. | 119                                       |
| Illustrationen und Anustbeilagen                                                   |                   | † Hofleben Bapft Leo's X., nach Franz Leo Ruben,                                       |                                           |
| I. Radirungen und Stiche.                                                          |                   | gez. von R. Appold, geschn. von A. Cloß. † Der junge Luther bei Andreas Proles, nach   | 122/                                      |
| Radirungen nach Gemälden ber Braunschweiger                                        | /                 | Lindenschmit gez. von R. Appold, geschn.                                               | 199 -/                                    |
| Galerie von B. Unger:<br>Die Berkündigung der Geburt Christi, nach A.              |                   | von H. Wolf                                                                            | $\frac{122}{142}$                         |
| van Ostade                                                                         | 20                | Bersische Surahe in Fapence                                                            | 148                                       |
| Cephalus und Prokris, nach Guido Reni (?)<br>Der Gelehrte, nach Rembrandt          | 175.              | Dadaius und Ifarus, nach Fr. Brugger gez.                                              | 1430                                      |
| Die Grablegung, Schule Rembrandt's                                                 | 240               |                                                                                        | 181                                       |
| Noli me tangere, nach Rembrandt                                                    | 247               | Die Tränfung Amor's, nach R. Begas, ebenjo                                             | 184                                       |
| von 28. Unger:                                                                     | 200               | † Der Tempel der Juno Lacinia, aus Hoffweiler's "Sicilien"                             | 188                                       |
| Madonna, von Heiligen verehrt, nach Rubens Die Baderstube, nach D. Teniers b. j.   | 202<br>258        | Bom Grabmal Marzuppini, gez. von B. Teirich,                                           |                                           |
| Rindvieh auf der Weide, nach P. Potter.                                            | 301               | , geschn. von Ed. Ade                                                                  | 193<br>198                                |
| Bilbniß des Syndikus Meuftraten, nach A. van Dyck                                  | 366/              | Desgleichen, Sockelverzierung                                                          | 199                                       |
| Genelli, Bruftbild, rabirt von W. Unger                                            | 4/                | Desgleichen, Kapitäl                                                                   | $\frac{201}{205}$                         |
| Senelli, gest. von Th. Langer                                                      | 16                | Intrustirter persischer Schwertgriff                                                   | 206/                                      |
| Achilles und Priamus, nach Carftens, geft.                                         | 981               | Chinesische Porzellanvase                                                              | 210                                       |
| Aus Shatespeare's "Was ihr wollt", nach                                            |                   | Polychnitt nebst Zeichnung von E. Ade                                                  | 225/                                      |
| Steinle, gest. von H. Merz                                                         |                   | Pilaster aus S. Miniaio zu Florenz, gez. von B. Teirich, geschn. von Co. Ade           | 262                                       |
| Sille Bobbe van Haarlem, nach Franz Hals radirt von Leop. Flameng.                 | 78                | † Grabmal des Kardinals von Portugal, ebenso                                           | 264                                       |
| Ditettanten Duartett, hach Ant. Seitz radirt W. Unger                              | 123               | Fries von einem Grabmal in der Badia zu Florenz, ebenfo                                | 267                                       |
| Bibliothek im Jesuiten = Collegium zu Rom, nach                                    | ,                 | f St. Stephan zu Wien, Zeichnung von H.                                                | 284                                       |
| L. von Hagn radirt von B. Unger Anhheerde am See, nach Fr. Bolt radirt             | 123\$             | Bier Grundriffe von Kerrarefischen Kirchen 295-                                        | - 299                                     |
| von 28. Unger                                                                      | 160/              | † Das neue Musikvereinsgebäude in Wien von<br>Th. Hansen, gez. von H. Bultemener,      |                                           |
| Männliches Bildniß, nach S. Golbein geft. S. Eißenhardt                            | 186               | ngeschn. von Kliisch u. Rochliter                                                      | 342                                       |
| Becher aus Achat, radirt von J. Jacquemart                                         | 216               | Benus von Melos, ergänzt von A. Wittig, geschn. von Klitsch u. Rochlitzer              | 353                                       |
| Der verwundete Eros, Originalradirung von D. Försterling                           | 221               | Dieselbe in Profilansicht                                                              | 384                                       |
| Sastia van Menburgh, nach einer Sandzeich-                                         | 997               | S: Francesco zu Ferrara, Inneres, gez. von F. Baldinger, geschn. von Ev. Abe           | 355                                       |
| nung von Rembraudt radirt von 28. Unger Schloß Montmort, Originalradirung von Graf | 237               | S. Christoforo in Ferrara, ebenso                                                      | 356                                       |
| H. de Gourch                                                                       | 351               | Palazzo prefettizio in Pejaro, gez. von G.   Lajius, gefchn. von Ed. Ade               | 361                                       |
| Holzschnitte.                                                                      | N.                | 3. Bignetten und Juitialen.                                                            |                                           |
| 1. Künstlerporträts.                                                               |                   | Sterbenber Rrieger nach Schlüter, Zeichnung                                            | 10                                        |
| Albert Bierstadt, gez. von Ab. Neumann, geschn. von Ang. Neumann                   | 65,               | und Schnitt von R. Brend'amour                                                         | $\frac{19}{37}$                           |
| Heinrich Burfel, ebenjo                                                            | 161               | Medusa Rondanini                                                                       | 64                                        |
| Hanno Rhomberg, ebenso                                                             | $\frac{285}{317}$ |                                                                                        | 129                                       |
| 2. Rach Gemälben, Stulpturen, Banmo                                                | ,                 | Schlufvignette, ebenfo                                                                 | 135                                       |
| fen u. s. w.*)                                                                     |                   | gez. von 3. Schönbruner, geschn. von                                                   |                                           |
| Eros und die Löwin nach B. Genelli, von Klitsch u. Rochliter                       | 1/                | R. Daumerlang                                                                          | $\begin{array}{c} 142 \\ 168 \end{array}$ |
| Relief vom Niketempel zu Athen                                                     | 27                | Schlafende Alte, nach Rembrandt                                                        | 169                                       |
| Desgleichen                                                                        | 31/<br>33/        |                                                                                        | 225                                       |
| Der schlafende Johannes, im Baptisterium zu                                        | 00/               | 3. Schönbrunner, gefchn. von S. Rafeberg                                               | 253                                       |
| Rovara, gez. von Max Lohde, geschu. von Klitsch u. Rochlitzer                      | 42                | Schäferscene, nach Lancret                                                             | $\begin{array}{c} 258 \\ 284 \end{array}$ |
| Grundriß von S. Antonio zu Biacenza                                                |                   | Landschaft nach Wilson                                                                 | 312                                       |
|                                                                                    |                   | •                                                                                      |                                           |

<sup>\*)</sup> Die mit + bezeichneten find auf besonbern Blättern gedrudt.





13: Genelli



### Bonaventura Genelli.

Biographische Stizze von Mar Jordan.

Mit Abbildungen.

Bon Carstens besitzen wir eine Zeichnung, welche "Allegorie auf das 18. Jahrhundert" benannt ist. Sie zeigt ein hehres Weib zu Boden geworsen mit einem Strick um den Hals, an dessen Enden banausische Gestalten zerren; darüber schwebt Minerva mit hoch geschwunsgenem Schwert, um die Gesährdete zu befreien. Die irdische Noth der Genialität wird das durch versinnbildet. Der Mann, welcher das Bild zeichnete, hat sie schwerer empfunden, aber auch stärfer herausgesordert als Viele. Er ahnte nicht, welche Ironie auf das eigene Leben er aussprach, als er den Glauben an Zeus' starke Tochter im Bild besannte. Für ihn hat sie das Schwert nicht gezückt; er ist der Erwürgung erlegen, ob er gleich Sohn des genialen Jahrhunderts war. Als sein Geist auserstand in dem Künstler, dessen Gedächtnisse diese Zeilen gewidmet sind, war das sogenannte Zeitalter des Materialismus angebrochen; es hat ihn freilich auch zum Dulder gemacht, aber die Tochter des ewigen Baters, die dem herrlichen Vorgänger blauäugig und mitleidslos zusah, sand pslichtgerechtere Stellvertreter. So steht der Zeitgenossenschaft, die Usmus Carstens untergehen ließ, diesenige gegenüber, in welcher Vonaventura Genelli gern geweilt hat.

Solange Genelli lebte, werden Wenige das Bedürfniß gehabt haben, nach seinen historischen Beziehungen, ja auch nur nach dem Famisienzusammenhang zu fragen, in welchem er stand. Wie bedeutend alle seine Eigenschaften waren, das Bedeutendste an ihm blied doch, daß sich sein Wesen trot aller Ungewöhnlichseit sosort von selbst erklärte. Der Eindruck seiner Persönlichseit beengte nicht, sondern befreite vielmehr; die Harmonie des Kunstwerkes war darüber ausgebreitet, das wol fremdartig, aber immer verständlich erscheint. Zetzt, nach seinem Tode, da wir uns ausgesordert fühlen, ihm den Platz in der Geschichte seiner Zeit endzistig anzuweisen, wird uns Alles, was sich auf ihn bezieht, selbst das Aeußerslichste bedeutsam, und wie wir hossen, daß sein Schaffen sich Nachsommen erwecken und in die Zukunst wirken möge, blicken wir auch mit gesteigerter Theilnahme nach den Wurzeln seiner Existenz zurück und verweilen pietätvoll in den Räumen, durch die er gegangen, und vor den Menschen, mit denen er verkehrt hat.

Wir Deutschen sind ein wunderliches Bolk. Mit der Pflicht, uns zu verdienen, was wir ererbt haben, nehmen wir es unsern großen Männern gegenüber sast zu genau. Kaum Einer ist in's Grab gestiegen, ohne daß nicht unter den Ueberlebenden Streit über seine Qualität erhoben worden wäre. Es scheint, als käme uns mehr als auf ihren Besit darauf an, genau zu wissen, was sie uns absolut bedeuten. Ein Segen, daß das Geschick im Traum bescheert, ohne zu fragen, ob wir das auch mögen, was es uns zudenkt. Daß Genelli solcher müßigen Diskussion nicht entgehen werde, war vorauszusehen. Nur sollte die Polemik, die sich gegen seine vermeintliche Ueberschätzung wendet, nicht vergessen, daß auch die geistige Wirkung eines Menschen zu seinem Bilde gehört und daß er vor dem Urtheil studirt zu werden verlangt. Nicht von Zedem begehrt man Sympathie, — besonders Genelli nicht, der selbst seine Gottheit mit der Gesinnung des eisernen Philosophen liebte, welcher keine Liebe von ihr zurückverlangt, und Jedem steht frei, aus dem Schaze, den er hinterlassen, sich anzueignen, was ihm das Beste dünkt, aber die geistige und sittliche Potenz des Urhebers zu verkennen, hat Keiner das Recht.

Gleich die Frage nach seinem Geburtsjahr hat unbilliger Weise Zank erregt. Die falschen Angaben, die darüber bestanden, beriefen sich allerdings auf des Künstlers eigene Aussagen, aber es ist zu keiner Zeit unerhört gewesen, daß gerade der Nächstbetheiligte sich darin irrt. Warnt doch schon der alte Homer, Jemanden als Zeugen seiner Herkunft anzurusen. Das Dokument, das ich darüber in der Hand habe,\*) läßt zwar noch einen kleinen Zweisel an dem Datum übrig, dafür hilft es aber, die Entstehung der falschen Versionen zu erklären. Es ist ein in Briefform zusammengefaltetes Duartblatt, das den Lebensfaden des Ungeborenen als Reliquie enthielt (wie dieß zu jener Zeit nicht selten vorkam) und in das der Bater die solgende Notiz geschrieben hat:

"Unser ältester Sohn, Giovanni Buonaventura Genessi wurde gebohren "den acht und zwanzigsten, schreibe 26. (sie!) Septemb. 1798 Nachts zwischen "12 und 1 Uhr. Und vom Hoff-Prediger Stosch in der Domkirche getausst "den 1. April 1802, zugleich mit seinen behden jüngeren Brüdern Christoph "und Joseph 2c." Janus Genessi.

<sup>\*)</sup> Ich verbanke bie brieflichen Nachlaßstücke ber bereitwilligen Güte ber Frau Caroline Genelli, die Rotizen aus bem Staatsarchiv zu Berlin, welche hier verwendet sind, meinem Freunde Prof. Richard Schöne in Halle, und benutze die Gelegenheit dieses Anerkenntnisses, um Allen, welche im Stande sind, Ergänzungen oder Berichtigungen zu der so vielsach lückenhasten Kunde von den Lebensverhältnissen Genelli's und seiner Angehörigen beizubringen, die Bitte um Mittheilung zum Zweck einer aussührlichen Biographie des Meisters ans herz zu legen.

Bonaventura gehört also noch dem 18. Säculum an, — sein Geburtsjahr ist bestanntlich das Todesjahr Carstens' —, und er gehört zu den gewiß nicht zahlreichen Menschen dieses Jahrhunderts, welche im Stande gewesen wären, ihr Tausgelübde (und zwar das prostestantische) mit eigenem Jawort abzulegen. Daß der Knabe eine Beile länger Heide gewesen, als sonst üblich, hat sich nie verläugnet. Aus welchen Gründen aber sich dieses seltsame Berhältniß erklärt, ist mir undekannt. Schwächlichseit des Kindes hat den Ausschub der Tause gewiß nicht nöthig gemacht, denn wir wissen aus den frühen Zeugnissen zur Genüge, wie prachtvoll es gedieh. Bahrscheinlicher wird sich die Ausnahme auf die freigeistige Richstung des Baters zurücksühren lassen; merkwürdig und deutungsfähig bleibt der Fall aber auch in dieser aufgeklärten Periode.

Die Familie war damals schon in Berlin heimisch, zweifelhaft jedoch ift, ob bereits Janus dort geboren wurde. Die Borfahren laffen fich vorerst nur bis in die nächst voraufgebende Generation verfolgen, b. b. bis auf Bonaventura's Grofvater. Er war Römer, fam aber nicht birekt aus Italien nach Preußen, sondern auf weitem Umweg, über Kopenhagen, wo er vermuthlich unter Bernstorff's Berwaltung als Kunststicker angestellt gewesen ift. Also schon sein Pfad freuzte die Straße, auf der nachmals die beiden edlen Hyperboreer Thorwalbsen und Carftens baber tamen, um die antike Grazie neu zu beleben. Aus Danemark murbe er als ein in seinem Jache renommirter Mann burch Friedrich ben Großen nach Berlin berufen, als man hier den Plan faßte, die Gobelinweberei, von deren Betrieb aus Friedrichs des I. Regierung noch Spuren vorhanden sind, neu zu fördern. Der alte Genessi und Kolbe lieferten unter anderem - nach G. Schadow's Bericht - Stickereien zu Roben, welche für die Königin und die Prinzessinnen bestimmt waren. Im Jahre 1786 wird "Joseph Genelly" unter ben "Professoren ober Mitgliedern" (vermuthlich ber Akademie) genannt. Seine brei Söhne, Janus, Hans Chriftian und Friedrich, der erste als Maler, ber zweite als Architeft, ber jüngfte als Stider, machten bamals ihre Studien in Rom. Sie hatten mit viel Noth und mit bem Unwillen bes Minifters v. Beinit zu fampfen, sodaß fich ber Bater mehrmals ihrer annehmen mußte. Er felbst verfiel bald barauf in gänzliche Beifteslähmung und vegetirte in biefem Zuftand noch eine Reihe von Sahren fort. Die Söhne empfingen feine Benfion (500 Thir.) mit der Berpflichtung, sich und die Aeltern davon zu ernähren.

lleber die beiden älteren Söhne, die anfangs dem Bater im Zeichnen zur Hand gingen, — ber britte ftarb jung in Conftantinopel — gibt Schadow sein ebenso lakonisches wie ungerechtes Urtheil babin, daß sie "burch Trägheit und bose Zunge ihre vortrefflichen Anlagen verbarben und vergessen seien." In Bahrheit haben Beide in der Pietät des Sohnes und Neffen ein gutes Leben fortgeführt. Bas man von Janus gemalt fieht, - im Schloft gu Berlin 3. B. befinden sich einige seiner Bilder — ist nicht bedeutend, aber wacker nach bem Gefcmad ber Zeit. Die Geistesbewegung ber Aufklärungs- und Revolutionsara warf auch auf die Staffelei des Berliner Malers ihr Flackerlicht; in feiner Beise war Janus Kantianer. Man fennt bie icherzhaft abfällige Aeugerung Göthe's über bie Neigung zeitgenöffischer Künftler, kantische Ibeen in allegorischen Bilbern barzustellen, was er als "bie tollste Erscheinung bezeichnet, die vor dem jüngften Tage der Aunst vorhergehen kann". Der Lanbschaftsmaler vermochte freilich ber Natur seines Darstellungsfelbes nach nur indirekt auf biese Richtung einzugehen aber, soweit es möglich war versuchte er es. Ich kenne eine Romposition von ihm, die ansteigendes Hügel-Gefild mit üppigem Baine zeigt, in beffen Schatten Gruppen von Jünglingen mit ihren Lehrern antik koftilmirt in tiefem Sinnen sigen und wandeln — ein Eindruck, ber an das Bädagogenland im Wilhelm Meister erinnert; hoch oben auf bem Uferfelfen aber, der weit ins Meer hinausschaut, ragt ein Tempel im Zwitter=

ftil amifchen äghtischem Bylonenbau und bamaliger Dorif, und im Giebelfelbe dieses freimaurerischen Architekturstückes die Inschrift: Immanuel Kant! — Talent hätte Janus genug gehabt, um sich burch seine Arbeiten außer bem geachteten Namen auch auskömmlichen Erwerb zu schaffen, er verkaufte manches Bild, allein er rang fortwährend mit miflichen Berhältniffen, wie sie bei mangelhaftem-Geschäftssinn bem Künftler in ber Regel nicht er= spart bleiben. Das geht aus seiner Korrespondenz mit der Berwaltung der Alfademie, zu welcher er in keinem amtlichen Connex stand, und mit dem Minister hervor. "Ich kann versichern," schließt er eine Supplit (1804), "bag ich bie Unterstützung nicht brauche, wofern man mich bezahlt, jedoch man hält mich für reich genug, um warten zu können, und Niemand giebt mir Gelb; meine Frau aber hat mir vor zwei Tagen den vierten Anaben gegeben!" Dann scheint fich seine Lage wesentlich zu bessern, ba werfen bie Zeitläufte 200es über ben Haufen. "Ich werde gut bezahlt, weil ich nicht schlecht bezahlt sein will," schreibt er einmal an das Auratorium, als es sich um einen streitigen Rechtsanspruch handelte; aber bas war brei Wochen vor ber Schlacht von Jena, also am Anfang bes langjährigen Exiles aller Mufen, beffen Ende er nicht erlebt hat. Spärlicher Unterricht im Zeichnen und fleine gelegentliche Arbeiten für die Soffreise, zu benen er Beziehung hatte, traten nun an Stelle freier Runftübung, die ihm ohnehin immer erschwert war. Aber der kategorische Imperativ einer auf feine Selbstbeftimmung eifersüchtigen Ratur blieb ihm, wenn er auch feit bem Unglück des Baterlandes nicht ferner im Stande war, seine Familie selbst zu erhalten.

Dennoch hat seinem Sohne die Morgensonne erster Jugendzeit im Aelternhause nicht gesehlt. Als er im höheren Alter daranging, die Erinnerung an stille und laute Stunden der Vergangenheit in seinem Chklus "Aus dem Leben eines Künstlers" (Leipzig, Berl. von Alphons Dürr) sestzuhalten, gedenkt er auch der Kinderzeit. Das erste Bild, das den Sängling an der Mutter Brust zeigt, indeß der Vater ein eben vollendetes Gemälde erstäntert, ist ein Blick in annuthiges bescheidenes Familienthum. Andere Blätter erzählen von ersten Erlebnissen und Eindrücken der spielenden Seele in künstlerischen Kreisen, aber den Vater sehen wir nicht wieder. 1806 hatte er Frau und Kinder der Obhut eines Freundes, des Herrn von Schierstädt in Neichenwalde bei Frankfurt a. d. Oder anvertraut, und dort lebten sie vier Jahre hindurch außer allem Zusammenhang mit der Stadt.

Einsamkeit, so leicht fie auch zur Schuld werben kann, ist jedem Menschen in entscheibenben Lebensjahren nothwendig. Genelli's Leben hat fie mit verhängnifvoller Treue Schritt um Schritt verfolgt; sie hat ihn gehärtet und oft verbittert, aber zulett zu ber Beiftesfreiheit und harmonie bes Gemuthes geführt, die jede große Seele nur aus fich felber schöpft. Bur Muse seines Schaffens nicht blos, auch jum Prufftein seines Bergens ift sie geworden, beseitigend aber war sie nur das erste Mal in den dämmerhellen Tagen ber Anabenzeit. Da tritt bie Mutter ganz in den Vordergrund, Alles andere zurück. Auf fie nur beziehen fich bie ersten quillenden Empfindungen, wie fie ja auch von ihr ausgehen. Sie war eine febr schöne Frau. Betrachtet man bas Portrait, bas ber Sohn von ihr gezeichnet, so überrascht die seltene Reinheit und Größe des Profils; die Mode der Zeit mit ihrer Reigung zu antiken Reminiscenzen steigert den merkwürdigen Gindruck; man glaubt einen ber Röpfe zu sehen, wie sie auf Schaumungen aus ber Nenaissancezeit Italiens begegnen. Richt Aehnlichkeit der Züge läßt an ihr den Sohn erkennen, wol aber das edle Seelengepräge. In ihren Rundgebungen erscheint sie hochst schlicht, von einer fraftigen Frömmigkeit durchdrungen, und sie muß viel "Frohnatur und Lust zu fabuliren" in sich gehabt haben; benn bem Sohne waren die Stunden die unvergeflichsten, in denen er damals in Feld und Wald des märfischen Ufble mit den Geschwiftern "sein schönes liebes Mütterchen umlagerte, um ben Beschichten zu lauschen, die sie erzählte". "Dieser meiner Mutter," - so

fährt er in der Sfizze seiner Selbstbiographie fort — "dann meinem Oheim, dem Architesten Genelli, der Bibel, dem Don Quixote und den Gesängen Homer's hab ich das etwaige Gute, was an mir als Künstler und Mensch ist, zu danken."

Ein Frauenname muß aus der Jugendzeit Genelli's noch genannt werden: Gräfin Caroline von Finkenstein, die schön begabte Freundin des Hauses, welcher Bonaventura im Bilde gleichsam als dem Genius seiner Jünglingsjahre huldigt. Sie war eine tief schwärsmerische Natur, ganz erfüllt von dem Kultus des Genius, den sie in Hans Christian verschrte. Ihr Verhältniß zu diesem ist eine jener Seelenchen der Romantiker, die wir heute nicht mehr verstehen: die Verbindung von größter Stärke der Leidenschaft mit völliger Ohnsmacht gegen die konventionellen Vorurtheile, daher die Bollust der Entsagung, die ans Allem spricht, was wir von dem Verkehr dieser beiden seltenen Menschen wissen. Alle Glieder der Familie Genelli waren der Gräfin mit innigster Pietät zugethan, Vonaventura liebte sie vor Allen wie einen Sohn und Freund. Man wird das Verhältniß wol richtig so deuten, daß es ihr höchste Aust war, seiner Jugend und seinem Talente die Förderung angedeihen zu lassen, die dem geliebtesten Manne versagt gewesen schien. Sie ermuthigte seine ersten Versuche, läuterte seine Empfindungen und solgte allen seinen Schritten mit Antheil.

Es hätte biefer anmuthigen Bermittlung nicht bedurft, um bas Band zwischen Neffen und Oheim zu knüpfen, aber fie gab bemfelben Reig und Beihe. Sans Chriftian, seines Zeichens Urchitekt, gehört in die Zahl der wundersamen Menschen von passiver Genialität, beren bieses ringende Zeitalter manchen aufweist. Umfassendes Wissen, namentlich im Bereiche der Alterthumsfunde, allfeitige Bilbung, feinfter Geschmad und großer Abel der Gesimmung vereinigten sich in ihm, um ihn zu einem hervorragenden Menschen zu machen, allein ihm fehlte das einseitige Talent, seinen Befähigungen der Schwerpunkt, seinem idealen Wollen ber entsprechende Ausbruck. Als Baufünftler hat er sich wenig und, wie es scheint, nicht eben mit Glück versneht, auch in keinem wissenschaftlichen Tache ein bedeutendes Werf hinterlaffen, so viel man auch aus vereinzelten Anläufen 3. B. aus ben Gutachten für die Afademie erwarten durfte. Erfenntniß- und Empfindungsthätigseit war ihm icheinbar nur Genuß; alle seine lengerungen sind gelegentliche, und ängstlich scheute er jede Urt ber Bublicität, wie er benn am liebsten in ländlicher Zurückgezogenheit weilte, meist in Madlit im Finkenstein'schen Hause. Bon seinem Reffen Christoph aufgefordert, Material zu einer Biographie zu spenden, antwortet er in dem ablehnenden Briefe: "Mich freut es, es ift meine Glorie, aus ber Belt gu icheiben wie ein gang ungegabltes Geschöpf, ben Niemand in berselben vermissen wird. Gibt's in meinem Leben Stoff zu Novellen, so liegt ber in einer Region, die ich nie Jemand zu berühren gestatten werde; . . die große Sälfte meines Lebens, die feineswegs auf Einer Stelle beifammen ist, sondern durch das Ganze hinläuft und wol bis ans Ende hinlaufen wird, will auf feine Beife berührt sein." Die Bucht seiner ungewöhnlichen Persönlichkeit, die sich bei aller Achnlichkeit der Gesinnung wie das negative Wiederspiel Schinkels charakterisirt, lag im Umgang. Die Eindrücke der Freunde und Angehörigen strahlen ein Bild von ihm zurück, das einen sofratischen Geist bekundet. Barnhagen nennt ihn "genial zum Dämonischen, von einer gewaltsamen, in jungen Jahren flotten Liebenswürdigkeit voll weichster Gutmüthigkeit gegen Uebereinstimmende, unbarmherzig gegen Sitelfeit, Leerheit und Schwäche," und Marwit betheuert, er kenne keinen Mann, in bem der Kern des Menschen so ausgebildet, alles Einzelne so auf die höchsten Ideen bezogen wäre, wie bei ihm. — Diese Zeugnisse find beibe an Rabel gerichtet, beren Kreise er wie Janus nahe ftand. Für seine Berwandten war Sans Christian Rathgeber in allen wichtigen Dingen; an seinem Lebensabend (er starb am 30. Dec. 1823 im Alter von 60 Jahren) er= scheint er wie der Patriarch der Familie, dessen Urtheil Allen Richtschnur war.

Gang besonders aber nahm er sich Bonaventura's au. Der Anabe interessirte ibn von Kindesbeinen an am meisten. Als die Mutter mit den Kindern nach Berlin zuruchgekehrt war, begann ber Zwölfjährige mit ben unterbrochenen Schulstubien auch bie Vorbereitung für sein Fach. Lon Maler werben ift bei ihm nie die Rebe gewesen; das Bewußtsein bieser Bestimmung wuchs mit ihm auf und fant um so weniger Widerspruch, da der Bater und bie stimmführenden Freunde sast sämmtlich Künstler waren. Raum hatte nun der angehende Süngling die Borbereitung begonnen, da verlor er (1812) seinen ersten Erzieher. Genoffen traten an seine Stelle, unter ihnen Burh und namentlich ber vortreffliche Summel, Afademieprofessor in Berlin, der Vormund, dem Genelli lebenslang bas pietätvollste Gedächtnif bewahrt hat. Aber bei weitem die erste Stelle nahm der Onkel Hans ein. Eigentlichen Unterricht hat er dem Reffen vielleicht in keinem speciellen Fache ertheilt, aber dennoch ift er fein einflußreichster Lehrer gewesen, ber seine ganze Weltanschaung auf ihn übertrug. Es ift rührend, mit welcher Sorgsalt und Hingebung er ben Schüler, ber nun die Disciplinen des akademischen Aursus durchmacht, Schritt für Schritt beobachtete und lenkte; mit dem Gifer, welchen ein Bater seinem Sohne zuwendet, in dem er zu erreichen hofft, was ihm selbst mißlungen, sorgte er, den Hang zur Absonderung in Schranken zu halten, der sich früh schon zeigte, oder hielt ihn an, seine Zeit zu nützen. Nur bas Jahr, in welchem ber junge Breufe feiner Wehrpflicht unter ben Garbeschüten genügen nufte, unterbrach bie lebhafte Beziehung mit ihm und mit den Gönnern in Madlitz, bei denen die ersten Leistungen des Kunstjüngers lebhafte Freude und große Hoffnungen erweckten.

Der Oheim erwirkte ihm nun, wie es scheint, auch die Möglichkeit der Reise nach Italien, indem durch seine Empsehlung bewogen die Königin der Niederlande, geborene Bringeffin von Preugen, bem jungen unbemittelten Maler ein Stipendium zu Theil werben lich. Damit war ihm der größte Wunsch seines Lebens erfüllt. "Der Fisch gehört in's Baffer, der Künftler nach Rom" — schrieb er später einmal an Cornelius, als er nicht im Stande war, wieder nach Italien zuruckzukehren. Sein ganges Wefen, sein Begriff von ber Runft und von sich selbst rechtsertigten diese Meinung schon im Jüngling. Der väter= liche Freund, den er nicht wiedersehen sollte bei ber Heimkehr, sagte ihm beim Abschied: "Mir und Jedem, der an Gott glaubt, kann es fehr einerlei fein, ob man ein großer Künftler ift, ober Direktor irgend einer Mistpfütze im preußischen Staate. Lorbeern sind citel Zeug; wenn nichts Anderes dich an die Runft fesselt, so glaube mir, ein schmackhafter Braten an eines lieben Weibes Seite — so lange sie bie Liebe bleibt — ist ben Plunder wohl werth. Aber du strebst nach dem Lande der Lorbeern, wo kein hiesig Beib es aushält. Ranust du, so gehe hin mit freiem Gemüthe, - benn bas glaube mir, ein wahrer Künftler lebt fromm und gottfelig wie Fra Angelo da Fiefole — wohl ohne Weib freier und ruhiger." — In seinem Sinn hat Genelli das Wort wohl beherzigt. Ganz und gar seiner Runft lebte er, aber auch mit allen Kräften seines Daseins. Bebe Faser streckte sich bem neuen Licht entgegen, seine Seele schwoll in ber ersehnten Lebensluft, die ihm die einzige wahrhafte Nahrung des Rünftlers däuchte; ohne Schule lernte er aus dem Ganzen der umgebenden Welt und ihrer Gindrücke, denen sein frisches, volles, genufheischendes Berg jauchzend Echo gab. Die Genoffen jener Tage werden nicht müde, seine vollendet schöne Erscheinung zu schildern. Selbst wer nur aus den Zügen oder der Haltung des Greises sich das Bild sciner Jugend ableiten konnte, beren feuriger Seelenkern auch im Alter nicht verglühte, mochte sich noch berauschen an bem Unblick. Das plastische Portrait von ber Meisterhand Bahnel's, bas ihn in ber Bollreife bes Mannes zeigt, muthet uns wie ein Bild aus Hellas' Tagen an. Die nervige untersetzte Statur eines jugendlichen Herkules mit breiter Bruft, starkem Nacken, dem die Muskeln zum Beugen zu fehlen scheinen, trug ein Haupt

von antifer Rundung der Proportionen, von furzlockigem braunen Haar umfäumt, die Wangen und die strokenden Lippen, in deren schön ausgeschwungenen Linien Energie und Stolz gleichmäßig ausgesprochen waren, durch gedrungenen natürlich wuchernden Bart beschattet, kurze Nase und ernst unter frästigen Brauen hervorschauende blaue Augen mit dem man möchte sagen sprungweis sich bewegenden Blick, der den bildenden Künstler und die Männer der That auf sittlichem Gebiete auszeichnet; dazu vollkommener Adel in den knappen, geschlossenen Bewegungen, die wie stetes Zusammenrassen der persönlichen Potenz erschienen: so ging er einher, das Urbild der Männerzestalten, die er selbst zeichnete, unwiderstehlich in seiner Fülle an Körper und Geist, und doch in der Jugend den Meisten, die ihm begegnet sind, unnahbar. Das "Odi profanum" blitzte von dieser sesten Stirn, indeßsein ganzes Wesen sprach: Gebt mir den Raum, das Ziel werd ich mir setzen!

Es war natürlich, daß eine so früh ausgeprägte Natur, bei Anderen auch die fräftigsten Empfindungen der Zuneigung oder Abneigung hervorries. Im Bewußtsein seiner Kraft und Eigenart kümmerte ihn Nichts weniger als das Urtheil der Menschen; ganz souverän war sein Thun und Lassen, sein Lernen und Streben, Willensstärke, Laune, Spiel, alles steigerte sich beinah in's Hervische. — Bezeichnend für seine Lebenssührung ist ein Stückhen, das er aussührte, um seine ungewöhnliche Körperkraft zu beweisen. Er besrichtet es selbst an seinem Bruder Christoph:

"Bor mehreren Tagen erhob fich bei Tifch unter gewiffen Rünftlern über Rarl ben XII. ein Gespräch, das sie endlich auf eine Anekdote führte, die von ihm erzählt, daß er einst fünf Tage hindurch Nichts gegeffen, am fünften gegen Abend eine Schuffel Bohnen verzehrt und darauf auf einen Ball gegangen sein foll, und dort den Leuten durch allerlei ahnnastische Uebungen Beweise gegeben, wie wenig ihm diese hungerkur zugesett habe. Mehrere dieser Künstler fanden den Spaß außerordentlich — andere meinten, er habe nur seinen Soldaten Wind vorgemacht und vielleicht zu Hause zu gewohnter Zeit gegessen, denn so lange könne kein Mensch, noch dazu ein junger, es ungegeffen aushalten. Ich, bem diefe Geschichte ganz in seinem Charakter schien, fand, daß so etwas Unglaubliches daran nicht liege und ärgerte mich, daß man so wenig Glauben an das Wort eines Helden habe und sobald derselbe nicht mehr lebe, es drehe wie man wolle, — sagte daher, daß ich felbst gleich ben Beweis bavon ablegen wolle, und um kein allzugenauer Nachahmer zu sein, babei Nichts trinken und ungegessen am fünften Tage um die Mauern Roms laufen wolle. Ich hielt also ungegeffen fünf Tage und fünf Nächte aus, wobei ich vor wie nach arbeitete - bie Braten dufteten mir aber besonders verführerisch aus den Häusern entgegen. So wie die Zeit um war, lief ich um das zwei beutsche Meilen im Umfang habende Rom in Zeit von ein und einer halben Stunde. Da man aber der Tiber wegen nicht herum fann ohne fich übersetzen zu laffen, mußte ich, um doch immer auf bem Lande zu bleiben, die Hälfte der Stadt zweimal zurücklegen (nämlich von Borta del Bopolo bis Porta S. Sebastiano, macht ungefähr die Balfte des Umfanges aus), ich merkte aber boch, daß man ungegessen etwas schlappfußig ans Ziel kömmt. Ein Pfund Weintrauben, bas ich am Thore kaufte, kam mir noch fünf Mal so süß schmeckend vor als sie sonst sind. Hinterher meinten Alle, es sei eine Tollheit, für die man Refpekt haben miiffe."

Gleich im ersten Jahre seines römischen Aufenthaltes wurde er vom Grasen Ingenheim beobachtet, einem Gönner der Familie, der namentsich zu Christoph Geness in naher Beziehung stand — wie sie auch Beide im Gegensatz zu Bonaventura streng katholisch waren. Die Berichte sielen nicht gut aus. Den wohlwolsenden Freund beunruhigte die genialische Ungebundenheit, mit der sich der junge Freund bewegte und die seinem Begriffe vom Studium des Künstlers widersprach. Aber bei allen Konssisten mit dem Urtheil Anderer zeigt sich schon damals Genessis entschiedener Charafter. Aussishrlich rechtsertigt er sich einmal dem Bruder gegenüber, als er bei demselben angeschwärzt war. Es empörte ihn, daß man ihm nachzesagt, er habe bereits ein paar Bilder sertig:

"Ich bin nicht hergekommen, um die Kunstmode zu studiren, wozu man freilich nicht viel mehr benn 8 Tage Zeit braucht, - noch um eines bunnen Renomme's wegen. Je mehr ich jene großen Werke kennen lerne, die mahrlich bagu geeignet find, Ginen bedenklich zu machen, je mehr muß ich alles leere eitle Blangen verächtlich finden. Wenn ich schon fo arm gewesen mare, bier brei Bilber malen zu können, es mare ein Zeichen, daß ich Richts an bem zu feben vermag, mas bier zu feben ift, - und mein gauges Siersein mare nur bas Spiel "Pfahlden verwechseln" im größern Stil. Id) werde mid) in meinem einmal vorgezeichneten Weg nicht irre machen laffen, denn ich bin taub für allen dummen Ruhm, der augenommen mich vielleicht je treffen könnte, und sollte selbst jene Königin, wenn fie sich durch falsche, klein lautende Berichte über mich betrogen fühlen wird, ihre mich bis jett haltende Sand gurudgieben, - immerhin, mein guter Leichnam wird's ertragen, Die nicht franke, nur mit künftlerischen Betrachtungen erfüllte Seele mit freudigem Bewuftsein auch allenfalls hinter einem Pflug zu schleppen! — Glaube aber nicht, ich sei wirklich faul, wenn ich nicht gleich Stwas auf die Berliner Ausstellung schicke, denn alle Diejenigen, die in jetiger Zeit noch etwas Bedeutendes machen, haben anfangs ebenfalls faulenzen muffen — als da find die Gebrüder Nicpenhausen und der Bildhauer Stolz Thorwaldsen, der, was freilich etwas zu lange ift, 6 Jahre lang nur umbergetrödelt ift. - Man denke zu Hause, was man will, ich thue hier, was ich will, b. h. mas fich mit meinem Gewiffen verträgt. Mein einziger Richter bleibt unfer theurer Onkel."

Die ungemeine Begabung und herausforderndes Selbstbewußtsein erklären zur Bennge, baß er vielfach migverstanden murbe, sie helfen auch die unentwegte Ginseitigkeit erklären, mit welcher er andere Richtungen betrachtete. Denn jeder genialen Natur haftet ein gewisser Fanatismus an; Rehrseite ihrer Stärke ist, daß ihr die Clasticität fehlt, das Treiben Anderer objektiv zu betrachten, und erflärlich der Berdruß, mit welchem ein solcher Mensch seine Aunstgenossen auf vermeintlich falscher Fährte sieht, während er täglich empfindet, wie schwer das Ziel zu erreichen ist, das ihm allein des Schweißes der Eblen werth gilt. So waren Genelli die sogenannten Nazarener unerträglich und er ergeht sich über die ganze repriftinirente Tendeng ber Zeitgenoffen, beren hohe funftgefchichtliche Bedeutung außer Zweisel steht, mit einem Spott, wie ihn nur die äußersten Ausschreitungen wirklich verbienten. In Verschiedenheiten ber fünftlerischen Auffassung erblickt er leicht Mangel ber Gefinnung, eine Intolerang, die fich fteigern mußte, als er mit ber Zeit inne ward, daß fich sein Weg immer weiter und weiter von dem entfernte, was damals und was gemeiniglich Interesse fand und begehrt wird. So wenig es ihn auch bekümmerte, daß er Biele abstieß, Diejenigen, welche er anzog, boten ihm reichlich Ersat, wo er desselben wirklich bedurfte. In Rahl und Brugger 3. B. fand er Strebensgenoffen nach feinem Sinn, und war er auch sein Lebenlang das gerade Gegentheil eines Anempfinders, so beweist die ungetrübte Freundschaft mit diesen Männern, denen sich nachmals noch eine weitere kleine Zahl anschloß, wie mittheilungsfähig und empfänglich sein Gemüth war. Als das schönste Zeugniß für sein Herz aber muß das Verhältniß zum alten Roch, dem genialen Landschaftsmaler gelten. Den Jahren nach hätte biefer sein Bater sein können — er war genau 30 Jahre vor ihm geboren und ist genan 30 Jahre vor ihm gestorben —, aber er schätzte ben Jüngling von der ersten Befanntschaft an als ebenbürtigen Gesellen. Besonders Genelli war es, mit bem Roch in einer Art geiftiger Gütergemeinschaft lebte, die bei Jedem von Beiden die ebelste Interesselosigseit voraussett. Mit voller Naivetät ließ sich der Alte bei seinen Arbeiten von ihm helsen, wie er seinerseits jederzeit zur Gegenleistung bereit war. Und er schätzte nicht blos das Talent des jungen Freundes, er liebte ihn mit Zärtlichkeit. Seine Gegenwart war ihm so behaglich, daß, als sie nicht mehr beisammen waren, Roch's Phantasie noch in rührender Beise wenigstens an der Shutbolik sinnlicher Rähe feststielt. Nach Genelli's Weggang von Rom bezog Ernst Sähnel beffen Wohnung. Gleich in den ersten Tagen tritt Roch eines Nachmittags bei dem ihm völlig fremden Künstler ein, der sich nicht

vorstellen kann, daß der Alte an seinen plastischen Studien Interesse nehmen sollte. Die Unterhaltung geht recht stockend, ohne Objekt. "Hier bin ich oft gewesen," sagt Koch nach einer Weile mit bewegtem Ton, indem er sich aus's Sopha setz; dann zieht er die Füße herauf, streckt sich und entschlummert. So pflegte er's bei Genessi zu machen, und die freundliche Gewohnheit setzte er auch bei dem fremden Nachsolger eine gute Weile ziemslich regelmäßig fort.

Das innige Berhältniß ber beiben in ben meisten Studen boch so verschiedenen Männer wurde nicht dadurch gestört, daß Genelli mit den scharfen Augen und der schnellen Bunge bes Berliner Kintes bie Schwächen und Absonberlichkeiten Roch's beobachtete und zum Beften hatte, wie er denn sein Lebtag gern Anekooten von dem lieben Alten erzählte, bie an Komik Nichts zu wünschen übrig ließen. Roch verstand Scherz und hielt sich bann und wann in seiner Weise schablos. Was ihn aber mit dem schönen Freunde so unauflöslich verband, war die gemeinsame Verehrung für Carstens und Genelli's Geistesverwandschaft mit dem Unvergeflichen, deffen letzte Lebensjahre Roch mit durchgelitten hatte. Den Erzählungen von dem "kleinen Holfteiner", welchem Hans Christian einst treuer Berather gewesen war, hatte Bonaventura als Knabe mit großen Augen zugehört und er erinnert sich, daß er der mächtigen Wirkung eines Kunftwerkes zuerst vor der Zeichnung "Pthas und Neitha" inne ward, welche seine Mutter von Carstens besaft. "Um biese Zeit", so bemerft Genelli in seiner kleinen autobiographischen Skizze, "machten zwei Beifter, bie im Leben Antagonisten waren, viel Eindruck auf mich: der eine war der als Dichter bekannte Maler Müller, beffen Ibhlen mich entzückten, ber andere war Usmus Carftens, auf beffen Richtung früher mein Onkel so bedeutenden Ginfluß gehabt hatte und von dem ich damals nur wenig zu sehen bekam, dieß wenige aber gesiel mir ungemein. — Welch ein Rünftler wäre biefer Carstens geworden, wäre es ihm vergönnt gewesen, sich in der Schule eines Raphael auszubilden!" — Den wunderlichen Teufels-Müller hat Genelli in Rom kennen gelernt und viel mit ihm verkehrt. Er schätzte seine poetische Begabung und den Reichthum an phantastischer Laune, ber ihm eigen war, aber die Berichte, welche er dem Bruder über diesen seltsamen Gesellen gab, beweisen, daß sein Urtheil durchaus frei blieb. Carstens hingegen ist vor ihm hergeschritten wie eine Verheißung, in allen Stücken als Vorbild verehrt. Durch besselben Mundes Rede war Beiden ihre Sendung beutlicher gemacht, der Opfermuth gesteigert worden. Wie bie Erlesenen, die auf der Schwelle zweier Welten stehn, dem Tode geweiht sind, ging Carstens unter. Richt das soll uns wunder nehmen; denn wen die strenge Gottheit, der er diente, mit solcher Gesinnung begabt, dem ift nicht vergönnt, behaglich im Lichte zu wandeln. Das Aengstliche an seinem Schicksal ist nur, daß er wie Oreft noch Manchen, ber ihm nacheifernd bie Sand reichte, mit sich hinunterzuziehen droht. Ent= schlossener und berusener als irgend ein Anderer trat Genelli in seine Fußtapfen. Evangelium der hellenischen Aunst von der Göttlichkeit des Menschen war ihm fünstlerisches und sittliches Glaubensbekenntniß, die Schönheit blos um ihrer selbst willen sein Ziel. Immer fertiger murbe in ber Seele bes jungen Künftlers eine ibeale Welt, die den Maaß= ftab der wirklichen aufgab und fich mit einem zahlreichen Geschlecht neuer und großer Geftalten bevölkerte. Je länger je ausschließlicher wurden Homer, Aeschylos, Sophokles Gespielen seiner Phantasie, und ihnen gesellten sich bas alte Testament, Dante und Cervantes. Ilias, Don Quirote und Bibel lagen immer aufgeschlagen in seinem Atelier, eine wundersame Gesellschaft, aber nur wer bie Ginheit des Interesses an dieser verschiedenartigen Beistesnahrung begreift, wird Genelli's fünstlerische Anschauung verstehen. Nirgends zog ihn bas Geschichtliche als solches an; nur Poefie, Schönheit und Charafter in ihren höchsten

Erscheinungen, sei es aus vorhandenen Kunstwerken, sei es aus dem Leben, verband sich zeugungsfräftig mit seiner Phantasie.

Rein Wunder, daß diese hocharistokratische Natur die umgebende Gegenwart fast nur mit Ironie anschaute. Wenn er unter ben Leuten war, mochte es ihm vorkommen, als wandelte er in Abberg, und bem Reize, sich seiner Gindruck burch ben Bit zu entledigen, fonnte er nie widerstehn. Zahllose Karikaturen von seiner Hand flatterten umher, die meist von lutianischer Kühnheit, immer aber geistreich, zundende Wirkung hervorbrachten. Manchen, der den Humor nicht ertragen konnte, zu dem er passiv beitrug, oder der über= haupt die kecke Freiheit seiner Launen tadelte, hat sich darum für immer von ihm abgewenbet. Es ift sehr glaublich, daß auch König Ludwig um berartiger Verletzung willen ihn unbeachtet ließ und daß den wohlwollenden Bunsen ähnliche Erfahrungen bewogen, seine Bemühungen um ihn aufzugeben. Die Versuche wenigstens, welche bie preufische Gefandtichaft gemacht haben foll, von beren specieller Absicht jedoch nichts verlautet, blieben ohne Folge. Wie Genelli bamals weit entfernt war, auch nur ein Wort und einen Strich zu verläugnen ober zu bereuen, die er im Uebermuth hingeworfen, so verhielt er sich gegen jede Art von Protektion schlechterdings ablehnend. Auch nur die Möglichkeit einer Koncession war ihm unerträglich, und die Zumuthung, seine Stoffe etwa nach bem Geschmack Anderer zu wählen, wies er unter allen Umftanden zurud. Und mit Recht. Denn schon in dem früheften Stabium seiner Entwicklung war seine Persönlicheit eine so fertige, so in sich harmonische und sich selber genug, daß er stets auch nur sich selber geben konnte. Machte das den Berkehr mit ihm schwer, Ginfluß fast unmöglich, so bot er bafür bas einzige Bild eines durch und durch stilvollen Menschen. Es war feine Seite an ihm, die mit ber andern nicht zusammenstimmte, Denken, Fühlen, Handeln und Erscheinen war bei ihm nothwendig. Die große Sinnlicheit der Griechen durchherrschte sein ganzes Wesen und athmet in Allem, was er schuf; jede Erscheinung, die in seiner Phantasie wiedergeboren wurde, erhielt den Adel des rein Aesthetischen zurück. Absichtlichkeit, Fühlung mit bem Zeitgeist ober wie man sonst die Rückwirkung der Dinge nennen mag, die außerhalb liegen, waren ihm völlig fremde Begriffe. Daß ihm der Beifall fast gleichgiltig war, braucht babei kaum gesagt zu werden. Er saß unbefümmert in seiner — wie er selbst schildert — "schmutigen Wohnung, wo man nur zerbrochene Stühle, mit benen schon Mancher zusammengebrochen, und an den Wänden ein Baar angenagelte Falfen fah, beren Fittige zu ben geflügelten Figuren als Berbild bienten."

Als die deutschen Künftler in Rom im Winter 1822 bei der Anwesenheit des Königs von Preußen, von dem er mit größter Ehrerbietung sprach, eine Ausstellung veranstalteten, blieb er zwar aus sehr subjektiven, aber auch sehr respektabeln Gründen sowol davon als vom Teste sern. Erst sechs Jahre später beim Besuch des Aronprinzen sinden wir Etwas von ihm öffentlich ausgestellt. Im Katalog der 1829 im Palazzo Cassaressi vereinigten Produkte sebender Künstler begegnet neben "Koch Tirolese, Reinhard Bavarese, Felsing di Alsien Eggers Meclenborghese, Overbeck di Anbecca, Nipenhausen fratessi Annoveresi, Fürich Austriaco" und Anderen unter Nr. 23 Genessi Prussisiano mit einem Bilde "Sansone e Dalila," vermuthlich derselben Aquaressechnung, welche sich jetzt im Besitz des Herrn Dr. H. Brockhaus in Leipzig besindet. Es ist eine sigurenreiche Komposition voll dramatischen Lebens und reicher Charasteristik, von herber, stellenweise komposition voll dramatischen Lebens und reicher Eharasteristik, von herber, stellenweise somposition Kace aus allem Gleichzeitigen herausschaut, jedenfalls aber trotz ührer Mängel eine ungemeine Aussassen Seinn sir die maaßvolle Wirfung der Fressotöne bekundet. —

Mit fargen Worten nur gebenkt Genelli bes Anlasses, ber ihn aus Italien nach Deutschland zurüchtrachte. Sein Plan, so weit er überhaupt auf seinem Lebensgange vor-

zuschauen sich veranlagt fühlte, war ber gewesen, in Rom zu bleiben. Auch betrachtete er bie Reise über die Alpen nur als Intermezzo. Dr. H. Härtel aus Leipzig hatte ihn 1830 bort kennen gelernt. Mit Breller und anbern jüngeren Malern, die bamals ihre italienischen Studien machten, erkannte er die berrliche Kraft bes fühnen Idealisten, empfand er bas Drückende seiner Lebenslage. Unter den Gesinnungsgenossen stand der Glaube fest, Genelli bebürfe nur ber rechten Gelegenheit, um schon jetzt das Höchste in seiner Kunst zu leisten. Das zu versuchen bot Dr. Härtel in reinster Begeisterung für die Sache seine Band. Bon Leivzig aus lud er ben Künftler ein, mit einigen Anderen Theil zu nehmen an ber monumentalen Deforation seines neugebauten fogen. "römischen Hauses." Gine zweite Cafa Bartolbi ichien entstehen, ein beutsches Bürgerhaus bie besten Gaben bes in Italien gereiften neuen Rlafficismus aufnehmen zu sollen. Genelli kam; war es auch gegen ben Wunsch bes Bestellers, daß er statt Episoden aus der Odhisee, wie vorgeschlagen worden, eine Reihe Rompositionen zur Ausführung wählte, welche in losem Zusammenhang Thaten ber Olbmvier barstellten, so einigte man sich boch ohne Berdruß. Im Mittelfeld bes Saales, ber Genelli überwiesen wurde, follte in Begleitung bes Romos, Eros und Silen Dionhsos unter ben Musen gemalt werben als Gott ber Begeifterung (baffelbe Bilb, welches breifig Jahre ipater für Baron von Schack in Del ausgeführt wurde); Zwickel und Rappen waren dem Eros, Himen und anderen Himmlischen eingeräumt, ein Ganzes, bas nach ben wenigen Skizen, die noch vorhanden find, von heiterster Schönheit strahlte. Die Art der Aufgabe, dazu bie Fresto-Technit, in welcher sie ausgeführt werden sollte, schien für den Künstler alles nur irgend Bunschenswerthe zu vereinigen. Aber sei es, daß der Mangel an Sicherheit im Handwerk ihm zu große Schwierigkeiten bereitete, sei es, baß bie veränderten Berhältnisse, die ihm fremd gewordene Heimath, der Zwang einer übernommenen Berpflichtung das Gleichgewicht seiner Kräfte ftorte, genug, nach einigen Vorbereitungen und wenigen Versuchen stockte bie Arbeit. Nur mit Unlust nahm er sie von neuem auf; es gedieh Nichts. Ungeduld von der anderen Seite war die natürliche Folge, die Mifftimmung, durch die in folchen Fällen nie fehlende Zwischenträgerei genährt, steigerte sich und der Besteller gab nach mehrjährigem Warten bas Unternehmen auf. Bei ber Gesinnung, mit welcher ber ganze Plan ursprünglich von beiben Seiten gefaßt worben war, hatte man leiber verfäumt, einen Rontrakt zu schließen: so stand Anspruch gegen Anspruch. Der Stolz, ber sich felbst verletzt hatte, warf bie Schuld auf den andern Theil, und Genelli ließ sich hinreißen, ein Recht zu suchen, deffen faktischen Gebrauch er, wie die Dinge standen, gar nicht mehr begehrte. So kam es zu einem jähen Bruch, wo die Billigkeit wenigstens einen Bergleich hatte herbeiführen können, ber gegenseitig die gute Meinung bestehen ließ.

Setzt stand er ohne Anhalt, ohne Mittel mit dem peinlichen Mischgefühl von Berlassenheit und Enttäuschung, weit von den vermeintlichen Quellen seiner Stärke. Fast vier kostbare Jahre recht aus der Mitte der Bollkrast waren für seine Kunst so gut wie verloren. Über nicht fürs Leben. Er würde dem Heinweh nach Italien, das ihn ergriff, gesolgt sein, würde sich immer einseitiger grollend abgeschlossen haben und vielleicht der Gesahr des Manierismus erlegen sein, die dem deutschen Künstler immer droht, der zu lange in Rom weilt, und die ihm bei seiner mangelhasten Schule besonders nahe stand, hätte er nicht ein mitsühlendes hingebendes Herz gefunden. Aus der werkthätigen Stadt, in der er bei abgeklärterem Willen und ruhigerer Entschließung, als das wallende Blut der Sturmperiode zuließ, seinen Ruhm auf immer hätte begründen mögen, trug er Nichts davon als ein geliebtes Weib, das ihm entschlossen in eine dunkte Zukunst solgte.

Zwanzig lange Jahre bes Darbens begannen nun. Die Gatten wählten München zum Aufenthalt, weniger wol durch Aussicht auf Anstellung, die in dem rührigen Kunstleben unter

König Ludwig bort etwa zu hoffen war, als burch bie Anwesenheit lieber Freunde bewogen. Bu Cornelius hat zwar Genelli, so fehr er stets von ihm geschätzt wurde, nicht in nabem perfönlichen Berhältnig gestanden, aber er vertraute fich ihm an, um neuen Boben zu ge= winnen. Zuerst erfolglos; als ihm bann Theilnahme an ben Arbeiten in ber Ludwigsfirche vorgeschlagen wurde, glaubte er aus völlig berechtigter Gewissenhaftigkeit verzichten zu müssen. Nach mehreren Jahren verwendete sich Cornelius aus eigenem Antrieb zu Genelli's Gunsten in Berlin. Der merkwürdige Brief, womit er seine Dienste bem König Friedrich Wilhelm anbot,\*) schließt mit einer für beibe Rünftler gleich ehrenvollen Erwähnung Genelli's. Er nennt ihn einen Mann von den höchsten fünstlerischen Gaben, dessen bis jett beinahe verfehlte Lebensbestimmung ihn sehr bekümmere; manche Berkehrtheit und jugenbliche Ueber= schwänglichkeit hätte er bereits schwer gebüßt, und er scheine jetzt von bem Willen burchbrungen, einzuholen, was er verfäumt habe. Cornelius wies ben König auf Schinkel bin, um sich näher über Genelli orientiren zu laffen. Dag Schinkel fich für ihn intereffirte und bag er, wenn aufgefordert, Alles gethan haben würde, ihm zu nützen, steht außer Zweisel. Allein es scheint nichts versucht worden zu sein. Ueberhaupt ist Genelli, so weit ich sehen kann, nie wieder in ein Berhältniß zu Berlin, seiner Baterstadt, getreten. Eine ebenso kurze wie unerquickliche Korresponden; mit bem bortigen Kunftverein aus früherer Zeit beutet an, bag er weder Anknüpfungen fand, noch suchte. Auch was von Beziehungen aus der Jugendzeit bestehen mochte, ließ er, wie es scheint, unberührt.

Wenn Genelli aus seiner engen Behausung weit braußen am alten Stadtgraben burch die Straßen ging, so konnte er auf Schritt und Tritt frohgeschäftigen Kunstgenossen begegnen. Athmenlos arbeiteten Könige und Kärrner, — für ihn war Nichts bereitet. Wenn aus München ber Ruf irgend eines neuen Kunstschmuckes und der Rame seiner Urheber preisend in die Welt verkündet wurde, - von ihm sprach Niemand, als eine kleine Gemeinde, beren Einer bann und wann bie boben Stiegen in ben Raum hinaufflomm, welchen er fein Atelier nannte. Dort war Wunderbares zu schauen: eine Belt von Göttern und heroen in himmlischer Genügsamkeit und ambrosischem Behagen war auf die Blätter gezaubert, die er zeichnete ober tuschte, aber bem Künftler gebrach es oft an ben allernothwendigften Hilfsmitteln. Daß er Zeichnungen und Entwürfe von größter Schönheit zerschnitten bat, um die Rückfeite des Papiers für andere zu verwenden, ift nicht das Schlimmfte, sondern daß er jahrelang nur felten im Stande mar, bei Ausführung seiner Kompositionen die Natur zu benuten. Das war es, was ihm Berderben drohte, die äußerlichen Entbehrungen drückten ihn wenig. Denn jett kam ihm ber stählerne Kern seines Befens zu Gute, ber früher so oft Schaben geftistet. Der Stolz, bas tropige Selbstgefühl, die Geringschätzung ber Nebendinge waren bisher fast nur in ihrer negativen Gewalt an ihm zum Borschein gekommen, von nun an übten fie ihre positive Kraft, und fie haben wie der Speer des Achilles geheilt, mas fie verwundet. "Nach dem Ausspruch einiger Weiser soll es freilich dem Unsterblichen der schönste Unblick sein, einen tüchtigen Mann mit Leiben ringen zu sehen, — ein solcher könnte sich beinahe etwas barauf einbilden, vor einem so respektablen Publikum zu spielen, — auf bie Länge ist aber boch eine folche Rolle zu strapazant und man wird zu schlecht dafür belohnt." Co hatte er einft in jugendlichem Uebermuth an feinen Bruder geschrieben, nicht ahnend, daß er später dieß Wort in seiner ganzen Schwere an sich prüsen sollte. Aber Niemand wird Genelli haben flagen hören. Selbst in späterer besserer Zeit litt er es nicht, wenn bie, welche um seine Bekümmernisse von bamals wußten, ihm nachrühmen wollten, wie er sie

<sup>\*)</sup> Beröffentlicht burch F. Nippold in seiner zur beutschen Ausgabe von Bunsens Denkwürdigkeiten, II. 138. — Gin Schreiben Genelli's an König Ludwig theilt D. Riegel mit, s. Erganzungsblätter 1869.

ertragen hatte. Und nicht Wochen oder Monate blos währte die Lage, welche jeden Andern gebeugt hätte, es blieb jahraus jahrein dasselbe, ein Weg durch große Einöde. Nur die unermüdliche Sorgfalt seines Weibes und ihr an dem seinigen gehärteter standhafter Sinn machten die Existenz möglich. Schöne Kinder wuchsen ihnen heran, theilnehmende Freunde sanden sich mehr und mehr, zuletzt wirkte die Macht der Gewöhnung mit, auch dieses Leben lebenswerth zu sinden. Das Gedächtniß an die Leiden der Münchener Jahre klang bei Genessi in Empfindungen wieder, die gern die Strophen aus Göthe's Geheimnissen zum Dolmetsch nahmen:

"Wenn einen Menschen die Natur erhoben, Ift es kein Wunder, wenn ihm viel gelingt; Man nuß in ihm die Macht des Schöpfers loben, Der schwachen Thon zu solcher Ehre bringt: Doch wenn ein Mensch von allen Lebensproben Die sauerste besteht, sich selbst bezwingt: Dann kann man ihn mit Freuden Andern zeigen Und sagen: das ift er, das ist sein eigen!"

Seine Baffe war sein Schaffen. Genelli's Werke find in noch höherem Grad als bei Underen Selbstbekenntnisse, auch wo er nicht eigen ersundene Fabeln behandelt oder gar von sich selber erzählt. Denn er hat niemals etwas Anderes gemacht, als was er zu gestalten sich getrieben und gezwungen fühlte. Ueberschaut man bie ungeheure Zahl seiner Kompositionen so ist eine burchgebende Gattung beutlich. In ber Wahl seiner Stoffe gehört er vielleicht zu den vielseitigsten Rünftlern, die je gelebt haben, aber niemals verliert er sich an ben Stoff, und ohne irgend wie sich absichtlich vorzubrängen, ift ber Rünstler boch an allen seinen Bildern das eigentliche Bild. Kein einziger Gegenstand könnte von einem Andern ebenso bargestellt werden. Dieser Individualität seiner Gebilde entspricht die durchweg gleichartige Lebensluft. Db er eine Episobe aus bem alten ober bem neuen Testamente zeichnet, ob er dem Dante folgt oder als Rünftler und Poet zugleich felber Charaftere und Schicksale erfindet, mit denen er in die verschiedensten Welten schweift, die Sprache, in der er rebet, ist immer Mythologie. Auf den Theatern sprach man früher bei Dramen, welche sich in den allgemeinen thpischen Voraussetzungen einfachsten dramatischen Lebens bewegten, von einer idealen Zeit; es ist bieselbe, in ber die Gestalten Genelli's leben. Es giebt schlechterbings keinen modernen Rünftler, ber so wenig von Weltverhältnissen und Weltformen ber Gegenwart ober überhaupt irgend einer geschichtlichen Wirklichkeit abhängig wäre, wie er. Was er bietet ist historisch im innerlichen Sinn, es stimmt blos mit sich selbst, aber auch vollkommen überein. Seine Männer und Frauen sind Burger in einer Welt, die uns gang klar vorgestellt wird und die darum nicht weniger wirklich ist, weil sie lediglich in der Phantasie des Künstlers existirt.

Die Frage, ob Genelli etwas Nationales in seiner Kunst auspräge, beantwortet sich von selbst. In seinem Empsinden, in Haß und Liebe war er ein Deutscher. Nicht wie viele Künstler lebte er mit dem Behagen der Gleichgiltigkeit gegen fremde Interessen in Nirgendsheim; blieb auch der Kern seines Wesens blos der Kunst gewidmet, so verschloß er sich doch keinem Menschlichen. Mit scharsem Blick orientirte er sich in der Literatur, sein Gedächtniß in diesem Bereich entsprach der Schärse des Malerauges, seine allgemeine Bildung war nicht gering und ein bewußt protestantisches Gepräge in ihr unverkenndar; selbst die Politik versolgte er sortwährend mit Theilnahme; er hat in den achtundvierziger Stürmen der Münchener Kunstgenossenschaft mit Entschlossenheit das Banner gehalten — gewiß als schönster Fahnenträger dieser Aera — und nie verlosch in seiner Brust das stolze Gefühl,

ein Preuße zu sein; aber als Künstler kannte er nicht Freien und Freienlassen, da war ihm Nationalität, Baterland und Grundrecht nur die Schönheit. Blos insosern konnte man ihn auch hier einen Deutschen nennen, als er sich ganz und gar an ideales Dasein zu entäußern, seine Empfindung ins höchste Pathos erheben, seine Formenbildung zur Klassicität hinan-zuläutern vermochte, ohne die Eigenart seiner Natur, den Pulsschlag sinnlichen Lebens, die Wahrheit der Erscheinungswelt im Aether zu verlieren. Sucht man aber nach der Familienzähnlichseit seiner Gestaltungen mit Charakteren der geschichtlichen Welt, so fühlt man den Hauch der neuvernenschlichten Antike, wie er uns aus der italienischen Renaissancezeit entzgegenweht, und redeten seine Gestalten, wir würden die Sprache der Terzinen des göttlichen Gedichtes und der Sonette Michelangeso's vernehmen.

Bei jedem Künftler intereffirt uns gang besonders der Entwicklungsgang. Auch Genelli ift nicht völlig stabil geblieben, aber wie ungleich weniger unterscheiben sich bei ihm einzelne Berioden, als bei irgend einem anderen Mobernen! Nirgends ift ein Bruch ober ein Sprung erkennbar, ja bie dronologische Ordnung seiner Werke, die er nur in seltenen Fällen mit einer Zeitangabe versah, bietet zuweilen bie größte Schwierigkeit. Bezeichnend ift, bag fast bie Salfte feiner Rompositionen bis in bie Jahre bes römischen Aufenthaltes guruchweift. Im Gangen gewinnt man fast nur ben Ginbrud ber Entwidelung in bie Breite, so unverändert blieb sein fünftlerisches Wollen sich selbst getreu. Darum können bier auch wenige Beispiele genügen, um Gattung und Folge seiner Produkte zu charakterisiren. — Außer einer großen Zahl einzelner Darstellungen z. B. bem oben erwähnten Bilbe "Simson und Delila" bann ben beiben nachmals in veränderter Geftalt für Schad gemalten reichen Rompositionen "Raub ber Europa" und "Herkules Mufagetes bei Omphale" (biefes in ber erften Form im Besit ber Bolfmann'ichen Familie in Salle), sowie ben Entwürfen für bas römische haus, sind auch von den großen Serien ju homer und Dante viele Blätter bereits in Rom entstanden. In München machte unter ben Künftlern verschiedenfter Richtung eine Komposition (Aquarelle) Aufsehn, welche "Loth in Zoar" zum Gegenstand hatte, und wovon Marggraff's Jahrbücher 1839 eine Abbildung brachten, wol die erste, durch die ein Genelli's sches Werk in die Deffentlichkeit drang. Bei dieser Gelegenheit erfuhr er warme Anerkennung und verständnisvolle Charafteristif, und es wurde nicht versehlt, auf unverkennbare Schwächen hinzubeuten, Die feinen Bilbern schadeten. Go bie feltsame breite Bilbung ber Fuß- und Handgelenke, welche Merkmal aller frühen Figuren des Meisters ift und sich wol aus seiner individuellen förperlichen Beschaffenheit erflären mag, wie benn fast alle Be= stalten Genelli's bie größte Achnlichfeit mit ihrem Urheber haben. Das Bublifum, welchem, was ichon Dürer bemerkt, die Mängel eines Künstlers ebenso selten entgeben wie ihm die Stärfe seiner Leiftung beutlich wird, nahm bie neue Erscheinung theilnahmlos auf. Die meisten Seltsamkeiten ber Formgebung hat Genelli allmälig überwunden; Absichtlichkeit in benfelben zu feben, ist man schwerlich berechtigt; wie viel näher liegt es, bei einem Rünftler von solcher Höhe bes Geschmackes bie zeitweilige Entfremdung von der wirklichen Natur anzuflagen, die eine Folge äußerer Noth war. Indeß nicht der Austoß an bergleichen Sinzelheiten ift es, was die Ablehnung erklärt, die er erfuhr. Die Leute gewöhnen sich leicht, viel schlimmere Dinge in Rauf gu nehmen, wenn nur ber Stoff intereffirt. Bare es fonft erklärlich, bag tie Bewunderung für Kaulbach's Fratsen fo lange vorhält? Aber in Genelli's Auffassungsweise und Stillifirung fich hineinzufinden, die ambrosische Atmosphäre seiner Gebilde zu genießen, war zu große Zumuthung. Wahrlich seine Kunft ist weber barnach angethan noch hat sie ben Chrgeiz, populär zu sein, sie ist aristokratisch wie er selbst und wie alle höchste menschliche Leistung, aber bie Leichtfertigkeit, womit man fie behandelt hat, kann beshalb nicht entschuldigt werden.

Wir wollen ihm hier keine Rechtfertigung d'outre tombe zumuthen; sie wäre nicht nach seinem Sinn; Diesenigen, auf die es ihm ankam bei seinem Schaffen — wenn deren überhaupt sind — haben seine Werke vor Augen. Die Aussehnung gegen die Gestaltenwelt wie sie Genelli darbietet hängt viel zu ties mit unserm ganzen ästhetischen Zustande zusammen, als daß die Diskussion im Frischen sobald mit ihr fertig werden könnte. Nichts Geringeres als die Boraussetzung der großen historischen Kunst, der nackte meuschliche Körper ist das Pentagramm, an dem die geläusige Kunstanschanung stutzt. Ueber die ästhetische Erscheinung des Leibes, der Gottes Tempel sein soll, hat die moderne Vildung gemeinhin gar keine Ersahrungen. Läßt sie trotzem nicht ab, mit dem Künstler, der sie besitzt, darüber zu rechten, so deweist dies eben, daß nicht die Behandlung, sondern die Sache gemeint ist. Wenn man die oft nicht genügend ausdrucksvollen Köpse in Genellisschen Kompositionen tadelt, warum verschließt man das Auge dagegen, daß seine Menschen immer als Ganzes Physiosynomien sind? Und wenn man Uebernatur und Gewaltsamkeit in seinen Motiven sindet, wo ist denn unser Maaßstab sür die freie Geberde göttlich gesinder, harmonisch begabter Wesen, die unser Phantasie nichtsdestoweniger fordert?

Mit biesen wenigen Antwortfragen soll keineswegs gelängnet sein, daß viele Unvollstommenheiten bei Genelli vorkommen. Mit seinen Gewändern ist er selbst nur selten zusstieden gewesen, — "die Lumpen geniren mich!" war sein ärgerliches doppelsinniges Wort, wenn er mit Bildern der routinirten Stoffmalerei die eigenen verglich. In seinen Köpfen ferner macht sich in bestimmter Periode allerdings eine gewisse maskenartige Starrheit desmerklich, an der wenig geändert wird, wenn man sich sagt, daß die Absicht, nur die Gesammterscheinung gleichsam als Gesicht zu behandeln, sie verschuldet. Aber welchen Neichsthum von Grazie, welche Rhythmis des Linienflusses, welche Hoheit und Freiheit der Empfindungen und ihres Ausdruckes, welche Fülle innerer Harmonie geben seine Vilder. Sie predigen eindringlich, daß die schöne Sinnlichkeit nicht die geringste unter den Würden des Menschen ist, welche zu bewahren dem Künstler gebührt. In dieser Eigenschaft verstanden und genossen zu werden dürsen dem Künstler gebührt. In dieser Eigenschaft verstanden und genossen zu werden dürsen dem Künstler gebührt. In dieser Eigenschaft verstanden und genossen zu werden dürsen dem Künstler gebührt. In dieser Eigenschaft verstanden

Noch über einen Punkt, der an Genelli's Kompositionen oft getadelt worden, thut Berständigung noth. Es ist der Borwurf, daß er sich zu viel auf Allegorie einlasse. Allerdings haben wir zahlreiche Bilder von ihm, in welchen er Wesen zeichnet, die Ideen besdeuten; aber wer sie unbesangenen Auges beschaut, muß empfinden, wie sehr dieselben sürd den Genuß der Sinne, nicht für die Mühe des Sinnens geschaffen sind. Niemals wird man den Schwerpunkt außerhalb des Bereiches der Erscheinung verlegt sinden, niemals kommt es ihm dabei auf irgend Etwas Anderes als auf das an, was man mit dem Auge begreist. Es ist Iedem überlassen, sich nach eigenem Geschmack die Wirkung zu steigern oder zu verderben, indem er über einzelne Beziehungen grübelt, — der Künstler selbst aber deansprucht nur das Recht, seine Erzeugnisse zu tausen. Mag sich Genelli ost in den entlegensten mythologischen Gebieten ergehn, — und es ist nicht Eitelkeit, sondern Uebersülle an eigenem Besitz, was ihn antreibt, die Heerstraße zu meiden, — sein Aperçu ist immer durch und durch ästhetisch.

Auf solchen einsamen Pfaben gesellen sich ihm bann Gestalten und Scenen wie jenes oft von ihm wiederholte Bild der Orhade, die Panthern und Amoretten zuschaut, oder wie die andere in ihrer Einsacheit so großartige Waldithle, welche das Ansangsbild über diesen Zeilen wiedergiebt: Eros schlummert im Sichenhaag, das Licht der Fackel hat eine hungrige Löwin herbeigelockt, aber den Gott witternd schleicht sie schen vorüber. Niemand unter den Modernen hat den Stil der Thiernatur so schön und so gewaltig erfaßt, wie Genelli. Besgeistert konnte er von den poetisch nothwendigen Gattungen reden, und wie er sie belauscht

wie er die einseitige Verkörperung der Leidenschaft in ihnen zum Ausdruck bringt, das zeigen die Bilder, in denen er Panther, Löwen und Rosse als Genossen menschlicher Kraft und Neppigkeit, Adler, Raben, Schwäne und Tauben als bedeutsamen Schmuck oder als still beredte Shmbole verwendet und in seinen Centauren, Sathrn und Faunen die elementare Urkraft in wilder Schönheit austoben läßt.

Großes Gewicht legte Genelli auf ben Vortheil, feine Motive sich felber zu erfinden. So hoch die Weisheit der Wahl, die Prägnang des Ausdrucks, die fünstlerische Abrundung ju fchaten ift, Die seine Mustrationen ju homer und Dante auszeichnen, siene 1844 bei Cotta, biefe, erst ebendafelbst, dann 1865 neu bei A. Dürr in Leipzig erschienen), - er fühlte die Ungunft der Aufgabe, bildnerisch wiederzugeben, was bereits in einer anderen Runftform vollendet ausgesprochen war. Wem eine solche Welt großer Gedanken und Erlebnisse im Busen wohnt, fühlt sich als bildender Künstler recht frei erst dann, wenn er sich seine Stoffe felber gestaltet. Co Genelli, indem er bie Darftellungen "aus bem leben einer Here"\*) und "aus dem Leben eines Buftlings"\*\*) zeichnete. Es find chklische Bilbergebichte in einem Sinn, ber an Hogarths gemalte Zeitnovellen erinnert, in einer Form aber, die völlig originell ift. Nicht eine eigentliche Hexengeschichte bilbet bas Motiv bes ersten Cyflus; diese Bolantin Genelli's ift eine Art weiblicher Fauft, die mit unbändigem Trieb geschlagene Seele, deren Geschick in der Poesie der Sünde aufgeht: ein Gebild mittelalterlicher Mythologie in der Formsprache der Antike geläutert, durch die menschlich= driftliche Ibee ber Liebe gelöft, — das ift, was ber Malerpoet in diesen ergreifenden Blättern versinnlicht. — Das Leben des Wüstlings, eine Dichtung nach Motiven der Don-Juan-Fabel bilbet die Parallele dazu. Als Tragödie des männlichen Leichtfinns läßt es das Frevelspiel eines Phantaften mit Gott und Welt, den Kampf der Lafter um den Menschen vor unseren Augen vorüberschreiten. Die ganze Gewalt des Bösen ift in diesen Bilderdramen zum Ausdruck gebracht, aber besiegt durch Enthüllung in bamonischer Schönheit und burch ben Gegensatz bes Reinen und Erhabenen. Alls poetische Selftbekenntniffe bes Urhebers angeschaut mahnen sie an das Dichterwort: wer das erfuhr, giebt keinem Irbischen Rechenschaft. —

Aus dem Bannfreis dieser erschütternden Monologe treten wir gern vor die epischgelassenen, die uns andere seiner Werke bieten. Sine solche Reihe, zum Theil für
Baron Sina in Wien in Aquarell ausgeführt, bilden die Kompositionen: "Homer unter
seinen ionischen Hörern," "Aesop Fabeln erzählend," "Sappho griechischen Frauen ihre Hymnen
singend," "Apoll bei den Hirten durch seine Kunst den Gram beschwörend," endlich eine der
spätesten Arbeiten: "Sisphhus vom Todesgott entführt," welche diesen Blättern in verkleinerter Kopie beigefügt ist\*\*\*). Die hier benutzte Sage erzählt von dem schlauen Könige
von Ephhra, er habe den Todesgott, der zu ihm gesandt worden, überlistet und in Fesseln
geschlagen — eine Episode, die der Künstler ebenfalls in einer herrlichen Gruppe komponirte. Ares aber besreit den Seelenbändiger, damit er die Botschaft doch bestelle.
Sisphhus nun gibt sich im Wahne der Sicherheit den Freuden des Gelages hin: da
eilt durch den festlichen Saal des ungebetensten Gastes lautloser Schritt; von der Seite
des Weides, aus der Mitte der Genossen, vom Rande des Bechers entführt er das Opfer;
leise nur wie der Arzt am Pulse der Hand sast der düstere Jüngling den erlesenen Mann,
aber das Blut erstarrt ihm, der Fuß versagt und er scheidet seusend mit brechendem Auge

<sup>\*)</sup> Geft. von Merz und Gonzenbach. Berl. von Bubbeus und Beigel.

<sup>\*\*)</sup> Lith. von G. Roch. Berlag von F. A. Brochaus.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach bem im Besitze bes herrn Borner in Leipzig befindlichen Karton gestochen von Th. Langer. Gine ausgeführte Zeichnung bavon befindet fich in ber Atademie ber Klinfte zu Wien.



SISYPHOS VOM TODESGOTT ENTFÜHRT.



noch ein Mal sein Glück überschauend. Wie der Chor in griechischer Tragödie sieht ihn die Schaar der Gäste entsetzt verschwinden.

Wer Genelli gekonnt und seine letzten Jahre mit ihm durchlebt hat, den mag das Bild wie Gleichniß auf sein eignes Geschick ergreisen. Auch ihm, dem strotzend kraftvollen Manne schien der Tod gebändigt; wer konnte ihn sehen auf der Höhe des Alters ohne der Hossung froh zu werden, ihm sei das vollste Maaß irdischer Tage gemessen? Unwillig ist auch er hinweggegangen und schaute verlangend zurück. Und er hatte Grund dazu. Denn der Abend hat ihm die Stunden wiedergebracht, die ihn reizte verweilen zu sehen, und was seine Ingend schmerzvoll entbehrt, dessen war ihm Fülle gekommen im Alter.

Nie folange seiner gedacht wird, soll vergessen werden, wer ihm bas letzte Behagen und die Luft nachhaltiger Thätigkeit bereitet. Auf Preller's Hinweis, des treuen Freundes, der schon einmal, wenn auch ohne Glück, eine entscheibende Beränderung in Genelli's Leben bewirken half, rief ihn der Großherzog Karl Alexander 1859 nach Beimar. Bas er ihm bot, war ein bescheibenes Loos, aber es ist in seiner Wirkung überaus segensreich gewesen und hat sich zur Muße des Prytanen verklärt. In Weimar erst lernte der Künstler ein harmonisches Dasein kennen. Dazu gehörte vor allem freie planmäßige Thätigkeit. Sie war das Bermächtniß der Stadt, aus welcher er schied. Die Bewunderung und Munificenz eines ebelfinnigen, für hohe Runft begeifterten Mannes, des Freiherrn von Schack, verschaffte ihm die Möglichkeit, sich an einer Reihe von Werken zu bewähren, in benen er zum ersten Male die vollen Wirkungmittel ber Malerei vereinigte. Wer im fechzigsten Jahre beginnt, sich mit ber Deltechnif vertraut zu machen, wird lebenslang geübte Routinisten nicht einholen, felbst wenn die sonstige Tendenz das gleiche künstlerische Ziel voranssetzen ließe. Niemand lehnt sich gegen den Satz auf, daß in der großen Aunst das Rolorit die nothwendige Folge der wahren Zeichnung sei, und doch galt unter den Abepten des Faches ein "Gemälbe" von Genelli für eine Unmöglichkeit. Der Künftler hat darauf verzichtet, Un= gläubige zu überzeugen, die an seinen bisberigen Leistungen in der Farbe blind vorübergegangen waren, aber was biese besagen, rechtfertigt bie treffende Frage, mit ber ein geist= voller Vertheidiger Genelli's den Unglimpf von bessen Delbildern abwehrte, noch ehe fie vorhanden waren\*): "wer fo zeichnet wie Genelli wird schwerlich malen wie Tizian; warum aber zweifelt man, daß er malen werde wie Genelli?"

In der That, die sechs in Weimar vollendeten Oelbilder, welche die schöne Sammlung des Freihern von Schack in München bewahrt, spiegeln bei ihrer großen Verschiedenheit unter einander Genessi's Originalität auf überraschende Weise ab. Auf Vortrag und Handwerf angesehen haben sie Wesentliches mit Fressen gemein: das Licht meist nur als Helle, nicht als Glanz behandelt, das Sinzelne scheint einzeln gemalt und für sich fertig gemacht zu sein, eine Manier, welche die Gesammtwirkung unmöglich machen würde, wäre nicht trotzbem durch Abtönung des Grundes oder durch häusigere Anwendung gleichartiger Farben eine ganz individuelle Lokalstimmung hervorgebracht, die zuweilen etwas Monotones hat, meist aber eine Weihe und Erhabenheit des Sindrucks erzielt, welche von allem Befannten absticht. Und merkwürdig, wie mannichfaltig nüancirt diese Vilder sind. Die Kompositionen gehören zu den bedeutendsten und reichsten, welche Genelli geschaffen. Die erste "der Naub der Europa", ein hinreisendes Scherzo der Götter voll Liebesseligkeit und Jubel, strahlt in so kräftigem Kolorit, so warmem Incarnat und so energischer Belichtung, daß es sich aufsfällig von allen andern lossetzt, wozu das beschleunigte Tempo des Borgangs und die ents

<sup>\*)</sup> Deutsches Kunftblatt 1855 Nr. 10. Beitschrift für bilbende Kunft. V.

sprechend flackernde Linienführung noch beitragen. Voll seierlicher gesättigter Pracht, beherrscht von gelbem Timbre der Lokaltöne ist das zweite Bild "Herkules bei Omphale," ein Hymnus ruhevollen Genießens, der gran in gran gemalte Tries darunter, die Heimholung Ariadne's, wol das Vollendetste an Modellirung, was wir von Genelli besitzen. Diesem am nächsten kommt das vierte in der Neihe, die dramatisch bewegteste Komposition des Meisters, in allen Jügen das männlich ernste Wiederspiel des Europa-Naubes: Dionhsos mit seinem bunten Gesolge wird im Edonersand vom König Phurgos überfallen und besiegt und von Thetis ausgenommen, ein Schlachtgetümmel mit Roß und Wagen, Kriegern und Mänaden, gruppensreich und in allem Wirrsal flar, von einer innern Harmonie der Massenvertheilung und Einzelmotive, wie die großen Einquecentisten sie kaum übertreffen, das Ganze gebändigt und gesammelt durch Farbenaktorde, die an's Kalte streisen, und durch äußerste Mäßigung im Individualisiren der Lokalfärbung.

Dazwischen steht in ganz abweichender Haltung, melancholisch, licht und in ungünstig gebrochenen nahverwandten Tönen kolorirt die "Berheißung der Engel an Abraham." Die Wahrnehmung, daß die alttestamentliche Sprache für Genelli kein geläufiges Idiom war, bestätigt sich hier in der Farbenwahl, die eine gewisse Unentschlossenheit nicht überwindet, welche durch den Maafstab der Figuren noch auffälliger wird. Es darf unbedenklich als ein Irrthum des Künstlers bezeichnet werden, daß er in letzter Zeit gern lebensgroß malte. Keine Frage, daß seinen Erzeugnissen gegenüber seine Schöpferfreude größer war, als die Geduld der Erziehung; sie lassen oft einen Grad von Durchbildung vermissen, der nicht immer im Belieben bes Künstlers steht, und bergleichen Mängel müssen mit der Ausbehnung des Maaßes empfindlicher werden. Interessant ist an dem Bilde des Abraham besoinders der ceremonios verhaltene Austruck, womit tie Stimmung der biblischen Mythologie angestrebt wird. Der Thous der Engel hat hier nicht das Herfulische, was Genelli sonst seinem Schovahboten zu= theilt, aber fie haben auch Nichts von ber Süflichkeit bes Zwitterthums. Die Wirkung von Komposition und Gesammtfarbe hat etwas Reliefartiges, und darin ähnelt es dem fünften Bilbe, "Bacchus unter ben Musen," das überdies als aufgespannter Teppich — urfprünglich, wie wir wissen, zum Deckenschnuck bestimmt - burch 4 Zwickelstücke mit laufenbem Ornament eingerahmt ift; aber über bas Gange ift trot ber Annuth ber Motive eine orphische Ruhe ausgebreitet, welche mit geheimnisvoller Macht anzieht. — In noch höherem Grade ift dies bei dem letzten seiner Gemälde der Fall, dem "Theatervorhang," worauf im Mittelfelde die göttlichen und die dämonischen Mächte des menschlicken Gemüthes versinn= bildet find, welche das Drama beherrschen, seitlich umschlossen von Ornamentpilastern, zu Füßen eine Predelle mit dem bunten Bölfchen theatralischer Charaftermasten. Wie Gewitterschwüle umhüllt der graue Füllton des mächtigen Tuches die aufgewebten Gruppen heroischer Weiber und Huldinnen des Lichts.

Das letzte vom Baron von Schack bei Genelli bestellte Bild "Bacchus unter den Seeränbern, die er in Delphine verwandelt" blieb unvollendet. Der Karton, dis auf ein Stück des Vordergrundes sertig, schmückt das neue Museum zu Weimar. — Ueber der Arbeit ereilte in schnellen Schlägen erst häusliches Unglück, der Tod des einzigen Sohnes, dann eigenes Siechthum den nervigen Mann. Am 13. November des vorigen Jahres erlag er.

Das Aspl in Weimar hatte eine edle Ruhe, eine Abklärung und Milde in ihm gezeitigt, die mit unwiderstehlichem Zauber wirkten. Abel und Nitterlichkeit, Gradsinn und gesellige Annuth machten ihn zu einem verehrten Haupte in all den verschiedenen Kreisen, die er berührt hat. Löste der Wein die Laune — und er liebte die Spende des Gottes mit anafrevutischer Leidenschaft —, dann troff seine Nede von großen Gedanken und reiner Gesimmung; aber der Grundzug seines Wesens war Ernst und eine gewisse Schwermuth, wie

sie aller Schönheit inne wohnt. Er gehörte zu den starken Naturen, welche des Glaubens an die Unsterblichkeit entrathen können, und die doch zu verstehen unmöglich ist, ohne sie ewig zu denken. Mit Weihegefühl blicken wir zurück auf "dieses Leben, das — wie über Hans Christian gesagt, aber auch von Bonaventura giltig ist — in allen Bewegungen trotz seiner Gebundenheit höchst frei, in seiner Freiheit geregelt und hierin wieder so wenig gessucht und so sern von allen Kleinsichkeiten ist, daß es vielmehr einen höheren Stil und etwas Grandioses gewinut, nicht durch die äußeren Situationen, wohl aber durch den Charafter".

Leipzig im Herbst 1869.



### Meisterwerke der Braunschweiger Galerie.

In Radirungen von William Unger.

XIV. Die Verkündigung der Geburt Christi. Delgemälde von Adriaen van Ostade. 0,67 M. hoch, 0,55 breit.

Wenn wir die Zeit bestimmen sollen, in welcher wir den Umschwung der holländischen Malerei unter Rembrandt's Einfluß als vollendet ansehen können, so möchte etwa das Jahr 1640 diesem Zeitpunkte am meisten entsprechen.

Freisich sehen wir bereits im Jahre 1630, in dem Jahre, wo Rembrandt sich zuerst in Amsterdam niederließ, einen G. Dov, W. de Poorter, S. Koninck, J. de Wet, J. G. Bliet um den Meister sich versammeln, und in den folgenden Jahren bis etwa 1640 traten die bekanntesten Schüler Rembrandt's: Eeckhout, Bol, Flinck schon als selbständige Meister aus Rembrandt's Atelier hervor. Aber der Sieg der neuen Kunst ist erst vollendet mit ihrer Einbürgerung in Haarsem, welches unter der Leitung des F. Hals zum Mittelspunkte der holländischen Malerei erwachsen war. F. Hals, der als Maler in der älteren holländischen Schule und nächst Rembrandt überhaupt unter den Holländern den ersten Rang einnimmt, der als Lehrer sogar dem Rembrandt ebenbürtig zur Seite steht, scheut sich nicht, der neuen gewaltig packenden Kunstrichtung sich hinzugeben, und das erste und schönste Zeichen dieser Anersennung ist das prächtige Regentenstück des Meisters vom Jahre 1641, setzt im Museum zu Haarsem aufgestellt, welches Bosmaer "la prophétie des Syndies de Rembrandt" nennt.

Gleichzeitig, ja zum Theil schon etwas früher hatte sich auch in ber Schule bes F. Hals biese Umgestaltung vollzogen: die neue bramatische Auffassung, der Reiz der Farben und das magische Helltunkel in Rembrandt's Bildern waren unwiderstehlich. Wie beliebt, wie allgemein verständlich in dieser Zeit Rembrandt's neue Auffassung und Schilderungsweise der biblischen Geschichte war, dafür ist ein treffender Beweis die eigenthümsliche Erscheinung, daß mehrere der bedeutendsten Maser des Genre, wie der Landschaft und des Thiersebens, bei der ersten Bekanntschaft mit Nembrandt's historischen Werken zur direkten Nachahmung oder zur Schöpfung ähnlicher und im gleichen Geiste aufgesaste Werke hingerissen wurden.

Eins ber interessantesten Beispiele bieser Art reproducirt uns die vorliegende sehr gelungene Radirung nach einem Gemälbe der Braunschweiger Galerie: einer "Berkündigung an die Hirten" von Adriaen van Oftade.

Jebem, ber mit Nembrandt's Nadirungen einigermaßen vertraut ist, wird wohl bei ber Betrachtung dieses Blattes unwillfürlich die bekannte Nadirung des Meisters in das Gedächtniß gernsen, welche denselben Gegenstand behandelt. Denn in der That liegt hier nicht nur dieselbe Darstellung vor, sondern sie ist auch in ganz ähnlicher Weise wiedergegeben: Stade hat hier in freier Beise jenes geistreiche Blatt Rembrandt's reproducirt, welches zu ähnlichen Wiederholungen einen G. Flinck, einen Ph. Wouwerman, B. Cuhp und C. Sahstleven begeistert hat.

Admaen van Osfade pinxi(

W. Unger sculpsif.

DIE VERKÜNDIGUNG. Nach dem in der Galerie zu Braunschweig befindlichen Originale.



Charakteristisch für Oftabe's Aunstrichtung sind, bei aller Nehnlichseit, die wenigen Beränderungen, welche er gemacht hat: Rembrandt's Radirung, die aus dem Jahre 1634 datirt ist, hat, wie auch ein fast übereinstimmendes kleines Kundbild des Meisters aus dem Jahre 1630, welches sich im Privatbesitz zu Paris besindet, und das vielleicht mehr noch als die Radirung dem Ostade zum Borbilde gedient hat, — sich streng an den biblischen Text gehalten, wie wir dies stets bei ihm bemerken. Die Worte der Bibel: "Und siehe des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie sürchteten sich sehr" giebt uns der Meister in jenem Gemälde wie in der Radirung verkörpert wieder. Die plötsliche Erscheinung des von himmlischem Glanze umstrahlten Engels hat Berwirrung unter Hirt und Heerde gebracht: ängstlich drängen und stoßen die Kühe sich vorwärts, laut blösend sprengen die Schaase auseinander, von den Hirten wetteisern die Einen mit ihrer Heerde in jäher Flucht, Andere haben sich betäubt zu Boden geworsen, nur Wenige haben die Worte des Engels vernommen: "Fürchtet Euch nicht, — denn Euch ist heute der Hierden geboren," und haben sich andächtig zu der himmlischen Erscheinung gewendet. So ist hier Alles Leben und Bewegung!

Auch Oftade hat den Moment der plötzlichen Erscheinung des himmlischen Boten wiedersgegeben: in einer Glorie von Cherubim erscheint der Engel des Herrn von einem weißen Gewande umflossen und von dem überirdischen Lichte umstrahlt, das sich durch die dichten Bolfen Bahn bricht und in der nächtlichen Landschaft die Hütten der Hirten grell erleuchtet. Aber diese plötzliche Lichterscheinung äußert auf Hirten und Heerden nur geringe Wirfung. Gesmüthlich wiederfäuend stehen oder liegen die Kühe und anderes Vieh neben den Hütten; von den Hirten liegen noch einige im tiesen Schlase, wie sie vielleicht am Abend vorher im Rausch niedergesunken sind, ein anderer reibt sich erwachend die Angen. Wahrhaft erspriffen ist nur ein alter Mann, der andächtig betend auf das Knie gesunken ist, während neben ihm sein Hund in hündischer Weise seine Entrüstung über die nächtliche Störung durch heftiges Bellen außdrückt.

Der Darstellung das wahrhaft historische, das religiöse Moment abzugewinnen, durch dramatisches Leben und geistigen Ausdruck die gewöhnlichen Formen zu abeln, das ist Oftade nicht gelungen; das ist aber aber auch in der That vollständig nur Rembrandt allein gelungen! Wohl aber ist es Ostade geglückt, sich Rembrandts magisches Helbunkel anzueignen und die Handlung dadurch zu koncentriren; der günstige Einsluß des großen Meisters zeigt sich auch in der Art des Bortrages: in der leichten zeichnenden Manier, in dem dünnen Farbenaustrage in den Schatten und dem starken Impasto in den Lichtmassen. Auch den braunen Gesammtton hat Ostade aus Rembrandt's Vildern entlehnt, während seine seltenen Vilder der ersten Spoche den kühlen grausblauen Ton der Hals'schen Schule tragen. Die Schwere und Undurchsichtigkeit dieses Tones, der hier noch nicht, wie in den späteren Vildern seit dem Jahre 1640, zu einem selbständigen warmen goldigen Tone verarbeitet ist, läßt mich in Verdindung mit der, Ostade's Nichtung so widersprechenden Wahl eines biblischen Gegenstandes vernuthen, daß wir hier einen der ersten, vielleicht den ersten Versuch Ostade's haben, sich Rembrandt's Weise zu eigen zu machen. Danach würde das Vild seiner Entstehung nach etwa in das Jahr 1638 oder 1639 zu seigen sein.

Der schönste Erwerb aber, den Ostade aus der Berührung mit Rembrandt's Werken gezogen hat, ist seine tief gemüthvolse Auffassung, jenes "Gefühl der Anheimelung", das uns auch dann ergreift, wenn Ostade — wie so häufig — seine Scenen aus den niedrigsten Schichten des Bolkes nimmt, und welches sich bei ihm mit jener tressenden Charakteristik und dem köstlichen Humor paart, der ihm aus der Schule des Frans Hals sür immer eigensthümlich geblieben ist.

### Die internationale Kunstansstellung in München.

T.

Einleitendes. — Anordnung, Umfang und Gesammtcharafter ber Ausstellung. — Der Katalog. — Die historienmalerei ber Deutschen und Franzosen.

Die Münchener haben alle Ursache, mit ben Ersolgen ihres Ausstellungssommers zufrieden zu sein. Im Kunftausstellungsgebäude gegenüber ber Glyptothek, wo die Gemälde der alten Meister ihr zeitweiliges Unterkommen fanden, spricht man bereits von beträchtlichen Ueberschüssen. Dazu war der ideelle Ersolg dieser Ausstellung ein über jede Erwartung günstiger. Ob im Finanz-ministerinm des Glaspalastes ebenfalls die Chancen so günstig stehen, wissen wir nicht und möchten es saft bezweiseln.

Der Anhm, die erste große internationale Ansstellung auf deutschem Boden veranstaltet zu haben, war nicht so leichten Kauses zu erringen. Als auf den Winf der Münchener Künstlerschaft sich der halbe Pariser Salon in Bewegung setze, lag darin zwar ein ehrenvolles Zeugniß für den guten Ruf, den sich die bayerische Hanptstadt und ihre Schule in Frankreich errungen. Aber schon etwas bedenklicher wurde die Sache, als dann auch die Marmorbrüche von Sessa und Carrara in's Bandern kamen und in Folge dessen der Posten "Transportspesen" im Buche des Ausstellungs-tomitels ungefähr die gleiche Höhe erreichte wie die Kistenberge im Bestibül des Glaspalastes. Indessen das Alles und selbst ein wirkliches Desicit läßt sich am Ende verschmerzen, wenn es nur nicht an jener Anerkennung sehlt, welche die herbeiströmende Menge kauslustiger Fremder, das bereitwillige Echo der Tagesstrits und schließlich ein stets willsommener Blüthenregen bunter Bändchen und Kreuzchen, von sürstlicher Huld gespendet, auch diesem unter Sorgen und Mühen zu Stande gesommenen Unternehmen reichlich haben zu Theil werden lassen.

Die ernste Würdigung der Sache freilich hat mit allen folchen mehr oder weniger äußerlichen Erfolgen nichts zu schaffen. Erfüllt von dem hoben, idealen Berufe der Kunft, sucht fie dem Befen diefer ephemeren Erscheinung, wie jeder ähnlichen, welche der Tag bringt, vergleichend und prüfend gerecht zu werden. Sie schmälert weder den Urhebern des Werkes den ihnen gebührenden Dank, noch verkennt fie den reichen Segen geistiger Anregung und Förderung, welche vor Allem ter Ansstellungsort selbst und die dort schaffende rührige Künstlerschaft aus dem Zusammenfluß von so viel Schönem und Neuem zweifellos schöpfen werden. Die Kritik, wie wir sie verstehen, hat sich an bas Allgemeine zu halten, an die großen, gemeinfamen Aufgaben der Kunft, nicht an lokale Wefichtspuntte und Intereffen. Denn fie muß fich fagen, bag ber Ginn und bie Bedeutung ber internationalen Ausstellungen nur barin liegen kann, uns von dem Stande der Kunst in unserer Beit im Großen und Ganzen eine Vorstellung zu geben. Es ist bemerkenswerth, daß das Interesse an folden geistigen Wettkämpfen der Nationen alle früheren befchränkteren Unternehmungen auf diesem Gebiete mehr und mehr zu verdrängen beginnt. Zehn Jahre früher erscholl in Deutschland ter Unf nach historischen Unsstellungen streng nationaler Urt. In dem Bewußtsein, daß die bentsche Annst ben zu Unsang des Jahrhunderts begonnenen Kreislauf im Wesentlichen beendet habe, wollte man auf die durchmeffene Bahn zurüchlichen, um aus der Fülle dieser ftolzen Gelbstanschauung Muth und Klarheit für die Zukunft zu schöpfen. Das war die leitende Idee der

beutschen historischen Ausstellung des Jahres 1858. Sie bezeichnet einen Wendepunkt in der Geschichte der vaterländischen Kunft, und wir brauchen nur zwischen ihr und der gegenwärtigen Münchener Ausstellung einen Vergleich zu ziehen, um uns der veränderten Lage der Dinge bewußt zu werden. Damals Beschränkung auf die nationale Kunft, aber Zurückgreisen bis zum Ursprung ihrer nodernen Geschichte. Tetzt Ausdehnung auf die Gesamutproduktion aller Kunstwölker der Gegenwart, aber ohne principielle Berücksichtigung der historischen Entwickelung. Damals ein innig verkettetes, einheitlich gefärbtes Nacheinander. Jest ein lose zusammengesügtes, buntes Nebenseinander. Das ist der Grundunterschied der beiden Münchener Ausstellungen.

Wie mannigfach bildend und lehrreich der jetzt üblich gewordene Modus werden kann, haben bie Weltausstellungen ber zwei letzten Decennien bargethan. Allein bie erfte und wichtigfte Bedingung des Erfolgs derartiger internationaler Unternehmungen ist eine planmäßig gegliederte Anordnung des Gebotenen. Dhue fie wird aus der Mannigfaltigkeit ein Chaos und aus dem flärenden und erhebenden Eindruck ein verwirrender und entmuthigender. So nahe diese Wahr= heiten liegen, den Urhebern der Münchener internationalen Kunftausstellnug scheinen sie entgangen zu sein. Db die Neuheit der Sache, die Kürze der Borbereitungsfrist, die zeitweilige Unsicherheit bes ganzen Unternehmens, die Berzögerungen im Transport der ausländischen Kunstwerke und die badurch nothwendig gewordenen nachträglichen Aenderungen in der Disposition der Räumlichkeiten an bem Uebelftante Schuld gewesen sind, laffen wir hier unerortert: faktisch ift aber, bag bie Besammtwirfung ber Münchener Ansstellung unter ben Mängeln ihrer Anordnung in einem nahezu unerträglichen Grade zu leiten hatte. Als wir furz nach dem Cröffnungstage, im Beiblatte der Zeitschrift ben ersten flüchtigen lleberblick über bas Ganze gaben, trat die Gliederung nach Schulen, welche für internationale Ausstellungen stets bie Sauptsache bleibt, noch beutlich hervor. Durch Die fpateren Beranderungen, Unnere und Umbangungen wurden Die Grenzen ber meiften Schulen völlig verwischt und der Betrachter an der Hand eines beispiellos erbarmlichen Katalogs dem mühe= vollen Zusammensuchen ber zerftucten Glieder überlaffen. Während bes ganzen ersten Ausstellungs= monats laborirten bie vielen Taufente ber Besucher an bem unerquidlichen Buftande eines fortmahrenden Provisoriums und niuften fich auf das spätere Erscheinen eines Drientirungsplanes und Namenregisters zum Kataloge, welche bie lleberficht einigermaßen erleichtern konnten, vertröften laffen. Wir vermögen bei biefer Gelegenheit ben Bunfch nicht zu unterdrücken: man wolle boch auch bei unferen deutschen Ausstellungen dem anderwärts berbachteten Usus einer alphabetischen Unordnung des Kataloges Folge geben. Auf diese Weise tann der Beschauer jeden Augenblid finden, was ein bestimmter Künstler ausgestellt hat, ohne erft an der Hand des Negisters danach suchen zu muffen. Den Platz eines jeden Bildes giebt der Ratalog hinter der Beschreibung bes Gegenstandes, durch hinweisung auf die Nummer und Wand des betreffenden Saales an; und wenn dazu, wie es bei dem Kataloge der Bruffeler Ausstellung biefes Jahres der Fall war, dann noch ein fürzer gefaßtes Berzeichniß der Kunstwerke nach Sälen geordnet hinzukommt, fo ift ber beguemen Drientirung bes Beschauers jeder erwünschte Vorschub geleistet. In den französischen und belgischen Katalogen pflegt auch die Abresse und selbst Geburtsort und Schule bes Rünftlers angegeben zu werben: eine Sobe bes Standpunktes, zu ber wir, mit Rudficht auf die idhalischen Zustände, wie fie uns in Munden umgaben, nicht einmal mit frommen Bunschen emporzubliden magen. -

Wenden wir uns nun zur Betrachtung der Ausstellung selbst und suchen wir zunächst ihren Umfang und Gesammtcharafter sestzustellen, so weist schon ein Blick auf die Zissern des Kataloges aus, daß wir es mit einer an Zahl sehr bedeutenden Ausstellung — unsres Wissens der größten, welche bisher in Deutschland stattsand — zu thun haben. Das Ganze faßt etwa vierthalbtausend Rummern, wovon über 1600 auf Gemälde, gegen 800 auf Cartons, Aquarelle, Zeichnungen, Glas=malereien, Emails und Werke der graphischen Künste, etwa 400 auf Stulpturen, und ungefähr 600 auf architektonische Ausnahmen und Entwürfe fallen. Nach Nationen vertheilt, stehen selbstwersständlich die Werke deutschen Ursprungs an Zahl weit voran und unter den Deutschen wieder die Leistungen der Münchener Schule. Von den Fremden sind nächstem die Franzosen bedeutend zahl=reicher als alle übrigen vertreten; man zählt von ihnen etwa sünsthalbhundert Rummern; ihnen

zunächst kommen Niederländer und Italiener, dann Engländer, Amerikaner, Spanier, Skandinavier und die übrigen Nationen. Sieht man auf den Gehalt und die Selbständigkeit der Darstellung und fragt, we die entscheidenden Schläge in diesem künstlerischen Wettstreite geführt werden, so fällt der Blid sofort auf Deutschland und Fraukreich. Ob die unverwüstliche Schöpferkraft unserer Nation dem vehementen Unprall unserer westlichen Nachbarn widerstehen oder ob die weiche Receptivität, welche das deutsche Wesen ebenfalls kennzeichnet, ihnen vollends auf allen ihren Bahnen solgen werde, das ist die bange Frage, die sich an diese Ausstellung knüpft. Zur Auseinandersetzung mit Fraukreich, sei sie nun freundlich oder seindlich, drängt wieder einmal das allgemeine Bewußtsein hin. Die Abwägung der Kräfte der beiden großen Nationen, soweit sie auf den verschiedenen, in der Ausstellung repräsentirten Kunstgebieten zu erkennen waren, bildet daher auch die erste und wichtigste Aufgabe, der wir uns zuzuwenden haben.

Bu Gebiete der Malerei, auf dem wir zunächst die Abrechnung vornehmen wollen, steht pflichtschuldig die historie obenan. Man versichert allgemein, ihre Zeit fei vorüber; wenn dies wahr fein follte, die Ausstellung hätte nichts Erhebliches dagegen einzuwenden. Biel bemalte Lein= want von toloffalen Dimenfionen, aber nirgende ein großer, burchichlagender Erfolg! Die altere Generation Der Deutschen ift in sehr ludenhafter Beise vertreten : Cornelius, Dverbed, Genelli, Schwind, Rahl, Schnorr, Bendemann, Leffing, Menzel u. v. A. fehlen oder muffen fich mit Nachbildungen in den Rabinetten der graphischen Künfte, mit Stizzen, Porträtföpfen u. dergl. begnügen. Auch von B. v. Raulbach ift fein fertiges Bild ba: benn die oft ausgestellte "Schlacht von Salamis", deren Besprechung wir uns ersparen tonnen, gehort in die Rategorie der getuschten Rartons. Die neuen Kreidezeichnungen des Meisters werden unten von uns gewürdigt werden. Um Kaulbach aruppirt sich eine Rlaffe von Münchener Meistern, welche man die kulturhiftorischen Idealisten nennen fonnte, insofern fie mit dem auf ftrenger Zeichnung beruhenden großen Styl der Romposition eine außerliche realistische Treue in Kostum, Architektur und allem soustigen Beiwerk, wie es die moderne kulturgeschichtliche Wiffenschaft in so wohlpräparirter Fulle barbietet, zu verbinden trachten. Wir meinen die vier kolossalen, im Auftrage des vorigen Königs von Bahern für das Maximilianeum in Münden gemalten Bilber: "die Bochzeit Alexander's" von Andreas Muller (genannt Komponir-Müller), Nr. 1405, "Perikles" von Philipp Foltz, Nr. 1406, "Die Hofhaltung Friedrich's II. in Palermo" von Arthur v. Ramberg, Nr. 1407, und "Die Krönung Karl's bes Großen" von Friedrich Raulbach, Rr. 1408. Das ansprechenofte von biesen Gemälben ift unstreitig A. v. Ramberg's "Friedrich II.", ein reiches, anmuthvolles Bild fürftlicher Existenz, tüchtig gezeichnet und von frischem, fattem Rolorit. Aber bag wir ber Darftellung ein tieferes Intereffe abgewonnen hatten, fonnen wir von ihr fo wenig wie von den übrigen behaupten. Wir find überzeugt, ber liebenswürdige Zeichner ber schönen Grifailles zu "Bermann und Dorothea" dentt von diefer ganzen hiftorie und mit ihr auch von feiner eigenen Schöpfung ebenso wie wir.

Daß es um die Bertretung der deutschen Malerei großen Styls auf der Ausstellung nicht fonderlich stand, wird man ichon aus dem Bericht über die Ende August in München zusammengetretene Delegirtenversammlung der Berbindung für historische Kunst geschlossen haben. Die Berfanimlung hätte eigentlich in Hamburg stattfinden sollen, ward jedoch mit Rücksicht auf die Ausftellung nach München verlegt. Die Absicht hat infofern ihr Ziel verfehlt, als keines von ben ausgestellten beutschen Geschichtsbildern — auch nicht aus dem Grenzgebiete der historischen Genremalerei höheren Styles - Des Anfaufes für die Zwede der Berbindung würdig erachtet murde. Selbst E. Steinle's Delgemalbe: "Chriftus mit feinen Jungern", Rr. 1552, erzielte in ber Bersammlung nur eine ehrenvolle Minorität, obwohl es unseres Erachtens trot mancher Schwächen ber Zeichnung und einer gemiffen Rörperlofigkeit ber Geftalten zu ben eigenthumlichften und weihe= vollsten Schöpfungen ber beutschen Runft zu zählen ift. Auch Anselm Fenerbach's koloffales "Gastmahl bes Platon", Rr. 1028, wäre mit in die Debatte zu ziehen gewesen, wenn nicht — so nehmen wir an — ber muthmaßlich allzuhohe Preis des Werkes den Ankauf von vornherein zur Unmäglichkeit gemacht hatte. An und für fich verdient bas vielbeftrittene Bild ichon um bes hohen und eruften Strebens, von welchem es zeugt, und um ber feltenen Begabung bes Meifters, bem wir die herrliche Bieta in der Galerie Schad verdanken, zum allermindeften eine respektvolle Er-

mahnung. Dem Bilbe ift folgende, ohne Zweifel von dem Runftler felbst herrührende Beschreibung beigefügt: "Den Sieg des preisgekrönten Tragödien-Dichters Agathon zu feiern, find in seinem Haufe die Freunde versammelt, unter ihnen Socrates, Aristophanes, Erhrimachos, Phadros und Glaufon. Bährend fie fich nach dem Mahle in finnvollen und heiteren Wechfelreden ergehen über Die Natur bes mächtigften und herrlichsten ber Götter, bes Eros, ericheint, von nächtlichem Feste heimkehrend, in bacchischem Geleite der wein = und lustberauschte Alkibiades. Er kommt, den Dichter zu befränzen, welcher ihm freundlichen Willfomm bietet." Die Darftellung des Gegenstandes, von beffen gedankenvoller poetischer Auffassung ichon in biesen rhythnisch bewegten Worten ein Sauch zu spuren ift, leidet allerdings auf ben ersten Blid unter ber aschgrauen, monotonen Farbe, in welche sich der Meister neuerdings immer mehr und mehr hinein verirrt hat. Um dieses unansehnlichen, ja für viele Beschauer grabezu abstogenden Gesammttones willen geben Taufende an ber mächtigen Komposition mit dem Ausdrucke mitleidiger Berwunderung vorüber. Doch gemach! Bergleicht nur einmal diese freilich etwas ungewaschenen Philosophen, Lebemanner und Boeten in ihrer 3mar derben, aber geisterfüllten Birklichkeit mit den leblosen Schemen unserer hergebrachten Geschichtsmalerei, von benen wir einige Sauptvertreter oben genannt haben, - und Gure Bahl kann nicht zweifelhaft sein. Lieber diese durch ein unschönes Modell verführte, aber wenigstens immer noch lebensfähige Natur als jener verlogene Rlassicismus aus vierter hand, und lieber selbst bieses fahle, aber doch stimmungsvolle Grau als jene jogenannte blühende Farbe ohne Gluth und Wahrheit! Trot biefer strengen Unterscheidung zwischen wirklichem Talent und fader Konvention barf übrigens bem Schöpfer von "Platon's Gastmahl" auch ein ernster Tadel nicht erspart bleiben. Derfelbe richtet fich gegen Die falsche Originalitätsucht, Die sein Werk, wie manches seiner früheren, bekundet. Und ber gleiche Tabel trifft, wie wir hinzufügen wollen, mit ihm auch einige gleichzeitig mit Feuerbach aufgetretenen Talente, beren Leistungen wir später noch näher in's Auge faffen werben. Es ift die junge Generation ber ersten fechziger Jahre, welche auf ber Münchener "internationalen" Ausstellung en miniature von 1863 zuerst in geschloffener Phalang die Reihen der alten Afademiker durchbrach und dem staubigen Realismus der historischen Rostummalerei fühn ein neues koloristisches Ideal entgegenstellte. Schon damals regte sich die Skepsis gegen die Nachhaltigkeit und Gesundheit dieser hoffnungerweckenden Talente, von denen wir neben Feuerbach nur Bödlin, Bictor Müller und Lenbach nennen wollen (unter ben Plastikern gahlt Reinhold Begas bekanntlich zu ihren Geistesverwandten), und es hat allen Anschein, als ob jene Bedeuken bei den zwei Erstgenannten, deren Anfänge das Bedeutenofte erwarten ließen, sich bewahrheiten follten. Die Neigung zum Bizarren hat in Bödlin's "Nymphe und Faunen", Nr. 448, icon einen geradezu bedenklichen Grad erreicht; und wir fürchten, daß and Feuerbach in der Bresche, die er mit hat legen helfen, zu Grunde gehen wird, wenn er sich nicht bald durch einen herzhaften Sprung aus seiner jetigen Position zu retten weiß.

Daß es um die französische Historienmalerei insoweit ebenfalls nicht besser steht, als auch dort aus der großen Tradition der Schule die Scele bereits gewichen ist, würde die Ausstellung Jedem zeigen können, der es nicht ohnehin schon wüßte. Aber es tritt in dieser llebereinstimmung zugleich ein charakteristischer Unterschied beider Nationen hervor. Bei den Deutschen pslegt mit dem inneren Halt sofort auch die äußere Form in Flüchtigkeit und Nohheit auszuarten. Die Kunst ist bei ihnen unmittelbarer und inniger mit dem persönlichen Leben und Empsinden verknüpst. In der französischen Malerei dagegen sinden wir bei aller Hohlheit und Zersahrenheit häusig Darstellung und Mache noch auf einer sehr achtbaren Höhe. Die Kunst ist hier mehr Produkt der Schule, die Schule übt wenigstens bei der Entwickelung des Künstlers einen weit nachhaltigeren Einsluß auf das Indisviduum aus als bei uns. "Wenn der Kopf unsicher ist", sagt Théophile Gautier,\*) "so ist die Hand um so sestens die Sewandtheit ist Allen als Erbe zugefallen; ein Ungeschickter ist eine Seltens beit, und wenn alle diese Leute etwas auszudrücken hätten, wie gut würden sie es ausbrücken!"

<sup>\*)</sup> In einer von Julius Meper citirten Stelle, "Geschichte ber mobernen frangöfischen Malerei", S. 579, ein Buch, bessen Lektüre wir namentlich auch ben beutschen Künftlern bei bieser Gelegenheit nur wiederholt empsehlen können.

Bergleichen wir 3. B. unter biesem Gesichtspunkte die eine Zeit lang in München ziemlich willfürlich nebeneinander gehängten großen Kompositionen von Janssen: "Betrus verläugnet Christus", Nr. 1568, und Bin: "Der gesesselte Prometheus", Nr. 1569, so mag uns bei dem Letteren das Gespreizte der Situation ebenso wenig behagen wie bei dem Ersteren die konventionelle Süßlichkeit der Empfindung: aber darüber wird kein Zweisel sein, wo das tüchtigere Können, die bessere, ernstere Schulung zu sinden ist.

Nicht anders verhält fich unser Urtheil gegenüber ber ungleich bedeutenderen Erscheinung Allexander Cabanel's. Er ift auf der Ausstellung durch drei Werke repräfentirt : eine "Lautenspielerin", Nr. 1497, von seltsam kleinlichen, stumpfen Formen, aber sanft und warm im Kolorit; sobann eine "Druidin im Walbe", Nr. 1474, und endlich das von der letzten Weltausstellung her bekannte "Berlorene Baradies", Rr. 1192, eine kolosfale Komposition, welche von König Max II. für das Münchener Maximilianeum bestellt wurde. Bas an den beiden letztgenannten Bilbern zunächst nicht angenehm ober boch auf den ersten Blick frappirend wirkt, ist die affektirt blasse, bis an bie Grenze bes Aquarelltons verdünnte Farbe, mit welcher namentlich im Gesichtsausbrucke ber Druidin ein Bug hektischer Mattigkeit verbunden ift. Frischer und lebensvoller, aber nicht frei von coquetter Sinnlichkeit, ift bie Darftellung ber erften Menichen im Baradiefe. Der fehr zeusähnlich gebildete Jehova im styllos violett gefärbten Mantel überrascht das Baar ohne sichtlich starke Gemüthserregung; der murrische Abam und die flennende Eva haben für unser Gefühl etwas nahezu Komisches. Aber so wenig und Ausdruck und Empfindung sympathisch find, so aufrichtig gollen wir dem ftrengen und gewiffenhaften Studium, welches die Darftellung in allen ihren Theilen bekunbet, unsere Anerkennung. Namentlich die untere Galfte des Bilbes, mit den beiden vortrefflich gezeichneten und modellirten Geftalten von Abam und Eva und dem fein und liebevoll behandelten blumenreichen Bordergrunde, könnte manchem unserer deutschen Idealisten, welche die Natur "aus dem Kopf" malen, als Muster treuen Studiums empfohlen werden.

Selbst Chenavard, dessen, Divina tragoedia" in München wie im Pariser Salon dieses Jahres ben Gegenstand heftiger, meist für den Künstler ungünstig anslausender Controversen bildete, gebührt in dem hier besprochenen Sinne eine achtungsvollere Würdigung, als sie ihm von den Meisten zu Theil geworden ist. Seinem Gemälde schadet, bei der Menge der slüchtigeren Beobachter, vor Allem die reizlose, bleierne Farbe. Sieht man aber die Komposition dieser Hücktigeren Beobachter, wie dies z. B. in dem nach des Meisters Zeichnung angesertigten Holzschnitt im "Album Boetzel, Salon de 1869" (Paris, Berger-Levrault) der Fall ist, so tritt der Neichthum der Ersindung und das energische Leben der Gestalten in überraschender Weise hervor. Daß damit dem abstrusen Grundzgedanken des Bildes nicht das Wort geredet oder behauptet werden soll, wir hätten es hier mit wer weiß welchem verkannten Originalgenie zu thun, versteht sich wohl von selbst. Wünscht Ihr aber einmal die ganze Gedankenmalerei zur Hölle, nun dann werst auch gleich einige Eurer deutschen Lieblinge mit hinein! Sie sind um kein Haar besservalle.

### Kunfliteratur.

Die antiken Bildwerke im Theseion zu Athen, beschrieben von R. Kekulé. Leipzig, 1869. X., 180. S. 8. Die Balustrade des Tempels der Athena-Nike in Athen, von R. Kekulé. Leipzig, 1869. VIII, 46 S. Taf. 4.

Mit Abbildungen.



Mit Freuden begrüßen wir diese beiden Schriften. Als Frucht eines kurzen Ausenthaltes in Athen bringt uns der Berfasser darin mandjes Neue und Interessante. Uthen, die besonders in letzter Zeit so vielfach besuchte ehrwürdige Stätte klassischer Runft, bietet Jedem für Runft und Alter= thum sich Interessirenden reichlichen Stoff eingehender Studien; fie ift und wird noch manche Jahrzehnte hindurch nicht nur eine der ergiebigsten Fundgruben wichtiger leber= reste altgriechischer Runst bleiben, sondern die dort bis= her gefundenen Refte find ichon heut zu Tage so zahl= reich und in vieler Beziehung fo bedeutsam, daß jeder Runft= und Alterthumsforscher auch bei einem kurzen Aufenthalte an dem vollen Beder seine Lippen laben kann. Der Ber= faffer der beiden oben angeführten fleinen Schriften hat offenbar mit Luft in diese zahlreichen Schätze hineingegriffen und mahrlich seinen dortigen Ausenthalt reichlich benutzt; wir hoffen überdieß, daß die zwei Arbeiten nicht die einzige Frucht feines Studiums bleiben werden, sondern daß fein Notizenbuch noch manches Interessante für die Zukunft uns ausspart.

Es ist bekannt, daß die seit der Befreiung Griechen= lands in manden Gegenden des Reiches, besonders aber

in Athen und bessen Umgegend gefundenen Reste altgriechischer Kunst vorläufig wegen Mangel eines bazu passenden Gebäudes zerstreut an verschiedenen Orten untergebracht sind.

Die Prophläen auf der Afropolis, das sogenannte Theseion, die sogenannte Stoa des Hadrian, sowie der Thurm des Andronikos Khrrheftes sind voll von solchen Denkmälern, und die archäologische Gesellschaft in Athen hat ihre wahrlich nicht zu verachtenden Schätze in dem neuerrichteten Barbaskeion-Ghunasium untergebracht. Manches Brivathaus enthält ebenfalls nicht unwesentliche Alterthümer, und selbst auf öffentlichen Straßen und Plätzen wird der Alterthumssorscher sepulkrale Säulschen mit Inschriften zu Hunderten vorsinden. Man trete in jedes beliebige Brivathaus, und schwerslich wird man von dannen gehen, ohne sein Notizenbuch aus der Tasche gezogen zu haben. — Alle diese Reste werden einst das Centralmuseum schmücken, an dessen Bau zwar schon seit Jahr und Tag gearbeitet wird, dessen Bollendung aber leider allzulange auf sich warten läßt. Dieses

Centralmufeum Griechenlands verspricht in ber That eines ber reichsten Europa's zu werben, wie ja icon vor breifig Jahren ber ber Wiffenichaft leiber zu früh entriffene D. Müller prophezeite. weilen ift aber alles provisorisch aufgestellt, benn provisorisch ift ja alles in Griechenland, selbst feine Gränzen. — Wenn nun also der Berfasser die im Theseion zu Uthen ausbewahrten Reste antiker Runft uns vorführt, so bietet er uns nur einen kleinen Theil der in Athen ausgehäuften Schätze, und fast möchten wir es bedauern, daß der Bersasser es sich zur Ausgabe nahm, gerade die im Theseion ausbewahrten Denkmäler zu beschreiben, da ja diese unter allen zu Athen besindlichen Resten verhältnik= mäßig bem gebildeten Europa am bekannteften find; benn außer ber Beschreibung ber meiften berselben in ber Ard. Ztg. Athens, sowie in Raugabe's Antiquités und in meinen Grabsteinen der alten Griechen, find ja die bedeutenoften darunter öfters besprochen, viele auch publicirt und manche durch gute Gpp8abguffe bem funftliebenden Bublifum ichon längft befannt. Athen bietet aber besonders an antifen Basen und Terrakotten eine solche Fülle von interessantem, der Wissenschaft saft ganz unbekanntem Material, daß es wahrlich der Mühe werth wäre, daffelbe dem gelehrten Europa zugänglicher zu machen. Wir hoffen, bag Dr. Bennborf, welcher in feiner Bublifation griechifder und ficilifder Bafenbilber (1869, erste Lieferung, If. I bis XIII) ben Anfang bazu gemacht, in ben folgenden Lieferungen noch manches wichtige Stud aus ben athenischen Sammlungen veröffentlichen und besprechen wirb.

Kefule schieft seiner Beschreibung ber antiken Bildwerke im Theseion zu Athen ein kurzes Borwort voraus, worin er die Geschichte der Entstehung der athenischen Sammlungen uns vorsührt. Er war so glücklich, manches handschriftliche Berzeichniß der früheren Konservatoren der Alterthümer Griechenlands benutzen zu können, und darin ist er in der That bevorzugt gewesen vor vielen anderen Sterblichen, da er daraus besonders über den Fundort der Gegenstände Manches hat ersahren können, obwohl, wie er selbst richtig bemerkt, man sich nicht immer auf solche vage Auszeichnungen verlassen kann. Nach dem Borworte beginnt die sehr genaue Beschreibung der 401 im Theseion und theilweise auch vor demselben ausgestellten Reste, mit sorgsältiger Angabe der Marmorgattung, Größe, des Fundortes, soweit er bekannt war, der Besprechungen und Publikationen derselben. Der bei weitem größte Theil dieser Denkmäler gehört den sepulkralen Grabsteinen an und ist als solcher, im Zusammenhange mit den sonstigen Resten der nämlichen Gattung betrachtet, vom größten Interesse. Die meisten dieser sepulkralen Monumente sind schon von mir in meinen Gradssteinen der alten Griechen besprochen. Der Bersassen hat aber manche besser gesehen als ich, er hat manche Inschrift richtiger gelesen und dadurch der Wissenschaft nicht wenig genützt. Hier nun einige Detailbemerkungen.

- Nr. 34. Kämpfender. Sowohl der Versaffer als auch Dr. Benndors, Annali, 1867, p. 324., 2, verwerfen meine Erklärung der Statue als eines Thranuenmörders (Annali 1866, p. 273), sie geben uns aber nicht die Gründe an, warum? Pros. Brunn schrieb mir, daß, soweit er nach der ihm eingeschickten Zeichnung urtheilen könne, er meiner Erklärung vollkommen beistimme.
- Nr. 39. Silen mit bem Bacchuskinde. Es wäre noch hinzuzufügen die Publikation deffelben in Wiefeler's Theater = Beb. Taf. 6, 6.
- Rr. 41. Reliefplatte: Jüngling mit Pferd, aus Aegina. Bursian in Ersch und Gruber's Enchclop. 1, 82, 443 halt die Arbeit für aus der Blüthezeit attischer Kunft. Db es ein Grabzrelief sei, scheint sehr zweiselhaft. —
- Nr. 48. Pan vor einem Pilafter: ob er wirklich im Biraeus gesunden, ift mir sehrzweiselhaft; der sehr ähnliche jetzt in London, sowie die Reste ähnlicher Darstellung, welche im Dionysos- theater gesunden worden sind, würden eher für Uthen sprechen.
- Nr. 67. Berühmtes Eleusinisches Relies: hinzuzusügen wären noch die Besprechungen besselben von Vitet in der Nevue des deur Mondes, 1860, März, p. 247 s., Perrin in der Nevue Europ. 1860, März, 403 s. und Nangabe in der athenischen Pandora, 1860, Julihest, als lesenswerthe Artifel. Daß das Nelies jest wohl übereinstimmend sür aus der Zeit kurz nach Phitias stammend gehalten werde, wie der Versasser sagt, scheint uns nicht richtig zu sein, deun, abgeschen von Nangabe, der es selbst die zu Kritios und Resiotes hinausrücken möchte, haben doch die meisten Erklärer desselben es als ein Werk der Phidias'schen Zeit, eher vor als nach dieser, erkannt. —

Nr. 70. Apollo auf dem Omphalos. Jett wäre noch die schöne Publikation desselben in Conze's Beiträgen zur Gesch. d. griech. Plastik, 1869, Tf. III—V., p. 12 ff., sowie die Besprecheungen dieser Schrift von Hübner, Ztschr. f. Ghunnasialwesen, 1869, 145 ff., Bursian, Centralbl. 1869, 591. ff., Kekule N. Jahrb. f. Phil. 1869, 81 ff. und v. Lützow in dieser Zeitschrift, S. 287 d. J. hinzuzusügen. Conze's Ansicht, als sei das Werk archaisch und zwar aus der Zeit des Kalamis, scheint nicht durchdringen zu wollen. — Auch über die früher allgemein angenommene Ansicht, als sei der Apollo auf dem Omphalos ausgestellt gewesen, erheben sich jetzt (Bursian) Zweisel, indem man, mit Necht, darauf ausmerksam macht, daß der am rechten Bein des Gottes noch erhaltene Ansatz auf einen Baumstamm hinzuweisen scheine, so daß vielleicht Apollo neben dem Omphalos stand, und auf diesem eine andere Figur, vielleicht Orest (oder man könnte auch an Hacinth denken).

Nr. 75. Sirene: die ungeglätteten Flügel sowie das Haupthaar derselben lassen auf eine Bemalung und Vergoldung schließen. Der Kopf ist etwas gesenkt, sie scheint den Tönen, welche sie der Leier entlockt, zu horchen.

Nr. 279. 281. 282. 283. 292. Botivbenkmäler für Cybele. Diefe in so großer Zahl in Athen vorkommenden sitzenden Idole können schwerlich Anathemata im Heiligthum der Gottesmutter gewesen sein; sie waren vielmehr Götterbilder des privaten Gottesdienstes, im Innern der Bohnshäuser aufgestellt; dieses beweiset ihre große Zahl, sowie besonders der Mangel einer Inschrift (vgl. Stephani, Ausruh. Herakl. p. 68),.

Nr. 368. Statue aus Andros. Dieselbe ist höchst wahrscheinlich ein ibealisirter Verstorbener, besonders nach der dreißigsten Fabel des Babrius, welche Roß, Arch. Auss. 1, 50, Note 7 ausührt. Nr. 397. Apollo (?), alterthümlich, aus Megara. Daß dieses Exemplar unter den so vielen schannten ähnlichen Statuen eins der alterthümlichsten sei, wie der Versasser meint, scheint uns nicht richtig. Der Apollo von Thera (Nr. 356) und der von Tenea in München sind entsschieden alterthümlicher.

Dieß wären die wenigen Zusäte, die wir dem Kataloge beizusügen wüßten. Werfen wir jetzt einen letzten Blick auf die gesammte Schrift, so erheben sich in uns manche Zweisel, ob ein solches Berzeichniß, trotz seiner vielen Borzüge, als Katalog an Ort und Stelle wird gebraucht werben können, nicht weil es vielleicht im Ganzen schlecht angelegt wäre, oder aus anderen Gründen, fondern einfach deghalb, weil, wie wir fcon oben betont haben, die Aufstellung dieser Reste im Thefeion nur eine provisorische ift. Wer die im heutigen Griechenland obwaltenden Berhältnisse kennt, wird aus Ersahrung zur Genüge wissen, daß, da eine allzugroße Drdnungsliebe und Beständigkeit leider nicht zu den starken Seiten der modernen Griechen gezählt werden können, Manches dort heute so, morgens anders sein wird, daß, was heute im Theseion, morgen in der Hadrianstoa aufgestellt sein kann, daß, was heute an der Nordseite derselben, morgen höchstwahr= Scheinlich an ber Gubfeite berfelben zu treffen fein wird u. f. w. Wer nun bie befchriebenen Refte nicht genau kennt, wird schwerlich, besonders unter den vielen und einander so ähulichen Grabreliefs, das richtige auffinden können, - wenn es überdies, wie hänsig zu geschehen pflegt, von davor aufgestellten Statuen oder Inschriftstelen halb verdedt in einer Ede liegt, oder wenn, wie uns der Berfasser durch Beispiele zeigt, der Rops einer und der nämlichen Statue gegen Often, die Füße gegen Süben, der Rumps gegen Norden zerstreut umherliegen. — Das Hauptverdienst dieser fleißigen Arbeit, dem gelehrten Europa eine genaue Befchreibung so vieler und so interessanter Reste alter Runft geboten zu haben, foll ihr trottem ungefchmälert bleiben. —

Die zweite Schrift des Versassers. "Die Balustrade des Tempels der Athena-Nike" führt uns aus die Atropolis. Mit Chrsurcht betreten wir diese von den Meisterwerken menschlichen Schaffens geheiligte Stätte. Zwar Ruinen nur liegen vor uns, aber auch diese Ruinen sind bewunderungswerth. Gleich beim Eingange rechts erhebt sich zwischen bunt zerstreut herumliegenden Resten eine hohe Bastion, worauf der reizende kleine ionische Tempel der Athena-Nike steht. Seit Jahrhunderten waren seine Reste in der vor den Prophläen errichteten türkischen Batterie versborgen, und erst in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts gelang es L. Roß, Schaubert und Hansen, aus diesen Resten den kleinen Tempel wieder aus seiner alten Stelle zu errichten. Manches

Stud hat zwar bie Zeit, manches haben unwiffende Menichen zerftort, andere wieder fogenannte gebildete Rauber gewaltsam entriffen, boch der Tempel fteht ba, und glangt von seiner erhabenen Stelle wieder bem Wanderer von fern entgegen. — Zugleich mit den Reften bes Tempels in der nämlichen türfischen Bastion eingemauert fand man auch manche Ueberbleibsel ber marmornen, mit herrlichen Reliefs geschmückten Balustrade beffelben. Schon Roff publicirte in seinem "Tempel der Nike apteros" (1839) diese von ihm aufgefundenen Reste, Beule fand in den funfziger Jahren etliche weitere Stude berfelben, und Michaelis gab im Jahre 1862 in ber Arch. Zeitung ein genaues Berzeichniß der ihm bekannten Stücke. Bieles befand sich noch zu feiner Zeit versteckt im Innern einer unterirdischen Cisterne. Daß alle diese Stude (28) jetzt gefammelt und genau katalogisirt im Junern des fleinen Tempels fich finden, ift kein geringes Berdienst des Berfaffers obiger Schrift, wenn man bedenkt, daß vor Jahren nur ein kleiner Theil davon dem Befucher der Akropolis ficht= bar war, indem sehr viele noch im Innern der Cifterne ganz tief unter hunderten von Trümmern vergraben lagen, und daß Bittakis, der frühere Konfervator der Alterthümer, als ich ihn nach vielem Bitten dazu bewog, mir die Thür dieser merkwürdigen Cisterne zu öffnen, mir triumphirend einen Saufen alter Fragmente zeigend, fagte: "hier ganz tief liegen die Refte ber Baluftrade, welche du fo gern sehen möchteft, sie find dort unten gut aufgehoben!" Nach dem Tode Bittakis' kamen viele da= von an's Tageslicht und wurden auf den Stufen des Parthenon's aufgestellt, etliche blieben noch im Innern der Cifterne. — Wenn ich im Bulettino 1868, p. 164 fagte, daß Michaelis (welcher vor Pittakis' Tode Athen besuchte) zwar viele davon sah, daß aber andere zerstreut umherlägen, so schrieb ich dieses Ende des Jahres 1867 weit von Athen, und hatte keine Ahnung davon, daß es irgend einem Sterblichen gelingen werbe, Die zerstreuten Refte zu vereinigen, genau zu untersuchen und zu-

sammenzufügen. — Doch zur Sache.

Nach einem kurzen Ueberblick ber hiftorischen und mythologischen einschlagenden Fragen, geht Rekulé zur genaueren Untersuchung der Bastion über. Mit Recht hebt er die so passende Lage derselben zu Bertheidigungszwecken hervor; fie beherrichte ganz und gar den einzigen Zugang zur Burg, fie liegt rechts von dem zur Burg Sinaufsteigenden, und deshalb war es von diefer erhöhten Stelle leicht, durch Steine und Geschosse die unbeschildete Seite des Feindes anzugreifen. Es erscheint deshalb als eine höchft mahricheinliche Supothefe, daß die erfte Anlage diefer Baftion nur eine fortifikatorische gewesen sei, und daß deshalb schwerlich schon in dieser Zeit der kleine Tempel hier gestanden haben könne, als den Bertheidigern und der Burg im höchsten Grade hinderlich. Man gehe nur bie mittelalterliche und neuere Geschichte der Afropolis Athens durch, und man wird finden, daß ichon die Benetianer und Türken, als fie diefelbe in eine beseftigte Burg nach Jahrhunderten wieder umwandelten, gezwungen waren, den kleinen Tempel abzutragen; daraus erhellt zur Genüge, daß, wenn auch die Bastion als ein Werk der kimonischen Zeit wird angesehen werden müssen, der fleine Tempel der Athena-Nike boch gewiß darauf erst zu einer Zeit errichtet wurde, als die Akropolis ausgehört hatte, eine eigentliche Burg zu sein, nämlich nach Berikles' Zeiten. — Daß Athena-Nife schon in frühester Zeit auf der Akropolis Athens verehrt wurde, wissen wir zur Genüge. Möglich ift auch, daß fie hier in der Nähe ihr altes Holzbild und einen Altar hatte. Der Ber= fasser vermischt aber oft die Göttin Nike späterer Zeit mit unserer echt attischen Athena-Nike. Nife ist ja hier wie auch Ergane, Higiea, nur ein Beiname, eine Eigenschaft der Göttin Athena. Für uns ift es beshalb gleichgültig, wann Nike zuerft beflügelt dargeftellt wurde, benn unfere Athena= Nife war ja stets unbeslügelt. Wir verdanken Herrn Prof. Bötticher manche schätbare Untersuchung aud) über diese edit attische Göttin und ihren Kultus auf ber Afropolis Athens; vom höchsten Intereffe wäre es aber, unthologisch konstatiren zu können, daß auch diese Athena-Rike keine siegende Ariegs-Göttin späterer Zeit gewesen, sondern eher, daß sie, wie auch die ehrwürdige Polias, die Ergane, eine viel ältere Fruchtbarkeits-Göttin gewesen: wie ja ihr sehr altes Holzbild mit Granatapsel in der Rechten, sowie ihre bei den großen Panathenäen dargebrachten alten Opfer einer weißen Ruh zu beweisen scheinen. A. Mommsen hat in feiner gelehrten Beortologie zur Genüge dargethan, daß das Fest der Panathenäen ein Erntefest gewesen ift. Doch zur weiteren Berfolgung Dieser Untersuchung ist hier nicht ber Drt. — Daß ber ionische Stil des kleinen Tempels auf Berwandtschaft mit bem Erechtheion hinweise, wie ber Berfasser im zweiten Kapitel barlegen will, konnen wir nicht unterschreiben, ber ionische Stil wird cher vielleicht die verhältnigmäßig späte Erbauung bes Tempels bezeugen, wie ja schon Bursian, Overbeck und andere den Tempel kurz nach Phidias erbaut werben laffen; daß auf beffen Friese auch Amazonenkämpfe vorkommen, scheint doch nach dem unlängst gefundenen Fragmente (Arch. Anz. 1868, p. 167) ziemlich sicher zu sein. Schwieriger ist die Erklärung des Ost= oder Borderfrieses des Tempels. Wir sehen eine Götterversammlung vor uns. Wir brauchen nur auf die meisten der uns erhaltenen Tempelfkulpturen hinzuweisen, um and hier eine Sandlung zu suchen, die in Beziehung ftand zum Rultus der hier verehrten Gottheit. Athena-Nite tritt beutlich als Hauptfigur auf, um fie breht fich bie ganze handlung, die übrigen :-Biguren scheinen meistens Zuschauer zu sein. Daß aber auch hier, wie auf dem östlichen Pharthenon Biebel, bas erfte Erscheinen ber Böttin im Rreise ber Olympier bargeftellt sei, wie ber Berfasser,

nach Gerhard, für wahrscheinlich hält, glauben wir doch nicht; entschieden salsch scheint uns auch die von Friederichs (Bausteine 1, 188) nach Welcker vertheidigte Ansicht, als trete Pallas hier im Götterstreise als Fürsprecherin für ihr Land auf; denn was hätte Athena-Nite hier zu schassen? Als solche ift sie ja nicht die Stadt-Göttin, sie ist nicht die Polias, — eher wird die Erklärung in irgend einem lokalen Mythus der Athena-Nike zu suchen seine. — Nachdem der Verfasser im dritten Kapitel das genaue Verzeichniß der bis jetzt bekannten Reste der Balustrade gegeben, versucht er im vierten eine Rekonstruktion und Zusammenfügung derselben. Gleich von Ansang müssen wir nun aber gestehen, daß seine auf einem Schisse sitzende Athena, worauf er so viel Werth setzt, uns ganz und gar nicht einleuchten will. Aus der Zeichnung wenigstens dieses Fragmentes zu urtheilen (Tf. I, c.), — das Original erinnern wir uns nicht gesehen zu haben, — scheint es kein Schiss zu sein, worauf die Göttin sitzt; der Verfasser selbst (p. 40) zweiselt an der Richtigkeit dieser Aufsassung, und stützt seine weiteren Folgerungen nur mit Vorbehalt darauf. (Man vergl. die beigegebene Abbildung des Fragments). Was würde aber auch Athena auf einem Schisse bedeuten? Doch nicht auf einen Seessieg der Athener hinweisen, wie der Verfasser vernunthet; denn dann würde ja eher eine Nike auf das Schiss passen. Athena-Nike könnte die Siegverleiherin, aber doch nicht der Sieg selbst



fein. - Fast allgemein wird mit Recht angenommen, daß die Blatte, worauf die Errichtung eines Tropaons dargestellt ift, die Mitte der ganzen Bilderreihe eingenommen. — Bier koncentrirte sich die ganze Handlung. Niken kommen und bringen allerhand Geräth zum Tropäon, daneben mußte bas Bild ber Göttin stehen, welchem bas Opfer der Ruh dargebracht wird. Bon weitem flog eine Nife herbei und hier angefommen, bindet sie ihre Sandalen los, denn fie ift an's Ziel gelangt, fie schlägt ihren bleibenden Wohnsitz auf dieser gebei= ligten Stätte auf. Warum nun diese so finnreichpoetische Erklärung ber Sandalenlöserin mit dem Berfasser verdammen, und nicht gang einfach mit Rog annehmen, fie lose nicht ihre Sandalen, sonbern befestige nur ein los gewordenes Band? -Böchst räthselhaft blieben ferner doch die zwei siten= den Minerven, wovon die eine auf einem Schiffe fiten foll, die andere mit einem Belm auf dem Schoof und bem Schild baneben. In der sogenannten Pinakothek der Propyläen besindet sich ein reizen= des kleines Relieffragment, eine auf Felsen sitzende Athena in faltenreicher, feiner Gewandung, ben Helm auf dem Schoof, Ropf und Fuße abgebrochen; die Arbeit ift fein und zierlich, das Fragment ift an der Subseite des Parthenons gefunden worden,

bei Lebas, pl. 35 publicirt; vergl. Schöll, Mitthlgg. a. Gr. Ar. 33; Arch. Ztg. 1845, p. 14 st. und Friederichs, Bausteine, Ar. 496. Daß es das alte Ivol der Athena-Nike nicht seine, seinchtet deutlich aus der Beschreibung des Ivols bei Harpokration hervor; denn dieses war stehend dargestellt, unbeslügelt, in der Nechten den Granatapsel, in der Linken den Helm. — So können auch die auf der Balustrade dargestellten Minerven keine Athena-Niken sein: sie würde überdies hier ganz und gar nicht passen, wo ja drei Niken ührem Bilde Opser bringen, ihr ein Tropäon errichten. Könnte hier dieselbe Gottheit auch als Zuschauerin auftreten, und zwar in doppelter Zahl, eine hinter der anderen?

Nach Besprechung der Balustraden=Reliefs gelangt der Verfasser am Schlusse auch zu den höchst wichtigen Fragen der Erbanungszeit der Terrasse und des kleinen Nike-Tempels. Er berührt nur kurz diese Fragen, indem er mit Necht bemerkt, daß nur Architekten nach genauer Untersuchung eine sachverständige und endgültige Entscheidung über dieselben werden fällen können. Biel ist bis jetzt hin und her debattirt worden, doch Manches, glauben wir, könnte man schon als feststehend annehmen. — Daß die Terrasse ursprünglich ein Beseitigungswerk gewesen, haben wir schon oben angedeutet; sowie daß der kleine Tempel daraus erst dann erbaut worden sein kann, nachdem die Akropolis ihre ursprüngliche Bedeutung als Burg verloren hatte.

Daß aus dieser Terrasse schon vor dem Tempel das alte Holzbild der Göttin und ihr Altar gestanden, mussen wir als wahrscheinlich annehmen; daneben stand ja auch das Bild der dreigestaltigen Hetate Epiphrgidia, welches zwar nach Pausanias II, 30, 2, ein Werk des Alkannenes (Olymp. 86—95) gewesen sein soll, höchst wahrscheinlich aber von Alkannenes nach dem älteren Vilde

ber Gottheit, welches hier gestanden, neu geschaffen worden ift. - Die Terraffe heift Bpraos und als folder tann es nur ein erhöhtes Plateau ichon urfprünglich gewesen fein. — Mit Recht bemerkt ber Berfaffer, baft es nicht erft von Rimon von Grund aus geschaffen worden fei, sondern bas es icon früher, vielleicht etwas fleiner, existirt haben muffe. Wenn wir nun, wie fast allgemein ange= nommen wird, ben alteren Aufgang zur Afropolis fid, ichlangelnd uns benten und zwar nach ben auf dem Felsen erhaltenen Spuren zu schließen, erft gegen Nordosten gerichtet, dann gegen Sudosten biegend, dicht bei der polygonen Mauer, welche hinter dem Südflügel der Bropyläen noch deutlich zu sehen, durch die Thore, wovon noch ein marmorner Pfosten südlich hinter der Broppläen erhalten ift, zum Innern der Afropolis führend, so muß der nafürliche Zugang zu unserer Terraffe von der Oftfeite berfelben gewesen fein. Durch ben Bau ber Propylaen aber murbe biefer Zugang versperrt worden sein, wenn man ben Südflügel der Propyläen nicht fo erbaut hatte, daß burch ihn bie Gläubigen und Opferthiere leicht jum Tempel ber Athena-Rife gelangen konnten. Diefes wird auch von Burfian, Bötticher, Michaelis und Anderen angenommen. Go wird die kleine Treppe an der Nordfeite ber Terrasse gang und gar überflüssig. Ueberdies läßt die ganze Anlage und Arbeit biefer fleinen Treppe fie leicht als ein fpateres Werk erkennen (Burfian, Botticher). Die Fügung ber Stufen ift nachläffig, besonders aber ihr unterer Theil, wo fie, in ber Urt einer fleinen Blattform, mit bem Zugange zu ben Propplaen in Berührung tommt, ift gang und gar nachläffig gearbeitet. Man fieht beutlich, wie Porosquadern, aus der Terrasse gewaltsam herausgerissen, zu biesem elenden Machwerte benutt worden find, welches überdieß ben fo ichonen breiten Aufgang zu den Prophläen auf eine sehr unfünftlerische Urt verunstaltete. - Nun kommt aber noch ber Umftand hinzu, daß, wie Michaelis schon früher und auch Schöne in seinem Zusate zu dieser Abhandlung p. 44 richtig bemerkten, deutliche Spuren auf dem oberen Nande der Terrasse die Fügung der Balustradeplatten genau bezeichnen, und biese Spuren zeigen uns eine Biegung ber Baluftrabe nach Guben bin, welche bedingt ift durch diese kleine Treppe; ferner soll jetzt auch das Edstück dieser Balustrade gesunden sein, welches für die Existeng der Treppe icon in jenen Zeiten sprechen murde. Wenn man aber bedenkt, wie sehr oft in späterer Zeit ältere Arbeiten verwendet worden find, wenn wir 3. B. sehen, wie Phadros für sein Logeion des Dionhsos = Theaters die entschieden alteren Reliesplatten benutzte, so fönnen wir, glaube ich, auch bier annehmen, daß die früher bis zur Marmor-Ante der Broppläen reichende Balustrade nach Erbauung der kleinen Treppe abgekürzt und dieser angepaßt worden sei. — Daß die Bastion srüher eine rechtwinkelige Form gehabt und später durch den Bau der Proppläen zu der jetigen Form gelangte, wird jetzt sast allgemein angenommen. Dag der kleine Tempel hier und zwar dicht am Westrande der Terrasse erdaut worden ist, scheint durch religiöse Sat= ungen bedingt gewesen zu sein, der ältere Altar konnte nicht leicht von seiner ursprünglichen Stelle gerückt werden.

Daß die Reliefs des Tempels noch die Phidias'sche Zeit verrathen, bemerkt Kekule mit Necht, sowie daß die Balustrade später gearbeitet sein müsse. Natürlich aber kann seine Vermuthung, daß die Einrichtung der Balustrade einen Bezug habe zu dem nach den großen Seesiegen von Abydos und Kyzikos ersolgten Sinzuge des Alkibiades, nur dann berücksichtigt werden, sobald als feststehend erachtet wird, daß wirklich Athena auf einem Schiffe sitend dargestellt sei. — R. Schöne hat der Abhandlung schöne Zeichnungen der Balustraden-Reliefs, einen Plan der Terrasse, sowie auch kurze Erläuterungen derselben beigegeben, welche nicht wenig dazu beitragen, den Werth der verdienstevollen Arbeit noch zu erhöhen.

Wien.

B. Bervanogin.

## Die neue Berliner Amazonenstatue.

Mit Abbildung.



Gine der wichtigften und intereffantesten Grwerbungen des Berliner Museums ift unstreitig die seit Kurzem in der Rotunde aufgestellte Ama= zonenstatue. Gefunden Anfang bieses Jahres im Vicolo di S. Nicola di Tolentino, wurde sie aus bem Besitze des Cav. Ugo burch Bermittelung des Sekretärs des archäologischen Instituts zu Rom, Dr. Helbig, für den Breis von 16,500 Franken für das Berliner Museum angekauft, wo sie, nachbem Steinhäuser in Rom sie restaurirt, seit einigen Monaten Platz gefunden hat. Die ursprünglich 8 Fuß hohe Statue, aus pentelischem Marmor ge= arbeitet, ist im Wesentlichen gut erhalten: neu ist der rechte Arm von dicht über der Schulter an, der linke zwei Zoll unterhalb des Ellenbogens, bas rechte Bein vom Anie abwärts, sowie ber linke Kuß. Bom Restaurator hinzugefügt sind auch die Basis und der als Stütze bienende Pfeiler. Der Ropf war zwar abgebrochen, doch ist er antik und unstreitig zu ber Statue gehörig; nur ist die Rase ergänzt; gebrochen ift auch bas linke Bein ungefähr in ber Mitte zwischen Anie und Ferse.

Wir sehen eine jugendliche weibliche Gestalt von vollen, frästigen Formen ruhig vor uns stehen. Das Gewicht ihres Körpers ruht auf dem rechten Fuße, während der linke nur leicht aufgestützt ist. Bekleidet ist sie mit einem ärmellosen bis auf die Mitte der Schenkel herabreichenden Chiton, der von der linken Schulter herabgeglitten, die ganze linke Brust sehen läßt, zugleich aber von der rechten Seite soweit nach der Mitte herübergezogen ist, daß

auch die rechte Brust zum größten Theile sichtbar wird. Dicht über den Hüsten wird das Gewand durch einen Gürtel zusammengehalten, dessen Beschaffenheit einige Ausmerksamkeit verdient. Er besteht hinten aus zwei abgerundeten Riemen, die unter dem linken Arm sich Zeitschrift für bildende Kunft. V.

ju einem Stücke vereinigen; an bem von rechts ber kommenben Ende ist burch Nägel ein Ring befestigt, burch welchen ber Riemen gezogen, bann nach links guruckgeführt und gu größerer Saltbarfeit ber Befestigung noch einmal unter fich selbst burchgestedt ift, so bag nur bie äußerste Spite hervorragt. Die unter ihm befindliche Reihe kleiner feiner Falten wird durch einen zweiten ganz verborgenen Gürtel zuwege gebracht, über welchen bas Gewand herübergezogen ift. Ebenso einfach wie ausgezeichnet ist bas Motiv der untern Partie des Gewandes; mabrent es nämlich zwischen ben beiben Schenkeln ein wenig mehr in bie Bobe gezogen und zu vertikalen Falten, ebenso wie an den Hüften, zusammengenommen ist, liegt es auf den Schenkeln mehr auf und bildet eine Reihe von zierlichen Falten, die sich bogenförmig zwischen ben vertikalen ausbehnen. Ganz entsprechend ist bas Gewand auch auf bem Rücken angeordnet. An der Ferse des linken Fußes ist ein Riemengeslecht bemerkbar (ein Theil bavon ift wirklich antik), welches jedenfalls bazu bestimmt war, den Sporn festzuhalten. Der Kopf ist ein wenig nach vorn rechtshin geneigt; das Haar theilt sich in zwei Partien, indem es einmal glatt vom Scheitel herab nach unten gestrichen, dann aber von der Stirn aus wellenförmig horizontal gefämmt ift. Der Ausbruck bes Gesichts verräth einen tiefen Schmerz; die Beranlassung bazu zeigt sich in einer unter dem emporgehobenen rechten Arm bicht neben der Bruft befindlichen Bunde, aus welcher vier bis fünf Blutstropfen hervor-Der linke Urm endlich, gleich von oben an vom Körper losgelöst, ruht auf einem strömen. Bfeiler.

So sehr die Statue auch ihrer selbst wegen auf das höchste geschätzt zu werden verdient (die Einfachheit und Großartigkeit der einzelnen Motive, die Gefühlswärme im Ausdrucke des Gesichts, die liebevolle Behandlung der einzelnen Theile, vor allen des Gewandes, möchten sie fast für ein Original aus der großartigsten und schönsten Zeit der griechischen Kunstblüthe halten lassen, noch interessanter wird sie durch die mannigsachen auch kunstgesschichtlich wichtigen Fragen, die sich an sie anknüpsen, und deren scheindare Erledigung gerade unserer Statue wegen wieder in Zweisel gezogen werden muß.

Unsere Amazone steht nämlich nicht allein; es findet sich eine ganze Reihe von Wiederholungen (nach Klügmann, Rheinisch. Museum 1866 S. 322 ff. acht), die in der Anordnung des Gewandes, der Neigung und dem Ausbruck des Kopfes, der Anordnung des Haares, ber Richtung der Urme, sowie barin, daß das Gewicht des Körpers auf dem rechten Fuße ruht, vollständig unter einander übereinstimmen, so daß sie alle auf ein gemeinsames Driginal zurückuführen sind. Die schönste bavon ist unstreitig bie Berliner; sehr nahe steht ihr bie im Braccio unovo des Batikan (E. Braun, Ruinen und Museen Roms, S. 241), die sogar von Einigen in Betreff bes Gesichtsausbrucks ber hiesigen noch vorgezogen wird; wichtig ift auch wegen vollständiger Erhaltung eine kleine Florentinische Bronze (verkehrt abgebildet bei Clarac, mus. de seulpt. 809, 2030; D. Jahn, Berichte ber fächs. Wef. b. B. 1850 S. 46 Taf. 5); doch die Berwundung findet sich nur bei der Berliner ausgedrückt. Es fragt sich nun, ob dieses dem allen zu Grunde liegenden Original (wenn wir zunächst die Frage, ob uns in bieser Figur ein ursprüngliches Werk ober eine Ropie vorliegt, bei Seite lassen) eigenthüulich war, ober ob bie Wunde erst später bei Wiederholung eines schon geschaffenen Thpus hiuzugefügt worden ist. Unstreitig nuß bas Erstere angenommen werden. Sinmal ist es schon an und für sich natürlich, daß ein Künstler bei Nachahmung eines bestimmten Thrus Ginzelheiten, die ihm nicht unungänglich nothwendig scheinen, wenn auch auf ihnen ras eigentliche Motiv beruht, als selbstverständlich wohl himveglassen kann, schwerlich aber bei strenger Beibehaltung berselben Figur etwas hinzufügen wird, wodurch ber in der Statue ausgebrückte Gebauke eine ganz andere Nichtung erhält. So wird mit Recht daraus, daß in der Pasquinogruppe der Todte der einen Florentiner Gruppe eine Wunde unter der

rechten Brust, und an bem einen vatikanischen Fragment eine zweite zwischen ben Schultern hat, der Schluß gezogen, daß im Original der Todte beide Wunden hatte und beshalb für Patroflos zu halten ist (Friederichs, Bausteine, I, S. 248); so wird mit Recht auch bei einer andern Amazonenfigur, auf die wir weiter unten kommen werden, die Berwundung, die bei der einen bezeichnet ist, auch bei den andern desselben Thpus vorausgesetzt. Aber auch bie ganze Haltung ber Figur, ber schmerzvolle Ausbruck bes Gesichts, bas Emporbeben bes rechten Arms läßt auf die Ursprünglichkeit der Wunde schließen, so zwar, daß schon E. Braun 1854 bei Besprechung der im Braccio nuovo des Vatifan befindlichen Statue fagen konnte (a. a. D.): "Der Ausbruck tiefen Schmerzenswehs, welches die großartigen Kormen bes Kovfes durchbebt, scheint kaum daran benken zu lassen, daß auch diese Figur sich waffnend ober in einer Kampshandlung begriffen bargestellt sei, die Sand ist sammt bem rechten Arme offenbar deswegen erhoben, um durch einen vernehmbaren Trauergestus bie Klage zu unter= stützen, von der sie erfüllt ist. - Ob sie auch verwundet zu denken ist, läßt sich nicht mit gleicher Bestimmtheit behaupten; ber Wesichtsausbrud ließe es fast vermuthen, benn dieser ist offenbar wehmuthsvoll, aber dabei von jener ernsten Fassung, welche die Empfindung zurückbrängt und nur dem ethischen Elemente die freie Entfaltung gestattet;" Borte, die mit Recht auch über unsere Statue gesagt sein könnten. Mit welcher Bestimmt= heit würde Braun die Ursprünglichkeit der Bunde bejaht haben, wenn er die Auffindung der neuen Amazone hätte ahnen können!

Soviel dürfen wir demnach als sicher hinstellen: die diesem Thyus entsprechenden Amasonen sind als verwundet zu denken; daher der traurige schmerzerfüllte Blick, deshalb das Ausheben des rechten Arms, Aeußerungen von Gefühlen, die durch die Annahme, die Amasone ruhe ermattet aus (Klügmann, Rheinisch Museum 1866 S. 322 ff.) nicht hinreichend sich erklären lassen.

Unserer Statue sehr nahe verwandt ist eine andere — aus sieben Wiederholungen bestehende — Reihe, als deren vorzüglichste gewöhnlich die ehemals in der Mattei'schen Samm= lung, jett im Batikan befindliche angesehen wird (D. Jahn a. a. D. S. 44, Braun S. 344, Alügmann a. a. D.) Auch biese ruht auf bem rechten Fuße, ist mit bem zum Besestigen bes Sporns dienenden Lederriemen am linken Fuße versehen und mit einem ärmellosen Chiton, der bie gange linfe Brust frei läßt, befleibet; auch bei ihr ist ber Ropf nach rechts geneigt und ber rechte Urm über bas Haupt erhoben aber andererseits zeigen sich so viele Berschieden= heiten, daß an ein selbständiges Original gedacht werden muß. Einmal ist der Ausdruck des Ropfes ein anderer; wenn auch tiefer trüber Ernst, so zeigt fich boch nichts von zurüchge= haltenem Schmerz; auch das Haar ist anders gebildet, es legt sich einsach gekräuselt an das Haupt an, wie die untere Partie bei den schon besprochenen Statuen; der rechte Urm ist weiter nach links über ben Kopf hin gebogen, der linke hängt weiter herab; das Gewand bedeckt die rechte Bruft völlig und ist über dem linken Schenkel in die Höhe genommen und unter dem Gürtel befestigt. Weniger wesentlich ist das Hinzufügen eines Röchers an der. linken Sufte, sowie daß die Figur am rechten Juge vermittelst einer Plinthe gestütt ist, an welcher Pelta und Streitart ausgemeißelt sind. Da über das eigentliche Motiv der Statue bis jett noch keine feste Meinung sich gebildet hat, diese Frage aber für unsere Amazone gleich= gültiger ist, so lassen wir sie vorläufig auf sich beruhen. — Eine britte nach Klügmann in vierzehn Wiederholungen vorkommende Reihe hat ebenfalls mancherlei Aehnlichkeiten (D. Jahn S. 40). Bor allem stimmt die Anordnung des Haares mit der an zweiter Stelle angeführten, das Erheben des rechten Armes, die Entblößung der rechten Bruft und die Wunde (Schöll, Philol. XX, S. 414, täuscht sich, wenn er meint, daß die Wunde nur bei einem Exemplare, bei dem Wörliger, angegeben sei: auch bei der im kapitolinischen Museum befindlichen, verzl. Clarac mus. de sculpt. 812 B, 2032 A, ist sie angedeutet) mit Nr. I; versichieben ist die Anordnung bes Gewandes (sie trägt einen Mantel und einen Chiton, der die linke Brust bedeckt), die Haltung des linken Arms, welcher an den Körper angelegt ist, um, wie es scheint, das Gewand von der verletzten Stelle zurückzuziehen, sowie darin, daß sie auf dem linken, nicht wie I und II auf dem rechten Fuße ruht. Sind auch diese Absweichungen bedeutender als die zwischen I und II, immerhin sind noch so viele Anknüpfungspunkte da, um mit den beiden andern Reihen in Verbindung gedacht zu werden.

Nun erzählt Plinius (XXXIV, 8, 53) in etwas verworrener Beise von einem Wettstreite verschiedener Künstler, vor Allen des Phidias, Polyklet und Aresilas, die für das ephesische Seiligthum der Artemis jeder eine Amazonenstatue angesertigt hätten; weiterhin (XXXIV, 8, 76) wird von ber bes Arefilas gesagt, daß fie verwundet gebildet sei; außerdem erfahren wir noch burch Lucian (imag. 6), daß an der des Phidias besonders στόματος άρμογή και δ αθχήν zu loben fei. Es war natürlich, daß man diese Nachrichten benutte, um unter den vorhandenen Werken noch Nachbildungen der berühmten Amazonenstatuen aufzufinden; und fast von selbst boten sich die drei besprochenen Gruppen dar, bei welchen die Häufigkeit der Wiederholungen sowie die Schönheit einzelner auf berühmte Originale zurückschließen ließen. Die an dritter Stelle angeführten murben bann megen ber Bunde bem Rrefilas zugefprochen, in Betreff der beiden andern entweder gar nichts entschieden, oder solche bald dem bald jenem zugetheilt. Unders liegt die Frage jetzt, wo auch die erste Reihe eine verwundete Amazone zeigt, die bis jest nur immer als ausruhende aufgefaßt wurden; neue Untersuchungen werden angestellt, von Neuem wird der Sthl gewürdigt werden müffen. Allerdings dürfte die Frage sobald nicht entschieden werden, so lange noch solche abweichende Meinungen über den Sthl ber einzelnen Runftler, 3. B. Polhklet's, ausgesprochen werben, wie fie von Conze einerseits und Friederichs andererseits aufgestellt worden sind; darf ich mir eine Vermuthung erlauben, so hat schon E. Braun vor Jahren bas Richtige getroffen (a. a. D. S. 241), indem er die Amazone des Braccio nuovo, und damit auch die neue Berliner, auf Arefilas zurückführte, die zweite Reihe (S. 213) dem Phidias zuschrieb, die dritte dagegen, die bis jest sogenannte vermundete Amazone, wegen ber großen Berschiedenheiten gang aus bem Kreije der ephesischen Umazonenstatuen ausstieß und sie für das Werk eines spätern Künstlers, vielleicht des Stronghlion (Blinius XXXIV, 82: Strongylion Amazonem quam ab excellentia crurum eucnemon appellant) erffarte.

Kehren wir noch einmal zur Berliner Amazone zurück. Als oben die Ergänzungen angegeben wurden, ift gar nichts hinzugefügt, ob der Restaurator das Richtige getroffen habe ober nicht. Tür die Beine zunächst konnte er nach den erhaltenen Resten gar nicht schwanken; auch die Richtung des rechten Urmes war im Allgemeinen durch den erhaltenen Theil ans gegeben. Zweifeln könnte man, ob die Hand auf dem Kopfe aufgelegen habe, weil bei der Florentiner Bronze (bei den andern Wiederholungen sind nirgends die Arme erhalten) der Arm gerade in die Höhe gerichtet ist; boch für die Richtigkeit der Ergänzung spricht eine auf tem Kopfe befindliche Berletung, die ungefähr einer dem aufgelegten Daumen zur Stüte dienenden Erhöhung entspricht; daran, daß vielleicht ein in der rechten Hand befindlicher Gegenftand hier Spuren zurückgelaffen habe, kann nach ber ganzen haltung und bem Ausbrucke ter Tigur nicht, gedacht werten. Noch mehr könnte man über ben Pfeiler schwanken, ber tie Statue, von rechts aus gesehen (vom Beschauer aus), wirklich entstellt; allerdings befindet sich unter dem linken Arm ein Loch, doch könnte dieses auch zum Anfügen eines Köchers gedient haben, der ja bei der Amazone des Braccio nuovo sich ebenfalls findet (Brann sagt nicht, daß er neu sei); vielleicht befand sich die eigentliche Stütze am rechten Fuße, der beshalb auch weiter abgebrochen ist, während die linke Hand nur eine schwache Stütze, eine umgesehrte Streitart, hielt; bewogen werde ich zu bieser Annahme durch die Wahrnehmung, daß fast alle Wiederholungen von I und II die Stütze am Standbeine d. h. dem rechten haben; als Ausnahme habe ich nur die Londoner, Sammlung Landsdowne, gesunden, wo aber der Pseiler sammt dem halben Arme und den Beinen gleichfalls moderne Zuthat ist. Natürlich war die Hauptstütze erst hinzugesommen, als man die in Bronze angesertigten Originale in Marmor kopirte. Daß unsere Statue aber auch eine Kopie, und zwar eine nach Bronze gemachte ist, dasür spricht unter Anderem das Haar, dessen technische Behandslung an den Erzguß erinnert. Freisich in der Haltung, die der Amazone durch den Restaurator gegeben ist, braucht sie eine starke Stütze auf der linken Seite, doch offenbar hätte der Schwerpunkt weiter nach rechts verlegt werden müssen. Zu tadeln ist auch noch die Ausssührung des rechten Armes, der vom Ergänzer viel zu massig angelegt ist.

R. Engelmann.



# "Priamus vor Adilles" von Asmus Carstens.

Mit Abbilbung.

Der Mann, an welchen wir heute burch Bild und Wort unfre Leser erinnern möchten, ift als der bahnbrechende Vorfämpfer der neudeutschen Kunft längst anerkannt und nach biefer seiner Bedeutung so oft schon gewürdigt, daß es kaum begreiflich scheint, wie er selbst jett noch in seinen Berken auch unter dem bessern Theile unseres Bolkes so wenig bekannt ift. So geläufig es uns ift, seinen Namen mit bem eines Schinkel, Thorwaldsen ober Cornelius zu nennen, so steht boch für bie Meisten ber Träger bieses Namens wie ein bloker funfthistorischer Begriff, in dürftige Notizen gekleidet, an ber Spite einer Periode, in deren weiterem Verlaufe erst die Renntniß durch gelegentliche Anschauung lebendiger zu werden beginnt. Und doch ist uns die nähere Drientirung in Bezug auf Carstens so leicht gemacht, wie bei keinem zweiten Runftler biefer Bebeutung. Fernow's vielgenannte Lebensbeschreibung, Jena 1806,\*), ohne Frage die beste deutsche Künstlerbiographie, bietet uns eine so vollständige, mit freiem und feinem Kunsturtheil entworfene Uebersicht über das wesentliche Material, daß spätere Forschungen nur Ginzelheiten ihr nachtragen konnten. Als Denkmal eines Zeitgenossen und Freundes, welcher mit dem Künstler noch in Rom bis an dessen Tod zusammen lebte, hat jenes Buch vor jeder nachträglichen Untersuchung die frische Lebendig= feit voraus, welche aus täglichem Berkehr und unmittelbarer Aufzeichnung sich mit Nothwendiakeit ergiebt. Sodann ist der wichtigste Theil des meist in Weimar befindlichen künstlerischen Nachlasses durch Müller's treffliche Umrifistiche Allen zugänglich gemacht, abgesehen von der "Urgonautik", welche Josef Roch gleich nach Carstens' Tode gestochen hat (Rom 1799; 24 Blatt).

Wenn trothem noch immer die Kenntniß der Carstens'schen Werke Eigenthum eines verhältnißmäßig engen Kreises ist, so liegt der Grund davon freilich zum Theik in ihrer anspruchslosen äußeren Erscheinung. Populär im eigentlichen Sinne konnten diese einfachen, mit der Feder, mit Blei, Kreide oder Röthel hingeworsenen, höchstens mit Sepia oder Temperasarbe leicht ausgeführten Kompositionen wohl nie werden, vollends wenn man sie hinsichtlich ihrer Technik als Vorstuse wirklicher Kunst auffaßt und nach diesem Maßstade auch ihren inneren Werth bemessen zu dürsen glaubte. Die Zeitgenossen nannten Carstens einen "Sizzirer", und auch in unserer Zeit hat man seine Kompositionen "Seenen" genannt, mit Recht, sosern sie meist aus der zufälligen Anregung durch die Lektüre Homer's, der Tragiser, Lucian's, Dante's, Milton's u. s. w. entstanden sind und bestimmte Vorgänge aus der literarischen Ueberlieserung uns vorsühren. Darum sind sie auch nicht nur in der äußern

<sup>\*) 2.</sup> Aufl., herausgegeben von S. Riegel. Sannover, Rumpler.

20.

Chilles and Mirmu



Ausführung, sondern auch namentlich, was die Ausgestaltung des Stoffes andetrifft, unter einander höchst ungleich. Während einzelne bloße Stizzen sind, tragen andere den echten Stempel vollendeter, unvergänglicher Aunstwerke, deren Bedeutung nur demjenigen entgehen kann, welcher den Werth solcher Leistungen nach dem Maßstade des Delbildes zu bestimmen sucht. Es ist oft gefragt worden, ob günstigere Umstände den Künstler auch zu einem tüchtigen Koloristen gemacht haben würden. Die Frage läßt sich in dieser Fassung nicht beantworten. Gewiß ist nur, daß er selbst auf die Farbe nicht viel gab und nicht nur weil ihm die Herrschaft über sie sehste. Das Einsachste war ihm das Höchste; um dieses zu erreichen schien ihm die reine Form ausreichend, ja allein geeignet. Wenn er zeitweisig einsah, daß der betretene Weg ihm keine Anerkennung bringen konnte, so suche er mit Michelangelo's Vorgange sich zu trösten und das Kolorit als etwas Aeußerliches aufzusassen.

Man wird der Beantwortung der Frage näher kommen, wenn man versucht, das Verhältniß seiner uns erhaltenen Werke zu den Anforderungen der Malerei aufzufassen. Nach biefer Seite hin kann man sie in brei Gruppen theilen. Durch die meisten geht ein auf das Einfache, Charakteristische, Große gerichteter Zug, sie zeigen eine in sich geschlossene Komposition bei einer kleinen Anzahl von Figuren, oder, wo deren Fülle wächst, eine fast reliefartige Anordnung. Ohne Farbe gedacht, neigen sie sich entschieden der Plastik zu. Bon bieser Art sind z. B. "die Parzen", "Priamus vor Achill", "Dedipus und Theseus", bie "Einschiffung" und "leberfahrt des Megapenthes", "die Helben im Zelte des Achill", "die Argonauten" nach bem römischen Entwurfe von 1792, ohne einer Reihe von Stizzen zu gebenken, welche biese Eigenschaft fast noch beutlicher zeigen. Einzelne von ihnen, wie "bie Nacht mit ihren Kindern" würden sich ohne Weiteres in Marmor übertragen lassen. — Eine zweite Klasse steht durch ein größeres Planschema und die mannigfachere Unordnung ber einzelnen Theile bem spezifisch Malerischen um einen bedeutenden Schritt näher. Gegenüber jenen kleinen oder doch mehr geschlossenen Gruppen tritt in ihnen ein Moment hervor, welches sich mehr und mehr in dem weiteren Entwickelungsgange des Künftlers bemerkbar macht: die Richtung auf das Monumentale. Der "Sturz der Engel" (nach Milton), "Achill's Kampf mit den Flüssen" sind Darstellungen, welche einen um das Zehnfache größeren Raum bebeden könnten, ja für ihn geschaffen zu sein scheinen. Setzt man fie zu einer Art ber technischen Ausführung in Beziehung, so würden sie nur als Fresken von noch größerer Wirkung sein, wie als Kartons. — Zieht man unter ben noch übrigen Blättern die bloßen Stizzen zurud, so finden sich allerdings einige, die man als Delbilder sich denken könnte. Eine andere Frage aber ift es, ob sie burch biese Ausführung gewinnen würden, und diese wird nur in Rücksicht auf äußerst wenige zu bejahen sein.

So sind benn Carstens' Werke keine Zeichnungen, benen, um Bilder zu sein, die Farbe sehlte, sondern Kompositionen, welche ihrer Form nach Zeichnungen geblieben und mehr oder minder ohne Rücksicht auf Farbe und spezifisch malerische Anforderungen geschäffen sind. Die Bildstäche ist meist von geringer Tiese, eigentliche Perspektiven sind selten, die Landschaft tritt zurück, sie ist, wenn man das "goldene Zeitalter" ausnimmt, nur andeutend behandelt, gleichsam um die Strenge der plastischen Gliederung zu unterbrechen. Noch ein anderes Moment zeigt sich, welches mehr dem ruhigen Flusse des plastischen Keliess, als der dramatischen Bewegung des eigentlichen Bildes zu entsprechen scheint. In größeren Kompositionen, auch solchen von bewegterem Inhalte, wirkt Carstens mehr durch die Abwägung der Massen, als durch den gesteigerten Ausdruck einzelner Haustrischen. Es scheint sogar manchmal, als ob in den letzteren der Künstler die Ausdrucksmittel nicht mehr steigern wollte oder konnte, wenn Hauptpersonen, wie sein "Eteokles" oder "Iason" (bei seiner Ankunst in Jolsos), in dieser Hinsch hinter ihre Umgebung sogar zurücktreten. Nach alledem wird man süglich das

Verhältniß ber Carstens'schen Zeichnungen zu den Ansorderungen der Malerei nicht als einen zufälligen Mangel, als eine Folge ebenso zufälliger Umstände auffassen dürsen, sondern als den innern, nöthigenden Drang des Genius, der eben nur in diesen, seinen Darstellungssformen gewürdigt werden fann.

Der Gegensat, in welchem diese einfachegroßen, bei aller Naturwahrheit stilvollen Formen zu bem fünftlich gesteigerten Bathos ober bem kalten, konventionellen Ausbrucke gleichzeitiger Runftleiftungen stehen, dieser Gegensat mußte schon den Zeitgenossen offenbar werden. Carstens selbst schreibt bald nach seiner Ankunft in Rom (1792) in einem Briefe an ben Minister Heinitz zu Berlin: "Meine Arbeiten machen Aufsehen. Man gafft und staunt und weiß nicht, wie ich den großen Stil aus Deutschland mit nach Rom bringe, ja wie ich dazu gefommen. Eben so sehr wie ich mich verwundere, wie alle hiesigen Künstler auch keine Spur davon in ihren Arbeiten haben. Es ift eine mahre Belohnung für meinen Rleiß, wenn mir 3u Ohren kommt, daß man meine Arbeiten nur mit Julius Romanus, Polidor ober Michelangelo vergleicht." Was Carstens auszeichnet, ist das wirkliche, echte Berständniß der mensch= lichen Körperformen, welches trot mannigfacher Fehler in der Zeichnung sich auch da nicht verläugnet, wo sein allem Aleinlichen und Zierlichen widerstrebender Sinn diesen Formen einen allzuberben, ja plumpen Charafter aufgedrückt zu haben scheint. Sind doch selbst diese Fehler Eigenheiten, welche mit dem innersten Befen seiner Aunst zusammenhängen! Er zeichnete weder nach Modellen, noch nach lebendigen Alten. Schon als junger Kunstakademiker faß er in Ropenhagen halbe Tage lang unter den Gipsabguffen des Museums und konnte sich nicht fatt sehen an der Antike. Doch zeichnete er keine Statue, dazu war ihm jebe "zu schön", er lernte sie dafür gleichsam auswendig. Darum gab er aber auch sein Eigenstes, wenn er aus dem Geiste der Antife heraus gestaltete, während seine Zeitgenossen, denen über ihren mannigfachen Upparaten das eigentliche Formverftändnig abhanden gekommen mar, höchstens getren nachahmten, sei es Natur oder Antike. Aurz nach seiner Ankunst in Florenz sprach er einem beutschen Künftler gegenüber verächtlich von dem Modellapparate der Franzosen, dessen ein tüchtiger Künstler nicht bedürfe. Der andere meinte, das fei leichter gefagt, als gethan, und Carftens forderte ihn auf, am folgenden Tage zu ihm zu kommen, dann wolle er ihm etwas aufzeichnen; der Anblick so vieler Aunstwerke "habe ihm ohnehin schon Luft gemacht, etwas Eigenes zu erfinden". So entstand unter den Augen des Zweiflers die Darstellung res "Centaurenfampfes". Solchen Thatsachen gegenüber soll man benn auch bie Fehler - nicht übersehen, aber - als das ansehen, was sie sind: die mehr oder minder bemerkbaren Spuren ber eigenthümlichen Art seines Schaffens.

Nächst der Untike verdankte Carstens jenes Verständniß der Formen den großen Italienern, um deren Nachsolge es zu seiner Zeit so gar schlecht bestellt war. Vielen seiner Blätter sieht man das ernste Studium Michelangelo's, seines bewunderten Vorbildes, an; die Bewegung in der Frauengruppe, welche "Eteokles" bei seinem Aufbruche in der Vorhalle des Palastes zurückläßt, erinnert, um nur ein Beispiel anzusühren, auf das Deutlichste an Raffael's Heliodor.

Es ist bezeichnend für Carstens und seine Kunstweise, daß keiner unter den Nachfolgenden (Josef Koch etwa ausgenommen) so sichtbar als seinen geistigen Erben sich ausweist, wie Thorwaldsen, der Bildhauer, welcher noch kurz vor des älteren Meisters Tode (1798) in Rom eintraf. Treffend hat man Thorwaldsen einen "nachgeborenen Griechen" genannt. Sucht man aber des Abstandes sich bewußt zu werden, welcher ihn von seinen antiken Vorzängern trennt, sucht man in dem sebhafteren, mehr bewegten Gesühlsausdrucke den spezifisch modernen Inhalt zu bestimmen, welchen er in die antike Form legt, so wird man unwillkürzlich auf Carstens als das verbindende Mittelglied zurückgeführt. Bei den Andern, bei Cornelins, bei Schinkel in einzelnen seiner signirlichen Kompositionen, sinden sich immer nur

einzelne Merkmale eines freilich im Allgemeinen nicht zu leugnenden Zusammenhanges. Auf diesen Zusammenhang aber stoßen wir bei Thorwaldsen fast bei jedem Schritt. Er ist in die, wie es scheint, für ihn bestimmte Verlassenschaft als eigentlicher Nachfolger eingetreten.

Das beifolgende Blatt, welches uns ber herr Berleger ber zweiten Auflage ber Müller= schen Stiche\*) auszuwählen gestattete, giebt uns in einem Drittel ber Größe bes Drigingle bie gelungene Reproduktion einer Nothstiftzeichnung. Ihr Inhalt, eine ber schönften Episoben ber Nias (Buch 24) ift so ergreifend schön zum Ausbruck gebracht, baß jede Erklärung wie eine läftige Beigabe erscheinen müßte. Interessant ift die Vergleichung mit einer Darftellung defielben Gegenstandes von Cornelius, welche eins ber Deckenfelber bes Trojanischen Saals in ber Münchener Glyptothef füllt. Cornelius hat offenbar biefe Carftens'iche Zeichnung vorgeschwebt, deren Hauptgruppe mit der seinen übereinstimmt. Dort sitt Achill im Belmschmucke und mit erhobener Rechten, wie benn überhaupt die ganze Darstellung ein entschiedenes Pathos durchzieht. Statt der zwei männlichen Begleiter bei Carstens (Automedon und Alkimos) stehen dort hinter Achill Phonix und Briseis, ruchwärts von Priamus sieht man unter einer brennenden Lampe Heftor's Leiche hingestreckt. Die Formen der Gestalten folgen raumfüllend den Linien des dekorirten Wandfeldes. Das etwas überladene Bild fann schon um dieses äußeren Zweckes willen nicht den Eindruck der Carstens'schen Komposition machen, an der man auf das Beste selbst empfinden kann, was oben über die Wirkung des Einfachen bei Carstens gesagt ist. Carstens hat (nach Philostrat) des Priamus jüngste Tochter, die Polhrena, mit Merkur zusammen, der Scene hinzugefügt; in ihnen drückt sich äußerst reizend die theilnehmende Empfindung aus, welche zwischen bangem Erwarten und freudiger Hoffnung in der Mitte schwebt. Ueberhaupt muß unser Blatt, was die Wahrheit der Empfindung und den fünftlerischen Fluß der Linien betrifft, unter die besten Schöpfungen des Meisters gezählt werden. Neben der Anordnung der Figuren ist auch zu beachten, mit wie feinem Sinn alles Beiwerf, Wandbeforation und Geräth, leicht andeutend und boch charafteristisch genug, behandelt und so gegen die Hauptgegenstände äußerst glücklich abgewogen ist.

Das Driginal unseres Bilbes befindet sich in der Bibliothek der Kunstakademie zu Berlin. Carstens sandte es mit zwei anderen von Nom aus nicht lange vor seinem Tode zur Berliner Ausstellung. Seit 1792 mit einem Jahrgehalte nach Rom zu einem Studiensausenthalt geschickt, weigerte er sich, an die Akademie zurückzukehren. Da er nun die ihm gezahlten Summen nicht zurückerstatten konnte, so behielt man die drei Zeichnungen zum Pfande und sie sind trotz wiederholten Protestes mit einer vierten ("Schlacht bei Roßbach") das Eigenthum der Akademie geblieben.

A. Philippi.

<sup>\*)</sup> Leipzig, A. Dürr 1869. Die Bergleichung einer größeren Anzahl von Exemplaren erfter und zweiter Auflage hat uns überzeugt, daß ein Theil der Mängel, welche wir in einer zu harten Beurtheilung (Nr. 10 der Kunstchronik d. J.) der letzteren vorwarfen, auf die zufällig geringere Beschaffenheit einzelner Blätter sich zurücksichert. Der nach Abzug dieser Zufälligkeiten für die zweite Auslage zurückleibende Minderwerth ist allerdings wohl kaum erheblich genug, um mehr als billige Nücksichen seitens der Beurtheilung zu sordern. Wir freuen uns um so mehr, dies hier aussprechen zu können, als trotz des bedeutend herabgesetzten Preises die Berlagshandlung bei übrigens guter Ausstatung noch ganz besondere Sorgfalt auf die Herstellung der (getonten) Kartons für den Plattendruck gewendet hat.

#### Reiseberichte aus Italien.

Von Mar Lohde.\*)

V.

Luino, Novara, Piacenza. Mit Abbilbungen.



Schlafenber Johannes. (Baptifterium gu Mobara).

Ich habe bie Umgegend nördlich und westlich von Mailand, dann Genua und über Piacenza zurück die Bia Asmilia bis nach Bologna durchsucht. Stets war der nicht genug zu lobende und allen Künstlern dringend zu emspsehlende "Cicerone" Burchardt's ein vorzüglicher Führer. Nur Weniges war unbeachtet geblieben, das ich beibringen kann.

In Luino am Lago maggiore glaube ich ein Jugenbfresco von Bersnardino Luini gefunden zu haben, der es vielleicht zur Unterstützung von der Vaterstadt in Auftrag bekommen haben mag. Es befindet sich im rechten, sehr

kurzen Seitenschiff ber unbedeutenden Kirche S. Pietro, eine Viertelstunde südöstlich von der Stadt. Es ist eine Anbetung der drei Könige, schon im kenntlichen Typus des großen Künstlers, der in Lugano die gewaltige Kreuzigung geschaffen, die Jeder sehen mußte, der Korditalien bereist. In der Komposition, Haltung der Figuren, Charakterbildung der Köpfe erkennt man aber noch sehr den Anfänger. Das Bild ist vor fünf Jahren verrestaurirt, glücklicher Weise in sehr leicht entserns barer Temperas oder gar nur Leimfarbe.

Novara, westlich von Mailand, ist die einzige Stadt im modernen Piemont, die ich besuchte. Sie ist in meinem "Cicerone" nicht erwähnt; ich notire hier nur das, was in den Reisebüchern nicht zu sinden ist. Novara bietet, wie fast alle Städte um Mailand, südlich und westlich einen modernen Aublick dar, doch im bessern Sinne. Es wird sehr viel dort gebaut und die steigende Wohlhabenheit der als Eisenbahuknotenvunkt begünstigten Stadt ist überall ersichtlich. Die Stadt selbst vollendet

<sup>\*)</sup> Bir veröffentlichen hier noch einige italienische Reiseberichte unseres verewigten Freundes, beren letzten er uns wenige Bochen vor seinem Tobe aus Rom sandte; der Abdruck wurde zu unserm Bedauern burch Playmangel bis jetzt verzögert.

jetzt über Pellegrini's S. Gaubenzio einen großen Ruppelthurm nach den Zeichnungen des greisen Antonelli, eines Novaresen, der jetzt in Turin eine bedeutende Spnagoge baut. Dieser Ruppelthurm steht neben dem großen, jetzt winzigen Kampanile über der Kuppel der Kreuzung, freissörmig im Grundriß von unten bis oben in zwei Etagen die Ruppel noch überragend; jede Etage mit korinthissier Säulengalerie auf hohem Sockel, der zwischen Pseilerstellungen die Fenster enthält. Dieser für die Kirche zu gewaltige Thurm ist jedenfalls imponirend und wirkt wahrscheinlich mit dem Uebrigen noch harmonischer, wenn die beabsichtigte Fagade mit ihrem Säulenprostyle dastehen wird.

Bang in ben Schatten wird biefe große Unternehmung aber geftellt burch ein ichon gur Salfte ausgeführtes, jett jedoch wegen Geldmangel balb stockendes Riefenprojekt beffelben Architekten, bas ben alten romanischen Dom bis auf ben ichonen alten Mosaifsugboben bes Chors gang verschwinden ließ und an seine Stelle eine kolossale Säulenbafilika fett, die mit ihren ausgebehnten Borhallen noch das gegenüberstehende und ganz zu konservirende Baptisterium umschließen soll. Die Basilika ift mit halbkreisförmigem Chor und einem Chorumgang in der Breite der Seitenschiffe komponirt, in bedeutender Bohe ber forinthischen, gelblichen Marmorftudfäulen, die seltsamer und vielleicht fehr ungerechtfertigter Weise in den Seitenschiffen dicht vor den Mauerpseilern wiederholt sind, wahrscheinlich um zwischen sich einen vertieften Raum für Nebenaltäre zu bilden. Das Oberschiff springt bebeutend über die hohen Seitenschiffe empor, so daß außen noch eine Säulen = Balerie mit gradem Architrav über den Seitenschiffdächern herumgeführt werden konnte, die auch an dem Fagadengiebel über bem fast zu riefigen Rundsenster sortgesett wird. Unter biesem Fenster ragt noch ein Prostylos, ber, nach dem Plan im Baubureau zu urtheilen, mit einem Pultdach abgedeckt werden foll. Wird bas Projekt zu Ende geführt, so enthält die umschließende Säulenhalle an der Langseite 37 Säulenintervalle mit gradem Architrav von größten Magverhältnissen; denn wie sie gegenüber der Kagade das Baptisterium umschließt, so soll sie am Chor den isolirten Kampanile und die symmetrisch dazu liegende, ebenfalls ifolirte Sakriftei umgeben.

Außer diesem Domprojett ift nur noch Gins mahrhaft intereffant und vielleicht genugvoller. Die farbigen Thongruppen aus der Paffionsgeschichte in fünf der Halbnischen des achteckigen Baptisteriums. Sie werden dem Gandenzio Kerrari zugeschrieben, sind aber so verschiedenen Werthes, daß ihm vielleicht nur Eine beizulegen ift. Es waren die ersten Darstellungen der Art, die ich sah, und ich muß gestehen, ich war überrascht und finde es seitdem gar nicht mehr so barbarisch geschmadlos, plastifche Figuren und gar lebensgroße zu bemalen, kann mich fogar mit der zuerst abstoßenden Behauptung befreunden, daß auch die Griechen ihre Marmorftulpturen leicht gefärbt haben. Aller= bings hat bas feine Grenzen und bas Baptisterium in Novara ift barin, wie die ähnlichen Beispiele in Barallo und die kuriofen Grimaffendarstellungen von Guido Mazzoni und die erhabeneren von Antonio Begarelli in Modena, sowie die der Robbia in Florenz sehr lehrreich. In Novara ist nur die erste Darstellung rechts, Christus in Gethsemane, mustergiltig. Die Komposition ist vorzüglich, naturlich immer nur in Bezug auf die halbkreisnische. Chriftus im edelsten Schmerz erhaben, lehnt fich matt, fnieend, mit gefalteten Banben, an einen Engel, ber ihm Muth einspricht. Etwas tiefer ruht Petrus links, in ber Mitte Johannes, rechts Jakobus. Bewegung, Formen, Gewandung Aller herrlich, das Ganze tief ergreisend und besonders die unvergleichliche Gestalt des Johannes, der im Aufrechtfitzen foeben eingeschlasen ift und bem bie gefalteten Banbe auseinander glitten; bie Geftalt ist von solch tieser Poesie und zwingender Wahrheit, daß ich dreimal zum Baptisterium zurückehrte, ihn noch einmal schlummern zu sehen. (Bergl. die Abbildung) Fast Grauen erregend sind jedoch die andern vier Darstellungen aus der Paffion, welche an der Nischenwand nicht nur landschaftlichen hintergrund al fresco haben, wie Gethsemane, sondern fogar figürlichen als Fortsetzung ber Kompofition. Besonders häftlich ift die abstoßende Geißelung. Dort hat der Naturalismus jedes Ibeale abgestreift, die Illusionsbestrebungen sind dort so weit gegangen, daß Christus sogar natürliche Haare auf dem Ropf, die Krieger natürliche Haare unter den Armen haben. Gegen diese Berirrungen find die Kuriofitäten Mazzoni's, wie das schielende, zerlumpte Dienstmädchen der Maria, die für das Bambin die heiße Suppe im Löffel kühl bläst (Arypta des Doms zu Modena), doch noch erträg= lich, weil formell immer noch stilgemäßer.

Bon Genua bis Bologna mar es eigentlich nur Piacenza, bas mir von Burdhardt (wie

überhaupt) etwas vernachlässigt vorkam und dabei bietet es für Architekten und Maler Schätze ersten Ranges. Für die Architekten sind außer dem herrlichen romanischen Dom (der nuir außer einem andern bald zu erwähnenden das einzige Beispiel bis jetzt zeigte für einen Kampanile im Bau und zwar dicht hinter der Façade über dem linken Seitenschisss verschiedene bedeutende gothische, mehrere hochinteressante Frührenaissance= und wenigstens eine große Spätrenaissancesirche durchaus wichtig, weil besonders originell; für die Maler hat in einer der Frührenaissancesirchen Pordenone Fresken gemalt, die in der venezianischen Schule gewiß nicht ihres Gleichen haben. Leider ist Piacenza die Stadt, welche die meisten geschlossenen, verbauten, zu Ställen, Kasernen, Magazinen benutzten, kurz unzugänglichen Kirchen hat. Ich habe deren 7 bis 9 gefunden und darunter sind noch die größten der ganzen Stadt, so besonders S. Sepolcro (Frührenaissance). Bon den Borrenaissancesirchen hat Burckhardt eigentlich nicht mehr, als was man aus Osten's Zeichnungen ersieht (Osten, die Bauwerke aus dem 7.—14. Jahrhundert in der Lombardei). So hätte z. B. die romanische Kirche S. Antonino (nicht Antonio, wie mein "Cicerone" irrthümlich sagt) mehr als die kurze Notiz der eigenthümlichen gothischen Borhalle verdient. Ich glaube nicht, daß ihr Grundriß edirt ist, und füge ihn deshalb bei, weil er auch dann noch Interesse hat, wenn man die Eigenthümlichseit des säulengetragenen



Duadrates, über dem der achteckige Kampanile steht, durch eine Unsterbrechung des Baues erklären kann. Die Kirche sollte anfangs vielleicht nicht größer werden als vom jetzigen (übrigens später um das letzte Duadrat verlängerten) Ehor bis zum erwähnten Duadrat; aus irgend einem Grunde, vielleicht wie hänsig aus Nivalität gegen die Fortsschritte einer größeren Nachbarstadt, wurde dann eine Bergrößerung der Kirche beschlossen; man wollte die bestehende Kirche als großen Ehor bes

halten und Krenz- und Langschiff anbauen; ber Plan war zu groß und die Kräste reichten nicht aus.
— Doch das Alles zu entscheiden, bleibe den Fachgelehrten überlassen.

Die nächste sehr interessante Kirche ist S. Sisto aus ber Frührenaissance. Sie ist von Burckhardt zugleich mit dem stilparallelen S. Giovanni und der Steccata in Parma vollauf gewürdigt
worden. Bielleicht hätte zu jener Bautengruppe aber noch eingehender La Madonna della Campagna
(ebensalls in Piacenza) gerechnet werden müssen, die wahrlich nicht blos wie eine "Nachahmung" der
Steccata erscheint, sondern dieselbe an Neiz nicht nur im sein gegliederten Aeuseren, sondern im
perspettivisch reicheren Innern vielleicht übertrisst. Bekanntlich bilden beide Kirchen griechische Kreuze
mit Kuppeln über der Bierung und Benutzung der Eckräume zu isolirten Kapellen. Bei der Steccata
sind diese Eckräume durch Mauern abgeschlossen, sür die Wirkung des Innern also gar nicht da, bei
der Madonna della Campagna dagegen ganz ofsen, nur durch die Malerei (wovon später) ausgezeichnet, und bereichern also das Innere ganz bedeutend. Durch die höchst störende Verlängerung
des Chorarmes ist der Charafter beider allerdings fühlbar beeinträchtigt.

Die Haupteigenthümlichkeit ber genannten Kirche S. Sisto ist bekanntlich außer ben zwei Querschiffen mit origineller Kapellenausbildung (vgl. den Grundriß in Lübke's Architekturgeschichte) die durchgängige Anwendung von Kuppelchen in den Intervallen der Seitenschisse, für die ich als Beispiele nur noch die Zopftirche S. Bincenzo martire in Piacenza und S. Bartolommeo di porta Navegnana in Bologna kenne. Die Kuppeln sind stets lichtlos, damit das Hauptschiff nicht in der Birkung beeinträchtigt werde; die aussallenden großen Laternen in den Kuppeln der letztern Kirche sind wohl später eingebrochen, um den Kapellen Licht zuzusühren. Das Beispiel von S. Sisto hat nun auch in der Spätrenaissance in einer Kirche Piacenza's Nachsolge gesunden, deren gänzliches Berschweigen im "Cicerone" verwundersam ist: in S. Agostino. Es ist das eine sehr große fünsschississe

Kirche, welche burch Gebälfstücke verbundene Säulen im Mittelschiff und gleiche Pfeiler in den Seiztenschiffen hat. Die Räume zwischen den verbundenen Säulen in den ersten Seitenschiffen sind mit Tonnengewölben, die Quadrate zwischen je zweien dieser Säulenpaare mit Auppeln geschlossen, ebenso wechseln in dem äußersten Seitenschiffe Kreuz- und Tonnengewölbe; das Kreuzschiff ist einschiffig, der Chor fünsschiffig mit drei Kuppelintervallen der Seitenschiffe, während das Langschiff deren süns hat. Die Säulenordnung ist dorisch-tostanisch. Die mächtige Façade zeigt einen dreitheiligen ionischen Triumphbogen mit den anstoßenden Halbgiebeln der äußersten dorischen Seitenschiffe, in deren Façaden zwei Nischen mit Bischossftatuen angebracht sind. Das Ganze ist von bedeutender Wirtung und klassisch guter Detailirung, trotz der späten Entstehungszeit, welche die Inschrifttaseln angeben. Ueber dem ersten linken Seitenschiffe steht: Canonici regulares lateranenses sede vetere relicta ubi arx urdana conderetur templum exstruendum curavere anno MDLXX.

D. Marc. Antonio Bagarotto MB. inchoat. absolut.

Ueber bem erften linken Seitenschiffe:

Canonici regulares lateranenses proditis inter opus fundamentis frontem excitaverunt tantae quod unum moli defuerat ornamentum anno MDCCLXXVI.

D. D. Leandro Merusio Parmen.
Odoardo Anguissola 8 (?) Lac ABB inchoatum.
absolutum.

Comes Camillus Morigia domo Ravenna dirig.

Bon der Architektur in Piacenza können wir mit dieser Kirche scheiden; die Prosanarchitektur bietet mit geringen Ausnahmen (z. B. Frührenaissance: Casa Scotti, Strada levata 41) nur akademisch langweilige Bauten, wohin man wohl auch den kolossalen Palazzo Farnese Bignola's rechnen kann, der, noch dazu unvollendet, einen recht prosaischen Eindruck macht. Dagegen zwingen mich Pordenone's ebenso zahlreiche wie werthvolle Fresken in der schon erwähnten Madouna della Campagna zu näherem Eingehen.

Die Kirche hat dieselbe Dekoration wie die anderen drei genannten derselben Gruppe: Pfeiler und Gefimse mit grauen Arabesten auf farbigem, hier violetten Grunde, die Wandslächen weiß; die Kaffettirung der Bewölbe fast nur grau in grau. Pordenone malte nun die beiden Rapellen ber linken Edräume in den tiefmöglichsten Farben und leitete durch farbige Putten in den Seitensüllungen der Pfeiler höchft fein aus dem Farblofen der übrigen Rirche über. In den beiden anderen Edräumen hat Camillo Brocaccini die Pfeiler nach Innen auch farblos gelaffen, das ift sogar störend. Die Farben sind nach der Auppel hinübergeleitet durch farbige Darstellungen aus dem alten Testament (leiber in Del) von Daniele Crespi, Tiarini, Gavafetti, Guercino. Und in dem Tambour ber Ruppel und in dieser selbst, ja sogar bis zum Auppelabschluß der Laterne hat wieder Pordenone seine Prachtfarben angebracht mit grau in grau auf Golbgrund in den Gesimsen wechselnd. Diese Fresken find die farbenprächtigsten, die ich gesehen, und sie besonders könnten das Vorurtheil gründlich be= seitigen, das Fresco fähe kalkig aus. Die Delfarbe hat kaum diefes leuchtende Smaragdgrün, dieses flare und doch gesättigte Purpurroth, dieses intensive Ultramarinblau, wie es Pordenone hier erreicht hat. Ja felbst in der Technik könnte die Delmalerei hier nicht einmal wetteifern, felbst nicht in Borbenone's eigenen händen. hier ift eine folde Zartheit der Uebergangstöne, Alles fo ben impastato, die Konturen sind so weich und zart verarbeitet (morbido) trot aller Bestimmtheit und dabei Alles mit so fluffigem, breiten Pinsel gemalt, daß Manches wie ein Rathsel ber Frescotechnik ift. Ich bin baburch zu ber Ueberzeugung gekommen, bag wenigstens bie venetianische Schule anders gemalt hat, als unsere deutschen Frescomaler, neuerdings besonders schön Große und Dietrich, und daß die Malweise Rahl's und seiner Schule die ähnlichere, mit der Lionardo's und Luini's identische ift. Jene setzen die Tone der gemischten Palette mosaikartig nebeneinander, diese untermalen grau in grau (Lionardo mehr grün) und lafiren am Nachmittag, wo die Farben schon halb gebunden sind, mit ben kalkfreien, reinen Farben, dann noch hie und da die Tone verstärkend. Pordenone und auch Tizian (Scuola del Santo zu Padua) haben es noch anders gemacht, manchmal die eben beschriebene Technik damit verbindend. Erst ftrichen fie die Lokaltone ziemlich intenfiv auf, fetzten Licht und Schatten (mit Berechnung auf die einwirkende, unterliegende Lokalfarbe) barauf und halfen hier und ba mit ben grauen Uebergangstönen nach. So malen jetzt die Italiener hier noch und besonders Luigi Sabatelli in Mailand hat es darin zu ganz bedeutender Fertigkeit gebracht. Diese Malweise hat mit jener Luini's den Vortheil des leichteren Berechnens des Auftrochnens vor der unsrigen voraus und erlaubt ein keckeres Arbeiten.

Doch nicht nur die Technik, sondern auch die geistigen Borzuge machen die Fresken in der Madonna bella Campagna bedeutend. Natürlich theilen fie, wie alle venetianischen Bilber, Die Mängel der Auffassung und Komposition im Bergleich zur florentinischen und römischen Schule. Ein durchgehender Grundgedanke ift nicht zu finden, ja fo wenig angestrebt, daß der Fries bes Tam= bours rein heidnisch-mythologische Scenen enthält, die allerdings an und für fich von herzgewinnendster Frische und Liebenswürdigkeit find. Am besten gelingen Porbenone, wie allen Benetianern, die Darftellungen ruhigen, felig-ftillen Dafeins und ba besonders wieder am gludlichften in Ginzelfiguren. So find die ruhig stehenden und finnenden Beiligen zwischen ben Tambourfenftern und der ichreibende Sankt Augustin zwischen vorzuglich gemalten Engeln gleich neben bem Gingang, gang besonders aber die unübertrefflich ichonen Evangelisten in den Zwideln ber Ruppelbogen wohl das Beste, und ichon bie Propheten, welche in der sonst glücklich geschnittenen Kuppel dramatisch handelnd mit anderen Figuren bargestellt find, verlieren badurch an Bebeutsamkeit, auch schon burch bas geringere Unterordnen unter die architektonischen Gefetze. Bon ben bramatischen Darftellungen, welche die genannten beiben Edräume und im Tambour unter ben Fenstern einen hohen Fries füllen, sind bie ibyllisch= ruhigen die besten, und doch ist da das Formelle der Komposition oft doch zu stark vernachlässigt. Die Geburt Christi in der ersten Kapelle der Magier ist wie bei Dürer und Anderen zu einer Kind= bettscene gemacht worden, aber formell fehr gering. Die beiden bas Kind babenden Bärterinnen im Borbergrunde nehmen fast ben ganzen Raum ein und überschneiden die Wöchnerin und die Stärkung bringenden Mägde zur Hälfte ohne irgend dem Linienzusammenhange Nechnung zu tragen. Bei bem Befuch ber brei Könige in berfelben Rapelle ift bas Chriftusfinblein vor bem knieenden Beifkopf, ber ihm das Füßchen füssen will, erschreckt. Auch hier überschneidet die Figur des feltsam anhumpeln= ben zweiten Königs unichon die hintenftehenden. Die von mir in meinem ersten Bericht beschriebene Unbetung Pordenone's aus dem Dom von Trevifo ift bedeutend beffer. Aber trot diefer in die Augen springenden Mängel liegt über den Kompositionen doch ein so poetischer Hauch frischer und doch stiller Poesie, daß sie tief ergreifen. Besser komponirt ift die Disputation der h. Katharina mit den Doktoren (auf bem links Porbenone sein eigenes Portrait angebracht haben foll) in ber zweiten Rapelle. Die Beilige felbft von zwingender Ueberzeugungswahrheit. Das zweite Bild in berfelben Kapelle ist leider in Del gemalt und sehr nachgedunkelt, auch unbedeutender. — Beide Kapellen sind mit gemalten Ruppelden, bemalten Bogengwideln und Lunetten verfeben, auf die naber einzugeben ber Raum mangelt. — Die erwähnten Tambourfriesbilder aus dem neuen Testament sind weniger bedeutend, auch mahrscheinlich nicht alle von Pordenone, kommt boch darunter eine (bis auf die kleinen Bompositionsveränderungen, die das Langformat forderte) genaue Ropie der Dresdener heil. Nacht von Correggio vor. Ueber ihnen ftehen bann an ben Pfeilern ber Fenstergalerie die erwähnten ichonen Beiligen in übernaturlicher Grofe und über diefen ber Fries mit ben muthologischen, überaus fein fast in's Graubraune gestimmten Darstellungen auf Goldgrund. Diefelben erscheinen von unten übrigens so klein, daß fie gar nicht auffallen. In ihnen, wie in dem darüber befindlichen schmalen Kinderfries, der die Laternenöffnung umschließt, hat der Rünftler ungebunden seine Lust am frifchen, fröhlichen Leben ausgelaffen und die köftlichsten Züge von sprudelndem humor zeigen die Darstellungen bes Raubes ber Europa, bes trunkenen Silens, bes Bacchus mit Faunen und Sathrn u. f. w. - Die Laternenpfeilerchen find mit Butten, Die Ruppel berselben endlich mit bem von Engeln gegetragenen Gott Bater geschmuckt, der fast derfelbe wie in Treviso ist. Bon unten gesehen macht sich Dieser helle Durchblid in die Laternen höchst poetisch.

Nur mit Mühe konnte ich mich von diesen herrlichen Werken trennen und rathe Jedem, der das Glüd hat, Italien zu besuchen, einen Tag für Piacenza schon um ihretwegen anzuwenden.

#### Beiträge zur Geschichte der Kunstbestrebungen und Sammlungen Kaiser Rudolf's II.

Von Ludwig Urlichs.

Der Bunich, über Kaiser Rudolf's II. Antifensammlungen genauere Nachrichten zu ermitteln, war eine ber Urfachen, welche mich in ben letten Ofterferien ben genufreichen Aufenthalt in ber berrlichen Kaiferstadt suchen ließen. Wie es zu gehen pflegt, fand ich Underes, als was ich zunächst im Auge Denn die handschriftlichen Zeugniffe über ben Beftand ber Brager Schat = und Runft= Rammer beschränken fich im Wefentlichen auf ein Inventar in ber f. f. hofbibliothek, Nr. 8196,\*) welches Gr. Ritter von Berger in feinen ichatbaren "Studien zu Befchichte ber f. f. Gemälbegallerie im Belvedere zu Bien"\*\*) zum ersten Male bekannt gemacht und nach ihm Waagen\*\*\*) benutt hat. Es enthält 413 (463 bei Waagen ift ein Drudfehler) Driginalgemälbe, b. h. ben gangen Beftanb ber Galerie. Denn bas Berzeichniß ift nicht, wie jene Gelehrten meinen, um bas Jahr 1600, fonbern erst um 1621 nach ber Bertreibung bes Winterkönigs aufgestellt worben. †) Dies erhellt theils aus bem Titel, theils beutlich aus ber Bemerfung (S. 112 bei Berger): "Gin ftud von einem Altar, von Rapfer Maximiliano, barauf feine Töchter gemahlt, aber burch bie Rebellen zerschlagen worden." Außer ben Bilbern führt bas Inventar in buntem Gemisch nach ben Zimmern bes Brager Schlosses überseeische Kuriositäten, eingelegte Tischplatten, rohe und verarbeitete Ebelsteine, endlich auch eine Reihe von Stulpturen auf, aber so dürftig und ungenau, daß fich wenig ober nichts Brauchbares baraus entnehmen läßt. Genannt werden nämlich:

ein antiquischer Hercules von Marmorstein

ein antiques Rog von Metall

5 brei antikische rilievi in Marmor ein antikisch Bild ohne Arme von Marmor brei antikische Köpff, eins von Metall und zwei von schwarzem Serpentin

11 zwei antike Metallene Bilder auf hölzern Füßen ein antik Leib ohne Kopf, Hand und Fuß von Metall zwei kleine Bilder von Marmor, sind zwei Hercules ohne Köpff

ein schönes antifes Roß von Metall, barauf ein Bilbt ein nachender Mann von Metall, Gladiator genannt ein schön antiquisch Roß von Metall, barauf ein Mann sitt ein klein antikisch Weib von Metall ein antik Bild von Metall, Laucunnd genandt

\*) Berzeichnuß berjenigen Sachen so auff bem Königlichen Prager Schloß, in ber Römischen Kapfers lichen Majeftät Schatz und Kunstellumer befunden worden, Wie volgett.

\*\*\*) Die vornehmften Runftbenkmäler in Wien. (1866). Erfter Theil. S. 1 ff.

<sup>\*\*)</sup> Beiträge und Mittheilungen bes Alterthums-Vereins zu Wien. Band VII (1864), S. 104 ff. Vergl. bessen Auffatz in ben Mittheilungen ber Central-Kommission zur Ersorschung ber Baubenkmale, 1865, S. 205 ff.

<sup>†)</sup> Ich verdanke biese Bemerkung zunächst einer Mittheilung bes gründlichsten Kenners bes Rudolsfinischen Hofstaates, Herrn k. k. Regierungsraths Birk.

ein klein antik Brustbild von Marmor
ein antik Bild, Benus und Eupido, von Metall
ein antikes nackend Weibsbild von Marmorstein
ein antiker nackender Mann von Marmorstein
ein klein antik Brustbild von Metall
25 ein antiker großer irdener Krug
zwei antike Bilder von Metall, Mercur und Minerva
ein antig. Roß von Metall auf einem hölzern Fuß

30 zwei antife Bilber von Metall ein besgl. Bilb auf einem hölzern Fuß ein kleiner antiker Ropf von Metall.

Offenbar ift bies von einem Unkundigen verfagte Berzeichniß nichts weniger als vollständig. Es fehlt namentlich von großen Marmorwerfen ber berühmte Amazonen = Sarkophag und ber fog. Blioneus: fie fceinen fämmtlich in andern Räumen aufbewahrt, vielleicht auch später bei ber schwebifden Eroberung ber Rleinseite von Brag 1648 verstedt worden zu fein, und man fahe gern barin eine Entschuldigung ber unbegreiflichen Berblendung, welche ben Ilioneus im vorigen Jahrhundert verschleudern ließ.\*) Bunachft wird man bie mehr verzeichneten als bezeichneten Stude bes Ber= zeichnisses in Stockholm suchen, wohin der aus Prag entführte Schatz gebracht wurde. Wirklich findet man in bem von Dubif\*\*) leiber nur auszugsweise mitgetheilten Inventar ber Sammlungen ber Königin Chriftine v. 3. 1652 11 Marmorfiguren aus Prag, d. h., wenn Nr. 31 aus Marmor bestand, genau so viele wie im Brager Berzeichniffe. Bon ben Bronzen stammten sogar nicht weniger als 71 Stude aus Prag, barunter eins Nr. 26: Trois figures de bronze portées sur un piedestal et entourées de Serpens sicher dem aus dem italienischen Laocoonte barbarisirten Laucuund Nr. 19 entspricht. Danach wird auch Nr. 16, ber Gladiator, für ben in Stockholm Nr. 66 befchriebeforiebenen homme tenant une espée à la main pour tuer une femme qu'il a entre le bras, tout en figure de bronze gehalten werden durfen, b. h. für eine moderne Ropie ber befannten Gallier-Gruppe ber Billa Lubovifi. Ebenfo mar Rr. 17 vermuthlich eine Ropie bes M. Aurelius von Giovanni di Bologna, der wir unten wieder begegnen werden; Nr. 15 wohl eine Amazone (benn "Bilbt" ift eine weibliche Figur). Belde von diesen Werken noch etwa in Stodholm vorhanden find, läft fich auch aus dem neuesten Bericht über das dortige Nationalmufeum\*\*\*) nicht erseben; ein mahrscheinlich moderner herfules wird S. 229 erwähnt.

Ganz anders und überraschend ergiebig erwies sich für die Gemälde des Belvedere und theilweise auch für das k.k. Antiken = Cabinet die Ausbeute des k.k. Haus = und Reichs = Archivs, dessen Schätze jetzt der gesehrten Benutung mit unvergleichlicher Liberalität geöffnet werden. Mit zuvorkommender Freundlichkeit gewährte dessen berühmter Borstand, Hofrath v. Arneth, meine Bitte, die auf die Rudolsinischen Sammlungen bezüglichen Papiere durchzusehen, und mit unermüdlicher Gefälligkeit unterstützten mich die Herrn Regierungsrath von Meiller und Nath Fiedler durch Nachsweisungen und Belehrungen. Es sinden sich dort Sachen von verschiedenem Werth: Instruktionen an Unterhändler, welche von dem Hofmaler Hans von Aachen bezeichnet waren, Korrespondenzen über Planetarien, Globen, florentinische eingelegte Tischplatten, römische Steinschneider, über Edelsteine wie Diamanten und Rubine,†) Strasameisungen an Burgauer Juden, die Kaufsumme von 1000 Dukaten auszubringen, welche der Kaiser einem venetianischen Inden Abraham für einen Diamanten schuldete. Dann ein dringender Brief des Erzherzogs Ferdinand aus Prag vom 18.

<sup>\*)</sup> Ju Wien erzählte man mir die tragitomische Geschichte etwas anders, als ich sie in meiner Schrift über die Gluptothek S. 55 berichtet habe. Dr. Barth soll den Torso bei einem Steinmetzen, der zugleich Wirth gewesen sei, zufällig in einem Winkel entdeckt und für die Statue den ursprünglichen Kaufpreis, drei Zwanziger, für zwei Abgüsse, die der Besitzer hatte machen lassen, zwei Dukaten gegeben haben. Aehnlich lautete 1867 die mündliche Erzählung König Ludwig's I. von Bapern.

<sup>\*\*)</sup> Foridungen in Schweben für Mahrens Geschichte. Brunn 1852. S. 95.

<sup>\*\*\*)</sup> Wiefeler, Philologus 27, Heft 2. 1868.

<sup>†)</sup> Man brachte fie großentheils nach Schweben. Dubik, S. 100.

Januar 1577, worin von dem jungen Kaiser die umgesäumte Aussieferung "der zwahen fürnemben Stückh" verlangt wird, "alls ain Ainhürn vnnd ain groß Geschirr Hagata", welche Kaiser Maxismilian II. von Ferdinand I. überkommen habe, und welche "nach der brüderlichen Vergleichung" dem Erzherzoge als dem Aeltesten des Hauses in Verwahrung gegeben werden sollten. Es sind die aus der burgundischen Heirath Maximilian's I. stammenden Kostbarkeiten, das vermeintliche Einhorn in der Schatzkammer und die berühmte Achatschale des Antikenkabinets (Arneth, Schalen XXIII, 2.; v. Sacken und Kenner, die Sammlungen des k. k. Münz und Antiken-Kabinets. 1866. S. 4. 556. ss.) Der Kaiser Rudolf hatte versprochen, wenn er nach Wien komme, nach den Stücken zu sehen, der Erzherzog aber verlangte unverzügliche lebergabe, und es wurde 1593 jene Vergleichung von Neuem bestätigt (Arneth, d. antiken Cameen S. 44).

#### 1. Erfundigungen in Rom.

Intereffanter find ichon vier Berichte bes kaiferlichen Bicekanzlers Coradusz vom 3. 1595 aus Rom über die dort etwa verkäuslichen Runstwerke. Sie sind zwar (von Chmel) in den öfterreich. Blattern für Literatur, Runft, Gefchichte u. f. w. (Wien, 1847, 8. Februar. Rr. 33) genau abgedrudt, aber, wie es mit manchen Erzeugniffen des öfterreichifden Meifes geht, von allen Runft= historikern völlig ignorirt worden. Und boch, wie wichtige Refultate ergeben sie, obgleich sie für bie kaiserlichen Sammlungen erfolglos blieben! Der Gefandte hatte in Rom Wichtigeres zu thun, als fich nach Kunftwerken umzusehen. Sandelte es fich boch um Die bedrohlichen Fortschritte ber Türken in Ungarn und um die Hulfe des Papstes Clemens VIII. Aber er mußte der Kunstliebe feines herrn fid gefällig bezeigen, und fo erstattete Coradusz am 7. März, 22. Juli, 4. und 14. Dttober über die möglichen Unfäufe Berichte, benen mehrere Berzeichniffe beigefügt wurden. Bu= erst find sie voller hoffnungen. Man würde irren, wenn man Rom nur als Quelle der auslän= bifchen Sammlungen betrachtete. Die Meisterwerke ber alten und neuen Runft strömten bort aus Italien und Deutschland fast eben so zahlreich zusammen, wie sie ausgeführt wurden, theils durch Rauf theils durch die bis in bas 17. Sahrhundert hinein gebräuchlichen Schenkungen. Fürsten und Ebele erfreuten ihre Gafte ober Wirthe wetteifernd burd Gemalbe und andere Runftwerke, Die geiftlichen Herrn sammelten in ihren Sprengeln ober auf Gesandtschaftsreisen, und Kirchen und Klöster sicherten sich die Gunst ihrer Patrone durch Schenkungen oder Berkaufe. Go waren die kleinen erlefenen Sammlungen großentheils gebildet worden, deren Bestand bas Berzeichniß A. im hausarchive angiebt. Es befaß 1. ber Rarbinal Paolo Emilio Sfondrati aus Mailand, geboren 1561, Rardinal feit 1590 und in diefem Jahre als Repote des Papftes Gregor XIV. allmächtig, folgende Bilder:

Una Madonna di Raffaele, che era prima in strada del popolo un ritratto mezza figura di Papa Leone, di Raffaele un Cristo morto, mettendolo nella senoltura di Raffaele, quadro picco

un Cristo morto, mettendolo nella sepoltura di Raffaele, quadro piccolo

un Cristo alla colonna, mezza figura di Titiano

5 una Madonna con un' altra figura, o contadino che porta dei frutti, di Titiano. Tutti questi sono in tutta eccellenza.

Tizian's Gemälbe wage ich nicht zu bestimmen, da bergleichen Gegenstände öfter von ihm ausgeführt sind.\*) Bon den drei Bildern Raffael's ist das dritte ganz unbekannt. Ich bin sehr geneigt,
zu glauben, daß Raffael die schöne Komposition, deren Zeichnung sich jetzt in England besindet
(Passavant 2, 491), wirklich in Del ausgeführt hat. Denn unser Bild wird ausdrücklich ein kleines
genanut. Interessanter ist die Notiz über die beiden ersten; denn daß Nr. 2 irrthümlich Papa Leone
statt Giulio gesagt wird, springt in die Augen. Leo X. hat Raffael nicht in halber Figur gemalt,
wohl aber bekanntlich Inlius II. Beide Bilder, nicht allein das erste, wurden dis zum Jahr 1575
in der Kirche S. Maria del popolo gezeigt, wo sie Basari 5, 152 (Ausgabe von 1823) beschreibt.
Bergl. Passavant 2, 126. Wie sie dorthin gekommen sind, wird nicht berichtet, und es ist eine bloße

<sup>\*)</sup> Einen für die Königin von Portugal, also zwischen 1557 und 1558 gemalten Cristo, poco minore del vivo, battato da' Giudei alla colonna, erwähnt Basari 10, 210.
Beitschrift für bisdende kunst. V.

Bermuthung, welche Förster, Raffael 1, S. 330 als Thatfache angiebt, daß fie Julius II. dorthin gefchenkt hatte. Bon feinem Portrait burfen mir bies mohl glauben, ba ber Bapft bem bortigen Marienbilde einen filbernen Krang ichentte, im 3. 1509 barin von Pinturicchio die größte Kapelle, wohl ben Chor, malen\*) und im 3. 1511 bafelbft fein Bundnig mit Spanien verfündigen ließ. Aber bas Madonnenbild fann ebensogut von dem Neffen bes Erbauers Sixtus IV., bem Rardinal Riario, gefchenkt worden fein, mit dem Raffael 1508 näher bekannt war (Paffavant 1, S. 172. 174). Wie bem auch sei, im 3. 1590 war es entschieden nicht mehr vorhanden, benn Lomazzo führt in seinem damals erschienenen Tempio della pittura p. 116 nur bas Portrait des Bapftes auf. Bahr= scheinlich mar es ichon fruher (benn Lomazzo hatte fein Buch in feiner Jugend entworfen) abhanden gekommen, und zwar, wie wir jett erft lernen, in die Sande Sfondrati's, an den als einen Lands= mann die lombardischen Augustiner bes Klosters fich gehalten haben werben, als Sirtus V. (1585 his 1590) ihre Kirche zum Karbinalstitel erhob. Im I. 1590 wurde Sfondrati selbst Kardinal, in beniselben Sahre hob Gregor XIV. Die Bestimmung auf, daß nur der Papft an dem Sauptaltare Meffe lefen durfte: mahrscheinlich folgte bei dieser Gelegenheit das Bildnif Leo's X. dem Madonnen= bilbe, und es blieb in ber Kirche nur ein brittes Wert bes Meifters zurud, welches Lomazzo gang besonders lobt, das aber von keinem Schriftsteller über Raffael weiter erwähnt wird und das jetzt verschollen ift: ber disegno del giudizio sopra le tre Dee di Paris Trojano, offenbar nicht bie barauf bezügliche Sandzeichnung in Paris (Paffavant 2,602; Beigel, b. Berke ber Maler in ihren handzeichnungen 1865. S. 586, Nr. 6945), sondern ein ausgeführter Karton, der als felbständiges Werf neben jenen Gemälden glanzen konnte. Wahrfcheinlich hatte ihn Raffael für Agostino Chigi zu ber Zeit angefertigt, als er mit ber Ausschmudung ber Farnesina beschäftigt mar; Chigi wird ihn ber Rirche, als er feine Rapelle bafelbft grunbete, gefchenkt haben. Sfondrati hinterließ im 3. 1615 fein Bermögen feiner Titularfirche S. Cecilia in Trastevere, welche er im 3. 1600 prachtig ausgeschmüdt hatte, vermuthlich also auch beide Bilder Raffael's. Bon biefen mag der Kardinal Bohann Karl von Medici (1611 bis 1663) oder vielmehr der als Kunftfreund bekannte Kardingl Leopold von Medici (1617 bis 1673) im 17. Jahrhundert das Bildniß Julius II. erworben haben, welches jetzt eine Hauptzierde bes Palastes Pitti bilbet; das berühmte Madonnenbild blieb in Rom, bis es 1717 Girolamo Lottorio in den Schatz nach Loreto schenkte. Während des 17. Jahrhunderts wird es meines Wiffens nicht erwähnt; bekannt ist die Maffe der Ropien, die nach dem Verschwinden bes Originals größere Berühmtheit erlangt haben, sowie die Ansprüche mehrerer Bilder auf Originalität.

2. befaß die Gräfin Santa Fiora folgende Bilder:

Una Madonna con Santa Caterina e San Sebastiano di Correggio

un ritratto d'una donna di casa d'Ossi Ferrarese vestita all' antica, mezza figura con un altro simile all' incontro di Correggio.

Queste due pitture sono cosa unica e divina.

Un Cristo all' horto, quadro piccolo per man di Correggio

una donna nuda ritratta dal vivo, mezza figura di Raffaele

5 una Madonna, quadro piccolo del Parmeggiano.

Der Grafen Sforza von Santa Fiora, beren Haus im 17. Jahrhundert als Sforza Cefarini die herzogliche Würde erhielt, gab es in der Mitte des 16. drei, Söhne des Grafen Bosio und der Konstantia Farnese, Nichte des Papstes Paul III., zwei Kardinäle Guido Ascanio Sforza, 1518 bis 1564, Alessandro Sforza, Kardinal 1560, † 1581, und einen Grafen Sforza da Santa Fiora, welcher 1569 vom Papst Pius V. dem Könige Karl IX. von Frankreich zu Hüsse geschickt wurde und die Hugenotten bei Moncontour besiegte. Seine prächtige Nüstung sieht man in der Ambraser Sammlung. Dessen Bittwe bewahrte, wie es scheint, die Erbschaft auch ihrer reichen Schwäger, von denen Alessandro 15 Jahre (1560 bis 1575) Bischof von Parma gewesen war. In dem Hause Santa Fiora gab es außer den genannten mehrere Monumente, auch Antisen; 1562 nennt Albrovandi bei Clarac, Musse de seulpt. 3 p. CLXXXIII. st. eine schöne Cleopatra, eine der bekannten Ariadnes

<sup>\*)</sup> Albertini, de mirabilibus urbis Romae 1509. Ausg. von 1519 fol. 77. b. 80 a.

Statuen, beren schönstes Exemplar seit Julius II. im Batikan ftebt, eine Bacchantin mit ber Nebris 11/2 Lebensgröße Nr. 161 und ben kleinen Torfo eines Herkules Nr. 561. Ein Portrait des Papstes Paul III. von Tizian erwähnt Basari 10, 203 bei den Erben des Kardinals Santa Fiora. von Coradusz aufgeführten Gemälde waren größtentheils Meisterwerke ersten Ranges. 3 m eite, jetzt verschollen, ist ein Beleg für den Ausenthalt Correggio's in Ferrara und seiner Berbindung mit Dosso Dossi; denn zu dessen Berwandtschaft gehörte ohne Zweisel die portraitirte Frau. Das erste Bild der Liste ist jetzt eine Zierde des Louvre, die weltberühmte Bermählung der heil. Katharina. Durch die Bermittlung eines Kardinals aus der Familic Este, den Billot, Notice des tableaux exposés dans les galéries du musée impérial du Louvre (Mugg. von 1859) 1 p. 13. unrichtig Ludwig nennt, foll es aus ben Sanden bes Dr. Grillenzoni in Modena in ben Befit ber Gräfin Santa Fiora gekommen sein. Das kann nur entweder der Kardinal Hippolyt († 1591) oder Aleffandro (Kardinal 1592, † 1624) gewesen sein, beide große Kunstfreunde und Glieder ber landesfürstlichen Familie. Dagegen läßt es Sandrart, T. Akademie 2, S. 91, "von einer Gräfin" nach Rom bringen. Nach dem Tode ber Gräfin wurde das Bild Eigenthum des Kardinals Francesco Sforza († 1624), ber es im 3. 1614 besaß; im 3. 1634 gehörte es bem Karbinal Scipio Borghese (Sandrart a. a. D.) Dieser scheint es dem Kardinal Antonio Barberini abgetreten zu haben, der es in Frankreich dem Kardinal Mazarin schenkte. Nach des Letzteren Tode erwarb es Ludwig XIV. Wie Schade, daß das Portrait, welches in der Liste ebenso hoch gehalten wird, nicht einen ähnlichen Weg genommen hat. Das Bild Nr. 3. erhält kein besonderes Brädikat: es kann nicht der berühnte Chriftus am Delberg gewesen sein, der aus Spanien in die Galerie des Herzogs von Wellington gelangt ift; denn dieses Bild befand sich 1590 im Besitze des Grafen Bisconti in Mailand und wurde von dort nach Madrid verfauft (Lomazzo, Tempio, p. 105. Fiorillo 2, 397). War das römische Gemälde eine Replik des Meisters oder eine Ropie von Girosamo di Carpi, welcher dem Nardinal Ippolito nach Rom folgte und mehrere Werke Correggio's kopirte? (Vafari 9, 382 ff. 388). Auch von Nr. 5. können wir nicht mehr fagen, als daß es eins ber vielen kleinen Bilder gewesen sein wird, welche Francesco Mazzuola mahrend seines Aufent= haltes in Rom malte (Bafari 7, 466). Nr. 4. dagegen lehrt und wieder den Stammbaum eines der berühmtesten Werke Raffael's näher kennen. Unter dem Portrait einer nackten Figur kann nur Die fog. Fornarina ber Galerie Barberini verstanden werden, denn ein anderes Werk des Runftlers, worauf biefe Beschreibung paffen wurde, gibt es nicht (Paffavant 2, 124. Förster 1, 261. 333). Da dies Bild fich schon 1642 im Balaste Barberini befand, wird es derselbe Kardinal Antonio Barberini von dem Erben der Gräfin, Kardinal Sforza, erworben haben.

3. zeigte man bei Lelio Cinquini, vielleicht einem Banfier ber Zeit(?): una carta con un' altra Madonna, fatta di chiaroscuro del Parmeggiano un quadretto tondo con una Madonna e due teste appresso Raffaele. Tutte cose in somma eccellenza.

In Nr. 1. erkennen wir eine der Zeichnungen, welche Mazzuola für den Holzschnitt in Halbedumfel ausarbeitete und die ihm von seinem Gehülsen Antonio da Trento theilweise entwendet wurden (Basari 7, 468. Bartsch, T. XII.), in Nr. 2 eine Kopie nach der jetzt nach London gekommenen Madonna de' candelabri (Passavant 2, 399. 3, 168). Wenigstens wüßte ich kein auderes rundes Bild Nassach's mit einer Madonna und zwei Köpsen zu nennen. Da die Kopie sehr gerühmt wird, mag sie die von einem Schüler des Timoteo Biti, Pierantonio Palmerini aus Urbino, versertigte gewesen sein (Passavant 2, 400).

4. besaß Antonio Gallez "allerlei Abriß in einem Buch in Folio, auch etliche kleine heide nische urnas und wenig statuas, 10 bis 12," auch 500 Cameen. Das Berzeichniß der Handzeich= nungen, eine der ältesten Sammlungen der Art, abzuschreiben verhinderte mich leider die Kürze der Zeit, die Antiken sinde ich sonst nirgend erwähnt; die Sammlung scheint bald zerstreut worden zu sein.

In seinem zweiten Berichte stellt Coradusz eine neue Aussicht als günstig dar, er sührt uns

5. in den Palaft eines berühmten Runftmäcens, in das Haus Cefarini. Schon im 3. 1509 ftanden in dem neugebauten Palafte des Kardinals Giuliano de' Cefarini viele antike Statuen (Albertini

fol. 58. b. 83 b.), von benen Bian Biorgio Cefarini eine Benusfigur 1516 bem Rarbinal Bibieng jum Geschenk machte (Forfter, Raffael 1, 310). Des letteren Cohn Giuliano bejag eine größere Zahl von Antifen, welche Albrovandi 1562 bei Clarac 3, p. CLXXV und CCXII ff. aufgahlt.\*) Deffen Sohn Giovanni Giorgio hatte, wie Coradusz hervorhebt, mit dem Rardinal Ferbinand von Medici (geb. 1548, Kardinal 1562, seit 1584 Großherzog von Tostana) um die Wette Antiken gekauft, von denen Flaminio Bacca im 3. 1594 folgende namhaft macht (Fea, Miscell. I.): 1. Nr. 28. Fragmente der Neliefs des Triumphbogens des Claudius, die unter Pius IV. (1559 bis 1566) bei Piazza Sciarra entdeckt, also zwischen 1562 und 1566 erworben waren. Wahrscheinlich gehörte bazu die jetet im Palaft Barberini aufbewahrte Infchrift, welche unter Urban VIII. von dem Karbinal Barberini gefauft fein wird, fo wie bie beiden Reliefs in Billa Borghese (Befchr. d. St. Rom 3, 3, S. 230,) die unter Paul V. in den Besitz dieser Familie gelangt sein mögen. 2. Gine große Saule vom Forum Trajan's aus Cipollino (Rr. 105), welche mit jenen Bruchstuden in bie Billa Cefarini auf bem Esquilin nicht weit von S. Pietro in Vincoli gebracht wurde. 3. 18 Portrait= buften von Philosophen, welche zwischen zwei Mauern hinter ben Thermen Diokletian's entbedt und mit 700 Scubi bezahlt worden waren. (Nr. 104). Außerdem stand noch im 17. Jahrhundert ein Sathr mit dem Bacchuskinde auf den Schultern im Palast.\*\*) Diese Marmorwerke rühmt auch Coradusz, außerdem eine Menge "fleiner fupferner Göten." Giovan Giorgio hatte von Clelia Farnese, ber schönsten Frau ihrer Zeit, \*\*\*) einen Sohn Biuliano, einen unbandigen und trotigen Charafter, welcher burch fein wilbes Leben in Gelbverlegenheiten gerieth und bie ererbten Runft= schätze, obgleich fie als Fibeikommiß gesichert waren, verkaufte. Den Palast erwarb ein von Coradusz nicht genannter Raufer, und "etlich Stainern Pilber," bann "Gemal 3. B. Juppiter und Leba," wovon ber Raifer nur eine ichlechte Ropie habe. Für Bilber, Gemälbe und Stiche hatte er 2400 Aronen bezahlt und wollte fie für den Raufpreis wieder abgeben. Den größten Theil der Marmorwerke, welche Cefarini weit theurer bezahlt hatte, verfaufte ber Bergog Giuliano an feinen Schwieger= vater, ben Rarbinal Allessandro Farnese, um 5000 Aronen. Da die farnesischen Runstwerke größten= theils nach Neapel gekommen find, haben wir auch jene Buften, beren Zusammengehörigkeit ein neues Beispiel ber Neigung ber Nömer ist, die berühmten Griechen in ihren Wohnungen zu vereinigen, in bem bortigen Museum zu suchen. Wir bezeichnen also folgende als Theile jener Entbedung hinter ben Diocletiansthermen, die schon vor der Herausgabe des Werkes von Fulv. Ursinus (1569/70) er= folgt sein wird: Solou, Lhfurg, Karneades (Muf. Borbon. VI, 11), Euripides, Sokrates, einen Rrieger (?) (ebb. VI, 26), Sophofles (XV, 3), Zenon von Elea (ebb. 17, 5 und 6), Pofidonius (ebb. 24, 1 und 2), Lyfias (ebd. 28, 1 und 2), vielleicht Herobot und Thucydides (ebd. 27, 1 und 7). Die übrigen vermögen wir nicht nachzuweisen.†) Die Bronzen Cesarini's hatte der reiche Bankier Cevolo, der in seinem Palast, jetzt Sacchetti "fürtressliche und königliche Sachen" vereinigt hatte und

<sup>\*)</sup> Die meisten dieser Denkmäler müssen jetzt in Neapel gesucht werden, wohin sie mit der farnesischen Sammlung (s. unten) gekommen sein werden, insbesondere "eine nackte Benus ohne Kopf, die auf dem rechten Fuße ruht, dahinter eine nackte halbe Figur "d. h. eine kauernde Benus mit Amor (Mus. Borb. XII., 26. Clarac Nr. 1421.) Indessen werden die Ergänzungen anders angegeben. Oder ist die cesarinische Statue später im Besitz des Marchese Origo gewesen, dessen Eigenthum ein Einzelblatt unserer Sammlung absbildet? Auch ein Adonis ohne Arme wird angeführt.

<sup>\*\*)</sup> De Aubeis bei Clarae, p. CCLIV. Ich weiß nicht, woher Braun, Ruinen und Museen Roms S. 564, die Angabe hat, daß "ein Theil dieser Antikensammlung bei Cesarini's Tode 1585 in den Besitz des Kardinals Ludoviss, des Reffen Gregor's XV. übergegangen sei." Dieser Kardinal Ludovico Ludoviss wurde erst 1595 geboren, 1621 Kardinal und starb 1635. Sein Oheim Allessandro, der spätere Papst Gregor XV., hätte allerdings als Käuser auftreten können. Aber die Bermuthung Braun's, S. 568, daß die Gruppe der sog. Arria und des Pätus, wenn sie aus der Berlassenschaft Giovan Giorgio Cesarini's stammte, gleich dem Laokoon in den seinem Garten benachbarten Bädern des Titus aufgesunden worden sei, wird auch durch jene Möglichkeit nicht wahrscheinlicher. Aus der Ausbewahrung in einer Billa soszt nichts sir den Fundort.

<sup>\*\*\*) 3</sup>hr Bildniß wurde von Scipione Gactano gemalt.

<sup>†)</sup> Der Kopf bes Homer (Bisconti, Iconogr. gr. 1, Taf. 1) rührt zwar auch aus ber farnesischen Erbschaft her, ist aber an ber via Ostiensis gesunden (Faber in Imagines illustrium ex Fulvii Ursini bibliotheca, Antwerp. 1606, p. 46).

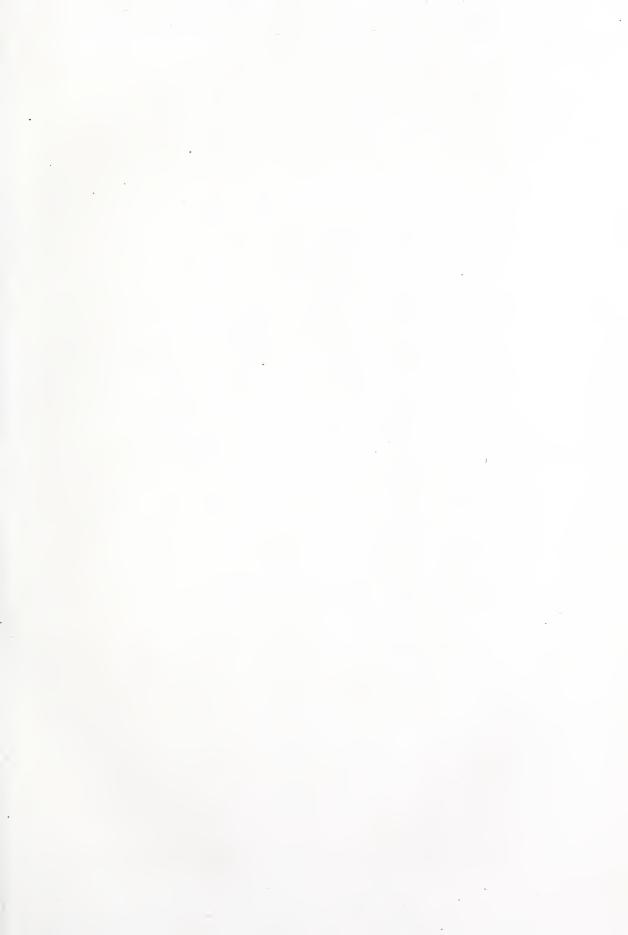



AUS SHAKESPEARES "WAS HER WOLLE." l et Originalearfon befindef sich im Besifze des Herrn Fr Brucknann in München.

"um sein ganz Wesen" mit sich handeln ließ, für 420 Kronen gekauft. Daß er später Bankerott machen würde (Cancellieri, Il mercato, p. 71) konnte ber Bicekanzler nicht ahnen.

6. Fand er bei bem Karbinal Montalto einen David und Goliath angeblich von Correggio, ber diesen Gegenstand breimal gemalt haben sollte.

In seinen letzten Briefen läßt Coradusz ben Muth finken: die Bilber seien zu theuer, er werbe schwerlich etwas erlangen. Er fragt an, ob er das letztgenannte etwa von Giuseppino (Cav. b'Ar=pino) oder Federigo Zucchero kopiren lassen solle. Sinen Erfolg hatten seine Bemühungen nicht, der Kaiser hatte damals über wenig Geld zu verfügen.

(Fortfetung folgt.)

### Die internationale Kunstausstellung in München.

II.

Rartons und Aquarelle hiftorifden Styls von beutschen, frangofifden und belgifden Meiftern.

Mit Abbildung.

Der Rarton galt lange Zeit mit Recht als bie eigentliche Domane unserer vaterlänbischen Runft. hinter ihm verschanzten sich die Neu-Deutschen gegen die füßliche Farbe und das schwam= mige Fleisch bes Zopfthums. Bon bier aus fuhrte Cornelius mit bem "reinen Rontour" feine eisenfesten Siebe auf allen hergebrachten Schlendrian und Manierismus. Und bas halbe Jahr= hundert, welches in feinen Bahnen wandelte, hielt an der "Linie" wie an einem nationalen Banner feft. In unserer Zeit ber koloriftischen und realistischen Tendengen ift man häufig geneigt, auf jenen Rultus bes Kontours mit fehr verächtlicher Miene herabzublicken; und dem entsprechend wird. auch über ben Kartonstich und die einfache Linienmanier im Holgschnitt ober in verwandten Zweigen der reproducirenden Technif ein gleich ungunftiges Urtheil gefällt. Allerdings, wenn man babei die schablonenhafte Illustrationszeichnerei und die zahllosen Rartons ohne Studium und Stul, welche ber Tag uns bringt, als Magftabe anlegen will, mit vollstem Recht! Sie find freilich nur bagu geeignet, bie Schwächen ber Schule vor aller Welt barzulegen. Für bie Zeit bes Cornelius bagegen — und fo barf man bie erfte hälfte unseres Jahrhunderts wohl kurzweg nennen - bedeutete bie Rudfehr jum Rontour nicht nur die Rudfehr zur Strenge bes Style, zum Ibeal, zum Ernst des Gedankens, sondern vor Allem zur Natur. Aus den Kartons des Meisters quillt uns mit ber Fülle ihres geistigen Inhaltes auch eine Welt voll konkreter Natur= anschauung und Empfindung entgegen. Wo ware ohne diese überhaupt Wirkung und mahre Schönheit zu finden ? Aber bie Mittel, fie auszubruden, find in jenen unvergänglichen Schöpfungen auf das geringste Maß des Möglichen beschränkt, auf eine Essenz der Form, auf die Grenze des Nichts, - und boch eine Grenze, Die Alles in sich befaßt, was echter Kunft ihren Werth verleiht.

lleberblicken wir die Kartons und Zeichnungen größeren Styls, welche die Münchener Ausstellung bot, so enthüllt sich kein eben sehr trostreiches Bild. Nicht daß es der Mehrzahl von ihnen an Gedanken, Schönheitsfinn oder äußerer Fertigkeit gebräche. Im Gegentheil! Aber Natur, Strenge des Studiums, Ernst in der Durchbildung sind gerade auf diesem Gebiete, auf welchem einst die Stärke der Schule lag, in offenkundiger Abnahme begriffen. Wer sie sucht, wird am Besten thun, sich an die ältere Generation zu halten. Unter den Jüngeren sinden sich nur sehr wenige rühmliche Ausnahmen, welche der Manier und der Schablone noch nicht verfallen sind.

Daß es andererseits in der älteren Generation auch unrühmliche Ausnahmen giebt, wem hätten das nicht z. B. die Produktionen W. v. Kaulbach's längst dargethan. Er ist unter densienigen, welche aus der edlen Kunst des Kartonzeichnens im Dienste der Photographie ein Modesgewerbe gemacht, der unübertrossene Meister. An seinen, sür König Ludwig II. angesertigten Kartons zu Schiller, Shakespeare, Richard Wagner und den Nibelungen, Nr. 102 — 107, ist alles leere Schönheit und Virtuosität. Leben, Empfindung, Natur sucht man vergebens, — an ihrer Statt sind Süklichkeit und Sinnsichkeit eingekehrt.

Es ist eine wahre Erquickung, wenn der Blid neben diesen Verirrungen eines bedeutenden Talents auf das Werk eines Meisters sällt, welcher von Jugend auf den Geist jener älteren deutschen Schule tren und rein zu bewahren wußte, unbekümmert um die Verlockungen des Tages die Fülle seiner Gaben zeitigend. Wir meinen die reizvolle Komposition E. Steinle's, Nr. 98, welche H. Mein Zier der Zeitschrift meisterhaft gestochen hat. Kein Blatt erschien uns würdiger, die Reihe der Illustrationen zu eröffnen, welche diesen Berichten zur Zierde gereichen soll. Vereits im letzten Frühjahr erzielte der Meister damit auf der ersten internationalen Ausstellung seiner Vlaspalastes hatte auf dem Gebiete des aquarellirten Kartons kein sthlvolleres und originelleres Werk auszuweisen. Wir schulden dem Besitzer, Hrn. F. Bruckmann in München, welcher die Komposition ursprünglich zum Zwecke photographischer Vervielsältigung bei dem Künstler bestellte, sür die Gestattung der Publikation den wärmsten Dank.

Auch wer noch nicht die Inschrift des Schildes gelesen hat, welchen das Mönchlein auf bem Säulenkapitäle bes hintergrundes im Schoofe tragt, wird aus ber ichlagenden Charakteristik ber Sauptpersonen fofort ben Wegenstand bes Bilbes erkennen. Es ist Shakespeare's "Was ihr wollt "; jeboch keineswegs uns vorgeführt durch Illustration einer bestimmten Scene des Drama's - benn mit bem Theater konkurrirt ber Maler nicht, - sondern durch ein selbständig erfundenes Gruppen= bild, welches uns Geift und Gang der handlung in ihren wesentlichen Momenten und Trägern vor tie Seele ruft. Im Borbergrunde rechts fitt die reizende Dlivia, vorgebeugt ben Schmeichelmorten Biola's laufdend, welche als ber verkleidete Liebesbote bes Berzogs ihre Werbung vorbringt, ingwifchen aber wider ihren Willen der Umworbenen Berg für fich felbst erobert. Wie gart und boch sprechend sind bie mit heiterem Scherz durchwobenen Berzensbezüge in den beiden anmuthigen Westalten ausgesprochen! Wie fein ift in den weich gedrungenen Formen Biola's, in der Art ihres Stehens und fich Behabens angebeutet, "wie viel ihr zu einem Manne fehlt ", um Shatespeare's Worte zu gebrauchen! Aus ber Deffnung bes Borhangs im Rüden Dlivia's schaut ber neckische Kopf bes Kammerkätzchens hervor, welches dem "gezierten Esel" Malvolio den argen Possen spielt. Hinten sehen wir ihn selbst herbeistolzieren, ben armen Geprellten, mit ben gelben Strümpsen und ben freugweis gebundenen Aniegurteln, mahrend ber ichalfhaft breinichauende Narr am Boden fauernd sein Liedchen singt und Junker Tobias am Arm seines edlen Freundes von Bleichenwang bie Treppe hinaufstolpert. Der Kontraft der schwer mandelnden Geftalt des Tobias, dem der Sekt bie Beine in unangenehme Berwickelung mit seinem Degen bringt, gegen Die fich frampfhaft aufrecht haltende Baringsfigur des Junkers Chriftoph, ift eine ber launigsten Erfindungen ber neueren Runft. — Wie ber Stich nur burch wenige Schattenangaben in Wirkung gesetzt ist, so zeigt auch bas Driginal nur einen buftigen Unhauch farbiger Tone, Die in ihrer lichten und harmonischen Stimmung dur Erhöhung bes poetischen Gindrudes ber Komposition nicht wenig beitragen. Das Bange ift fo recht ber Ausbruck jener Shakespeare'schen Komodien, welche in ber Umhullung toller Faschingslust den süßen Kern edelster Liebespoesie bergen.

E. Stein!e hatte außerdem einen Cyklus von kleineren Aquarellen — bei "Was ihr wollt" find nämlich die Figuren halblebensgroß — zu dem Märchen von "Schneewittchen und Rosenroth" — ausgestellt, Nr. 73. Sie waren so schlecht placirt, daß man Mühe hatte, ihnen gerecht zu werden. Im Allgemeinen schließen sie sich der Schwind'schen Auffassungsweise an, ohne daß es ihnen deßhalb an selbständiger Erfindung und Darstellung sehlte. Dagegen muß F. Naue, von welchem wir u. A. einen kolorirten Karton in drei Bildern mit der "Geschichte vom Kaiser Heinrich und der Prinzessin Isse", Nr. 76, sahen, einfach zu den Nachahmern Schwind's gezählt werden.

Bon dem Geift und der Frische des Meisters hat er leider wenig mitbekommen. Auch die übrigen zahlreichen Aquarelle und Zeichnungen zu Märchen und Dichtungen von sonstigen jüngeren Münschener Künstlern erheben sich nicht über das allgemeine Niveau der Schule, sei es nun, daß sie sich ebensalls an Schwind anlehnen, oder an Kaulbach und Pisoty. Die meisten verrathen wenig Naturstudium und versallen daher einem konventionellen Schönheitsideal, welches sie mit mehr oder weniger Geschick variiren.

Meister Schwind selber war leiber auf ber Ausstellung nicht vertreten. Er arbeitete noch vor Kurzem an einem neuen, umfassenden Bilberchklus zur Geschichte von der schönen Melusine: nach den Bruchstücken, die wir davon sahen, einer der tiessinnigsten und anmuthigsten Schöpsungen seiner gestaltenreichen Phantasie. Im Lause des Winters hossen wir darüber Näheres berichten zu können.

Als die besten aquarellirten Kartons religiöser Gattung, welche die Ausstellung bot, müssen die durch strenge, in einzelnen Gestalten wahrhast großartige Schönheit ausgezeichneten Werke des 1859 in München verstorbenen Joseph Anton Fischer bezeichnet werden, ein "S. Augustinus", Nr. 10, und namentlich die "Grablegung", Nr. 97, komponirt sür die Glasmalereien der Auer Kirche. Fischer ist nach Heinrich von Heß, dessen Schüler er war, wohl der empfindungsvollste und anziehendste unter den Münchener Vertretern dieser Gattung. Wir sahen eine Masse seiner sorgfältig ausgesührten Kartons unlängst in einem der unteren Säle der alten Pinakothek. Sie sind aller Obhut der Behörde werth.

Bon gleich hohem Werth wie die Fischer'schen Kartons und ursprünglich derselben Schule entstammt sind B. v. Neher's kolorirte Zeichnungen zu den Glassenstern der Stiftskirche in Stuttgart, Nr. 89 und 90. An Abel der Empfindung und reiner Größe des Styls gehören sie zu dem Besten, was die deutsche religiöse Kunst der Gegenwart hervorgebracht hat.

Unter den Kartons von specisisch historischem Charakter stehen unbedingt Kreling's Kaiserssiguren sür die Burg in Nürnberg, Nr. 12 ff., obenan. Sie verbinden mit Würde und Ernst der Erscheinung einen wohlthuenden Realismus der Durchbildung und einen großen Reichthum indivisueller Charakteristik. — Die hieher gehörigen Leistungen der Wiener Schule wurden bereits voriges Jahr von uns eingehend berücksichtigt. Neues war von dort nicht eingesandt. Die tresselichen Kartons von Bitterlich zu den von Rahl entworsenen Malereien im neuen Wiener Opernshause und manches Andere, was in dem freskenreichen Wien während der letzten Jahre geschaffen worden ist, haben wir aus der Münchener Ausstellung ungern vermist.

Auch Wislicenus und Große, welche mit den Bestrebungen der Nahl'schen Schule unter den Norddeutschen noch die meisten Berührungspunkte haben, waren in München sür uns nur durch längst bekannte Arbeiten, Ersterer durch sein Götterbacchanal, Nr. 33, Letzterer durch die Kartons zu den Fresken der Leipziger Museumshalle, Nr. 402 st., vertreten. Legen wir unter Boraussetzung der bekannten Borzüge beider Meister die oben betonte Forderung seinen und strengen Naturstudiums als Maßstad an ihre Leistungen an, so trägt Große entschieden die Palme davon. Der Karton von Wislicenus hat manchen seiner aufrichtigsten Berehrer durch die Mängel seiner Behandlung, namentlich durch die marklose, schwammige und verblasene Zeichnung, auf's unangenehmste enttäuscht. Ein so reiches und ernstes Talent sollte sich derartige Blößen nicht geben.

Wie kommt es nur, daß wir über ähnliche Mängel an den strebsamen, gut geschulten Franzosen sast niemals zu klagen haben? Welch' ein Abstand zwischen ihnen und uns, wenn man Ersindung, Rhythmus und Größe der Komposition, Charakter und Originalität der Aufsassung, kurz die Grundseigenschaften der höchsten Kunst in's Auge saßt! In allen diesen Stücken überragt unsere Kunst die ihrige bergeshoch. Man vergleiche nur unter den angegebenen Gesicktspunkten einen Ingres mit Cornelius, einen Orsel mit Overbeck, einen Flandrin und Perin mit Neher, Fischer oder Heinrich Heß, und man kann über die Präponderanz der deutschen Kunst in dieser Hinsicht nicht in Zweiselsein. Um so aufsallender war es für den vergleichenden Beobachter, auch durch die Münchener Ausstellung wieder bestätigt zu sehen, daß uns die ernsten, sranzösischen Meister gerade im Felde der historischen Kunst an Gewissenhaftigkeit des Naturstudiums und Fleiß der Durchbildung nicht selten weit überlegen sind. Aus die allegorischen Gestalten Alphonse Perin's wollen wir kein Gewicht legen. Ungemein sehrreich war uns dagegen das Studium der

Zeichnungen Bictor Orsel's. Zu einem der Hauptwerke dieses Meisters, dem Botivbilde für die Bewahrung der Stadt Lyon vor der Chosera, ausgeführt in der dortigen Kirche Notre-Dame de Fourvières, sahen wir den Karton, die Farbenstizze und eine Anzahl von Studien, welche die Zurüstungen für das Werk uns gleichsam in allen Stadien vorsührten. Das liebevolle und unermüdliche Streben nach Wahrheit und Natur, welches sich darin offenbarte, könnte — wenn es dessen sie Unterrichteten noch bedürste — manche salschen Vorstellungen von der französischen Kunst auf ihr richtiges Maß zurücksühren. In unmittelbarer Nähe der Studien Orsel's hingen auch einige Zeichnungen von Handrifn und Ingres, und Letzterer war überdieß durch mehrere gemalte Studiensöpse und die in Del ausgeführte Aktstudie zu den Liktoren auf dem "Marthrium des h. Symphorian", Nr. 1347, repräsentirt. Diese Aktstudie hat in der ungemeinen Frische und Helligkeit des Tons und in der großen und manierfreien Ausschlaftung der Natur etwas von der Arbeit eines alten Meisters.

Im theilweisen Anschluß an das florentinische Quattrocento haben bekanntlich die Belgier Guffens und Swerts in ihrem Vaterlande einen der neudeutschen Kunst nachempfundenen strengen Styl der Historienmalerei zu begründen gesucht. Zahlreiche Kartons religiösen und prosangeschichtlichen Inhaltes, welche dieses höchst anerkennungswerthe Streben dokumentiren, schmückten den Transept des Münchener Glaspalastes, Nr. 78 ff. Sie zeigen alle ein sicheres Stylgesühl und eine gewandte Hand. Aber es schwebt über ihnen dieselbe Gesahr, um deren Andeutung es uns oben bei Besprechung der Werke gleicher Gattung zu thun war, nämlich die der Schabsone. Das Horazische Wort: Naturam expellas furca, tamen usque recurret werden daher wohl auch die Belgier an sich ersahren müssen, d. h. der Naturalismus wird kommen über Nacht und sich das mit Gewalt nehmen, was man der Natur gutwillig zuzugestehen versäumte.

Ω

# Kunftliteratur.

Abam Kraft und seine Schule. Auf Holz gezeichnet und mit Text versehen von Fr. Wanderer. Mürnberg, J. L. Schrag's Kunstverlag. 1869. Fol.

Die deutsche Plastik hat schon seit dem Beginn der romanischen Spoche in der gesammten künstelerischen Thätigkeit eine hervorragende Stellung zu behaupten gewußt. Als in Frankreich und selbst in Italien das bildnerische Vermögen noch tief darnieder lag, entstanden in Deutschland Werke, wie die Bronzesäule und das Portal Bischof Bernward's zu Hildesheim, wie der eherne Löwe Heinrich's des Löwen zu Braunschweig, führte man in Stein und Stuck Werke aus, wie die Hochreliess der Chorbalustraden von Sankt Michael zu Hildesheim, der Kirchen zu Gröningen und Hamersleben, versuchte man sich selbst gelegentlich in einer großen Felsstulptur, wie an den Externsteinen bei Detmold. Als dann in Frankreich mit der höheren Entsaltung des romanischen Styles jene umfangreichen Façaden= und Portalstulpturen von Arles, Conques, Bourges, Le Mans entstanden, in welchen die strengste architektonische Gebundenheit den letzten Rest selbständiger Regung aufgezehrt hat, wußte sich die deutsche Stulptur bei aller Hingabe an die architektonischen Gesetze doch einen Hauch eigenen Lebens und selbständiger Bewegung zu erhalten und trat mit meisterhaften Schöpfunzgen, wie die Kanzel und der Altar von Wechselburg, die goldene Pforte zu Freiberg, die Portale und Chorschranken des Domes zu Bamberg in die große Entwicklung des XIII. Jahrhunderts ein.

Im Berlauf ber gothischen Epoche überflügelt freilich im Geleit einer mächtig aufstrebenden Architettur die nordfranzösische Plastif eine Zeit lang alle übrigen Bildnerschulen des Abendlandes

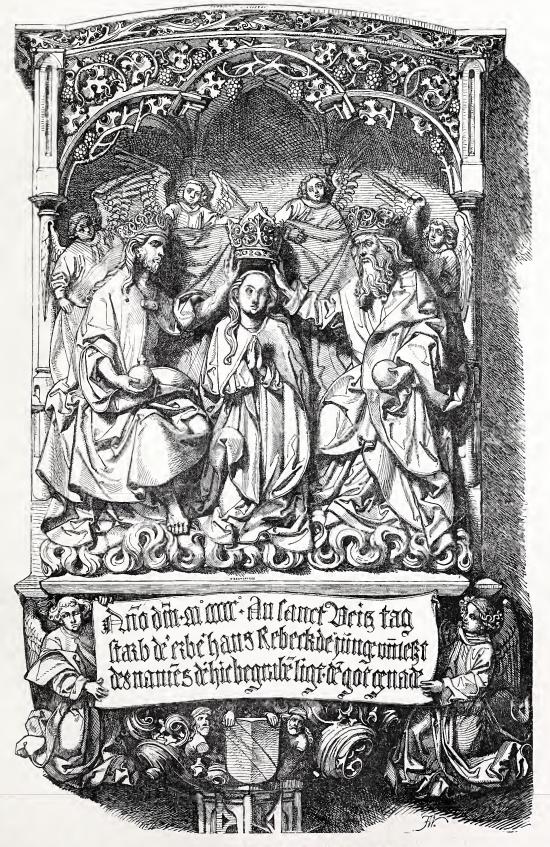

Aus Wanderer's "Adam Kraft und feine Schule".



und bringt jene gewaltigen Chklen der Rathebralen von Baris, Rheims, Chartres, Amiens hervor, die durch ihren Gedankenreichthum und Tiefsinn uns wie eine in Stein übersetzte Divina commedia erscheinen. Aehnliches, aber immerhin von minderer Bedeutung haben wir in Deutschland nur etwa an den Münstern von Straßburg und Freiburg, sowie in Nürnberg an der Façade von St. Lovenz und der Borhalle der Frauenkirche aufzuweisen. Mit besonderer Borliebe aber ergeht sich unsere Plastif in der Hervorbringung von einzelnen Werken, die in größerer Selbständigkeit, oder doch in loserer Berbindung mit der Architektur dem Künstler mehr freie Hand lassen, in seinem Werke den Ausdruck subjektiver Empfindung, die Stimmung eines tieseren Gemüthslebens niederzuelegen. Es ist ein Zug derselben wärmeren Beseelung, der uns aus den Schriften der deutschen Whstiker des 14. Jahrhunderts entgegenkommt.

Die mannigfaltigste Entwicklung bricht für die deutsche Plastik mit dem 15. Jahrhundert an, beffen realistische Tendenz sowohl in lebhafter Wiedergabe der Natur als auch in dramatischer Stei= gerung des Ausdrud's fich mit jugendlicher Energie, manchmal nicht ohne Gewaltsamkeit Luft macht. Während in Flandern, wo diese neue Richtung durch die Brüder van End zuerst zum Siege gelangte, hauptfächlich die Malerei fich derfelben bemächtigt und in glanzender Entfaltung der Schwesterkunft voraneilt, bleiben die Leiftungen der gleichzeitigen deutschen Malerschulen auffallend zurud, und schon jetzt wird die technische Ausbildung gehemmt burch ben Drang nach ber Schilderung einer reichen Ibeenwelt, welche bie Runftler erfüllt. Weit gunftiger ift bas Schidfal ber Stulptur. Sie löft fich noch mehr als früher, begünftigt durch den Naturalismus der Zeit, von der Architektur ab und weiß selbst die fonft der Malerei zufallenden Aufgaben an fich zu reißen. Satte die gothische Architektur die Malerei von den Wänden verdrängt, so trat nun die Skulptur in eine gefährliche Konkurrenz mit der Tafelmalerei, indem fie die Ausschmudung der Altare fast ausschließlich in die Bande ber Bolgichniter brachte. Den malerijchen Reig nahm fie ohnehin ber Schwesterkunft vorweg durch die reiche Ausstattung mit Gold und Farben, welchen fie ihren Werfen gab, so daß diese prächtigen Altare, die noch zu hunderten vorhanden find, mit dem Farbenzauber ber Malerei die greifbare Gegenständlichkeit der Plastit verbinden. Bir sehen gegen den Ausgang vieser Epoche die Skulptur sogar in Gefahr, von dieser Fülle der mannigsaltigsten Mittel geradezu erstidt zu werben und in einer Art manieristischen Zopfthums unterzugeben, wenn nicht einige vorragende Meister das Schicksal der Blaftik in ihre Sand genommen und durch eine Reihe mufter= giltiger Berfe gerettet hätten. Solche Meister tauchen an verschiedenen Orten auf, gleichzeitig von dem= selben mächtigen Kunstgefühl getrieben: in Ulm ist es Börg Sprlin, in Bürzburg Tilmann Niemenschneiber, an ber entlegenen Nordgrenze Deutschlands, in Schleswig, hans Brüggemann. Aber in feiner Stadt tritt und dies neue Leben der Plaftif fo reich und vielfältig entgegen wie in Nürnberg, beffen Straffen, Baufer, Rirchen, Rapellen und Friedhöfe ein einziges grofes Mufeum von Stulpturwerfen bilden. Wie hier an Bortalen, Bfeilern, Fensternischen, Altaren und Grabmalern Sun= berte von plaftischen Werfen in Solz, Stein und Erz noch jett und begrugen, wie fast jedes Saus an feiner Ede ober feinem Eingang ein Madonnenbild ober irgend eine andere Stulptur bietet, fo mag in ben Zeiten eines Phibias und Praxiteles bas alte Uthen, wenn auch mit gang anderen Mitteln und in fehr verschiedenem Sinne, von plaftischen Berken angefüllt gewesen sein. Selbft= verständlich wird es Niemandem einfallen, nach Form und Inhalt die deutsche Plaftif des 15. Jahrhunderts mit der griechischen zu vergleichen; nur die energische allgemeine Liebe zu den Schöpfungen ber Stulptur, die damals vielleicht nirgends fo wie in Rurnberg Blüthen getrieben hat, will ich durch diesen hinweis charafterifiren. Die hauptthätigkeit knüpft fich bekanntlich in der holzschnitzerei an ben Ramen Beit Stoff, in ber Ergplaftif an Beter Bifcher, in ber Steinstulptur an Abam Rrafft.

Ueber die Lebensverhältniffe, die Studienjahre und den Entwicklungsgang dieser alten Meister liegen nur dürftige Notizen vor; außer den wenigen Daten, welche neuere archivalische Forschung ermittelt hat, beruht unsere Kunde meist auf den bekannten Aufzeichnungen Neudörser's. Aber Neudörfer war kein Basari, und die deutschen Archive sind bei Weitem nicht so reich an künstlerischen Urkunden wie die Sammlungen Italiens. Noch weniger ist dis auf die heutige Zeit für eine würdige Veröfsentlichung der Meisterwerke altdeutscher Bildnerei und Malerei geschehen. Was Ernst Förster in seinem umfangreichen Denkmäserwerke gegeben hat, ist wegen der flauen Art der Darstellung wenig ge-

eignet, eine Anschauung von dem Charakter der Arbeiten zu bieten. Bon plastischen Werken haben wir bis jetzt an genügenden Publikationen außer der Arbeit Becker's über Riemenschneider, der musterhaften Publikation Egle's über die Ulmer Chorstühle von Görg Syrlin und dem photographischen Album über Brüggemann's Altar von Schleswig nichts Nennenswerthes aufzuweisen. Bor Allem sehlten uns dis jetzt würdige Herausgaben der Werke unserer beiden größten deutschen Plastiker: Beter Bischer's und Adam Krafft's. Für letzterenist nun durch das kürzlich erschienene Werk Wanderer's dies Bedürfniß in eben so gediegener als glänzender Weise befriedigt. Schöner und vollkommener als es hier geschen, treuer und schärfer in der Wiedergabe des Eigenthümlichen, lassen sich künstlerische Schöpfungen schwerlich veröffentlichen. Der Verfasser hat den Holzschnitt gewählt, der unter Daumerlang's und Trambaner's Händen das volksthümlich Kraftvolle der Werke des alten Meisters trefslich wiedergiebt und zugleich den seinsten Details seiner architektonischen Konceptionen eben so gerecht wird wie dem ergreisenden Seelenausdruck seiner plastischen Gestalten.

Der Text bes Berfassers giebt in beutscher, französischer und englischer Sprache eine kritische Zusammenstellung der wenigen Nachrichten über Adam Krafft und eine verständnissvolle Würdigung seiner zahlreichen Werke. Der Berfasser hat sich tief genug in den Geist des alten Meisters einsgelebt, um in der Feststellung der ihm zuzuschreibenden Werke sich mit Sicherheit zu bewegen, so daß jeder einsichtsvolle Kunstfreund ihm durchweg beistimmen wird. Mit Befriedigung sieht man z. B., daß er die drei Passsonen im Chorumgang von St. Sebald, als rohe und geringe Arbeiten, dem Meister abspricht.

Lebendiger als durch das Wort versteht aber der Herausgeber durch die mit dem feinsten Bersständniß ausgeführten Ilustrationen den Charakter der Krasst'schen Kunst zu veranschaulichen. Nicht weniger als sechzig Abbildungen, theils in den Text gedruckt, theils auf besonderen mitunter sehr großen Blättern beigegeben, bringen alle nachweisbaren Schöpfungen Krasst's in befriedigender Weise vor Augen und knüpsen daran eine Auswahl von Werken der Umgegend Nürnbergs, in denen man die Schule des Meisters zu erkennen hat. Dahin gehören die Sakramentshäuschen in Heilsbronn, Schwabach, Kalchreuth, Katzwang, Fürth und Ottensoß, sämmtlich geringere und versteinerte Nachbilder des berühmten Tabernakels der Lorenzkirche. Mit dem letzteren beginnt in der ersten Lieserung die Uebersicht der Originalwerke Adam Krasst's. Die komplizirte architektonische Entwicklung desselben wird durch mehrere Grundrisse klar dargelegt, das plastische Leben der mannigsachen sigürlichen Bildwerke genügend im Einzelnen vorgesührt, das wunderbar reiche Ganze aber in einem meisterhaften Holzschnitt von mehr als 2 Fuß Höhe veranschanlicht.

Befondere Sorgfalt ist sodann dem ersten Hauptwerke gewidmet, mit welchem der Meister in Nürnberg auftrat: den Paffionen auf dem Wege zum Johanniskirchhofe. Sie sind nicht blos im Ganzen dargestellt, sondern auf zwei Blättern erhalten wir in großem Maßstad Sinzescheiten darsaus, welche von der ergreisenden Tiefe des Ausdrucks genügende Anschauung gewähren. Nicht minder vorzüglich sind die übrigen Hauptarbeiten Krafft's dargestellt; wir nennen besonders die Passionsscenen des Schreyer'schen Grabmals, die seierlich großartigen Gestalten des Landauer'schen Grabmals, wo die heilige Jungfran snieend zwischen Christus und Gottvater gekrönt wird. Daran reihen sich mehrere kleinere Werke, das lebensfrische Nelief der Frohnwage, mehrere Madonnen und Anderes, endlich noch die große Grablegung aus der Kapelle des Johannissirchhofs, ein Werk, an welchem die Mitwirfung der Gesellen unverkenndar hervortritt.

Wir scheiben damit von einer Publikation, die eben so glänzendes Zeugniß ablegt von der Hingebung ihres Versassers, wie von der Opferwilligkeit des Verlegers, und die eben so sehr den Fachmann und den Künftler befriedigen wird, wie sie geeignet ist, Verständniß und Liebe für die Werke unserer alten Kunst in Jedem zu wecken, der empfänglich ist für die seelenvolle Schönheit und die charaktervolle Kraft unserer echt nationalen Meister.

23. Lübke.

Abrian van Offade. Sein Leben und seine Kunst. Bon Dr. Theodor Gaebertz Lübeck. 1869.

Wiederum ist die Geschichte der holländischen Malerei durch die Monographie eines ihrer Meister bereichert: A. van Ostade reiht sich jetzt an Rembrandt, an Steen, an Potter. Dieses Mal ist der Berfasser ein Deutscher; ist es ihm gelungen, es den Arbeiten der holländischen Kunstschriftseller gleichzuthun? Bringt uns die Schrift neue Ausschlisse über die künstlerische Thätigkeit des Ostade? oder giebt sie Ausstlärungen über die Lebensgeschichte des Künstlers? Wir bedauern, daß wir diese Fragen nicht bejahen können.

Der Verfasser giebt uns in seiner mehr als 200 Seiten umfassenden Schrift, nach einem kurzen Blick auf die Entwickelung des niederländischen Genre im Allgemeinen, zunächst eine Schilderung von Oftade's äußerem Leben, sodann eine Kritik seines künstlerischen Wesens und Wirkens, womit zugleich eine Besprechung und Aufzählung der Werke des Meisters verbunden ist. Wir wollen zusnächst auf diesen zweiten Theil kurz eingehen, der uns als der bessere erscheint.

Die Ansichten, welche der Versasser über das künftlerische Wesen D.s' (und der sich ihm auschließenden Meister) entwickelt, stimmen im Wesentlichen mit den Urtheilen der bekannten Handbücher überein, zumal mit Waagen's Ansichten. Bon Waagen hat der Versasser auch die etwas schablonenmäßige Eintheilung der künftlerischen Thätigkeit des Meisters entlehnt, nämlich in die Zeit des "lichten Goldtones", des "tiefen Goldtones" und des "kalten röthlichen Tons". Zene "früheste Zeit" des Meisters beginnt der Versasser mit dem Jahre 1640, — ein Beweiß, daß ihm die vorangegangene bedeutungs-volle Entwickelungsperiode Oftade's gänzlich unbekannt ist, die Zeit nämlich, in welcher der Meister Ansags in der Schule des Franz Hals und dann unter dem Einsusse diese großen Meisters arbeiztete. Allerdings sind die Gemälde dieser Zeit, welche durch ihren kühlen, sast stahlblauen Gesammtton und ihre leichte geistreiche Behandlung den Einsluß des F. Hals sehr deutlich kund geben, nicht gerade häusig und noch seltener datirt; doch habe ich Daten von dem Jahre 1632 bis 1639 auf Bildern dieser Zeit gesunden. Mit dem Jahre 1640 beginnt dann der Einsluß Rembrandt's — wie auf die gessammte Schule von Haarlem, selbst auf ihren Altmeister Hals — so auch auf A. Oftade sich sehr lebshaft geltend zu machen und seine Eigenthümlichseit zur vollen Reise und Selbständigkeit auszubilden.

Den Katalog von Oftade's Gemälden hat der Verfasser auf Grund des vortrefslichen Buches von 3. Smith (a catalogue raisonne) angesertigt und durch Waagen revidiren lassen. Beide Namen bürgen sür eine gewisse Vollständigkeit dieses Kataloges. Doch sehlen darin merkwürdiger Weise eine Reihe von Bildern, welche Waagen bekanntwaren, und die er zum Theil selbst beschrieben hat: so eine Anzahl von Gemälden Ostade's in den Privatgalerien von Petersburg, — einige vortressliche Werke in den Galerien von Antwerpen, Brüssel und in den Privatgalerien von Holland und Belgien. Auch in Deutschland sind mehrere öffentliche Galerien underücksichtigt gelassen, die einzelne gute Bilder des Meisters auszuweisen haben: so Darunstadt mit drei, Mannsheim mit zwei, Karlsruhe mit (angeblich) sechs, Stuttgart und Dessau mit je einem Vilde. Es würde nicht schwer sein, auf diese Weise den Katalog des Versassers um 50 oder mehr Vilder zu vermehren; und eine noch größere Zahl würde sich ohne Zweisel von solchen Gemälden ergeben, welche wir in den alten Auktionskatalogen (besonders dem von G. Hoet) sinden, und von deren Versbleib nichts bekannt ist.

Auf die Uebersicht über die Werke des Meisters hat der Versasser wohl etwas gar viel Raum verwendet. Nach einer ausführlichen Besprechung einer großen Zahl von Bildern folgt eine chronologische Zusammenstellung der datirten, dann ein Verzeichniß der in öfsentlichen Galerien vorhanbenen, schließlich noch ein allgemeines Berzeichniß ber Gemälbe. Zu ben letzteren wäre gewiß weit zwecknäßiger ein topographischer Eintheilungsgrund genommen als die oberflächliche Unterscheidung nach "Interieurs, Exterieurs und Einzelsiguren". Wie weit Hr. Gaebert die Gemälbe Oftade's nach eigener Anschauung beurtheilt, ist leider durchaus nicht zu ersehen. Oder sollte der Berfasser auf eine selbständige Kritik von vorn herein verzichtet haben? Wenigstens eitirt er in Bezug auf zwei ihm ohne Zweisel doch bekannte Bilder der Dresdener Galerie, welche dem Meister früher zugeschrieben, jetzt aber selbst durch den Dresdener Katalog abgesprochen sind, nur dieses Urtheil des Kataloges.

Am meiften begierig war ich in Bezug auf den erften Theil der Schrift, auf die Biographie Oftade's. Durch die Borrede erfahren wir, dag der Berfaffer ein Lübecker ift, und dag er bei der Abfaffung seiner Schrift wesentlich mit ein patriotisches Ziel im Auge gehabt hat. Also Oftade doch ein Lübeder trop der entgegenstehenden Entdedungen des Dr. van der Willigen! Ich durcheilte die Beilen, um die Begründung diefer Anficht, um unwiderlegliche Dokumente für diefelbe kennen zu lernen. Aber was wir über des Meisters Biographie ersahren, ist nicht mehr und nicht weniger, als was in jeder älteren Runstgeschichte zu finden ist, - jene Fabeln von Houbraken und Genossen über Ostabe's Geburt in Lübeck, über seine Auswanderung nach Haarlem (um 1640), über sein Berhältniß zu K. Hals und A. Brouwer, seine Flucht nach Amsterdam und seinen Tod in biefer Stadt. Und von Belegen ift babei ebenso wenig die Nede wie von Widerlegung jener durch Dr. van der Willigen in feinem außerordentlich gründlichen Buche "über Haarlem'iche Maler" (1866) veröffentlichten Urfunden über unfern Meister. Der Bersaffer kennt dieselben ohne Zweifel gar nicht; sonst hatte er, - wenn er fich auch nicht zu ber Ausicht van ber Willigen's hatte bekehren wollen, — boch ein Beispiel an bem raftlosen Gifer genommen, mit welchem jener hollandische Forscher die Urfundenbucher seiner Baterstadt im Interesse der Künstlerbiographie durcharbeitet, und er würde ein Gleiches für seinen angeblichen Landsmann A. Oftade versucht haben.

Ich will hier schließlich in einem kurzen Auszuge die Endedungen des Dr. van der Willigen über die Oftade wiedergeben, da dieselben — so viel ich weiß — in Deutschland noch nicht besonders bekannt gemacht sind.

Ban ber Willigen weist ben Abrian Ostabe als einen Holländer nach; er nennt ihn aus Haarlem gebürtig. Und zwar stützt er diese Ansicht darauf, daß Oftade bei Gelegenheit seiner ersten Heirath mit Machtelgen Bietersen am 26. Juli 1638 in dem Trauregister zu Haarlem als "jongman van Haarlem" aufgeführt ist, eine Bezeichnung, welche in den öffentlichen Urkunden — wie uns der Berfaffer an ben verschiedensten Stellen seines Buches nachweift — stets ben Geburtsort des Betreffenden anzeigt. Eine Urkunde über die Geburt oder die Taufe hat sich leider nicht gefunden, — ein Umstand, der sich wahrscheinlich daraus erklärt, daß Ostade, wie nachweislich in dieser Zeit mehrere gleichnamige Bürger Haarlems, zu der Sekte der Anabaptisten gehörte. Es ist daher auch das Jahr 1610 als das Geburtsjahr unferes Meifters noch nicht zweifellos feftgestellt. Doch scheint mir diese Bestimmung um so wahrscheinlicher, als ein Selbstportrait des Meisters (Zeichnung), welches ich in der Samulung bes hrn. v. b. Willigen fah, in alter Schrift bie Umschrift trägt: Effigies Adriani a Ostade Haarl. Bat i pictoris celeberrimi a se ipso ad vivum depicta, nati an. Dmi 1610 et denati a.  $D^{
m mi}$ . 1685; die Bestimmung seines Todesjahres ist durchaus richtig. Im J. 1636 sinden wir 21. Oftade bereits in der Bürgermiliz der Stadt Haarlem. Seine erste Che währte nicht lange, da wir am 27. Sept. 1642 bas Begräbniß seiner Gattin verzeichnet finden; wer seine zweite Gemahlin war, wissen wir nicht. Willigen theilt nur die Urkunde über ihre Beerdigung am 24. Nov. 1666 Bwifden ben Jahren 1647 bis 1662 finden wir ben Meifter zu verschiedenen Malen im Borftande der Malerinnung; während des ganzen Jahres 1662 war er Defan der Gilde, woraus sich die Erzählung Houbraken's von der Flucht des Meisters nach Amsterdam aus Furcht vor den frangöfischen Truppen — man lebte obenein 1662 im vollen Frieden mit Frankreich - als vollständig irrig ergiebt. Adrian starb am 27. April 1685 zu Haarlem, nicht in Umsterdam, wie die Urfunde des Todtenbuches über seine Beerdigung am 2. Mai 1685 ergiebt. Die äußeren Verhält= niffe bes Meifters scheinen äußerst günstige gewesen zu fein.

23. Bode.

Wandgemälde der vom Vesuv verschütteten Städte Campaniens beschrieben von Wolfgang Helbig. Nebst einer Abhandlung über die antiken Wandmalereien in techenischer Beziehung von Otto Donner. Mit drei eingefügten Taseln und einem Atlas von 23 Taseln. Leipzig, Breitkopf und Härtel. 1868 (XVIII) CXXVIII. 500. S.

Je mehr von Jahr zu Jahr die Zahl ber alten Denkmäler anwächst, um so bringender wird das Bedürfniß einer möglichst vollständigen Zusammenstellung und Durcharbeitung des bereits Wefannten, um fo das Neue leichter einordnen, an unsere Kenntniß anreihen und für weitere Forschungen verwerthen zu können. Der nuchevollen Aufgabe, diesem Bedurfnisse für die durch die Eruption des Bejuv von 79 uns erhaltenen Wandgemälde abzuhelfen, hat fich Dr. Helbig unter-30gen und damit einen gerechten Unspruch auf den Dank der Mitkorscher und überhaupt aller der= jenigen erworben, welche an diesen anziehenden Ueberbleibseln einer vergangenen Kultur ein mehr als flüchtiges Interesse nehmen. Se inniger ein Werk der Kunst mit dem Leben verknüpft ist, um fo größere Schwierigkeiten macht es bem Berständnisse einer fremben Nachwelt. Das gilt in beson= berem Grade für die alten Wandgemälde, deren rechte Würdigung und rechtes Berständniß nur das Nefultat eines auf das ganze Gebiet gerichteten vergleichenden Studiums sein kann. Diesem bietet bas Belbig'fche Buch ein grundlegendes Silfsmittel. hier zum erften Male ift in ausführlichen Beschreibungen vollständig verzeichnet, was an Wandgemalben in Pompeji, Herculaneum und Stabia zu Tage gekommen ift. Die leider nicht fleine Zahl der untergegangenen Bilder ift nach ben bavon erhaltenen Nachbildungen und Beschreibungen aufgeführt und dabei zum ersten Male ein Schatz an Ropieen und Baufen ausgenutt, ber fich im Neapeler Museum befindet und auch für erhaltene, aber fpater verlette Bilber werthvoll ift. Den Befchreibungen find die dem Berfaffer zugänglichen Notizen über ben Ort ber Auffindung und ber gegenwärtigen Aufbewahrung, sowie ein Berzeichniß ber hauptfächlichsten Publifationen und Besprechungen beigefügt; Die Deutung bes Bilbes ift, wo fie ficher ichien, meift in ber Beschreibung gegeben, wo fie zweifelhaft bleibt, von ihr getrennt, hie und ba mit furger Begründung und einem Sinweis auf frembe Unfichten.

Hür das Studium dieser Masereien wird durch das Helbig'sche Berzeichniß nicht nur eine große Erleichterung gewonnen; es wird damit eine nicht kleine Zahl von Bildern zum ersten Male bekannt, und wer den raschen Untergang hat beobachten können, dem Bieles von dem, was in Pompeji an Ort und Stelle zurückbleibt, entgegengeht, weiß es doppelt zu schätzen, wenn nun wenigstens eine Kunde davon der Wissenschaft erhalten bleibt. Eine Auswahl solcher noch nicht bestannt gemachter Bilder ist auf den Taseln des beigegebenen Atlas zusammengestellt. Die einfachen, großentheils mit ängstlicher Treue dem Original nachgebildeten Unriszeichnungen werden den gewähnlichen Publikationen pompejanischer Bilder gegenüber Manchem ein Gesühl von Enttäuschung geben. Indes verzichtet man in wissenschaftlichen Publikationen mit Recht darauf, durch starkes Uebersetzen und freie Wiederzabe den Eindruck der anmuthigen Leichtigkeit der Originale wiederzugeben, wie das z. B. Piroli oft vortrefslich gelungen ist: die schlichteste Treue, wosern sie nur nicht in Empfindungslosigkeit ausartet, ist und bleibt hier das Einzige, was zu zuverlässigen Resultaten führt.

Es kann bei einem Buche wie das vorliegende, welches nicht weniger als 1966 Nummern untsfaßt, nicht fehlen, daß dem Leser manches Bebenken und mancher Bunsch zurückleibt. Ein völlig kompetentes Urtheil würde nur demjenigen möglich sein, dem es vergönnt wäre, an der Hand des Buches das Erdgeschoß des Neapeler Museums und die Häuser Pompeji's zu durchwandern; er würde zugleich an dem Buch einen Führer haben, wie man ihn früher oft genug bei dem Studium

der Bilder vergeblich herbeigewünscht hat, und manche Beobachtungen und Untersuchungen mühelos anstellen können, die ohne eine solche Grundlage kaum ausführbar waren. Ich beschränke mich des halb auf einige allgemeinere Bemerkungen.

Der Berfaffer hat feiner Aufgählung eine gegenständliche Anordnung gegeben, gegen bie, als aus dem Wesen der dargestellten Stoffe geschöpft, nichts Wesentliches einzuwenden sein durfte. Dem Intereffe, welches fich an die ursprüngliche Stelle der Bilder knüpft, hat er durch einen topographischen Index zu genügen gesucht. Dhne Zweifel ist die Wahl dieser Anordnung aus einer forgfältigen Erwägung ber Sache bervorgegangen, vermuthlich vor Allem veranlagt durch den Umftand, bag für einen großen Theil ber gegenwärtig im Neapeler Museum befindlichen Bilder Die Beftimmung bes ursprünglichen Stanborts entweder überhaupt nicht oder boch nur annähernd ge= lingt. Gehr ftart bagegen jeboch fällt ber Bewinn in's Bewicht, ben es haben würde, erftlich bie in ben einzelnen Städten gefundenen Bilber getrennt zu übersehen (- in dieser Beziehung find wir nur für eine Keine Zahl ohne fichere Nachricht —), und fodann Alles, was zur Detoration eines und beffelben Raumes gehört, vereinigt zu finden. Gine Menge von kleineren Deforationsmalereien: Einzelfiguren, Thiere, auch Fruchtstude und bergl., die an und für fich bedeutungslos find, und unter benen in Folge bessen ber Berf. mit Recht eine strenge Auswahl getroffen hat, würden bei einer solchen Anordnung zu ihrem Rechte kommen und ba vielleicht Manches durch den Zusammen= hang seine Erklärung finden, was allein unerklärlich oder nichtssagend scheint. Allerdings mag unter ben größeren Bilbern, bie auf bie verschiedenen Banbe beffelben Zimmers vertheilt find, oft jeber gegenständliche Zusammenhang fehlen. Indessen auch vom Gegentheil finden fich sichere Beispiele: einen intereffanten Beleg für die Bebeutung lokaler Zusammengehörigkeit haben noch jungft bie von hehdemann, Bull. 1868 S. 19 f. beschriebenen, Arch. 3. 1868 Ifl. 4 publicirten Bilber gegeben. Leicht möglich, bag auch sonft für die Erklärung der Bilber die Gesellschaft, in der fie ericheinen, wichtig werben fann. Sollte es Zufall ober nur eine Folge bes beschränkten Repertoirs einzelner pompejanischer Deforationsmaler fein, wenn bie beiben Benbants aus Cafa bel Citarifta 1378b. 1388 in Cafa bi Sirico 1378. 1388b ale Gegenstücke wiederkehren? oder wenn brei Bisber in einem hause bes Vico del balcone pensile (253. 823. 1231), von benen bas erfte noch nicht ficher gebeutet ift (nach Dilthen Drion und Diana), im Hause bes tragischen Dichters gleich= falls in Ginem Zimmer vereinigt wiederkehren (254, 821, 1218), wo nur an Stelle der verlaffenen, einsamen Ariadne (1231) eine Darstellung des Momentes getreten ift, wo Thefeus fie verläßt? Wobei freilich nicht verschwiegen werden darf, daß wenigstens in diesem zweiten Falle beide Bilderreihen sicher von der Hand desselben Künstlers herrühren.

Derartige Gesichtspunkte empfehlen, wie mir scheint, dringend die topographische Anordnung, wenigstens sur die jüngeren Funde. Hoffentlich gesällt es dem Versasser, von Zeit zu Zeit durch Nachträge seine Arbeit auf gleicher Höhe mit den Fortschritten der Ausgrabungen zu halten. Für diese würde es dann ohnehin aus praktischen Rücksichten geboten sein, den topographischen Faden sestzushalten. Vielleicht könnte einem solchen Nachtrage auch eine Tabelle der Nummern beigegeben werden, welche die Vilder im Museum tragen, und die beim Abschluß des Buches noch undolsständig waren.

Nicht beistimmen kann ich dem Bersasser in Bezug auf das Princip, welches er in der Angabe der Abbildungen besolgt. Die Hauptwerke, in denen die Bilder publicirt sind, werden nur ganz ausnahmsweise im Besitz des Privatmannes sein: um so wünschenswerther war es, daß die Abbildungen aus Büchern wie Overbeck's Pompezi, oder aus dem Sammelwerk von Roux nicht übergangen wurden. Es sind Abbildungen zweiter Hand, aber sie reichen doch für viele Dinge aus. Auch den Ausschluß der Mosaiken werden viele bedanern; sie gehören allerdings nicht zu den Band gemälden, indeß konnten sie ebensowohl Aufnahme sinden wie die Zeichnungen auf weißen Marmorplatten, und sind jedesfalls unentbehrlich, um das Bild der campanischen Malerei vollständig zu machen. Für die ältesten Ausgrabungen sind die wichtigen Berichte in Gori's Symbolae litterariae leider unausgenutzt geblieben, welche auch die frühesten, sreilich sehr kindlichen Abbildungen von Gemälden aus Herculaneum enthalten. Im Einzelnen sei nur noch bemerkt, daß die Bezeichsnung "aus Tauris" aus dem Sprachgebrauch der Alterthumswissenschaft besser verdannt bliebe,

obgleich diese Form hie und da auch in modernes Latein sich eingeschlichen hat; sie ist vermuthlich Aulis nachgebildet. Ober ist sie gar aus der Iphigenia in Tauris bei Plinius 35,136 entstanden?

Eine befondere Beachtung bei ben Lefern diefer Blätter darf die dem Buch voranstehende Ab= handlung von Donner beanspruchen. Sie ift bie gründlichste und eben barum lehrreichste Arbeit über die Technik der pompejanischen Wandmalereien und wird für den ausübenden Künstler nicht weniger Neues enthalten als für ben Archäologen. Nachdem bereits Mengs bie Bilber als Male= reien al fresco erkannt hatte - ein Berdienst, das Donner aus der Bergessenheit hervorzieht, war die gleiche Unsicht von Wiegmann (Die Malerei der Alten, Hannover 1836) ausführlicher begründet worden, ohne daß sie zur allgemeinen Ueberzeugung geworden wäre. Donner hat sie noch= mals unter forgfältiger Erörterung aller bafür und bagegen erhobenen Gründe mit einem reichen und gemissenhaft geprüften Material gestützt und, soweit ich zu sehen vermag, über alle Zweisel er= hoben. Es stellt sich durch seine Untersuchungen überzeugend heraus, daß bei weitem die Hauptmaffe ber Bilber auf naffen Kalf ober Stud ohne Bindemittel gemalt find, daß aber bie eigenthümlichen Borzüge des angewandten Materials und der sehr viel dickere und mit großer Sorgfalt bereitete Berput, auf den man malte, eine Behandlung des Fresko gestatteten, welche von der bei uns gewöhnlichen beträchtlich abweicht. Bor Allem machten fie es möglich, viel länger als wir es gewöhnt find, auf demfelben Berput malen und verhältnigmäßig große Bilder ohne Nath ausführen zu fonnen. Undererseits hat Donner auch bas Bortommen von Frestonäthen nachgewiesen, nicht blok in den Scheidungslinien je von Sockel, Wand und Fries und rings um eine groke Zahl von Bilbern, wo fie ichon früher erkannt worden waren, fondern auch innerhalb einzelner größerer Bilber, und gerade dies ift eines feiner burchichlagenbften Argumente. Indeg gehören diefe Falle zu den feltenen Ausnahmen. Es ift kaum thunlich, die Beweisführung Donner's in der Rurze wiederzugeben. Es muß dem Lefer überlaffen bleiben, fich über fie im Ginzelnen felbst zu unterrichten. Hoffentlich bleibt fie auch in ben speciell sachverständigen Areisen nicht unbeachtet; vielleicht daß ihre Refultate dort auch eine praftische Berwerthung finden.

Salle a. S.

Richard Schöne.

#### Athenae Christianae. Scripsit Augustus Mommsen. Leipzig, Teubner, 1868.

Dieses Buch gehört nicht, wie vielleicht mancher aus dem Titel schließen möchte, dem Gebiete der christlichen Kunstgeschichte an, sondern beschäftigt sich durchaus mit der vergleichenden Topographie des antiken und des modernen Athens, einem Gegenstande der bei der Wichtigkeit der athenischen Topographie für die antike Kunstgeschichte eine kurze Erwähnung des Buches in dieser den Interessen der Kunst geweihten Zeitschrift rechtsertigt. Im ersten Kapitel spricht der Verfasser im Allgemeinen der Bedeutung, welche die in Athen insbesondere bis zur Verwüstung der Stadt durch die Türken im Jahre 1821 sehr zahlreichen, heut zu Tage zu einem großen Theile zerstörten oder doch verlassenen christlichen Kirchen und Kapellen sür die Topographie der alten Stadt haben, eine Bedeutung, die theils auf dem freisich von einigen neueren athenischen Topographen, wie von Pittass und Nangadis, viel zu hoch angeschlagenen Zusammenhange zwischen dem antiken heidnischen und dem christlichen Kultus, theils darauf beruht, daß die gelehrten Neisenden, welche in früherer Zeit Athen besucht haben, die Stellen der von ihnen gesehenen baulichen Reste, Bildwerke und Inschriften in der Regel nach benachbarten Kirchen bezeichnet haben, so daß die Kenntniß der Plätze, welche diese (jetzt, wie schon bemerkt, zum Theil verschwundenen) Kirchen einnahmen, für die Fixirung der Fundstätten der betrefsenden Denkmäler nothwendig ist. Im zweiten Kapitel handelt der Versasser über

bie Sulfsmittel, welche ihm für die Anfertigung bes bem Buche beigegebenen Planes bes modernen Athens, wie es bis zum Jahre 1821 war, zu Gebote gestanden haben. Die Grundlage biefes Blanes bilbet ein in Athen felbst, mahrscheinlich unter Bittafis' Leitung, um bas Jahr 1835 von einem unbefannten Lithographen angefertigter Plan ber Stadt Athen im Jahre 1820, auf welchem bie Rirchen in größter Bollständigkeit, sowie eine Angahl sonstiger Gebaude verzeichnet, aber nicht mit Namen, sondern nur mit beigefügten Zahlen bezeichnet find: ein Berzeichniß der zu diesen Bahlen gehörigen Namen war nicht aufzutreiben; Mommfen war alfo genöthigt, mit großer Muhe bie einzelnen Namen aus anderen Plänen, besonders dem großen von den Architekten Schaubert und Kle= anthes entworfenen, ber im Archiv des Ministeriums des Innern in Athen aufbewahrt wird, sowie aus seinen eigenen im Frühjahr 1866 in Athen gemachten Aufzeichnungen zusammenzusuchen. Den so zu Stande gebrachten Plan, auf bem auch bie jetigen officiellen Straffennamen ein= getragen find, hat er bann an ben Lithographen G. Kohlmann in Uthen zur Berichtigung und Erganzung übersanbt, sobaf berselbe bie möglichen Garantien ber Genauigkeit und Bollftanbigkeit barbietet. Zu biesem Blane bilben bie Rap. 3 bis 19 eine Art fortlaufenben Kommentars, indem darin fämmtliche darauf verzeichnete Gebäude in der Reihenfolge der Nummern des Planes nach ben verschiedenen Stadttheilen, unter fortwährender Rudfichtnahme auf die dabei gefundenen antiken Refte und die Ansetzungen der neueren Topographen, besprochen werden. Rap. 20 giebt als eine Urt Anhang ein nach ber alphabetischen Reihenfolge ber Namen ber Beiligen geordnetes Berzeichniß ber Festtage (πανηγύσεις, πανηγύσια) ber Heiligen, welchen Kirchen ober Kapellen in Athen geweiht sind. Sorgfältige Indices und ein zur Drientirung nützlicher Plan ber Stadt Athen in ihrer gegen= wärtigen Geftalt erleichtern ben Webrauch bes auch vom Berleger ichon ausgeftatteten Buches, bas wir allen Forschern auf bem Gebiete ber historischen Topographie Athens als ein wichtiges Sulfs= mittel empfehlen. Bu.





Albert Bierstadt.

Mit Borträt.

Wenn man die Liste der hervorragenden "amerikanischen" Künstler ausmerksam durchsgeht, so wird man sehr bald gewahr werden, daß ein großer Theil von ihnen eigentslich nicht zu den Amerikanern gerechnet werden kann. Und doch hat man sich in Amerika so daran gewöhnt, alles, was dort malt, meißelt oder bant, als "amerikanisch" anzusehen, daß man an die Herkunft dieser Künstler gar nicht mehr erinnert sein will. So schreibt z. B. das in Chicago erscheinende "Art Journal": "Unter den Ausstellern auf der sechssundvierzigsten Ausstellung der königlichen Akademie zu Berlin besindet sich Albert Bierstadt, den man als einen deutschen Künstler reklamirt. Das berührt uns ganz eigenthümslich, doch ist sein Ruhm so groß, daß wir es schon erschwingen können, uns mit Preußen darin zu theilen. Wir freuen uns, daß man guten Geschmack genug besitzt, um ihn zu schätzen u. s. w."

So befanden fich benn auch unter ben vierzig ausstellenden Malern auf ber letten Barifer Weltausstellung nicht weniger als acht, von denen wir sicher wissen, daß ihre Wiege, und in den meisten Fällen auch ihre Studirzimmer, nicht in der neuen Welt zu suchen ift, und unter diesen acht befanden sich wiederum wahrlich nicht die schlechtesten. Sagt doch der Ber. = Staaten = Kommiffionar Franck Leslie in seinem officiellen Bericht über die Ausstellung, indem er über Bierstadt's bort befindliches Bild spricht: "Bare die Zuerkennung der einzigen Auszeichnung, welche die Ber.-Staaten erhielten, von der Abstimmung der Masse der Aunstliebhaber und Aunstwürdiger (appreciators), welche unsere Galerie besuchten, abhängig gewesen, so ist es nicht unwahrscheinlich, daß diese zweifelhafte Ehre bem "Felsengebirge" zugefallen sein würde". In wie fern die wirklich amerikanische Abstammung des Malers Church, dem, wie bekannt, die zweite Medaille zuertheilt wurde, diese Auszeichnung beringt haben mag, das möge dahingestellt bleiben.\*) Die acht erwähnten Maler sind, nebst Bierstadt, folgende: G. S. Bonghton, ein sehr guter Figurenmaler, aus Norfolf in England gebürtig und seit langen Jahren schon wieder in Europa ansässig; Fagnani, ein italienischer Porträtmaler von viel Prätenfion, aber wenig Werth, wenigstens nach dem zu urtheilen, was uns bis jett von ihm zu Gesicht gekommen ift; Regis Gignour, ein französischer Landschafter, welcher kaum ber englischen Sprache mächtig ist und vor furzem wieder nach Frankreich übersiedelte; James M. Sart geboren in Kilmarnock, Schottland, ein vortefflicher Landschafter mit viel Poefie; Emanuel Lenge, beffen wir nicht weiter zu erwähnen brauchen; \*\*) E. S. Man, in England geboren und feit langer Zeit in Europa sich aufhaltend, ein Figurenmaler, der auch in Frankreich Unerkennung gefunden hat, und Paul Weber, ein deutscher Künstler, dessen ansprechende Landschaften ein so durchaus beutsches Gepräge tragen, daß sie Niemand für Erzeugnisse des amerikanischen Bobens halten wurde. Auch unter ben ausstellenden Bildhauern findet sich ein fremdländischer Rame, 2. W. Volk, aus Chicago.

Diesen Namen läßt sich noch eine lange Neihe anderer auschließen. Wir nennen: Wm. Handschafter, Bruder des oben erwähnten James M. Hart; Thomas Hill, aus England gebürtig, der sich hauptsächlich durch seine calisornischen Landschaften hervorthut; M. F. H. de Haas, einen vortrefslichen Marinemaler, aus Notterdam gebürtig und noch im Jahre 1857 Offizier in der holländischen Marine; John G. Brown, den bekannten und beliebten Kindermaler, Engländer von Geburt; A. F. Tait, Thiermaler, besonders gewandt in der Darstellung des jungen Federviehs, Engländer oder Irländer; Constant Maher, der Genrebilder im großem Maßstade malt, Essäller; Bictor Nehlig, ebenfalls Essässer und mit Leib und Seele Franzose, ausgezeichneter Historiensmaler, welchen Herr Tuckerman, in seinem "Buch der Künstler", sogar als "eingeborenen" Künstler beansprucht; Krusemann van Esten, holländischer Landschafter u. s. w.

Unter biesen amerikanischen Künftlern fremdländischer Abstammung nun ist Albert Bierstadt sicherlich einer der hervorragendsten.

<sup>\*)</sup> Die oben gemachte Bemerfung barf nicht etwa so aufgefaßt werben, als solle sie eine Mißbilligung bes Ausspruchs ber Jury enthalten ober ben Werth bes Malers bes "Riagara" herabsetzen. Ueberhaupt soll auch ber ganze Nachweis ber auständischen Abstammung so vieler "ameritanischer" Künstler keineswegs auf eine Herabsetzung ber ameritanischen Kunst hinaustaufen. Dieser Nachweis soll nur dazu bienen, ben tosmopolitischen Charakter aller ameritanischen Berhältnisse auch auf dem Gebiete der Kunst hervorzuheben. Wenn dies geeignet ist, benjenigen Amerikanern, welche in bornirtem Nativismus alles Frembländische, bem sie doch so viel zu dausen haben, vertilgen und ausmerzen möchten, ihren Hochmuth ein wenig zu knicken, so ist das ein Nugen, der nur so nebenbei mit abfällt.

<sup>\*\*)</sup> Eine Biographie bieses Meisters aus fompetenter Feber bringen wir bemnächft. A. b. Reb.

Albert Bierstadt ward im Jahre 1830 in Solingen, bei Elberfeld, geboren.\*) Zwei Jahre nach seiner Geburt siedelte sein Bater, der dem Militärstande angehörte, fammt seiner Familie nach Amerika über und ließ sich in Neu-Bedford, im Staate Massachusetts, nieder. Hier erhielt Albert seine Schulerziehung und zeigte schon frühzeitig eine große Borliebe für fünstlerische Beschäftigung. Bemerkenswerth ift es, daß er ichon in seinen Anabenjahren sich mit jenen Gebirgen beschäftigte, deren Darstellung ihm einst seinen Ruf als Rünftler sichern follte. Er schrieb nämlich, als er vielleicht zwölf Jahre alt war, einen Auffatz, betitelt: "Ein Ausflug in die Felsengebirge", welcher sich noch jetzt im Besite ber Schwester bes Künftlers befindet. Der Auffat ift mit, wenn auch fnabenhafter, fo boch fehr hübicher, übrigens acht amerikanischer Sand geschrieben. Der zukünftige Landschafter läßt sich baraus jedoch noch nicht erkennen. Bon Naturbeschreibung ist barin feine Spur zu finden. Den Hauptpunkt bildet ein Jagdabenteuer mit einem Bären, bie Sorge für die Leibesnahrung steht in nächster Linie. Wie sich das fast von felbst versteht, widersetten sich Albert's Angehörige seinem Bunsche, Künstler zu werden, auf alle mögliche Weise. Man glaubte nicht die gehörigen Anzeichen von Talent bei ihm zu entbecken; die Künstlerlaufbahn war eine gar zu prekäre; zudem hatte die Mutter, eine Cousine Hasen= clever's, gegen das leichtsinnige Künftlerleben eine besondere Abneigung gefaßt, und so mußte sich denn der junge Mann wohl oder übel zu einer "praktischeren" Lausbahn verstehen. Aber der geborene Künstler schlug durch. Sich auf sich selbst verlassend, begann er Unterricht im Kreidezeichnen zu ertheilen - eine Manier, in welcher er sich schon früher geübt und hervorgethan hatte, — und er erwarb sich dadurch die Mittel, um im Jahre 1851 anfangen zu können, in Del zu malen, und um endlich zwei Sahre fpäter, also in seinem dreiundzwanzigsten Jahre, seinen langgehegten Lieblingsplan ausführen und nach Düsseldorf gehen zu können. Hier erwartete ihn jedoch zuerst eine Enttäuschung. Sein Verwandter, Hafenclever, auf beisen Unterstützung durch Rath und That er gehofft hatte, war unterbeffen gestorben, und da seine Renntuisse im Zeichnen noch zu mangelhaft waren, so konnte er nicht zur Afademie zugelaffen werden. Unter der Leitung Lessing's, Andreas Achenbach's und Leute's, machte er jedoch bald rasche Fortschritte, und als er, kurz vor seiner Rücksehr nach Amerika, einige Bilder voraussandte, wollten bortige Künstler nicht glauben, daß er fie mit eigener Hand vollendet habe, indem es unmöglich fei, es binnen kurzer Zeit zu solcher Meisterschaft zu bringen. Die vier Jahre (1853-1857), welche Bierstadt danials in Europa verlebte, wußte er bestens zu verwenden. Gine Fugreise durch Weftfalen, eine Tour in den Apenninen, ein Winter in Rom, Reisen in Seffen-Raffel und in der Schweiz, füllten seine Stizzemmappe mit Borwürfen für zufünftige Bilder, und eifriges Studium befähigte ihn zu beren Aussührung. Bon einer seiner Touren durch Hessen-Kassel brachte er die Stizze mit heim zu bem Bilde "Sonnenschein und Schatten", welches ihn zuerst in weiteren Kreisen in Amerika bekannt machte und welches wir später wieder zu erwähnen Gelegenheit haben werden. Im Berbft 1857 zurückgekehrt, eröffnete er in Neu-Bedford ein Atelier und verbrachte ben Winter mit Ausarbeitung seiner europäischen Stizzen.

Im April 1858 finden wir ihn jedoch schon wieder auf der Reise, um sich der Entsbeckungsexpedition des Generals Lander nach dem Südpaß auzuschließen. Diese Reise brachte ihn weit weg von aller Civilisation, durch tausenderlei Gefahren und Entbehrungen, an die westlichen Abhänge der Felsengedirge. Dort verließ er die Expedition und wandte sich, in Gesellschaft von nur zwei Begleitern, dem Osten wieder zu. Sein Weg führte ihn durch eine dichte Wildniß und durch Gebirge, welche von wilden Stänmen bewohnt und selbst

<sup>\*)</sup> Die meisten ber bier mitgetheilten biographischen Notizen verbanke ich ber Schwester bes Klinftlers, Frl. Elisa Bierstabt, in Niagara Falls, im Staate News York.

für bewaffnete Corps nicht ohne Gefahr sind. Während eines großen Theiles ihrer Tour waren die Reisenden lediglich auf das von ihnen erbeutete Wild als Nahrung angewiesen und mußten mehrere Male tagelang ohne Wasser zubringen. "Lander's Pik" und "Laramie Pik" waren die künstlerische Ausbeute dieser Expedition.

Trotz den Gefahren und Strapazen, welche diese erste Felsengebirgereise dem Künstler auferlegt hatte, unternahm er im Jahre 1863 eine zweite und noch größere Expedition. Dieses Mal ging es nach ber Stadt ber Heiligen am Salzsee, von ba über bas humboldt= gebirge nach Birginia Cith und über die Sierra Nevada nach San Francisco. Bon bier aus wurde ein Abstecher nach dem berühmten Do-Semite Thale gemacht, in welchem sich Bierstadt, nebst Reisegefährten, sieben Wochen lang aufhielt. Bom Do-Semite gurudgekehrt, ging es nach Sakramento-Cith, von dort den Sakramento hinauf bis nach Tehama. Bier verliegen Bierftadt und sein Reifegefährte bas Dampfboot und bestiegen ihre Pferbe, um einen Ritt nach bem Schochta Bif und von dort aus hinüber nach Oregon zu machen. Im oregonischen hinterwalde wurde sein Gefährte ernstlich frank, was einem bortigen Bionier ber Civilifation die willfommene Gelegenheit barbot, an ben Beiden fein Schafchen zu icheeren. "Ich wurde gerettet", ichreibt der erwähnte Reisegefährte, "burch die unermud-"liche Pflege des besten Freundes, mit dem ich je gereist bin, burch nasse Umschläge, und "burch die Unmöglichkeit, in jener Gegend nach einem Doktor schieden zu können." Nun ging es weiter nach Bortland, von bort ben Billamette hinunter und ben Columbia hinauf, über Fort Bancouver nach Dalles, wo Bierstadt Studien nach dem Mount Hood machte. Alsbann ging es wieder nach Bortland und von da zurud nach San Francisco. Der Gewinn biefer Reise waren bie Sfiggen gu ben bedeutenoften Bilbern, welche ber Rünftler geschaffen hat.

Wer die Gefahren und Mühfeligkeiten biefer Studienreisen richtig zu würdigen lernen will, der muß die Berichte lesen, welche einer von Bierstadt's Gesellschaftern darüber geliefert hat. Natürlich ist es hier unmöglich auf alle Einzelheiten einzugehen, aber die biographische Stizze unseres Künstlers würde gar zu unvollständig sein, wenn sie nicht wenigstens einigermaßen versuchte, die Bilder dieser Reisen dem Leser vor die Augen zu sühren. Wie ganz anders nehmen sich diese Studienreisen aus, als diesenigen, welche unsere europäischen Landschaftsmaler in die baperische Alp, in das Siebengebirge, die Schweiz oder nach Italien und selbst Griechenland machen. Das sind Stuhlschlittenparthien gegen Gletschersahrten; Spazierritte gegen Cavalleriechargen! Doch lassen wir den Berichtserstatter selbst reden.

Hiere sich ausruhten, segten wir den Horizont mit unseren Ferngläsern und sahen Büffel "nach jeder Richtung hin, mit Ausnahme des Nordostens, von woher wir gesommen waren. "Bon dieser Seite her kam unser Wagen auf uns zu, dessen Zugwieh alle seine Kräfte "anstrengte, um uns wieder einzuholen. Als sie auf Rusweite an uns herangesommen "waren, erschien Munger, von der Ueberlandpost, unser kühnster Reiter und verwegenster "Jäger, auf der anderen Seite, fünshundert Jards nach Südwesten zu, und winkte uns zu "sich . . . . . Als wir ihn erreichten, fanden wir, daß er den größten alten Bullen gestellt "hatte, der uns noch vorgesommen war und der schon ein Duzend Revolverfugeln im Leder "sitzen hatte. Außer dem Elephanten stirbt nichts schwerer als der Büffel . . . . Munger "hatte ihn mit Fleiß nur gestellt, ohne ihn zu töden, damit Bierstadt die seltenste aller "Lünstergelegenheiten genießen solle — den Anblick eines alten Bullen, der seinen letzten "Augriss vor dem Todesschnsse nacht. Während wir das Thier zurücksielten, näherte sich "unser Wagen. Unser Künstler stieg ab, holte seinen Farbenkasten, stellte seinen Feldstuhl

"auf und nahm seine Holzsohle zur Sand. Wir ritten auf den sterbenden Krieger zu und "erhoben ein Geschrei. Gine neue Gluth röthete seine düsteren Angen; er bengte sein mäch= "tiges Haupt, bis sein Bart das verworrene Gras kehrte; er erhob seinen Schweif, bessen "Büschel gleich einer Fahne rückwärts im Winde wehte, und machte einen wüthenden Satz "vorwärts. Einen Augenblick lang war seine ganze wilde Majestät wieder königlich lebendig "in ihm. Wir wichen aus und er wandte fich nach und. Wir ergriffen scheinbar die Flucht, "und wieder griff er an. Mit jeder veränderten Positur veränderte der Künstler seinen "Plat und ruhig bewegte sich die Solzfohle. Parrhasius unter den Büffeln! Aber er war "barmherziger als sein antifes Vorbild. Seine Studie war schnell gemacht und ihr besserer "Theil war eines jener Angenblicks-Regative, welche niemals dem Gehirne desjenigen "Menichen entschwinden werden, ber ben letten Angriff eines Buffels gegeben bat. Die brei "Schützen zielten nach bem Bergen bes alten Riefen. Mit mächtigem Schuaufen fant er "auf die Anie — starrte uns so heraussordernd an als je — erhob sich zweimal halb und "scharrte die Erde mit dem einen Suf - fiel wieder - und fingelte sich über, indem "ein allgemeiner Schauer durch seine Glieder rann — ein todter Büffel! "brachte ben ganzen Reft bes Morgens bamit zu, unfern Buffel in sein Sfizzenbuch zu "übertragen."

Und nun ein zweites Bild: "Bon ber Salzice-Stadt bis nach Washoe und ber Sierra "Nevada führt ber Weg burch bie grauenhafteste Buste, Die ber Mensch sich nur benken "tann. Den Sand ber Sahara vertritt hier ein fehr feines, alkalisches Bulver, weiß wie "getriebener Schnee, welches über eine Strecke von neunzig (englischen) Meilen eine ununter-"brochene blendende Decke breitet, die selbst jene halsstarrigen Bedetten der Begetation, die "wilden Salbeibufche, nicht auffommen läßt. Die Quellen liegen weit von einander ent-"fernt und find, mit einer einzigen Ansnahme, nur bie Behälter einer Söllenbrühe aus "Salz, Potasche und Schwefel, Die fein Mensch anrühren wurde, außer in ber angersten "Noth. Einige Tage lang tiefes Getrant von innen, und jede Bore bes Körpers von "außen burch bas windgetriebene Alfali gefüllt, reichen oft genug bin, um ben elenden "Reisenden mit einem der Rose ähnlichen Anoschlag zu bededen, der sofort ineinander fließt "und ihn bis zur Verrücktheit reizt. . . . . Ich sehe auf biese Bufte zurück, als auf bas "greulichfte Alpbrücken meines Dafeins. Alls ob bie Ratur bas Schlimufte nicht ichon ver-"übt hätte, hörten wir an einer Station, wo wir anhielten, grauenerregende Gerüchte von "Gofboots auf bem Ariegspfab, und ebe ber Mittag berannabte, fanten wir bie unumftöß-"lichsten Beweise. Sier und da saben wir Moccasinspuren, mit einwärts gefehrten Zehen, "in dem Potaschenstaub, und plöglich zeigte mir mein Ternglas einen schenflichen, lauernden "Teufel in ber Entfernung, ber Niemand anders war, als ein Gospoot Spion. Wie weit "weg mochten wohl die Cfalpirer und Mordbrenner sein? . . . . . Gegen vier Uhr bogen "wir in einen fürchterlichen Soblweg ein, ben bie Natur für Sinterhalt und Berrath "geschaffen zu haben schien. Die mächtigen, schwarzen, kablen Borphyr= und Trachytselsen "erhoben sich über unseren Häuptern bis zu dreihundert Juß Böhe, während ihre näheren "und niedrigeren Schichten eben so viele natürliche Barapets abgaben, über die man "ichießen konnte, und die mit Riffen als Schießicharten versehen waren. Wir hatten zehn "Büchsen in unserer Gesellschaft. Fünf wurden an jeder Seite durch die Wagenfenster "gelegt, um ben ersten rothen Schurken, ber über bie Bruftwehren lugte, rasch in die Ber-"dammniß fenden zu können. Unfere Sechstäufer lagen auf bem Schoof, unfere Bowie-"messer hingen an unserer Seite, unsere Batrontaschen, mit schneller Rache gestopft, "hingen offen an unferen Bruftriemen. Wir faßen ba mit zusammengebiffenen Zähnen, "dann und wann nur einander halblaut zumurmelnd: "Nur nicht nervös werden! Nur

"feinen Schuß wegwerfen! Ordentlich zielen! Es gilt der Heimath . . . . . 3ch glaube "nicht, baß irgend einer von uns ein Feigling war. Aber unter solchen Umständen, zwei "Meilen bie Stunde-bingufriegen — bas war ichlimmer als Furcht! Gin Troft blieb uns "noch. In ber Mitte bes Hohlwegs war eine Ueberlandstation, wo wir frische Pferbe "bekommen sollten. Die nächste Station war zwanzig Meilen weit. Wurden wir mit "llebermacht angegriffen, fo konnten wir vielleicht den gangen Beg im Galopp gurudlegen, "falls die Indianer uns nicht ein Pferd wegschoffen — ein Stückhen, welches fie immer "versuchen . . . . Endlich bogen wir um die Ecke, welche die Station unserem Blicke ent-"Jogen hatte. — Gin bider, unangenehmer Qualm wirbelte über ber Stelle empor, wo bie "Häufer gestanden hatten. Wir famen näher. Der Schuppen, Die Ställe, bas Stations-"hauß — alles war ein rauchender Saufen von Balken. Wir famen noch näher. Das "ganze Gestüde — zwölf oder fünfzehn Pferde — lag bratend auf den Rohlen. Wir "waren am Fleck. Dort, unentwirrbar in Die Leichen ber Thiere verwickelt, lagen fechs "Männer, ihr Gehirn zerschlagen, ihre Gesichter bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt, ihre "Gliedmaßen abgehauen — ein gräßliches Brandopfer, das uns entgegen dampfte. Ich "barf mich bei biesem Grausen aller Sinne nicht aushalten. Es befällt mich heute, bei "hoher Mittagessonne, ein eisiger Schauer ..... Der Rest unserer Reise ward schrecklich, "nur durch die Natur und ohne die verruchte Hülfe des Menschen. Aber die Bergangenheit "hatte ihr Werk gethan . . . . . . Um Morgen, ehe wir Birginia-Cith erreichten, bekam einer "unserer Mitreisenden, den wir für den fräftigften unter uns gehalten hatten, das Delirium, "so bag wir ihn mit Gewalt im Wagen festhalten mußten. Ich selbst fiel augenblicklich in "Dhumacht, als ich in Birginia-Cith in ein warmes Bad stieg und ward nur mit großer "Mühe wieder zur Besinnung gebracht, nachdem ich anderthalb Stunden lang ganz "besinnungslos gewesen war." \*)

Nicht wahr, es gehört Muth bazu, unter solchen Verhältnissen Studienreisen zu machen? Wer jetzt diese Gegenden bereisen will, kann es mit weniger Gefahr thun, denn seit jenen Tagen ist bas eiserne Schienenband quer über ben Kontinent gelegt worden.

Nach seiner Rücksehr ließ sich der Künstler in der Stadt New-York nieder, und versblied baselbst dis 1866, in welchem Jahre er in ein Landhaus in Irvington, am Hudson, übersiedelte. Im nächstsolgenden Jahre (1867) erhielt er von der Regierung den Auftrag, zwei Bilder sür das Kapitol in Bashington auszusühren. Er wählte als Vorwurf die Entdeckung des Hudsonslusses durch Sir Hendrick Hudson und begab sich, um Studien zu diesen Judien zu machen, im Juni 1867 nach Europa. Nachdem er sich einige Zeit in London ausgehalten hatte, ging er nach Italien und verbrachte den Binter (1867—1868) in Nom und Neapel. Die Frucht seines dortigen Ausenthaltes war: "der brennende Besun", das letzte vom Künstler bis jetzt ausgestellte große Bild. Ausang des Winters 1868 wurde er leider von einem Augenübel befallen und begab sich daher nach Paris, um sich dort der Behandlung eines Augenarztes anzuvertrauen. Den letzten Nachrichten zusolge ist das llebel glücklich gehoben worden.

Nachdem wir so den äußeren Lebensgang des Künstlers in kurzen Umrissen angedentet haben, wenden wir uns seiner künstlerischen Thätigkeit zu.

Bierstadt ist ein Maler des Großartigen in der Natur. Er wird sich nie, mit der stillen Genügsamkeit der Maler des "paysage intime", in ein kleines Stückhen Erdreich,

<sup>\*)</sup> Ich habe die beiden eitirten Stellen so viel wie möglich gefürzt. Die erste derselben findet sich in Tuderman's "Book of the Artists", S. 391, die zweite im Atlantic Monthly, Band 13, S. 493. In Band 13 und 14 dieser Monatsschrift hat Herr Fity-Hugh Ludsow, einer der Reisegefährten des Klinstlers, seine interessanten Reisessigen veröffentlicht.

vas kaum spärlich mit Begetation besleivet ist, versenken und aus diesem kleinen Naturaussichnitt doch ein stimmungsvolles Bilv machen können; er sucht vielmehr seine Borbilder da, wo die Natur sich in ihrer Gewaltsamkeit zeigt, bei den himmelragenden Felsriesen der gewaltigen Kette, die das Nückgrat des amerikanischen Kontinents bilvet, bei dem Besub, der eben im Ausbruch begriffen ist. Hier ist er zu Hause, und wie ihm die Großartigkeit des Gegenstandes zur nothwendigen Bedingung geworden ist, so ist es ihm auch die Großräumigsteit geworden. In seinen riesigen Landschaftsbildern breiten sich ganze Thäler vor unseren Augen aus oder ziehen sich ganze Gebirgsketten panoramasartig hin. Ihm aus dieser seiner Individualität, einen Borwurf zu machen, ihn, weil er nicht das elegische Element in der Natur aufzusassen versucht, oder vielleicht auch weiß, sondern sich dem heroischen zuwendet, einen "Dekorationsmaler" zu nennen, das ist eine Thorheit, die freilich schon mehr als einmal begangen worden ist.

Bierstadt's Manier ist unwerkennbar biesenige, welche ber Schule eigen ist, in der er sich gebildet hat. "Seine Bilder," sagt das Londoner Art Journal, "zeigen, wie viel er der Lehre und dem Beispiel Lessing's, Achenbach's und Leuze's schuldet. Pariser Kritiker haben der amerikanischen Schule nachgesagt, sie sei ein Ableger der englischen. Bierstadt's prächtiges Gemälde "das Felsengebirge" legt Zeugniß vom Gegentheil ab, wenn solches Zeugniß überhaupt nöthig wäre. Das Berk ist ein direktes Produkt der Düsseldorfer Schule. Und sicherlich ist die Landschaft der Bewunderung werth, wegen der modellirten Anatomie der Gebirgsmassen, wegen der Gewalt, mit welcher die Elemente der Erde, des Wassers und der Lust beherrscht sind. Der Mittelgrund bietet wohlstudirte Passagen und der Vorderund ist wahr im Detail. Die Farbe ist vielleicht etwas hart — ein allgemeines Gebrechen in Bilvern deutscher Herfunst. Zedoch giebt die Behandlung des Helldunkels in Licht und Schatten und der glänzenden Sonnenstrahlen der gauzen Scene einen Anslug poetischen Zaubers. So ist denn die Härte, welche von Düsseldorfer Landschaften saft untrennbar zu sein scheint, gehoben."

Man hat Bierstadt, wie schon bemerkt, vorgeworfen, er sei ein Dekorationsmaler. Begründeter als dieser Vorwurf ist vielleicht der, daß er zu sehr nach Effekten hasche und die fünftlerischen Mittel, welche nöthig sind, um diese Effekte zu erreichen, zu ftark betone. So find 3. B. in einigen seiner Bilder die Bordergründe gang unnatürlich dunkel, ein Behler, in den der Künstler nur verfallen sein kann, durch das Bestreben, auf diese Beise die Wirfung der Ferne zu erhöhen. Allein wir schließen uns bier ganz der Meinung eines englischen Aritikers an und citiren daher im Nachfolgenden dessen Borte, welche einer Besprechung bes Bilbes: "Sturm im Felsengebirge" in bem "London Saturday Review" entnommen sind: "Er (Bierstadt) ist nicht ein einsacher Ropist ber Natur, sondern ein Rünftler, welcher gewisse artistische Zwecke verfolgt und vieselben mit Sorgfalt und Bestimmt= heit ausführt. Man beobachte z. B., wie strikt in dem vorliegenden Werke alles so arrangirt ift, daß es den Effett verstärkt; ja, manchmal find die angewandten Mittel sogar etwas zu Aber in einem Zeitalter, wo von Manchen die Theorie verfochten wird, daß man der Kunst entbehren könne und daß das einfache Ropiren genug sei, kann uns ein Mann nur willsommen sein, ber, wie Bierstadt, mit der hingebendsten Liebe für die großartigsten Naturscenen, welche je einen Kunftler befeelt hat, doch das Streben und Arbeiten nach rein fünstlerischen Zielen verbindet."

Nachstehende Liste der Werke des Künstlers erhebt natürlich keinen Anspruch auf Bollsständigkeit. Sie soll nur diejenigen aus der großen Zahl derselben, so viel als möglich, in chronoslogischer Ordnung aufführen, welche uns mittelbar oder unmittelbar bekannt geworden sind.

Rleine deutsche Landschaft, datirt 1854. Größe 20 × 16 Zoll (englisch). Große

schöne Baumgruppe (burch solche zeichnet sich Bierstadt überhaupt auß) auf einem Hügel sast mit der Mitte des Bildes. Im Bordergrunde Menschen und Wagen. Abendbeseuchtung. In den Lichtern schmutzig röthlich. Die Schattenseiten des Wagens im Vordergrund, einiger Pferbe und Menschen, sowie die Schatten dieser Gegenstände selbst, auffallend bläusich, was mit den röthlichen Lichtern einen unangenehmen Kontrast bildet. Eines der frühesten, noch in Düsselvorf gemalten Bilder. Im Besitze des Herrn Pearce, Chester Park, Boston.

Bogen des Octavins(?), Straßenscene in Rom; datirt 1858. Warmes saftiges Koslorit. Schr sorgfältig und naturwahr in allen Einzelheiten durchgeführt. Die Figuren der Staffage, unter welchen auch das reisende Engländerpaar, mit dem rothgebundenen "Murrah", nicht fehlt, etwas gedrungen. Im Besitze des Athenäum, Boston.

Morgen nach dem Sturm, Marine bei Newport; datirt 1859. Größe  $24\times 16$  Zoll. Scheint sehr nachgedunkelt zu sein. Im Besitze des Herrn Pearce, Chester Park, Boston.

Westfälische Landschaft, alte Mühle; datirt 1859. Kleines Bild, welches gegen die früheren Bilder des Künstlers im Kolorit merkwürdig absticht. In kühlem, grauem, fast zahmem Tone gehalten. Wurde im Frühjahr 1868 auf einer Anktion auf 250 Doll. gestrieben. Im Februar 1869 wieder auf Auktion, ging es auf 225 Doll.

Morgen in dem Felsengebirge, datirt 1861. Größe  $25 \times 14^{1/2}$  Zoll. Im Bordergrunde ein weitausgebreiteter Wiesenplan mit Baumgruppen besetzt. Rehe als Staffage. Im Hintergrunde erhebt sich die Gebirgskette. Ein wunderschönes, in seinem silbergrauem Ton gestimmtes Bildchen, durch welchen es ebenfalls gegen die früheren Bilder des Malers absticht.

Sonnenlicht und Schatten, datirt 1862. Ein offenes Kirchenportal, vor welchem sich eine mächtige Eiche erhebt, durch deren Zweige das Sonnenlicht fällt. Dies ist das Bild, dessen wir schon oben gedachten und welches dem Künstler zuerst eine weitverbreitete Popularität sicherte. Im Besitze der Schwester des Künstlers. Chromolithographirt von Storch und Kramer.

"Jarves' pafture" im Connecticut-Thale zwischen Claremont und Windsor, New-Hampshire; batirt 1862. Größe  $5^3/4 \times 4$  Huß. Es soll dies das einzige wirkliche Porträt einer neu-engländischen Landschaft sein, welches Vierstadt je gemalt, und, wie der Eigensthümer, der schon genannte Herr Pearce in Voston, versichert, hält es der Künstler selbst für sein bestes Vild. Leider hängt es in den Empfangszimmern des Herrn Pearce so uns vortheilhaft, daß man absolut zu keinem Urtheil darüber kommen kann. Jedenfalls ist der Vordergrund wicder sehr schön gemalt, mit herrlichen Vaumgruppen besetzt und mit Kühen und Schasen staffirt.

Der Luzerner See; datirt 1863. Größe ohngefähr  $7 \times 4$  Fuß (dies ift dasselbe Bild, welches in der Nr. 11 der "Chronif" 1869 in einer Korrespondenz durch einen undezgreislichen Irrthum als "St. Gotthard, 1853", aufgeführt ist). Sines der am wenigsten gelungenen Bilder des Künftlers, im Vordergrund unnatürlich dunkel gehalten. Dagegen befindet sich wiederum eine herrliche Baumgruppe etwas links von der Mitte des Borderzgrundes, welche für sich allein schon ein schönes Vild geben würde. Im Besitze des Herrn Alwin Abams in Watertown bei Voston.

Felsengebirge — Landers Bif, datirt 1863. Größe 6 × 10 Fuß. Diese Landschaft ist das erste aus der Reihe der großen, epochemachenden Bilder des Künstlers, welche die Darstellung der Gebirgswelt des nordamerikanischen Festlandes zum Ziele haben. "Vor wenigen Jahren", sagt Tuckerman in seinem "Buch der Künstler", "würde eine sorgfältig studirte, getren zusammengestellte und bewunderungswürdig ausgesührte Landschaft aus dem

Felsengebirge unter die Chimären gerechnet worden sein, da eine solche nothwendiger Weise lange und einsame Reisen und nicht gewöhnliche Gefahren und Entbehrungen voraussetzt. Und dennoch war das amerikanische Kunstwerk, welches im Frühling des Jahres 1863 die größte Ausmerksamkeit auf sich zog und die größte Hoffnung, sowie das größte Bergnügen gewährte, ein solches Vild. Die Genauigkeit seiner Details wird von allen bezeugt, welche jene Regionen besucht haben, und die Neuheit und Großartigkeit der Scenerie, die Trene und Kraft, mit welcher das Vild die Hernsichkeit der Gebirge, ihre Form und Struktur, den Charakter der Bäume und die substime Luftperspektive wiedergiebt, haben diese erste sorgsam ausgearbeitete Darstellung einer gewaltigen und weitentfernten Kette, zu einem wesentlich repräsentativen und noblen Muster amerikanischer Landschafterei gemacht." — In Stahl gestochen von J. D. Smilie; chromosithographirt von Kell Bros., London.

Sonnenuntergang in Californien; datirt 1864. Größe  $18 \times 12$  Zoll. In diesem kleinen Bilbe zeigt sich uns der Künstler von einer Seite, welche verschieden ist von derzienigen, die sich in seinen großen Bildern ausprägt. Zwar ist auch hier die Gebirgswelt Californiens hineingezogen, aber man könnte das Bild fast eine Stimmungslandschaft nennen. Links vom Beschauer ziehen sich steile Klippen hin, welche sich im Hintergrunde verlieren; rechts schließt eine Waldparthie das Bild ab, während sich in der Mitte eine ruhige Wasserzsläche ausbreitet. Die Waldparthie liegt schon im Dunkel. Hinter ihr brechen die Strahlen der scheidenden Sonne hervor und tauchen die Felswand in goldenes Licht. Der Eindruck der Einsamkeit, welchen der Beschauer empfängt, wird fast noch gehoben durch ein Paar Wasservögel, die sich am Ufer bemerkdar machen. Trotz großer Brillanz des Kolorits macht das Bild doch einen harmonischen und naturwahren Sindruck. Besitzerin: Frl. Elise Vierzsstadt. Chromolithographirt von L. Prang u. Co., Boston.

Mount Hood, in Oregon, 1865 in New-York ausgestellt.

Sturm in dem Felsengebirge; datirt 1866. Größe  $12 \times 7$  Fuß. Bielleicht das großartigste Werk des Künstlers. Besitzer: J. W. Kennard. Chromolithographirt von Kell Bros., London. Dieses Bild, sowie das "Felsengebirge", ist in den Besitz des Sir Morton Pedo in England übergegangen und befand sich dieses Jahr auf der großen Münchener Aussstellung.

Laramie Bik, im Besitze ber Akademie ber schönen Kunfte in Buffalo, Staat New-York.

Auswanderer auf den Chenen — Sonnenuntergang. Im Besitz des Künstlers. Die Ueberlandpost. War im Sommer 1868 auf der ersten Ausstellung der Ukasdemie der schönen Künste in Cincinnati, Ohio.

Der Kathedralenfelsen. Im Besitze bes Herrn William Moller, Irvington, im Staate New-York.

Das goldene Thor, Einfahrt in den Hafen von San Francisco. Besitzer: General H. C. Fremont.

Der Tahor See in Californien. Im März 1867 in New-York auf einer Auktion für 1800 Dollars verkauft.

Der nördliche Arm des Platteflusses. Größe 5×3 Fuß. Besitzer: Richter Hilton. Die Dome des No=Semite=Thales. Siehe Korrespondenz aus New-York, Chro-

nik, 2. Jahrgang, S. 145, und Korrespondenz aus Boston, 3. Jahrgang, S. 27. Besitzer: Le Grand Lockwood, New-York.

Außer obigem Bilde hat Bierstadt noch zwei Ansichten des Yo = Semite = Thales gemalt, unter den Titeln: "Das Yo = Semite = Thal" (im Besitze des Herrn James Lenox New-York) und Blick das Yo = Semite hinunter (in Chicago, Il., besindlich).

Die blaue Grotte auf der Insel Capri. War im März dieses Jahres in News Nort auf einer Auktion.

Der Rebellenkreuzer Shenandoah verbrennt Wallfischfänger. Brennende Schiffe bei Mondbeleuchtung; datirt 1867. Nicht von besonderer Wirkung.

Ansicht in der Sierra Nevada. Dieses Bild ist auch in Deutschland bekannt, indem es auf der letzten akademischen Kunstausstellung in Berlin ausgestellt war und dem Künstler daselbst die kleine goldene Medaille eintrug. Laut einer glaubwürdigen Nachricht soll Herr Alvin Adams von Boston das Bild zum Preise von 10,000 Doll. erworben haben; datirt 1868.

Der brennende Vesun; batirt 1868. Ein herrliches Bild, auf welchem ber rothe Fenerschein mit dem Mondlicht, das durch die dicken Rauchwolken dringt, und mit der leuchstend weißen Schneedecke des Berges zu einem höchst energischen Effekt vereinigt ist.

S. R. K.

## Die Restauration der Berliner Amazonenstatue.

Mittheilungen, welche ich aus Berlin erhielt, daß die Restauration der von mir für das dortige Museum gekauften Amazonenstatue ein vollständig versehltes Machwerk sei, bewegen mich, diese Zeilen drucken zu lassen. Die Restauration ist ebenso mein Werk, wie das Herrn Steinhäuser's; sie ist nach genauer gegenseitiger Berabredung ausgeführt; eine kurze Auseinandersetzung des dabei eingeschlagenen Versahrens wird, denke ich, alle Einssichtigen überzeugen, daß die Restauration durchweg auf Anhaltspunkten, welche die Statue selbst oder Repliken derselben an die Hand geben, begründet und ihre Richtigkeit somit hinzreichend verbürgt ist.

Der Amazonenthpus, welchem die gegenwärtig in Berlin befindliche Statue angehört, war bereits früher namentlich durch drei Statuen befannt. Die eine befindet sich im Braccio nuovo,\*) die andere in der Galerie Sciarra, die dritte in London in der Samm-lung des Marquis Landsdowne. \*\*) Die an erster Stelle erwähnte Statue konnte bei der Restauration nicht in Betracht gezogen werden, da bei ihr gerade die auch unserer Statue sehlenden Theile zerstört und die Ansätze, über deren Bedeutung der restaurirende Bildspauer nicht in das Alare kam, einsach abgemeißelt sind.

Die Statue Sciarra bietet eine bei antiken Statuen verhältnißmäßig seltene Erscheinung bar: ihre Nase ist erhalten. Behuss der Restauration der Berliner Statue wurde daher dieser Theil der Sciarra'schen Replik abgesormt und an den Bruch angesetzt. Die sicher beglaubigte Form wurde festgehalten und nur die Oberfläche in einer der sonstigen Ausspührung der Berliner Statue entsprechenden Weise bearbeitet.

Außerbem fehlte an der Berliner Statue der rechte Arm von dem Ansatze der Schulter an. Auch über dieses Motiv giebt das Exemplar Sciarra hinreichenden Aufschluß. Der

<sup>\*)</sup> Pistolesi Vat. descr. IV, 20, 2. Nibby Mus. Chiaram. II, 18. Braun, Ruinen und Mufeen S. 241.

<sup>\*\*)</sup> Specimens of anc. sculpt. II, 10. Clarac 833 B, 2032 C. Egl. Michaelis Arch. Anz. 1862, S. 335.

gange rechte Urm nämlich bis zum Handgelenk ist antik; das noch erhaltene Handgelenk berührt die Fläche des Ropfes; also kann es keinem Zweifel unterliegen, daß auch die daran ansetzende Hand über bem Ropfe lag und daß der auf dem Wirbel erhaltene Ansatz dazu bestimmt war, die Sandsläche zu stüten. Achnlich steht es mit der Statue Landsdowne, über die Herr Klügmann mir seine angesichts des Originals gemachten Notizen mitzutheilen die Güte hatte.\*) Jedenfalls also ift die Lage der Hand über dem Kopfe an Repliken der Berliner Statue binlänglich beglaubigt. Sollte aber auch burchaus feine Anglogie porliegen, fo müßte schon die unbefangene Betrachtung der betreffenden Theile des Ropfes der Statue zu bemfelben Resultat führen. Wie an der Replik Sciarra befindet sich auf bem Wirbel ein Ansatz, ber nur bazu gedient haben fann, die Hand zu stützen. Doch muffen an ber Berliner Statue ein Theil ber Handfläche und die Finger beträchtlich über bie Stüte hinaus abwarts gereicht haben. Die haarpartien neben ber Stüte find nämlich nicht mit bem Meifel gearbeitet, wie bie übrigen Theile bes Ropfes, sondern eingeschabt. Diefes Berfahren kann aber nur beghalb eingeschlagen worden fein, weil die Bartien um ben Ansat wegen eines barüber hinreichenden Gegenstandes, also ber Sand, bem Meifel unzugänglich waren. Wie die modernen Bildhauer, mußte sich daber auch der antife Künftler zur Bearbeitung diefer Stellen eines frummen Inftrnmentes bedienen und bamit die an denselben anzubringende Haarbehandlung einschaben.

Eine andere an dem Korfe ersichtliche Erscheinung gestattet uns, die ursprüngliche Gestalt des fraglichen Motivs noch näher zu bestimmen. Es besinden sich nämlich an der Stelle, wo die Schabung aufhört und wiederum die Arbeit mit dem Meißel beginnt, zwei eigenthümliche freisrunde Brüche. Niemand wird hierin Berletzungen erseunen, welche die Statue ersitt, da sie mit diesen Stellen gegen einen harten Gegenstand ausschlug. Bielmehr sind hier offenbar schmale Gegenstände, welche an diesen Stellen ansetzen, während die Statue von einer anderen Seite den Choc ersitt, herausgerissen. Diese schmalen Gegenstände können aber nach dem bisher Auseinandergesetzen seine anderen gewesen sein, als zwei Finger, und zwar, nach den Entsernungen von der Stütze zu schließen, vermuthlich der Golde und der Mittelsinger. Der Stoß traf den rechten Arm der Statue; derselbe brach ab und rif die an der Kopfstäche ansetzenden Finger heraus. In anderer Beise sassen sich viese Brüche, nach ihrer Gestalt, nach ihrer Lage, nicht erklären. Auch herrschte in Rom bei allen Sachkundigen, Geslehrten wie Künstlern, darüber eine durchgehende lebereinstimmung.

Ich höre, daß man in Berlin jene Brüche für überarbeitet hält. Was man hiermit meint, verstehe ich nicht recht; doch vermuthe ich, daß man sich keine Rechenschaft zu geben wußte von den eigenthümlichen Kräuselungen der Bruchfläche, welche an die darum befindsliche Haarbehandlung erinnern. Diese Erscheinung erklärt sich hinreichend aus bekannten Eigenschaften des pentelischen Marmors. Derselbe wird durch die Einstüffe der die Obersstäche bestreichenden Luft dis zu beträchtlicher Tiese afficirt. Wenn er daher splittert, so pflegen die Brüche, falls sie nicht zu entsernt von der Obersläche liegen, in der Struktur des Bruches mehr oder minder den Charafter der bearbeiteten Obersläche wiederzugeben.

Unter allen Umständen ist durch diese Bemerkungen die Restauration des rechten Armes

<sup>\*)</sup> Allerdings stimmen die Angaben von Michaelis Arch. Anz. 1862, S. 335 nicht ganz mit den Rotizen Klügmann's. Er schreibt, daß von dem rechten Arme etwa drei Viertel modern wären. Jedoch möchte ich in diesem Falle bei aller Achtung vor der bewährten Genauigkeit des Herrn Michaelis nichts desto weniger Herrn Klügmann's Zeugniß mehr Gewicht beilegen, da der letztere die eingehendsten Studien über die Amazonenstatuen gemacht hat und er das Exemplar Landsbowne unter Beherrschung aller in Betracht kommenden Gesichtspunkte und Analogien untersuchte. Uebrigens kommt auch Michaelis (S. 336) schließlich zu dem Resultate, daß der rechte Arm in der That auf dem Kopfe ruhte.

hinreichend gerechtfertigt. Er ist über das Haupt erhoben und die rechte Hand brückt mit Gold- und Mittelfinger auf den Hinterkopf. Diese Geberde ist der Situation, in welcher sich die Amazone befindet, vollständig angemessen. Sie ist an der Brust verwundet; um die Brust zu entlasten, erhebt sie den rechten Arm. Das Aufdrücken der Hand auf den Kopf ist auch dem modernen Menschen bei physischer oder moralischer Erschütterung eigenthümlich und mag wohl darin begründet sein, daß durch den Druck die dort auslaufenden Kopsnerven beruhigt werden. In der alten Kunst sindet sich diese Geberde unendlich häusig, wie Zeder weiß, der sich nur ein wenig mit antiken Monumenten beschäftigt hat.

Bewiesen ist also, daß die rechte Hand über dem Kopfe zu liegen kam. Sine andere Frage ist die, ob die Hand allein auflag oder ob sich unter ihr eine Waffe befand, deren Stiel vom Daumen und Zeigefinger gefaßt oder auch nur von der Handsläche auf den Kopf aufgedrückt sein konnte. Ich gebe zu, daß die Betrachtung des Ansatzes auf dem Kopfe bei dem Berliner wie bei dem Sciarra'schen Exemplare diese Möglichkeit zuläßt; denn allerdings ist er an beiden Exemplaren von beträchtlicher Länge und zieht er sich etwas nach dem Hinterkopfe hinab. Doch liegt eben nicht mehr vor als die Möglichkeit. Unter allen Umständen konnte im Marmor selbst nur der Ansatz der Waffe gearbeitet sein: die Waffe selbst, wenn sie überhaupt beigesügt war, war selbstverständlich in Metall gearbeitet und in den betreffenden Marmorpuntello eingefügt. Also würre im ungünstigsten Falle an der von Herrn Steinhäuser ausgesührten Restauration der Marmorpuntello sehlen, der zur Besestigung des aus anderem Stosse gearbeiteten Attributs ersorderlich war. Fürswahr eine unverzeihliche Unterlassungsssünde, welche das Verständniß des Wertes auf das Empfindlichste beeinträchtigt und zeigt, wie leichtsinnig man bei dieser Restauration versahren ist!

Wir gehen nunmehr zu der Stütze über, welche an allen Exemplaren, abgesehen von dem in Landsdownehouse, zerstört ist. An der Statue Landsdowne ist die Stütze als Stele gestaltet, teren strenge Form der Kunst des fünsten Jahrhunderts, welchem die Ersindung unseres Amazonenthpus angehört, entschieden angemessener ist, als ein Baumstamm. Unter allen Umständen wäre es unmethodisch gewesen, sich in dieser Hinsicht bei der Restauration der Berliner Statue Abweichungen zu gestatten. Das einzige richtige Bersahren war, das sehlende Motiv nach der Statue Landsdowne zu gestalten, an welcher allein, soweit gegenswärtig unsere Monumentalkenntniß reicht, die antike Stütze erhalten ist.

Von Berlin aus schrieb man mir, daß die Stütze möglicher Weise auf der rechten Seite der Statue angebracht gewesen sein könne. Ich würde diese Vermuthung nicht erwähnen, wenn sich nicht der Briefsteller auf die Autorität eines verdienstvollen und besrühmten Archäologen berusen hätte. Die wahrscheinlichste Annahme scheint mir in diesem Falle die, daß man eine Aeußerung jenes Gelehrten misverstanden hat, was bei dem Briefsteller, welcher den in Betracht kommenden Fragen fern steht, wohl zu verzeihen war. Hat dagegen der Briefsteller richtig verstanden, dann gilt das bekannte Wort:

### Quandoque bonus dormitat Homerus.

Unser Kollege hat dann vergessen, daß die Statue Landsdowne die ursprüngliche Gestaltung des fraglichen Motivs erhalten hat. Sollte aber auch diese Analogie nicht vorliegen, so genügte schon die Betrachtung der Berliner Statue allein, um zu erkennen, daß die Stütze auf der linken Seite angebracht war. An der linken Seite der Statue befindet sich nämlich ein Ansatz, welcher nur zur Stütze gehört haben kann. Wollte Jemand auch diese für jeden unbesangenen Betrachter einleuchtende Annahme bezweiseln, dann betrachte er die Behandlung der Gewandpartien an der linken Seite der Statue und vergleiche sie mit der Behandlung an Vorrerseite, rechter Seite und an dem Rücken. Während sie hier überall

von einer fast raffinirten Durchbildung ist, erscheint sie an der linken Seite dürftig und in mehr andeutender Beise gearbeitet. Der Grund von dieser Erscheinung kann kein anderer sein, als der, daß dem Künstler auf dieser Seite die Stühe im Wege war und daß er hier den Meißel nicht so unbehindert handhaben konnte, wie an den übrigen freistehenden Theilen. Da die Stütze die auf der linken Seite besindlichen Gewandpartien größtensteils verdeckte, so war diese andeutende Behandlungsweise hinreichend gerechtsertigt.

Durchaus ohne Anhalt war die Restauration bei Ergänzung der linken Hand. Bei voreiliger Betrachtung könnte man annehmen, daß der physische Schmerz, welcher die Amazone durchzuckt, auch in dieser Extremität seinen Ausdruck sinden, daß die Finger dems nach krampshaft zusammengezogen sein müßten. Doch stimmt eine derartige Darstellungsweise nicht zu dem gehaltenen Charakter der Kunst des fünsten Jahrhunderts, aus welcher dieser Amazonenthpus hervorgegangen ist. Beim Laokoon lassen sich die Convussionen, denen der Held unterliegt, dis in die krampshaft zusammengezogenen Zehen versolgen. Aus der Kunst des sünsten Jahrhunderts dagegen kenne ich kein Beispiel einer derartigen Darstellungsweise, wohl aber vielsache Belege, welche eine vollständig verschiedene Aufsfassweise bezeugen. Ich habe es daher vorgezogen, ohne Ausdruck des physischen Schmerzes die Hand ruhig herabhängen zu lassen.

Dies find in aller Rurge bie Gesichtspunfte, welche bei ber Restauration ber Berliner Statue maggebend gewesen find. Gewisse funsthiftorische Unsichten, Die bierbei in Betracht kommen, bedürfen allerdings einer eingehenden Begründung. Doch werden auch bie furzen Andeutungen, auf bie ich mich gegenwärtig beschränken muß, wenigstens für Sachverständige genügen und ihnen beutlich machen, worauf es mir ankam. Es ware mir nunmehr fehr wünschenswerth, wenn einer ber in Berlin residirenden Archaologen, herr Bötticher, Curtius ober Friederichs, Die Richtigkeit meiner Angaben prufen und ein competentes Urtheil über die Restauration aussprechen wollte. nöthige Material zu ihrer Disposition; außer bem restaurirten Original befindet sich ein Abauf ber unrestaurirten Statue im Berliner Museum : man fann baber bie einzelnen Befichtspunkte, Die ich in Diesem Auffate entwidelt habe, Schritt für Schritt verfolgen. Sollten sich bei biefer Untersuchung Fehler in ber Restauration herausstellen, bann würde ich mich von Sachkundigen gern eines Besseren belehren lassen. Doch verlange ich, damit bie Schwierigkeit auf beiden Seiten gleich zugemeffen sei, daß mein etwaiger Opponent sich nicht auf Regiren und Widerlegen beschränft, sondern daß er mit einer definitiven Vorlage bervortritt, wie er seinerseits, wenn er die Reftauration zu leiten gehabt, die fehlenden Theile ergänzt haben würde \*).

Rom. 1. November 1869.

28. Selbig.

<sup>\*)</sup> Das Manustript bes obigen Auflatzes ging uns erst zu, nachdem ber Text zu unser Publikation ber Berliner Amazone im letzten Hefte bereits gedruckt war. Dr. Helbig hat jedoch von ben Ausstellungen, bie auch ber Berfasser jenes Textes an ber Restauration ber Statue machte, noch keine Kunde gehabt. Seine Polemik richtet sich vielmehr gegen Angriffe, welche in Berlin von andrer Seite her gegen die Restauration erhoben worden sind. Wir haben zunächst beiden Theilen das Wort gegeben und sehen der weiteren Entwickelung der Streitsrage mit Interesse entgegen.

### hille Bobbe van haarlem.

Delgemalbe von Frang Sals in ber Galerie Suermondt ju Machen. Rabirung von Leopold Flameng.

Bor zwei Jahren kam in Hoorn, ber ehemaligen Hauptstadt Nordhollands, unter einem Wust von drei dis viertausend Bildern auch das merkwürdige Portrait einer alten Here mit zum Berkauf, welches den unverkennbaren Stempel und zum Nebersluß auch noch die volle Namensinschrift des Franz Hals, des genialsten unter den älteren Zeitgenossen Kembrandt's, an
sich trug. Unser verstordener Kollege W. Bürger, dessen Spürsinn der Fund natürlich nicht
lange verdorgen bleiben konnte, hoffte das Werk seines geliebten Meisters für sich erwerben
zu können, als Pendant zu seinem prächtigen Schuster Jan Barent, dem gesürchteten Kriegskameraden des Abmirals Tromp, den er aus ähnliche Weise srüher einmal in Haarlem
aus der Vergessenheit hervorgezogen hatte.\*) Aber auch Hr. Suermondt hatte Kunde von
dem Schatz und war "unmoralisch" genug — wie ein Kritiker der "Indépendance" sich
ausdrückte — dem Freunde zuvorzukommen und das Bild um eine namhaste Summe für
seine kostbare Samuslung zu erwerben.

Manche von unsern Lesern haben inzwischen Gelegenheit gehabt, auf der diesjährigen Ausstellung alter Gemälbe in München neben vier anderen Bildern des großen Haarlemer Meisters auch das Portrait der Alten bewundern zu können. Es überragte nicht nur diese seine nächsten Rivalen bei Beitem, sondern es hielt auch neben den größten Meisterwerken eines Belazquez, Rubens und Rembrandt durch die beispiellose Birtuosität seiner Behandlung wie durch die Kühnheit und Energie seiner Auffassung vollkommen Stand.

Wer ist sie benn nur, diese alte garstige Here, die den Pinsel eines Franz Hals, des Malers der stolzesten Kavaliere, der ehrsamsten Bürger und charmantesten Dämchen seiner Zeit, zu so begeisterter Darstellung hinreißen konnte? Ihren Namen kennen wir; denn der Meister hat ihn mit eigener Hand unmittelbar vor dem seinigen, sowie es die Unterschrift unser Radirung zeigt, hinten auf den Blendrahmen des Bildes hingeschrieben. Aber was bedeutet dieser wunderliche Name: "Hille Bobbe van Haarlem." Auf dem Stich eines zweiten Portraits der Alten, welcher zu den besten Arbeiten des Louis Bernard Coclers (1740—1817) zählt, steht die Unterschrist: "Babel van Haarlem." Bürger warf die Frage auf: "Babel, Babbe, Bobbe, ist das etwa ein Spihname, mit Anspielung auf Babhlon, auf den Thurm zu Babel, auf irgendwelche Narrheit oder "Spaßmacherei"?\*\*) Vielleicht war "Babel" nur durch Mißverständniß des Stechers aus "Bobbe" hervorgegangen. Wir wissen es nicht, und auch die holländischen Lokalsorscher, der trefsliche Dr. van der Willigen

<sup>\*)</sup> Man vergl. Bürger's Charkteristik bes Franz Hals, Gazette des Beaux-Arts, 1868, pag. 446 ff. \*\*) Gazette des B. A. 1869, pag. 163, im Text zu ber ersten Publikation unser Rabirung.

an der Spite, haben uns darüber bisber feine genugende Aufflärung verschaffen konnen. Aber daß unfre "Hille Bobbe van Haarlem" in dem Geburtsorte des Frang Sals eine stadtkundige, fo zu sagen populäre Perfonlichkeit gewesen sein ung, davon murbe uns schon ein Blick auf bas Bild überzeugen können, auch wenn baffelbe nicht so häufig reproducirt worden ware. Als eine Art weiblicher Fallstaff mag sie die Gefährtin manches luftigen, freilich and wohl oft roben Gefellen gewesen sein, mag bas im Sturm unbewegliche Untlitz manches wackeren Seehelden durch ihre berben Späße zum Lachen verzogen haben. Bem "Bruder Theer" nahm sie ohne Zweifel unter Anderem auch den großen Durst an, auf den ihr bis zum Rande gefüllter Rrug schließen läßt; sie liebt bas Wasser aber ebensowenig wie er "als Trunck in seiner puren Natürlichkeit, sondern zieht es gebrannt vor," wie Lemcke in feiner "Aefthetif," S. 186 ber 3. Aufl. uns glauben macht. Daß fie nicht unter ben Erften auf bem Heimmege war, beweift die Gule, die ihr im Nacken sitt. Wir Archaologen wittern in solchen Bögeln immer symbolische Beziehungen. Wäre es nicht eine gang launige und nahe liegende Symbolik, wenn Meister Hals seiner Anti-Pallas Athena von Haarlem, diesem Urnachtvogel ber Matrojenschenken, als Karikatur auf die wachsame Begleiterin aller nächt= lichen Studien die Gule beigegeben hätte?

Doch lassen wir Namen, Persönlichkeiten und Attribute, und betrachten das Werk nur als Malerei! Als solche ist es der höchsten Bewunderung werth, wie tief auch sein Gegensstand aus der Hese Solfslebens geschöpft sein möge. Schon diese Rücksichtslosigkeit in der Wahl des Stoffes charakterisirt den großen Meister. Wir brauchen die Herren der Kunst auf allen Gebieten des geistigen Schaffens nicht zu nennen, in deren Schöpfungen das Ershabenste und das Niedrigste, das Edelste und das Gemeinste nebeneinander liegt. Hier ist wieder so ein Beispiel für die Wahrheit, daß der Stoff allein die Kunst nicht macht, sondern der Geist, in dem er sich spiegelt. Welch' ein freier und fröhlicher Geist leuchtet nicht aus dem häßlichen Antlitz dieser Alten! Es blitzt förmlich um ihr Haupt von derb treffendem Humor. Behaglich in sich zusammengefauert hat sie die Spottreden ihrer Kumpane, die nicht eben sehr sauber geklungen haben mögen, über sich ergehen lassen; jetzt giedt sie ihnen eine volle Ladung zurück und weidet sich, grinsend über das ganze Gesicht, an dem ungesheuren Effekt, den sie damit erzielt. Wir glauben das heisere Lachen zu hören, das aus dem breit emporgezogenen Munde dringt: im nächsten Augenblicke wird sie den schon gesaßten Krug an die Lippen führen und sich mit einem tüchtigen Schluck für weitere Feldzüge stärfen.

So frisch und unmittelbar, wie die ganze Gestalt in Haltung, Ausdruck und Situation aus dem Leben gegriffen ist, so kühn und breit ist sie nun auch auf die Leinwand hingesetzt. Kein Wort beschreibt die wahre Furia des Pinsels, mit welcher Kopf, Haube und der gestältete Kragen in einem grauen, nur mit wenigem Roth und Weiß erhöhten, aber trotzdem durchaus hellen und leuchtenden Ton hingesetzt sind. Die meisterhafte Radirung Leopold Flameng's ist darin dem Original so nahe gekommen, wie es mit den einsachen Mitteln seiner Kunst nur irgend möglich war. Auch als Radirung bieten wir den Lesern hier, wie wir glauben, ein in seiner Art unübertroffenes Meisterwerk.

Es wurde bereits erwähnt, daß auch früher schon Manche durch Pinsel und Nadel die alte Hexe von Haarlem, nachdem beren Thpus einmal durch Franz Hals sestgesstellt worden war, nachzubilden versucht haben. Aber die Reproduktionen bleiben sämmtlich hinter dem Urbilde weit zurück. Zwei davon, eine auf einem Fischbilde, vermeintlich von van Beheren, und eine andere von Franz Hals dem Ingeren (de Jonge), beschreibt Bürsger in dem letzterwähnten Aufsatze. Die erstere sah ich im Herbst bei Hrn. van Reede in Utrecht, welcher sie aus der Sammlung Cremer in Brüssel erwarb. Sie ist, wie die neuers bings zu Tage gekommene Inschrift lehrt, ebenfalls von Franz Hals dem Sohn und

bringt unsere "Hille Bobbe" mit einer, wie sie, in großen Dimensionen gehaltenen Reprobuktion bes "Rauchers" von Brouwer (Sammlung Steengracht im Haag) zusammen. Aber wie äußerlich, ich möchte sagen bekorativ ist hier die ganze Malerei, wie ordinär die Aufsfassung ber Alten! Aus dem Bergleiche dieses Bilves mit dem des Baters Hals kann man lernen, wie sich selbst das Gemeine zum Großartigen steigern läßt, wie es aber, ohne Geist und Leben ausgefaßt, allerdings leicht unter das Niveau der Kunst herabsinkt.

Auch ein berühmter Maler der Gegenwart hat sich an unser Hille Bobbe versucht. Als Gustave Courbet zur Ausstellungszeit nach München kam, erbat er sich trotz der Kürze seines Ausenthaltes von Heisterwerfe der Kunst erklärte. Er brachte die Kopie denn auch in erstaunlich kurzer Zeit fertig und erreichte den Gesammtessekt des Originals sast vollkommen; nur Eines sehlte, was immer das sicherste Kriterium der Originalität eines Kunstwerfes bleibt: die Helligkeit des Tons. Das Leuchten der Farben erschien stark abgedämpst und badurch auch der Ausbruck des Kopses weniger lebendig.

Es bleibt uns noch übrig, die Zeitstellung des Bildes unter den zahlreichen Werken des Franz Hals annähernd zu bestimmen. Genau auf's Jahr dürfte dies schwerlich gelingen, da weder Datum noch sonstige äußere Anhaltspunkte vorliegen. Die sicherste Grundlage für die Zeitbestimmung bieten wohl die acht kolossalen Schüken= und Regentenstücke, Porträtgruppen von zahlreichen Figuren, welche jetzt das städtische Museum von Haarlem schmücken. Sie sind sämmtlich bezeichnet, das früheste mit dem Jahre 1616, das späteste 1664. Wir übersblicken hier also die Entwickelung des Meisters in einem Zeitraum von nahezu einem halben Jahrhundert, von seinem 32. die zu seinem 80. Lebensjahre!

Bürger setzte die Hille Bobbe zwischen 1630—40: ich glaube den Bergleichen zusolge, die ich in Haarlem unmittelbar nach dem genauen Studium des Suermondt'schen Bildes angestellt habe, etwas zu früh. Die virtuose Breite der Behandlung, welche uns unmittels dar an den wie hingewehten Pinselstrich eines Belazquez erinnert, sindet sich allerdings bereits auf dem Schühenbilde von St. Georg, welches in's Jahr 1639 fällt. Aber noch unsmittelbarer ist die Analogie des Bortrags und des Tons in dem 1641 entstandenen Regentenbilde des Hospitals der h. Elisabeth, nur daß unsere Hille Bobbe auch dieses an völlig losgebundener Energie der Pinselsührung noch übertrifft. Ich stimme daher mit dem Besitzer eher sür die 40er als für die 30er Jahre. Wer da weiß, welche Riesenkraft der Meister, wenn auch hier und da mit schon zitternder Hand, noch als 80jähriger Greis in dem letzten der Haarsemer Regentenstücke entwickelt, der wird nicht zweiseln können, daß er als Fünsziger auf der höchsten Höhe seiner Kunst, wie sie das vorgeführte Bild uns dokumentirt, gestanden hat.



Hille Bobbe Van Haerlem S. Frans Hals.



### Beiträge zur Geschichte der Kunstbestrebungen und Sammlungen Kaiser Rudolf's II.

Bon Ludwig Urlichs.

(Fortsetzung).

2. Unfäufe in Spanien und ber Lombarbei.

Waren diese Berichte für die Kunstgefchichte im Allgemeinen nicht ohne Interesse, so geben die Relationen des faiserlichen Botschafters in Spanien, des Grasen Khevenhiller, für die rudolsinisschen Sammlungen selbst neue und wichtige Ausschlässe, und es ist zu verwundern, daß man den von Hormanr, Archiv 1825 Nr. 91, "aus Originalatten" mitgetheilten Notizen nicht schon längst nachzegangen ist. Khevenhiller hatte allerlei Austräge des Kaisers auszusühren. Er schieste ihm Diamanten und Rubinknöpse, spanische Pferde, deren Ankauf und Transport mit ängstlicher Sorgssalt betrieben wurde: ihr Anblick hat noch in den letzten Jahren des Kaisers sein durch Krankheit und Trübsal verdüstertes Gemüth erheitert (Ghindely, Rudolf II. 1, S. 44). Auch Statuen hatte er ihm gesandt, und theils auf des Kaisers Anfragen, theils aus eigenem Antrieb schrieb er von Kunstwerken, auf die er sich übrigens nach seinem eigenen Geständnisse nicht sonderlich verstand. Darunter erregen zwei Geschäfte unsere besondere Ausmerksamkeit: das eine brachte er nach vielen Schwierigkeiten glücklich zum Abschlusse, das andere leitete er wenigstens ein.

Bekannt find die merkwürdigen Schicksale des Antonio Perez, welcher, durch seinen Gönner, den Fürsten Run Gomez von Eboli, empfohlen, als Staatssekretar Philipp's II. langere Zeit fich eines ungemeinen Ginfluffes erfreute, um im 3. 1579 von der Bohe der Macht in das tieffte Unglud und vie wechselvollsten Abenteuer zu fturgen.\*) Brachtliebend, gefcunaevoll und habsuchtig, wie er war, \*\*) hatte er eine ausgezeichnete Galerie zufammengebracht, theils durch Kauf, theils durch Schenkungen aus Italien und am fpanischen Sofe felbst, wo es Sitte mar, einen Gaft oder Bonner durch Gemalbe und Koftbarkeiten zu erfreuen. Schon Maximilian I. befaß eine Ropie nach einem feiner Bilder. Nachdem feine haft mehrere Jahre gedauert hatte, wurde er am 26. Januar 1585 zu einer ftarken Beldbuffe (gegen 72000 fl.) verurtheilt. Um diefe Summe aufzubringen, icheint die Familie den Berkauf feiner Sammlungen befchloffen zu haben. Denn alsbald erkundigte fich Rudolf II., "was es mit des Secretarii Antonii Perez offendlicher Almoneda für eine Bewandniß habe." Khevenhiller berichtete am 14. December 1585, er habe einen Theil der Bilder gefehen, sie seien über alle Beschreibung icon. Besonders rühmt er 1. "von Parmefano ain Cupido, der ainen Bogen schneidt und unter ihm zwai Chindl hat, davon eins lacht das andre weint . . . deffen Kopie hab ich vor etlich Jahren ihm Pratter Hensl ben Afrl. Maj. hochleblichster Gedechtnus gesehen." Der Preis sei 400 Dutaten, indeffen werbe man es wohl billiger geben. 2. Ganimede del mismo maestro. 3. ein sepulchro de nro Señor von Titian, "wie der König al Escurial eins hat." Diese werden zu 500 Dufaten geschätt. Ferner 4. eine Seefchlacht bes Don Juan - mahricheinlich werde man diefe Bilder um 900 Dufaten erhalten fönnen. "Item 5. ein ander groß und ichon pilb von

<sup>\*)</sup> Ranke, Fürsten und Bölfer von Süd-Europa 1, 219 ff. Mignet, Antoine Perez et Philippe II.

<sup>\*\*)</sup> Amicissimo de' suoi commodi e piaceri, et hà caro d'essere stimato e presentato. Relatione delle cose di Spagna 577, bei Mignet.

Beitichrift für bildende Runft. V.

einer schlachtordnung des türkischen Kahsers und andere dergleichen sachen mehr." Dazu kommen 6. "12 imperatores in marbelstain," wozu Karl V. als der dreizehnte, "gar wohl gemacht,  $1^{1/2}$  span hoch," um ziemlich leidlichen Preis zu bekommen.

Diese erfrenliche Aussicht sollte nicht so bald zur Verwirklichung gelangen. Am 26. April 1586 berichtet Khevenhiller, "das sy das Verkhauffen albereits eingestelt haben." Vorher hatte, wie es scheint, noch vor Khevenhiller's Besuch der Sammlung, der berühmte Vildhauer Don Pompeo Leoni zwei der besten Gemälde an sich gebracht und vorsorglicher Weise an seinen Bater, den noch berühnteren Leone Leoni aus Arezzo, nach Mailand in sein Haus geschickt, wohin er schon längst aus Spanien zurückzusehren gedachte.") Es waren Coreggio's Jo und Danae; \*\*) ein drittes Werf ähnlichen Inhalts, die Leda, war in Spanien geblieben. Hätte man nur auch die übrigen gesauft! So aber unterliegt es keinem Zweisel, daß sie nuit Beschlag belegt und mit den von dem taiserlichen Votschafter nicht erwähnten Werken, als Perez' Güter nach seiner Flucht aus Kastilien konsiscirt und dem königlichen Schatze zuerkannt wurden, in des Königs Besitz gelangten. Es ist ein unheimlicher Gedause, daß der kunstliebende Monarch lange Jahre hindurch den Anblick dieser Vilder ertrug.

Denn er ließ fie nicht los. Rhevenhiller war in Berlegenheit, wie er feinen Serrn ob ber getäuschten Erwartung tröften follte. "Bermelte Imperatores," ichreibt er, "fein nicht bie peften, die anderen darum E. R. M ich vorlängst geschrieben, so viel pesservund größer als diese, sain albereits verfaufft worden, verstee aber, ders hatt wöls auch wiederumben hingeben, darf mich aber derwegen nichts vernemen lassen, gleichwol durch Jacomo da Trezzo \*\*\*) dessen von fern erkhundigt, der mier von Escurial aus, da er die gemacht Custodi aufsett, mit volgenden Worten schreibt: Sobre los Emperadores que me hablo el criado de V. S. entiendo que V. S. los terra en razonable precio, sabiendo que Su Mag d Cathea no los toma creo que sara porque ya tiene otros duplicados que le embiaron de Roma." Bon biefen Raiferbildern (" all Ihn ber art und gröffer als die statuas, so Ew. R. M. Ich vor etlich Jaren zugeschickt hab" heißt es ein anderes mal) hört man nichts mehr, fie waren offenbar Berke bes 16. Jahrhunderts. †) Der Berluft ber Gemälde aber, meint Rhevenhiller, habe wenig zu bedeuten, "weil diefelben Bemal was übel tractiret gewesen;" er wolle gute Ropien machen laffen, die von den Originalen gar nicht zu unterscheiden seien, und bamit nufte ber Raifer fich einstweisen begnügen. Deun biefe, nicht die Originale, schiekte sein Botschafter am 30. December 1587 über Barcelona durch Bedro del Fuerte mit den spanischen Bferten ab; ed una caxuela prolongada con dos pinturas heißt es im Berzeichniffe, bas bem Boten mitgegeben wurde, "ain langliches ruhlo mit dem Cupido und Ganhmed" in Khevenhillers Bericht. Er aber, als er bergestalt erfuhr, bag fein Berr "fich an folden Sachen belectierte", mar eifrig bemuht burch andere Bilder und eigene Gefchenke beffen Gunft zu erhalten. Gleich in bem Berichte vom 26. April 1586, welcher die Hoffnungen des Kaisers einstweilen vereitelte, bemerkt er, er besitze selbst eine "Cleopatra von des Parmejan Sand, ain Bruft Bild," das wolle er zusammen mit "ber Princefa Donna Juana feliger Conterfeit, bas bem Kaifer gehore, gelegentlich fchiden." Mm 18. September 1595 zeigte er an: "ber Erzherzog Albrecht Cardinal hat mir für meine geleifteten Dieust bren Bemal gelaffen; ++) Unter benfelben eines von Sanct. Johannes bem Täufer, nathend über menichliche größ, auß ein Tasel gemalt. Ich hab meines erachteus nie nichts Befferes geschen, und dieweils so gut seind, passen sie besser Ihn derselben kaiferlichen Handen als Ihn den meinigen." Um 12. Marg 1597: "G. Johannes Gemal und Taffel fo Erzhergog Albrecht mir alhier zu seinem Berreisen gelassen, habe Ich noch penhanden, und noch ein anders von einem S.

<sup>\*)</sup> Bafari 10, 256.

<sup>\*\*)</sup> Lomazzo (Fiorillo 1, 283) sah sie bei Leone Aretino; er beschreibt sie als Jo und Danae mit

<sup>\*\*\*)</sup> Cosimo und Giaeomo da Trezzo sebten Beide am Hose Philipp's II.; den Ersteren rühmt Basari 7, 583 als Steinschneiber, der Letztere versertigte sür S. Lovenzo im Esenrial das große Tabernakel (Lomazzo, tempio p. 133).

<sup>†)</sup> Die zwölf Kaiser in Aranjnez erwähnt Fiorillo 4, 451.

<sup>††)</sup> Bei seiner Abreise als Statthalter ber Nieberlande nach dem Tode bes Erzherzogs Ernft.

Sebastian so gar gut Ihn Italia gemacht worden Pekhomen. Vermelte Pilder verere Ew. K. M. ich alleruntertäuigst." Damit aber war Rudolf II. noch nicht zufrieden. Um 21. September 1587 nahm er jenes Geschenk gnädig an, drang aber doch sehr auf die Vollendung eines bei Federigo Zucchero, der damals in Spanien lebte, bestellten Vildes; seine übrigen Wünsche mußte er versichieben.

Als aber Philipp II. im 3. 1598 die Augen geschlossen hatte, mußte Khevenhiller seine Bemühungen wieder ausnehmen. "Beh erster Gelegenheit," schreibt er am 7. Juli 1600, "will ich mit Don Pompeo Leon über seine gemäl und allein als für mich selbs handeln," am 12. November d. 3.: "mit Pompeo Leon habe ich seiner zwahen gemäl halber tractirt, begert noch piß in die Achthundert Ducaten darumb, glaube aber werde, da er den ernst sehen wird, was herabrutschen und sie in Pillichkeit stellen. Derohalben bittet er um Bescheid anch über die Bezalung, dieweil gestacht gemel zu Mahlandt sein." Am 30. April 1601 ist wieder von dem Handel nitt Leoni "über seine 2 Geniäl behde von des Antonio Coreggio henden" die Rede, "das eine von einer Danae, das andere von einer Jo, er hat aber unter 800 Dukaten keines weggeben wollen." Der Kauf kam, wie wir sehen werden, wirklich zu Stande, über den bezahlten Preis liegen keine Nachrichten vor.

Bermuthlich war es die Heirath des jungen Königs Philipp III. mit der Erzberzogin Marga= rethe, welche bem Raifer Gelegenheit gab, auf jene Bilber bes Bereg zurudzukommen. Um 12. Rovember 1660 schreibt Rhevenhiller u. a.: "Ich freue mich die zwei des Anthony Perez zu bekommen." Aber er mußte fich lange gedulden, man machte allerlei Schwierigkeiten. Um 29. Oftober 1603 war noch feine Entscheidung erfolgt, endlich au 6. December 1603 werden mittels eines Billets von Antonio Boto las dos pinturas de Leda y Ganimedes, die ber berühmte Maser Eugenio Cores (1577 bis 1642) fopirte, dem Gefandten zur Berfügung gestellt. Auf eine inzwischen ersolgte Rückfrage bes Raisers berichtet Rhevenhiller am 31. December b. 3. ganz stolz: "Was die zwen Königliche gegebene Gemel der Leda und des Ganimedes betreffende, das sein nit Copeyen sondern originalia, hett auch die Copenen burchaus nit angenommen. Der König aber lest für Sy Copenen bavon nemmen, wie Iche bann vor biesem gehorfamft verstendigt hab. Pigherr hat man mir ben Cupido nit geben, will Ihn aber alfbaldt der König widerumb von Valencia khommen, begeren und mich befleißen, damit er E. M. auch volge." Ein undatirtes Schreiben im Raiferlichen Saus= archiv Nr. 7 bezieht fich auf das letztere Gemalde und die Beitlaufigkeiten, welche man am fpani= ichen Sofe ben Bunichen Rudolf's, die der König offenbar genehmigt hatte, entgegensetzte. Ueber ben Empfang bieser Bilber, unter benen die Leda von Coreggio uns zum ersten Male begegnet, findet fich keine Rotiz, es ift aber baran nicht zu zweifeln.

Biehen wir aus diesen Nachrichten das Resultat, so ergiebt fich zunächst, daß Berez zwei Bilder besaß, welche die Siege seines Freundes Don Juan von Defterreich verherrlichten. Denn wahricheinlich war die Schlachtordnung bes türkischen Raisers ein Gegenstück zu ber Schlacht bei Lepanto; fie mogen von einem venetianischen Meister, etwa von Tintoretto, gemalt worden sein. Wenn fie nach Brag gekommen find, werden wir die bakaille navale in Stockholm, welche das von Dubif S. 109 mitgetheilte Inventar unter Rr. 470 aufführt, für eins berselben zu halten haben. 2) Die Grablegung von Tizian wird mit dem Bilde des Escurial verglichen. Das letztere ift ohne Zweifel das aus Mantua herrührende, welches sich jetzt im Louvre besindet (Billot p. 266, Rr. 465). Da es vorher von Jabach aus der Berfteigerung Karl's I. von England erworben worden war, fo fragt es fich, wie es bes Lettern Sigenthum wurde. Dhne Zweifel als Gefchenk Philipp's IV. an den König, als er auf feiner berühmten Brautreife 1623 Madrid besuchte und bei seinem Abschiede kostbare Gemälde im Werth von 40,000 Ducaten erhielt (Theatrum Europaeum I, 777). Sein Begleiter und Günftling, der Herzog von Buckinghan, hatte wohl Gelegenheit, das Bild aus Perez's Gallerie an sich zu bringen; indessen wird nicht erwähnt, daß auch er Bilder befam. Genug, es scheint sicher, daß bas jett im Belvedere befindliche Werk (Engert, Katalog S. 14. Baagen I, S. 40), welches ber Erzherzog Leopold Wilhelm in der Bersteigerung der Budingham= ichen Gallerie aufaufte, jenes von Khevenhiller erwähnte ift; denn an die Grablegung des Palastes Manfrin in Benedig, wird man nicht denken. Zwar entspricht es nicht ganz der Beschreibung bei Berger, S. 117, aber es fehlt ihm jest ein Stud. Tizian hat es erft in seinem späteren Alter

nach Spanien geschickt. Sicher sind folgende Bilber an ben Kaiser Rudolf II. nach Prag geslangt:

- 3) Der berühmte Cupido von Parmigiano, welchen Bafari 7, 472 in Parma bei dem Erben des Nitters Bajardo, eines Freundes von Mazzuola\*), Cavalca sah. Bon diesem scheint ihn Perez für 1000 Goldscudi gekauft zu haben, wenn er anders der von Tassoni bei Fiorillo 2, 290 erwähnte spanische Baron war. Zetzt bildet er bekanntlich eine Hauptzierde des Belvedere (Engert S. 40. Waagen 1, 78). Denn dies ist ohne Zweisel das Original, das 1648 von den Schweden aus Prag entführte Gemälde (Perger S. 119) jene von Khevenhiller vorher abgeschiefte Kopie, welche jetzt in der Gallerie Bridgewater bewahrt wird.
- 4) Der Ganymed ist sicher das berühmte Bild des Belvedere (Engert S. 40. Waagen 1, 78), welches allerdings, wie Khevenhiller angiebt, nicht ganz unbeschädigt geblieben ist. Merkwürdig, daß Perez's Familie selbst es für ein Werk des Parmegiano ausgab. In der spätern Correspondenz von Khevenhiller wird es zwar oft, aber, wenn mich die schlechte Handschrift des Gesandten nicht getäuscht hat, stets ohne Namen des Meisters angesührt. Sollte es wirklich, wie der Cupido lange Zeit hindurch, dem Coreggio mit Unrecht zugeschrieben und in dessen Manier von Parmezgiano gemalt worden sein? Schwächer als die sonst den Maßen nach ihm entsprechende Jo ist es auf jeden Fall.
- 5-7) Drei Meisterwerte Coreggio's: Jo, Danae und Leda. Die beiden ersten Bilber hatte Coreggio nach Bafari 5, 46 für den Herzog Friedrich II. von Mantua gemalt, welcher bem Kaifer Rarl V. damit ein Geschenk machen wollte. Wahrscheinlich ift dies zu der Zeit geschehen, als der Kaiser sich 1529—30 der Krönung wegen in Bologna aushielt. Denn Herzog Friedrich war noch im Jahre 1527 als Markgraf von Mantua feindlich gegen ihn aufgetreten, besuchte ihn aber im November 1529 in Bologna und empfing nach der Krönung feinen Gegenbefuch und die Bergogswürde (Muratori, Annali X, 1, p. 286, 314). Die Bermuthung Fiorillo's 2, 280, daß bie Bilber in Mantua bis 1630 blieben und erft nach ber Ginnahme biefer Stadt von bem General Colalto nach Böhmen geschickt murben, ift also unbegründet. Möglicher Beise hat Vafari, welcher Die Danae irrig eine Benns nennt, vergeffen zu berichten, daß auch die Jo damals an Karl V. fam, benn ihre Größe läßt fie als Gegenftud ber Leda erkennen. Bie fie bann in Bereg' Befit gelangten, weiß man nicht; ich glaube als Weschent Philipp's II. an seinen Bunftling. Bon ba ab fonnen wir sie weiter verfolgen. Die beiden Mailander Bilder, welche Rudolf II. erwarb, waren sicher von Bompeo Leoni aus Spanien borthin geschieft worden. Die Danae und Leda kommen im Prager Berzeichnisse von 1621 ausbrücklich vor (Perger S. 105 und 107), die 30 ist entweder zufällig ausgelaffen oder vorher nach Wien gebracht worden. Gerade diefes Gemälde ift eine Perle des Belvedere (Engert S. 40) und wird mit Recht von Waagen 1, S. 77 als das ursprüngliche Ori= ginal gepriesen. Daß die Replik des Berliner Museums, welche aus der Sammlung der Königin Christine von Schweden nach mehrfachen Wanderungen und Schickfalen in den Besit, König Fried. rid's II. von Prenken gelangte, (Mengs, Opere 2, 143 ff.) aus Prag nach Stockholm gebracht war, wird nicht berichtet, Dudit's unvollständig mitgetheiltes Inventar erwähnt fie nicht. Rudolf II. wird nicht zwei Driginale besessen haben; eins davon wäre wohl bei irgend einer Gelegen= heit verschenkt oder ausgetauscht worden. Daß aber Coreggio bieselben Gegenstände wiederholte, hat nichts Auffallendes. Bon der Leda existirt nur ein Exemplar. Es wird in dem schwedischen Inventar Nr. 78 (bei Perger S. 118) als "Un tableau, ou est peint une femme avec un cigne et des petits garçons pres ses pieds" aufgeführt. Uns ber Sammlung ber Königin Chriftine gelangte es in die Galerie des Fürften Odescalchi, dann des Bergogs von Orleans und ichließlich in das Berliner Museum. Auch die Danae tam auf demselben Wege in den Besitz des Herzogs von Orleans, von bort nach England ichlieflich nach Rom in ben Balaft Borgheje, wo fie noch heute bewundert wird (Befchr. d. Stadt Rom III, 3, S. 297). Mengs hatte fie für verschollen gehalten.

Thevenhiller's eigene Bilber mogen einen geringern Werth gehabt haben. Den Parmigiano

<sup>\*)</sup> Gentiluomo parmigiano nenut ihn Bafari, Berger S. 119 ben berühmten frangofifchen Banarb.

finden wir in Stockholm wieder; denn offenbar ist "un tableau ou un serpent tient une semme par la poitrine" (Nr. 51 bei Dudif S. 104) seine Cleopatra, den heil. Sebastian eben daselbst No. 226 "ou un homme est attaché à un arbre et blessé d'une fleche" (Dudis S. 106); über den Johannes den Täuser weiß ich nichts zu sagen. Das Portrait der Donna Juana mag unter den Conterseits vom Hause Desterreich steden, welche das Inventar von 1621 summarisch nennt (Perger S. 111); sie kamen großentheils nach Schweden.

(Schluß folgi).

# Korrespondenz.

#### Aus Paris.

Hr. La Caze und seine Sammlung. — "Der Tanz" von Carpeaux am neuen Opernhause. — Anktion San Donato.

Anfang Dezember.

ou. Nachdem seit vier bis fünf Monaten aller Augen auf München mit seiner "internationa= len" und anderen Ausstellungen gerichtet, immer nur München die Losung gewesen, und sast alles Andere in den Hintergrund sich gedrängt sah, scheint es endlich an der Zeit, auch auf die Pariser Kunst= bewegung einen sorschenden Blick zu wersen und sich zu fragen, ob nicht etwas der Mittheilung Werthes in der französischen Hauptstadt vorgesallen, während Ihr Berichterstatter serne von den Seine-Usern weilte, und am Meeresstrand, am Rhein, an der Isar und der Donau mannigsachen Natur= und Kunstgenüssen uachging. Und da zeigt sich denn bei der ersten flüchtigen Umschau, daß an Stoff wahrlich kein Mangel, daß eher aus dem Ueberssuß eine Verlegenheit erwachsen könnte; so mag denn vielleicht ein kurzer Vericht aus Paris Ihnen und den Lesern nicht unwillsom= men sein.

Beitaus das Bichtigste, was sich unserer Beachtung aufdrängt, knüpft sich dieses Mal an einen Todesfall an, so daß unsere Korrespondenz der Hauptsache nach als Nefrolog wird aufzutreten haben. Der hervorragenofte unter allen Barifer Liebhabern, derjenige, der mehr als irgend ein anderer Ginficht und wirkliches Berständnig in Sachen der Runft mit Gifer und Beharrlichkeit im Sammeln alter Gemälde verband, herr Louis La Caze, ftarb plöglich in den letten Septembertagen diefes Jahres. Im Gegenfat; mit dem Marquis v. Hertford, deffen nahes Ende feit einer Reihe von Jahren regelmäßig von Monat zu Monat vorausgesagt wird, wie er denn auch selbst seinen Zustand als bejammernswerth und hoffnungslos schildert, dabei aber so recht eigentlich sich bie Aufgabe zu stellen scheint, jene Bropheten Lügen zu strafen, im Gegenfatz mit diesem Liebhaber im großartigsten Magitabe murbe Berr La Cage, ber faum an ber Schwelle bes Greisenalters ftand und deffen ruftiges Ausfehen bei feiner regelmäßigen Lebensweise noch ein langes Leben zu verheißen schien, ganz unerwartet bahingerafft. Und während Niemand sich rühmen kann, in die Absichten bes englischen Beers eingeweiht zu sein, der bas Beheimnigvolle und die Ueberraschungen liebt, und mahrend baher über feine letzten Berfügungen bezüglich feiner koftbaren Sammlungen bei dem Mangel an jedem Anhaltspunft die widersprechendsten Gerüchte im Umlauf sind, so wußte dagegen Jedermann, daß Monsieur La Caze, welcher ebensowenig wie der kolossal reiche Marquis jemals durch irgend ein Gebot zu bewegen gewesen mare, ein Bild wieder abzutreten, das einmal seiner Sammlung einverleibt war, diese Sammlung als Vermächtniß dem Staat zu hinterlassen beabsichtige. Und die Eröffnung feines Testamentes bestätigte auch vollkommen die demgemäß ge= hegte Erwartung. Es ift hier wohl am Plate, etwas langer bei diefem Chreumaune zu verweilen, deffen hingang die empfindlichste Lücke ift, welche der Tod seit langen Jahren in den schon so fehr gelichteten Reihen der hiefigen Kunftliebhaber geschlagen hat. Louis La Caze gehörte einer augefehenen und wohlhabenden altfrangöfischen Familie an. Gein Bater bekleibete unter ber Neftauration, fein altefter Bruder unter Louis Philippe Die Burbe eines Bairs von Frankreich, und

letsterer fpielte aufferdem als Liebhaber, besonders als Pferdeliebhaber, in den eleganten Kreisen ber Sauptstadt feiner Zeit eine Rolle. Louis mar von Jugend auf eine gang anders angelegte Ratur. Gleichgültig gegen alle äußeren Erfolge und allem Schein abhold, hatte er nur Sinn für ernfte Studien und nütliche Beichäftigung, und fein Lebenlang fand er am Lernen folden Genuß, daß er in ben letten Jahren noch verschiedene Borlefungen in der Sorbonne und im Collège de France regelmäßig befuchte, wobei ihm die große Entfernung feiner Bohnung von bem Studentenwintel nie ein hinderniß in ben Beg legte. Sein eigentliches Studium mar die Arzneikunde gewesen: er war ausübender Urgt, boch nur in der Art, daß er unentgeltlich in den Hospitälern, oder auch privatim den Armen seines Stadtviertels ärztlichen Rath und Beistand ertheilte. Mit zunehmendem Gefchmad an der Kunft und Gifer im Sammeln trat allerdings diefer sein Beruf immer niehr in ben Sintergrund, nie aber verlor er die Freude an ernfter Beschäftigung. Gein Beift mar von seltener Frische, Beweglichkeit und Alarheit, und seine Unterhaltung stets anziehend und lehrreich, mit heitern Scherzen gewurzt, immer aber gutmuthig-harmlofen; benn ber Grundzug feines Befens war Milbe und Wohlwollen, und nie hörte man von ihm auch nur eine fpottische Bemerkung über Rehler und Schwächen Anderer, die doch seinem scharfen Blide nicht entgehen konnten. Mit immer steigender Theilnahme wandte er sich den Fragen über bildende Aunst zu, über deren Wefen er gründlich nachgedacht hatte, fo zwar, daß er felbst Erörterungen theoretischer Natur und äfthetische Untersuchungen nicht gang von fich abwies, wenn er auch begreiflicher Beife bei feiner praktischen Beschäftigung mit den Werken der alten Meister auf die bezeichnenden Unterschiede und die Eigen= thüntlichfeiten der Künftler in erster Linie sein Augenmerk richtete. Uebrigens war sein Geist doch so geartet, daß er sich gegenüber der idealen Richtung in der Kunft gleichgültig, ja abweisend verhielt, und als Sammler namentlich nur die Werke der Koloristen und der Meister der Palette fuchte, mit anderen Worten: diejenigen Maler, deren Bedeutung in der Farbe, im Neiz der Binselführung und in der Meisterschaft der Behandlung liegt. Ausgeschloffen blieben daher alle Italiener, mit Unenahme ber Benegianer. Tintoretto's Senatorenportrate und Baffano'fche Schafherden und bergleichen anzuhäufen, ward er benn auch nicht müde. Seine auserkorenen Lieblinge aber waren Rembrandt und Rubens, Belagquez und Ribera; Fr. Hals, A. Brower, Teniers und Oftabe, Batteau, Largillière, Chardin und Greuze. Bon allen diefen und vielen anderen Meistern ahn= lider Nichtung hatte er zahlreiche Werke zusammengebracht ber verschiedensten Art und Größe. Rein Maß schreckte ibn, er hatte Raum für Alles, ba er gang allein ein eigenes Saus bewohnte, in welchem er fich fo klein wie möglich machte, um feinen geliebten Meistern ben Blatz zu gönnen. Er hing mit warmer Liebe an seinen Bildern, nannte sie seine Freunde, mit denen er nicht müde werde, zu verfehren, die ihm nie untreu werden, ihn nie durch Widerspruch reizen, ihm immer ihre an= genehmfte Seite zukehren u. f. w. Dabei kannte er kein felbstfüchtiges Abschliegen, kein angstliches Bewachen seiner Schätze, vielmehr war er glüdlich, seine Genüsse zu theilen, und er trieb die Liberalitat fo weit, auch in feiner Abwefenheit Jeden jugulaffen, ber nur feinem Diener ober feiner Haushalterin seine Karte vorwies. Am liebsten empfing und begleitete er selbst die Besucher, erflärte ihnen die Bilder, deren jedes einzelne seinen Stoff lieferte zu geistvollen und lehrreichen Be= merkungen, und bat wohl um Entschuldigung, wenn er mit zu viel Barme und Borliebe von seinem eigenen Besitzthum spreche, da er ja, nicht anders als der Bater seinen Kindern gegenüber, mehr die guten Eigenschaften als die Fehler seiner Bilber im Auge zu haben geneigt fei. Die größte Freude hatte er, wenn ausübende Künstler oder Runstinuger ihn besuchten, und er pflegte besonders die letteren direft einzuladen und ihnen das Ropiren in seinem Sause zu erleichtern, da er durchaus fein hehl hatte, daß er mit der Richtung, welche die neuere Kunst eingeschlagen, keineswegs einver= ftanden sei, und da er sich schmeichelte, auf junge empfängliche Gemüther einen wohlthätigen Gin= fluß ansüben zu fönnen. Es ift ihm biefes ficher in vielen Fallen gelungen, benn bei feiner großen Einficht und Erfahrung in Dingen der Kuuft, bei der eindringlichen und überzeugenden Weife, mit ter er seine Unsichten wie im Borübergehen und ohne alle Bedanterie vortrug und jederzeit mit Beispielen zu belegen wußte, die er unter der Hand hatte, endlich bei dem großen Ansehen, das er sich in allen Areisen der Runstbeslissenen zu erwerben gewußt und das in stetem Zunehmen war, blieb die wohlthätige Wirkung selten aus. Bis vor weuigen Jahren noch unternahm er regelmäßig Aus Paris. 87

einmal bes Jahres eine weitere Reise nach Deutschland, nach Spanien, nach Oberitalien bis Blorenz, nach Belgien und Holland, um in den reichen Galerien jener Länder seine Lieblinge aufzusuchen, und er pflegte zu sagen, daß von den Tausenden von Reisenden, welche Jahr aus Jahr ein nach allen Himmelsgegenden sich zerstrenen und aller Berren Länder besuchen, keiner gegen Langeweile geschützt, keiner darüber im Alaren sei, was wahrer Genuß heiße, als der Aunstsreund, und daß mit dem Wonnegefühl eines Bilderliebhabers, der zum ersten Male das fönigl. Museum zu Madrid oder die Galerie zu Dresden betritt, kein anderer Reiseeindruck sich vergleichen lasse. — Seiner äußeren Erscheinung nach und den Gewohnheiten seines Lebens zufolge konnte man herrn Louis La Caze ein Driginal, einen Sonderling nennen. Nachgefagt wurde ihm, daß er seine Nahrung in einem Speischaus der allerbescheidensten Urt (zu 32 Sous die Mahlzeit) einnehme, und daß er seine Kleider im eigenen Saufe von einer Raberin fich fertigen laffe, und fein Ausschen war allerdings ber Urt, daß die Angabe alle Wahrscheinlichkeit für fich hatte; es war aber schwer zu fagen, was bei ihm vorwiegen mochte: ob übertriebene Sparfamkeit oder, der Einfachheit seines Befens entsprechend, absolute Gleichgiltigfeit und Sorglofigfeit in Betreff feines personlichen Ginbrudes. Gigentlichen Beig fonnte man ihm boch entschieden nicht zur Laft legen, auf feinen Fall Hartherzigkeit; denn Jeder, der einmal mit ihm durch die Straßen gegangen, hatte Gelegenheit, die Beobachtung zu machen, daß er nie an einem armen Beib, wie man beren oft genug mit Kindern unter den hausthuren oder in einer Stragenede kauern fieht, vorüberging, ohne ihr ein Almofen zu reichen, und — was noch viel mehr befagt — er war so durchdrungen von der Heiligkeit seines Berufes als Arzt, und fo befeelt von werkthätiger Rachftenliebe, bag, als im Sahre 1849 bie Cholera in Paris wüthete, er soviel arme Aranke, als die Ränme seines Hauses zu fassen vermochten, bei sich aufnahm und für alle ihre Bedürfnisse forgte. Sparsam und umsichtig ging er übrigens auch bei seinen Erwerbungen zu Werke, und es bedarf kanın der Erwähnung, daß er nicht zu jener Klasse von Liebhabern gehörte, die bei seierlichen Beranlassungen — wie die großen Berfteigerungen der letzten Jahre waren — und zwar nur ta sich betheiligen und ein allgemein bewundertes und begehrtes Werk um jeden Breis an fich zu bringen suchen. Er gehörte vielmehr zu jener Gattung von (verständigen) Känfern, die Gelegenheiten abwarten, und darin war er auch fein Lebenlang gludlich, und zwar um fo mehr, als fein angeborener Befchnad und fein gefunder Blid ihn bas Gute und Bortreffliche erkennen ließ, ehe bie Mode es in Schutz genommen und ehe bie richtige Burdigung Gemeingut geworden war. Namentlich auch in Bezug auf die frauzösische Schule des vorigen Jahrhunderts fah er vollfommen voraus, daß fie bald die allgemeine Liebhaberei werden wurde, benn er fublte und erfannte Die großen malerifchen Gigenfchaften, bas urfprungliche Künstlertemperament jener Meister, welche durch den hohlen Klassicionus L. David's und seiner Nachsolger so ungerechter Weise verdrängt worden waren. Mit lebhastem Vergnügen eriunerte er sich baran, wie er im Jahre 1825 seinen ersten Chardin für 25 Franken auf dem Quai Boltaire gekauft. Unter ähnlicher Bedingung erwarb er seine schönsten Watteau, Lancret und Boucher, seine ausgezeichneten Portraits des R. Largilliere u. A. Diese Helsicht kommt jetzt der Sammlung des Louvre zu Gute, welche in dieser Richtung noch manche Lücke auszusüllen hat, und sich durch die La Caze'sche Schenkung sehr wesentlich bereichert.

Auf volle 600 beläuft sich die Zahl der Bilber, die der Verstorbene bei sich ausgehäuft hatte, und die er durch testamentarische Versügung dem Museum des Louvre hinterließ, ohne andere Bebingung als den bescheiden angedeuteten Bunsch, es möge dieser Complexus, im Wesentlichen ungetrennt, in einem oder zwei Sälen des Louvre als "Sammlung Louis La Caze" aufgestellt werden. Diesen Bunsch im buchstäblichen Sinne zu ersüllen, erachtete die Verwaltung der kaiserlichen Museen als heilige Pflicht, und da, wie es scheint, in dem ganzen ungeheuren Louvre kein geeigneter Saal sich sinden ließ, so saste man kurzweg den Entschluß, den großen prachtvollen Saal, des gardes genannt, welcher vor drei Jahren erst mit bedeutenden Kosen sür die altetrusksischen Gräber und die Gegenstände von gebranntem Thon ans der Campana-Sammlung eingerichtet worden war, den La Caze'schen Bildern einzuräumen. Ohne allen Zweisel wird man die gute Absicht rühmend anerkennen müssen, und die Manen des großmüthigen Gebers werden versöhnt der neuen Einzichtung, sobald sie vollendet, Beisall zulächeln, wenn auch nur die Hälfte der ganzen Sammlung

in dem gewaltig großen Saale untergebracht und die geringere Hälfte beseitigt werden wird; boch können wir bei alledem nicht umbin, uns zu wundern über die unglaubliche Leichtigkeit, mit welcher man hier zu Lande solche koftspielige Abanderungen vornimmt und immer wieder und wieder das unabsehbare Provisorium verlängert, in welchem nun schon die ganze Dauer des zweiten Kaiserreichs hindurch die reichhaltigen und kostbaren Sammlungen des Louvre sich besinden.

Etwas von dem Lärmen ift sicher auch zu Ihnen gedrungen, welchen die koloffale Gruppe aus weißem Marmor, der "Tang", von Carpeaux, eine von ben brei Gruppen, welche ben untern Theil ber Fassabe ber neuen Oper zu zieren bestimmt find und icon vor einigen Monaten enthüllt wurden, in den Blättern und im Publikum gemacht hat. Die Anwendung des Nackten hat fich bekanntlich die monumentale Kunst zu keiner Zeit entgehen laffen, nie aber und nirgends wurde das Auge damit so überfättigt und an die Zurschaustellung weiblicher Formen gewöhnt, wie in den letzten zehn Jahren hier. Dennoch erklärte sich die öffentliche Stimme mit seltener Einmüthigkeit gegen diese Gruppe, deren Nacktheit zunächst befihalb unpassend gesunden wurde, weil eine darakteristische Darstellung des Tanzes durch fliegende Gewänder, durch Blumengewinde und Aehnliches sich viel eher erreichen lasse; dann aber, weil in dem gegebenen Falle die Nacktheit eine Absichtlichkeit zur Schau trägt, welche, in Berbindung mit den Geberden und Bewegungen der Figuren, einen von ben künftlerischen Bedingungen wesentlich verschiedenen Beweggrund durchbliden läft und nicht anders als anftößig wirken fann. Trot bem nahezu einstimmigen Berbammungsurtheil fehlte es boch auch, begreiflicher Beife, nicht an folchen, die ben Künftler und fein Berk in Schutz nahmen; eine Polemit entspann sich, und der Gegenstand war eine Zeit lang an der Tagesordnung, bis es je mehr und mehr stille wurde und der Strom der Bergessenheit auch über diese Frage zusammen= schlug. Da, mit einem Male erhob sich ein Schrei bes Entsetzens, ber durch alle Blätter ging. Eines Morgens fand man die eine weibliche Gestalt, welche im Eifer des bachantischen Tanges fich ben auffallenbften Benbungen und Berrenkungen ihres ingendlichen Rorpers hingiebt, mit einer gangen Dintenflasche beworfen und burch einen großen schwarzen Fled entstellt. Run wendete fich mit einemmale bas Blatt: Freunde und Gegner vereinigten fich in den lebhafteften Bezeugungen bes Unwillens, bie Gruppe wurde ein bedeutendes Runftwerk, der Bilbhauer das intereffante Opfer blinden Eifers oder vandalischer Zerstörungswuth, und man war nicht weit entsernt, ihm Abbitte zu thun für etwaige Schmähungen. Endlich fehlte es auch nicht an folden, die fich nicht entblödeten, unliebsamen Bermuthungen Ausbrud zu geben, gleich als ftunde ber Meifter bes Werkes und beffen Entsteller fich nicht so seindlich entgegen als man vermuthen sollte; doch wurden diese beleidigenden Unterftellungen mit Unmuth zurudgewiesen; bas Werk wurde indeffen forgfältig reingewaschen, mit bem Fleden und ohne den Fleden photographirt und in zahllosen Exemplaren verkauft, und schließlid gereichte Alles zur größeren Ehre bes herrn Carpeaux. In ben letzten Tagen ging bas Gerücht, daß die Gruppe in's Innere des Gebäudes versetzt und durch eine neue, demselben Runftler ichon bestellte, ersetzt werden solle. Die Sache wurde geglaubt, bis der "gekrönte" Künstler das Ganze in einer feierlichen Erklärung in Abrede stellte und als mufige Erfindung bezeichnete. Jedenfalls giebt es für heute und morgen keinen berühmteren Bildhauer in Paris als Herrn 3. Baptiste Carpeaux, welcher außerdem noch, wie man versichert, das Glück hat, sich des allerhöchsten Bohlwollens in gang ungewöhnlichem Maage zu erfreuen. - Bas ben Riefenbau ber neuen Oper selbst betrifft, so werden bis zu dessen ganzlicher Bollendung allem Anschein nach noch mehrere Jahre vergehen.

Biewol seit Ansang November bas Hotel Drouot in voller Thätigkeit ift, so läßt sich boch von nennenswerthen Bersteigerungen noch nichts berichten, wohl aber auf eine solche vorbereiten, die seit Ansang des Winters schon alle Zungen in Bewegung setzt und alle Kunstbestissenen mit der lebhastesten Erwartung ersüllt. Alles was in San Donato, der großartigen Bestigung des Fürsten Demitoss bei Florenz au Kunstwerken noch übrig ist, soll im Lause des Winters in einem eigens dazu erbanten Sale ausgestellt und össentlich versteigert werden. Nachdem zu verschiedenen Malen eine Anzahl älterer und neuer Bilder, dann die Sanunlung der Tabaksdosen und zuletzt die berühmten 23 altniederländischen Bilder unter den Hammer gekommen, blieben noch verschiedene höchst bedeutende Abtheilungen von Kunstwerken übrig: zunächst die neueren Bilder, darunter Werke

Zeitiche. f. bild. Runft. 1870.

hofleben Papst Leo X.



ersten Ranges, wie A. Scheffer, Francesca di Rimini und P. Delaroche, Jane Gren; dann die berühmte Sammlung der Greuze: mehr als 20 Bilder, die der Bater des gegenwärtigen Fürsten seiner Zeit in Paris gesammelt; dann eine große Anzahl Gold- und Silbergefäße, europäische und orientalische Waffen, chinesisches, japanesisches und diverses Porzellan, venezianische Gläfer, alte Möbel und Kunstgegenstände der verschiedensten Art; endlich eine Sammlung italienischer Bilder, welche der Fürst in Florenz erworben. Wir werden seiner Zeit Aussührlicheres über diese Sammlung und deren Zersplitterung zu berichten haben.

#### Aus dem Elfaß.

Strafburg. — Dbernai. — Schlettftabt. — Colmar. — Mühlhausen. — Dornach.

Oftober 1869.

E. M. Die geiftigen Banbe, welche den Elsaß an Deutschland knüpfen, sind noch keineswegs in dem Grade locker geworden, daß nicht ein reger künftlerischer und literarischer Berkehr zwischen beiden Ländern bestände. H. Kurz zählt in dem eben erscheinenden vierten Bande seiner deutschen Literaturgeschichte eine ziemlich bedeutende Zahl von Elsässern auf, und auf dem Gebiete der bils denden Kunst begegnen wir ebenfalls mehr als einem Elsässer, welcher sich seine Inspirationen auf der anderen Seite des Rheines holt. Ich nenne z. B. den lustigen, geistreichen Jundt in Paris, der vorzugsweise Stoffe aus dem Schwarzwald, aus Tirol u. s. w. behandelt; den Bildhauer Friedrich in Straßburg, der für Deutschland mindestens ebenso viel wie für Frankreich gearbeitet hat; der Landschafts= und Thiermaler Haffner macht ebensalls häusige Extursionen zu unsern Nachbarn; ein anderer Elsässer, Hr. Lallemand, endlich hat sich in Baden völlig germanisirt. Es wird daher sür den deutschen Leser nicht uninteressant sein, zu ersahren, was auf diesem Boden gegenwärtig sei es Neues geschaffen, sei es sür das Verständniß der künstlerischen Vergangenheit ges leistet wird.

Das icone Landchen gewährt in biefem Moment einen feltsamen und, um es offen zu sagen, wenig erfreulichen Anblid. Bahrend ihm fein Boltsschulmefen einen Chreuplat unter ben Departements bes Reiches anweift, nimmt es in politischer und sonstiger geistiger Beziehung eine ber letzten Stellen ein. Es gehört zu ben wenigen Diftriften, in benen alle officiellen Candidaten reuffirt haben, Alle! Ein Widerspruch, den wir nicht zu erklären versuchen, der aber speciell auf das Kunst= leben nicht ohne den nachtheiligsten Einfluß bleiben kann. Die Kunst ist durch die Präpotenz des Militarismus, burch bie herrichende Stellenjägerei und burch bas Borwiegen und bie Erfolge ber exakten Wiffenschaften aus Straßburg fast vollständig verbannt. Umsonst kämpfen einige Männer von feinerem Sinn und Beist gegen die herrschende materialistische Strömung an; sie werden auf ber einen Seite bedroht von der feindseligen Disposition der Regierung, auf der andern von dem Indifferentismus ihrer Mitbürger, und müssen froh sein, daß es ein Colmar und Mühlhausen giebt, welches fie dem kleinlich gefinnten Straftburg entgegenstellen können. Diefes lettere jagt vergebens der Entwicklung feines materiellen Wohlstands nach; es wird dennoch den Reichthum jener anderen beiden Städte niemals erringen; das Ende seines Fetischismus wird sein, daß es nach dem Sturze bes Régime's, welches feine gegenwärtigen Neigungen begünstigt, mit seiner moralischen, politischen, literarischen und künstlerischen Erziehung wieder von vorne wird ansangen müssen.

Beweise für diese unsere sehr ernste Auffaffung der Dinge bieten sich von allen Seiten. Den künstlerischen Unternehmungen wird grundsätzlich nicht nur jede Geldunterstützung, sondern — was mehr ist als Geld — auch jede Spunpathie verweigert. Oder ist etwa die winzige Summe von 300 Franken, welche die Provinzialregierung der seit 38 Jahren bestehenden "Gesellschaft der Kunst-

Beitichrift fur bilbenbe Runft. V.

freunde" in Stragburg jährlich zuwendet, eine Unterftutung zu nennen? Ale bie Befellicaft voriges Sahr um Die Erhöhung ber Summe auf 500 Franken einschritt, um doch wenigstens ben= selben Beitrag für sich zu erzielen, welchen die Schützengesellschaft jährlich erhält, war eine grobe Antwort ber Behorbe ihr einziger Erfolg! Ginige Ziffern werden zeigen, in welcher ungünftigen Lage fich die Gesellschaft andern ähnlichen Bereinen gegenüber besindet. Sie erhält im Bangen (von der Regierung und von der Stadt) eine Unterftugung von 600 Franken. Die Besellschaft ber Kunstfreunde in Marseille dagegen erhält 4200 Franken, die von Bordeaux 5500 Franten, Die von Lyon fogar 11,500 Franten! Bei biefer Gleichgültigkeit ber Bewohner ift es also nicht zu verwundern, wenn ber Strafburger Berein nichts Bedeutendes zu Bege bringt. 3m vorigen Jahre hat er nur fur 800 Franken Kunstwerke gekauft, und die durch Privatleute in Straßburg auf der Bereins-Ausstellung gemachten Antäufe belaufen sich nur auf die Summe von 5000 Franken. Ueber ben Zwift bes Strafburger Bereins mit den übrigen rheinischen Kunftvereinen, den man jenem bald als eine Ehre angerechnet, bald zum Borwurf gemacht hat, wollen wir hier nichts weiter fagen; es murbe gu meit führen, die Folgen bavon aufzugählen. Rur foviel fei bemerkt, daß die Feindfeligkeit sich nicht auch auf die deutschen Künstler erstreckt: auf den beiden -letten Ausstellungen des Straßburger Bereins sah man Werke von Düsseldorfer, Karlkruher, Stutt garter, Münchener und Biener Künftlern, und mehrere bavon wurden angekauft.

Gegenüber ber Wefellichaft für Die Erhaltung ber hiftorifden Monumente bes Elfaß und dem literarischen Berein in Straßburg hat sich der Generalrath des Departements (Conseil general du Bas-Rhin) noch fnauseriger gezeigt als bem Kunstverein gegenüber: er hat ihnen die Subventionen von je 1000 Franken, die ihnen früher bewilligt worden waren, wieder entzogen. Dagegen ist allerdings nicht zu vergessen, daß für die städt ische Bolizei vom Magistrate von Straßburg eine Erhöhung des Eredits um 18,000 Franken gefordert wurde. — Das Museum vegetirt mehr als es lebt. Es liefert uns den Beweis, daß Geld allein — welches die Straßburger übrigens bekanntlich nicht aus dem Kenfter zu werfen pflegen — nicht genügt, um ein Kunftinstitut in die Höhe zu bringen. Das Straßburger Museum hat ein doppelt so hohes Budget als das Colmarer. Aber welche Bunder bringt letteres mit feinen bescheitenen Mitteln zu Stande, Dank ber aufopsernden Thätigkeit der Direktion und dem patriotischen Gifer der Bewohner, welche stolz auf ihre Schätze find! hier wird man wirklich an die fieben Brote des Evangeliums erinnert. -Das Museum von Strafburg hat man vor Kurzem in ein früheres Kafehaus am Kleberplatze transferirt; id bin es gufrieden; konnen wir boch baran bie Hoffnung knupfen, bag auch die Bierhäuser sid, noch einmal in Heiligthümer der Runst verwandeln werden; und dann sind die Lage und vie Beleuchtung beim neuen Lokale wenigstens beffer als beim alten. Man hat auch einen Katalog bes Mufeums herausgegeben; wir murben auf beffen Gebrechen naher eingehen, wenn nicht bas Museum ein Rapitalgebrechen hätte, nämlich das von Roland's Stute: eine Leiche zu sein. Mit Ausnahme von vier bis fünf Bildern, unter denen die dem Memling zugeschriebene "Bermählung ber heil. Katharina" ben erften Rang einnimmt, enthält es nur gang intereffelofe Cachen.

Die höchst bedeutende öffentliche Bibliothek und die Sammlungen der Alterthümer sind nicht einmal in einem städtischen Gebäude untergebracht. Sie steden provisorisch (dieses Provisorium dauert bereits 50—60 Jahre!) in dem Chor des sogenannten neuen Tempels, welcher Sigenthum des protestantischen Seminars ist. Die öffentlichen Gebäude, welche ihnen als würdigere Behaufungen dienen könnten, hat man für Zwecke eingerichtet, die man für wichtiger hielt, d. B. schenkte man das kolossale Palais am Nheinuser dem Kaiser, der niemals dein wohnt!

Neubauten von einigem Interesse giebt es in Straßburg nur sehr wenige. Gegenwärtig restaurirt man das von dem Ingenieur Daniel Speklin 1585 erbaute Palais du Commerce; aber man verunstaltet es dabei, indem man das für die ursprünglichen Berhältnisse berechnete Deto-rationssystem auf eine weit größere Masse ausdehnt.

Vor einigen Wochen wurde die Statue Sturm's von Sturmed, ein Werk des Bildhauers Friedrich, aufgestellt. Der treffliche Meister hatte vor Jahren schon sein Werk der Stadt unentzgeltlich angeboten, aber stets eine abweisende Antwort erhalten: man fürchtete, die katholische Bevölkerung durch den Anblick dieses Sturm von Sturmed zu franken, der einer der Hauptsörderer

der Reformation in Straßburg war. Endlich hat das protestantische Gymnassium das Geschenk angenommen und die Statue in seinem Hose aufgestellt. Das ist das Wenigste, was man für einen Mann thun kounte, der an der Schöpfung dieser einst berühmten Anstalt in erster Linie bestheiligt war, und der im Jahre 1531 die schöne Bibliothek der Straßburger Afademie gründete. Die Statue des Herrn Friedrich ist edel und inposant, nur in der Bewegung liegt etwas Gezwunsgenes und das rechte Bein scheint zu kurz zu sein. — Im Atelier des Künstlers besindet sich ferner eine in Sandstein ausgeführte Statue des Meisters Johann Hültz von Köln, des Bollenders der Thurmspitze der Kathedrale. Es hängt nur von dem Belieben der Stadt ab, wann sie aufgestellt werden soll.

Straßburg zählt gegenwärtig manchen berühmten Künstler zu seinen Mitbürgern. Aber die Zahl der dort ausässigen ift gering im Berhältniß zu den vielen, die nach Paris ausgewandert sind. (Im "Salon" von 1869 figurirten 54 Aussteller aus dem Elsaß, eine enorm hohe Zahl, verglichen mit den übrigen Provinzen.) Und für die Bedürfnisse des Landes sind auch die wenigen Zurücksgebliebenen immer noch zu viel; wenn Frankreich von der einen Seite und Deutschland von der andern ihnen nicht zu Hülfe kämen, — in Straßburg würden sie Hungers sterben.\*)

An Bilbhauern leben in Straßburg außer dem genannten Friedrich noch die Herren Ph. Graß und Dock. Graß erfreut sich im In- und Auslande eines wohlverdienten Aufes. Dock ist gegen- wärtig insbesondere mit dekorativen Arbeiten zur äußeren und inneren Ausschmückung von Gebäuden und Wohnungen beschäftigt und versieht nicht nur den Elsaß, sondern auch einen Theil der umliegenden Länder, z. B. die Schweiz, mit Werken seiner Hand und seiner zahlreichen Hilfsarbeiter. Er versteht es, diese so häufig rein fabrikmäßig behandelten Arbeiten durch seine fruchtbare Phantasie künstlerisch zu beleben und zeichnet sich durch eine tiese und solide Kenntniß der Style aus, namentlich der Renaissance und des 17. und 18. Jahrhunderts.

Den Maler Theophil Schuler fann ich nicht besser charafterisiren, als indem ich ihn den Mority v. Schwind des Essass nenne. Wie dieser, ist auch er vorzugsweise Zeichner, und entwickelt im komischen und naiven Genre sein spezisisches Talent. So versteht er auf höchst reizende Weise elsäsische Märchen und Sagen zu illustriren, und seine Zeichnungen zu dem "Pfingstmontag" von Arnold, seine "Schlitteurs des Vosges", sein "Hans im Schnockeloch", haben ihm in Frankreich wie in Deutschland, wo man ihm häusig in illustrirten Blättern begegnet, eine wohlbegründete Be-liebtheit verschafft. Gegenwärtig arbeitet er an der Illustration des bekannten elsässischen Komans: "Histoire d'un paysan", und bestrebt sich, den zugleich volksthümsichen und heroischen Charafter zu tressen, in welchem das Buch gehalten ist. Zu bedauern bleibt nur, daß das allzusehr beschlennigte Erscheinen des Wertes in wöchentlichen Lieserungen dem Künstler die Ruhe raubt, welche nöthig wäre, um eine ganz gediegene und abgerundete Gestaltung der Arbeit zu Stande zu bringen.

Felix Haffner ist im Gegensate zu Schuler vorzugsweise Kelorist. Bor zwanzig Jahren zählte er zu denjenigen Landschafts- und Thiermalern, welchen die Pariser Kritit die schönste Zustunst prophezeite, und es unterliegt keinem Zweisel: wäre er in Paris geblieben, würde er neben Tropon, Brascassat und Nosa Bonheur seinen Play behaupten. Auch heute noch zwingt er uns trotz seiner oft inforrekten und vernachlässigten Form durch die Energie und Originalität seiner Auffassung zur Bewunderung. — Touch emolin behandelt mit Glück militärische Gegenstände, Eugen Beher Scenen aus der lokalen Geschichte, gewöhnlich mit philosophischer und politischer Zuspitzung. Auch Louis Schützenberger bringt einen Theil des Jahres in Straßburg zu und schmückt dort gegenwärtig den Saal der Eheschließungen im Stadthause mit Bildern.

Auf dem Wege von Straßburg nach dem Ober = Mein machen wir einen kleinen Abstecher über Obernai. Obernai ist ein kleiner, gut situirter und sehr reicher Ort, der neuerdings mit einer gothischen Kathedrale von trockenem, hartem Styl, welche über eine Million koftet, bedacht worden ist. Sie enthält zwei alte, bisher unedirte Gemälde, die, wenn auch keine Meisterwerke,

<sup>\*)</sup> Der Leser sindet ausstührlichere Angaben über Elsässische Kunstzustände in einer Anzahl eben im Erscheinen begriffener Aussätze der "Revue d'Alsace", betitelt: "Les Artistes alsasiens contemporains et les Arts en Alsace". Diese Korrespondenz dient benselben zur theilweisen Ergänzung.

boch von Interesse find und unsern Ausslug lohnen. Gie befinden fich in ber "Capelle de l'hospice" und bas eine stellt bie Beiligen Betrus, Jakobus von Compostella und Johannes, bas andere die Beiligen Margaretha, Magdalena und Dorothea in stehenden Figuren auf Goldgrund bar. Das erstere Bilb trägt bie Signatur P. B. 1508. Gestützt auf Dieses Monogramm und mit Rücksicht auf den Anfenthalt Holbein's des Aelteren im Elfaß hat man diesem das Berk zuschreiben wollen. Aber ber Sthl geftattet bies nicht. Die Formen find voll und groß, Die Gefichter breit und rund. herr Gerard, Abvotat in Colmar, ber fich feit langen Jahren mit ber elfäßischen Runftlergeschichte beschäftigt, ift geneigt, bas Monogramm auf Sans Sirtz, einen feiner Zeit berühmten, durch Wimpheling und Geiler von Kanfersberg gefeierten Meifter zu deuten, beffen Berke uns aber leider verloren find. Man könnte vielleicht auch an einen andern elfäfisichen Meifter ber bamaligen Beit benten, an ben von Solbein porträtirten Sans Berbfter. Jebenfalls verrath bas Werk einen mehr autobidaktischen als in ber vollen Strömung seiner Zeit stehenben Meifter. Gin folder Mann hat in ben Augen feiner nicht-kunftlerischen Zeitgenoffen ein gang besonderes Berdienft, weil er bei feiner Entwidlung mehr Schwierigkeiten gu überwinden hatte, und es erscheint hiernach ganz natürlich, daß Wimpheling, Geiler von Kahsersberg und andere berartige Autoren seine Werke in ben Simmel erhoben, mahrend bieselben uns nur ziemlich mittelmäßig vorkommen. Ueberhaupt will ich bier bie beutschen Gelehrten, die fich etwa mit ber elfäffischen Runft eingehender beschäftigen wollen, auf Diese Bilber nur furz hingewiesen haben. Die Gile meines Besuches und das schlechte Licht hinderten mich an einer genaueren Untersuchung. — In der Kirche von Obernai befindet sich auch ein bemaltes Holzschnitwerk, dessen durchgeistigter Styl mich lebhaft ansprach.

Die Straße von Obernai nach Colmar sührt uns an Schlettstadt vorüber, einer Festung von recht unmalerischem Ausehen, der nur die beiden Kirchen, die eine romanisch, die andere gothisch, einiges Relief geben. Ursache zum Anhalten ist für uns die öffentliche Bibliothek. Sie enthält die Büchersanmlung des Beatus Ihenanus, einige interessante Manuscripte, eine schöne Kollektion von speciell elsässischer Literatur, aus dem Besitze des Hrn. Dorlac, und ein gutes kleines Porträt, welches man — ich weiß nicht, auf Grund welcher Autorität — Holbein d. 3. zuschreibt.

Nach Colmar mache ich jedes Jahr eine Wanderung, um das Museum zu studiren, das so viele Meisterwerke ersten Ranges umschließt und mit dessen ich vertraut bin wie mit alten Freunden. Dieses Jahr war meine Wanderung doppelt genußreich und nuthringend: ich sand das Museum nen aufgestellt, und zwar so vortresslich, daß man jetzt jedes Bild im vollen Licht betrachten kann. Die Anordnung macht den Urhebern die größte Ehre. Beim Eintritt übersieht man die ganze Länge des Raumes, zu beiden Seiten reihen sich die vorn und rückwärts bemalten Taselbilder aneinander, auf passenden Gestellen aufgestellt, während die nur auf einer Seite bemalten Taselh an der Mauer in entsprechender Höhe aufgehängt sind. So durchläuft der Besucher die ganze Entwickelung der elsässischen Kunst von den Zeitgenossen, einem Bernier, Henner, Schuler angesangen bis zu Martin Schongauer. Am Ende steht der imposante bemalte Holzaltar von Issenheim! Die Kupserstiche sind in den ersten Stock des Klosters hinaufgeschafft, wo sie einen großen Saal süllen. Es sind ihrer 26,000 an der Zahl, darunter manches kostdare Blatt. Die Marmorwerke und Abgüsse süllen einen zweiten großen, erst neuerdings angebauten Saal. Auch das Neußere des Klosters wurde kürzlich hergestellt, wobei einige sehr interessante gothische Glasseunster zu Tage kanen.\*)

Die nenen Erwerbungen bes Museums sind zu zahlreich, um hier aufgezählt werden zu können. Man sindet sie verzeichnet in dem 1869 publicirten trefflichen Bericht des Herrn Ig. Chaussour, Präsidenten des Bereins, welchem er neues Leben einzuhauchen verstanden hat. Gegenwärtig wird beabsichtigt, mit der Gemäldegalerie ein kunstgewerbliches Provinzialmuseum zu verbinden und schon sind einige interessante Gegenstände dieses Faches zusammengebracht. Dieser sogenannte Schongauer

<sup>\*)</sup> Die Sammlungen ber naturwissenschaftlichen Gescuschaft, welche sich ebenfalls in bemfelben Gebäube befinden, umfassen u. A. auch eine schöne chinesische Sammlung, auf welche ich hier die Kunstfreunde aufmertsam machen will.

Berein gewährt überhaupt ein Beispiel höchst anerkennenswerther und in der Provinz allzu seltener Thätigkeit, um hier nicht noch mit einigen Worten daraus einzugehen. Er leistet viel mit ganz geringen Mitteln; er hat vor Allem den Sinn für Kunst im Lande geweckt, und dieser Sinn ist Gold werth; er sehlt eben in Straßburg. Die Mittel des Bereins bestehen in einer Beisteuer von 2 Franken pro Mitglied und in den Subventionen der Kreisregierung (1000 Fr.) und der Stadt (500 Fr.), in Summa 2300 Fr. Damit unterhält und vermehrt er eine Sammlung, welche es mit jeder andern in der Provinz ausnehmen kann.

Zwei Photographen haben gleichzeitig die Hauptbilder bes Museums photographirt, Braun in Dornach und Gerft in Colmar. Ich habe fie leider nicht im Einzelnen vergleichen können, nur soviel kann ich sagen, daß die Schongauer'schen Bilder gut gekommen sind; der Altar von Issenheim bagegen läßt an Klarheit zu munschen übrig. Jede der beiden Kollektionen koftet 2-300 Franken.

Ich bin noch nicht zu Ende mit Colmar, welches für bas geistige Leben heute die Hauptstadt bes Elfaß ift, sowie Mühlhausen für bas industrielle. Die Stadt hat in letzterer Zeit zahlreiche bedeutende Berschönerungen erhalten. Darunter verdienten die Widmungen bes Hrn. Bartholdi allein einen Artifel sur sich. Dieser ausgezeichnete Bildhauer, welcher auch sur Bordeaux vortresstliche Arbeiten geliesert hat, schenkte seiner Baterstadt das schöne Denkmal Martin Schoen's im Kreuzgange des Klosters Unterlinden und die imposante Fontane des Admirals Bruat auf dem Marsselde. In diesem Jahre widmete er der Stadt die hübsche Broncestatue eines elsässsischen Binzers mit der (beutschen!) Unterschrist: "Nach der Arbeit." Man hat dieselbe in einer Art Nische der Markthalle ausgestellt; sie macht einen ausgezeichneten Esset.

Doch weiter! In Colmar haben wir einen Augenblick vergeffen können, daß wir in ber Proving find.

Das ganz amerikanische Mühlhausen erwärmt sich nur sehr langsam sur die Kunst. "Die Thrannei der Baunwolle" hat dort so seste Burzel geschlagen, daß es schwer wird, eine andere Kunst als die des Mechanikers zum Gedeihen zu bringen. Indessen umsaßt die berühmte Gesellschaft der Industriellen von Mühlhausen auch ein sogenanntes Kunst-Komité, und gegenwärtig bemühen sich eine Anzahl intelligenter Männer, hr. Engel Dollsus an der Spitze, in ihren Mitbürgern den Sinn für das Schöne zu wecken. Nicht zusrieden damit, die Künste zu unterstützen, üben einige von ihnen sie sogar selbst ans: im Ausstellungspalast der Champs-Elhsées siguriren jedes Jahr eine Menge von Bildern, welche die Namen der größten Kabrikanten des Elsaß tragen.

Der im Jahr 1866 vollendete Bau des protestantischen Domes giebt ein redendes Zeugniß ihres Patriotismus, er hat 2,200,000 Franken gekostet; die ganze Summe wurde durch Subsscription zusammengebracht; ein einziger Fabrikant zahlte 200,000 Fr. Die Wirkung des Ganzen ist imposant, aber die Aussührung sehr ungleich; zwischen dem Innern und Aeußern besteht ein schreiender Kontrast. Der Architekt hat es nicht verstanden, den gothischen Sthl mit den Aussorderungen des protestantischen Cultus in Einklang zu bringen. Schöne Fenster und alte Chorstühle, aus dem Jahre 1636, die man aus der alten in die neue Kirche übertragen hat, zieren den Raum.

Das Gebäube, in welches wir jest eintreten; ist von anspruchsloserer Gestalt. Es umschließt bie von ber Gesellschaft ber Industriellen gegründete Zeichenschule und die städtische Bibliothek. Die Schule wird von 75 Schülern besucht, einer geringen Zahl für eine so bevölkerte Stadt wie Mühlhausen, die so viel Interesse baran hätte, sich energisch der jetzigen kunstindustriellen Bewegung anzuschließen. Der Zeichenunterricht ist übrigens auch in den oberen Klassen der "écoles primaires" eingesührt. Die Zahl aller Schüler, welche Zeichnen lernen, beläust sich demnach in Mühlhausen auf mehr als 400.

Borftand ber Bibliothek ist der als Dichter in beutscher Sprache und elsässischer Mundart rühmlichst bekannte August Stöber. Er beschäftigt sich eisrig mit der Bereicherung der Bibliothek, welche bereits 7000 Bände zählt. Ich sand darunter zu meiner Freude auch die "Zeitschrift für bildende Kunft". Stöber hat auch kein kleines Museum von Antiquitäten gegründet (Geräthen, Kostümstücken u. dergl. von elsässischer Herkunft), welches, wie man sagt, durch die neuerdings von Hrn. Engel Dollsus angekauste Sammlung des Hrn. Schnöringer bereichert werden soll.

Die ganz fürzlich (1864) erst gegründete Gemäldegalerie enthält etwa 60 Bilber von modernen Meistern, theils Geschenke (Hr. Engel Dollsus gab allein 20), theils aus den Erträgnissen der Verlosungen erworben. Es sinden sich darunter namentlich elsässische Künstler vertreten, wie Benner, Brion, Ehrmann, Glück, Haffner, Henner, Jundt, Schützenberger, Wachsmuth u. A. Leider läßt das mittelmäßige Licht des Saales den Beschauer zu keinem rechten Genuß der Werke kommen. Hossen wir, daß die frommen und opferwilligen Bewohner von Mühlhausen, die nachseinander mehrere Millionen für eine protestantische, eine katholische Kirche und eine Spnagoge auszegegeben haben, auch noch einige Pfennige für ein Museum in ihrem Säckel sinden!

In Dornach, einem Vororte von Mühlhausen, befinden sich die Stablissements des berühntten Photographen Braun. Sie lohnen einen Besuch, denn wenn ihr Betrieb auch ein industrieller im großen Style ist, so stehen sie doch im Dienste der Kunst. Die Fürsorge, welche Hr. Braun seinen Arbeiten widmet, verdient das allerhöchste Lob. Die Photographien nach der sixtinischen Kapelle, die er soeben vollendet hat, sind vollsommen gelungen, trotz der enormen Schwierigkeiten. Auch die Photographien nach den Studien Th. Nousseau's sind der Betrachtung werth; sie werden gewiß binnen kurzer Zeit in mehr als einem Landschafter=Atelier zu finden sein.

## Kunfliteratur.

Crowe und Cavalcaselle, Geschichte der italienischen Malerei. Deutsche Originals Ausgabe, besorgt von Dr. Max Jordan, Leipzig, S. Hirzel. Band I und II. 1868 und 1869 (mit 24 Abbildungen in Holzschnitt.)

Die hervorragende Bedeutung von Crowe's und Cavalcaselle's Geschichte der italienischen Malerei, die wissenschaftliche Genauigkeit der darin niedergelegten Forschungen und die strenge Sachelichteit der Darstellung haben schon früher in diesen Blättern die eingehendste Bürdigung gefunden. Inzwischen ist der Bunsch, das trefsliche Werk unser Literatur angeeignet zu sehen, in Erfüllung gegangen, und zwar in deppelt willkommener Weise, da die deutsche, von Dr. Max Jordan besorgte Ausgabe, von welcher die beiden ersten Bände uns vorliegen, nicht blos eine Uebersetzung, sondern zugleich eine neue, in fortwährendem Einvernehmen nuit den Verfassern des Originals entstandene, Bearbeitung des Wertes bietet. Schon die äußere Anordnung des Ganzen hat durch verschiedene redaktionelle Aenderungen, besonders durch die Marginal-Angaben der behandelten Gegenstände an Uebersichtlichkeit wesentlich gewonnen. Die beträchtliche Reihe von Ergänzungen, Berichtigungen und Umgestaltungen, die der Inhalt des Wertes ersahren hat, wie namentlich auch die eingehende Berückschieden Originales v. Er. und E. erschienenen Theile von Schnaase's Kunstgeschichte — zeugen durchweg von der wissenschaftlichen Sorgsalt und dem richtigen Takte des deutschen Herausgebers.

Unter ben Ergänzungen ift gleich im Anhang zum ersten Kap. als besonders interessant hervorzuheben der Nachweis über den Berbleib des ursprünglich der Kirche S. Micchele in Affricisco zu Ravenna angehörigen Mosaits; es hat sich herausgestellt, daß dieses lange für verschollen gehaltene oder officiell mit dem Mosait der Friedenskirche in Sanssouci verwechselte Bildwerk gegenwärtig in Kisten verpackt im Hosbau-Depôt zu Berlin ausbewahrt ist;\*) nach dem Ercquis zu schließen, welches Herrn Dr. Jordan vorgelegt wurde, gehört dasselbe einer frühern Zeit an, als

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig hat Rubolf Rahn ( j. Zahn's Jahrb. f. R. B.) auf biefes Werk aufmerklam gemacht.

das Mosaik der Friedenskirche. — Im 2. Kapitel ist der Nachtrag über die Ausgrabungen in der Unterfirche von S. Clemente, im 3. Kapitel die Richtigstellung von Inschriften der Cosmatenwerke befonders bemerkenswerth. 3m 4. Kapitel wird die Frage wegen der apulischen Abstammung des Niccola Pifano mit größerer Ausführlichkeit behandelt. — Eine wesentliche Umgestaltung hat das 8. Kapitel erfahren; einzelne Data find exakter gegeben, namentlich aber ift die Untersuchung über die Fresten bes Bargello mit größerer Benanigkeit burchgeführt worden. (Bon befonderem Intereffe ift die in einer Unmerkung beigefügte Widerlegung der Zweifel, die gegen Giotto's Unrecht an diese Fresken von italienischen Gelehrten neuerdings geltend gemacht wurden). Im 11. Kapitel hat das Urtheil über bas Fresto bei Santa Chiara zu Reapel eine Ginfdrankung erfahren, fofern daffelbe nicht mehr mit Bestimmtheit für ein Bert Giotto's erffart, sontern die Möglichkeit offen gelaffen wird, daß es von einem Eduiler teffelben herruhre. Augertem finden fich hier noch mehrere Bu= thaten bezüglich ber fpateren Thatigkeit Giotto's in Floreng. Der dort verfaumte Simmeis auf die von H. Grimm gegebene Auslegung der auf Giotto bezüglichen Stellen in Albertini's Opusculum ift fpater im 2. Band S. 262 bei Belegenheit Simone Martini's nachgeholt worden. — In Rapitel 13. ift ber Paffus über Tadteo Gadti wesentlich umgestaltet und insbesondere das im Berliner Museum befindliche Triptychon bes Meisters eingehender behandelt worden, wie benn ber beutsche Berausgeber überhaupt mit anerkennenswerther Umficht barauf bedacht gewesen ift, bei ben in beutschem Besitz befindlichen Werken italienischer Malerei burch eine größere Aussührlichkeit ber Behandlung dem vaterländischen Intereffe Nechnung zu tragen. — Das 15. Kapitel enthält mehrere Berichtigungen in Bezug auf die Frage nach den Arbeiten des Buffalmacco, Kapitel 17 und 18 einige Erweiterungen in der Kritif ber Arbeiten des Giovanni da Milano und des Giottino. — Um Schluß tes 16. Kapitels, bezüglich ter angeblichen Arbeiten Stefano's und anderwarts wird ber Runftichate in bem Lindenau-Museum zu Altenburg gedacht; eine genaue fritische Schätzung biefer gangen bisher nur wenig beachteten Sammlung mare in hohem Grabe ermunicht.

Mit der Besprechung Giottino's schließt ber erste Band der deutschen Ausgabe, so daß derselbe ein abgerundetes Bild ber italienischen Malerei von ihren Anfängen bis auf Giotto und bessen Schule gibt. Die noch übrigen neun Kapitel des ersten Bandes ber Originalausgabe bilden in der deutschen ben Anfang bes zweiten Bandes, der unter Hinzunahme der ersten acht Kapitel aus dem zweiten Bande bes Originals die zweite Reihe der Altslorentiner von Orcagna bis Fiesole, die Altssenesen von Duccio bis Taddeo Bartoli und die Kunstanfänge in Umbrien, der Nomagna und der Lombardei mit Benedig umfaßt. Diese Bertheilung des Stoffes, die aus inneren Gründen hinzeichend gerechtsertigt ist, erscheint auch äußerlich als zweckmäßig, indem sie durch Berringerung bes Umfangs der einzelnen Bände die Handlickseit derselben erhöht.

Noch umfaffentere Ergänzung und Nevision hat der zweite Band erfahren. In dem 1. Kapitel beffelben ift eine genauere urfundliche Darftellung ber Beziehungen Orcagna's zu Orvieto gegeben und die Schilberung tes Campo Santo zu Bifa erweitert, mahrent bas 2. Rapitel eine neue wichtige Notiz über das Alter des Francesco Traini enthält. Auf das 5. Kapitel bezieht fich der im Unhang (S. 447) mitgetheilte Bericht über bie neue Aufdedung ber Bandmalerein in ber Capella Castellani in S. Croce; er bestätigt die schon vorher aus der Eigenthümlichkeit der Deckengemälde hergeleitete Annahme, daß die Fresken diefer Kapelle nicht Starnina, sondern Agnolo Gaddi zum Urheber haben. Die im 6. Kapitel enthaltene Stilfritif über die funftgefchichtlich fo bedeutsamen Bilder Masolino's in der Kirche und im Baptisterium zu Castiglione d'Olona ist neu durchgearbeitet und das ganze (7.) Kapitel über Masaccio wesentlich umgestaltet. Bezüglich der Fresken in der Brancacci-Rapelle wird, nach unserem Dafürhalten mit Recht, im Gegensatz zu den Ansichten anderer Krititer, namentlich Lagard's, an der Behauptung festgehalten, daß dem Masolino fein Antheil an benfelben zugeschrieben werben könne, daß sich die allerdings frappante Berschiebenheit dieser Gemälde, soweit sie nicht von Filippino herrühren, vielmehr mit großer Wahrscheinlichkeit auf verschiedene Stadien im Entwickelungsgang Masaccio's zurudführen laffe. Das 9. Cap. gibt eine Unzahl neuer Notizen über Galeriebilder Fiesole's und die in London befindlichen deffelben Meisters (f. Anhang 450); auch die folgenden Kapitel (10. und 11.) über Jacopo da Casentino, Spinello Aretino, Duccio u. A. find mit neuen Zuthaten mannigfach bereichert. — In bem porzüglichen Kapitel (12.) über Simone Martini hat die Beschreibung der Fresken dieses Meisters eine größere Aussührlichkeit erhalten, ebenso die Behandlung der interessanten Frage, inwiesern die Bilder aus dem Chklus der Raineri-Legende im Campo Santo zu Pisa, als deren Urheber bisher Simone Martini mit Bestimmtheit angesehen wurde, dem Andrea von Florenz zuzuschreiben seien. Im 17. Kapitel sind außer einzelnen Präcisirungen der Angaben über geringere Altbolognesen besonders bemerkenswerth die neuen Berichte über Tommaso da Modena und dessen Thätigkeit in Deutschlaud (namentlich in Karlstein bei Brag). Das letzte Kapitel endlich (18.) bringt Ergänzungen über die ältesten malerischen Denkmäler Beronas (z. B. in S. Siro e Libero und in S. Zeno Maggiore), und über die Werke Altichieri's und Avanzo's; die Notizen über die srühesten Benezianer, welche den Schluß bilden, ließen sich noch durch den Hinweis auf das Bild des Magister Baulus de Beneziis (aus der diesjährigen Münchener Ausstellung) vermehren.

Der Anhang bes zweiten Bandes enthält außer ben schon erwähnten Nachträgen noch das "Memoriale Francesco Albertini's v. J. 1510". Dieses für den Nachweis der Kunstschätze von Florenz im 1. Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts höchst werthvolle Schristchen ist der älteste Guida von Florenz und eine der wenigen nachweisbaren Duellen Basari's, und die neue Berössentlichung desselben um so dankenswerther, als die von Gaetano und Carlo Milanesi und Cesare Guasti 1863 veranstaltete Ausgabe sür die Zwecke der Kunstwissenschaft kaum hat sruchtbar werden können; dieselbe war, wie dies bei den Italienern leider nur zu oft geschieht, als Gelegenheitsschrift gedruckt worden und gar nicht in den Buchhandel gekommen. Die Genauigkeit des neuen Abdrucks ist durch zuverlässige Bergleichung jener Ausgabe mit dem Exemplar der editio princeps in der Riccardiana verbürgt.

-- e.

#### Benachrichtigung.

Der dritte Bericht über die Münchener Ausstellung fann erst im nächsten hefte Platz finden. Dagegen sind bem vorliegenden hefte bereits zwei weitere Abbildungen von Gemälden der Ausstellung beigefügt, nämlich:

Das Dilettantenquartett nach A. Seitz, radirt von W. Unger.

Hofleben Leo's X., nach Franz Leo Ruben, gez. von B. Appold, Holzschnitt von Ab. Cloß.

# Bur Geschichte des Niccolo Pisano.

Bon Rarl Schnaase.

Mit Abbilbungen.

Der plötzliche Aufschwung, ben die italienische Sculptur im dreizehnten Jahrhundert durch Niccolo Pisano nahm, und der gewaltige Abstand zwischen seinen Werken und denen



Bufte auf bem Thurbalten ber Rangel von Ravello.

seiner unmittelbaren tosfauischen Vorgänger hat schon längst das Bedürfniß einer Erklärung hervorgerufen. Bafari weiß sich hier, wie immer, leicht zu helfen. Er läßt ihn die Praxis der Sculptur von griechischen Meistern, die sich in Bisa aufhielten, erlernen, bann aber, burch die Schönheit eines bestimmten, noch jett in Visa befindlichen Sarkophages augeregt, die dort auffindbaren antiken Ueber= reste studiren und sich ihre Manier aneignen. Das erste ist ohne Zweifel falsch; die Unwesenheit griechischer Meister ist unerwiesen und unwahrscheinlich, auch würde er von ihnen nicht viel gelernt haben. maligen Griechen waren keine Plastiker. Das zweite ift, wenn man von der anekootenhaften Beziehung auf den einen bestimmten Sartophag absieht, nicht unbegründet; Niccolo's Werke beweisen augenscheinlich, daß er sich mit der Antike genau bekannt gemacht, sie in seiner Weise studirt hat. Aber das letzte Wort der Er= flärung ist damit noch nicht gegeben, denn nun

fragt sich, welcher Lehrmeister oder welcher Umstand ihm die Augen geöffnet, daß er die Antise, an der seine Borgänger stumpf vorübergegangen waren, verstand und zu verwenden lernte. In meiner Geschichte der bildenden Künste (Band VII) hatte ich den Bersuch gemacht, dies aus der damaligen Entwickelung des italienischen Bolses, aus der durch die großen Ereignisse der Zeit und durch das bewegte republikanische Leben entstandenen Schärssung des sittlichen Sinnes zu erklären, welche wie in der Poesie so auch in der bildenden Kunst seinere Bedürsnisse und demnächst in dem begabten Künstler das Berständniß für den Ausbruck des Ethischen in der antiken Plastik erweckte. Ich schloß mich damit noch nahe

an die hergebrachte Auffassung an, nur daß ich die auffallende Erscheinung, statt aus der alleingültigen Schönheit ber Untife und ber besonderen Begabung bes Rünftlers, aus ber Wandelung des Zeitgeistes herleitete. Crowe und Cavalcaselle in ihrer mit Recht gepriesenen Geschichte ber italienischen Malerei, beren erster Band gleichzeitig mit dem bezeichneten Bante meines Buches erschien, laffen sich ebenfalls auf biese Frage ein, beantworten fie aber in gang anderer, und im Wesentlichen neuer Weise. Sie glauben nämlich, das Fremdartige in Niccolo's Erscheinung unter ben Toskanern baburch erklären zu bürfen, bag er seine Schule nicht in Toskana, sondern in Süditalien, in Apulien gemacht habe. Diese Meinung erschien wir beim ersten Lesen des Buches zu willfärlich und von zu schwachen Gründen unterstützt, um einer Widerlegung zu bedürfen. Dies war indessen ein Irrthum von meiner Seite; sie hat namhafte Unhänger gewonnen und macht Unstalt herrschend zu werben. Nicht nur daß herman Grimm in seiner Zeitschrift (Ueber Rünftler und Kunftwerfe. I, S. 49 ff.) ihr einen ausführlichen Auffatz widmete, worin er bei Bergleichung mit meinem Buche zu ihren Gunften entschied, - auch Springer hat sich neuerlich in einer Anzeige ber beutschen Ausgabe bes Crowe'schen Werkes (Grenzboten 1869. I, Seite 81) für dieselbe erklärt, und ein neuauftretender Kunsthistorifer, Hand Semper (Uebersicht der Geschichte toskanischer Sculptur u. f. w. 1869) scheint sie "nach Cavalcaselle" als erwiesene Thatsache anzunehmen. Es ist baber an der Zeit, die Frage näher zu prüfen.

Die Gründe, welche das Crowe'sche Buch giebt, sind ziemlich kurz gesaßt, zerfallen aber doch in zwei Klassen, welche man behufs ihrer Prüsung sondern muß. Sie sind nämlich theils negative Gründe, aus denen hervorgehen soll, daß Niccolo seine künstlerische Erziehung nicht in Toskana erhalten haben könne, theils aber positive, welche Apulien als das Land darstellen, dem er sie verdanke. Die negative Begründung besteht darin, daß jeder Künstler, selbst der größeste, selbst Michelangelo, Vorläuser erkennen lasse, daß die des Niccolo aber in Toskana nicht zu entvecken seien. Der positiven Beweise sind mehrere, und es scheint zweckmäßig, mit ihrer Betrachtung den Ansang zu machen, da, wenn sie gegründet sind, die Untersuchung des ersten Satzes überstüsssis ist, andernfalls aber die Widerlegung desselben nur durch eine nähere Darlegung seines Verhältnisses zu seinen toskanischen Vorgängern ersolgen kann.

Die erste Beranlassung, Niccolo mit Sübitalien in Berbindung zu bringen, mag wohl ber Umstand gegeben haben, daß sein Bater, Petrus, als aus Apulien stammend, bezeichnet ist. Diese Bezeichnung kommt zwar nur in einer ber fünf oder sechs Urkunden vor, welche dieses Baters gedenken;\*) sie erscheint an einer Stelle, wo in den meisten andern dieser Urkunden ein aus ähnlichen Buchstaden gebildetes Wort steht und kann daher leicht auf einem Schreibsehler oder Misverständniß beruhen; in einer anderen, freisich sehr beschädigten Urkunde hat man sogar Siena als den Geburtsort des Baters zu lesen geglaubt. Die Abstanunung des Baters aus Apulien ist daher nicht außer Zweisel; indessen sind auch diese Zweisel nicht erwiesen, und man mag also bei der Autorität zener Urkunde stehen bleiben und darauf allenfalls, wie Rumohr (Ital. Forsch. II, 156) die Bermuthung gründen, das Niccolo durch seinen Bater, der untthmaßlich dasselbe Gewerbe betrieben, etwas von süditalischer Kunstpraxis überkommen habe. Unsere Versassen weiter; sie sind nicht abgeneigt, zenen Zusat; de Apulia auf Niccolo selbst zu beziehn und ihn — da vor der im Jahre 1260 ausgesührten Kanzel des Baptisteriums sein würdiges Werk von ihm in Visa gesunden wurde — erst um diese Zeit dort einwandern zu lassen. Den Einwand,

<sup>\*)</sup> In ber Unmertung . 105 ber beutschen Bearbeitung ift gwar gesagt, bag biese Bezeichnung fich in vielen Urtunden befinde; bas ift aber ein augenscheinlicher Frrthum. Gie tommt nur ein Mal vor.

baß er in allen Urfunden und sogar schon in der Inschrift auf eben dieser Rangel sich als Pifanus bezeichne, glauben fie tadurch beseitigen zu fonnen, daß er auch ohne Stadtfind zu fein, vermöge feines Meifterrechts ("feiner Freiheit" fagen die Berfasser) die Befugnif gehabt habe, sich so zu nennen. 3ch muß bies bezweifeln; die Statuten ber Steinmeten, Goldschmiede und Maler, welche Gabe und Milanesi publicirt haben, ergeben, daß es fremden Meistern erlaubt mar, in die Zunft einzutreten und sich in der Stadt niederzulaffen und zu arbeiten, aber gegen anders berechnete Abgaben als die aus der Stadt ober ihrem Gebiete herstammenden. Wenn ein solcher also sich als einen Einheimischen bezeichnet hätte, würre bies eine Berdunkelung ber Nechtsverhältniffe gegeben haben. Jebenfalls mar es nicht gebräuchlich, sich auf Grund einer Berechtigung nach einem Orte gu benennen, an rem man nicht geboren war. Giovanni Bisano behält, obgleich ihm bie Start Siena im Sahre 1284 in ehrenvoller Weise das Bürgerrecht verliehen hatte, stets den Beinamen von Bija bei; Lorenzo Maitani von Siena, der Baumeister bes Doms von Orvieto, bem biefe Stadt icon in einer Urfunde vor 1310 bie vollsten Rechte ihrer Bürger gegeben hatte, ber bort zwanzig Sahre lang bis zu seinem Tobe ganz ansässig war, wurde nicht blos in Urkunden, sondern selbst in der Grabschrift, welche die dankbare Stadt ihm setzen ließ, als Senensis bezeichnet. Das lateinische Abjectiv ohne Zusat bedeutet also die Herfunft. Wo man sich, etwa bei Inschriften in Versen, nicht mit dem blogen Abjectiv begnügte, ift bann auch hinzugefügt, daß es der Ort der Geburt war, den man nennen wollte. (Quem genuit Pisa an der Kanzel des Giovanni in S. Andrea in Bistoja.) Male wird auch des Bürgerrechts gedacht; Bonannus 1186 in der Inschrift an der ehernen Thure zu Monreale nennt sich Civis Pisanus. Der berühmte Duccio (1308) und Johannes Augustini, Obermeister bes Doms, (1340) werben in ben Urfunden als Cives Senenses bezeichnet. Aber sie alle besaßen dies Bürgerrecht durch Geburt. Endlich aber hatte der auswärts geborene Rünftler felbft ein erhebliches Intereffe, ben Beinamen feiner Berfunft in seinem neuen Wohnorte beigubehalten, und zwar je ausgezeichneter er war um so mehr. Bei dem Mangel der Familiennamen war der Herkunftsname, besonders der aus einer entlegenen Gegend, bas beste Mittel, sich gegen Berwechselung zu schützen. Der eigne Taufnamen und der des Baters konnte bei Personen desselben Gewerbes wiederkehren, den Wohnort und bas Meisterrecht hatten alle Mitglieder der Zunft gemein. Der Name der Herfunft aber, mit bem man ihn bei seiner Ginwanderung benannt hatte, war ber, unter bem er seinen Ruf erhalten. Er würde sich ebenso schwer entschlossen haben, diesen Namen aufzugeben, wie heute eine berühmte Schauspielerin oder Schriftstellerin bei ihrer Berheirathung ben, welchen sie vorher geführt.

Nicolaus von Apulien würde sich gehütet haben, diesen seltenen Namen mit dem des Nicolaus von Pisa zu vertauschen. Wir haben daher alle Ursache ihn für einen geborenen Pisaner zu halten, und sollte denn auch sein Vater wirklich aus Apulien gekommen sein, so solgt daraus noch nicht, daß der Sohn dahin zurückgekehrt ist.

Auch legen die Versasser auf diese Vehauptung kein entscheidendes Gewicht. Die Frage, auf die es ankommt, bemerken sie im englischen Texte ausdrücklich, ist einsach die, ob in Süditalien, und namentlich in Apulien eine Kunst bestand, welche die pisauische überstraf. Ganz besriedigend ist sreilich auch diese Fragestellung nicht; nicht auf das Uebertressen im Allgemeinen, sondern darauf kommt es an, ob dort eine Kunst bestand, in welcher die Richtung, welche wir in Niccolo's Werken erkennen, bereits angebahnt war, welche also seine Erscheinung erklärt. Indessen scheint es auch, daß sie jenen Sat in diesem Sinne verstehen. Den Beweis dafür glauben sie zu liesern, indem sie uns vor die Kanzel in der Kathedrale von Ravello, dem merkwürdigen phantastischen Vergstädtchen oberhalb Amalsi,

Soll biefe Rangel, also ein einziges Monument, ausreichend sein, uns von ber Bugehörigkeit Niccolo's zu dieser Schule zu überzeugen, so durfen wir erwarten, baß fie ber Bifaner febr ähnlich, jedenfalls wie diese mit historischen Reliefs bekleidet fei. Wie natürlich riese Voraussetung ift, beweist bier Herman Grimm durch die That, indem er, von ihr überwältigt, in bem englischen Texte, ben ber seinen Betrachtungen jum Grunde legt, die Worte: daß die Balustrade musivisch ausgelegt sei, ganz übersieht, und sich zur vollständigen Erledigung der Frage "ben Abguß eines oder mehrerer, am liebsten aller Felder der Kanzel von Ravello" wünscht. Er würde eine ftarke Enttäuschung erfahren haben, wenn eine gutige Tee seinen Wunsch erfüllt hatte; benn alle biese Felder sind glatt, zwar mit farbigen und goldglänzenden musivischen Ornamenten geschmückt, wie sie im Neapolitanischen und an den Arbeiten ber römischen Cosmaten wiederkehren, aber burchaus ohne Plaftif. Die plaftifche Urbeit, in ber bie Bebeutung bes Gangen für unfern Zweck liegen foll, ift nicht ein Relief, sondern eine lebensgroße weibliche Bufte mit einem Diabem, welche sich über ber bie Treppe ber Kanzel verschließenden Thure befindet. Ich kann nicht aus eigner Anschauung von ihr urtheilen; eine dreimonatliche Krankheit, die ich am Fuße bes Vorgebirges erduldete, auf bessen Sohe Ravello liegt, machte es unmöglich. Aber ich babe außer der Photographie der Rangel vortreffliche, von mehreren Standpunkten aufge-



nommene Zeichnungen dieser Büste vor mir, die ich der Güte eines liebenswürdigen Künstlers verdanke, der die seltene Eigenschaft besitzt, mit der eignen eminenten schaffenden Kraft das seinste Verständniß älterer Kunstsormen zu verdinden. (Vergl. die Abbildung am Kopse dieses Artisels). Ich sinde darin das Urtheil Cavascasselle's und andrer Beschauer (Lübke, in den Mittheilungen der k. k. Central-Commission 1860, S. 227) bestätigt, daß diese Büste an Niccolo und seine Schule erinnert. Sie ist sehr schön, mit kräftigen, ofsenen Zügen, von antiker Großartigkeit, mit dem scharfen Schnitt des Prosils (S. die nebenstehende Abbildung) und der eigenthümlichen, einsachen Bildung des Mundes, der in dieser Schule wiederkehrt. Dagegen ist überaus zweiselhast, ob sie wirklich zu der Kanzel gehört und von dem Urheber derselben herrührt. Nach den Worten des englischen Textes und selbst der deutschen Bearbeitung bildet sie "den Schlußstein am Vogen des Thorwegs". Das ist indessen eine unrichtige Bezeichnung; der Kleeblattbogen, welcher die Thüröffnung bedeck, ist von einem rechtwinkeligen Thürgerüst eingerahmt und erst auf dem Valken des

Profil ber obigen selben ift unsve Büste ausgestellt. Sie steht hier ganz frei, ohne irgend eine Bedekung, ohne organische Berbindung, selbst ohne eine Andeutung an dem Thürgerüste, daß es eine solche Bekrönung erhalten solle. Es ist geradezu undenkar, daß der Erbauer der Kanzel sie so beabsichtigt habe, ohne ihre Stellung irgendwie zu motiviren. Dazu kommt, daß ihre Bedeutung und ihre Bestimmung an dieser Stelle gar nicht zu erklären ist. Lübke hält sie sür eine Madonna, aber eine Darstellung derselben in einer Büste ohne Arme ist mir nicht bekannt und kann glaublich. Ueberdies was sollte die Madonna hier, im Rücken des Kanzelreduers? Der Crowe'sche Text benennt sie, ohne Zweisel nach der Tradition der Custoten, mit dem in der Inschrift der Kanzel aufgeführten Ramen der Gemalin ihres Stisters: Sigilgaita; und das ist an sich nach der Gestalt und Tracht der Büste wahrscheinlicher. Aber dann würde der Zweisel an der Ursprünglichseit ihrer Ausstellung noch erheblich wachsen. Ein weltliches Bildniß an dieser Stelle würde dem Sinne des Mittelalters auslößig gewesen sein. Die Kirche ist im achtzehnten Jahrhundert ganz modernisirt, und es ist sehr möglich, selbst wahrscheinlich, daß man bei dieser Gelegenheit Gradmonumente, die dem damaligen Geschmacke nicht zusagten, beseitigt hat. In einem solchen

A. d. Herausg.

mochte sich, in einer Nische, welche ben Mangel ber Arme motivirte, jene Bufte befunden haben, deren Schönheit damals nicht verkannt wurde und deren Madonnenähnlichkeit ihre firchliche Berwendung rechtfertigte, die fie bann an jener Stelle fand. Ginen innern Beweiß, baß bie Bufte bem Urheber ber Rangel jugufchreiben fei, haben wir nicht. Die musivischen Bergierungen, selbst die übrigens höchst lebendig burchgeführten fäulentragenden Löwen geftatten feinen Bergleich. Rur bei zwei Relieffopfen, Die sich an der Kanzel und zwar in ben Zwickeln bes Thürbogens finden, fann von einem folchen die Rede fein. Cavalcafelle meint sie ohne Zweifel, wenn er von "andern Porträts" spricht, die sich an den "Thürkapitälen" befinden. Rapitäle existiren nicht und die Porträts sind unzweifelhaft allegorischer ober bloß beforativer Bedeutung. Im englischen Texte (die deutsche Bearbeitung hat dies unterdrückt) heißt es, daß der eine Ropf ein mänulicher sei; beide haben aber Ropftrachten nach weiblicher Sitte, und Lübke bezeichnet sie als Frauenköpfe. Bei dieser Ungenauigkeit ber Beschreibung dürste denn auch das Urtheil des englischen Werkes, daß diese Röpfe zwar "von geringerer Gute, aber von berfelben Sand" feien, nicht gerade über jeben Zweifel erhaben sein. Nach meinen Zeichnungen find sie feine und graziöse Profile, aber weit entfernt von ber Energie ber Bufte und von bem ftrengen, rationellen Buge, in welchem bie Berwandtschaft derselben mit der Pisaner Schule besteht.\*)

Fassen wir zusammen, was uns die Erscheinung der Kanzel bietet, so ist sie ein liebenswürdiges, anmuthiges, selbst ausgezeichnetes Werk derselben Schule, die wir vom zwölsten, ja selbst vom elsten Jahrhundert her in diesen südlichen Gegenden und dis nach Rom hinauf herrschend sinden, die in den Kanzeln, Osterleuchtern und anderen desorativen Werken im Dome von Salerno und in vielen andern größeren und kleineren Kirchen dieser Gegend zahlreich vertreten ist. Aber abgesehn von dieser Büste, deren Zugehörigkeit zu der Kanzel mindestens zweiselhaft ist, ist nichts daran, was an Niccolo's Kunstrichtung erinnert oder derselben vorgearbeitet haben könnte.

Diese Betrachtungen werden dann um so wichtiger, wenn wir die Nachrichten über die Entstehung der Kanzel ins Auge fassen. Als Versertiger derselben nennt sich in besondrer Inschrift der Marmorarius Nicolaus, Sohn des Bartholomäus, aus Foggia; aussührliche Berse ergeben die Jahreszahl 1272. Das Werf ist also zwölf Jahre später entstanden als die Kanzel von Pisa, in welcher der Meister derselben seine Eigenthümlichseit in höchster Entwickelung aussprach. Der natürliche Schluß, den man aus einem etwaigen Schulzusammenhange beider Werse ziehen könnte, würde also der sein, daß der Meister des jüngeren von dem des älteren Werses gelernt haben müsse. Nicht so unsere Versasser. Sie schließen aus der nach ihrer Annahme 1272 entstandenen Büste, daß der Urheber dersselben die darin wahrgenommenen Richtung von früheren südtalischen Meistern überkommen und daß Niccolo von Pisa aus derselben Duelle geschöpft habe. "Wollte man den Nicholas "von Foggia für einen Schüler des Niccolo von Pisa ausgeben, dann müßte man doch "billiger Weise Nachrichten aus andern Orten von ihm beibringen, und überdies würde sich

<sup>\*)</sup> Bei meinem Besuche von Navello im Herbst 1867 habe ich die Kanzel mit Nücksicht auf Cavalcasselle's Hypothesen einer genauen Betrachtung unterzogen und erlaube mir aus meinem Notizbuche solgendes zur Sache Gehörige hier anzusigen. Der Kopf auf dem Balken des Thürgerüstes ("Negina Johanna" nannte ihn mir der Kustode; vergl. Schulz, Unterital. Ohn. II, 272) trägt ein entschieden junonisches Gepräge. Die Reliesköpse in den Zwickeln haben diesen ausgesprochen antikistrenden Styl nicht. Sie sehen wie Porträts aus und könnten ganz gut, wie Schnasse meint, von anderer Hand sein. Den Relieskopf zur Linken, mit auliegender Hande, kurzem Haar und kugelsörmigen Knöpsen vorn am Gewande, habe ich mir als männlich, den zur Nechten, mit herabhängenden Zöpfen, als weiblich notirt. Die Köpfe schiene einander anzublicken.

"bann sein Sthl boch wohl bem bes Giovanni Pisano genähert haben". Beibe Gründe sind offenbar nichtig. Nicht alle Schüler Niccolo's schlossen sich dem Giovanni an, nicht (wie die Verfaffer felbst ausführen) Guglielmo von Bisa, nicht Urnolfo, nicht Undre, deren namenlose Werke wir an vielen Orten Mittelitaliens finden. Auch bedarf es gar nicht der Unnahme, daß der Marmorarius von Foggia selbst in Pisa oder sonst bei dem Pisaner Meister gearbeitet habe. Bei dem Wanderleben der damaligen Kunsthandwerker konnten sich Neigungen und Kunstrichtungen auch ohne unmittelbare Berührung mit ihrem Urheber fortpflanzen. Urnolfo, den wir im Jahre 1277 im Dienste des Königs von Neapel finden, war schon im Jahre 1266 auf der Wanderung, so daß sein Ausbleiben seinem Meister eine Strafandrohung von der Baubehörde in Siena zuzog. Er kann schon damals im Jedenfalls ift die Annahme, daß Nicolaus von Foggia auf einem Süden gewesen sein. ber ungähligen benkbaren Bege im Laufe von wenigstens zwölf Jahren einen von bem Bisaner ausgehenden Ginflug empfangen, eine fehr viel bescheidenere Zumuthung als bie, aus jener Bufte von 1272 auf eine dem Niccolo von Bisa vorhergehende, in Apulien herrschende Kunstrichtung zu schließen, von der man keine einzige Leistung aufzuzeigen vermag. Nimmt man übrigens an, daß die Bufte nicht zu der Ranzel gehört, also nicht an dem Datum 1272 Theil nimmt, so kann sie sehr wohl einige Jahre später entstanden sein und in die Zeit fallen, wo toskanische Runst auch in Süditalien herrschte. Nicht bloß der An= blick ber zahlreichen in den Kirchen von Neapel und des Königreichs vorgefundenen Werfe des XIV. Jahrhunderts, sondern auch die reiche Urkundensammlung im vierten Bande des Schulz'ichen Werkes über Unteritalien beweisen unwiderleglich, daß ichon von den Zeiten Karl's von Anjon an diese Gegend von toskanischen Künstlern heimgesucht war und daß diese, ohne erhebliche Opposition von Seiten der Einheimischen, bis in das XV. Jahrhundert hinein tonangebend waren. Schon biese Thatsache ist mit der Annahme, daß Niccolo's Rich= tung von hier ausgegangen, nicht wohl zu vereinigen.

Das Gefühl, daß ein einziges Kunftwerk zu einem solchen Beweise nicht ausreichend fei, macht fich nun freilich auch in unferm englischen Werke geltend; die Berfaffer beffelben nehmen daber einen Unlauf, fich weitere Unterftützung zu verschaffen. Sie beziehn fich auf die vortrefflichen Mosaikarbeiter, welche in Sicilien und anderwärts an ben fühlichen Rüften unter den Normanen wirften, und ergebn sich in ziemlich ausführlicher Beschreibung der ehernen Thuren, welche Barisanus von Trani, in dieser seiner Vaterstadt selbst, in Monreale und endlich in Ravello, diese von 1179, hinterlassen. Springer in seinem obenerwähnten Aufsate bringt diese lose hingeworfenen Andeutungen in festere Gestalt. Er erinnert an die herrlichen Mosaifgemälde von Cefaln, Monreale, Balermo, an den steten Zusammenhang der Süditaliener mit Bhzanz, wo sich, wenn auch keine lebendige Kunst, doch zahlreiche Kunstfertigfeiten erhalten hätten. Er weift bin auf die in großem Umfange geübte Bronzetechnit, ber jene Thuren des Barifanus angehören, und will neben den Mosaicisten und Erzgießern auch die Marmorarbeiter in ihren geschmackvollen und fein ausgesührten beforativen Berfen rühmlichst erwähnt haben. Dies ist alles zuzugeben, dürfte aber für unfre Frage kaum etwas beweisen. Gerade diese jaubere Technik, diese Vorliebe für malerischen, musivischen Schmud, für glänzende Farbenwirfung, für das Elegante und Deforative an den süditalischen Marmorarbeiten, dieser starke ängere und innere Zusanmenhang mit byzantinischer Kunst bilteten feine günftige Vorschule für eine fräftige, ausdrucksvolle Plaftik, wie sie Niccolo von Bisa schuf. In Byzanz hatte man die Plastif vollständig verlernt. Die Süditaliener waren nun zwar feine Byzantiner, das italienische Blut machte sich auch bei ihnen geltend; indem sie den Erzguß großer Thuren von jenen erlernten, magten sie es, die Felber derselben statt mit flachem Riello mit plastischen Reliefs zu schmücken. Allein auch in biesen

Reliefs behielten sie, wie die Thüren des Barisanus beweisen, byzantinische Formen bei, bildeten ihre Gestalten in überladener Zeichnung, mit apathischer Haltung und sinsteren Zügen. Es war eine gebundene, gealterte Kunst, die zu einem energischen Aufschwunge wenig geeignet war.

Herman Grimm glaubt annehmen zu bürfen, daß Friedrich II. einen solchen bervorgebracht. Der feine Geschmack Dieses Raisers, Die Runftliebe, Die er wenigstens in Beziehung auf Musik und Poesie unverkennbar zeigte, seine Aufmersamkeit auf antikes Befen seien gang geeignet gewesen, die bereits seit Jahrhunderten in Suditalien bestehenden, vom Alterthume direkt, von Byzanz mittelbar genährte Aunstübung plötzlich emporzuheben, eine Schule nicht bloß ber Architektur, sondern auch der Sculptur in seinem Reiche entstehen zu lassen, bie dann befruchtend auf Tostana einwirfte. Die Möglichkeit eines folchen Serganges ift nicht zu bestreiten, aber freilich lehrt die Geschichte, daß solche Bemühungen der Fürsten, wenn fie nicht eine icon in ber Bewegung bes Steigens begriffene Runft vorfinden, felten von Erfolg find. Wir muffen baber bestimmte Beweise erwarten, und mit biesen sieht es, wie Grimm felbst unparteiisch nachweist, schwach aus. Die viel besprochenen Augustalen beweisen allerdings, daß Friedrich einen geschickten Münzmeister gehabt, der im Stande gewesen, antike Kaisermünzen erträglich nachznahmen, lassen aber noch nicht auf eine allge= meine Runftblüthe schließen, und von größeren plastischen Werken ist nur der Torso einer Statue des Raifers in Capua übrig geblieben. Dagegen glaubt herr Grimm in einer, wenn auch forrumpirt auf uns gefommenen, Tradition einen Beweis für die Aunstblüthe Süvitaliens unter Friedrich's Herrschaft zu entdecken. Basari in seinem überaus confusen Berichte über die Borgänger des Niccolo Pisano spricht von einem florentinischen Architekten und Bilbhauer Fuccio, den Friedrich nach Neapel mitgenommen, und nennt eine Reihe von Bebäuden, die berfelbe bort ausgeführt habe. Berfchiedene Umftande, die ich hier nicht zu erörtern brauche, haben bei den Runfthistoritern die Meinung erzeugt, daß diese Erzählung ein Irrthum sei und ein solcher Fuccio gar nicht existirt habe. Serr Grimm versucht ihm das Leben wiederzugeben. Er macht darauf aufmerksam, daß der Urheber der Kanzel zu Ravello sich als ben Sohn bes Bartholomans von Foggia bezeichne; bag biefer Name in Foggia selbst an einem Thore des Palastes als der des Meisters vorkomme, der es im Jahre 1223 im Auftrage des Kaisers gebaut habe; daß also im Reapolitanischen eine Künstlersamilie aus Koggia in mehreren Generationen bestanden. Da nun das Wort Foggia, in dem harten neapolitanischen Dialekte ausgesprochen, einem toskanischen Ohre leicht wie der Name Fuccio klingen könne, so sei es denkbar, daß Basari oder seine Berichterstatter die Nachricht von den durch jenen Baumeister aus Foggia für Friedrich II. in Neapel ausgeführten Bauten einem Fuccio zugeschrieben, den sie, weil ein solcher Name in einer übrigens gleichgültigen Inschrift in Florenz vorgekommen sei, für einen Florentiner gehalten, während der Erbauer jener Bebäude ein Sudlander gewesen sei.

Das ift möglich, obgleich die Hypothese doch etwas künstlich und willkürlich erscheint. Allein ich kann durchaus nicht einsehn, was dadurch für unsere Frage gewonnen wird, und würde mich gar nicht so aussührlich darauf eingelassen haben, wenn nicht auch Springer in seinem obenerwähnten Aufsatze in diesem Umstande ein Argument fände, durch welches die Entscheidung über Niccolo's künstlerische Erziehung "zu Gunsten Süditaliens neige". Daß in Süditalien auch vor Niccolo's Zeit gebaut und gemeißelt sei, ist ja außer Zweisel, daß aber die Sculptur dort schon früher eine Nichtung eingeschlagen habe, welche Niccolo zu der seinigen geführt, kann dadurch, daß Vasari sich geirrt und jener Fuccio eigentlich Foggia geheißen habe, unmöglich erwiesen werden. Man erwäge nur, welche Neihe von Hypothesen auseinander gehäuft werden muß, um zu dem gewünschten Beweise zu gelangen. Zuerst

baß jene Büste wirklich zu der Kanzel von Navello gehöre, dann daß der Bater ihres Urbebers identisch sei mit dem Baumeister in der Inschrift von Foggia, drittens daß dieser wieder mit dem Fuccio des Vasari zusammensalle und also den diesem zugeschriebenen Ruhm als Bildner verdiene, und endlich daß er bereits dieselbe bildnerische Richtung gehabt, die wir in jener Büste sinden. Und wäre dies dann Alles erwiesen, so wäre doch wenig dadurch gewonnen, denn für die wichtigste Eigenthümlichkeit Niccolo's, für die Art seiner Reliestomposition, kann eben jene Büste gar kein Analogon bieten. Der einzige überzeugende Beweis für die gegnerische Behauptung würde darin liegen, wenn man unter den vielen in den süditalischen Kirchen erhaltenen Kunstwerken nicht ein, und zwar ein späteres, sondern eine größere Zahl und zwar aus einer ihm vorhergehenden Zeit herrührende Sculpturwerke nachwiese, welche auf seine Nichtung hingeleitet haben könnten. Diese sind aber nicht nachsgewiesen, und in der That nicht vorhanden.

Die positiven, speciell für Apulien angeführten Beweise sind hiermit erschöpft, und wir wenden uns nun zu dem negativen, nur gegen Toskana sprechenden Grund, der die Anshänger jener Meinung veranlaßte, ihr Heil anderwärts zu versuchen. Sie sinden Niccolo's Leistungen unbegreislich, wenn man ihn auf den Boden von Toskana beschränkt. Sie vermissen hier die Borstusen, ohne welche eine so gewaltige Anderung der Totalrichtung, wie er sie im Bergleich mit seinen toskanischen Borgängern zeigt, nicht denkbar ist. Es wäre, wie Grimm ihren Gedanken richtig ausdrückt, ein wunderbarer Akt autodidaktischer Selbstentwickelung, den man, wie alle Bunder in der Geschichte, durch naturgemäße Erklärung beseitigen nüsse. Die Sache sei, heißt es im englischen Texte von Erowe und Cavalcaselle, für immer in den Limbus unlösdarer Fragen zu verweisen, wenn man nicht eine auswärztige Einwirkung annehmen wolle, die dann nur von Süditalien hergekommen sein könne. Die seste lleberzeugung, daß es kein andres Auskunstsmittel gebe, ist offenbar die Ursache, daß sie es mit den Beweisen so leicht nehmen.

Aber ist die Sache tenn wirklich so angethan, oder ist es nicht vielmehr ein panischer Schrecken, ber fie verleitet, von dem geraden Wege abzuweichen und Irrlichtern nachzulaufen? Ich glaube in der That, daß dies Letzte der Fall ist. Unser englisches Werk vergleicht Niccolo mit Michelangelo. Selbst dieser gewaltige Geist habe Vorgänger gehabt, die man in seinen Werken bei aller ihrer Hoheit erkenne. Wo aber wären der Donatello und Ghirlandajo des Niccolo, dem doch das Schöpferische des Anderen gang abgehe? Schon biefer Bergleich ist irreleitend; bie Lage eines Meisters, der auf der Höhe einer langen Entwickelung ber Aunst steht, ift eine gang andre wie bie bes Anfängers jener Entwickelung, ber eben erft aus roben Zeiten bervortritt. Beibe arbeiten unter gang entgegengesetten Jener vermag, indem er die Erfahrungen seiner Borgänger Vortheilen und Nachtheilen. benntt, sich die höchsten Ziele der Runft zu stellen, sie zu erreichen, vielleicht selbst zu überschreiten. Aber er ift auch burch bie verschiedenen individuellen Auffassungen, Die er vor Ungen hat, gebunden; seine Gedanken bewegen sich von Jugend auf im Anschlusse oder im Gegensate zu benselben, sein fünftlerisches Verständniß nöthigt ihn, vorsichtig ober fühn, wie es seinem Temperament entspricht, aber immer bewußt, zwischen den Klippen durchzuschiffen, an benen jene gescheitert ober durch die sie gehemmt waren. Jener Andere entbehrt dieser lehrreichen Borbilder, aber er bewegt sich freier, gleichsam im offenen Felde, steuert mit jugenblichem Muthe und glücklicher Unkenntniß der Gefahren rüftig vorwärts, und vermag, wenn ihm ber Genins und die Umftände günftig find, gewaltige Wege zurudzulegen, während bem Ersten nur wenige Schritte übriggelaffen waren. Den Donatello und Ghirlandajo des Niccolo vermögen wir freilich nicht zu nennen, weil so ausgebildete Künstlerindividualitäten vor ihm nicht existivten. Un Vorstusen und Vorarbeiten hat es natürlich auch ihm nicht gefehlt, auch seine Erziehung wird burch Ginfluffe von Außen, von bestimmten einzelnen Menschen bedingt und geleitet worden sein. Wir können diese Einflüsse nicht genau nachweisen, theils weil und die Nachrichten über dieselben fehlen, theils aber auch weil sie sich weniger auf Persönlichkeiten koncentrirten, zerstreuter, allgemeiner, unbestimmter waren. Das eigentlich Technische, die Führung des Meißels und des Bohrers, die Politur des Marmors und Achnliches hat er sich natürlich in ben Werkstätten älterer Meister geholt. Aber vielleicht nicht in einer oder wenigen; wer weiß wohin ihn seine Wanderjahre geführt, wie sein Bestreben bier schon frühe ihn geleitet, sich Verschiedenes anzneignen und bas Befte barans zu mählen. Im eigentlich Rünftlerischen, in ben geistigen Intentionen und Mitteln, aber hat ihn augenscheinlich kein einziger seiner Borganger befriedigt und beherrscht; bie bisberige Aunstweise bat banptsächlich baburch auf ihn gewirkt, daß sie seine Kritik bervorrief und ihn antrieb, nach besserr Ausbrucksweise zu suchen, die er dann, sei es durch Zufall oder burch irgend eine bestimmtere Vermittelung, in antifen Bildwerken entdeckte. Scheint uns ber Aufschwung, ben er baburch nahm, ber Gegensat, in ber er zu seinen Vorgängern trat, ju groß, so muffen wir bedenken, daß die geiftige Entwickelung in der Geschichte keinesweges immer gleichen Schritt halt. In civilisirten Zuständen wird sie zwar (boch auch ba schon Ausnahmen vorbehalten) ziemlich regelmäßig fortschreiten; in Zeiten unvollkommener Bildung bagegen bewegt fie sich in Sprüngen. Jahrhunderten des Stillstandes folgt ein plötlicher Aufschwung. Die Gemüther, noch nicht von der Renntnig vieler Details erfüllt und beschwert, sind allgemeinen Ideen und Eindrücken unendlich mehr 311= gänglich und können baburch zu einer Begeisterung gesteigert werden, die der nüchternen Nachwelt wie ein Bunder erscheint. Es sind das allerdings gewaltsame Eingriffe in den ruhigen Berlauf ber physischen Entwickelung, und man mag fie Wunder nennen, die dann aber in den Gesetzen des geistigen Lebens vollkommen begründet sind, und die man begreifen muß, wenn man die Geschichte verstehen will. In anderen Gebieten der Geschichte haben wir uns an solche Wunder des Geiftes, ber plötzlichen Erhebung ganzer Bölker oder einzelner Individuen, weil sie eben nicht wegzuleugnen find, schon längst gewöhnt. In den bildenden Künsten sind sie allerdings seltener, da biese in der Technik ein retardirendes Moment haben, aber dennoch sehlen sie auch hier nicht gang. Ift, um nur ein Beispiel zu nennen, der Aufschwung der Malerei durch die Brüder, oder eigentlich durch Hubert van Chaf, nicht mindestens ebenso wunderbar, wo nicht noch viel überraschender als das Auftreten des Bisaner Meisters?

Indessen eine Erklärung solcher scheinbaren Wunder, ein Aufzeigen der einzelnen, dabei wirksamen Motive ist höchst wünschenswerth, und so würden wir denn auch jene süditalische Hypothese mit Dank annehmen, wenn sie wirklich eine erklärende Krast hätte. Allein, soviel ich ersehen kann, ist das keineswegs der Fall; Niccolo würde ein noch viel größeres Räthsel, wenn man ihn als Apulier oder in Apulien erzogen betrachten wollte. Wo sind denn hier seine Borgänger, sein Donatello und Ghirlandajo? Wo auch nur — abgesehen von den zahlreichen späteren, durch toskanische Meister oder unter ihrem Einstusse entstansdenen Werken in Süditalien — Sculpturen zu sinden, die eine gleiche Nichtung zeigen und ihn reizen konnten, sie zu überdieten? Allerdings hatte sich im Süden mehr von antikem Geschmack und antiker Technik erhalten als in Nords und Mittelitalien, und Niccolo wensdete sich der Antike zu. Allein, wenn man aus diesem Gleichklange solgern wollte, daß er seine Studien dort gemacht, so wäre das ein unrichtiger Schluß. Die Antike ist eben ein weiter Begriff und das was Niccolo aus ihr entnahm und in seine Werke übertrug, ist etwas ganz Anderes, als was die Süditaliener besaßen. Diese waren auf das Formelle, Dekorative, Annuthsige gerichtet, auf Darstellung des geistigen Lebens kam es ihnen nicht

Ihre großen deforativen Werke sind oft gang ohne Figurenschmuck, oder doch nur mit fleinen zierlichen Figurchen versehn; wo sie Reliefs geben, schließen sie sich ohne Beiteres ben bezantinischen Typen an. Bon weiterstrebenber Bewegung ist wenig, von neuen Studien nach der Antike gar nichts zu bemerken; jenes antike Formgefühl, das wir ihnen zugestehen muffen, liegt im Blute oder in der Tradition. Bei Niccolo ist alles anders, fast umgekehrt. Die Erbschaft jener antiken Grazie und Mäßigung ist nicht auf ihn übergegangen; bas Deforative, Zierliche ift nicht seine Sache, seine Neigung geht ganz auf das Energische. Selbst die architektonischen Formen an seinen Werken, die Kapitäle der Säulen sind derber und entfernen sich mehr von den klassischen Borbildern als die der apulischen Denkmäler. Dagegen herrscht bei ihm bas Bebeutungsvolle, Figurliche vor, bas dort eine untergeordnete Rolle spielte. Das ganze Werk, soviel es die Anlage nur irgend gestattete, ift mit Statuen und Reliefs bekleibet. Die Gestalten find untersetzt, die Kompositionen figurenreich, selbst überfüllt, die Reliefs stark ausladend, die Bewegungen fehr bestimmt und ausdrucksvoll, zum Theil selbst gewaltsam. hier bei ben Figuren zeigt sich dann auch der Einfluß der Antike, und zwar sehr stark und originell; er hat in den antiken Bildwerfen Erscheinungen aufgesucht, welche ben befannten Gegenständen der driftlichen Kunst einigermaßen verwandt waren, und sich bei biesen Studien so weit in seine Borbilder vertieft, daß er auch Züge aufnimmt, die dem driftlichen Weiste weniger zusagen. Diese Auffassung ift offenbar neu, sein Eigenthum, nicht eine überlieferte Gewohnheit; weber vorher noch nachher finden wir Studien biefer Art in solcher Frische und Naivetät. er bie Auregung zu biesen Studien und bieser Auffassungsweise nicht von ben Süditalienern empfangen haben fann, unterliegt bei einer ernften Brüfung ber beiderseitigen Leistungen wohl faum einen Zweifel. Es ware eine in ber gangen Geschichte unerhörte Erscheinung, wenn aus bem Bedeutungslofen und Unmuthigen ein Anlauf zum Energischen und Ausdrucksvollen, aus der bequemen Uebung einer in gewissen Beziehungen besriedigenden Tradition eine gang neue und abweichende, auf begeisterten Studien beruhende Richtung hervorgegangen wäre.

Mit den toskanischen und norditalischen Steinmeten steht diese neue Richtung wenigstens in einer Beziehung in einem viel näheren Zusammenhange. Auch sie ergehen sich überwiegend in Figurenbildnerei; statt sich mit bloß ornamentaler Ausstattung zu begnügen, bebeden sie Banbe und Geräthe mit Reliefs, in benen freilich bei großer Unbehülflichfeit und meistens auch großem Mangel an fünstlerischem Gefühl und an Berständniß der förperlichen Form, die Absicht die Hergänge anregend wiederzugeben, ihnen ethischen Ausbruck zu leihen, denn doch oft sehr deutlich, selbst übertrieben hervortritt. In dieser Beziehung, in der geistigen Intention geht Niccolo also in ber That auf bem Wege weiter, ben seine norditalischen Borgänger eingeschlagen hatten. Nur in den Mitteln weicht er von ihnen ab; ihre mannigfachen, durchweg unbefriedigenden Versuche haben seine Kritik angeregt, er hat sich nach besseren Borbildern umgesehn und biese dann in der Antike gefunden. Auf der Urt und Weise, wie er diese benutt, beruht der immense Fortschritt, mit dem er sich über seine Borganger erhob. Unch biesen war bie Antike keineswegs gang fremt geblieben. Mehr ober weniger hatten fie das Bedürfniß gehabt, von ihr anzunehmen. Die Beibehaltung gewisser antifer Gestalten, 3. B. der Centauren, beweist dies unverfennbar, wenn auch in sehr äußerlicher Beziehung. Ginzelne gingen weiter, wie in verschiedener Beise Antelami von Parma und der Meister des schönen Taufbeckens in Berona. Daß Niccolo tiefer eindringen und bessere Frucht baran gewinnen konnte, verdankte er nicht blos seinem Talente, sondern auch ber mehr erweckten Zeit, in ber er lebte.

3m siebenten Bande meiner Kunstgeschichte habe ich versucht, dies Alles näher zu be-

gründen, die in der geiftigen Entwickelung Italiens liegenden, auf die Antike hinweisenden Motive und die Schranken, denen ihr Berständniß auch bei Niccolo unterworfen war, anjudeuten, alles freilich ohne Rücksicht auf die mir damals noch unbekannte sübitalische Hipothese. Herr Grimm hat nun in seinem oben erwähnten Aufsatze bei Bergleichung mit den in jenem englischen Werke ausgesprochenen Ansichten meinen Text einer ausführlichen Kritik unterworfen, deren Resultat benn ift, daß er eine erhebliche Zahl von Widersprüchen barin zu finden glaubt. 3ch habe nicht nöthig gehalten, mich dagegen zu vertheidigen, da ein unbefangener Lefer, zumal ein folder, der nicht einzelne Sätze sondern das ganze Buch lieft, in diesen vermeintlichen Wibersprüchen ohne Anstand nur die nähern Bestimmungen allgemeiner Begriffe finden wird. Einen Punkt aber muß ich näher erwähnen, weil er Niccolo's Berhältniß zur Antife, von dem ich eben sprach, erläutert, und zugleich eine Probe giebt, wie Herr Grimm mein Buch gelefen hat. 3ch fage bafelbst, S. 320, von unserm Meister, daß "die Eigenthümlichkeit seiner Werke sich schon dadurch vollkommen erkläre, daß er zuerst "antike Bildwerke beachtete, und theils nachahmte, theils boch durch ihren Geift bestimmt "wurde," und füge bann (S. 322) erläuternd und beschräufend hinzu, daß "Niccolo, wie "fich bei näherer Betrachtung feiner Werke ergiebt, keinesweges ein tiefes Berftandniß ober "eine unbedingte Berehrung für die Antike hatte. Gerade in dem Formellen, in der Schön-"heit der Körperverhältnisse und in der Gewandbehandlung ift er von ihr unberührt; selbst da, "wo er gewisse Gestalten ihrer pikanten Erscheinung wegen nachahmt, wie bei dem bärtigen Dio-"nhsos" (auf der Darstellung Christi im Tempel an ber Pisaner Kanzel) "weicht er in diesen "Beziehungen von seinem Borbilde ohne Noth ab. Was ihn reizt, sind durchweg nur folche "Motive, Situationen, Gestalten, Die sich auf ethische Begriffe zurückführen lassen; Die "Hoheit, Anmuth, Reinheit der Frauen, oder die Bölligkeit der Figuren und die gedrängte "Unordnung der Reliefs, die ihm als Ausdruck der Kraft und Lebensfülle dienen. Aber "das eigentlich Ideale, das Geheiumiß der Schönheitsregel, die Formbildung der Antife übt "noch keine Anziehungskraft auf ihn aus."

Statt biefer Sate, die überdies nicht allein fteben, fondern nur ein Refumé ber bei ber Beschreibung der Werse gegebenen Andeutungen sind, läßt Herr Grimm (S. 51.) mich sagen: "Niccolo habe nicht in antikem Geiste gearbeitet, nur die technischen Griffe habe "er ben Alten abgesehen;" und ferner: "nicht ber Geift ber Werke, sondern bas rein Sand-"werksmäßige habe ihn zur Nachahmung gereizt." Gegen diese mir beigelegte Meinung polemifirt er dann weiter und setzt am Schlusse (S. 57) in das Sündenregister meiner Widerfprüche auch ben: "Er will nichts wissen vom Ginfluß ber Antike und findet ben tiefsten "Eindruck antiker Sarfophage augenscheinlich." Er legt mir also ziemlich bas Gegentheil von dem, was ich gesagt habe, in den Mund. Ich lege bas höchste Gewicht auf den Ginfluß ber Untife, spreche das Wort wiederholt bei der Beschreibung der Werfe aus, erkläre ihre Eigenthümlichkeit hauptfächlich aus bemfelben; nach feiner Meinung will ich nichts bavon wiffen. Ich bemühe mich, barzuthun, daß der Ausbruck des Ethischen, also doch der geistige Inhalt der antiken Bildwerke, Niccolo angezogen und begeistert habe; er versichert, daß ich ausschließlich von technischen Griffen und vom Handwerksmäßigen spreche. Ich versuche das Berhältniß Niccolo's zur Antike näher zu erläutern, den Unterschied aufzuzeigen, der in diefer Beziehung zwischen ihm und der späteren Renaissance besteht, und mache darauf aufmerksam, daß ihm die ausschließliche Verehrung für die antike Form an sich, für ihre abstrakte Schönheit (die, wie ich als bekannt voraussetzte, später viele hohle Erscheinungen hervorbrachte) ihm gesehlt habe. Ich neune diese abstrakte Formschönheit: "das eigentliche Ideale" und dies einzige Wort trifft das Auge und die Phantasie des Herrn Grimm. Hätte er den ganzen Satz mit mäßiger Aufmerksamkeit gelesen, so würde 14\*

er gefunden haben, daß ich durch dies Wort den Gegensatz gegen ein Reales, aber boch Geiftiges, nämlich gegen ben sittlichen Inhalt ber Bildwerke bezeichne. Statt beffen konftituirt er, mit einer Logik ober Acfthetik, die ihm eigenthümlich sein mögte, als Gegensat bes Sbeglen bas Technische und Handwerksmäßige. Um mich gründlich zu widerlegen, stellt er babei einen allgemeinen Satz auf: "Wo ein Aufschwung im Gebrauche ber Technik ftatt-"findet, durfen immer Ideen vorausgesett werden, zu beren Darftellung es den Meifter "brängte, bie er jedoch mit der vorhandenen Technik nicht wiederzugeben vermochte, die ibn "alfo zu suchen zwangen." Dieser Sat entspricht aber vollfommen meinen Unsichten, ift von mir seit meinem ersten Auftreten in der Kunstgeschichte behauptet und so oft angewendet, baß es Jedem, der etwas von mir gelesen, überraschend sein müßte, wenn ich ihn verlengnete. Dies ift aber auch hier so wenig geschehen, daß ich ihn vielmehr bei der gangen Betrachtung als selbstverständlich voraussetze, von der Technik gar nicht gesondert spreche, sondern mich begnüge, darzuthun, daß bas Streben nach ethischem Ausbrucke ihn zur Untike hin und den Aufschwung seiner Kunft herbeigeführt habe. Ift nun etwa das Sittliche keine Idee? Ift das künftlerische Bestreben, die sittliche Welt in ihren Erscheinungen zu erfassen, sie anschaulich und eindringlich darzustellen, nur Technik? Wenn das wahr ist, ist freilich auch die griechische Aunst bloges Handwerk, ja es giebt überhaupt keine Aunst im höheren Sinne bes Wortes. Herr Grimm indessen geht auf diesem Wege fort, widerlegt meine angebliche Meinung siegreich und begründet so ben prägnanten Schluß: "Schnagse's Idee will mir nicht scheinen. Niccolo nuß irgendwo in die Schule gegangen sein." Dies lette ist freilich eine unbestrittene Wahrheit, fraglich nur, ob diese Schule in Sübitalien ober eher im Norden und in den antiken lleberresten zu suchen ist, die er auch hier nicht selten fand.

Auf einige andere Punkte, bei denen Herr Grimm angebliche Behauptungen von mir bekämpft, welche andere Augen in meinem Texte vergeblich suchen werden, will ich nicht weiter eingehn.\*) Aur über eine nicht unwichtige, ebenfalls von Herrn Grimm aussührlich besprochene Meinungsverschiedenheit zwischen den Versassenahme über dem Hauptportal der Kathedrale zu Lucca. Meine Meinung im Vetreff besselben ist trotz der Vidersprüche, die Herr Grimm zu entbeden glaubt, bestimmt ausgesprochen und auch trotz der Vidersprüche, die Herr Grimm zu entbeden glaubt, bestimmt ausgesprochen und auch trotz der Vafari vorstemende, von Förster aussührlich erörterte, die dahin unwidersprochene Ansicht vor, daß dies Relief eine Jugendarbeit unseres Meisters und zwar vom Jahre 1233 sei. Ich bestreite und widerlege zwar Förster's Aeußerung, daß dies urkundlich sessische, sinde das Resultat aber "aus inneren Gründen" annehmbar.

Die Juschrift, welche bas Jahr 1233 nennt, befindet sich, zwar nicht an dem Relief oder auch nur am Portale, sondern seitwärts desselben an der Wand der Borhalle; sie beweist aber, daß um diese Zeit an der Borhalle gearbeitet sei und begründet dadurch die Bermuthung, daß sich dies auch auf das Portal und das Relief über demselben erstreckt habe. Für Niccolo's Haud spricht nur die hervorragende Schönheit und Bestimmtheit der Arbeit, und eine wenn auch nicht nahe Berwandtschaft mit den Reliefs der Kauzel von Pisa. Daß wir hier ein Jugendwerk vor uns haben, solgre ich dann daraus, daß Technif und Anordnung sich noch mehr an die seiner Borgänger anschließen und die Einwirfung der Untise hier noch zweiselhaft oder schwach ist, weit entsernt von der Herrschaft, die sie

<sup>\*)</sup> Um nicht nubautbar zu sein, nuß ich bie Richtigkeit einer Rige ausdrücklich anerkennen. Niccolo wird schon in einer Urfnude von 1284 als verstorben bezeichnet; die statt besseu in meinem Buches augeges bene Jahreszahl 1299 beruht auf einem leiber von mir übersehenen Drucksehler.

an der Kanzel von Bisa hat. Erowe und Cavalcaselle betrachten die Sache anders. Huch sie zweifeln nicht, daß Niccolo der Urheber sei, erklären aber jenen geringeren Ginfluß ber Antike dadurch, "daß sich der Künftler in vielen Stücken von der blogen Imitation klaffischer "Borbilder allmälig frei gemacht habe", finden in dem Werke "eine Sohe der Runft, die "nur Michelangelo's wartete, um zur Bollendung zu reifen," und schließen aus dem Allen, daß es nicht ein Jugendwerf, sondern eine Arbeit seiner späteren Zeit sei, wobei sie die Möglichkeit offen laffen, daß er es in Gemeinschaft mit seinem Sohne Giovanni gearbeitet habe, ja daß es vielleicht nur ihrer Schule angehöre. Das sind Berschiedenheiten, die man nur angesichts des Originals oder allenfalls eines vortrefflichen Abgusses näher prüfen könnte. Ob das Werk seine Vorzüge der Jugendfrische oder der vollen Reife des Künstlers verdanke, ob seine Unbefangenheit ober seine vollendete Ginsicht ihn vor der Ginseitigkeit einer mittlerer Zeit bewahrt habe, hängt von Feinheiten ab, über die man je nach dem Standpunkte, von bem man fie betrachtet, fehr verschieden urtheilen kann. Die Ausicht eines so feinen und geübten Anuftkenners wie Cavalcafelle fällt natürlich schwer in's Gewicht, aber ich bin nicht im Stande, mich ihr sofort zu unterwerfen. Dergleichen Urtheile ber Autopsie sind zu abhängig von momentauer Disposition, von vorgefaßten Meinungen und Begriffen, als daß man irgend einer einzelnen Stimme das Recht endgültiger Entscheidung beilegen könnte. Der höchste Borzug des Reliefs von Lucca besteht unbezweifelt darin, daß es so vortrefflich in den Raum der Lunette hineinkomponirt ist; allein gerade dies war eine Eigenschaft, welche icon die altere, Niccolo vorhergegangene Schule nicht felten in hobem Grade besaß, z. B. Antelami am Baptisterium von Parma, und die wir bei Niccolo in seinen anderen Werken feineswegs wachsend finden. Die Ranzel von Siena ist auch in diefer Beziehung schwächer wie die von Pifa, und spricht überhaupt nicht für ein bedeutenbes Wachsen des Meisters in seinen späteren Jahren. Inbessen, wie gesagt, die Frage kann hier nicht zur Erörterung gebracht, sondern muß als eine offene, fünftiger Prüfung vorbehaltene, betrachtet werden. Huch hat fie für die Unffassung ber Aunftgeschichte im Ganzen nicht die Bedeutung, wie jene erste, über die fünftlerische Erziehung Niccolo's.

Zum Beschlusse dieser speciellen Erörterungen möchte ich ben Bersuch machen, eine nähere Berftändigung über die allgemeine Frage nach ber Zulässigkeit und den Bedingungen ber Shpothese herbeizuführen. Als Einleitung bagu mögen einige Worte bes herrn Grimm dienen, welche er nach einer früheren Controverse mir zuruft, und in benen er sich als eifriger Berehrer der Hypothese bekeunt (a. a. D. S. 201). "Beruht nicht einstweilen "die gesammte Kunstgeschichte größtentheils auf Sprothesen? Ift es überhaupt möglich, ihrer "Hülfe zu entrathen? Das reichlichste Material, und wäre es mit goldenen Richtscheiden "zugemessen und mit diamantenen Aexten behanen, muß immer eine todte Masse bleiben, "die sich von selbst nicht zum Baue schichtet. Immer wieder wird ein Gedanke, eine freie "Spothefe, die ahnungsartig im Geifte beffen fich bilbet, welcher bauen will, den Plan "geben, nach welchem gebaut wird. Dhne Spothesen feine wissenschaftliche Behandlung!" Sehr glänzend gesagt, aber von zweifelhafter Richtigkeit. Das wissenschaftliche Material ist eben kein gleichgiltiger Stein, den man behauen und damit ein beliebiges Gebäude errichten kann. Es besteht vielmehr in zerstreuten Gliedern einer organischen Gestalt, die ihre feste Bestimmung haben. Durcheinandergeworfen und ungeordnet bilden sie allerdings eine todte Masse, bis der Gedanke geschichtlichen Berständnisses sie wieder vereinigt und belebt. Aber ist dieser Gedanke, der durch die Anschauung jener Glieder erzeugt und getragen wird, der in ihrer Form und Zusammengehörigkeit seine volle Bestätigung findet, gleichbedeutend mit der Hypothese? Ohne Zweifel nicht. Sie unterscheiden sich wie Objectives und Subjectives, wie erwiesene Wahrheit und bloße Vermuthung. Auch jener Gebanke kann vielleicht zuerst in subjectiver Form, als Bermuthung, im Saupte bes Forschers entstebn. Aber indem er ihn dann unbefangen und frei von der Sitelkeit des Erkinders an ben Thatsachen prüft, nur den Anzeichen nachgeht, welche sie ihm bieten, wird er zu voller Objectivität erstarken. Erst da, wo die Thatsachen fehlen, um einzelne größere oder kleinere Theile jenes großen organischen Körpers wieder herzustellen, beginnt die Berechtigung der Bermuthung über ben Gang der Umrifilinien an diefer dunkeln Stelle. Ganz zu entbehren find also die Sprothesen nicht; da es der Wissenschaft nöthig ift, stets das Ganze im Auge zu haben, muß sie die Lücken vorläufig durch Bermuthungen ergänzen. Aber sie sind nur ein Surrogat der fehlenden Beweise, dessen Berechtigung aufhört, sobald diese gefunden find. Sie, wie es in jenen Sätzen geschieht, als die Seele der Wissenschaft, als die Bedingung wiffenschaftlicher Behandlung hinzustellen, ift benn doch eine fehr bedenkliche Lehre. Wiffenschaftlich ift im Befentlichen gleichbebeutend mit gründlich, erschöpfend, zuverläffig. Die Bissenschaft ift die Arbeit einer Reihe von Generationen; die Pflicht Jedes, der daran Theil nimmt, ift baber, seinen Nachfolgern soviel wie möglich feste Thatsachen zu liefern, auf benen sie weiter bauen können. Der regelmäßige Weg ber Wiffenschaft ist mithin ber bes Beweises; Hypothesen sind Abweichungen von diesem Wege, die manchmal nothwendig, manchmal nüglich sind, aber auch leicht zu Irrthümern sühren können. Sie find baher nur da ftatthaft, wo es an ausreichenden und glaubhaften positiven Nachrichten fehlt; also ba nicht, wo (wie es bei unfrer früheren Kontroverse der Fall war) ein Augenzeuge eine eins fache, offenkundige, ihm wichtige Thatsache angesichts und ohne Widerspruch zahlreicher andrer Augenzengen bekundet. Aber auch da, wo sie an sich statthaft sind (wie in unserm beutigen Falle bei ben mangelhaften Nachrichten über Niccolo's fünstlerische Erziehung), bedürfen sie vorsichtiger Behandlung. Es ist die Aufgabe des Forschers, den wissenschafts lichen Weg des Beweises soweit wie möglich zu verfolgen, so spät wie möglich zu verlassen, sich bessen bewufit zu sein und Andere darauf aufmerksam zu machen, wann er von dem sesten Boden abweicht und den unsicheren betritt. Ein paar Sätze von Otto Jahn, deffen Berlust die Archäologie soeben betrauert, sprechen so vollständig meine Ansicht aus, daß ich mir nicht verfagen kann, fie bier anguführen. "Bede Sppothefe (fagt er in feinen populären "Auffäten: Aus der Alterthumswiffenschaft. S. 201) hat nur insoweit wiffeuschaftliche Be-"beutung, als fie zur Rlarheit bringt, baß fie auf sicherem Grunde stehend, mit sicheren "Faltoren, nach sicheren Gesetzen operirend die geahnte Thatsache zu errathen sucht." "Reine "Disciplin bedarf in diefer Beziehung größerer Bemiffenhaftigkeit und Enthalt-"samkeit als die Runstgeschichte, da hier die historische Forschung durch die eigenthümliche "Natur des Objekts, worauf sie gerichtet ift, fortwährend mit den subjektiven Elementen "fünstlerischer Auffassung und Bürdigung versetzt wird." Der berühmte Archaolog hat bei dieser Barnung ohne Zweifel zunächst nur an seine Bissenschaft, an die Geschichte ber antiken Kunft gedacht. Aber es ist keine Frage, daß sie auch auf die der modernen Runft, ja hier noch in viel höherem Grade Anwendung findet. Denn die subjektiven Elemente fünftlerischer Auffassung und Bürdigung sind hier aus vielen Gründen noch viel mächtiger. Um so mehr haben wir denn Ursache darauf zu dringen, daß der objektive Beweis, soweit er hergestellt werden fann, mit höchster Strenge geführt werde, und dag der üppige Buchs der Hypothese unser Feld nicht allzusehr überwuchere.

# Vier Porträts von Terburg.

Bon C. von Lügow.

Eine erfreuliche Nachricht: vier Porträts von Terburg, Bilder feinster Qualität, sind fürzlich aus Holland in beutschen Besitz, und zwar in die Galerie Liechtenstein zu Wien und in die Sammlung bes Herrn B. Suermondt in Nachen übergegangen.

Daß Aunstwerfe aus Holland auswandern, ist allerdings keine Seltenheit. Mirgends ist der Bilderbesitz beweglicher als dort, wo selbst die Galerie eines Königs unter den Hammer kommen konnte. Aber nicht jeder Meister hat leicht wandern, weil mancher eben fast gar nicht mehr aufzutreiben ist.

Zu diesen Seltensten unter den Seltenen gehört mit in vorderster Linie Terburg. Die von ihm in seinem Vaterlande noch vorhandenen Vilder sind schnell an den Fingern abzugählen:

Das Reichsmuseum in Amsterdam besitzt nur eines, bekannt durch Goethe's Beschreibung und Wille's meisterhaften Stich unter dem Namen der "väterlichen Ermahnung", in London und Berlin in besser erhaltenen Exemplaren wiederholt. — Der sogenannte Terburg im Museum van der Hoop daselbst ist eine Kopie des Münchener Vildchens: "Anabe mit Hund" (Cab. 437).

Das Museum im Haag hat ihrer zwei von unbestrittener Schtheit, aber ebenfalls nicht besonders guter Erhaltung: eine Gruppe von drei Figuren und das berühmte Selbstporträt in ganzer Figur, als Bürgermeister von Deventer, aber ohne Beiwerk, einfach gegen die leere Wand gestellt.

Das ist Alles, was sich in öffentlichen Sammlungen findet. In den holländischen Privatgalerien treffen wir den Meister auch sehr selten:

Die Sammlung Steengracht im Haag besitzt nur ein, freilich ausgezeichnetes, Bild von ihm, das Smith zu seinen besten überhaupt zählt.

Bei Hrn. van Loon in Amsterdam sindet er sich ebenfalls nur einmal vertreten, allerbings wieder durch ein Kapitalwerk, eine Kartenpartie, über 50,000 Franken werth. — Ein zweites, dort auf Terburg getaustes Bild ist wohl nichts anderes als ein Brekelenkamp, derselbe Meister, der auch hinter dem salsch bezeichneten G. Mehu des Museums van der Hoop (Nr. 69) zu suchen sein wird.

Die Sammlung Six van Hillegom hat zwei Terburg's, barunter vielleicht ben schönsten, ber existirt: Dame und Herr musicirend, ein Dritter hört zu, ein Bild von unbeschreiblichem Schmelz ber Farbe und bewundernswerthem Hellbunkel, eine wahrhaft klassische Darstellung wonnevollen Musikgenusses. — Ein brittes, Terburg bezeichnetes Bild: vier Personen, Austern essend, kann höchstens ein Schüler unseres Meisters oder des Metzu, etwa Uchterveldt sein.

Die beiden letzten Terburg's, die ich in Holland gefunden habe, sind bei Herrn Dupper in Dortrecht: zwei kleine Porträts, Brustbilder von Mann und Frau, in einem fühlen, silbernen Ton höchst fleißig ausgeführt, ohne Zweisel aus früherer Zeit, monogrammirt.

So wie man die Südgrenze Hollands überschritten hat: keine Spur mehr von Terburg. In ganz Belgien ist auch nicht ein einziges echtes Bild von ihm aufzutreiben. Das Museum in Antwerpen heftet des Meisters Namen an ein Werk (Nr. 555), das vielleicht seine Tochter Constantia gemalt haben könnte. Im Brüsseler Museum ist nicht einmal der Name zu sinden und auch die Schultopie nach dem Bilde des Louvre in der Galerie Arensberg verdient kaum hier erwähnt zu werden.

Dieser seiner großen Seltenheit hat der Meister offenbar einen Theil der kolossalen Summen zu verdanken, welche für seine Bilder im Laufe der letzten Jahre bei Versteigerungen gezahlt wurden. Ich führe nur einige der eklatantesten Beispiele an:

Auf der Mornh'schen Versteigerung erzielte ein verdorbenes Gemälde von drei Figuren 40,000 Franken.

Das kleine Brustbild eines Mannes in Schwarz auf der Versteigerung Salamanca brachte 14,000 Fr.

Bei Delessert ging bas Kniestück eines trinkenden Dämchens, gut erhalten, aber von zweiselhafter Schtheit, auf 45,000 Fr.

Bei Demidoff endlich wurde, wie sich die Leser aus D. Mündler's Bericht erinnern, das Miniatur-Porträtbild der Abgesandten zum Kongreß von Münster bis auf 182,000 Fr. getrieben. Und diese Summe zahlte man für ein Bild, welches eigentlich doch des Hauptreizes von Terburg's Kunst, nämlich der virtuosen Stoffmalerei, völlig entbehrt, da es gar seine weibliche Figur, sondern nur eine Menge schwarzgekleideter Männer zeigt, welche die Hand zum Schwur erheben. —

Man sieht, es ist ein kostbarer Fang, welchen unsere beiben beutschen Sammlungen in ben zwei Paaren von Porträts gemacht haben. In beiben ist Mann und Frau dargestellt, und — was die Bilber noch merkwürdiger macht, — alle diese Persönlichkeiten gehören zur Familie Terburg und befanden sich bis jetzt im Besitz von deren Nachkommen. Sie wurden voriges Jahr bei dem Kausmann Bols aus Deventer gekauft, welcher seinen Stammbaum bis auf den weltberühmten Maler-Bürgermeister dieser Stadt zurücksührt und seit einigen Jahren in Cleve angesiedelt ist.

In ben beiden Porträts der Galerie Liechtenstein haben wir Oheim und Tante des Meisters vor uns. Der Oheim war Bürgerneister von Deventer, wie später der Resse. Sein Name ist hinten am Blendrahmen auf einen Zettel geschrieben: "Herr Willem Marienburg", geb. den 13. Januar 1590, † den 9. Februar 1648. Den Namen seiner Gattin ersahren wir auf gleiche Weise. Sie hieß "Gertrup Ussinck") und war am 6. Upril 1619, nach eben vollendetem 19. Jahre, mit Willem Marienburg getraut. Als ihr Todesjahr wird 1699 angegeden, sie wurde also beinahe 100 Jahre alt! Wie sie da vor uns steht, in der Blüthe ihrer Weiblichseit, geben wir ihr kaum 30 Jahre, ihrem Manne 40. Das gewährt einen Unhaltspunkt zur Vestimmung der Entstehungszeit der Bilder. Sie müssen danach um 1630 gemalt sein, also in Terburg's 22. Lebensjahre. Die bewunderns» werth vollendete Aussihrung ist kein Ansaß, daran zu zweiseln. Wir haben hier eben wieder eines jener Beispiele früher Meisterschaft, wie bei Lucas van Leyden, Holbein u. A.

<sup>\*)</sup> Gertruy — Gertrud. — Affind ift ber Name einer Familie, die noch heute in Friesland lebt und zu ben angesehensten bes Landes gehört.

Die Bilder selbst befräftigen biese Datirung. Sie sind bei aller ihrer Vollendung noch schlicht und streng.

Der Mann steht, ganz in Schwarz, aber elegant gekleidet, neben einem Tisch, au beffen sammetner Decke sein Sut liegt. Aus dem bicht zusammengenommenen Mäntelchen schaut nur die Linke mit dem Handschuh hervor. Braune Lockenfülle umgiebt das wohlhäbige Gesicht, bas uns fest und treu anblickt. Die Tracht der Frau zeugt noch beutlicher für den vornehmen Stand. Perlen und Ebelfteine schmäcken Sals, Bruft und Ohrgehänge; aus dem fleidsamen Schwarz des Obergewandes tritt vorn die reich besetzte Atlasrobe hervor und bildet mit dem blagrothen, goldbetreften Seffel zur Seite einen Farbenafford von sanftestem Schmelz. Mit unbeschreiblicher Unmuth legt die gartgebaute Gestalt den rechten Urm über die Seffellehne, die Linke hängt läffig herab; ein Hauch schlichtefter Beiblichkeit und Natürlichkeit ift über Haltung und Ausbruck hingegoffen. Zeichnung und Ausführung find bei beiden Figuren von ber höchsten Sorgfalt und Gediegenheit; Die Behandlung einzelner Theile, 3. B. der Nägel an den Händen der Frau, grenzen an die miniaturartige Feinheit der van Chafichen Schule. Der Fleischton ist im Ganzen fühl und silberfarben: blos im Gesichte bes Mannes kommt ein fraftigeres Roth zur Geltung. Daffelbe beobachtete ich an ten zwei Bruftbilden ber Dupper'schen Sammlung. Diese sind aber vielleicht noch um einen Grad strenger und fühler und fönnten baher auch etwas früher fallen. gang besonderen Zier gereichen ben Liechtenstein'schen Exemplaren die großen, prachtvoll mit geschnittem Blumen- und Blätterwerk verzierten Originalrahmen, wie fie nur bochst selten in dieser Schönheit und Erhaltung noch vorkommen

Die beiden Brustbilder bes Herrn Suermondt, welche die fleineren Pendants zu den Liechtenstein'schen bilden,\*) sind ohne Zweisel mit den letzteren vollkommen gleichzeitig und wie aus dem nämlichen Farbentops gemalt. Sie gehören ebenfalls zur Verwandtschaft des Terburg, wie aus den alten Inschriften und Famisienanszeichnungen hervorgeht. Der Mann wird uns vorgestellt als der "Outvanger" d. i. Steuereinnehmer oder Stadtkassier van Marienburg und seine Frau als eine geborene Terburg. Sie erscheinen nicht, wie die oben Beschriebenen in ganzer Figur, sondern als Brustbilder, und haben in ihrer Erscheinung etwas noch Schlichteres, in der Tracht weniger Vornehmes. Die Frau ist ganz in Schwarz gekleidet, auch mit schwarzer Kopsbedeckung, aber mit weißem Müschen. Es ist eine seine Fünfzigerin von etwas mageren Jügen und intelligentem Ausdruck. Der Mann steht ungefähr in dem nämlichen Alter. Er ist ein ziemlich beseibter Herr von angenehmer, freundlicher Physiognomie, ganz in schwarzseidenem Anzuge mit schwarzem Käppchen und weißem Kragen. Die Aussührung ist auch hier von der höchsten Delikatesse. Das Bildniß der Frau trägt das Monogramm des Meisters.

Ich kann es mir nicht versagen, diese Einführung der vier für Deutschland gewonnenen Meisterwerke mit einigen Worten W. Bürger's zu schließen, welche dieser in seinem bei uns allzu wenig bekannten köstlichen Buche über die Museen Hollands dem Urheber der Bilder widmet. Sie gehören zu dem Besten, was der liebenswürdige Autor über die Meister seines Herzens geschrieben hat. Bürger sagt, Musées de la Hollande I, 118:

"Unter jenen "kleinen" großen holländischen Meistern ist Einer, der niemals an das Gemeine streift: Terburg. Er ist ein echter Gentleman, wie Euhp, und gehört mit diesem auch zu einer und derselben Generation. Sein Geburtsjahr, 1608, fällt mit dem Rembrandt's zusammen. Er hat auf die Entwickelung der holländischen Schule einen höchst bedeutenden Ein-

<sup>\*)</sup> Die Liechtenstein'schen Bilber find überhöht vieredig 62×78 Centim. groß, Die Suermondt'schen find oval, 31 Centim. br. und 36 Centim. b.

fluß gehabt. Metzu ist sein jüngerer Bruber von ebenbürtigem Talent. Sie beibe, Jeber in seiner Art, welche ber des Andern verwandt ist, lassen alle übrigen Rivalen weit hinter sich. Aber Terburg hat vor Metzu den Vorzug, daß er der Bahnbrecher ist. Er hat jene eleganten Interieurs geschafsen, jene "Conversationen", Spielpartieen, jene Scenen verssteckter Galanterie, Bestellungen von Liebesbriefen, häuslichen Konzerte, in den kleinen, mit Damast drapirten Salons, wo die jungen, kokett geputzten Dämchen ihre Atlasroben rauschen lassen. Die Atlasrobe gehört dem Terburg. Er hat allen Uedrigen den Atlas gesiefert, dem Metzu, dem Mieris, auch dem Bouverman für seine vornehmen Cavalcaden, ja selbst dem Ian Steen, dessen schien Liebeskranken das Atlaskseid so reizend steht."

"Terburg war ein weit gereifter Mann; er war der einzige holländische Künstler seiner Zeit, welcher so viel von der Welt kannte. Er hat Italien besucht, und die großen Meister studirt; er hat Deutschland gesehen und seinen "Kongreß von Münster" nach der Natur gemalt; auch Spanien bereifte er und soll sich bort für bie Schönheit der Frauen nicht unempfänglich gezeigt haben; er machte in Madrid gewiß auch die Bekanntschaft des Belazquez; er hat in Frankreich gemalt, vielleicht selbst in England. Und trot alledem ist er in Styl und Ausführung ein echter Hollander geblieben! Die gefährliche Berührung mit Italien hat ihm nichts anhaben können. Der Umgang mit Königen und Fürsten, mit Gesandten und Kardinälen, furz mit großen Herren aus aller Welt Enden hat sein schlichtes Naturell in keiner Beise alterirt; nur eine Empfindung von seltener Bornehmheit und eine unvergleichliche Grazie des Vortrags brachte er als Früchte dieses Umgangs heim und interpretirte damit die höheren Lebensformen ber hollandischen Gesellschaft. Reiner der fremden Meister hat auch nur die geringste Spur in Terburg's Aunst hinterlassen und doch hat er sich auf geheimnifvolle Beise alle ihre besten Eigenschaften anzueignen gewußt. Benn er vielleicht irgend einmal an ein bestimmtes Vorbild gedacht hat, so könnte es Belazquez gewesen sein. An diesen erinnern die grünlichen Silbertone, welche einigen seiner Bilder einen so sanften, unsagbaren Reiz verleihen. Smith findet in ihm etwas der "fascinirenden Art" des Correagio Berwandtes! Was diese Engländer für exentrische Leute sind: Rehnolds bringt Jan Steen mit Raffael in Berbindung, Smith gar Terburg mit Correggio."

"Die Wahrheit ist, daß Terburg Niemandem ähnlich sieht. Er ist durch und durch Original, und allerersten Nanges. Ich weiß nicht, ob man ihm nicht, nach Rembrandt, einen Platz hoch über allen Andern anweisen sollte, einen Platz ganz für sich, wie er wahr=haft großen Menschen gebührt."

### Reiseberichte aus Italien.

Bon Max Lohde.

VI.

Florenz.

Mit Abbilbungen.



Engel von Fiefole. Aus der Umrahmung des großen Altarwerfes in den Uffizien.

Auch für Florenz ift Burchardt ein vortrefflicher Cicerone. Die Feinheit seines Urtheils hat mich oft in Erstaunen gesetzt. So fagt er z. B. bei Belegenheit bes Figurenschmuckes in ben Außennischen von Orfanmicchele, stellenweise bräche fich auch bei so ausgesprochenen Realisten ber Frührenaissance wie Andrea Berrocchio ber ideale Zug Bahn, welchen Ghiberti aus ber ger= manischen Zeit herübergerettet und nach Maakgabe seines Jahr= hunderts geläutert hatte. "Sobald man sich durch den bei Ber= rocchio ganz besonders umftändlichen knittrigen Faltenwurf nicht ftoren läft, treten bisweilen Motive von ichonftem Gefühl her= vor. Go theilmeis in ber Bronzegruppe bes Chriftus mit St. Thomas an Orfanmichele; Die Bewegung des Chriftus ift mächtig überzeugend, die beiden Röpfe fast großartig frei und schön". - Dieses durchaus richtige Urtheil gewinnt durch Folgendes eine eigenthumliche Bestätigung. Bekanntlich find in bem langen Berbindungsgang zwischen den Uffizien und dem Balazzo Bitti die Handzeichnungen ber großen Rünftler ausge= ftellt. Da findet sich nun unter benen bes Fra Angelico genau Dieselbe Romposition des Berrocchio, nur einfacher und schlichter in der Gewandung und mit andern Aposteln umgeben. Noch intereffanter wird bas aber, wenn man nun gar merkt, bag auch Fra Angelico nicht selbständig gewesen. Im Sauptsaal ber akademischen Galerie find die kleinen Bilden zu feben aus bem Leben Chrifti und des heiligen Franciscus, welche früher in S. Croce waren. Sie find von Giotto. Dort findet

sich wieder genau dieselbe Komposition, bis auf die Handbewegung genau, nur noch schlichter, noch einfacher wie beim Angelico. — Der Geist Giotto's zeigt sich also noch vergeistigend in Berrocchio's Gruppe und Burckhardt hat das durchgefühlt.

Bielleicht ift noch ein anderes Beispiel von Interesse für das Wiederkehren gewisser groß= artiger Ideen in durchaus selbständigen Künstlern, und zwar ein Beispiel für noch weiter aus= einanderliegende Perioden. Zu den schönsten Feldern der Thür des Nicola Pisano am Baptisterium gehört die Darstellung der Spes. Dieselbe ist so schön, daß man sie wie die anderen Tugenden von Giotto erfunden glaubt, der ja in der Arena zu Padua mit der Darstellung der Tugenden und Laster den für die ganze germanische Kunst mitbestimmenden Ansang machte. Die Hofsnung sitzt mit dem Unterförper dem Beschauer zugewendet auf einer Marmorbank und hebt sehnsücktig, sich nach sints oben wendend, beide Hände empor nach einem Sterne nahe bei ihr. Ist es nun nicht insteressant, daß Cornelius, unser neuer Giotto, dieselbe Gestalt hat als die wunderbar ergreisende Mutter in der Seligpreisung der Hungrigen für das Berliner Camposanto? Natürlich ist die Form eine andere geworden und durch die Hinzussügung der Kinder und Fortlassung des Sternes veredelt und noch vergeistigt worden, aber es ist derselbe Geist in beiden, dieselbe Aussassische Schnens und Hossens. Wer vermag zu entscheiden, ob er bewußt oder unbewußt diese Aehnlichkeit erreichte? Vielleicht darf uns aber sein großes Wort in den Sinn kommen, was er einst bei dem Vorwurf gesagt, er habe seinen Gotts-Vater in der Lünette über der Auserschung im Composanto aus Raffael's Vision des Ezechiel: "Ich mache damit dem Raffael mein Kompliment! Es geht nicht besser, drum mach ich's auch so."

Ich komme nun zu einer längeren Mittheilung, die ich mit einigem Widerstreben bringe, weil fie viel Widerspruch finden wird. Ich will und kann im Folgenden nichts Endgültiges geben, glaube aber eine Frage anregen zu muffen, welche Ginsichtigere entscheiden mögen. Ich wage nämlich nichts Geringeres, als den innigsten, edelsten Meister der ganzen germanischen Kunstepoche einer großen Geschmacklosigkeit zu zeihen; ich wage zu behaupten, daß Fra Angekico da Fiefole in dem Einen, was einen Giotto, einen Gaddi, einen Orcagna u. s. w. so sehr aus= zeichnet und hochstellt, sehr gering ist: im Architefturgefühl. Ich will bamit nicht sagen, daß er unarchitektonisch komponire. Gewiß nicht. Niemand hat je mit feinerem und babei ftrengem Schonheitssinn Form und Farbe abgewogen, nein, aber die Berwendung des gegebenen Architekturraumes ist bei ihm eine unbegreislich geschmacklose. — Das Kloster S. Marco ist und wird jetzt zu einem öffentlichen Angelico-Museum eingerichtet. Die früher so unzugänglichen Zellen im oberen Stockwerke, die Angelico bei seinem neunjährigen Aufenthalt daselbst ausmalte, stehen jetzt einer genauen Brufung offen. Die Zellen liegen an brei Seiten bes Rlofterhofes, vierundvierzig an ber Zahl. Jebe Zelle ist — mit Ansnahme der etwas größeren Ectzellen — 8' 9" ties, 12' 4" breit,  $10^{1/2}$ " hoch; die zwei Fuß breite, acht Fuß hohe Thür liegt dicht neben der rechten Wand und ihr fast gegenüber liegt das fleine, zwei Fuß tiefe Fensterchen. Selbst jetzt, wo die Zellen geweißt sind, sind sie dunkel und selbst bei Sonnenschein dämmerig. Die Wandsläche links neben dem Fenster hat nun Fiesole zu bemalen gehabt, und wie hat er auf derselben sein Bild angebracht? So unglücklich wie möglich. Hoch über dem Boden und — fast überall an das niedrige Gewölbe anstoßend! Ja, damit nicht genug: ganz ohne durch die Komposition gezwungen zu sein, schließt er die Bilder sogar durch die irrationellsten Linien nach oben ab; die beigefügte Zeichnung mag bavon einen überzeugenden Begriff geben. 3. B. sind in der Art wie bei Umrahmung a die Bergpredigt und das Abendmahl abgeschlossen, tropdem Nichts hinderte, rechts einen dem linken Bogen entsprechenden Abschluß zu machen. 3a, was der Geschmacklosigkeit die Krone aufsetzt, die durch die Wölbung abgeschnittenen Umrahnungstheile sind sogar auf jener weiter geführt worden. Allerdings ließe sich für den hohen Anfang ber Bilber vielleicht als genügende Entschuldigung bas Meublement ber Zelle anführen, vielleicht stand unter dem Bilde gerade der Betftuhl und die verschiedene, sogar um 1-2 Fuß differirende Ansathöhe spricht noch mehr dafür, aber was hinderte denn den Künstler, noch unter der Bölbung in gerader oder wenigstens symmetrischer Linie abzuschneiden. Un eine gewisse Figurengröße hat er sich durchaus nicht gehalten, die Höhe der Figuren wechselt von  $1^{1}/_{2}$ — $2^{1}/_{2}$  Fuß. Wie fann man ihn ba vertheidigen?

Der Herr Maler Kehser, der jetzt im Auftrage der Arundel society die schönste dieser Frecken, die Anbetung der Könige, ganz vorzüglich kopirt, und die Bilder, wie das Kloster übershaupt genau studirt hat, glaubt folgende Behauptung zur Rettung Fiesole's ansühren zu können, die fast blendend ist. Bekanntlich hatten die Salvestrini früher das Kloster S. Marco inne, und zwar schon von 1290 an, wurden jedoch 1435 daraus wegen zügeslosen Lebens vertrieben und die Domisnicaner, welche bis dahin theils in Fiesole, theils in Foligno gelebt hatten, durch Papst Eugen IV. an ihrer Stelle eingeführt. Sie fanden das Kloster in sehr versallenem Zustande, trotzem jene

Salvestriner schon seit 1416 baran restaurirt hatten. Auf Rosten des Cosmo von Medici wurde deshalb von Michelozzo Michelozzi 1437 eine Restauration des Klosters und der Kirche begonnen, die 1442 so weit war, daß dieselben geweiht werden konnten und 1445 vollendet wurden. Run meint Herr Kenser, die Mönche hätten zuerst (sicher von 1435—1437) das Kloster benutzt, wie es war und also auch oben im riesigen Dormentorio gewohnt; Fra Angelico hätte die Wände nach Belieben gemalt, vielleicht über jedem Bett ein Bild, und erst später, vielleicht als Michelozzo den reichen dreischifsigen Bibliothessaal andaute, wären die Zellen eingebaut worden und zwar mit möglichster Konservirung von Fiesole's Fresken. Durch die Wölbungen wurden die Bilder oben so unregelmäßig abgeschnitten und durch Andere die allerdings neuere Umrahnung sogar auch über die Wölbung gesührt. Ja dadurch wäre noch ein anderer Punkt klar. Jeder Berständige muß sich wundern, daß Angelico grade die dunkelste Wand der Zelle sich ausgesucht habe, während dem Fenster gegenüber eine nicht nur ununterbrochene sondern sogar lichtreiche Wandssläche sich darbot. Da man wirklich nur bei einfallendem Sounenlichte an jener Fensterwand einigermaßen sehen kann,



so müßte Angelico gradezu nur zu solcher Stunde gemalt haben, eine Annahme, die für die außersordentliche Durchführung und für Fresco insbesondere kann möglich ist. Nimmt man dagegen an, daß die Zellen erst später eingesetzt sind, daß die Wände fensterlos waren und nur durch die theilweis noch erhaltenen Fenster des ganz sichtbaren, hoch über den Zellengewölben liegenden Dachstuhls beleuchtet wurden, so erklärt sich Alles von selbst und Angelico ist vertheidigt. Diese Behauptung scheint zur Evidenz gesteigert zu werden durch noch zwei Punkte. Erstens sinden sich nämlich zwei Bilder wirklich durch die Zellenwand ganz zerschnitten (ein Einzug in Jerusalem und eine Versuchung in der Wüste) und zweitens sind gar in jetzt vollständig dunkten Zellen unter der Tünche einzelne Vilder gefunden worden. Und dennoch ist die Behauptung doch wohl nicht richtig, ja sie würde Fra Angelico nur noch geschmackloser zeigen.

Allerdings muß zugestanden werden, daß die Zellen in den schon gegebenen Schlaffaal der Salvestriner hineingebaut worden: beim jetigen Verputen der Zellen fand man, daß die Querwände nicht in die Außenmauer eingefügt waren, auch das spätere Durchbrechen der Fenster muß zugestanden werden: es war der ausdrückliche Wunsch des Priors, des h. Untonin, daß das viel prachtvoller beabsichtigte Aloster so gebaut wurde, dem Armuthsgelübde des Ordens zur Liebe.

Allerdings könnte man eine Stelle in der gründlichen, auf Quellenstudium basirenden "Storia del convento di S. Marco in Firenze dal P. Vincenzo Marchese 1853" bagegen anführen, wo es beißt, Micheloggo habe mit Ausnahme bes Refektoriums und ber Kirche Alles niederreißen laffen, um ben neuen Bau fester konftruiren gu können, aber jene Beobachtung ber mangelnden Mauer= verbindung wurde das ichon entfräften und fogar die ganz gothische Architektur des Kapitelsaales würde wenigstens eine Ausbehnung konservirter Theile verlangen. Nein, das ift sicher und auch die mangelnde Verbindung der gewölbten Zellen mit dem oberen Dachstuhl spricht dafür, die Bellen find fpater als die Außenwände; aber bamit ift noch nicht bewiesen, daß fie später find als Angelico's Malereien. Denn wenn auch Angelico beim Einziehen ber Dominikaner 1435 gleich angesangen hätte, den baufälligen Schlassaal auszumalen, er hätte sicher nicht bis 1437, ja sagen wir selbst bis 1439 (weil Michelozzo vielleicht erft die Rlosterhöse und dann den in Rede stehenden Bwifchenban aufführte), 44, fage vierundvierzig Zellen ausmalen konnen. Dann mare er ja auch bis zum Jahre 1445, wo er (nach Cavalcafelle's Forschungen) nach Rom geht, unthätig gewesen. Ferner steht am Eingang zu zwei Zellen, die auch von Angelico ausgemalt sind und zwar der zweiten mit dem figurenreichsten Bilde, daß Cosimo sich dieselbe habe bauen lassen, ut S. Antonini colloquiis frueretur, und daß Eugen IV. bei der Einweihung des Alosters dort gewohnt habe. Ferner sind sogar vier Bilder an den eingebauten Zellenwänden von Angelico selbst gemalt; die Heimsuchung außen an der Ede, wo die beiden erften Bänge zusammenftoßen, der Gekreuzigte, vom h. Dominicus beklagt, schräg gegenüber, die thronende Madonna mit vier Heiligen zu jeder Seite in der Mitte bes linken Ganges und endlich innen in ber Echaelle bes h. Antonin bie trennende Edwand ber anstoßenden Zelle selbst mit Chriftus in der Borhölle. Nun liegt allerdings die Vertheidigung nahe, daß jene Ginsetzung der Zellen bei Lebzeiten Angelico's gemacht sei (also vielleicht kurz vor 1442, vor der Cinweihung), daß bann Angelico an den neu entstandenen Bänden seine Bilder angebracht habe, und allerdings find jene genannten Bilder aus feiner fpatern Zeit, wie ichon die realiftisch ausgebildete Renaissancearchitektur über der thronenden Maria beweist, an der sogar die Säulenkapitale lange Schlagschatten werfen, die in Bezug auf das weit entsernte Tenster konstruirt scheinen. - Aber - wenn auch Angelico bann wirklich bei gutem Licht gearbeitet hat, es ift bann noch schlimmer für ihn! Nehmen wir an, er habe die ununterbrochene Wand gehabt zur Bemalung: welcher Künftler murde da nur einen Augenblid unklar gewesen sein, daß er dieselbe gedanklich und formell im Zusammenhang erhalten muß? Giotto erging es so in der Arena zu Padua, Orcagna im linken Querschiff von S. Maria novella, Simone Memmi und Taddeo Gaddi in der Capella begli Spagnuoli daselbst, in S. Croce u. s. w. u. s. w. Sie haben stets sich den Raum symmetrisch zu theilen gesucht oder die ganze Wand mit einem Bilde bedeckt, das viele Scenen zusammen durch Landschaft verband. Reinem ift es eingefallen, verschieden große Bilder, in verschiedener Sohe an einer Wand ohne jede Architekturverbindung anzubringen. Es wäre das viel geschmackloser, als seine irrationelle Anbringung eines einzelnen Bildes an einer einzelnen Wand. Und jene Unterschiede find bedeutend. Wenn die Breite der Bilder wenigstens an der einen Band ziemlich gleich ift und nur in Bollen variirt, fo ift aber ber Unfat ber Bilber gang verschieden: 5'2", 7'2", 5'6", 5'1" u. f. w. über bem Boden. Ja vielleicht entschuldigt auch hier wieder das etwaige Möblement. Gut, dann bleibt immer noch Folgendes durchschlagend. Die Bilder solgen nicht nur ohne jede innere Berbindung auf einander, fondern find fogar an zwei Auffenwänden genau diefelben. Die Folge ber Bilber auf ber Seite, wo die Zelle des Antonin sich befindet, ift solgende, von links beginnend: Christus in der Borhölle, Bergpredigt, Christus in der Wüste, Einzug in Jerusalem, der Judaskuß, Christus in Gethsemane, Abendmahl, Kreuzigung, der Gekreuzigte mit Klagenden (dieses Bild ift in einer in der Form abweichenden Echelle und dem Fenster gegenüber gemalt, trothem neben demselben derselbe Platz wie sonst frei war!). Un der rechten Wand des links daran stoßenden Ganges: ber Gefreuzigte, die Kreuztragung, Dominicus betend und die Bifion der stenographisch gegebenen Paffionsgeschichte, Chriftus im Grabe ftehend, ber Gekreuzigte, Die Taufe, ber Gekreuzigte, bgl., aber viel kleiner, trotbem der freie Raum größer ift. — Die Bilderfolge auf der entgegengesetzten Seite deffelben Banges: Chriftus als Gärtner, Chriftus beklagt, die Heimsuchung Mariä, der Gefreuzigte, Anbetung des Kindes, die Berklärung, der lefende Dominicus, die Auferstehung, die

Krönung der Maria, die Darbringung im Tempel, Madonna mit zwei Heiligen. Un der Band des letzten Ganges endlich der Gekrenzigte, dgl., dgl. u. s. f. durch sieben Zellen, all diese Bilder auffallend kleiner und ärmlich. Dieselbe sich wiederholende Komposition etwas reicher und ein wenig variirt an der Band wo die Treppen und Zellen des Cosimo liegen, in der etwas erhöhter liegenden zweiten der letzteren die Anbetung der Könige über einer kleinen Nische mit dem todten Christus. Dieses Bild schließt sich der Architektur gut an, ist unten mit einem Gesims abgeschlossen, oben durch einen Laubstrang, der der Deckenwölbung folgt. Schon dadurch zeichnet sich dieses Bild mit den drei an der Außenseite der Zellen vortheilhaft aus.

Diese Bilbersolgen beweisen auch den Mangel jeder Ideenverbindung, und so blieben nur noch zwei Bunkte für die Annahme einer theilweisen Bemalung vor dem Zellenbau. Die vier oder fünf ganz dunklen Zellen und die zwei durchschnittenen Bilder.

Der erste Punkt spricht aber sogar dagegen. Es sind diesen Zellen erst durch den schon von Michelozzo gemachten Andau der Bibliothek und des Nebensales die Fenster vermanert worden, wie man noch von außen an einem Fensterrest sehen kann (das noch existirende vergitterte Fenster einer dieser Zellen ist in neuerer Zeit von den Mönchen durchgebrochen, um einen verrückt gewordenen Bruder dort einzusperren). Wenn Fiesole also sene süns Kreuzigungen vor dem Zellendau gemalt hätte, so müßte dieser sehr kurz vor dem Bibliothekbau gemacht worden und Michelozzo ein überaus kurzsichtiger Baumeister gewesen sein. — Der zweite Punkt ist sast noch seichter zu entkräften; die durch Zellenwände durchbrochenen Bilder wären dann nur ein Beweis, für einen späteren Bau der Zellen, wenn diese beiden durchschneidenden Wände zugleich nut allen Zellen erbaut wären. Dieselben sind jedoch erst durch die Franzosen im vorigen Jahrhundert errichtet worden, welche gegenüber von dem Bibliotheksaal, den sie zum Magazin gemacht hatten,

ein mächtiges Fenster zum Herauswinden der Heu- und Strohballen gebrauchten. Dadurch entstanden auch die so kleinen Nebenzellen und die durchschnittenen Bilder. Zu gleicher Zeit brachen sie auch zu dem Saal links neben der Bibliothek eine Thür durch, und in dem kleinen Zellenrest links kann man bei Lampenlicht noch einen Bildausatz erkennen.

Hiermit glaube ich die zuerst so blendende Behaup= tung des Herrn Kenser ent= fräftet zu haben und kann das Resume sällen. Die Bilder in den Zellen von S. Marco sind von größter Geschmacklosigkeit in der Anordnung. Sie stehen



in diefer, wie überhaupt in formeller Beziehung zurückhin= ter ben an den Außenseiten ber Bellenwände und in der zwei= ten Zelle des Cofimo. Muß man nun bem im Bilbe fo überaus schönen und geschmad= vollen Rünftler eine völlige Stumpfheit gegen die äußere Anordnung vorwerfen, die er vielleicht später selbst einge= feben und in jenen späteren Bildern verbeffert hat? Dber gibt es noch einen Grund, der ihn überzeugend entschuldigen fonnte? Die Frage muß offen bleiben; benn für ben zweiten Punkt weiß ich keine Beantwortung, und der erfte würde immer ein pshchologisches Räthfel bleiben.

### Die internationale Kunstausstellung in München.

III.

Siftorifdes und eigentliches Genre. — Porträtmalerei.

Mit Abbilbungen.

Man hat der deutschen Kritik nicht felten den Borwurf gemacht, sie verstehe sich nur auf's Bilderlesen, aber die Unmittelbarkeit rein künftlerischer Anschauung mangle ihr. Seit wir internationale Kunstausstellungen besitzen, wird est immer einleuchtender, daß die Eigenthümlichkeit einer vorzugsweise innerlichen, geistigen oder gemüthlichen Auffassung der Kunst denn doch wohl weniger ein Mangel unserer Kritik als vielmehr ein Charakterzug unsres nationalen Wesens übershaupt ist. Es wäre auch zu verwundern, wenn es anders wäre. Denn Beides, die Art des Schafsens und des Urtheilens, sließt ja aus der nämlichen Quelle: aus der deutschen Art, die Dinge anzusassen. Die schlagendsten Belege hiefür bot auch die Münchener Ausstellung und zwar gerade auf den Gebieten des Genre's und der genrehaft behandelten Historie, welche der vorzwiegend äußerlichen Darstellung so leicht zugänglich sind.

Was auf diesen Gebieten im Kern als echt und rein deutsch bezeichnet werden konnte, war es durch die Kraft und Schärfe der Charafteristik, durch Gemüthstiese, Ehrlichkeit und Gesundheit der Empfindung, durch körnigen Humor und phantastische Laune, kurz durch den Wiederschein einer reichen Innerlichkeit. Sie schlug auch dies Mal wieder neben den tüchtigsten und glänzendsten Leistungen unserer Nachdarn durch und entlockte Hunderten von ernsten und vorurtheilsfreien Betrachtern den freudigen Ausruf oder das offene Geständniß: daß die deutsche Sittenmalerei, das deutsche Fannilienbild und, um auch diese hier gleich mit anzuschließen, die deutsche Porträtmalerei den Wettkampf mit den übrigen Nationen nicht zu scheuen brauchen. Selbstverständlich soll den Koloristen und Realisten der jüngeren Generation ihr Berdienst um die würdigere Gestaltung unserer Kunst nicht geschmälert werden. Im Gegentheil! Wir konstatiren nur, daß auch unter ihnen diesenigen die glücklichsten sind, welche mit den Vorzügen einer tüchtigen Schule, eines gediegenen fünstlerischen Wissens und einer vollendeten Handhabung der malerischen Technik jenen echt deutschen Jug ernster und gemüthlicher Auffassung verbunden zeigen. Mag der Virtuose jeden Genere's ihnen die slichtigen Lorbeern des Tages entreißen, der Ruhm einer nachhaltigen Wirkung auf das Bolt bleibt allein dem aus dem Volksberzen selbst Entquollenen vorbehalten.

Dies ift auch die Ursache, weshalb den meisten historischen Genrebildern großen und kleinen Formates, welche der moderne Realismus nun schon Jahrzehnte hindurch auf unfre Ausstellungen sendet, im Ganzen eine so fühle Aufnahme zu Theil wird. Heinrich Laube giebt in seiner Geschichte des Wiener Burgtheaters eine vortreffliche Charafteristif jener Gattung von modernen Dramen, welche nur aus einem literarischen Bedürfniß entsprungen, gleichsam nur Beispiele für ästhetische Theorien sind. Diesen "Literatur-Dramen", wie man sie genannt hat, könnte man eine entsprechende Gattung von Bildern gegenüberstellen. Sie verschwinden, wie jene, mit der bestimmten Richtung der Kunst, welche sie hervorgebracht hat, weil sie nur in der ästhetischen Strömung des Tages, nicht im wirklichen Leben wurzeln. Der belgische Realismus, mit Gallait und de

Zeitschr. f. bilb. Runft. 1870.

Rach bem Gemalbe von Linbenfchmit auf Bolg gezeichnet von R. Appold. Der junge Luther bei Andrens Proles.



Bief ve an der Spige, stellte das stärkste Kontingent zu dieser Gattung und an den vier Bildern des erstgenannten Meisters, welche die Ausstellung zeigte, konnte man ihr allmäliges rettungsloses Dahinsinken deutlich beobachten. Wenn wir von H. Robert=Fleurh's bekannter "Judenverfolgung" absehen, folgt unter den Franzosen, welchen als den eigentlichen Urhebern des moder=
nen realistischen Historienbildes der Vortritt gebührt hätte, kein erwähnenswerthes Werk der Aussstellung direkt der namentlich von Desaroche mit so glänzendem Erfolge betretenen Bahn. Auch Nordventschland brachte, strenge genommen, nur eine einzige hieher gehörige Darstellung: Schrader's "Philippine Welser und Kaiser Ferdinand" (Nr. 41). Aug. v. Hehden's "Luther und Frundsberg" (Nr. 51) birgt wenigstens in den Nebensiguren manches Korn echter Natur und Karl Vecker's "Karl V. bei Fugger" (Nr. 1546) hat sich ebenso sehr die überaus seine und glückliche Charaksteristis wie durch die virtuose Behandlung des Kostüms einen hervorragenden Platz unter den historischen Genrebildern der Schule gesichert. Aber wie würden auch diese tücktigen Leistungen verblaßt sein, wenn sich ein wirklicher Historiser wie Adolf Menzel hätte neben ihnen sehen sassen. Der Meister war in München seider nur durch einige vorzügliche kleine Holzschnitte auf den Stuttgarter "Deutschen Bilderbogen" vertreten.

Selbst das eminente Talent Karl Piloty's, des genialen Lehrers und begeisterten Apostels ber realistischen Siftorienmalerei, hat bei allem Schwung und aller perfonlichen Warme boch ben Beg jum Bergen ber nation nicht finden können. Sollte auch er nur ein kunftgeschichtliches Bhanomen von vorübergehender Bedeutung fein? Wenn wir feine Leiftungen gegeneinander abmagen, fo hat noch immer ber "Seni vor Ballenftein's Leiche" bas entichiedenfte Uebergewicht. Das Theatralische und Bathetische in der historischen Auffassungsweise des Meisters kommt in der gebämpften Stimmung Diefes Monologes noch zu keiner lauten Meußerung und Die virtuofe Detailmalerei findet in dem energisch durchgeführten Gefammtton ihren Zusammenhalt. Rach beiden Richtungen hin kann fich bas neufte Berk bes Meifters : "Maria Stuart" (Dr. 972) feiner gleichen Berdienste rühmen. Sein Hauptreiz ift die Bollendung ber Mache und ein gemiffer bumpfer Schmelz des Rolorits, abgesehen von den zum Theil recht freidigen Röpfen. In jener duftern Bluth ber Stoffmalerei, ber Borhange, Teppiche und namentlich Goldgeschirre folug Biloty neuer= bings einige Tone an, welche bann von seinem koloristisch begabteften Schuler Bans Makart in ber bekannten Manier zu einem eigenthumlich berauschenden Zauberaktord gesteigert murben. Unter ben gemalten Tonwerken mit beliebig anzudichtenden Stoffen, in welchen Makart bisher die ichon etwas monoton gewordene Weise abgespielt hat, ist uns die "Stizze zur Dekoration eines Saales" (Rr. 965) immer noch bei weitem das liebste. Die bekannten "Amoretten" sind hier klein und unvordringlich in eine reiche Renaissancedekoration hineinkomponirt, die als solche von unlängbarer Schönheit und Urfprünglichkeit ift: ber beste Beweis fur Die gleich beim Auftreten Des jungen Künstlers von uns ausgesprochene und seitdem vielfach wiederholte Behauptung, daß wir es hier mit einem vorzugsweise dekorativen Talente zu thun haben. Bei richtiger Erkenntniß seiner Grenzen und ernstem Studium, - wie vieles konnte dieses feine Gefühl für Farbe leiften, ftatt sich mit der Gestaltung unfagbarer Phantasien abzumühn! — Auch Gabriel Max, ebenfalls ein vielversprechendes und ruftiges Talent, hat die hervorragenden Qualitäten, die er fich in Biloty's Schule zu eigen gemacht, bisher in keinem ganz glücklichen Wurf zu verwerthen gewußt. Auf seine recht sinnlich fuge Gefreuzigte läßt er jett ein auf ben Secirtisch eines Anatomen hingestrecktes tobtes Madchen folgen: Unglud über Unglud, wie Meister Schwind fagen murbe. Auch bie zweifelhafte Schwärmerei einer im einsamen Rloftergarten sigenden Ronne bietet ihm ein erwünschtes Motiv. Das lettere Bild frappirt burch die Helligkeit und Frische seines Tons, dem ersteren ift eine sehr tuchtige Behandlung des Helldunkels nachzurühmen. Aber von falscher Sinnlichkeit und Sentimentalität find beibe angefränkelt. — Benichlag, Schwörer, Häberlin und Liezen= maher mögen unter ben Jüngeren ber Schule hier turz genannt werden. Eine rühmliche Stellung nahm auch in Munchen, unmittelbar neben ben gefährlichsten Rivalen, Defregger's "Spedbacher" ein, deffen bei Befprechung ber letzten Wiener Ausstellung bereits gedacht murbe. Es ift das einzige, uns vorgekommene Bild von entschiedener Bedeutung, welches nur die Borguge der Schule Biloth's, aber feine ihrer Unarten aufzuweisen hat.

Reben Biloty find in ben letten Jahren mehrere schon in reiserem Alter nach München gegogene Künftler gu felbständiger Geltung gelangt, von benen Bictor Muller und B. Linbenich mit an biefer Stelle eingereiht werden fonnen. Der Erstere lehnt fich mit fpecifisch foloriftischer Tenbeng an bie frangöfischen Stimmungsmaler und Naturalisten, namentlich an Corot und Courbet, benen er z. B. in feinem "Hamlet und Horatio" bas fahle Grau bes Tones mit feiner Empfindung nachgefühlt hat, mahrend feine beiden "Mohrentopfe" fich zu einer eigenthumlichen und energischen Lösung biefes feltsamen und schwierigen koloriftischen Broblems erheben. Bou Lindenfdmit's gludlider Urt, biftorifde Episoden in Die volle Bemandung der Zeit zu fleiben, ohne bem Rebenfächlichen zu viel Raum zu gönnen und ohne die abgeschmadte Alterthumelei mancher neueren Belgier und Franzosen, erhalten die Leser durch den beigefügten Solzschnitt eines feiner Bilber eine Borftellung. Wir ziehen dieses sowohl der von der britten allgemeinen beutschen Kunstausstellung her bekannten "Stiftung des Jesuitenordens" als auch der weit größeren und sigurenreicheren Darstellung vor, welche Ulrich von hutten im Kampf mit frangösischen Abligen zum Vorwurf hat. Der Gegenstand unfres Bilbes ift eine Scene ans bem Leben bes jungen Luther, den wir bei seinem väterlichen Freunde Johannes Proles in dessen trauter, mittelalterlicher Klause ben erften Unterricht genießen seben. Wie freundlich ernft ber Alte seine Lehren ertheilt! Dit wie findlich gläubiger Andacht, aber den hellen Berstand auf der Stirn, der Kleine die Weisheit des Magisters entgegennimmt! Es ift ein echtes Bild aus bem Bolksleben, durch bas Andenken an bie Perfönlichkeit bes großen Resormators geweiht und mit finniger Sand bis in's unscheinbarfte Detail der Umgebung ausgeführt. Gine ernfte, fraftige und fein verschmolzene Farbengebung ift allen erwähnten Bildern Lindenschmit's und so auch biesem in hohem Grade eigen. Aber ber hervorftechende Zug ift der einer innigen, geiftigen Durchdringung des Gegenftandes, deffen Kern uns aus all den fleinen wohlarrangirten Ginzelheiten frisch und flar in die Augen springt.

Unter ben gahlreichen, zum Theil virtuos gemachten Schilderungen aus dem Rulturleben ber Bergangenheit, welche aus Belgien, Italien, Deutschland und Spanien zur Ausstellung gekommen waren, haben nur fehr wenige auf die gleiche Auszeichnung Unfpruch. Bon den merkwürdigen Bilbern bes Hollanders Alma Tadema ift bas entichieden befte, welches in München zu feben war, bas Bettspiel ber Kinder ber Clotilbis, fürglich burch ben ebenfalls ausgestellten Stich von Rennefeld in Umfterdam allgemeiner befannt geworden. Bier ift wirklich etwas von bem Geifte ber Zeit der Bölfermanderung in lebensvollen Gestalten verförpert. Wie diese blondgelodten Gothen= fnaben in jugendlicher Ehrbegier bas Ziel mit der Art zu treffen suchen, im Angefichte der in byzantinischer Steisheit vom Throne zuschauenden königlichen Mutter und aufgemuntert von den Reden ihrer Umgebung, die in ben Rleinen icon bie zufünftigen Führer im Streite wittern: bas Alles ift mit feder Hand und mit jenem enormen Apparat fostümgeschichtlichen Wissens, über welchen ber Meifter gebietet, unmittelbar uns vor bie Seele gerudt. In gezierten Archaismus ober prunkende Kostümmalerei artet dieses historische Geure bei den meisten der gemalten Hofanekoten ober Münftlergeschichten aus, wie de Briendt's "Episode aus dem Leben Rarl's V.", A. Focosi's "Ratharina von Medicis", des begabten T. Conti's "Dante und seine Freunde", R. Gianetti's "Benvenuto Cellini", Induno's "Cleonora d'Efte" und E. Beilbuth's "Bungerer Tizian bei seiner Geliebten" zur Genüge zeigten. Eine zartere Empfindung für den poetischen und künstlerischen Gehalt, soweit ihn diese freilich stets abgeleitete Stoffwelt zu bieten vermag, bewähren zwei jüngere Wiener Künftler, Eugen Blaas und Franz Leo Ruben. Des Ersteren "Scene aus Boccaccio", unsrer Ansicht nach bisher sein feinstes und auch malerisch gelungenstes Bild, hoffen wir ben Lefern später einmal vorführen zu können. Ruben's "Bofleben Leo's X." vergegen= wärtigte ber unserm letten Sefte beigegebene Holzschnitt. Der junge Kunftler wurde auf Grund tieses Bilves fürzlich von ber Wiener Afademie mit dem Reichel'schen Preise ausgezeichnet. Die Berfinnlichung von Scenen bes autifen Lebens, in welcher fich auch Eugen Blaas versucht hat, strebt in der Beise Hamon's der Schweizer Stückelberg an, erhebt sich aber nur höchst selten über eine gewiffe fabe Sinnlichkeit und fügliche Brazie.

Damit haben wir uns die Bahn frei gemacht für die Betrachtung des Sittenbildes der Wegen= wart, auf welchem entschieden die Stärke der bentschen Schnle beruht. In keinem andern hat sie

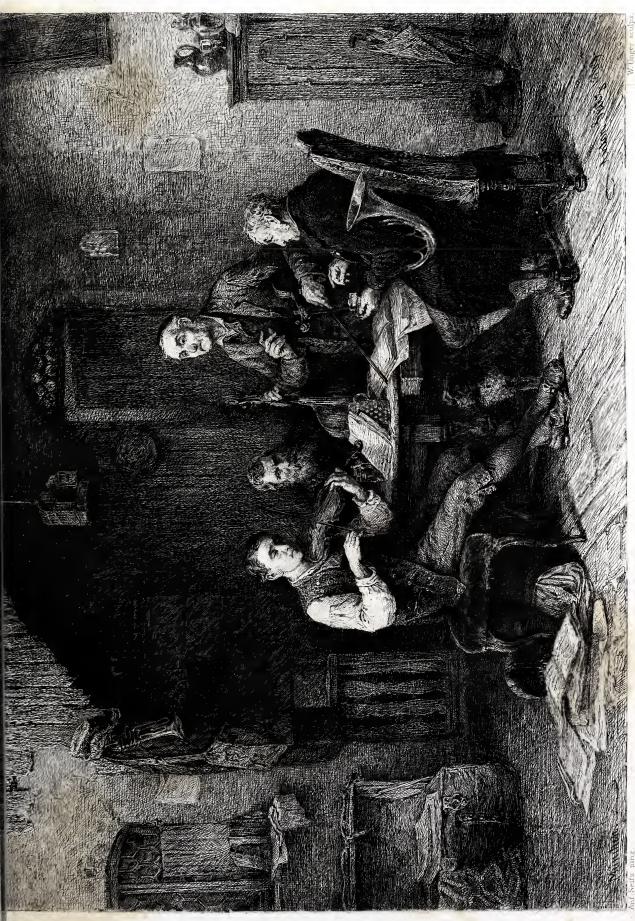

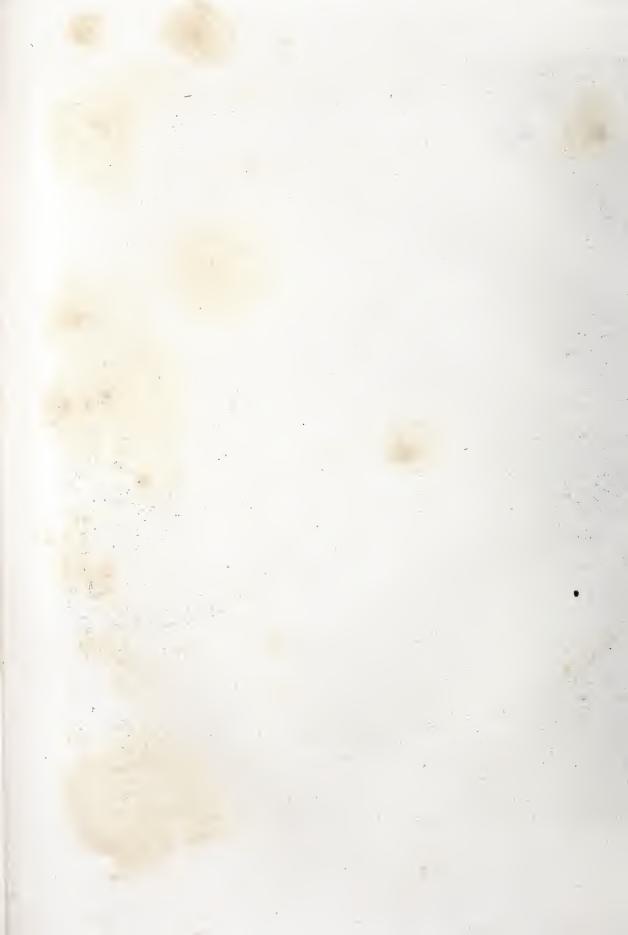



BIBLIOTHER IM JESTITENCOLLEGIUM ZU ROM



eine solche Fülle von Individualitäten, so viel Reichthum der Ersindung, so viel Frische und Kraft der Darstellung aufzuweisen, wie gerade in diesem: jedenfalls ein Beweis, daß unserem Bolk in aller Noth und Härte der Zeit an seiner Seele kein Schaden geschehen ist. Die Bilder eines Knaus und Bautier, P. Meherheim und Riefstahl, Enhuber, Hagn und Seitz, Wald = müller und Pettenkofen, — um nur diese hier vorweg zu neunen — sind und Bürgen für den selbständigen Vortbestand der deutschen Kunst, au welchem die Zersahrenheit unsere Geschichtsmalerei schon Manchen hat zweiseln lassen.

Knaus war nach allen Richtungen hin trefflich vertreten: gleich im Transept unter den Zeidmuugen durch eine Auzahl herrlicher Studienköpfe, an Schärfe der Auffassung und klassischer Ginfadheit ber Darftellungsmittel ben Bafeler Porträtftudien Solbein's vergleichbar; baun burch zwei meisterhafte Porträts in Del, darunter das durch Federt's wunderbar schöne Lithographie bekannte Bildniß des alten Ravené; endlich unter anderen fleineren Geurebildern durch bie Wieder= holung des von der Wiener deutschen Annstansstellung her berühmten Kinderfestes: "Wie die Alten sungen, so zwitschern die Jungen". Der Meister hat in dieser Wiederholung Schauplat und Kostüm des ersten Bildes geändert: die Situation aus dem Juneren in's Freie verlegt und an Stelle der heutigen Tracht das Rofoko-Roftum treten laffen. Wenn hierdurch die Geschloffenheit der Wir= kung und des Tons vielleicht etwas verloren hat, so kam andererseits der unmittelbare Eindruck eines reich bewegten, bunt durcheinander wogenden Lebens in der auf weitem Plan entwickelten Komposition nur um so entschiedener zur Beltung. Der Grundgedanke, die Kinderwelt zum beiteren Spiegelbilde des geselligen Berkehrs der Erwachsenen zu gestalten, ist mit mahrhaft genialer Laune, ohne jede Spur von Befuchtheit oder übel augebrachter Satire durchgeführt, und die gahllosen belebten und unbelebten Details muthen uns in ihrer blonden, blühenden Farbe so rofig an, als wären sie ebenso frisch und frühlich mit dem Pinsel hingeschrieben, wie sie gedacht sind. Es wird schwerlich einen deutschen Rünftler der Gegenwart geben, der so intim, wie Knaus, mit den alten Meistern feines Faches verkehrt und zugleich bie Werke feiner zeitgenöffischen Rivalen mit soldsem Eifer studirt, ohne daß er dadurch an seiner Individualität den geringsten Schaden genommen hätte.

Dieselbe Feinheit ver Beobachtung, benselben Schönheitsssinn, doch aus dem Golvigen des Tons in's Silberne, aus dem Blonden bisweilen in's Umflorte und Trodeue übersett, zeigt Bautier in seinen reizvollen Darstellungen des dentschen Bauerulebens, von denen uns eine der köstlichsten Proben, der "Tanzmeister im Dorse", (Nr. 1548) auf der Anstellung vorlag. Neben ihm errang W. Riefstahl mit seinem "Allerseelentag im Bregenzer Wald", einem tief poetisch getachten Bilde von seierlich ernster, ergreisender Stinumung, einen wohlverdienten Erfolg. Bon B. Meherheim's reizenden "Holländischen Baisenmäden" und launigen "Savohardensindern" mit ihrem Murmelthier braucht dasselbe kanm erst bemerkt zu werden. Ein sehr ansprechendes Talent bekundete Amberg in Berlin in seiner "Herzensfrage", dem Bilde zweier Liebenden, die sich umrauscht von grüner Waldeinsamkeit ihr Herz erschließen. Die gediegenen Leistungen eines Jordan und Lasch, eines Eretius, E. Schlesinger, A. Bordmann, Salentin und manches andern tüchtigen Vertreters der Düsseldorfer und Berliner Schule können wir hier nicht im Einzelnen berückswichtigen. Wir hoffen, daß uns dazu in Kürze durch Vorsührung eines und des andern Werkes dieser Meister Gelegenheit geboten wird.

Am reichsten von allen deutschen Schulen war auch auf diesem Gebiete die Münchener bedacht. Wir geben von zweien ihrer hervorragensten Genremaler in den beiden Radirungen unseres W. Unger nach dem "Dilettanten-Duartett" von Anton Seit (Nr. 1000) und nach L. v. Hagn's "Bibliothef im Jesuitenkollegium zu Rom" (Nr. 936) charakteristische Beispiele. Der Eine legt das ganze Gewicht auf die Zeichnung und auf das seine Erfassen der Situation bei sorgsamster, disweilen miniaturartig seiner Aussührung, der Andere geht vom rein Malerischen aus und ordnet der poesievollen Wiedergabe der Stimmung einer interessanten Räumlichseit oder Sphäre der Gessellschaft die Bedeutung des Einzelnen unter, so markant und geistreich behandelt das Letztere auch für sich selber ist. Dort ist es zunächst der Vorgang als solcher und die schares Charakteristik der Handelnden, was uns sessell, hier die durch das meisterhafte Heldunkel getragene, unheimliche

16\*

brütende Schwere, welche auf den in ihre Lektüre versenkten Gestalten der Geistlichen lagert. Wir fühlen: hier schöpft nicht edle Wißbegier an den Duellen des Lebens, hier ziehen Leidenschaft und Fanatismus ihre giftigen Substanzen aus dem Herbarium des Geistes. — An Seitz lehnen sich der schalkhafte Spitzweg mit seinen allbekannten Humoresken, ferner Eberle mit einer dem Seitz'schen Vilde verwandten Darstellung, N. S. Zimmermann mit einem hochkomischen "Zweckessen" schwäbischer Philister, deren Giner mitten im Toast verzweifelt steden bleibt, Grützner, ein Schüler Piloty's, Oberländer, Walter u. A. — Neben Hagn, der seine Meisterschaft in der Darstellung der vornehmen Welt in einem vortrefslich gemalten "Spaziergang im Parke" dokumentirte, mögen in derselben Richtung noch Körle's "Ahnensal" und Herpfer's ansmuthiges Familienbild, mit einer den Säugling auf dem Arme der Amme bewundernden Wöchsnerin, Erwähnung sinden.

Bon ben österreichischen Genremalern hatten wir die tüchtigsten sämmtlich auf der letzten Wiener Ausstellung durch dieselben Werke repräsentirt gefunden, welche wir wenige Monate später in München wiedersahen. Als charakteristisch für die neuere Entwickelung der Schule verdient hervorgehoben zu werden, daß das Leben der unmittelbaren Gegenwart und nächsten Umgebung hier mit ungleich geringerer Vorliebe als früher kultivirt zu werden pflegt. Der Darstellung des österreichischen Volksthumes in seinen charakteristischen Typen, wie es namentlich Fendi und Waldmüller mit so unübertrefslicher Wahrheit erfaßt hatten, hängt mit entschiedenem Glück nur noch Friedländer an, während ein Pettenkofen und Schönn — um wieder nur die Hauptverstreter namhaft zu machen — die weite Welt des Ostens, die wilden Söhne der Lusta und die ehrswürdigen Patriarchengestalten des Orients für die deutsche Kunst zu erobern trachten. Kein Wunsder, daß der große Quellensinder Louis Knauß, als er zum ersten Mal den Boden dieses lebensfrohen, kernigen Wienerthumes betrat, eine unwiderstehliche Lust verspürte, sich des von den Oesterreichern selbst so vernachlässigten Bodens anzunehmen, der an Ergiebigkeit in malerischer Hinsicht gewiß hinter keinem anderen zurücksteht.

Daß diefer Griff in's volle Menschenleben immer am ficherften zum Siege verhilft, bas hat uns unter Anderem aud die französische Runft auf der Münchener Ausstellung an merkwürdigen Beispielen der hier betrachteten Gattung bewiesen. Die Vorzüge ihrer Genremalerei vor der unfrigen find oft genug dargelegt. Wer wollte hier noch eingehend von Meiffonier sprechen, oder von feinen zahlreichen Schülern und Nachahmern, wie Madou, Brillouin, Blaffan, Fichel, Bi= bert, dem Spanier Zamacois u. v. A., in denen sämmtlich das reizende Schauspiel eines völlig fouveranen Schaltens mit ben funftlerischen Mitteln jedes andere Intereffe überwiegt? Dag es aber mit diesem Reiz der Mache allein doch auf die Dauer nicht so viel auf fich hat, beweist die Bleichgültigkeit, mit welcher wir schließlich selbst an diesen kleinen Wundern der Technik vorübergeben. Ein unscheinbares Bilochen, wie Caftan's "Gelübbe" (in Wien als "ber älteste Sohn ber Witwe" bekannt) übt in dem schlichten Gewande der auspruchslosesten Malerei durch die Innig= feit und Wahrheit seiner Empfindung einen weit nachhaltigeren Zauber aus, als alle diese rauchen= ben ober lesenden alten herren im Rokoko-Gemande. Und unter ben meifterhaften Bilden Meiffonier's hat kaum eines ein solches Intereffe erregt, wie bas köftliche Stud Zeitgeschichte, welches ber Rünftler in dem Empfange der Raiferin Eugenie in einer französischen Provinzialstadt mit geistvollem, in leise Ironie getauchtem Binsel vor uns entrollte (Nr. 341). Was könnte venn auch foust ben kolosfalen Erfolg Guftave Courbet's, biefes kedften Attentaters auf die Natur, im Bergen bes beutschen Ibealismus anders erklären, als die emige Wahrheit, daß auch bas virtuofefte Können der Natur gegenüber, und fei es felbst die rohe, auforingliche Natur, nichts verschlägt? Weg mit ben Kabinetstuden, fo ruft ber naturdurftige Ausstellungsmenich, namentlich wenn fie wie biefe Lehs nur Nachahmungen des Oftade, wie diese Willems nur aufgefärbte Utlasroben des Terburg find! Schon bas Duobezformat, was fang' ich mit ihm an? Es war berechnet für bie kleinen heimlichen, reinlichen Stübchen eines holländischen Batrizierhauses. Bene reinliche Runft, fie war ja die Blüthe der ganzen, stets geputzten, gescheuerten und blank polirten Existenz! Aber in unsern weiten, auf breite Gassen und sonnige Plage hinausgehenden Salons und vollends auf dem internationalen Ausstellungsmarkte, was foll mir da eine fo kleine, zierliche Kunft? Da muß die Masse wirken, das laute Wort des Tages wiederhallen, die Welt sich geben, wie sie ist. Naturalismus ist Trumpf und selbst die sociale Frage, so genial auf die Leinwand geschrieben, wie in den "Steinklopfern", zieht ein in die weit geöffneten Pforten der Kunst.

Wenn durch Courbet übrigens außer den Kleinmalern auch mancher Andere, der mit groß thun wollte, wie z. B. Gustave Doré, wieder "klein gekriegt" wurde, so kann uns dies vollends bei den zahlreichen historischen Genrebildern der Franzosen kaum Wunder nehmen, obwohl darunter manche in ihrer Art sehr tüchtige Leistung, wie z. B. Delaunah's "Best in Rom", H. Levh's "Gefangene Inden auf den Trümmern Jerusalems trauernd", H. Le Roux's "Messalina" u. a. m. zu verzeichnen wäre. Nur heroische Größe der Konzeption, wie sie in Delacroix's "Chiron und Achill" uns hinreißt, oder ein poetischer Zauber der Farbe, wie der in Couture's "Falkonier", bogen dem preisgekrönten Naturalismus ein Paroli. I. A. Breton war leider nicht vertreten.

Bon gang eigenem Intereffe mare eine vergleichende Betrachtung bes friegerischen Genre's, zu eng Schlachtenmalerei genannt, der Deutschen und Franzosen. Es ist merkwürdig zu sehen, wie bie beutsche Aunft ihren Trieb, zu individualifiren und zu charakterifiren, auch auf diesem Felde siegreich geltend macht. Die bloße Erzählung ber Kriegsgeschichte langweilt uns gründlich, Strategie und Taktik überlaffen wir unseren trefflichen Generalftäblern und Regimentskommandanten. Aber bie braven Jungen, die bei Düppel oder bei Cuftogga fturmten, wo möglich perfonlich kennen gu lernen, bas ift unfer Bergnügen. 2B. Camphaufen's wohlerrungene Lorbeern gründen fich auf biefe nationale Cigenthumlichteit. Er ift ein unübertroffener Darfteller ber beutschen, namentlich ber nordbeutschen Soldatennatur, ber Rage, wie des einzelnen Mannes. Auch Frankreich ift nicht arm an folden Charakteristikern. Aber im Ganzen überwiegt dort der Sinn für die kriegerische Aktion als folche, für die Berherrlichung der Großthaten der Nation oder für eine gemüthliche Darstellung des Lagerlebens mit seinen ichllischen und humoristischen Impromptu's, wie es z. B. Horace Ver= net's "Solbat als Umme" (Nr. 1157), ein bartiger Krieger, ber bas Kind bes Regiments am Busen eines Schafes trinken läßt, in ergöhlicher Weise schilbert. Darstellungen von so eindring= licher Charakteristik ganzer Bölkerstämme und solchem Reichthum der Individualisirung, wie z. B. Horschelt's meisterhafte Federzeichnungen aus dem kaukasischen Ariege sie bieten, hatte dagegen bie ganze französische Ausstellung nicht aufzuweisen.

Um nun schließlich auch auf dem Gebiete der Porträtmalerei die Bergleichung der beiden Bölker durchzuführen, so hat hier wohl manchen deutschen Besucher der Ausstellung die Thatsache frap= pirt, daß die Franzosen durch keine andere Sigenschaft als durch diejenige, die man ihnen bei uns gewöhnlich am wenigsten zutraut, nämlich durch anspruckslose Natürlichkeit ihren Rivalen den Wettkampf recht schwer machten. Das in der Auffassung ungemein frische, kraftvoll und gediegen gemalte Porträt des früheren Unterrichtsministers Duruh von Fräul. Nelie Jacquemart war in diesem Betracht so ziemlich das beste seiner Art. Rur die etwas verschwommene und unschöne Modellirung der hand verrieth einen Mangel der weiblichen Fähigkeit oder Ausbildung. Strenger und feiner gezeichnet ift das bekannte, in einem fühlen, fahlen Ton gehaltene Bildnig des Brinzen Napo= leon von hipp. Flandrin. Nicht weit davon maß Franz Binterhalter fich mit Cabanel; von dem Letteren war das in den Gesichtsformen etwas kleinliche, gekniffne, aber meisterhaft mobellirte und durch den Sammetschmelz seiner Farbe anziehende Brustbild einer Lautenspielerin außgestellt. Winterhalter löste in geiftreich spielender Weise bas Broblem, aus dem in's Profil gestellten Ragekopf der Fürstin Metternich ein reizendes Bild zu machen. Dom rein koloristischen Standpunkte betrachtet, gebührt aber wohl mehr als ihnen allen Ricard's blondem Frauenkopf die Balme.

Beginnen wir bei den Deutschen ebenso mit dem Natürlichsten und schlicht Gediegenen, so muß hier entschieden in erster Linie B. Füßli in München genannt werden, welcher in zwei weiße lichen Porträts, namentlich in dem einer älteren Dame, Wahrheit und Frische der Auffassung mit einem so kräftigen und goldigen Kolorit verbunden zeigte, daß wir seine Leistungen unbedingt muster= haft nennen dürfen. Sprechende Porträts der preußischen Führer (Bismark, Moltke, Steinmetz) von energischer Auffassung, aber nicht gleichmäßig gut im Ton, stellte D. Henden aus. Als charafteristischer Ausbruck der Persönlichkeit steht übrigens Moltke's Porträt von Oskar Begas dem

Henden'schen voran, das für den "Schweigsamen" etwas zu start bewegt ist. Das eitle Modeporträt E. Hilbebrandt's von G. Nichter giebt uns von beiden nicht die liebenswürdigste Seite. Sehr ansprechend dagegen ist desselben Porträt einer alten Dame, neben Füßli's Frauenbildnissen eines der bedeutendsten der Ausstellung. Durch geschmackvolle Salonporträts waren Schrader, Correns, Nigner, durch vorzügliche Studienköpfe G. Gaul und George Maher vertreten. Der nit Letzteren eine Zeit lang unter Einsluß Nahl's gebildete, hochbegabte Canon brachte ein durch Tiefe und Glanz des Kolorits blendendes Frauenporträt zur Ausstellung, dem jedoch ein fühlstarer Mangel an innerer Wahrheit auf die Dauer vieles von seiner ersten Wirtung nahm. Ihm in gewisser Weise verwandt, aber durch ihre geistvolle Auffassung und ein bewundernswerth fein gestimmtes Kolorit entschieden höher stehend sind Lendach's zahlreiche Porträts, besonders die männslichen, und unter diesen speciell einige Köpfe; die Darstellung der ganzen Erscheinung des Wenschen läßt Lendach meistens außer Ucht, er beschränkt sich auf den Ausdruck des Geistes und koncentrirt diesen oft nur in den Augen und in den untliegenden Partien des Gesichts, alles Weitere ordnet er unter und behandelt es bisweilen sogar mit einer sehr geniasen Berachtung.

### Kunfliteratur.

De Liggeren. Historische Archiven der Sint Lucas-Gilde van Antwerpen. 8°. Antwerpen, Félicien Baggerman, uitgever.

Seit niehr als zwanzig Jahren herricht unter ben belgischen Gelehrten ein rühriger Wetteifer in ber Erforfchung und Wiederbelebung der ruhmreichen fünftlerifchen Bergangenheit ihres Vaterlandes. Um die feit drei Jahrhunderten fast durch die ganze Kunstliteratur fortgeschleppten Irrthümer über bie Lebensumftande der alten Meifter zu beseitigen, ftieg man mit nicht genug zu preisender Ausbauer ju ben Quellen ber Geschichte, zu ben gleichzeitigen Dokumenten ber zu eruirenden Thatsachen hinab. Diefer heroifde Entfoluß, - unbequem vielleicht für Diejenigen, welche Bucher nur wieder aus Büchern zu machen gewohnt find, — wurde von einem berartigen Erfolge gefrönt, daß man be= haupten darf: bald wird es der flamändischen Runft nur noch an einem gewissenkaften Gefchicht= ichreiber fehlen, welcher bie enorme Maffe von authentifden Dokumenten aus Bruffel, Gent, Brugge, Dpern u. f. w., hauptfächlich aber aus Antwerpen in einer bes Gegenstandes würdigen Weise zusammenzufassen versteht. In Antwerpen, der belgischen Kunftmetropole, der Heimath eines Massys, Nubens, van Dud, Jordaens, Teniers, de Bos, Breughel, Quellinus, Suftermans und so vieler anderer Meister, deren Namen die Nachwelt verewigt hat, in Antwerpen gedachte man der alten Benoffenfchaft, welche einstmals um die Maler und Illuminatoren, die Bildhauer, Stecher, Glasmacher, Druder, Sticker und Fapencefabrikanten, kurz um Alles, was in ben weitesten Rahmen bes Runftlebens gehört, ein geselliges Band geschlungen hatte. Diese St. Lukasgilde von Antwerpen war zwar in den Schreckenszeiten der franzöfischen Revolution gesprengt worden: aber ihre Dokumente wurden durch die letzten Borfteher der Genoffenschaft glüdlich vor dem Berderben bewahrt und fpäter an die fönigliche Atademie der Rünfte ausgeliefert, in deren Befit fie fich noch heute befinden.

Unter diesen koftbaren Resten der Vergangenheit befinden sich zunächst die geschriebenen Listen aller Derjenigen, welche seit dem Jahre 1453 sei es nun als Zöglinge oder Schüler, sei es als Meister in die Korporation aufgenommen worden sind. Andere nicht weniger werthvolle Utten enthalten die Rechnungen sämmtlicher Sinnahmen und Ausgaben der Genossenschaft. Wieder andere die Statuten und Verordnungen des Magistrats von Antwerpen, durch welche die Verhälnisse der Gilde fünf Jahrhunderte hindurch geregelt wurden.

Die Herausgabe diefer ungehobenen Sätze kounte selbstverskändlich nur von folchen Männern mit Erfolg in's Werk gesetzt werden, welche im Besitze paläographischer Kenntnisse und aller zu einer solchen Arbeit nöthigen Borstudien waren. Schon vor längerer Zeit hatte der Antwerpener Abvokat Hr. Theodor van Lerius es unternommen, die Entwickelung der flamändischen Schule in der genannten Stadt eudlich einmal gründlich aufznhellen. In seinen zahlreichen Publikationen hatte er ein so ernstes und eindringendes Studium und einen echt historischen Sinn bekundet, so daß es offenbar für die Publikation keinen würdigeren Mann giebt als ihn. Unterstützt von Hrn. Philipp Rombouts, Sekretärder königlichen Aunstakademie, der auch bei einer andern gelehrten Publikation\*) sein Mitarbeiter war, legte van Lerius 1864 Hand an das schwierige Werk und jetzt liegt der erste Band desselben in acht Lieferungen bereits vollendet vor. Der zweite ist im Erscheinen begriffen.

Da das oben erwähnte "Liggere" ober Einschreibebuch vom Jahre 1453 burch sein Alter das meiste Interesse darbot, hat van Lerius mit diesem die Publikation eröffnet. Unter dem flamändischen Text des Berzeichnisses, welcher den oberen Theil der Seite füllt, bietet er uns eine Fülle von Ansmerkungen mit authentischen gleichzeitigen Thatsachen aus den Archiven der Stadt, des Domes, der Kirche S. Jacques und anderer kirchlicher oder weltlicher Institute Antwerpen's, und klärt hierdurch manchen unsicheren oder dunkeln Punkt auf, welcher in dem bloßen Berzeichniß der Künstlernamen übrig bleiben würde. Biele wichtige Notizen über die Werke, das Leben, die Familie und die Bezziehungen der Künstler zu einander sind in diesen Noten enthalten.

Die Ornamente und Initialen im Stil der Renaissance von der Hand des Architekten Cornelius Floris sind nach dem Vorbilde des Originals in den Ubdruck des "Liggere" an entsprechender Stelle in Holzschnitt eingefügt. Die typographische Ausstatung erhöht noch den Werth des kosts baren Werkes, dessen kein Forscher auf dem Gebiete der altslamändischen wird entrathen können. Der Preis jeder Lieferung beträgt 2 Franken.

Jugenderinnerungen eines alten Mannes. Berlin, 1870. Berlag von Wilhelm Hertz (Beffer'sche Buchhandlung). 8°. VIII u. 509 S.

Wir haben hier eine der besten und reizendsten Autobiographien vor uns, die wohl je geschrieben und gedruckt worden sind. Der auf dem Titel nicht genannte Berfasser, Wilhelm von Kügelgen, war ber Sohn des zu Unfang unferes Jahrhunderts viel beschäftigten Portraitmalers Gerhard von Rügelgen und hieraus erwächst uns ein Recht, von dem anziehenden Buche in der Zeitschrift für bildende Runft Notiz zu nehmen. Mit feinem Sinn und unübertrefflich wahrer Charafteriftif schildert der Berfasser die Menschen und Ereignisse, welche in sein Leben, das im Jahre 1802 begann, hinein= ragten. Wir laffen die politischen und friegerischen Monumente beiseite, so meisterhaft fie auch ge= schildert find, namentlich die Jahre 1812 bis 13, welche der Biograph in Dresden verlebte. Rur bie fünftlerifche Seite des Buches fei hier hervorgehoben, welche des Anziehenden in reicher Fulle bietet. Im Rügelgen'ichen Saufe, als beffen Oberhaupt wir einen ichlichten graden Menichen und ftrebfamen Runftler achten und lieben lernen, verfehren alle funftubenden und funftliebenen Berfonlichkeiten jener Tage. Der bekannte Landschaftsmaler C. D. Friedrich, der Maler F. G. Rerfting, der Rupferstecher Friedrich Müller und viele andere gehören zu den Freunden des Saufes. Außer= dem begegnen wir zahlreichen Brößen der damaligen Epoche. Goethe, Körner, Krummacher, Gent, hufeland, — um nur diese zu nennen, — standen mit der Familie in Berbindung und von allen diesen Erscheinungen weiß der Berfasser ein scharf gezeichnetes Bild oder eine charakteristische Anekbote mitzutheilen. Gin nicht geringes Berdienst des Autors besteht unfres Erachtens in der liebens= würdigen Art, wie er fich felbst eigentlich nur als Folie für das Größere und Sohere, das er schil= bert, zu geben weiß, ohne beghalb in übertriebene Bescheidenheit zu verfallen. Db Wilhelm von

<sup>\*)</sup> Inscriptions funéraires et monumentales de la province d'Anvers. 98 livraisons gr. in 4°, avec nombreuses gravures de monuments et d'armoiries.

Rügelgen auf dem Felde der Malerei viele Lorbern eingefammelt hat, laffen wir dahingestellt sein; aber soviel ist sicker: ein Maler hat in ihm gesteckt. Das kleinste Erlebniß feiner Kinder= und Anaben= jahre gestaltet sich unter seiner Feder zum anschaulichen Genrebilde. Bersönlichkeiten, wie die schwarze "Tante, Fürst Putjatin, Pastor Noller, ber wortkarge Stiefelputer, find mit unwiderstehlicher Bahr heit und Komik gezeichnet. Neber der ganzen Darstellung liegt der Zauber eines reinen Gemüthes und eines foftlichen, echten humors ausgebreitet, fo daß uns die Trennung von dem beim Schluffe bes Buches erft achtzehnjährigen Jünglinge schwer fällt. Wilhelm von Kügelgen brach bie Erzählung an der Stelle ab, welche den Tod feines durch schnöden Meuchelmord gefallenen theuren Baters berichten mußte. "Da lag mein Bater", fo ichließt er, "mit bem Geficht auf nackter Erbe, erichlagen und entkleidet in einer Aderfurche. Ueber mich aber und die Meinigen ",,ging der Grimm bes Böchften, und feine Schreden brudten uns, fie umgaben uns wie Baffer und umringten uns miteinander."" Und hiermit mag ein Schleier auf mein weiteres Ergeben fallen."

Der Berausgeber, Gr. Philipp v. Nathufins, hat am Schluß einige Daten über bas fernere Leben des Berfaffers († 25. Mai 1867) hinzugefügt und mit dem Berleger für korrekte und geichmadvolle Bublikation bes Buches Sorge getragen. Beiben fei unfer herzlicher Dank fur bie ichone Gabe bargebracht, welche fich ohne Zweifel in ber Literatur einen bauernben Blat erobern wird.

S. v. L.

#### Moti3.

Ueber die Ausgrabungen im panathenäischen Stadion, von benen wir neulich schon furz berichtet, schreibt man uns aus Athen: "Die Dertlichkeit beffelben mar zur Zeit wohl bekannt. Doch die Niveauverhältniffe der Arena waren noch nicht ermittelt, und somit in Frage gestellt, ob dieselbe auf dem jest sichtbaren Boden sich befand und bereits gänzlich zerstört fei, oder ob sie tief unter dem jetzigen Boden verschüttet und demnach noch erhalten liege. War letzteres der Fall, fo würde bie Stadiumslänge viel fleiner als alle jetigen Angaben. Um über biefe und andere Fragen Gewißheit zu erlangen, unternahm E. Ziller im September 1869 eine Ausgrabung in ber Uchse der hinteren Rundung, und war nach zwei Wochen fo glücklich, in einer Tiefe von brei Klaftern auf die Bruftungsmauer ber Arena zu ftogen. Geit diefer Zeit hat ber Konig Georg I., welcher sich sehr für die Ausgrabung interessirt, die darauf befindlichen Grundstücke angekauft und läßt die Arbeiten unter Leitung von E. Ziller in einem großen Maßstabe fortsetzen. Ein Gang von 2.80 Dt. Breite, welcher die Arena umgiebt, und mit Marmorplatten, von benen fich nur noch eine am Blate vorfindet, getäselt mar, ift bereits auf 30 Meter Lange freigelegt. Unter bemfelben befindet sich ein Ranal, welcher bestimmt ist, das von den Sitzreihen herabfließende Regenwaffer aufzunehmen und bem Bliffos zuzuführen. Un der äußeren Seite des Ganges ichloffen fich in 1,50 M. Bobe die Sitreihen an. Obgleich icon mehrere Sititufen gefunden worden find, fo befand fich bis jett boch teine an ursprünglicher Stelle. — Die Böhle rechts hat fich als ein unterirdifcher Gang entpuppt, melder von außen herein durch den Berg nach der Arena hinabführt. Durch den Berg ift derfelbe in ben Felsen gehauen, und ba, wo er die von ben hintereinander aufsteigenden Sitreihen gebildete Böfdung burchbricht, befand fich ein Thor mit zwei Stufen. Weiter nach ber Urena zu find bie keilförmigen Seitenwände des Ganges, welche sich an die Boschung der Sitreihen anschließen, nebst ihren Fußgesimsen von Marmor hergestellt.

Der Durchftich burch die Arena ift noch nicht vollendet, und beshalb bas Vorhandenfein der Spina

noch unermittelt.

Un fleinen Gegenständen wurde eine driftliche Grabinschrift gefunden, eine Gule, Lampen und ein fleines Marnwrbrustbildchen (Hermaphrodit oder Bacchant, mit Beinblättern und Trauben in den Haaren)."

Berichtigungen.

Im letten Hefte ber Zeitschrift, S. 79, Z. 20 v. o. lies: "Heroen" ftatt "Herren"; S. 86, Z. 1 lies: "Lebemann" ftatt "Liebhaber"; S. 88, Z. 16 v. u. lies: "gefräntte" ftatt "gefrönte" und S. 89, Z. 4 lies: "Sevress Porzellan" ftatt "biverses".

## Kaulbach's Peter Arbues und Schwind's Schöne Melusine.

Bon Fr. Pecht.

I.

hne Zweifel war es ein Gefühl tiefer Empörung, welches ben freisinnigen Künstler vor etwa zwei Jahren bei Geslegenheit der Kanonisation des berüchtigten Inquisitors veranlaßte, die Schilderung der surchtbaren Wirksamkeit desselben rasch auf die Mauer seines Ateliers zu skizziren, Ausführung heute die allgemeine Ausmerksamkeit auf sich

beren Ausführung heute die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die Kühnheit der Zeichnung imponirte damals jedem Besucher und ihre breite Behandlung lieh ihr ein Leben, eine anregende Kraft, welche über alle Mängel wegsehen ließ. Wird doch der Werth eines Kunstwerkes überhaupt nicht durch das, was ihm mangelt, bestimmt, sondern durch das, was es hat. Die heutige antikirchliche Stimmung hat wohl am ehesten auch den klugen Meister veranlaßt, ihr dadurch einen imponirenden Ausstruck zu geben, daß er jenen Entwurf jetzt auf die Leinwand übertrug und braun in braun, etwa wie den Karton der Schlacht von Salamis, in überlebensgroßen Figuren ausssihrte.

Ift es ein alter Fluch der deutschen Kunst, daß sie die herrslichsten Intentionen der Anlage durch die Ausführung allemal abschwächt, so kann man auch dießmal nicht sagen, daß

Arbues durch die kalte Glätte und magere Eleganz dieser letzteren gewonnen hätte; im Gegensteil hat er an Leben verloren, und die Fehler sind sehr viel beutlicher geworden. Bor allem die der ganzen künstlerischen Anschauung. — Sonderbar, während uns Werke von Cornelius, Führich, Schwind allemal dem Lärm der Gegenwart entrücken, uns in die klasssische Zeit der Kunst, in die Gesellschaft Raffael's oder Michelangelo's, Fiesole's oder Benozzo Gozzoli's in Gedanken versetzen, so ist dagegen der Eindruck, wenn man dieser Leins

Beitidrift für bilbenbe Runft. V.

wand gegenüber tritt, vor Allem der, — daß das, was man da vor sich sieht, auch nicht die mindeste Aehnlichkeit habe mit allem, was man bisher von anerkannt klassischer Kunst gessehen. — Und doch ist Kaulbach ein Schüler von Cornelius, wie Schwind sein Freund und Zeitgenosse, ist überdieß ja das Haupt unserer Klassischen! Wie kömmt es nun, daß seine Werke, je älter er wird, immer jünger, d. h. moderner zu werden scheinen, so daß nächstens zwischen ihnen und denen Piloth's z. B. gar kein anderer qualitativer Unterschied mehr zu bestehen scheinen dürste, als jener der sehr viel geringeren Naturwahrheit und größeren Kälte der Empfindung?

Uebrigens sieht man auch hier immer noch den geborenen großen Rünftler in allen Eden, wie viel man auch einzuwenden haben mag. — Zunächst in der packenden Kraft bes Ganzen. Wie wiederwärtig fie ihm auch fei, wer fie einmal gesehen, vergift gewiß niemals mehr die hohe hagere Gestalt dieses Arbues, den Raulbach sehr unhistorisch, aber wirksam, nach Schiller's Großinguisitor als blinden Greis gebildet, wie er geftütt auf zwei Monche, einen vollendet chnischen Rapuziner und einen edleren jungen Schwärmer, aus bem Portal des Inquisitionsgebäudes heraustritt, um sich bie Gefangenen vorführen zu laffen und fie zum Scheiterhaufen zu verdammen oder zu geringeren Strafen zu begnadigen. — Er ift nicht nur bas reinste Bild bösartigen Fanatismus, einer Natur, ber bie Grausamkeit Bedürfniß ift, er ift auch vor allem lebensfähig und ohne Zweifel die beste Figur des Bilbes. Die ausgesprochene Tigernatur macht eine erschütternde Wirkung, wie er mit dem Arückstock unsicher taftend boch zugleich über seine Intention feinen Zweifel läßt, die vor ihm Anieenben dem Feuertode zu überweisen. Es ist eine maurisch-spanische Familie, die er der Marter überliefert, bestehend aus einem ebel aussehenden Mann in mittleren Sahren und einer schönen, wenn auch vor Entsetzen verstörten Frau, an die sich zwei Kinder anklammern, während ein glaubensbegeisterter Sohn von etwa 16 Jahren fich emport hinter ihr erhoben hat, um bem Inquisitor mit der Rache des Himmels zu drohen. Hinter ihnen der medusenartige Ropf ber Grofmutter und zwei Monche, die ihre Fesseln halten, sie wohl auch ausspionirt haben; vor ihnen endlich auf ben Stufen der Freitreppe, die Arbues trägt, ihre Reichthümer, die ein anderer Mönch gierig aufrafft, nachdem er ben Inquisitor bas Zeichen ber Verdammung machen fah.

Zwischen biesen beiben mit großer Einsicht komponirten Hauptgruppen, sehen wir dann noch Juden und Mauren und andere Gesangene, die angswoll der Vorführung harren, weitershin eine Prozession Dominikaner, die psalmodirend Gesangene zu den Scheiterhaufen sührt, deren Flammen im Hintergrunde schon über zuckenden Opfern zusammenschlagen und die ganze Scene mit Nauchwolken aussüllen, deren Geruch die gespannten Nasenslügel des Arbues einzusaugen scheinen.

Zeigt sich die Hand bes Meisters in der Klarheit und Deutlichkeit, mit welcher der Vorgang dargestellt ist, durchaus, bleibt man keinen Augenblick im Zweisel über die Rolle, die jedem Einzelnen darin vom Künstler zugedacht ist, sowenig als über das, was er mit dem Vilde hat sagen wollen, so ist auch nichts unterlassen, was von kleinen Zuthaten das Grauenerregende des Ganzen etwa erhöhen könnte. Von dem seisten Bruder, der hinten das Feuer höchst behaglich schürt, dis zu dem Steinbilde der Mater Dolorosa auf dem Portal über Arbues, die sich entsetzt abzuwenden scheint, hat alles Bezug auf das Ganze, nichts ist zufällig.

Aber freisich Alles absichtlich — und das ist gerade kein Bortheil. Man merkt den Apparat, man sieht die mise en seene und wird dadurch, wie fast immer bei Kaulbach, zum Wirerspruch gereizt. Und zwar um so eher, als jeder Affekt bis zur Karikatur erhöht wird, und durch die geringe Naturwahrheit das Ganze etwas Gespensterhaftes bekommt, da die

Zeichnung bei aller äußerlichen Meisterhaftigkeit immer konventioneller und gleichgültiger ericheint, die angelernten Formen immer auswendiger und leerer wiederholt werden. Bon jenem Bergnügen an ber blogen Schönheit ber Natur, von jenem emfigen Suchen, von jener Wonne, mit ber große Meister jede Einzelheit ihrer Erscheinung burcharbeiten, bis sie zum Bilde wird, ist hier keine Spur; die einzelnen Figuren sind nicht nur oft geradezu schlecht gezeichnet, alle Berkürzungen vernachläffigt, sondern sie haben auch vor Allem etwas Körperloses, icheinen wie die Gewänder aus Papier ftatt aus Fleisch und Blut zu bestehen, man sieht nichts als unendliche Konturen, über die unbestimmte Schatten nebelhaft wegziehen, von ber breiten und großen Formenanschauung, ber festen Berspektive ber klassischen Zeit treffen wir nicht die kleinste Erinnerung. Diese Meuschen haben kaum so viel Rörper, wie die des Giotto ober Orcagna, scheinen sich bei erster Gelegenheit in Nebel auflösen zu können; selbst bie Rleiderstoffe, ja Mauer und Holzwerk sogar haben keinen rechten Körper und Halt; da aber alle diese Dinge gang gleichmäßig behandelt und eben so gleichmäßig ausgeführt sind, so entsteht eine unerträgliche Monotonie. Sogar die Röpfe sind mit wenigen Ausnahmen, wenn auch richtig, ja oft vortrefflich in der Intention, doch leblos geworden durch die so gang kon= ventionelle, verschwommene und magere Behandlung. Es ist bas nicht etwa bie Schulb bes Kartons und seiner beschränkten Darstellungsmittel, benn die Kaulbach'schen Gemälde haben diesen Fehler der Körperlosigkeit, des Flunkerigen, Unsoliden und Monotonen in noch viel höherem Grade, während die einfachste Nethel'sche Stizze z. B. uns den Eindruck einer granitenen Festigkeit macht. Nichts bestoweniger bat bieß Bild einen großen Borzug vor ben meisten Broduktionen des Meisters, der jedenfalls ausreicht, ihm einen nachhaltigen Eindruck zu sichern. Es war dem Rünstler nämlich offenbar durchaus Ernst damit; der Haß des Pfaffenthums, der daraus spricht, ist von so ächter Energie, so unverfälscht und ungeheuchelt, das Ganze hat trotz seiner starken Kontraste so gar keine Spur von jener Ironie, die so oft sich über ihre eigenen Götter luftig macht, daß es schon durch diese seine Einheit imponirt.

Die Wahrheit der subjektiven Empfindung, die ächte Leidenschaft, der das Bild seine Entstehung verdankt, trägt uns selbst über die mangelnde Naturwahrheit der Einzelsormen hinweg, löst alles in einen markerschütternden Schrei der sittlichen Empörung auf.

Bezeichnend für den Charafter des Bildes ist auch die durch die Zeitungen bekannt gewordene Thatsache, daß Kaulbach dasselbe nach kurzer Ausstellung bereits wieder zurückgezogen hat, angeblich weil er zahlreiche Drohbriefe erhielt, in welchen ihm die Zerstörung des Bildes in Aussicht gestellt wurde. Der Künstler scheint lieber Märthrer darzustellen, als ihre Rolle selber zu übernehmen.

#### II.

Wirft man mit einem gewissen Recht unserer heutigen Kunst vor, sie setze zu oft außer Augen, daß die Schönheit das Ziel aller Kunstbestrebungen sein müsse, so wäre jedenfalls selten eine Produktion so geeignet, diesen Borwurf zu entkräften wie die, welche seit vierzehn Tagen einen beständig wachsenden Strom von Beschauern in die bestaubten Hallen der Münchener Akademie zieht. Man sollte es ihrer sinsteren Langweiligkeit kaum ansehen, daß etwas so bezausbernd Frisches in ihnen auswachsen konnte. Gezeugt ward freilich die schöne Nize nicht in ihnen, sie ist im Gegentheil wie Benus aus der blauen Fluth emporgestiegen, wenn auch als ächt deutsches blondes Kind aus der des sonnigen Starnbergersees, dessen Wellen die Villa des Meisters bespülen. Dort machte er die ersten Entwürfe zu dem Märchen, das uns, jetzt vollendet, so sehr entzückt.

Wie die sieben Raben leicht in Aquarell ausgeführt, unterscheidet sich Melusine von biesen nur dadurch, daß sie bei etwas größerem Maßstab keine förmlich getrennten Scenen

gibt, sondern dieselben ununterbrochen, wenn auch in Gruppen getheilt, aneinander reiht, so daß die als Fries in einer Rotunde gedachte Komposition auch in Schatten und Licht wie in der Farbenvertheilung nur ein einziges Ganzes bildet. Es hat das viele Bortheile, besonders sür den Anblick von weitem, der hier überaus wohlthuend ist, da man wie auf leichten Wellen auf dem Gewoge der einzelnen Scenen auf und abgleitet.

Nahte man dem Werke nicht ohne eine leichte Besorgniß, daß die Zeit ihre Rechte auch an dem hoch in den Sechzigern stehenden, seit den sieben Raben um ein halbes Dutend Lenze reicher gewordenen Meister geltend gemacht haben möchte, so sindet man sich bald ansgenehm enttäuscht und beruhigt. Nicht als ob sich der Zeitraum gar nicht sühlbar gemacht hätte; die Schärse des Auges hat allerdings etwas nachgelassen und die Figuren sind nicht mehr mit jener Strenge durchgebildet, mit jener Feinheit umschrieben, die sie einst bei aller Irealistung so individuell, und zugleich ihre Schönheit so elegant erscheinen ließ. Aber dafür ist der Sthl des Meisters noch großartiger und freier, sein Vortrag noch sicherer geworden, hat sich zu breiterer Meisterhaftigkeit ausgeweitet.

Das Ganze, das bei den sieben Raben, von Weitem betrachtet, eigentlich gar keinen Eindruck mehr hervorbrachte, macht hier sogar einen sehr wohlthätigen, ebensowohl brillanten als stimmungsvollen. Dabei zeigt sich noch ganz der alte Reichthum der Phantasie, jene Unerschöpflichkeit an neuen Kombinationen, wenn auch mit manchen uns schon längst liebsgewordenen Thpen.

Die außerorbentliche, bis zur Klassizität gesteigerte Beherrschung ber Form, die grenzenlose Meisterhaftigkeit und Freiheit des Striches, des Vortrags, wirkt aber auch übershaupt in hohem Grad ästhetisch, denn sie gibt uns das Gesühl des vollkommensten, unbedingtesten Behagens, der größten Sicherheit; wir glauben dem Künstler unbedingt, unsere Phantasie erhält Schwingen durch seine Leichtigkeit und geht überall mit in's schöne Land der Wunder.

Sie thut das um so lieber, als man bald herausfühlt, daß die Wunder des ganzen Frenreichs eigentlich blos eine charmante Zuthat, eine graziöse Verzierung des Kostümes, die Geschichte selber aber eine ganz einsache, menschlich schöne und rührende sei. Eine Stizze der verschiedenen Scenen wird dieß leicht deutlich machen.

Zunächst sehen wir die Fontes Melusinae, ein Basserbecken in tiefer Baldesschlucht unter einem Jelfen halbverftedt, in beffen Schatten wir die icone Melufine ichlummernd erbliden. Gleich nebenan treffen wir fie bann, ben Schwüren eines ichonen Sagers laufchenb, während bie Schwestern fie abmahnen, sich mit einem Sterblichen einzulaffen. Nachbem bie Mahnung, wie das in folden Fällen gebräuchlich, nichts gefruchtet, Melufine vielmehr als Braut reich geschmückt auf weißem Zelter aus bem Märchenwald heraus zu bem auf freiem Kelbe errichteten Traualtar in die Arme des harrenden Bräutigams eilt, so bilden die fröh= lich baher galoppirenten Schwestern ihr reizentes Gefolge, beffen Frische ihre Schönheit nur um fo mehr hebt und diese Gruppe gum leuchtenden Mittelpunkt ber erften Sälfte bes Chklus macht. — Es folgt nun der Angelpunkt des Ganzen, der Frühmorgen nach der Hochzeitnacht, an welchem sich Melusine erhebt, um ihrer Nigenpflicht zu genügen, ba ihr bie Berbinbung mit bem Erbenfohn nur unter der Bedingung gestattet ift, sich allmonatlich auf kurze Beit in ihr Clement zurudzubegeben, in welchem allein fie ihre Jugend und Schönheit unverändert erhalt, wohin ihr aber der Gatte nicht folgen darf, ohne fich der Strafe auszusetzen, sie auf ewig zu verlieren. — Wir sehen ihn, wie er ihr dieß zuschwört, während fie sich bereit macht, in das zu diesem Behuf in der Nacht entstandene Wasserschloß zu gehen, in bessen Innern wir sie gleich barauf sinden, umgeben von den jubelnden, im Wasser platichernden Schwestern.

Das Schloßgesinde belauscht aber dieß geheinnisvolle Treiben, und sein Geklatsch dringt durch die Ainder in die Familie, die uns eben auf dem Höhenpunkt ihres Glückes vorgesührt wird. Eines selig im Besitz des Andern, umringt von schönen Kindern, Berwandten und Freunden, sehen wir sie beisammen, umgeben von allen Neizen des Lebens, in einer reizenden Gruppe, welche auch koloristisch den Mittelpunkt des Ganzen bildet, wie sie ein Glück zeigt, dessen Kehrseite freilich nicht auf sich warten läßt. Denn die Einslüsterungen eines Betters haben endlich die Eisersucht des Gatten über die geheimnisvollen Besuch Melusinens im Basserschloß geweckt. Seinen Schwur vergessend, überrascht er sie dort unter den Gesfährtinnen und beschwört dadurch den angedrohten Fluch auf sich herab. Der Thurm stürzt zusammen, Melusine muß wieder in's Feenreich, kann nur noch in dunkser Nacht, an der Stätte ihres versunkenen Glückes vorbeischwebend, von ihren beiden jüngsten schlummernden Kindern durch's Fenster herein Abschied nehmen, während wir in der Ferne den Gatten, der ihren Berlust nicht zu ertragen vermag, im Pilgerkleid ausziehen sehen, um sie zu suchen.

Endlich findet er sie auch wieder, verfällt aber damit auch nach Nixensatzung dem Tod in ihren Armen, unter Theilnahme von Melusinens Schwestern, die mit der Feenkönigin dem Wiedersehen beiwohnen.

Diese brei letzten tragischen Scenen sind jede in ihrer Art unübertrefflich; befriedigt die Figur des todtgeküßten Grasen vielleicht in dem gauzen so reichen Cyklus allein nicht, so ist dagegen die Nixenkönigin mit ihrem Hosstaat daneben von geradezu wunderschöner großartiger Romposition, neben der Verlobungsscene jedenfalls die Krone wie das Eigenthümlichste des Ganzen, obgleich die wehmüthig der Erfüllung des Verhängnisses zuseheuden Damen doch eigentlich nur posiren.

Ihre Schönheit zu zeigen, ist aber nun einmal das Hauptgeschäft der Frauen in der Kunst, und daß die seinigen deren so viele besitzen, und zwar nicht nur in der Form, sondern auch vor allem in der Bewegung, also Anmuth, das macht unstreitig den Hauptreiz des Schwind'schen Werkes aus. — Seine Annuth ist überdieß durchaus naiv, was einen weitern Reiz bildet, und zwar den unnachahmlichsten von allen; denn wer naiv sein will, wird bekanntlich immer blos geziert, man ist naiv oder komisch, aber man kann beides mit Ersolg nie sein wollen, denn es liegt durchaus in der Empsindungsweise, im Taktschlag des Blutes möchte ich saste sandschaft ist es gerade so, wie sie bei Spitzweg sast immer komisch, drollig, putzig wirkt.

Unstreitig ist es die außerordentsiche Harmonie der ganzen Erscheinung, die von seinem Naturell so durchaus getränkt ist, welche dieß wie die meisten andern Schwind'schen Kunstwerke so erfrischend, zauberhaft berauschend und beseligend zugleich macht, die speziell diesem
wie den sieben Raben einen unbestreitbar klassischen Werth giebt. Allerdings gehört dazu auch
das eminent Nationale, das diese Werke haben; denn obgleich sie ohne die griechische Schön=
heitswelt so wenig denkbar sind, wie ohne die Grazie der Renaissance, die beide gleich stark
aus Schwind eingewirkt haben, so ist doch die ganze Empfindungsweise so von jenem oberwähnten, durchaus deutschen Taktschlag beherrscht, alle Bäume und Häuser und Menschen sind so
durchaus im besten Sinne deutsch, daß Schwind gerade darin von keinem andern Künstler
überdoten, ja selbst von Ludwig Richter kaum erreicht wird. Und darin wie in seinem hohen
Stylgefühl, in seinem rhythmischen Sinn, der so ganz der musikalischen Begabung unserer
Nation entspricht, steckt auch endlich seine unvergleichliche Gesundheit und Lebenskraft. Dabei
ist trotz aller Sinnenfreudigkeit auch nicht die Spur von moderner Fäulniß in diesem eher
feusch und streng zu nennenden Werke; man küßt und liebt darin und badet die weißen Glieber im flüssigen Krhstall wie anderwärts, aber man koketirt nicht damit, und es sind keine

Phrynen, die es thun. Denn dieses Phrynenthum, welches sich in unserer Kunst einnisten will, ist allerdings ein sehr bebenklicher Zug, der bei Kaulbach noch viel schlimmer und frecher erscheint als bei Makart u. A. nn., — da bei jenem die kalte Spekulation dahinter lauscht, also das Phrynenthum die Seele, nicht nur den Leib vergiftet, etwas Greisenhaftes bekommen hat, — während diese doch das Recht der Jugend für sich geltend machen können.

Finden wir also bei Schwind hohe Formenschönheit und Annuth, reizende Naivetät und wunderbarsten Phantasiereichthum, tiefste deutsche Eigenthümslichkeit mit dem edlen Maß und der keuschen Würde eines großen und einfach edlen Styls vereint, getränkt mit Gesundheit und Freudigkeit, so darf man sich gerade nicht wundern, wenn ein solcher Verein von Eigensschaften dermal in der Welt nur einmal zu finden ist, ja in dieser eigenthümslichen Vereinisgung überhaupt noch nie vorhanden war. Hat doch selbst Benozzo Gozzoli, an den man bei Schwind am meisten denken könnte, kaum eine Spur von seinem schalkbaft liebenswürdig spielenden Humor.

Dieser läßt sich nun freilich so wenig nachahmen wie die Naivetät; aber was sehr nachsahmungswürdig wäre und doch nicht genug nachgeahmt wird, das ist die sthlvolle klassische Form, in der sie zum Ausdrucke kommen. — Ist sie in dieser Berbindung von Albrecht Dürer, Naffael und der Antike, wie sie Schwind erfunden hat, noch nie dagewesen, so wird sie schon dadurch eine der bedeutendsten Errungenschaften unserer modernen deutschen Kunst, weil keine andere Nation auch nur entsernt etwas Aehnliches aufzuweisen hat. — Wie tief steht der französsische Doré in jeder Beziehung unter Schwind, wie arm ist er gegen ihn an ächter Ersindung und an Schönheit aller Art!

Die realistische Richtung unserer Kunst fällt in ihrem Streben nach Natur, nach individueller Wahrheit dem Kultus der Häßlichkeit viel zu sehr anheim. Auch unsere alte Kunst that das unstreitig, aber eben deßhalb macht sie in ihrer Gebundenheit auch niemals einen so entzückenden Eindruck wie die formenschöne italienische oder die wunderbar rege und unsmittelbare niederländische.

Und doch hat unsere altdeutsche Kunft in der Naivetät und Demuth ihres Berhältnisses zur Natur immer noch eine ihr ganz allein eigenthümliche Schönheit, die unserer bewußten, spekulirenden und ressessiehten modernen durchaus abgeht: ein Mangel, den sie nur durch einen reineren Geschmack ersetzen kann. Dürer und Holbein malen und freilich ein Geschlecht ectiger, engherziger Philister, sie konterseien sie aber mit einem Respekt vor der Natur, einer stillen Liebe und tiesen Gemüthlichkeit, dabei mit einer mannhaften Energie im Aussbarren ab, die oft wahrhaft erhaben schön genannt werden müssen. Sie zeigen und badurch, daß die Schönheit der Empfindung, aus der heraus eine Sache gemacht ist, allerdings auch schon genügen kann, weil es überhaupt genügt, wenn die Schönheit nur irgendwo steckt.

Unsere modernen Realisten suchen sie nun meistens in der Stimmung, und keine Frage, daß sie in der Mannigsaltigkeit ihrer Nüancirung alle früheren Schulen übertreffen. Allein sie erreichen dabei im Einzelnen doch weder die Schönheit der Rembrandt'schen Schule, noch jene so eigenthümlich pikante Poesie des Kontrastes, die besonders Rembrandt selber erzielt, wenn er ein Rudel stinkender Bauern in den magisch gefangennehmenden, ja oft erhabenen und grandiosen Zauber seines Helbunkels einhüllt, oder wenn Rubens alle Pracht, allen Reichthum der Farbe, allen blühenden Zauber des Lebens, gepaart mit der seinsten Ironie, über die Hosseute der Maria von Medicis ausgießt und des Olympos Götter mit so souveränem Humor unter sie mischt, daß die vornehmen Damen noch nobler aussehen als die nackten Göttinnen und sich von ihnen gerade so gnädig bedienen und beschenken sassen als in unserem modernen Zeitungsstyl die allerhöchsten Herrschaften da oder dort geruhen, dem Höchsten ihren Dank darzubringen.



CEPHALUS UND PROKRIS.

Nach dem m der Galerie zu Braunschweig befindlichen Onginale



Solch klassischem Humor steht nun Schwind viel näher als unsere sämmtlichen Realisten, benen nicht genug in's Gebächtniß zurückzurusen ist, daß vor der Wahrheit und Freiheit, nach der sie ringen, die Schönheit der Form und der Linie eben doch immer noch gar viel voraus hat. Bor allem die weit größere Verständlichkeit und fesselnde Kraft, besonders wenn sie mit jener anmuthigen Absichtslosigkeit gepaart sind, die unsere Aquarelle bald ebenso zu einem Liebling der Nation machen werden, wie wir sie als einen Sieg ihrer Kunst seinen dürfen.



# Aleisterwerke der Braunschweiger Galerie.

XV. Cephalus und Profris. Delgemälde von Guido Reni (?). 1,18 M. hoch, 1,65 M. breit.

Werke aus den Zeiten der sinkenden Kunstthätigkeit lassen sich im Allgemeinen leichter bestimmen als Werke, welche ihre Entstehung der Entwickelungsperiode oder der Zeit der höchsten Blüthe der Kunst verdanken; denn der Styl sieht in jedem Werke eine neue Aufsgabe und sucht diese auf eine neue entsprechende Weise zu lösen, während die Manier nur mehr oder weniger nach einer Schablone schafft.

Mit einem Werke aus der späteren Zeit der italienischen Kunst, aus der Zeit des beginnenden Versalls, haben wir es ohne Zweisel in dem Bilde der Braunschweiger Galeric zu thun, welches uns hier in der Nadirung vorliegt. Und doch ist eine Bestimmung dieses Vildes äußerst schwierig; sie ist bislang noch nicht gelungen, und wir haben dem Vilde daher die Bezeichnung: Guido Reni, welche dasselbe bereits in der Salzdahlumer Galerie führte, belassen, obgleich sie wohl die Zeit der Entstehung, schwerlich aber den Meister richtig anzgiebt. Die Schwierigkeit der Bestimmung liegt wesentlich darin, daß sich hier die Manier im Eklekticismus geltend macht. Soweit derselbe überhaupt ein besriedigendes Resultat erzielen kann, ist dies in dem vorliegenden Vilde geglückt, wie dies ein Blick auf die Radirung ergiebt, welche die Gesammtwirkung und die Feinheiten des Vildes in der gelungensten Weise wiedergiebt. Die Gruppirung der beiden Figuren inmitten der Landschaft ist eine besonders

glückliche; ber ergreifendste Moment bes tragischen Liebesbrama's ist gewählt und lebendig zum Ausdruck gebracht; die Zeichnung und Modellirung der Körper, bei der der Meister mit Fleiß die schwierissten Aufgaben sich gestellt hat, ist mit Recht von den Malern stets bewundert. Die Färbung ist im Fleische wie in der einsach aber großartig behandelten Landsschaft von einer ungemeinen Tiese, die von einem glücklichen Studium der venetianischen Meister Zeugniß giebt. Namentlich ist auch der Gegensat in dem Kolorit des männlichen und des weiblichen Körpers mit einer für einen Asaemiker ganz ausnahmsweisen Bescheidensheit und Feinheit wiedergegeben.

Alle diese Eigenschaften geben dem Bilde ein hohes Interesse; sie bewirken, daß Publisum wie Maler demselben kaum eine geringere Ausmerksamkeit und Bewunderung schenken als dem "Adam und Eva" von Palma vecchio. Und doch kann es sich mit diesem Meisterwerke der venetianischen Schule nicht vergleichen. In der Komposition wie in Zeichnung und Ausdruck sehlt ihm die Naivetät; mit Bewustsein, selbst mit Ostentation sucht der Meister seine Kunstserigkeit zur Geltung zu bringen, und deßhalb ist das Pathos ein übertriebenes, selbst leeres, wie wir es bei allen Werken der Eslektiker in einem meist noch weit höherem Waße sinden.

# Beiträge zur Geschichte der Kunstbestrebungen und Sammlungen Kaiser Rudolf's II.

Von Ludwig Urlichs.

(Schluß).

### 3. Die Sammlung Granvella.

Etwas später begann ber Botschafter auf bes Kaisers Begehren eine andere Unterhandlung. Um 21. September 1586 beschloß der Kardinal Granvella in Madrid, wohin er sich 1575 aus Italien, um an die Spitze der Geschäfte zu treten, begeben hatte, seine ruhmreiche Laufbahn. Kaum war die Nachricht von seinem Tobe nach Prag gelangt, als der Kaifer sich nach seinem Nachlaffe erkundigte. Denn ihm mar mohl bekannt, welche Runftichate ber Kardinal theils von seinem Bater geerbt, theils felbst erworben hatte. Am 13. December 1586 antwortete Khevenhiller: "Ich hab "über bes Carbinal Graunela feliger Berlaß, ben Bunfch barum mir E. M. allergnäbigft melbung "thun, von ferne durch vertraute Bersonen nachfragen laffen, daffelb aber pishero nicht eigentlich auf "Grundt schaffen thönen, höre doch es sei vorhanden. — Uebrigens ist mir ein anderes auch gedachtem "Cardinal gehörig zu handen gestoffen in Folio Real-Papiers und brin über zweihundert MI= "brechten Türers aigner handt übrigens allerlei von andern gemacht enthalten fein. Darumb "beischt man 300 Cronen . . . Don Thomas, bes von Chantone felliger Sun, bem alle biefe und andere bes Carbinale mobilien verschaffen worden," fei aber abwefent. "Dergleichen", fügt Rhevenhiller hinzu, "und andre fachen fo curios fein, möcht ich albie und offt umb ein leicht gelbt gn henden pringen." Um 14. Juli 1587 berichtet er weiter: "Des Cardinal Granuela fel. Puech, "bar Inn allerlen Türerifche Bemal fein, fo Em. R. M. zu haben begeren, hab ich bei hannben und "wills ifts anderst möglich nicht auslaffen. Bifbero habben fo vil bafür habben wollen, werben "fy villeicht hernach lendlicher finden laffen. Denn baffelb thenen allein der fy mit bergleichen "fachen belectirt vnnb barauf versteet. Zubem trag ich forg es sehen etlich ftudh nach bes Carbi"nals ableben burch fei ter malichen Camerling einem baraus verzucht worden, ber Rhöuig hats "etlig tag Ihn ber Camer gehabt vnnd haindt mir es wiederumb anhendigen laffen; benn ber "Don Tomas Berenas, bes Chantone feeliger Sun, bem gedachtes Cardinals Mobilia vund da-"runter bemerktes Buech verbliben, nach Lisboa fich mit ber Armada zu finden verraift an ben Ichs "als er von mir feinen Abschied genomen zu behalten begert." Am 20. Juli 1587 : "Des Car-"dinals Granuela feeliger Buech mit ben Dürerischen Gemelen habe ich ... bephenden. Ift aber "noch nicht mein. Wills aber (kann ich anderst) nicht aus den henden laffen und somirs möglich "ift, E. M. mit den Pferden Uberschickhen. Der Don Juan de Borza (?) hat es gesehen." Dann fpanisch in bemfelben Berichte, el libro de Alberto Duro enthalte gegen 250 Gemälbe, man forbere bafür 500 (300?) Ducaten. Um 21. September b. J. antwortete Rudolf, er wolle - "nit weniger bes Cart. Granvela hinder laffen Buech mit bes Durers gemälen haben." In bem oben erwähnten Berzeichniß ber am 30. December 1587 abgeschieften Gegenftande fommt bies fostbare Werk nicht vor, ber Rauf muß erst nachher zu Stande gekommen sein, als man ben Tob bes Eigenthumere erfahren hatte. Denn ohne Zweifel gelangte es wirklich an ben Raifer, welcher Durers Beidnungen eifrig fammelte und aus ben am 30. December 1588 ihm überfandten Imhofischen Sandzeichnungen eine ausgewählte Zahl behielt (Beller, A. Durer 2, 71 ff.) Bare es nicht angeichafft worden, fo wurde in ben fpatern Nachrichten über Granvella's Sammlung biefes Schapes Erwähnung gefchehen fein. Befanntlich wurden Durers Zeichnungen im vorigen Jahrhundert tem Bergog Albrecht von Sachjen-Teichen (geb. 1738, gestorben 1822) übergeben, einen wefentlichen Bestandtheil der Dürer'schen Berke in der Albertinischen Sammlung bildet also Granvella's Sinterlaffenichaft. Dem funftwerftandigen Inspetior Brn. Dr. Thaufing wird es hoffentlich gelingen, die verschiedenen Elemente des herrlichen Dürerischen Berkes zu sondern. In Granvella's Hause war die Borliebe für den Nürnberger Meister erblich, und vielleicht war er jener Kardinal, von bem die Imhof für ein Marienbild 500 Dufaten hätten erhalten können. (Beller G. 78).

Denn auch die spätere und bedeutenofte Erwerbung bes Raifers aus bemfelben Nachlaffe begreift mehrere Bilder Dürer's. Der Grünter ber Größe ber Familie, Rarl's V. Kanzler Nicolas Berrenot, † 1550, vollendete 1536 feinen prachtvollen Palaft in Befançon und ichmudte ihn mit ben erlesensten Gemälden Italiens, Flanderns und Deutschlands \*). Der Kardinal, ein berühmter Runstfreund und Mäcen, vermehrte diesen Borrath, und seine Erben hatten über eine stattliche Reihe von Kunstwerken zu verfügen, welche der Kardinal in seiner Baterstadt zurückgelassen hatte. Sein Bruder Thomas Perrenot, Herr von Chantonay († 1575 in Antwerpen) hatte fünf Kinder, von denen ber älteste Sohn Octavio 1574 bei Bergenopzoom gefallen, Nicolas, der zweite, in Neapel gestorben war. Der britte, Frang Graf von Cantecroix, batte fich mit seinem Dheim überworfen. Durch seine Familienverbindungen und seine Aunstliebe dem Kaifer Rudolf enchschlen, hatte er als Botschafter die Gunft seines Herrn verscherzt, indem er ihm statt des Driginals eine Kopie seines besten Bilbes, "ter 10,000 Jungfrauen,." \*\*) schidte. Der Kaiser entbedte ben Betrug, sanbte bas Bild zurud und rief ben Gefandten von seinem Bosten ab. Der Kardinal aber gerieth in solchen Born, daß er ihn enterbte und ihm nur sein Bortrait, ein Werk von Tizian, vermachte, ein Geschenk, womit der ungemein rauhe Graf, ein Bittwer ohne Kinder, despektierlich genug um= ging \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Mémoires pour servir à l'histoire du cardinal de Granvelle. Par un religieux Bénédictin de la Congrégation de Saint Vanne (Dom Prosper Levesque). Paris 1754. 2 vol. 8. Castan, monographie du palais Granvelle à Besançon. Paris, imprimerie impériale 1867. 76 S. 8. Bon bem Kanzier schrieb Kari V. 1545 an seinen Sohn: Il a quelques passions, entr' autres beaucoup d'envie d'élever sa famille et de l'enrichir. (A. a. D. 1, 179 in französ. Uebersetzung aus bem Spanischen).

<sup>\*\*)</sup> Ein Bersehen ftatt "ber 10000 Märtyrer".

<sup>\*\*\*)</sup> M. de Cantecroix se moquant de son oncle et de son legs, fit placer ce portrait dans l'endroit le moins honorable de sa maison, afin, disoit-il, de lui faire tous les jours la grimace. A. a. D. 1, 190, Das Bilb hatte Tizian wahrscheinsich 1550 in Augsburg gemalt (Guhl., Künstlerbriefe 1, S. 284), indessent tommt es in bem Inventar bei Castan p. 48 u. 49 nicht vor, dagegen ein anderes von Scipione Gaetano p. 49, und von Tizian ein Portrait des Vaters, beide jetzt im Musenm zu Besançon.

Der vierte Neffe und Erbe des Kardinals, Johann Thomas Herr von Chantonay, war eben jener Don Thomas Perenas, mit dem Khevenhiller zu verhandeln hatte. Bon seiner Reise nach Lissabon kehrte er nicht zurück, sondern fand 1588 seinen Tod in dem Schiffbruche der Armada. Es blieb also nur Graf Franz, der nunmehrige Erbe, übrig und dessen Schwester Peronne Perrenot, welche einen Baron Anton d'Diselah von Billeneuve geheirathet hatte. Deren Sohn Thomas Franz solgte 1607 seinem Oheim, der ohne legitime Nachkommenschaft starb; er trat dem Kaiser besonders nahe, da er 1608 seine natürsiche Tochter Karolina von Desterreich in den Palast Granvella als Gemahlin einführte†).

In diesen Verhältnissen befand sich das Haus Cantecroix, der regierende Graf war verstimmt und mürrisch, die Schwester eben verstorben, als der Kaiser im Jahre 1600 mit großer Vorsicht eine Verhandlung wegen des Ankauss seiner bedeutendsten Kunstwerke, von deren Existenz Khevenshiller ihn schon 1586 unterrichtet hatte, anknüpfte. Er bediente sich eines italienischen Unterhändelers, eines ehemaligen Dieners des Kardinals, der wiederum durch eine Zwischenperson Gilbert Granuelle aus Brüssel auf den schwierigen Charakter des Grafen zu wirken suchte. Im Archiv liegt zuerst eine wohl für den Ersteren bestimmte Liste vor: delle Curiosità, che S. M. desidera havere dal Sr. Conte di Cantecroy Granvella:

Un quadro d'una testa di mano di Rafael d'Urbino

un quadro grande delli martiri, di manodi Alberto Durero

un quadro d'una nra Sigra di detto Alberto

un quadro d'una mra Sigra con suo figliuolino, di detto Alberto

5) un quadro d'un S. Michele di detto Alberto

un quadro in tela d'una Venere, di Paris Bordone

un quadro in tela d'un nascimento di nro Sig. di notte, di mano di Tadeo Zuccaro

un quadro in tela d'una Venere in sul letto con un organista, di Titiano

un quadro in tela d'una Venere che sta dormendo con un satiro nascosto, di Titiano

10) un quadro in tela d'un monte Parnasso di Martin di Vos

un quadro d'illuminatione d'una no Siga di mano di Giulio Clovis

un vaso argenteo con figure all' intorno

un Settimio Severo di agata bianca antico grande, guarnito d'oro

un Cameo d'un Negro di agata Sardonia, la figura di color negro il fondo bianco

15) un Cameo grande antico d'Agata d'una Venere e Marte e Cupido assentati (fies assettati) in un trofeo con doi leoni

un Cameo grande d'una Cornalina bella di colore di mezzo rilievo d'una Prudentia

un cameo grande di Agata antico di un Satiro il quale tiene una Ninfa

un cameo piccolo d'Agata di diuersi colori, la figura e di colore di Carne

un' agata grande con una orecchia come una macchia

20) una statua di marmo d'un Imperator Carlo Quinto, di mano di Michel Angelo un Carlo quinto di bronzo grade di Leon. Aretino due statue di marmo in su un letto di Polidoro

una statua di bronzo antiqua d'un Schiavo appoggiato in un trunco

25) una Venere con un Cupido sopra un Delfino di bronzo una statua di bronzo di un Marco Aurelio a cavallo di mano di Gio: di Bologna un scrittorio con le medaglie antiche una femmina antica col piè di stalo d'argento

un tauro piccolo antico di bronzo

30) una vacea antica d'argento un cucciar di Unicorni antico un puttino di Smeraldo con lettere e caratteri Il medagliano (sic) di Traiano.

<sup>†)</sup> Mem. de Granv. 1,192. Ghinbely 2,337. Castan p. 15.

Der Graf Cantecroix war von der Absicht des Kaisers unterrichtet und ging, obgleich sein großer Kunstfreund, daraus ein. In einem Briese vom 12. April 1600 hebt er hervor, daß er seinen Berwandten, vornehmlich seine jüngst verstorbene Schwester, bewogen habe in den Berkauf zu willigen und bietet unter lebhaften Betheuerungen seiner Ergebenheit zuerst alle seine Gemälde, Sculpturen, Medaillen, Intagli, Cameen und Juwelen zusammen an, wosür er sich am liebsten mit einer Herrschaft, eventuell mit einer Summe von 24—25,000 (wohl in Gold) bezahlt sähe. Wolle aber der Kaiser nur die 33 im Inventar verzeichneten Stücke, so sorbert er 16,000 Thaler. Diese Forderung fand der unbekannte italienische Unterhändler zu ermäßigen Gelegenheit. Noch am 22. April berichtete er, unter den 33 Stücken seine allein solgende vier 10,000 Thaler werth:

- 1) Die Marthres (Nr. 2), ein Gemälde von Albert Dürer, worin ungefähr 100 ganze Figuren seien;
- 2) ein heidnisches Geschirr von Silber (Nr. 12), für Opfer der Römer bestimmt, worüber es ein lateinisch geschriebenes Buch gebe, wohl 2000 Thaler werth;
- 3) ein Harpocrates von orientalischem Smaragd (Nr. 32), wosür ber Scoto 3000 Eronen geben wollte, (wahrscheinlich als Gesandter in Deutschland 1548—49. Er hieß Gio. Ber-nardino, lebte nach seiner Gesandtschaft eine Zeitlang in Venedig, wurde 1555 Kardinal und starb 1568);
- 4) eine große Pyramibe von Ebenholz mit Silber eingelegt (Nr. 27), worin 1000—1200 griechische und römische Münzen liegen; sie habe einst dem Kardinal Strozzi gehört. In Nom oder Benedig würde man gern 8—9000 Eronen für diese Stücke geben.

In einem undatirten Schreiben bemerkt derselbe Unterhändler, die 33 Stücke sollten zusammen 14,000 Thaler kosten, sie seinen das Doppelte werth. Er selbst habe vom Card. Granuela mio antico patrone gehört, che la Siga sua madre hauea ricusato tre mila scudi che furono offerti per il solo quadro delli Martiri fatti dal Durero. Der Kauf wurde also für diese 33 Stücke absgeschlossen und das Ganze nach Prag gebracht. Eine Anfrage der vorderösterreichischen Kammer vom 19. October 1600 geht dahin, ob die Kosten der Conferirung der Cantecron'schen Berlassenschaftse Sachen von Freiburg resp. Besangen durch den kgl. Edelstein-Schneider Mathias Krätsch von der Kammer in Anrechnung gebracht werden sollten, ein Bericht vom 1. December d. 3. meldet, daß die Kosten für 17733/4 Centner mit 533 Gulden bezahlt seien.

Der Kaiser hätte vielleicht ein besseres Geschäft gemacht, wenn er die erste Anerbietung Cantecroix's angenommen und den ganzen Schatz mit einemmale gekauft hätte. Denn das im 3. 1607
verfaste Inventaire des meubles de la maison de Granvelle bei Castan p. 33 führt unter vielen
andern Stulpturen, alten und neuen, den berühmten Juppitertorso auf, welchen der Kanzler Granvella (nicht der Kardinal) 1541 in Rom zum Geschenk erhalten hatte, jetzt in Paris (Clarac pl.
312), so wie über 200 Gemälde, meistens Niederländer: indessen sehlt es nicht an Namen wie
Coreggio, Tizian, Andr. del Sarto, Dürer, Lukas Cranach, Holbein. Das Misverhältniß zwischen
beiden Summen ist so groß, daß ich einen Schreibsseller annehmen und eine Rull hinzussügen möchte.
Genug, ausgewählt wurden nur die oben bezeichneten Stücke; es bleibt uns übrig sie in den kaiserlichen Sammlungen auszusuchen.

Zu Nr. 1. In dem Inventar von 1621 werden drei Bildniffe Raffael's, darunter zwei weibliche, aufgeführt, jetzt enthält die Sammlung des Belvedere nur ein weibliches Brustbild (Waagen 1, S. 45), welches Otto Mündler für eine Arbeit aus Raffael's florentinischer Periode zu halten geneigt ist. Da ich unten einen glänzenden Beleg für den Scharfblick dieses Kenners beibringen werde, möchte ich das erwähnte Bild (Engert S. 15, Nr. 49), das eine Zeit lang in Presburg war, mit dem Cantecroix'schen identificiren.

Nr. 2 giebt über das berühmte Marthrium der 10,000 Christen unter König Sapor II. von Persien, eines der herrlichsten Bilder des Belvedere (Baagen 1, S. 159), eine erwünschte Austunft. Ganz unbegründet ist sonach Waagen's Behauptung, es sei als ein Geschent des Kurfürsten August, oder, wie das Handbuch der deutschen Malerschulen 1, S. 207 richtiger schrieb, des Kurfürsten Christian II. von Sachsen in die Sammlung des Kaisers Rudolf II. gekommen. Dasgegen verdient die Nachricht bei v. Ehe, Leben und Wirken Albrecht Dürer's S. 249 f., das bes

tanntlich für den Aurfürsten Friedrich III. von Sachsen zwischen 1507 und 8 gemalte Bild sei aus der Allerheiligen-Kirche zu Wittenberg auf Verlangen des Aurfürsten Johann Friedrich nach Brüssel geschickt werden, vollen Glauben. Der Besitzer hatte offenbar die Absicht, dadurch, als er nach der Schlacht bei Mühlberg in Brüssel 1548 gesangen gehalten wurde, sein Loos zu mildern, aber nicht, indem er es dem Kaiser, sondern indem er es dessen einflußreichem Kanzler Perrenot zum Geschenk machte. Denn daß es schon Granvella's Bater besaß, erhellt aus den von dessen Wittwe zurückgewiesenen Kausanträgen. Das Bild fand sich später in der Kunstkammer zu Wien, wo es Sandrart 2, 224 sah, und wurde zwischen 1778 und 81 von Hr. v. Mechel in das Belvedere übertragen. Cantecroix ließ von diesem Bilde selbst für seinen Palast eine Kopie ausertigen, wenigstens ist das in dem Inventar von 1607 aufgeführte Gemälde (Castan p. 40) ohne Zweisel eine selche.

Rr. 3 und 4 halte ich für die beiden Bilber ans den Jahren 1503 und 1512 (Waagen I., S. 162 und 163). Es wird zwar in dem Berzeichnisse von 1621 nur "Ein Marien Pilot von Albr. Du." namentlich angeführt (v. Perger S. 112), indessen sehlen dort auch andere Werke, und vielleicht war eins frühzeitig nach Wien gebracht worden, wo Sandrart S. 221 eines gesehen hat. Auf die Berschiedenheiten der Beschreibung ist kein Gewicht zu legen, da das Kind in dem einen Bilbe selbständiger hervortritt, als wo es an der Brust liegt. In Besançon besaß man 1607 noch zwei auf Aupferplatten gestochene Madonnen des Meisters (Castan S. 42).

Nr. 5 fehlt im Inventar von 1621 und ist verschollen; es mag nach Schweden entführt worden sein, wo wir mit einer nahe liegenden Verwechselung bei Dudit S. 109, Nr. 421, St. George ayant combat avec le dragon aufgezählt finden. Denselben Gegenstand hat Dürer bekanntlich in seinen Holzschnitten nach der Offenbarung Iohannis dargestellt (Heller 2, S. 630, v. Epe S. 151); schade, daß wir keine Vergleichung mit dem Gemälde anstellen können. Nach der Beschreibung eines Vildes in Besangon, welches höchst wahrscheinlich eine Kopie nach dem an den Kaiser abgelieserten Werke war (Un Saint Michiel avec des anges combatans les demons, Castan S. 45), haben wir aber auf dieselbe Komposition zu schließen.

Nr. 6 scheint ebenfalls nach Stockholm entführt worden zu sein, wo nach Dubik nackte Frauensgestalten sich häusig wiederholen. Im Prager Inventar wird "Ein Weib mit einem braunen Hündslein" vom Paradies Pordoni aufgeführt (v. Perger S. 111), auch "Ein Nackend Weib von Bordanon" (S. 104), was ebensowohl Bordone wie Pordenone bedeuten kann.\*)

Auch Nr. 7 glaube ich ebendaselbst in der Histoire de la nativité de Jesus Christ avec un chassis doré autour et les portes deuant (Nr. 326, Dudik S. 108) zu erkennen; im Prager Inventar sehlt auch dieses Gemälde. Es war nach Vasari 9, 602 unter Paul IV. in Rom versfertigt, also von dem Kardinal selbst erworben.

Unter Nr. 8 und 9 begegnen wir zu unserer Ueberraschung zwei allbekannten Bildern von Tizian, welche auch in dem Prager Inventar verzeichnet werden. Das eine, "Ein nackend Weib mit einem Lautenschlager" (v. Perger S. 105) ist die berühmte sog. Benus mit dem Lautenspieler, welche in mehreren Exemplaren wiederholt wird. An der Echtheit des Prager Gemäldes ist wegen der persönlichen Berkehrs, worin Tizian mit beiden Granvella stand (vgl. z. B. Guhl, Künstlerbriese S. 284), nicht zu zweiseln. Das andere Bild heißt im Prager Berzeichnisse (a. a. D. S. 106) "Ein Saturi (Satyr) mit Benus und Eupido"; es ist gewiß das unter dem Namen Benus del Pardo bekannte Meisterwerk Tizian's, das jetzt im Louvre (Villot I., Nr. 468) ausbewahrt wird. Dorthin gelangte es nach mehreren Wanderungen aus der Galerie Karl's I. von England, welcher es vom könig Philipp IV. zum Geschenk erhalten hatte. Ein merkwürdiges Beispiel des raschen Wechsels im Kunstbesitz liegt somit vor. Denn da es im J. 1628 in Spanien verschenkt wurde, muß es Ferdinand II. bald nach 1621 an den Madrider Hof gesandt haben.

Nr. 10, "Der Berg Barnassus von Martin de Bos", wird auch im Prager Inventar S. 111 aufgeführt; unter den "fünf Miniaturen" (v. Perger S. 113) wird auch Nr. 11, die Madonna

<sup>\*)</sup> Die gräulichen Verschreibungen ber Klinstlernamen hat v. Perger berichtigt; ich bemerke gelegentlich, baß S. 130 in Folner's Beschreibung mit Serchon nicht Ser Giovanni Bellini sondern Giorgione gemeint wurde.

von Giulio Clovio enthalten gewesen sein, eines von den zahlreichen Bildern der Art, welche Basari anführt (10, 269 ff.) und, nach der ftrengen Auswahl des Kaisers zu schließen, eines der besten.

Leider vermag ich von den unter Dr. 12 ff. regiftrirten Cameen nur einige zu bestimmen. In Dr. 12 erkennt man ficher das schöne Wefag des R. R. Antikenkabinets, welches u. a. bei Arneth, Schalen II., 2 abgebildet ift (vgl. v. Saden und Renner, Sammlungen des R. R. Mung- und Antikenkabinets S. 332) und fich durch einen Reichthum von bachischen Borftellungen auszeichnet. Denn das lateinische Buch, welches nach des Grafen Angabe darüber geschrieben war, ist ein Werk bes gelehrten Bighius, der längere Zeit in der Nähe bes Kardinals Granvella lebte, betitelt: Themis Dea seu de lege divina . . ad ampliss. Antonium Perrenotum Cardinalem Item mythologia eiusdem in quatuor anni partes, ab auctore recognita Antverp. ex off. Christoph. Plantini M. D. LXVIII. Diese Mythologie schöpft Bigbins ex symbolis antiqui cuiusdam Toreumatis argentei, quod extat apud Reverendissimum Episcopum Atrebatensem. Das Gefäß war in der Nähe des Bischofsites des Kardinals bei Arras, in Atrebatum agro, gefunden worden, wie benn überhaupt bas nördliche Ballien eine Reihe autifer Silbersachen and Licht gebracht hat. Bene Abhandlung ift bei Gronov, thesaur. Graec, antiq. IX p. 1184 mit einer Abbildung abgedruckt, Die Zeichnung enthält auch ber berühmte Cober Bighiauus in Berlin (D. Jahn, Berichte b. fachf. Gefellich. b. Wiffenfch., 12. Dec. 1868, G. 231). - Un= zweifelhaft bezeichnen die lettere e caratteri Nr. 32 als den Harpokrates aus Plasma di Smeraldo, abgebilbet u. a. bei Urneth, antife Rameen XVI., 10, vgl. v. Saden S. 416 Rr. 39; auch muß bie Berkunft in ben Juventarien bes Untifenkabinets angegeben fein, weil Urneth G. 29 fchreibt: "Aus dem Besitze des Kardinal Granvella." Das Medaillon Trajan's Rr. 33 ift höchst mahr= scheinlich ber schöne Onny ebb. XV., 8, v. Saden S. 425, 37; benn unter bem namen werben nicht ausschließlich Mingen verstanden. Dr. 15 fcheint ber Dung ebb., XII., 1, zu fein, welchen ich auch für Benus und Abonis halte. Denn daß ftatt eines zwei Amoren darauf erscheinen, macht wohl nichts aus. Rur ftort mich ber Umftand, bag bie Faffung in bem Biener Stein eine andere ift. Rr. 17 ift vielleicht ber Dunrtameo bei Arneth XIX., 13, v. Saden und Renner G. 424, 30. Nr. 14 ift mahrscheinlich der moderne Cameo ebd. S. 470, 18, wenn anders der Stein der Beschreibung entspricht.

Die Bronzen sind wohl größtentheils nach Schweben entführt worden, wo ihrer nicht weniger als 71 aus Prag sich befanden (Dudik S. 95); möglicher Weise ist Nr. 29 zurückgeblieben und die von Sacken und Kenner S. 306, Nr. 1223 beschriebene Statuette. Bon den modernen Skulpturen würde man den Berlust von Nr. 20 ganz besonders bedaueru, wenn es sicherer wäre, daß Michel-Angelo eine Statue Karl's V. versertigt hätte. Nr. 21 mit der Statue von Hadrian Bries ebt. S. 486 zu vergleichen, wäre interessaut genug; Nr. 26 erkennt man vielleicht in der noch vorhandenen Figur S. 480, 18. Nr. 23 ist merkwürdig als das einzige bekannt gewordene Bildwert des berühmten Malers. Da Rassael, Tizian und vielleicht Coreggio sich auch in der Skulptur versucht haben, seh ich bei der guten Beglaubigung keinen Grund, an der Echtheit der Benennung zu zweiseln. Daß es kein unbedeutendes Kunstwert gewesen ist, erhellt aus dem Umstande, daß man in Besançon einen Abguß zurückbehielt, deux sigurines d'homme et de semme nudz s'embrassant, saites de eire sur celles de marbre envoyées à Sa Majesté Impériale (Castan p. 66). Ueberhaupt wird man das Beste auszuwählen wohl verstanden haben. Ob die Münzsammlung des Kardinals Lorenzo Strozzi († 1571) nach Stockholm gekommen oder in die große kaiserliche Sammslung überzegangen ist, läßt sich nicht entscheiden.

### Sonstige Notizen.

Außer biesen Bapieren enthält das Archiv zwei lateinische Briese von Stephan Hossuboth aus Ungarn vom 3. 1603; sie handeln von einer antiquitas des Stephan Chiakh, welche Rudolf zu besitzen wünschte. Dieses elenodium hatte zuerst dem Kaiser Sigismund gehört, dann dem Könige von Polen, dem Bater des Johannes Sichusiensis, qui Iohannes competitor erat diui olim Imperatoris Ferdinandi, nach dessen Tode seinem Sohne Johannes. rex Vaivoda Transilvaniae, dem Gemahl der Erzherzogin Maria von Bahern, Wittwe des Erzherzogs Karl. Endlich sei es im

Besitze seines Gesandten nach Speher, Kaspar Bekes, geblieben, dann bei dessen Wittwe, der Schwiegermutter Chiaky's. Den Kaiser reizte besenders ein sehr großer Diamant darin; im 3.1603 war es für 10,000 ungarische Gulben verpfändet. Ist das Kleinod vielleicht in die Schatzkammer gekommen?

Schließlich mache ich mir ein besonderes Vergnügen daraus, für Otto Mündler's Scharsblick ein bestätigendes Zeugniß aus einer gedruckten Quelle beizubringen. Mündler hatte in der Herodias des Belvedere (Waagen I., S. 64) ein Wert des Cesare da Sesto erkannt. Den Beleg dafür giebt eine Stelle bei Lomazzo, tempio p. 139. Er sagt vom Kolorit des Meisters: Nella qual parte egli è stato rarissimo, come si vede in tutte l'opere sue, e specialmente nella Erodiade, che prima pervenne in man mia, e poi su donata a Ridolfo II. Imperatore.

Wenn sich, wie wir sehen, Hormayr's slüchtige Angaben über die aus Spanien und Besançon herstammenden Kunstwerke bestätigen (denn daß er statt Bos Roos nennt, läßt sich durch Khevenshillers schlechte Handschrift entschuldigen), so werden auch seine übrigen Auszüge aus Originalsaten auf Wahrheit beruhen. Besonders erheblich ist darunter eine Rotiz über die Geschenke der Fugger. Sie sandlen dem Kaiser zwei Kunstwerke, darunter den herrlichen Sarkophag der Ambraser Sammlung mit der Amazonenschlacht (v. Sacken S. 41), so sie aus der Nähe des alten Athen ershalten, also nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, aus Ephesus. Ferner erhält der Kaiser von einer Gräfin von Mansseld einen Triumph des Bacchus, von Beter von Mansseld, dem Statthalter der Riederlande, und einem Grafen Lippe niederländische Gemälde, von dem Abt von S. Moritz in Besanzon eine Antike, aus Mantua sechs Kisten mit Kunstsachen. Diese Atten müssen sich noch irgendewo sinden. Kaiser Rudolf's II. Kunstliebe und Sammlungen gehören zu den erfreulichsten Erscheisnungen in der Kulturgeschichte Desterreichs: möchte recht bald ein dazu vorzugsweise berufener österreichsscher Gelehrter sie im Zusammenhang darstellen und diese Beiträge seiner Benutzung nicht unswerth sinden!

Würzburg.

L. Urlichs.



### Die orientalische Ausstellung der Union centrale in Paris.

Mit Abbildungen.



Indische Borzellanschafe. Aus A. Jacquemart's "Merveilles de la céramique".

Paris, im Januar 1870.

Bu wiederholten Malen schon hat der Orient sein Schwert in die Baagichale der fünftlerischen Beschicke Europa's geworfen. Die fpa= nisch = maurischen Fapencen, welche auf der hier zu be= sprechenden Ausstellung so glänzend vertreten waren, vergegenwärtigen uns einen ber ruhmvollsten Schauplätze ber orientalischen Runftthätigkeit in Europa zur Zeit bes Mittel= alters. 3m 17. Jahrhundert überschwemmte das "oftin= bifche" Borzellan, wie man es

damals nannte, die Handelsplätze der modernen Welt; die Holländer importirten in einem einzigen Jahre 307,000 Tassen, und diese standen auf den Taseln der Neichen und der Könige in gleich hohem Werth wie das kostbarste Silber= und Goldgeschirr. Das 18. Jahrhundert öffnete der Chinoiserie Thür und Thor und unsere Leser wissen u. A. durch Anton Springer's "Bilder aus der Kunstgeschichte", wie dieser chinesische Einfluß allmählich zum Rokoko und später zur Alleinherrschaft des Naturalis= mus führte.

Wir heutigentags machen es wie unsere Boreltern zu allen Zeiten des Berfalls der Runft, wie die Griechen der alexandrinischen Zeit, wie die Römer unter den Kaisern: wir greifen zum Drient zurud, um unsern Runstformen neues Leben einzuhauchen. Für Frankreich speciell haben die Berträge von 1854 aus dem seit Jahrhunderten verschlossenen Japan ein weites, leicht zugängliches Handelsgebiet geschaffen. Der chinesische Krieg hat uns mit ben Beuteschätzen bes kaiferlichen Sommerpalaftes bereichert. Bang Afien, von ber Behringstraße bis an ben Meerbusen von Bengalen, liegt jetzt offen vor uns ba. Nachdem wir in allen möglichen Sthlen herumexperimentirt haben, nachdem wir Etrurien, Affhrien und was weiß ich sonst noch verspeist, nachdem wir in wenigen Jahren bie schon banal gewordene arabische Kunst abgenutzt haben, fturgen wir uns nun, als auf unsere letzte Hulfsquelle, auf ben fernsten Often, und suchen bort ben neuen Sthl, ohne den unsere Beneration nun einmal nicht leben fann. Wir betrachten feine Schätze nicht mehr als Kuriositäten; bie "Chinoiserie" hat für uns ben tomischen Beigeschmad verloren, wir wollen ihr bei uns das Bürgerrecht verleihen, wir wollen sie an Stelle unseres eigenen Styles setzen. Wird auch ihre Neuheit und Originalität einmal erschöpft sein, dann kehren wir vielleicht zu unseren nationalen Traditionen zurud, und finden, wie der Reisende in der Fabel, das Blud eingeschlafen auf der Schwelle unseres eigenen Saufes. -

Bei der Veranstaltung ber orientalischen Ausstellung war sich die "Union centrale" ber praftischen Einwirkung sehr wohl bewußt, welche die Kunsterzeugnisse des Orients auf das Pariser Pusblikum üben würden. Ihr kam es nicht nur auf eine Rehabilitirung der Kunst des Orientes an, die gewöhnlich in unsern Handbüchern nur sigurirt, um verurtheilt zu werden, und welche von der Mehrzahl der Kritiser der letzten Weltausstellung geradezu verspottet worden ist: sie wollte auch der thatsächlichen Verbreitung dieser Kunst in die Hände arbeiten und den mehr oder weniger versteckten Nachahmungen, für welche sie seit einiger Zeit die Vorbilder darbietet, die rechten Wege weisen. Und wir glauben, sie hat ihren Zweck erreicht.

Es hat daher ohne Zweisel einiges Interesse, den Inhalt dieses in seiner Art einzigen Museums, das jetzt leider wieder in alle Winde zerstreut ist, etwas genauer zu studiren, dieses Museums, welches nach der Intention gewisser Enthusiasten nichts Geringeres als die Regeneration der abendländischen Kunst bezweckte und welches auf alle Fälle für mehrere Jahre die Mode beherrschen wird. Wir machen den Versuch, wenigstens in großen Zügen und im Vertrauen auf die Nachsicht unserer Leser eine llebersicht der kolossalen Sammlung zu bieten. Der Mangel eines Katalogs\*) und die Dürstigkeit der einschlägigen Literatur möge unser Zweisel und Irrthümer entschuldigen.

Das orientalische Museum süllte acht Sale des Industriepalastes der elyseischen Felder. 155 französische Kunstfreunde hatten dazu Gegenstände ihres Besiges beigesteuert. Nur die Resgierung zeigte sich indisserent; sie stellte bloß die Sammlungen des Marine- und Kolonialministeriums aus. Die bedeutenden orientalischen Sammlungen des Louve, die kostdaren Stücke im Hotel Cluny, in den kaiserlichen Schlössern (z. B. in St. Cloud), die orientalischen Miniaturen der kaiserlichen Bibliothek und viele andere Schätze blieben unzugänglich. Es scheint, als wenn man sich bei uns von oben herab noch durchaus nicht zu dem liberalen System leihweiser Ausstellungen bequemen will, wie es z. B. dem österreichischen Museum gegenüber vom Hof und von der Regierung besolgt wird. Man verdanumt auf diese Weise eine Fülle der größten Weisterwerke der Kunst zu unfruchtbarer Verborgenheit.

Nichtsbestoweniger maren einige Abtheilungen bes orientalischen Museums so vollständig affor= tirt, wie man es nur wunfchen konnte. Es burfte fcmer fein, eine Sammlung von geschnittenen Steinen, Emails und Metallarbeiten von der ältesten bis auf die neueste Zeit (darunter Mungen mit einem Altersanspruch von 2637 Jahren v. Chr. Geb.!) von diesem Reichthum wieder zusammen Auch das Roftum war ziemlich reich vertreten, viel weniger gut die Waffen, eigentliches Ich will in letzterer Hinsicht indessen hier gleich auf eine Hausgeräth fand fich fast gar nicht. aus Cbenholz geschnitte und emaillirte Sauspagobe, im Besitze bes Admirals Jaures, aufmertsam machen, welche sich durch ihre fühne und elegante Form auszeichnet. Ferner hebe ich hervor aus der indischen Abtheilung zwei Tabourets von solider und schöner Bildung, deren Nachahmung sehr wünschenswerth wäre; dann einen hölzernen Schrank, deffen Thürflügel in durchbrochener Urs beit mit einem Gewirre von Bögeln, Blätterwerk und Früchten, ähnlich dem Grunde mittelalterlicher Miniaturen, verziert find. Aber wie hat man dieses kleine Meisterstück an Naivetät und Fülle der Erfindung mit einem Möbel von so durchaus nichtiger, so jedes architektonischen Sinnes baarer Form in Berbindung bringen können! Endlich nenne ich noch die, fei es wirklich afiatischen, fei es nachgeahmten, Bafen-Unterfate von Cbenholz, deren zugleich munderliches und folides Aussehen einen gang neuen Styl von unbeschreiblichem Reiz repräsentirt.

Nach Nationen rechnend finden wir China und Japan am besten vertreten. Ihnen soll daher auch hier die ausführlichste Berücksichtigung zu Theil werden. Außerdem kommen in Betracht: Persien, Indien, Korea, Siam und Kleinasien.

Die Aufstellung der Sammlung ließ viel zu wünschen übrig. Die Eitelkeit der Sammler gesttattete nicht durchgängig eine Trennung und shstematische Neu-Ordnung der verschiedenen Bestandstheile ihres Besitzes, so daß also mancher Glasschrank Tabaksvosen, Fächer, Holzschnitte, Porzellan u. s. w. durcheinander enthielt. Ebenso waren die verschiedenen Nationen häufig mit einander vers

<sup>\*)</sup> Erft im letten Augenblide publicirte man einen Theil beffelben, für bie Gegenstände aus harten Stoffen (Bronze, anderen Metallen, Email, im Ganzen 1059 Rummern).

mischt, 3. B. China mit Japan. Aber trots alledem war bas Museum, welches auf diese Beise zusammengekommen war, eines ber merkwürdigsten, die es jemals gegeben hat, und die Beranstaltung tesselben macht den Unternehmern, von denen hier in erster Linie die HH. Darcel und Jacque= mart genannt sein mögen, die größte Ehre.

Unter bem äfthetischen und, wenn ich so sagen barf, pabagogischen Gefichtspunkte betrachtet, ift bie Sammlung in brei Gruppen einzutheilen. Die erste Gruppe umfaßt biejenigen Gegenstände, welche sich weder mit unserer Aesthetik noch mit unseren Bedürfnissen in Einklaug bringen lassen. Dazu hat China das Meiste beigesteuert. Hier haben wir es mit einerseits so barocken und andererseits so naturalistischen Formen zu thun, daß unsere Logit und unser Geschmad dadurch in gleichem Mage beleidigt werden. Ich nenne beispielsweise: Tiger, Menschen u. dgl. in email cloisonne, Dfenichirme mit Landichaften aus bemielben Material, welche burch bie Metallränder bes Emails Die Umriffe der Baume und durch die farbigen Emailflächen selbst die mannigsachen Farbennuancen des Pflanzenwuchses nachzuahmen suchen; serner Katen von Weidenholz, Bögel und Elephanten aus Porzellan, die als Basen figuriren; ihre Kufe dienen als Ständer oder gleichsam als Säulen, und das Ganze sieht aus, als wäre es auf Stöde gestellt. Auch die Gegenstände größerer Gattung halten vor dem prüsenden Blid nur selten Stich. Die Theemaschinen sind von schwersälliger und häßlicher Form. Ihr gewölbter Deckel wird von einen Anopf befröut, der den Eindruck vollends verdirbt. Ueberhaupt scheinen mir alle mit der Architektur zusammenhängenden Geräthe wenig gelungen und nicht eben beneidenswerth. Sie find für Bebande und Ulugebungen berechnet, welche von ben unfrigen total verschieden und — so weit man nach ben Berichten und Zeichnungen ber Reisen= ben urtheilen kann - von fehr geringem stuliftischem Werthe find. Die Bebäude ber Chinefen find nämlich entweder fehr gebrechlich und überladen mit allerhand Zierrath oder fehr maffiv und gang ohne Schmud, wie z. B. die Befestigungsbauten, die große Mauer und bgl. Die häufer bestehen aus Holz und Ziegeln, von sehr ephemerer Konstruktion, Gebande in Stein bilden feltene Ausnahmen.\*) "Die Elemente ber dinesischen Baufunft", sagt Semper im "Stil" (I, 243), " find nicht organisch, nicht einmal quasi chemisch verbunden, sondern mechanisch nebeneinander gestellt, burch feine bas Bange beherrichende Idee zusammengehalten, oder vielmehr bie Idee, die bas Bange beherricht, ift eben in der Trennung und selbständigen Thätigkeit dieser Elemente ausgesprochen. "\*\*) Die chinesischen Konsolen und Etageren sind das gerade Widerspiel der Gesetze der Statik und des Diese Mäander, die mit ihrer unteren Kante in der Lust schweben, und mit dem Dbjekt, das fie schmücken sollen, nur auf einer Seite mittelst Leim oder Schranben zusammenhängen, fönnen von der europäischen Aesthetik, deren Kriterium die gesunde Bernunst und nicht eine entartete Bhantafie ist, nurverdammtwerden. Endlich zähle ich in diese Kategorie von absolut verwerflichen Gegen= ftanden alle diejenigen, welche mit ihrem Zwed in ichreiendem Widerspruche stehen, wie 3. B. die Bafen, Theefervices u. f. w. aus ladirter Bappe. Ihre meistens aus Blumen bestehende Ornamen= tif ist allerdings ganz gefällig, wenn auch ost etwas süßlich, aber das Material macht den wirklichen Gebrauch zur Unmöglichkeit. In der Wahl von Borbildern aus der orientalischen Ausstellung muß man also fehr ftrenge sein und unerbitterlich alles ausschliegen, mas berartige Widerfinnigkeiten barbietet.- Soust kommen wir durch unser Studium des Drients nur aus dem Regen in die Trause.

Die zweite Kategorie umfaßt biejenigen Gegenstände, welche bei ihrer Driginalität auch schön sind, und deren Nachahmung deshalb, wenigstens in gewissen Grenzen, wünschenswerth wäre. Sie sind meist japanesischen Ursprungs. Wir kommen gleich auf sie zu sprechen.

In die dritte Kategerie endlich gehören alle jene Wunderwerke der orientalischen Technik, welche schon seit langer Zeit bei uns eingebürgert find: Die perfischen Baffen und Fahencen, Die Bebereien und Teppiche Indiens, die Niellen, Gbenholzschnitzereien u. f. w. Sie haben langfam Eingang

19

<sup>\*)</sup> Bergl. Escaynac de Lauture, Mémoires sur la Chine. 1865.

<sup>\*\*)</sup> Ebenso verhält es sich bei den Japanesen. "They have no architecture" sagt Alcock (II, 279). Die Ursachen dieser Erscheinung suchte man in den verschiedensten Umständen. Alcock erklärt sie durch die vulkanische Beschaffenheit bes Bobens, welche keine festen Ansiedelungen zuläßt. Beitidrift fur bilbende Runft. V.

gefunden, werden aber auch nicht so leicht wieder verschwinden. Die Ausstellung enthielt das Schönste dieser Art. Wir beginnen die Betrachtung desselben mit den Bronzen.

Die Brouzen und überhaupt die Metallarbeiten des Orients verdienen die höchste Bewunderung. Die chinesischen und japanesischen Brouzevasen können an Reinheit der Zeichnung mit den antiken wetteisern, und sind gleich bewundernswerth in der Feinheit der Mischung und des Farbentons der Brouze. Wir fanden jedes Zeitalter und jede Form auf der Ausstellung vertreten. Einige Stücke reichen bis 15 oder gar 20 Jahrhunderte vor unsere Zeitrechnung zurück.

Namentlich die Bronzen aus Japan geben uns manches Räthsel auf.\*) Man weiß nicht, wie man fid) einerfeits ben gang findlichen Buftand bes Suttenwesens mit ben ftets machfenben Unforderungen bes Konfums, andererfeits bie Ginfachheit der Methode ber Berarbeitung mit den ftaunenswerthen Leistungen zusammenreimen foll. Alle Gewährsmänner stimmen barin überein, bag bie Buttenarbeit ber Japanesen und Chinesen sich noch auf einer ganz elementaren Stufe befindet und feineswege hinreichenden Ertrag abwirft. Bang ebenfo mar es im 16. Jahrhunderte nach dem Zeuguisse des Tien-kong-kap-we und der japanesischen Enchklopädie (Journal asiatique, 2. série, tom. 16); und nicht anders mar der Zuftand in den frühften Jahrhunderten, wie Siebold berichtet. Nichtsbestoweniger hegten die Japanesen bereits im 17. Jahrhunderte Besorgniffe wegen der allzustarten Ausbeutung ihrer Minen und ergriffen Magregeln gegen bie Aussuhr ihrer Metalle. (In ben Jahren 1611 — 47 und 1647 — 1706, also zusammen in weniger als einem Jahrhundert betrug bie Menge bes von Nangasafi exportirten Goldes 156,556,000 Franken, die des Silbers 473,025,000 Franken und die des Kupfers 1,545,745,000 Franken.\*) Die häufige und mannige faltige Berwendung bes Rupfers bei ben Japanefen ift gang geeignet, ihre Beforgniffe gu fteigern. Sie verarbeiten bas Rupfer zu Bafen jeder Sorte, Götterbildern, Münzen; fie suttern bamit ihre Thüren und Fensterläden, ihre fenerficheren Magazine; fie machen baraus Galerien, Balkons u. f. w. (Siebold, Nippon VI, 68). Es wäre also hohe Zeit, ihr Hüttenwesen zu regeln und der Bergenbung der Reichthumer, die body einmal ein Ende nehmen konnen, ein Ziel zu feten.

Der Gegensatz zwischen bem Zustande ihrer Bronzesabrikation und den erzielten Resultaten ist noch merkwürdiger. In diesem hoch civilisirten Lande sind alle technischen Bersahrungsweisen von der höchsten Einsacheit. Eigentlich ist das ja der Gipfel der Bolltommenheit! Die Papierssabrikation, die Bronzetechnik, die Lackarbeiten, das Porzellan: alles wird auf die naturgemäßeste Weise von der Welt und ohne jede komplicirte Borkehrung betrieben und hergestellt. Die Mischung der Bronze ist bekanntlich saft bei jedem Stück eine andere, sie scheint völlig dem Zusall überslassen, die Berhältnisse verändern sich in wesentlichen Punkten. Und doch, welche Feinsheit des Korns, welche Schönheit der Patina, welch tieses Wissen und welche Bollkommenheit der Inkrustirung! Lauter stannenswerthe Eigenschaften, die wir nicht zu erklären, und noch viel weniger nachzuahmen vermögen. Sie zwingen uns zur Bewunderung, ohne unsere Neugier zu bestriedigen.

Die Formen dieser Bronzen find von unbeschreiblicher Schönheit und Mannigsaltigkeit. Mit ben wohlabgewogenen Berhältnissen, mit den bald zierlichen, bald streng bemessenen Umrissen verstüden sich reizende Details, welche das Ganze beleben und die Gliederung noch fräftiger in die Angen springen machen: ein Drache als Henfel, eine um den Hals gewundene Schlange, eine Eibechse, welche an der glatten Oberstäche heraufklettert und zur Betonung der verschiedenen Berzierungen dient, welche gewöhnlich energisch vorladen, nur selten zurückspringen. Neben den aben-

<sup>\*)</sup> Unsere Quellen über Japan sind noch immer nicht besonders zahlreich. Das beste Werk bleibt bis heute, trotz seines Alters, das von Kämpser, in seinen verschiedenen Ausgaben und Uebersetzungen. Daun solgt das von Siedold, Rippon, Archiv zur Beschreibung von Japan. 20 Lieserungen. Leiden 1834—51, mit schwen lithographischen Taseln, welche Abbildungen von Trachten, Möbeln, Basen, Gerüthschaften, Secuen aus dem Leben u. dgl. enthalten. Anch "The Capital of the Taicoon" von Ruthersord Alcock, Loudon, 1863, 2 Bde 8°, wird man mit Rutzen zur Hand nehmen; nur die Abbildungen diese Buchs sind uicht gut, sie entstellen durchaus den Charalter der Gegenstände. Endlich nenne ich noch das uene Buch von Humbert, "Le Japon illustre" Paris 1869, 2 Bde. 4° mit Abbildungen, sowie die Publikaztionen von Beine, Psizmaier und Werner.

<sup>\*\*)</sup> Raproth, Traité sur l'origine des richesses du Japon (gefdrieben 1708), Paris 1828. So.

tenerlichsten Formen, welche die orientalische Phantasie ersinnen kann, stehen Urnen, Lampen u. dgl. von rein geometrischer Konfiguration, als Oktaeder u. s. w. gestaltet, bisweilen in der Komposition recht barock, aber sehr elegant ausgesührt, wie z. B. das prachtvolle Kästchen aus vergoldeter Brouze mit Emailverzierungen, umgeben von einer durchbrochen gearbeiteten Galerie und oben verziert mit einem schön stylisirten Löwen, im Besitze des Hrn. Bellenot. Alle diese reizenden Motive fügen sich wie von selbst den Gesetzen des Materials und verändern in leichter, spielender Beise ihr Aussehen, je nachdem sie in Porzellan, in Brouze oder in Papiermache ausgesührt werden. Nur ein Europäer bringt es sertig, eine japanesische Brouzeslasche, um deren Leib ein Drache sich windet, in denselben Berhältnissen so zu sagen wörtlich in blaues Pozellan zu übersetzen; auf diese Weise wird auch das Mustergiltigste ruinirt, indem man sich den Anschein giebt, es Wunder wie hoch zu schätzen und beschalb stlavisch nachzuahmen.

Das Register unsere Lobeserhebungen ist noch nicht erschöpft. Die Schönheit der Unrisse und der Farbengebung, das Berständniß des Materials und der Reiz der Dekorationsmotive sind noch nicht alles. Dazu kommen die prachtvollen Inkrustationen in Gold oder Silber, welche die Oberstäche der Bronze durchziehen wie die Abern den Achat oder Marmor, und der ernsten, stolzen Bronzesarbe einen milden Glanz verleihen. Wie hoch überragen doch diese freien, verständig und mühsam ausgeführten Ornamente die mechanischen Nachahmungen, wie sie z. B. die H. Falize, Christosse u. Co. seit der Ausstellung von 1867 in Handel gebracht haben, um wie viel künstlerischer muthen uns die Arbeiten der laugsam und unregelmäßig schassenden Menschenhand an, verglichen mit der Korrettheit und Regelmäßigseit der aus galvanischem Wege erzeugten Goldsäden! Das ist wenigstens meine Meinung, freilich nicht die unserer Herren Fabrikanten, nach den hohen Preisen zu urtheilen, welche sie sich für ihre Nachahmungen zahlen lassen, die als solche ja auch recht verdienstlich sind.

Uebrigens ist nicht alles gleich gut, was die chinesische und japanesische Bronzesabrikation zu Tage fördert. In verschiedenen beutschen Sammlungen, z. B. im Stuttgarter "Mufterlager", habe ich von dort stammende Bronzen gesehen, welche in der Zeichnung und in der Technik vieles zu wünschen übrig ließen. Auch auf der orientalischen Ausstellung sigurirten einige ganz abscheuliche Dinge dieser Art; ich nenne nur die zahlreichen Basen auf Piedeskalen in Form von Windungen, welche Meereswellen vorstellen sollen u. dgl.

In den übrigen Metallen war auch einzelnes sehr Bemerkenswerthe da: Filigranarbeiten, Moscheen-Lampen in Messing von schöner Zeichnung aber mangelhaster Aussührung,\*) der prachtvolle Haken eines Elephantenführers in ciselirtem Eisen aus Hrn. von Nothschild's Besitz, persische
Gefäße in Kupfer mit Rosetten, Figuren, Inschriften von mehr oder minder seiner Eiselirung, auch
getriebene und damascirte Arbeiten von größtem Neichthum u. s. w. u. s. w. Besonders wurde der
Blid angezogen durch die indischen und persischen Inkrustationsarbeiten, ähnlich unseren Niellen.
Das Blattwerk in seinem Silberblech, aus welchem das Muster besteht, ist mit dem Hammer auf der
Oberstäche des Metalls (Eisen, Kupser u. a.) besestigt und hebt sich frästig glänzend ab von dem
matt schwarzen Grunde. Der Styl dieser Basen hat etwas Männliches und Elegantes, die maaß=
vollen und doch reichen Berzierungen ähneln denen der umstehend abgebildeten persischen Surahe
(Flasche) aus Fayence. Ein Beispiel in Eisen mit aufgeschlagenen Silberornamenten aus dem öster=
reichischen Museum sür Kunst und Industrie bietet die tressliche Stuttgarter "Gewerbehalle" (1869,
S. 51). Es wäre sehr zu wünschen, daß die europäische Kunstindustrie sich dieser reizvollen Technik
bemächtigte.

Bon den Erzeugnissen aus Siam erwähnen wir nur einige Werke in getriebenem oder ciselirtem Gold und Silber, namentlich eine prachtvolle Theekanne, und die wegen ihrer Bizarrerie merkswürdigen Teppiche. Letztere sind aus kleinen vieredigen Tuchsseden in den schreiendsten Farben zussammengesetzt, und in die Mitte derselben sind Glasstücke oder Stücke von Spiegeln eingelassen, die einen seltsanten Effekt und den Gebrauch der Teppiche etwas problematisch machen.

<sup>\*)</sup> Ein Beispiel in ber "Gazette des Beaux-Arts" 1869, Oktob., S. 441. Wir verbauken bem Heraussgeber ber genannten Zeitschrift einige vortreffliche Holzschnitte zu vorliegendem Bericht.

Daß die Emails mit die glänzenoste Seite der Ausstellung bilden würden, stand zu erwarten. Alle Gattungen waren vertreten, von den kleinen Theetassen bis zu den Hauspagoden, von den Emails mit ganz seinen, delikat gearbeiteten Zellen, nach byzantinischer Art, bis zu der Gattung mit breiten, massiven Scheidewänden, ährlich dem email ehampleve, vom Alterthum bis auf unsere Tage. Der



BOSTISEL.

Berfische Surabé in Fabence (Sammlung Schefer). Aus ber "Gazette des Beaux-Arts."

Reichthum und die Eleganz dieser Technik traten uns hier in ihrer vollen Bedeutung vor die Augen, und man sernte bei dieser Uebersicht eine Menge von neuen Berbindungs-weisen und bisher unbekannten Sthlschattirungen, zum Theil der allerköstlichsten Art, kennen. Deutsich sahen wir, wie sehr der eingelassene Metallsaden des Zellen-emails dem bloß aufgemalten Goldornamente überlegen ist, wie es auf zahlreichen chinessichen Borcellangeräthen vorkommt. Dies beweist also, daß der Sthl eines kunstzgewerblichen Gegenstandes mit der Solidität seiner Technik steigt. Die Schwierigkeiten der Emailarbeit rusen uns die Hindernisse in's Gedächtniß, welche Reim und Bersmaß dem Dichter darbieten. In der Ueber-windung dieser Schwierigkeiten zeigt sich der Meister.

Wir geben einige der schönsten Beispiele an. Zwei große Basen im Besitze des Hrn. André zeichnen sich durch die blühende Farbe ihres Emails aus. Eine Urne im Besitze des Hrn. Galichon, abgebildet in Burth's "Chefs d'oeuvre des arts industriels" zeigt dagegen matte und herbe Farbentöne (blan, grün, roth), versbunden mit einer wahrhaft klassischen Form. Die Emails des Malers Brion sind, bei geringer Schönheit und jüngerem Alter, besonders interessant wegen ihrer genauen Datirung. Eine Flasche mit schwarzem Grund aus der Periode King-Tai (1450—1466), eine andere, sehr ähnlich der ersteren, aus der Periode Kia Toing (1522—1566).

Auch der orientalischen Smails hat fich die moderne Nachahmung bereits bemächtigt. Hr. Reiber gab auf der Ausstellung von 1867 bei uns das Signal, die Hh. Mart, Chriftoffle u. A. folgten, bisher jedoch mit Beschränfung auf mehr fklavische Imitation und auf kleine Berhältnisse. Es wird noch einige Zeit brauchen, um den Styl bei uns einzubürgern und den Sitten und Anforderungen unseres Lebens anzupassen. —

Die orientalische Keramit ist so bekannt,\*) daß ich über sie nicht aussührlich zu sein brauche, obwohl sie durch glänzende Leistungen vertreten war. Wir eilen daher vorbei an den zahlreichen chinesischen Lasen, Lampen, Tassen u. s. w., dem Ergötzen der Liebhaber, an dem Kandelabern mit grellrothem Knauf, aus welchem eine blane Flamme herausschlägt, an dem japanesischen Porzellan, welches im Ganzen einen fünstlerischen Charakter hat und von welchem die Ausstellung eine in ihrer Art ganz einzige Sammlung darbot. Wir wollen nur kurz auf die ungemeine Wichtigkeit dieser Ubtheilung für das Studium der Landessitten und der künstlerischen Auschauungen jener Völker hinsweisen. Zwei ästhetische Grundsätze sind es namentlich, welche uns hier aus hundertsachen Beispielen in die Augen springen: das Streben nach Wahrscheinlichkeit und die Dyssymmetrie. Es ist genugsam bekannt, daß die seltsame chinesische Perspektive, mit übereinander statt nebeneinander ge-

<sup>\*)</sup> Die neueste Leiftung auf bem Gebiete ber zahlreichen einschlägigen Literatur, Alb. Jacquemart's "Merveilles de la ceramique" (3 vols, Paris, Hachette) wurde kürzlich in ber Kunste Spronik (Nr. 7) bes sprochen. Wir sind burch die Gesälligkeit des Herru hachette in den Stand gesetzt, unseren Leseru einige ber schwen Illustrationen bieses Wertes hier vorzusitheren.

stellten Kiguren, welche uns auf ben Bafen, Lampenschirmen u. f. w. begegnet, nicht aus Ungeschicklichkeit entspringt, sondern nur aus dem Streben nach Wahrscheinlichkeit. Man scheut davor zurück, in eine harte zusammenhäugende Dberfläche gleichsam Löcher zu machen, indem man die hintergrunde mit ihrer perfpektivischen Bertiefung und bem plastischen Bervortreten ber Figuren barauf zur Ericheinung bringt; man meint, die plaftisch gemalten Figuren mußten auf den Beschauer den Eindruck machen, als hätten fie die Oberfläche des Gefäßes durchbrochen und seien darüber hinausge= schritten. Man will felbft in ben gemalten Darftellungen lebender Wesen bas Brincip ber Flächen= ornamentation nicht aufgeben, welches bas herrschende, wenn auch nicht bas alleinherrschende, in der orientalischen Kunst ist. Daneben steht der Grundsatz der Dyssymmetrie. Alle Arten von Bebereien, Lacarbeiten, Malereien und namentlich feramischen Erzeugniffen der Chinesen und Japanesen geben Belege bafür. Gleichgewicht ber Maffen, Barallelismus ber Glieber und Ornamente, furg die Grundlagen unserer Kunft, die freilich oft zur Monotonie führen, kennen sie nicht. Sie setzen das Ungleiche einander gegenüber oder begnügen sich, den Gedanken nur ein Mal auszusprechen. Benn sie einmal symmetrisch komponiren, geschieht es nur scheinbar und nie mit geometrischer Benanigfeit. Die Mufter ber ichonften indischen Chawls find felten symmetrisch fomponirt und wieberholen fich faft nie. Dft glaubt man bas gleiche Motiv wiederkehren zu feben. Aber bei genauerer Betrachtung stellt es fich als ein burchaus verschiedenes heraus. Go find biefe Werke für uns eine Duelle fteter Ueberraschung und Anregung. Bir hegen die Ueberzeugung, daß man in den inbuftriellen Kreifen Frantreichs eines schönen Tages auch ben Reiz dieses äfthetischen Principes ertennen und in gleicher Weise komponiren wird.



Chinesische Porzellanschafe zum Opserzebrauch. Aus A. Jacquemart's "Merveilles de la ceramique."

(Schluß folgt.)

## Die internationale Kunstausstellung in München.

IV.

#### Plastif.

Die Renaissance hat die drei im Raum darstellenden Künste einigermaßen aus ihren Bahnen gerättelt. Wie die Architektur in ihrer äußeren Erscheinung mehr das dekorative Element vorkehrt und vorzugsweise auf malerische Wirkung der Massen hinarbeitet, so haben auch Plastik und Malerei ihre architektonische Stelle verlassen, um selbständig, aber auch oft ziel- und heimatlos dahinzutreiben. Sie haben dabei ihre Rollen in der Art gewechselt, daß fortan die Malerei die tonangebende Kunsk ward, deren Gesetzen sich die Plastik unterzuordnen hatte. Damit jedoch, daß dies als Thatsache hinzgestellt wird, soll es keineswegs als das Richtige unsere Huldigung empfangen. Wir müssen zwar, wie mit unserer Zeit leben, so mit ihren Anschauungen rechnen, allein die ewigen Grundgesetze jeder Kunsk sind nicht wie die bürgerlichen, die stets nur das relativ und momentan Beste sein sollen und können und, je nach Verhältnissen wechselnd, nur fertig werden, um Neuem Platz zu machen.

Um meisten unter den Künsten hat unter dem Verkennen ihres Wesens die Plastik gelitten. Ihr sehlt im Großen und Gauzen nicht mehr und nicht weniger als der Styl überhaupt. Sie bedient sich zumeist weder ihrer eigensten Mittel, um die jeweilige Idee zum Ausdruck zu bringen und ihr die plastisch entsprechendste Erscheinungssorm zu geben, sondern schielt nach der Schwesterkunst, der Malerei hinüber, um dieser den Effekt, den Schein abzulauschen und abzudorgen, noch berücksichtigt sie in ansreichender Weise den Stoff, in dem sie darstellt, indem sie das Modell mit wenig Rücksicht darauf bildet, ob es für Marmoransführung, Bronzeguß u. s. w. bestimmt ist, noch endlich unterscheidet sie schon im ersten Kompositionskeine klar genug, ob es sich um ein Werk im Runden oder im Relief handle, wodurch namentlich das letztere den größten Mißgriffen anheimfällt.

Benn wir von diesem Gesichtspunkte aus die drei Hauptgruppen der Blastik auf der Münchener Ausstellung, die italienischen, die frangofischen und die deutschen Arbeiten zunächst im Allgemeinen betrachten, fo vertheilen fich die Stulgebrechen ungefähr in folgender Beife: der Italiener befitzt am wenigsten ibealen und am meiften formellen Styl. Bei ihm ift gar feine Rebe bavon, Die feinem Berfe zu Grunde liegende Idee zum Ausdruck zu bringen; er hält es nicht für nöthig, sein Sujet anders denn als Folie für eine liebevolle Entwicklung formaler Schönheit zu behandeln, und bietet fo ohne alle Innerlichkeit und Wahrheit lediglich Baradeschaustellungen seiner Tüchtigkeit in Wieder= gabe rein äußerlichen Formenreizes. Dagegen gibt er fie mit vollem Berftandniß seiner plastischen Aufgabe als Künftler mit dem Meifiel, schafft Marmorarbeiten, die als solche vollfommen korrekt und vollendet find; ihm ift der Marmorstyl in Fleisch und Blut übergangen, sein Modell ist für die Marmoransführung im Ganzen erfunden, wie im Einzelnen durchgebildet. Bei dem Franzosen ist umgekehrt anzuerkennen, daß er mit Erfolg darnach ftrebt, feiner plaftifchen Erscheinungsform einen innerlichen Unebrud und möglichste Bahrheit zu geben, alfo das Befen feines Gegenstandes voll auszusprechen, eine Harmonie, in welcher er wenigstens nahe an Styl streift. Freilich geht er dabei zu weit und liebt es einerfeits zu outriren, andrerfeits aber ein gemiffes trankhaftes Ideal zu repräfentiren, feine Beroine ift nämlid nur zu oft die leidenichaftliche Grifette, wie fie auch das franzöfische Theater mit ihrer pseudoheldenhaften Größe beherricht. In einer den deutschen Beschauer erschreckenden Bahrheit prägt er das volle Wollen und Empfinden dieses seines Ideales aus, im schroffen Gegensate zu den

falten Schemen, welche als Dutendmodelle die italienischen Arbeiten entwerthen. Dagegen weiß er nur in Bronzesormat zu sthlissen und seine Schwäche namentlich im Reliesstyl ist unglaublich. Für ihn giebt es auch keinen Styl der Zeit nach, seine Werke tragen nicht das besondere Gepräge unseres Jahrhunderts, sondern je nach Zweckdienlichkeit, Moderichtung, Liebhaberei und Laune greift er hier in's Cinquecento, dort in die Zeit Louis XIV. oder in den Styl der römischen Kaiserzeit, noch lieber metirend, variirend und in allen Farben schillernd, wie im wechselsüchtigen Leben, so auch in der Kunst. Der Deutsche endlich stellt sich zwischen die beiden Nationen in die Mitte. Einzmal sich auf die typische Darstellungsweise und Formvollendung der Italiener wersend, namentlich wenn er seine Ausbildung in Italien geholt und dort längere Zeit thätig war, ein andermal in seiner kosmopolitischen Receptionsfähigkeit auch die technischen Geschicklichkeiten und Reizmittel der Franzosen nicht verschmähend, geht er in der Regel seinen akademischen Gang fort. Dasür bringt er Eines hinzu, was den Nachbarn sehlt: Gemüth. Für ihn ist die schale Masse der italienischen Darstellung so unmöglich wie die verbrannte Grisettenleidenschaft des französischen Ideals, keusche und naive Annuth zeichnet seine Werke aus, und zwar um so auffälliger, se mehr sie technisch den Itaslienern und an Energie den Franzosen nachstehen.

Albgesehen von den genannten Sthlichwächen der modernen Plastif kommt aber auch in dieser Kunst der bedenkliche Einfluß ihres Marttes noch viel mehr in Betracht, als in der Malerei. Da sich selten ein Künstler eutschließt, eine größere Arbeit in Marmor auszusühren, die nicht bestellt wäre, und da auch die unbestellten Modelle zuweist weniger aus unbeeinflußtem Schaffensdrang als mit Rücksicht auf die herrschenden Liebhabereien auszessührt zu werden pslegen, so ist, wie dies auch die Ausstellung unverkennbar zeigte, die Einwirkung des kausenden Publikums ungemein groß. Die Hälfte von allem verräth seine Berechnung auf fürstliche Salous, in welchen Damen die süße Herrschaft führen, und daß die letzteren reizende, naive Darstellungen vorzugsweise aus dem Kinderkreise lieben, wird ihnen nicht zum Vorwurse gereichen. So aber kommt es, daß abgesehen von dem mythologischen und allegorischen Gebiete blos aus der Gattung des Geure nicht weniger als 45 Kinderdarstellungen sich vorsanden.

Dieß führt uns überhaupt auf die Statistik der Ausstellung nach Gegenständen. Bon den 395 Nummern der Abtheilung gehörten 49 in die Rubrik der religiöfen Darstellungen; darunter fallt eine Zusammenstellung von 12 Apostelstatuen und von 6 Bennoreliefe febr in's Bewicht; nach beren Abzug bleiben 31 Rummern. Unter biefen fanden fich nur brei Meister von hervorragender Bedeutung; die Mehrzahl der Madonnen und Heiligenstatuen waren manierirte und kalte Kunstindustrieprodukte ohne neuen Gedanken und wahrhaft künstlerische Selbständigkeit. Glücklicher und mit mehr Liebe waren die alttestamentlichen und nicht für den Kult bestimmten (meist legendarifden) driftliden Gegenftände behandelt, zu welder Gruppe jedoch nur 9, darunter 4 altteftamentliche ge= hörten. Man muß daraus wie auch aus andern Erfahrungen schließen, daß die höhere Kunst sich mehr und mehr aus dem Dienste der Religion zurückzieht und den Platz rascherer und billiger Dutendfabrikation räumt, was wieder seinen Grund sowohl im mangelnden Kunstgefühl und Berständniß einer großen Zahl derjenigen zu haben scheint, welche Aufträge in dieser Richtung zu er= theilen haben, als auch in dem beschränkten Standpunkte derselben, indem sie ihren Auftrag nicht blos hinsichlich der Auffassung, sondern auch namentlich in Bezug auf den Zeitstyl, gegenwärtig mit Bevorzugung der Gothik vorschreiben. Daß ein wahrer Künstler, wenn er nicht, was wohl selten der Fall, die vorgeschriebenen Ideale aus den Kathedralen des 13. und 14. Jahrhunderts als seine eigenen betrachtet, namentlich der letzteren Anforderung gegenüber nicht allzufügig sein kann, versteht sich von selbst, und so zieht er sich von der Arena der religiösen Bildnerei um so lieber zurück, als die Besteller gewöhnlich kein Kunstwerk, sondern nur plastische Ausfüllung wollen und zu bezahlen in der Lage sind. Die Zeit, in welcher es das höchste Streben des Kunstfreundes war, ein bedeutendes Werk in seine vaterstädtische Kirche zu stiften und der höchste Stolz des Rünftlers, für sein Werk dort Raum zu erhalten, ist eben vorbei, und die Künstler arbeiren vielmehr für Salons oder Museen, welche letzteren namentlich in dieser Beziehung an die Stelle reicherer Kirchen getreten sind, aber schon des Gegensates wegen, wie nach dem Borbilde der Antikensammlungen, auf andere als religiose Gujets hinlenkten. — Museen also verlangten vorzugsweise mythologische Darstellungen, welche

auch durch ben Umftaud naher gelegt maren, daß ber junge Künftler feit einigen Jahrhunderten (um nicht zu sagen, seit Nicolo Bisano, fo boch wenigstens seit ber Gründung ber Paduaner Malerschule) seine Ausbildung aus der Antike bezog und bezieht. Daß unter den 59 Nummern mythologischer Darftellungen Umoren und jugendliche Sathrn, von ersteren allein 18, von letteren 14 Stud, fomit mehr als bie Salfte ber gangen Gruppe, bas Uebergewicht hatten, erklart fich aus bem Dbengesagten, wie aus ber vorwiegenden Tendenz zum Genrehaften, welchem auch ber größere Theil bes Restes bieser Gruppe angehörte. Es scheint fast, als ob nur noch ber kaum ber Akademie entwachsene Künstler sich an ein größeres mythologisches Sujet macht; ersahrene Männer, welche Markt und Nachfrage kennen, geben nicht leicht über ben erotisch-bakchischen Kreis hinaus. Dem ber Mythologie theilweise verwandten Gebiete der Allegorie gehörten 39 Berke an, unverhältnißmäßig viele im Bergleich mit den religiöfen und mythologischen, deren weit größere Berechtigung wenig= stens die fünffache Broduktion voraussehen lassen sollte. Allein gerade die innere Leerheit solcher (Begenstände ist besonders den Italienern erwünschte Folie zu ihren technisch zund formalschönen Bravour stücken, und nur so wird 3. B. das dreimalige Auftreten des Frühlings neben zweimaligem der Flora (ber anderen Sahreszeiten nicht zu gedenken), nur so die Bezeichnung: Bescheidenheit, Unfchuld, Traum der Unschuld u. s. w. erklärlich. Um besten find diese Dinge immer wieder, wo fie genreartige Auffassung zuließen. — Wachsende Bedeutung scheint allmählig das Feld der Boesie und nament= lich ber germanischen zu gewinnen, wie 20 Darstellungen aus biefem Gebiete bezeugen, so aus bem deutschen Borrath Lorelen (zweimal), Hagen, Brunhilde, Tannhäuser, Lohengrin und Elsa, Aschen= bröbel, Fauft und Gretchen (zweimal), aus Dante Beatrice, aus Shafespeare Romeo und Julia, Othello, Desdemona, Hamlet, Ophelia, Lady Macbeth, aus Calberon das Leben ein Traum, aus Lafontaine die Grille, aus Göthe Lotte. Wie viel Unerfreuliches barunter ift, und wie formal und äußerlich namentlich die Italiener derlei Stoffe behandeln und zwar hier in der auffälligsten Weife, weil jeder Beschauer die innere Bedeutsamkeit solcher Gestalten sucht, werden wir noch im Einzelnen sehen. — Geschichte serner verträgt sich nur dann mit der Plastik, wenn ihr die Sage verklärend, gleichsam fünstlerisch vorbilbend, zur Seite steht, und ihr entweder ein allegorisches oder ein genrehaftes Element abgewonnen werden kann, um das Berständniß zu erleichtern. Wie wirksam dann historische Sujets werden können, zeigt Hannibal mit dem Adler, Giotto und felbst der fonst weniger gelungene jugendliche Michel Angelo; wie felten aber die nöthigen Bedingungen zusammentreffen, die geringe Bahl (ein halbes Dutend) ber hieher gehörigen Berke. Daß bas Statuarische im engeren Sinn in fo geringer Zahl (19 Nummern) zugegen war, liegt in ber Natur ber Sache. Wie Koloffalstatuen und unfere forense Plastif muß der in die Sohe strebenden Architektur wegen koloffal fein — als ein greller Mifton in dem fanften Utford von Salon- und Mufeumsstücken erscheinen und so ben Nachtheil des Disharmonischen sich selbst zuziehen, so wirken sie auch verkleinernd auf die Umgebung und drücken die Wirkung ber anderen Werke herab, ohne badurch felbst zu gewinnen. nur eine Roloffalftatue in ber Ausstellung mar (und auch biese mare, so vortrefflich fie an fich ift, aus ben angegebenen Grunden beffer meggeblieben), fo ift ber Grund bavon keineswegs in bem in biefer Richtung herrschenden Mangel, über ben wir uns wenigstens in München keineswegs zu beklagen haben, sondern außer den anderen angegebenen Berhältniffen hier eher im Gegentheil zu suchen. Bir aber find an das Roloffale bei Chrenftandbildern fo gewöhnt, daß wir lebensgroße felbst unter ben günstigsten Bedingungen, wie in der Ausstellung mitten unter theilweise unterlebensgroßen Werken, nicht mehr vertragen, wie benn felbst bas treffliche Rauchstandbild von Drate winzig erschien. Unter Lebensgröße aber verschrumpsen Standbilder leicht zur Dsendekoration und finten felbst zum NippeBartigen herab. In solchen Fällen ift immer die Bufte mehr am Blat, die auch außerordent= lich zahlreich vertreten war. Unter ben 86 Buften befanden fich 33 Portraits nach dem Leben, woran sich 15 mehr ober weniger ideale Porträts berühmter Personen der Vergangenheit anreihten. Nur wenige Buften waren rein idealer Ratur, und bann meift Allegorien, wie Benetia, oder Poefie, zahlreicher dagegen (12 Nummern) waren ideal gehaltene Studienköpse, meist von Italienerinnen, eine erfreuliche und die Gewähr dafür gebende Erscheinung, daß jene Leerheit und lediglich äußerliche Formen= schönheit, welche als ein so großer Mangel der italienischen Plastif beklagt worden ist, nicht zur allgemeinen Schablone werbe. — Nach bem Gefagten felbstverftandlich ift endlich, daß unter allen

Kategorien die des Genre neben den Büsten am stärksten vertreten war. Es sind nämlich nicht bloß 84 Stück von dem ganzen Vorrath dem reinen Genre angehörig, sondern es verdoppelt sich diese Zahl nahezu, wenn man das Genreartige der anderen Gruppen dazurechnet, so daß es diese Gattung allein nahezu zur Majorität in der ganzen Versammlung brachte. Es ist schon berührt und erklärt worden, daß unter der großen Auswahl das Kindergenre so start überwiegt; es braucht daher nur hinzugesügt zu werden, daß hinsichtlich der formalen Vollendung diesem Gebiete der Preis gebührt. Auch das Thiergenre war in 56 Stücken, worunter freilich mehr als die Hälfte in Nippessgröße, trefslich vertreten, doch gerade in den bedeutendsten Stücken in der Form von technischen Brasvourleistungen in Marmor, welche den naturgemäßen Aufgaben des Meißels geradezu Hohn sprechen.

Indeß es ift Zeit, uns zum Einzelnen zu wenden. Wenn wir dabei wieder zu der Gliederung bes Stoffes nach ben drei Hauptnationen zurückgreifen, so gebührt Italien der Bortritt. Wir finden hier zwei Schulen, die römische, durch 25 Meister vertreten, und die maisandische mit 19 Bertretern, neben welchen brei Florentiner, zwei Bildhauer von Como und einer von Turin mehr vereinzelt steben. Die Rönier behaupten noch immer den Borzug größerer Rlassicität, und stellen sich schon dadurch an die Spitze. Diese Klassicität ift freilich zumeist die Canova'sche und um vieles weichlicher, glatter, finnlicher und boch äußerlicher als bie autiken Borbilder felbft. ftaunlich gart, fufilich fentimental, und nicht blos im Gewand, fondern in ber gangen Geftalt weich fließend oder vielmehr schmelzend erscheinen die Flora von Amadori, die Nacht von Ansiglioni, beren Grazie bes hinschwebens über bie Erdhemisphäre, verbunden mit dem feinen Fluß des föstlich brapirten Gewandes mahrhaft entzudend ift, wie nicht minder die Beatrice von Fabi-Altini. Bon ähnlicher Zartförmigkeit ist Baratta's Mädchen mit dem Lamm (oder S. Ugnes?) mit klassichem Gepräge durch den allgültigen Musenkops, wie ich ihn seines indisserenten Ausdrucks wegen nennen möchte, und dem vielfältlichen oder vielmehr fnitterigen Gewande, deffen parallele Faltenlage ihr Borbild in der italienischen Bäsche des Alterthums wie der Gegenwart hat, die ohne Anwendung des Plätt= eisens das feine Gefältel vom Auswinden beibehält; der schienen Gestalt scheint leider ein Zuckerbäcter ein Ofterlamm in den Arm gegeben zu haben. Hierher gehört auch die Benus von Luccardi, eine fehr feine Arbeit mit rosenbefränztem Backfischköpfchen, der Frühling von Lombard i, die siegende Schönheit von Majoli, die Nächstenliebe (ohne Schrift ebenso für Clio zu halten) von Galletti, an welchen Werken insgesammt Canova'sche Arrangements, Formen und Meifel = beziehungsweise Nafpelführung erkennbar find. Nicht weniger in ihrer Urt befriedigen drei Werke biblifchen Inhalts, nämlich Ruth und Naemi von Bughelmi, in vieler Beziehung ein Gegenftud zur Merope- und Nephtosgruppe von Menelaos in der Billa Ludovifi, die Rathbedürftigkeit der Jugend und das ruhige Denfen des Alters, oder überhaupt mehr, weil die Darftellung boch noch zu äußerlich ift, Jugend und Alter darafterifirend, ferner die Susanna von Lombardi, beren flassisch-orientalischer Kopf mit Ropfput, wie bas ber Situation entsprechende Rauern bes üppigen Rörpers auf einem ägyptischen Kapital einen bedeutenden Eindruck macht, wozu noch die nicht zu duftelige Arbeit wie die naturliche und doch ideale Schönheit wesentlich beiträgt. Die Ruth von Bompiani legt ihre schöne Hand wohl zu kokett an bas Rinn, ist jedoch sonst nicht minder trefflich. Biel unbedeutender sind die Darstellungen aus dem Gebiete der Poesie: Amadori's Romeo und Julia, von welchen der Erstere als gewöhnlicher Turnierheld tein Gingeben auf die dem Dichter vorschwebende Gestalt zeigt, so wenig wie Biggi's Lady Macketh, deren Händeverdrehen noch nicht halbwegs die berühmte Scene wieder= gibt, welche eine viel bedeutendere Gestalt vom Scheitel bis zur Sohle erforderte. Gin nicht minder als Romeo und Julia langweiliges Gewandwerk ift die Bia de Toloma von Bianchi. Wenn aber äußere Formenschönheit und Beiwerk bas Hauptstreben ber Italiener und Individualisiren und -Charafterifiren ihre schwächfte Seite ausmachen, jo find felbstverständlich die Buften in der unvortheil= haftesten Lage. Die Desdemona von Bianchi und die Kleopatra von Ciniselli könnten ebenso gut auch alles andere sein, wie das Genannte. Auch die junge Bakchantin von Bottinelli, Frühling Sommer, Herbst und Binter von Luccardi treten uns als inhaltlose und langweilige Schönheits= paraden entgegen. Bortheilhafter erscheinen die beiden Charakter= und Rostumbuften von Garofali, die Römerin und Sarazineskerin, deren nationale Typen, verbunden mit dem landesüblichen Ausputz, Beitidrift fur bildende Runft. V.

neben ber Bewunderung der eigenthümlichen Schönheit und vollendeten Arbeit auch einiges Interseffe erregen.

Mehr Selbständigkeit und naive Anmuth als biese rein idealen Werke entwickeln bie Genrebarftellungen ber römischen Runftler, und zwar besto mehr, je weiter fich ber Gegenstand von idealer Auffassung entfernt. Die pompeianische Toilette von Bottinelli hat noch zu wenig Genrefrifche und arbeitet zu fehr auf Canova'fche Extremitäten, b. h. übernaturlich garte Bilbung von Sanden und Fugen mit venusartiger Fingerstellung hinaus, als dag unmittelbare Bahrheit Die Empfindung beleben fonnte. Ebenfo verhält es fich mit Lombardi's Unichuld, bei welcher es dem Runftler überdieß zu fehr darum zu thun war, mit dem theils herabgefallenen, theils aufge= hobenen hemden sinnlich zu wirken, so daß wir trot bem Spiele mit zwei Tauben nicht zu einem "unschuldigen" Eindrucke kommen können. Dasselbe Manöver mit dem mühsam naturalisirten Bemb, beffen Nähte, Plättfalten, Gäkelspigengarnituren u. f. w. die Bewunderung aller hausfrauen erregten, findet fich öfter angewandt. Sehr pikant unter ben Madchen im Bemb ift die italienische Braut von Spertini, die ichreibend an einem eleganten einsußigen Tischden (einem technischen Runftstücken) sitzt und ihren Geliebten ermahnt, daß er ihres gemeinsamen Eides, sich nicht eher zu verbinden, als bis das ganze Baterland befreit fei, eingedenk, in den Kampf gehen folle, um nach fieg= reicher Rückehr ihre Hand zu empfangen. Der Brief der hübschen Kalligraphin liegt fertig bis auf bie Unterschrift auf dem Tische, allein in dem zarten sanften und nichts weniger als erregten Gesichtden, das den Geliebten lieber in der Loge sehen als zum Kampfplat kommandiren würde, liegt fein Junke einer Beroine. Nicht minder anziehend ift Roffetti's lefendes Madchen, beffen nackter Rumpf allerdings zu wenig modellirt, das aber sonst höchst anmuthig komponirt ift. Das schöne Badfischen flicht mechanisch einen Bopf, ihr zartes Gesicht aber ift aufmerksam bem auf bem Knie ihres übergeschlagenen Beines liegenden Buche zugewandt, in das man sich allerdings gern mehr Poefie hineindenken möchte, wenn dieß nicht die deutlich lesbaren Borte: Self-Culture-Facilities and Difficulties (wohl ein Roder für einen britischen Räufer) unmöglich machten. Bande und Tugden find wieder von jener bewundernswerthen Arbeit, wie sie unsere deutsche Kunst kaum je erreichen wird. — Das Kindergenre ift von ben römischen Rünftlern besonders reichlich beracht. Kind mit Hund wiederholt sich viermal, reizend von Baratta, ein Hund einem knieenden Mädchen die Bange ledend, gut von Bigarri, ein Knabe in gleicher Behandlung, auch merkwürdig als Bronzeguß unter der soust exclusiven Marmorgesellschaft Italiens, wie auch von Cantalamessa und besonders von Unfiglioni, der einen Anaben (Amor) einen wüthend vordrängenden Hund von außergewöhnlicher Naturwahrheit mit beiden Armen zurückalten läßt. Daran reiht sich der reizende Anabe von Andrei, der, sein Hemden über dem Arm haltend, mit Bögeln in einem Neste spielt, das er in seiner Linken hält. Die Berle unter diesen Kinderspielen mit Thieren ist jedoch die meister= haste Gruppe von Monteverde, Kinder mit einer Kate spielend, dem Bernehmen nach jetzt im Besitze bes Königs von Bürtemberg. Ein größeres Madden im Bemb will bem fleine= ren, auf einem Stuhle sitzenden Brüderchen eben einen Schuh anziehen. Diefes aber kummert sich wenig um die Befchleunigung feiner Toilette, fondern wendet die gange Aufmerkfamkeit einem Ratchen zu, das auf dem Ruden liegend ein über dem Stuhl hängendes Gewand herunterzerren will. Die schalthafte Freude des Kindes, die sich in jeder Bewegung, vom weitgeöffneten Munde bis zu ben gespreizten Zehen, in welchen eine Art von Borempfindung der Ratenpfote liegt, äußert, ift hinreißend, wie der Reichthum und die technische Bollendung der Gruppe bis zum Beiwerk, bem Stuhlbeschläge, dem Schuh und zerbrochenen Teller am Boden ungemein befriedigend. — Auch das Kinderpathos ist in drei römischen Werken mehr gelungen, als sonst das gereistere Pathos, namentlich in dem Waifenfind von Taglioni, welches weinend ein Medaillon vor fich halt, mahrend ein hund sich theilnehmend an sie lehnt, wenn auch gerade hier die hemdmanie der Italiener durch den raffinirten Naturalismus empfindlich ftort, ferner in dem "ersten Schmerz" von Cinifelli, ein Mädchen barftellend, das einen todt in ihrem Schoofe liegenden Bogel beweint, und endlich in anderer Art in der "Lannenhaften" von Biella, einem saulen Kinde, welches, das zerknitterte Lernbuch in ber Hand, ben Ropf trotig zwischen bie Schultern stedt, wobei natürlich wieder bas herabgefuntene Bemo feine besprochene, bier wieder paffendere, Rolle spielt. Bum Rindergenre

darf man anch die zwei Allegorien von Rossetti, Eisenbahn und Telegraph, rechnen, Kindergestalten mit den entsprechenden Attributen, welche den Meister des lesenden Mädchens als auch im Bronzeguß tüchtig erkennen lassen. Das römische Thiergenre endlich ist technisches Birtuosenthum, namentlich die beiden Stücke aus dem Hühnerhof, Hahnenkampf und Henne mit Küchlein, von Lombardi, nicht jedoch ohne dabei den soust die Italiener auszeichnenden Marmorsthl abzuschütteln. Gut sind auch die Ziegen mit der Eidechse und der Affe mit dem Früchteforb von demselben Meister.

R.

(Schluß folgt).

# Kunfliteratur.

Ausgemeines Künstler-Lexikon. Unter Mitwirkung der namhaftesten Fachgelehrten des In- und Auslandes herausgegeben von Dr. Julius Meher. Zweite, gänzlich neubearbeitete Auslage von Nagler's Künstler-Lexikon. Erster Band. Erste Lieferung. Vorbericht I—XII. Text: Seite 1—72 (Signatur 1—9). Leipzig, W. Engelmann. 1870. gr. 8.

Ber ben ersten flüchtigen Blid auf die wahrhaft gigantischen Berhältnisse bes hier angezeigten Unternehmens wirft, könnte versucht sein zu glauben, die Zeiten eines Salmasius und Scaliger, eines Graevins und Gronovius seien wiedergekehrt. Es haudelt sich um ein Werk der allerumfaffenoften Urt, ein Werk, bas ben oft als Aushängeschild migbrauchten Titel nun einmal zur vollen Bahrheit machen will. Der Gesammtinhalt ber Künstlergeschichte, Alles, was nur irgendwie und wo auf dem weiten Gebiete menschlicher Kunftsertigkeit von den Zeiten des Alterthums bis auf die Gegenwart ein persönliches Leben gewonnen hat, soll hier zusammengesaßt werden. Nicht nur Leben und Werke ber Urchitekten, Bildner und Maler, sonbern auch bas gesammte Schaffen ber zeichnenden Künste, des Rupferstichs und der Radirerkunft, des Holzschnittes und der Lithographie follen in dem Lexikon begriffen sein. Und nicht minder werden aus ben verschiedenen Zweigen ber gewerblichen und beforativen Runfte, 3. B. ber Gefägmalerei und Gemmenschneibekunft, alle, selbst bie geringfügigsten Namen, fei es einzeln, sei es in Gruppen zusammengeordnet, bier anzutreffen fein. Auch ungenannte Meister, soweit fie einen ausgesprochenen Charafter haben, und felbst= verständlich bie gablreichen Monogrammiften (wie z. B. ber Meister mit bem Anker, ber Meister E. S.) werben anhangsweise in einem besondern Bande ihre Behandlung finden. Benn wir bie Freude haben werden, das Werk vollendet vorliegen zu sehen, wird dadurch die Masse der zerftreuten Auffätze, Sandbucher und felbst Monographien zum großen Theil überfluffig gemacht sein und das Meher'sche "Allgemeine Künstlerlexikon" die reichste, zuverlässigste und zugänglichste Fundgrube jedweder Belehrung für ben Runstfreund und Rünftler wie für den Runftforscher selbst bilben.

In erster Linie für ben Forscher! Und bas ift es zunächst, wodurch bas vorliegende Werk über die Folianten jener Eingangs erwähnten Thesauren-Literatur zu einer eigenthümlichen Schöpsung unserer heutigen Wissenschaft sich erhebt. Der kolossalen Breitendimension soll eine angemessene Tiefe der Anlage entsprechen. Der zur Darstellung gebrachte Stoff soll nicht kompilatorisch von der Oberstäche abgerahmt, sondern aus den Quellen der Forschung selbst geschöpst sein. Aus dieser Forderung folgt, daß die ungeheure Arbeit, welche hier zu volldringen ist, nicht das Werk eines Einzelnen, sondern nur das einer Gesammtheit sein kann. Der Herausgeber hat sich demnach mit nahezu einem halben Hundert seiner deutschen Fachgenossen und fast ebenso vielen ausständischen Kunstforschern in Verbindung gesetzt und für jede Branche die kompetentesten Kräfte

20\*

gewählt, so daß wir in dem Werke die neuesten Ergebnisse der Denkmälersorschung und bes in jüngster Zeit so fruchtbar gewordenen archivalischen Studiums unmittelbar aus den Händen der betressenden Arbeiter selbst empfangen werden. Daß der Bersuch gelungen ist, die ausländischen Bertreter der Kunstwissenschaft in dieser Weise zu einem deutschen Werke heranzuziehen, halten wir mit dem Herausgeber sür ein bedeutungsvolles und erfreuliches Zeichen der Zeit. "Unzweiselshaft liegt in der Aufgabe unseres Zeitalters, bei dem ihm eigenthümlichen Austausch aller seiner Interessen und Bestrebungen, auch das wissenschaftliche Zusammenwirken der verschiedenen Nationen. Diese Arbeit sucht aus seinem Felde unser Lexikon zu vollziehen. Bon zeher ist der deutsche Geist auf seine Eigenschaft, auch das Fremde sich anzueignen, stolz gewesen; dann aber ist es, so meinen wir, nicht minder seine Pflicht, den hohen Werth der ausländischen Wissenschaft dadurch anzuerkennen, daß er tieser sür ihre eigenen Leistungen das Wort leiht und sich insoweit begnügt, mit seiner Sprache das Mittel der gemeinsamen Mittheilung abzugeben."

Allerdings entspringt dem Herausgeber aus diefem genossenschaftlichen Charakter der Arbeit für sein hochgeftedtes Biel eine große Schwierigkeit, nämlich bie ber Schriftftellerischen Berarbeitung und fünftlerischen Abrundung eines aus fo verschieden gearteten Sanden ihm bargereichten Materiales. Das neue Lexikon soll nämlich auch in seiner ganzen Darstellung bem Ibeal unserer historischen Wissenschaft entsprechen. Es soll ebenso fehr ein lesbares Handbuch, wie ein gründliches Quellenwerf fein. In jeder Künftlerbiographie foll ein flares, geschloffenes Bild ber Perfonlichkeit und fünftlerischen Birffamkeit bes Meisters geboten werben. Bei ben untergeordneten Runftlern tann bies in mehr summarifder Beise gefcheben. Die Arbeiten über bie Meifter erften und zweiten Ranges bagegen werden zu formlichen Monographien fich geftalten, in welchen bas Bilb ber Thatigfeit bes Gingelnen fich zu einem Gefammtbilbe ber Zeit erweitert und ein abidliefentes Urtheil über die Stellung des Rünftlers zu feiner Runft überhaupt gefällt werden foll. Diefen größeren Auffäten über die Sauptmeister werden eigene vollständige Berzeichniffe ihrer Berke beigegeben, mit genauer Brufung ber Echtheit, in dronologischer Ordnung, mit Angabe ber Lokale, wo fid bie Werke gegenwärtig befinden, endlich auch mit Rudbliden auf ihre Wanderungen, Beschädigungen, Reftaurationen u. f. f. In welcher Form fich ber Berausgeber die Biographien ber Meister ersten Ranges benkt, hat er unfern Lesern burd bas Beispiel seines Aufsates über Leon Battifta Alberti bargelegt, welchen wir im vorigen Jahrgange ber Zeitschrift abgedruckt haben. Weggelassen war bort nur die Angabe der Literatur und der von den Werken des Meisters vorhandenen Abbildungen, welche im Lexikon jedem Artikel angehängt werden. Die Nachweise der Abbildungen, in den meisten Fällen Ergebniffe besonderer langwieriger Studien, verdankt bas Lexikon feinem kunftfinnigen Berleger, dem auf dem Felde der bibliographischen Literatur und der Aupferstichkunde rühmlichft bekannten Brn. B. Engelmann. In welcher Beife auch in ber Anlage biefer Abbilbungsverzeichniffe fritisch zu versahren ift, wird zunächft an bem Beispiel ber Stiche nach Allegri (Correggio) gezeigt werden.

Bis zu viesem Meister ist nämlich das Erscheinen des Lexikons vorläusig noch nicht gediehen. Das fürzlich ausgegebene erste Heft sührt die Darstellung nur bis in die Mitte des zahlreichen Künstlergeschlechtes der Adam. Den 72 kompreß gedrucken, zweispaltigen Seiten entsprecken ungefähr 18 des Nagler'schen Lexikons, worans auf den Umfang des neuen Unternehmens geschlossen werden mag. Eine genauere Vergleichung der beiten Texte zeigt, daß von dem älteren Verke, als bessen, zweite gänzlich neubearbeitete Auslage sich Meher's Lexikon ankündigt, in Wahrheit kein Stein auf dem andern geblieben ist. Das erste Heft des neuen Werkes umfaßt allein gegen 200 Künstlernamen, während das alte innerhalb berselben alphabetischen Grenzen deren 80 zählt. Und dabei sind häusig an Stelle ganz kurzer Notizen, oft nur von wenigen Zeilen, spaltenlange Nachweise mit ausssührlichen biographischen Darstellungen und Abbildungsverzeichnissen getreten. Die Abondio z. B., welche bei Nagler mit 20 Zeilen abgethan werden, süllen bei Meher 8 Spalten. Als Versassen einen sich hier und bei zahlreichen anderen Artikeln der Herausgeber, wie überhaupt das Eigenthum an sämmtlichen neu gearbeiteten Beiträgen jedem Autor durch Namensunterschrift gewahrt ist.

Die typographische Anordnung bes Textes - ein wichtiger Bunkt bei Werken dieser Art -

ist ebenso praktisch wie der Druck schön und korrekt. Schon dieser technische Theil der Herstellung allein erfüllt gewiß jeden in solchen Dingen einigermaßen Erfahrenen mit Bewunderung.

Möge nur bem Herausgeber und bem Berleger ihr muhfeliges Umt burch ein treues Ausharren ber Mitarbeiter erleichtert werden! Dann sind wir überzeugt, daß hier ein Werk der Boll= endung entgegen reifen wird, welches zu den Denkmälern der Wissenschaft unsrer Zeit zu rechnen ist und alle Eigenschaften besitzt, um zur Wahrung der Weltstellung unserer Literatur sein reich= bemessenes Theil beizutragen.

C. v. L.

## Englische Dürer-Literatur.

Drei Jahre nachdem in köftlicher Ausstattung ein französisches Buch über Dürer erschienen ist, erblicken gleichzeitig nur zwei englische Bearbeitungen besselben Stosses, beibe in illustrirten Luxusausgaben, das Licht — des Buchhandels, die eine aus der Feder der Frau Charles Heaton\*), die andere von Herrn William B. Scott.\*\*) Dies Zusammentressen dürste insosern nicht zusällig sein, als beide englischen Autoren durch Narren's Werk ihre Auregung erhalten zu haben scheinen. Wie der Franzose, geben beide Uebersetzungen von Dürer's Benetianischen Briesen und seinem Tagebuche von der Neise nach den Niederlanden — recht und schlecht, soweit es die mangelhaften Ausgaben, die wir bisher davon besitzen, und die nicht minder mangelhafte Kenntniß unseres geliebten Deutsch eben erslaubt. Was diesen Uebersetzungen sonst als Fassung beigegeben ist, kann zwar nicht auf originalen oder gar wissenschaftlichen Werth Anspruch machen, immerhin ist es uns aber doch ein ersreuliches Zeichen für die Werthschäung Dürer's im Auslande, daß zwei der ersten englischen Verlagshandslungen in so glänzender Weise einem offenbaren Bedürsnisse entgegenzusommen vermeinen. Wir Deutsche haben hierzu gewiß nicht das böse Beispeil gegeben, denn auch unser bestes Werk über Dürer, das von A. v. Ehe, erschien 1860 zu Nördlingen in ganz bescheitener wohlseiler Ausstattung und ist gleichwol, wie die neue Titelausgabe beweist, noch heute nicht vergriffen.

Doch wir thun Frau Heaton Unrecht, wenn wir ihre Arbeit mit der Scott's zusammenstellen, ohne beibe gebührend zu unterscheiden. Die Schriftstellerin zeigt bei bescheidenem Auftreten ein redliches Bestreben die in ihrem Bereiche liegende deutsche Kunstliteratur zu benutzen und sich in diesem und jenen Punkte Klarheit zu verschaffen. Sie hat eine Ahnung von dem Mißbrauche, der mit Dürer's Namen in Bezug auf Bilder getrieben wird, und versucht sich sogar in selbständiger Kritik. Dazu sehlt es ihr allerdings an genügender Fach = und Literaturkenntniß und so geräth sie stets wieder in eine gewisse hausbackene Redseligkeit, die das ganze Buch charakteristrt. Auffallend erscheint es, das Frau Heaton sich sakschene Redseligkeit, die das ganze Buch charakteristrt. Auffallend erscheint es, das Frau Heaton sich sakschene Redseligkeit, die das ganze Buch charakteristrt. Auffallend erscheint es, das Frau Heaton sich sausschließlich an Dürer's Texte bei v. Murr hält und weder von Campe's Berbesserungen, noch auch von v. Epe's ost sehr glücklichen Emendirungen schwieriger Stellen Gebrauch macht. Manchmal freilich, z. B wenn sie das Wort "Mohrin" S. 298 gar nicht versteht, da können weder Dürer's "altdeutscher Dialekt", noch auch seine unglücklichen Hesen wenig Belehrung bieten kann, so bleibt es doppelt bedauerlich, das auch die reiche Alustration des Bandes saft gar nichts Neues und Ersreuliches bietet. Mit Ausnahme einer nicht bedeutenden Zeichnung und einer mehr als zweiselhaften Stulptur sind durchweg nur Kupferstiche und Helgschnitte reproducirt,

<sup>\*)</sup> The history of the life of Albrecht Dürer of Nürnberg etc. London, Macmillan and Co. 1869.

<sup>\*\*)</sup> Albert Dürer, his life and works, including autobiographical papers and complete catalogues etc. London, Longmans, Green and Co. 1869.

und überdies noch bloß photographisch und phototypisch. Bon diesen befindet sich nun doch fast in jeder Stadt leicht ein Exemplar oder eine der zahllosen Kopien. Umsonst erwartet man in dem Prachtbande eine Wiedergabe der vielen fast ganz unbefannten Zeichnungen, die sich derzeit in Engsland besinden. Sonderbar erscheint geradezu die direkte Benutzung von Förster's Stich nach Dürer's Selbstporträt und vom Nosenkranzsest und Allerheiligenbild aus E. Förster's "Denkmalen der deutschen Kunst", und naiv klingt dazu das Bedauern der Versasserin, daß sie nicht in gleich bequemer Weise das noch niemals veröffentlichte Hauptbild: Mariä Himmelsahrt dem Leser photographisch darbieten kann. Solche Fabriksarbeit steht mit dem äußeren Glanze des Großektav-Bandes in grellem Widerspruch und zeugt nicht für den guten Geschmack der Leserwelt, auf die gerechnet wird. Gleichwohl überragt die Leistung der Engländerin weitaus das Buch ihres Konkurrenten.

herr William B. Scott, der sein Werk mit sechs eigenhändigen Radirungen — mit Verlaub gesagt — geziert hat, scheint jener Masse von Zwittertalenten anzugehören, welche die Sünden ihrer Feber durch die Berdienste ihres Pinsels, und hinwiederum die Gebrechen ihrer Kunstprodukte durch ben Ueberschuß an theoretischem Wiffen zu erklären hoffen — Beides ohne Grund und ohne Erfolg. Der Rest wäre hier Schweigen, wenn es nicht gälte, doch vor der anmaßenden Unwissenheit, die sich hinter bescheidenen Redensarten verbirgt, zu warnen. Wenn es ber Berfaffer auch nicht schon in der Borrede ausspräche, daß Heller die Autorität sei, der er vornehmlich folgte, seine fogenannten "vollständigen Kataloge" von Dürer's Werfen würden es schwerlich klar machen. Die Leser ber Beitschrift werden sich vielleicht noch vom Anfange bes verflossenen Jahrganges her des in eine Initiale gefaßten Porträts von Dürer's Frau erinnern, mit der Unterschrift: "Mein Ugnes". Nicht genng, daß hier herr Scott nach wie vor Mein August "My Augusta" liest und mit hilfe eines Edinburgh Reviewer's - Lord Byron'ichen Angedeukens! - barauf eine tolle Sypothese baut, er hat S. 310 die Dreiftigfeit zu bemerken: "In Braun's Katalog der Wiener Photographien, wird die Zeichnung Agnes Dürer genannt, was offenbar ein Irrthum ist." Für ihn existirt noch ein Künstler Namens "Largkmair", wovon ein Seitenstück nur noch im Katalog der Wiener Belvederegalerie zu finden ist; er glaubt noch an ein Gemälde Dürer's von 1506, den h. Bartholo= mäus barstellend, bagegen kennt er bas Rosenkrangfest nicht. Ueberhaupt führt er fast überall und mit peinlicher Konfequenz alle falichen Bilber als echt, die echten als zweifelhaft ober gar nicht an; ber geographischen Schniger wie "Baireuth in Preußen" "Luiz" ftatt Linz in Desterreich ganz zu geschweigen.

Die Unzulänglichkeit folder Bucher fteht in einem beklagensmerthen Migverhältniffe zu ber Berehrung, beren sich Dürer nunmehr im Anslande erfreut; und dieselben wären wenig geeignet sein Ausehen basellift zu befestigen und zu erhöhen, wenn es nicht in der ficheren Grundlage ber Schätzung seiner eigenen Berke wurzelte. Unsere neuere Kunftliteratur hat weniger zur Berbreitung von Dürer's Ausehen beigetragen, als man nach ihrer viefachen Beschäftigung mit tem größten beutschen Meister voraussetzen könnte. Mit gewohnter nationaler Selbstverläugnung verhalten fich selbst seine besten Kenner kalt und fritisch gegen Dürer. Man lese nur den betreffenden Absatz in Waagen's handbuch ber beutschen Malerschulen ober ben Baffus v. Epe's über die Randzeichnungen zu dem Webetbuche Raifer Maximilians I., diese beutschen Loggien, S. 376, wo der fonft so verdiente Schrift= steller gegen das "große Aufheben protestirt, das man von jeher mit denselben gemacht habe" und bas "Mifflingen bes Berkes" damit entschuldigen zu muffen glaubt, baß es eine bloße "Gefällig= feitsarbeit" gewesen sei. Golden Thatsachen gegenüber muß es uns wohl thun in frember Sprache ciner fo tiefen und warmen Burbigung unseres Durer's zu begegnen, wie fie z. B. F. Reiset in seiner Notice des Dessins du Louvre I. pag. 352 ff. veröffentlicht hat. Stünden die obengenannten eng= lischen Schriftsteller auch unr annähernd auf der Bohe dieses Gelehrten, leicht würden dieselben in uns Lobreduer nicht bloß ihrer gnten Absicht sondern auch ihrer Berdienste finden.

Mt. Thausing.

## Motizen.

Die vermeintlichen Driginalgemälde von Carstens im Thorwaldsen-Museum zu Ropenhagen find Ropien. Berrn Dr. Riegel fint wir fur bie erneute, mit ichatbaren Un= merkungen versehene Ausgabe von Fernow's Biographie des Carstens gewiß zu lebhastem Danke verpflichtet. Bar er boch ber Erfte, welcher burch unermubliche Rachforschungen es ermöglichte, eine umfaffende Lifte ber Carftens'ichen Arbeiten nebst ihren Aufbewahrungsorten zu veröffent-Daß sich hiebei einzelne Irrthümer einschlichen, ift nicht mehr als natürlich. Der bedeutenofte berfelben burfte ohne Zweisel sein, tag Riegel die in Farbe ausgeführten Carstens'schen Kompositionen im Thorwaldsen-Wuseum zu Kopenhagen sür Originale hielt, während ste sicherlich Kopien — übrigens treffliche — von Joseph Koch sind. \*) Dier der Beweis meiner Behauptung.

Freiherr von Uexfüll, \*\*) enthusiastischer Kunstsreund und tresslicher Kenner, welcher sich im Anfang dieses Jahrhunderts öfters längere Zeit zu Rom aushielt und mit Thorwaldsen und insbesondere mit Roch innig befreundet war, sagt in einem um das Jahr 1811 entstandenen furzen Aussatz über Carstens, welchen ich im Manustript besitze, in obiger Beziehung Folgendes:

"Carftens' Arbeiten haben fich zerftrent . . . . . . Geine fehr ichatbaren Blätter find nach seinem Tode alle — so fern sie noch zu Rom waren — nach Weimar gekommen, bis auf ein ein-

ziges Stück, bas in Rom blieb und in der Billa Torlonia vor der Porta Bia zu sehen ist.

Carstens' Freund, der tivoler Maler Roch, machte für den dänischen Bildhauer Thorwaldsen Ropien von 9 Studen. Diefe Kopien stellen ben Künftler gang bar. Die Bergleichung, Die ich mit dem einzigen in Rom übriggebliebenen Stücke der Billa Torlonia machen konnte, überzeugte mich davon.

Thorwaldsen erlaubte mir, daß sein und mein Freund Koch mir sie auch abkopiren durste. Koch's befondere Freundschaft verbürgte mir ebenso wie sein Talent die Borzüge dieser Duplikate....

Thormaldsen besitt:

I. Die Zurüchringung des Megapenthes.

II. Die Uebersahrt.

III. Das Gaftmahl des Plato. Ist das oben erwähnte einzige Bild, so noch in Rom ist.

IV. Die Nacht mit ihren Kindern.

V. Die Unschuldswelt, ober bas goldene Zeitalter.

VI. Sofrates im Korbe, in Umriffen.

VII. Perfeus und Andromeda in Aethiopien.

VIII. Kampf Jupiter's mit ben Titanen.

IX. Der Ursprung des Lichts.

Bon diesen 9 Studen sind alle a tempera, mit Ausnahme von VI, das in Umriffen, und IX, bas mit schwarzer Kreibe gezeichnet ift.

I bis VI \*\*\*) fopirte mir mein Freund Rod; die übrigen drei nicht, theils drangte mich

Die Zeit meiner Abreise 2c." . . . . . Go weit Uerfüll.

Nach dem Obigen find also die Blätter I, II, III, VII, VIII und IX, welche sich noch gegen= wartig im Thorwaldfen-Museum befinden, unzweiselhaft Kopien von Jos. Koch. Zum Ueberfluß spricht hierfür auch die vollkommene Uebereinstimmung der Blätter I, II und III mit den für Uerkull gesertigten, sowohl in Betreff der Komposition als Dimension, mahrend diese Kompositionen an andern Orten mit kleinen Abweichungen vorkommen. Rur haben die Gemälde im Thorwaldsen-Museum in ber Farbe weniger gelitten als die ber Uerkull'ichen Sammlung, was seinen Grund barin haben durfte, daß Roch die Blätter für Thorwaldsen merklich früher und ohne Zweifel nach

Beibe in Bleistift.

\*\*) Ueber Uexiul und seine Sammlung ein Aufsatz in David Fried. Strauß' kleinen Schriften. Leipzig

<sup>\*)</sup> Nur die beiden Umrifzeichnungen des goldenen Zeitalters und des Parnaffes daselbft find Originale.

<sup>1862,</sup> S. 274 u. f.
\*\*\*) Diese Blätter find, so wie einige Originale von Carstens, später mit ber Uerkull'schen Sammlung

160 Notizen.

den von Carftens selbst in Aquarell und a tempera ausgeführten Kompositionen fertigte\*) und

fich damals wohl anderer Farben bediente als fpater.

Die Koch'ichen Gemälbe IV und V und bessen Zeichnung Nr. VI sind aus dem Thorwaldsen-Museum verschwunden. Dagegen besitzt dasselbe von den so bedeutenden Kompositionen IV und V, ter "Nacht mit ihren Kindern" und dem "goldenen Zeitalter," ausgeführte Zeichnungen von Thorwaldsen's Hand, welche ebenfalls in Betreff der Komposition und Dimension mit den gleichen Blättern der Uerküll'schen Sammlung identisch sind, so daß nicht zu bezweiseln ist, Thorwaldsen habe die Koch'schen Blätter kopirt, bevor er sie weggegeben.

Rach der obigen Aussührung dürfte von keinem Belang sein, daß sich auf einzelnen Blättern des Thorwaldsen-Museums die bekannten Worte "Asmus Jacobus Carstons ex Chersoneso

Cimbrica etc." befinden.

Rarleruhe.

Freiherr Rarl von Marichall.

\* Ruhheerde am See von Fr. Bolt, radirt von W. Unger. Friedrich Bolt, der Thiermaler, wurde den Lesern früher von kundiger Hand in seiner Kunstanschauung und Wirksamkeit geschildert. Wir hatten gehofft, dem Aufsatze über die Thier und Landschaftsmalerei der Münchener Aussstellung, welchen wir im nächsten Hefte bringen, eines der dort ausgestellten Werke des Meisters in Abbildung beigeben zu können. Statt deffen ist aber dem geschätzten Radirer ein anderes, jüngst vollendetes Thierstück von Fr. Volt in die Hände gefallen, welches wir somit hier, als gewiß willstommene Gabe, den Lesern gesondert vorführen.

Das Bild ist im Wesentlichen seines Motivs übereinstimmend mit jenem, welches sich 1868 auf ter großen Berliner Ausstellung befand und dort für die National-Galerie angekauft wurde. Das mals bebütirte Boltz mit dem inzwischen so beliebt gewordenen Längensormat, welches die meisten seiner in neuester Zeit auf Bestellung gemalten Bilder zeigen. Es ist, als ob die Hauptverhältnisse der dominirenden Thiergattung, welche uns der Meister schildert, mit dieser in die Breite gezogenen Bildsläche am besten harmoniren. Boltz wiederholte das Berliner Bild mit einigen Beränderungen nicht weniger als sünf Mal, zwei Mal für Lepke in Berlin, zwei Mal sür Amerika (Philadelphia und New-Jork) und das letzte Mal auf Bestellung der Wimmer'schen Kunsthandlung in München. Dieses letzterwähnte Exemplar liegt der Radirung W. Unger's zu Grunde. Die Stizze zu dem ersten Bilde besindet sich bei Hrn. Faber in Stuttgart.

Es erfordert schon eine starke Individualität und einen steten lebendigen Berkehr mit der Natur, um dieser wiederholten Reproduktion gegenüber keinen Schaden zu nehmen an der Seele seiner Kunst. Volk ist eine solche in sich gefestete Künstlernatur. Wie er die Dinge auch ansehen mag, stets bleibt er Poet und Maler vor Allem! Ob er bei hellem oder nebligem Morgen, unter brennender Mittags= hitze, in schattiger Waldeskühle am erfrischenden Seegestade, am goldenen Abend oder bei versinken= der Dämmerung sein liebes Vieh uns vorführt, stets begleiten wir ihn gerne und scheiden niemals,

ohne Berg und Ginn erquidt zu haben.

<sup>\*)</sup> Dieser Umstand erklärt auch einzelne Berbesserungen in ber Komposition im Vergleich zu den Zeichenungen in Weimar. Ich erinnere nur an die niedlichen Kinder auf der "Uebersahrt", welche durch ihre unschuldige Geberde im Gegensatz zu den übrigen Infassen bes Kahnes so wirkungsvoll sind, während sie zugleich einen ohne sie allzu leeren Ramm passend füllen.



bei regmerischem Wetter.

KUIHEERDE AM SEE

Druck von F.A.Brockhaus in Leipzig.





# heinrich Bürkel.

Heinrich Bürkel, einer der bedeutendsten Genremaler unserer Zeit, wurde am 29. Mai 1802 zu Pirmasenz in der Rheinpfalz geboren. Sein Vater betrieb daselbst die Oekonomie und eine kleine Schenkwirthschaft, seine Mutter eine Krämerei. Das Vermögen war gering, der Kinder dagegen viele, und so galt es denn, jedes derselben möglichst bald in eine Lage zu bringen, welche es nicht länger nöthigte, die Beine unter den elterlichen Tisch zu strecken. Heinrich ward demzusolge für den Handelsstand bestimmt, das heißt, nachdem er die Volkssschule hinter sich gebracht, zu einem Krämer in die Lehre gegeben.

Seine Lebhaftigkeit hatte schon in der Schule Konflicte herbeigeführt, welche begreislicher Weise zu seinem Nachtheil auszugehen pflegten, und so war ihm denn der Ausenthalt im fleinen Ladenzimmer beim Dütendrehen und Kopiren langweiliger Geschäftsbriefe noch weit

weniger angenehm, als selbst manche Arbeit im Magazin und der Berkehr mit den Kunden im Laden. Auch hier sehlte es nicht an kleinen Zusammenstößen, wie früher mit dem Lehrer, so jetzt mit dem Prinzipal, die meist darin ihren Grund hatten, daß der junge Mensch jede freie Minute dazu verwendete, zu zeichnen, wobei natürlich vollkommen autodidaktisch vorgesgangen wurde, wie das in einem Städtchen wie Pirmasenz nicht anders denkbar war.

Mit elf Jahren schon hatte er den Stift mit solchem Ersolge gehandhabt, daß er die Aufmerksamkeit — der hohen kaiserlich französischen Polizei auf sich zog, mit der bekanntlich damals so wenig zu spaßen war, wie heute, und eine Karikatur auf den aus Rußland slüchtenden Kaiser konnte gar mit dem Code penal in satale Beziehung bringen. Zum Glück ließ aber die Polizei unter Umständen ein vernünstiges Wort mit sich reden, und es blieb, da sich einslußreiche Freunde der Familie der Sache warm annahmen, für diesmal noch beim Schrecken.

Mit fünfzehn Jahren flüchtete sich der unfreiwillige Jünger Merkurs in die Arme der heiligen Justitia. Der Gerichtsschreiber des Friedensrichters bedurfte eines Gehilsen, und Heinrich bewarb sich um die Stelle, welche ihm die erfreuliche Aussicht bot, nach Schluß der vorgeschriebenen Burcaustunden über seine Zeit nach eigenem Ermessen frei verfügen zu können. So wanderte er denn aus dem Comtoir in die Gerichtsstube.

Und wie viel hatte der junge Mensch nicht schon erlebt! Er war als Franzose geboren worden, hatte einen Theil der ehemals großen Armee aus Rußland heimkehren sehen. Nach einander waren preußische, russische, österreichische, baherische und andre deutsche Truppen auf ihrem Wege nach Paris durch das Städchen gezogen, lange Züge von Kanonen und Transportwägen waren gefolgt, die Einquartirung von Freunden und Feinden war gleich drückend gewesen. Napoleon war von Elba entwichen, die hundert Tage waren wie ein riesiges Spos verklungen, die Pfalz am Rheine stand unter österreichischer Verwaltung und ward endlich wieder dem Hause Wittelsbach zurückgegeben. Das Alles war wie die Vilder einer magisschen Laterne an dem jungen Menschen vorübergegangen und hatte seine seltene Anlage, Eindrücke der Außenwelt rasch in sich aufzunehmen, noch ausgebildet und vervollkommnet. Und da er, immer noch auf sich selber angewiesen, Stift und Feder gleich eifrig handhabte, besaß er bereits eine unter solchen Umständen staunenswerthe Vertigkeit, diesen Eindrücken bleibende Gestalt zu geben.

lleber seiner zu einer wahren Leibenschaft gewordenen Neigung für die Kunst, von der man natürlich in Pirmasenz ganz absonderliche Vorstellungen haben mochte, versäumte er jedoch seine Obliegenheiten als Schreiber nicht. Seine flüchtige Hand, seine Aufmerksamkeit und Pünktlichkeit, sein Wohlverhalten hatten ihm rasch die Gunst seines neuen Prinzipals gewonnen und bewahrten sie ihm für alle Zeiten.

Aber weder die gewissenhasteste Erfüllung seiner Dienstpssichten, noch das Bewustsein einer doch für den Augenblick gesicherten Existenz vermochten in ihm den Gedanken zu versschenchen, daß sein Leben ein versehltes sei. Noch hatte er selber nichts gesehen, was den Namen eines Aunstwerkes im vollen Sinne des Wortes verdiente; das Höchste dieser Art dessen er ansichtig geworden, bestand in ein paar mittelmäßigen Aupserstichen und Radirungen, welche ein Zufall in das arme Landstädchen verschlagen und so Heinrich unter die Augen geführt hatte.

Diese und nebenbei die Natur dienten ihm als Vorbild. Leider hat sich nichts von dem erhalten, was er in jenen Jahren produzirte, gleichwohl muß es sich von ähnlichen Leistungen junger Leute vortheilhaft unterschieden haben, weil Personen seiner Bekanntschaft es als von mehr als gewöhnlichem Takente Zengniß gebend anerkannten. Aber da im ganzen Städchen Niemand zureichendes Aunstverständniß besaß, um seine Eltern von der hervorras

genden Befähigung ihres Sohnes in der Art überzeugen zu können, daß sie es bei ihren beschränkten Mitteln unternommen hätten, ihren Sohn eine ganz neue und noch dazu eine ebenso kostspielige wie unsichere Bahn einschlagen zulassen, so verblieb derselbe bis zu seinem neunzehnten Lebensjahre in Verhältnissen, welche ihn geradezu unglücklich machten.

11m diese Zeit fügte es sich, daß der junge Bürkel auf einer Fußreise durch das schöne Elfaß nach Straßburg kam und den Maler Helmsdorf kennen lernte.

Friedrich Helmsborf, ein Magdeburger, war im Jahre 1809 aus seiner Baterstadt nach Straßburg übergesiedelt und bildete daselbst einen Kreis von Schülern und Schülerinnen um sich. Er war kurz vor Bürkel's Besuch in Straßburg von seiner zweiten italienischen Reise zurückgekehrt und noch voll glühender Begeisterung für das Land der Kunst, in welchem er diesmal vier Jahre gelebt hatte. Wäre auch seine Auffassung der Natur weniger lebhaft, seine Perspective und Technik weniger trefslich, seine Farbengebung dei aller Mannigfaltigkeit weniger harmonisch gewesen, als sie es wirklich waren: der Eindruck eines seiner eben vollendet auf der Staffelei stehenden Bilder auf den jungen Bürkel wäre gleichwohl ein überwältigender gewesen. War dieses Delbild doch das erste, welches Bürkel sah. Er ward von dem Eindrucke dergestalt ergriffen, daß er von dem Entschlusse, Maler zu werden, nicht mehr abgedracht werden konnte, obwohl er nur eine sehr unvollkommene Vorstellung darüber hatte, wie dieß eigentlich zu bewerkstelligen sei und die Eltern Angesichts ihrer noch immer ungünstigen sinanziellen Verhältnisse von diesem Gedanken ihres Sohnes nichts weniger als erbaut waren.

Um jene Zeit stand an der Spitze der Regierung des Rheinkreises, wie die baherische Pfalz damals offiziell genannt wurde, der Präsident von Stichaner, ein vielseitig gebildeter Mann und auch in Sachen der Kunst nicht ohne einige Erfahrung. Nun war Heinrich mit seinen Klagen und Wünschen vornehmlich der Mutter angelegen, wohl wissend, hätt' er erst sie als Bundesgenossin gewonnen, ihren gemeinschaftlichen Bitten der strengere Bater endlich denn doch noch weichen würde. Eines Tages erschien Herr von Stichaner auf einer Visitationsreise in Pirmasenz, und Frau Bürkel nahm denn all' ihren Muth zusammen und eine Rolle in die Hand und bat beim Regierungspräsidenten vorgelassen zu werden. Die Rolle aber war eine von ihrem Heinrich in Tusch ausgeführte Kopie eines Aupferstiches nach Rubens.

Der Präsident, von der Arbeit des jungen Gerichtsschreibers-Gehilsen angenehm überrascht, rieth der Mutter, welche mit hoch klopsendem Herzen seines Urtheils harrte, sie solle den Sohn nach München schicken und hatte noch überdieß die Freundlichkeit, diesem für den Fall der Erfüllung seines Wunsches, einen Empsehlungsbrief an den damaligen Akademie-Direktor Peter von Langer in Aussicht zu stellen.

So gelang es benn, auch ben Bater für ben neuen Lebensplan zu gewinnen und Heinrich Bürkel siebelte in seinem zwanzigsten Jahre nach München über.

Das München von 1822 hatte wenig Aehnlichkeit mit dem München, welches König Ludwig in's Leben rief. Um Bürkel's Lage zu begreifen, müssen wir ein wenig weiter aussholen.

Jede Kunst hat ihre in ihrem innersten Wesen begründeten Voraussetzungen, deren Eintritt allein den wahrhaften Aufschwung des künstlerischen Geistes möglich macht. Merk-würdigerweise ist es gerade das Aeußerliche, der Stoff und die Form, und muß es sein, auf dem diese Vorbedingungen beruhen. Sie beide bilden in dieser Weise gewissermaßen die Regulatoren für die Ideale der Menschen, deren Verkörperung in den Werken der Künstler uns entgegentritt. So kann es auch nicht aufsallen, daß die Erhebung der neueren Kunst seiten der Revolution keineswegs mit der reinen Idea an und für sich

begann, sondern zunächst ihren Anfang nahm mit der Reinigung der Form nach dem Borbilde der Antike. Es bedurfte eines Winkelmann und seiner die Welt des Schönen erschließenden Gedanken, um die Gebilde der Alten wieder lebensvoll und lebensfrisch aus den Trümmern, unter welchen sie bis dahin begraben gewesen, erstehen zu lassen.

Unter solchen Umständen mußte schon das Aeußere der Antike vollkommen sesseln, während in der Regel der Geist derselben noch unverstanden blieb und nur wenige Auserwählte in die tiessten ihres Wesens einzudringen vermochten. Darum lassen und die Arbeiten eines Rassael Mengs und andrer Zeitgenossen so kühl. Ihre Gebilde sind mehr oder minder glücklich bekleidete Statuen, und deren Eindruck vermag unser Interesse nicht zu wecken, wenn sie uns auch oderslächlich ansprechen. Und doch sind die Formen schon reiner und gewählter und lassen uns die Armuth der Ersindung, den Eksektizismus in Form und Farbe und die durchweg mangelhafte Komposition weniger streng beurtheilen. Der geniale Schöpfertrieb ruhte, durch das Gewicht der Materie gesesselt, und harrte besserer Tage. Das rein Stofsliche galt es zunächst zu überwinden, wenn der Geistessunke der Kunst zu helsen Flammen aussodern sollte.

Verspätete Schößlinge jenes absterbenden Stammes wucherten bis in die beiden ersten Jahrzehnte unsers Jahrhunderts auf den Lehrstühlen der deutschen Kunst-Akademien fort.

Zu ihnen zählte auch Peter von Langer, ber als Direktor ber Münchener Akademie einem Cornelius alles Talent absprach, Heinrich Heß von ber Anstalt wegwies und versuchte, Ludwig Schwanthaler wegen Mangels an Begabung auf eine andre Lebensbahn zu führen.

An derselben Münchener Akademie, welche von demselben Peter von Langer geleitet wurde, sollte nun Bürkel der Autodidakt seine Studien machen. Natürlich wurde er nicht beachtet, von Niemandem berathen. Bürkel sah dies einige Zeit mit stillem Grollen an, sein enersgischer Charakter bäumte sich dagegen auf, und die Sache endete damit, daß er sich seinersseits ebensowenig um die Akademie bekümmerte, wie diese sich um ihn, und daß er schließlich ganz aus ihrem Verbande ausschied.

Das war der gefährlichste Augenblick in seinem Leben, um so gefährlicher, als das Treiben in der größeren Stadt für den jungen Mann von übersprudelnder Lebenslust manche Gesahr nahe legte. Aber dasselbe strenge Pflichtgefühl, das ihn vier Jahre lang in der Schreibstube hatte ausdauern lassen, hieß ihn nun seinen eigenen Weg gehen. Kameraden unterwiesen ihn, so weit sie es im Stande waren, in der Technik des Delmalens, und Bürkel, der sich im Antikensaale nicht behaglich gefühlt, saß nun mit seiner Staffelei in den Galezrien von München und Schleißheim, um zu kopiren.

Sein ganzer Entwickelungsgang, alle seine Erlebnisse mitten im Bolke, seine volle Theilnahme an allen Leiben und Freuden desselben, wiesen ihn, das Kind des Bolkes, an, die Bilder des täglichen Lebens und der Landschaft künstlerisch sest zu halten. Dazu kam, daß er
als Deutscher gerade für diese Richtungen mit besonderer Begabung ausgestattet war und
sich dessen bald bewußt wurde. Es war ein gewagtes Unternehmen, die Meisterwerke eines
Wouwerman, Ostade, Bronwer, Ruhsdael, Whnants und Berghem zu kopiren, ohne Nath,
ohne Führung und Leitung. Alles, was Bürkel mitbrachte, war eine tüchtige Fertigkeit im
Zeichnen, ein scharses Auge, eine seste Hand, einiges Selbstwertrauen und ein ausdauernder Wille, der sich nicht abschrecken ließ, wenn Bersuch um Bersuch mißlang. Endlich
mußte es gelingen! Mit diesem Gedanken kehrte er immer wieder und es gelang in der
That. Noch in späteren Jahren, als sein Name schon längst ein in der Kunstwelt geseierter
war, liebte er es, das eine oder andre kleine Bild seiner Lieblingsmeister zu kopiren, und
seine Kopien nach ein paar Wonwermans in der Münchener Pinakothek müssen unbedingt
zu dem Besten gerechnet werden, was in dieser Beziehung geleistet wurde.

Das Kohiren war ihm freilich nicht Studium allein, sondern auch Erwerbsquelle, welche bald so ergiebig floß, daß er daran denken konnte, sich in eigenen Kompositionen zu versuchen, ohne deßhalb darben zu müssen. Anch hierin wurden ihm die vorgenannten Meister zu Vorbildern und seine Arbeiten nach einigen Jahren so geschätzt, daß er nicht blos auf seben Unterhaltsbeitrag aus dem fernen elterlichen Hause verzichten kounte, sondern sich auch in Stand gesetzt sah, zwei jüngere Brüter zu unterstützen.

Schon in den Arbeiten aus jener ersten Periode zeigte Bürkel jene ungewöhnliche Bielsseitigkeit, welche ihn vor so vielen Künstlern seines Faches auszeichnen sollte. Scenen aus dem Bolksleben in den nahen Bergen wechselten mit Scharmützeln und andern kriegerischen Scenen, welche an seine Kinderjahre herangetreten waren, und zur bunten Abwechselung sehlte es auch nicht au Episoden aus dem Kreise friedlicher Hirten. Namentlich Bilder der ersten Art erwarben ihm die Gunst des Publikuns, für das in jenen Tagen gerade dieser Theil des Genre besondere Anziehungskraft besaß, wie man denn ohne llebertreibung sagen könnte, die Maler seine es gewesen, die für die Münchener das kaum sechs Meilen entsernte Gebirge entdeckten. Alles schwärmte damals für das Oberland und die Oberländer, und unser Bürkel war ganz der Mann, der Land und Leute in ihrer vollen Ursprünglichkeit und Urswüchsigkeit wiederzugeben vermochte, von welcher seither gar Manches und gerade nicht zum Vortheil der Betheiligten durch die Alles nivellirende Kultur abgeschlissen worden ist. Jene sükliche Romantik der alten Düsselvorser Schule sand in München keinen Anklang, und Bürkel's bisweilen derber Naturalismus war hier doppelt am Platze.

Nicht ohne bestimmenden Sinfluß auf ihn war die Thatsache, daß er sich an ein systematisches Studium der Natur erst dann machte, als er sein Auge au den Werken alter Meister zum Sehen und Ersassen der Natur geübt hatte. So bewahrte er sich vor dem Fehler, in den so manche Neuere versallen, indem sie in ihrem an sich berechtigten Streben nach Naturwahrheit für diese die davon soweit verschiedene Naturwirklichkeit nehmen. Sein bereits künstlerisch geübtes Auge ersaste in der Natur nur das innerlich Berechtigte, Wesentsliche, Nothwendige, mit einem Worte nur das Kunstschöne. Das Zufällige, Unschöne war sür ihn gar nicht vorhanden, und wo es sich unter Umständen ausnahmsweise vordrängte, wußte er es ohne Nachtheil für das Charakteristische der Erscheinung bei Seite zu schieden.

Sein Ausenthalt im Gebirge hatte zunächst weniger dem Laude als den Leuten gegelten, und wenn er auch schon damals für die leblose Natur einen seinen Blick mitbrachte, wie das bei seinem eingehenden Studium der Niederländer nicht wohl anders der Fall sein konnte, so legte er doch der landschaftlichen Natur in seinen Kompositionen erst gegen das Ende der zwanziger Jahre ein größeres Gewicht bei, und widnete sich neuerlich dem Studium Ruyssdael's, Whnants', Everdingen's und andrer Meister verwandter Nichtung. Bon da an behandelte er vielsach die Landschaft nicht blos als Hintergrund seiner Genresompositionen, sondern führte größere selbständige Landschaftsbilder aus. Er war auch der Erste unter den Münchener Künstlern, welcher die Winterlandschaft mit besondrer Vorliebe kultivirte und sie geradezu zu einem eigenen Kunstzweige erhob. Seine Winterlandschaften trugen nicht wenig dazu bei, daß sein Name schon damals auch außerhald Münchens einen guten Klang hatte, und man darf sagen, daß sie, was innere Wahrheit der Erscheinung betrifft, noch zur Stunde unübertroffen sind, wie groß auch die Vortheile sein mögen, welche seinen Nachsolgern aus einer dis zum Gipfelpunkt entwickelten Technik erwuchsen.

So kam das Jahr 1829 heran, welches einen seiner Herzenswünsche erfüllen sollte: Bürkel trat seine Romfahrt an und schlug den Weg durch Throl und über Benedig ein. In Rom sand er in der deutschen Malerkolonie freundliche Anknahme und erward sich dort durch die kräftige Ursprünglichkeit seines ganzen Wesens nicht weniger als durch die hervor-

ragende Begabung wackere Freunde. Borzüglich waren es die Genremaler Maher, Weller und - August Richel, der trefsliche Gesellschafter, der tiespoetische Landschaftsmaler Heinrich Hein- lein und der Architekt Ziebland, sämmtlich der Münchener Schule angehörig, dann der Braunschweiger Georg Heinrich Brandes, an welche sich Bürkel während seines römischen Ausenthaltes enger anschloß. Mit dem Letztgenannten, der sich ebenfals in München ausegebildet hatte und nach Bürkel in der ewigen Stadt eintras, machte er noch in der letzten Zeit wiederholt Ausslüge in die Campagna, die Pontinischen Sümpse, die Volsker und Albaner Berze, die er so oft allein und in fröhlicher Gesellschaft durchstreift, dem Ankömmeling ein erfahrener Führer.

Mit derselben Leichtigkeit, mit welcher er das Charafteristische des bayerischen Hochgebirges und des verwandten Tyrol und ihrer Bewohner erfaßt, sand er die Eigenthümlichsteiten der Natur und des Bolkes auch unter dem süblichen Himmel heraus und erward sich durch einige noch in Rom gemalte, überaus lebendige Scenen aus dem dortigen Bolksleben die Achtung der Kenner. Eines derselben erward der König Ludwig von Bahern, der den Künstler sehr hochschäfte und mehrere Bilder desselben, darunter das erwähnte "di mezza via" und "eine Heerde in der Campagna" später seiner Sammlung von Gemälden neuerer Meister in der neuen Pinakothek einverleibte. Auch mit Thorwaldsen trat Bürkel in Bersehr und durste sich nicht blos wiederholter Besuche des Meisters in seinem Studio, sondern auch der Auszeichnung erfreuen, das Thorwaldsen ihm zwei Bilder abkaufte.

Der Abschied von Rom war ein um so schmerzlicherer, als Bürkel nicht in der Lage gewesen, seine Wanderungen weiter nach Süden auszudehnen, wie sehnlich er es auch gewünscht. Es ist dies nicht blos seinethalber, sondern auch der Kunst wegen zu beklagen. Gerade Neapel mit seinen Lazzaroni's hätte Bürkel so viel des Malerischen geboten und seinem Humor gewiß vielsache Anregung gegeben.

Im Jahre 1832 kehrte Bürkel über die Alpen zurück und, schon vor seiner Romfahrt der Liebling des kunstsinnigen Münchener Publikums, erntete er nun neue Lorbeeren und ward der volksthümlichste unter seinen Kollegen, das Wort in seinem reinsten und edelsten Sinne gebraucht.

Mit der symbolisch allegorischen Auffassung der menschlichen und göttlichen Natur konnten sich unmöglich Alle befreunden. Das Publikum verlangte Gestalten von seinem Fleisch und Bein, da es mit den Personisikationen allgemeiner Ideen damals noch weniger als jetzt anzusangen wußte. Es wollte lebenskräftige Individualitäten anstatt jener allerdings dissweilen geistvollen stylisirten Allgemeinheiten, die nur einzelnen Auserwählten anziehend und verständlich sein konnten. Gegenüber der Düsseldorfer Schule hatte die Münchener eine gewissermaßen aristokratische Tendenz. Bon einem Kürsten in's Leben gerusen, mit fürstlicher Liebe gehegt und gepslegt, sosort zum Höchsten berusen, bildete sie dadurch einen ziemlich schrossen Gegensatz zu jener, die in einer Stadt ohne Hof aus dem Bolke herausgewachsen und zumeist, ja sast ausschließlich, auf das Bolk angewiesen war.

Da trat Bürkel auf, der Mann aus dem Bolke, mit allen Tugenden wie mit allen Schwächen desselben vertraut, ein Künstler von unerschöpflichem Reichthum der Phantasie und voll schalkhaften Humors, und führte dem Publikum eine Reihe von Kompositionen voll drasmatischer Wahrheit und scharfer Charakteristik vor. Kein neuerer Künstler hat frischer in's Leben hineingegriffen als gerade er, und dem, sowie seiner unversiegbaren Laune hat er es zu danken, daß er nie gesucht erscheint. Ausgerüstet mit einem sicheren Blick für das Passende, schus er sich einen eigenen Styl, der allerdings mehr auf das Charakteristische als auf das Bealschöne gerichtet war, entschädigte aber durch die Gabe einer wunderbar frischen Auffassung des Lebens.

In seinen Darstellungen findet sich weder etwas Herbeigeholtes, noch etwas Ueberflüssiges, eine Figur erklärt die andere und steht mit ihr und der Gesammtheit in demselben Zusammenshange innerer Nothwendigkeit, wie seine landschaftlichen Motive mit den Stimmungen der Seele. Ausgezeichnet sind namentlich seine landschaftlichen und architektonischen Hintergründe, die allezeit mit der genrehaften Handlung in vollster Harmonie stehen, so daß jedes seiner Bilder stets ein in sich abgerundetes Ganzes bildet.

Bürkel war ein Künstler von der seltensten Gewissenhaftigkeit: er erlaubte sich weder in Komposition noch Ausführung jenes Leichtnehmen, hinter dem nicht selten große Talente den Mangel an Fleiß zu verstecken suchen. Sin aufrichtiger Bewunderer des Genie's, war er auf die Genialität, welche sich heute so gerne angeräuchert sieht, sehr übel zu sprechen. In Sachen der Kunst, und zwar nicht blos in seinem speziellen Fache, ein seiner Kenner, nahm er ebenso wenig Anstand, Tadel wie Lob auszusprechen, unbekümmert darum, ob er damit anstoße.

Mit der neuen, aus Belgien und Frankreich zu uns herüber gekommenen Richtung konnte er sich nicht befreunden; sie stand in zu grellem Kontraste mit seinem soliden, innerslich gesesteten Besen, das allem Lirtuosenthume grundsählich abgeneigt war. Ihm, dem es mit seiner Kunst so heiliger Ernst war, mußte dieses Hahrheit, die doch nur den mehr oder minder entgeisteten Schein zah und geben konnte, in der Seele zuwider sein. Dabei war er aber keineswegs so einseitig, und für das Hergebrachte blind eingenommen, daß er nicht auch für die Fehler desselben ein scharfes Auge gehabt und bisweilen sein aufrichtiges Bedauern ausgesprochen hätte, daß es ihm in seinen vorgerückten Lebensjahren nicht mehr möglich wäre, Manches sich anzueignen, was ihm an den Neueren gut und annehmbar schien.

Es gibt wohl wenige Künstler, welche eine so staunenswerthe Produktionskraft besitzen und mit derselben einen so nachhaltigen Fleiß verbinden, wie Bürkel. Man weiß, daß er eine ungewöhnliche Anzahl von Werken in alle Welt versandte, so daß kaum eine öffentliche oder Privatsammlung existirt, die nicht wenigstens eines derselben aufzuweisen hätte, und doch könnte man eben nicht sagen, daß er sonderlich leicht oder rasch arbeitete. Der ursprüngsliche Entwurf erlitt in der Regel unter dem Einfluß reislicher Erwägungen mehr als eine Abänderung, dis er sich mit dem Erreichten zusrieden gab. Und war endlich die Komposition abgerundet, so nahm die sorgfältige Durchbildung mit spitzem Pinsel wieder viel Zeit in Unspruch. Aber selbst dann stellte er die eine oder andre Arbeit wieder zurück, weil sie seine Wünschen nicht entsprach.

Ein recht flares Bild seines rastlosen, unermüdeten Strebens gewährte sein künstlerischer Nachlaß. Da standen hohe Schränke mit hundert und wieder hundert der Bollendung mehr oder minder nahe gerückten Bildern und zahlreichen Porteseuilles voll Studien, mit dem Stift und der Feder gezeichnet, mit Wasser-Farbe angetuscht, in Del gemalt, alle sauber aufgeklebt und in einer Weise shiftematisch geordnet, welche es dem Künstler möglich machte, das Gewünsichte jeden Augenblick mit Leichtigkeit aufzusinden. Und welche Fülle von Objekten und schähdaren Motiven ging da vor uns vorüber von der Distel am Wege dis zu prächtigen Luftstudien, vom Hut des Pisserari und der Joppe des Throlers dis zum kleinsten Detail des Hausraths, von der Tannreiser-Hütte des Köhlers dis zu den Trümmern der Kaiserpaläste am Palatin, von dem seichten Wässerchen, das jeden Kiesel durchblicken läßt, bis zur Brandung der See, der tausend und abertausend Menschen- und Thiergestalten nicht zu gedenken, die er mit Stift und Pinsel sessgehalten!

Bürkel's in den letzten Jahren von einem schmerzlichen Gichtleiden stark angegriffene

Gesundheit vermochte kaum vorübergehende Unterbrechungen seiner Thätigkeit herbeizussühren. Tag für Tag saß er von früher Morgenstunde bis zum späten Abend vor seiner Staffelei auf einem liebgewonnenen alten Stuhle, der weniger ansdauernd als sein Eigenthümer mit eisernen Klammern und Bändern nothdürstig zusammengehalten werden mußte. Er hatte sich an das alte Stück Hausrath, so unbequem es jedem andern gewesen wäre, der Art gewöhnt, daß er es nicht mehr entbehren zu können glaubte und seiner Gattin immer hartnäckig Opposition machte, wenn sie es durch ein besseres und eleganteres ersetzen wollte. Es war mit ihm alt geworden und sie wollten bis zum Ende beisammen bleiben, wie er mir einmal scherzend bemerkte.

Wer Bürkel nicht genauer kannte, mochte wohl von seinem bisweilen rauhen Wesen getäuscht werden. Wer dagegen viel mit ihm verkehrte, dem erschloß er oft, aber sichtlich ohne es so recht eigentlich zu wollen, eine Tiese des Gemüthes und Seclenlebens, in welcher der Grund zu erkennen war, dem sein allezeit harmloser Humor entquoll. Zu den Freunden, die sein inneres Wesen begriffen, zählte auch Abalbert Stifter, der sinnige Naturfreund und tiese Kenner des menschlichen Herzens, der ihn hoch schätzte und mit treuer Anhänglichseit zugethan war, wie zahlreiche Briese des Dichters an den Maler beweisen, der ja auch ein Dichter war, wie jeder wirkliche Künstler.

Bürkel erfreute sich ber Auszeichnung, von ben Akademien zu Oresben, München und Wien als Chremitglied aufgenommen zu werden.

Wie ein Held starb er auf bem Schlachtsclbe. Noch ein paar Tage vor seinem Heimsgange saß er, wenn auch schon todtmübe, vor seiner Staffelei, und selbst am letzten Tage schien er in erhobener Hand den Pinsel zu führen.

C. A. R.



#### Bur Rembrandt-Literatur.

Bon 28. Bode. Mit Abbilbungen.



Wie die Geschichte der bildenden Künste im Allge= meinen, so hat auch die Geschichte der Malerei sich den Weg zu einer felbständigen Wiffenschaft durch die Kritik der einzelnen Kunstwerke und ihrer Meister zu bahnen gesucht. Dieses Stadium ber Monographien, in welchem die junge Wiffenschaft im Wefentlichen auch heute noch steht, hat uns eine Reihe von Arbeiten über die bedeutenbsten Meister aller Schulen geliefert. haben bieselben auch bann schon einen großen Werth, wenn sie sich ausschlieflich mit einer Aufklärung ber Lebensverhältniffe des betreffenden Meisters ober mit einer fritischen Betrachtung feiner Werke beschäftigen, so erlangen fie boch eine bleibende Bedeutung, werden zu einem Stücke ber allgemeinen Runftgeschichte erft bann, wenn sie ihren Meister in dem Zusammenhange, in der Wechselwirkung zu feiner Zeit, in feiner nationalen, feiner allgemeinen ful-

turhistorischen Bebeutung barzustellen wissen. An solchen Monographien ift die Kunstgeschichte noch immer nicht reich genug; und um so lebhafter muffen wir daher ein Werk begrüßen, welches — wie Bosmaer's im Laufe bes vorigen Jahres erschienenes Werk: Rembrandt, sa vie et ses oeuvres — in diesem Sinne einen bleibenden Beitrag zur Geschichte der hollandischen Kunst liefert.

Die Literatur über Rembrandt ift bereits zu einen ziemlichen Umfange gediehen. Für die Statistik der Gemälde des Meisters hat der große Verehrer desselben, der englische Kunsthändler Smith in seinem Catalogue raisonné, (1829 — 40) den auch heute noch unentbehrlichen Grund gelegt, auf welchem Waagen's und besonders Bürger's gründliche Forschungen in völlig kritischer Weise weiterzgebaut haben. Ein ähnliches Verdienst, wie Smith um die Gemälde, hat Bartsch sich um die Nadizungen und Stiche des Meisters in seinem aussiührlichen Kataloge derselben erworben; auf seinen Schultern steht die Arbeit von Claussin und das neueste Werk von Ch. Blanc\*). Ueber die Lebensverhältnisse unseres Künstlers haben zuerst R. Elsevier's und besonders Nieuvenhuns und Scheltema's\*\*) Forschungen allmählich Licht verbreitet. Den Meister in seiner kulturhistorischen und ästhetischen Bedeutung zuerst gewürdigt zu haben, ist das Verdienst von Koloss.

Bosmaer hat zunächst die Aufgabe, alle diese von den verschiedensten Gesichtspunkten ausgehenden Forschungen in selbständigem Geiste zu einem Ganzen zusammenzuordnen und dadurch dieselben dem Publikum zugänglicher zu machen, im vollsten Maße erfüllt. Aber der Versasser hat sich ein höheres Ziel gesteckt als das eines bloßen Compilators. Er hat jene Arbeiten durch selbständige Forschungen über die Lebensverhältnisse wie über die Werke des Meisters erweitert, die

<sup>\*)</sup> L'oeuvre complet de Rembrandt. 2 Vols. Paris 1859. 1861.

<sup>\*\*)</sup> Rembrandt, discours sur sa vie et son genie par le docteur Scheltema. Publié et annoté par W. Bürger. Paris 1866.

ältern Quellen zur Beurtheilung des Kinftlers zuerst so vollständig wie möglich zusammen= gestellt und auf ihre Glaubwürdigkeit geprüft, endlich und vor Allem hat er zuerst versucht, Rem= brandt in eingehender Beise als Kind seiner Zeit zu zeichnen, die Entwickelung der Kunst= und Kulturgeschichte, aus welcher er hervorging, und seine Rückwirkung auf dieselbe uns klar zu machen, die Berhältnisse, unter denen er lebte, und die Umgebung, in der er sich bewegte, zu beleuchten.

Dieß beweist schon ber erste Theil des Werkes, welcher unter dem Titel: Rembrandt, ses precurseurs et ses années d'apprentissage schon im Jahre 1863 herausgekommen ist. Derselbe hat sich, wie schon der Titel zeigt, neben der biographischen Stizze von Rembrandt's Jugendzeit eine Charakteristrung der älteren holländischen Kunst zur Aufgabe gemacht. Diese kurze Uebersicht über die Entwicklung der holländischen Malerei die auf Nembrandt ist ein Muster von klarer, durchdachter Darstellung; ihren Werth müssen wir aber um so höher anschlagen, als sie der erste und immer noch einzige Versuch einer systematischen Behandlung dieses Theiles der Kunstgeschichte ist, aus dem bisher nur immer die Wirksamkeit einzelner hervorragender Meister, besonders durch Bürger's Arbeiten, beseuchtet und gewürdigt wurde. Und doch ist — so viel mir bekannt — eine Benutzung oder nur eine nähere Berücksichtigung dieser Darstellung Vosmaer's bislang nicht ersolgt. Ich glaube deshalb die Gelegenheit benutzen zu dürsen, um hier in aller Kürze wenigstens den Gedankengang dieses Werkes zu seiszieren.

Die Malerei, die Kunst der Neuzeit — so etwa beducirt der Berfasser — umfaßt das gesammte Leben der Natur und der Menschheit. Ihre freie Entwicklung beginnt jedoch erst da, wo sie sich von ben religiöfen Banden befreit; und dies geschieht mit Lucas van Lenden, indem diefer zuerft religiöfe Motive zu Borgangen des gewöhnlichen Alltagslebens macht. Richtiger hatte der Verfaffer wohl ge= sagt: die Befreiung der Kunst von den Banden der Kirche, nicht der Neligion. Dann würde er auch als die Begründer dieser neuen Auffassungsweise bereits bie Bruder van Chat erkannt haben, Die Edfteine ber modernen Runft, benen fich Die Ratur zuerft in ihrer gangen Beite und Fulle erichlieft. Schon in ber Schule ber van End beginnt ber Begenfat bes Flamanbifchen und Hollandischen sich zu entwickeln, macht sich bas malerische Princip ber hollandischen Schule geltend, welches der Berfaffer in der "Sarmonie der Farben, im Belldunkel, im Reichthum und in der Tiefe des Kolorits, in der Ausbildung der Luftperspektive und der Betonung des Individuellen" erblickt. Bei Lucas van Lenden und Scorel tritt jener Gegensatz ftarfer hervor; - eine felbständige nationale Kunft, beren Entwicklungsgang von der flamandischen verschieden, ja ihr vielfach geradezu entgegengesetzt ift, entwidelt fich jedoch erft burch jenen großartigen Rampf ber General= staaten für ihre politische und religiöse Freiheit. Etwa seit bem Jahre 1609, dem Jahre bes Baffenstillstandes, der diesem Kampfe faktisch — wenn auch nicht der Form und dem Wortlaute nach — burch die völlige Selbständigkeit Holland's ein Ende machte, können wir von einer acht holländischen Malerei reden, deren erste Blüthezeit wir etwa bis zum Jahre 1640 rechnen durfen, in welchem Jahre Rembrandt's Einfluß auf die gefammte holländische Malerei vollendet und damit eine neue Richtung berfelben angebahnt ift.

Der Berfasser unterscheidet in dieser Spoche zwei neben einander bestehende und im bewußten Gegensatze arbeitende Richtungen: eine nationale, bereits auf L. van Leyden sußende, und eine unter italienischem Einslusse gebildete Richtung, welche in Scorel ihren ersten Meister hat. Die Letztere hat ihre Hauptvertreter in C. van Haarlem und später in A. Bloemart, welcher in Utrecht die meisten geistesverwandten Maler um sich versammelte. So wenig uns die manierirte Aussassung und Form dieser Meister ansprechen kann, so darf man sie doch wohl nicht in dem Maße als ein fremdes Erzeugniß inmitten ihres Landes ansehen, wie der Versasser dies zu thun scheint; sie haben vielmehr in dem eigenthümlichen Gange, den die Renaissance in den Niederlanden und speciell in Holland genommen hatte, ihren Grund, und nur darans erklärt es sich, daß gerade diese Richtung von den Zeitgenossen als die wahrhaft historische angesehen und gepriesen wurde, daß sie sich selbst neben Rembrandt behauptete und noch vor dem Tode des großen Meisters die holländische Kunst wieder in ihre Bande zwängte und ihrem raschen Untergauge entgegensührte.

Die nationale oder volksthümliche Richtung, erwachsen im Kampfe für die Freiheit des Baterlandes und der Religion und gehoben durch die Begeisterung für denselben, setzt sich dagegen über alle

akabemifchen Schrauken bes Stoffes und ber Behandlung hinweg; ihr ift Richts zu unbedeutend, um es malerisch wiederzugeben. Der Landschaft prägt sie den Charakter des heimathlichen Landes auf und weift fie fo erft in ihr eigentliches Felb; bie Benremalerei entwidelt fie, indem fie uns die Sitten und Gewohnheiten bes Bolkes, das Leben und Treiben beffelben fcildert, mahrend mir feine ausgeprägte Individualität, seine wahrhaft historische Bedeutung durch die Portraitmalerei kennen lernen. Bene gahllosen "Doelen- und Regenten-stukken", jene zwanglosen Bersammlungen ber freien Bürger zu ernsten Berathungen oder zu heiteren Bergnügungen laffen uns einen tieferen Blick in die weltgeschichtliche Bedeutung und Entwicklung biefes Bolfes thun, als es die Bilder aller ihrer fiegreichen Schlachten zu Waffer und zu Lande vermöchten! Und diefer Ungebundenheit in der Bahl bes Stoffes entspricht die Freiheit der Behandlung. Starre akademische Dogmen sind diesen Meistern unbekannt; sie wollen charakteristisch und malerisch sein, und beghalb sind ihnen alle Mittel recht, durch welche sie dieses Ziel erreichen. So entwidelt sich in dem Wetteiser der Städte Haarlem, Delft, Lenden, haag und Amsterdam eine reiche und vielseitige Blüthe ber Malerei, welche neben ber folgenden :Slanzperiode der holländischen Kunst, der sie an Produktivität kaum nachsteht, nicht nur eine vorberei tende, sondern eine selbständige nationale Bedeutung hat, — ja, die in Meistern wie Franz Hals, wie Abriaen Brouwer — benn auch dieser gehört nach meiner Aufsassung jener ersten großen Epoche an, - für alle Zeiten gearbeitet hat.

Neben dieser, in ihrer schrankenlosen Ungebundenheit in Stoff und Machwerk oft über das Maß hinausgehenden Shule, welche, in der Wiedergabe des Charakteristischen freilich unübertroffen, doch Mangel leidet an einer gemuthvollen Auffaffung, sowie meift auch an ftylvoller Komposition, entwidelt fich in einem glüdlichen und nothwendigen Gegenfatze eine eigenthümliche Richtung der holländischen Malerei sern von Holland, fern von den Kampspläten des Baterlandes, im Mittelpunkte ber italienischen Kunft, in Rom. Durchaus verschieden von jener oben besprochenen italienistrenden Manier eines Bloemart und Genossen, ist sie freilich durch die Berührung mit der Kunst des Südens gewedt, fteht jedoch als eine fremde Kolonie innerhalb diefer Kunftwelt ba, die fogar von ihrem Einfluße nicht unberührt blieb. Der große Meifter und Mittelpunkt biefer Schule ift nach meiner Ueberzeugung Abam Elzheimer, ein Deutscher, welcher die gemuthvolle Innerlichkeit Durer's in eigen= thümlicher Beise weiter entwickelt und auf bem Felbe bes germanischen Geistes die Saat dort ausstreut, wo fie allein zu neuer Blüthe aufgeben konnte und follte. Seiner finnigen Auffassung ent= spricht schon die äußere Form, die außerordentliche Kleinheit seiner Bilder; zur Erreichung seines fünftlerischen Endziels hat Elzheimer seine biblifchen und nithologischen Gegenftande in den Kreis seiner Zeit, in die ihn umgebende Landichaft gezogen; seiner Auffassung entspricht die Komposition, vie Wahl seiner Kostüme, seine einheitliche Beleuchtung, fein Helldunkel. Auf solche Weise gelang es ihm, dem Befchauer seine Gegenstände nahe zu ruden, deffen ganze Sompathie für dieselben zu erwecken. Elzheimer's "neue Art zu malen", welche ganz Rom entzückte, nur ihn allein nicht befriedigte, brachten die zahlreichen Schüler und Nachahmer, welche sich in Rom um ihn schaarten, nach Holland, so besonders Poelenburg, Untenbroek und L. Bramer, den man mit Unrecht Rembrandt's Schüler nennt, J. Pinas, B. Lastman, Nembrandt's Lehrer, und Goudt, Rembrandt's großer Borgänger in der Radirkunst. Wenn Rembrandt so den Einfluß Elzheimer's nur auf indirektem Bege erhielt, hat er doch den Geift seiner Werke weit tiefer ergriffen als jene Schüler; was Elzheimer erstrebte, finden wir in Rembrandt's Werken erreicht und übertroffen.

Nachdem uns der Verfasser so an den Zeitpunkt geleitet hat, in welchem Nembrandt ersicheinen konnte, erscheinen mußte, begleitet er uns in Nembrandt's Geburtsstadt Lehden, in das Haus, wo er das Licht der Welt erblickte, in die Familie, der er das Leben verdankte. Er stellt zusammen, was über seine Jugend bekannt ist, giebt uns eine genaue Charakteristik seiner Lehrer, van Swanensburch und B. Lastman, und eine Uebersicht über Nembrandt's erste selbständige Zeit während seines Aussenthaltes in Lehden. Mit dem Jahre 1630, in welchem der Meister mit seiner Uebersiedelung nach Amsterdam in die Mitte der holländischen Kunst hineintritt und bald zu ihrem Mittelpunkte wird, beginnt Vosmaer seinen zweiten Theil: "Rembrandt, sa vie et ses oeuvres."

In dieser Darstellung von dem Leben und Wirken bes großen Meisters wird auch der vertrauteste Freund und Kenner besselben eine reiche Auswahl neuen Stoffes sinden, während ihm Altes unter

neuen Gesichtspunkten vorgeführt wird. Bosmaer hat seine Darstellung nicht getrennt: nicht gunächst einen Abrif bes Lebens, bann eine Beschreibung und Kritik ber Werke gegeben. Wir verfolgen ben Meister vielmehr von Stufe zu Stufe. Der Berfaffer läft uns in feine Sauslichkeit, in ben Berfehr mit seinen Freunden hineinbliden und führt uns gleichzeitig in seine Bertstatt. Go entrollt fich allmählich sein Lebenslauf wie feine Thätigkeit vor unseren Bliden. Werben wir biefe Anordnung icon aus dem allgemeinen Gesichtspunkte billigen, daß die Werke des Meisters ja nur ber Spiegel bes Menichen find, fo ericeint fie uns gerade für Rembrandt boppelt glücklich. Denn wie ber Meister auf ber einen Seite ganz aufging in seiner Runft, wie er fo stolz auf dieselbe war, daß er nach Baldinucci's Erzählung in den Auktionen auf Bilber berühmter Meister sofort die höchsten Breise bot, bamit bas Bublifum ben mahren Werth ber Künstler nicht unterschätze, so tritt uns auf ber anderen Seite bei keinem Künstler in gleichem Maße die eigene Person, seine Stimmung, feine Umgebung in feinen Berten entgegen. Rennt man boch einige breifig Gelbstportrats bes Meisters und etwa eine gleiche Zahl eigener Bildnisse unter seinen Rabirungen! Wie oft tritt uns bie ehrwürdige Geftalt seiner Mutter, treten uns die heiteren, liebenswürdigen Züge seiner ersten Frau, der Sastia van Ulenburgh, in Bildniffen wie in den Kompositionen des Meisters entgegen! Und ein Gleiches wird sich auch für die spätere Zeit des Meisters herausstellen, wenn erft der Schleier, welcher noch für uns über biefen Jahren ruht, gelüftet fein wird.

Auch in der Besprechung der Werke trennt Bosmaer nicht nach Gemälden, nach Radirungen, nach Zeichnungen, sondern nimmt fie nach der Zeit ihrer Entstehung und damit auch in ihrer wechselseitigen Beziehung und Bedeutung durch, eine Betrachtungsweise, welche, wie fie für eine Aritik ber Werke durchaus erforderlich ift, auch allein uns ein vollständiges Bild des Künstlers auf jeder Entwicklungsstufe zu geben vermag. Dem Berfasser war für die Gemälde bereits durch uns umfassenbe, wenn auch noch wenig fritische Sammelwert von Smith, durch Waagen's periegetische Werke, namentlich aber durch Bürger's in den Zeitschriften über Kunft und in seinen sonstigen Schriften zerstreute Abhandlungen über Rembrandt sehr wesentlich vorgearbeitet; jedoch fehlte bisher noch eine vollständige Zusammenstellung der Gemalde des Meisters nach ihrer Entstehungszeit. Für die Radirungen wie für die Zeichnungen ist Vosmaer's Behandlung dagegen der erste dankenswerthe Bersuch dieser Art, dessen wichtigen Ergebnissen die allgemeine Anerkennung nicht fehlen wird. Es ist hier nicht der Blat, um über einzelne Bestimmungen zu diskutiren. Doch mochte ich in Bezug auf Die Zeich= nungen des Meisters bemerken, daß für eine Bestimmung der Behandlungsweise wie der Entstehungszeit derfelben leider das Material noch gar zu wenig gesichtet ist, da selbst in den bedeutendsten öffent= lichen Samulungen die ächten Zeichnungen von den zahllofen Schularbeiten, Kopien und modernen Fälschungen noch nicht genügend gesondert worden find; dazu kommt, daß die Bezeichnungen und Daten auch auf den ächten Zeichnungen meist gefälscht find, so daß wir in Bezug auf die Entstehung derselben im Wesentlichen auf die Uebereinstimmung mit Gemalben des Meisters angewiesen sind; aber gerade bei diefen ift es besonders schwer, zu unterscheiden, ob wir eine Driginalffizze oder die Kopie eines Schülers vor uns haben. Ich glaube, daß Herr Bosmaer in dieser Beziehung sein nach Gegenständen angeordnetes Berzeichniß von Zeichnungen aus ihm bekannten Sammlungen, welches er seinem Buche angeschlossen hat, noch nicht streng genug gesichtet hat. So vermag ich in ber Sammlung des Berliner Aupferstichkabinets, aus welcher der Berfasser einige zwanzig Driginal= zeichnungen aufführt, außer ber höchst interessanten Kopie nach Lionardo's Abendmahl und der reizenden Zeichnung der Sastia als Braut kaum ein zweifellos ächtes Blatt weiter zu entbecken. Neben ben vom Berfaffer angeführten Sammlungen möchte ich bier noch auf folgende hinweisen: die Sammlung bes Erzherzogs Albrecht in Wien, die bedeutendste für unsern Meister, das Städel'sche Museum zu Frankfurt, bas Museum zu Braunschweig und die Münchener Sammlung von Sandzeichnungen, und unter den Brivatsammlungen die der Königin Marie zu Dresden, des Herrn Drächsler zu Wien und bes Herrn Hausmann zu Hannover.

Indem Bosmaer die einzelnen Perioden in der Entwicklungsgeschichte des Meisters durchgeht, bespricht er zugleich auch den Kreis der Schüler, welche sich in den verschiedenen Epochen um den Meister versammelten, und charakterisirt sie im Berhältniß zu ihrem Lehrer und in ihren Werken, falls solche noch auf uns gekommen sind, was leider bei einer ganzen Reihe seiner Schüler nicht der Fall ift.

Bon W. Bobe. 173

Bum Schluffe giebt uns ber Berfaffer noch einmal bas volle Gefammtbild bes Meifters und zwar zunächst in den Augen seiner Zeitgenossen. Bosmaer hat in diesem besonders interessanten Kapitel seine Bertrautheit mit der gefammten alten Literatur Hollands noch deutlicher bokumentirt als im übrigen Werfe, indem er Alles, was irgendwie auf Rembrandt Bezug hat, herangezogen und diese Urtheile ihrem fritischen Werth nach unter einander verglichen und gesichtet hat. Manden wird es hier vielleicht überrafden, zu feben, wie felbst die Zeitgenoffen, die eigenen Schüler (wie S. van Hoogstracten) bem großen Meister selten volle Gerechtigkeit angebeihen laffen, ihn niemals in feiner ganzen Bedeutung würdigen. Es ift dies ein intereffanter Beweis der hohen, aber kurzen Blüthe der holländischen Kultur, ein Beweis auch dafür, daß Rembrandt, die bedeutendste Erscheinung in der Kunft- und Kulturgeschichte Hollands, über dieselbe hinausgeht und von wahrhaft internationaler Bedeutung ift. Das Berhältnif bes Meifters zu seinen Kunftgenoffen, seinen Landsleuten und Zeitgenossen kann nicht besser charakterisirt werden als durch die Worte von G. Laireffe über Rembrandt: "Die Malerei Rembrandt's ift nicht absolut schlecht zu nennen. — Es giebt sogar Leute, welche behaupten, er sei Meister gewesen in Allem, was in der Kunft darstellbar ift, und er habe die größten Meister übertroffen in der Nachahmung der Natur, in der Kraft des Kolorits, in der Pracht der Beleuchtung, in dem Reiz der Farbenharmonie und in der Erhabenheit und Eigenthumlichkeit seiner Gedanken. Ich bin aber anderer Anficht, obgleich ich nicht leugnen will, daß es eine Zeit gab, wo ich für diese Art der Malerei eine Borliebe hatte; aber ich habe meinen Irr= thum und feine Manier zu malen abgefcmoren, die nur auf grillenhaften hirngespinnsten bafirt." Aber schon als Lairesse, unter ben Manieristen vielleicht ber Meister ber hohlsten Phrase, Diese Worte niederschrieb, schon ein Menschenalter nach Rembrandt's Tode begannen seine Werke bereits wieder im Werthe und in der Achtung ju steigen, wenn auch junachst nur auf Grund ihrer malerischen Wirkung und des Gefallens an dem, was dieser dem Meister innerlich so fern stehenden Zeit als phantastisches Wesen erscheinen mußte. Seine afthetische, seine kulturhistorische Bedeutung zu würdigen, war dagegen erft der neuesten Zeit vorbehalten; es ift dieß das Berdienft von Koloff, deffen Abhandlung in Raumer's "Historischem Taschenbuch" (1854 S. 401 ff.) in bieser Beziehung mustergultig bleiben wird, auch wenn neue Entdedungen bie Lebensverhaltniffe bes Meisters, wie es zu hoffen ist, immer mehr und mehr aufhellen werden.

Ein solches näheres Eingehen auf Rembrandt's ästhetische Bedeutung im Anschluß und nach dem Mufter von Koloff hatten wir auch für die Schlußbetrachtungen Bosmaer's über Rembrandt als Künftler gewünscht. Wie berfelbe zunächst mit Begeisterung, aber ohne phantastische Schwärmerei, völlig fritisch den Menschen im Meister geschildert hat, so würdigt er auch den Künftler seiner eigenthümlichen Auffassung und Behandlung nach in berselben klaren und vielseitigen Beise. Aber er stizzirt mehr, als er ausführt, namentlich ba, wo es gilt, ben Meister innerhalb ber Kultur seines Landes und seiner Zeit zu kennzeichnen. Er weiß ben Rünftler nur dem Shakespeare zu vergleichen, wie den Menschen nur bem Michelangelo; aber biefen fo hochst intereffanten Bergleich durchzuführen bleibt er uns leider ebenso gut schuldig, wie alle Schriftsteller, die ihn bisher gebraucht haben. Scheute ber Verfaffer vielleicht überhaupt äfthetische Deduktionen, die uns Deutschen Bedurfniß sind und bleiben werden, wenn auch andere Nationen die Früchte derselben bespötteln mögen? Nach den kurzen aber geistreichen Blicken, welche uns Vosmaer an verschiedenen Stellen seines Werkes in die kulturhiftorische und besonders in die literarische Bewegung Hollands im XVII. Jahrhundert thun läßt, ware er gerade der Mann dazu gewesen, uns wie in die Entwicklung der hollandischen Lite= ratur fo in die der Runft des Landes einzuführen, Beider Berhältniß zu beleuchten, Rembrandt's Stellung innerhalb biefer Rultur, seine Bedeutung über bieselbe hinaus und damit seine Berwandt= schaft mit Shakespeare näher zu präcifiren, und bie Berührungspunkte biefer beiden großen Beifter hervorzuheben, die — in der Zeit nicht weit von einander entfernt — die Höhepunkte in der Entwick= lung zweier benachbarter und verwandter Nationen bilden, welche nach harten Kämpfen im Innern religiöse und politische Freiheit, nach Außen die Herrschaft auf dem Meere und damit die Stellung einer Weltmacht sich errungen hatten, in deren nationaler Verschiedenheit es aber eben begründet lag, daß die eine Nation ihre politischen Ersolge auf dem Gebiete der Poesie, die andere auf dem der Malerei fünstlerisch wiederspiegelte!

Als ein recht umfangreicher Anhang ist dem Werke außer den bedeutendsten auf Rembrandt's Lebensverhältnisse bezüglichen Dokumenten, die wörtlich abgedruckt sind, ein Katalog der Werke des Meisters, seiner Gemälde, Radirungen und Zeichnungen, beigegeben. Auch hier ist die Entste-hungszeit der Werke als Eintheilungsgrund genommen. Ich will nicht entscheiden, ob der Verfasser, nachdem er der aussihrlichen Besprechung der Werke diese chronologische Anordnung gegeben hatte, dieselbe auch hier mit Recht beibehalten durfte, oder ob er diesem Kataloge vielleicht besser eine topographische oder gegenständliche Eintheilung zu Grunde gelegt hätte. Ich glaube, der Verfasser hat das Nichtige getrossen; jedenfalls hätte er aber daneben eine topographische Aussählung der Werke— wenn auch nur in aller Kürze— sich nicht ersparen dürsen. Ein derartiger Katalog hat schon als solcher große Annehmlichkeit; er würde aber zugleich auch für das Werk das passendte Register sein, welches so demselben gänzlich sehlt, wodurch die Benutzung leider sehr erschwert wird.

: Bas den Inhalt des Kataloges betrifft, so ist derselbe mit ganz außerordentlichem Fleiße aus gearbeitet. Ueber Gegenstand, Größe, Bezeichnung und Lebensgeschichte ber Gemälbe, meift auch über die besseren Reproduktionen nach denselben ist die genaueste Auskunft gegeben. Leider aber hat fich der Berfasser bei aller Ausführlichkeit im Einzelnen nicht möglichste Bollständigkeit zum Zwecke gemacht. Er kounte sich freilich nicht allein auf die Bilber beschränken, welche er selbst gesehen hat; benn — wie uns Vosmaer selbst in der Vorrede sagt — find ihm die Schätze Englands, der Sammlungen in Betersburg, Bien und Süddeutschland, also etwa die Balfte der noch erhaltenen Werke bes Meisters nicht aus eigener Anschauung bekannt. Er hat sich befihalb für die Gemälde bieser Sammlungen auf Bewährsmänner verlaffen muffen, namentlich auf Baagen. Warum hat aber der Berfasser diese Gewährsmänner nur zum Theil benutt? Warum erwähnt derselbe nach Baagen's Autorität in Betersburg nur 21 Gemälbe des Meisters, während Baagen allein die doppelte Zahl von ächten Bilbern in der Sammlung der Ermitage aufzählt? Weshalb finden wir aus den Wiener Sanunlungen gar nur 4 Bilder erwähnt? Der Verfaffer hat augenscheinlich bei biefer Auswahl fast ausschlieflich bie batirten Bilber in sein Berzeichniß aufgenommen. ist es ohne Zweifel die Schwierigkeit gewesen, die nicht datirten Bilder in seinem chronologisch angelegten Kataloge unterzubringen, welche ihn zu vieser Auswahl bestimmt hat. Aber abgesehen davon, daß gerade in Waagen's periegetischen Werken auch bei solchen nicht datirten Gemälden des Meisters wenigstens bie ungefähre Zeit ber Entstehung berfelben faft regelmäßig angegeben ift, hatte fich bie Schwierigfeit fehr leicht lofen laffen, wenn ber Berfaffer fich in ber obengebachten Beife zu ber Anfertigung eines topographischen Katalogs hätte entschließen wollen. Erreichbarste Vollständigkeit scheint mir für den Katalog einer Monographie, welche — wie die vorliegende — doch möglichst abschließend sein will, ein haupterforderniß zu sein, wenn auch die unvermeidlichen Gewährsmänner nur mit Kritik und unter Reserve gebraucht werden dürfen.

Freilich bleibt es bewunderungswürdig und ift uns ein Zeichen von der Begeisterung des Bersfassers für den Meister und der liebevollen Sorgfalt im Studium der Bilder, welche ihm bekannt geworden sind, daß dieser Mangel einer vollständigeren Bekanntschaft mit den Werken des Meisters einen kaum bemerkbaren Einfluß auf die Beurtheilung der Werke Rembrandt's und seiner künstlezrischen Thätigkeit überhaupt geübt hat.

Ich will im Folgenden den Versuch machen, Vosmaer's Verzeichniß der Gemälde Rembrandt's soweit ich Gelegenheit hatte, dieselben eingehender zu studiren, nach Möglichkeit zu vervollständigen oder auch nöthigenfalls meine etwa vom Versasser abweichenden Ansichten über dieselben auszusprechen und zu motiviren. Namentlich werde ich mich bestreben, von den in Deutschland vorhaudenen Gemälden, die fast den dritten Theil der Werke des Meisters ausmachen, eine vollständige und möglichst kritische Uebersicht zu geben; ich werde deßhalb auch solche Vilber beutscher Galerien, in deren Beurtheilung und Bestimmung ich ganz mit dem Versasser übereinstimme, wenigstens kurz erwähnen.

In ber folgenden Besprechung werde ich — im Anschluß an Bosmaer's Werk — die chronologische Ordnung im Allgemeinen befolgen.

Es ist bereits eine ältere, namentlich durch Bürger sanktionirte Sitte, Rembrandt's künstlerische Thätigkeit in drei Berioden einzutheilen, als deren bedeutsamste Repräsentanten man die "Anatomie" im Haag vom Jahre 1632, die "Nachtwache" zu Amsterdam vom Jahre 1642 und die Bon W. Bobe.

"Staalmeesters" gleichfalls zu Umsterdam vom Jahre 1661 anzusühren pflegt; wir können sie bie Berioden der Jugend, der vollen Mannestraft und des Alters nennen, wie man mit größerem oder geringerem Rechte die Schöpfungen der meisten Künftler einzutheilen pflegt.

Wenn wir für Nembrandt's Werke diese Eintheilung als Grundlage einer übersichtlichen Behandlung berselben billigen und beibehalten können, so mussen wir uns doch hüten, daraus voreilig allgemeine Schlüsse zu folgern oder die Scheidungslinien allzu scharf zu ziehen. Denn gerade bei Rembrandt, der von aller Manier so weit entfernt ist, befundet — wie bei keinem zweiten Meister — fast jedes Werk eine neue Seite seiner Aufsassung und Behandlung, einen weiteren Fortschritt.

Namentlich gilt dies für die Werke seiner ersten Periode, welche man mit dem Jahre 1638 abzuschließen pflegt. Benn wir in den ersten Bildern noch deutlich den Ginfluß seiner Lehrer, nament= lich des B. Laftman verfolgen können, macht fich bald die freie Auffassung und Behandlung ber großen Borträtmaler ber Zeit: eines Thomas be Renfer, eines Jan von Ravestehn, eines Franz hals auch in den Bildniffen Rembrandt's geltend. Aber biefe Einwirkungen von Außen sehen wir den Meister nach kurzer Zeit selbständig bewältigen und rasch darüber hinausschreiten. Die Abhängigkeit von seinem Lehrer und die jugendliche Befangenheit, freisich schon gepaart mit einem lebhaften Ringen nach Selbständigkeit und Eigenthümlichkeit, spricht aus den wenigen Gemälden, welche uns aus der Zeit seines Aufenthaltes in seiner Baterstadt Lenden erhalten sind. Dahin gehört junachft "Baulus im Gefängniffe" vom Jahre 1627, bas erfte bekannte Bild bes Meifters, welches aus der Gal. Schönborn (Pommersfelden) in die Kunsthalle zu Stuttgart übergegangen ist. Nur wenig fpater fann der "h. hieronymus im Gebet" in der Galerie Suermondt entstanden fein, welchen Bosmaer in das Jahr 1630 fett. Diefer Zeit verdankt auch eine Reihe von Studienköpfen ihre Entstehung, die Bosmaer erst in die Jahre 1630 und 1633 verlegt. Sie stellen offenbar den jugendlicen Künftler selbst vor, - Köpfe in fleinem Format, ausschließlich zum Zwecke bes Studiums angefertigt. Rob in ber Zeichnung, grell im Licht und schwarz in ben Schatten, machen fie einen wenig erfreulichen Gindrud, aber um fo intereffanter find fie uns badurch, daß fie uns den Meifter bereits lebhaft mit dem Problem einer einheitlichen Beleuchtung beschäftigt zeigen, deffen Lösung ihm bald — wie keinem anderen Meister — gelingen sollte. Der eine dieser Studientöpfe befindet sich in der Galerie zu Kassel (220. 361), ein zweiter in der Galerie zu Gotha (IV, 220. 5) mit dem Monogramm und der fast gerstörten Jahreszahl 1629 bezeichnet, endlich ein dritter im Museum des Haag (Ro. 120). Unter Rembrandt's Radirungen finden wir gleichfalls eine Reihe von ganz verwandten Selbstbildniffen aus den Jahren 1628-1631, die aus demselben Bestreben hervorgegangen find und in ihrer Behandlung beutlich ben Ginflug ber rabirten Blätter eines D. Sals, B. Quaft u. A. bofumentiren.

Rembrandt's Uebersiedelung nach Amsterdam im Jahre 1630, ein Schritt, welchen ber Meister gewiß im Bertrauen auf sein Kunstvermögen that und thun konnte, hat einen raschen Fortschritt in seinen Werten zur Folge. Die oben besprochenen Jugendarbeiten : jene milden Studientopfe wie jene Einzelfiguren find noch von harter, weun auch genialer Ausführung und geringem Farbenreiz. Wie großartig, wie felbständig erscheint der Morifter dagegen schon in seiner "Darstellung im Tempel" vom Jahre 1631 (Mdujeum des Haag), der ersten figurenreichen Komposition des Meisters und zugleich einer der bekanntesten und gefeiertsten! Jene Einzelfiguren, die bald als Philosophen, als Gelehrte oder als Heilige in den Galeriekatalogen bezeichnet sind, spielen freilich noch eine Zeit lang eine Rolle unter des Meisters Werken; jedoch sind sie jetzt weniger um ihrer selbst willen da, sondern entweder als Staffage für ein in magischem Bellduntel gehaltenes Interieur gewählt, wie die beiden "Philosophen" im Louvre vom Jahre 1633, — oder zu einem Genrebilde verarbeitet, wie uns dies ber "Philosoph" der Braunschweiger Galerie (Do. 519) in der sehr gelungenen Ra= dirung Unger's vergegenwärtigt. Bosmaer jest die Entstehung dieses kleinen Bildes in das Jahr 1645; aber die Behandlung weist durchaus auf diese frühe Zeit des Meisters hin, damit scheint auch die leider fehr beschädigte Bezeichnung und Datirung übereinzustimmen, die ich 1633 gelesen habe. Hierher gehört auch noch ein Bild der Stockholmer Galerie, eines "h. Anastasius", welches der Katalog als mit dem Monogramm und der Jahreszahl 1631 versehen angiebt, — vielleicht das Bild, welches Bosmaer ohne Angabe des Ortes beim Jahre 1632 erwähnt.

Auch an Studientöpfen, an "Rriegern", "Juden", "Rabbinern" und wie fie fonft in ben Katalogen aufgeführt werden, fehlt es diefen Jahren nicht; aber fie erhalten jetzt bereits den Stempel von Charakterköpfen, selbst von wahrhaft historischer Auffassung. Dahin gehören zunächst bie vier Röpfe alter Manner in ber Galerie ju Raffel, beren Entstehung Bosmaer in bas Jahr 1630 fett. Das eine berselben (No. 348) trägt in ber That bas Monogramm und bie Jahreszahl 1630; zwei andere (No. 355 und 365) find dagegen Rt. 1632 und Rt. van Ryn 1632 bezeichnet, und ihnen entspricht ein britter, anscheinend nicht bezeichneter Ropf unter Do. 349 bes Ratalogs. Aus demselben Jahre batirt ein votreffliches, von Bosmaer nicht mit aufgeführtes Bruftbild eines Alten in der Großherzoglichen Galerie zu Oldenburg (No. 124), das bei geringerer Lichtwirkung doch von fluffigerer und breiterer Behandlung ift. Bon bem fconen, von 1630 batirten Ropfe eines Juben, "Philon" genannt, welcher mit der Tichager'ichen Galerie in die öffentliche Sammlung zu Innebrud übergegangen ift, führt Bosmaer noch eine Originalwiederholung in der Sammlung Suermonbt ju Aadjen an; jebod, halt Gr. Suermondt felbft bas Biloden nur für eine Schulkopie und hat es befihalb aus seiner Sammlung ausrangirt. Auch das früher in der Wener'schen Sammlung, jetst bei Hrn. Neven in Köln befindliche Gemälde einer "jungen Frau, die auf die Reden einer Alten horcht" ist kein Werk Rembrandt's.

Größere historische Kompositionen sinden wir in den Bildern dieser Zeit noch seltener als in den gleichzeitigen Radirungen; die beiden einzigen bedeutenden sind außer der bereits erwähnten "Darstellung im Tempel" der "Naub der Proserpina" und "der Naub der Europa", Gegenstücke, welche dem Meister wegen ihrer barocken Eigenthümlichseit lange Zeit ganz mit Unrecht abgesprochen sind. Der "Naub der Europa" befand sich bei dem Herzog von Morny, aus dessen Sammlung er zu dem Preise von 9000 Francs verkauft wurde. Das Bild ist völlig ächt "Rt. van Ryn 1632" bezeichnet, so daß wir also auch das Gegenstück, den Raub der Proserpina, — ein nur noch als Nuine erhaltenes Bild der Berliner Galerie — dieser Zeit zuschreiben dürfen.

Im Gegensate zu biefen Bilbern macht fich in ben gleichzeitigen Bilbniffen - wie oben fcon bemerkt - ber Ginfluß ber bamaligen berühmten Porträtmaler geltend, und zwar anfange nament= lich ber bes Thomas be Renfer, welcher gerade bamals, wie und bie ichönen Bilbniffe ber Donatoren bei Suermondt (vom Jahre 1628) beweifen, auf der Bobe feines Kunftvermögens ftand. Daf fich dieser Sinfluß nur in einer allgemeinen Berwandtschaft in Auffassung, Haltung und Färbung, niemals aber in fnechtischer Nachahmung geltend macht, ist bei einem Meister wie Rembrandt felbstoerständlich. Durch Umfang bas bedeutenoste und bekannteste Bild diefer Richtung ift bie Anatomie im Saag von 1632. Bosmaer ermähnt bie in Deutschland vorhandenen Porträts dieser Jahre, fo viel ich weiß, vollständig: in Rassel den "Coppenol" etwa von 1632 und den "Poeten Kroll" vom Jahre 1633; in Dresden ein männliches, wenig erfreuliches Bildniß von 1633; in Gotha ein fehr verwandtes, etwas trockenes Brustbild eines Jünglings, etwa von 1632 (mit Unrecht von Bosmaer angezweifelt); in Braunschweig die fälschlich Sugo Grotius und Frau genannten Bildniffe, von benen das lettere von 1633, ersteres von 1632 datirt ist (und nicht, wie Bosmaer angiebt, 1631). Das unter dem Namen der "Prophetin Hannah" bekannte Bildniß der Mutter Rembrandt's hat die Oldenburger Galerie (No. 123) aus dem Berkauf der Galerie von Pommersfelden erworben; es trägt Monogramm und Jahreszahl 1631. Ein vom Jahre 1632 batirtes weibliches Porträt, bas von großer Schönheit fein foll, besitzt die Galerie von Stocholm.

Auch eine kleine Flachlandschaft in der Galerie des Hrn. Suermondt, die Vosmaer erst in das Jahr 1640 setzt, möchte ich nach der großen Berwandtschaft, welche sie in Färbung und Auffassung mit den Vildern der alten Landschaftsschule, namentlich mit van Goisen zeigt, dieser Zeit, spätestens den Jahren 1634 bis 1636, zuschreiben.

(Schluß folgt.)



Reinbrandt pinxif.

W.Unger sculpsif.

 $\label{eq:DER_GELEHRTE} DER_{\rm GELEHRTE}.$  Nach dem in der Galerie zu Braunschweig befindlichen Originale.



## Die internationale Kunstausstellung in München.

IV.

Plastik. (Schluß.) Mit Abbildungen.

Die Mailander Schule macht ber römischen nahezu den Rang streitig und ist dieser an Borgügen wie an Gebrechen so ähnlich, daß man sie kaum trennen sollte. Fraccaroli zeigt in seinem ver= wundeten Uchill, einem Paradestud jungmännlicher Schönheit die ganze verweichlichte Glätte Canova's verbunden mit empfindlicher akademischer Selbstzufriedeuheit, während man in seiner Eva eine Benus mit englischen Locken erkennt, in richtiger Bürdigung des englischen Marktes, der aus verfehrter Prüderie bekanutlich Even für die "unanstäudigen" Benuse substituirt hat. Magni's So= fratesstatue entspricht ben an biesen Mann gestellten Anforderungen in keiner Beise; es ist ein Sokrates vom Theater, ohne alle innere Wahrheit; der einfache, drapirungslose Mantel genügt daher so wenig, wie die bekannte Maske : der erstere ist ebenso wenig bewegt, wie die letstere durch= geistigt. Mehr entspricht bem italienischen Bermögen ber "Frühling", ben Argenti in einem tanzelnden reizenden Badfijch jedenfalls gelungener giebt, als Croff feine Diana, deren fad-lächelndes Besicht zur vorzugsweisen Betrachtung ihres Windhundes drängt. Zwei sich in ber Quelle spiegelnde Sylvien von Ritter Barzaghi und Biella find geziert grazios, und beshalb mehr als bie sonstige kalte Formenschönheit; dafür erscheint die erstere, mit einer Hand eine Rose an das Haar, mit ber anderen Blumen im herabgesunkenen Semd haltend, geradezu als eine Kokette vom Scheitel bis zum Haden, während die letztere etwas mehr natürliche Anmuth besitzt. Bon ben zwei babenden Mädchen von Tantardini entschädigt das eine, in üppiger Schönheit leicht auf einen Felsen hinge= gossen, die Nechte vor der Sonne schützend über dem Kopf, für die Leerheit des ausdruckslosen Ibealkopfes durch Körperschönheit, mährend bei dem zweiten auch das naturalistische, über den Urm gelegte Bemb und bie Medaille mit bem burchstochenen Bergen nicht mit bem faben Alltagstopf und langen haarnet versöhnt. Und bie "Bescheidenheit" beffelben Künstlers ist eine inhaltslose Form= ichonheit, mahrend bei seinem "lesenden Madden" auf ber Behandlung bes Seidenstoffkleides, bes Unterrocks und der geschlitzten Damastjacke der Schwerpunkt ruht. Sind aber alle diese Dinge, so weit sie nackt find, reizend, so kann bieß wenigstens im anständigen Sinne nicht von bem merk= würdigerweise prämiirten "Traum ber Unschuld" von Argenti gesagt werden, welcher ein nactes Mädchen mit hinaufgezogenen Beinen (weil das Lager zu kurz) auf einem Bette liegend darstellt, eine kaum schön zu nennende Aktsigur, die als solche einen widerlich wahren und darum unau= ftändigen Eindruck macht. Der Bacchanten-Anabe von Somajni erhält seine zweifelhafte Bedeutung durch eine ihn fast erdrückende überhängende Rebe, an der er sich halt. Mittelmäßig ist Berna= sconi's Chebrecherin, deren biblischer Sinn sich nur durch die Zeichen im Sande kenntlich macht, besser Miglioretti's sterbender, aber für Leben und Sterben zu hohl liegender Abel, eine etwas schwindfüchtige Modellstudie, die für den Sohn des Stammvaters aller Menschen und jener Eva, bie uns Cabanel als fabig, ein ganges Menichengeschlecht zu erzeugen, gezeigt hat, weniger paffend erscheint. Geringes Berftandniß fur Geftalten ber germanischen Poefie zeigen Calvi's Samlet und Ophelia, wie Tantardini's Faust und Gretchen, wenn sie auch alle technisch meisterhaft und vollendet find. Calvi's Othellobufte aber ift ein gelungener Bersuch, mit Kontraften zu wirken, indem die dunkel geätzte Bronze durch die weißmarmorne Kopfumhüllung, wie das weiße Tuch in ber Mohrenhand wirklich braftisch wirken. Wenn auch Othello hier nichts als ein Mohr im weißen Beitidrift für bilbenbe Runft. V.

Burnus ist und bas Ganze ziemlich stark nach dem hautgout der späteren römischen Raiserzeit für Busammensetzung aus verschiedenfarbigen Materialien schmedt, fo bleibt es boch vereinzelt ein gludlicher Griff, und ber Mohrenkopf murbe auch burch feinen für italienische Arbeit ungewöhnlichen Ausbrud an und für fich wirken. - Das Genre wird burch bie bekannte Scene von Giotto eröffnet, wie er, auf einem Steine Schafe zeichnend, von Cimabue gefunden wird, von Bernasconi, ein zwanglos komponirtes und gefälliges Berk. Galli's Bettlerin mit Anaben ist trots allem Naturalismus trocen. Bom Kindergenre ist Miglioretti's "É morta," d. h. ein einen todten Bogel beweinendes Kind, sentimental und fade. Besser Pereda's erste Lektion, welche uns einen mit ge= öffnetem Munde buchstabirenden Anaben im herabgefunkenen Bemochen zeigt, der seine Uebungen im Mailander "Nuovo Sillabario" mit bem Finger unterftutt. Benn aber auch der Runftler Diefe lleberschrift zum Verständniß der Darstellung, über welche indeß schon die am Boden liegende Schultasche keinen Zweisel übrig läßt, wenn er Titel und Inhalt am Abcbuch für nöthig hält, so erscheint es doch geradezu abgeschmackt, auf der Kehrseite "Prezzo c. 20" zu lesen. Recht naw ist "ber erste Freund" von Bargaghi, ein fleines Madden, wieder im herabgefunkenen Semb, ein poffirliches borftiges hunden mit leiber nur zu glafigen Bolzaugen im Arm haltent, mahrend die Buppe am Boben liegt; recht lebendig auch Magni's Rind mit ber Bonbonschuffel auf einem Riffen und Braga's "Apportez". Bon ben Buften ift Emanueli's jugendlicher Napoleon I. feffelnd, Fraccaroli's Benetia bagegen langweilig. Unter ben brei Mailander Thierstuden endlich befriedigen Miraghi's mit bem Rahkaftden fpielende Raten trot ber migrathenen Ropfe burch bie Romposition, auch Lombardi's mit bem Facher icherzender Nattenfänger, mahrend Conti's tobte Bogel mahre Bravourreliefs sind. Besondere Erwähnung verdient noch die reiche und fein ciselirte Silberschale von Gagliardo mit Darftellungen aus Hannibal's Geschichte, toppelt interessant baburch, daß bie Ausstellung Gelegenheit bot, das Driginal der Dedelgruppe, die "Bugend hannibals" von d'Epinah zu vergleichen.

Bon dem übrigen Italien außer Rom und Mailand follte man sich von der Stadt des Michel= angelo, von Floreng, Bedeutendes erwarten. Allein die Einwirfung bes großen Buonarroti auf die modernste Plastif ist in Wahrheit keincswegs so groß, wie man sie in der Theorie anzunehmen ge-Der Untergang der letzten Ausartung seiner Richtung im vorigen Jahrhundert und die puriftifche Rudtehr zu klassifchen Vorbilbern hat von feiner Schule fehr wenig übrig gelaffen. Benn Bocchi fich an ihn erinnert und seine Anabenarbeit im Hose von S. Marco, die Herstellung seines ersten plaftischen Brobestude, ber Faunsmaste, zum Borwurfe nimmt, so bedauern wir, den Gegen= stand als bas Beste an dem Berke bezeichnen zu muffen, wenn auch bie arbeitende Stellung bes Knaben nicht mißlungen genanut werden kann; allein — ein Michelangelo ist und wird Zocchi's Junge nimmermehr. Große Männer wollen nicht alltäglich behandelt sein. Zocch i's glückliche Kinderträume hätten sich für Ausführung in Wachs besser geeignet als in Marmor: eine Fatsche naturgetreu barguftellen, heift jebenfalls bas eble Material verichwenden. Gine gute Arbeit ift Campi's bettelnder Amor, der, den Bfeil hinter fich haltend, mahrscheinlich im Nothfall Gewalt brauchen wird, vorerst aber ichelmisch schmeichelnd zuredet. Hervorragender aber ift des Florentiners Grita Scene aus bem Bombarbement von Balermo, nach ber Inschrift "alla coscienza dei governi" gewibmet. Es ist eine Gruppe von Leichen (Mutter mit Kindern) unter den Trümmern eines zerschoffenen Baufes. Dag ber Gegenstand für die Plaftif afthetifch unzugänglich, ift klar; kein Auge municht ftets wüsten Schutt zu sehen, das menschliche Gefühl verlangt Begräumen deffelben und Aufnahme ber schredlich situirten Leichen: und boch hat die Gruppe nicht unbedeutenden fünftlerischen Werth. Die starrenden Trümmer beherrichen das Ganze, und die starrenden Leichen felbst fügen sich mit ihren gerablinig gestreckten und sich kreuzenden Armen in die Linien desselben, so daß selbst im Gräßlichen Barmonie liegt. Gine theatralifch arrangirte Gruppe ber Art wurde anwidern, Die gräßliche Wahrheit berfelben aber, wie fie uns hier entgegentritt, wirft ergreifend. - Como hat brei Berke gefandt: eine boppelfischschwänzige Najade von Beluzzi, welche als Brunnenfigur einen Fisch in einem Netz als Bafferspeier auswärts halt, mahrend ein Anabe unter bem Ret fein Geficht mit bem Banden gegen bas herabfallende Baffer foutt, zeigt keinen architektonischen Aufbau, wie ihn ber Zwed forbert, abgesehen von ber rototohaften Berdrehung bes Körpers und bem widerstrebenden Gedanken bes

Stehens einer fischschwänzigen Figur auf bem Festlande. Giani aus Como bringt eine gute Porrätbüste Massimo d'Azeglio's, aber auch eine langweilige Büste aus dem historisch-idealen Gebiet, Galilei, wie nicht minder der Turiner Bedora in seinem Columbus.

Lieferten die Italiener bis auf wenige Ausnahmen nur Werke in dem ihnen heimischen Marmor, so fiel bei ben Franzosen der größte Theil in bas Gebiet bes Bronzegusses. Marmor war nur in 5, Gpps, aus Abguffen zum Theil von Terracotten, zum andern Theil von Modellen für Bronze= guß bestehend, in 10 Stud vertreten. Die 23 Bronzen zeigten aber auch, daß die Franzosen diese Technif und ihren Sthl ersaßt haben, wie kein anderes Bolk, so daß wir Deutsche hierin noch gehörig von ihnen lernen fonnen. Dabei finden wir Wahrheit, Sicherheit und Leichtigkeit im Bortrag, welche in vielen Fällen für den Mangel an idealem Aufschwung entschädigen. Moreau-Bauthier's Bampognaro, ein italienischer Hirtenknabe von anmuthig-lebensvoller Gestalt mit treuherzigem Ausdrud von Armuth, Mudigkeit und hunger, meifterhaft auch in feiner mahren, etwas gebrauchten und vernachläffigten, aber höchst kleidfamen Tracht, barf vielleicht an die Spite gestellt werden, zugleich mit Le harrivel=Durocher's "Blindefuh", einem Madden mit verbundenen Augen, das den Ropf vorstredend mit beiden Banden hascht und bagu, wie an ben Fußtapfen kenntlich, planlos im Sande herumtrippelt, und zwar den vorgestreckten Fuß einwärts gestellt, um für jede Bewegung bereit zu fein und ficher zu fteben: einem Bronzeguß, ber in seinen knappen Formen wie in beren Mobellirung, namentlich aber in ber bunnen, icharibruchigen Gemandung ein Studium ber antiken Brongemufter zeigt, welches die antife Technik auch für uns keineswegs mehr als ganz unerreichbar erscheinen läßt. Sehr braftifch ift b' Epinan's Sannibal als Anabe mit bem Abler ringend. Ericheint es auch ftörend, wenn auf einem idealen, etwas an einen Niobiden erinnernden, Runupf der häßliche Kopf eines Ufrikanerknaben sitt, so wird doch der erstere von dem gesträubten prachtvollen Gefieder des Ablers fo gedeckt, bag bie Disharmonie weniger auffällt. Bon gang energischer Wirkung aber ift tas Sidinsaugefehen der beiden Rämpfer, und überhaupt die Anstrengung auf beiden Seiten großartig. Berren's Kreiselspieler zeigt auch tüchtiges Formenstudium nach antiken Mustern. Cambos' Grisse nach Lasontaine ist pikant in ihrer dürftigen Gewandung und in dem schauernden Zusammendrängen ihrer üppigen Formen; ähnlich Marcellin's Appris, ben Amor fängend, indem fie Milch aus ihrer Bruft brückt und bie Tropfen bem heraufftrebenden Liebesgott in den geöffneten Mund fallen laft, eine Komposition, die jedoch an unmotivirter Stellung leidet, welche namentlich ben Umor unerklärlich fdmeben läßt. Daffelbe Gebrechen zeigt ber fpielende Sathr von Bumern, freilich nach prarite= lischem Thpus eher ein Silen, reich modellirt mit lebendigem Haar, ein Zicklein in die Lust haltend und dadurch sein Gleichgewicht noch mehr gefährdend. Bartholdi's Genius in den Klauen des Un= glücks mißfällt, obwohl sonst durch Wahrheit sesselnd, durch die unangenehmen Linien des aus= schwebenden Genius, wie durch das unnatürliche Kauern des ihn wieder herabzerrenden Unglücks. Eter durfte nicht in der Lage fein, einen neuen Beraklestupus durchzuseten, murbe also beffer gethan haben, in feiner Beraklesstatuette beim lyfippischen zu verbleiben, denn die gerühmte Wirkung bes lyfippischen Taselaussates (Herakles Epitrapezios) erreicht er wenigstens durch Plumpheit nicht. Der prämiirte Carpeaux endlich icheint nur ein Geficht in feiner Mappe zu haben, ber hubiche an ter Muschel lauschende Schelm wiederholt fich nämlich an seinen fünf Studen. Grandios find zwei Bronzebuften von Marcello, Bianca Capello und Gorgo. Die erstere, eine ber ichonften Erscheinun= gen ber Ausstellung, in Roftum und Bugen an bas Cinquecento erinnernd, giebt burch bas großartige Profil, die geistvollen tiesliegenden Angen, die edle Rafe mit den emporgezogenen Ruftern, ben schlanken hals eine heroine ber nobelsten Art. Gorgo zeigt mehr eine ehemalige, durch Leiden= ichaft verbrannte Schönheit, zu welcher ber phantaftische But von Löwenhaut, Schlangen und Drachen, gehoben burch theilweise Berfilberung, Bergoldung und Schwärzung, ebenso paffend erfunden ift, wie der solide reiche Schmuck für die Bianca. Trollen-Aftoud's Reliesporträts sind als folde widrig styllos, mögen aber soust die Wahrheit bis zur photographischen steigern. Bon ben beiben Zinkstatuen ist Rochet's Raffael elegant und leicht, in der knappen Gewandung wie in der Stellung natürlich und im Ganzen wohlthuend durch das Fernsein aller Prätension. Millet's Ariadne dagegen ift eine vom Liebsten verlassene Schönheit mit verhültem Gesicht, und weiter nichts. Die kleinen Thierstücke von Mène und Parmentier dürsen nur rühmend genannt werden.

Bon ten für Bronzeguffe berechneten Oppfen ift ber tanzende Faun von Lequesne wirklich brongirt. Für Gups zu fühn, wie der Erfolg gelehrt hat, balancirt diefer in lebensvoller Wahrheit mit einem Jug auf dem Schlauche. Gines ber bedeutenoften Werke ber Ausstellung, vielleicht auch für Marmor verwendbar, war Perren's Geighals. Mißtrauen auf der Stirne, Arbeit, Entbehrung und schlaflose Rachte in den Augen, und Entschlossenheit auf dem zusammengekniffenen, von unten vorgeschobenen Munde, so sitt die zusammengekauerte, fast nadte Gestalt, im Begriff die Gade, von welchen fie einen, ihn mehr als fich felbst mit bem einzigen Tuche verhüllend, mit beiben Sänden auf bem Choofe halt, mahrend ein Fuß auf ben anderen tritt, aufs außerste zu vertheidigen: eine gewaltige Allegorie in voller individueller Wahrheit. Köftlich find die beiden als Terracotten zu fassenden Porträtbuften von Dantan, besonders Rossini, eine Mischung von Tonkunftler und weichlichem Gourmand mit bem maffrigen, wenig geöffneten Genufauge und ber bewuften Ueberlegenheit in dem eingezogenen Munde, auch Beethoven in seiner tiefsinnigen Träumerei. Die Terracotten von Carrier-Belleuse würden sich unmittelbar aureihen, wenn Dante in seinem gewaltigen Ernst nicht bis zur Tobtenmaste outrirt und auch in der betenden Neapolitanerin das Elend nicht zu schneidend markirt mare. Carpeaux's Knaben und Mädchen mit der Muschel in Terracotta wurden schon ermähnt, und Douffault's Lais leidet unter einem zu viel versprechenden Ramen. — Dudine's Ghpsbufte Flandrin's, der Aehnlichkeit wegen häufig mit Garikaldi verwechfelt, leitet zu den Marmorarbeiten hinüber, in welchen die Franzosen entschieden schwach sind. Etex's Uscet, der sich mit großer Prätenfion allen Besuchern der Ausstellung in den Weg legte und aus allen feinen Schwächen, als nadt auf Dornen liegend ober fich malzend in nur zu oftenfibler Demuth, fein Behl macht, mar mir eine ber widerwärtigsten Erscheinungen. Die Umschrift belehrt über ben Gegenstand; der 18jährige h. Benedict befämpft auf diese Beise seine fleischlichen Begierden; boch fonnte auch der Entstehungsort (Subiaco) mich nicht überzeugen, es hier nicht mit einer Hermaphrobitenidee zu thun zu haben, welche in Folge vieler im Marmor austretender schwarzer Fleden sich zum wundmaligen Asceten ausgewachsen. Garnaud's "Erwachen" ift nett und ansprechend, zeigt jedoch mehr italienische Schule, ebenso Bimercati's Poesie, wenn auch dieser Buste die indifferente Reuschheit italienischer Idealbuften schon etwas abhanden gekommen. Millet's Damenporträt, ein ganz kleines Marmorfigurchen in einer Wolke von Robe fo auf einem Lehnstuhle sitzend, daß bie bessinirten Unterröde gegählt werden könnten, macht einen unangenehmen Gindrud. Falke endlich ist ein lebendiges Thierstück, doch allen Reliefgesetzen, wie überhaupt die Reliefs der Franzosen, Hohn sprechend.

Mußten wir bei Behandlung ber Italiener die Gruppirung nach den Sujets, bei den Franzosen die nach dem Materiale als die zweckniäßigste zu Grunde legen, so kann bei den Deutschen nur Künstler für Künstler betrachtet werden, weil die hervorragenden Meister häufig Berke verschiedener Gattun= gen geliefert, und namentlich, weil die individuelle Richtung bei jedem unferer eklektischen Landsleute weit mehr burchschlägt, wie bei ben mehr ihrem nationalen Ductus folgenden romanischen Nachbarn. Beitaus das größte Kontingent hatte — nicht blos der Bedentung seiner Bildhauerschule, sondern auch der leichten Berbringung wegen — München geliefert: feineswegszum Bortheile feiner Repräfentation, indem bas überwiegende Mittelgut mit zu viel Prätension auftrat, als daß es einen passenden hintergrund abgegeben hätte, von welchem sich das Gewähltere entsprechend abheben konnte. Den Reigen eröffnen bie wohlbekannten Statuenbildner, die Professoren Widnmann und Brugger, welche indeß gut gethan haben, nicht überwiegend aus ihrem Vorrath von Statuenmodellen auszustellen: abgesehen von den berührten Mißverhältniffen einer Zusammenstellung kolossaler und lebensgroßer Bildwerke hieße bieß namentlich hier, wo Markt und Stragen Zeugen ihrer ftatuarischen Kunft genug besitzen, Eulen nach Athen tragen. So wird sich benn auch Widnmann's Cornelius seinerzeit am gehörigen Orte besser ausnehmen als in der Ausstellung, obwohl nicht verschwiegen werden darf, daß das sonst treffliche Mobell wieder an der hier gewohnten, für Bronzeguß stylwidrigen filzartigen Gewandung laborirt. Auch seine schöne Sarkophagstatue, die Großherzogin Mathilde von Hessen darstellend, (was ber Katalog nicht zu verschweigen nöthig gehabt hätte), würde mehr Wirkung in einer mehr architeftonischen Placirung gehabt haben, sowie fie in ber tatholischen Rirche in Darmstadt erscheint, wenn ihr auch immer die vorausgegangene Rauch'sche Königin Louise in Charlottenburg Eintrag

thun wirt. In Brunhilde und Thalia erscheint Widnmann fast zu sehr als Prosessor der Bildhauersschule, der seinen Kunstjüngern nur rein Schulgerechtes schassen dürse, sei es nun im Gebiet der Romantik oder der Antike. Brugger's Büsten besriedigen weniger, als seine Gruppen, namentslich die kleine Marmorgruppe: Sathr mit einem Panther spielend, welchem er neckend eine Fruchtsschale entzieht, von welcher jedoch das Thier, katenartig zutraulich den Kopf nach seinem zweibeinigen Gespielen wendend, schon eine Traube unter den Krallen hat, — ein reizendes, an die bacchischen Reliefs des Alterthums gemahnendes Werk. Akademischer erscheint Dädalus, seinem Sohne Icarus unter väterlichen Lehren die Fittiche anbindend, übrigens ein Werk von großartiger, aber etwas kalter



Datalus und Bearus. Bon Gr. Brugger.

Schönheit. (Bergl. die Abbitdung). Knoll's trefslicher Tannhäuserschild ist aus früherer Zeit bestannt. Bon sinniger schlichter Schönheit ist sein Brunnenmodell, die h. Elisabeth darstellend, welcheam linken Arm ein an ihrer Brust schlagendes Kind trägt, an der rechten aber einen Knaden führt, während sich links ein weinendes Mädchen unter ihrem Mantel birgt. Knoll's Stizze zum Uhlanddenkmal zeigt die Schwierigkeit, Darstellungen aus verschiedenen Berioden miteinander zu verbinden. Landwehrsmann und Barde, Schäserichuse und Ritterthum sind schlechterdings unvereindar, wie auch diese alle mit den darüber besindlichen Allegorien Muse, Beredsamkeit, Sagensorschung und Baterlandsliebe, und auch die vollendetste Darstellung des Einzelnen, wie der gelungenste monumentale Aufbau des Ganzen werden diese Disharmonie nicht lösen können. Wie nun die drei genannten Meister die alts

berühmte Münchener Schule am hervorragenoften vertraten, fo repräsentirte Bagmuller bas neue malerisch-naturalistische Element. Seine kolossale, für ein Hospital bestimmte "Krankenpflege", welche als imponirende Frauengestalt einem todtfranken Anaben unter die Urme greift, ift allerdings ein padendes Werk, das jedoch durch seinen grellen Naturalismus, namentlich in dem abschreckend abgemagerten Anaben, auch theilweise abstößt. Die zu flott behandelten Bewänder werden partienweise flunkerig und laffen eine liebevolle und verständliche Modellirung zu empfindlich vermiffen. Mehr befriedigten die beiden Brongestatuetten, auch als folde: namentlich das Mäden mit ber Eidechse mit ihrem auf malerischen Essekt berechneten zerknitterten Gewand und dem energischen Um= schauen nach dem rückwärts besindlichen Thierchen, welchem zu folgen der Beschauer sich unwillkürlich Recht lebendig ist auch die Schmetterlingsfängerin. Die gahlreichen Borträts aber zwingen uns zu einigen Erwägungen. Es ift richtig, Leben und Naturwahrheit find frappant, und doch bleibt der Erinnerung nur die Borftellung, als ob alle Modelle des Künftlers schwammige Lebemanner von großer Aehnlichkeit unter fich gewefen feien. Dagu bie gleichmäßige nonchalante Drapirung der Bufte, welche manchmal geradezu einer vorgesteckten Serviette gleicht und den ange= gebenen Gindrud noch fteigert. Rurg Die hochst geniale Behandlungsweise fcheint schon giemlich nahe an Manierirtheit zu ftreifen, von deren Rlippe der Rünftler rechtzeitig fich abwenden moge. Fräulein Nen lieferte in der Bufte des Königs von Bapern ein geistvolles und porträtmahres Werk. Italienische Schulung repräsentirt am hervorragendsten Beg, beffen brei ichone italienische Buften bei gleich liebevoller Durchführung doch mehr Individualität und Ausdruck zeigen , als wir dieft bei ben Italienern finden. Seine "Trauer" ift eine wohlthuende Komposition für ein Grabdenkmal, deren Ansführung nur erwünscht sein durste. Seinen Baumeistern der Frauenkirche jedoch fehlt bei aller Trefflichkeit des Porträts und Kostüms doch das Gruppenmäßige, wie das Nietschel so schön gefunden, — es find zwei Statuen nebeneinander. Mit etwas weniger Individualität verfolgt Sautmann italienische Ziele. Doch ist seine Porträtbufte (Fürst Sobenlobe?) mahr. 3bealbufte, wie feine Benus mit Amor, find im italienischen Sinne gut, weniger die Kinder im Rorbe, welche lediglich durch den Gegenstand wirken können. Sirt hat in seinem "verweigerten Ruß" ein belehrendes Beijpiel gegeben, wie keusch und edel der Deutsche einen Gegenstand faßt, für welchen der Franzose die Mittel aus dem Koketten= und Grisettenthum schöpft; neben diesem seinem besten Bert find Fauft und Gretchen, die Spinnerin und die Flötenblaferin lediglich hubich, beffer ber Anabe, ber einen hund apportiren läft. Ferd. Miller's Madchen mit bem hund, ein garter Bronzeguß und schönes Trachtenstück, ist besonders anziehend durch das graziöse, nach dem Brodförbehen strebende Windspiel. In andrer Art gediegen find die kraftvollen Jünglingsgestalten für einen Brunnen in Cincinnati, von welchen die eine reitend einen Delphin zügelt, die andere in ähnlicher Stellung eine Schildkröte zu größerer Gile antreibt. Auch bas fich mit Perlen schmückenbe Mädchen für benselben Brunnen von Fr. Miller ift eine ganz tüchtige Arbeit. Biel Berständniß für klaffifche Schönheit und Rompofition zeigt Bitali in feinem Gyperelief "Dektore Abschied" wie in seinem Theseus; auch Schreitmüller mit seinen Amoretten auf dem Panther, welche Pendants jedoch, näher gerückt, wie auf dem linken Flügel des Münchener Bolytechnikums, in ihren Sauptlinien mehr architektonische Symmetrie fordern wurden, woran die sur Architektur verwendete Blaftik nicht leicht zu viel haben kann. Schwanthaler's Anabe mit Bogel und schlafender hirt, der aufgeweichte Barberini'iche Fann, maren fonft gang befriedigend, wenn man nicht leider an den Namen bes Rünftlers höhere Unforderungen als bei hundert andern stellen würde. herold's Lorelen ift eine volle, üppige, boch keineswegs vergrämt träumerische Schönheit. Ungerer's Madden vor bem Babe giebt bas ichauernde Gefühl bei ber Berührung kalten Baffers mit Empfindung, auch fein Schman mit Schlange ift lebendig; feiner Leda jedoch fehlt bas, was Zens berudte, ganglich, nament= Sehr gut ift Roth's Athlet mit der Rugel, eine recht branchbare Aktstudie. lich die Schönheit. Tücktige akademische Reliefs sind Greinwald's Abgang zum Kreuzzug und Rückfehr. Durch gelungenen Ausban wirkt Geiger's "Leben ein Traum", durch Empsindung Walker's Aschenbrödel, burch die für Bronzeguß geeignete Gewandung Fischer's Figurchen mit einer vom Munde pickenben Taube, burch Stylverwandschaft mit Begas Kramer's Rymphe. Kalb's Lohengrin und Elsa leiden an theatralischem Pomp, während seine Aphrodite kaum mehr als nett genannt werden

But find Rieberer's Reiterstatuette wie auch Moreau's fleine Pferbestude in Bronze. Meister in Etagereplastif ist jedoch v. Bahl, der fast drei Dutend kleine Gupfe, vorwiegend Thier= gruppen, lieferte. Läßt aber auch der Humor das Karrifiren diefer als fehr zuträglich erscheinen, fo ift boch festzuhalten, daß eine allzuscharfe Charakteristik bei menschlichen Darstellungen leicht zur unwillfürlichen und barum miffälligen Karrikatur wird. Gelbst bem fonft ichon gedachten Beter bem Großen haftet etwas tavon an. Das reich vertretene biblische und driftliche Bebiet bietet Bon ichoner Romposition und rührender Wirkung ift Gaftell's Relief wenig hervorragendes. "Betranerung Abels". Anabl's Altar für haibhaufen aber burfte feine bedeutenderen Berte in der Frauenkirche nicht erreichen; auch scheint uns L. Folt in seinem den Gothiker allerdings ent= 3uckenden feltenen Erfassen mittelalterlichen Geistes in der Blastif bei seinen Aposteln und Bennoreliefs boch ben Stulpturen bes 13. und 14. Jahrh. allgufehr burd Did und Dunn nachgegangen gu fein. 3 oh. Maner's Bersuchung Chrifti arbeitet fich muhfam durch übermäßige Bewänder durch, und Schönland's Samariterin läßt falt. Bon ben Madonnen find die von Recht und Behrer tücktig, hübsch die Riedmüller'sche, malerisch die von Göschel, sentimental die Schneiderhahn' Die übrige kirchliche Plastik entbehrt des eigentlich Driginalen. — Bon den Holzschnitsvirtuosenstüden ist Birkmoser's Arenzabnahme hervorzuheben, mährend seine Bauernhochzeit wirklich hölzern ift. Nocker's Lotte aber ift eine mangelhafte Uebersetung ber Kaulbach'schen Bilber, auch ichon ungeniegbar als fefundare llebertragung bes Bothe'ichen Urtertes, ber ebensowenig für die bilbende Runft gedichtet, wie Raulbach's Bild für die Plastif gezeichnet ift. —

Im Bergleich mit ber fast erbrückenden Masse Münchener Blaftif — von welcher übrigens ein Dutend Künstler nicht einmal genannt werden konnten — war das ganze übrige Deutschland, einschlieflich Desterreich, ichwach vertreten. Unter ben Berlinern gehörten Die Werke von R. Begas, insgesammt Darftellungen aus dem erotischen und bacchischen Bebiete, zu ben anziehendsten ber Unübertrefflich find die beiden Gruppen ein alter Faun, die Flöte einen jungen lehrend, der so angestrengt und eifrig blaft, als ob ihn mehr die gantitative als die qualitative Leistung befriedige, und noch mehr die den Umor tröstende Benus. Welch eine Fülle von gefundem Naturalismus in dem verliebten einschmeichelnden Binfcmiegen ber gufanmenkauernden üppigen Göttin und welch tropige Barthörigfeit von Seite bes verzogenen Anaben, ber feine Urme spreizt und die Beine stemmt, gang Berdroffenheit von oben bis unten! Wie prachtig ift auch das bronzene Rinderfigurchen mit dem Schlauch auf dem Ropf, den es über sich selbst und das durchnäfte haar herab ausrinnen läfit, gleichsam schon etwas mude des endlosen Brunnendienstes, wie das eine zur Uhmechfelung leicht gehobene Bein anzudeuten icheint! Wie reizend endlich find die beiden Reliefs, von welchen das eine die Tränkung tes Umor (Bergl. die Abbildung), das andere die Benus darstellt, die eben den Taubenwagen ausgeschirrt hat und eines ter Thiere ihres Gespanns bem Umor jum Spielen gibt, ein Relief, bas fich besonders durch die brillant wirkende Modellirung des dem Beschauer gugewendeten Rudens bes Benus auszeichnet. Allein bas Ueberwiegen bes Malerischen über bas rein Plastische ist auch an diesen Werken unverkennbar und wird namentlich an den Reliefs trot der höchsten Meisterschaft empfindlich. Man mag diese doktrinäre Opposition gegen den Erfolg belächeln, aber man wird zugeben muffen, daß diefe Richtung, ohne Begas' Genie verfolgt, nothwenig auf Abwege führen mußte. Gleichfalls eine Zierde ber Ausstellung mar Drake's Rauchstatue, eine murdige ernste und doch leichte und namentlich im Mantel ganz ungezwungene Komposition. Drake's Ranke-Büste ist gut und wahr, wie seine Humboldt- und Borsig-Reliefs Porträtwahrheit mit einfacher und klarer Komposition und Modellirung verbinden. Un Begas lehnt sich Moser an, beffen weinerlicher, von einem nedischen Madchen seiner Pfeile beraubter Amor in ber malerischen Richtung bes Meisters ähnliche Wirkung erzielt. Beniger bedeutend ift Bur Straffen's junger Sathr mit einem Ziegenbocke, wie Pohle's Amor als Schmetterlingsfänger; gut, aber zu komplicirt sind Siemering's Gypsreliefs, Justitia und Amor, und trauernder Genius, talt bei tüchtiger technischer Ausführung Janda's Hubertus in Bronze und Gilly's Christuskopf (Ghpsmedaillon).

Richt zahlreicher als Berlin war Wien vertreten, woher Bent eine im malerischen Sinne wohlgelungene Flucht nach Aegypten sandte. Sehr anziehend und für das kunstindustrielle Wien in seiner Art das, was Wahl für München, war die Zusammenstellung von sieben kleinen Gypsgruppen von König, meist aus bem Amoren- und Nereibengebiete, welche hoffentlich balb vielen Schund von ben Nippestischen verdrängen werden. Zu demselben Zwecke empsiehlt sich sein Goldsischbecken, d. h. dessen Fuß, der aus zwei sich küssenden verschlungenen Gestalten (Jüngling und Nereide) besteht, die auf Schwan und Delphin reiten. Sehr schon vom malerischen Standpunkte ist auch König's Euterpe, einen Anaben das Flötenspiel sehrend, welcher in strammer Embouchure von der Muse zu prositiren sucht. Sprechend, ohne übertrieben zu sein, sind dann die Porträtbüsten von König, Schild (Zelinka) und Pönninger (Biszanik), etwas leer dagegen die Büsten der Kaiser Karl V. und Max I. Eine höchst erfreuliche und frische Erscheinung unter den gewöhnlich nur sormalen und todten klassischen Darstellungen ist der verwundete Achill des jugendlichen Hellmer, eines tüchtigen



Die Träntung Amor's. Bon R. Begas.

Schülers des Lhsippus, der bekanntlich auf die Natur als unmittelbare Lehrmeisterin hingewiesen, diese so epochemachend mit den vorhandenen Errungenschaften zu verbinden wußte. In dieser Gestalt liegt nicht blos Verwerthung des Ghpssaales, sondern auch des Aktes und zwar in glücklichster Verbindung. Dull's Pietà gemahnt leider mehr an Sassoferrato als an Michelangelo. Rundsmann's bacchische Scene endlich ist nicht ohne Fehler, die sich gerade auf Mißachtung des Reliefstyls zurücksichen Lassen, doch sonst ein lebensvolles Werk.

Dresden hatte nur fünf Stücke gesandt, worunter Echtermeyer drei, einen Satyr, der einem Amor zu trinfen giebt, graziös und lebendig die Liebe des Satyrs und die Gier des durstenden Knaben darstellend. Der tanzende Faun ist technisch etwas vernachlässigt, sonst vorzüglich, ebenso die Porträtbüste. Nicht minder lebendig und schön ist Möller's Satyr mit dem Chmbel spielenden Knaben, beide sich wonnig in's Auge sehend, der Knabe mit dem Ausdruck des Entzückens am Spiele, der Satyr voll Frende über das Bergnügen des Knaben. Broßmann wählte einen den Parthenonmetopen verwandten Stoss, Frauenrand durch Kentauren, wobei ihm zwar detaillirtere Modellirung,

als wir sie in Phivias' Schule finden, gelang, ohne jedoch der Nlippe der Geziertheit ganz zu entgehen. — Eine Neihe von anderen Städten endlich war durch je einen Künstler vertreten, so Stuttgart durch Müller mit drei Porträtbüsten, worunter König Karl v. Württemberg, Kassel durch
Hassenpflug, dessen Galathea mit Amoren wenigstens architektonisch gut ausgebant ist. Rosenheim
durch Rehle, der ein betendes Kind ohne weiteres Berdienst brachte. Darmstadt sandte uns den in
der Konkurrenz der Medailleure bedeutendsten Meister Schnitzspahn, Bremen Kropp's gute
Marmorbüste Rassael's, ein Ungar, Dunaisky aus Pest, die Gruppen des Nessen und der Deranira,
an welcher höchstens die Kunstreiterattitude der letzteren zu tadeln, dem reitkünstlerischen Bolk der
Ungarn aber auch am leichtesten zu verzeihen ist. Seines Landsmannes Kamensky in Florenz
"Mutter und Kind", d. h. der erste Bersuch des letzteren, zu gehen, überrascht durch Frische des Naturalismus, wenn auch ohne dauernd gesallen zu können. Neizend ist jedoch seine Springbrunnengruppe, zweikleine Kinder, sich mit einem Niesenblatt vor dem herabfallenden Wasser schriebend. Einige
langweilige Misses übergehend, beendigen wir die Reihe mit einem Amerikaner Volck aus Valtimore,
der mit der gelungenen Büste eines bahrischen Generals die Kette abschließt.

Wenn wir neben ben nationalen Gruppen noch einige im Auslande lebende deutsche Künstler nennen, wie Müller in Rom, dessen Marmorbüsten die Maddalena, Nonnarella und Pasquetta, sowie dessen lachender Faun mit seinem breitsormigen Gesicht und lebensfrohen Lachen vortrefstich sind, und Schönwerk in Paris, dessen Flügelbeschneidung Amor's wenigstens in den Köpfen schwach ist, so haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Ungern vermisten wir einige große Namen deutscher Kunst, welche entweder wegen Unzugänglichkeit des dem Künstler selbst als vorzugsweise gelungen erscheinenden Werkes, oder aus Stolz, der eine Konkurrenz nicht nicht verträgt, oder nach dem ächt deutschen Grundsate, daß ein großes Unternehmen nicht alle Geister mit sich reißen dürfe, sich fern gehalten hatten.

## Die Galerie Brentano-Birckenstock.

Mit Abbilbung.

\* In den Tagen vom 4. bis 6. April d. 3. kommt eine der werthvollsten Privatsammlungen Franksurt's a. M., die Galerie der verstorbenen Frau Antonie Brentano, geb. von Birckenstock, zur öffentlichen Bersteigerung. Seit Monaten blicken die Kunstfreunde der ehemaligen Reichsstadt wehs müthigen Sinnes dem Berluste dieses kostbaren Besithums entgegen, das über ein halbes Jahrbundert ihr Stolz und ihre Freude war und von dessen Prachtstücken sie nun ohne Zweisel gar manches für immer werden scheiden sehen müssen. Denn der Name der Galerie Brentano hat auch in der Ferne einen guten Klang und von Seiten der Auktionsunternehmer ist alles gethan, um den Wetteiser der Liebhaber anzusachen.

Ein sorgfältig gearbeiteter und glänzend ausgestatteter Katalog, dessen französischer Text übrigens in stillstischer Beziehung eben kein Meisterwerk ist, giebt uns über die Entstehungsgeschichte der Sammlung dankenswerthe Aufschlüsse. Der Aunstbesit der Familie Brentano reicht danach bis in die Zeiten Maria Theresia's zurück. Melchior von Birckenstock, der im Kabinette des Fürsten Kaunitz ein höheres Amt bekleidete und mit seinem Chef und Gönner die Liebe zur Kunst gemein hatte, war der Gründer der Sammlung, welche dann, nach seinem 1809 in Wien ersolgten Tode, in den Besitz seiner einzigen Tochter Antonie, späteren Gattin des Schöffen und Senators Franz Brentano in Franksurt, überging. Allerdings ist nicht die gesammte künstlerische Hinterlassenschaft des Baters der Tochter in die neue Heimath gesolgt. In den Jahren 1811 und 1812 entledigte sich die Besitzerin durch Berkauf verschiedener ihr minder werther Stücke der Sammlung. Dafür aber kamen im Laufe der nächsten sünstlich der Betildrift für bildende Kunst. V.

gemähltesten Stiche alter Meister zu ber Kollektion hinzu, so daß die ganze jetzt zur Auktion gelangende Masse gegen 200 Bilder, etwa 50 Skulpturwerke und 4000 Kupferstiche und Holzsichnitte enthält, von den kleineren Kunstgegenständen, Möbeln, Dosen, Schmucksachen u. dergl. abgesehen.

Unter den Gemälden stehen die Bilder der holländischen und flamändischen Schule obenan. Wir nennen als in der Kunstgeschichte bekannt und sehr beachtenswerth Nr. 65: Augustus und die Sibylle von Dierik Bouts (Stnerbout). Es folgen die Bilder der deutschen und italienischen Schule. Aus der ersteren müssen wir uns begnügen, das vorzügliche Porträt von Holbein hervorzuheben, welches der dem Katalog entlehnte Stich von Eißenhardt den Lesern veranschaulicht. Wer der Dargestellte war, ersahren wir aus einer jener berühmten Handzeichnungen des Meisters in der Saumlung der Königin von England zu Windsor, welche den Hof Heinrich's VIII. uns vorssühren. Auf dem Blatte steht der Name des jungen Kavaliers, S. George of Cornwall. Man verzgleiche Woltmann's Holbein, II, 241 ff. Das etwa 3/4lebensgroße Bild hat leider seine ursprüngliche Form eingebüßt: ein früherer unverständiger Besitzer wollte die runde Tasel vierectig haben, stutzte sie rechts und links zu und setzte die Schen an. (Briesliche Notiz von D. Mündler). An der rechten Seite stand Holbein's Name, der auf diese Art bis auf ein H. erbarmungslos weggeschnitten worden ist. Glücklicherweise spricht das Erhaltene hinreichend deutlich für die Autorschaft des großen Meisters.

Etwa einen Monat später soll die Versteigerung der Kupferstiche und Holzschnitte folgen, deren Katalog unter der Presse ist. Die höchst bedeutende Sammlung enthält u. A. die berühmte Holzschnittsolge des Triumphzuges Kaiser Maximilian's von Hans Burgkmair (und Dürer) und zwar in dem einzigen ganz vollständigen Exemplare von 137 Blättern, welches jemals unter den Hammer gekommen ist. Den Glanzpunkt der Kupferstichsammlung bildet das Werk Marcanton's, welches in solcher Bollständigkeit und in so wundervollen Abdrücken wohl niemals im Privatbesitz beisammen war.

## Kunftliteratur.

Sicilien. Schilberungen aus Gegenwart und Bergangenheit von G. F. von Hoffweiler. Mit 36 Originalzeichnungen von Alfred Metzener (Holzschnitt v. Brend'as mour & Co. in Düffelborf). Leipzig, A. Dürr. 1870.

Mit Abbildung.

Eine Reise durch Sicilien, von einem Schriftsteller und einem Künftler gemeinschaftlich unternommen, hat unsre Literatur um ein Werk von prächtiger Ausstatung bereichert, welches alle Beachtung verdient. Kein zweites Land giebt es, welches auf änßerlich abgeschlossener und verhältnißmäßig so kleiner Fläche soviel landschaftliche Schönheit mit soviel Denkmälern und Kulturerinnerungen aus den verschiedensten Epochen vereinigt. Sicilien ist das Land nicht minder des Künstlers
als bes Archäologen. Schnort's schöne Landschaftsblätter, Arbeiten aus der Jugendzeit, stehen an
der Spitze der unzähligen Landschaftsstudien, welche bis auf die neueste Zeit dort entstanden sind.
Andererseits aber wäre eine Geschichte der älteren griechischen Architektur ohne Sicilien saft unmöglich, unsere Kenntuiß von der Kunst des Islam wäre unvollständig, von den Werken des normannischen Kunststhis, der nur hier sich entsaltete, gar nicht zu reden.

Eine überreiche Fülle von Stoff lag bem Versaffer vor. Er hat sie in zwöls Kapitel getheilt, welche ben bedeutenderen Ruhepunften seiner Reiseroute entsprechen. In dronologisch fortschreiten= ber Erzählung sührt er ben Leser durch die Städte und die sie umgebenden Landschaften. Topogra= phische und geschichtliche Einleitungen sind stets vorausgeschickt. Es folgt darauf eine lebendig





schriftennde Periegese durch die Straßen der Städte und das Treiben ihrer hentigen Bewohner, durch Runstdenkmäler und Naturschönheiten. An einzelne Orte des Landes schließen sich literargeschicht= liche Excurse, z. B. über Gorgias, Stesichorus, über italienische Bolks- und Kunstpoesie. Die Darsstellung ist leicht und nach Auswahl und Kolorit im Ganzen auf die Ansprüche eines weiteren, gesbildeten Leserkreises wohl berechnet. An manchen Stellen freilich, namentlich in den geschichtlichen Partien, verbreitet sie sich zu sehr über Details, welche der Kundige kennt, der Unkundige aber schwerslich sennen zu lernen wünscht, und wird durch umfängliche Dichtercitate und seitenlange lebersetzungen aus Schriftstellern unnöthig ausgehalten.

The ich auf den Inhalt des Werkes näher eingehe, seien einige Worte über die Illustration gestattet. Der holgschnitt ift vorzüglich, er giebt bie Eigenschaften ber Zeichnung mit möglichster Treue wieder. Was die Behandlung der Zeichnung felbst betrifft, fo kam es dem Künftler, gemäß ber Bestimmung feines Berkes, barauf an, malerifche Gefammteinbrude, nicht archaologische Aufnahmen zu geben. Er fucht beshalb vorwiegend großartige landschaftliche Scenerien auf, um fie mit Nuinen oder vollständigen Architekturen zu staffiren. Selbst wo die Architektur vorwiegt, hat er es verstanden, ihr durch Anordnung und Belenchtung ein malerisches Bild abzugewinnen. Weniger glüdlich find die meift kleinen Aufnahmen einzelner Gebäude. Als Motive find fie zu unbedeutend, um Bilber zu geben, mahrend fie boch als archaologische Aufnahmen noch weniger genügen. Am wenigsten günftig stellt fich bas große Blatt "Bor Porta Felice" (Palermo) mit feiner wunderlichen Staffage bar, beren migrathener Ausbrud indeg bem Holzschneiber zur Laft zu fallen icheint großer Schönheit find die meisten der größeren Landschaftsbilder. Sie zeigen Gefühl für Linien= schönheit und monumentale Anordnung. Auch unter den kleinen, vignettenartig in den Text gedruckten Ansichten giebt es wahre Kunstwerke von Charakter und Aussührung, wie das Bauernhaus bei Sprakus (S. 1), die sicilianische Ruste bei brandender See (19), Syrakus von Plenungrium aus (193), die Unapusniederungen (196) u. a. m. — Was die Tednik betrifft, fo liegen die Strichflächen nicht in breiten Maffen neben einander. Auftatt diefer Behandlungsweise, welche in Lindemann-Frommel's Zeichnungen zu "Capri" von Gregorovius fo außerordentlich reizvoll uns entgegentritt, herricht bei Metener eine forgfam-garte Ausführung bei beftimmten Umriffen und fcarfer Linienführung vor. Be= fonders aber weiß er die Licht= und Schattenwirkungen in einer Weise herbeizuziehen, daß wir vielfach nicht Holzschnitte, fondern farbige Blätter vor uns zu haben mahnen. Die ichonften unter ihnen erinnern uns im besten Ginne an die Behandlung landichaftlicher Zeichnungen, wie fie neuerdings in der Doré'ichen Schule gehandhabt wird.

Siciliens geschichtlicher und selbst kunftgeschichtlicher Schwerpunkt liegt im Alterthum. Nur Palermo, die Stadt des Mittelalters, kann mit ihren maurischen und normannischen Bauten ein gleiches Interesse beanspruchen, wie die Ruinenselder der längst versunkenen griechischen Städte. Messina ist von nur untergeordneter Bedeutung. Deshalb beschäftigt sich der bei weitem größte Theil des Werkes mit dem Alterthum und seinen Kulturstätten. Sicilien hat sünf bedeutende Ruisnenstätten. Es sind Egesta und Selinunt, die beiden Rivalinnen, deren Zwist einst die unglückliche Expedition der Athener in's Land sührte, serner Agrigent, Shrakus und Tauromenium (Taormina).

Das 4. Cap. führt uns nach Egesta. Hier bringt uns der Künstler eine großartig-schöne Gebirgsperspektive, aus deren Fernen die Säulen des sast ganz erhaltenen, griechischen Tempelum-ganges herüberleuchten. Es liegt eine tief empfundene und Sehnsucht weckende Stimmung auf diesem wunderbaren Liniengesüge. Das Blatt ist vielleicht das schönste von allen. — Ueber die sieben, zum Theil nur noch unbedeutenden, aber archäologisch höchst wichtigen Tempelreste von Selinunt gibt uns der Verf. S. 125 ff. (Kap. 6.) eine längere Auseinandersetzung. Sie ist als Bericht über den derzeitigen Stand der stets mehr um sich greisenden Zerstörung für den Fachmann interessant, könnte jedoch sür einen Laien klarer in der Anordnung und vollständiger in den Angaben sein. Deun auch von einem nicht streng wissenschaftlichen Werke darf man eine gewisse Gleichmäßigkeit in der Ansührung der einzelnen Merkmale der betressenden Gegenstände sordern. Die Angaben über Säulenzahl, Längen= und Höhenmaße u. f. w. mußten entweder ganz fortbleiben, oder vollständig gegeben werden, und konnten dies um so leichter, als es genügte, längst gesundene Resultate zu wiederholen. Dagegen ließ sich eher die ausssührliche Erörterung über die Metopenreließs, welche

in jeder Kunstgeschichte besprochen werden, entbehren. Es ist ein weitverbreiteter und sogar oft praktisch befolgter Irrthum, als bestände der Charakter populärer Darstellung in Unvollskändigkeit oder Ungründlichkeit. Nichts ist verkehrter und zugleich mehr geeignet, diese Art der Arbeit bei den gestrengen Männern der Zunst in Miskredit zu bringen, als wenn einzelne zuställig aufgegriffene wissenschaftliche Notizen, wie Proben der Kompetenz des Bersassers, gegeben werden. Sie sördern weder die Forschung, noch geben sie zur Belehrung genügenden Anhalt. Aus diesem Grunde ist, meiner Ansicht nach, dieser Abschnitt ein Beispiel populärer Schriftstellerarbeit, wie sie nicht sein soll. — Die Instration bringt eine bescheidene kleine Ausnahme des Südtempels

vom Ofthügel (Gerratifalco E).

Das 7. Rap. behandelt Agrigent. Die Beriegese über bas Ruinenfeld ift flar und anschaulich. Doch murbe ein Situationsplan bier nicht minder, als für Sprakus, eine ermunichte Zugabe fein. Un Illustrationen finden wir von ten neun Tempeln Girgenti's außer dem hier abgebildeten ausgewählt die eine Gaule bes Berkulestempels und einen kleinen Durchblid auf den Tempel des Caftor und Bollux. — Reicher ift Sprafus (Rap. 9) bedacht. Außer einem ichonen, großen Ueberblid über das spätrömische Amphitheater, einer Anficht ber Stadt vom Meere aus und den beiben Säulen bes Olympieion's erhalten wir zwei höchft intereffante Abbildungen ber Latomien, Die auch fünftlerisch wohl gerathen find, und eine Ansicht vom Fort Eurhalus. — Das 10. Kap. ("Auf bem Metna") enthält noch eine fleine Unficht von Cátana (Catania), welches megen feiner unterirbifchen Theater= und Amphitheaterreste ben antilen Ruinenstätten angereiht werden fann. - Rap. 11 behandelt Taormina, vorzüglich bas Theater. Der Bersaffer nennt biefes, C. 280, bas "größte sicilische", mährend er boch ben Durchmesser richtig auf 422 sieil. Palmen angibt und S. 248 ben Durchmeffer bes Sprakufanischen Theaters mit 583 Ralmen erwähnt. Dieses ift also um faft 100 Ing größer im Durchmeffer und überhaupt eins ber größten Theater. 3ch wurde bas fleine Berschen nicht erwähnen, wenn es nicht in Berbindung mit bem sonst über die sicilischen Theater und besonders über das zu Taormina Gesagten bazu dienen könnte, durchaus unrichtige Borftellungen über bas griechischerömische Theatergebaute und über ben Werth ber ficilischen Ruinen zu verbreiten. Der Berfaffer nennt bas Theater von Taormina vorzugsweise ein griechisches. Das find aber die von Sprafus und Egefta nicht minder, ba ber Zuschauerraum, die Cavea, aus griechischer Zeit stammt und von griechischer Anlage ift. Alle drei Theater aber sind auch in römischer Zeit gebraucht und deshalb nach den Unsorderungen bes römischen Buhnenwesens überarbeitet. Diefe lenderung betrifft bas Buhnengebaube und feine Stellung gum Salbfreife ber hiernach stellt fich die Bedeutung der brei Ruinen burchaus anders, als man nach Sitreihen. Hoffweiler's Text an den drei Stellen glauben fönnte. Während in Shrakus außer der Cavea nur Spuren römischer Buhnenkonstruktion erhalten find, haben bie Refte bes Egestanischen Theaters eine archaologische Restauration ber griechischen Stene verstattet. (S. Strad, tas griechische Theatergebäude). Taormina bagegen hat ein burchaus romifches Buhnengebante und zwar nicht nur in ben erhaltenen Reften bes Hochbaus, sondern auch in ber Grundrifflache. Bahrend also Egesta für unfre Kenntniß des griechischen Theaters am wichtigsten ist, hat Taormina nicht einmal als römisches Theater burch seine Erhaltung Anspruch auf die vom Berfaffer geltend gemachte Bebeutung, ba und weit beffer erhaltene Stenen von romifcher Anlage anderwärts vorliegen. Ginzig aber ift es burch feine muntervolle Lage, von welcher ber ichone Golgidnitt eine ausreichende Borftellung gibt.

Mit Palermo treten wir in das Mittelalter (Kap. 1 und 2). Die Stadt weist keine Baubenkmäler ans römischer Zeit aus. Die maurische Periode ist durch die bekannten Lustschlösser unsern der Stadt vertreten. S. 39 bringt eine recht gute Abbildung der "Zisa". Reicher und vollständiger präsentirt sich die Zeit der Normannenherrschaft. hier sind vorzüglich außer der Schlößkapelle der Dom mit seiner prächtigen Außendesoration und die darin besindlichen Königsgräber zu nennen. Außerdem aber ist die Stadt reich an gothischen und Renaissance-Denkmälern eigenthümlicher, von den Einslüssen früherer Style beherrschter Kunstweise. Im Texte dieses Kapitels sinden wir eine ganze Neihe Zeichungen von Laudschaften und Architekturen in und bei Palermo, das Titelblatt gibt das Gesammtbild der Stadt. — Das 3. Kapitel führt uns in die weiteren Umgebungen (normannische Kathedrale von Cesalu), das 4. Kap. nach Monreale, dessen Iotalansicht uns den Dom zeigt, ein normannisches Wert, berühmt durch die Bollständigkeit seiner inneren Desoration. — Das 12. und letzte Kapitel schließt mit zwei großen Ansichten der Straße von Messina und der Meerenge

bei Reggio mit bem Blid auf ben Aetna.

Unsere Abbitdung gibt als Illustrationsprobe ten Tempel der Juno Lacinia zu Girgenti. Die Benennung ist ihm ehemals willkürlich nach einer mißbeuteten Erzählung bei Plinius gegeben und dient jetzt, wie so viele andere, nur als bequeme archäologische Bezeichnung. Der Tempel selbst ist zwar weniger interessant als mancher andre in seiner Umgebung. Seine Anlage ist einfach und gewöhnlich, die eines Peripteros mit einem Umgang von 6 Säulen an ten Giebels und 13 an ten Laugseiten, seine Ausbehnung mäßig (124 zu 54 Fuß). Dagegen ist er seiner

Cempel der Juno Cacinia.

Aus Hoffweiler's "Sicilien". Drud von C. Grumbach in Leipzig.



Lage und seiner Erhaltung nach eine der schönften Ruinen des Alterthums. — Es stehen noch 16 Säulen, zum Theil mit Kapitälen und den darauf ruhenden Architrabstücken; auch Trümmer der Cellawände und der größte Theil des Unterbaues und der Treppenstufen sind erhalten. Der treffliche Holzschnitt empfiehlt das schön ausgestattete Werk besser als alles, was wir noch zum Lobe desselben anführen könnten.

A. Philippi.

Römische Schlendertage von Hermann Allmers. Olrenburg, Druck und Berlag ber Schulze'schen Buchhandlung (C. Berndt u. A. Schwart) 1869. 2. Aufl.

"Das Italien ist und bleibt ein wundersam Stück Welt, — nicht zu erschöpfen seine Erkenntniß. Db Tausende und Tausende alljährlich bahin pilgerten und es durchzogen von Norden bis Guden, ob Hunderte von ihnen hernad die Feder ergriffen, vom Altmeister Gothe an bis auf die heutigen Tage, um ihrem vollen Bergen Luft zu machen im Erzählen und Schildern, mas wiederum hunderte vor ihnen bereits ergahlt und geschildert hatten, bag man meinen sollte, auch kein Fledden und Stüdden sei barin noch unbekannt — immer boch birgt es noch eine mahre Fülle des Herrlichen und Bedeutsamen in fich, davon im übrigen Europa kaum eine Seele Ahnung hat." Ein neuer Beweis fur Die Wahrheit Diefes bem obengenannten Buche entnommenen Satzer ist das ganze Buch selbst. Dann und wann erschreckt uns wohl die nie versiegende Flut von Reise= tagebüchern, bei welchen nicht "bas volle Berg" betheiligt ift; und wenn Jene zu erzählen anfangen, welche ben Nicolai zeitgemäß umarbeiteten, jene Schlimmeren, welche eigentlich nur nach Italien reisen, um Göthe, Förster und Burdhardt zu kontroliren, und jene Schlimusten, welche ben Mangel des Anschauungsvermögens durch das gleich nach Ueberschreitung der Grenze ausbrechende Ent= zuden über "Oliven= und Orangenhaine" zu mastiren suchen, — so will uns allerdings bedünken, es seien nun genug und übergenug italienische Bilber geschrieben. Allein es ift mit den geschriebenen wie mit ben gemalten Bilbern. Richt Jedem öffnet ber Guden die Augen, doch "wer Augen hat zu seben", dem gehen sie bort auf. Und wie die marmere Sonne jeden Mauerrest und den Kittel bes ärmsten Teufels vergoldet und Pflanzen, die bei uns fümmerlich gedeihen, üppig emporschießen läßt, jo theilen fid Barme und Schwung auch fonft fühlen Naturen mit.

Die letzte Bemerkung foll nicht auf Allmers geben, welcher bas Schauen und Empfinden nicht erft jenseits ber Alpen zu lernen brauchte. Wohl aber zeigt er uns wieder, bag immer noch neues ju entbeden, Bekanntem eine neue anziehende Seite abzugewinnen ift. Er felbst leitet mit ben oben citirten Worten bas Rapitel ein, welches einen Besuch in ber Ruinenstadt Rinfa am Juge bes Bolskergebirges beschreibt, ein reizendes Stimmungsbild. Aber sie würden eben so gut in die meisten andern Abschnitte paffen. Denn er ift ein Boet und wirklicher Runftfreund, welcher allerdings nicht umbin fann, manche von ben taufenbfach abgeschilderten Scenerien auch in sein Bilberbuch aufzunehmen, der es aber aus innerem Drange thut, dem das Herz aufgeht bei der Erinnerung an die icon burchlebten Tage. Und er geht eben nicht einzig Die von aller Belt betretenen Bege, er fucht gern und findet das Schöne auch da, wohin der große Schwarm der Touristen nie gerath oder woran er, ohne etwas gn feben, vorüberzieht. "Zwischen ben Mauern" und "Unter Schutt und Scherben" mit ihm manbelnd, erfreuen wir uns an feinem offenen Sinne fur Alles, auch bas Rleinfte, was am Wege liegt ober madift und bem Archaologen, bem Ethnographen, bem Freunde ber Beschichte und der Natur irgendwelche Unregung gewähren fann. Und zwar ift Allmers nicht so Freund ber Natur "im Allgemeinen", wie die meiften Reisenden: er "tennt fich aus" so gut unter ben am Boben friechenden wie unter ben in die Lufte strebenden Kindern der Bflanzenwelt, nicht minder unter Erben und Steinen, namentlich auch unter ben gebrannten, ba er, wie wir bei Be-

legenheit seiner Mauerftudien erfahren, felbst Ziegeleibesitzer ift.

Daß nicht bloß von der Kunft, sondern auch von den Künstlern häufig die Rede ist, versteht sich in einem Buche über Rom von selbst, und auch diese Partien sessen das Gepräge der uns mittelbaren Anschauung. So machen uns die Beschreibungen der Weihnachts- und Shlvesterseier der deutschen Künstler in deren Kreise heimisch, ohne daß viele Namen genannt werden. Mit gerechter stolzer Freude erzählt der Versassen, wie es ihm möglich wurde, an der Besreiung eines jungen Künstlers mitzuarbeiten. Derselbe, Kobert Lecke aus Jerlohn, hatte die Atademie in München besucht, war von einem Sdelmann mit nach Italien genommen worden, dem er die Reisekosten "abzeichnen" nuchte, und hatte sich, als dieser ihn loswerden wollte, durch allerlei Vorsspiegelungen verseiten lassen, päpstliche Dienste zu nehmen. Vier traurige Jahre verlebte der junge Mann unter dem päpstlichen Gesindel, keine von den Versprechungen ging in Ersüllung, ein Versuch, durch die Verwendung des Königs Ludwig von Bahern loszukommen, wurde vereitelt, der preußische Gesandte wollte nichts für ihn thun. Als der König und die Königin von Preußen

nach Rom kamen (1858) wandte er sich auf Almer's Rath an die Letztere, und es gelang, die hohe Frau so für den Unglücklichen zu interessiren, daß sie ihn nicht allein loskaufte, sondern auch weiter für ihn sorgte. "Alles ist in Ordnung", schreibt Almers (welcher durch den Privatsekretär der Königin vermittelnd und sördernd in der Sache gewirkt hatte) am 7. Mai 1859 in sein Tagebuch: "Nobert Lecke ist frei und hat gestern das Kleid seiner Sclaverei, seine schäbige päpstliche Unisorm, jubelnd abgestreift ... Einen glücklicheren Menschen gibt es jetzt in ganz Europa nicht, aber auch teinen dankerfüllteren".

Erwähnung an diesem Orte verdient vor Allem die geistreiche Parallele zwischen der Entwiklung der modernen Aunst und dem Jahre: Byzantinismus: Winter, dreizehntes und vierzehntes Jahrhundert: Vorsrühling, kindliches Lallen des Lebens, der Schönheit und Liebe und echter Menschlichkeit; mit Cimabue, Giotto u. s. w. tritt ein "überirdischer" Frühling ein, mit der Renaissance "die wonnevolle Pfingstzeit schwelgender Begeisterung", mit Lionardo, Michelangelo und Rassalas Rosensell, mit Correggio und Tizian der Hochsommer mit seiner Glut und Ueppigkeit, mit den Manieristen des sechzehnten Jahrhunderts und Guido Reni, Domenichino, Guercino der Nachsommer, mit Caravaggio, Spagnoletto der Herbst, da es uns nicht mehr von Blüthen anhaucht

fondern von "überreifem Dbst", bis die Maler der Zopfzeit den neuen Winter bringen.

Hierher gehören ferner die Betrachtungen über das "heutige Kunstleben", welche der Lage der Dinge nach einen ziemlich trübseligen Charafter haben muffen, aber ben Berfaffer boch nicht ent= muthigen, mit diretten Borschlägen zur Abhülse hervorzutreten. Auch ihn bedrückt der Jammer, daß in Deutschland "die Runft noch zum größten Theile reine Salonkunft ift, nur den Gebildeten und "anständig Gekleideten" zugänglich, dem Bolke aber in unnahbare Ferne gerückt, und wo sie auch öffentlich auftritt, doch nicht aus dem Bolke hervorging, vom Bolke recht verstanden und genoffen wird". Er erinnert sich, daß nicht nur in Athen, sondern auch in den deutschen Städten, bevor der große Krieg Alles verwüftete, ein Gemeinfinn und eine Kunstliebe bestanden, deren Früchte noch heute unsere Bewunderung erregen. Die lebendige Wechselwirkung zwischen Künftler und Bolk, von welcher die Wiederkehr solcher besseren Zustände abhängig, hofft er von dem Wirken "ftädtischer Runftgenoffenschaften", deren Aufgabe es mare, in Zeitabichnitten die Baterftadt mit einem fünftlerischen Schmude zu versehen oder vorhandene Aunftdenkmale ber Bergeffenheit und bem Berfalle zu entreißen. In allgemeiner Bürgerversammlung wären die Borschläge zu machen und zu erörtern, die Entscheidung stände jedoch allein den Mitgliedern der Kunstgenoffeuschaft zu. Dann folgte freie Konkurrenz, öffentliche Ausstellung ber Projekte u. f. w. — Daß Uffociationen solcher Art dem Runftleben dienlicher sein würden, als die jetzigen Kunstvereine, steht außer Zweisel, und wir munichten wohl, daß die Anregungen unseres Antors an den geeigneten Stellen bebergigt würden. Doch scheint er uns auf sein Projekt etwas zu viel Gewicht zu legen und zu übersehen, daß Schule und haus gleichzeitig in berselben Nichtung wirken muffen, und daß ein innigeres Berhältniß zwischen dem Bolke und der hohen Kunft namentlich von der Wiederbelebung und Läute= rung bes Sinnes für ftylvolle Ginrichtungen bes haufes, also von ber Durchführung ber Reform im Kunstgewerbe abhängig sein dürfte.

Die zweite Auflage, beren Erscheinen nach wenigen Monaten ein erfreuliches Zeichen bes Beifalls ift, welchen die "Römischen Schlendertage" sich erworben haben, wurde durch eine Studie bereichert: "Die altchristliche Basilika als Borbild des protestantischen Kirchenbaues". Mit vielem Beifte wird darin geltend gemacht, daß der Protestantismus, wie er auf das Urchriftenthum gurudging, auch in jener Kirchenform, welche sich in den ersten Zeiten des öffentlichen driftlichen Gottes-Dienstes entwidelte, dasjenige finde, was er seit drei Jahrhunderten vergeblich sucht, die geeignetste Form für ein Gotteshaus. Die Bafilika, im romanischen Style aufgeführt, erfülle alle Anforde= rungen. Denn ein protestantisches Kirchengebäude foll der Menge der Gläubigen bequeme Sipplate bieten, Belle, um überall lefen zu können, die Möglichkeit, von jedem Plate aus den Brediger feben, auf jedem ihn verstehen zu können. Der Narther verwandelt fich in eine Borhalle, die Emporen werden in die Seitenschiffe verlegt; Die Dede ungewölbt, der Afuftik halber, die Fenfter ohne Malerei, wegen des Lichtes, mährend die Wände Farbenschmud erhalten können, der Altar inmitten bes erhöhten Chors, die Rauzel vor demfelben und niedriger, da es fich nicht geziemt, fie über bas Heiligste, was die Kirche enthält, zu erheben. Diese Ideen werden nun ziemlich in's Detail ausgeführt und haben gang gewiß Anspruch auf Beachtung. B. Bucher.

### Noch einmal die Restauration der Berliner Amazone.

T.

Die Frage, welche ich in biefer Zeitschrift, S. 74 ff. behandelt habe, ist seit Absendung des Manuftriptes jenes Aufsates in ein weiteres Stadium getreten. Zunächst hat Herr Engelmann in einem Aufsate biefer Zeitschrift, S. 33 ff. seine Ansicht über die Restauration ausgesprochen; serner find die dieselbe betreffenden Gesichtspunkte auf das Aussührlichste in der Sitzung des archaologischen Instituts in Rom vom 17. December Diefes Jahres erörtert worden. Die bei letterer Belegenheit geführte Debatte, an welcher fich außer dem Berfaffer Diefer Zeilen namentlich die Herren D. Donner, Mügmann, Mat, Preuner und Steinhäufer betheiligten, hat die Sache in hohem Grade gefördert und einen wichtigen Umftand, ber bisher noch zweiselhaft geblieben war, in bas richtige Licht gestellt. Während ich früher die Möglichkeit, aber auch nicht mehr als eben die Möglichkeit zugab, daß fich unter ber auf dem Ropse aufliegenden rechten Sand ein Buntello befinden könnte, welcher zur Befestigung einer in Metall gearbeiteten Baffe biente, fo hat fich gegenwärtig herausgestellt, daß bies nicht ber Fall mar, bag die Sand ohne Waffe auflag, bag also bie Restauration, wie sie vorliegt, unzweifelhaft richtig ift. Um mit einem positiven Faktum zu beginnen, so wurde ein bisher unbeachteter Kopf bes in Rebe ftehenden Umagonenthpus in ben Kreis ber Untersuchung gezogen. Er befindet sich im Museo Chiaramonti und ist daselbst mit der Nummer 28 bezeichnet. Ich erlangte es von dem Direktor ber Abtheilung, daß ber Ropf von dem hohen Standpunkte, wo er fich in der Regel befindet, heruntergenommen wurde und zwei Tage hindurch der genauen Prüfung aller berer, die sich für diese Frage interessirten, zugänglich blieb. Hierdurch wurde unter allseitiger Uebereinstimmung bas Faktum konftatirt, bag auf bem Scheitel ber Daumen ber Sand aufliegt. Die Spite besselben bis zum Ende des Nagels ift abgebrochen; dagegen ist der Ansatz der Hand erhalten, die unmittelbar die Fläche des Kopses berührt. hieraus ergiebt sich auf das Entschiedenste, baß fich unter ber hand tein Buntello befand, bag bemnach bie Amazone teine Baffe hielt und somit die Steinhäuser'iche Reftauration auch in diefer hinsicht mit mathemathischer Genauigkeit das Richtige getroffen hat. Doch bedarf es kaum noch der Prüfung von Unfätzen und ähnlichen äußeren Merkmalen, um zu diesem Resultate zu gelangen. Gine Baffe in der hand der Amazone wurde ben gangen harmonischen Flug ber Linien, Die großartige Rube, welche in ber Weftalt herricht, auf das Empfindlichste beeinträchtigen. Wer bies nicht fühlt, mit dem ift überhaupt nicht zu rechten. Dazu kommt noch der Umstand, daß es der Situation widersprechend und in hohem Grade unnaturlich mare, wenn die Amazone eine Baffe hielte. Ein Berwundeter, welcher, von heftigem Schmerze durchzuckt, die Hand auf den Kopf preßt, läßt gewiß vorher die Wasse fallen und hält fie nicht in gekünstelter Beise mit zwei Fingern über dem Saupte.

Außerdem sei hier noch eine Bemerkung Herrn Donner's welche die kreisrunden Bruchstellen an der Seite des Kopfes der Berliner Amazone betrifft, der Beachtung empfohlen. Er hält sie in der That für überarbeitet und nimmt an, daß der rechte Arm bereits im Alterthum abgebrochen und restaurirt worden war, wobei, da die ursprünglichen Ansätze der Finger herausgerissen waren, eine Ueberarbeitung der umliegenden Theile des Kopfes nöthig wurde. Ich läugne nicht, daß sich durch biese Annahme die eigenthümliche Beschaffenheit der Brüche naturgemäßer erklärt, als in der

von mir früher (S. 75) vorgeschlagenen Beise.

Was bie Ansicht Gerrn Engelmann's über bie Reftauration betrifft, so find seine Ausstellungen bereits burch die Bemerkungen meines früheren Artikels widerlegt. Jedenfalls hatte er zur Begründung seines Zweifels über die Richtigkeit ber Restauration des rechten Armes nicht die Florentiner Bronzefigur anführen dürsen, da an derselben dieser Arm von moderner Ergänzung herrührt. 1) Wenn er den Pfeiler an der Statue Landsdowne für modern ausgiebt, so irrt er sich. Der obere Theil besselben war nie von dem nach dem Körper der Statue hinübergreisenden Ansatze getrennt und ift jedenfalls antik.2) herr Engelmann vermuthet ferner, daß bas Loch - foll wohl heißen: ber Anfat - unter dem linken Arm möglicher Beise zur Anfügung des Röchers gedient haben konnte, und gründet diese Bermuthung auf die Statue im Braccio nuovo. Doch ift an diefer der Röcher von bem restaurirenden Bilbhauer beigefügt, welcher mit dem an der linken Seite der Statue befindlichen Ansatz nichts zu machen wußte. Die Analogie der Amazone Landsdowne beweist, daß auch diefer Ansat mit der ursprünglich unter dem linken Arme befindlichen Stütze in Zusammenhang zu bringen ift, daß denmach auch die Statue im Braccio nuovo den linken Arm auf einen Pfeiler lehnte. Wenn endlich herr Engelmann feine Auseinandersetzung damit beginnt, daß er erklärt, die Statue sei richtig auf die Füße gestellt, und schließlich zu dem Resultate kommt, der Schwerpunkt muffe weiter nach rechts fallen, fo mare es mir intereffant, zu erfahren, wie er zwei fo widersprechende Angaben, von benen die eine jedenfalls bie andere ausschließt, vereinigen zu können glaubt.

Unter allen Umftänden kann man dem Berliner Museum Glüdt munichen, daß die Restauration des Meisterwerkes, bessen Besitzes es sich gegenwärtig erfreut, in so durchdachter und treffender

<sup>1)</sup> Bgl. Michaelis, Arch. Anz. 1862, S. 335. Ich habe mich durch eigene Prüfung des Originals von der Richtigkeit seiner Angabe überzeugt.

<sup>2)</sup> In der Abbildung in den Specimens of ancient sculpture II, 10 ist der Bruch genau angegeben. Die Notizen von Michaelis, Arch. Anz. 1862, S. 335, und von Klügmann lauten über diesen Gegenstand völlig übereinstimmend.

Weise zur Aussührung gebracht worden ist. Ich wiederhole schließlich meine bereits in dem früheren Artifel ausgesprochene Bitte, daß sich von Berlin aus noch andere kompetente Personen, Gelehrte und Künstler, über diese Frage äußern möchten. Es wird mir außerordentlich erfreulich sein, den Gegenstand mit so sachkundigen Männern zu erörtern, und die Diskussion kann der Untersuchung nur förderlich sein.

Rom, ben 21. December 1869.

Selbig.

II.

Wenn Herr Helbig im Vorstehenden sagt, daß ich die Statue zuerst richtig auf die Füße gestellt fein laffe, um doch schließlich zu dem entgegengesetzten Resultate zu kommen, so hat er meine Worte migverstanden oder ihnen wenigstens nicht den Sinn gegeben, den ich ihnen untergelegt habe. Allerdings finden fich in meinem Auffate (S. 36) die Borte: "Für die Beine zunächst konnte er (ber Restaurator) gar nicht schwanken", aber daß dieses noch fehr weit verschieden ift von bem, was mich Serr Selbig behaupten läßt, springt in die Augen. Ich wollte einfach damit, fagen, daß im Allgemeinen über die Richtung der Füße kein Zweifel herrschen konnte wegen der ziemlich vollständigen Erhaltung der Beine; daß ich dennoch am Schlusse bei Besprechung des Schwerpunktes der Statue ju ber Anficht kommen founte, jener niuffe weiter nach rechts gerudt, alfo bas rechte, bas Standbein, um ein Geringes (nur um ein folches haudelt es fich) verfürzt werden, darin liegt wohl kein Widerspruch, wie ihn Herr Helbig zu finden glaubt. Bas die übrigen Ausstellungen anbetrifft, fo hat Serr Belbig Recht, wenn er fagt, daß ber rechte Urm ber Florentiner Bronze erganzt ift, mahrend ich auf Grund von D. Jahn's Worten (Ber. d. fachf. Gefellich. 1850, G. 47) fälschlich die Echtheit desselben annahm; aber ich hatte ja ausdrücklich die Steinhäusersche Reftauration als richtig anerkannt, einmal wegen ber auf bem Ropfe erhaltenen Spuren, bann aber auch wegen ber ganzen Haltung ber Figur. Ferner muß ich auch wohl zugeben, daß ein Theil der Stele bei der Statue Landsdowne antif ift, aber ob daraus alle die Folgerungen gezogen werden durfen, die Berr Belbig daraus zieht, möchte doch dahin gestellt bleiben. Auch Klugmann (Rhein, Muf. 1866, S. 323) fagt von dem Amazonenthpus, welcher durch die Berliner Amazone repräsentirt wird, dem also auch die Statue Landsdowne angehört: "Ihr linker Arm fällt hinab und hat eine Stute gefunden, welche zusammen mit dem rechten Beine bie hauptlaft bes Rorpers trägt. Worin diese Stüte bestanden, geht aus den Wiederholungen nicht flar hervor; Jahn vermuthet, daß es eine Streitart war, und es ist diese Bermuthung um so mahr= icheinlicher, als der Amazone sonst jede Baffe sehlen würde." Die Frage hier weiter zu verfolgen, fann ich mich wohl bescheiden.

Im llebrigen bemerke ich noch, daß auf dem demfelben Typus angehörigen Berliner Amazonenfopf (Nr. 262) entschieden ein Puntello sich besindet, sowie daß die von Herrn Helbig, S. 76 dieser Zeitschrift ansgesprochene Bermuthung, "der Arm sei über den Kopf erhoben, um die Brust zu entslaften", schwerlich die Billigung der Anatomen sinden wird; im Gegentheil müßte durch das Emporsheben des Armes die Bunde auseinandergerissen, also der Schmerz vergrößert werden, während durch Zusammenpressen der verwundeten Stelle der Schmerz gelindert wird. Alügmann hat das richtig gesehen, wenn er von einem andern Amazonentypus sagt (a. a. D. S. 322): "In den uns erhaltenen Marmorkopien ist der rechte Arm freilich meistens wie klagend in die Höhe gehoben, doch kann die Haltung, welche nur von modernen Ergänzern herrührt, nicht richtig sein, da sie der verwundeten Brust nicht eine Erleichterung, sondern eine Anstrengung verursachen würde." Auch will ich noch hinzusügen, daß von der weniger sorgfältigen Behandlung des Gewandes auf der linten Seite, wo der Künstler durch die vorausgesetzte Stele verhindert gewesen sein soll (S. 76), selbst die geübten Augen eines Bildhauers, den ich darüber um seine Meinung gefragt, nichts zu

entdecken vermodyten.

Zum Schluß noch Eins: mag man auch vollständig mit der Idee der Restauration sich einsverstanden erklären, Idee und Ausführung ist zweierlei. Und was diese letztere anbetrifft, so herrscht hier nur eine Stimme; man sehe sich die Restauration an, und man wird in seinem Urtheile nicht schwankend sein.

Berlin, den 12. Januar 1870.

R. Engelmann.

#### Drudfehler.

S. 68 Zeile 13 v. o. lies Shafta statt Schochta, S. 73 Zeile 9 v. u. lies Tahoe statt Tahor.



### Grabmal Marzuppini.

Gezeichnet von Balentin Teirich. Drud von E. Grumbach in Leipzig.





Bom Grabmale Marzuppini.

# Das Grabmal in der toskanischen Frührenaissance.

Von Valentin Teirich.

Mit Abbildungen.

Betrachtet man die kurze Spanne Zeit, in der die Renaissance Italiens zur herrliches sten Blüthe gelangte, in das Fleisch und Blut eines ganzen Boltes überging, indem sie gleichmäßig sich jeder künstlerischen Ausdrucksweise bemächtigte, so nuß man stannend zu jenen Künstlern hinaufblicken, die in Skulptur, Malerei und Architektur so große, unsterdeliche Berke zu schaffen vermochten.

Gewiß, es war eine Riesenarbeit bes menschlichen Geistes, für die Kirche sowhl als für den Palast, für den Altar, das Gradmal, wie für das Prachtmöbel und den Bronzeguß einen neuen ästhetischen Ausdruck zu sinden, und leicht erklärlich muß es da erscheinen, daß so manches unvollendet blieb, daß die Zeit dazu sehlte, in jeder Richtung die letzten Konsequenzen eines Stiles zu ziehen, der nur allzufrühe in die falschen Bahnen des Manierismus gerieth. Was jene Spoche und ihr Stil geschaffen, blieb mustergiltig und ein Gegenstand des stets erneuten Studiums für alle Zeiten; denn nie war die Formensprache reicher, mannigsaltiger und belebter für ein und denselben Gegenstand als in der Renaissance. Die Gradmäler, die uns erhalten blieben und die hier eingehender besprochen werden sollen, dienen nur als schöne Bestätigung des Gesazten. Schon das Mittelalter hat sehr viele solcher Werfe auszuweisen und nach mancher Richtung zu unbestreitbarer Schönheit ausgebildet; der Renaissance aber blieb es vorbehalten, durch inniges Mitwirken einer Stulpstur, die, besreit von den alten Fesseln, durch ein tieseres Eingehen auf die Antike und

bie Natur, hier mit voller Selbständigkeit, ohne der Architektur subordinirt zu sein, auftreten konnte, Meisterwerke vollkommener Harmonie zu schaffen. So entsproß in enger Bersbindung mit einer reizend ausgebildeten Ornamentik in dem Grabmale der Renaissance ein Kunstwerk voll eigener, hoher, ja absoluter Schönheit.

Die Gothik heftete fast durchgebends ihre Grabbenkmale an die Innen - oder Außenwände der Kirchen, Arhpten und Krenzgänge, meift in ziemlicher Söhe vom Jugboden, ftützte sie auf Wandkonsolen, spannte darüber einen von Säulchen getragenen, mehr oder weniger reichen Spithogen mit Jialen und fam so zu einem meift bem Tabernackel abnlichen Bauwerke. Den rechteckigen Sarkophag zieren gewundene Säulchen, die bei reicherer Bildung oft durch Figuren unter Baldachinen ersetzt sind, zwischen welche sich erzählende Reliefs einschalten; die liegende Figur des Todten auf bem Sarkophag entzieht fich ihrer hoben Aufstellung wegen nicht selten theilweise ben Bliden bes Beschauers. Ein getheilter Borbang, ber balbachinartig von trauernden Engeln, die oft in ihrem Ausdrucke an die lieblichen Gestalten Giotto's erinnern, gehalten wird, ift ein vielfach benütztes und babei wenig variirtes Motiv. Bewiß, ein echt driftlicher Gebanke hat es geschaffen, und bie Engelwache am Grabe bes Berstorbenen verfehlt als Symbol des frommen Glaubens kaum je ihre Wirkung. Arnolfo del Cambio ist einer ber frühesten Künstler, ber dieses Motiv am Grabmale bes Kardinals Brabe benutt, die Pisani bilden es bald barauf weiter aus und bauen das Tarlati-Monument, in dem fich ber gleiche Gebanke zweimal wiederholt. Unter einem hoben Giebel fällt in langen Falten ber erwähnte Borhang herab, welcher ben Raum für eine Nische frei macht, in welcher ber Tobte liegt. Aber auch diese selbst ift wieder mit einem zweiten theilweise geschlossen. Bier wie bort steht die naturalistische Behandlung bes brapirenten Stoffes in Stein im störenten Gegenfate zu bem stilistischen Aufban, bessen Lösung vergeblich gesucht wird; beim burch bas Sereinziehen bes Zufälligen leibet die architeftonische Haltung, ber tiefe Ausdruck bes Stabilen, Dauernden geht dabei verloren. Berdankt bie mittelalterliche Kirchenfagate meift folden, an ihre Mauerseiten gelehnten Grabbentmalen einen belebenden, höchst charakteristi= schen Schmuck, so sieht man andrerseits frei auf Säulen gestellte selbständige Monumente zur Zierde großer Räume, ja öffentlicher Plate verwendet. Die Gräber ber Scaliger in Berona sind als Thpen dieser Art zu betrachten; bedeutend ist die Wirkung jener hoch aufgebauten Reiterstatuen, die den Uebergang vom Grabdenkmale zum Monumente vermitteln. — Die florentinische Renaissance vereinfacht vor allem bas Grabmal bes Mittelalters und opfert alles Beiwerk dem Hauptzwecke: der harmonischen Gruppirung des Sarfophages mit dem Todten. Berschwindet jener, wie dieß in der frühesten Periode manchmal geschieht, unter der reichen Fülle figürlicher Darstellungen, die ihn umgibt, so wird ber Mangel eines Mittelpunftes der ganzen Konzeption immer fühlbar, der übrigens auch schon bei manchen späteren gothischen Denkmalen, wie jenem am Grabe Gregor's X. im Dom von Arezzo, vermieden ift, das in seiner Hauptanordnung bereits den Thpus der italienischen Renaissauce trägt. Diese setzt ben Sartophag und bas Paradebett mit bem Tobten in eine Wandnische und umgibt diese entweder mit Pilasterstellungen oder rahmt sie in oft reiche Profile ein. Auch eine halbkreisförmige Nische mit dem Sarkophag auf Konsolen ober einer ziemlich hoben Basis findet man bisweilen; nur selten ift, namentlich in der florentinischen Renaissauce, die Form des freiftehenden Grabdenkmals angewendet worden. Die Gräber ber Beiligen ober solche von Bischöfen der Kirche hat das Mittelalter faft ausschließlich mit Denkmalen geziert; die Ranonisirung, der Tod der Kirchenfürsten gab ber frommen Gemeinde Anlaß zu beren Errichtung. Zur Zeit ber Renaiffance find folche Beweggründe geblieben, andere neu hinzugetreten, und die Sitelkeit neben hohem Runftfinn ber mächtigen Babfte und Fürstenhäuser gab baufig ben Impule zur Ausführung

ter größten Werke dieser Art.\*) Schon zu Lebzeiten oft wurden die Grabmäler bei hers vorragenden Künstlern bestellt und ausgeführt, oder wenigstens in der letzten Willenssäußerung der Grnud zu beren Errichtung gelegt; aber auch dem freien Entschlusse der überlebenden Personen verdankt die Kunst herrliche, auf die Gegenwart gekommene Werke. Zeugniß von der Großartigkeit der zu Grunde liegenden Ideen gibt am besten das projektirte Grabmal Pabst Julius' II., mit dessen Komposition sich der große Geist eines Michelsangelo durch die ganze Zeit seines Schaffens getragen hat und dessen Aushührung ein ungünstiges Geschick nie zur vollen Wirklichkeit werden ließ.

Nicht immer kam ber Wunsch Sinzelner zur Erfüllung, durch ein prächtiges Grabbenkmal sich in der Erinnerung ber Nachwelt zu erhalten, und der Zahn der Zeit, die Gleichgiltigkeit ber kommenden Geschlichter gegen Namen ohne weltzeschichtliche Bedeutung dann
aber auch roher Bandalismus haben nicht selten die steinernen Denkmale eines erloschenen Menschenlebens völlig zum Verschwinden gebracht. Dem Grabe jenes eitlen Sekretärs Papst Martin's V., des Bartolommeo Arragazzi in Monte Pulciano, ward ein solches Loos zu Theil.

Inschriften, bie den Zweck hatten, die Borzüge des Berstorbenen in das rechte Licht zu setzen, sehlen auf keinem Grabdenkmale. Daß die Florentiner es hierbei aber mit der Wahrhaftigkeit des Erzählten eben nicht sehr genan nahmen, und künstigen Generationen von Berdiensten sprachen, die den Zeitgenossen unbekannt waren, ist aus dem Grundsate "de mortuis nil nisi dene" wohl ganz erklärlich. Als Pabst Martin V. die Inschrift auf dem Sarkophage des Gegenpabstes Ishann XXIII., welche die Worte "quondam Papam" enthielt, geändert haben wollte, — verweigerte man dieß mit dem Ausspruche "quod seripsi, seripsi."

Seltener als im Mittelalter findet man ein Heiligengrab aus der Zeit der Nenaissance. Die Cassa S. Zanodi und jene der Heiligen Proto, Giacinto und Neuesso im Dom und den Uffiz zu Florenz, welche die Asche jener Märthrer enthalten, gehören hierher. Ein größeres Werk dieser Gattung ist der Altar San Savino's im Dom von Faenza. Die Hand Benedetto da Majano's schmückte es mit der Statue des Todten und reichen Reliefs, so wie das gleichfalls bedeutende Reliquiar von S. Bartolo in S. Gimignano, welches die Gemeinde nach der Kanonissirung des Heiligen durch Pabst Alexander V. (1488) in einer eigens hierzu erbauten Kapelle errichten ließ.\*\*)

Ist der vorhin beschriebene Hauptthpus der toskanischen Gräber auch unendlich vieler Abänderungen fähig, so haben doch fast alle Künstler dieser Zeit dieselbe Anordnung im größen Ganzen beibehalten, die ihnen ein unbegrenztes Feld zur Anbringung des reichsten ornamentalen und sigürlichen Schmuckes einräumte. Aber trotz jenes Festhaltens an einer Hauptsorm trifft man ost genug auch Abänderungen derselben. So wird entweder der Sarkophag bloß mit einem Bogen umspannt und dadurch die Breitendimension der ganzen Anordnung zur hervorragenden, oder die Nische mit dem Sarkophage zur mittleren gemacht, auf beiden Seiten je eine kleinere angereiht und mit Statuen geschmückt. Pilaster und Sänlen bewirken die Trennung derselben. Das Grabmal des Raffaello Massei in Bolterra zeigt dieses Motiv, das seine höchste Ausbildung in den berühmten Monumenten in S. Maria del Popolo erreicht.

<sup>\*)</sup> Bergleiche hierüber Burkhardt's Geschichte ber Renaissance in Italien, wo in ben Abschnitten § 138 — 142, so wie im Cicerone besselben Autors bie wichtigsten Grabmäser in bekanntlich vortrefflicher Beise besprochen werben.

<sup>\*\*)</sup> Bergs. Perkins, Tuscan sculptors. London 1865.

Während bei tem Borhergehenden die mittlere Nische mit rundbogigen Profilen überbedt erscheint, an die sich ohne vermittelnde Uebergange die flachen Gefunse über ben Seitennischen schließen, ift bei biesem auch die mittlere horizontal überbeckt und bie Schärfe ber Kontrafte verschiedener Gesimshöhen durch sitzende Figuren in passender Beise ausgeglichen. Auch hier trennen Säulen bie Rifchen von einander, beren Rapitäle, Sodel u. f. w. eine äußerst reiche ornamentale Durchbildung zeigen. Die venezianischen Denkmäler unterscheiden sich in ber Anordnung ber Besimstheile gang wesentlich von benen Tostana's. Ueber alle brei Nischen läuft ba bas große Hauptgesimse und schließt so über ben zwei niedrigeren Seitennischen einen Raum ab, ber burch Reliefs, wie am Grabmale Bendramin und Marcello, ausgenütt ift. Ueberhaupt aber trennt tiefer Ernst, strenge Form und Cinfachheit die Werke der Florentiner von den reich und prächtig ausgeführten Grabmälern ber Dogen und Erlen Benedigs. Um nächsten kommt allenfalls noch das Grab Suriano in S. Stefano bem zweitbesprochenen Sauptthpus. Gehr ichon wird bier ber Sarfophag von Greifen getragen und babei bas Berhältniß ber Bohe zur Breite gunftig geandert, bas bei ben venezignischen Bauten Diefer Urt zu sehr bem Quabratischen fich nähert. Rnappen und Karhatiben tragen bier, wie manchmal auch im Mittelalter, ben Sartophag, ein Gedanke, ber von Florentiner Meistern nur selten angewandt wurde. Auch bas Eingangs erwähnte Motiv ber trauernden Engelgestalten findet im Quattrocento mannigfache Wiederholung an den Werken bes liebenswürdigen Bernardo Rofellino, bem Monumente ber Beata Villana in S. Maria Novella, bann an jenen Donatello's 2c. Bang im mittelalterlichen Geiste ift bas Grab Filippo Laggaro's von bemselben Meister getacht, an welchem über dem auf Konfolen gestellten Sarkophage ein von Engeln gehaltener Bors hang ausgespannt ist. Nebensächlicher schon behandelt findet man die Draperie an den Grabmälern des Kardinals von Portugal und Grafen Ugone in der Badia zu Florenz, während z. B. an einem Mounmente in S. Girolamo zu Forli an ber Rückwand ber Nische ein reich geschmückter Vorhang angebracht ift.

Die einzelnen wesentlichen Theile ber Grabvenkmale Toskana's sollen im Folgenden einer eingehenden Besprechung unterzogen und namentlich bem Nischengrabe bierbei jene hervorragende Stellung eingeräumt werden, die es unter den Bauwerken bieser Art einnimmt. Unmöglich freilich wird es fein, ein ftrenges Spftem in eine folche Ueberficht zu bringen; spottet ja boch bie frei sich entfaltende, reich und fräftig erblühende Runft ber italienischen Frührengissance am meiften einer ftrengen Rlafifizirung, bie überhaupt, wenn sie für eine Aunstperiode denkbar ist, auch als sicheres Zeichen einer beginnenden Ernüchterung, eines schablonenhaften Schaffens gelten tann. Biele Monnmente werden zu berücksichtigen sein, bie in ben Rahmen ber aufgestellten Typen sich nicht fügen, andrerseits aber wird wieber bie Anordnung bes Nischengrabes auf Bauwerke anderer Zwecke fehr hänfig übertragen, und namentlich find nicht felten Brunnen zu finden, an denen etwa nur das Beden burch einen Sarkophag zu ersetzen wäre, um barans ein Grabmal zu schaffen. Ja, in ber Certofa bei Florenz ist birekt ber Brunnen mit bem Grabmale vereinigt; benn aus bem Sarkophage fließt ber Strahl unmittelbar in ein baruntergestelltes, von Drachen getragenes Beden. Che aber auf Besprechung von Details eingegangen werden mag, fei nur noch einer Gattung von Grabmälern Erwähnung gethan, die freilich bescheiben neben ben prunkvollen Marmornischengräbern stehn, aber boch eine Fülle des trefflichsten künftlerischen Materiales, der besten Konzeption enthalten. Es sind dieß die eingelegten Marmor\* oder Marmorniello Platten, von denen in Italien die Kreuzgänge und Kirchen des Mittelalters sowohl als auch der Renaiffance-Beriode fo vieles aufbewahrt haben. Der Uebergang hierzu wird eigentlich

noch durch die skulpirten Grabplatten gebildet, von denen jene des Angelo Acciajnoli in der Certosa, und die so schönen des Ghiberti als die vorzüglichsten erscheinen. Nicht allein die berühmte Bronzeplatte von Fra Leonardo Stagi in S. Maria novella, welche diesem Mönche auf öffentliche Rosten aus Dankbarkeit für seine geleisteten diplomatischen Dienste errichtet wurde, gehört hierher, sondern auch jene in S. Croce des Hauptmannes Ludovico degli Obizzi und Bartolo Balori von demselben Meister sind hier zu nennen.

Die Kunft der eingelegten Marmorarbeiten gelangte schon im 14. Jahrh. namentlich in Siena zu hoher Ausbildung und erreicht wohl in Beccafumi, dem Meister des prächtigen Dompflasters daselbst, der sogar Figuren mit in den Kreis seiner Aussührungen gezogen hat, ihren Gipfelpunkt. Die verwandte Technik des Marmorniello wurde gleichzeitig geübt und die schönen Grabplatten in S. Croce und S. Maria novella geben Zeugniß von der Bollendung, zu der sie gedieh.\*) Meist trägt die weiße Marmorplatte in der Mitte das Wappen des Berstorbenen in den Stein gravirt und von einer oft reizend komponirten Bordüre umgeben, deren Zeichnung dadurch hervortritt, daß eine harzige oder metallische Komposition in die vertiesten Stellen eingelassen wurde.

Das prächtige Nischengrab überragt in allen seinen Formen weit diese kleine, einsach verzierte Grabplatte; die mannigsachsten Bildungen des Grabbenkmales liegen zwischen diesen beiden Endpunkten der langen Reihe der uns ausbewahrten Aunstwerke; aber an allen ist klar und deutlich der hohe Geist der florentinischen Renaissance erkennbar, mit ihrer reichen Belt von Formen, mit ihrer Phantasie und sein gefühlten Durchbildung des künstelerischen Gedankens, wie sie nach ihr in keiner Stilepoche so schön und rein je wieder vor das Auge des Beschauers tritt.

### Der Sarfophag.

Den wesentlichsten Theil des florentinischen Grabmals aus der Periode der Frührenaissance bildet der Sarkophag, der sich auf einer mehr oder weniger betonten, oft sehr reich verzierten Basis über den Kirchensußboden erhebt, deren künstlerische Durchbildung und Gliederung nicht mannigfaltiger gedacht werden kann.

Bon der strengen Nachbildung der Antike bis zur originalsten Ersindung der schöpferischen Renaissance, vom schweren rechteckigen Sarge bis zum vielfältig gegliederten und abgestuften Prachtsarkophage durchläust er alle künstlerisch möglichen Gestalten. Stets trennt ein Gesimse den Deckel vom eigentlichen Sarge, der sich in verschiedenster Weise über die Basis erhebt. Hier sindet man die reizendsten Motive, die glücklichsten Inspirationen der italienischen Renaissance, vielfältige Gedanken mit unendlicher Variation in der Aussührung. — Sines der häusigisten, und schönsten Motive läßt den Sarkophag auf Löwentatzen ruhen. Am Mediceergrabe wurde es von Berrocchio zuerst benützt, schöner aber an dem Leonardo Bruni's in S. Eroce von B. Nosellino ausgebildet, der nach antiker Weise an die Tatzen noch löwenköpfe ansetzt und mit ihnen die Sargecken sormt. Ganz klein und einsach bringt Benedetto da Majano denselben Gedanken zur Aussührung, der wohl von Settignano am Grabmale Marzuppini am graziösesten behandelt ist. Nankenswerk verbindet dort den Sarkophag harmonisch mit den Tatzen, auf die er sich stützt, in einer Weise, die später noch einmal berührt werden mag.

Das Monument Giugni, ebenso wie das des Grafen Hugo von Andeburg, eines der

<sup>\*)</sup> Bergl. Waring, The arts connected with architecture in Central-Italy, worin einige Abs bildungen solcher Grabplatten enthalten sind.

schönsten in der Badia, von Mino, ist ganz architektonisch auf kleine Konsolen gestellt; sonderbar dagegen ist der Gedanke, als Karhatiden am Grabe der Isotta da Rimini in S. Francesco Clephanten, die Wappenthiere der Malatesta, zu verwenden, wie dieß wahrscheinlich von Ciuffagni geschah,\*) während Rovezzano den Sarkophag des Altoviti in S. Apostoli von Harpen tragen läßt. In der berühmten Kapelle des Kardinals von Portugal in S. Miniato sind die Stützen des antikrömischen Sarkophages einem Lavacrum ähnlich, durch kannelirte Konsolen gebildet, die in Löwentatzen enden. Es gibt dieß dem Ganzen einen Charakter architektonischer Strenge, der zu der naiven, mehr malerischen Behandlung der umgebenden Figuren nicht recht stimmen will. An einem gelungenen Werke von Civitale wiederholt sich dieser Gedanke, der übrigens bei einem Monumente in Volterra mit einer Strenge durchzesührt erscheint, die an den Mediceersarkophag Michelangelo's erinnert. Eine Ausnahme vom toskanischen Grabtypus macht das Monument des Kardinals Brancacci in Neapel, bei dem der Künstler auf ein entschieden mittelalterliches Motiv, das der weiblichen Karhatiden als Trägerinnen des Sarkophages, zurückgreift.

So selten eine ähnliche Wiederholung dieses Gedankens in der florentinischen Kunft sich nachweisen läßt, so häusig findet er sich dagegen in der venezianischen verwerthet. Die Denkmäler in der Kirche S. Giovanni e Paolo und ai frari bestätigen dieß auf's Beste, denn gar häusig sind dort Kuappen, Tugenden 2c. als Karhatiden glücklich verwendet.

Wie die Art seiner Aufstellung, so ist auch die Form des Sarkophages eine schwankende, bald ftrenge burchgebildet, wie ber halbehlindrische in S. Miniato oder jener bes Bruni, bald von so hoher mustergiltiger Schönheit, wie der am Monnmente Marzuppini. (S. d. Abbildg.) Die freie Behandlung des Ornamentes, das hier nicht blos aufgelegt erscheint, sondern mit bem Gangen in einen organischen Zusammenhang gebracht ift, die feine Behandlung bes flachen Reliefs, das sich zum Sochrelief, ja zum gang frei ausgearbeiteten Ornamente erhebt, findet nicht leicht in einem Berte jener Zeit seines Gleichen. Die treffliche Benutung des Afanthusblattes ift es, die das Monument so mustergiltig macht und welche an ben Pilafterfapitälen (Abbilbg.) höchft sonderbarer Beije gang im römischen Sinne wie am Olivenblatt mit aller Delifateffe burchgeführt ift. Schon im Jahrhunderte feiner Erbanung genoß bas Monument eines hohen, weit verbreiteten Rufes, ber zu vielen Nachahmungen besselben Unregung geben mußte. Bielleicht ift die Bieberholung, die es mit einigen wenig lobenswerthen figurlichen Singufügungen am Grabmale Tartagni in Bologna burch Francesco ba Simone, einen Schüler Berrocchio's erfuhr, noch die gelungenfte, obwohl bas leiber überladene Ornament ber Ropie dem Originale in ber Feinheit ber Durchführung immerhin nachsteht.

Defter als ben reich verzierten Sarkophag findet man den einfachen angeordnet. Ein solcher ist der Donatello's am Mediceischen Grabe, von parallelepipedischer Form. Ihm ähnlich ist ferner jener der Beata Villana von gleichfalls rechteckiger Gestalt, mit schmuckslosem Deckel, der sich endlich an vielen Heiligenschreinen, den sogenannten "casse", wiedersholt und auch an Ghiberti's Arca dei SS. Giacinto, Proto und Nemesio angetroffen wird.

Naturgemäß bietet die Inschrift das Hauptmotiv der Deforation des Sarkophages. Manche mal füllt sie dessen ganze Langseite ohne weitere Unterbrechung aus, öfter aber noch wird sie auf eine Schrifttasel gesetzt, die dann Engel oder gestügelte Genien, wie so schön an einem Grabe Ghiberti's, tragen, oder es halten sitzende Putten ein Spruchband, wie dieß an manchen Werken Donatello's zu sehen ist.

<sup>\*)</sup> Bergl. Perkins, Tuscan Sculptors.

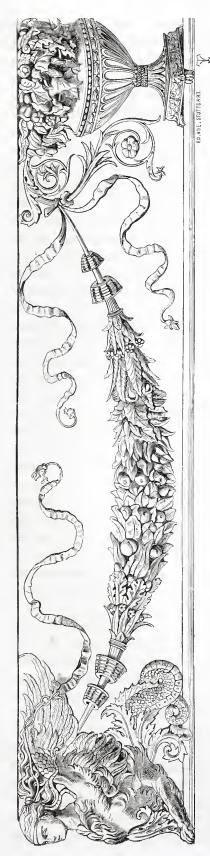

Der Unterbau am Monumente Babst 30= hann's XXIII., den vier Bilaster auf ähnliche Weise wie an venezianischen Arbeiten in Nischen theilen, welche die Bersonifikationen der drei göttlichen Tugenden enthalten, verliert badurch völlig den Charakter des Sarkophages. Der Deckel ergänzt ben eigentlichen Sarg zum Sarkophag. Auch ihn schmückte die Hand des Künstlers und nicht selten mit reichen Mitteln. Wappenschilde, Engel, Figuren und Ornamente aller Art werden zu seiner Deforation herangezogen, ober wenigstens seine Oberfläche schuppenartig verziert, was freilich nur in dem durchscheinenden Materiale des weißen Marmors mit Erfolg geschehen kann. Meist bient er der Figur des Todten als Unterlage; ist dieß nicht der Fall, wie am Denkmal Altoviti in der Kirche SS. Apostoli, so wird die Endigung des Deckels eine frei ornamentale, die bei letterem vielleicht auch noch eine Bufte als Befrönung er= halten sollte. Mit wenigen Ansnahmen steht der Sartophag burch ein tragendes Verbindungsglied, ben Fuß, auf einem Unterban, ber Basis. Sie fehlt beispielsweise an Filippo Strozzi's Monument von B. ta Majano, bietet im Allgemeinen jedoch ein wesentliches Moment ber Deforation.

Settignano legt Fruchtfränze um die Basis (Abbildg.), Einhörner und Todenköpfe sind am Grabmale Portugallo benützt, Putten, die Festons halten, bei Donatello. Ein Beispiel von Dekoration in ganz antikem Sinne liesert das Werk Rovezzano's zum Andenken an den Gonfaloniere Piero Soderini in S. Maria del Carmine, wo der Unterban mit Kandelabern, Greisen und Stiersköpfen geschmückt erscheint. Auch das Sasettis Monument ist vom antiken Geiste beseelt; Sarkophag wie Basis wurden hier mit römischen Motiven geziert und namentlich letztere mit vielen Figürchen der Darstellung eines Trauerzuges bedeckt.

Ist am Grabmale die ruhende Gestalt des Todten selbst dargestellt, so überdeckt den Sarstophag das Paradebett oder die eigentliche Bahre, auf der oft eine Draperie und ein Polster liegt, welche die delikatesten flachen Stoffmuster zieren, wie dieß z. B. sehr schön am Marzuppini-Monumente durchgeführt ist.

Während am Grabmal des Vischofs Angelo Marzi in der Annunziata, welches übrigens ber späteren Zeit von 1536 angehört, die Gestalt des Todten unmittelbar am Sarfophage aufruft, ist an vielen andern ein Zwischenglied als Träger des Paradebettes eingeschaltet, wie es ein Monument B. Rosellino's zeigt, wo ganz in der Art vieler venezianischer Künstler Abler als Stützen verwendet sind. Ganz abweichend von der allgemeinen Stellung des Paradebettes ist dieser Künstler in S. Domenico zu Pistoja vorzegangen, wo er es an die Wand auf Konsolen stellt und auch sonst sich mancherlei Aenderungen an dem Thpus der toskanischen Grabmase ersandt.

Die mittelalterlichen Grabmonumente stellen die Berson des Todten in der verschiedensten Beise bar. Bald liegt er in einer Nijche, bewacht von betenden Engeln, balo fitt er am Sarfophage und lehrt seinen Jungern. Immer aber spielt er bie hauptfignr an den erzählenden Reliefs des Grabmales und ist stets porträtähnlich behandelt. Borzüglich liebte es Benedig, den Todten zu Pferde als Reiterstatue darzustellen, die häufig in die Kirche felbst gesetzt wurde. Die Frührenaissance, feinfühlend und berebt in ihrer Formensprache, hat dagegen auch in dieser hinsicht bas Richtige getroffen, indem sie den Tobten vor ber Bestattung, auf reid geschmudtem Barabebette liegend, ben Angen ber Besucher zeigt. Berklarten Gefichtes mit bem eruft-heiteren Ausbrucke bes tiefften Seelenfriedens rult er wie im sanften Schlafe: ohne Todeskampf schied seine Seele aus dem Körper. Ift eine folche Anordnung an sich schon die würdigste und passendste, so wahrt sie doch auch der dekorativen Runft ein weites Feld und klingt mit dem ruhigen architekto= nischen Aufbaue gar ichon zusammen. (Aufangevignette.) Rlar und scharf ift so bie Blieberung bes Monumentes gegeben, das eine durchgebilbete Ornamentif mit reichem Schmude nun ungefährbet überziehen kann. So wie im Mittelalter, erscheint nicht felten die Berson bes Tobten auch jett noch häufig theils als Büfte, theils als Relief am Grabmale angebracht. Eine ganz eigenthümliche Anordnung aber sieht man am Grabmale Junocenz' VIII. in Rom, ber einmal auf bem Sarfophage liegend, bann aber auch in fitenber Stellung bargestellt ist, mährend er seinen päpstlichen Segen ertheilt. Die Gesetmäßigkeit der horizontal liegenden Figur wird nun allerdings im 16. Jahrhunderte gestört und schon an Sansovino's Brachtgräbern wird sie vermißt, wo der Tobte rubend in halbsitzender, halbliegender Stellung, gestützt auf einen Arm, dargestellt ift, wodurch ihm mehr der Charakter eines Schlafenden geliehen wird. — Die Meister ber früheren Epoche legen die Figur bes Totten horizontal und lehnen ihn nur meift etwas schief gegen die Band, um den Beschauer von dem niedrigen Standpunkte bes Fußbodens aus mehr als das verkurzte Profil besselben seben zu lassen und seine Besichtszüge beutlich unterscheidbar zu machen, wie dies 3. B. in gang auffallender Beife am Monnmente Bentivoglio von Onercia geschehen ift. Häufig charakterifirt eine treffliche Ausführung biefe Statuen, von benen als eine ber besten jene am Grabmale ber Ilaria bel Caretto von 3. bella Quercia im Dom von Bucca er= scheint. Ift die Darstellung bier auch noch etwas in der Art der Certosa-Denkmäler befangen, so kann boch ber Ausbruck bes Gesichtes mit ben geschlossenen Augen nicht leicht trefflicher den Zustand zwischen Schlaf und Tod wiedergeben. Der liegende Hund zu ben Füßen der Statue, ein Sinnbild ehelicher Trene, vervollständigt den Eindruck auf den Beschauer zu einem sinnig abgeschlossenen Ganzen. Mit Onercia bricht die alte Traditon des Mittelasters ab, mit ihm beginnt die Epoche der Frührenaissance und die neue Schule von Siena, beren Begründer er genannt werben muß. In Florenz folgten ibm bald A. und B. Rosellino; burch biese befestigten sich bie neuen Ideen eines immer üppiger sich entfaltenden Runftlebens; sie steben inmitten der besten, fraftigsten Beriode tostanischer Renaiffance. Des letteren Statue ber Beata Billana übertrifft vielleicht noch etwas bie vorher besprochene. Auf bem Sartophage mit gefrenzten Banten liegent, bringt auch sie

das rein driftliche Ideal zum Ausbrucke; denn wie vom Hauche himmlischer Berklärung umfloffen, in tiefem Seelenfrieden, ruht die herrliche Frauengeftalt.

Die Bekleidung ber Statuen bilbet fich in gewissen Fällen fast typisch aus. So werben Bischöfe stets im vollen Ornate bargestellt und die Gewandung oft mit einsacher Strenge, wie an jenem bes Bischofs Angelo Acciajuoli in ber Certosa bei Florenz, behandelt. Schon wurde die Bortraitähnlichkeit der Gesichtszüge hervorgehoben, der z. B. auf's minutioseste in ber trefflichen Bronzestatue von Becchietta im Museum bes Bargello nachgestrebt ift, einer Figur, welche früher bekanntlich einen Theil des Grabmales in S. Domenico zu Siena von Mario Soccino bilbete.

In der späteren Rengissancezeit, besonders aber im Barockftil wird die Gestalt des Tobten häufig durch deffen Bufte ersetzt und diese über den Sarkophag gestellt; doch hat



Rapital am Grabmale Marzuppini.

bies in ber frühern Zeit nur gang selten stattgefunden, wie g. B. am Salutati-Monument von Mino im Dom zu Fiefole. hier steht die fehr individuell gehaltene Bufte, beren Augen sogar bemalt find, mit einer Konfole auf einer Berkröpfung bes Gesimses und auch beim Sanazzaro-Monument ist die ganze Kigur burch eine solche ersetzt. — Die im Dom von Floreng erhaltenen Denkmäler, welche die Republik ihren verdienten Burgern bekretirte, sind im großen Ganzen sehr untergeordneter Art. Go zieren die Gräber Giotto's und Brunelleschi's einfache im Relief gehaltene Bruftbilder als Medaillons, die durch Profilirungen und Fruchtfranze umfaßt werben. Benebetto ba Majano und Buggiano find bie Schöpfer dieser Werke. Etwas weiter ging Ferucci bei dem Monumente Marsilio Ficino's. wo er das Brustbild in eine von einfachen Pilasterstreisen umgebene Nische stellt. Auch an dem reichen Noceto-Monumente sind die Prosistöpse von Bater und Tochter in die Zwickel gesetzt, welche zwischen dem einfassenden Halbrund und dem großen Medaillon frei bleiben, welches die Madonna enthält. Endlich ist auch am Sasetti-Monumente, dem einzig beglaubigten von Giuliano da San Gallo's Hand, der Portraitsops des Versterbenen in Medaislonform angebracht.

(Schluß folgt.)

# Aleisterwerke der Kasseler Galerie,

in Radirungen von 28. Unger.

Mit Text von D. Mündler.

Ich fühle mich weder berusen noch befähigt, die Geschichte der weiland furfürstlichen Galeric von Raffel, ihrer Entstehung und ihrer Schickfale gu ichreiben. Es ift fehr zu munichen, taß ein Mann, dem die erforderlichen urfundlichen hilfsquellen zu Gebote stehen, und der wo möglich die Ereigniffe vom Anfang unseres Jahrhunderts mit erlebt hat, sich dieser Aufgabe unterziehen möge. So anziehend aber auch jeder eingehende Bericht über Bildung und Gutstehung dieser kostbaren Sammlung, so mannigfaltig die Art und Beise ber Erwerbung ber einzelnen Bilder sein mag, so furz und so unerfreulich ist die eintönige Geschichte ihres Berfalles, welche in die politische Geschichte des Landes verflochten ift. Wie überall, so auch hier, äußerte sich die Napoleonische Gewaltherrschaft unter Anderem durch Entfüh= rung der Kunstickätze des eroberten Landes. Nahe an dreißig Hauptwerke der Kasseler Bildergalerie wurden nach Paris geschleppt, aber nicht dem dortigen Museum einverleibt, sondern zum Schmuck des Schloffes Malmaison der Kaiferin Josephine überlaffen; sodann im 3. 1814, ftatt wie die übrigen geraubten Kunftschätze dem rechtmäßigen Eigenthümer zurückgegeben zu werben, dem Raifer Alexander käuflich abgetreten und von diesem nach S. Betersburg gebracht, wo sie gegenwärtig ohne Widerrede den kostbarften Bestandtheil der faiserlichen Sammlung in der Ermitage ausmachen. Nie und nirgends ist ein schreienderes Unrecht begangen worden; kein land und keine Kunstsammlung hat einen empfindlicheren Berluft erlitten, einen Berluft, deffen Ausdehnung nur der ermeffen kann, dem Gelegenheit geworden ist, die fraglichen Meisterstücke in der Hauptstadt des Nordens zu bewundern. Und wie viele dürsen sich mit ber Hoffung schmeicheln, einmal in ihrem Leben diesen Genuß sich verschaffen zu können, den der Bewohner des westlichen Europa's entschieden zu theuer erkaufen umß? In Raffel selbst sind nur Wenige, die eine Borstellung von der Größe des erlittenen Berluftes haben, weil die Zahl derer fehr gering ift, in denen die Erinnerung an die chemalige Bedeutung der Galerie lebendig geblieben ist. So viele auswärtige Kunstfreunde aber ber Galerie zu Liebe die Hauptstadt des ehemaligen Kurfürstenthums Heisen besuchen, alle sind überrascht und höchlichst erstaunt über die große Anzahl bedeutender Werke ber Malerei, besouders aus der niederländischen Schule des 17. Jahrhunderts, welche dieselbe noch immer enthält. In der That ift Kassel auch jetzt noch, nach dem unersetzlichen Ber-

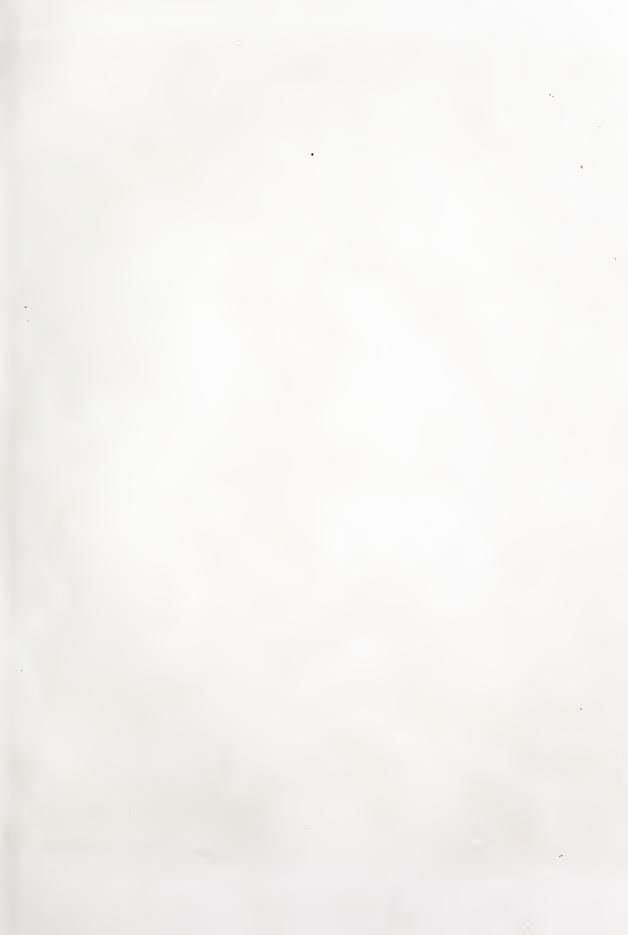



MADONNA MIT HEILIGEN.

Das Original befindet sich in der Galerie zu Cassel.

lust, ben es erlitten, in der Reihe der dentschen Bildergalerien unbedingt die erste, die sich an die der vier großen Hauptstädte: Oresden, Wien, München und Berlin anschließt; und der Entschluß des verdienstvollen Verlegers der "Zeitschrift", den Lesern derselben und Allen denen, die solcherlei Genüssen zugänglich sind, die hervorragendsten Werse der Sammlung in getreuen und künstlerisch befriedigenden Nadirungen von der Hand des bewährten jungen Weisters William Unger vorzusühren, verdient den unbedingtesten Beisall und bedarf seines empsehlenden Wortes. Eben so wenig braucht die Ueberlegenheit dieser Art von künstlerischer Wiedergabe im Vergleich zu photographischen Blättern — selbst wenn dieselben, was nicht immer möglich, unmittelbar von den Vildern abgenommen wären — bewiesen zu werden. Die undankbarste aber, wenn auch nicht gerade die schwierigste Ausgabe wird immer die dem Versasser des erläuternden Textes zugesallene bleiben, welcher das für die Wonne des Auges Geschaffene dem Vegriffe zugänglich zu machen, und statt Licht und Farbe, nur dürre Worte zu seiner Versügung hat.

#### I. Altarbild von Rubens.

Den Reigen eröffnet Beter Baul Rubeus, bessen großes Altarbild, Nummer 187, jeder Sammlung zur Zierbe gereichen, und felbst in München, beffen Pinakothek mit 88 Rubens prangt, in's Gewicht fallen würde. In der linken Ede des Bildes, wo zwischen Säulen und Teppichen ein (unsichtbarer) Thron sich aufbaut, sitzt mit fürstlichem Anstand die heilige Jungfrau, das unbekleibete Christuskind auf ihrem Schoofe haltend und ihre Linke auf die Schulter bes jugendlichen Täufers legend, ber fich in kindlicher Vertraulichkeit an fie anlehnt. Die Mutter und das Kind schauen mit theilnehmender Herablassung auf den in tiefgebückter Stellung vor den Stufen knicenden heiligen Chriftoph; (die Bezeichnung als Rochus erscheint weniger passend). Ueber ihm steht, leise geneigt, die Arme über der nackten Bruft gefreuzt, mit aufgelösten Saaren, Die heilige Bugerin Magbalena, ihren Blick auf bas göttliche Kind gerichtet. Ihren Abschluß findet die Gruppe durch fünf, in frommem Eifer sich hinzubrängende Beilige: Dominicus, Franciscus, ben Ritter Georg, ben König David (ober Karl b. Großen) und einen Bischof. Magdalena ift bieselbe Gestalt von unnennbarem Reiz, welche jedem Berehrer des großen Antwerpener Meisters, der zu seiner Familiengruft in Saint Jacques mit dem berühmten Altarblatt gepilgert, in unauslöschlicher Erinnerung geblieben ift. Es sind die Züge ber verführerisch und sinnlich schönen Selena Forment, nur noch veredelt und vergeistigt, und durch einen hinreißenden Ausdruck der hingebung, der Inbrunft und anbetenden Berehrung beseelt, ohne daß jedoch auf Buße und Reue irgend entschiedener Nachdruck gelegt wäre. Ueberhaupt ist in diesem Altarbilde von strenger Askese, ja nur von eigentlich kirchlichem Sinn ebensowenig zu merken, wie von dem gemessen symmetrischen Aufbau eines umbrischen Kirchenbildes aus der Zeit des P. Perugino oder des Niccold Alunno. Rubens, der in seinem ganzen Leben nie die geringste Anwandlung von Kasteiung des Fleisches und Sinnenertödtung gehabt, entschloß sich schwer zur Unterdrückung des Nackten, das denn auch aus unserm Altarbilde keineswegs verbannt ist. Es unterliegt aber auch keinem Zweifel, daß biefes Werk bes strenggläubigen Ratholiken Rubens heutzutage in keiner Kirche, z. B. der Rheinprovinz, (wo der Meister selbst das Licht der Welt erblickte), Aufnahme fände, während man sich getrost an einen lebenden Düffeldorfer Rünftler wenden dürfte, in der zuversichtlichen Erwartung, daß sein Werk der Absicht des Bestellers entsprechen werde. Der Schluß schiene bemnach erlaubt, daß wir seit zwei Jahrhunderten frömmer geworden, während jene Zeiten, wie sie künstlerisch höher standen, so auch an geistiger Freiheit uns übertrafen. Wer aber die eigentliche Blüthe ber firchlichen Kunst sucht, der wird doch unbedingt in's XV. Jahrhundert, nach Italien oder nach Fla ndern

gurudgeben muffen. Das rein Malerische bagegen hat zu keiner Zeit und in feiner Schule einen größern Bertreter gehabt, als Beter Paul Rubens. Benn auch jugegeben werben muß, daß die Benegianer des XVI. Jahrh. einen noch höhern Glang der Färbung, größere Pracht und Tiefe der Wirkung erreicht haben, so hat doch der Flandrer, der nach ihnen gekommen, burch die kühne und entschiedene Zusammenstellung ungebrochener Lokal= farben, die er keinem Borganger verdankt und die als der angemeffenste Ausdruck seines eigenen Wesens und seines entschiedenen Charafters erscheint, durch den vollen Ginklang seiner äufern Darstellung mit seiner tiefinnersten Unschauungs= und Empfindungsweise, eine so großartige Harmonie, eine so zwingende Wirfung erreicht, daß tein empfänglicher Beschauer sich bem überwältigenden Gindrucke seiner gangen Erscheinung zu entziehen vermag. Nichts fommt bem Reichthum ber Erfindung, der gestaltenden Araft bieses schöpferischen Geistes, nichts bem bramatischen Gehalt seiner Darstellungen, nichts bem innern Leben gleich, bas er seinen Gestalten einzuhauchen versteht. Und wie mannigfaltig und immer neu, wie überlegen, wie abgerundet erscheint er in allen seinen Kompositionen! Und, genau betrachtet, ist ja boch die Romposition, die geordnete Zusammenstellung der einzelnen Bestandtheile einer fünftlerischen Schöpfung, das Allereigenfte, was der Künftler hat, das Einzige, was er weder ber Natur entnehmen, noch irgend entlehnen kann; dieß ist das eigentliche Feld der kunftlerischen Freiheit, auf dem er, sich selbst bestimmend und nur einer innern Nöthigung folgend, das Maag von dem giebt, was ihm an Sinn für den Rhhthmus der Bewegungen und das Gleichgewicht ber Maffen, für die fozusagen melodischen Schwingungen ber Umriffe und für die geistige Bedeutung der Linien überhaupt innewohnt. An dieser Stelle ift ber geheimnisvolle Berührungspunkt der anscheinend unvereinbaren Gegenfätze von Freiheit und Nothwendigkeit; und das Werk, wenn es fertig vor das Auge des Beschauers tritt, wirft nicht anders als wie ein Gewachsenes, wie ein Naturprodukt, dessen einzelne Bestandtheile unter einander in organischem Zusammenhange stehen.

Einen ähnlichen Gindruck macht benn auch unser Bild, welches zwar nicht zu Rubens' reichsten und großartigsten Kompositionen gehört, dennoch aber in tiefdurchdachter Unordnung und kunstgerechtem Ausbau, bei anscheinend vollkommener Freiheit und Ungezwungenheit der Bruppirung, wenige feines Gleichen hat. Bon gröfter Rraft und Sättigung bei allgemeiner Helle und bei reichster Mannichfaltigkeit ber Balette ift auch die Färbung, von ber Unger's wohlgelungener Stich wenigstens bas Element bes Hellbunkels, bie kunftvolle Bertheilung der Licht- und Schattenmassen, zu voller Geltung bringt. Augenscheinlich in allen Theilen, den wesentlichen wie den unbedeutendsten Nebensachen, von des Meisters eigener Hand aus= geführt, genießt dieses kostbare Werk auch noch den unschätzbaren Vortheil einer vollkommenen Erhaltung und ist somit geeignet, im Geiste bes empfänglichen Beschauers, ber sich in basfelbe verfenkt, — auch wenn wir uns einen folchen denken wollen, dem noch kein Hauptwert des großen Meisters von Antwerpen zu Gesicht gekommen wäre, — eine angemessene Borftellung von bem Künstler zu erwecken, ber nur von Solchen — barunter meistens Frauen — unterschätzt wird, benen ein gewisses abstraktes Ibeal ber reinen Form vorschwebt und als höchste Anforderung, die sie an ein befriedigendes Aunstwerk stellen, obenansteht; von Solchen aber, welche malerische Begabung neben geiftiger Größe zu schätzen wissen, nicht selten an die Spike aller derer gestellt wird, die je burch das Mittel von Linien und Farben ihr Inneres ber Welt kundgegeben haben.

## Die orientalische Ausstellung der Union centrale in Paris.

Mit Abbildungen.

(Schluß).



Bergolbete Base aus Balencia. Aus A. Jacquemart's "Merveilles de la céramique".

Die persische Keramik mit ihrer so komplicirten Technik zeigt uns deutlicher als die dinesischen und japanischen Luxusartifel, wie die Drientalen es verstehen, das Poetische zum Gemeingut bes Bolkes zu machen. Sie besitzt weniger blendenden Ideiz, aber sie dient mit ihrer fast aus= schließlichen Unwendung ber Fabence (trot ber reichen Lager von Porzellanerde im Lande) mehr ben täglichen Bedürfniffen und Bunfchen der Maffe und begnügt fich mit einfachen Formen, weniger glanzenden und mannig= fachen Farben. Trottem machen ihre Produtte im Ganzen einen höchft eleganten Gindrud. - Cbenfo verhalt es fich mit der persijden Glasindustrie, von welcher die Ausftellung auch einige schöne Proben darbot. So 3. B. fanden sich emaillirte Blafer, gewöhnlich mit Inschriften verfeben, von der allerhöchsten Schönheit vor: darunter eine Moscheenlampe im Besitze ber Frau von Rothschild mit einem interessanten Datum, wouach das Gefäß im Jahre 1260 durch Sandjar Habbi gewidmet murbe. Theil der persischen Abtheilung spendete Hr. Scheffer, dessen Sammlung wohl die schönste dieser Art in ganz Paris ist.

Ich komme jetzt zu dem Saale, welcher der Beranschaulichung des orientalischen Einflusses auf die mittelalterliche Kunstindustrie gewidmet war. Obwohl derselbe alle möglichen Gegenstände entshielt, bildeten doch die Fahencen den Kern des Ganzen. Un Webereien fand sich wenig, eigentlich nichts, im Verhältnisse zu der Bedeutung dieses Zweiges. Sbenso war es mit den Elsenbeinsarbeiten, Bronzen und Niellen. Unter den reich vertretenen Fahencen standen die spanisch-maurischen im Bordergrunde.

Seit Riocreux, der bekannte Konservator des Museums von Sevres, die Ausmerssamkeit des Publikums auf diese spanisch-maurischen Fahrencen geleukt hat (es geschah dies etwa 1844)\*) kamen sie immer mehr in Schwung, wie ihr trotz des nicht seltenen Borkommens sortwährend steigender Preis deweist. Ihr berühmter Metallglanz, nach Brogniart ein dünnes Häutchen von kieselsaurem Kupserorhdul, reizte verschiedene Pariser Fabrikanten zur Nachahmung, jedoch vergebens: die Herstellung der metallischen Oberstäche ist, trotz der Untersuchungen z. B. von Deck, bis hente ein Gesheimniß geblieben. Der Metallglanz giebt diesen Gefäßen etwas von dem Charakter massiver Goldarbeiten. Aber er ist nicht ihr einziger Reiz. Auch die Formen sind von eigenthümlicher Schönheit: zierliche Urnen mit zwei oder vier Henkeln (vergl. die voranstehende Abbildung); Schössen mit christlichen Inschriften, mit Granaten und Lisien verziert, von großer, strenger Zeichsnung; ferner sogenannte Azulejos, Platten von den Wänden und Fußböden der Mosschen und

<sup>\*)</sup> Bergs. Davillier, Histoire des faïences hispanomoresques à reflets métalliques. 1861. 8°.

Wohnhäuser, welche heraldische Figuren in blauer, grüner und anderer Farbe oder Sprüche tragen, wie z. B.: "Nichts Festes außer Gott" u. s. w. Die Formen haben in ihrer ungemeinen Grazie und Feinheit einen mehr maurischen als spanischen Charakter. Der spanische Geschmack offenbart sich dagegen in den merkwürdig strengen, ich möchte sagen asketischen Farbentönen, in dem schmutzigen Gelb, dem eigenthümlichen Braun, Blau und Weiß.

Obwohl übrigens die hervorragendsten Kunstliebhaber, wie die Herren Basilewski, Davillier, Galichon, de Liesville u. A. ihre Schätze zu dieser an und für sich so hoch interessanten Abtheilung beigesteuert hatten, konnte sich dieselbe doch mit der entsprechenden Sammlung Sauvageot im Louvre oder derzenigen des Hotel de Cluny nicht niessen.

Wie viele andere Industriezweige waren hier noch aufzugählen, in welchen die Orientalen, sei es durch die uns unbekannte Methode der Herstellung, sei es durch den Reichthum und die Zweck-



Infrustirter perfifcher Somertgriff. Aus ber "Gazette des Beaux-Arts".

mäßigkeit ber Formen uns überlegen sind! 3ch nenne nur die Lackwaaren, die Arbeiten in Bapier= maché, die verschiedenen Infrustationsarten, die Webereien und Stickereien, auch das Schuhwerk (so merkwürdig vertreten in der Sammlung des vor= trefflichen Radirers 3. Jacquemart), ferner die Elfen= beinschnitzereien und namentlich die geschnittenen Steine. Onnr. Achat, furz die härtesten Stoffe werden wie weiches Wachs geformt, entfalten fich als Blumenkelche (Sammlungen Dutuit und Galichon) oder werden zu Flakons und Tabaksdosen (Samm= lung Bigot) verarbeitet oder endlich noch mit Rubinen und Smaragden verziert und auf eine zwar eble, boch wenig praktische Art, an Schwert= griffen, wie die beiftebend abgebildete perfifche Baffe zeigt, verwendet. In allen diesen Industriezweigen mögen fie nun bem täglichen Leben und feinen profaischen Erforderniffen dienen oder reine Luxus= gegenstände von völlig für fich bestehender Bebeutung, ohne Anschluß an ein zu schmückendes Banges, produciren: in allen bietet uns ber Drient Muster von unnachahmlicher, vollendeter Technit, Farbenschönheit und - was nicht zu vergeffen ift - auch von oft unübertrefflicher Romposition.

Gewöhnlich vindicirt man bei uns ber orientalischen Produktion nur Geschicklichkeit und Schwung ber Erfindung. Dagegen was man große Kunft und strenge Zeichnung nennt, wird ihr in ber

Regel abgesprochen. Die hier besprochene Ausstellung dürfte manche dieser Borurtheile beseitigt haben. Lassen wir die Architektur und was mit ihr zusammenhängt bei Seite, und wenden uns zur Betrachtung der hierher gehörigen Zweige der Malerei: welche Meisterwerke an Empfindung und Ausstührung erblicken wir da, ausgestattet mit allen Eigenschaften der "großen Kunst", mit Natürlichkeit, Phantasie, poetischem Sinn, einer tiesen Kenntniß des Effekts, und einer Bescheidenheit in der Auswendung von Mitteln, die uns erröthen macht über die Fülle von Mitteln, die wir aufwenden, — um die nämliche Wirfung zu erzielen! Man kann eine Stusensolge wahrnehmen, ausgehend von den indischen und persischen Miniaturen, welche die unterste Stelle einnehmen, durch die chinesischen Zeichnungen und Malereien bis zu den Albums der Japanesen, welche unseren höchsten Ansorderungen Genüge leisten.

Betrachten wir sie nacheinander. Die indischen Miniaturen ber Ausstellung boten wenig Interesse: geleckte Formen, eintönige Motive, voila tout! Die Kunft bes Volkes konnte man aus

ihnen nicht kennen lernen. In der persischen Abtheilung sah es schon besser aus. Die Miniaturen im Besitze des Hrn. 3. Sacquemart erinnern durch ihre Aumuth und Natürlichkeit an die unsres Mittelalters: man meint, der Auminator der Manasse'schen Bilderhandschrist sei in den Orient gewandert, um sie auszuführen. Da sehen wir 3. B. zwei Liebende, in Träumerei versunsen; der junge Mann bietet seiner Geliebten einen Apsel an und diese, wenn auch Perserin, nimmt ihn an; sie müßte sonst kein Weib sein. Ein anderes Mal sehen wir einen Nitter, der seine Dame durch Harsenspiel ergötzt u. s. w., köstliche Scenen, voller Naivetät, gewöhnlich mit reizenden landschaftstichen Hintergründen. In den Miniaturen aus der Sammlung des Hrn. Baur ist die Darstellung kompsliciter: Auszug eines Fürsten aus die Jagd u. s. w. Die Umrisse sind fein und elegant, obwohl in ein wenig überschlanken Verhältnissen, die Verkürzungen salsch, Perspektive giebt es nicht, die Farbe hat etwas Erdiges, ohne Durchsichtigkeit und Glanz.

Besser sind die hinesischen Gouache und Tusch Zeichnungen. Die gemalten Albums der Chinesen (aus dem Besitz des Generals de Bassoigne) verrathen schon Studium der Modellirung und des Reliess, eine seine, zarte Pinselführung und große Geschicklichkeit in der Behandlung der Draperie. Sie stellen Porträts und Scenen aus dem gewöhnlichen Leben dar. Wie hübsch ist z. B. das Bild, welches einen Manu im Balde, unter einem Zelt eingeschlasen zeigt, im Kreise seiner Familie, umigeben von den Dienstboten, welche ängstlich daraus bedacht sind, seinen Schlasnicht zu stören und jeden seiner Bünsche zu ersüllen, sobald er erwachen wird. Aus einer ovalen Dessnung schanen drei junge Mädchen zu; sie sind von reizender Unschuld des Ansdrucks; die Lusteperspektive zeigt sich schon vollkommen ausgebildet. Aehnliche Beispiele chinesischer Malerei besitzt das Handzeichnungenkabinet der kaiserlichen Bibliothek.

Aber der höchste Triumph der orientalischen Malerei sind die Albums der Japanesen. Die orientalische Ausstellung enthielt deren eine große Auzahl aus dem Besitze des Hrn. Ph. Burth, der sie gewissermaßen in Frankreich erst eingesührt hat und seine Schätze den Kunstfreunden mit der größten Liberalität zugänglich macht, serner des Hrn. Chesnean und Anderer. Manche der Leser werden sich ihrer von den Londoner Weltausstellungen her erinnern.

Alles ift bewundernswerth an diesen Albums, Papier, Druck, Ersindung, — und Alles uns so gut wie unbekannt. Alcock\*) schildert uns das Bersahren der Fabrikation dieses ebeuso dünnen wie festen Papiers. Dasselbe wird aus Banmrinde oder auch aus Lumpen gemacht, ja die Japanesen würden, sagte er, geschieft genug sein, um sogar aus alten Stieselu Papier machen zu können. Sie kennen 67 verschiedene Arten. Das gewöhnliche Bersahren ist solgendes: man schält die Baumrinde ab und trocknet sie, dann weicht man sie so lange in Wasser auf, die die äußere grüne Epidermis sich wegkratzen läßt; hierauf kocht man sie, die sie so weich wie eßbares Gemüse ist und rührt sie so lange, die sie einen weichen Teig bildet; sodann fügt man die Ninde eines zweiten Baumes hinzu, wahrscheinlich zur Erzeugung einer größeren Konsistenz, endlich die eines dritten, um das Klebrige hervorzubringen. Diese verschiedenen Ingredienzien, gut durcheinander gemischt und flüssig gemacht, werden schließlich aus Mattengessecht ausgebreitet und getrocknet.

Noch weuiger bekannt ist das Druckversahren. Man druckt, wie es scheint, mit sehr leichten und porösen Holztafeln, welche der Länge nach geschnitten sind. Aber bestimmt wissen wir dies nicht. Bei den kolorirten Albums steigt die Zahl der Drucktaseln bisweilen bis auf 20 oder 30, und die Bollkommenheit der Technik läßt Alles hinter sich, was die europäische Chromolithographie Gelungenstes hervorgebracht hat. Der Unterschied ist so groß wie zwischen raffinirtester Kunst und völliger Barbarei. Die Fabrikation wird hauptsächlich in Jeddo betrieben und muß eine große Ausdehnung haben, denn die Albums werden von Jedermann gebraucht, von Handwerkern, Kindern, dem großen Publikum, und werden überall hin in fliegenden Blättern oder in Hesten verbreitet. Den Einen liesern sie Sammlungen von Ornamenten, Utensilien u. dergl., wie z. B. von Kämmen, Pseisen, Fächern, den Andern komische oder phantastische Spielereien, Ansichten von Städten und Landschaften; sie enthalten Abhandlungen über Falkenbeize, Ghmnastik u. s. w. Sehr oft sind es ganze Komane, die der Bater anfängt, der Sohn sortsetzt u. s. w. bis in die Unendlichkeit, wie unsere

<sup>\*)</sup> The Capital of the Taicoon, T. I, 442.

französischen Abenteuer-Romane. Nach Frankreich kommen die japanesischen Albums nur höchst unregelmäßig und zu stark schwankenden Preisen, je nach den Forderungen der Kausleute und der Zahl der Liebhaber. Im Hotel Drouot gehen sie bis auf 200 Franken das Stück.

Wir kennen die Namen einiger Künstler, welche die Zeichnungen zu diesen Albums machten. Der bedeutenste von ihnen ist Dak-Sai (Hoksai oder Du-Rou-Say). Die Persönlichkeit dieses Künstlers, dessen Name jetzt in Frankreich allgemein bekannt ist, selbst den Damen der guten Gesellschaft, ist noch ein völliger Mythus. Wir kennen weder das Datum seiner Geburt noch das seines Todes. Man ist übereingekommen anzunehmen, daß er zu Anfang unseres Jahrhunderts lebte. Er bildete mehrere ausgezeichnete Schüler, u. A. Toyo-Kouni, der seinerseits wieder Kouni-Yossi und Yossi-Tona zu Schülern hatte.\*) Der Urheber der Zeichnungen zu den "Sechs Wandschirmen, in Gestalten der vergänglichen Welt" welche Pfizmaier herausgegeben hat, \*\*) Utakawa Toyokuni, dürste indentisch sein mit dem oben erwähnten Schüler des Dak-Sai. Der Roman, den seichnungen illustriren, ist in Neddo im Jahre 1821 erschienen.

Allgemeine Charakterzüge der Bilder find: ein gewöhnlich sehr hoch genommener Standpunkt, feine Schattengebung, höchste Sorgfalt ber Zeichnung. Der menschliche Körper, ber nackte wie ber bekleidete, ift gut verstanden, die Berkurzungen find richtig, die Bewegungen frei, die Rörperformen von einer gemiffen Fulle, Sande und Fuge fehr forrett gezeichnet, Die Formen der letteren erinnern an gewiffe Meifter ber altflamanbifden Schule. Beniger Lob verdienen bie Befichtszüge und ber Ausdruck der Röpfe; zwei kleine parallele Striche bezeichnen gewöhnlich die Lippen; bei Born und Ummuth fenten fie fich bachförmig und heben fich wieder, wenn Beiterkeit und Lachen ausgebrückt werden follen. Die Auffaffung der Natur ift ebenfo weit von wirklichem Realismus wie von Ibealität entfernt. Die Japanesen erfassen von jedem Gegenstande Die hervorstehenbste oder poetischefte Seite und übertragen biese mit größter Treue auf ben Stock. Ein Bogel, ein Zweig, eine Mufchel reigt und entgudt fie, ohne bag fie weiter nach bem Bie und Barum fragen. Die Einsamkeit, die Bewegung der Bellen, der weitgedehnte Horizont, das verwitterte Aussehen eines hundertjährigen Baumes, die flodige Erscheinung des Schnee's interessirt sie hinreichend, um daraus ein kleines gezeichnetes Gebicht zu machen und fie in lange Betrachtung zu versenken. Sohe Auffaffung, pathetische Empfindung find weniger ihre Sache, nur bisweilen giebt bas Auftreten eines Gottes oder eines Berren der Darftellung einen höheren Schwung.

Die Albums des Dak-Sah find wegen ihrer Datirung und an Nang die beachtenswertheften. Man hat von ihm, foviel ich weiß 25-30. Etwa 10 davon befinden fich auf der kaiferlichen Bibliothek (Abtheilung der Manuftripte), \*\*\*) wo fie Jedermann zugunglich find. Der Künftler wendet zwei Tone an: Schwarz und Fleischfarbe. Mit bem Schwarz ist eine formliche Tonleiter ber verschiedensten Rügncen erzeugt und bie außerfte Grenze bes in ber Ahlographie Möglichen erreicht. In der Zeichnung bedient er fich mehr der geraden als der gebogenen Linien, und ebenso verfahren fast alle japanefischen Rünftler, die dinefischen nicht, so weit ich zu urtheilen vermag. Der Künstler sucht soviel wie möglich mit den einfachsten Konturen zu nachen. Er behandelt die verschiedeusten Gegenstände: Seiltänzer in den gefährlichsten Stellungen, welche das von der Truppe des Taikoun in Paris 1867 Geleistete noch übertreffen; ferner Landschaften, Architekturen, Pflanzen, tomische und phantastische Scenen; da reitet ein Mann auf einem Schwein, welches sich durch einen biden Rauch in die Luft erhebt u. f. w. Dann folgen wieder träumerische Naturbilder, oder Abbildungen von Thieren, Gesträuchen u. dergl. von frappanter Bahrheit: ein springender Tiger, ein Fuchs, der in der Sonne faul ausgestreckt daliegt. Ueberall ist das Nebenfächliche bei Seite gelaffen und die Erscheinung in ihrem Kern erfaßt. Doch genug! Möge das Gesagte dazu beitragen, dem Urheber diefer Albums, Daf-Say, den ihm gebührenden Rang in der Geschichte des Holzschnittes zu vindiciren.

<sup>\*)</sup> Bergl. Ht. Burth, Les émaux cloisonnés anciens et modernes, Paris 1868, eine reizende, heute leider ganz vergriffene Publikation, welche die besten mir bekannten Nachkildungen japanesischer Holzschnitte enthält. \*\*) Wien, 1847, 8°, mit 57 etwas peinlich genau sacsimissirten Abbildungen.

<sup>\*\*\*)</sup> Nouveau Fonds chinois, No. 1796, in 3 Banben Darunter ist übrigens ein Album von offenstar geringerer Hand.

Gehen wir nun zu den anonymen Landschaftsbildern der Sammlung Ph. Burty über, so sinden wir auch hier wieder dieselbe Mannigsaltigkeit und dieselbe Meisterschaft der Darstellung. Sie veranschaulichen und: die vier Jahreszeiten, Sonnenausgang, Regen, Schnee, Thauwetter, Meer, Wälder, den Anblick einer großen Stadt u. s. w. Die Perspektive darin ist vorwiegend mit dem Gesühl gemacht, obwohl die Japanesen, wie die Chinesen, die mathematischen Gesetze der Wissenschaft der Perspektive vollkommen keunen.\*) Die Farben sind auch etwas willkürlich, sie geben gleichsam eine freie Uebersetzung der Natur, ahmen sie nicht sklavisch nach. Wenn die Japanesen anch in der Darstellung der menschlichen Leidenschaften noch zurück sind, die Natur beherrschen sie vollkommen, nach ihrer erhabenen wie nach ihrer anmuthigen Seite hin, und die Hand giebt tren wieder, was die Empsindung kühlt.

Die Albuns des orientalischen Museums, des kaif. Kupferstickfabinets und verschiedener Privatsammlungen sind noch komplicirter in den Gegenständen, reicher kolorirt und wahrscheinlich auch neuer als die bisher besprochenen. Unter den hellen, lebhaften Farben wiegt namentlich ein prächtiges violettes Blau vor; der Gesammtessekt ist bald tief, bald glänzend. Einige von ihnen haben die Bestimmung, als Borbilder in japanesischen Ateliers zu dienen, und werden vermuthlich diesen Zweck auch in manchen europäischen Ateliers zu erfüllen haben. Sie enthalten ein vollständiges Nepertorium sämmtlicher Erzeugnisse der japanesischen Kunstindustrie, der Sitten, der Traditionen, deren Kenntniß zum Verständniß dieser Erzeugnisse und zu einer intelligenten Nachahmung nothewendig ist. Die Fabrikanten gewebter Stosse z. B. werden in ihnen die schönsten und originellsten Muster nassenhaft sinden. Die französische Kunstindustrie fängt schon an, ihren Werth zu begreifen, und jedes Museum, welches sich mit orientalischer Kunst besaßt, sollte sich nach ihnen umthun, sowohl um daraus das Verständniß der schon vorräthigen Gegenstände zu schöpfen als auch die Kenntniß der Lücken, die noch auszusüllen sind.

Einige dieser Albums nehmen in Japan die Stelle unsere Genremalerei ein: sie geben Bilder bes täglichen Lebens, z. B. ein Mann raucht seine Pfeise, während sein Pserd an der Tränke steht; Frauen beschäftigen sich mit ihrer Toilette oder mit häuslichen Arbeiten; Engländer halten ihren Triumpheinzug unter Fansarengeschmetter; verhaßte Chinesen mit dunnmen, insolenten Gesichtern, geben in einer Straße von Nangasati spazieren; Amerikaner, die Hände in den Hosentaschen, halten Maulassen sein u. s. w. In letzteren Darstellungen verräth sich eine bedentende Begabung sür Karrikatur. Sie beweisen, wie die Japanesen es verstehen, die physische Beschasseniet und die Gewohnheiten einer jeden Bölkerschaft auszusassen. Dies bildet ein ausgedehntes Feld in der japanesischen Album-Maserei, welches natürlich auf der Ausstellung nicht vertreten war. Ein englischer Reisender erzählt, daß in einem japanesischen Tempel jedes Jahr die Bilder der schönsten Courtisanen angebracht zu werden pflegten.

Aber ihren größten Triumph im orientalischen Museum feierten die Japanesen auf dem phantastischen Gebiete. Das folgende Blatt ist eines Callot würdig: eine hexe mit entblößtem Busen kämpft mitten auf dem Meer mit jenem Ungeheuer, welches Victor hugo in seinen "Travailleurs de la mer" in Mode gebracht hat, mit dem Niesenpolypen.\*\*) Ein großer geslügelter Drache mit drei Krallen, Fische mit bizarrster Ausstaffirung und Bewassnung kommen herbei, um an dem Kampfe Theil zu nehmen, und die Wellen schäumen und toben, als wenn die ganze Natur in Ausruhr wäre: ein ebenso eigenthümliches wie großartiges Schauspiel, zu dessen Darstellung alle Mittel der Phantasie und der Farbe ausgeboten sind.

Man sieht hieraus, daß man sich den Orient und besonders Japan nicht allein auf die Kunstindustrie angewiesen denken darf. In ihnen steckt mehr! Außer seiner unerschöpflichen Fruchtbar-

<sup>\*)</sup> Ich begreife nicht, wie Alcock bei seiner sonstigen Bewunderung für die japanesischen Albums, behaupten kann, die Japanesen seien nicht start in der Landschaft und hätten sich kaum jemals um die Luftperspektive bekümmert.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Polyp kommt in ber japanesischen Kunst sehr häufig vor, besonders in ben Bronzen. Die andern Seethiere, Krabben, Muscheln u. s. w. sind auch häufig und geben gewissen japanesischen Erzeugnissen ihren antebiluvianischen Charakter.

keit im Ornament fängt der Often an, seine Fähigkeiten für Malerei und Holzschneidekunst zu entwickeln und in manchen Darstellungen der äußeren Natur ist er uns überlegen. Wenn das Leben der Kunstindustrie erfüllt ist, dann bricht das der großen Kunst an, welche tiefer eindringt in das Studium der Gestalt und der Seele des Menschen; und vielleicht kommt die Zeit, in welcher uns der Orient, unser alter Lehrmeister in der Kunstindustrie, auch in der großen Kunst nicht mehr um unsern Vorsprung zu beneiden haben wird.

E. M.



Chinefische Porzellanvase. Aus A. Jacquemart's "Merveilles de la céramique",

### Die Versteigerung der Sammlungen von San Donato.

Paris, Ente Marg 1870.

27\*

Seit nunmehr brei Jahren hat San Donato, bas prachtvolle Landhaus bes Fürsten Anatole Demidoff bei Florenz zu verschiedenen Malen Theile feines reichen fünftlerischen Inhaltes — einer Gattung Hausrath, welche ber Eigenthümer gegenwärtig für entbehrlich erachtet — nach Baris entfandt, bazu bestimmt, um auf biefem Weltmarkt fur Kunftgegenstände in klingende Munze umgesetst zu werden; und der Erfolg ist jedesmal ein so entschiedener, und im Gauzen ein so beftandig machsender gemesen, daß es nicht zu verwundern ift, wenn eine Gruppe nach der anderen ben= felben Weg einschlägt, und schlieflich Alles, was bie großartige Fürstenwohnung an Aunftgegen= ftänden enthält, dem nämlichen Loofe anheimfällt. Letterer Fall ist nun eingetreten; und obschon die Gutsverwalter von San Donato und in den jungften Tagen auch Reisende, die von Florenz ankommen, versichern, daß man den Abgang kaum bemerke, indem alle Wände wieder behangen, alle Schränke wieder gefüllt seien, so läßt sich doch mit Zuversicht behaupten, daß San Donato gegenwärtig seines fünstlerischen Inhaltes vollständig ledig ist, indem Alles, was nur irgend Beachtung verdient, die Reise nach dem Boulevard des Italiens antreten mußte. Dort näm= lich, in Rum. 26, einem früher schon für Kunstausstellungen benützten, dann einer Theater=Unter= nehmung eingeräumten, und neuerdings wieder für den ersteren Zwed hergerichteten Lokale, faben wir in ber zweiten Balfte bes vorigen Monats in bunter Mifchung frangofische und italienische, alte und neue, bedeutende und mittelmäßige Bilber ausgestellt und schließlich durch ben Sammer bem Meift= bietenden zugeschlagen. Daffelbe Loos ereilt gegenwärtig bie ungeheuere Unhäufung von Runft= gegenständen jeglicher Art, welche in einem 327 Seiten ftarken Berzeichniß, unter 1965 Rummern beschrieben, um die Mitte des Monats eine Woche lang den Bliden der Schaulustigen ausgesetzt gewesen. Doch biefes nur im Borübergeben, indem wir uns zunächst auf die Bilber beschränken wollen. Bei ber Ausstellung biefer Abtheilung foien bie öffentliche Stimme bem neuen Unternehmen keineswegs ein gunstiges Prognostikon zu stellen: auf keinen Fall erwartete man einen Erfolg, nur im Entfernteften mit bem gu vergleichen, welcher vor zwei Jahren burch bie Berfteigerung ber 23 Bilber aus ber niederländischen Schule bes 17. Jahrh. erreicht worden war. Denn nicht nur fand ber Eingeweihte, ja auch ber halbwegs Erfahrene unter ben alten Italienern eine fo burftige Ausbeute, einen solchen Mangel an erfreulichen und bedeutenden Werken aus der Blüthezeit der Runft, bagegen einen folden Migbrauch mit großen Namen, eine folche alles Maß überschreitende Willführlichfeit in ber Bildertaufe, daß beinahe lauter Unwille sich kund that; nicht nur erstreckte sich dieser Migbrauch mit Namen auch auf die zweite Abtheilung, die der französischen Meister des vorigen Jahrhunderts, indem unter den 19 Greuze und den 11 Boucher des Berzeichniffes auch ein Laie mehrere namhaft zu machen im Stande mar, beren Unachtheit fich mit Banben greifen ließ; fonbern auch die Abtheilung ber neueren, - wo boch in Folge unmittelbarer Beftellung bei ben Kunftlern bie Frage nach der Medtheit megfällt, ober meggufallen schiene\*) - bot ber Kritif ein fast noch er=

<sup>\*)</sup> Jeder Sammler weiß, daß bei modernen Bilbern Nachahmungen und Fälschungen kaum weniger häusig als bei ben alten vorkommen, somit die Gesahr, getäuscht zu werden, kaum geringer ist; kam ja doch bei San Donato auch noch der Fall vor, daß ein "Decamps", Jagdhunde vorstellend und im Katalog rühmend erwähnt, plötzlich verschwand und auch auf der Bersteigerung nicht mehr zum Borschein kam, weil sich heransgestellt hatte, daß die Bezeichnung salsch und das Bilden von Beaume sei. Der Sohn des Letzteren erkannte das Bilbehen und wies darauf die halb versteckte, halb verwischte Bezeichnung seines Baters nach. (Dieser Umstand ist in Paris durchaus nicht bekannt geworden, und Sie können meine Mittheilung als ein ineditum ansehen.)

giebigeres Feld dar. Denn der Umschlag der Meinungen, der zu Gunften Delacroix's und der Ro= mantifer überhaupt gegen Baul Delaroche und Arh Scheffer unter ber jungen Generation Statt gefinnden, machte fich in leidenschaftlichen Schmähungen Luft, der Art, daß Scheffer's Francesca di Rimini und noch weit mehr Delaroche's einst so gepriefene Jane Gran beinahe — sigurlich zu fprechen, - mit Roth beworfen wurden, fo zwar daß biejenigen, welche das lettere Bild für ein "froftiges und theatralifches Produkt" erfärten, für gemäßigt, ja fast für Lobredner ober Schmeichler gelten konnten, folden gegenüber, die nur mit Mühe die angemeffene Bezeichnung zu finden wußten, um ihre Beringschätzung auszudrücken. Wohl hatte ein bei ber Sache Betheiligter, wie ber Befitzer selbst oder vollends ein Spekulant, ber jenem vor der Berfteigerung feine ganze Sammlung für eine große Summe Belbes abgefauft hätte, gemiffe Unterhaltungen am ersten Tage ber öffentlichen Ausstellung schwerlich ohne Zittern und Zagen mit angehört. Teder aber mit der Erfahrung der letzten Jahre Bewaffnete hätte ihn alsbald beruhigen können; und der Erfolg des ersten Tages — ber Berfauf der neueren Bilder, erste Sälfte — hätte ihm bewiesen: daß das blinde und instinftartige Bertrauen, welches bas faufende Rublifum in den wohltlingenden Namen eines ariftokratischen Befitzers sest, nicht so leicht zu erschüttern ist; daß die Stimme der langlodigen, spisbehuteten Kritik verklingt, noch ehe fie die höheren Regionen der entichloffenen Räufer erreicht; daß felbst ein berechtigtes und besonnenes Urtheil selten angerusen, noch seltener gehört wird; bag ber Emportommling, ber Finangmann, ber gludliche Borfenfpieler, ber englische ober ameritanische Rabob, furz wer immer Gelb wegzuwerfen hat, eben weiter nichts fucht, als biefes mit möglichster Grazie und auscheinender Bleich= giltigkeit zu thun, in Bezug auf den Gegenstand feiner Bevorzugnug aber sein subjektives Wohlgefallen und Gutdunten für vollfommen hinreichend erachtet, um feine Bahl zu rechtsertigen; daß im blinden Bertrauen auf die Benennungen und Befchreibungen des (nichts weniger als zuverläffigen) Ratalogs und beffen Abbildungen Mander Auftrage von Ferne ertheilt, ohne bie fraglichen Bilber auch nur gesehen zu haben; bag in England Bilber von Greuze und von Boucher als vorzugsweise paffenbe Berzierung für fashionable Wohnzimmer, wo möglich noch mehr als selbst in Frankreich, in Unfeben steben, sowie endlich auch in England Ary Scheffer und namentlich Baul Delaroche, letzterer fcon in Folge der Wahl feiner Gegenstände, einer bis jetzt noch nicht erfchütterten Bopularität fich er-Ein Meister aber, ber in aristofratischen Rreisen zu höchster Geltung gelangt ift, wie er nicht minder bei der Rünstlerwelt und bei der Kritik in Gunft und Ansehen steht, ift R. B. Bonington, ber in Frankreich gebildete, jung verstorbene Engländer, der, mit Eug. Delacroix eng befreundet, der romantischen Schule ihre Richtung und ihr Bepräge in erfter Linie mit geben half. Bon ihm enthielt die Sammlung zu San Donato eine jener Kompositionen mit kleinen Figuren, zu benen das Leben am frangöfischen Hofe unter Frang I. und seinen Nachfolgern ben Borwand hergab, und bie weber burch bedeutenden geistigen Behalt, noch burch Berftandniß ber Form fich auszeichnen, ba= gegen burd ungemeine Elegang bes gangen Gebahrens, burd eine rein malerische Unschauungsweise und höchsten Reig ber Beleuchtung und ber Farbengebung in ungewöhnlichem Grade anziehend wirken. Der spanische Gesandte, bei Heinrich IV. eintretend im Augenblich, als bieser bem Dauphin ale Reitpferd bient - ein Biloden von 19 Zoll Br. und 16 Zoll h. ward mit 83,000 Fr. bezahlt (5% ungerechnet)! Scheffer's Franc. di Nimini erreichte 100,000, P. Delaroche's Jane Grap 110,000 Fr. Sohe Breise brachten auch B. Delaroche's fleine Wiederholungen seiner berühmten Rompositionen: der 3. Gray, des Cromwell am Sarge Rarl's I., des Lord Stafford und Peter des Großen, (zwischen 20 und 30,000 Fr.). Bu den hervorragenden Bilbern gehörten fünf Kompofitionen von Eug. Delacroix, deffen Chrift. Columbus im Aloster von S. Maria de Rabida auf 38,000 Fr. ging; Marilhat's und Cabat's große Lanbschaften, und Granet's Tod des Nic. Poussin, ein Meisterwert, besonders durch die feierliche Stimmung anziehend, welches mit 33,000 fr. bezahlt wurde. Der Erlös der zwei Tage bauernden Berfteigerung der neuen Bilder betrug 810,329 fr.

Nachdem diese erste Schlacht geschlagen, wurden andere frische Truppen ausgestellt, oder — um ohne Metapher zu reden — nachdem mit den neueren Bildern aufgeräumt worden, kam die Reihe an die Werke der französischen Schule des vorigen Jahrhunderts — 39 Bilder und 11 Marmorwerke, welche nach zweitägiger Ausstellung durch öffentlichen Aufschlag preisgegeben wurden. Joseph Vernet, Hubert Robert, Fr. Boucher, Schall (Michel-Ange Challe) und J. B. Grenze, darauf beschränkten

sich die Namen der Maler; von dem aumuthigen, aber unmännlichen Grenze 2 Kompositionen und 17 Röpfe junger Mädchen, verschieden in Stellung und Ausbrud, bald leifer, bald entschiedener, boch niemals allzugrell die Rote ber Sinnlichkeit betonend. 50 mal fiel ber hammer nieber, und in weniger als zwei Stunden war 1 Million und 20,000 Fr. nebst 51,000 Fr. Bufchlag verwirklicht. Diejenigen, welche im Beifte ichon bas Ende von Greuze's Berrichaft vorausfaben, muffen jedenfalls auf eine andere Gelegenheit warten, um ihre Brophezeihung in Erfüllung geben zu feben. Denn für diefesmal flieg eine Komposition des beliebten Meisters, und zwar keineswegs eines feiner Sauptwerke, auf ben unerhörten Preis von 126,000 Fr.; ein Bruftbild eines jungen Dabdens, einen Schooghund an fich brudent (Bande unfichtbar), wurde mit 89,000 Fr. bezahlt, und andere Madchenföpfe ober Bruftbilder erreichten 77, 60, 58, 53,000 Fr. u. f. w. Dieg Alles findet übrigens — bis zu einem gewissen Grade — seine Erklärung in dem Namen des Meisters und in der — rela= tiven — Bortrefflichkeit der Bilder. Bas foll man aber fagen zu einem Aufgebot von 50,000 Fr. für eine nichtsfagende Allegorie: ein Liebesopfer mit zwei Turteltaubchen, angeblich von Boncher, in Wirklichkeit aber von einem schwachen Nachahmer britten Nanges, genannt Callet, und mit 800 oder 1000 Fr. entsprechend bezahlt! Der ganze Saal war in Aufruhr, Alles verließ die Plate, nm zu sehen, ob die Sache mit rechten Dingen zugehe, und der hammerschwingende Anktionator hatte die größte Mühe, fein maafloses Erstannen hinter dem gebührenden Eruft und der Burbe feiner Amtsmiene zu verbergen. Dieser Ankauf war jedenfalls das Unerhörteste, was in dieser Art bis jett in Paris vorgekommen ift. — Ginen ähnlichen Trimmph konnte man fich freilich hier zu Lande von Altniederländern und Italienern, und namentlich von folden Italienern nicht versprechen; benn obichon bas Bublifum fich viel bieten läßt, und, von einer Butmuthigfeit ohne Grenzen, einem fogenannten Expert, ber in einem folden Falle buchftäblich wie ein füuftes Rad am Wagen ift, Alles nadfieht und Alles zu Gute hält, so war boch bei einer ähnlichen Auswahl von Bildern, wo fein einziger großer Meister wurdig vertreten war, nicht baran zu benfen, Die ben Werken ber Italiener gegenüber überhaupt kühle Stimmung sich irgend merklich erwärmen zu sehen. Immerhin aber fand fich ein Liebhaber, der übel genug berathen war, um für die Summe von 55,000 Fr. seiner Sammlung ein Bild einzuverleiben, welches ber Katalog die Frechheit gehabt hatte, Giorgione zu taufen, ein Gastmahl von halblebensgroßen Figuren, einem gang untergeordneten Meister der Carraccischen Schule entstammend, wie man deren in mancher Trödelbude, in manchem Winkel eines Balazzo in Bologna oder anderswo für 500 Fr., ben fehr reichen Nahmen abgerechnet, jeder= zeit noch aufzutreiben im Stande wäre. Der Erlös der zweitägigen Berfteigerung dieser 80 Bilder nebst 17 Marmorwerken war 368,155 Fr. — Die vierte Abtheilung endlich, die der Zeichnungen, Aquarelle, Baftelle und Miniaturen, worunter hauptsächlich Blätter von Decamps, Eugene Lami, Raffet und Pettenkofen sich auszeichneten, bauerte brei Tage und brachte im Ganzen 165,190 Fr.

Was nun die zweite Hälfte der Saumlungen von San Donato, die der verschiedenartigen Kunstgegenstände betrifft, so zieht sich deren Ausstellung und Bersteigerung vom 20. März bis zum 28. April hin, und die bis jetzt erreichten Resultate bürgen für einen Erfolg, welcher hinter dem mit den Bildern erzielten sicher nicht zurückleiben wird. Zwei große Schränke aus der Zeit Ludwig XIV. gelten 111,000 Fr.; ein viersaches Möbel mit Gouthiere'schem Messingbesatz (Ludwig XVI.) 105,000 Fr.; ein Kronleuchter aus Bergsrystall geht auf 61,000 Fr. und ein Sevresservice, vom Herzog v. Nohan kommend und aus 172 Stück bestehend, wird (von Lord Dubley) mit 255,000 Fr. bezahlt. In diesen Tagen wurde endlich der vielbewunderte runde Schild des Mantnauers "Georgius de Ghisys MDLIIII" aus getriebenem Eisen mit Gold= und Silberverzierungen für 160,000 Fr. zugeschlagen.

### Die internationale Kunstausstellung in Alünchen.

V. Architeftur.

Die Architektur = Abtheilung der Ausstellung ließ den internationalen Charakter des Unter= nehmens, der in der Plaftik und Malerei so entschieden zur Geltung kam, nur mit Mühe erkennen. Denn unter den 81 Ausstellern fanden fich nur 17 Nichtbentsche; bazu gehört ein Baabtländer (Nichon), ter an ber Mündener polytednischen Schule nicht blos gelernt, sondern auch sein Ausstellungsobjeft, einen flaffifden Meufenmeentwurf, gefertigt hatte. Alle Ausländer gufammen nahmen nicht niehr Raum ein, als zwei hervorragende Mündener Meifter. Ber jedoch die Boulevardbauten, bie größeren Theater und die neuen Verbindungstrafte und Pavillons zwischen Tuilerien und Louvre in Paris oder Die Londoner Club- und Company-Soufes, welche in nur zu großer Buntheit alle Style vom byzantinischen und manrischen bis zum Gisen- und Glasbau durchmachen, wie die neuen englischen Stadt- und Landfirden, welche die englische Gothit mit Glud, wenn nicht weiterführen, so boch erhalten, namentlich aber bie reizende neue Billenarchitektur Englands nur einigermaßen fenut, wird den Grund davon nicht in einem verhältnigmäßigen Ueberwiegen der deutschen Archi= tektur, soudern nur in dem Mangel an Beschickung vom Auslande sehen; und dieser mochte wieder sein Sauptmotiv in der Erfahrung haben, daß die Architektur bei folden Gelegenheiten eine ftiefmütterliche Behandlung und von Seite des großen Publikums wenig Beachtung zu gewärtigen hat. Der Raum war in der That eng und das Material hing und lag dicht, zum Theil in Mappen, was für die meisten Besucher soviel hieß, wie unter fieben Siegeln; allein trot bes Gebranges von Begenständen waren die Arichtekturkabinete in der Regel die leersten, sodaß Referent sich oft in diesen Räumen mit seinen Betrachtungen allein fand.

Die Architektur nuß sich auch stets dem Interesse des Publikuns gegenüber in einigem Nachstheil besinden, da sie nicht mit abgeschlossenen, d. h. ausgeführten Werken gegen Plastik und Malerei, die sich dieser Bollendung erfrenen, in die Schranken treten kann. Pläne, Aufrisse und Durchschnitte sind sier die meisten Beschauer todte Schemen und wenig mehr als eine dem Laien in der Partitur vorgelegte musikalische Komposition. Sin volles Bild, weil in körperlicher Wirkung, giebt auch nur die perspektivische Ansicht, welche aber wieder zu sehr auf dem Boden der Malerei steht, um noch als rein architektonisches Kunstwerk gelten zu können, oder (wie dieß leider häusig der Fall war) so sehr an zeichnerischen und koloristischen Gebrechen seidet, daß nur derzenige solchen Arbeiten einige Gerechtigkeit widersahren lassen wird, welcher die Schwierigkeit der anschaulichen Herstellung, namentlich von perspektivischen Innenansichten erprobt hat.

Daß aber das Ansland die Ansstellung nicht beshalb so spärlich beschiefte, weil es nur das Beste liesern wollte, erhellt aus dem Borhandenen zur Genüge, denn ein großer Theil desselben konnte kaum den bescheidensten Ansorderungen genügen. Manches zog geradezu nur als Ironie auf den guten Geschmad und als Karikatur das Interesse auf sich, wie das A. Etex'sche Projekt für die große Oper in Paris, mit einem Scenenraum, der, dreimal so hoch wie das übrige Haus, so doministend über das Häusermeer emporragen müßte, wie die Thürme von Notres Dame, ohne auch nur die Spur von architektonischer Gliederung zu verrathen, ein Werk, welchem unbedingt die Ausstellungsrämme hätten verschlossen sien nüssen, selbst auf die Gesahr hin, daß der vielseitige Künstler, der in allen Zweigen vertreten sein wollte, auch seine Arbeiten im Gebiete der Plastif und Malerei zurückgezogen hätte. Ein ähnliches Interesse das Thierry Ladrange'sche Projekt eines Monuments sür Arago, so zu sagen eine auf ein plastisches Werk angewandte Duadratur des Zirstels, au welchem die konsequent rechteckig durchgeführten Körpersormen uns jene Kadetten eines

unserer Withlätter in die Erinnerung riefen, Die, lediglich in Katheten und Supotenusen konstruirt, als verkörperte pythagoraifde Lehrsatze aufmarichirten. Es ift auch nicht abzusehen, warum bie United Presbyterian Church in Glasgow indische, ägyptische und griechische Architektur uniren soll, so wie dieß der Thomson'iche Blan wunderlich genug veranschaulicht. Endlich imponirt uns auch leere koloristische Brillanz keineswegs, und der Werth eines Schauspiel- und Kaffehauses im mauriichen Style von Junieux in Paris icheint sich fünftlerisch barauf zu beschränken. Doch fehlte es auch nicht an Erfreulichem, wogu bie Fagaten von L. Gilquin in Lille, Die Projekte von E. van Berremege in Gent, wie von A. Barin in Metz zu rechnen find, am meisten aber bas originelle Brojekt einer romanischen Rirche von E. Bandenbergh in Baris, welches Motive von Notre-Dame in Clermont und vom Dom zu Speher glüdlich verbindet. Recht tüchtig find auch die tektonischen Arbeiten beffelben Architekten, wie die von E. Corrober aus Paris, wohl geeignet dem deutschen Fachmanne fruchtbringende und die deutsche Schablone gerreifende Ideen zu erwecken; nicht minder die italieni= ichen Werke ber Art, von welchen die edelromanischen Altäre von A. v. Barvitius in Rom ober bas Cbenholgkäftehen bes Romers It. Bespignani alle Aufmerkfamkeit verdienten, mahrend auch unter ben Architekturen Die Restauration Des Palazzo communale in Piaceuza von A. Colla in Mailand eine bedeutende Stelle einnimmt, aber boppelt ichatbar mare, wenn die Untericeidung bes bereits Wegebenen und bes Neuen erfichtlicher mare. Trot bes vereinzelten Guten machte jedoch die nichtbeutsche Gruppe weder durch Zahl noch durch Bedeutung einen erheblichen Gindruck.

Bon ben beutschen Arbeiten fiel bei weitem bas Meifte auf Die brei Sauptkunftstädte Berlin, Wien und München. Doch hatten nur in Wien die hervorragendsten Meister zusammen sich zur Betheiligung herbeigelaffen, mahrend von ben Berlinern Strad und hitzig, von den Munchenern Bottfr. Reureuther, B ürflein und Gottgetreu vermigt wurden. Berlingunachftwürde der Bedeutung seiner Architekturschule gang unentsprechend schwach vertreten gewesen fein, wenn man fich nicht wenigstens noch entschlossen hatte, Die Glite ber Berliner Dombau-Konfurreng gur Ausstellung ju bringen, welche Gruppe fich von felbst zum Mittelpunkt bes Gangen gestaltete. Der Dom follte als eine Centralfirche bes Brotestantismus zu einem besonders hervorragenden Werte erhoben werden, mit welchem man auch fünftlerisch einen bebeutenden Schritt vorwarts geben wollte. Die Ibee eines protestantischen Styles, Die im Norben schon seit einiger Zeit fputt, trat baber in ber Problempolemik über den Dom mit doppelter Araft auf und gewann ichon gewisse, wenigstens negative Formen. "Es ware emporend", fagt z. B. D. T. Sippins, (Der Dom von Berlin als Gemeingut fammtlicher Brotestanten, Betersburg 1869,) "es wäre eine Schmach, die unsere Zeit brandmarken würde, wenn Berlin einen fatholischen Ruppelban aufführen follte." Gegen eine folde Auffassung nuß fich ber unbefangene Betrachter vermahren. In unserer paritätisch gefärbten Zeit können sich die beiden driftlichen Hauptkonfessionen unmöglich fo ferne stehen, bag bie Aboptirung einer von einer anderen Konfession gebrauchten Bauweise, ja selbst Konftruttion eine Schmach mare. Es mag munder= lich erscheinen, wenn orientalische Formen in driftlichen Kirchen auftreten; aber baß ter Protestant fich schämen sollte, in einer Kirche seinen Gottesbienst zu begeben, die mehr oder weniger au die Hauptfirche des Katholicismus, St. Peter in Rom, erinnert, das geht doch zu weit, fo daß es faum nöthig ift, in biefer Begiehung an St. Baul in London zu erinnern, beffen Erbauung gewiß auch keine papistische Gefinnung zu Grunde lag. Man follte durch solche Antipathien bas Bebiet ber Runft nicht verengern. Wenn der Raum den Zweden des Rultus entspricht und nicht blos nach innen sondern zugleich nach außen jene monumentale Wirkung erreicht, Die man von einem Centralbau ber Art zu verlangen berechtigt ift, fei es bann in welchem (naturlich chriftlichen) Style immer oder felbst in einer nur nicht styllosen Kombination, in Ruppels oder Langschiffbau, so ist unseres Erachtens das Problem anständig gelöst. Fügt der Künstler dem Bestehenden ein neues Moment hinzu, dann um so beffer; einen neuen Styl aber wird man mit aller tendenziösen Wärme nicht hervorzaubern können; dazu fehlen die Grundlagen.

Ausgestellt waren die von der Konkurreng= Jury in Berlin als die besten bezeichneten zehn Entwürfe von Abler, Eggert = Burg, Ende und Bödmann, Gropius und Schmieden, Hildebrand, Klingenberg, Kyllmann und Heyden, Orth, v. Quaft, Spielberg, ferner die drei Entwürfe von Buße, Schwatlo und Stüler, und endlich die älteren vier Kompositionen von W. Stier, die von

1841 - 1842, mithin unabhängig von bem neueren Programm entstanden find. Die zwei bebeutenderen Prosette des Letteren, um mit den der Konkurrenz vorausgehenden zu beginnen, find der gothifde erfte und ber romanifde zweite Entwurf. Der erftere fucht in einer nicht recht erquicklichen Berbindung von mailander und florentinischer Gothif mit englischen Berpendikularstyl=Formen das Neue, fombinirt sonach gerade die Ausartungen, nicht jedoch ohne einen bedeutenden Effekt zu erzielen, das romanische Projekt aber verfällt in's Nüchterne und erinnert durch seine strengen lisenenartigen Streben an die burgartige Anlage der königlichen Mühlen in Berlin. Dem ver-Dienstvollen Altmeifter ber Berliner Baufdule icheint es überhaupt nicht gelungen zu fein, feine belebenden und fruchtbringenden theoretischen Bestrebungen selbst zu voller praktischer Entfaltung gu bringen. Bon ben neueren Arbeiten verdient eine besondere Stelle ber Plan von Gropius und Schmieden, dessen ruhige Massenhaftigkeit freilich manchmal an's Rable streift und auch die große Schwierigfeit einer praftisch nicht unzwecknäßigen und boch bem gewaltigen Ganzen proportionalen Bortalbildung durch die nicht harmonisch verbundenen vorgelegten Giebelarkaden keineswegs gang befriebigend löft. Recht ansprechend erscheint auch ber F. Abler'iche Entwurf mit ben auf bas gewaltige Duadrat gestellten und so ber Ruppel wohlthätig beigegebenen Thurmen. Nicht minder hervorragend find die Entwürfe von Orth, wenn auch, namentlich an ber Komposition "1866" die beiden Thurme zu weit abstehen und die ganze Anlage nach unten zu zerfließen scheint. Gehr schöne Berhältniffe zeigt namentlich der freuzförmige Plan, wie auch die kuppelartigen Gelme der Thürme neben ber Ruppel des Centrums eine harmonische Wirfung hervorbringen. Ende und Bödmann's Plan würde seinem Aeußern nach vielleicht die Palme verdienen, wenn nicht das Innere architektonisch zu kahl und zu exclusiv auf Schmuck durch Malerei berechnet wäre, wie umgekehrt von Quast's prachtvolle Innenansicht durch das Aengere mit den vier minaretartigen Thurmen und der zu kahl gestreckten Auppel beeinträchtigt wird. Auch der H. Eggert=Burg'sche Entwurf mit imposanter Ruppel ift von kompakter Haltung und bedeutender Wirkung, namentlich laffen die Proportionen ber Glieder feine Unterschätzung der wirklichen Größe zu, boch fönnten die architektonischen Motive und Details fast als zu gehäuft erscheinen. Der verstorbene A. Stüler stellte, abgesehen von einem früheren, nach dem Gedanken des Rönigs Friedrich Wilhelm IV. gelieferten bafilikalen Entwurf, das Quadrat, von dem sich die Ruppel erhebt, zu nüchtern, die Eckhürme dagegen zu kleinlich durchbrochen dar, mährend die innposante Kuppel durch das Perpendikular=, Stab= und Magwerk keineswegs aeminut. Der erfte Entwurf von Beiben und Rhllmann wird durch den maflofen Borhallen= bogen etwas beeinträchtigt, unter welchem auch die königliche Reiterstatue nicht am gehörigen Platze erscheint und an begantinische Auffassung gemahnen burfte; im zweiten Entwurf aber finden wir einen Kölner Dom in zweiter Auflage mit Regensburger Hauptportal. Die entsprechendste gothische Lösung bürfte vielleicht die E. Alingenberg'sche gothische Auppelanlage sein, die sich durch den Aranz von Strebepfeilern schön aufbaut. C. Schwatlo's Plan leidet an zu viel Heranziehen itali= enischer Ausartungen oder — richtiger — Aeußerlichkeiten, wie überhaupt Italien in mehreren Entwürfen hinfichtlich des romanischen oder gothischen Details zu viel bevorzugt mard, wodurch manchem ein ungesunder hautgout erwachsen ist. Geradezu hählich aber find die zuderbogenartigen Bedachungen. h. Spielberg's Plan mit bem weit über die Auppel zum himmel ragenden Thurm richtet fich durch diefen, während 21. Buße's fünfkuppelige Anlage, im Styl der Certosa von Pavia und Louis XIV. gemischt, für eine so großartige Aufgabe zu wenig Bürbe entfaltet. Es stellen sich sonach in ber Konfurrenz nicht blos alle Style neben einander, sondern verbinden sich anch mit einander in einer Weise, daß man sich am Schluß der Betrachtung zu dem Resultate gedrängt fühlt: es seien alle Kräfte aufgehoten und angestrengt worden und badurch sei es zu keinem vollkommen klaren Webanfen gefommen, wie es zu geschehen pflegt, wenn gegenseitiges Neberbieten eine Ueberanftrengung erzengt.

Bon ben übrigen Werken ber Berliner Architektur sind wohl die von F. Abler durch die eins sach solite und boch nicht kahle Backsteingothik seiner Kirchen mit der entsprechenden Leichtigkeit ihrer Deckung, wie durch die seine Façadenbildung seiner Wohnhäuser, unter welchen das in der Dorosthecustraße 51 entschieden die erste Stelle einnimmt, die hervorragendsten. Nömer's Bahnhofsentwürse erscheinen wohl trot der endlosen Fensterreihen etwas leer. E. Jacobsthal's Theaters

entwurf ift ein harmonisches Werk, wie unter ben Wohnhäusern ber Entwurf No. 417, welcher durch Eleganz und Zweckmäßigkeit sich auszeichnet, während der Entwurf des Grabmals von Sorau eins sache klassische Schönheit entfaltet. A. Eggert's Parlamentsgebäude aber scheint übertrieben. Recht verdienstlich dürften die tektonischen Arbeiten A. Fricke's genannt werden, dessen Kachelösen eine recht häusige Anwendung zu wünschen ist.

Bien hatte im Bergleich zu feiner bermaligen großartigen Bauthätigkeit wenig geliefert, mar aber dafür durch seine hervorragendsten Meister repräsentirt. Ih. Sanfen's Berrenhaus= und Museumsentwurf, namentlich ber lettere find bereits bekannt geworden. Sanfen will gegen ben herrschenden Willen in Wien die Richtung vertreten, die in München nach dem Willen bes Herrschers von Klenze kultivirt worden ift, und ber Antike auch bort neuen Boden gewinnen. Es ift ihm namentlich in bem herrenhaus munterbar gelungen, bas ungemein ichwierige Problem zu lösen, aus einem tempelartigen Bau eine für moderne Zwede und namentlich für Verfammlungen paffende Anlage zu konstruiren. S. Ferstel stellt sich mit seinem Museums= projekt im Renaissanceftyl neben Sanfen. Es wird immer zwedmäßig fein, bei folden Broblemen zu einer mehr oder weniger vatikanischen Ausage mit Loggien u. f. w. zu greifen, wie dieß an der Münchener Binakothek geschehen ift; gewagt ichien uns aber ber Bersuch, ben Constantinsbogen als Portal zwischen Gebäudeflügel einzuschieben und lediglich in Rudficht auf die Frontewirkung jum Nachtheil der inneren Disposition Kuppelräume anzubringen. Ueber Ferstel's Meisterwerk, Die Botivfirche in Wien, ift nur eine Stimme, welche fich auch in Munchen um fo lauter vernehmen ließ, als die prächtige Aquarelle auch den Laien zur Bewunderung hinriß. Bon dem Saupte der Wiener gothischen Schule und ber Bauhütte, Fr. Schmidt, durften die Plane für Die Pfarrfirche von Fünshaus bei Wien, einen wirkungsvollen Ruppelbau in fräftiger Backsteingothik, den meisten Beifall verdienen, sein in mancher Beziehung schönes Wiener Herrenhaus-Projekt jedoch erscheint, an frangofifche Burggothit erinnernd, etwas zu gebrudt und in ben Boden gesunken. In ber perspektivischen Ansicht bes großen Saales bes akademischen Ghungliums in Wien erfreut die Unwenbung ber Holzbede, in Bezug auf welche Deutschland von England noch fo viel lernen könnte. R. Laugil's gothischer Palastentwurf leidet an einer gewissen stumpfen Schwere, verräth aber fouft icone und zwedmäßige Unlage, was ebenfo von Arummholg's Rathhausentwurf gilt. F. Kreuter's Billenprojett jedoch verbindet griechische Architektur mit vorspringendem Billenholzbach in zu wenig gelungener Bermittlung.

Die größte Bahl von Ausstellern hatte auch hier, wie in der Plaftif und Malerei, unter allen Städten München aufzuweisen, das heift unter 81 Namen beinahe ein Biertheil, nämlich neunzehn. In Bezug auf die Nummern aber ist die Vertretung Münchens noch ungleich gewichtiger, indem von ben 596 Nummern der architektonischen Abtheilung mehr als ein Dritttheil auf die Ausstellungsstadt entfällt. S. Bugel und L. Lange ftehen obenan und gehören auch zu ben wenigen, welche burch eine zwedmäßige und reiche Auswahl ihrer Arbeiten in ihrer Richtung wie Broduktivität vertreten waren, mas bei fonft wenigen Meistern ber Fall war, indem die meisten durch Ginsendung ber einen oder anderen Konkurrenzarbeit, deren fesselndes Brogramm ihr bekanntlich nicht an die Stirne geschrieben ift, einer gultigen Beurtheilung keine Sandhabe barboten. Bügel beherricht die Formenwelt der Renaissance in hohem Grade. Es mag ihm schwer gewesen sein, in Arbeiten, die ihm seine vormalige Stellung als Oftbalnarchitekt auserlegte, dieser Richtung zuweilen untreu werben, und entweder zum nuchternen Schuppenbau, wozu ihm fparfame Programme bei Station8= hallen (Landshuter Halle z. B.) zwangen, oder zu Brückentöpfen im mittelalterlichen Style (romanisch bei Paffau, gothisch bei Regensburg), welche letteren übrigens alle Anerkennung verdienen, sich entschließen zu muffen. Gelbst einige hinneigung zur Spätrenaiffance bis an die Granze bes Rototo's möchten wir dem produktiven Meister nicht jum Vorwurfe machen, um fo weniger als gerade in folden Arbeiten dem Bublikum koloristische Brachtstucke geboten waren, die in der allge= meinen Runftausstellung unserer architektonischen Abtheilung doppelt zu Gute kommen muften. L. Lange († 1868) hatte sich, nachdem er einige Zeit in romantischer Richtung gearbeitet, mit um fo größerem Erfolge ber Renaiffance zugewandt, als er schon in feiner Jugend mit Begeisterung ber Antike gehuldigt und in Griedenland felbft die gründlichsten Studien gemacht hatte. Beitidrift fur bilbende Runft. V.

Blan eines ardaologischen Museums in Uthen ift ein Zeugniß für bas fünstlerische Bermögen bes Berichiedene Konkurrengarbeiten im Renaissancestyle, von welchen jedoch nur wenige zur Ausführung tamen, laffen nicht blos aus fünftlerischen, sondern gang besonders aus praktischen Gründen nur bedauern, daß sie fich nicht verförperten, wie 3. B. die Restauration ber Marburg und bas Münchener Afrientheater. Bei allen Arbeiten Lange's aus ben letzten Jahren, und namentlich bei dem preisgekrönten Münchener Rathhausprojekt war fein Sohn Emil betheiligt, ber ichon in einem akademischen Entwurf zum Saal einer Ständekammer ein gang bervorragendes Verständniß mit koloristischem Talente verbunden zeigte. Nicht minder bedeutend find die Arbeiten, welche A. v. Boit mit feinem Sohne Auguft ausgeftellt, worunter bas Projekt bes königlichen Luftichloffes zu Feldafing, beffen Ausführung bekanntlich nach bem Beginn wieder eingestellt ward, allgemeines Interesse erregte, bas es auch abgesehen von feiner Geschichte burch die zierliche Pracht vollauf verdiente. Wie uns aber dies leider auch ichon an bem wirklich ausgeführten königlichen Luftichlof zu Berchtesgaden von L. Lange entgegentritt, fo granzt auch bier vie Zierlichkeit der rohrartigen Säulchen des Mittelbaues an - wenigstens scheinbare - Webrechlichkeit. A. Genl's Riffinger Babe-Ctabliffement fpricht durch feine einfache Zwedmäßigkeit an, ebenfo das Brojeft einer Synagoge im romanischen Charafter mit maurischen Motiven, bas 3. B. bas sonst fchwierig zu überwindende Problem der Sifenträger an den Galerien glüdlich löft und diefe in keiner Beife ftörend erscheinen läßt. Den Stempel des Zweckmäßigen trägt auch U. Zenett i's Rathhausprojekt, dessen Renaiffance jedoch etwas falt läßt, wie umgekehrt an dem Feiertagsschulhause auch die üppigste Behandlung mit bem ungunftigen Terrain, bas bie Fagabe an fehr unvortheilhaften Stellen knickt, nicht verföhnen fann. F. Seidel's protestantischer Dom läßt die Ruppel zu riefig aus dem zu kleinen Rumpfe hervormachfen. A. Schmibt's Gerichtshof ftellt eine für biefen Zwed paffende Berbindung von Wefängnif und Balaft bar, fein Mufeumsgebäude bagegen, in fast zopfiger Spätrenaiffance, macht einen unruhigen Eindrud. Bon ben bedeutenderen Gothifern ift L. Folt († 1867) durch eine vorzügliche einschiffige Bfarrfirche in fraftiger und origineller Behandlung vertreten; ferner G. Sauberriffer, ein Junger ber Schmidt'ichen Schule in Bien, ber, wie fein Belvebereprojekt zeigt, auch in Renaiffance nicht untüchtig ift, burch die Plane und Aufriffe bes im Bau begriffenen Münchener Rathhaufes, welches nur leiber burd bie Gubstituirung bes mäßig beforativen altarartigen Gibelbaues in ber Mitte für ben projektirten Thurm namhaft verloren hat, und durch ein Brojekt für die zweite protestantische Rirchein München, welches beshalb gar nicht entsprach, weil befanntlich nur einschiffige ober Sallenkirchen einen Seitenthurm an der Fronte vertragen, und man mit aller foustruktiven Rousequeng Niemandem gumuthen fann, Die fonft fich ergebende ichreiende Ginfeitigkeit zu überfehen. A. De dlenburg endlich hatte eine durftige, restaurirte Landfirche ausgestellt, welche nur zeigte, wie wenig die Architektur abfolut fordert. Sein dem Bernehmen nach zur Ausführung gewählter Entwurf der zweiten protestan= tischen Kirche in München, im frühgothischen Style ausgeführt, fehlte mahrscheinlich in Folge ber darüber ichmebenden Berhandlungen. Die übrigen Münchener Architekten C. Ganger, F. Steffan, E. Torge, F. 3. Kollmann und 3. Müller hatten zu wenig ausgestellt, um ein Urtheil zu ermöglichen, ober wie E. Metzger zu ungewählt und barock, um es zusammenzufaffen zu können. -

Im Berhältniß zu viesen drei Städten war das ganze übrige Deutschland schwach vertreten, indem auf alle zusammen wenig mehr Namen, wie auf München allein, nämlich 22 unter 81 entsallen. Bon Stuttgarts blühender Schule war jedenfalls niehr Betheiligung zu erwarten, doch hatten B. Bäumer und D. Tafel sehr Dankenswerthes geliefert. Des Ersteren Projekt für ein Gebäude der Musenwsgesellschaft ist von gediegener Renaissance, wenn auch oben zu schwer. Auch die Pläne sür die Wilhelma bei Stuttgart sind sehr anziehend, weniger die unbedeutende Kurhalle von Imnan. Necht erfreulich sind anch die der Wiener Schule wenig nachstehenden autographirten Reiseausnahmen seiner Schule, welche überhaupt als phantasieweckendes Mittel für angehende Archisteten nicht genug zu enwschlen sind. So ist auch Tafel's Aufnahme vom Innern des Baptisteriums zu Florenz dankens und für den Besitz wünschenswerth; der Entwurf sür das akademische Krankenshans in Heidelberg aber macht den unheimlichen Eindruck, als ob man, hier eintretend, kaum mehr auf seine Entlassung hossen diese während doch das Äußere eines Krankenhauses den Gedanken an das "voi ch'entrate lasciate ogni speranza" billig eher unterdrücken als wecken sollte. F.

Balbinger's perspektivische Anficht bes Wiener Stephansbomes endlich bilbet eine britte würdige Bertretung Stuttgarts. Lenbold und C. Bernat von Augsburg haben nicht besonders befriedigt; eine Billa foll nicht fcmer fein, wie die des Ersteren, und Restaurationen erfordern namentlich Sarmonie bes Ornamentalen, was die Bernatijde Restauration der Apsis von S. Zeno bei Reichenhall theilmeife vermiffen läft. Bon ben beiben Bertretern Samburgs, E. Sallier und Jolaffe, er= auidte namentlich des ersteren Runfthalle für Hamburg burch ihre hübsche Aulage in schon und klar gruppirten Maffen und burch bie Anwendung bnuter Ziegellagen. Alle anderen Städte hatten nur je einen Namen geliefert: vor allen Regensburg seinen Dombaumeister F. J. Denzinger, ber eine Reibe von Photographien, Die allmäligen Fortschritte ber Dom = Restauration von 1863-69, und eine große Fagadenansicht ausgestellt hatte. Referent hat stets bedauert, daß die originellen Berichiebenheiten ber beiben Seiten ber Façabe felbst nicht auch im Ausbau ber Thurme mehr gur Geltung und bamit die Driginalität ber gangen Unlage auch zu einem entsprechenden Abschluß ge= bracht worden ift; allein er kann auch nicht in Abrede stellen, daß die Ausführung an allgemeiner und muftergultiger Korrektheit nichts zu munichen übrig läßt. Neben Denginger muß 3. Raich borf in Roln genannt werben, ber Meifter bes Uebergangs von ber Gothit zur Renaiffance, welcher Mijchfthl bekanntlich in Röln besonders schöne Bluthen getrieben. Seine reiche Ausstellung von vorzugsweise Rölner Bauten ließ ihn als einen ber hervorragendsten Meister Deutschlands erkennen. Bor allen Anderen aber ift L. Bohnftedt in Gotha wegen des beispiellofen Reichthums an Schopfungen hervorzuheben, welcher uns zwölf, vorwiegend Konkurrenzarbeiten in allen möglichen Objekten und Sthlen enthaltende Foliobande zur Ausstellung brachte. Dazu find die Arbeiten zum Theil von höchster Bedeutung, wenn auch eine gewisse, bei solcher Massenproduktion übrigens unvermeidliche Müchtigkeit sich manchmal stark bemerklich machte. Um so unangenehmer wirkten durch ihre Trodenheit die zahlreichen Riffe von S. v. Ritgen in Gießen. Unter mehreren weniger erfreulichen Berken von C. Lipfius in Leipzig ragten beffen Schlofpläne von Aleinzschocher und namentlich Die Börse von Chemnitz in beutscher Renaissance auf's vortheilhafteste hervor. Auch bas Atelieraebäude machte einen felbst durch die großen Fenster nicht gestörten reichen und behäbigen Gindrud. F. Martius in Camenz, der Fortseter Schinkel'icher Gothik, gab liebevoll durchgeführte Details bes von ihm nach Schinkel's Stizzen ausgeführten Schlosses von Camenz in Schlesien. freulich waren C. Dollinger's aus Aulendorf Reifestigen aus Italien, wie auch seine schwäbischen Bohnhäuser, mahrend seine Stationsgebäude in Oberschwaben ben altschwäbischen Bohnhausstul allzu raffinirt präsentiren. F. Friedreich in Fürth gibt Museumsentwürfe von tüchtiger Technik, aber ohne genügende Frische ber Erfindung, mahrend ber Plan für ein Ausstellungsgebäude von Th. Chrich in Nürnberg äußerlich bis auf die kahle Oberwand wohl auspricht, innerlich jedoch des für diesen Zwed nöthigen Lichtes entbehrt. Der einfache Dürkheimer Bahnhof von Samm in Ludwigshafen mußte übersehen werden, während man am Stadthausprojekt v. Fr. Schmitt in Zweibruden die Lisenen ohne Befronung unleidlich und bas Wiener Museumsprojekt zu wenig monumental fand.

Wenn aber auch die Architektur-Abtheilung der Münchener Kunstausstellung bei einer Vertretung von nur 81 Ausstellern und 28 Städten in Rücksicht auf den Umstand, daß die Baukunst ihrer Natur nach einer viel ausgedehnteren Pflege als die Plastik sich zu erfreuen hat, dem Maßstabe der beiden anderen Kategorien nicht entsprach, so wird sie doch den großen Werh für sich in Anspruch nehmen dürsen, gezeigt zu haben, wie und unter Beseitigung von welchen Mängeln solche Ausstellungen überhaupt zu veranstalten sind, und wie die Künstler aus ihren Mappen wählen sollen. Unzweiselhaft wird es nach den diesmaligen Erfahrungen möglich sein, bei einer künstigen Wiedersholung ein universelleres Bild des Architekturstandes der Gegenwart zu entsalten, als es diesmal gelungen war.

# Kunftliteratur.

Randzeichnungen zu Anakreontischen Liedern in Driginalradirungen von Otto Försterling. 18 Blatt mit 2 Titelblättern. Uebertragungen von Friedrich Eggers. Berlin, Rud. Hoffmann.

Bon allen Dichtern bes klassischen Alterthums steht uns Neuern wohl Anakreon am nächsten. Seine Lieber haben ihrem Gesühlskreise und ihrem Ausbrucke nach am meisten Modernes. Mit Borliebe haben sich ihnen beshalb von jeher Dichter und llebersetzer zugewandt; diesen ist jetzt der Illustrator gefolgt. Uebersetzungen und Nachbildungen des Anakreon konnten am ehesten die Wirkung freier, selbständiger Dichtung erreichen, ohne doch von dem Original allzuweit sich zu entsernen. Nicht nunder günstig ist dies Feld sur die künstlerische Illustration; und es ist nur zu verwundern, daß sie nicht eher auf demselben sich versucht hat. Sin Illustrator des Anakreon brauchte, um etwas Tüchtiges zu leisten, längst kein Meister in der Antike, kein Thorwaldsen zu sein, brauchte uns kein Berk der hohen Kunst im strengken Sinne zu geben, um unseres Beisalls gewiß zu sein. Die vom Dichter leicht und lose zusammengeslochtenen Scenen, in denen die Handlung weit hinter die Stimmung zurücktritt, gestatteten dem Künstler die freieste Wahl unter seinen Darstellungsmitteln. Nach seiner Begabung und seiner Abslicht konnte er auf verschiedene Weise seine Ausgabe bestiedigend lösen.

Försterling hat zur Herstellung seiner Illustrationen die Radirnadel gewählt, welche er in der Landschaft bereits mit so großem Erfolge anwandte. Diese Technik, verbunden mit der Anordnung seiner Bilder, zeigt von vorn herein, daß wir es mit Arbeiten leichteren Sthls zu thun haben. Als Bignetten sieher sie über den gewandt und annuthig übersetzen Bersen, deren Initialen meist aus den sigürlichen Bestandtheilen der Bilder hervorwachsen. Diese Auffassung der fünstlerischen Aufgabe hat ihre volle Berechtigung. Aber sie kounte ebensowenig dem Künstler die Mühen des Studiums ersparen oder abkürzen, wie sie dem Beschauer die Mängel der sertigen Leistung zu verdecken vermag. Bignetten wollen eben so steißig gezeichnet sein, wie Kartons von hundertsach größerem Maßstabe. Und wenngleich die Nadirung als reproduktives Gegenstück der Federzeichnung, wie diese, der Pslicht einer gleichmäßigen Durchbildung oft sich entzieht, wenn sie namentlich das Recht zu haben scheint, die Linien der malerischen Gesammtwirkung durchaus unterzuordnen, — so entschädigt doch das slüchtige, geistreiche Spiel der allergewandtesten Nadel nicht sür ossendare Fehler in der Zeichnung, wenn sie, wie in Försterling's Nadirungen, zu Duzenden uns entgegentreten.

Die 18 Blätter, welche uns in reich ansgestatteter Mappe vorliegen, sind von höchst ungleichem Werthe. Zweien nichten wir vor allen übrigen den Borzug geben. Auf dem einen ruht der Dichter am Waldsaume am rieselnden Quell unter den dicht verschlungenen Aesten eines prächtigen Baumes. Ihm zur Seite lagert Bathyll. Tiefe Schatten liegen auf den Gesichtern Beider; in die Ferne fällt der Blid auf sonnenbeschienenes hügeliges Gelände. Das Kolorit der reizenden Berse: "hier ist Schatten, o Bathyllos, Setze dich; wie schön der Baum ist!" u. s. w. scheint uns glücklich in das Bilbliche übertragen worden zu sein. Das andere Blatt zeigt eine Gruppe von Jünglingen und Mädchen unter dichtem Gebüsch lagernd, "schwelgend in des dunkeln Lorbeers Schatten und des heiligen Delbaums." Auch hier ist die Landschaft stimmungsvoll, die Figuren sind ausprechend und mit seinem Sinn in die Landschaft hinein komponirt. Wir sinden die Eigenschaften wieder, die uns an Försterling's Radirungen "Aus dem Wald" so oft erfreuten. Auch möchten wir es diesen Darstellungen nicht zum Borwurse machen, daß die Stimmung, welche sie aussprechen, durchaus modern ist. Hätte uns nur der Künstler einen ganzen Ehstlus solcher Landschaften mit anakreontischer

Staffage gebracht! Aber nur noch auf wenigen andern Blättern halter ein landschaftliches Motiv fest. Um ansprechendsten unter diesen sind die drei zum Dionysosopser vom Gebirge herabschreitenden Jungsfrauen. Beniger gefällig schon, ihrer Staffage wegen, zwei andere Blätter: "Genuß des Lebens", Anakreon, mit der Leier im Schooße an einem Baum ruhend, reicht einem reizlosen Eros die Schale zum Füllen, während ein Mädchen ihm den Kranz auf's Haupt setzt; und "der Austrag," Dionysos mit zwei stark verzeichneten Knaben zur Seite.

Sobald nun aber die Figur ausschließlich den Gegenstand der Darstellung bilbet, zeigt fich ber Rünftler seiner Aufgabe nicht mehr gewachsen. Jeglicher Reiz des Ausdrucks, jegliches Gefallen an ber äußeren Form hört auf. Bir sehen z. B. Anafreon in verschiedenartigster Gefellschaft. Bald mit bem Eros, ber in bes Dichters Leier greift, mahrend ein Madchen ihm Die Schale fillt; bann mit einer Zitherspielerin und bem Anaben, der zu "feligem Raufche" ihm spendet; dann wieder im Rreife von Bünglingen und Madchen, welche scherzen und fingen, ihn befränzen ober bem alternben Sänger in einem vorgehaltenen Spiegel fein nicht eben anmuthiges Angeficht zeigen, ober ihm in ihre Tangreigen hineingugichen suchen. Gin anderes Bild zeigt den Anafreon mit feinem Madchen, ein anderes, wie er am frühen Morgen, vom Zwitschern ber Schwalben aufgeweckt, verstört bem entweichenden Traumbilte Lebewohl fagt. Diefer speciell anafreontische Chflus will uns am wenigsten zufagen. Es ift, als hatte ber Runftler, Berfonen und Momente der literarijden Ueberlieferung entnommen, um auf möglichst unverfängliche Beise Scenen barzustellen, welche an sich auf ein gewählteres Bublifum wohl nicht rechnen fonnten, unter Dieser Devise aber vielfach freundliche Aufnahme finden werden und gefunden haben. Dag ein griechisches Symposion unter dem Eindrucke anakreontischer Gefänge einen anderen Anblick gewähren mußte, als der Chor ber "fingenden Engel" auf dem End'fchen Altarflügel, versteht sich von felbst. Aber dies lannenhafte Gebaren des Anafreon, dies lascive Schäfern seiner Genoffen und Genossinnen ift doch gleich weit entfernt von ber naiven Sinnlichkeit griechischen Lebens, es ift modern in einem Sinne, ber nicht bie beste Bedeutung des Wortes ausdriickt. Toch vielleicht ist es damals micht anders gewesen, als jetzt, und die antite Kunst hätte mit ihrem Schleier nur beschönigend die gemeine Wirklichkeit verdeckt? Dann hat fid, wenigstens der neuere Rünftler ein zweifelhaftes Berdienst dadurch erworben, daß er eine Auffassung verließ, welche das finnliche Leben in edlen und fconen Formen gefangen hielt. Seine Gestalten bewegen sich allerdings freier, ungenirter, aber die gesellschaftliche Sphare, in der sie sich bewegen, scheint um einige Stusen tiefer zu liegen, ihr fröhliches Beisammenfein einige Stunden fpäter zu beginnen, als ehrbare Leute es gewohnt find. Das ift der Eindruck, den diese Blätter auf uns machen. Wir könnten uns beshalb ihre Borwürfe bei breiter koloristifcher Behandlung als wirkungsvolle Dekorationen für ein öffentliches Ballhaus denken. Aber als Illustrationen zu griechischen Klassikern scheinen sie uns herzlich unpassend zu sein. Antik sind aber nur die zierlich gekräufelten Loden, die langen Gemander, der viele archäologische Aufput an Rosen, Trinkschalen, Randelabern, Dreifüßen und Altären, die mandmal wie zum Berkaufe aufgebant dastehen.

Dhne Zweifel würde die Auffaffung weniger ungünstig wirken, wenn die Ausmerksankeit des Beschauers von der künstlerischen Außenseite niehr sich angezogen fühlen könnte. Mit dieser aber ist inan bald fertig. Die Zeichnung der menschlichen Figur ist im Ganzen wenig durchzgebildet, vielsach unsicher, geradezu salsch Dies gilt namentlich von den eben besprochenen Blättern, auf welchen wir Menschen von so sehlerhafter Körperbildung antressen, daß sie selbst in dieser stizzenshaften Darstellung auffallen. Hie und da kommen anch Stellungen vor, welche trotz allen Bertrauens in die Ersolge altgriechischer Gymnastik schwer begreislich sind und als Aengerungen ausruhender Behaglichkeit — man beachte z. B. das Mädchen im Bordergrunde der Illustration zu dem Gezdichte: "Harmloses Leben" — geradezu komisch wirken. Beit tüchtiger sind in ihren sigürlichen Bestandtheilen die im Ansang dieser Besprechung erwähnten Blätter; serner das niedliche "Erotennest", ein Blumenkelch, aus welchem zierliche, eben dem Ei entschlüpste Eroten hervorschauen, während die größeren bogenschießend davon flattern; und das zarte kleine Medaillon, welches unserer Besprechung beigezeben ist. Andere zeigen sogar tüchtiges Studium der Körpersormen, wie die weißeliche Schönheit ("Naturgaben") und einige Figuren des Blattes "Auf die Nose", wenngleich hier die Ausschen die Grenzen der Schönheit hinter sich gelassen hat.

Nicht besser, als jenen Figuren, ist es ben Arabessen unter Försterling's Hand ergangen; nur macht der freiere Spielraum hier die Mängel nicht in gleicher Weise sichtbar. Wenig Bertrauen erweckt gleich das Titelblatt, welches zwischen schnörkelhast verzogene Palmettenmotive und geradlinige Buchstabenstreisen zwei nackte Figürchen unbarmherzig einprest. Die Initialen über den Gedichten haben, wo sie rein ornamental gehalten sind, etwas Willkürliches; der Uebergang aus der Figur in's Ornament ist ungeschieft und die Arabessenzüge wuchern wie unbeschnittene Ranken um die Buchstaben herum. Meist aber sind diese letzteren aus zusammengestelltem Geräth, Leiern, Basen, Schalen u. dgl. gebildet; das Bild ist in diesem Falle weit hübscher, der Buchstabe aber oft als solcher kaum erkennbar. Am besten weiß der Künstler mit Blumen und Bögeln umzugehen, letztere sind von besonders reizendem Ausbrucke. Die Berzierungen, welche er durch diese bestimmten organischen Gebilde hervorgebracht hat, sind wohl weniger stylvoll, aber dennoch weit ersreulicher als die erzwungenen Ornamente.

Ungeachtet aller einzelnen Borzüge ist der gesammte Eindruck, welchen das Werk auf uns macht, kein günstiger. Wir müssen es bedauern, daß der Künstler, trotz seiner ausgesprochenen Begabung sür die Landschaftsradirung, noch einmal mit Figuren sich abmühte — alles in allem genommen — mit nicht größerem Erfolge, als in seiner "Schönen Müllerin". Und wenn hierin unser Urtheil — der günstigen Ausahme gegenüber, welche Försterling's Anakreon im Publikum und in der Presse bis jetzt gesunden zu haben scheint — auch noch so vereinzelt stehen sollte, so ist es doch weder durch vorgesaste Meinung, noch durch eine ästhetische Ooktrin beeinslust. Höchstens könnte der Maßstab an dieser Abweichung schuld sein. Darüber aber läßt sich nicht streiten; ein jeder hält sein Maß sür das richtige. Nach unserem Dasürhalten hat eben eine Zeichnung noch etwas mehr von der Antike zu geben, als nackte oder halbnackte Körper und flatternde Gewänder, wie man denn auch aus der anderen Seite selbst von Randzeichnungen nicht weniger wird fordern dürsen, als korrekte Zeichnung, Anmuth und eine gewisse, von philisterhasten Ansprüchen noch sehr weit entsernte Schicklichkeit.

Denkmäler der Baukunst in Original-Aufnahmen von Schulcz Ferencz. Heft I. Gerona. Fol. Leipzig 1869. E. A. Seemann.

Bor etwa drei Jahren ging durch die deutschen Kunst-Journale und Zeitungen die Nachricht, baß der junge ungarische Architekt Schulcz, einer der talentvollsten Schüler des Oberbauraths Friedrich Schmidt in Wien, Des berühmteften Meisters der modernen gothischen Architektur in Deutsch= land, durch einen Zufall nach ber Infel-Gruppe ber Balearen verschlagen sei und auf ber Infel Majorfa in Palma eine große Angahl wohlerhaltener Bauten aus der letten Zeit der mittelalterlichen Runft und offenbar von deutschen Meistern entdedt habe. (Siehe: Organ für driftliche Kunft, 1867, Nr. 5 und 10, wofelbst auch ein auf der Reise geschriebener, begeisterter Brief von Sch. abgebrudt ift). Schulcz war nämlich im Frühling bes Jahres 1866 auf seiner Reise von Italien nach Spanien, burd wibrige Binbe nach biefer von Reifenden wenig besuchten Infel verschlagen worden, fah die herrlichen, den meisten Fachgenoffen ganglich unbekannten Baudenkmale, und entschloß fich fofort dieselben aufzunehmen und (auf 150 Blättern) zu zeichnen. Zwar ftellte fich fpater heraus, (Siehe Architekten=Bochenblatt, 1867, Dr. 18), daß Angler, Gefch. der Baukunft III, 521 und 531 die bebeutenoften der von Schulcz erwähnten Werke aus Chapun (Moyen age monumental) und Laurens (Souvenirs d'un voyage d'art à l'Isle de Majorque) schon kannte und auch der Architekt v. Diebitsch (Architekten-Wochenblatt, 1867, Ar. 22) dieselben schon studirt und in ihrem kunsthistorischen Werth im Allgemeinen gewürdigt hatte. Doch find fie wenig bekannt geworden. Es bleibt baher das Ber= bienft von Schulca', die Aufmerkfankeit der deutschen Archaologen und Architekten in weiteren Kreifen auf diefe Schätze hingelenkt zu haben.

Schon mahrend ber Zeit seiner Studien an ber Atademie der bildenden Künste zu Wien hatte Schulcz seinen Lehrer Schmidt auf allen mit dessen Schülern unternommenen Studienreisen begleitet und mit Fleiß und Sorgfalt eine große Anzahl mittelalterlicher Baudenkmale, so wie kirche licher Geräthe und Ornamente aller Art, namentsich in Ungarn, Böhmen, Krakau, Dauzig, Lübeck, Lüneburg, Braunau und an viesen anderen Orten ausgenommen, in großem Maßstabe gezeichnet

und autographirt. Die verschiedenen Jahrgänge der von der Wiener "Bauhütte" herausgegebenen autos graphirten Aufnahmen älterer Baudenkmale enthalten viele vortreffliche Zeichnungen seiner Hand.

Nachbem Schulcz als Stipendiat der Wiener Afademie seine Studienreise über den größten Theil Europa's, von Danzig und Marienburg im hohen Norden bis nach Sicilien und von Siebenbürgen bis nach Spanien vollendet hatte und mit reichgefüllten Mappen heimgekehrt war, begann er in seinen Mußestunden, neben seinen bedeutenden Bauansführungen in Ungarn und Siebenbürgen, die Ausbeute seiner Reisen nach und nach in einzelnen Aufsätzen in Journalen oder selbständigen Werken zu publiciren, wodurch er den Dank der Kunstforscher sowohl als vieler Architekten sich

ermorben hat.

Zunächst veröffentlichte er in Band XI der "Mittheilungen der österreichischen Central-Commiffion zur Erhaltung und Erforschung ber Baudenkmale" eine Abhandlung über die höchft intereffanten, fünftlerisch burchgebildeten "Holzfirchen im Bisthum Szathmar" in Ungarn und begleitete Diefelbe mit schnen Holzschnitten, welche verkleinerte Kopien der im Jahrgang III der Bublikationen ber Wiener Bauhutte gegebenen Aufnahmen find. Bald barauf gab er in berfelben Zeitschrift portreffliche Abbildungen einer großen Anzahl einzelner Baulichkeiten aus dem Bereiche der mittel= alterlichen Militar-Architektur nach Sfiggen, welche Schulcz auf feinen Reifen an ben verschiedenften Orten gesammelt hatte. Wenn seine erläuternden Bemerkungen, aus Mangel au Spezialfenntniffen ber Kriegsmiffenschaft, welche zur rechten Würdigung berselben boch nothwendig find, auch nicht immer das Rechte treffen, Schulcz Diefe Denkingle nur bom Standpunkte Des Runftlers betrachtet, so muffen wir diefelben doch mit großem-Dank aufnehmen, da diefer Zweig der mittelalterlichen Baukunft bisher über alle Gebühr vernachläffigt worden ift, und die betreffenden Denkmale jährlich in zunehmendem Mage den Intereffen der Neuzeit weichen muffen. Mehrere der von Schulcz gezeich= neten Anlagen find jetzt nicht mehr vorhanden. Bis jetzt find erft zwei Abichnitte Diefer "Studien über Befestigungsbauten des Mittelalters", Denkmale in der Schweiz und in Deutschland enthaltend, in Band XIII und XIV der genannten Zeitschrift erschienen. Die folgenden Abschnitte über Stalien, Spanien, Defterreich und Ungarn werden hoffentlich nicht zu lange auf sich warten lassen.

Ferner gab Schulez in Band IV dieser Blätter genaue, von meisterhaften Holzschnitten begleitete Beschreibungen einiger interessanter und schöner Profanbauten des Mittelasters in Rom und Um-

gebung, davon er ebenfalls eine Fortsetzung zugesagt hat.

Kürzlich nun ist im Verlage von E. U. Seemann in Leipzig das erste Heft des lange erwarteten Werfes des Künstlers erschienen, welches die wichtigsten Resultate seiner Studien und Ent= bedungen auf Balma und in Spanien einem größeren Kreise zugänglich machen soll. daffelbe "Professor Friedrich Schmidt, seinem hochverehrten Meister, der seine ersten Schritte im Reiche der Kunft leitete, der ihn auf seinen Studien-Reisen mit Rath und That unterstützte, dessen Borbild ihm immer voranleuchtete", gewidmet. Dieses vorliegende Heft, 4 Bogen Text, in Deutscher und frangösischer Sprache, mit 34 vortrefflichen Solzschnitten und 3 Tafeln in Folio mit forgfältig durchgeführten lithographijchen Zeichnungen eines intereffanten Altars mit fostbarem Auffat und eines in schönster Beise überaus reich durchgebildeten Prozessionstreuzes enthaltend, erfreut vor Allem durch feine gediegene und elegante Ausstattung. Schulcz behandelt darin die mittelalterlichen Denkmäler von Gerona, einer Stadt im nordöstlichen Theile von Spanien, welche, bei sehr malerischer Lage, durch eine große Anzahl von Kunstdenkmalen aller Art und aller Perioden von der Zeit der Römerherrschaft bis zu der des Nokoko ausgezeichnet ist. Er liefert eine kurze Geschichte und Beschreibung der Kathedrale und aller wichtigeren Kirchen und Profangebäude Gerona's, jedoch nicht in streng systematischer Anordnung und Bollständigkeit, sondern in der Form geordneter Reisebemerkungen. Dem Text entsprechend, find auch die Abbildungen keineswegs vollständige Aufnahmen, sondern mehr oder weniger ausgeführte Reiseffizzen. Schulcz giebt nur soviel, wie er als fenntnifreicher und fleißiger Reisender einsammeln konnte. Zu eingehendem Studium aller Denkmaler wurde unendlich viel mehr Zeit gehören, als ihm vergönnt war. Seine historischen Nachrichten hat er fpanischen Berken, die er angegeben, entnommen. Der Titel des Berkes: "Denkmäler ter Baufunft", welcher eine erschöpfende Darstellung vermuthen läßt, ift alfo dem Inhalt um fo weniger ganz entsprechend, als der Rünftler auch die Werke der Rleinkunft und des Runftgewerbes mit derselben Liebe behandelt, wie die großen Bandenkmale. Der Titel durfte demnach besser "Reisestudien" heißen. Db alle Einzelheiten richtig find, foll hier nicht untersucht werden. Solches ift, da der Verfasser fast durchgängig völlig neues Material liefert, ohne eigenes Studium der Denkmale an Ort und Stelle nicht gut möglich. Freuen wir uns vielmehr ber gebotenen Bereicherung unserer Kenntnisse des Formenkreises des Mittelalters, welche zum großen Theil für den Künftler und Fabrikanten von gleicher Wichtigkeit ist, wie für den Kunsthistoriker.

Möchte der Fleiß des liebenswürdigen talentvollen Künstlers, der alle seine Abbildungen mit vollstem Berständniß, großer Geschicklichkeit und Eleganz gezeichnet hat, doch die weiteste Anersennung, sein verdienstvolles Werf recht viele Abnehmer sinden, damit dasselbe in der begonnenen trefflichen Beise fortgesetzt werden kann! Schulcz besitzt das Material für 20 bis 25 solcher hefte. R. Bergau.

#### Motis.

Bu Schnaaje's Auffaty: Heber Niccold Bifano. In feinem Auffate über Niccold Bifano gablt Schnaafe ben Unterzeichneten ohne Beiteres zu ben Berfechtern ber Anficht Cavalcafelle's, wonad Niccold Bisano bie Unregung zu seinem Stil in Apulien empfangen haben foll. Statt aber in tem genannten Auffatz eine Berichtigung feiner Ansichten zu erkennen, freut fich Schreiber Dieses vielmehr, darin eine Befräftigung berfelben zu finden; wenn auch allerdings felbst eine so gewichtige Stimme, wie Die Schnaafe's, nicht genügt, um Die Autopfie in Gubitalien felbft ju ersetzen, die mir noch bevorsteht. Dag ich für meinen Theil geneigt mar, Niccold's Stil aus Toskana und nicht aus Unteritalien herzuleiten, das geht aus meiner Schrift doch wohl deutlich hervor. Für's erfte mar es nicht umfonft, bag ich auf die Schilderung ber beiben Stulpturen in Bolterra und Siena einen folden Nachdrud legte, fowie bag ich ihren italifch antiten Charafter und die Bermanbichaft wenigstens ber einen von beiden mit Riccold Bijano's Stil betonte, wie unter andern folgende Borte (S. 14) zeigen: "Cinerfeits zeigt Diefes Bert auffallende Bermandichaft mit etruskischen Stulpturen, andrerseits mit Niccold Bifano's Stil; benn abgesehen von weit mangelhafterer Zeichnung und Proportion, ift es bod nach benfelben Pringipien und in berselben Technit ausgeführt, Die Niccold Bijano befolgte." Sodann unterscheibe ich in meiner Schrift jo icharf wie möglich zwijchen ben rein=italischen Stulpturen und ben von bnzantinischen Ginfluffen betroffenen (G. 9 u. 10); bebe an ben ersteren ben plaftifchen, an ben letteren ben musivischen und niello-artigen Charafter hervor (G. 10-13); erwähne, baf bie Sfulptur einzelner Städte Tostana's, (und ich füge jest bingn, bes innern) "vielleicht unberührter vom Byzantinismus blieb, als die fübitalische Runft." ("Bielleicht" mußte ich fagen, weil ich bie fübitalijde Runft eben leiter nicht aus Unichauung, fondern nur aus bem, mas bavon in Schulg's und andern Bublifationen veröffentlicht ift, fannte.) Endlich fage ich von Niccold Bijano: "feine übrige Technif ift die icon bei Gelegenheit der Reliefs in Siena geschilderte. In Niccold Pisano ist der letzte Bersuch der altchristlichen Kunst verkörpert, die Formen, worin sie sich bewegt hatte, zur höchstmöglichen Sarmonie mit ben Ideen, welchen fie bienen follten, zu vereinigen. Seine Runft ift die höchste Bluthe und ber Abschluß der altdriftlich =italischen Stulptur mit ihrem gleichzeitigen Sieg über ben Byzantinismus." Dies Alles heißt mit andern Worten: Die fübitalische Stulptur ift vom Byzantinismus beeinflußt worden; diejenige einzelner Städte Toscana's, wie Bolterra und Siena, nicht; Niccold Bifano gleichfalls nicht. Rach allem bem fann man bod in ben Worten: ", Rach Cavalcafelle hatte Diefer ben Unftog zu feinem Stile in Apulien empfangen etc." feine einfache Beiftimmung zu Cavalcafelle's Anficht erbliden. 3m Begentheil, ich fann nicht jagen, wie fehr fatal und unbequem mir Cavalcafelle's Aufftellung meine iconften und fühnsten Sypothesen durchtreuzte; fonnte ich es aber wohl mit meinem Bewissen vereinigen, Die Stimme eines ber ersten Kunftgelehrten furzweg zu ignoriren ober zu verwerfen, ohne auch nur bessen Quellen geprüft zu haben? Ich mußte mich begnügen, diejenigen Thatsachen hin= zustellen, die Cavalcaselle's Unsicht wenigstens zweiselhaft machen konnten, um eine endgültige Entscheidung mir für spätere Zeiten vorzubehalten oder einer öffentlichen Diekussion zu überlaffen. Nun aber fühle ich mich burch Schnaafe's Unsicht über meine Parteistellung in dieser Frage veranlaßt, meine Spothesen wieder aufzunehmen. 3ch fage also:

Thatfache ift, bag in Siena eine Bilbhauerschule blühte, welche ausschließlich von antiten

Traditionen zehrte.

Thatsache ist ferner, daß Niccold's Stil mit bem Relief in Siena große Bermandtschaft zeigt.

Bat Niccold Visano nicht also vielleicht seine Runft in Siena gelernt?

Daß Siena im frühen Mittelalter ein Centrum der Sfulptur war, geht auch aus der großen Anzahl von Bildhauern hervor, die im 13ten und 14ten Jahrhundert daselbst wirften, sowie aus dem hohen Ansehen, das sie daselbst genossen, und aus der guten Aufnahme, die Fremde, wie Giosvanni Pisano, wenn er überhaupt Fremder dort war, in Siena fanden.

Klorenz.

hans Semper.

#### Druckfehler.

Seite 157. Alinea 2 Zeile 2: nun statt nur. Seite 158. Zeile 4: Forster's fiatt Förster's. Seite 158. Alinea 2 Zeile 2: Klasse statt Masse.



nerwundete Eros.

m Rosenbette ruhte Ein Bienchen, Eros aber Eroah es nicht und fühlte am Finger sich verwundet Er schrie und schlug die Hände. Und laufend halb und fliegend Zur schönen Fypris kommt er. Ich bin verloren, Mutter! So rief er: ach! ich sterbe! Es bifs mich eine kleine Geflügelte Schlange: "Biene," So nennen sie die Bauern. Sie sprach: "Und wenn der Stachel Der Biene schon so weh thut. Was meinst du wie die leiden, Die du verwundest, Eros?







Die Grablegung Christi.

Maxmorrelief von Hermann Schubert in ter Petrificche zu Famburg.

Drud von E. Grumbach in Leipzig.

# Schubert's Grablegung Chrifti.

Marmorrelief in der Petrifirche zu Hamburg. Mit Abbilbung.



Nur selten bietet sich uns gegenwärtig die Gelegenheit, ein tüchtiges Werk ber religiösen Kunst zu schauen. Die Phantasie der Künftler, das Interesse der Kunftfreunde bewegen sich seit längerer Zeit mit Vorliebe auf anderen Bahnen und lassen ein Gebiet verödet, auf welchem vordem die üppigste Fruchtbarkeit berrichte. Wir können und dürfen uns nicht auflehnen gegen das unabweisbare Gebot historischer Entwickelung und begreifen diesen Wechsel bes Stofffreises, ber mit der Wandlung unserer Bildung und unserer Grundanschauungen unmittelbar zusammenhängt. Auf der anderen Seite sind wir aber auch nicht unbillig gegen Rünst= ler, welche noch ber Rraft bes alten Gedankenkreises vertrauen, ja wir freuen uns doppelt, wenn ihnen auf religiöfem Gebiete ein tüchtiges Werk gelingt, weil hier doppelte Schwierigkeiten zu überwinden find. Sie muffen mit den größten Meiftern vergangener Jahrhunderte wetteifern; sie haben aber auch gegen die Gefahr anzukämpfen, daß der unzählige Male wiederholte Gegenstand der Darstellung nicht in ihren Händen abgegriffen erscheine, nicht akademisch werde. Bei den Preiskonkurrenzen der Akademien herrscht die Sitte, die zu bearbeitenden Gegenstände aus der antiken oder religiösen Geschichte zu wählen. Man kann gegen das ganze Preis= und Konkurrenzwesen Bieles einwenden, diese gegen= ständliche Beschränkung muß man loben. Der Schüler hat sich nicht erst mit der Berdeutlichung des Inhaltes zu plagen; die nothwendigen Grundzüge der Komposition, die charafteristischen Then sind ihm gegeben, er hat nur seinen reinen Formensinn zu bewähren, die richtige äußere Gestaltung dem schon vor ihm viel bearbeiteten Stoff zu geben. Den gewöhnlichsten

Fehler solcher Preisarbeiten, daß die Individualität des Künftlers nicht recht zur Geltung kommt, unmittelbare frische Lebendigkeit nicht aus dem Werke spricht, darf man aber nicht allein auf die noch unzulängliche Kraft des Schülers setzen; auch die Natur des Gegenstandes, die durch die häufige Bearbeitung erzielte Bequemsichkeit der Darstellung verleitet sehr häufig dazu. She man Andern etwas darstellt, muß man den Gegenstand erst in sich

Beitfdrift fur bilbenbe Runft. V.

29

selbst nen producirt haben. So versichert ein Mann, der es wohl wissen konnte, — Goethe in seinen Gesprächen mit Kanzler Müller. Die Energie, welche zu einem solchen Selbstschassen ersorderlich ist, wird da, wo der Inhalt so geläusig und gefügig geworden ist, seltener geweckt, als wo man auch an dem Ersinden und Dichten des Gegenstandes Antheil hat. Um so größeres Lob gebührt daher dem Künstler, der diese Energie, die individuelle Auffassung, die srische unmittelbare Lebendigkeit auch dann bewahrt, wenn er einen bereits nach allen Seiten hin gewandten Gegenstand bearbeitet.

Auf diese Erwägungen brachte mich der Anblick eines plastischen Werkes, welches Bermann Schubert aus Deffau, seit mehreren Jahren in Rom, geschaffen und ein Berein funstsinniger Hamburger auf Anregung ber allzeit braven Frau Arnemann für die bortige Betrifirche angekauft hat. Es ist ein Marmorrelief (8 Tuß Sohe auf 12 Fuß Länge) mit überlebensgroßen Gestalten: die Grablegung Christi. Die Fülle künstlerischer Eigenschaften, welche dieser Gegenstand in sich birgt, hat es bewirkt, daß seit Jahrhunderten Maler und Bildhauer ihn mit besonderem Eifer darzustellen liebten. Der mannigfache, tief ergreifende Seelenaustrud, ber fich in ben Mienen ber Beiftebenben fpiegelt, bie reiche bramatifche Bewegung, die Verschiedenartigkeit der Aftion der einzelnen Theilnehmer locken den Rünftler; nicht zu vergessen überdieß, daß ihm die Gelegenheit geboten wird, seine Renntniß bes Nackten, sein Studium ber Gewänder, seinen psychologischen Blick in ber Wiebergabe ber Scala von Empfindungen, vom milben Mitleide, würdiger Theilnahme bis zur Verfunkenheit in herbsten Schmerz zu beweisen. Alles diefes, gleich jett sei es gesagt, liest ber Beschauer aus Schubert's Relief heraus, er freut sich überdieß über die lebendige Auffassung, so daß die Abhängigfeit von älteren Borbildern nirgends bemerkbar wird, und über die seinsinnige lleberleitung bes Motives, bas leicht nur nach ber malerischen Seite hin bargestellt wirb, auf den plaftischen Boden.

Der Zug mit dem Leichnam Christi ist vor der (rechts im Hintergrunde leicht angebeuteten) Grabhöhle angekommen und hält einen Augenblick still, damit die beiden Träger nun, wo der unebene Boden beginnt, die schwere Bürde besser fassen können. Während Joseph von Arimathia, den einen Fuß auf die Grabschwelle gehoben, das Linnentuch strammer anzieht, so daß sich dessen Falten verengen und einen guten Kontrast zu dem nackten Leibe bilden, ift Johannes zu Häupten Chrifti bemüht, den todten Körper höber zu balten. Schnerz und materielle Anstrengung drücken sich gleichmäßig in der schönen Westalt des Lieblingsjüngers aus. Die Bause benutzen die Frauen, um noch einmal Abschied vom geliebten Sohne und Freunde zu nehmen. Die Mutter Christi beugt sich über ben Todten herab, berührt leife mit der Rechten sein Haupt und zieht mit der Linken den Arm bes Sohnes an sich heran. Selbstverloren, nur bem Schmerze lebend, folgt mechanisch Magdalena dem Zuge, während Maria Kleophas, den Kopf in den Urm gestütt, die Augen ber bunfeln Grabhöhle zuwendet, die den Leichnam Chrifti den Freunden fortan verbergen wird. Mit ber feinsten Naturbeobachtung ist innige Empfindung gepaart; feine konventionelle Bewegung, fein gedankenlofer Zug ftort bie Wirkung bes Werkes, bas unbedingt zu ben beften Schöpfungen ber mobernen Plaftik gegählt werden muß. Wie glücklich ift bas Motiv erfinnten, woburch Schubert ben herben Schnier; ber in bas Grab bufter blickenben Maria schildert! Man wird unwillfürlich an Walther's von der Bogelweide Bers:

Ich hatt in meine Hand geschmogen Das Kinn und eine Wange

erinnert. Wie vortrefflich ist die Abstusung der Charaktere, wie fein abgewogen die Linie, welche die Plastik innehalten nuß! Ohne zu ängstlich bei der im Relief üblichen Profilsarktellung zu beharren, ohne in kalter Ruhe das Wesen der plastischen Darstellung zu

suchen, wie so Viele thun, welche wohl den Schein, aber nicht den Kern der Antike erkannt haben, weiß Schubert doch sowohl in der Abgeschlossenheit der ganzen Gruppe, in dem schön gemessenen Fluß der Konturen, wie in der Wendung und Haltung der einzelnen Gestalten den Gesetzen der Stulptur vollkommen gerecht zu werden. Die unbedingte Geschlichseit waltet, ohne aber die Spontaneität der Schöpfung zu hindern. Daß die Darstellung sormell die höchste Richtigkeit besitzt und mit weiser Bedächtigkeit entworsen wurde, merkt man erst, nachdem man sich an der Lebendigkeit und Unmittelbarkeit derselben ersreut hat. Daß ist es, was wir besonders an dem Relief Schubert's bewundern. Hamburg hat daher volles Recht, auf den Besitz eines solchen Werkes stolz zu sein; wir aber freuen uns, daß ein tüchtiger Künstler sich Bahn gebrochen hat, und hossen, daß die bescheidene Werkstätte in der Bia del Inserno bei der Piazza del Popolo, wo der wackere Meister still und anspruchslos wirst, die Geburtsstätte noch recht vieler bedeutender Werke bilden werde.

M. Springer.

# Die vormals Dupper'sche Sammlung.

Gine Reise-Erinnerung aus Dordrecht.

"Auf Ihrer Fahrt von Rotterdam über Moerdyk nach Antwerpen versäumen Sie nicht, einen halben Tag in Dordrecht anzuhalten, und sehen sich dort die Dupper'sche Sammslung an!" Mit diesen Worten hatte ein ortskundiger Freund vorigen Herbst auf dem Bahnhofe von Amsterdam Abschied von mir genommen; ich beherzigte den Wink und löste am Hafen von Notterdam ein Billet nach "Dordt," wie die Holländer kurzweg sagen.

Bis zur Bollendung der Eisenbahn bildet die schmale gewundene Wasserstraße der Merwede, eines Seitenarms der Maas, die Hauptwerbindung zwischen beiden Orten. Rechts und links weite Aussichten über das flache, von einem grauen, wässerigen Himmel überspannte Land. Zahlreiche braune und weiße Segel, hier und da ein Dorf, am Strande Fischer, ihre Netze ausziehend, und in der Ferne der schwerfällige Thurm der Hauptsirche von Dordrecht: das ist die Gegend, wie wir sie aus den Bildern eines van Gohen, Cuhp und van der Neer kennen, und die uns nun doppelt an's Herz gewachsen ist, seit wir die Kunst in der Natur wiedererkannt.

Das Dampsboot landet am Duai der einstmals betriebsamsten und mächtigsten Handelsstadt Hollands, in deren Hasenbecken auch jetzt noch die größten Ostindiensahrer bis unmittelbar an die Stadt herankommen können, obwohl ihr Ansehen und ihre Blüthe längst dahin sind. Der Weg, den wir zu durchmessen haben, um vom Hasen an unser Ziel zu gelangen, ist ziemlich weit. Aber er führt durch wenig belebte Straßen und stille Plätze von vorwiegend moderner, kleinlicher Architektur, bisweilen durch eine Renaissance Façade mit abgetrepptem Giebeldach in wechselndem Ziegels und Haustein freundlich unterbrochen.

An dem recht mittelmäßigen Denkmal Ary Scheffer's, der aus Dordrecht gebürtig war, von 3. Mezzara 1861 ausgeführt, können wir flüchtig vorüberschreiten. Der Bildhauer hat sich ihn vor der Staffelei stehend gedacht, eben malend oder eine Inspiration erwartend, mit schwärmerischem Ausblick. Da schaut man nicht lange zu. Um so beachtenswerther ist der großartige Ziegel= und Quaderbau der gothischen Hauptkirche. Das Aeußere derselben

theilt mit den meisten firchlichen Gebäuden Hollands den Charafter einer schlichten, derben Maffenhaftigkeit. Um fo edler und lichter, nur leider durch Tünche und Ginbauten entstellt. ift das Innere: eine dreischiffige Anlage mit einschiffigem Querhaus und fünfseitig schliegendem Chor nebst Umgang, ringsum burch tief einspringende Rapellen erweitert, welche am Chor polygon, fonst geradlinig abgeschlossen sind. Nördlich vom Chore tritt an Stelle dieser Rapellen eine große Nebenfirche von ebenfalls lichten, schlanken Berbältnissen, unter besonderem, hohem Dach. Die Durchbiloung ist im Ganzen sehr einfach. Kräftige Rundpfeiler mit schlanken Diensten stützen bas Gewölbe, welches im Mittelichiffe wohl um bie doppelte Sohe über benen ber Seitenschiffe schwebt. Die Oberwände werden burch kleine Triforien belebt, über welchen bie im Chore schlauferen, im Langhause breiteren Oberfenster aufsteigen. Hier und da hat sich an Kapellenschranken u. dgl. ein Reft edler Re= naiffance-Deforation erhalten. Aber ben ichonften Schmuck bes Inneren bilden bie zierlichen holzgeschnitzten Chorstühle, ein langer Einbau mit hoher, durchbrochener Rückwand, welche von einem fein profilirten Roufolengesims befront wird. Die Stüten bes Gesimses bilben Säulchen, zu je zweien mit einem Pilaster abwechselnd. Wo eine Hauptabtheilung markirt werden foll, find die Bilafter mit reizenden Flachornamenten verziert, sonst gang einfach gehalten. Un ber Brüftung barunter läuft ein Fries mit allerliebsten Butten bin, und außerbem find bie schmalen Seiteuflächen an ben Enben bes Geftühls und bie Site felbst mit allerhand phantastischen und fomischen Scenen in höchst genial erfundenen und herrlich fomponirten Reliefs geschmüdt. Das Relief labet wenig, aber boch wirksam aus und ift von bewunbernswürdiger Technik. Leiber geht das köstliche Werk seinem Verfall entgegen! Ift benn fein Konservator ber Kunstbenkmale in Holland, der es retten könnte? —

Wir stehen jetzt an der Thürklinke des Dupper'schen Hauses. Eine Magd mit sauberem holländischen Händchen, — ganz wie aus einem alten Bilde herausgeschnitten, — öffnet und. Die Empschlungskarte thut ihre Pslicht, und nach wenigen Minuten sind wir, über die blank polite, teppichbelegte Mahagoni-Treppe, oben in dem Zimmer angekommen, wo Herr Dupper, ein liebenswürdiger alter Herr, einigen anderen bevorzugten Fremden eben seine Bilder zeigt.

Es ist nur ein kleines zweiseustriges Zimmer, an drei Wänden mit Vildern, etwa 60 an der Zahl, behängt. Hr. Dupper erbte diesen Schatz von seinem Oheim, Hrn. Romsbouts, unter dessen Namen die Sammlung früher bekannt war. Der hervorstechende Chascatterzug derselben ist ihr exklusiv holländisches Gepräge. Kein Deutscher, kein Franzosc, sein Engländer, ja nicht einmal ein Flamänder, kein Nubens, van Ohck, Teniers sindet sich vor. Dafür sind aber die holländischen Kleinmaler vorzüglich, zum Theil durch Werke verstreten, um die manches Museum den Besitzer beneiden könnte. Ich gebe das Wichtigste an, was mir in die Augen siel:

Jan Steen: Festgelage, ein figurenreiches Bild von der seinsten Aussührung und tief golvigem Tou, eines der schönsten und vollendetsten des Meisters (Smith, Suppl. S. 486, Nr. 36.) Das Bild stammt aus dem Besitze des Herrn van Olden aus Utrecht und wurde nach dessen 1828 ersolgtem) Tode unter der Hand verkauft. — Bon demselben Meister noch ein kleines Bild: ein Mann und zwei Frauen, die ältere mit einer Guitarre und einem Glas in der Hand; an der Thüre des Hauses der Maler selbst. (Smith, Suppl. S. 488, Nr. 39).

Bon Jasob Ruisdael drei Bilder: eine Ansicht von Haarlem, von ziemlich hohem Staudpunkte (bei Overveen) genommen, ähnlich dem Bilde, welches Hr. B. Suermondt voriges Jahr in München ausgestellt hatte, (Katal. Nr. 126.) von demselben sein grauen Tou, aber kleiner und in etwas überhöhtem Format. — Ferner ein Waldbild und eine Winterlandschaft.

Nicolaus Maes: spinnenbe Alte, sehr ähnlich ber "Spinnerin" im Museum van der Hoop in Amsterdam, bezeichnet mit dem vollen Namen, wie das Milchmädchen bei Hrn. van Loon daselbst, und mit beiden auf gleicher Höhe stehend, ein Bild, in der Gluth seines Tons und in seinem setten Impasto des Rembrandt würdig. Bergl. W. Bürger, Musées de la Hollande, II, 23; Smith, Suppl. S. 577, Nr. 6.

Hobbema: vortreffliche Landschaft mit einer Mühle, fast ganz übereinstimmend mit dem schönen Bilbe des Meisters im Museum van der Hoop in Amsterdam. Bergl. Smith, Kat. Bb. VI, S. 158, Nr. 128.

3. Both: italienische Landschaft, von schönstem goldigem Ton und feinster Aussührung, eines der ausgezeichnetsten Bilder des Meisters; aus der Sammlung Benland in Utrecht; wurde auf 50,000 Franken tagirt. Bergl. Smith, Kat. Bd. VI, S. 175, Nr. 9.

Sal. Ruisbael: Baldwiese, im Bordergrunde Rühe, hinten Reiter.

G. Douw: Selbstporträt; rauchend, am Fenster, mit Buch; grüner Vorhang. Neben bem ebenerwähnten Both und bem Hobbema eines ber kostbarsten Bilber ber Sammlung, wohl 40,000 Franken werth.

A. Cupp: große Lanbschaft mit einem Fluß im Hintergrunde, das Terrain rechts anssteigend, links flacher; Abendstimmung. Staffage: sinks zwei Reiter, die sich von dem Hintergrunde scharf abheben, rechts eine Heerde. In der hellen, strohernen Farbe und etwas trockenen Masweise, namentlich der letzteren, verräth sich die Jugendzeit des Meisters. Vergl. Smith, Suppl. S. 652, Nr. 11.

Als Rembrandt stellte mir Hr. Dupper ein merkwürdiges sigurenreiches Bild vor, Darstellung des Nisolaussestes, Bater, Mutter, eine Magd an der Biege und sechs Kinder, im Zimmer versammelt; im Ton hell und warm, und von breiter, etwas flüchtiger Malerei. An Rembrandt war schwerlich zu denken. Aber auch die Substituirung eines Anderen bei dem schlechten Platze des Bildes im Eck hinter der Thür nicht eben leicht. Neuerdings hat sich herausgestellt, daß das Bild als A. van der Neer (sie!) zu bestimmen ist. Ueber dem Kamine des dargestellten Zimmers, im Schatten, sindet sich ein sogenanntes "Schoorsteenstut", welches nichts Anderes ist als der Brand einer Stadt, d. h. ein vollsständig ausgesprochener Arthus van der Neer en miniature!

Von den beiden kleinen Terburg's, Portraits von Mann und Frau, mit Monogrammen, aus der Jugendzeit bes Meisters, war bereits früher, S. 112 d. J. der Zeitschrift die Rede.

Franz Hals: ein Mandolinespieler in phantastischer Tracht, gestreister Jacke und Lazzaronimütze, lachend nach links aufblickend, Kapitalbild von breitester, genialster Behandslung, offenbar aus der allerbesten Zeit des Meisters. Bürger wollte es für Brouwer's Porstrait halten. Vergl. Gazette des Beaux-Arts, 1868, Mai, p. 440.

Willem van de Belbe: Marine, mit herrlicher, weiter Seeperspektive; kleines Bild von feinstem, klarstem Ton. Bergl. Smith, Kat. Bb. VI, S. 383, Nr. 223.

van Goben: Gegend bei Dordrecht, sehr ähnlich bem Bilde in der k. k. Akademie ber bildenben Künste in Wien, Rr. 412.

Zwei Oftabe: Quadfalber, und Blafer auf einem Ruhhorn, am Fenfter.

Hendrid Martensz Zorgh: ein Herr und eine Dame sitzen am Tisch beim Bein, ber Kavalier singt zur Guitarre; von feinster Qualität.

Auch A. v. d. Belde, Karel Dujardin, Everdingen, Ph. de Koningk, Whnants, Dusart, Wouwermans, Hoogstraeten, van Kessel und andere, weniger bekannte Meister sand ich in vorzüglichen Bildern vertreten. Das bescheidene Zimmer, mit seinem Diadem von Perlen ringsum, machte einen so erquicklichen, von dem gewöhnlichen Galeriedurchein-

ander so grundverschiedenen Eindruck, daß ich mich nur schwer von ihm trennen konnte. Aber ber Wagen des alten Herrn wartete vor der Thür: ich verabschiedete mich und sah ihn kurz darauf, während ich unten angekommen meine Notizen aufschrieb, mit freundlichem Grüßen davonsahren. —

Vor Kurzem hat ein anderer Wagen vor dem Hause des Hrn. Dupper gehalten; und von dieser Fahrt ist der gute Alte nicht mehr zu seinen Bildern zurückgekehrt. Er starb, nachdem er zuvor das Reichsmuseum in Amsterdam zum Erben derselben eingesetzt hatte!

Die Galerie im Trippenhaus gewinnt baburch Bilber von 6 ober 7 Meistern, welche bisher noch gar nicht in ihr vertreten waren, wie Hobbema, Salomon Ruisdael, Zorgh, Hoogstraeten u. s. w. Von Anderen erhält sie Kapitalwerke, wie sie in diesem Grade der Güte bisher dort nicht vorhanden gewesen sind, wie z. B. von Jan Steen, Nicolaus Maes, Jan Both, Jac. Ruisdael, van Gohen. Den Gesammtwerth der Bilber kann man nach Maßgabe der jetzigen Pariser Preise auf mindestens eine Million Franken veranschlagen.

Im Jahre 1867 kam die bekannte de Kate'sche Sammlung aus Dordrecht, welche neben der Dupper'schen früher Beachtung verdiente, in Paris zur Versteigerung. Nachdem nun auch die letztere unter einem günstigeren Stern die Eigenthümer gewechselt hat, ist die ehrswürdige Stadt an der Maas ihres letzten Vilderschatzes entblößt, und der Freund der altsholländischen Schule hat jetzt keinen Anlaß mehr, auf der Fahrt von Notterdam nach Antswerpen in Dordrecht Halt zu machen.

Wien, im April 1870.

C. v. Lütow.

# Einige Bemerkungen über Ian van der Meer von Haarlem und B. van der Meer.

Auf Seite 352 bes vorigen (vierten) Jahrganges ber Zeitschrift steht bie Notiz, daß sich in ben Depots ber Binakothek ein Bild von Jan van ber Meer von Haarlem gefunden hat. Ich bin heute in ber Lage, barüber genauer berichten zu können. Es ist rechts in ber Ede



bezeichnet, und zwar in großen berben Charakteren. Es zeichnet sich burch seine ungewöhnliche Größe ans, (H. 1, 24 Centim., Br. 1, 37 Centim.,) ist also fast quadratisch. Wir sind in
einen lichten Wald versetzt. Rechts von der Höhe des Hintergrundes zieht sich ein Weg herunter,
worauf ein Wagen, dem ein Näuber mit blankem Säbel nachläuft. Weiter herunter führt Einer
zwei Pferde, welche von den Wagen im Vordergrunde, die von Näubern überfallen werden, abgespannt sind. Einem Mann wird soeben von einem Näuber der Garaus gemacht. Auf der Mitte
des sich links nach dem Hintergrunde ziehenden Weges, macht sich ein Bauer, der seinen Hut verloren, davon; hinter dem Gebüsch schießt Einer von der sandern Gesellschaft auf ihn. Es ist Abend; der Wald ist in das warme Licht der Dämmerung gehüllt, der Horizont links hat sich schon
gelb gefärbt. Die Behandlung ist äußerst kräftig, etwas dekorativ, doch mit großem Verständniß
der Massenwirkung. Leider ist die Erhaltung eine überaus schlechte; ein Sudler hat das Bild schon
vor geraumer Zeit restaurirt, aber wie! Die Löcher sind erbärmlich gestopst worden. Eine andere Notiz über unsern "Haarlem'schen" vermag ich Ihnen aus dem 1829 zu Ropenshagen erschienenen "Berzeichniß einer Sammlung von Delgemälden dem Herrn Konferenzrath und Geheimen Kabinetskassierer Frederick Conrad Bugge, Ritter von Dannebroge und Dannebrogsmann gehörend. Als Manustript für Freunde". 8°, zu geben. Auf Seite 90 unter Nr. 246 heißt es:

#### "Ein Unbefannter."

"Auf Holz 25~ Zoll breit,  $20^{1}/_{2}~$  Zoll hoch (dänisches Maß)."

"In einem bichten Walbe verbreiten die Bäume, welche sich mit ihren Spitzen vereinigt haben, ein ruhiges Licht über eine Landstraße, die im Wald ausgehauen ist und so eine natürliche Allee oder einen Bogengang bildet, an dessen Ende man eine klare erleuchtete Landschaft sieht. Im Vorgrunde, wo ein Weg die Allee durchschneidet, hat die Sonne Gelegenheit bekommen, das Dickicht der Bäume zu durchbrechen und eine blühende Graspartie zu beleuchten. Einige Menschen spazieren im Walde."

"Es ist hinreichend von diesem ausgezeichneten Gemälde, ober von den Arbeiten dieses unbekannten Meisters im Allgemeinen zu bemerken, daß sie in Sammlungen gewöhnlich unter Hobbema's
oder unter Ruisdael's Namen gehen. In der Sammlung des verstorbenen Kunstverwalters
Spengler waren zwei von demselben Meister; so wie auch in der Sammlung des jetzigen Gallerieinspektors, Herrn Justizraths Spengler, eine Handzeichnung ist, worauf man einen unkenntlichen
Namen liest, welchen ich nicht anders, als mit beistehenden, in einander gezogenen Buchstaben

## Vissolo

zu bezeichnen weiß. Auf ben Bemalben ftand ber Borname Johannes".

Diefe ganze Bemerkung ift von bem Berfasser bes Rataloges Dle Jörgen Ravert.

Alle Umftande zusammengehalten, kommt man zu dem Schlusse, daß kein Anderer als Jan van ber Meer von Haarlem gemeint sein kaun.

Bekanntlich befindet sich im Belvedere zu Wien ein umfangreiches Früchtestück, bezeichnet B. van der Meer 1659.\*) Bou andern ähnlich bezeichneten Bildern hat meines Wissens nichts mehr verlautet. Der erwähnte Katalog ist auch hier wieder ein willkommener Freund. Er sagt auf Seite 103 unter den Nummern 279 und 280:

"B. van ber Meer."

"Auf Leinwand, 38 Boll breit, 47 Boll hoch (banisches Maß)."

"Auf einem reichen türkischen Teppiche liegen Trauben neben einer gläsernen Bafe mit Blumen. Ein kleiner Papagei schwenkt sich an einem berunterhängenden Zweige."

"Auf Leinwand. 38 Boll breit, 46 Boll hoch."

"Auf einem türkischen Teppich steht eine marmorne Base, um welche ein Blumenkrang hängt;

Blermeer 61689

Das gäbe also eine Divergenz von breißig Jahren. Die Darstellung zeigt auf einem reich gemusterten Teppich verschiedene Schüsseln mit Trauben, Orangen, Austern u. dgl. Rechts sitzt ein Papagei. Den Hintergrund bildet Architektur. Die Form des Bildes stellt sich als ursprünglich oval heraus, wie der Kopenhagener Katalog angiebt, d. h. mit vortretenden Ecken, woraus man folgern darf, daß es ursprünglich als Panneau in die Wand eingelassen war. Später wurde es dann, wie man deutlich sieht, in die vierseckige Form gebracht.

A. d. Herausg.

<sup>\*)</sup> Durch die Freundlichkeit des Hrn. Dir. v. Engert war es mir unlängst gestattet, das Bild im Belvedere von der Wand herunterzunehmen und in der Nähe zu betrachten. Ich las die Bezeichnung:

ferner liegen hier Weintrauben und zwei Citronen, von welchen die eine beinahe geschält ist. Außer= dem sitzt ein Sichhorn auf dem Teppich, dem ein Papagei, der sich über ihm aus einem Zweige schaukelt, beschwerlich zu fallen scheint."

"Diese beiden Gemälde, welche ursprünglich oval gewesen, haben nachher von einem andern Künftler einen Zusatz erhalten, so daß sie jetzt vieredig geworden, und sind mit eben so vieler Krast als Wahrheit gemalt. Obgleich die Hälfte der Signatur übermalt, ist obenstehender der Name des Versertigers; denn der Verfasser dieses Kataloges, dem diese beiden Stücke gehörten, hatte außerdem noch vier andere von demselben Meister, auf deren Einem diese Signatur vollständig zu lesen war."

So ber Katalog. Ich bemerke dazu, daß derselbe ersichtlich mit ber größten Genauigkeit angesertigt ist.

Wilhelm Schmidt.

## Reiseberichte aus Italien.

Bon Max Lohde.

VII.

Prato, Bistoja, Bifa, S. Gimignano, Bolterra.

Will Jemand außer Florenz auch das übrige Tostana besuchen, so thut er jedensalls am besten erft bei Bisa anzusangen und über Lucca, Bistoja, Prato nach Florenz zu geben. Denn nach ben mächtigen Runfteindruden bes ichonen Florenz erscheint Ginem boch gar Manches flein und matt, was vorher bedeutend erfchienen mare. Es kommt noch dazu, daß die genannten Städte ziemlich denselben Charakter haben und fast nur romanische Kunstwerke darbieten; von den bedeutenden Bauten des hochinteressanten Bisa abgesehen, sind es also saft immer dieselben, zuletzt doch gar eintönigen, tleiner oder größer angelegten Basiliken mit ihren weit über bas Dach des Schisses emporragenden Façaben, die mit geringer Ausnahme fast barod überfüllte Galerie-Ctagen tragen. Rur eine Kirche hat dieses Motiv mit Leichtigkeit und wohlthuenden Berhältniffen verbunden. Das ift die gothische S. Caterina in Bifa; alle anderen wirken schwer, besto schwerer je größer. - Eine mahre Erquidung war es da für mich, in Prato Giuliano da San Gallo's Madonna delle Carceri zu besuchen, diesen im Innern fo überaus harmonischen Ruppelbau über einem furzen griechischen Rreuz mit Tonnengewölben. Keine Kirche macht so ben Eindruck des Milden wie diese; Alles ist gedampft grau, wozu der breite, rings herumlaufende Majolika-Fries von weißen Kandelabern und Fruchtkränzen auf blauem Grunde reizend stimmt und die gleichsarbigen Evangelisten des Luca della Robbia in den Zwickeln unter der Galerie, welche unter der Ruppel entlang läuft: Alles im fanften Lichte, welches hauptfächlich aus der Ruppel hereinfällt. Sonst kein Schmuck, kein Bild; ich möchte fast kagen, das Ganze protestantisch.

Eine ähnliche Erquickung bot in Pistoja, außer Bentura Vitori's Umiltà, der einzige Majolikafries der Robbia am Spedale del Ceppo. Bekanntlich sind dort in wohl vier Fuß hohen Figuren
die sieben Werke der Barmherzigkeit dargestellt, farbige glasirte Thongruppen auf wechselnd weißem,
blauen, grünem Grunde. Es ist das der einzige Façaden-Fries der Art, der geschaffen ist, wäre aber
genügend, um Jeden sür diese Art von Façadenschmund zu begeistern; wie srisch sind uoch jetzt die
Farben, wie unberührt von der Witterung das Ganze! Trotz der Strenge der Komposition und des
Ernstes der Aussassing wirkt Alles doch so heiter, daß Einem selbst bei so trübem Regenwetter, wie
ich es hatte, fröhlich zu Muthe wird. An besten wirken die Figuren auf weißem Grunde. Wie
beim Goldgrund waren aus ihm die Conturen ganz klar zu schauen: das Blau, welches noch dazu
in Majolika, wie überhaupt, sehr schwer zu stimmen ist, wirkte unruhig; das matte Grün schon besser.

Nach den strengsten Gesetzen der Reliessomposition waren die Figuren gesondert, nur im äußersten Bilde rechts, wo das vernachlässigt war, wirkte es unschön. Schade, daß von diesem Fries noch keine Herausgabe existirt, die allerdings in Farben geschehen müßte: sie würde von größtem Ginsluß sein auf unsere Façadendekoration. — In noch einer Beziehung ist dieser Fries auch lehrreich: er beweist recht deutlich, wie weit die Kunstsarbe von der Natursarbe abweichen kann, ohne unschön zu werden, ja wie sehr gerade die wirkliche Farbe häßlich wirken kann. Die Gesichter und nachten Theile sind an dem Fries in der gelben oder braunen Farbe des gebrannten Thoues unglasirt oder wenigstens ungefärbt stehen geblieben, ein Kunstgriff, der auch an einigen Robbia's des Bargello in Flosrenz zu bemerken ist.

Wie weit die Farbe des gebrannten Thons von der natürlichen Fleischfarbe abweicht, weiß Ieder und doch sieht sie hier viel besser aus als die rosige Fleischnachahmung, wie sie in dem schon erwähnsten späteren Relief zur Nechten angestrebt ist und die Jeder von unseren Porzellansiguren her kennt. Es ist das dieselbe Sache, wie bei guten Bildern, und sehr Biele sind immer noch in dem Irrthum, daß die beste Farbe die Natursarbe sei. Bon Tizian und den Benetianern gleich von vornherein abgesehen, selbst Rassael und Michelangelo, ja Holbein und selbst Dürer steigerten die Fleischsarbe in's Warmgelbe und eine noch so natursarben erscheinende Hand auf deren Bildern sieht wie eine Quitte aus, hält man die eigene, auch noch so gebräunte, Hand daneben. Das wissen auch unser guten Realisten und Jeder mag das bei einem Bilde von Knaus z. B. versuchen.

Ueber die berühnten Banten des ehemals so mächtigen Pisa, welche an dem öden Ende der Stadt als wären es Museumsgegenstände aufgestellt erscheinen, auf kahler weiter Wiese, ohne Baum oder Strauch, ist es wohl überstüffig zu berichten; Jeder kennt den herrlichsten romanischen Dom Italiens mit seinen dreischiffigen großen Duerhäusern, die schon für sich Kirchen bilden könnten, Jeder das außen reiche, innen etwas kahle Baptisterium, gewiß Jeder den schiefen Thurm, vor Allem aber das berühnte Camposanto nit seinen zahllosen, herrlichen Bilderu und Skulpturwerken, das aber ebensals nur einen Museumscharakter hat und von dem seierlichen Eindrucke selbst moderner Camposanten, wie des hochpoetischen von Brescia, gar Nichts besitzt, wenigstens uicht bei endlosem Regen, der schon um vier Uhr Alles verdunkelte, wie ich ihn hatte.

In Manchem intereffanter ericheint Ginem bas fübweftliche Tosfana, mit bem eigentlich erft bas malerifche Italien beginnt. Denn nur bie Städte in ber Rahe ber Alpen und bas unvergleich= liche Genua bieten bem von Norden Rommenden wirklich malerische Naturschönheiten, die aber noch Nichts mit bem fpecifisch Italienischen gemein haben, wie es unfrer Phantasie in ben Beduten unferer realistischen Landschafter, vor Allem aber in den Ideallandschaften unfres Breller vorgeführt Erst in Siena's Rabe beginnt biefer Genuß und boch wieder in eigenthümlicher Art. lette Cisenbahnstation vor Siena ift Boggibonzi. Dort stieg ich aus, um mit dem Betturin nach S. Bimignano und Bolterra zu fahren, Die Burdhardt in feinem Cicerone (1. Aufl.) unbeachtet gelaffen hatte. Zwei Stunden lang ging es bergauf, bergab über die Appeninen nach dem steil auf der Höhe thronenden S. Gimignano. Die ruhigen, fast baumlosen Linien der Berge, dann und wann mit fleinen Cypreffenhainen, vereinzelten Delbäumen, fast blätterlofen, schlanken Efchen erinnerten lebhaft an die Landschaften, wie sie die Sieneser Schule und auch die Berugino's, Raffael nicht ausgenommen, so gerne anbringen. Es waren nicht die baumreichen, üppig ernsten Landschaften des Pouffin oder Claude Lorrain: die kommen wohl erst süblich von Rom bei Olevano und Subiaco. Hochinteressant und ganz eigenthümlich wurde aber die Felsenlandschaft bei Bolterra, wilde, zerrissene, zerklüftete Felsen starrten da kahl und öbe aus dem Erdreich empor, das kaum Gras trug und vom Regen fort= geschwemmt war. Es waren das die harten, schroffen Felsen, wie sie Orcagna besonders in seinem padenden Triumph des Todes im Camposanto zu Bifa uns vorführt, und die fo unnatürlich, fo unmöglich erscheinen. Diefe Felsen geben wieder einen Beweis dafür, daß die großen und mahren Ibealisten doch stets nur in ihren Bilbern das geben, was ihnen die Natur gezeigt hatte. Wir in unserem armen Norden glauben daran gar nicht, aber wahrlich, es giebt kein Schönheitsideal, keinen Thpus, sei er scheinbar noch so ideal oder uns fremdartig, den man hier nicht noch jetzt fände, wo Die Nation begenerirt und versunken ist: bie breiten Nasenruden, bie großen Augenlider, bas ftarke Kinn, der scharfgeschnittene volle Mund, der wohlgebildete Körper bei Männern wie Frauen, ist hier, Beitidrift fur bilbenbe Runft. V.

wenn auch nicht allgemein, so boch häufiger und selbst bie Bewegungen find plastischer und ausbrucksvoller bei biesem heißblütigen Volke, als bei unfrem nordischen Phlegma.

S. Gimignano trägt den Beinamen delle belle torre, und mit Recht. Das nralte Städtchen von kaum 2000 Einwohnern hat auf ganz kleinem Raum nicht weniger als 13 Thürme, von denen 7 zu Seiten des Hauptplatzes liegen, der kaum 100 Schritt im Quadrat hat. Der höchste unter diesen Thürmen ist 175 Fuß hoch. Das giebt der Stadt von nah und sern einen höchst eigenthümslichen Charakter. Aber S. Gimignano hat auch bedeutende und gar viele Kunstwerke aufzuweisen, wie man sie in so abgelegenem Gebirgsstädtchen nicht vermuthen sollte.

So hat eine gute Gemäldegalerie ber Saal des Pal. pubblico am Plate links, ber noch Refte seiner alten gothischen Dekoration enthält, die außer den Wappenfriesen unter der konsolengestützten Balkendecke noch in Jagdscenen, braun in braun, bestanden haben, ähnlich den braun in braun gemalten kindlichen Kämpsen des Lorenzetti (?) in der Sala del gran Consiglio im Rathhaus zu Siena. So wie hier die Hauptwand das liebliche große Temperabild der heiligen Jungfrau mit Beiligen von Simone Memmi (1321) einnimmt, fo in S. Gimignano berfelbe Gegenftand von Lippo Memmi (1317). Künstlerisch haben beide Bilder wohl denselben Werth; trot der starren, noch gang byzantinischen Symmetrie erfüllt alle Geftalten boch ein fo milbes Leben, Die Gefichter eine fo fuße Lieblichkeit, wie fie in biefem fo befangenen Sthl nur möglich war. Wie beim Simone von bezauberndem, originellem Reiz zwei Engel find, welche die Hände auf die hohe Rudlehne des Thrones der himmelskönigin legen und darauf die Köpfchen lehnen, so beim Lippo zwei Jungfrauen, die mit untergeschlagenen Armen findlich fromm die Madonna anschauen. Un Lippo's Bild hat sogar ein großer Rünftler ber Frührenaissance restaurirt, ben man ichon in ben hinreißenden Engeln ber Kapelle im Bal. Riccardi zu Florenz lieben, in ben zahlreichen Bilbern bes Camposanto zu Bisa bewundern gelernt hat, und dem wir auch bald noch in S. Gimignano wieder begegnen werden: Benoggo Goggoli. Seine hand ift in einzelnen, mehr realistischen Röpfchen recht wohl zu erkennen. — Außerdem enthält derfelbe Saal noch manch anderes gutes Werk, unter denen ich nur cin großes Temperabild des Pinturicchio erwähnen will (eine Madonna in Engelsglorie mit zwei anbetenden Geiftlichen), weil tasselbe früher in dem jetzt aufgehobenen Mofter Monte Dliveto fich befand, das nur wegen diefes Bildes eines Befuches würdig war, das aber ja nicht mit dem gleichnamigen Rlofter fudlich von Siena zu verwechseln ift. - Roch viel höheren Runftgenuf bietet aber Die dicht daneben liegende, außen, trot ber großen Freitreppe, wegen ihrer verzopften Façade wenig versprechenden Rirche la Collegiata. Es ift das eine breischiffige Gewolbefirche mit Quadraten in ben Seitenfciffen, faft quadratifden Oblongen im Mittelschiff, febr fcmalem Querschiff (mit Rapellen) und tiefem, späterem Chor. Die Rapitäle der Säulen find noch vom alten Bau aus dem elften Jahrhundert, im fünfzehnten wurde die Rirche von Giuliano da Majano, dem Erbauer des Bal. di Benezia zu Rom und ber Borhalle von S. Marco daselbst, umgebaut. Die Gurtbogen des Mit= telfdiffes find feltfamerweife Rorbbogen (elliptifd), eine Eigenthumlichteit, die ich bisher nur im Dom und, wenn ich nicht irre, auch in G. Giovanni Evangelifta zu Parma benerkt habe; die Gurtbogen im Querichiff, bas bei viel geringerer Breite biefelbe Bobe wie bas Mittelfdiff haben mufte, find Spithogen. Das hauptintereffe bes Baues liegt jedoch in ben Malereien, welche Alles in ihm Die Kirche ift zu ben verschiedensten Zeiten geschmudt worden. Zuerst 1356 wurde bie Band bes linken Seitenschiffes bemalt mit wenig bedeutenden, jetzt noch bazu ganz verrestaurirten Darstellungen aus bem alten Testament burch ben Siencsen Bartolo bi Fredi. Dann die beiben ersten Bogen des Mittelschiffes rechts mit dem Paradiese, links mit der Bolle, darüber in dem Ge= wölbe die vier Nardinaltugenden von Taddeo Bartolo, seinem Sohne, bemalt, einem der letten Biottesten. Dann malte Berna bi Siena im rechten Seitenschiff Die dem linken Seitenschiff entsprechenden, oft recht guten Darftellungen aus bem neuen Testamente, Die sein Schuler Giovanni bi Ascanio 1380 vollendete. 1465 malte dann Benozzo Gozzoli an der Borderwand des Mittel= schiffes, Die auffallender Beife feine Thur enthält, unter ben Malereien bes Tabbeo Bartolo eine große Marter bes heiligen Sebastian, beren Schönheiten bei ber Dunkelheit bes Ortes kaum zu genichen waren. Endlich malte Domenico Ghirlandajo die reizende Rapelle ber heiligen Fina (rech= tes Seitenschiff, lette Kapelle) mit seinem Schüler Sebastiano Mainardi. Die theilweisrecht guten

Tafelbilder zum Theil berfelben Meister im Chor nicht zu erwähnen. Die ganze Dekoration ber Kirche icheint fich in diese Berioden zu theilen. Die seingefärbten Wölbungen des Langschiffes tragen noch gang ben Charafter ber gothischen Zeit: Hauptfläche bergblau mit weißen Sternchen (im Seiten= fciff theilweis umgekehrte Farben), Ginrahmung mit schräggestellten Quadraten, Bandern und gothiichem Blattwerk, beffen Samptfarbe in's Braune geht. Die Bolbungen des Querschiffes hatten die= felben Farben, aber in den Ginrahmungen schon Grottesten, — die Fläche zwischen Wölbung und Bogen trug gang ben Charafter ber Frührenaiffance. Ueber ben letteren und über ben Zwickelmedaillons ber Sibyllen und Propheten, braun in braun, ein breites Gefims grau in grau, beffen großer Fries Butten mit Festons enthielt, darüber Rachahmung von Marmorinkrustation, wie fie hauptfächlich schon in altdriftlicher, bann in romanischer und gothischer Zeit Sitte gewesen. — Jedoch bas Schönfte, sowohl in bekorativer als malerischer Binficht, ift die Capella bella Fina, beren Binterwand ein feiner Marmor-Altar von Benedetto da Majano einnimmt. Ghirlandajo hat die gange Architektur buntelgrau getont, Die feinen Ornamente barauf golden, ben Fries mit naturfarbenen Engelsköpfden in goldnen Flügeln, die Hauptfarbe ber Band und des Gewölbes tiefroth und barin Die farben-fraftigen Bilber aus bem leben ber Beiligen, Propheten in ben Zwideln, Evangeliften in goldner Strahlenglorie am Gewölbe. Die beiden Fresken Ghirlandajo's felbst haben alle Borguge ber in Bielem fehr ähnlichen bes Chors von S. Maria Novella in Floreng, find vorzüglich erhalten, leiber aber schlecht beleuchtet\*). Sie allein würden aber einen Ausflug nach S. Bimiquano reichlich lohnen.

Noch eine Rirche ist aber im Städtchen, die als fleine Bettelordenskirche architektonisch zwar sehr unbedentend ift (gothisch, einschiffig mit drei Chorkapellen, fichtbarer Dachstuhl), aber durch ihre Malereien viel Werth hat; es ift die Kirche S. Agostino. Außer niehreren sehr tüchtigen Werken eines sonst wohl unbekannten Lokalmalers, Bincenzo I am agni,\*\*) (Styl Berugino's, aber felbftftändig) enthält bie Rirche im Chor 17 theilweis vorzüglich erhaltene Fresten des Benoggo Gozzoli aus dem Jahre 1465, die das Leben des heiligen Augustin darstellen und nächst der Capella Riccardi wohl das Beste siud, was er geschaffen hat. Eins berfelben (ber Beilige, bocirend) ift von ber Arundel Society herausgegeben worden. Sehr vorzüglich an ihnen ist schon die Raumtheilung, bekanntlich eine ber wichtigsten Fragen für den Monumentalmaler. Nach Art der Florentiner und Peruginer Schule, die diese Frage wohl am besten gelöft haben, ichafft er erst durch Inkrustationenachahmung unten einen festen Sodel, auf ben er in zwei Etagen eine reich ornamentirte Bilafterarchitettur mit graben Gebälten aussetzen fann. Go bildet er burd bie Architeftur Trennung und Berbindung und erhalt die Möglichkeit, auch die Sauptfarben bes Bildes im Ornament ausklingen zu laffen. Befonbers mirkfam ift ein tiefrother Engelskopffries auf tiefblauem Grunde im Trennungsgebalt ber beiden ersten Bilberreihen. Auch die Gewölbe sind gut decorirt: die Gurte laufen als Blumenstränge zur Mitte empor, umrahmt von breitem Bande, das noch in gothischer Art in Oblonge mit Pflanzenornament in wechselnder Farbe und Quadrate (Kreise) niit Engelsköpschen getheilt ist. Rach der Gewölbestäche zu schließt dieses Band ein Goldstreif ab und nun komnt der Sternenhimmel, auf dem die vier Evangelisten im Strahlenglanze sitzen. Es ist das saft genau dieselbe Dekoration, wie sie in Siena die Gewölbe der Unterkirche S. Giovanni tragen, für deren Meister ich keinen Namen in dem Cicerone und im Murray vorfinde. Die Bilder selbst in S. Gimignano sind an der rechten Seite vorzüglich, an den anderen weniger gut erhalten. Sie sind beffer, geschlossener komponirt als die im Pal. Riccardi zu Florenz, zeigen aber nicht mehr, wie jene, eine bezaubernde Liebenswürdigkeit und kindliche Freude an der schönen Erscheinung an und für sich, ohne gerade durch besonders tiefe Auffassung zu packen. Die Zeichnung ift fest und bestimmt, ohne hart zu sein, die Farbe klar, ohne

<sup>\*)</sup> Besonders erwähnenswerth ist die seine Charakteristik in den Fahnen- und Lichter-tragenden Chorknaben bei der Leichenseier der Heiligen: ohne zu übertreiben, hat es Ghirlandajo verstanden, sie zu nüanciren, von der noch kindlichen Gleichgültigkeit dis zur innigsten Trauer, und der durchtriebensten, vom Ernst des Augensblicks unberührtesten Rangenhaftigkeit. Die Komposition ist sast dieselbe wie die Leichenseier des heiligen Franciscus in der Kapelle Sasselli in S. Trinita zu Florenz, von der Arundel Society edirt.

<sup>\*\*)</sup> Ist der Bincenzo da S. Simignano, von welchem die reizende Madonna der Dresdener Galsterie (No. 77, öfters lithographirt und gestochen) herrührt. Basari, Lem. VIII, 146.

viel sogenannte Lusttöne. Sin genaueres Eingehen verbietet der beschränkte Raum. — Die drei Gewölde mit den Artiseln des Credo malte Michele di Matteo da Bologna de' Lambertini 1447, die drei andern mit den Aposteln Becchietta 1450. Bergl. Micheli, Guida S. 36.

Bolterra liegt womöglich noch malerischer als S. Gimignano, fünf Stunden zu Wagen von demselben entsernt. Das größte, ja fast einzige Interesse, welches dasselbe bietet, ist das Museo etrusco im Palazzo municipale, sowie die übrigen Erinnerungen an die Etrusser, die hier einen ihrer Hauptplätze hatten. Ich habe hier zum ersten Male einen tieferen Einblick thun können in das Wesen und die Kunst dieses räthselhaften Volkes, und war hoch überrascht von der tiefen Poesie, die all' ihre formell ost so geringen Kunstwerke durchwärmte.

Der Dom von Bolterra, der 1120 eingeweiht, 1254 durch Niccolo da Bifa vergrößert und zur Renaissancezeit von Leonardo Ricciarelli reftaurirt wurde, hat architektonisch nicht viel Bedeutung: Mittelschiff und Querschiff fehr hoch mit breiter flacher Dede, Seitenschiffe mit Oblongen, gewölbt, alte Fagade unbedeutend. Bon Stulptur find nur zwei gute, fast gleiche Sartophage von Raffaele Cioli (1525) zu erwähnen, die an Mino da Fiesole ober Settignano erinnern. Bon Bil= bern find besonders in ber Rapelle S. Carlo recht viele und tuchtige gu feben, unter benen ich nur eine große Berkundigung von Luca Signorelli vom Jahre 1491 (also aus seiner besten Zeit) erwähnen will, welche Dant einer vorzüglichen Reftauration aus bem Jahre 1733 in größter Bollendung erhalten ift. Es ift das schönfte Bild des großen Meisters, das ich bisher gefehen; aller= bings foll Signorelli erft in Orvieto ober in feiner Baterftadt Cortona gang zu fchatzen fein. Die Auffassung ift reizend: Maria hat eben ftebend in einem Andachtsbuch gelesen, ba erschrickt fie ob ber plöglichen Ericheinung bes mild lächelnden göttlichen Boten, lagt bas Buch fallen und fieht halb ängstlich, halb felig benfelben an. Gott Bater fcwebt im Butteukrang, febr gut im Brofil, links oben klein hervor und giebt fo formell ein gutes Begengewicht gegen die reiche Architektur, unter ber die Jungfrau fteht. Die Zeichnung wie bei Signorelli ftete vorzüglich, die Farbe warmer, gefättigter als sonft bei ihm, vielleicht durch die Restauration, die ihm dann fehr gut gethan. Benig befriedigt danach eine allerdings fehr zerstörte Madonna mit Beiligen von ihm aus demfelben Jahre in S. Francesco. Nach Diefer Rirche ift jett übrigens Die fehr fcone Madonna bes Domenico Bhir la nd ajo gebracht worden, die früher in der jett aufgehobenen Badia di G. Salvatore vor der Stadt fich befand. Man fürchtet nämlich, daß Diefes Rlofter, welches bicht an ben Balge liegt, bald von der Erde verschlungen werden wird. Le Balze heißen nämlich die graufigen Abgründe im Nordweften von Bolterra, die durch die feltsamen Bobenverhaltniffe feit Jahrhunderten ftete fich vergrößern. Die unteren Gebirgöschichten find bort weicher als bie oberen, gestatten bem Regen Ginlaß und werben von biefem immer mehr und mehr ausgespult, fodag bie oberen festeren Schichten nachstürzen. Im siebenten Jahrhunderte lagen an der Stelle der jetigen Schlünde Balber und Börfer; im Jahr 1627 wurde eine Kirche verschlungen, im Jahr 1657 mußte eine andere schnell abgebrochen werben, follte fie nicht nachfturgen und wer weiß, wie balb jenes Camalbulenferklofter hinabgeriffen wird in diese Tiesen, deren Ausdehnung feine Grenzen gesteckt werden können.





### Bur Rembraudt-Literatur.

Bon W. Bode.

Mit Abbilbungen. (Schluß.)

Noch im Jahre 1633 macht fich in den Werken Nembrandt's eine neue Auffassung geltend, die etwa bis zum Jahre 1638 dominirt und fich forteutwickelt. Gesteigerte Thätigkeit, höhere Bezeisterung, freiere Behandlung sind die Kennzeichen dieses Umschwunges; an die Stelle der Einzelssiguren und Studienköpfe treten reiche historische Kompositionen, die nicht selten in lebensgroßen Figuren ausgeführt sind. Und in diesen Darstellungen verbindet sich die höchste dramatische Lebendigsteit mit der größten Klarheit der Komposition.

Sollte es zufällig fein, daß biefer begeifterte Aufschwung in ben Berken des Meisters mit einem wichtigen Ereigniffe feines Lebens zusammenfällt? Dber klingt es vielleicht zu romantifch, wenn wir behaupten, daß einen Theil biefer Begeisterung die Bekanntschaft mit Saskia Ulenburgh angefacht habe, die im Juni des Jahres 1634 die Gattin des Meisters murde? Ich glaube, ein Blid in die Berke Diefer Zeit muß die Zweifel befeitigen; benn burch ben Binfel ober die Radirnadel verewigt, im Bildnif oder als Geldin feiner hiftorifden Kompositionen, tritt uns das Bild feiner Gattin überall entgegen; und zwar ift baffelbe mit einer fo liebevollen Sorgfalt behandelt und bod zugleich von einem fo poetischen Sauche übergoffen, wie nur wenige andere Berke aus bieser Periode des Meisters. Betrachten wir nur die Bildniffe der Sastia in unseren deutschen Galerien! In bem fleinen Bruftbilbe ber Dresbener Galerie vom 3. 1633 hat ber Meifter fie dargestellt, wie sie freudestrahlend den ankommenden Bräutigam begrüßt; in dem großen pracht= vollen Bildniffe zu Raffel — etwa aus der ersten hälfte des Jahres 1634 — steht fie vor uns reich und festlich geschmudt, in feierlichem Ernft wie die Braut vor dem Altare. Und bann wieder jenes berühmte Doppelbildniß bes Meisters und seiner Gattin in der Dresbener Sammlung, das im Jahre 1636 ober 1637 entstanden sein muß: Welche Liebe, welche ausgelaffene Lebenslust spricht aus biefem Bilbe! Als ob der Meister im Befite Dieser Gattin nur dem Genuß zu leben verstände, als ob die Sand die Führung des Pinfels verlernt hatte und nur noch gewohnt ware, bas Champagnerglas zu schwingen und Pasteten zu zerlegen. Und boch bezeugt gerade bieses Bild, welches - obgleich burch Bermaschen und Retouchen mitgenommen - Rembrandt's Auffassung, Stimmung und Technik dieser Zeit vielleicht am deutlichsten veranschaulicht, daß diese Lust nur eine gesteigerte Begeisterung für die Runft, eine nicht ermattende schöpferische Kraft hervorrief.

Diesen Gemälden steht in ihrer Art eine Zeichnung ber Sastia im Rupferstichkabinet zu Berlin, mit dem Silberstift auf Pergament gezeichnet, in Zartheit und Leichtigkeit der Behandlung wie in Liebenswürdigkeit und Lebendigkeit der Auffassung in keiner Weise nach. Es freut mich daher, durch die zuvorkommende Bereitwilligkeit des Berlegers dieselbe den Lesern hier in dem vortrefslich gelungenen Facsimile meines Freundes Unger vorsühren zu können. Ich will hier noch auf das besondere Interesse der sorgfältig geschriebenen und leicht zu entzissernden, zweisellos ächten Inschrift des Meisters unter der Zeichnung hinweisen. Dieselbe widerspricht nämlich direkt den urstundlichen Daten von Rembrandt's Hochzeit, welche am 22. Juni 1634 Statt sand, nachdem am 10. Juni die Einschreibung in die Shestandsregister Amsterdam's erfolgt war. Eine Lösung dieses Widerspruches ist die zeit wenigstens nicht möglich; denn auch die Annahme, daß Rembrandt etwa erst nach geraumer Zeit jene Zeilen unter die Zeichnung gesetzt habe und durch Flüchtigkeit sich in

tem Datum-geirrt haben könne, wird schon baburch widerlegt, daß die Unterschrift von demselben Stifte wie die Zeichnung herrührt, also gleichzeitig mit berfelben fein nuß.

And die Selbstportraits des Meisters aus dieser Periode sind nicht mehr wilde, blos malerifche Studien, wie in den erften Jahren, fondern bei aller Breite und verschiedenartiger Auffaffung mit größerer Naturtrene, mit einem gewiffen Wohlgefallen an den eigenen intereffanten Bügen ausgeführt. Unter biesen Bildniffen, die meist allgemein bekannt find, besitzt die Kaffeler Sammlung ein Bruftbild des Meisters mit der Sturmhaube vom Jahre 1634, die Berliner Galerie ein Bildniß aus bemselben Jahre und ein zweites, das nach dem Alter und nach der Behandlung faft zwei Jahre später, nicht, wie Bosmaer annimmt, schon 1634 ausgeführt ift. Sehr nahe steht diesem letzten Bildniß ein mit der Jahreszahl 1635 bezeichnetes Brustbild des Meisters in der Galerie Liechtenstein zu Wien, welches ber Berfasser nicht erwähnt. Das volle Licht fällt auf ben violetten Sammtmantel, der die Schulter bedeckt, mährend der obere Theil des Gefichts im Schatten liegt. Die Aussührung ist hier eine besonders liebevolle, die Züge des Meisters sind regelmäßiger und schöner wiedergegeben, als er sie und sonst zu schildern pflegt. Bosmaer erwähnt außerdem noch ein Bildniß des Meisters aus dem Jahre 1635, das sich in dem Städel'schen Museum zu Frankfurt besinden soll. Dies ist jedoch nicht der Fall; Bosmaer verwechselt augenscheinlich dies Bildniß mit einem freilich gleichfalls von ihm erwähnten weiblichen Portrait derfelben Sammlung aus dem Jahre 1635, auf welches auch die Bemerkung, daß der Kopf gänzlich verwaschen sei, leider vollständig paßt. Aus diesem Grunde fcheint auch die Direktion des Mufeums bisher Anftand genommen zu haben, diefes fonft fehr ichone Portrait in den öffentlichen Räumen der Sammlung aufzustellen.

In diesem weiblichen Portrait wie überhaupt noch in den meisten Bildniffen von Berfonlichkeiten, die dem Meister nicht unmittelbar nahe stehen, finden wir auch in dieser Periode noch häusig die Beleuchtung durch ein gleichmäßiges Tageslicht angewandt, während jene eben besprochenen Bildniffe des Meisters, seiner Gattin und Mutter schon im vollsten Helldunkel genommen sind, eine Koncession, welche Rembrandt ohne Zweifel der Mode zu machen hatte, der Malweise der beliebten Bildnigmaler jener Zeit, beren Ruhm er erst jett zu erreichen und allmählich zu verdunkeln Iedoch macht sich jetzt neben der Berwandtschaft mit einem Thomas de Renfer, Jan Ravesteyn, 3. G. Cuny auch ber Ginflug von Frang Sals geltend, beffen kede und energische Auffassung, bessen breite und sichere Behandlung Rembrandt's verwandter Richtung dieser Zeit besonders zusagen nud sie lebhaft befördern mußte. Eine schlagende Bermandtschaft mit Hals foll namentlich ein bei Morny verkauftes männliches Portrait vom Jahre 1634 aufweisen, welches ber Berfaffer nicht erwähut; und unter bemfelben Ginfluffe ift auch das Bildniß der Sammlung Augiot in Paris vom Jahre 1635 entstanben, welches Bosmaer wegen feiner außerordentlich breiten Behandlung fehr bewundert, dem jedoch von anderen Rennern eine gewiffe Lecrheit in jener breiten, ja wilden Technik vorgeworfen wird. Deutschland besitzt kein Bildniß dieser Art, ja überhaupt außer dem bereits besprochenen weiblichen Portrait in Frankfurt — tein weiteres Bildniß aus biesen Jahren. Denn eine kleine Zahl von Bildniffen, die ich hier jetzt erwähnen will, gehören noch feiner erften Beriode an, und ich hatte fie richtiger bereits früher mit aufgahlen follen. Es find bies zunächst einige Bilber ber Wiener Sammlungen, die Bosmaer nicht berücksichtigt: bas Bruftbild einer jungen Frau in der Sammlung der Afademie, R. H. D. van Ron 1632\*) bezeichnet, sorgfältig burchgeführt und in einem fuhlen Lichte gehalten; in dem Belvedere bas Bildnif eines Berrn und ciner Dame, von benen namentlich bas lettere fich burch feine lebendige Auffaffung und freie Behandlung bei aller Durchführung auszeichnet. Ihre Entstehung muß in das Jahr 1632 oder wahrscheinlicher noch 1633 fallen, wie die große Berwandtschaft mit dem im letzteren Jahre gemalten Bortrait der Margaretha Burggraaf in Frantfurt beweift, welches jedoch nicht auf derfelben Böhe mit den Wiener Bildniffen steht. Endlich hat auch gang vor Kurzem ein fehr ansprechendes Bild dieser Beit, das kleine Portrait des C. Hungens vom Jahre 1632, bei dem Berkaufe der Sammlung

<sup>\*)</sup> Aus R. H. und nicht aus R. t., wie irrthümlich in bem ersten Theil bes Aufsatzes gebruckt ift, setz sich bas Monogramm bes Meisters zusammen.

Von B. Bobe. 239

Blockhuizen in Rotterdam feinen Weg nach Deutschland genommen, wo es nebst einem schönen Bildniß von Terborch in die werthvolle Sammlung des Herrn Wesselhoeft in Hamburg über-

gegangen ift.

Die historifden Rompositionen bes Meisters, welche biefer Cpoche - also ben Jahren 1633 bis 1638 — angehören, unterfcheiden sich, wie wir bereits fahen, von den früheren Bilbern durch ben Reichthum ihrer Figuren und ihr dramatisches Leben. Wenn wir sie nach ben Wegenftanden ihrer Darstellungen zusammenstellen, wird uns eine Borliebe für bestimmte Motive und eine innere Berwandtschaft berfelben auffallen, die zum Theil wefentlich von den Komposi= tionen seiner früheren wie späteren Zeit abweichen. Diefe Borliebe für bestimmte Motive in bestimmten Zeiten des Meisters ift nicht etwa eine zufällige oder willfürliche; vielmehr geht die Bahl ber Stoffe mit ber jedesmaligen geiftigen Auffaffung, fowie mit diefer wieder die Ausführung und Behandlung burchaus hand in hand. Sie entlehnen ihren Gegenstand, wie überhaupt die historischen Bilber dieser Zeit, dem alten und neuen Testamente wie der antiken Mythe; aber was ben Meister jett barin anzieht, find - an Stelle ber beschaulichen Ginzelfiguren feiner erften Jahre - gerade bie Momente ber höchsten Erregung. Die Klarheit ber reichsten Romposition und bie Lebendiakeit der Schilberung, die wir in einer Anzahl von Werken diefer Zeit antreffen, ist nur in wenigen fpateren Werken Rembrandt's erstrebt und völlig erreicht, ift von keinem anderen Meister je übertroffen. Werke diefer Art find ber "große Ecce homo" von 1636, bas größte Blatt, welches ber Meister rabirt hat, die "Auferwedung bes Lazarus", die "Berkundigung an die Hirten", die "Abnahme vom Kreuz", die "Grablegung" u. a. Kompositionen. Und doch wird unser Blick auf den meisten derfel= ben nicht mit voller Befriedigung ruben; wir werden uns felten des Eindrucks der Fremdartigkeit und felbst einer gewissen Kälte erwehren fönnen, der dadurch hervorgerusen wird, daß sich in jenen Kompositionen das Erhabene häufig zum Pathetischen, das Gewaltige zum Gewaltsamen und felbst zum Schrecklichen fteigert; und dazu kommt noch ein fremdartiger, von seinen Lehrern und Borgängern wie Lastmann, Bramer u. A. überkommener baroder Zug, der sich in Rembrandt jedoch zum Bhantastischen milbert. Dies zeigt sich namentlich in verschiedenen Darstellungen aus der Passion Chrifti, am beutlichsten wohl in ben Rompositionen aus bem Leben Simfou's : in bem "Simfou, ber feinen Schwiegervater bedroht", einem Bilde, bas unter feiner noch immer gebräuchlichen Benennung, "Der Herzog von Gelbern", ganz barod und unverständlich erfcheinen mußte, — und gang besouders in ber "Blendung des Simfon". Der furchtbare Moment ber Blendung ift in biefem Bilbe, zu welchem Chakefpeare in ber Bleudung Glofter's in feinem König Lear ein Seitenftud liefert, mit aller Treue, mit allen Schreden uns vor die Augen geführt. Der Schmerz, ber alle Glieder durchzuckt, die momentane übermenschliche Araftanstrengung, welche derselbe hervorruft, fann gewiß nicht lebendiger und wahrer gefchildert werden, als es hier gefchehen ist. Aber Nichts mildert den Eindruck des Graufens, den dieser Momeut auf den Befchauer hervorrufen muß. Denn mabreud Rubens, der ja mit Borliebe ähnliche Borwürfe — jene bekannten Marthrien — darstellt, durch seine Bravour in der Darstellung des Nackten, durch feine dramatische Schilderung der Wirkung auf die umgebende Menge den Blid des Beschauers von dem widerwärtigen Ausdruck des förperlichen Schmerzes ableuft und nur — wie gerade in feinem Simson in München — bas Getümmel eines riesenhasten Kampses zum Ausbruck bringt: giebt Rembrandt durch sein geschlossenes Licht, durch die Bernachlässigung der körperlichen Form, durch die völlige Bekleidung der Figuren und die dadurch bewirfte Koncentrirung der Handlung in dem rein geistigen Ausdrucke gerade das Schreckliche des bargestellten Momentes in feiner vollen bramatischen Birkung. Go ift ber Einbruck, ben biese und ähnliche Darstellungen Rembrandt's auf uns machen, ein ganz ähnlicher, wie ihn verwandte Gemälde des Caravaggio hervorrufen, deffen Einfluß auf die frühere holländifche Malerei in Honthorft und feiner Schule am deutlichsten zur Weltung kommt, der sich jedoch auch in den historischen Bilbern unferes Meisters in diefer Zeit wiederspiegelt.

Diese Richtung auf das lebendig Bewegte, auf die dramatische Schilderung der tiefsten Leibensschaften, welche die Kompositionen dieser Sturms und Drangperiode des jugendlichen Meisters charafteristrt, bildet eine bedeutungsvolle Phase in seinem fünstlerischen Entwickelungsgange nicht aber den Höhepunkt seiner Thätigkeit, nicht seine volle fünstlerische Eigenthümlichkeit, wie dies

namentlich Augler annimmt in Uebereinstimmung mit seiner Schilderung Rembrandt's als "finsteren Republikaners", als "trotigen Plebejers". Zugleich ist die Auffassung in diesen Bildern des Meisters der Reslex der Sturm= und Drangperiode der holländischen Nation, der Sinnesweise, wie sie der große Befreiungskrieg herausgebildet und das erste Jahrzehnt des Jöhrigen Arieges wieder aufgefrischt hatte, deren direkter Ausdruck und in den Schilderungen der Zeit: in den Kampfscenen eines E. van de Belde, in den rohen und galanten Scenen einer ausgelassenen Soldateska von Dirk Hals, se Duc u. a. Meistern, endlich in den großen Schützeustücken, den Darstellungen einer stets gewappneten kampsbereiten Bürgerschaft von der Hand eines F. Hals, Ravestehn, Mirevelt uns gegeben ist.

Unter ben Gemälben hiftorifchen Inhalts aus biefer Zeit, welche beutfche Galerien aufzuweisen haben, ift wohl am bekanntesten die Reihenfolge von Darftellungen aus der Baffion Chrifti, welche fich in der Pinafothet zu München befinden. Roch der neueste Katalog der Samulung setzt die Entstehung biefer für ben Statthalter Friedrich Beinrich ausgeführten Gemälde summarisch in ben "Unfang ber dreißiger Jahre des XVII. Jahrhunderts", obgleich längst aus Rembrandt's eigenen Briefen bas Nähere über ihre Entstehung befannt ift, ein Material, bas Bosmaer fehr überfichtlich zusammengeftellt und noch vervollftändigt hat. 3m Jahre 1633 vollendete der Meifter die "Aufrichtung bes Kreuzes" und bie "Ubnahme vom Kreuze"; im Februar 1636 melbet er bie Bollendung ber "Himmelfahrt des herrn", im Januar 1639 endlich die der "Grablegung" und der "Auferstehung". Erft im Jahre 1646 vermehrte ber Meifter auf erneute Bestellung Diefen Chtlus um Die beiden Bilber ber "Anbetung ber hirten" und ber "Befchneibung", von benen nur bies erftere in ber Galerie zu Duffelborf und von bort nach München gefommen ift, mahrend über ben Berbleib tes letzteren Nichts bekannt ift. Doch glaube ich, daß wenigstens die Romposition dieses Bilbes uns in einer "Beschneidung" ber Braunschweiger Galerie erhalten ift, welche bas Gegenftud ju einer gleich näher zu besprechenden Ropie ber "Grablegung" bildet, die beibe auch mit den Münchener Bilbern gleiches Format und gleiche Größe haben.

Diefe "Grablegung" ift, - obgleich fie von der "Anbetung des hirten" in Innigfeit des Ausbrucks und im Machwerk entschieden übertroffen wird, — unter den Gemälden dieses Chklus das bekanntefte, vielleicht schon deghalb, weil fie in zwei vortrefflichen Bildern der Dresdener und ber Braunschweiger Sammlung wiederkehrt, von benen lettere als Originalwiederholung, erstere als Stigge bes Meifters gilt. Wir haben hier also brei Bilber beffelben Gegenstanbes, und zwar in faft unveränderter Romposition, welche fammtlich ben Unfpruch auf Driginalität machen, und von benen jedes — wenn die anderen beiden nicht vorhanden mären — als Driginal kaum angezweifelt werden würde. Go aber erweckt jede treue Wiederholung Migtrauen in Bezug auf ihre Origina= lität. Die Feststellung des Berhältniffes, in welchem diese drei Bilder stehen, ist von besonderer Schwierigkeit: die Originalität des Münchener Bildes wurde wohl Niemand anzweiseln, auch wenn die Herkunft bes Bilbes bieselbe nicht außer Zweisel stellte. Auch bie Dresbener "Grablegung" ift foviel ich weiß — bisher als Werk des Meisters nicht angefochten worden. Und in der That: der Einbrud ift auch hier ein gewaltiger, ber Leichnam bes herrn ebler aufgefaßt, ber Schmerz ber Maria tiefer, als felbft in bem Bilbe ber Münchener Galerie! Benn wir aber bas Bilb genauer betrachten, fo wird uns fofort ber große Gegensat in ber Behandlung biefer hauptpersonen und bes gesammten übrigen Bilbes in bas Auge fallen: bort bie größte Breite und boch bie größte Sicherheit, hier eine fleifige, zuweilen felbft fleinliche Ausführung. Diefe Gigenthumlichkeit brachte mich zuerft auf ben Webanken, bag wir es hier mit einem frühen Bilbe bes Meisters zu thun hatten, welches er in fpateren Jahren vollendet und theilweife umgeandert habe. Damit fchien mir auch bie Datirung bes Bildes (1655 oder 1653, B. glaubt 1639 gelefen zu haben, allein die 5 an der dritten Stelle ift gang zweifellos) übereinzustimmen, da gerade biefer Zeit die Behandlung bes in bas Leichentuch eingehüllten Chriftus, wie ber Maria und ber Alten mit bem Lichte genau entspricht. Jedoch hat mich eine genaue Bergleichung ber übrigen Theile bes Bildes mit bem Braunschweiger Exemplare und Beiber mit bem Bilbe ber Pinafothef zu einer anderen Anficht gebracht; bas Braunschweiger Bild stimmt nämlich, bis auf jene Figuren ber Maria und bes Chriftus, genau mit bem Dresbener überein; und zwar nicht nur in ber Komposition, sondern gerade im Machwerk.

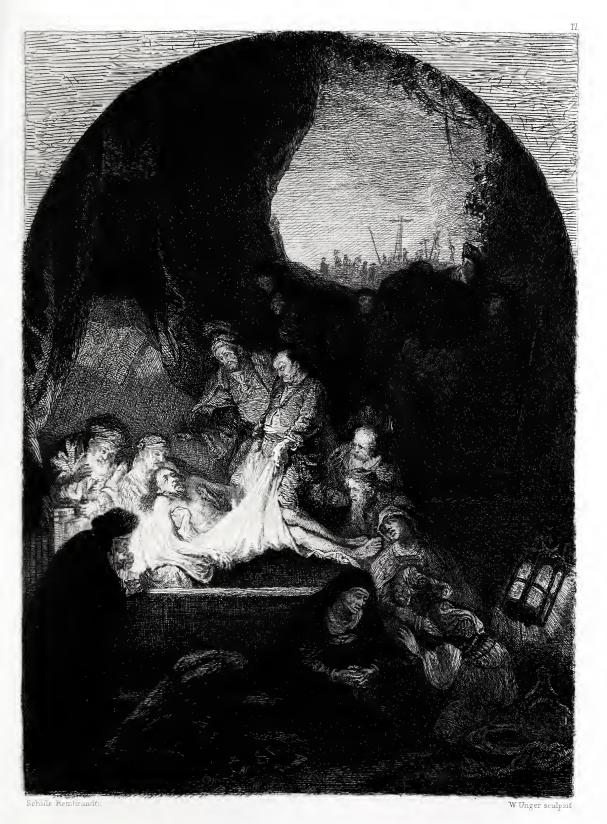

DIE GRABLEGUNG. Nach dem in der Galerie zu Braunschweig befindlichen Originale.



Beide Bilber haben Diefelbe außerordentliche Durchführung, die zuweilen in den Röpfen geradezu fleinlich und angftlich ericheint; beide Bilder haben bieselbe gar zu gleichmäßig gelbe Wirkung bes Lichtes. Dagegen zeigt fich in bem Bilbe ber Pinafothet neben ber größten Feinheit in ber Bertheilung des Lichtes eine außerordentliche Sicherheit und bei aller Bollendung eine so große Breite, baf ber Berfaffer bes Münchener Rataloges baburch verführt ift, bas Bild nur als "Sfigge" gu bezeichnen, obgleich wir aus Rembrandt's Mittheilungen miffen, daß er "nit bem größten Fleiße" mahrend ber Jahre 1636-1639 baran beschäftigt mar! Und felbst zugegeben, bas Dresbener und bas Braunschweiger Bild stammten aus einer früheren Zeit, aus ben Jugendjahren bes Meifters : - icon ber "Simeon" im Mufeum bes haag, Die erfte größere Romposition bes Meisters (vom Jahre 1631), zeigt bereits bei ber forgfältigften Ausführung in ben Sauptfiguren eine von jeber Aengftlichkeit befreite Sicherheit, eine Breite in dem Nebenwerf und eine folde Feinheit in der Behandlung des Helldunkels, daß ich neben berselben die Ausführung jener beiden Bilder nicht mehr bem Meifter felbst juzuschreiben mage. Sowohl bas Dresbener wie bas Braunschweiger Bild icheinen mir nur Schultopien zu fein, freilich fehr ausgezeichnete, Die wohl unter Rembrandt's Hugen ausgeführt murben. Bedoch hat das Dresdener Bild voraus, daß es durch Rembrandt's Meifterhand vollendet wurde, daß es "een schilderije van Rembrandt geretukeert" (retouchirt) ift, wie tas Inventar von Rembrandt's Gütern bei verschiedenen Gemälden angiebt. Uebrigens ist die beiliegende Ratirung nach dem Braunschweiger Bilde so gut gelungen und so in dem Charakter Rembrandt's wiedergegeben, baf fie auch als murdige Reproduction bes Driginals gelten fann.

Außer München besitzen noch mehrere beutsche Galerien bedeutende Rompositionen Dieser Zeit: Dresben ben bekannten "Raub bes Gannmeb" vom Jahre 1635 und "bie hochzeit bes Simfon" \*) von 1638, ebenso lebendig in Auffassung wie in Farbung und Belldunkel; Berlin ben "Simson, ber seinen Schwiegervater bedroht" von 1637 (nach Baagen's Angabe, welcher bei ter Anfertigung seines Kataloges die Bilder mit der größten Sorgfalt auf ihre Bezeichnungen untersuchte; Schmidt giebt auf seinem Stiche 1635 an); die Rasseler Galerie besitzt das bereits oben besprochene auch durch feinen Umfang ausgezeichnete Bild der "Blendung Simson's", das nach Smith das Datum 1636 tragen soll, womit das Machwerf allerdings durchaus übereinstimmt \*\*). Unverständlich bleibt es mir, wie Bosmaer durch den Vergleich mit einem Bilde desselben Gegenstandes in der Galerie zu Braunschweig von ber hand bes 3. Bictors auch biese Komposition jenem Schuler Rembrandt's zuschreiben kann. Für mich sind diese beiden Bilder, teren Bergleich ich oft habe anstellen können, gerade ein sprechentes Beispiel für den außerortentlichen Abstand zwischen dem Meister und seinen Schülern, für den Unterschied zwischen Originalität und Nachahmung, zwischen bramatifchem Leben und theatralifcher Rouliffe! Bekanntlich exiftirt die "Blendung des Simfon" noch in einemzweiten Bilde in der Galerie Schönborn zu Wien, das mit dem Rasseler genau übereinstimmt. Beide Bilder, die freilich ungunftig hängen, haben auf mich ben Gindrud voller Driginalität gemacht; ja ich möchte fogar bem Bilde bei Schönborn wegen feiner energischeren Lichtwirkung und seiner bestimmteren Zeichnung vor dem Kasseler den Borzug geben. Es ist dies bisher das einzige Mal, daß mir eine genaue Biederholung von des Meisters eigener Hand vorgekommen ift. Ein zweites Bild der Galerie Schönborn: "Hagar in der Büste vom Engel getröstet" scheint mir nach seiner großen Berwandtschaft mit dem bekannten "Traume Jakobs" von F. Bol ein besonders gutes Bild dieses Meisters zu sein. Dagegen ist eine große "Abnahme vom Kreuze" in derselben Sammlung, die Waagen\*\*\*), wie auch das vorige Bild, für ein Driginalwerk Rembrandt's hält, nur eine schwache Kopie nach dem Bilde des Meisters in München. Ein merkwürdiges und ohne eine genaue Untersuchung schwer zu bestimmendes Bild enthält die Sammlung Liechtenstein in Bien in ber "Diana, welche dem Endymion erscheint". Baagen bewundert dasselbe wegen seines zauberischen Helldunkels

<sup>\*)</sup> Diese Benennung wird durch eine höchst interessante Beschreibung des Bildes in Ph. Angel's "Lof ber schilderkonst" von 1642 bestätigt, die Bosmaer hat abdrucken lassen.

<sup>\*\*)</sup> Der Berfaffer hat ben Irrthum des Kaffeler Rataloges, welcher die Breite des Bildes auf 2' 8" (wahrscheinlich Statt 8' 2") angiebt, aus bemselben mit aufgenommen.

<sup>\*\*\*)</sup> Baagen, die vornehmften Kunstbenkmäler in Wien. 1866. Beitschrift für bijdende Kunft. V.

und seines meisterlichen Machwerks. Allein gerade Beides scheint mir wegen der undurchsichtigen Schatten, der grellen Lichtwirkung und der wenig harmonischen, etwas rohen Färbung noch in einem höheren Grade als die in der That sehr barocke Auffassung des Gegenstandes dafür zu sprechen, daß wir es hier mit einem Schulbilde, und zwar — wie ich vermuthe — mit einem Werke des G. Flinck zu thun haben, zumal da die Bezeichnung auf dem Bilde nicht ächt ist. Aus dem Jahre 1636 enthält das Belvedere in Wien einen Apostel Paulus, ein allerdings mehr studienhaftes, breites und wirkungsvolles Brustbild.

Eine besondere Stellung in dem Gesammtwerke Rembrandt's nehmen seine nackten Frauengestalten ein, beren eigeuthümlichen Zauber bei allem Naturalismus ber Korm Koloff so vortrefflich würdigt. Wir finden fie in allen Perioden bes Meisters, durch den Binsel wie durch den Grabftichel wiedergegeben, bald als Bathfeba, als Susanna, als Danaë ausgestattet. Bon ben Gemälden sind noch acht bekannt, die zwifchen ben Jahren 1633 und 1654 entstanden sind; ba jedoch leider keines berfelben fich auf beutschem Boben befindet, fo brauche ich nicht naher auf fie einzugehen. Nur möchte ich einen Zweifel über Bormaer's Datirung bes bekanntesten und zugänglichsten bieser Bilder, der "Sufanna" im Haag, zu begründen fuchen, deffen Bezeichnung er 1631 lefen zu muffen glaubt. Die lette Ziffer ift allerbings etwas abnorm gebilbet; Burger nahm fie früher für eine 2; eine 1 fann fie ichon beghalb nicht fein, weil fie von ber erften 1 und überhaupt von ber Bildung diefer Ziffer bei Rembrandt abweicht. Dag biefe Ziffer aber nur eine 7 fein tann, wofür ich fie immer gelesen habe, dafür fpricht, wie Bosmaer felbst bemerkt, "die volle Breite und alle die Weinheiten ber fpateren Zeit, welche bas Bild aufweift". Rembrandt konnte wohl im Jahre 1631 ben "Simeon" schaffen, ber sich - so hoch er über ihnen steht - boch ben Jugendbildern eng anschließt; aber bie Meisterschaft seines Bellbuntels und seiner Farbung, Die dieses Bild bereits in ähnlichem Mage besitt wie die "hochzeit bes Simson" von 1638, konnte er nicht anticipiren. Auch hat der landschaftliche Hintergrund des Bildes große Berwandtschaft in Komposition und Behand= lung mit ber Landschaft auf einem viel gerühmten Bilbe ber Galerie Suermondt ber "Ruhe auf ber Flucht", besseu Entstehung Bosmaer nach seiner Berwandtschaft mit mehreren Radirungen in bas Jahr 1636 ober 1637 fest. - Diefes einfache, ichlicht aufgesafte Bild macht einen tief gemuthvollen Gindrud; hier, wie auch in mehreren anderen Bilbern feiner Jugendzeit, in dem "barunherzigen Samariter" des Louvre, in dem "Gleichniß vom Beinberge" der Ermitage, nament= lich aber in verschiedenen Darftellungen, aus ber an naiven, gemuthvollen Zügen so reichen Tobias= fage macht fich bereits jene Richtung auf bas Gemuthvolle geltend, welche nach bem Jahre 1638 Die Grundstimmung in den Kompositionen des Meisters ausmacht, und die mir als der Kernpunkt, als ber höchfte Triumph seiner Runft erscheint, um begwillen dem Meifter sein berühmtes Belldunkel, feine Farbenpracht nur als Mittel zum Zwed Dienten. Satte ber jugendliche Künftler fich an ben tiefften und erhabensten Leidenschaften begeistert, fo feben wir den zum Manne gereiften Meister fich in bas ftille Seelenleben vertiefen, bas Gemuth bes Menschen belauschen. Das schlichte Leben ber Batriarchen, bas ftille gottbefeligte Wirken Chrifti wird er nicht mube, wieder und wieder gu schildern. Sein "Jakob, ber die Söhne Jofeph's fegnet" in ber Galerie zu Raffel, sein "Opfer Manoah's" in Dresben, seine "beiligen Familien" ju Raffel, Paris und Petersburg, feine "Chebrecherin" in der Nationalgalerie zu London, seine "Parabel vom Weinberg" im Mufeum Städel zu Franksurt, sein "Chriftus, der bie Kranken heilt" und gahlreiche andere Gemalbe und Rabirungen, welche ähnliche Borwürfe behandeln, geben uns die Beispiele seiner treuen, wunderbar poetischen Auffassung. Riemals hat die einfach großartige Ethik ber Bibel eine fo schlichte und zugleich fo tiefe Interpretation gefunden!

Entsprach die Auffassung in den Werken Rembrandt's, die wir bisher besprochen haben, ihre Richtung auf das Charakteristische, auf das dramatische Leben, den gleichzeitigen äußeren Berhältnissen der holländischen Staaten, der Zeit des Kampses und des Ringens, so sinden wir auch in
jener Aufsassung seiner Werke der spätern Zeit den künstlerischen Ausdruck des siegreichen, rasch zur
höchsten Blüthe sich entwickelnden Bürgerstaates. In jener ersten Richtung schloß sich Rembrandt
au seinen Meister und Vorgänger an; in dieser neuen Richtung ift er dagegen bahnbrechend, bestimmend für die Aufsassung der holländischen Malerei. Sein eminentes künstlerisches Genie beweist

Bon B. Bode. 243

sich aber vor Allem auch darin, daß er der Einzige bleibt, der in wirklich historischer Weise dem bürgerlich gemüthlichen Elemente den vollen Ausdruck zu geben versteht.

Wenn wir die eben charakterisirte Auffassung als den Grundton aller Werke des Meisters bis zu seinem Tode, also von dem Jahre 1639—1669, bezeichnet haben, so ist dadurch natürlich nicht eine große Verschiedenheit, unter denselben, ein wesentliches Fortschreiten innerhalb dieses Zeitraumes von 30 Jahren ausgeschlossen. Die ursprünglich heitere Stimmung wird allmählich in einen größeren, immer tieseren Ernst umgestaltet; und es ist interessant zu beachten, wie diese Entwicklung mit den äußeren Schicksalen des Meisters parallel geht. Gerade in den Jahren, in welchen ihn die härtesten Stöße des Geschieß betrasen: der Tod der Saskia 1642, die öffentliche Versteigerung seiner Samms lungen, seiner Werke, seiner Habe im Jahre 1656, der Tod seines Sohnes Titus 1668, — in eben diesen Jahren sind die drei Hauptbilder entstanden, welche für die drei Epochen, die wir in diesem Zeitraume der Entwicklung des Meisters unterscheiden können, am bezeichnendsten sind: die "Nachtwache" von 1642, der "Segen Jakobs" von 1656, der "Christus an der Martersäule" von 1668, — die großartigen Zeugnisse eines selsenssellen Geistes, den das Unglück nur um so mehr erhob und klärte, der durch seine Stimmung freilich beeinssussy aber nicht zu sentimenstalen substruck derselben, sondern nur zu größerer Vertiefung in seiner Kunst.

Die mittlere Zeit bes Meisters, welche bie Jahre 1639-1654 umfaßt, charakterisirt sich burch bie fraftige und gefättigte Farbung, welche fich mit dem zauberhaftesten Belldunkel verbindet; fie gilt mit Recht als die Zeit der vollendeten Meifterschaft Rembrandt's. Ihr verdankt auch das umfangreichste und jedenfalls zugleich bedeutenbste Bert des Meifters seine Entstehung, Die mit Unrecht jog. "Nachtwache" zu Umfterdam v. 3. 1642, eines ber bedeutenoften Bilber aller Zeiten, von fo eminent historischer Wirkung, daß wir darin das Bild einer nationalen Erhebung, nicht — wie es doch in Wirklichkeit der Fall ift — ben Auszug einer Schützenkompagnie zum Preisichieften vor uns zu haben glauben. Unter ben Bemälden hiftorifden Begenftandes, Die Deutschland aus diefen Jahren besitzt, steht jenem Bilde das "Opfer Manoah's" in der Dresdener Galerie in Kraft der Färbung, in magischer Birkung des Helldunkels und selbst an Umfang nabe. Die folichte und doch fo innige Empfindung Diefes im 3. 1641 entstandenen Bilbes hat auf mich immer einen fo tiefen, feierlichen Eindruck gemacht wie wenige Bilder des Meisters. Mit der Bahl 1643 ift die "Goldwägerin", früher die Mutter Rembraudt's genannt, in derselben Sammlung bezeichnet. Sowohl die Bezeichnung wie das Datum des Bildes find jedoch gefälscht; und sobald man fich bavon überzeugt hat, wird man die Zweifel, Die man ichon vorher über die etwaige Zeit ber Entstehung, refp. die Originalität des Bildes hatte, nicht mehr unterdrücken. Die Unbestimmtheit ber Formen, die Flauheit ber Lichtwirfung charafterifiren bas Bild als Schulbild, wenn auch als ein recht tüchtiges. Mus bem Jahre 1645 find zwei kleine meisterhafte Stiggen bes Berliner Museums batirt, "Tobias, welchem feine Frau bie Ziege bringt" und "ber Engel, welcher ber heil. Familie im Traum erscheint und fie zur Flucht auffordert". Bosmaer fett bas erftere mit Unrecht icon in das Jahr 1635, eine Zeit, in welcher allerdings die meiften Darftellungen bes Meisters aus der Tobiassage entstanden find. Aus dem folgenden Jahre 1646 stammt ein ähnlich aufgefaßtes Bild der Caffeler Galerie, die "heilige Familie" oder — wie es bisher -bezeichnend hieß - "die Familie des Holzhauers", die Perle unter den Darstellungen desselben Gegenstandes (im Louvre von 1640 und in der Eremitage von 1645), die uns mit unübertroffener Poefie Die nordifche Bauslichkeit, ben Ausgangspunkt und ben mahren Git von Rembrandt's helldunkel, zu ichildern wiffen. Bosmaer beschreibt das Bild, welches erst im Jahre 1867 vom Schloß zu Wilhelmshöhe nebst einer Anzahl der ausgewähltesten Cabinetsstücke hollandischer Meister in die Gemaldegalerie zu Cassel zurückam, nach den Angaben von Smith und giebt daher auch deffen Irrthum in der Datirung (1640) des Bildes. Aus demfelben Jahre 1646 habe ich bereits früher die "Anbetung der Hirten" in München erwähnt; aus dem folgenden Jahre ift die "Auferstehung Chrifti" in der Galerie zu Augsburg, die deshalb nicht die Stizze zu dem Bilde gleichen Gegenstandes in der Pinakothek ist — wie Bosmaer annimmt — fondern von bemfelben auch in Größe und Komposition wefentlich abweicht. Das Genrebild ber Darmstädter Galerie, "eine Frau, welche ihr Kind fammt", welches die anscheinend unechte Bezeichnung, und

die Jahreszahl 1649 trägt, ist wohl nur das Bild eines Schülers oder Nachahmers. Dafür spricht ein achtes Bild aus diefem Jahre 1649, "Bertummus und Bomona" barftellend, bas aus ber hoferschen Sammlung in die "Sammlung der patriotischen Kunstfreunde" auf dem Hradschin in Brag übergegangen ift, ein Schatz, ber felbst ben Prager Kunstfreunden so gut wie unbekannt ist und ber taher in ber Kunstliteratur — und so auch von Bosmaer — nur als verschollen, als früher im Befitze bes Baron Buthon aufgeführt wirb. Das Bilb enthält halbe lebensgroße Figuren: Bertummus hat fich in feiner Berkleibung als ehrwürdige hollanbifche Matrone ber Bomong genaht, einer jungen Holländerin von frischem reizenden Aeußern, die vor ihm auf einem Stuhle fitt, in den zusammengelegten Sanden eine Bomerange haltend. Sanft hat er die eine Sand auf ben Urm ter Pomona gelegt und fpricht mit Warme zu ihr; fpricht er von Liebe? Der schüchterne, verschämte Blid, welchen die arglose Bomona vor fich bin wirft, laft es vermuthen. Das Roftum ift gang bas ber Zeit: bie Alte bat über ein graues Gewand einen purpurrothen Mantel geworfen, beffen Kapuze sie über ben Kopf gezogen hat. Die junge Schone — und eine Schonheit ift fie wirklich - trägt ein ichmutiggelbes Rleib; ihren mit einer Berlenschnur bebedten Sale verhüllt nur theilmeise ein leichter weißer Rragen; ben Ropf bededt ein leichter, flacher Strobbut, welcher Die obere Balfte bes Wesichts in Schatten legt und von bem ein blaues Band auf die Bruft herabhängt. Die Farbengebung ist weniger fräftig als gewöhnlich; ein heller grauer Ton dominirt; die Behandlung ift fehr forgfältig und faft ohne alles Impafto. Alles trägt bagu bei, um bie Birfung dieses wahrhaft lieblichen Bildes — der Ausdruck ist hier und vielleicht nur hier unter allen Werken bes Meisters ganz am Orte — zu erhöhen, um den Eindruck, welchen dasselbe an dem ungünstigen Orte und trotz feines leider nicht tadellosen Zustandes ausübt, unvergefilich zu machen.

Rembrandt's landschaftliche Gemalbe, beren hoher Berth erft in neuefter Zeit wieder anerkannt wird, verdauken ihre Eutstehung fast fämmtlich biefer mittleren Beriode bes Meisters. Selten läßt sich in diesen poetischen Kompositionen eine bestimmte Landschaft erkennen: sie find in ber That mehr als landichaftliche Ausichten; fie find Stimmungen, welche bie Natur, welche eine bestimmte Landschaft in dem Meister hervorgerufen, und welche er in großen und großartigen Bügen mit sicherem Pinsel auf die Leinwand zu fesseln wußte. Deutschland darf stolz darauf sein, fechs ober fieben biefer lanbichaftlichen Darftellungen in feinen Galerien aufweifen zu können. Der kleinen Flachlandschaft der Sammlung Suermondt aus den frühesten Jahren des Meisters habe ich bereits Erwähnung gethan. In diese Zeit würde auch eine leicht bewegte See mit Booten in der Galerie Liechtenstein gehören, wenn sich deren Driginalität, zumal die anscheinende Aechtheit der Bezeichnung nachweifen liege. Gie ift so burchaus in bem Charafter bes G. be Blieger ober eines verwandten Meisters behandelt und trägt so wenig originelle Zeichen des großen Meisters an fich, baß ich fie hier nur erwähnt habe, um baburch vielleicht eine nähere Untersuchung bes Bilbes anzuregen. Wie ganz anders, wie ganz "rombranosque" ist dagegen die kleine Winterlandschaft in Caffel, die doch auch der früheren Zeit, dem Jahre 1636 ihre Entstehung verdankt! Wohl niemals ift minterliche Stimmung, Die farbige Wirfung eines kalten sonnigen Wintertages mit ber Meifterschaft und ber Poefie wiedergegeben. Die Galerie Suermondt befitt noch eine zweite Landschaft, nuter bem Ramen "Boas und Ruth" befannt, aus bem Jahre 1641, in welcher die Figuren fast von berselben Bedeutung find wie die Landschaft. Rur wenige Jahre fpater (Bosmaer fett fie awischen 1643-1650) mag bie poetische Berglandschaft in Cassel entstanden sein, auf beren Böhen fid Die phautaftischen Ruinen eines versallenen Schloffes gegen ben tiefglubenben Abendhimmel abheben. Bedeufalls später, nach der saft farblosen Behandlung etwa zwischen die Jahre 1654 und 1656, fällt die Entstehung der Gewitterlandschaft zu Braunschweig, der großartigsten Landichaft, welche Deutschland von dem Meister besitzt, und die den Lesern aus Unger's Radirung und Bürger's Beschreibung noch frisch in ber Erinnerung fein wird. Bekannter und berühmter ift freilich die große Landschaft der Dresdener Galerie, die fog. "Mühle des Rembrandt". Aber verdient fie auch diefen Ruf? Die Komposition ist überfüllt, die Berge von unbestimmten, wolligen Formen, die Behandlung — soweit es die starke Beschädigung des Bildes erkennen läßt — zeigt nicht die Merkmale von der hand des Meisters ober gar einer bestimmten Zeit deffelben. Das Bilo hat daher auf mich, wenigstens in seinem jetigen Zustande, mehr den Eindruck eines Ph. be Bon 23. Bobe.

Konind als eines Rembrandt gemacht, und zwar nicht einmal als ein besonders gutes Werk dieses vortrefflichen Schülers des großen Meisters. Nur nach ihrem Ruse erwähnt Bosmaer endlich die "Abendlandschaft" in der Pinasothef zu München, ein Bild, welches Mündler bereits in seiner Recension des Marggraff'schen Kataloges mit vollem Rechte als ein "Fabrikbild" an den Pranger gestellt hat, obgleich es Kugler und selbst Waagen noch rühmend erwähnen. Es freut mich, daß ich an die Stelle dieses Bildes eine kleine, aber reizende Landschaft des Meisters zu sehen vermag, die — soviel mir bekannt — bisher noch nirgend erwähnt ist. Sie befindet sich in der höchst insteressanten, doch leider so sehr abgelegenen Galerie zu Oldenburg (Nr. 126) und mißt bei 0,10 Meter Breite 0,29 M. in der Höche Wir sehen den Lanf eines Flusses hinaus, welcher, von Kähnen belebt und von mehreren Brücken durchschnitten zwischen niedrigen Hügeln allmählich sich in der weiten Ferne verliert; an einem Kanale, der im Vordergrunde in den Flus einmündet, liegen einige Bauernhütten, während auf dem andern Ufer eine Gruppe hoher Bäume von einem Sonnensblick hell beleuchtet werden. In lebendiger Wirkung wie in Meisterschaft des Machwerks steht diese kleine Perle der braunschweiger Landschaft am nächsten, der sie auch der Entstehung nach nur wenige Jahre vorausgehen kann.

Bon ben zahlreichen Bortrats aus dieser Beriode des Meisters kommt auf deutsche Galerien eine sehr ansehnliche Zahl. Die Braunschweiger Sammlung befitzt aus dem Jahre 1638 das Bortrat eines Ariegers, einen Studientopf von außerorbentlicher Breite, welche Bosmaer bewogen hat, das Bild in die spätere Zeit, in das Jahr 1654, zu seten. Allein von der sicheren Meisterschaft jener Zeit weicht daffelbe fehr zu feinem Nachtheile ab durch eine gewisse Robheit ber Behandlung und eine Leerheit des Ausdrucks, welche noch dadurch erhöht wird, daß der fast ganz im Schatten liegende Ropf fehr vermaschen ift. Uebrigens liegt kein Grund vor, bas völlig echt bezeichnete und batirte Bildnif beshalb gang bem Meifter abzusprechen, wie es Burger wollte. Aus dem folgenden Jahre 1639 ift der Jäger mit der Rohrdommel, in der Galerie zu Dresden, ein meifterliches Naturftudium, das Rembrandt zu einem Bilde verarbeitet hat. Demselben Jahre verbankt bas Bilbnif eines jungen Berrn in ganger Figur, in ber Caffeler Sammlung, wo es gang ohne Grund Jan Six genannt wird, seine Entstehung. Die ehrwürdigen Büge seiner hochbetagten Mutter hat der Runftler in bem Bildnif bes Belvedere zu Bien, gleichfalls aus bem Jahre 1639, mit außerordentlicher Liebe und Sorgfalt wiedergegeben. Derselben Zeit gehören auch mehrere andere Bildniffe feiner Familie an. Bunachft ein Gelbstportrat in ber Runfthalle zu Carleruhe, das Bosmaer nicht erwähnt, von fehr lebendiger Auffassung und effektvoller Beleuchtung; sodann ein zweites Selbstbildniß in der Dresdener Sammlung, welches Bosmaer in das Jahr 1647 fetzt, mir aber nach bem Alter bes Meisters und ber auffallenden Bermandtschaft ber Färbung mit der Nachtwache um einige Jahre früher entstanden zu sein scheint. Dresden besitzt auch das köftliche Bildniß der Saskia mit der Nelke aus dem Jahre 1641. Sie sieht so heiter und lebensfrisch dem Beschauer entgegen, daß wir ihren nahen Tod nicht ahnen; sie weiß uns durch ihr anmuthiges Lächeln, durch ihren natürlichen unbewußten Liebreiz fo zu bestechen, daß wir ben Berlust des Meisters ermessen lernen. Für ein Porträt der Sastia gilt auch — jedoch mit Unrecht — das Bildniß einer jungen Fran in der Berliner Sammlung, aus dem Jahre 1643 (und nicht, wie der Berfaffer angiebt, von 1642) datirt, ein Bild, das durch die fluffige und verschmolzene Behandlung des Fleisches, die Sicherheit des Bortrages und die Breite in den Nebendingen der Saskia in Dresden nahe verwandt und ebenbürtig ift. Auf gleicher Höhe steht endlich noch ein brittes Porträt dieser Zeit des Meisters, welcher für die Wiedergabe weiblicher Charaktere entschieden die Krone gebührt. Es ift das Bildniß einer jungen schönen Hollanderin, mit dem Sahre 1641 bezeichnet, welches Schmibt unter ber Benennung Die "Judenbraut" nur fehr unwürdig reproducirt hat, und welches, bis vor wenigen Jahren außerhalb Wiens beinahe unbekannt und unbeachtet, fich im Besitze des Grafen Carl Landoronsti daselbst befindet. Die junge Schone, beren Besicht ein breiter hut beschattet, lehnt fich mit beiden Sanden auf den schwarzen Chenholzrahmen, ben Rembrandt hier imitirt hat, und fieht wie forschend aus bem Bilbe heraus. Die Zeichnung, namentlich ber Bande, ift von ftaunenswürdiger Sicherheit, Die Behandlung im Fleische fluffig, in dem dunkel braunrothen Gemande von der größten Breite und Leichtigkeit, und damit vereinigt

fich ein unwiderstehlicher Liebreig im Ausbrude wie in ber haltung ber jungen Dame. Graf Landoronsti befigt aud bas Gegenftud bieses Bilbes, einen Alten, ber vor einem Bulte fitt und eifrig ichreibt, wohl ber Bater jener Schönen, ben Schnidt gleichfalls gestochen hat und ihn fehr bezeichnend für jene Zeit, die in allen Bortrats des Meisters nur Juden oder Drientalen erblickte. "ben Bater ber Judenbraut, welcher die Aussteuer seiner Tochter festsett" nennt. Bosmaer ermähnt nur bas lettere Bilb und zwar nur nach jenem Stiche von Schmidt. Bom Jahre 1642 ermähnt Bromaer die Bildniffe von G. Flind und seiner Frau in der Münchener Binakothek; daß dieselben nicht Flind barftellen fonnen, weist ber Berfasser nach, bag fie aber überhaupt nicht von bes Meisters Sand herrühren fönnen, vielmehr höchst mahrscheinlich Bilder von G. Flind find (Die Bezeichnung auf beiden Bilbern ift nicht acht), bavon murbe ihn ber Augenichein bald überzeugen. Bier will ich gleich bemerken, bag bie Binatothek außer jenem — leider auch ftart beschädigten — Cyflus von feche Darftellungen aus dem Leben Chrifti fein anderes zweifellos achtes Bild Rembrandt's befitt, obgleich der Katalog nicht weniger als 17 Bilder des Meisters aufgählt: das Selbstporträt (S. 196) ift nur eine schwache Ropie; baffelbe gilt von dem Rabbiner (S. 185). Undere Bilber, wie ber Ropf (S. 195), das Porträt eines Alten (S. 254), Die Berftoffung ber Bagar (S. 267) und Chriftus unter ben Schriftgelehrten, find Bilder aus Rembrandt's Schule, von Bader, Gedhout und G. be Ronind. Um ersten des Meisters würdig und ben Bilbern seiner frühen Zeit verwandt find noch die Bikdniffe eines holländischen Chepaares (S. 337 und 343), die jedoch zu einer Beurtheilung zu ungünstig hängen. Auch eine andere Galerie, die bis vor Kurzem eine deutsche war, der Sammlung Esterhazh in Best, genießt wegen ihrer Rembrandt einen unverdienten Ruf. Nach einer Notiz, die ich D. Mündler verdanke, ist nur ein weibliches Bildniß (etwa von 1642) acht, jedoch leider beschädigt. Anderes, namentlich der bekannte "Chriftus vor Bilatus" in lebensgroßen Figuren, ift nur Schülerarbeit.

Aechte Porträts dieser Zeit sind noch in deutschen Galerien: das Bildniß eines bleichen jungen Mannes, vom Jahre 1643 in Dresden und das wirkungsvolle Kniestück eines "Rabbiners", vom Jahre 1645 bei Snermondt, zu dem — nach der freundlichen Mittheilung des Herrn Professor Woltmann — ein Gegenstück sich bei Herrn Biardot in Baden besinden soll. Das Brustbild eines Alten mit einem Turban in der Dresdener Samulung, das Bosmaer zwischen 1652 und 1656 setzt, ist sehr ausdrucksvoll im Kopf, allein für Rembrandt und namentlich für diese Zeit des Meisters in den Nebensachen allzu sorgfältig behandelt und zu unruhig in der Lichtwirkung des dunkeln Samuntmantels. Weit übertroffen wird es von dem Greisenporträt derselben Galerie aus dem Jahre 1654, welches durch seine schlagende Beleuchtung, die Gluth der Färbung, die Breite der Behandlung und das Impasto der wie emaillirt erscheinenden Farben zu den wirkungsvollsten und großartigsten Werfen des Meisters gehört.

An der Grenze dieser Periode des Meisters hat dieses Bild auch schon manche Eigenthümlichfeiten der folgenden, der letzten Spoche seiner Thätigkeit. Wie sich hier in der ernsteren Auffassung,
in der Bereinsachung der Komposition die ernste, selbst resignirte Stimmung des Meisters geltend
macht, so auch in der Behandlung und Färbung. War die Färbung vor dem Jahre 1633
fühl, selbst kalt und die Behandlung sleißig, war sie dann bis zum Jahre 1638 fast ausgelassen,
auf den Effekt, auf die Erzielung des helldunkels hinarbeitend, war der Meister etwa seit dem
Jahre 1639 zu der völlig harmonischen Bereinigung einer heiteren goldigen Färbung mit einer
breiten völlig sicheren Behandlung fortgeschritten: so sehen wir ihn seit dem Jahre 1654 in dem
Vollzefühle seiner Sicherheit das Beabsichtigte häusig nur noch in den größten Jügen andeuten; seine
Färbung wird durch einen warmen grauen Gesammtton beherrscht, der die einzelnen Lokalfarben sast nur ahnen läßt, und welcher sich erst in den Bildern der letztern Jahre, etwa seit 1662 wieder auszuklären beginnt, deren Färbung dem Leuchten des glühenden Abendroths vergleichbar ist.

Das Hauptbild biefer Zeit ist der "Segen Jacobs" in Cassel, vom Jahre 1656, ein "Berk aller Zeiten, wie die Figuren des Parthenon", wie Bosmaer sehr richtig sagt, modern in dem Sinne, daß es durch seine Größe, durch die Tiefe der Empfindung direkt zu dem Herzen des Beschauers spricht, der nicht erst von fremdartigen Eigenthümlichkeiten der Zeit oder des Meisters zu abstrahiren braucht. Aus demselben Jahre ist das "Gleichniß von den Arbeitern im Weinberge",

Von B. Bobe. 247

im Stäbel'schen Museum, durch den gleichen Geift und durch einen ahnlichen Umfang bem Casseler Bilbe kaum nachstehend. Wie einfach, wie naiv und doch wie treu im Geiste bes Testamentes ift auch bas Bild ber Braunschweiger Galerie, "Chriftus, ber ber Maria Magbalena erscheint", aufgefaßt, welches hier in Unger's Radirung, vielleicht der gelungsten im gauzen Galeriewerke, vorliegt. Bosmaer führt bas Bild nicht mit auf, mahrscheinlich weil es seines leider ftark beschädigten Zustandes wegen gerade restaurirt wurde, als er die Galerie fah. Die letzte Ziffer ber Be= zeichnung ift freilich unleserlich; doch läßt die Behandlung auf diese Zeit, etwa auf das Jahr 1655 ichließen. Weniger bedeutend find zwei Bilder bes Berliner Museums: "Moses im Begriffe bie Wesettafeln zu zertümmern", vom Jahre 1659, leider fehr verwaschen, und "Joseph, der mit dem Engel ringt", ein Bild, welches freilich von meifterhafter Behandlung ift, aber durch das Abschneiden bes unteren fehr beschädigten Theiles in ber Romposition verloren hat. Nach seiner Berwandschaft mit bem Jacob in Caffel scheint es mir eher in bas Jahr 1656 ober 1657 als in bas Jahr 1659 ju feten fein, wie es ber Berfaffer thut. Mit bem Jahre 1660 ift ein bei Bosmaer nicht erwähnter "Ecce homo" auf dem Schloffe zu Afchaffenburg bezeichnet in halber lebensgroßer Figur, der von großer Wirfung fein foll.

An Bildnissen dieser Jahre, in denen die Zahl der Bilder sich mehr und mehr verringert, sind mehrere deutsche Galerien besonders reich. Zunächst folgende Selbstporträts: Rembrandt zeichnend, vom Jahre 1657 in Dresden, des Meisters Brustbild in Cassel, etwa aus demselben Jahre, endlich im Belvedere sein Bildniß stehend und in mehr als halber Figur, welches die beiden ersteren an Lebendigkeit der sehr energischen Züge, des forschenden, sast stechenden Blides wie an Breite des Machwerts entschieden übertrifft. Behandlung und Alter des Meisters scheinen mir auf das Jahr 1655 als das Entstehungsjahr hinzudeuten. Daß das Münchener Selbstbildniß kein Originalwert ist, habe ich bereits erwähnt; dasselbe gilt für ein kleines Porträt des Meisters im städtischen Museum zu Leipzig, das Vosmaer im Jahre 1656 aussührt.

Zwei große männliche Bildniffe bis zu ben Knicen, das eines "Fahnenträgers" und eines "Speerträgers" befitt die Caffeler Galerie. Das lettere ift acht bezeichnet und tragt die Jahresgahl 1655; jeboch ich vermag Die faft allgetueine Bewunderung für biefes Bilb nicht zu theilen, welches mir einen zu buftern und eintönigen Ginbrud macht. Jebenfalls ift bas Wegenstud, ber "Fahnenträger", nur eine gute Schultopie bes berühmten Fahnenträgers in der Sammlung Rothschild zu Baris. Die Caffeler Galerie besitzt ferner aus bem folgenden Jahre 1656 bas Bildnif eines Architekten, welcher mit dem Winkelmaß und der Feder in der Hand vor einem Tische sitzt, ein Bild von lebendiger Auffaffung, aber etwas flach in ber Behandlung. Genau diefem Bilbe entspricht das tüchtige Bilduiß "eines Mannes mit einer Belgmute, im Lehnstuhle figend" (Rr. 1231). Bosmaer übergeht fowohl biefes Bild, wie and ein zweites fehr ausbrucksvolles Bilbnif eines Alten mit einer breiten Mütze berfelben Sammlung (Rr. 1228), bas leiber fehr hoch hängt und in der Behandlung am meisten Aehnlichkeit mit dem "Speerträger" von 1655 ausweist. Das geistreichste Bildniß, welches Deutschland aus biefer Zeit befitzt und bas ben Figuren auf ben berühmten "Staalmeesters" in Amsterdam vom Jahre 1661 sich unmittelbar auschließt, ift bas Porträt bes N. Brunning in Caffel. Bosmaer vermuthet, bag es etwa im Jahre 1657 entftanden sei; es trägt in ber That die Jahreszahl 1658. Zwischen den Jahren 1658 und 1660 find ferner zwei kleine Studienköpfe berfelben Galerie (Nr. 362 und 363) entstanden, von benen ber Berfasser nur den ersteren und zwar irrthümlich schon im Jahre 1635 aufführt. Sehr charakteristische Beispiele für biese Urt ber "Schwarzmalerei", ber wunderbaren Kunst im vollen Schatten, worin bie Röpfe biefer Jahre meift genommen find, noch völlig flar und burchsichtig zu erscheinen, und ohne Farbe bennoch farbig zu wirken, geben endlich auch zwei Bilder bes Belvedere: bas Bruftbild eines Greises, ein Machwerk dem Greisenporträt in Dresden vom Jahre 1654 vergleichbar, wenn auch einige Jahre später, — und bas Bruftbild eines lefenden Jünglings, — ber sich bem Bilbe bes Brunnind nahe anschließt.

Für eine genaue Charakteristik ber letten Jahre bes Meisters seit 1661 gibt es leiber nur wenig Anhalte; bie wenigen batirten Bilber bieser Zeit sind in England und Betersburg und mir wie bem Berfasser unbekannt. Dennoch hoffe ich eine von Bosmaer durchaus abweichende Ansicht

über diese lette Epoche begründen und darnach eine kleine Anzahl ausgezeichneter Bilber bes Meifters berfelben zuschreiben zu können, die ber Berfaffer in die Jahre 1656 bis 1658 fett. Das hauptbild, welches mir bazu als Richtschnur bient, ift ber "Chriftus an ber Marterfäule" in ber Galerie zu Darmstadt, welches nicht - wie man bisher angenommen hat - 1658, sondern beutlich 1668 bezeichnet ift. Das Bild ift Diefer Entstehungszeit wie seines Inhaltes wegen fo bedeutend, daß ich wenigstens mit einigen Worten barauf aufmerksam machen muß. Die Komposition ift von großer Ginsachheit und Rlarheit. Um Chriftus, welcher nur mit einem Lendentuche bebedt an bem Marterpfahle fteht, find zwei Schergen eifrig beschäftigt, ber eine, um ben Eribser mittelft eines Seiles an dem Bfable in die Bobe ju gieben, ber andere, ihm Feffeln um bie Rnochel ber Buge zu legen. Das Licht ergieft fich von oben über ben Rörper Chrifti, beffen leibenbe und boch über allem Leid erhabene Gestalt durch die rohe Geschäftigkeit der Beuker um so erhabener erscheint. Die Behandlung ift frei, aber fehr burchgeführt, bas Rolorit bes Fleisches hell, die Farbung flar und goldig, namentlich pravaliren ein tiefes Roth und Gelb. Diefer Ton, diefe Farbung ftimmen genau überein mit drei berühmten Bildniffen: dem Portrat des Jan Six, dem Familienbildniß in der Galerie zu Braunschweig und der fog. Judenbraut im Museum van der Hoop in Amsterdam, deren Entstehung Bosmaer in die Jahre 1656 und 1657 jett. Allein ein Bergleich mit den zahlreichen Bildniffen Diefer Jahre, Die mir eben betrachtet haben, macht Diefe Anficht unhaltbar; mahrend Diefe einfarbig, trube im Fleischton und wenig impaftirt find, erscheinen jene Porträtstud flar und leuchtend im Ton, stroßend von Farbe, von breitester Behandlung. Auch äußere Gründe scheinen mir gegen biefe fruhe Datirung ju fprechen, namentlich bie Tracht, und fur Six auch ber Umftanb, daß er uns in dem Porträt als ein Mann von etwa 50 Jahren (er wurde 1618 geboren) erscheint. Den "Syndici" von 1661 am nächsten steht durch einen mehr trüben Fleischton die "Judenbraut", einige Jahre fpater mag ber Gir entstanden fein, bann ber "Chriftus an ber Marterfäule" im Jahre 1668 und gleichzeitig oder noch später das durch die Radirung den Lesern bekannte Familieubildniß in Braunschweig. Dazu komunt noch ein sehr schönes Selbstporträt des Meisters im Belvedere zu Bien, deffen flarer goldiger Ton die Beftimmung jener ebengenannten Bildniffe bestätigt; benn Die fehr gealterten Buge bes Meisters laffen auf ein Alter von mindestens 60 Jahren schließen. Die höchft interessante Frage, wen das Doppelbildniß bei van der Hoop (bie sog. Judenbraut) und bas Braunschweiger Familienbilbnig, welches baffelbe Chepaar ichilbert, barftellen, ob wir hier wirklich Rembrandt und seine lette Frau vor uns haben — eine Frage, zu deren directen Berneinung ich mich nicht versteben tann: barauf naber einzugeben ift bier nicht am Plat. Soffentlich wird allmählich durch archivalische Forschungen die uns noch so vielsach dunkele Zeit von Nembrandts späterem Leben allmählich aufgehellt, und damit vielleicht auch die Frage über jene intereffanten Meisterwerke entschieden werden.

Schließlich mache ich noch auf zwei Portraits in der Kunsthalle zu Stuttgart aufmerksam, die mir zwar nicht selbst bekannt sind, die jedoch nach einer Notiz des Professor Woltmann, obgleich nicht bezeichnet, den Stempel der Originalität tragen sollen.

NOLI ME TANGERE.

Nach dem in der Galerie zu Braunschweig befindlichen Originale.



## Die internationale Kunstausstellung in München.

VI.

Landichaft und Architekturmalerei. - Thierftud und Stillleben.

Zwar zunächst veranlaßt durch den Drang der Umstände, aber am Ende doch auch nicht so ganz ohne innere Berechtigung beschließen wir heute viesen Rundgang durch ein gutes Stück Kunstgesischichte der Gegenwart mit einem Ausblick auf die verschiedenen Darstellungsweisen der Natur. Wenn Alles, was wir Figurenmalerei nennen, seinen Styl und großentheils auch seinen Stoff aus der Bergangenheit holt, so träumt wenigstens die Naturmalerei von der Eroberung einer neuen Stoffwelt für die Kunst und ringt in ihrem Streben, das Unendliche zu erfassen, nach einem bisher noch nicht gesundenen Style der Zukunst. Sie ist daher vorzugsweise geeignet, uns für den Absichluß unserer Betrachtungen die Zielpunkte noch einmal klar vor Angen zu stellen, nach welchen die vorwärts treibenden Geister der Zeit hinsteuern, und den Antheil der verschiedenen Bölker an diesem künstlerischen Gährungsprocesse gegeneinander abzuwägen.

Daß es fich babei vorzugsweise um eine Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Franzosen handelt, wie bereits im ersten unferer Berichte betout murde, fam vollends bei ber Landichaftsmalerei wohl Jedermann gum Bewuftsein. Italiener und Riederlander mandeln mit den Frangofen bie gleichen Bahnen; Umerifaner und europäische Nordläuder laffen ben Schulgusammenhang mit Deutschland erkennen. Die englische Landichaftsmalerei, welche seit einiger Zeit hoffnungerwedend in den Bordergrund tritt, war in München nicht repräsentirt. Wenn wir daher nun zunächft die beiden tonangebenden Bolter in's Auge faffen, fo ift die Sauptfrage die: ob zwifchen ihren Schulen, in ihrer Gesammtheit betrachtet, ein icharf ausgeprägter nationaler Gegensatz besteht? Die Frage kann heute nicht mehr mit derselben Entschiedenheit bejaht werden, wie zu jener Zeit, als das Stimmungsbild noch ausschließliches Eigenthum der französischen Landschafter mar, die beutsche Landschaft dagegen im Stylbilde, wenn auch nicht aufging, so doch gipfelte. Seit Jahren hat fich in diefer Hinficht zwischen ben beiben Schulen ein Ausgleich vorbereitet, ober bestimmter ausgedrüdt: von Seite der deutschen Runft ift eine Annährung an die frangofische Weise, ja bier und ba sogar ein Uebertritt in's frangösische Lager erfolgt; und gleichzeitig damit hat jene streng nationale Richtung, welcher Deutschland die Frestenchflen eines Rottmann und Breller verdankt, fich wenigstens von den Ausstellungen immer mehr und mehr zurudgezogen. Die lette Urfache biefer Erscheinungen ift jedenfalls barin zu suchen, bag bie frangösische Beije, die Natur anzuschauen, in ihr geheimnigvolles Seelenleben einzubringen und dieses aus seiner Gebundenheit zu erlösen, ber allgemeinen Stimmung des modernen Geistes entgegenkommt. Diese Stimmung drängt unabweisbar auf das Malerische hin, und in der feinen, durchgeistigten Ausbildung des malerischen Clements findet die frangösische Landschaftsmalerei ihre Stärke. Wenn daher neuerdings auch Deutschland zu ber eben geschilderten Richtung eine Anzahl frischer Talente stellt, so mögen nationale Eiserer darin vielleicht einen Abfall von unserm besseren Selbst erblicken; uns gilt es als ein neuer Beleg für die Beweglickeit und Schmiegsamkeit des deutschen Geistes, welcher allen Strömungen der Zeit, auch wenn fie ihre Quellen nicht in ihm selbst gefunden haben, bereitwillig folgt, in demfelben Bewuftsein, welchem Leffing für sich persönlich bie stolzen Worte lieb: ich scheue mich nicht, mich zu verlieren, denn ich bin sicher, mich wiederzufinden.

Ein strikter, auf bestimmte Kunstgattungen zurückzuführender Gegensatz besteht also zwischen ben beiden Nationen nicht. Aber ber Unterschied von Franzosen und Deutschen liegt darin, daß Zeitschrift für bilbende kunst. v.

Die Ersteren auch auf diesem Gebiete eine viel einseitiger ausgesprochene nationale Gesinnung zeigen, Die Letzeren dagegen universeller und mannigfaltiger in fich gegliedert sind.

Um auffälligften wird uns biese reiche Individualisirung der deutschen Landschaftsmalerei. wenn wir fie innerhalb eines und beffelben Schulgufammenhangs auftreten feben, wie bas z. B. in Wien ber Fall ift. Bon Wiener Meistern maren zwei ber hervorragenoften stylistischen Land= ichaften ausgestellt: A. Zimmermann's "Morgenbammerung", mit biblifcher Staffage, und 3. Hoffmann's "Rufte bei Salamis." Dagegen folgen die begabten Schuler des Ersteren fast durchweg der frangösischen Richtung: Bettel mit besonders feiner Farbenempfindung, Ruß als der entschieden beffere und kenntnigreichere Zeichner, dem jedoch in seinen größeren, oft brillant vorgetragenen Bilbern etwas noch Studhaftes und Unharmonisches anklebt, endlich Ribary und Schindler. Daneben ftehen achtbare Bertreter ber ichlichten beutiden Naturichilberei, wie Sanich, Salausta, Munich, Brunner, Schäffer, Seelos und andererseits geistvolle Durchforscher frember Zonen, wie Gellenh. Die Begenfate find kaum weniger zugespitt, ale einst zur Zeit Marko's und Waldmüller's, von welchem Letteren ein köftliches Stud Schonbrunner Bark (aus ber Buhlmager'ichen Sammlung in Wien) ausgestellt mar, zum erneuten Beweise bafur, bag ein vielleicht ebenso großer Landichafts= wie Genremaler in Balomüller stedte. In gleich genialer Beise beherrscht Rudolf Alt Die vereinigte Laudschafts - und Architekturmalerei; vornehmlich in seinen unmittelbar ber Natur abgewonnenen Aquarellftudien, welche bekanntlich seit Jahren von beutschen, frangofischen und englischen Runftliebhabern nit immer machsendem Gifer und zu ent= sprechend steigenden Preisen gesammelt werden.

Nicht minder augenfällig ift die Mannigfaltigkeit der Tendenzen innerhalb der Münchener Schule, nur bag bort ber Umichlag bes ftylistischen in ben koloristischen 3bealismus bereits in einer älteren Generation vor fich ging. Der tonangebende Meifter, E. Schleich, folof fich zwar in mandem seiner früheren Berke noch unbedingt an Rottmann's Beise an, stieg bann aber von ber plastischen Formenwelt des Erdreichs und der Gebirge, Die er wie jener mit einfacher Größe und ftiller Teierlichkeit zu schildern wußte, in die bewegtere und deghalb malerischere Welt der Lüfte, Der Bolfen und des Lichts empor, und hat erft in Diefen Regionen feine volle Gigenthumlichkeit jum Ausdrude gebracht. Während Rottmann in der Ferne, auf dem flaffischen Boden der Geschichte. Die rechte Heimath für seine monumentalen Schöpfungen fand, erschloß Schleich — barin ben frangöfischen Meistern bes paysage intime verwandt — Die Schönheit der nächsten, oft rauhen und störrigen Natur dem künftlerischen Auge, und mußte namentlich die Poesie der baherischen Hochebene mit dem rapiden Wechsel ihrer Lufterscheinungen in mahrhaft großartigen Bilbern vor uns zu enthüllen. An Schleich lehnen fich Boshart, Langko ("Gin Sumpf"), Meinner, Gleim und viele andere Jungere an, mahrend Lier, ber bedeutenbfte Rivale Schleich's in Munchen, A. Stademann und B. Fries auf selbständigeren Bahnen verwandte, d. h. auch vorwiegend kolori= stifche Ziele verfolgen, Letterer neuerdings in besonders fein und forgsam durchgebildeten, durch ihren auspruchlosen, fast ichuchternen Ton gewinnenden Bildern deutscher Baldthäler und Halden. Als Gebirgsmaler par excellence nimmt Heinlein in München ungefähr biefelbe Stellung ein, wie Saufd in Wien. Neben ibm ware bochftens noch Steffan's "Felsschlucht im Berner Oberland " als tüchtiges Werk biefer älteren "befcriptiven" Landschaft hervorzuheben. Gine ebenso reiche Scala der Stoffgebiete und Auffaffungen, wie die eigentlide Raturmalerei der Schule fie aufzuweisen hat, zeigen uns ihre Schilderer von Städteansichten und fonstigen Architekturen, wofür bier nur auf Neher's reinlich und nett ausgefeilte deutsche Städtebilder, Ed. Gerhardt's "Löwenhof ber Alhambra", E. Kirchner's zahlreiche Agnarelle und auf die Anficht Roms von bem poefievollen G. Cloß als auf die bezeichnenoften Beispiele hingewiesen fein möge.

Ein architektonisches Innenbild von so ftaunenswerther Detailaussührung und zugleich von so keuschem, jeden salfchen Reiz verschmähendem Ernst der Auffassung, wie K. Graeb's "Hoher Chor der St. Georgskapelle in Tübingen", hatte freilich selbst die so reich vertretene Minchener Schule nicht auszuweisen. Und in allen nur denkbaren Gattungen der Naturschilderung hielt der deutsche Norden den süddeutschen Kunststädten ebenfalls zum mindesten das Gleichgewicht, wenn auch weder die Düsseldorfer Stimmführer — von denen Leu nicht vertreten war — die Achen=

bach's, der liebenswürdige Waldmaler Chel, dann Bromeis, Winterfeld, Lot ("Ueberichwemmte Gemeindewiese"), Schweich, Jungheim, noch die Hauptvertreter Berlins, ein Bape, Max Schmidt, Hoguet, E. Hildebrandt fich uns von einer neuen Seite zeigten. Gehr auffallend ift ber Mangel an jungen Talenten von wirklich eminenter Bedeutung unter ben Landschaftern ber nordbeutschen Schulen, wie z. B. Berlin ein foldes an P. Meberheim besitzt. Der Reichthum und Die Durchschnittliche Tüchtigkeit ber Rräfte muffen uns vorläufig über Diese Lude troften. Uns bem vielberichlungenen Aftwerk Diefer Schulen, um welches bann auch bier und bort fich ein frember ober füddeutscher Ginfluß herumrankt, seien noch Balentin Ruthe in Samburg ("Landschaft im Sabinergebirg" n. A.), die Gude'iche Filiale der Duffeldorfer in Karleruhe, der an französische Mufter fic anichliegende Burnit in Frankfurt a. M., und endlich unfer landichaftlicher Bertreter bei ber nordamerikanijden Union, A. Bierstadt, hervorgehoben. Letterer hat allerdings einige Schwächen ber alteren Duffelborfer Schule, namentlich bas Blecherne und Undurchfichtige in ben Lufttonen, mit über ben Dcean hinübergenommen, enticonigt une bafur aber burch bie energische und großartige Auffaffung, in welcher die fremden, gigantischen Bergformationen, die Urwälder und Hochlandseen Nordamerika's auf seinen klasterlangen Bildern und mit greifbarer Unmittelbarfeit vor die Seele treten.

Es läßt sich kein größerer Gegensat benken als bieser beutsch = amerikanische Realist und die intime Landschaft der Franzosen. Ein Stückhen Luft= oder besser Wolkenton, vom Sturme durch= tobt, schmutziges unfreundliches Terrain, die Natur in Bettlerlumpen, melancholisch, wie Zigenner= musik, das ist die Landschaft, wie sie Corot in seinen kleinen Bildern uns darbietet. Bisweilen allerdings weiß er das poetische Element, dessen er nie völlig dar ist, zu einer an das Epische an= klingenden Großartigkeit zu steigern. Seine "Zerstörung von Sodom und Gomorrha," ein düste= res Landschaftsbild mit geisterhaft vorüberziehender Stassfage, die brennende Stadt im Hintergrunde, ist eine biblische Elegie von wunderdarem Neiz. Dupré und Roussea waren sehr ungenügend, Cabat und Chr. Fr. Daubignt gar nicht vertreten. Aus der Sphäre des neusten Realisunus, welchem der Letztgenannte die Bahn brach, sielen uns einige Waldinterieurs von Hefter Halisunus, welchem der Letztgenannte die Bahn brach, sielen uns einige Waldinterieurs von Hefter Handseinden ("Schilf," in Holzschnitt nachgebildet in Boetzel's "Salon" von 1869), Auguin, Cesar de Cocq u. A. durch die Frische ihrer Naturempfindung und den keden, markigen Bortrag auf. Die Begetation als solche in ihrer natürlichen Form und Lokalfarbe kommt da doch wieder zu ihrem Recht; der Hinmel ist wieder blau, die Wiesen wieder grün; die ganze Natur sieht wie gewaschen aus und schat uns mit hellen frennblichen Augen an.

Hier mögen auch einige Lanbschafter der nördlichen und südlichen Grenzländer Frankreichs ihre Stelle finden: der Antwerpener H. Perret, die Brüsseler Fourmois und Schampheleer, die Hollander Verveer, Schelfout und der vorzügliche Architekturmaler Cornelis Springer, welchem unter Belgiern und Franzosen nur V. Bossuet ebenbürtig ist, endlich der Spanier Mosteste Urgel und der Italiener Pasini, dessen mit ergreifender Wahrheit geschlerter "Zug durch die Wüssels die Legion der Orientalisten unter den französischen Landschaftern mit vertres

ten möge.

An der Grenze der Thiermalerei stoßen wir wieder auf Courbet, der auch eine Landschaft (Gegend bei Mézières) von unlängbarem Zauber ansgestellt hatte. Sein Hallali" ist ein Bild von wahrhaft brutalem Realismus, das man sich im Bestibül einer Forstmeisterwohunug allenfalls gefallen lassen könnte. Nicht ohne poetischen Reiz und von packender Wahrheit ist dagegen die "Ruheseit während der Heuernte," nur daß auch diesem Bilde die rechte Harmonie und gleichmäßige Vollendung mangelt. Den ersten Rang unter allen Thierstücken der Ausstellung nahm unbestritten eine Studie von Trohon ein: das Porträt eines rothbraunen Ochsen, welcher, in malerischer Berkürzung, die rückwärtige Façade dem Beschaner zugekehrt, still wiederkänend in der prallen Mittagssonne steht: ein Urbild weltvergessener Beschaulichseit. Rosa Bonheur, der trefsliche de Haas in Brüssel, die Wiener D. v. Thoren und Ganermann, die Münchener Fr. Boly und Braith, der Berliner Brendel, der Schweizer Koller und endlich eine grandiose Löwenstudie von Leon Cogniet repräsentirten daneben die Spizen der Ausstellung.

Man verzeiht es uns wohl, wenn wir schließlich aus dem Gebiete der Stilleben=Malerei nur zwei Erscheinungen allererster Ordnung hier namhaft machen: es sind die Blumen= und Fruchtstücke des Brüfflers Nobie und das Bouquet in einer Base von Bollon in Paris. Jenes bezeichnet einen Höhenpunkt in der zartesten und velikatesten Detailmalerei; dieses erinnert in der duftigen Breite und Birtuosität seines Vortrags an die wie hingehauchte Pinselführung eines Velazquez.

# kunstliteratur.

Der Cicerone von Jacob Burchardt. Zweite Auflage, bearbeitet von Dr. A. von Zahn. Leipzig, E. A. Seemann. 1869.

Bei einem Buche wie Burdhardt's Cicerone bedarf es nur der Unzeige, daß eine neue Auflage vorhanden fei, um in der ganzen Kunstwelt das Gefühl lebhafter Befriedigung zu weden. Wir besitzen in der gesammten Runftliteratur fein Buch, welches jo wie dieses mit dem feinsten Berftandnig in das Befen der Kunstwerke eindringt und zugleich in fo knapper Beise überall den Kern beraus zu ichalen und den Beschauer mit wenigen treffenden Worten auf den richtigen Standpunkt ju stellen weiß. Haben wir bei ber neuen Auflage etwas zu bedauern, so ift es ber Umftand, daß ber verehrte Berfaffer nicht in ber Lage mar, felbst Sand an's Wert gu legen. Muffen mir uns aber einmal in's Unabanderliche fügen und auf feine eigne literarische Mitwirfung, Die burch feine andre, noch fo ausgezeichnete, zu erfetzen ift, fernerhin verzichten, fo barf uns wenigstens die Bahrnehmung tröften, daß ber Bearbeiter ber neuen Auflage mit Bietat und Berftandnig feine Aufgabe erfakt und mit Unterftutung anderer Fachgenoffen fowohl die Luden ber früheren Darstellung ausgefüllt, als die Refultate neuerer Untersuchungen eingetragen hat. Den größten Berth erhielt die neue Auflage durch die von Otto Mündler herrührenden Zujäte zur Abiheilung über die Malerei, welche, soweit sie nicht dem Texte bes Buches eingefügt wurden, in einem besondern Unbange beige= geben worden find. Zwar wo Burdhardt felbft gemefen mar, fand auch die neuere Bearbeitung nur felten etwas hingugufügen, jo forgfältig hatte der Berfaffer überall gefehen und notirt; aber in den von ihm nicht berührten Theilen Italiens, zu welchen namentlich Unteritalien und Sicilien gehören, mußte fein Buch erganzt werden, und das ift mit gemiffenhaftem Fleiß geschehen. Der Cicerone hat dadurch eine ansehnliche Bereicherung erfahren, ohne seinen ursprünglichen Charafter irgendwie einzubugen, und ber neue Bearbeiter hat feine Aufgabe mit einer Umficht und Be= hutsamkeit gelöst, welche ihm ben Dank aller Runftfreunde sichern.

Im Einzelnen mögen folgende fleine Nachträge mir gestattet sein. Im Abschnitt Architektur märe das graziöse Octogon von San Giacomo in Bicovaro nachzutragen, an dessen reichem Portal die Renaissance noch mit der Gothik im Kampse liegt. Ebenso der ansehnliche Kuppelbau von Crema, auf welchen Max Lohde verwiesen hat, und dem eine Ehrenstellung unter den obersitalienischen Kuppelanlagen der Frührenaissance gebührt. Für die Bauten der toskanischen Protorenaissance, S. Miniato u. s. w. wird ein etwas früheres Datum anzunehmen sein. Im Baptisterium zu Florenz werden wur die großen Wandsäulen des Innern nicht als müßige Dekoration betrachten dürsen; sie dienen nach Art von Strebepseilern, aber in unendlich viel schönerer Ausdrucksweise als Verstärkung der Wände und stehen mit dem scharssinnig durchdachten System der Wölbung

in organischem Zusammenhang.

Bei ber Malerei vermißt man die ausgebehnten Wandgemälde in der neu ausgegrabenen Unterfirche San Clemente zu Rom, neben den älteren Mosaiken eines der wichtigsten Denkmäler althristlicher Malerei, sowohl dem Inhalte als der Darstellungsweise nach höchst beachtenswerth, zumal sich darin die Hand verschiedener Jahrhunderte zu erkennen giebt. In Florenz ist neuerdings in dem als Militärmagazin dienenden Kloster Sant' Apollonia, und zwar im Resektorium ein großes Freskobild mit der Darstellung des Abendmahls zu Tage gekommen, welches selbst Mündler noch unbekannt geblieben zu sein scheint. Soweit man in dem sehr schwach beleuchteten Raume erkennen kann, gehört das Werk einem bedeutenden florentiner Meister des XV. Jahrhunderts an, der sich durch herbe, aber großartige Charakteristik, sowie durch eine höchst energische Modellirung mittelst tieser Schattentöne auszeichnet. Ob Andrea del Castagno oder ein ihm verwandter Künstler als Urheber anzunehmen ist, wird sich erst durch genauere Untersuchungen ermitteln lassen. Endlich will ich nicht verhehlen, daß zenes schöne Breitbild der Verkündigung, neuerdings aus der Kirche Monte Oliveto zu Florenz in die Uffizien versetzt, (S. 874 b), welches Cavalcaselle dem Ridolfo Ghirlandajo, Mündler dagegen dem Lorenzo di Eredi zuspricht, mir entschieden als ein Jugendwerk Lionardo's erschienen ist. Weine Gründe dasür gedenke ich an anderem Orte zu entwickeln.

Doch genug. Ich habe dem trefflichen Buche nichts weiter mit auf ben Weg zu geben als den Bunsch, daß es sich in noch umfassenderer Weise als bisher bei allen Freunden der italienischen Kunst einbürgern möge. Eine bessere Anleitung zum Genuß und eindringendem Verständniß der ganzen herrlichen Kunstwelt des unvergleichlichen Landes giebt es nicht.

23. Lübke.

Berichtigung.

S. 220 ber "Zeitschrift" follte es beigen Zeile 3 v. u. "3m Wald" ftatt "Aus bem Balb"; - S. 221 3. 13 v. o. ibn ftatt ibm; - 3. 22 v. o. faunenbafte ftatt launenhafte; - 3. 35 v. o. Bafen ftatt Rofen.



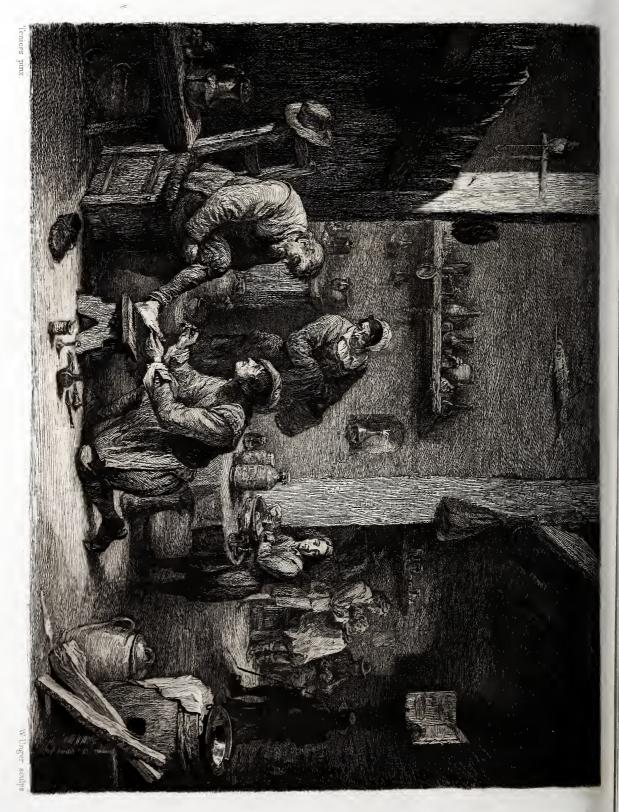

FINE BADERSTUBE.

## Versailles.

Gine Reisebetrachtung.



Der englische Humorist Dean Swift soll zu ben biblischen Seligsprechungen eine neue hinzusgedichtet haben: "Selig sind, die Nichts erwarten, denn sie werden nie enttäuscht werden". Wenn es nun irgendwo zutrifft, daß man sich auf eine Enttäuschung vorbereiten muß, um dieser zu entsgehen, so ist es der Fall bei einem Besuch von Versailles.

Gesetzt, man gelangte durch eine Sichendorff'sche Wildniß in die Gärten des Schlosses,

das durch die Verwitterung und Verwilderung eines Jahrhunderts mit dem Zauberschleier der Poesie umwirft ware, wie das Schloß ber Gräfin Dolores, dann war' es anders, dann fönnte man einen wahrhaft historisch-poetischen Sindruck empfangen. Ich weiß aber nicht, ob Gemand in unfrer grundfätzlich profaischen Zeit sich zu irgend einem Zweck eine solche Wildniß wünschen darf, ohne einer eitlen Ruinensentimentalität verdächtig zu werden. Auch ent= spricht die Wirklichkeit keineswegs diesem Bilde. Man steigt am Bahnhof Mont Parnasse in ben Zug und betritt, fünf Minuten weit vom Schlosse, ben flassischen Boben. Dort ist der Reisende noch glücklich zu preisen, wenn er ben Schlingen ber kaiserlich privilegirten Fremdenführer entgeht, beren fühne Schilberungen aus bem Buche ber Geschichte nicht gerade bazu beitragen sollen, die poetische Illusion zu steigern. Dem poetisch empfindenden Menschen, der ein seinen Begriffen ungefähr entsprechendes Bild von Versailles erhalten möchte, würde ich baher rathen, einen einsamen Spaziergang burch bie schattigen Alleen bes Parks zu machen. Wenn er bann hinausgesehen auf bie grune Rasenfläche, "wo bie weißen Baffer platschern", möge er hinaufschauen nach bem langgeftreckten Schloß auf sanfter Anhöhe, zu bem breite Steinrampen hinaufführen, und er wird eine Borftellung haben von ber Resideng bes großen Beitichrift für bilbenbe Runft. V.

254 Berfailles.

Königs, unvollsommen zwar, aber auch ungetrübt burch ben Aerger und die Ermüdung, die bei einem Besuch des Schlosses selbst mit seiner meilenlangen Kunft nicht ausbleiben können. Die abstrakten Begriffe der Schule werden sich hier zu konkreten Gebilden umformen. Seine Phantasie wird die unvollkommene Skizze zu einem lebensvollen Bilde ergänzen.

Bunte Bänder flattern in der Luft. Lustige Schaaren durchziehen den Park. Die sounigen Rasenstächen und die schattigen Taxusalleen bevölsern sich mit lachenden und gähnenden, langweiligen und amüsanten Gespenstern im Koftüm des achtzehnten Jahrhunderts,
und wie ein Beranger'scher Nefrain klingt durch jede Strophe in diesem Lied aus alter
Zeit das helle Lachen einer Watteau'schen Schäferin. — Doch die lebenden Bilder der Phantasie sind von noch fürzerer Dauer als jene der modernen Salons. Der Vorhang fällt,
der ganze Spuk ist fort und mein Poet kehrt nach Paris zurück.

Könnte man, durch eine ber Nebenpforten in bas Innere bes Schloffes gelangent, fich in bie Gemächer Ludwigs XIV. begeben, um fich bann fofort wieber in's Freie zu retten, so möchte ich noch einen Gang durch die mit so großer Sorgfalt restaurirten Säle empfehlen. Dieses verhindern aber leider obrigkeitliche Anordnungen. Wer einmal eingetreten ist in das Nationalmuseum, der nehme sich gehörig zusammen, denn er muß den bittern Relch des Kunstgenuffes leeren bis auf den letten Tropfen. Wie lang ift die Geschichte Frankreichs, seufzt der Wanderer, und wie reich an Seldenthaten! Von dem durch königliche Muskelkraft gewonnenen Siege der Merovinger bis zu den Napoleonischen Bölkerschlachten und den Campagnen bes zweiten Raiserreichs, hier ist Alles abgebildet, und erst nachdem man die Hälfte dieser Herrlichkeiten gesehen, gelangt man in die der historischen Tradition gewidmeten Räume. Der Eindruck, den diese im Beschauer hervorrufen, ist nur schwer genau zu bestimmen. Ein Undres ift es, wenn die Räume selbst die historischen Greigniffe erzählen, so daß man fast glauben möchte, man wäre selber dabei zugegen gewesen, ein Andres, wenn man das historische Inventar eines Zimmers im Baebeker lieft. Im ersten Fall tritt ber Geist in eine empfindende, im zweiten in eine kritische Thätigkeit, und man beschränkt sich lediglich darauf nachzusehen, ob sich denn auch Alles so verhält, wie es im Reisehandbuch steht. Wem die Ereigniffe der großen Revolution noch frisch im Gedächtniß find, dem erwecken die Böfe und Gemächer, Die Fenfter und Gange Die mannigfaltigften Reminiscenzen. Wir treten in ben mächtigen, fich immer enger zusammenziehenden Schloßhof und sehen darin die wüthende Bolfsmenge von 1789, die Barifer Proletarier und die Hallendamen; am Fenfter im Fond bes Hofes stehen ber Rönig und bie bleiche Rönigin und aus benselben heiferen Rehlen, beren Getreisch uns täglich in Paris beleidigt, brüllt der Pöbel "La reine seule".

So enthält das Schlafzimmer des Königs in seinem noch vollständig erhaltenen Mosbiliar gleichsam den Situationsplan eines königlichen Lever's. Die vergoldete Schranke in der Mitte des Saals, das hohe thronartige Bett, die wenigen Stühle, Alles hatte eine bestimmte Bedeutung in dem starren Programm der damaligen Hofetiquette. In diesem historischen Schlafzimmer spukt es nicht. Die Verstorbenen haben sich hier bei Lebzeiten so gründlich ennuhirt, daß sie sicher um keinen Preis zurücklehren.

Der Eindruck, den diese Gemächer hervorrusen, wird also wesentlich bedingt durch den Beschauer und durch dessen augenblickliche Stimmung, die schwerlich eine günftige sein kann, nachdem er die langen vorhergegangenen Saalreihen absolvirt hat, in denen er sich unwillskürlich ein Belociped wünscht, um auf dem glatten Parquetboden rascher vorwärts zu kommen. Außerdem bleibt die Pracht dieser Säle hinter den von den Meisten gehegten Erwarstungen zurück, oder sie wirken lediglich durch ihre Dimensionen. Um interessantesten sind die Säle, deren Wände mit Inkrustationen aus farbigem Marmor geschmückt sind, als bezeichenend für tiese Zeit, in welcher der Werth des Materials als Hauptsaktor mit in Rechnung trat.

An die inneren Deforationen dieser uns so nahe liegenden Zeit macht man im Allgemeinen sehr hohe Anforderungen. Bielleicht durch den modern aussehenden Bausthl verleitet, stellt man unwillfürlich einen Vergleich an zwischen diesen Interieurs und unsern eigenen. Am störendsten wirkt dabei die Unvollkommenheit in denjenigen Gegenständen des modernen Comforts und Luxus, in denen die neuere Aunstindustrie die größten Fortschritte gemacht hat. In den Schlössern des Mittelalters vermissen wir diese nicht, weil wir uns bei deren Betrachtung auf einen ganz anderen Standpunkt stellen und in ihnen eine Konsequenz zu erblicken glauben, die gewissermaßen einer abgeschlossenen Civilizationsepoche entspricht. Die Renaissance Ludwigs XIV. aber hat die Fehler und Schwächen jeder llebergangsperiode. Sie tritt mit gewissen modernen Prätentionen an uns heran, die uns beleidigen.

So wurde 3. B. das Glas im Mittelalter bekanntlich nur in kleinen Scheiben fabrigirt. Man mußte sich bazu bequemen, mit diesen das Möglichste zu leisten, und fügte fie in einem bleiernen Netwerf zu allerlei gefälligen Mustern zusammen. Durch die weitere Husschmückung mit farbigem Glas wurde dieser Fensterverschluß zu einem sthlistisch vollkommen durchgebilbeten durchsichtigen Teppich und die Fenstereinfassung selbst mit dem gothischen Magwerk und ben aufsteigenden Stäben war bas Geftell, ber Rahmen, in den dieser Teppich bineingewoben wurde. Mit der Fabrikation ber größeren Scheiben aber trat ein neues Pringip in Kraft, das erst in neuester Zeit vollständig dominirt. Man sah sehr bald den praktischen Nuten der größeren Scheiben ein. Die Schlösser hatten ihren festungsartigen Charafter verloren, bas Leben und Treiben bewegte fich wieder im Freien, und man wollte bie Aussicht genießen auf die fünstlerisch verschönerten Garten. — Man suchte also nun gewissermaßen Staat zu machen mit möglichst großen Gensterscheiben, die für uns aber immer noch gar klein und erbärmlich sich ansnehmen. Diese Bauernschenkenfenster sind die partie honteuse ber von Gold und Marmor strotenden Prachtsäle, und in ähnlicher Beise imponiren uns nicht mehr bie aus lauter fleinen Scheiben zusammengesetzten, in ben verschiedeusten gelbgrünlichen Nüancen schillernden Spiegel der großen Galerie. Jedes Raffee in den Arbeitervierteln, jede Studentenkneipe von Paris überbietet hierin heutzutage den Palast bes großen Rönigs. — Aber burch bie Fenster ber großen Galerie sehen wir wieber hinaus auf die Mittelallee des Gartens, auf die dichten Baummaffen, die regelmäßigen Barterres und die rauschenden Wasser. Diese Berspektive fesselt immer wieder ben Blick. Und in der That, was Berfailles zu einem der interessantesten Monumente in ber Baugeschichte macht, bas ift nicht bie Architektur bes Schlosses, nicht seine mageren Bilaster und dürftigen Gesimse und nicht seine vergoldeten Säle!

Nicht Mansard, sondern Le Notre ist eigentlich der Baumeister von Versailles, denn sie ist wirklich Architektur geworden; die Gartenkunst Le Notre's und was man diesen Gärten in der Zeit der darauf folgenden Reaktion zum Vorwurse gemacht hat, das erscheint mir grade als ihr höchster Vorzug. Es ist heutzutage gang und gäbe, von diesen Gärten mit einer gewissen Geringschätzung zu sprechen, und man kommt leicht in Versuchung, in den Formen ihrer regelmäßigen Anlage das Walten desselben absolutistisch centralisirenden Prinzips zu erblicken, das in jener Zeit auch im Staate zur Herrschaft gelangte. Es lag auch gar zu nahe, die nach dem Gutdünken des Hosmarschallamtes zugestutzten Schnauzbärte und ausgestülten Perräcken der Cavaliere mit den geschorenen Buxbäumen zu vergleichen.

Ich erlaube mir einstweilen, diese sehr populär gewordene Ansicht für eine wohlklingende, aber gewagte Analogie zu halten, indem ich bedenke, daß man die Buxbäume marterte zu einer Zeit, da die Bärte überhaupt noch verpönt waren, und daß man in unsern Tagen die Bärte reglementsmäßig beschnitt, während das schöne Geschlecht die Perrücken in einer neuen Form rehabilitirte, ohne daß man deswegen den Buxbäumen irgendwie zu nahe trat. Ich

256 Berfailles.

niuß also auf die Theorie von einem causalen Zusammenhang der gleichzeitig auftretenden Erscheinungen verzichten und sehe mich genöthigt, anderswo den Ursprung dieser Richtung der Gartenfunst zu suchen.

Wenn die Geschichte ber Civilization die Geschichte der Eroberung der Welt durch den Menschen ift, so ist die Geschichte ber technischen und tektonischen Runft die ihrer formellen lleberwindung. In der Geschichte ber Urchiteftur erbliden wir in biefem Sinne eine fortschreitende Vervollkommnung. Die tobte Materie wird in mineralische, vegetabilische und thierische Formen gebracht, in benen sie unsern Zweden freiwillig zu bienen scheint, ähnlich wie die Hausthiere, und wir sehen zugleich, wie jede dieser Formen bei ihrer Berwendung zu unsern Zwecken eine ideale Umgestaltung erfährt, die sie als einzig durch die bestimmte Lebensfraft geschaffen erscheinen läßt, deren Wirkung sie veranschaulichen soll. So sind die Säulen ber griechischen Baufunst idealisirte Bflanzen und die Quader ber römischen Gewölbe sind, wie Semper geiftreich bemerkt, idealigirte Kriftalle. — Das Gebäude verläugnet ben Baumeister, wie das Drama, wie das Bildwerk ben Künftler verläugnet, und steht selbständig ba als ein Kind ber Mutter Erbe, beren Schoof ber menschliche Geist mit seinem Gedanken befruchtet hat. — Nun sehen wir, wie dieses Geset, nach dem die Bildner unbewußt arbeiteten, in ber späteren Zeit auch bie Gartenkunst beeinflufte. Die Baummassen und Blumenbeete bes Gartens, ber bas Gebäube umgab, mußten wie bie Glieber bes Baues nach einem bestimmten Gesetze vertheilt sein, so daß sie als das Erzeugnig derselben Lebenstraft erschienen, die das Gebäude selbst hervorgebracht hatte.

Wie die Augen im menschlichen Körper, so eröffnete sich das Auge des Baues durch die umherliegenden Hemmnisse hindurch den Blick in die Ferne.

Wir sehen in dieser architektonischen Anlage der Gärten, welche die Gebäude umgeben und verbinden, eine räumliche Ausdehnung und Arrondirung des Reiches des schaffenden Künstlers, das früher nur aus vereinzelten Enclaven bestand, im Reiche der Natur. Nicht erst zur Zeit der italienischen Nenaissance kam eine solche Gartenkunst auf; wir sehen sie vielmehr in jeder vorgerückten Civilisationsepoche. Die alten römischen Villen lagen mitten in Gärten mit regelmäßigen Anlagen, mit amphitheatralischen, von Bäumen umzgebenen Hippodromen und geraden Alleen; ja selbst alle Ausartungen dieser Gartenkunst sinden wir in den Gärten der späten römischen Versallszeit: die wunderlich verschlungenen Blumenbeete und die groteske Thiersormen darstellenden Buxbäume.

In der italienischen Renaissancezeit verschaffte sich der Architekt wohl zuerst durch die nothwendigen Terrainregulirungen Eingang in die Gärten und gestaltete diese nach architekstonischen Gesetzen. Es ist nirgends so schön, wie in den italienischen Gärten, der Uebergang hergestellt worden von den durch die menschliche Kunst gedundenen Formen der Gebäude und Gärten zu den willkürlichen Gestaltungen von Wald und Feld. In Versailles veranschaulicht ein schlagendes Veispiel die zu strenge Konsequenz und zu weite Ausdehnung, die hier das Prinzip der Gesetzmäßigkeit gewonnen hatte. Die beiden Stallgebäude, die in die spitzen Winkel zwischen den drei vom Schloßplatz strahlensörmig ausgehenden Landstraßen hineingelegt sind, sind nicht nur im Sthl des Schlosses, sondern als eine Fortsetzung dessselben behandelt. Es scheint, sie sollten den Eindruck hervorrusen, als sei die ganze um's Schloß herum angedaute Stadt ein integrirender Theil besselben. Diese Stallgebäude spielen ungefähr die Rolle eines "eteetera" oder "Fortsetzung solgt".

Aber nicht nur die Erde, auch die beiden anderen Elemente mußten sich dem Willen des Meisters fügen, und Teuer und Wasser mußten mit eintreten in den Dienst des Menschen. Der innner geistreiche Schopenhauer, der aber die Künste gar zu äußerlich auffaßte, dachte sich biese Beranschaulichung des Gravitätsgesetzes in Beziehung auf feste Körs

per und er dachte sich eine zweite gleichberechtigte Kunst, die Wasserlunst, welche die Wirkung der Schwerkraft auf Flüssigkeiten veranschaulichen sollte. Ich weiß mich nicht genau zu ersinnern, ob er die Phrotechnik als dritte in diese Klasse der Schwerkraftskünste aufnahm, jedenfalls aber wäre er damit nur konsequent gewesen. Leidet nun diese Theorie an dem Fehler, daß sie der Kunst eine didaktische Absicht unterschiebt, so ist sie doch insofern vollständig richtig, als die Form jeder dieser organischen Schöpfungen des Menschen durch das immanente Geset der zu Hülfe gezogenen Naturkraft bedingt werden wird. Durch die Answendung tieses Prinzips auf die Architektur könnte man vielleicht eine eigene Philosophie der Baukunst begründen; auf seiner Amwendung auf das im Dienste des Menschen stehende Pflanzenreich, das Wasser und das Feuer, beruhen die Künste, die diesen Stoffen eine Form geben.

Wir finden in der Natur weder die normale Pflanze, noch den normalen Bafferstrahl, noch die normale Flamme. Der Waldbach, der von seiner Quelle den unregelmäßig ge= ftalteten Bergabhang hinabfließt, wird von seiner Bahn in's Thal durch tausend Hindernisse abgelenkt. Diefe Zufälligkeiten ber Natur, diefe Unberechenbarkeit ber natürlichen Formen, machen gerade das aus, was wir das Malerische nennen. Wie aber in der Wissenschaft das Reich des Zufalls immer mehr zusammenschrumpst, so auch in der Kunft. Am auschan= lichsten sieht man dies in den Rünften, die ich die schaffenden nennen möchte. Hier darf nichts mehr zufällig sein. Die normale Form eristirt zwar nur im Begriff, aber jebe Ubweichung von dieser im Begriff vorhandenen Normalform muß durch etwas Anschauliches motivirt werden. So sind die Raskaden des Gartens durch die sichtbaren, gesetmäßig aufgebauten Stufen motivirt und die Strahlenbifchel des Brunnens durch den architektonischen Aufbau ber Fontaine. Bas nun bas Beschneiben und Zustutzen ber Pflanzen betrifft, so muß man bedenken, bag bie willfürlich gestaltete Silhouette ber Waldbaume wiederum bas Resultat der tausenderlei Zufälligkeiten von Wind und Wetter, Luft- und Bodengestaltung ift und daß ein unter ganz normalen Bedingungen gewachsener Baum auch eine vollkommen gesetzmäßige Gestalt zeigen würde. Die gerade Linie und der Areis, die in der Natur nicht vorkommen, sind die formalen Ideale des Mineral- und Pflanzenreichs. Ich kann mir also sehr wohl eine vollkommen rationelle und künftlerische Beschneibung der Bäume benken, bie ihre Form als die nothwendige Konsequenz von sichtbaren Ursachen erscheinen ließe.

Wie wir unsere eignen Muskeln gebrauchen lernen, ohne die Gesetze ber Mechanif zu fennen, so müssen nun diese ästhetischen Gesetze, die nur durch eine transscendentale Betrachtung vollständig zu begründen sind, den Meistern der Architektur in anschaulicher Form vorgeschwebt haben, und die Terrassen und Rampen und dichten Baummassen, die steinernen Becken und sprudelnden Basser von Bersailles sind der anschauliche Ausdruck der durch den Geist des Menschen gegangenen Naturfräfte.

Es ist hier nicht meine Aufgabe, nach den weltgeschichtlichen Ursachen zu forschen, die den Verfall der ganzen Renaissancekunst herbeisährten, das Kunstwerk zerstörten und nur das Kunststück übrig ließen. Aber wir sehen in jeder großen Kunstepoche dieselbe Erscheisnung. Ganz analog ist die Herrschaft des Handwerks in der spätgothischen Baukunst, und die Virtuosität des Meißels erzeugte ebenso geschmacklose Schöpfungen wie die Virtuosität der Scheere.

Das landschaftlich malerische Prinzip beherrscht gegenwärtig die höhere Gartenkunst, und ich müßte mich sehr irren, wenn nicht dieses Prinzip eine bedeutende und wenig heils same Rückwirkung auf die Baukunst selbst ausgeübt hätte. Wer die um allen Preis malerischssein-wollenden englischen Landhäuser betrachtet, dem muß es auffallen, daß hier die Architektur des Hauses nach dem Charakter der Umgebung gestimmt werden mußte, ein Prinzip, das

nur richtig ift bei benjenigen Bauten, die gewissermaßen als Vorposten menschlicher Civilissation in der Wildniß das Ringen mit den Naturkräften veranschaulichen sollen.

Ob man es wohl noch lange geschmackvoll finden wird, ein architektonisches Kunstwerk mitten in eine singirte und von der Gartenkultur beleckte Wildniß hineinzustellen?

Ernst Ihne.



# Meisterwerke der Kasseler Galerie,

in Radirungen von 28. Unger.\*)

II. Die Baderstube, von D. Teniers.

Eine Baderstube — das ist so recht ein Motiv, wie es der Kunstliebhaber vom jüngeren Teniers verlangt; ebenso wie etwa von Terborch eine Dame im Atlassleide, von A. van der Neer eine Mondscheinlandschaft, von J. Jordaens ein Bohnensest, von Denner den durchssurchten Kopf einer Alten. So sehr auch manche dieser Liebhabermarotten eines tieseren ästhestischen Grundes entbehren, hier scheint mir die Vorliebe für das Sujet durchaus nicht unsberechtigt. Denn hier ist — ähnlich wie in seinen "Laboratorien" und "Hexensüchen", — dem Meister Gelegenheit gegeben, die zahllosen Gegenstände, welche die Winkel bedecken und die weiten Räumlichkeiten ausssüllen: alle die Instrumente, die Töpse, die Flaschen, welche die unssehlbaren Mixturen eines solchen Universalkünstlers enthalten, — dieses Chaos von malestischer Unordnung malerisch zu ordnen, mit leichtem touchenden Pinsel hinzuschreiben, und das Ganze den Personen unterzuordnen, es nur als Hintergrund der Handlung erscheis

<sup>\*)</sup> Da sich im Nachlasse D. Mündler's kein fertiges Manuskript ber weiteren Texte zu biesen Rabirs ungen vorsindet, haben mehrere unserer geehrten Mitarbeiter die Freundlichkeit gehabt, sich zur Abfassung berselben bereit zu erklären. Die Beröffentlichung ber Blätter kann bemnach in ber früher bestimmten Zeitsfolge zugesagt werben.

nen zu laffen. Mit welcher Meisterschaft Teniers bies zu vereinigen weiß, bavon tann fein Wert beffelben einen befferen Beweis ablegen als bas Bild ber Kaffeler Galerie, welches hier bem Leser in Unger's Rabirung vorliegt. Die Räumlichkeiten eines Untwerpener Babers und bie Scenen, welche sich in benfelben abspielen, sind gleich lebendig wiedergegeben. Im Vordergrunde ift "die große Medezin" felbst beschäftigt, mit der nöthigen Burde auf die Bunde am Kufe eines Alten, ben ber Schuh brückte, Balfam zu träufeln, um bann eine Kompresse aufzulegen, welche wir einen jungen Gehilfen am Tische bereiten sehen, der durch seinen nase= weisen Blid ben Beschauer auf seine bedeutende Mitwirkung an der Operation aufmerksam zu machen fucht. Hinter bem alten Bauern fteht sein braves Weib, bas aufmerksam und voll Mitgefühl mit ben Schmerzen ihres Mannes zuschant, ohne jedoch, wie ber Korb an ibrem Arme beweift, darüber die Sorge für die Küche, den Gang auf den Markt zu vergeffen. Im Hintergrunde des Raumes, der kaum den Namen eines Zimmers verdient, ist ein anderer Gehilfe beschäftigt, an seinem geduldigen Opfer Studien im Rasiren zu machen; einige Bauern stehen oder sitzen baneben, um sich gleichfalls für den kommenden Festtag unfenntlich machen zu lassen. Unter ben zahlreichen Gegenständen, dem Handwerkszeug bes Babers, entbecken wir auch eine Gule, Die als Shmbol ber Gelehrsamkeit unseres ausübenden Rünftlers, als Lockvogel nicht fehlen darf.

Wie in bem vorliegenden Bilbe, so finden wir überhaupt in den Werken bes Meifters die Borwürfe aus dem Leben und Treiben des Bolfes entnommen: die heiteren mannigfachen Seiten besselben, aber auch seine Thorheiten und Auswüchse schildert er in immer neuer, niemals ermübenter Beife. Die objeftive Darstellung bes Bolfslebens ohne höheren bramatischen Gehalt, ohne tieferes Gefühl, ohne fartastischen Humor ift ber Triumph von Teniers' Runft. Durch diese seine Unpartheilichfeit, durch seine Objektivität unterscheidet er sich von den großen holländischen Meistern dieses sogenannten niederen Genres, aber gerade badurch zugleich steht er auf gleicher Sohe mit benfelben. Ein A. Brouwer hat vor ihm bie Lebendigkeit seiner Schilderung, die dramatische Bewegtheit seiner Komposition voraus: U. Oftade übertrifft ihn durch seine humoristische und zugleich so gemüthvolle Auffassung, 3. Steen durch feine feine Satire. Aber ein fo vielseitiges und gerade durch jene gewiffe Theilnahmlosigfeit so unverfälschtes Bild des Bolkslebens in den Niederlanden, wie es Teniers giebt, finden wir selbst bei jenen Meistern nicht, finden wir überhaupt bei keinem anderen Meister alter ober neuerer Zeit. Rein Wunder daher, wenn wir auf ber befannten Auftion der Sammlung Deleffert im vorigen Jahre ein Bild des Teniers mit 156,000 fr., d. i. 6000 Fr. höher als Raffael's berühmte "Madonna aus dem Haufe Orleans" versteigern sahen!

Und doch stand jenes Bild bei Delessert der Baderstube in Kassel nicht gleich; denn mit dem Interesse der Komposition verbindet sich hier eine solche Freiheit und Leichtigkeit des Machwerss, eine solche Feinheit der Färbung, daß unser Bild — zumal in seinem Zusstande makelloser Erhaltung — eine Perle unter den zahlreichen Werken des Meisters gesnannt zu werden verdient.

2B. Bode.

## Das Grabmal in der toskanischen Frührenaissance.

Bon Balentin Teirich.

Mit Abbildungen. (Shluß.)

### Architektonische Umrahmung.

Die bis jetzt besprochenen Theile bes Grabmales sind im Allgemeinen bie wesentlichsten. Die Basis und der darauf besindliche Sarkophag, den die Bahre mit dem Todten überragt, haben wir trotz der vorkommenden Ausnahmen als thpisch für den toskanischen Grabstil der Frührenaissance erkannt, und es ist nunmehr noch die architektonische Gliederung seiner Umfassung und Einrahmung zu charakterisiren.

Schon Eingangs wurde die Anordnung der Nischen, die von Pilastern umgeben und getrenut werden, als eine für das Grabmal allgemein beliebte bezeichnet. Der halbkreissstrüge Abschluß derselben ist der besten Zeit der florentiner Renaissance eigen und erst in einer späteren Periode weicht diese dem geraden horizontalen Abschlusse einer doktrinär geswordenen Stylrichtung, während die venezianische Kunst sich, wie am Bendramin-Denkmale, gleich vom Beginn an der wagerechten Ueberdeckung bedient, obwohl nach dem Borbiste der Marcussische Kirchensagaden und Thüren gern mit runden Lünetten versehen werden. Dagegen bedeckt auch die toskanische Frührenaissance stets die rechtwinklige Thüröfsnung mit einem hochgewölbten Bogen, den sie mit einer Muschel oder Stulpturen ausfüllt. Das Altovitis Monument von Rovezzano ist für Toskana ein seltenes Beispiel früher Anwensdung eines starken horizontalen Gebälkes als Abschluß, dem aber noch weitans seltener, und dann nur in der späteren Zeit gerablinige Giebel substituirt werden, wie dies bei Francesco da San Gallo im Kloster von San Lorenzo zu sehen ist.

Während beim ersten Beginne der Renaissance die Säulen stets glatt bis zum Kapitäle gehalten sind, werden die Pilaster immer mit Kannelirungen, oft auch mit reizend komponirtem Rankenwerk geziert. Mino kuppelte sogar zwei kannelirte Pilaster, ersetzte aber in nicht eben sehr glücklicher Weise die meist trefslich ornamentirten Kapitäle durch einen Konsolenausbau. Fehlen die Pilaster ganz, so sind sie durch eine reich profilirte Einsassung der Nische vertreten, die vom Jußboden aufsteigt und ohne Unterbrechung sich dem Rund des Abschlusses anschmiegt. Am Schlusse des Bogens vereinigt dann eine Konsole die beiden Seiten der Profilirung. Am Mediceer Sarkophage Verrocchio's ist dies in reicher, an dem Grabmale Strozzi in einsacherer Weise durchgeführt.

Das Hauptgesimse ist vielfältig gegliebert, ber Fries meist mit einem Palmettenornament geziert (Abbildg. S. 267), seltener durch ein horizontal gestrecktes Rankenwerk, wie an den venezianischen Arbeiten, oder einsach kannelirt. Das Halbrund über dem Hauptgesimse ist



## Grabmal des Cardinals von Portugal.

Bezeichnet von Balentin Teirich.



fast immer eine reich verzierte Lünette, in ber sich ein Medailson, meist mit ber Madonna, befindet, das oft sehr prächtig durch Fruchtgewinde und Engelsköpfe, wie bei Rosellino und B. da Majano, umrahmt wird.

Die Rückwand der Nische ist naturgemäß nur ganz einfach durch drei oder vier Brofile untertheilt; benn fie foll ja als ruhiger hintergrund wirken, von bem fich ber Sarkophag in scharfen Konturen recht präcije lostrenut; weßhalb auch die Anwendung farbiger Marmorplatten, bie in bie Rudwand eingelaffen wurden, fehr häufig vorkommt. Der weiße Stein bes Grabmonumentes selbst hebt sich trefflich bavon ab. Auch an ben Nischen ber Kanzel von S. Croce ist bieses Princip gewahrt, und Berrocchio weicht nur zum Schaben des Totaleindruckes hiervon theilweise ab, wenn er die Hinterwand als Bronzegeflecht bilbet, bas sich am Sarkophage wiederholt. Die Gewohnheit ber Benezianer, die Nischen perspektivisch zu dekoriren, fand in Florenz weniger Nachahmung als in Siena, wo Urbano da Cortona in San Francesco die Rückwand, an welcher der Tobte liegt, architektonisch-perspektivisch behandelt. F. da Simone, Robbia, Mino bringen an der Rudwand Figuren an. Bon gang besonderem Reize sind in einzelnen Fällen bie Umrahmungen der Madonnenbilder, und hier ist es namentlich & della Robbia, der mit dem unscheinbaren Materiale der Terracotta herrliche Effekte zu erzielen weiß. Naive Holdseligkeit und Milbe find ber Gesichtsausbruck seiner Madonnen, bie manchmal polychromisch behandelt sind; und in voller Farbenpracht prangen die umgebenden Frucht gewinde, wie dies an so vielen schönen Beispielen der florentiner Meisterwerke ersichtlich ift. Wird, wie am Strozzi-Monument in S. Maria novella, die Nische ohne Vilaster gebildet, trennt also kein horizontales Hauptgesims die Rückwand, so wird diese auch zusammenhängend und einheitlich bekorirt. B. da Majano sett seine Madonna in die Mitte bes Felbes und ordnet rechts und links schwebende Engel an, die in ihrer graziojen Schönheit lebhaft an Chiberti erinnern. Der Mangel einer streng architektonischen Komposition kennzeichnet auch hier den Meister als eifrigen Anhänger seiner Richtung. Aehnliches findet sich am Marzuppini-Monument, an dem Brunnen Luca della Robbia's und am Noceto-Grabmale, wo, wie schon erwähnt, Reliesportraits die Zwickel füllen, welche übrigens in einzelnen Fällen auch leer bleiben. Gine einfache Muschel ersetzt oft alle Dekoration bes Bogenfeldes ober bient, wie bei Donatello, als hintergrund für bas Madonnenbild.

### Befrönung.

In der Befrönung des ganzen Baues spielte die Phantasie des Künstlers mit den mannigfaltigsten Motiven, unter denen die aus der Antike stammenden, wie z. B. Akroterieu, nur selten vorkommen; man bedient sich deren weit lieber an Thüren, Brunnen 2c. bei einsacheren Lösungen.

Am Marzuppini-Monument endigt das Grabmal mit einer Lase, von der Festons ausgehen. Engelgestalten von ziemlich fräftiger Bildung tragen dieselben und lassen die Aranzenden tief auf beiden Seiten heruntersinken. In ähnlicher Weise halten oft auch Engel einen Vorhang, der rechts und links vom Vogen an der Mauer besestigt ist. Als beliebtes Motiv endlich gelten Putten, die Fruchtkränze halten, welche das Wappen des Todten umfassen, eine Anordnung, die auch am Sarkophage selbst getrossen wird. An einem Werke Civitale's stehen am Gesimse Putten ohne besondere Astion, während seltener sonstige Figuren, wie an Mino's Grabmalen, auf dasselbe gestellt sind.

#### Material.

Der eigenthümliche Reiz ber Komposition, ber ben Werken toskanischer Frührenaissance eigen ist und bem ein unbefangener Blick sich nie und nimmer entziehen kann, wird noch Beitschift für bilbende kunst. v.



erhöht durch das herrliche Material, das dem ausführenden Rünftler zu Gebote stand und bas namentlich in ber Detailburchbilbung des zartesten Ornamentes so weit zu gehen erlaubte, wie es ber Gedanke des Meisters erheischte. Der zart ausgeglichene Ton des Materiales ist wirklich eine der Hauptquellen der Harmonie, die jene Runftwerfe umgiebt, und welche bie Länge ber Zeit bis jest nur erhöhte, indem sie dem durchscheinenden weißen Marmor jenen golvigen Ton verlieh, der gegenwärtig so charafteristisch für die Werke bes Quattrocento ist. Der falte, trockene Sandstein wurde nie zu ähnlichen Prachtwerken verwendet, wie man ihn denn überhaupt nur ausnahmsweise bei rein dekorativen Arbeiten benützte, und jedes der uns erhaltenen Werke bestätigt nur, daß bie Künstler bieser Epoche ben Werth ihres fostlichen Materiales nicht unterschätzten, welches auch die feinste Ranke ihrer Ornamente wirkungsvoll zur Ausicht brachte. Aber auch farbige Mar= morarten, wie Berde antico, ferner Porphyr 2c., werden nach dem schon Gesagten zur Dekoration herangezogen, wogegen die musivische Urbeit, obgleich auch von dieser Art einige Prachtstücke, wie z. B. die Façade der Kirche von S. Maria novella, erhalten find, seltener als im Mittelalter zu finden ist. — Grund der Vernachlässigung dieser Technit mag wohl sein, daß jene Zeit ihre Kirchenfagabe größtentheils unfertig ließ, also auch bie Belegenheit zu beren Mosaicirung fehlte. Gines ber seltenften Beispiele biefer Deforationsweise bietet die Grabkapelle in S. Miniato, die völlig im Einklange mit ber Façade des ganzen Gebäudes und der Arbeiten im Innern steht (Abbildg.). Dabei macht sich in der Berwendung ber farbigen Marmors bort ziemliche Willfür geltend; meist füllen regelmäßige geometrische Figuren die Basis des Sarkophages, und es ift in ber Rückwand ber Nische ziemlich unmotivirt eine farbige Tafel eingesetzt, die aus verschiedenen Steingattungen, wie Achaten 2c., besteht. Unstreitig ist es bei dieser Dekorations= weise leicht, in eine Art Spielerei mit Form und Farbe zu gerathen, die wohl auch bagu beiträgt, ben Mangel ber italienischen Gothif an organischer Durchbildung zu erklären, ba fie gar oft zu biesem Mittel ber Flächenbekoration greift. Am Saffetti-Monumente ist bagegen nur schwarzer Marmor zur Deforation ber Basis verwendet.

Die Anwendung des Bronzegusses zu dekorativen Arbeiten, obwohl derselbe in seiner Technik weit ausgebildet und hochberühmt
durch Meisterwerke war, wie die Pforten des Baptisteriums, ist an
den Grabmalen der Florentiner eine verhältnißmäßig seltene zu
nennen. Immer sanden sie im Marmor ein passenderes, würdigeres
Material, immer zeigte es sich, daß in ihm lebensvollere, schöner
nodellirte Werke zu schaffen seien, die mit dem ganzen Reize der
Unmittelbarkeit ihres Entstehens ausgestattet sind. Selbst Bronzekandelaber sind aus jener Zeit nur wenige erhalten, und die Bronzebasis des Desiderio da Settignan o in den Uffizi gehört mit zu
der nicht hänsigen Auwendung dieser Technik bei Werken mehr
architektonischen Charakters.

Donatello kombinirt am Grabmale in S. Giovanni zu Florenz Erz und Marmor, instem er den Sarkophag mit dem Todten aus Metall herstellt. Berrocchio begnügt sich, Bronzegeslecht als Berzierung auf rothen Marmor zu legen, und B. da Majano fügt nur eine Schrifttasel aus Bronze in den Sarkophag von S. Bartolo. Pollajuolo, der Bernini des Cinquecento, verallgemeinert später freisich die Anwendung des Bronzegusses, indem er den Sarkophag Sixtus' IV. in der Sakramentskapelle daraus herstellt, der mit den Figuren der Tugenden und freien Künste geschmückt ist. Am Grabmal Innocenz' VIII. sind gleichsfalls Statuen aus Erz gegossen. Luca della Robbia endlich sügt ein neues Material in die Reihe der dis dahin gebrauchten. Durchaus originell in seiner Dekorationsweise wendet er die Terracotta schon an einem seiner frühesten Werke, dem Grabe Benozzo Federighi's in S. Francesco di Paolo dei Florenz, an. Schon in der Gesammtanordnung unterscheidet er sich von seinen Vorgängern. Statt des Nischengrabes wählt er eine viersectige Umrahmung von prächtig in der Farbe gehaltenen Bouquets aus gebranntem Thon, welche den Marmorsarsophag des Todten umschließt.

Den Hintergrund bildet er durch drei Basreliefs: Chriftus, Maria und Iohannes. Wie Robbia regelrechte Grabnischen behandelt hätte, zeigt der schöne Brunnen in der Safristei von S. Maria novella. Ein frästig-schön kolorirter Feston schließt sich dort an den Bogen, der Fries ist blau, die Pilaster sind äußerst zart ornamentirt, dabei freilich zu direkt aus dem Marmor in das weit stumpsere Material übersetzt. Die Aubetung der Madonna ziert die Lünette, über der als Bekrönung reizende Putten als Festonhalter angeordnet sind.

#### Bilblicher Schmud.

In jener Zeit eines allgemein regen Kunstlebens, in ber man die Antike wieder in ihre Rechte einzusetzen begann, wo Sprache, Sitten und Kultur bes Alterthums eifrig ftubirt und nachgeahmt wurden, wo Männer wie Donatello und Brunelleschi die ehrwürdigen Ruinen bes alten Roms mit dem Mafftabe in der hand durchwanderten, und der langfame Umwandlungsprozeß, welcher schon Sahrhunderte vorher durch Niccolo Pijano angestrebt war, mit einem Male zum gewaltigen Durchbruche kam, ba konnte auch ber bilbliche Schmuck nicht in jenem eminenten Sinne christlich sein, wie er es im Mittelalter gewesen. Beschränkte Engherzigkeit allein kann schmerzlich davon betroffen werden, wenn ein Donatello und Andrea Sansovino ihre Arbeiten noch etwas unvermittelt neben das Christenthum setzen oder wenn man an den Geräthen und Monumenten der Kirche heidnische Attribute verwendet sieht. Ja, gerade für den unbefangen Denkenden wird die Naivetät und Ueber= zeugungstreue, mit der dies geschah, nur den Reiz dieser Kunstwerke erhöhen, der jede nüchterne Kritik verstummen macht. Schon im 13. Jahrhundert, als Pisano die Kanzel im Baptisterium von Pisa mit Figuren füllte, beren antike Borbilber man nicht weit davon im Camposanto finden konnte, war der erste reformatorische Schritt in der neuen Nichtung geschehen. Allzuweit geht freilich hierin Filarete, der an den Pforten von St. Peter in Rom Leda mit dem Schwan und ähnliche mythologische Scenen darstellte; aber solche Vorbilder blieben eben ohne Nachahmer, und gerade die hier behandelten Kunstwerke sind ganz frei von diesem sichtlich auffälligen Bermengen der antiken und christlichen Anschauungsweise, die jetzt freilich eine andere geworden ist als in den Zeiten des Mittelalters. Das Hauptgewicht ber driftlichen Darstellungsweise wird in der Epoche ber Renaissance auf ben Sinweis auf das ewige Leben gelegt, das in der Darftellung ber Madonna zum lieblichsten Ausbrucke gelangt, weßhalb diese auch für bie Grabmonumente thpisch geworden ist. Der Gebanke, die jungfräuliche Gottesmutter als Fürsprecherin des Todten am Thron des

ewigen Richters barzustellen, ist gewiß ein echt christlicher und tröstlicher. Die Darstellung ber Madonna mit dem Kinde wurde damit jener Zeit so sympathisch, daß sie die Hauptaussabe aller bildenden Künste war und lange Zeit sast ausschließlich blieb. Beinahe immer stellen sie derentiner Bildhauer als Brustbild dar, in ein Rund somponirt; bald hält sie das segnende Jesusindlein auf den Knieen, bald liegt es vor ihr und sie betet es an.

Die schönften Intentionen haben die Meister der Frührenaissance in diesen Darstellungen verwirklicht, und besonders herrlich find auf diesem, wenn auch beschränkten, Gebiete die Leistungen eines A. Rosellino, Mino und Robbia, welch' letterer gang speziell durch eine rührende Innigkeit bes Gefühles fich in ber Behandlung bieses Motives auszeichnet. Freilich kann nicht geleugnet werben, daß burch ben thpisch gewordenen Gesichtsausbruck bie Wirkung seiner Arbeiten um etwas abgeschwächt wird, während andererseits ein schüchternsnaiver Reiz ihnen spezifisch eigen ist, was namentlich von jener Epoche gilt, die dem Höbepunkte ber Aunft gerade vorangeht. Bas hier von ber Bilbhauerei gesagt ift, gilt im gleichen Mage von ber Malerei ber tosfanischen Schule. - Bei ben Anhangern Ghiberti's, ju benen 3. B. Rosellino gablt, trifft man ben hintergrund bes Medaillons auch perfrectivisch behandelt, was freilich als ein großer Miggriff bezeichnet werden muß. Zu beiden Seiten der Madonna finden in der Lünette oft anbetende Engel oder Engelöföpfchen Plat, jugendliche, nach Art des Mittelalters ganz bekleidete Gestalten, die ganz besonders in ben Werfen bella Robbia's, auf blauen Grund gestellt, ben Raum sehr schön ausfüllen. Fehlt das Metaillon in der Lunette, so sind oft Madonna und Engel frei hinein komponirt. Nie aber trifft man dort mehr als drei Personen außer dem Jesukinde, im Gegensate zu den venezianischen Gräbern, wo eine figurenreiche Gruppe, die stets den Berstorbenen, gewöhnlich in inieender Stellung vor ber thronenden Maria, umgeben von Seiligen still vor sich hinbetend enthält, den Raum ausfüllt. Das Fehlen der Madonna an einem Grabmale florentinischer Renaissance zählt besonders in der ersten Zeit zu den Ausnahmen, ebenso selten sind andere driftliche Darstellungen mit hereingezogen.

Eine Hauptrolle in der Verkörperung der christlichen Idee spielen die Engelgestalten, die z. B. Ghiberti so schön an seiner Arca S. Zanobi durchgebildet hat, wo je drei auf beiden Seiten in weiten faltigen Gewändern schwebend einen Kranz halten. Benedetto da Majano, der, obgleich nicht geradezu ein Schüler Ghiberti's zu nennen, doch sehr von ihm beeinflußt ist, bringt solche die Madonna andetenden Engelgestalten am Strozzi-Monumente an. An dem der Beata Villana halten sie Vorhang und Spruchband, darüber wird eine Krone mit Strahlenkranz von zwei Händen getragen. Civitale, ein Künstler, dessen Werke sich in mancher Hinsicht von denen seiner Zeitgenossen unterscheiden, und die daher auf einen ganz erceptionellen künstlerischen Geist schließen lassen, hat die anbetenden Engel in schöner Weise, tief indrünstig bewegt, darzustellen gewußt, wie er denn überhaupt in seinen späteren Werken eine große dramatische Aussalungsgabe bekundet.

Sehr malerisch behandelte Rosellino bas ganze Grabmal ber Kapelle des Kardinals von Portugal (Abbildy.), die auch sonst noch so manches Bemerkenswerthe in Marmorarsbeiten, einen Altar, Bischossftuhl 2c., enthält. Seine Engel haben Krone und Lilien als Shmbol ber Jungfräulichkeit in Händen und stehen in etwas theatralischer Weise, die unswillfürlich an den Barockstyl mahnt, auf der Gesimskante. Die Aussührung der Details ist dann freilich mit dem edelsten Schönheitsgesühle durchgesührt. Der Ruf, den dieses Wert sogleich nach seiner Entstehung erlangte, war ein weit verbreiteter und bewog sogar den Herzog von Amalsi, für Monte Oliveto in Neapel eine Wiederholung dieses Grabmales vom Künstler zu verlangen, die derselbe mit Hinzussügung eines Reliefs der Auserstehung Christi auch ausssührte.

Unter den sonstigen figürlichen Darstellungen ist die des Gottvater an dem Grabmale Aragazzi von Donatello zu erwähnen. Dieses schöne Relief, einer der wenigen Theile, welche von diesem berühmten Werke erhalten sind, ist jetzt in der Kirche von Montepulciano in eine Wand eingemauert, erlitt bei einem Neubau jedoch leider eine bedauerliche Beschädigung. Michelozzo war auch hier, wie so ost, der Mitarbeiter des Künstlers.

Ein weiteres Motiv zur sigürsichen Dekoration gaben die freien Künste, dann die brei göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, sowie die sieben theologischen Tugenden ab. Der erste Bildhauer der Renaissance hat noch viel aus dem mittelaltersichen Formenswesen in seine Figuren und Ornamente mit herübergenommen; am Grabmale Bentivoglio in der Kirche S. Giacomo maggiore zu Bologna bringt er außer den Statuen von S. Peter und Paul anch die Figuren der Alugheit und Mäßigung, Stärke und Trene an, die in ähnlicher Weise am zerstörten Aragazzi-Monument zu sehen sind, wo die Stärke eine Säule trägt. Von den übrigen Figuren ist leider nur die Trene noch erhalten. Dieselben Tugenden, in Nischen stehend, sind an dem Grabmale Johann's XXIII. von Donatello zu sehen, worunter die Trene der Hand Michelozzo's zugeschrieben wird, und im Dossale des schon mehrsfach erwähnten Bartolo-Altars, einem Werse B. da Majano's.

Am Grabmale des Grafen Ugone, († 1006), des Stifters der Badia und vieler ans derer Alöster, ist die Barmherzigkeit als Frau symbolisirt. Sie trägt ein Kind auf dem Arm und zieht ein zweites zu sich herauf. Lang und etwas hager, wie alle Arbeiten Mino's, ist auch diese Gestalt, und die gleiche Bemerkung gilt von der Figur der Gerechtigkeit, womit Mino das Monument Bernardo Giugni's in derselben Kirche schmückte. Giugni war Gonfaloniere di Giustizia der Republik, die Wahl jener symbolisirenden Gestalt daher nahe gelegt, die der Künstler auf einer kleinen Konsole an die Rückwand oberhalb des Sarkophags stellte.

Bemerkenswerth ist es, daß die Künstler dieser Zeit die Allegorien nie mißbrauchten, wie es später gar nicht selten und namentlich an den venezianischen und römischen Gräbern von Kriegern und Gelehrten geschah, wo dann auch der Tod in seiner ganzen Scheußlichkeit oft genug illustrirt wurde. Ueberhaupt ist die Darstellung des Todes in der Früherenaissance selten, und wo sie erscheint, ist sie im Geiste der Antike gegeben. Sin Jüngeling oder Genius mit gesenkter Fackel steht am Ende der Bahre; höchstens deutet ein Todtenkopf, wie an der Basis des Grabmales Portugallo, auf das Schreckliche in dem Gedanken an den Tod, der bei Novezzano insosern noch etwas prononcirter erscheint, als dieser Künstler zwei Todtenköpfe, mit Bändern umschlungen, in starkem Relief aussichtete. An einer anderen Arbeit desselben Meisters sind in die Archivolten kleine Todtenköpfe mit gekreuzten Gebeinen als Ornament eingefügt. Das Shmbol der Zeit, eine geslügelte Scheibe oder Muschel, wird häusig zwischen Sarkophag und Basis angebracht und in farbigem Marmor ausgeführt.

Antike Motive wurden, wie schon erwähnt, sast nie in den Arbeiten des 15. Jahrshunderts tendenziös verwendet, was später häusig geschah. Das Sassetti-Monument bildet eine vereinzelte Ausnahme, während später Montorsoli und Santa Eroce am Grabsmale Sanazzaro in Neapel nicht nur Nymphen und Sathrn anbrachten, um den arkadischen Dichter zu seiern, sondern auch die Statue des Apollo und der Minerva zum Schmucke des Werkes benützten.

### Erzählende Reliefs.

Die große Bebeutung, welche das Mittelalter dem erzählenden Relief beilegt, die häufige, ja ausnahmslose Verwendung desselben in jener Epoche geht in der Zeit der Renaissance

zum großen Theil verloren. Nur an sehr großen, hervorragenden Denkmalen, an Heiligengrabern 3. B., ist eine Reibe solcher erzählender Reliefs eingeschaltet, Die jedoch leiber oft der Zerftörung anheimgefallen sind. So ist von Ghiberti, dem Hauptmeister des erzählenden Reliefs, nur ein einziges, das am Bronze-Sarkophage des heiligen Zenobius (1440), auf unsere Zeit gekommen. Der Sarkophag hat die Gestalt eines länglichen Parallelepipeds, bessen Seiten damit bedeckt sind. Die eine Langseite stellt die Wiedererweckung eines Kindes durch den Heiligen dar, welches nebst seiner Mutter zum Mittelpunkt und Bordergrund wird. Die Umgebung bilbet die Masse des staunenden Bolkes, das in einer trefflichen Weise in flachem, vielfach abgestuftem Relief gegeben ist, wie es nur Ghiberti ge= lingen konnte. Un den Schmalseiten sinden ähnliche Todtenerweckungen Blat, mährend bie zweite Langseite von den schon srüher besprochenen Engelgestalten eingenommen wird. Das größte Werk Donatello's, das Monument Aragazi in Montepulciano, ist leider zerstört: boch sind viele ehemals daran befindliche erzählende Reliefs, wie die Bilber der Kamilie Aragazzi mit Madonnen, Mönchen 2c.. erhalten. Ein gleiches Schickfal erfuhr Gualberti's Monument von Rovezzano. Bei der Belagerung von Florenz 1540 zerftort, konnten nur fünf und zwar fehr verftummelte Reliefs gerettet werden, die aber trotbem heute noch eine Zierde der Sammlung der Uffizien bilden. Leider hat uns die Ungunft der Berhält= nisse von den vielen Statuetten, die es enthielt, keine einzige erhalten. Gebört dieses Berk auch ber späteren Periode an, deren charakteristisches Merkmal ein hobes Relief ist, so ging boch damit ein großer Schatz verloren.

Nicht besser erging es dem Grabmale, das Francesco Tornabuoni seiner Frau in S. Maria sopra Minerva zu Nom errichten ließ. Ein Relief, das den Tod der Frau in unangenehmem Realismus schildert, jetzt in den Uffizs aufgestellt, läßt trotzdem den Werth der strengen, künstlerischen Durchsührung an diesem Werke von Leonardo da Vinci's Lehrer wohl erkennen.

Gut erhalten dagegen sind die Stulpturen am Altar des heil. Savino, bestehend aus sechs Feldern am Sarkophage, welche Scenen aus dem Leben desselben schildern und in slachem Relies, jedoch nur mit wenigen Figuren, ausgesührt ganz im Geiste Ghiberti's gestacht sind.

In San Francesco zu Nimini, von unbekannter Hand und mehr im Stil des vorigen Meisters, ist das Relies einer Minerva, umgeben von Familiengliedern des Hauses Malaztesta, gleichsalls noch vorhanden; Sigismund, einer derselben, erscheint vor der Göttin aus einer Duadriga mit Gesangenen n. s. w. Es werden also ähnlich, wie aus dem Leben der Heiligen, charakteristische Scenen aus der Lebensthätigkeit der Verstorbenen oder seiner Familie in erzählenden Reliess wiedergegeben. War der Verstorbene Lehrer oder Jurist, so stellt ihn der Künstler, wie dieß schon im Mittelalter gedräuchlich, im Kreise seiner Schüler oder als Richter dar. Ein Beispiel hiersür ist des Juristen Filippo Lazzari's Grab in San Domenico zu Pistoja von Vernardo Rosellino, wo der Verstorbene, zu beiden Seiten umgeben von seinen symmetrisch angeordneten Schülern, in eine freie Architektursperspektive gestellt ist.

Mehr schon in das Bereich ornamentaler Stulptur gehören die vielen Darstellungen von Kinderengeln (Putten), welche in den verschiedensten Attitüden und Beschäftigungen, groß und klein, unendlich oft sich wiederholen. In der Durchbildung dieses liebenswürzigen Motives haben einzelne Künstler währhaft Unübertrefsliches geleistet. Die Puttenzbeforation ist ein specifisches Charakteristikum der Renaissance geworden, und Werke, die ihrer sonstigen Ausge und Ornamentik nach noch sehr au das Mittelalter erinnern, lassen sich hieran mit Bestimmtheit als Schöpfungen der Renaissance erkennen. Wenn Dona-

tello auch häusig Putten als Festonträger 2c. anwendet, so bildet er sie doch bei weitem nicht zu solcher Schönheit aus wie Mino und Robbia. Welch ein Unterschied in der Behandlung des gleichen Motives in spätern Spochen und in der Barockzeit, wie konstrastiren die dicksöpfigen und fetten Kinder eines Boucher und Testelin, die doch gerade in dieser Richtung excellirten, mit den reizenden Gestalten der früheren Meister!

#### Ornament.

Einen Uebergang von dem sigürlichen zum rein ornamentalen Dekorationswesen bisben die Sphinze, Drachen 2c., die in der Frührenaissance so häusig Berwendung sinden, so charakteristisch gezeichnet und komponirt sind. Mag man es immerhin eine Ungereimtheit nennen, wenn dem menschlichen Oberkörper Fischleiber angesetzt werden, oder Thiere in Akanthusblätter auslausen, auf den Beschauer wirkt eine solche Ueberwucherung der Phantasie des Künstlers denn doch überaus anziehend. Ein Blick auf die Basis des Marzuppini-Monumentes, auf die Arbeiten eines Quercia in Siena und Orvieto wird jeden, dessen Gefühl für eine freie, echt künstlerische Auffassung nicht völlig erstorben ist, von der Richtigkeit des Gesagten überzeugen.

Gine große Rolle in der Dekorationsweise der Renaissance spielt der Feston oder Fruchtkranz, der bald an mehreren Punkten aufgehangen ist, bald von Putten getragen wird. Trot dem seinsten Naturstudium ist der in Marmor übertragene Fruchtkranz doch



Frice von einem Grabmal in ber Babia ju Floreng.

nie naturalistisch, und wenn Ghiberti an seinen Bronzethüren in dieser Beziehung viel weiter geht, so ist er dabei durch die Natur des Materials vollkommmen gerechtsertigt. Bögelchen, Orangen, Blüthen und Blätter in malerischer Anordnung bilden schöne Festons längs den Thürpsosten des genannten Werkes. Die Schule der Robbia's sand aber vor allen Andern in diesen Blumen und Fruchtguirlanden ihre wirksamsten Dekorations-mittel. Ohne zu deren Bildung anderer als ganz alltäglicher Gewächse zu bedürfen, mobellirt sie Blüthen und Früchte in Thon und überzieht die reich komponirte Zusammenstellung mit prächtig farbigen Glasuren.

Größtentheils ist die Bildung des Pilasterkapitäls eine reiche; Volnten, Palmettenornament oder Akanthus zieren es in allen Fällen. Ganz besonders reich in der Komposition aber sind die Pilaster gehalten, wenn sie unkannelirt bleiben. Zu den schönsten dieser Art gehören die des Monumentes Altoviti, reich und phantasievoll mit Ranken und Figuren geschmückt, ebenso die einsach und zart in der Silhouette gegebenen von B. da Majano am Altare von S. Trinità.

Bon großer Schönheit trotz ber mangelnben Motivirung sind endlich manche Pilaster, die blos durch Uebereinanderstellung von kandelaberartigen Stücken dekorirt sind, bewunderungs-werth ist die Zartheit, mit der die Formen in dem trefslichen Materiale wiedergegeben werden und die Vollendung der Technik, mit der die Künstler jener Zeit gearbeitet haben. Bemerkens-

werth ist dabei die Art und Weise, wie bei flach gehaltenem Relief die Konturen präcifirt sind, was durch tief eingebohrte Löcher geschieht, die ihre Wirkung nur dann verlieren, wenn sie, wie in einigen Fällen, allzuhäusig angewendet werden. In dem Anpassen der Form an das Material hat die Renaissance Unerreichtes geleistet. Anders komponirt sie in Marmor, anders in Stein, und versteht die Terracotta ebenso auszubeuten wie das Holz, indem sie mit feinstem Gesühle Aenderungen in Zeichnung und Modellirung des Ornamentes je nach dem verwendeten Materiale eintreten läßt. Einen schlagenderen Beweis für das Gesagte giebt es nicht als den Bergleich eines reich komponirten Pilasters in Marmor mit dem davon abgenommenen Gipsabzuß. Während dort dieselben Formen den Raum trefslich aussüllen, erscheinen sie im Gips überladen und unklar; die Werke der Renaissance wollen eben im Originale studirt und genossen sein.

### Eine Kunft-Statistik Frankreichs.

"Annuaire", veröffentlicht durch die "Gazette des Beaux-Arts," Jahrgang 1869, 1 Band, 8°. mit Holzschnitten, LXXXVI u. 294 S.

Schon vor einiger Zeit hat die "Gazette des Beaux-Arts" einen mit Holzschnitten ausgestatteten, reichen Band veröffentlicht, der sich ebensosehr durch seinen praktischen Nutzen wie durch sein wissenschießen Interesse auszeichnet. Es ist das Annuaire, "enthaltend alle für Künstler und Kunstfreunde unentbehrlichen Ausweise." Der Zweck des Werkes ist, vor Allem Thatsachen, Ziffern, Dokumente zu geben; und es weiß deren eine so reichliche Fülle zusammenzustellen, daß das gesammte künstlerische Leben des heutigen Frankreichs uns darin wie in einem objektiven Gemälde entgegentritt.

Obwohl nicht Statistifer und Geschäftsmann von Profession, können wir doch dem Wunsche nicht wiederstehen, aus dieser Arbeit den so interessanten und originalen geschäftlichen Theil auszuziehen, das Soll und Haben der Kunst, der in Frankreich ebensowenig wie in Deutschland diese Seite der Prosa des Daseins abgeht. Unsere deutschen Leser werden so erfahren, wie es mit den materiellen Faktoren in dem Kunstleden ihrer Nachbarn steht. Wir werden ihnen dabei nach Kräften Zissern vorsühren, werden unsere Abschähungen so genan wie möglich machen, amtliche Dokumente für uns sprechen lassen, kurz unsere Leser in den Stand setzen, mit eigenen Augen über die Natur und Ansbehnung der pekuniären und sonst ihr zu Gebote stehenden Hülfsquellen der französischen Kunst zu urtheilen. Ein andermal kommen wir auf den wissenschaftlichen Theil des Gegenstandes zurück, auf die Beschreibung der Sammlungen, Bibliotheken, Museen, von alten oder neuen Deukmalen, deren Berzeichnis das Annuaire in so vollständiger Weise gibt.

Das Annuaire beginnt mit der Grundlage aller Kunst, mit den Künstlern. Es gibt uns eine lange Liste derselben, mit Angabe von Geburtsort, gegenwärtigem Wohnort, erhaltenen Auszeichsnungen 2c. Maler zählt es nicht weniger als dreitausend auf, Franzosen und Fremde, die, sei es in Frankreich wohnen, sei es daselbst ausgestellt haben; wir erfahren, daß davon ungefähr 600 Einsheimische und 180 Fremde für ihr Talent auf den jährlichen Ausstellungen in den Champs Elysses amtlich ausgezeichnet worden sind; daß die übrigen alle ein gewisses Ausehen genießen, um nicht zu sagen, eine gewisse Berühmtheit, welches Wort mit der Zahl dreitausend sich nicht recht verstragen würde. Bildhauer und Stempelschneider sinden wir 800 bis 900, davon 200 ungesfähr, die die Medaille bekamen; Kupfers, Stahls, Holzstecher und Radirer 350 bis 400 (100 bes

lobnt); Lithographen 100 (30 Breife). Die Architekten von Baris allein bilden eine Armee von 1200 Mann, bisher auf ben leifesten Bint Saugmann's jum Rieberreigen und Bieberauf= bauen bereit. Berstand er's doch auch, ihnen allen Arbeit zu geben: denken wir nur an den neuen Opern= bau, ber allein 400 Runftler von ben verschiedensten Waffengattungen und Graden beschäftigte. Ohne die Architekten in der Proving ju gahlen, haben wir demnach eine erfte Summe von 5 bis 6000 Bungern ber Runft, fast lauter Frangofen. Diese Ziffer ift schon recht ansehnlich, begreift aber boch nur die Avantgarde einer ungeheuren Menge, die hinter den vorderen Reihen sich herumtreibt und ben weiten Bereich ber Runft erfüllt. Gie bezieht fich nur auf die "gesetzten", "anftandigen", in Ehren und Ansehen, furz im Besitz einer Lebensstellung ichon jetzt oder in Balbe befindlichen Leute, — 4000 von ihnen find Mitglieder ber bekannten Gefellichaft Taylor und bezeugen badurch ibre mehr kluge als poetische Borforge, fich felbst ein Stud Brod für ihre alten Tage, ihrer Familie eine Benfion nach ihrem Tobe ju fichern. Allen biefen Ariftofraten ober mindeftens Bourgeois ber Runft muß man noch hinzufügen die Proletarier, die unregelmäßigen Freibeuterschaaren aus der Bobeme, die gabireichen Unbekannten, die in der Proving ihr Leben friften, mit einem Worte alle bie, welche vergebens den Zutritt zum Salon erstreben oder bereits barauf verzichtet, oder niemals banach verlangt haben. Ihre faft erschreckende Zahl beträgt ficher bas Doppelte, wenn nicht bas Dreifache ihrer gludlicheren Fachgenoffen: - und boch find Die Bewerbefünftler, Zeichenlehrer u.f. w. darin noch nicht einbegriffen. Jest komme Giner und behaupte, daß die Rünftler in dem Frankreich bes 19. Jahrhunderts feinen großen Plat einnehmen!

Verweisen wir noch einen Augenblid bei den verschiedenen Zahlenverhältnissen, zu deren Aufftellung und Betrachtung der Salon, die jährliche Kunstausstellung, uns veranlaßt, nach welchem das Annuaire eine Liste versaßt hat; er ist in Frankreich der Barometer der Kunst, und ihm verdankt der Leser folgenden Kurzweil aus dem Bereiche der Statistik. Zunächst giebt die Nationalität der ausstellenden Franzosen uns dazu Stoss. Im Jahre 1866 waren im Salon vertreten: 40 Maler aus Flandern, 40 aus der Normandie, 35 aus dem Rhonedepartement, 15 aus der Franche Comté, 30 aus der Bretagne, 30 aus Lothringen, 32 aus dem Elsaß; 1868, 44 aus Flandern, 52 aus dem Dep. der Rhone, 41 aus Lothringen, 37 aus der Bretagne; 1869, 30 aus der Franche Comté, 19 aus dem Dauphiné, 16 aus Poitou, 6 aus der Auvergne u. s. w.; einige Provinzen hatten keinen einzigen. Die Ursachen dieser Ungleichheit verdienten wohl gründlicher untersucht zu werden, wenn der Platz es uns ersaubte.

Betrachten wir dagegen die Nationalität der ausgestellten Gegenstände, wenn ich mich so ausstrücken darf, so finden wir, in Zahlen ausgedrückt, eine Feststellung der Hauptgeschmacksrichtungen unserer Zeit. hier nur für einige Ausstellungen die Angabe der Länder, aus denen die Maler, einheimische oder fremde, vorzugsweise den Stoff zu ihren Gemälden entnommen haben:

Salon von 1845. Der Drient begeiftert 20 Maler und Zeichner, Spanien 3, Italien 55, die Bretagne 13, die Schweiz 15. Salon von 1869, der Drient 40, Spanien 20, Italien 70, die Schweiz 15, die Normandie 70, die Umgebungen von Paris gar Hundert oder niehr 2c. 2c. (Explication des ouvrages de peinture etc.). Ift das nicht ein wirklicher Maßstab für den Geschmack des Publitums? Und beweisen diese beredten Ziffern nicht die stets wachsende Borliebe einerseits für jene farbenreichen Länder, den Drient, Spanien, Italien; andrerseits für jene Länder mit malerischen und ursprünglichen Sitten und Gebräuchen, wie die Bretagne sie darbietet, und in erster Linie sür die beinahe ausschließliche Herrschaft des paysage intime, der nicht nach großen Essetten hascht, der die Gletscher und Seen der Schweiz dem Pinsel einiger Engländer und Umerikaner überläßt, und sich bafür auf die bescheidenere und weniger glänzende Natur der Normandie und der Umgegend von Paris beschränkt?

Eine Prüfung der pekuniären Hulfsquellen, der Sprungfedern, welche die Einbildungskraft dieser Tausende von Künstlern nicht weniger mächtig in Bewegung setzen als die schöne Natur oder die Sitten dieser Gegenden, zeigt uns einen argen Kontrast: glänzend sind sie in Paris, das fast noch mehr ein europäischer als französischer Markt ift, fast Rull in der Provinz. Sie beweist uns weiter — warum sollten wir es zu leugnen suchen? — daß die gegenwärtige Regierung viel für die Künstler und selbst sur die Kunst thut. Folgende amtliche und wenig bekannte Beweisstücke setzen Beitschrift für bitkende Kunst. V.

unsere Leser selbst in den Stand, den stets aufsteigenden Marsch im Budget der Beaux-Arts von 1842 an bis 1869 zu verfolgen.

|                                              | 1842.     | 1848.     | 1851,     | 1869.     |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                              | Frcs.     | Frcs.     | Frcs.     | Frcs.     |
| Académie des Beaux-Arts                      | 87,000    | 84,500    | 83,500    | (88,000)  |
| Substriptionen                               | 50,000    | 170,000   | 126,000   | 136,000   |
| Runstanstalten                               | 443,500   | 472,000   | 454,000   | 436,000*) |
| Runstwerke                                   | 400,000   | 500,000   | 900,000   | 930,000   |
| Erhaltung ber geschichtlichen Denkmäler      | 600,000   | 800,000   | 745,000   | 1,000,000 |
| Für Aufmunterung und Substriptionen          | 311,000   | 211,000   | 211,000   | 234,000   |
| Das Personal der Beaux-Arts                  | 101,500   | 70,200    | 79,000    |           |
| Nationalmuseen                               |           | 338,000   | 370,000   | _         |
| Untauf von Gemälden und Stulpturen für den   |           |           |           |           |
| Louvre                                       | _         | _         | 50,000    |           |
| Entschädigungen an Künstler, Maler, Mu-      |           |           |           |           |
| siker u. s. w                                | 137,700   | 137,700   | 137,700   | _         |
| Zuschüsse an Theater                         | 1,084,200 | 1,963,034 | 1,134,000 | 1,837,000 |
| Buschuß zu ber Pensionskasse ber Academie de |           |           |           |           |
| Musique                                      | 185,000   | 210,000   | 210,000   |           |
| Ausstellung von Werken lebender Rünftler     | _         |           | _         | 315,000   |
| Im Ganzen                                    | 3,399,400 | 4,565,192 | 4,635,900 |           |

Borstehende Tabelle giebt zu verschiedenen Bemerkungen Anlaß. Zunächst, daß das gesammte ordentliche Budget des Ministeriums des kaiserlichen Hauses und der Beaux-Arts für 1869 12,151,600 Fr. beträgt, wovon aber nur der kleinste, der von uns bezeichnete, Theil der Kunst zu Gute kommt, und ein noch kleinerer den zeichnenden Künsten. Nahe an 4 Millionen sind den Gestitten gewidmet, die selbst unter dem neuen Ministerium von Maurice Richard mit den Beaux-Arts verbunden sind\*\*); die sogenannten Civil-Gebäude beanspruchen weitere  $2^{1/2}$  Millionen; endlich das Bersonal der Centralverwaltung, der Archive, das Napoleonssest am 15. August, kosten beinahe auch eine Million. Es bleiben also für die Künste, Musik, Theater, alles mit eingeschlossen, ungeschn Smillionen Franken. Doch muß man auf der anderen Seite die außerordentlichen Zuschüsse berücksichtigen, die 1869 ebenfalls beinahe 5 Millionen Franken betragen haben und die zu großen Unternehmungen bestimmt sind, z. B zum Bau der großen Oper. Für letztere schätzt man die Ausgaben — ausschließlich der sür innere Einrichtung und Maschinerie — auf 31 Millionen, von denen 21,579,224 vor dem 31. December 1868 verausgabt worden sind.

Bezüglich ber verschiedenen Posten bemerken wir, daß die Akademie der Beaux-Arts jett vom Ministerium des öffentlichen Unterrichts abhängt; daß die Museen heute der Civilliste zur Last sallen und daß aus diesem Grunde in den von den Kammern festgesetzten Budgets für sie nichts bestimmt ist. Der Louvre verfügt über ungefähr 100,000 Franken jährlich für seine 25 Abtheilungen; durch seine Zurückgabe an den Staat würde man seine Hülfsquellen vermehren, doch nicht so besträchtlich, wie man wohl sagt: davon kann man sich überzeugen durch Betrachtung der jämmerslichen Sunmen, die der kaiferlichen Bibliothek und den anderen wissenschaftlichen, gerade dem Staate angehörenden Anstalten angewiesen sind.

Bas den Ankauf von neuen Berken und die von der Regierung gemachten Bestellungen betrifft, so macht die Chronique des Arts auf die auffällige Thatsache aufmerksam, daß die Durch=

<sup>\*\*)</sup> Renerdings ift in diefer hinsicht eine Aenderung eingetreten; zwei kürzlich erschienene kaiferliche Detrete regeln die Wirksamseit des Ministeriums der schönen Künste, welches fortan den Titel "Minissterium für Literatur, Wissenschaften und schöne Künste" führen soll. Die Berwaltung der Gestüte wird danach von dieser Centralstelle abgelöft und dem Ministerium für Handel und Acerdan überwiesen; das gegen erhält sie vom Unterrichtsministerium die Berwaltung der Aademien, der Staatsbibliotheken, der Ecole des Chartes, der gesehrten Gesellschaften, der vom Staate subventionirten wissenschaftlichen und lites rarischen Missionen und Zeitschriften 2c.

fchnittssumme für ein angekauftes Gemälbe von 3,413 Fr. im 3. 1863 auf 1,840 Fr. im 3. 1866 gefallen ist, eine ärmliche Summe, mit der man freilich eine größere Anzahl Personen verpflichten kann; weiter, für bestellte Werke von 1,659 Fr. (1863) auf 1,183 (1866); endlich, daß unter den 762 vom 3. 1862 die 1866 bestellten Kunstwerken 354, sage 354 Portraits der kaiferlichen Fasmilie zu einem Gesammtkostenpreis von 424,800 Franken, also mehr als einem Drittel der für alle Bestellungen aufgewendeten Summe sich besanden. — Zum Schluß fügen wir beim Artikel: Exposition des Artistes vivants noch hinzu, daß Eintrittsgeld und Verkauf von Katalogen im Durchsschnitt 200,000 Franken eintragen.

Diefe verschiedenen Ziffern beweifen uns, baß, was man auch fagen mag, die von der Resgierung des 2. December zur Unterstützung der gegenwärtigen Kunst gebrachten Opfer zahlreich und bedeutend find.

Nicht daffelbe kann man sagen von den Opfern, die von privater Seite aus durch Gesellschaften, Gemeinden zc. gebracht werben. Ginen allgemeinen Kunftverein\*) für gang Frankreich gibt es nicht, und von ber Regierung fallen wir, ohne Mittelftufe, fogleich herunter zu ben Runftvereinen (Sociétés des Amis des Arts) ber Proving. Der Fall ift hart, und bas Schaufpiel, bas fich une hier barbietet, nichts weniger als anmuthig. In diefen dunn gefäeten und wenig lebenskräftigen Befellichaften äußert sich fast bas ganze Kunstleben, fast der ganze Kunstsinn der französischen Brovinzen. Die einzelnen Brivatleute kummern fich kaum um die Kunst, und die städtischen Behörden zeigen eine bejammernswürdige Sparfamkeit. Zumal wollen fie nichts wissen von der Monumentalmalerei, die in Deutschland fich fo behaglich über die Bande fo vieler Rathhäufer, Museen, Balafte ausbreiten kann, oder wenn fie einmal fich diefen Luxus erlauben, fo geschieht es unter Bedingungen, bie wahrhaft erniedrigend find für die Runftler. Ich könnte hier ben Namen einer reichen Stadt anführen, einer Stadt von mehr als 80,000 Einwohnern, die einem hervorragenden Maler für fünf große zur Auszierung eines Rathhaufes bestimmte Felder 1,600 Franken bezahlt, Alles in Allem! Man tann baraus ersehen und unfere Lefer werden unferm Urtheil beiftimmen, bag in Frankreich bie Runft über weniger Mittel verfügt als in Deutschland, (Paris auf ber einen, Berlin und Wien auf ber anderen Seite nicht in Betracht gezogen).

Den Kunstvereinen, deren Bemühungen anerkannt zu werden verdienen, will es nicht recht gelingen, auf französischem Boden Wurzel zu faffen. Das Annuaire nennt deren nur höchstens dreißig,
alfo zwei ungefähr auf fünf Departements, und kaum einen auf eine Million Einwohner. Das
ist gar wenig. Ihre Einkäufe sind im Allgemeinen sehr bescheiden und ihre ganze Einrichtung ohne
feste Grundlage; dabei sind sie vereinzelt und ohne Verband unter einander; das System der Wanberausstellungen ist ihnen fast unbekannt.

Paris zunächst hat keinen solchen Berein (ber Club des Mirlitons, Place Vendôme, der Cercle des Beaux-Arts, rue de la Chaussée d'Antin, sind gesellige Bereine). Ebensowenig besitzen Toulouse, Mühlhausen, Lille welche. Letztere so blühende und so bevölserte Stadt hat von 1834 bis 1868 nur eine einzige Ausstellung in ihren Mauern gesehen, allerdings sind darauf für 300,000 Franken Kunstwerke verkauft worden. Nach diesen von den Musen verlassenen Städten kommen jene, deren Bereine von Zeit zu Zeit einmal eine gewisse Wirksamkeit entsalten: der Kunstwerein von Tropes hat von 1843 bis 1868 sechs, der von Cambrah seit 1826 fünf Ausstellungen versanstaltet; in Châlons s. S. sollten ansangs alle fünf Jahre Ausstellungen stattsinden: von dieser Bestimmung ist man leider abgekommen; im Havre hat man es in einem Zeitraum von 10 Jahren (1858 bis 1868) bis zu zwei Ausstellungen gebracht.

Wir steigen eine Stufe höher und kommen zu den ziemlich zahlreichen Kunstwereinen, die alle zwei Jahre eine Ausstellung veranstalten: Nîmes, Nauch, Metz, Boulogne, Limoges u. f. w.

Mur einige wenige Städte zeigen uns den Runftverein, wie er fein foll, in einer regelmäßigen

<sup>\*)</sup> Ich sehe ab von der Association des Artistes (Taylor), die einsach eine Gesellschaft zur gegenseitigen Unterstützung ist und mit der Psiege der Kunst selbst gar nichts gemein hat. Im Jahre 1867 beliesen sich ihre Einnahmen auf 98,342 Franken, ihre Ausgaben für Unterstützungen und Pensionen auf 30,297 Franken. (Annuaire de l'Association).

Wirksamkeit gleich ber, welche die deutschen entfalten. Dbenan steht Bordeaux: auf der Ausstellung von 1868 haben Stadt, Private und Aunstverein 90,000 Franken, und von 1851 bis 1868: 823,880 Fr. für Ankäuse ausgegeben. An zweiter Stelle kommt Lyon. Im Jahre 1868 hat der dortige Berein sür 27,750 und seine Einwohner für 25,500 Franken Aunstwerke gekaust, zusammen für 63,000 Fr. Die Erwerbungen des Bereins von Nouen belausen sich auf 15,000 Fr. und auf die Gesammtsumme von 200,000 Fr. ungefähr die Erwerbungen von Stadt, Privaten und Berein während der Jahre 1859 bis 1869. In Berfailles gibt der Kunstwerein ungefähr 3000 Fr. jährlich auß (1867); in Douai 5 bis 7000, in Met 4000 Fr. alle zwei Jahre; in Straßburg (1868) 6,735 Fr. und Privatleute 9,785 u. s. w.

Man sieht, daß ein halbes Dutend dieser französischen Bereine kaum einem halbwegs ansehnlichen deutschen Kunstverein und seinen Mitteln die Wage halten kaun. Uls Kriterium des künstlerischen Geschmacks und der künstlerischen Befähigung lassen wir übrigens das Maß der pekuniären Opfer nicht gelten, zumal nicht, wenn sie der heutigen Kunst gebracht werden; wir beschränken uns hier darauf, einsach die Thatsachen hinzustellen, ohne daraus Folgerungen ziehen zu wollen.

Was die ältere Kunst und ihre Pflege betrifft, so bieten die französischen Provinzen, im Ganzen betrachtet, ein trauriges Schauspiel dar. Unzählige öffentliche Museen, die das Annuaire aufzählt, schrumpsen in ihrer Bedeutung bei näherer Betrachtung mehr und mehr zusammen, und in noch bescheidenerem Maße verhält sich ihnen gegenüber die Achtung und der gute Wille der Einwohner. Auch ist die gesammte Presse einig in lauten Klagen über den vernachlässigten, wahrhaft trostlosen Zustand, in dem die größten Museen der Provinz, z. B. das von Lyon, sich befinden. Bon neuen Erwerbungen kann da kaum die Rede sein, und kein einziges Museum könnte, in der Urt der Unterhaltung und Dotation, mit den deutschen Museen gleich großer und kleinerer Städte, wie Köln, Weimar, Franksurt, Karlsruhe, Leipzig rivalissiren, um nur diese wenigen anzusühren.

Was dagegen den Kunstunterricht betrifft, so beginnt die Provinz aus ihrer langen Erschlaffung und Thatlosigkeit sich aufzuraffen, und die Pslanzschule, aus der die unzähligen zu Anfang aufgezählten Künstler herstammen, verspricht uns in Bälde noch mehr als die bloße Quantität zu liefern: die Qualität. Ganz im Stillen handelt die Provinz und sucht sich muthig ihren Weg. Die Beweise, die das Annuaire uns darüber liefert, haben uns ebensosehr überrascht wie erfreut. Schnell und mit vollem Recht sind die Schulen von Limoges und Douai berühmt geworden. Sie stehen an der Spitze der Bewegung. Andere, seine es städtische Anstalten, seine es Abendschulen, weisen uns beweutsame Zisser und ost schon völlig befriedigende Resultate auf. Greisen wir einige heraus, wie sie uns der Zusall in die Hand giebt: Tropes, Zeichen= und Bauschule 140 Schüler; Besançon, Zeichenschule 150, ebendort die Schule der "Frères" 200; Nîmes 200; Toulouse 900; Blois 55; Nancy 90; Lille, Atademieschule 500; Clermont=Ferrand 200; städtische Zeichen= und Malerschule von Nouen 400 Zöglinge.

In Paris endlich ist der Anblick wahrhaft großartig. Seit 1865 wird in 60 Knaben=, und seit 1867 in 120 Mädchenschulen, beides von Laien geleiteteten Bolksschulen, Zeichenunterricht ertheilt; außerdem noch in 32 "Cours d'adultes", in 7 Knaben= und 20 Mädchenanstalten, die eine Unterstützung von Stadt oder Regierung genießen. Im Jahre 1863 verwendte die Stadt 30,000 Fr. zur Unterstützung von einigen, im Ganzen 2,888 Zöglinge umsassenden Zeichenschulen; 1867 widmete sie biesem Unterrichtszweige 312,000 Franken, und nicht weniger als 12,000 Zöglinge genießen den= selben gegenwärtig in Tags= oder Abendschulen, (nach dem Rapport des Herrn Brongniart).

Organisire man diese so zahlreichen Kräste, sasse man sie zusammen, lasse sie handeln im vollen Lichte, unter dem heilsamen Einslusse der Dessentlichkeit: ihre Wirssamkeit wird da größer und größer werden, und bald wird Frankreich den Borsprung wieder einholen, den England, Deutschland, Belgien ihm gegenüber gewonnen haben. Bis jetzisind die "Frères" — und sie haben das meiste zu der Zeichenausstellung der Union Centrale (1869) geliesert — allein es gewesen, die eine gewisse Einsheit in ihre Zeichenschulen gebracht und sie unter einander zu einem gemeinsamen Borgechen verdunden haben. Nichts haben sie vernachlässigt, um sich die besten Borlagen zu verschaffen und sich prächtig einzurichten. Aber ein organischer Fehler, auf den wir hier nicht eingehen können, hat sie gehindert, die Früchte ihrer Anstrengungen zu erndten. Handsertigkeit besitzen ihre Zöglinge, aber

ohne das nöthige fünftlerische Gefühl. Die Ausstellung ber Union Centrale hat das sattsam bewiesen; weitaus die Ersten für geometrische, Maschinen- und architektonische Zeichnungen, waren sie völlig Rull im freien Handzeichnen, welches Gefühl und Nachdenken erfordert.

Sache einer gesunderen und unpartheiischeren Macht, Sache der Regierung ist es demnach, sich ber Frage des elementaren Zeichenunterrichts zu bemächtigen, den sie bisher zu sehr vernachlässigt hat. Durch die Schöpsung eines besonderen Ministeriums der Künste scheint sie eine Art Verpflichtung dazu übernommen zu haben; und in würdiger Weise wird sie ihren Beruf erfüllen, wenn sie mit der glänzenden Aufgabe, die Künstler zu belohnen, einer Aufgabe, zu der wir sie soeben beglückwünsicht haben, die andere weit unscheinbarere und nützlichere verbinden will, die Künstler zu bilben.

Wir haben freilich die umfangreiche Auseinandersetzung der finanziellen und geschäftlichen Lage der französischen Kunst bei weitem nicht erschöpft; aber halten wir ein, hier haben wir vielleicht schon zu viel darüber gesagt. Wir hossen, daß bald das Annuaire für 1870, das im Augenblick unter der Presse sich befindet und um ein gutes Drittel umfangreicher werden soll, uns Gelegenheit geben wird, auf die Frage zurückzukommen. Dann werden wir suchen, unsern Lesern auch etwas Bessers als eine trockene Statistik, die der Kunst so scholert steht, zu geben, wir werden suchen in das bis dahin nur für die höheren Regionen der Kunst entworsene Gemälde die unteren moralischen und materiellen Grundlagen des künstlerischen Lebens im heutigen Frankreich hereinzuziehen. E. M.

### Das Pettenkofer'sche Regenerationsverfahren.\*)

I.

"Ueber den Verfall der Restauration alter Gemälde in Deutschland und Protest gegen das v. Pettenkoser'sche Regenerationsversahren" ist der Titel einer Broschüre, in welcher der Verfasser, Herz. S. M. Rath in München, das kunstliebende Publikum glaubt ausklären zu müssen über die wahren Ursachen des traurigen Zustandes der össentlichen Gemäldegalerien. So wohlgemeint die Absichten des Autors sein mögen, so scheint uns doch die Art und Weise, in welcher er die Angelegenheit behandelt, nicht die richtige zu sein. Ein unpraktischer Schwärmer, welcher auf das Leidenschaftlichste polemisirt, ohne seine Angrisse begründen zu können, wird den ruhigen Menschen nicht überzeugen. Der Verfasser ist nicht Fachmann und nur das Urtheil eines solchen kann in diesen Fragen entscheiden.

Die Schrift zerfällt, wie schon im Titel angebeutet ist, in zwei Theile. Im ersteren spricht herr F. in ziemlich allgemeinen Ausbrücken seine Klagen aus über die Untüchtigkeit der meisten Direktoren öffentlicher Gemäldegalerien, über die Einseitigkeit im Urtheile vieler ausübenden Künstler u. s. w., Klagen, welche schon oft gehört und zum Theil gerechtsertigt sind. Wir können der Kürze wegen daraus nicht näher eingehen. Es liegt uns hauptsächlich daran, einigen seiner Angrisse im zweiten Abschnitte zu begegnen.

Herr F. handelt darin zuerst von den Restauratoren und beschwert sich über die vielen Pfuscher. Daß es deren viele gegeben hat und noch giebt, ist gewiß. Den meisten fehlte — und fehlt noch

<sup>\*)</sup> Wir geben bier über bie neuerbings wieder in Streit gezogene Bettentofer'iche Erfindung zweien Einsenbungen von Künstlern in der Auseinanderfolge Raum, wie fie uns zugegangen find.

— bie Chrfurcht vor dem Meister, dessen Gemälde sie unter Händen hatten. Sie begnügten sich nicht damit, das Borhandene, das Originale zu erhalten, sondern sie putten rücksichtslos Firniß, Schmutz, Retouchen und die Malerei mit dem sichern Bewußtsein, daß sie das Fehlende später leicht mit Pinsel und Palette genau im Geiste des Meisters würden ergänzen können. Sie bildeten sich ein, jenes unmögliche Ideal eines Restaurators zu sein, wie es uns Hr. F. hinstellt. Bas soll man zu folgender Aeußerung desselben (S. 24) sagen? Der Restaurator muß "neue Retouchen mitsolchem Berständniß anzubringen wissen, das selbst das schärfste, geübteste Kennerauge sie nicht im Bilde zu entdeden im Stande ist. Bas irgend in einem Bilde sehlt, sei es ein Stück Himmel, ein Baum, eine Hand zc. muß er dergestalt in dem Geiste und der Manier des betreffenden Meisters zu ergänzen verstehn, daß nach vollendeter Restauration das Bild in voller Harmonie und Originalität, wie aus der Hand des ursprünglichen Meisters hervorgegangen und unberührt von fremder, unsern Augen sich darstellt." Ist es wirklich denkbar, so fragen wir jeden aufrichtigen Kunstkenner, daß derselbe Restaurator beispielsweise eine Hand in einem Rembrandt, einen Baum in einem Poussin, ein Stück Himmel in einem Ruisdael so ergänzen könnte, daß es ein Kenner für Original hielte?

Herr F. klagt dann über den jämmerlichen Zustand der Bilder in der Münchener Pinakothek. Weil dort überhaupt zu viel restaurirt wurde, ist gewiß im Restauriren viel gesündigt worden, jedoch daß niehr, als in anderen Galerien, glauben wir nicht. Herr F. möge bedenken, daß ältere Netouchen, auch wenn sie anfangs noch so gut zur umgebenden Originalmalerei gepaßt haben, später beinahe immer als bemerkbare Flecken hervortreten, und, wenn diese in der Pinakothek mehr auffallen, als in anderen Sammlungen, so möchte dieses wohl hauptsächlich seinen Grund haben in der besseren Beleuchtung dort. Es ist übrigens uns, die wir nach einer Unterbrechung von zwölf Jahren im Sommer 1869 die Pinakothek wieder besuchten, nicht gerade ausgefallen, daß ihr Zustand ein so überaus trauriger ist; und doch bilden wir uns ein, "sehen gelernt zu haben".

Im Gegentheil haben uns, wie wohl einem Jeden, die neuen Einrichtungen des Hrn. Direktor Folt in Bezug auf das Arrangement der Gemälde ausnehmend gefallen. Auch glauben wir, daß es die erste und hauptsächliche Aufgabe des Hrn. Folt, als Direktor, sein mußte, die Bilder entsprechend zu hängen, um dadurch den Genuß derselben dem Publikum überhaupt zu ermöglichen. Daß er nicht sofort an das Puten und Abnehmen schlechter Retouchen gegangen ist, halten wir für sehr vorsichtig. Das Beste ist überhaupt, möglichst wenig zu restauriren; es ist nicht nöthig, einiger Flecken wegen ein Gemälde der immer gefährlichen Procedur des Putens zu unterziehen. Nur, wo Leinwand oder Holz dem Berderben entgegengehen, oder die Malerei sich löst, muß möglichst bald und gründlich restaurirt werden. Aber das weiß und thut Herr Direktor Folt auch. Daß Letzterer übrigens sich der Regeneration Pettenkoser's zugewendet habe, "welche (wie Hr. F. S. 29 sagt) seiner Rath= und Hissosigkeit als rettender Engel erschienen sei", dürste unrichtig sein. Er weiß sehr gut, wann restaurirt werden nuß, und wann regenerirt werden darf. Die vielen rücksichse losen Experimente im Regeneriren, von welchen Herr F. später spricht, sind wohl unter seinen Borzgängern angestellt worden.

Seine Hauptangriffe richtet Herr F. gegen die Erfindung Bettenkofer's selbst, Ungriffe, die wir ihm verzeihen würden, wenn er durch sorgfältige Bersuche sich etwa von der Schädlickeit des Mittels überzeugt hätte. Allein er hat nicht experimentirt und spricht deßhalb, obwohl überzeugt von der Kompetenz seines Urtheils, wie der Blinde von den Farben. \*) Er verdammt das Berfahren absolut und zur Bestätigung seiner Ansicht begnügt er sich nur damit, die uns seit 1864 aus den "Wiener Recensionen über bildende Kunst" bekannten heftigen Streitigkeiten zwischen Direktor Engert und Prof. Pettenkofer wieder abzudrucken. Man hat seit jener Zeit wenig darüber geschrieben, um so mehr experimentirt, und ist auf diese Weise zur richtigen Würdigung der Sache gekommen. Sogar die eifrigsten Vertheidiger des Versahrens, z. B. Dr. Kuhn, haben schon vor sechs Jahren erklärt, daß

<sup>\*)</sup> Wie gering des Herrn F. Kenntnisse im Technischen des Malens sind, kann man S. 32 erkennen. Er bezeichnet bort "lafirende Farben" kurzweg als solche aus "vegetabilischen Stoffen". Also Kobalt, Terra bi Siena, griine Erde, Beinschwarz sind vegetabilische Farben?

es kein Universalmittel ift. Nichtsbestoweniger stellt Herr F. es so dar, als würde dieses behauptet. Wenn durch das Mittel in der ersten Zeit geschadet worden ist, so ist das ein Unglück, aber es beweist noch nicht, daß das Versahren unbedingt Gesahr bringt. Es ist ebenso einseitig, dieses zu versichern, als wenn andre Leute die Anwendung des Putzwassers beim Abnehmen des Firnisses absolut verwersen wollen, nur deshalb, weil häusig dadurch Gemälde worden verdorben sind.

Wer das Regenerationsversahren Bettenkofer's vorurtheilsfrei und forgfältig prüft, wird sich leicht überzeugen, daß es meistens nicht nur ohne Gesahr zu gebrauchen ist, sondern unter Umständen sogar schneller und sicherer zum Ziele führt, als alle früheren Restaurationsmittel. Es giebt Fälle, wo man restauriren muß, b. h. den Firniß trocken oder mit Putwasser abnehmen, es giebt aber auch solche, wo man regeneriren darf.

Beben wir etwas naher auf die Sache ein, fo wollen wir vor Allem erklaren, daß bas Berfahren nur von einem fehr vorsichtigen Restaurator angewendet werden foll. Die Regeneration besteht bekanntlich barin, bag man auf bie Bildfläche Dampfe von kaltem Alkohol eine Zeit lang wirken läßt. Niemand wird behaupten können, daß er damit Schmutz abnehmen, Sprünge fcliegen ober Löcher ausfüllen, fchlechte Retouchen entfernen ober gar Fehlendes erganzen kann. Er wird bamit auch nicht ben Firnig abnehmen wollen, fondern nur flaren. Das Berfahren eignet fich nur fur wenige und zwar folche Delgemalbe, welche, fonft in der Malerei und im Grunde gut erhalten, did ober mehrfach mit einem Bargfirniffe überzogen find, welcher burch Schimmel ober andere Urfachen blind und undurchfichtig geworden ift. Diefe Bilber erhalten gewöhnlich nach furzer Exposition die fconfte Rlarheit wieder und die Batina bleibt bewahrt. Auf Eiweiß und Delfirniß macht es keinen Gindrud. Ungefirnifte, mit reinen Delfarben gemalte Bilber, und zwar Studien, welche vor 10 Jahren entstanden, haben wir durch 8 Stunden unmittelbar auf eine mit Alfohol bis zur Balfte gefüllte Schale gelegt, ohne später eine Beränderung oder nur Erweichung der Bafte zu bemerken. Gefährlich kann es hingegen folden Bilbern werben, bei welden, befonders in den Lafuren (wie bei hollandifden und niederlandifden Bilbern), Barze ben Farben beigemischt find. Diefe werden freilich so leicht nicht vom Grunde herunterlaufen, wie oft behauptet ist, aber es können sich die Harze in den Farben lösen, und dadurch wird das Originale, die Handidrift des Meisters, Mandes einbugen. Sauptfächlich beghalb eifern viele Reftauratoren gegen das Regeneriren, aber fie follten dann auch ben Gebrauch des Butwaffers verdammen, welches doch zum großen Theile aus Altohol besteht. Denselben Stoff, beffen Dämpfe fie als fo gefährlich hinstellen, follte man ohne Gefahr direkt auf die Malerei als Flüfsigkeit bringen dürfen?

Borfichtige Regeneratoren machen es jetzt nicht mehr, wie früher, daß sie die Bilder auf Schalen legen, in welchen fluffiges Alkohol vorhanden. Sie gebrauchen lieber leichte und flache Bolgkaften, in benen eine Lage von leinenen ober baumwollenen Feten bis zur Balfte ber Bobe liegt und durch horizontallaufende Faben verschnurt ift. In Diese Feten fpriten fie eine geringe Quantität Weingeift und legen bann ben Kaften umgekehrt aufs Bild. Die Dampfe wirken nun langfamer auf ben Firnig, als bei bem früheren Berfahren, und es ift keine Gefahr vorhanden, daß durch einen Unfall die bemalte Fläche mit der Flüffigkeit in direkte Berührung kommt. Diese Beise kann ber Proceft bes Regenerirens genau übermacht werben, indem man ju jeder Zeit ben leichten holgkaften aufheben und bie Wirtung ber Dampfe auf ben Firnig beobachten fann. Es fallt damit auch der Borwurf weg, den Berr F. in feiner Schrift S. 34 ausspricht: "es entscheidet der Zufall, ob das Bild mit heiler haut oder geschunden aus der Procedur hervorgeht." Man wird immer ichon nach einer Exposition von wenigen Minuten erkennen fonnen, ob das Berfahren für bas betreffende Bemalbe fich eignet ober nicht. Wirkt es nicht balb, fo ift bies ein Zeichen, daß der Firniß nicht ein reiner Harzfirniß ift, und man ftehe von weiteren Bersuchen ab. Daß nach ber Klärung des Firniffes Fleden in der Malerei, fehlerhafte oder nachgedunkelte, frühere Retouchen, Berputzungen, falls bergleichen im Bilbe vorhanden, entichiedener hervortreten, ift naturlich. Der Gegner des Berfahrens pflegt dann ju fagen, dieses fei durch's Regeneriren gefchehen. Die meiften Borwurfe, welche man gegen das Mittel erhoben hat, werden gewiß darauf zurüdgeführt werben fönnen.

Dieselben Gegner bes Verfahrens sagen nun auch, es sei "werthlos", da sie dasselbe erreichen könnten, wenn sie den alten Firniß vom Bilde entsernten und einen neuen darüber gäben. Das bestreiten wir nicht, aber die Procedur ist erstens langwieriger, zweitens ist es immer eine gefährliche Sache, einen Firniß vom Bilde gründlich abzunehmen, viel gefährlicher, als ein vorsichtiges Regeneriren. Freilich glaubt Herr F. S. 33 versichern zu können: "jeder halbgebildete Restaurator muß diese Kenntniß besitzen". Schon "trockenes Abreiben" kann Gesahr bringen und ist bei großen Bildern nicht gut anzuwenden, gesährlicher noch ist Putwasser.

Wir haben im Borstehenden versucht, unsere Ersahrungen bezüglich des Regenerationsversfahrens Pettenkofer's auszusprechen, und glauben demselben einen berechtigten Platz unter den Restaurationsmitteln eingeräumt zu haben. Es war unsere Absicht, die höchst ungerechtsertigte Poslemik des Herrn F. gegen dasselbe einigermaßen zurückzuweisen. Auf die vielen perfönlichen Angrisse in der Broschüre wollen wir nicht eingehen, müssen es aber noch einmal mit Bedauern wiederholen, daß der Versasser auf diese Weise die Sache, sür welche er schreibt, nicht fördern, sonsdern das Publikum nur noch mehr verwirren wird.

Wien. A. Beder.

II.

Wie schwer es geht, technische Berbesserungen durchzuseten, die dem Bortheil oder Borurtheil ber Radiftbetheiligten widersprechen, auch wenn fie der Sache felbft noch fo nüglich find, bas kann man an der Erfindung des berühmten Gelehrten einmal recht ftudiren. Denn obwohl diefelbe durch ben Konservator Fren in München die schönste Ausbildung erhalten, eine Menge der gelungensten Refultate geliefert hat, ohne bis jett irgend welche Infonvenienzen ober Migerfolge zu zeigen, fo wurde sie dennoch erst in London, dann in Betersburg eingeführt und nach kurzer Zeit wieder aufgegeben. Denn an diesen und anderen Orten gab man fich nicht die Mühe, das Berfahren an ber Quelle bei den Erfindern felber zu lernen und nur durch Bersonen ausüben zu laffen, welche die nöthigen Boraussetzungen der Bildung und der Uebung im Umgehen mit Gemälden haben, sondern man betrieb diese Ausübung meist gang dilettantisch, ja man vertraute sie neuerlich sogar ehemaligen Hanstnechten an. Da konnte man sich denn freilich nicht wundern, wenn man bald ungunftige Refultate erhielt, Die man bann ber Methobe ftatt bem eigenen Leichtfinn zur Laft ichrieb, und fie ohne weiteres wieder aufgab, statt fie gründlicher zu lernen. Man kann es aber nicht genug wieder= holen: bas Bettenkofer'iche Suftem ift langft kein Recept mehr, mas es anfänglich mar, fonbern eine Methode, die geübt und gelernt sein will, und die schon eine aus zahlreichen Erfahrungen bestehende Geschichte hinter sich, wie unzweifelhaft eine Zukunft vor sich hat.

Leiber trifst man selbst in den Kreisen der Sachkenner meist noch immer eine ganz irrige Aufsasstung der durch Pettenkofer herbeigesührten großen und radikalen Beränderung im Restaurationswesen, weil man eben seine Methode gewöhnlich nur sür ein einzelnes Recept, nicht für ein ganzes System hält. Das bisherige Versahren beruht bekanntlich durchaus auf dem subjektiven Ermessen des Restaurators, der selbst im besten Falle dem Bilde wegnimmt und zusetzt, was er glaubt, daß weggenommen werden oder einst dagewesen sein müsse, sich aber verändert haben könne. Da der Restaurator aber ein Kind seiner Zeit ist und im besten Falle auf der Höhe ihres vorübergehenden künstlerischen Geschmackes steht, in den weitaus meisten aber als ehemaliger, aber verdorbener oder talentloser Maler auch noch weit unter dieser Höhe geblieben ist, sowohl mit seiner Einsicht und noch niehr mit seinem Können, so kann man sich leicht vorstellen, wie es Tizian und Rassael dabei ergehen nuß. Es blüht ihnen in jedem halben Jahrhundert voraussichtlich das Loos jener gypsernen Benus, welches Detmold einst so rührend schilderte: erst abgekratzt und dann nen angemalt zu werden.

Daß mit diesem Shstem endlich gründlich gebrochen werde, daß man sich absolut enthalte, irgend etwas von den alten Vildern, die wir jetzt noch haben, außer ganz unzweiselhafte Uebermalungen, wegzunehmen und noch weniger ihnen irgend etwas zuzufügen, daß man durchaus nichts mit viel oder wenig neuer Farbe bedecke als mechanische Beschädigungen, d. h. also die Flecken und Sprünge, wo gar keine mehr vorhanden, das ist die allererste Forderung, die von nun an rüdsichtslos geltend gemacht werden muß, wenn wir nicht vollends um den letzten Rest von ächten Vilostellen kommen sollen, die es überhanpt noch giebt. Denn gerade die berühmtesten Restaurationen
sind meistens die größten Fälschungen, wie deren eine ganze Reihe herzuzählen wäre, und die
renommirtesten Restauratoren sind nur geschicktere Fälscher als die anderen und eben beshalb
gewöhnlich auch noch viel rücksichtsloser.

So haben ja bekanntlich z. B. die Brüder Boisserse bem damals herrschenden Geschmad ber beutschen Malerei gemäß alle ihre herrlichen Bilder, deren Kolorit meistens ganz gut erhalten war, nicht nur fledweise verputen und dadurch ihre so feine Harmonie sür ewig zerstören, sondern auch die Karnation derselben durch Lasuren mit Las durchgängig so senerroth überpinseln lassen, wie wir das auch an manchen gleichzeitig gemalten Fressen zu unserm Schrecken sehen müssen; ja sie haben sogar, weil die damalige Dostrin sagte, daß die Konturen der altdeutschen Maler hart umschrieben sein müßten, an den herrlichsten weichsten Köpsen diese Konturen genau so schwarz mit dem Pinsel nachsahren lassen, wie es wohl unsere damalige klassizistische Schule that, den van Eng's oder Memling's aber nicht eingesallen ist. — Diese berühmten Kunstsenner haben so ihre eigene Sammslung verwüsset, weil sie eben mit ihrer Anschauung nicht aus ihrer Zeit herauskonnten. Wie wäre es sonst zu erflären, daß fast ein volles Viertelsahrhundert in der Münchener Pinakothek die größten Meisterwerse unter den Augen einer hochberühmten Künstlerschaft so total geschunden werden konnten, ohne daß sich ein allgemeiner Schrei des Entsetzens dagegen erhob, wenn nicht die koloristische Anschauung bieser Künstlerschaft gründlich ungebildet gewesen wäre?

Wir hätten also bei einer Fortdaner dieses Restaurirsystems die schöne Aussicht, daß unsere ohnehin immer mehr zusammenschmelzenden Meisterwerse alle Wandlungen des jeweilig herrscheuden Geschmackes unserer Aunst unsreiwillig mitzumachen und zu büßen verurtheilt wären, daß dieselben, wie gestern roth, so morgen vielleicht grün lasirt würden! Wirslich ist mir auch ein sehr berühmter Restaurator bekannt, der alle seine alten Vilder, nachdem er sie verkittet und nach Herzenslust übermalt, schließlich noch durch eine seine Lasur von Usphalt über das ganze Vild weg in Harmonie bringt, an ihnen also nicht einen einzigen ächten Fleck mehr läßt. Und das hauptsächlich deßhalb, weil der Asphalt in seiner Ingend gerade in die Mode sam. —

Jede genauere Untersuchung fast aller europäischen Galerien zeigt uns die unseligen Folgen bieses alten Shstems, das theils auf der Eitelkeit, theils auf der Gewinnsucht oder der Unwissenheit der Restauratoren und jener Galeriedirektoren beruht, die ihre Posten der oben geschilderten Praxis verdanken. Noch vor wenigen Jahren, ehe man den herren einen gründlichen Schrecken in den Leib gesagt, hatte man dessen so wenig ein hehl, daß die elendesten Schmierer es ruhig unternehmen dursten, einen van Dhk oder Correggio zu verbessern, worüber wir eine Menge von ebenso erbauslichen wie vollkommen beglaubigten Geschichten mittheilen könnten.

Das große Berdienst Pettenkoser's besteht darin, zuerst die Möglichkeit zn einem gründlichen Bruch mit diesem Shstem geschassen und die Restaurirkunst auf eine wirklich wissenschaftliche Grundslage gestellt zu haben, indem er durch seine Entdeckungen nachwies, daß der größte Theil der Bersänderungen, die mit den Delgemälden in Folge der Zeit und der Temperaturwechsel vorgehen und die man Nachdunkeln, Schimmeln, Nachgilben, Ubsterben, Bertrocknen nennt, wesentlich nicht chemische, sondern nur physikalische Beränderungen des Farbkörpers oder der Bindemittel, nur eine Ausbedung ihres molekularen Zusammenhanges seien, welche gewisse optische Wirkungen oder Störungen im Gesolge hat, daß man ihnen demnach ohne Weiteres ihre Frische und Klarheit wiedergeben könne, sobald man diesen wiederherstellt. Daß Pettenkoser weiterhin ein neues Mittel erfand, durch welches diese Aufgabe mit einer bis jetzt nie geahnten Leichtigseit und verhältnißsmäßigen Gesahrlosigseit bewirft werden kann, war erst eine, wenn auch sehr dankenswerthe, weitere Konsequenz jener ersten und folgreichsten Entdeckung.

Sie hat sich bis heute vollkommen bewährt, und es ware jetzt nachgerate hohe Zeit, daß man sich an allen europäischen Galerien ernsthafter als bisher die Frage vorlegte, ob man nicht mit bem alten Shstem endlich einmal überhaupt brechen wolle, ehe man des letzten Restes intakter Bild=

Beitidrift für bilbende Runft. V.

stellen vollends verlustig gegangen, und daß man das neue Bersahren gründlicher kennen lernte, es weniger frivol und roh betriebe, als man bis jest gethan.

Der Verfasser dieser Zeilen, der durch seine lebhaste Opposition gegen die zu voreilige Einsführung des Bersahrens vielleicht nicht am wenigsten dessen Berbreitung hinderte, ist sicherlich nicht ohne eine sehr genaue Prüfung aus einem Gegner sein Anhänger geworden. Gerade jene Gegnersschaft verschaffte ihm einen so gründlichen Einblick in das bisherige Restaurationswesen oder Unswesen, daß er den Werth der Pettenkoser'schen Entdeckungen, die endlich einen gründlichen Bruch mit demselben ermöglichten, erst recht zu würdigen im Stande war.

München. Fr. Becht.

## Kunfliteratur.

Musée Imperial du Louvre. Notice de la sculpture antique par W. Fröhner, Conservateur-adjoint du département des antiques et de la sculpture moderne. Premier volume. Paris 1869.

Ein neuer vollständiger Ratalog ber antifen Stulpturwerte bes Louvre gehörte ichon feit längerer Zeit zu den dringenoften Bedurfniffen der Freunde antiker Kunft. Seit dem Jahre 1847, in welchem die "Description des musées de sculpture antique et moderne du Louvre" des Grafen Clarac zum letten Mal, nach bem Tobe bes Berfaffers, als "premiere partie" von beffen so unpraftisch wie möglich angelegten "Manuel de l'histoire de l'art chez les anciens" abgebrucht wurde, ift fein Katalog der Sammlung mehr ausgegeben worden. Zwar unternahm der Graf de Laborde zu Unfang des Jahres 1848, kurz vor dem Ausbruch der Februarrevolution, einen Neu= brud ber Ausgabe bes Clarac'ichen Katalogs vom Jahre 1830; allein nachdem 7 Bogen bavon ge= brudt maren, murbe ber Drud fiftirt und die fertigen Drudbogen eingestampft. Go konute benn schon seit längerer Zeit der Besucher des Louvre, den nicht bloß flüchtige Neugier, sondern die Ab= sicht ernsteren Studiums in die Säle der sonlpture antique führte, sich nur auf antiquarischem Wege einen gedruckten Ratalog, den unentbehrlichen Anhalt für jede eindringendere Betrachtung, gleichsam ben Ariadnesaden im Labyrinth einer solchen Sammlung, verschaffen. Aber auch die letzten Ausgaben bes Clarac'ichen Katalogs waren, abgesehen von fonftigen Mängeln, feit einer Reihe von Jahren in Folge der beträchtlichen Erweiterungen der Sammlung — wir führen beispielsweise bie Begründung des Musée d'Afrique und den Ankauf eines beträchtlichen Theiles der Skulpturen der Sammlung bes Marchefe Campana in Rom, ferner von einzelnen Erwerbungen die ber Friefe von Affos und von Magnesia, der Basreliefs von Thasos (Fröhner Nr. 9 — 11) und von der Incantada zu Salonichi (Fröhner Nr. 20-23), des Erostorfo aus den römischen Kaiserpalästen (Fröhner Nr. 325) und bes toloffalen Torfo einer Nite von der Infel Samothrate (Frohner Nr. 476) an - von Bollftändigfeit weit entfernt. Go befriedigt also ber neue Fröhner'iche Ratalog, beffen erfter Band uns vorliegt, in der That ein dringendes Bedurfnig, und zwar geschieht dies in Sinsicht auf die Gorgfalt der Beschreibung, die Benauigkeit der Angaben der Restaurationen, die Bollständigkeit und Zuverläffigfeit der Notigen zur Geschichte ber einzelnen Bildwerke (über Ort und Zeit ber Auffindung, Zeit der Erwerbung für bas Museum, Literatur) in trefflichster Beise. Referent hat nach Bergleichung feiner eigenen, im Jahre 1852 im Louvre felbst gemachten Notizen in allen diesen Bezichungen nur eine entschieden irrige Angabe gesunden, die auf S. 507, daß das späte fragmentirte Relief aus Kyzikos (Rr. 577) im Jahre 1854 von Herrn Baddington dem Museum geschenkt worden fei. Referent fah daffelbe ichon im Jahre 1852 in ter "Salle du Centaure", wo es in tie

36\*

Bafis bes in Clarac's Ratalog mit Itr. 151 bezeichneten Randelabers eingelaffen mar. Bon ber linken Schmalseite bes Aktäonsarkophags (Dr. 103) bemerkt Fröhner (S. 128): "Le haut du basrelief, c'est-à-dire la cime des cyprès et la grande branche de l'arbre sacré avec le haut de la gibecière et les deux lapins qui s'y trouvent sont modernes," während nach den Notigen bes Referenten auch ber größte Theil ber Statuette bes Satyr (ober ländlichen Gottes) und ber Ropf bes in ber Mitte stehenden Dieners des Attaon von dem Erganzer herrühren. Db Fröhner mit Recht bas bekannte Relief mit ber humoristischen Darftellung ber Berkstatt bes Bephästos (Nr. 109, S. 136) für eine Arbeit bes 16. Jahrhunderts erflart, ift bem Referenten noch zweifelhaft: boch fann biese Frage nur angesichts bes Originals ober eines Gipsabgusses biskutirt werben. Bas bie Bollftandigkeit ber Angabe ber Literatur anlangt, fo vermiffen wir in diefer Beziehung bei ben Reliefs der Incantada (Nr. 20-23, S. 52) die Erwähnung von Goettling's Commentariolum de Incantata Thessalonicensi (Jena 1863, wieder abgedrudt in Goettling's Opuscula academica, p. 320 ff.) und bei ber fogenannten Diana von Gabii (Rr. 97) ben hinweis auf bie nach ber Unfict bes Referenteu allein richtige Deutung als Genrefigur (vgl. Friederichs, Bausteine S. 405, Rr. 684). Dies führt uns auf bas Gebiet, auf welchem wir, bei aller Unerkennung ber vorsichtigen und ftreng miffenschaftlichen Saltung bes Fröhner'ichen Rataloge im Allgemeinen, boch in manchen Einzelheiten, wie dies in der Natur der Sache liegt, von dem Berfaffer abweichen muffen. finden wir keinen genügenden Grund, die von Welder als die Moiren gedeuteten brei Göttinnen mit Sceptern in ben Banben auf ber fogenannten Ara Borghese (Dreifugbasis) mit Frohner (S. 6) für die Eumeniden zu erklaren, wie uns auch feine Bezeichnung Dieses Monuments als "une espèce de calendrier rural grec" fehr bedenklich ift. Die Erklärung des gewöhnlich Paris genannten jugendlichen Kopfes aus Billa Albani (Nr. 41, S. 71) als Gannmedes scheint uns min= bestens sehr unsicher: wir möchten, besonders wegen des melancholischen Ausdrucks, darin den Attis erfennen; vgl. den in den Specimens of ant. sculpt. II, 17 und Ancient marbles in the Brit. Mus. X. pl. 4 abgebildeteten Ropf (den Bieseler, Das Diptychon Quirinianum C. 16, Unm. 24 auf Abonis beziehen möchte). Mit welchem Recht Frohner (S. 128) bei ber Deutung ber Darftellungen am Aktäonfarkophag den auf einem Felsen sitzenden Lokalgott mit dem Binienkranz und der Wasserurne als "le dieu du fleuve Parthenios" bezeichnet, ist uns unbekannt, ba unseres Wissens nirgends für die Quelle, an welche sich die Attaonsage knüpfte, der Name Hagderior oder Hagderla überliefert wird; wir ertennen in jener Figur den Berggott Ritharon: Die Urne deutet an, daß bas Baffer, worin Artemis badet, von biefem Gebirge herabkommt. Die der Athene gegenüber ftehende mannliche Gestalt auf dem Basrelief über einer athenischen Rechnungsurkunde (Rr. 124, bem fogenannten "Marbre de Choiseul") erklärt Fröhner (S. 152) nach hirt u. A. für den König Erechtheus; Referent fieht darin wie in den Mannergeftalten analoger Reliefs (vgl. 3. B. Scholl, Archäolog. Mittheilungen I, 3), eine Darstellung des athenischen Demos. Das früher entschieden irrig als eine hochzeitliche Scene gedeutete Relief Rr. 129 (nach Fröhner S. 160 "bas-relief de style attique", nach bes Referenten Notizen eine Arbeit aus römischer Zeit) ist allerdings richtig von Fröhner als Opfer- oder Unbetungsscene erklärt, (Die kleine bartige Figur zur Linken ichien bem Referenten, wovon Fröhner nichts bemerkt, ein Raftchen in ber hand zu tragen), auch die bartlose männliche Gestalt mit ber Batera in der Rechten wohl richtig als Ares gedeutet worden, aber Die Deutung der ihm gegenüber stehenden Frauengestalt mit der Dinochoe (bie Fröhner als "Ma= trone" bezeichnet, wohl nur wegen bes Schleiers, ben fie tragt?) auf Bera icheint und fehr unwahrscheinlich: wir erkennen barin, unter Bergleichung ber von Refule (Bebe, S. 44 ff.) behandelten Reliefs, die Bebe. Während die früher auf Achilles bezogene Berme Nr. 130 (mit welcher der Ropf in ber Münchener Glipptothek Nr. 91, S. 111 bes Brunn'ichen Katalogs zu vergleichen mar) von Fröhner (S. 161) mit Recht als "Hermès de Mars" erklärt wird, vermissen wir in diesem Theile bes Katalogs die bekannte Borghese'sche Statue (Clarac, Description Nr. 144; Musée de sculpture pl. 263, 2073) und muffen daraus ichließen, daß Fröhner für diefe, trot der Uebereinstimmung des Kopfes mit dem jener Herme und der analogen Cremplare, an der Deutung auf Achilles festhält. Daß die unter dem Namen Jason bekannte Statue (Nr. 183) nicht den Hermes, sondern einen Ephe ben in der Stellung des Hermes darstelle, wie Fröhner (S. 210) annimmt, ist doch gegenüber der

Schilterung einer gang analogen, ausbrüdlich als Bermes bezeichneten Statue burch Chriftobor (Ecplir. 297) und ber Wieberholung des Thous auf ber (auch bei Fröhner S. 211 in Holzschnitt gegebenen) Munge von Spbritia auf Areta, auf welcher ebenfalls bie Bebeutung ber bargeftellten Berfonlichkeit burch Die Beifügung bes Berolbstabes sicher fieht, höchft unwahrscheinlich. Ebenso wenig können mir andrerseits die Deutung bes von Banoffa als Zeus Trophonios, von Michaelis wohl richtig als Dio nissos erflärten sogenannten "Jupiter Tallegrand" (Nr. 186, S. 215 ff.) als Bermes billigen, glauben auch, daß wenigstens die Partie um die Bangen an diefem, von Manchen, allerbings irrig, fogar für modern gehaltenen Ropfe von neuerer Band nicht unbedeutend überarbeitet Der von Fröhner adoptirten Clarac'ichen Deutung des Reliefs Nr. 200, welches Bermes im Gefpräch mit einem jungen Madchen, ber er vertraulich bie rechte Sand auf die Schulter legt, barftellt, auf hermes Pfndopompos ideint die andere von Clarac vorgeichlagene Erklärung, hermes im Gefprach mit feiner Geliebten Berfe, entschieben vorzugiehen. Die fitsende Göttin mit Fadel und einer Schuffel voll Getreideähren auf dem Relief Nr. 203 (S. 223 f.) wird wohl eber Demeter als Bestia zu nennen sein. Als sehr zweifelhaft erscheint und bie Dentung ber (etwa mit ber Gruppe auf einer Schmalfeite bes athenischen Sarkophags, Archaolog. Zeitung n. F. II, Taf. 19, 2 zu vergleichenden) fleinen Gruppe einer ährenbekränzten sitzenden Frau mit Früchten und eines fich ihr zuneigenden Jünglings auf bem bacchifchen Sarfophag Nr. 248 (S. 262 f.) auf Die Erdgöttin und einen Repräsentanten ber "belle saison". Un ber berühmten Gruppe des von Eros gebandigten Rentauren (Rr. 299) halt Referent, wie er icon an einer anderen Stelle (All= gemeine Encycl. d. B. n. R. Sect. I, Bd. 82, S. 500 f.) ausgesprochen hat, die Ergänzung ber Urme des Eros und bemnach auch die von diefer ausgehende Erflärung Fröhner's (G. 294: "L'Amour a les bras étendus comme s'il maniait un fléau") für unrichtig und glaubt, daß der Eros den Kentauren mit der Linken am linken Ohrläppehen (das an dem Exemplar des Louvre ergänzt ift!) zupfte, mahrend er die Rechte etwa auf dem Ruden seines Tragers ftupte. Die beiden Chimaren, die einzig antiken Stude an dem im Uebrigen von dem Bildhauer Franzoni nach E. D. Bisconti's Idee gearbeiteten Marmorsessel Nr. 324, waren ursprünglich jedensalls keine Chimären (die Köpfe find ergangt), sondern gefügelte Sphinge, wie wir fie an dem in gang gleicher Beise durch Franzoni hergestellten Marmorsessel Nr. 67 finden. Daß die Statuen Nr. 327, 328 u. 329 wirklich den ben Bogen bes Herakles, nicht seinen eigenen Bogen, spannenben Eros barftellen, ift bem Referenten trot ber Ausführungen von Friederichs (Amor mit dem Bogen des Herakles. 27. Programm jum Winfelmannsfest ber archaelog. Ges. zu Berlin. 1867) sehr unwahrscheinlich: vgl. B. Belbig Bullettino 1868, Nr. IV, S. 110 f. und C. Schwabe, Observationum archaeologicarum particula I: De Cupidinis arcum tendentis atque de Harmodii et Aristogitonis statuis (Programm der Universität Dorpat zum 12. Dec. 1869); ber letztere (bem übrigens bas aus ber Sammlung Campana ftammende Parifer Exemplar Rr. 327 entgangen ift) nimmt gewiß richtig an, daß das Origi= nal diefer in fo vielen Wiederholungen erhaltenen Darftellung, eine Bronzestatue fei es von By= firppes felbst fei es aus feiner Schule, einfach ben feinen Bogen fpannenben Eros barftellte und bag bei ben Wieberholungen Diefer Statue in Marmor ber in allen unferen Cremplaren vorhandene Banunftannn als Stute beigegeben murbe, an welchem Die meiften Ropiften ben Röcher bes Eros, einige aber, um ben Eros zugleich als Besieger bes Berakles felbft barzustellen, "invita Minerva" die Uttribute des Herakles (Löwenhant und Keule) anbrachten. Die von Fröhner (S. 393) auf die Stadt Millet gedeutete amazonenhafte Frauengeftalt auf dem Endymionsarkophage aus Borbeaux (Rr. 426) durfte mohl vielmehr fur eine Amazone zu halten fein, die als Dienerin ber Artemis=Selene (nach ephefischer Sage; vgl. Steph. Byz. unter "Εφεσος: έκλήθη δε από μιας των Άμαζόνων, ην καί βασίλισσαν καί πρόπολον Άρτεμιδος είναί φασιν: nach Hygin. Fab. 223 u. 225 fönnte man fie Otrera nennen) dieser die auf anderen Sarkophagdarstellungen besselben Mythos von der Bris geleisteten Dienste leiftet. Warum bie Statue aus rothem Porphyr, an welcher Ropf, Urme und ber rechte Buß aus vergolbeter Bronze erganzt find (Nr. 465) bie Roma und nicht die Minerva barftellen foll, ift dem Referenten nicht flar: das Sigen auf einem Felsen eignet fich für die letztere boch minbeftens eben fo gut (man vergleiche nur bie Silbesheimer Gilberschale) als für bie erstere. Endlich ift die bei ber Erklärung einer Weihinschrift an Isis Regina (Rr. 561) gemachte Bemerkung über die Seltenheit der darin der Kaiserin Insia Donna beigelegten Titel "mater castrorum et senatus et patriae" nicht ganz richtig, da gerade diese Kaiserin sehr häusig auf lateinischen und griechischen Inschriften "mater castrorum," μήτης στρατοπέδων oder μήτης κάστρων genannt wird. Bergl. K. Keil, Spigraphische Exfurse im 2. Supplementbande der Jahrbücher für klass. Philoslogie, S. 366 f.

In Bezug auf die stillistische Würdigung der beschriebenen Bildwerke sieht sich Referent nur selten veranlaßt, von Fröhner abzuweichen: so erschien ihm die Athenestatue aus Palermo Nr. 117, die Fröhner als "jolie statue" bezeichnet, als eine mittelmäßige Arbeit und von dem (aufgesetzten) Kopfe der mit Eros gruppirten Aphrodite (Nr. 152), von welchem Fröhner (S. 191) sagt: "elle rappelle le plus bean style gree," hat Referent sich ausdrücklich notirt, daß er von geringerer Arsbeit seit sas das lebrige.

Den meisten Widerspruch wird voraussichtlich die Anordnung des Fröhner'ichen Katalogs hervorrufen, welche bie Benutung beffelben burch bie Besucher bes Louvre in hohem Grabe er= schwert: Die Bildwerke find nämlich nicht nach der Reihenfolge ihrer Aufstellung in den verschiedenen Salen bes Mufeums beschrieben, fondern nach sachlicher Ordnung, indem ber bis jetzt allein vor= liegende erste Band die mythologischen (auf Gottheiten bezüglichen) Bildwerke enthält, mahrend ber zweite die Darstellungen aus ter Bervenjage, ber Weschichte und Itonographie, ber britte bie auf bas öffentliche und Privatleben ber Alten bezüglichen, sowie die Beschreibung ber in ben faiferlichen Bohnräumen zerftreuten antifen Marmorwerfe bringen foll. Der Berfaffer rechtfertigt in einem Briefe an den "Snrintendant des beaux-arts," Grafen de Nieuwerterfe, diefe ungewöhnliche An= ordnung damit, daß die immer fortschreitende Restauration ber verschiedenen Gale bes Louvre es ber Berwaltung der Museen schon seit längerer Zeit unmöglich mache, den einzelnen Bildwerken ihren definitiven Platz anzuweisen: in dem Mage, fagt er (S. VI), als die neuen Galerien der Bermal= tung ber Mufeen übergeben merben, merben andere ihr behufe ber barin vorzunehmenden Umgestal= tungen entzogen. Sätte er alfo auf einer Unordnung ber Beschreibung nach ber Reihenfolge ber Sale bestehen wollen, so wurde die Beröffentlichung des Katalogs auf unbestimmbare Zeit hinaus= gefchoben worben fein. Gegen biefe Rechtfertigung konnen wir natürlich nichts einwenden, fonbern nur den Wunich aussprechen, daß ber Berfasser außer ber ichon bem ersten Bande beigegebenen "Concordance" ber Nummern ber Beschreibung und ber (für ben Mai 1869 gultigen) Aufstellungsorte bem britten Banbe eine Gefammtübersicht ber in allen brei Banben beschriebenen Bildwerke nach ihrer, wenn auch proviforischen, Aufstellung und Rummerirung beifüge; wenn bie Definitive Aufftellung und Nummerirung in's Werk gesetzt sein wird, muß eine neue derartige lleberficht als Supplement bes Ratalogs und Leitfaben für bie Befucher bes Museums ausgegeben werben.

Bum Schlug wollen wir noch furz ber hubschen Holzschnitte gedenken, mit welchen ber vorliegende Band des Katalogs an nicht wenigen Stellen illustrirt ift. Wir finden zu G. 4 eine theilweise Wiederholung der von D. Jahn (Berichte der fächs. Gef. d. Wiff. 1868, Tfl. V) publicirten Pighius'ichen Zeichnung ber Borghese'schen Ara; S. 25 die Figur eines Triton (halb Mensch halb Seekrebs) mit einer Muscheltrompete in ber Linken, nach einem Bandgemalbe ans Herculaneum (? follte baffelbe nicht mit bem von Selbig "Bandgemälbe ber vom Befuv verschütteten Städte Campaniens", S. 215 unter Nr. 1074 beschriebenen Gemälbe aus ber Casa bei Dioscuri in Bompei identisch sein?); S. 50 ein Facsimile der Künstlerinschrift auf der Marmorvase des Sosibios; S. 53, 54 u. 56 eine Anficht der sogenannten Incantada und zweier Figuren von derselben nach dem im Jahre 1686 ausgeführten, in ber Sanbichriftensammlung ber kaiferlichen Bibliothek aufbewahrten Zeichnungen des Ingenieurs Gravier d'Otières; S. 113 einen Silberdenar des L. Manlius Tor= quatus; S. 140 u. 141 die Border = und Nüdansicht der zuerst von L. Noß (Archäolog. Auffätze I, Tfl. VII) wenig stylgetreu publicirten alterthümlichen Bronzestatuette der Athene von der athe= nischen Afropolis (jett in ber Sammlung bes herrn Oppermann zu Baris); G. 155 bie Carren'iche Zeichnung einer Platte des Parthenonfrieses; S. 167 eine Münze der Kaiserin Sabina mit der Benus genetrix; S. 176 die Basis der Aphrodite von Melos nebst dem jetzt verschwundenen Stud mit der Künstlerinschrift des [Alex] andros, Sohn des Menides aus Antiocheia am Mäander (beren Zugehörigkeit zu ber Statue auch Fröhner bezweifelt) nach einer Zeichnung bes Herrn Debay Sohn vom Jahre 1821; S. 211 bie (schon erwähnte) Münze der kretischen Stadt Sybritia; S. 214 das Facsimile der Künstlerinschrift des Kleomenes von der Statue des sogenannten Germanicus; S. 387 die Zeichnung eines Reliess des Florentiner Museums (nach der Archäolog. Zeitung 1858, Tfl. 119, 2); endlich S. 499 die Pighius'sche Zeichnung des Mithrasreliess vom Kapitol.

Burfian.

Die Götter und Heroen Griechenlands, nebst einer Uebersicht der Kultusstätten und Religionsgebräuche der Griechen. Eine Vorschule der Kunstmythologie von Otto Seemann, Oberlehrer am Gymnasium zu Essen. Mit 153 Holzschnitten. Leipzig, Verlag von E. A. Seemann. 1869. 8.

Wie der Verfasser in der Vorrede erklärt, soll das Buch einem doppelten Zwecke dienen: ein= mal den Schülern der oberen Klassen eines Ghunnasiums zu einem tieseren Verständniß der grie= hischen und römischen Klassiker zu verhelsen und zugleich den Sinn für das Schöne in ihnen zu erwecken, zweitens aber auch den angehenden Jüngern der Kunst sowie dem größeren Publikum ein nützliches und zugleich angenehmes Hilfsbuch zu sein.

Gemäß diesem Zwecke beschränkt sich der Berf. darauf das Nothwendigste aus der Mythologie zu geben und, fo oft fur irgend einen Gott, einen Beroen von der Runft ein fester Thous geschaffen ift, durch Beifügung eines oder mehrerer Bildwerfe ihn dem Lefer vor die Augen zu stellen. Gerade in biefer Befchränfung aber, und in der Bereinigung der bildlichen Darftellung mit dem von den Schrift= stellern Ueberlieferten liegt der Berth des Buches. Mythologien, wissenschaftliche und populäre, theilweise von hohem Berthe, haben wir ja genug, und ebenso werden diejenigen, welche über eine von der Runft geschaffene Gestalt fich Belehrung suchen wollen, nicht in Berlegenheit fein, wohin fie fich zu wenden haben, aber Beides neben einander wird ihm anderweitig kaum fo, wie in bem por= liegenden Buche, geboten werden. Der Berfaffer hat fich bemüht, was irgend in ber Mythologie von allgemeinerem Intereffe ift, nach den besten Arbeiten der Neuzeit zusammenzustellen, auch Schriften, bie über einzelne Buntte ber Mythologie erschienen find, hat er aufzufinden und zu benuten gewußt. Dabei folgt er nicht blindlings den Autoritäten, sondern weiß sich sein selbständiges Urtheil zu be= wahren. Und was die andere Seite des Buches, die Muftrationen anbetrifft, so hat auch hier ber Berf. mit Ginsicht aus dem reichen Schatze ausgewählt, die vorzüglichsten Bildwerke zur Erklärung der mythologischen Gestalten verwandt. Lobend ist auch anzuerkennen, daß er da, wo es die Gelegen= heit mit fich bringt, wo er einen auf einen bestimmten Runftler zurudgeführten Thpus bespricht, zu= gleich einige Notizen über bas Leben biefes Rünftlers giebt, fo bag ber Lefer im Stande ift, nicht bloß über die Mythologie und die Art und Weise, wie die Gestalten berselben in der Kunft ausge= prägt worden sind, sich zu belehren, sondern auch das Wichtigste aus der Kunstgeschichte sich einzuprägen.

Damit soll indeß nicht gesagt sein, daß das Buch nach allen Seiten hin untadelhaft ist. Rasmentlich läßt sich dem Versasser zum Vorwurse machen, daß er zu sehr den physikalischen Deutungen der Mythen nachgeht. Weshalb müssen wir wissen, was für Naturvorgänge einem Mythus zu Grunde liegen (angenommen selbst, daß die Deutungen über jeden Zweisel erhaben seien, was doch bei den wenigsten der Fall ist), um ein Kunstwert würdigen zu können, von dessen Versertiger wir sicher annehmen können, daß ihm bei Ersindung und Aussührung der Statue, des Reliefs oder worin das Kunstwert auch immer bestehen mag, jeder Gedanke an die in dem Mythus verhülten Naturereignisse sern lag? Ferner hätte man wünschen können, daß bei einzelnen Gottheiten nicht bloß die von der ausgebildeten Kunst geschaffenen Typen, sondern auch die der vorhergehenden Periode erwähnt seien, mit einem Worte, daß nicht die Kunst als etwas Fertiges, Vollendetes erscheine; der Genuß an

ben schinen Gestalten der zur Reise gekommenen Kunst wird nicht vermindert durch Gestalten aus der Zeit, wo sie noch im Werden begrissen war. Doch ist es dem Verf. nicht mit dem Recensenten der Revne critique (1869, I, S. 229) zum Vorwurf zu machen, daß er keinen Ueberblick über die Ent-wickelung der Kunst gegeben habe: im Gegentheil stört das, was sich davon in dem Buche sindet, ein kurzer Ubris der Kunstgeschichte S. 390 unmittelbar nach der Beischreibung der Akropolis, in hohem Grade den Zusammenhang; so sehr ich auch den praktischen Ruten eines derartigen Exkurses anzuerkennen geneigt din, scheint er mir dennoch dem Zwecke des Buches, welches eine Kunstmythoslogie, keine Kunstgeschichte sein will, fern zu liegen. — Auch ist es nicht zu billigen, daß an einzelnen (allerdings wenig zahlreichen) Stellen Figuren mit dem Namen einer bestimmten Gottheit in hergesbrachter Weise bezeichnet werden, ohne daß in der gegebenen Haltung oder den Attributen irgend etwas zu dieser Namengebung berechtigte. Der Verf. hat sich hier durch die allerdings berechtigte Neigung, möglichst große Monumente zu geben, etwas versühren lassen.

Daß in einem so umfangreichen Buche sich auch mancherlei kleine Irrthümer finden, daß hier eine größere Fülle, dort eine größere Beschränkung zu wünschen wäre, darf uns nicht weiter wundern. Ich erlaube mir zu dem, was ich in der Berliner Gynunasiallehrerzeitung, 1869, S. 470 ff. aufgezählt habe, noch Einiges hinzuzussügen.

S. 53. Bei Besprechung des Apollo von Tenea hätte der Berf. recht wohl auf die Merkzeichen bes alten Sthle, auf die Bildung der Augen und Ohren, sowie des Haares hinweisen können. Dbgleich bergleichen in Die Augen fällt, fo will bie Runft zu feben boch immer erft gelernt fein, und ein Bud, welches auch Schülern der höheren Gymnafialklaffen zur Einführung in die Kunft dienen foll, darf nicht voraussetzen, daß die Augen derselben ichon zum Auffassen und Erkennen von folden Unterschieden geubt seien. Ebenso vermißt man S. 60 bei der Artemis die Bemerkung, daß die Böttin auf ben Runftwerken ben Röcher auf bem Ruden trägt, zum Unterschiede von ben fonft leicht damit zu verwechselnden Amazonen, bei denen er sich an der linken Seite findet. Man ver= mißt diefe Bemerkung um fo weniger gern, auch im Intereffe ber "angehenden Junger ber Runft", als die Unkenntnig oder Bernachläffigung dieser Beobachtung ichon oft zu seltsamen Bersehen Beranlaffung gegeben bat. Go ift, um nur ein Beifpiel anzuführen, im Berliner Museum eine beutlich als Artemis charafterifirte Statue zur Amazone erganzt worben (Dr. 753), weil ber Restaurator nicht wußte, bag ber Röcher bann nicht auf bem Ruden, sondern an ber Bufte fich finden mußte. Unbekannt ift es mir, wo Berr S. die Nachricht her hat (S. 162), daß Bentheus von der Agane für ein Schwein angesehen worden sei, während er nach ber gewöhnlichen Sage als Löme gerriffen wird. Rühn ift die Bermuthung G. 239, daß man fich bie Kentauren urfprünglich als rein menschlich gedacht habe, weil man erzählt, daß fie mit den Lapithen zu Tifche gefessen haben. Auch ift die Behauptung (S. 240), daß die Kentauren ursprünglich mit menschlichen Borderfußen gebildet sein, nicht zutreffend, wenn auch häufig angenommen: nur Chiron zeichnet fich burch biefe Bilbung vor allen aus. Unrichtig ift auch die Erklärung eines Berliner Basenbilbes (G. 271) auf die Beilung ber Brötiben burch Melampus; daß bort Zeus vor ber Jo stehend bargestellt ift, barf jett mohl nicht mehr bestritten werden. In ber Beraklessage ferner vermißt man ungern bie zwar von Schriftstellern nicht ermähnte, aber burch ungählige Bafen bezeugte Berbindung bes helden mit feiner fteten Begleiterin Athene.

Der zweite Abschnitt, die gottesdienstliche Berfassung der Griechen, besteht aus drei Theilen, von denen der erste, wichtigste, die Dertlichkeiten des Kultus, der zweite und dritte die resigiösen Gebräuche und die mit der Aussührung derselben betrauten Personen behandeln. Borzüglich wegen des ersten müssen wir dem Berf. dankbar sein, weil sein Buch dadurch, daß es zugleich die hauptsächslichsen Skulpturs und Architekturwerke vereinigt, um so mehr zum allgemeinen Gebrauche empfohlen werden kann. Die verschiedenen Style sind kurz, doch mit Berständniß behandelt, und die Grundsund Aufrisse der wichtigsten von den uns erhaltenen Tempeln lassen nichts zu wünschen übrig. Zu ändern wäre in diesem Theile nur die Erksärung des Pseudodipteros (S. 381) als "eines Gebäudes mit vollständigem Säulenumgange und an die Cellamauer angelehnten Halbsäulen", da die bisseherige Definition als eines wirklichen Dipteros, bei dem nur die innere Säulenreihe weggelassen ist, so daß er dem Raume und der Anlage nach ein Dipteros, der Säulenzahl nach nur ein Peripteros

ift, bis jetzt durchaus nicht als falfch erwiesen ift. Gerade ber Tempel von Selinus, den Herr S. als Beispiel anführt, dient dazu, die Richtigkeit der früheren Erklärung barzulegen, da dort von Halbfäulen sich nichts findet. Wenigstens unerwiesen ist auch die Behauptung (S. 375), daß die Tempel der Heroen im Gegensatze zu denen der Götter sich nach Westen geöffnet haben.

Trotzbem glaube ich das Buch mit vollem Necht zur allgemeinen Benutzung empfehlen zu können. Die hervorgehobenen Mängel betreffen meist Kleinigkeiten und werden das Buch nicht hindern, sich viele Freunde zu erwerben. Bei einer zweiten Auflage, die hoffentlich nicht ausbleiben wird, wird dann für Abhilse wohl gesorgt werden. Man darf dann auch auf die Beseitigung einzelner Drucksehler, die sich jetzt darin noch sinden, rechnen. Druck und Papier sowie die Illustrationen sind sonst gut und deutlich, und der Preis ist bei den vielen Abbildungen nicht zu hoch gegriffen.

Berlin. R. Engelmann.

### Moti3.

Die Abbildung von St. Stephan in Wien, welche wir diesem Hefte beifügen, ist der demnächst erscheinenden zweiten Auflage der "Meisterwerke der Kirchenbaukunst" von dem Unterzeichneten
entnommen. Sie zeigt uns den Dom in der Nordwestansicht, zur Seite rechts den gigantisch aufstrebenden Südthurm, wie er zeizt nach der meisterhaften Restauration von Fr. Schmidt wieder
vollendet vor uns steht. Unmittelbar daneben, unter den von Ernst ausgedauten durchbrochenen Giebeln des Langhauses, bemerken wir die Sakristei, deren stylgemäße Wiederherstellung nach Maaßgade der in der Wiener Atademie der Künste besindlichen alten Baupläne in Aussicht genommen ist, dann den zierlichen spätgothischen Vorban des Singer- oder Nithards-Thores, endlich die romanische Hauptsache mit dem Riesenthor, den beiden achteckigen Heidenthürmen und den gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts augebauten gothischen Kapellen zu beiden Seiten. Unser von E. Daumerlang nach der Zeichnung von H. Bültemeher ausgesührter Holzschnitt möge zugleich als Hinweisung auf den großen Kupserstich dienen, welchen der letztgenannte Künstler auf Bestellung des kais. Oberstämmerers Grafen Erenneville unternommen und nahezu vollendet hat.

C. v. Lükow.



(Mus Germann, Götter und herven.)

#### Berichtigung.

Seite 231 ber Zeitschrift, 15. Zeile v. u. muß es beißen 46 ftatt 47.



Der Stephansdom in Wien.

Rach einer Zeichnung von S. Bültemeber in Holz geschnitten von C. Daumerlang.





# hanno Rhomberg.

Der Bater unseres Künstlers war der Historienmaler und Prosessor an der Münchener Afademie Joseph Anton Rhomberg, dem Hanno im Jahre 1820 in München geboren ward. Das Kind brachte offensichtlich die Liebe zur Kunst mit auf die Welt, es handierte in einem Alter von zwei Jahren bereits mit Griffel und Bleistift und gab dem Bater dadurch Anlaß, es in dieser Beschäftigung nach der Natur zu zeichnen. Ueber die Ersolge des Schulbesuches verlautete wenig Günstiges, der Knabe hing viel zu leidenschaftlich an der Natur, als daß er in den engen vier Wänden der Schule seinen Kopf hätte beisammen haben können. Konnte er nicht Schmetterlingen nachjagen und vielgestaltige Käfer ausspüren, so saß er träumerisch über den Büchern und versah sie zum großen Aerger von Eltern und Lehrern mit Nandzeichnungen.

So schleppte er sich mühsam durch die Bolksschule und die unteren Klassen des Ghmnasiums, nicht aus Liebe zur Sache, sondern weil der Bater eine allgemeine Borbildung
mit Recht für nothwendig erachtete. Nebenher genoß er den ersten förmlichen Zeichenunterricht beim Bater und trat dann den regelrechten Weg an, indem er sich unter die Zahl der Zöglinge der Afademie einreihen ließ. Die Studien an derselben scheinen ihn nicht sonderlich befriedigt zu haben; als seine Kenntnisse etwas mehr vorgeschritten waren, trat er durch
des Baters Bermittelung bei Julius Schnorr von Carolsseld als Schüler ein. Aber auch
da war seines Bleibens nicht allzulange.

Offenbar unsicher, welchem Zweige der Kunst er sich zuwenden sollte, sinden wir ihn bald darauf unter der Leitung des trefslichen Bernhard Portraits malen. Ihm verdankte er die Weckung des in ihm schlummernden Farbentalentes, wie denn Bernhard damals mit seinen koloristischen Bestrebungen ziemlich vereinzelt dastand und weitaus nicht jene Anerstennung sand, die dem wackeren Künstler gebührte. Bernhard, der sleisig die Alten studirt hatte, legte neben geschmackvoller Anordnung und zierlicher Aussichrung namentlich auf Schönsheit der Farbe großes Gewicht und wendete deshalb gerade dem Schüler besondere Aufsmerksamkeit zu, welcher nach der lehtbezeichneten Richtung hin am ausgesprochensten begabt war.

Rhomberg's Bater, welcher noch ganz ber Zeit angehörte, in ber man strenge genommen nur Eine Kunst, die religiöse, kannte, sah doch viel zu klar, um den Sohn in dieselbe Bahn drängen zu wollen, in welcher er selbst dem Ziele seines Lebens und Wirkens zustrebte.

Von weit größerem Einflusse in fünstlerischer Beziehung war ber ausgezeichnete Genremaler Karl von Enhuber, mit welchem Rhomberg manches gemein hatte. Schon von frühester Sugend still und in sich gekehrt, lebte dieser später oft längere Zeit von aller Welt abgeschlossen und konnte, je nachdem die Licht- oder Schattenseite seines Wesens die Oberhand gewann, bald die ernsteste Gesellschaft zu toller Heiterkeit hinreißen, bald auch umgekehrt die fröhlichste zum tiessten Ernst umstimmen. Ende der vierziger Jahre verkehrte er mit dem Augsburger Maler Bagner, dem Meister der bekannten Fresken am Fuggerhause und mit Feodor Dietz, in späterer Zeit viel mit dem Münchener Joseph Müller.

Enhuber war ein viel zu bedeutend angelegter Mensch, als daß nicht selbst eine innerlich so selbständige Natur, wie die Rhomberg's, von ihm hätte sebhaft und mächtig angezogen werden müssen. Auch Enhuber strebte mit eiserner Energie nach einem höheren Ausschwung in seiner Aunst und nach einer stärkeren Betonung des Sementes der Farbe, ganz richtig erkennend, daß die Genremalerei, auf entschieden realistische Behandlung ihrer Motive ansgewiesen, neben scharfer Charakteristik zunächst auch sebhafterer Farbenwirkung bedürfe und daß in einer Schule wie der Münchener, welche aus der monumentalen Kunst hervorgegangen war, um so entschiedener mit den aus dieser herübergenommenen Traditionen gebrochen werden müsse, sosen dieselben immer noch auf das Wandgemälde zurückwiesen und dem Genre zumutheten, Principien zu solgen, welche seinem innersten Wesen widersprachen.

Der Ruf Rhomberg's batirt von der Entstehung seiner "reisenden Schüler", welche König Ludwig I. für seine im Jahre 1853 vollendete neue Pinakothek erwarb. Damit hatte er sich einen Platz unter den Künstlern von Namen errungen, ohne übrigens in seiner tiefssinnigen, nicht selten geradezn selbstanälerischen Weise daraus, so nahe es lag und so undes stritten die Berechtigung dazu war, Hoffnungen auf eine schönere Zukunft zu schöpfen.

Im Jahre 1857 sah man auf dem Münchener Kunstverein die "Werkstätte eines Dorssmalers." Hatten die "reisenden Schüler" einen ersten Versuch in der edeln Kunst des Tasbakrauchens gezeigt, so repräsentirte jenes Bild den ersten Versuch im Porträtiren, mit welchem sich der gleichfalls zum "Künstler" bestimmte Sohn des Dorsmalers abquält, ins

bem er sich anschieft, einen jüngeren Knaben abzukonterfeien, der ihm halb verlegen und halb erfreut über die unverhoffte Ehre gegenüber sitzt, indeß der Bater des angehensden Malers zwischen beiden über den Tisch hereinschaut. Gerechtes Aufsehen machte die "Botivtassel," im Sommer 1858 vollendet. Sinem altbaherischen Bauern ist sein Weib, vielleicht sogar seine Kuh erkrankt und er hat sich in dieser Kalamität zur Mutter Gottes verslobt. Nach Erhörung seiner Bitte hat er dann beim Dorsmaler die entsprechende Botivtasel bestellt und soll dieselbe nun bezahlen. Der Preis mag gering genug sein, dem Besteller scheint er aber um so mehr viel zu hoch gegriffen, als jenes Unglück ja vorübergegangen. Seine beiden Kinder dagegen geben sich ohne allen Rückhalt dem ihnen durch das Werk des Walers gebotenen außerordentlichen Genusse hin, der durch keinen Nebengedanken abgesschwächt wird.

Das Jahr 1859 brachte den "engen Stiefel" und den "besten Schüler," das Jahr 1860 eine Reihe gleich trefslicher Bilder: den "bestraften Nascher," den "Akrobaten in der Dorsschenke" und "das zweite Glas," welch letzteres sür die Nationalgalerie in New-York ansgesauft wurde. Im Jahre 1861 entstanden "der Dintenkler," "der Jongleur," im Jahre 1862 der "Bogelbauer," "der gesangene Bogel," "der Junge am Schleisstein," im Jahre 1868 "der schlecht genähke Schuh" und "der Austrag der Mutter." Im Jahre 1864 malte Rhomberg das Bild: "Kinder bitten den Vater um den Ankauf eines Hundes," im Jahre 1865 seinen "kleinen Patienten" n. s. w. Seine letzte Arbeit war "die Wirthshandszene" in der internationalen Ausstellung zu München von 1869.

Die sozialen Gegenfätze von Arm und Reich, Gering und Vornehm bieten dem denkenden Rünftler eine so reiche Fundgrube von tiefpoetischem Stoff für seine Darstellungen, daß man sich nur wundern kann, wie selten sie bei uns ausgebeutet werden. Unsere Rünftler kommen leider mit dem Leben viel zu wenig in Berührung und was sie davon kennen lernen, ist in der Regel nur deffen Außenseite. Eingeschlossen in ihre Werkstätten, befümmern sich die Meisten ebensowenig um die Bedürfnisse und Leiden des Bolfes, wie sie sich in ihrer gesellschaftlichen Stellung berufen fühlen, die Salons der vornehmen Welt zu besuchen. Für viele von ihnen gibt es keine Geschichte, die Geheimnisse des Seelenlebens bleiben ihnen ebenso verschlossen, wie die Werke der Dichter und Denker ihres Bolkes und darum ist ihnen die Natur und das Leben ein mit sieben Siegeln verschlossenes Buch, von dem sie wenig mehr als ben Einband kennen. Daß es eine Wiffenschaft bes Schönen giebt, wiffen fie nur bom Hörensagen; nach ihrer Unsicht reicht man mit bem bloken Gefühl, das in der Nähe besehen, sich als eine Art fünstlerischen Instinkts herausstellt, vollkommen aus, und die Lehren der Aesthetik sind ihnen langweiliges Zeug, mit dem man weder ein Bild malen, noch eine Statue formen fann.

Daß das Bolksgenre stärker kultivirt wird als das sociale, liegt unter solchen Umständen nahe genug. Ohne nach der Tiefe der individuellen Charakeristik zu streben und an die gesellschaftlichen Fragen der Neuzeit zu rühren, kann es sich grundsählich darauf beschränken, den besonderen Habitus des Bolkes in naturtreuer Wahrheit wiederzugeben, erweist sich also seinem Wesen nach als harmlos, um nicht zu sagen äußerlich. Was es bringt, sind oft nur einzelne Figuren, bei denen höchstens die Tracht bemerkenswerth erscheint.

Rhomberg's Arbeiten gehören fast ausschließlich dem humoristischen, in nur wenigen Ausnahmsfällen dem naiven Genre an; sein Humor war es zunächst, der ihn zu einem Liebling des Publikums machte. Er ist immer ungesucht und zeigt keine Spur jenes ätzenden Elements, von dem der Künftler im Umgange nicht ganz frei war, ein so trefsliches Herz er auch besaß. Er selbst war vielleicht der Letzte, der sich von dem Werthe seiner Leistungen überzeugen ließ, so groß war seine Bescheidenheit.

Seit einer ziemlichen Reihe von Sahren hatte Rhomberg mit der Wimmer'schen Kunstshandlung in München das Uebereinkommen getroffen, jedes neu vollendete Bild dieser vorszulegen; durch ihre Vermittlung wurden seine Arbeiten über alle Länder verbreitet und fanden namentlich in Nordamerika sehr günftige Aufnahme.

Seine Gesundheitsverhältnisse ließen schon lange viel zu wünschen übrig. Nach seiner eigenartigen Beise verließ er im Juli 1869 München, ohne daß selbst Nahestehende wußten, wohin er gegangen; bald darauf traf aus dem Dorfe Balchsee in Throl die Nachricht von seinem plötslichen Tode ein: ein Schlagfluß hatte in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli seinem Leben ein Ende gemacht.

C. A. R.

## Die Bronzethüren im Kapitol zu Washington.

Wie Henry T. Tuckerman, der talentvolle Literarhistorifer und Kunftfritiker ber Bereinigten Staaten sehr richtig sagt, hat die Runst in der amerikanischen Union mit Hinder= nissen der verschiedensten Urt zu kämpfen, um für das Bolk der großen transatlantischen Republik ein sociales und ästhetisches Bildungselement zu werden. Der nimmer ruhende Handelsgeift der Nation, die unvollständige Ausbildung vieler Künstler, das wilde Ueberstürzen bes amerifanischen Lebens (the hurry and bustle of life), ber Mangel einer gerechten und festbegründeten Kritik, Sorglofigkeit, Flüchtigkeit und Ungleichheit in der technischen Ausführung, — das find nach Tuckerman die Hauptursachen, weshalb es den Nordamerikanern bis jetzt nur ausnahmsweise gelungen ist, auf dem Gebiete der Kunft in demselben Maße Lorbeeren zu pflücken, wie auf dem Felde der Politif und anderer praktischer Thätigkeiten. In ben letsten Decennien ift indeffen ein erfreulicher Umschwung eingetreten, und Männern wie William Bage, Caftman Johnson, Daniel Huntington, Frederic Sowin Church, Emanuel Leute, Albert Bierstadt, William Wetmore Story, Eraftus D. Palmer, Thomas Crawford, Randolph Rogers u. A. ift es doch gelungen, nicht bloß in den Vereinigten Staaten die gesunde Fortentwickelung der Kunft auf dem Gebiete der Malerei und der Stulptur zu fördern, sondern sich auch in Europa Achtung und Anerkennung zu erwerben.

"Es ist indessen nicht unsere Absicht, hier die hervorragendsten Maler und Bildhauer ber nordamerikanischen Union genauer zu besprechen, wir wollen nur mit wenigen Worten auf ein Werk hinweisen, welches aus den Händen von drei der bedeutendsten amerikanischen Vildhauer hervorgegangen ist und gegenwärtig das Kapitol zu Washington im Distrikt Columbia ziert.

Die Bronzethüren, welche den Gang zur Halle der Repräsentauten und zur Senatsstammer im Kapitol schließen, wurden unter der Administration des Präsidenten Franklin Pierce bestellt. Die Künstler Thomas Crawford und Randolph Rogers wurden das mals mit der Aussührung dieser Thüren beauftragt.

Die von Rogers gearbeitete Thür schließt ben Korribor, welcher zur neuen Repräsenstantenhalle führt; sie ist ganz aus Bronze gegossen und wiegt 20,000 Pfund. In dem Rahmen der Thür, ber ebenfalls aus Bronze gegossen ist, befinden sich vier Figuren, welche

Europa, Asien, Afrika und Amerika repräsentiren. Die Thür selbst ist in acht quadratische Felder getheilt und ein halbrundes besindet sich über denselben. Zedes dieser Felder entshält eine bildliche Darstellung, die Geschichte der Entveckung Amerika's illustrirend. Die unterste Darstellung links zeigt "Columbus vor dem Nathe in Salamanca"; die darüber "Columbus' Abreise nach dem Kloster La Radida"; dann solgt "Columbus am Hose Fersdinand's und Isabella's", und oben sinks "Columbus' Abreise von Palos". In den Feldern der rechten Seite, von oben nach unten, sieht man: 1) "Columbus' erstes Zusamsmentressen mit den Eingebornen der neuen Welt"; 2) "Columbus' Einzug in Barcelona"; 3) "Der Admiral in Ketten"; 4) "Columbus' Tod". Das halbrunde Feld über den beiden Thürssigeln enthält "die erste Landung der Spanier in San Salvador."

Das Werf von Randolph Rogers wurde in Rom modellirt und in München bei Miller gegossen.

Die andere Thüre im öftlichen Porticus tes Napitols wurde von Thomas Crawford furz vor seinem Tode entworsen und in Gemeinschaft mit William H. Rhinehardt ebeufalls in Rom modellirt; sie ist 14 Fuß 6 Zoll hoch und beide Flügel zusammen haben eine Weite von 7 Fuß 6 Zoll. Wie die Thorstügel von Nogers, so sind auch diese in acht Felder eingetheilt, welche den Frieden und den Arieg in allegorischen Reliesbildern darstellen. Das oberste Bild auf dem rechten Flügel, der Ariegsseite, schildert die Schlacht bei Bunkershill (1775) und Warren's Tod; das mittlere enthält eine interessante Scene aus der Schlacht dei Monmouth (1778). Der General Charles Lee hatte sich nämlich während dieser Schlacht den Besehlen Washington's, des Obergenerals, gegenüber ungehorsam bewiesen; setzterer suchte den ungehorsamen Unterseldherrn noch auf dem Schlachtselde auf und warf ihm sein ungebührliches Betragen mit heftigen und harten Worten vor. Diesen Monmouth der Künstler aufgefaßt. George Washington, der allerdings in seinem Rechte war, ließ sich, ganz gegen seine sonstige Gewohnheit, bei dieser Gelegenheit zu den leidenschaftlichsten und verlegendsten Acuserungen binreißen. Das dritte Vild auf dem rechten Flügel stellt einen kühnen Bahonnettangriff in der Schlacht bei Jorstown (1781) dar.

In dem Cirkel des unteren Faches befindet sich eine allegorische Darstellung des Kriesges; ein vollständig bewaffneter britischer Grenadier greift einen friedlichen Farmer vor seiner Blockhütte an. Daneben, auf dem linken Thürslügel befindet sich die allegorische Darstellung des Friedens: eine glückliche Farmersamilie, die nach Beendigung des Nevolutionskrieges sich wiederum ihrer friedlichen Beschäftigung mit dem Ackerdan hingiebt. Darüber sieht man eine gelungene Schilderung des freudigen Empfanges, der Washington 1789 in Trenten zu Theil ward. Ferner Washington's Inauguration als ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten; und endlich die Grundskeinlegung des Kapitols in Washington Cith.

Auch diese Thür sollte in der königl. Erzgießerei von Miller in München gegossen wersden; allein Erawsord's Tod trat störend dazwischen, und so geschah es, daß die betreffenden Formen nach Newhork gebracht werden mußten, um in der Ames-Gießerei zu Chicopee im Staate Massachusetts gegossen zu werden. Im November 1868 wurde die Thüre im Kapistole aufgestellt.

Wie bei dem Werke von Randolph Rogers Columbus entschieden die Hauptrolle spielt, so tritt bei der Arbeit von Crawsord und Rhinehardt die Heldengestalt George Washingston's in den Vordergrund. Beide Schöpfungen verdienen sowohl hinsichtlich der Aufsfassung wie hinsichtlich der Aussührung volles Lob; die Komposition der einzelnen Figuren zeigt Leben und künstlerische Bewegung. Die Hauptgestalten athmen die ganze Wahrheit persönlichsten Daseins, ohne an Würde und edlem Ausdrucke zu verlieren. Besonders geslungen erscheint uns Washington's antike Heldengestalt, von dem jener Kongrestredner ebenso

wahr wie schön sagte: "Er war der Erste im Kriege, der Erste im Frieden, der Erste in den Herzen seiner Landsleute" (First in war, first in peace and first in the hearts of his countrymen); überhaupt meinen wir, daß das Werk von Rogers durch das von Crawsford an künstlerischer Krast und Schönheitssinn übertroffen werde.

Möge hier schließlich eine kurze biographische Stizze ber drei Künftler Platz finden.

Randolph Rogers, ein Birginier von Geburt, ift wohl zu unterscheiden von John Rogers, der in Massachusetts geboren wurde und ebenfalls Bildhauer ift. Während der Letztere wesentlich Soldatengruppen und Soldatenfiguren macht, die an den Secessionsfrieg erinnern und vielfach in Amerika gekauft werben, obschon fie nur felten bie Spuren eines höheren Styles an fich tragen, hat ber Erstere mit Gifer und Erfolg bie Bildhauerkunft in Rom studirt. Unter seinen Erstlingswerken verdient erwähnt zu werden: "Rybia", das blinde Madchen aus Pompeji, bekannt aus Bulwer's Roman: "bie letten Tage von Pompeji". Er unternahm die Bollendung des von Thomas Crawford begonnenen Washington-Monuments zu Richmond in Birginien. Außer ber oben erwähnten Bronzethur im Rapitole zu Washington vollendete er den "Engel der Auferstehung" (Angel of the Resurrection), ein wirfungsvolles Grabbenfmal für ben zu Hartford im Staate Connecticut beerbigten Oberften Colt. In jüngfter Zeit beschäftigten ihn zu Rom zwei größere Werke: bas eine ift ein Denkmal für ben Staat Rhobe Island, ben Benius biefes Staates barftellend. Die Sauptfigur in viefer Arbeit ist eine "Amerika" von zehn Huß Söhe; sie ist von vier anderen, sieben Fuß hohen Statuen umgeben, lehnt sich auf ein Schwert und hält einen von Lorbeeren und Immortellen gewundenen Kranz in der Hand. Das andere Werk ist zu einem ganz ähnlichen Zwecke für den Staat Michigan bestinunt. Auch hier ist die Hauptsigur zehn Fuß hoch; fie hat aber, auf die Jugend und die Geschichte dieses Staates hindeutend, eine mehr friegerische Haltung; vorwärts schreitend, hält sie in der einen Hand den Schild, in der anbern bas gezogene Schwert, im Gürtel erblickt man ben Tomahawk, bas haupthaar ift nach Indianerweise mit Federn und Muscheln geschmückt. Bekanntlich war Michigan noch vor wenigen Jahren in feinem größeren Theile von wilben Indianern bewohnt. Bon biefen beiden Werken erhielt Rogers für das eine 50,000, für das andere 75,000 Dollars. —

William H. Rhinchardt stammt aus Baltimore im Staate Maryland; auch er lebte und studirte längere Zeit in Rom. Seine "Samaritanerin" (Woman of Samaria) ist ein tief durchdachtes Kunstwerf, durchhaucht von warmem Gesühl und religiösem Ernst. Seine "Latona und ihr Kind" stellen mit schlichter Sinfachheit und sicherem Schönheitssinn die Mutterliebe fünstlerisch dar; unter seinen Basreliess verdienen die "Nacht" und der "Worsgen" erwähnt zu werden. —

In Thomas Er awford vereinigt sich die zähe Ansdauer des amerikanischen Charakters mit dem lebhasten Temperamente des Irländers. Er wurde am 22. März 1813 zu New-Yorf geboren und starb in London am 16. October 1857. Schon in frühster Jugend entwicklte er große Liebe für die Kunst und verbrachte seine Mußestunden bis zum 14. Lebens-jahre entweder mit Zeichnen und Stizziren oder mit der Durchstöberung von Kunsthandlungen und Gemälreauktionen. Nachdem er eine Zeit lang bei einem Holzschniger in die Lehre gegangen war, trat er im 19. Jahre in das Atesier des Hern Launitz zu Newhorf ein. Zu gleicher Zeit nahm er an dem Unterricht und den lebungen der nationalen Zeichen-Atadenie in Newhorf Theil. Durch angestrengte Arbeit erward er sich die Mittel, um nach Rom zu gehen, woselbst er, mit Empsehlungsschreiben an Thorwaldsen versehen, im Som-mer 1835 ankan. Der große dänische Vischauer empsing den jungen strebsamen Künstler sehr frenndlich und lud ihn ein, in seinem Atesier zu arbeiten, ein Anerdieten, auf welches Eraw-sord natürlich sofort einging. Wie in Amerika, so arbeitete er auch hier mit dem größten

Fleiße. Nach Vollendung einiger anderer Driginalwerke entwarf er im Jahre 1839 seinen "Orpheus", das Meisterwerf, welches ihn zuerst in weiteren Kreisen in Amerika bekannt machte und von Thorwaldsen als eine "flassische Statue" bezeichnet wurde. Die Statue befindet sich gegenwärtig im Athenaum zu Boston. Nachdem sich Crawford mit Stizzen aus ber Mythologie und ber chriftlichen Kirchengeschichte längere Zeit beschäftigt und z. B. verschiedene Basreliefs biblischen Inhaltes mit Geist und Grazie ausgeführt hatte, wandte er sich, von einer Reise nach Amerika im Jahre 1844, wo er sich mit Fränlein Louise Ward verheirathet hatte, zurückgekehrt, vornehmlich der monumentalen und nationalen Bildhauer= funft zu. Für die Mufikhalle in Boston vollendete er jene Bronzestatue von Beethoven, die in der königlichen Gießerei zu München gegoffen wurde. Ihre Vollendung wurde durch ein großes musikalisches Test geseiert. Seine kolossale Reiterstatue von George Washington, Die 25 Juß hoch ist, wurde unter seiner personlichen Beaufsichtigung ebenfalls in München gegoffen. Seitdem wurde das außergewöhnliche Talent Crawford's auch in Europa vielseitig anerkannt, wie schon aus dem Umstande hervorgeht, daß ihn die Akademien zu München und Betersburg und die St. Markusakademie zu Benedig zu ihrem Mitgliede ernannten. Sein großartigstes Werk, um von seinen vielen übrigen Arbeiten hier zu schweigen, ist bie koloffale Statue: "ber Genius Amerika's", für die Zinne des Rapitoldaches in Wafhington Cith bestimmt. Dies Prachtwerk, welches eine majestätische, bis zu den Füßen drapirte weibliche Figur darstellt, hat den Ausdruck von selbstbewußter Arast, voll Hoheit, Seelengröße und Macht. Bährend ber Rünftler mit dieser Urbeit beschäftigt war, führte er für die Rapelle des Friedhofes von Mount Auburn bei Bofton die Statue von Jakob Otis, "Neuengland's mächtigem Kenerbrande", aus und vollendete die rührende Gruppe "ber Berbrecher am Pranger" und "Sebe und Ganymed".

Thomas Crawford besaß eine enorme Arbeitsfraft, der nur sein Fleiß gleichkam; wäherend seiner künftlerischen Lausbahn, von der ihn leider ein zu früher Tod hinwegrief, schns er mehr als 60 Werke, darunter einige von kolossalen Umfange, sowie gegen 50 Skizzen in Shys und Entwürse der verschiedensten Art, von denen die meisten von seinen Schülern bereits vollendet sind oder doch vollendet werden sollen. Die Büste seiner eigenen Fran ist ein Meisterstück in der Vollendung, voll unendlichen Reizes und zarter Lieblichkeit. Er galt in Rom als der würdigste Repräsentant der amerikanischen Skulptur und genoß die Liebe und die Achtung aller seiner Landsleute und Kunstgenossen.

Rudolph Doehn.

# Bur italienischen Kunstgeschichte.

Bon 2B. Lübke.

Wenn ich im Folgenden die auf einer fürzlich ausgeführten Reise gemachten Beobachtungen zu veröffentlichen unternehme, so habe ich vorab ben Standpunkt und bie Richtung biefer meiner jüngsten Studien näher zu bezeichnen. Bas zunächst bie örtliche Ausbehnung berselben betrifft, so beschränkte sich meine Reise auf Die mittleren Gebiete Oberitaliens und ben Ruftensaum bes abriatischen Meeres bis Ancona und Loreto. Es sind bies bie Gegenben, welche von den meisten Reisenden theils nur flüchtig, theils gar nicht besucht werden und die deshalb immer noch nicht genug durchforscht sind. Zwar für die Disciplin der Malerei fann man dies nicht fagen; hat doch der treffliche Mündler noch furz vor seinem jähen Tode und in ben Beiträgen gu Burckhardt's Cicerone eine Fulle werthvoller Notigen über Die Geschichte ber italienischen Malerei hinterlassen und darin selbst die Werke der entlegensten und verlassensten Orte berücksichtigt. Ich will baber nicht so lleberflüssiges thun, meine eigenen Studien auf biesem Gebiete zu veröffentlichen. Wohl aber glaube ich durch Mittheilung beffen, was fich mir an neuen Aufschlüffen über Architektur und Plastik ergeben hat, ber Biffenschaft einen Dienst erzeigen und einige Beiträge zur Geschichte bieser Runfte bieten zu fönnen. Es ift in Italien überall für Runftgeschichte noch so viel zu thun, daß selbst an den bekanntesten Orten ber Gifer des Forschers noch Stoff zur Genüge sindet. Ich gedenke nun in Folgendem das für die Geschichte der Architektur und Plastik Werthvollste furz zu berühren.

#### I. Ferrara.

Ferrara ist eine von den wenigen Städten Italiens, in welchen das Mittelalter nur vereinzelte Spuren hinterlassen hat und deren Interesse sich fast ausschließlich auf Denkmäler der neueren Zeit beschränkt. Aus dem Mittelalter datirt nur das Aensere des Domes mit der wunderlichen dreigiebeligen Façade und ihrem eleganten Trisorienmotiv, welches irgend ein italienischer Baumeister von einer srühgothischen Kathedrale Frankreichs nach dem Süden verpflauzt zu haben scheint; sodann aber besonders das gewaltige Kastell, ein massenhaster Backsteindau mit Zinnenkranz und Thürmen, wohl eins der großartigsten Ueberbleibsel mittelasterlichen Besesstungsbaues. Interessant ist an diesem Werke, wie früh die italienische Architektur auch in solchen Gebänden Regelmäßigkeit der Ansage und Symmetrie des Aufbanes erstrebt hat, während man im Norden vorzugsweise in diesen Ansagen dem malerisch Zusälligen nachging.

Doch, wie gesagt, der Schwerpunkt Ferrara's in künftlerischer Beziehung beruht darauf, daß die Stadt im Besentlichen eine moderne Schöpsung, ja vielleicht das srüheste Beispiel jener auf Geheiß eines Fürstenwillens hervorgerusenen Residenzen ist, deren wir in Deutschstand eine so große Zahl besitzen. Während aber diese deutschen Residenzen durchgängig Töchter der schlimmsten Spoche architektonischen Schaffens sind und die ebensowohl barocken

wie nüchternen Spuren dieses Ursprungs zur Schau tragen, fällt sür Ferrara der günstige Umstand in's Gewicht, daß seine Entstehung mit dem Emporblühen der jungen Renaissance Hand in Hand geht. Im Uedrigen bietet es dennoch unverkennbare Punkte der Berwandtsschaft mit einer Auzahl jener deutschen Fürstenschöpfungen des 17. und 18. Jahrhunderts; und wenn man in den langestreckten, breiten, sonnigen Straßen, die sich viertelstundenweit schnurgerade hinziehen, nach irgend einem, am änßersten Ende gelegenen Kloster pilgert, oder nach einem eben so weit hinausgeschobenen, in den mächtigsten Ansängen stecken gebliedenen Balaste, so öffnen sich bei jeder Querstraße Perspektiven von so armseliger Dede, daß man sich unwillkührlich fragt: bist du nicht etwa in einem der Dutzend kleinen Bersailles deines geliedten Baterlandes? Mit einem Schlage tritt die Geschichte dieser wie so vieler andern Residenzen dem Banderer entgegen.

Borso I. († 1471), von Kaiser Friedrich III. zum Herzog von Modena, Reggio ecernannt, wußte sich von Papst Paul II. zugleich den Titel eines Herzogs von Ferrara zu verschaffen. Boll Eiser suchte er nun die Stadt dieses neuen Titels würdig zu machen. An den unbedeutenden mittelalterlichen Kern fügt er nach allen Seiten ein ausgedehntes Netz neuer Straßen, in beträchtlicher Breite angelegt, gradlinig sich erstreckend und rechtwinklig von andern durchschnitten. Die so entstandene, um das Viersache vergrößerte Stadt wird mit einem Shstem von Besestigungen, von Gräben, Vastionen und Wällen umgeben und das Ganze auf eine Stadt ersten Nanges berechnet. Aber obwohl die Este durch Pslege von Wissenschaften und Künsten, durch Besörderung des Handels und Versehrs die Stadt zu einer Blüthe brachten, daß sie hunderttausend Sinwohner gezählt haben soll, würde doch das Viersache nothwendig gewesen sein, dies weite Stadtgebiet zu bevölstern. Man hatte freilich gut Straßen anlegen und Gebäude projektiren in dem nach allen Seiten sich völlig eben ausdehnenden Lande, denn auch das hat Ferrara mit den dentschen Schwesterressienzen gesmein, daß sie Ainder der Ebene sind.

Die Selbständigkeit der Herzoge von Ferrara währte von 1452 bis zum Tode Alsphons II. (1597), nicht ganz anderthalb Jahrhunderte, ein Zeitraum, der nicht genügend war, die großen Pläne Borso's bei Anlage der Stadt zur Verwirklichung zu bringen. Man sieht vielmehr aus dem Sthl der Gebände, daß die meisten Paläste während der etwa zwanzigiährigen Negierung dieses unternehmenden und banlustigen Fürsten entstanden. Die Mehrzahl trägt das liebenswürdige Gepräge der heiteren desorationsfrohen Frührenaissance. Man kann noch jetzt in diesen Werken die Bauthätigkeit Borso's auf Schritt und Tritt versfolgen. Es galt offenbar, die neuen Hauptstraßen möglichst rasch mit stattlichen Palästen zu besetzen. Manches sieß der Herzog selbst errichten, zu Anderem mochte er die Herren speines Hosadels veranlassen. Bor Allem war es nothwendig, an den Krenzpunkten der Hauptstraßen sestene zu gewinnen, an die sich die weitere Entwicklung anzuschließen vermöchte. So entstand an der Durchschneidung der heute Corso Vittorio Emmanuele genannten Straße mit dem Corso di Porta Po und di Porta mare das Vierblatt von Palästen, zu welchen Palazzo de' Diamanti und de' Leoni gehören.

Jeber Palast erhielt dann einen stattlichen Balkon, der sich auf Konsolen im Hauptgesschoß um die Ecke des Gebäudes herumzieht und, beiläufig gesagt, an dieser Stelle viel glückslicher angebracht ist als meistens an unsern nudernen Gebäuden. Aber schon von diesen Palästen kamen nur wenige zur Bollendung; die meisten bieten gegen die Straße hin bedeutende Façaden, an den Ecken gewöhnlich mit reich deforirten Nahmenpilastern ausgestattet, während beim Ausbau des Innern die Mittel dann versiegten und der Hof verkümmert wurde, wenn nicht schon im Hausslur die Armseligkeit beginnt.

An anderen Bunkten war es die Aufgabe, einem öffentlichen Platze sein monumentales Beitschrift für bitoende Kunst. v.

Gepräge zu geben. So an der jetzigen Piazza Ariostea. Man baute dort große Paläste, beren Erdgeschoß man mit einer Säulenhalle öffnete. Das eine dieser Gebäude an dem er wähnten Platze, Palazzo Nondinelli, öffnet sich mit zweiundzwanzig Arkaden aus schönen Marmorsäulen zu einer Halle von 21 Fuß Tiese und 268 Fuß Länge. Tritt man aber durch die verwahrloste Thür in die Eingangshalle, so sieht man, daß die Ausstattung der Façade sür das Innere nichts übrig gelassen hat. Besser steht es mit Palazzo Besvilacqua, der die linke Seite desselben Platzes einsaßt. Auch er öffnet sich mit einer Marmorhalle von sunfzehn Arkaden und zeigt an der Straßenecke einen eleganten Marmorsbalton auf Konsolen; aber sein Inneres ist dem entsprechend durchgeführt, und der schöne quadratische Hos mit seinen Arkaden auf sechs zu sechs Säulen, denen an den Ecken Pseiler mit Halbsäulen entsprechen, gehört zu den wenigen vollständig ausgebauten Hösen Ferrara's.

Derselbe Plat, welcher 1494 durch Hercules I. angelegt wurde, zeigt aber, wie es mit dem weiteren Ausban der Stadt gleich von Anfang haperte; denn hart neben diesen prachts vollen Palästen sieht man die armseligsten Hänschen im Stil des verkommenen Kleinbürgerthums deutscher Duodezresidenzen, von einer so traurigen, mühsam nach Anstand ringenden Dürstigkeit, wie sie sonst in dem gesunden Naturwuchs italienischer Städte mit ihrer origisnellen Physiognomie gar nicht vorkommt. Denselben Charakter tragen aber die meisten dieser neuen Straßenquartiere, sobald sie sich mehr vom Mittelpunkte der Stadt entsernen; ja weiter gegen die Peripherie verlieren sich auch diese sast dürstigen Spuren städtischen Andaues, und auf beiden Seiten ziehen sich lange Mauern hin, dann und wann mit Portalen durchbrochen, durch welche man weite Strecken von Wiesen bemerkt, die wohl den dritten Theil des gesammten städtischen Areals umfassen. Man sieht: die Stadt ist nicht sertig geworden, ihr freiwilliges Wachsthum ist weit hinter den hochsliegenden Vorausssesungen ihres Gründers zurückgeblieben, und so ist sie selbst gleich der Mehrzahl ihrer Paläste eine nie zur Vollendung gelangte Schöpfung, eine Ruine der Renaissance.

Unter ben unvollendet gebliebenen Balaften nimmt Balaggo Scrofa vielleicht den erften Rang ein. Lodovico Sforza, ber 1490 Beatrice D'Efte geheirathet hatte, ließ ben Balaft für sich erbauen, schenkte ben noch unfertigen jedoch später an seinen Wesandten in Ferrara, Untonio Coftabili, nachbem er sein Land und die Hoffnung auf Wiedererlangung des Thrones verloren hatte. Der unfertige Sof mit feinen edlen Säulenhallen, von denen die eine 20, die andere 26 Jug Tiefe hat, die damit verbundene, ebenfalls 24 Jug breite Halle, welche sich nach dem Garten öffnet, endlich der daranstoßende guadratische Saal mit seinen schönen Bewölbmalereien von ber Sand Garofalo's gebort noch immer zum Bollendetsten, was ber Balaftbau ber Krührengissance in Italien hervorgebracht hat. Aber auch sonst bieten bie Baläfte Ferrara's mehrere Beispiele von einer Grogartigkeit der Berhältniffe, daß fie sich mit ben mächtigften Palästen von Florenz und Rom meffen dürfen. Der glückliche Unuftand, welcher für ben Säulenban ber Sallen ben Marmor zur Verfügung stellte, gab bamit anch ben Höfen in ben wenigen Fällen wo dieselben zur Ausführung famen, jene vornehmere Schlantheit, die man z. B. an ben Backsteinfäulen Bologna's vermißt. Bu bem Ebelften in biefer Art gehört ber Hof bes Pal. be' Diamanti, welcher 1492 von Sigismondo, bem Bruder Herzogs Hercules II. erbaut wurde. Die Säulen mit ihren feinen, geiftwoll variirten Kapitälen sind im Gesammtverhältniß wie in der Behandlung des Einzelnen von unübertrefflicher Annuth. Die Dimenfionen des Palastes sind sehr ansehnlich, das Sanptgeschoß besteht aus einer Anzahl stattlicher Räume von etwa 30 Fuß Höhe, barunter ber große Hauptsaal gegen 120 Fuß Länge mißt. Interessant sind die Holzbecken mit ihren mannigfach komponirten Kaffettenfelbern, alles mit reicher Bemalung und von edler Wirkung

im Gesannutton wie im Sinzelnen. Mehrere unvollendet gebliebene Decken zeigen, wie einsach man versuhr, indem man nur die Grundsormen derh zuschnitt und alles Uebrige vom Maler erwartete, der die seineren Gliederungen in Gold und Farben aufmalte. Auch Baslazzo Schifanoja, für Herzog Borso erbaut, imponirt durch die gewaltigen Verhältnisse, wenngleich von der alten Pracht nur noch der große Saal mit den merkwürdigen Fressen von Cosimo Tura und Pietro della Francesca, sowie das stattliche Marmorportal des Haupteingangs Zeugniß ablegen. An diesem Portal zeigt sich, wie an den meisten ähnslichen Arbeiten zu Ferrara, in der flachen Behandlung der Formen, wie sehr dort der Backsteinstyl die Marmorarbeit beeinslußt hat.

Indeß so viel Interessantes die Paläste Ferrara's bieten, so sind doch die Kirchen der Stadt für unsere Betrachtung noch ungleich werthvoller; ja ihre kunstgeschichtliche Bedeutung ist mit Ausnahme gesegentlicher kurzer Notizen bei Burckhardt kaum irgendwo genügend gewürdigt worden. Nicht weniger als vier große Kirchenbauten aus der Zeit der Frühsenaissance sinden sich hier als eben so viele Bariationen des Basilikenschema's, zum lebens



digen Beweis für die Raftlosigkeit, mit welcher die damaligen Meister dies wichtige Thema aufgefaßt und neu durchgebildet haben. Selbst für ben heutigen Kirchenbau sind hier be= beutende Anregungen zu gewinnen, freilich nicht für diejenigen, welche im Nachbeten irgend einer mittelalterlichen Schablone, sei sie nun gothisch oder romanisch, auf bequemste Weise ihr Beil suchen, wohl aber für benkende Architekten, die aus der Berschmelzung mittelalterlicher und antifer Elemente eine für unsere Zeit und ihre Kulturbestrebungen charakteristische Form zu gewinnen suchen. Bu ber That zeigen die ferraresischen Kirchen dieser Gattung die Tendenz, in Plananlage, Aufbau und Konftruftion der erprobten Neberlieferung des Mittel= alters zu folgen, diese Grundgebanken aber in ber Sprache der antiken Runft, wie sie dieselbe verstanden, auszudrücken. Und diese Sprache ist noch nicht die konventionell abge= schliffene des vorgeschrittenen 16. Jahrhunderts, sondern sie bewegt sich in der anmuthigen Freiheit und Mannigfaltigkeit des funfzehnten. Während nun für das Innere bald der

Pfeiler, bald die Säule, bald mit flach gedecktem Mittelschiff, bald mit Auppeln oder auch mit wechselnden Auppeln und Tonnengewölden verwendet wird, andererseits das dreischiffige Langhaus bisweilen mit Kapelleureihen sich zu fünfschiffiger Anlage erweitert, tritt zu diesem Reichthum der Kombinationen noch die edle malerische Deforation des Innern, die sich eben so fern von der farblosen Nüchternheit der florentinischen Kirchenbauten Brunellesco's wie von der polhchromen Pracht späterer Barockbauten hält; endlich eine Durchbildung des Aeusseren in gediegenem Backseinbau, die man geradezu als mustergültig auch für unsere Zeit bezeichnen muß. Iedenfalls hätte z. B. der Erbauer der neuen Thomaskirche in Berlin ein besseichnen muß. Iedenfalls hätte z. B. der Erbauer der neuen Thomaskirche in Berlin ein besseichne vermeiden und die monströsen Palmetten seiner Strebepfeiler und andere Unschönheiten vermeiden können, wenn er diese Kirchen von Ferrara eines eingehenden Studiums gewürdigt hätte. Die einfachste von diesen Kirchen und zugleich die früheste ist S. Maria in Bado, 1473 mit Unterstützung Herzog Hercules I. neu erbaut nach den Plänen des Ferraresen Biagio Rossetti, nachdem das Kreuzschiff und die Tribuna von dem ferraresischen Meister Bartosom med Tristano errichtet worden war. Der Grundriß zeigt die Gestalt einer romanischen Säulenbasisisch die Abbild.) der Chor mit seiner

Absis springt über die rechtwinkligen Kapellen des Duerschiffs vor, auf der Vierung erhebt sich eine ziemlich flach gehaltene Kuppel, das Langhaus wird jederseits von sechs Arkaden auf schlanken Marmorsäulen begleitet. Die Seitenschiffe und die Kapellen haben Kreuzge-wölbe; Mittelschiff, Duerarme und Chor sind mit gemalten Holzbecken geschlossen.

Die Architektur des Innern ist von vollendeter Durchbildung im Geist und Sthl der toskanischen Frührenaissance. Die Säulen stehen auf hohen Sthlobaten, wodurch ihr Eindruck ein überaus schlanker wird, ohne daß der Architekt zu dem weit unschöneren Hüsses mittel Brunellesco's, dem verkröpften Gebälk, hätte greisen müssen. Den Säulen entsprechen in den Seitenwänden Halbsäuleu; sämmtliche Kapitäle sind vielsach wechselnd, aber nach demsselben Grundmotiv der Kompositas Orduung mit einsacher Blattreihe ausgebildet, das Ornas



ment durch seine Bergoldung wirksam gehoben. Mit diesen architektonischen Formen verbindet sich eine nicht minder edle malerische Dekoration, die dem Sthl des Ganzen wohl entspricht, obwohl sie allem Anscheine nach aus späterer Zeit herrührt. Am Pilaster des rechts gegen das Langhaus grenzenden Vierungspfeilers lieft man die Jahrzahl 1609, am Pilaster der Chorapsis sogar MDCLXXX Mense Januarii.

Diese malerische Desoration ist wie bei anderen gleichzeitigen Kirchen Oberzitaliens grau in grau auf goldgelbem Grunde ausgeführt und trägt nicht wenig zu der reichen und doch sirchlich würdevollen Stimmung des Baues bei. Sie beginnt mit den Archivolten der Arfasten, die eine flott behandelte Asasthusranke zeigen; außerdem sind die ganzen Bandslächen dis zum Arkastensinns in derselben Weise bemalt. Die Friese bestehen aus je zwei in

Akanthusrauken anskansenben Sirenen, zwischen welchen, nach einem bekannten antiken Motiv, eine elegante Base targestellt ist. Ueber jedem Bogenscheitel wiederholt sich dieselbe Ansordung. Die Gesimsglieder, Welle, Sierstab, Perlenschnur, sind theils vergoldet, theils grau gemalt; ebenso sind die Archivolten der Arfaden mit Herzblatt, Sierstab und zwei Perlschnüren dekorirt. Die Bogenselder haben jedes Mal das Brustbild eines Bischoss auf braunem Grunde, eingerahmt von barocken, aber noch maßvollem Kartouchenwerk. Ueber den Bogenscheiteln sind es Cherubinsöpse, von welchen Akanthusranken ausgehen, die den Raum füllen. Die ursprünglich rundbogigen Fenster sind später rechtwinklig umgestaltet worden, mit gemalten Borhängen, die von Genien zwischen ihnen ausgespannt werden. Den Abschluß der Wand bildet ein gemaltes Gesimse mit großen Konsolen. Die Decke hat drei längliche Delbilder, unwahmt von breiten Bändern mit Genien und schönen Akanthusranken, Alles grau in grau, nur die änßeren Zwischeschen auf braunem Grunde. Diese malerische Ausstatung im Berein mit der sein durchgesührten architektonischen Gliederung und den edlen bedentenden Verhältnissen bedingt den herrlichen Gesammteindruck dieser dies jetzt zu

wenig gewürdigten Kirche. Das Neußere ist in schlichtem Backsteinbau durchgeführt. Die Hauptsagade hat eine spätere Umgestaltung erfahren, der Querban dagegen zeigt die schlichte ursprüngliche Anordnung mit einfachen Seitenvoluten, die Flächen durch bescheidene Pilaster gegliedert.

Die größte von diesen serraresischen Kirchen ist S. Francesco, begonnen 1495 nach den Plänen des Ferraresen Benvenuti, genannt l'Ortolano. Als der Ban später durch das Erdbeben im 3. 1570 gelitten hatte, wurde er zu den Zeiten Alsonso's II. wieder hergestellt und verschönert, und Kardinal Bonisasio Bevilacqua ließ den jetzigen Chor mit seiner Tribuna hinzusügen. Die desorativen Malereien sührte Girolamo Carpi im Schiff und Querschiff aus, die im Chor sind von der Hand des Francesco Ferrari. Die Kirche (vgl. den Grundriß) ist ebenfalls eine Säulenbasilika mit weit aussadendem Querschiff und mit Kapellenreihen am Langhaus und in den Kreuzarmen sind mit slacher Decke geschlossen nurpen und offenbar ein späterer Zusat; denn ursprünglich waren die Hanpträume der Kirche slach gedeckt, wie am Neußeren die vermauerten Rundbogensenster beweisen. Mit Anordnung der Kuppeln unterdrückte man diese und gab den einzelnen Shstemen große Kreisseuster, welche denn auch der Kirche ein genügendes Oberlicht verleihen. Die Seitenschiffe sind mit kleinen Kuppeln, die Kapellen mit Tonnengewölben bedeckt.

Die Architektur des Innern ist der von S. Maria in Bado verwandt, nur sind die Berhältniffe ber Säulen minder gelungen, ba biefelben ohne Stylobat unmittelbar auf bem Boben fugen, was ihnen eine schwerfälligere Erscheinung giebt. Die Kapitäle sind ionisch mit schlankem, kannelirtem Hals, wie die Frührenaissance seit Bruncllesco diese Ordnung anwendet. Die Rapellen der Seitenschiffe zeigen an ihren Stiruseiten fein dekorirte Rahmenpilafter mit eleganten Bolutenkapitälen. Dazwischen, etwas böher aufsteigent, bie Pilafter, welche die von den Säulen herüberkommenden Quergurten aufnehmen, mit ähnlichen Kapitälen; über allen diesen Pilastern das verkröpfte Gebälk mit Fries und Gesims durchgeführt. Der Eindruck ist der eines erlen Reichthums. Dazu kommt eine schön stylisirte Deforationsmalerei. Der Arkadenfries, die großen Bierungspfeiler, die Archivolten im Schiff und in ber Bierung haben schöne Putten mit Aanthusranken, auf Gologrund grau in grau gemalt, von herrlicher Wirkung. Auch die Kapitäle ber Säulen und Pilafter find mit Golbichnud in sparfamer Anwendung und besto schönerem Effekt versehen. Gine neuere Restauration ist durchweg mit Verständniß ausgeführt worden. Die Gewölbe des Mittelschiffs und ber Kreugarme setzen auf Konfolen über bem gemalten Arkabengefinis auf. Die Arkaden des Schiffes find als Blendbögen in sehr glücklicher Anordnung an den Bänden ber Arenzarme fortgesett. Auch ber Fries über ben Arkaben mit seinen schwungvollen Malereien zieht sich um das ganze Kreuzschiff fort; nur im Chor hört er auf, zum Zeichen ber späteren Hinzufügung dieses Theiles.

Das Neußere, opulenter burchgeführt und besser erhalten als das von S. Maria in Bado, zeigt eine lebensvolle Gliederung in Backtein aber mit reichlicher Anwendung von Marmor. An der Façade sind die Portale in Marmor hinzugefügt, doch das nördliche ist nie zur Aussührung gekommen. Marmorpilaster, unten ionisch, im oberen Mittelbau toskanisch gliedern wirksam die Flächen. Die Seitenschiffe sind durch schwere Boluten maskirt. Der Marmorfries zwischen beiden Geschossen, Engelknaben darstellend, welche das Brustbild des heil. Franziscus halten, ist etwas hart und trocken in der Aussührung. Um die ganze Kirche zieht sich ein hoher Marmorsockel, aus welchem ionische Pilaster aus Backtein, am Kreuzsicht sich ein hoher Marmorsockel, aus welchem ionische Pilaster aus Backtein, am Kreuzsichissen Brustbild des Heiligen umgiebt den ganzen Bau. Die Obersenster des Schiffes

waren ursprünglich im Rundbogen geschlossen, von Mauerblenden im Flachbogen einfach umrahmt.

Es ist für mich seine Frage, daß, wenn man einmal für moderne Kirchenbauten von der mittelasterlichen Schabsone abweichen will, gerade in solchen Beispielen, wie die hier besprochenen, bedeutsame Muster gegeben sind für eine kirchlich würdevolle und dabei künstlerisch durchgebildete Neugestaltung des Basilikenplanes durch die geistvoll behandelten Formen klassischer Architektur. Aber bei diesen Bersuchen blieben die serraresischen Baumeister nicht stehen. Schon San Benedetto zeigt, wie sie auch die Gewölbanlage in umsassender Beise mit der Basilika zu verbinden suchten. Die Kirche wurde eirea 1500 begonnen, und um 1553 sinden wir als Architekten die Brüder Giambattista und Alberto Tristani. Un dem ausgedehnten und prachtvollen Kloster sowie an der Façade der Kirche, die 1561 vollendet wurde, arbeiteten Antonio und Guido Bighetto und Masseo Tagliapietra.\*)

Die Gewölbanlage hatte bei S. Benedetto den Pfeilerbau im Gefolge, der Grundriß (vgl. die Ubb.) steht in naher Berwandtschaft mit andern Kirchen Oberitaliens, namentlich



C. Benebetto. Ferrara.

S. Sepolcro und S. Sisto zu Piacenza, von denen ich in meiner Geschichte ber Architeftur, 3. Aufl. S. 663, 664 die Grundrisse beigebracht habe. Die Chorbildung mit Upsis und Seitenkapellen kann uns veranschaulichen, wie ber Chor von S. Sifto vor seiner Berlängerung beschaffen war; die halbrunden Abschlüsse der Kreuzarme wiederholen sich in beiden Kirchen Piacenza's. Ebenso die halbfreis= förmig abgeschlossenen Kapellen der Seitenschiffe. Mit S. Sifto haben bann hier in S. Benedetto bie Seitenschiffe die kleinen Ruppeln gemein; dagegen zeigen die Haupträume einen Wechsel von Ruppeln und Tonnengewölben, der in dieser Weise anderwärts schwerlich vor= fommt. Auch ist dies gerade der schwache Theil der Kom= position; benn da die erste und dritte Abtheilung des Mittelschiffes, der Chor und die Querarme diese großen quadratischen Tonnengewölbe zeigen, in welchen nur ein

Rundsenster angebracht ist, und da auch die ziemlich slache Hauptluppel sowie die Auppel auf der zweiten Abtheilung des Mittelschiffes nur spärliche Fenster haben, so ist das Oberlicht der Kirche sehr verlümmert, und die Fenster der Seitenkapellen geben nur ein niedriges Seitenlicht. Diese schlechte Beleuchtung ist um so mehr zu beklagen, als die grau in grau auf dumkelblauem Grunde gemalte Deforation der Wände dadurch in ihrer trefslichen Wirtung beeinträchtigt wird. Diese Deforation erhält an den Gewölben einen harmonischen Abschluß; die Tonnen sind mit Kassetten bemalt, und auch die Kuppeln haben eine nur etwas zu weltlich ausgefallene Deforation.

In der Pfeilerbildung wechseln stärkere mit schwächeren Stützen, erstere mit Pilastern, letztere an der Rückseite mit Halbsäusen bekleidet, sämmtlich mit eleganten korinthisirenden Kapitälen in der seinen Auffassung der Frührenaissance. Die für die Gewölbe bestimmten Pilaster setzen sich dann über den Kapitälen als Lisenen fort und enden mit einfachem Kämpfergesims. Die Pfeiler ruhen ohne Postament mit ihrer Basis unmittelbar auf dem Boden.

<sup>\*)</sup> Sämmtliche historische Nachrichten in F. Avventi, il servitore di piazza, Guida per Ferrara. Ferrara 1838.

Das Neußere zeigt eine schlichte Backsteinarchitektur, einfacher als an S. Francesco. Die Façade ist mit drei Marmorportalen ausgestattet. Bor den Seitenschiffsächern ers heben sich wieder die schweren Boluten, ebenfalls aus Marmor; auch die Arönung des Mittelschiffes wird durch einen halbrunden Aufsatz bewirkt. Diese Theile sind gerippt und die unteren einwärts gebogen. Endlich sind für die Gliederung der Façaden Marmorpilaster verwendet, die unteren mit korinthissienden, die oberen mit ionischen Kapitälen. So verbindet sich beim Kirchendau Ferrara's wie beim Palastbau der Marmor mit dem Backstein. Noch sei bemerkt, daß der Glockenthurm neben dem südlichen Kreuzslügel mit Vilastern gegliedert und klar entwickelt ist.

Die letzte dieser Kirchen, die Certosa, ist die einsachste im Grundplan. Borso gründete 1452 das Kloster und ließ es 1461 mit Mönchen aus der Karthause von Grenoble



Certoja. Ferrara.

beschen. Die vorhandene Kirche wurde 1498 begonnen und 1551 vollendet, nach dem Erdbeben von 1570 aber erfuhr jie eine Wiederherstellung. Es ist eine schlichte Bfeilerbasilika mit Kreuzschiff und Chor, der durch eine Tribuna geschlossen wird. Die Seitenschiffe sind, wie gewöhnlich bei ben Rarthäusern, in einzelne Kapellen abgetheilt, welche burch Thüren in den Querwänden mit einander in Verbindung stehen. Die Kapellen haben Kreuzgewölbe, das Mittelschiff sammt Querhaus und Chor ist mit Auppeln bedeckt. Die Kirche hat ungefähr die Dimensionen von S. Maria in Bato, der sie auch barin folgt, daß wie bort die Säulen, so hier die Pfeiler auf Stylobaten stehen, wodurch diese beiden Rirchen in der Raumwirkung den anderen überlegen sind. In der That ift das Innere der Certosa eine herrliche Anlage, weit, frei und licht, von schönen, schlanken Berhältniffen. Mittelschiff hat jede Abtheilung beiderseits ein Rundbogenfenster, während die Rapellen, wie in allen diesen Bauten, je zwei Fenster haben. Im Chor, den Kreuzarmen und der Bestfagade sind große Rundfenster.

Sde Ausbildung zeigt die ganze Architeftur des Innern. Die Sthlobate der Pfeiler, gleich diesen aus einem marmorartigen Kalfstein, sind mit zierlichen Reliefenramenten besteckt. Die Pfeiler haben jene annuthigen variirenden korinthischen Kapitäle der Früherenaissance. Bon diesen steigen die Pilaster für die Gewölbe empor, wieder mit ähnlichen Kapitälen befrönt. Die großen Bogen der Bierung sind an der ganzen Fläche mit seinen Reliefornamenten geschmückt. Dazu komunt die malerische Ausstattung. Ueber den Arkaden ziehen sich zwei elegante Arabeskensriese, grau in grau gemalt, hin. Der Bandstreisen zwischen ihnen hat bloß einen Ton erhalten. Trotzbem wirkt das Ganze harmonisch.

Um Aeußeren ist die Façade unvollendet geblieben; aber die Deforation des Langsbauses gehört zum Bollkommensten, was die Renaissance in reinem Backsteinbau aufzuweisen hat. Die inneren Hauptabtheilungen werden durch korinthissirende Pilaster bezeichnet, welche bis an das reiche Konsolengesims reichen, das dem Ganzen als Krönung dient. Zwischen den Pilastern sind je drei Blendbögen ausgespannt, eine Reminiscenz der Schiffarkaden, an den Pfeilern auf kleinen Pilastern, dazwischen aber auf eleganten Konsolen in Form korinthischer Kapitäle ruhend. Diese großen Motive geben den Flächen eine wohlabgemessenerhalthmische Bewegung und eine Gliederung, welche jeder anderen, die für solche Stellen ersunden werden könnte, überlegen ist. Der romanische Styl hat in seinen besten Monus

menten Nehnliches versucht, aber ohne den Abel dieser an der Antike herangebildeten Formen. Nehnliche Gliederung ist auch am Arenzschiff durchgeführt. Die Auppel hat hier wie in den übrigen Kirchen Ferrara's wenig Bedeutung und bleibt selbst hinter den Bramantinischen Auppeln Oberitaliens um einen guten Schritt zurück. Erst Michelangelo sollte in S. Peter's Auppel die denkbar höchste Monumentalsorm mit dem hohen lichtburchbrochenen Tambour hinstellen.

Die ausgebehnten Alosterhöse, jetzt als Campo Santo dienend und mit all der Sorgsfalt gepslegt, welche die Italiener ihren Friedhösen immer gewidmet haben, sind von weiten Säulenhallen umzogen, die jenes frühe Blattkapitäl zeigen, dem noch mittelalterliche Motive zu Grunde liegen. Zwischen den einzelnen Zellen sind kleine Höschen nach Karthäuserart angelegt, deren Arfaden denselben Charafter haben. Die sämuntlichen Außenwände werden durch einen eleganten Muschelsries in Terracotta abgeschlossen. Sin herrliches kleines Marsmorportal der Frührenaissance mit delikatestem Laubwerk an den Pilastern und Archivolten ist noch hervorzuheben.

Die an der Certosa angewandte Außendeforation hat eine noch feinere und reichere Ausbildung an der Apsis des Doms gefunden. Zwei edle Konsolengesimse theilen die beiden Stockwerke. Dazwischen sind Pilaster mit eleganten Kapitälen, verbunden durch Blendbögen, augeordnet. Als Architeft wird Viagio Rossetti bezeichnet, der auch S. Maria in Vado erbaut hat. Nach der Uebereinstimmung des Sthles nuß man diesem trefslichen Architesten, der auch den edlen Palazzo del Consiglio zu Padua erbaut hat, die Certosa ebenfalls zuschreiben. Nach alledem ist es ein Meister, der mehr Ausmerksamkeit verdient, als ihm bisher zu Theil geworden.

Schließlich sei noch des imposanten Campanise am Dom gedacht, bessen großartige Architektur schon Burchardt hervorgehoben hat. Er ist einer der wenigen Glockenthürme, welche zur Zeit der Frührenaissance zu Stande gekommen sind. Seine mächtigen Formen weichen von den mehr zum Anmuthig-Zierlichen neigenden ferraresischen Bauten auffallend ab. In der That ist es ein fremder Meister, Bartosommeo da Fiorenza, also ein Florentiner, welcher 1454 im Auftrage des Herzogs Borso die Fundamente des schon 1412 begonnenen Thurmes verstärkte und das erste Stockwerk aufführte. Das zweite und dritte sügte man zwischen 1491 und 1495 hinzu; das vierte endlich erbaute unter Alfonso II. Gio. Batt. Aleotti von Ferrara. Die Wirkung des Ganzen beruht auf der schlichten Wiederholung des im ersten Stockwerk angeschlagenen Grundmotives: hohe Arkaden auf frästigen, vielleicht im Verhältniß zu den etwas niedrigen Archivolten gar zu schlanken forinthischen Säulen zwischen energischen Echpilastern.



VIEHWEIDE



# Meisterwerke der Kasseler Galerie,

in Nadirungen von 28. Unger.

III. Rindvieh auf ber Beibe, von Paulus Potter.

Das Bildehen, welches unsere britte Radirung aus Kassel wiederzieht, ist die frühest batirte Delmalerei, welche ich von dem jugendlichen "Rasssatirte Delmalerei" kenne. "Paussus Potter f. A. 1644" hat er mit seiner schienen klaren Schrift links an den unteren Rand der Tasel hingeschrieden.") Selbst wer die Höhe der Vollendung in's Ange faßt, zu der wir den Meister in den Wunderwerken seiner besten Zeit, z. B. dem "Weierhof" der Ermitage oder dem "Bois de la Haye" bei Hrn. Suermondt in Nachen, emporsteigen sehen, muß die künstlerische Reises Reunzehnjährigen fast unbegreissich sinden. Die vollkomsmenste Beherrschung aller technischen Mittel; nichts mehr von dem Zuviel oder von der Unssicherheit der Augend; seine Nachahmung eines Lehrers oder Borgängers: nur die Natur, schlicht und unversälscht; und doch mit welcher Weisheit in der Anordnung, mit welcher Kenntniß der Berkürzungen und der Lustperspektive, mit wie seinem Geschmack in der Wahl und Bertheilung der Töne zur Darstellung gebracht!

Smith (Kat. V, S. 151, Nr. 82) giebt von bem Bilbe folgende Beschreibung: "Bier Rühe auf ber Beibe. Die Scene stellt bie Bobe eines Bugels bar, beffen Erhebung ben Blid in die weitere Ferne abschneidet. Bon den Rühen, welche den Bordergrund einnehmen, ift die bem Beschauer junächst befindliche von weißlich grauer Farbe; fie liegt am Boben, ten Ropf in das Bild hineingekehrt; eine zweite, weiß mit Gelb gesprenkelt, steht links (vom Bilde ausgenommen) an einem kleinen Baume und einem Gehege; hinter ihr befindet sich eine britte (ebenfalls stehend) von rothbrauner Farbe; die vierte, dunkelbraune, steht auf ber rechten Seite des Bildes in rückwärtiger Ansicht, grafend." Zwei weitere endlich, können wir ergänzend hinzufügen, liegen vor bem Gebüsch bes Hintergrundes im Grase. Der fast blätterlose, bemoofte Baum ist von Schwalben besetzt und umflattert. Im Vordergrunde Wiesenblumen und ein riesiger Frosch. Die Stimmung ist gegen Abend genommen, die Luft mit dem gartesten Goldton erfüllt, Simmel und Horizont hell; nur hinter dem Baume gieben blaugraue Wolken auf. Einen wohlthuenden Gegensatz gegen die Klarheit der Luftöne bildet das tief bräunlich gehaltene Erdreich. Die Ausführung ist von der außerordentlichsten Teinheit und Gediegenheit, namentlich in den Thieren, etwas flüchtiger in der Landschaft. Gine gewisse Trockenheit des Bortrags, welche Waagen (Handb. II, 164) hervorhebt, bleibt dem Meister auch in manchen seiner späteren Bilder eigen. Das Kasseler Bild zeigt sie durchaus nicht in besonders merklichem

<sup>\*)</sup> Daffelbe Datum trägt, abgesehen von dem radirten Blatt "Le berger" (Bartsch, Nr. 15), auch ein kleines Bild der Mestern'schen Sammlung in Hamburg (früher bei Hrn. v. Nagler in Berlin). Ueber einige fragliche Werke mit noch früheren Bezeichnungen vergl. Westrheene, P. Potter, S. 48.

ober gar störendem Grade. Smith spricht von Beschädigung des Bildes durch Putzen und von Retouchen in der Lust. Ich muß Beides auf sich beruhen lassen. Die Maaße sind: 37 Centinn. Br. und 40 Centinn. H.

Vor fünf Jahren befand sich das Bild noch, mit andern Perlen des kursürstlichen Besitzes, auf Schloß Wilhelmshöhe. Erst in Folge der Ereignisse von 1866 ist es der Galerie wieder zugewiesen worden und (unter Nr. 526) in deren Katalog verzeichnet.

Westrheene (Potter, S. 107) sagt mit Recht, daß trot ber vortrefflichen Reproduktionen, welche wir nach Potter'schen Bildern von einem Liernur, Cornilliet, Kobell, Hanfstängl und A. besitzen, boch noch Manches zu leisten übrig bleibe, um der Bewunderung des großen holländischen Meisters in unserer Zeit einen völlig adäquaten Ausdruck zu verschaffen. "Pour ma part je ne crois pas que cette dette soit acquittée et je saluerai avec bonheur chaque démarche qui se fera pour doter l'art d'une reproduction noble et intelligente des chefs-d'oeuvre de Paulus Potter. Il y a là de quoi tenter les représentants sérieux de l'art de la gravure, de cet art qui appuyé activement, avec ardeur, par tous les amis du beau, du vrai et du noble, doit être vengé de l'indifférence et de l'arrogance d'un temps prosaïque et superficiel." Hr. Rollege, ber diese uns aus dem Herzen fommenden Worte schrieb, wird zugeben, daß ber Gedauke, welcher ihm vorschwebte, für das Kasseler Bild in William Unger's Radirung seine Verwirklichung gefunden hat. Ich halte diese für das Beste, was unser ausgezeichneter Freund bisher geleistet hat. Sie giebt mit wenigen Mitteln, in einer Weise, welche der Handschrift von Botter's eigenen Radirungen sehr nahe kommt, das Werk des Meisters vollkommen treu und geistvoll wieder. Sie theilt mit dem Driginale vor Allem jene goldene Helligkeit und Durchsichtigkeit des Tones, welche das erste und untrüglichste Kennzeichen malerischer Vollendung ist.

C. v. Lügow.

## Die Darmstädter Galerie.\*)

Im Januar dieses Jahres war Gottfried Kinkel nach Darmstadt berusen, um einen öffentlichen Bortrag zu halten, und er wählte "ehrlich den Stoff aus seinem Fache, den er hier am Platze
für den nützlichsten hielt." Er verstand sich dazu, in oratorischer Hinsicht ein Opfer zu bringen, —
denn für einen Bortrag giebt es nicht leicht ein minder entgegenkommendes Thema als dieses —
und sprach über die Darmstädter Galerie. Dennoch fand er in seiner glücklichen Darstellungsgabe
die geeignete Form, wußte den Hörer schnell von Bild zu Bild zu leiten, beginnend bei den Werken
der altkölnischen Malerschule, endend bei den Schöpfungen neuester Landschaftsmalerei, mit richtigen
Blick überall die Werke herausgreisend, die kunstzeschichtlich besonders interessant sind und darum
vorzugsweise zu weiterem Nachdenken auregen. Indem er endlich Rubens und Rembrandt,
die Hauptmeister in Darmstadt, als künstlerische Charaktere einander gegenüber stellte, den Hörer
in ihre Werkstatt blicken ließ, sand er inmitten des schnellen Ganges seiner Schilderungen einen
wohlthuenden Ruhepunkt.

<sup>\*)</sup> Die Gemälbegalerie in Darmftabt. Bortrag, gehalten zu Darmftabt am 8. Januar 1870, von Gottfrieb Kinkel. Darmftabt, 1870. J. P. Diehl'iche Buchhanblung (Arnold Bergsträßer.)

Eben fo gut wie bas Bublikum an Drt und Stelle konnten aber auch fernere Kreife eine Sinweisung auf die Darmftäbter Galerie brauchen, von welcher reifende Inländer und Ausländer keine Notiz nehmen, und bie sogar von ber Wiffenschaft nur in ganz vereinzelten Fällen berücksichtigt worden ift. Die Zeitschrift fur bilbende Runft, welche in ben letten Jahren Reproduktionen von Meisterwerten minder befannter Nordbeutscher Galerien veröffentlicht hat, wurde auch im sudwestlichen Deutschland reiches Material finden. Bon ben Galerien langs bes Rheines find gerade bie füblicheren am wenigsten bekannt. Wer ahnt in Mannheim ober außerhalb, daß die dortige Sammlung unter fo vielem Gleichgültigen eine kleine Angahl vortrefflicher Riederlander bewahrt? Bon ben Carleruher Schätzen werden wir fpater an eben diefer Stelle ausführlicher reden. Dongueschingen enthält eine eben in einem Neubau geordnete Sammlung, deren Katalog wir nächstens ber Deffentlichkeit übergeben können. Darmstadt, schon beshalb ein wichtiger Plat für deutsche Kunft, weil es im Privatbesit der Prinzeffin Karl das Driginal der Holbein'schen Madonna enthält, weist in ber Großherzoglichen Galerie eine Sammlung von etwa 700 Gemälden auf. Die Räume im Schlosse, in denen sie sich befindet, sind in der Ansstattung nicht eben schön, in der Beleuchtung nicht übermäßig günstig, obwohl immerhin besser als manche eigens zu dem Zweck errichteten Sammlungsgebäude, wie die Kunsthalle in Carlsruhe. Aus einigen historischen Notizen, die Kinkel Gingangs mittheilt, erfahren wir, daß die Darmftädter Sammlung wesentlich erft eine Schöpfung biefes Jahrhunderts ift, von Großherzog Ludwig I. gegründet. Nur Beniges war vor 1790 vorhanden, dazu kam 1805 die Sammlung bes herrn von hupsch, ber, im Betteifer mit Wallraf und den Boisserée, bei Aufhebung der Klöster Werke älterer Schulen zusammengebracht und dann ben Landgrafen zum Erben eingesetzt hatte. 1809 kam die Sammlung des Banquiers Neber in Basel, 1812 die des Grafen von Truchseß, Domcapitulars von Nicolsburg, dazu. Glangftud des Gangen aber, der große Rubens, mar ein Geschent des Königs Mar Joseph von Bayern an den sammelnden Großherzog und stammt aus der Düsseldorfer Galerie. Rönig Ludwig foll nachher oft genug seinen Berdruß über die Großmuth seines Baters geäußert haben. Seit 1830 werden die Ausgaben für die Galerie nicht mehr aus der Rabinetscaffe, fondern vom Staate bestritten, und seitdem sind noch einige gute ältere Bilder, zumeist freilich neuere, erworben worden.

Wenn wir jetzt auf Einzelnes eingehen, fo halten wir es für angebracht, noch ein paar Ergänzungen zu Kinkel's Mittheilungen zu geben. So werben wir den Intentionen des Autors am besten gerecht. Um eingehendsten behandelt Rinkel die ältere deutsche und niederländische Runft. Unter den Werken altkölnischer Schule nennt er die zwei Tafeln mit weiblichen Beiligen aus Seligenstadt, bann eine ich on von Baffavant und Schnaafe erwähnte große Rreuzigung mit Rebenbilochen, bei ber feinen Angaben hinzuzufügen ist, daß sich inschriftlich ein Henricus de Cassel und ein Conradus Rost de Cassel als Stifter nennen, endlich jenes berühmte, liebliche Bild von 1447 aus St. Ratharinen in Roln, bas dem Meister des Dombildes besonders nabekommt, wenn es aud Schnaafe dem Stephan Lochner felbst nicht beimessen mochte: Die Darstellung des Chriftfindleins im Tempel, mit dem launig aufgefaßten Ropf bes geldzählenden Joseph, ben lieblichen Madchengefichtern und ber Broceffion ferzentragender Knäblein, aus deren Zügen ein ganzer himmel voller Kinderunschuld hervorschaut. Unter den Niederländern dieser und der nächstfolgenden Beriode find namentlich die ichöne thronende Madonna mit fingenden Engeln, wohl schon nach 1500, irrig Memling genannt, von Kinkel ber frühern Zeit des Mabuse beigemeffen, am passendsten aber vielleicht dem Gerard Horebout zuzuschreiben, sodann das hübsche kleine Bildchen von Lucas van Lenden zu bemerken, dies ächt, mit Monogramm, ein seltener Schat: Maria mit bem Kinde im Freien, von Engelfnaben umringt. Dann die Cranach'ichen Arbeiten, unter benen ber Albrecht von Mainz als hieronymus ,im Behaus" befonders werthvoll, das fleine Junglingsbild von Sans Solbein, ichon 1515 gemalt, außerdem aber auch noch eine Grablegung von der Hand feines Baters. Ein richtender Chriftus, mit didem Schnurrbart wie ein Kriegsmann, zwischen Maria und Johannes, unten mehrere Beilige und der Stifter, ichlanke Figuren mit kleinen Röpfen und überlangen Beinen, in der Farbe licht und heiter, mit zart behandelten Goldverzierungen, icheint mir ein Bert des Beinrich Albegrever zu sein. Un der Grenze biefer Epoche endlich steht ein Porträt, welches F. Porbus sen. genannt wird (Nr. 255), aber eine ganz andre Kunstlerindividualität verräth: ein Urzt mit grauem Bart,

Pincette und Hauskäppchen, halbe Figur und lebensgroß, mit einem gewissen fühl röthlichen Fleischston, grauen Schatten und etwas weichlicher Mobellirung, trot sonstiger Energie ber Charafteristif: alles Eigenschaften, bie ichlagend auf ben niederländischen, später in Nürnberg thätigen Meister Micolaus Neuschatel, genannt Lucibel, hinweisen, ber in Galerien so häufig als Holbein, Pencz, Moro vorkommt, ben man aber burch ein beglaubigtes Bild, ben Mathematiker Neubörffer mit seinem Knaben, in München, ausreichend fonstatiren fann.

Derselben Zeit aber gehört ein Bilden an, das für die Frühzeit niederländischer Landschaftsund Genremalerei besonders charafteristisch ist, ein zartes grünes Landschäftschen vom alten Peter
Brueghel, dem eigentlichen Bauernmaler, von seinster Ausführung, mit tanzenden Bauern unter
einem Galgen, auf dem eine Elster sitzt, und mit Sonnenschein, der das Gewölf durchbricht. Herr
Bahersdorsseriser aus München, der Carel van Mander im Gedächtniß zu haben pslegt, erinnerte sich
beim Anblick des kleinen Bildes, daß es in dieser Quelle erwähnt ist: "Hy liet zyn Vrouwe in
Testament een stuck met een Exter op de galg, meenende met d'Exter de clappige tongen, die
hy de galgh toe eyghende; hadde verder gemaekt, daar de waerheyt doorbreeckt: dit soude
(nae zyn segghen) 't beste zyn, dat van hem gedaen was." (Er hinterließ seiner Frau im
Testament ein Stück mit einer Ester auf dem Galgen, mit der Ester die Plapperzungen meinend,
denen er den Galgen zueignete; hatte serner gemacht, wie die Wahrheit durchbricht. Das sollte,
wie er selbst sagte, das Beste sein, was von ihm gemacht worden). Damit stimmt auch die Bezeichnung des Darmstädter Vildenes vortrefslich: P. BRVEGHEL 1568, das setzte Jahr vor seinem
Tode. — Von dem Sohne, Jan Brueghel, ist unter Anderm ein mit seltener Freiheit behandeltes
Bild, Gesecht in einem Walte, verhanden.

Sathrn mit Früchten und Jagbbeute, eine ber ebelften Darftellungen von Rubens auf biefem Bebiet. Diejelbe Komposition befindet sich in der Drestener Galerie, in der Behandlung mit diesem Exemplar nicht entfernt zu vergleichen. Als ber Beauftragte bes hefsischen Fürsten ein Stud aus ben Duffeltorfer Schätzen aussuchen burfte, traf er eine Wahl, die ihm Chre macht. Und daneben ein Meisterwerk von van Dud (686), bas Aniestud einer jungen Frau mit leicht gepuderten Haaren, mit vollem Geficht, in ichwarzseidenem Aleid und einen Fächer in der Hand "Die phlegmatische Blondine", tie aber feineswegs unbedeutend aussieht, wird, unserer Ansicht nach, von Kinkel nicht genug hervorgehaben. Es ist eins ter herrlichsten Frauenbildnisse, tie überhaupt von van Dod's Hand existiren ÆTAT. 2S. aus feiner letzten Zeit, bezeichnet: Much bas Bild eines jungen Mannes mit langem Baar und iconer Sand mochte ich nicht bezweifeln. Uugerdem ist eine fleine Studie, grau in grau, des Carl of Pembrofe, für bas große Familienbild in Wiltonhouse, vorhanden. In zwei fleinen tem van Dyd zugeschriebenen Kniestuden von Mann und Frau (691,692) möchte ich die Hand bes Bongales Coques erfennen, auf ten ja van Dod entichieben Ginflug geübt. Die Figuren befinben fid im Freien, ber Tleischton ift warm, Die Behandlung ber Details außerordentlich gart und tennoch breit.

Mis bas Glangftud ber Galerie nannten mir bereits ben großen Rubens, Romphen und

Ben Rembrandt ist zunächst die Halbsigur eines phantastisch zesteibeten schienen jungen Weibes mit Federbaret vorhanden, etwa um 1636 gemalt (366). Ein Lichtstrahl fällt auf den Untertheil des Gesichtes und den Hals, und dieser scheint durch Berputzung einer frühern Lasur vielleicht etwas zu grell, im wesentlichen aber ist es wohl erhalten. Noch höher jedoch steht das andre Bild des Meisters, Christi Geißelung, eins der schönsten unter allen seinen Werken, die in Deutschland vorhanden sind, bezeichnet Rembrandt F. 1668, also ein Jahr vor seinem Tode gemalt. Die dichterisch empfundene Wahl des Moments vor dem Gräßlichsten, die hohe Mäßigung bei aller dämonischen Energie des Ausdruckes zeichnen es ans. Ein drittes dem Rembrandt zugeschriebenes Bild, ein Knabe, der von einer Frau gefämmt wird (271), rührt sicher nicht von ihm her, wahrsicheinlich aber von Govaert Flinck. — Art de Gelder ist durch eine Darstellung im Tempel mit sehr schöner weißgestleideter Simeonsgestalt vertreten (426). Das Seitenstück bildet ein Christus zu Emmaus (465), in wirkungsvoller Abendstimmung, höchst dramatisch ausgesaßt, mit bäurisch-derben Jüngersiguren, offenbar gleichfalls von A. de Gelder, obzleich dem Gerbrandt van den Eeckhout

zugeschrieben. Bon biesem aber find zwei ausgezeichnete Rnieftude eines burgerlichen Chepaares vorhanden (433, 435). Sbenbürtig steht das Porträt einer sitzenden altern Frau in ganzer Figur von Bartholomaus van ber Belft ba (420). Sie ift gerade aus ber Rirche zurudgefehrt, neben ihr liegt das Gefangbuch, noch ift ihr Uthem vom Gange schwer. Wie fest liegt ihre Sand auf, wie ift fie völlig ein Bild hollandischer Burgertuchtigkeit! Mit Recht vermuthet Berr Galerie-Inspector Hofmann in Darmstadt, daß zwei andre, demfelben Meifter beigemeffene fleinere Bruftbilber von Mutter und Cohn, - fie eine Alte, mit staunenswerthem Eruft bes Blids und mit höchst ausbrucksvollen, magern Banden, er eine redliche, behabige Rleinbürger-Ratur, - eher von Th. de Renger herrühren.

Un ber Spite ber Genrebilder fteht Beter De hoogh's Burgerftube, in der ein Berr im But fich mit einer nähenden Frau unterhält, mit glänzender Malerei der Stoffe (406). Dann unter mehreren Teniers namentlich ein laufender Bauer, flüchtig, aber geiftreich (413), unter ben A. van Dft abe bas Schweinschlachten in ber Bauernftube (250) und eine Bauernschenke, bezeichnet mit bem Namen und 1635. Bon Baul Botter ift ein etwas trodenes, aber echtes, treffliches und bezeichnetes Bild ba, ein liegendes Rind im Stall, baneben ein ftehender Buriche, in ber Beleuchtung flar und icharf (266), bazu mehrere fleine A. Cupp, Landichaften von van Goben, Berghem, Bhnants, ein Seeftud von Badhunfen, zwei fehr ichone Everdingen, ein Bafferfall in Felfengegend (371, bezeichnet) und ein sonniger Blid auf eine Stadt (677). Gine Mondscheinlandschaft bes A. van ber Neer, von ungewöhnlicher Größe (283, mit Monogramm) zeigt bieselbe Komposition wie ein kleineres Bild bei herrn Biardot in Baden und ift von hoher Poefie der Erfindung. Bon 3. Rupsbael find zwei kleine Bilber ba, eine Landichaft mit machtigen Baumen, Fernficht in flache Gegend und einem Wandrer (682, bezeichnet mit bem vollen Namen) und ein bichter herbstlicher Balb mit jagenden Bolfen (Monogramm etwas ungewöhnlich).\*) Die Staffage, ein figendes Madden am Waffer und ein Reiter mit hunden, zeigt Abrian van be Belbe's Meifterhand. Raum von Rungdael, wohl von hobbema ift dagegen die herbstlandschaft (399) mit der Dünenpartie und ber einsamen Sütte unter zum Theil entlaubten Baumen, eines jener Bilber voll dufftrer Boefie, die ben Ginflug Rembrandt's mahrnehmen laffen. Gin Baumstamm gang vorn hat wohl vie Bezeichnung getragen, doch ift der Rame ganglich verwischt, die Inhrzahl vielleicht 1649. -Endlich ift noch bei Belegenheit eines Bemäldes eine funfthistorische Frage anzuregen. Unter bem fallden Ramen "Seb. Bourdon" befindet fich in Darmftadt eine große Bachtftube von niederlanbifcher Sand. Alles Geräth, die Waffen, Ruftungen, Fahnen im Borbergrunde find vortrefflich behandelt. Nur der Gegenstand hat offenbar die faliche Benennung veranlagt, das Bild enthält eine echte Inschrift, die gang anders lautet: nys 1662. Doch ist fraglich, ob Rinkel Recht hat, baraus einen seltenen Maler Ahs zu machen, wenngleich mehrere biefes Namens im Nagler'schen Legikon genannt werden. In der Galerie zu Kassel sieht man zwei früher in Wilhelmshöhe bewahrte fleine Gemälde: Ein Küraffier, der seinen schlafenden Kameraden einen brennenden Span unter die Nafe halt, und ein Marketenderzelt mit kartenspielender Gefellschaft, beide gleichsalls irrthumlich bem S. Bourdon zugeschrieben, von Dt. Biarbot fürzlich in ber Gazette de Beaux-arts, auch mit Unrecht, Bonny C. Bega genannt, benn am Aushängeschild bes zweiten Bildchens fteht bie Bezeichnung: 1643. Die Behandlung icheint bieselbe wie bei bem Darmstädter Gemalbe, bie Charaktere haben völlig dieselbe Form, und so wird bei jenem der Name wohl fragmentarisch sein. Aber über einen Bonny

ober Bonnys gibt fein Rünftlerlegifon Ausfunft.\*\*)

Wir unterlaffen es, auch von den Italienern, den Franzofen, oder gar von den Bildern unfrer Beit in Darmstadt zu reben. Bei Ersteren überwiegt bie Periode akademischer Runft. Bas über bie wenigen frühern Werke zu fagen war, hat Rinkel gefagt, indem er die angeblich Tizian'iche

<sup>\*)</sup> Letteres Bild ist in bem Auffate B. Bobe's im vorigen Jahrgange b. Bl., S. 352 unter Nr. 19 als van ber Meer von Saarlem aufgeführt. U. d. Herausg.

<sup>\*\*)</sup> B. Bobe und ber Unterzeichnete lafen ben Namen auf ben Raffeler Bilbeben beutlich Bonnon (nicht Bonny). A. d. Herausg.

Benus zurückwies, Carlo Caliari's Abschied des Adonis und "den ernsten kraftvollen Aristokraten in dunkler Tracht, um den Tizian und Tintoret sich streiten mögen," den aber schließlich der Letztere für sich behält (580), hervorhob. Auch ist mit Recht der Wiederholung von Raffael's Johannes in der Wüste besonderer Werth zugesprochen. Nassael hat diese Komposition, genau so wie sie hier und in mehreren andern Exemplaren erscheint, wohl nie eigenhändig ausgeführt. In der neuesten Aussage des Cicerone haben die kundigen Bearbeiter die Erwähnung des Exemplars in der Florentiner Tribune als "zum Theil eigenhändig anerkannt" gelassen, die Notiz: "das Original vielleicht das Bild in Darmstadt" gestrichen. Letzteres mit Recht, und doch möchten wir sagen: es steht Rassael gewiß eben so nahe wie das Florentiner Gemälde, beide aus der Schule, das Darmstädter zwar nicht unversehrt, aber geistvoller in manchen Partien.

Alfred Woltmann.

### Die Ausstellung der Royal Academy in London.

London, im Juni.

††† Wenn die jährlichen Ausstellungen der Rohal Academy nicht die internationale Bedeutung und die Ausbehnung des Pariser "Salon's" besitzen, so bieten sie dafür ein desto größeres Interesse sür die Kenntniß der noch so vielsach ignorirten und verleumdeten neuesten englischen Schule. Nirgend anderswo kann man diese gründlich studiren, weder auf dem Kontinent, wo sie nur durch wenige, meistens sehr unbedeutende Werke, noch in den öfsentlichen Galerien Londons, wo sie eigentlich gar nicht vertreten ist. Nur diesenigen, die sich gerade während des Mai oder Juni in der englischen Hauptstadt besinden und die Gesahr, von der in den Räumen der Rohal Academy sich drängenden Wenge erstickt zu werden, nicht schenen, sind im Stande, sich von den Leistungen dieser Schule aus eigner Anschauung ein Urtheil zu bilden. Ich bin in dieser Lage und denke meinen deutschen Lesern Bergnügen zu machen, wenn ich ihnen eine Stizze dieser so seltenen und so slüchtigen Erscheisnung der englischen Maserei zukommen sasse.

Die gegenwärtige Ausstellung, die 102te seit der Gründung der Rohal Academy, wurde am 2. Mai eröffnet, und zwar nach Beendigung des herkömmlichen großen Festessens von 200 Gebecken, an welchem die Mitglieder der höchsten Aristokratie sich betheiligten und bei dem es auch an glänzenden Reden nicht fehlte. Es ist die zweite Ausstellung, die in den neuen, 1869 unter Mr. Sidneh Smirke's Leitung erbauten Räumen der Academh, in Burlington House, Piccadilly, abge= halten wird. Sie umfaßt 1229 Berke (einige weniger als die des verfloffenen Jahres), die von c. 700 Künftlern eingeschickt find, und füllt ohne Ueberladung wie ohne Lüden vollkommen die zwölf Sale des neuen Gebaudes, wovon wir bis jest nur das Innere sehen konnten, da das Aeußere noch burch die Berufte verbedt und überhaupt noch nicht in allen seinen Theilen vollendet ift. Die Sale zeichnen fich, beiläufig bemerkt, durch verständige Anordnung und durch einfache und würdige, obwohl etwas fcudstern gehaltene Ausstattung aus. Das Licht empfangen fie von oben und können nöthigen= falls am Abend durch Gasflammen, die in sinnreicher Weise rings um die Decke herum angebracht sind, erleuchtet werden. Sie haben nach dem Ausspruch der Presse, der Künstler und des Publikums nur den einen Fehler, zu klein zu sein. So beginnt denn bereits wieder der alte Chorus von Klagen, ber die Afademie umtönte, so lange sie am Trafalgar Square hauste, und mit verstärkter Gewalt richtet er fich gegen das neue Bebäude.

Da diese Frage das innere Wesen der Erscheinung, mit der wir uns beschäftigen wollen, berührt, so möge man uns gestatten, noch einige Worte darüber zu sagen, ehe wir zum Studium der Gemälde selbst schreiten. Wir stellen uns in dieser Angelegenheit unbedingt auf die Seite der Afabemie und beklagen bie Berblendung berjenigen, die ihr vorwerfen, daß fie eine Menge hervorragenber Rrafte vom Schauplat ber Deffentlichkeit zurudweise. Ginige Bahlen werben genugen, um bas Richtige Diefer Befchmerben barguthun. Die Rational Gallern, ben Meifterwerfen aller Länder und Zeiten gewidmet, faßt 800 Bilber, - bie Gale von Burlington Soufe vermögen bequem 1500 aufzunehmen. Das follte boch wohl ausreichend erscheinen, felbst wenn man die übertriebene Ausbehnung ber Malerei in unseren Tagen und die fieberhafte Thätigkeit Englands in Anschlag bringt, bas in biefem Jahre 5 bis 6000 Gemalbe an bie Atabemie gefchidt haben foll. Wie fehr man auch geneigt fein mag, bie Bortrefflichkeit ber Schöpfungen einer Beit, in ber fich fo viele tuchtige Rrafte ber Runft zugemendet haben und in ber die technische Beschicklichkeit so verbreitet ift, anzuer= fennen, unmöglich wird man boch a priori behaupten wollen, bag ein einziges Bolt in einem einzigen Jahre mehr als 1229 werthvolle ober auch nur bemerkenswerthe Werke ober auch nur folde, die überhaupt ausgestellt zu werden verdienen, hervorbringen könne. Und eine eingehende Betrachtung wird uns die Ueberzeugung austrängen, bag mindeftens zwei Drittel ber bier ausgeftellten Gemälbe hätten zurudgewiesen werben können, ohne bag ein einziger talentvoller Runftler unter einer folden Strenge gelitten hatte und ohne daß eine einzige intereffante Runftrichtung ber Renntniß bes englischen Bublitums entzogen worben ware. Das übrigbleibende Drittel hatte völlig genügt, ben Geschmad und bas Urtheil ber Besucher zu bilben. Die Akademie hat sich also dulbsam genug gezeigt und, wenn fie nicht aus einem Beiligthum einen Bagar machen wollte, wenn fie bie Auswahl ber Menge vorzog, fo hat fie auf ber anderen Seite allen englischen Künftlern, Die wirklich diefen Ramen verdienen, volle Befriedigung zu Theil werden laffen.

Eine Mufterung ber verichiebenen auf ber Ausstellung vertretenen Gattungen beweift nur zu febr, wie weit biefe achtbare Gefellschaft ihre Ansorberungen herabgestimmt, welche Nachsicht fie geübt hat. Die große Malerei, der Ausdrudedler Empfindungen und erhabener Gedanken, die Berherrlichung menfch= licher Schönheit findet schon feit langer Zeit in England keinen Abgang mehr, und wenn die Akademie für ihre Auszeichnungen das auf bem Kontinent gebräuchliche Suften annehmen wollte, fo murbe fie fich ge= nöthigt feben, ben Preis bes Ausbrucks irgend einem Thierstück, ben bes Styls einem Stilleben gugnerfennen. Regierung und Publifum find einig in ihrer Gleichgiltigkeit gegen die ehrgeizigen Bestrebungen ber philosophischen oder religiosen Malerei, und wenn man über diesen Bunkt den genialen John Ruskin befragen will, den neuen Slade professor in art, der auf die Kunft seiner Landsleute mehr als irgend je ein Kritifer eingewirkt hat, fo wird er antworten, es gabe nur ein Mittel eine englische Architektur= ichule ju ichaffen, und Diefes fei, daß man auf Rathebralen und Balaften Die Bortraits, Die getreuen Portraits ber zeitweiligen Bifchofe ober Inhaber meißelte, er würde fagen, daß bie mobernen Zeiten an nichts anderes fo viel Zeit und Intelligenz verschwendet haben, als an den Bersuch, die vergangene Geschichte malerisch barzustellen. Die Rünftler selbst endlich, mit bem praktischen Geift, ber ihre Nation auszeichnet, und ber fich auch im Kultus bes Schönen nicht verleugnet, folgen ruhig bem Strom und benten nicht daran, ihre Rrafte in einem schwierigen Rampfe ju verzehren. Wozu auch? Sie würden Kritiker und Räufer gegen fich haben, und auf Bermögen und Ruf zugleich zu verzichten, bas geht über bie Kräfte eines Künftlers und eines Engländers.

Wir bürsen uns also nicht wundern, wenn wir unter den 1229 Bildern der Ausstellung nicht ein einziges antressen, welches den Namen eines historischen Gemäldes verdient, welches große Ideen unter schönen oder heroischen Formen darstellt, welches uns eine wichtige Seite in den Ansalen der Menscheit veranschaulichte oder uns durch den Anblick großen, mit edler Duldung erstragenen Unglücks erschüttert. Es trifft nur zu vieles zusammen, um solche Gemälde unmöglich zu machen. Und selbst wenn wir ohne alle Rücksicht auf inneren Werth lediglich auf den Gegenstand oder gar nur auf den Titel sehen, entdecken wir kaum acht oder zehn Gemälde, die überhaupt eine derartige Tendenz verrathen. Sollen wir diese verschämten Versuche auszählen? Sie bergen sich hinter ehrenvollen Namen, Namen von Künstlern, die bei anderen Gelegenheiten und auf anderen Gebieten glücklichere Erfolge errungen haben, und nur der Zwang, der durch etwaige unabweisbare Bestellungen auserlegt werden mochte, kann und erklären, wie ein Maler von der Bedeutung Mr. Urmitage's durch seinen "Judaskuß" oder seinen "Fils de la Vierge" seinem eigenen Ruse soarg zu nahe treten konnte; oder wie Mr. Konnter so allen Gesetzen der Zeichnung und der Deko-

ration in seinen Kartons fur Mosaiten (St. Georg, St. Belena) Bohn sprechen mochte. Für bie wenigen Andern gibt es feine Entschuldigung irgend welcher Art, und von welchem Standpunkte man auch ihre Schöpfungen betrachten mag, man wird faum etwas auffinden, was ihnen einiges Interesse verleihen könnte. Eine weit ernstere Ausführung, eine glückliche Behandlung der Formen und eine gut durchgeführte, doch zu fehr in's Dunkelblaue übergehende Saltung zeichnen die "Mutter des Moses" von Mr. Good all, R. A., aus und boch läft auch dieses Bild, namentlich in der Auffassung, viel zu munichen übrig. Die Stellung ber Belbin ift etwas zu alltäglich und ihr Beficht verrath eher die Furcht vor Ueberraschung als den Schmerz der Mutter, die im Beariff steht, ihr Kind ben Fluthen des Nils anzuvertrauen. Die Figur ift ohne Grund herkulisch, und die Haut zeigt ein zu ftarkes Roth. Nichtsbeftoweniger erkennt man, daß ber Kunftler eine bemerkenswerthe Begabung für die monumentale Malerei besitzt und die großen Meister studirt hat. Auch das beste unter allen biefen Gemälden, der "heilige Franz, den Bögeln predigend", von Mr. Marke, läft une biefe burchgängige Schmäche, Diese freiwillige ober unfreiwillige Abneigung ber englischen Schule gegen die historische Malerei nur deshalb nicht empfinden, weil es von vornherein in der Wahl und in der Behandlung des Gegenstandes eine wohlthuende Anspruchslofigkeit kundgibt. Es ift nicht mächtig genug, um zu erschüttern, aber es rührt; es ift nicht im großen Stil gehalten, aber es ift einfach, natürlich und würdig durchgeführt, es trägt mit einem Worte jenen magvollen gemüthlichen Zug, ben wir in den Werken eines jung verftorbenen frangöfischen Malers, g. Benouville's, finden. Un ihn erinnert Marks in überraschender Beise. Eine kurze Beschreibung mag uns das Bild etwas näher veranschaulichen. Inmitten einer ruhigen, harmonischen Landschaft sehen wir den Geiligen und seine Gefährten, naturwahre Gestalten mit dem Ausdruck ruhiger Sammlung, vor einer Gemeinde von Bögeln stehen. Der Apostel der geflügelten heerschaar unterhält sich ernst und würdig mit seinen Zuhörern, die ihrerseits keins seiner Worte verlieren. Der Marabut denkt jeden Sat noch einmal höchst gründlich durch, der Storch wiegt sich auf einem Beine, die Eule beweist durch ihre Aufmerksamkeit, daß sie würdig ist, Minervens Lieblingsvogel zu sein, andre sitzen ruhig in den Ameigen eines alten Weidenbaumes. Nur die Fliegenvögel können nicht einen Augenblick unbeweglich bleiben und wirbeln in ben Luften herum. Um die heilige Rebe zu hören, unterbrechen bie Bapageien ihr ewiges Geschwätz, die Enten ihr Geschnatter, wilde Ganse ziehen in langem Zuge in Form eines ungeheuern Dreieds heran. Die Eigenthümlichkeiten der verschiedenen Gattungen find so auf die richtigfte und treffenofte Weise wiedergegeben, ohne bag bieses Streben nach Bahrheit bem Ganzen etwas von seiner Burde raubt und auf ben Lippen bes Beschauers ein Lächeln hervorruft. Das andächtige Schweigen, welches in Diefer Scene herrscht, Die Reinheit ber Luft, ber Zauber einer weichen und milben Farbengebung, und besonders bie innige Singabe an ben Gegenftand weisen biesem Gemalbe ben erften Blatz unter allen ähnlichen Werken ber Ausstellung ber Robal Academy an und beweisen, daß, wenn die Engländer in historischen oder religiösen Darftellungen nicht glüdlicher find, Die Schuld einzig und allein ihren Sitten und Bewohnheiten und nicht ihrer natürlichen Begabung zugeschrieben werden muß.

Im Allgemeinen kann man in unserer Generation auf bem Kontinent, sobald diese verletzende und demüthigende Frage des Verfalls der großen Kunst verschmerzt ist, seinem Hange zur Bewunderung freien Lauf lassen und sich für die verhältnismäßig untergeordnetere Form durch die Krast der Leidenschaft, den Reiz der poetischen Ersindung oder die überwältigende Wahrheit des Realismus entschädigt halten. So schöpsen die Franzosen unserer Tage aus ihren sieberhaften und oft ungesunden Leidenschaften eine große dramatische Gewalt, und mancher Schrei, den sie ausstoßen, kommt ihnen aus dem Herzen. Als Beweis dasür sühre ich nur den "Tod des Marschalls Neh" von Gerome an, welcher dieses Jahr in der Rohal Academy ausgestellt ist; oder etwa diese Niedermetzelung der Bolen, diesen Tod des ehebrecherischen Liebhabers, diese in den Bellen umgekommene Birginie, deren alle diesenigen, welche den Salon von Paris gesehen haben, sich erinnern müssen. In Deutschland erblicken wir Scenen wie die "Schlacht bei Solserino" von Adam, wo so viel physisches Leiden mit einer so durchdringenden Wahrheit geschildert ist, oder den tiesernsten Schmerz der heiligen Frauen, die Christus beweinen, von Fenerbach. Oder wir sehen kritische Geister, die den menschlichen Charatter in seinen Tiesen zu ergründen streben und bis in den Drient vordringen, um Stoss für

ihren glühenden Erkenntniftrieb zu finden. Die gegenwärtige englische Schule Scheint diese verschiedenartigen hohen Bestrebungen unbeachtet zu lassen, sie scheint darauf zu verzichten, ein Feld zu bebauen, auf bem einst ber göttliche Shakespeare und ber unerbittliche Hogarth gläuzten, bessen künstlerische Vollendung seiner Ersindungsgabe nicht im mindesten nachsteht, ein Feld, auf dem wir auch noch fürzlich Didens fo erfolgreich mirten faben. Ausbrud ber Leibenschaft, Empörung bes Gemiffens, heilige Begeifterung der Boefie — alles diefes icheint die englische Schule nicht zu kennen. Sie vermeibet es - faft suftematifch, wie man meinen follte, - einmal einen ftarkeren Ton anzuschlagen und aus diesen anmuthigen, eleganten ober geiftreichen Empfindungen herauszutreten, die in der guten Gefellschaft üblich find und die wohl Lächeln oder Rührung, aber keine gewaltige Erschütterung hervorrufen. Behagliche Scenen aus bem Haus- und Fauillienleben, Portraits, Landschaften, Blumen, historische Anekdoten oder romantische Geschichten bilden in diesem Augenblicke ihr ganges Bebiet : Ratürlichkeit, Frische, Elegang charakteristren Diese britte Stufe, auf ber fie fich bewegt. Innerhalb diefes Kreises bringt sie aber ausgezeichnete Sachen und zwar in großer Anzahl hervor; sie verwendet große Sorgsalt auf den Gedanken und auf die Ausführung, die immer sehr fleißig und meistens sogar sehr korrekt und sehr sachgemäß ist, auf die Farbe und die Zeichnung. Die Borurtheile, die man auf dem Kontinent gegen ihre fünstlerische Geschicklichkeit hegt, rühren von schlechten Bilbern her, die man in den auswärtigen Sandel bringen mußte, weil fie im Lande keine Käufer gefunden hätten. Auf der diesjährigen Ausstellung kann man sich leicht überzeugen, wie wenig biefe Borurtheile gerechtfertigt find; benn bie große Mehrzahl ber Bilber zeigt gang im Gegenfat zu ben Tendenzen, die man der englischen Schule nicht felten auf der andern Seite bes Ranals zuschreibt, eine Neigung zur Negelmäßigkeit und Korrektheit, und bringt eine sehr harmonische Gesammtwirfung hervor. Wollten wir also uns an die Worte eines bentichen Aefthetikers halten, ber ben "Gentleman" mit ben ihn auszeichnenden Gigenschaften für den mahren Mann im vollsten Sinue des Wortes erklärt, so hätten wir in diefen Gemalben das Ideal per Malerei zu erblicken, und selbst ber Kritiker, sobald er nur einmal die Trauer um die große Kunft, die ihnen abgeht, von fich geftreift, wird fie als eine ber wohlthuendften und homogenften Ericheinungen ber neueren Malerei begrüßen.

Auf diesen Grundsätzen fußend, doch durch die Krast ihres Talents öfters über die gewöhnlichen Schranken hinausgehend, zeigen sich auf ber gegenwärtigen Ausstellung Millais und Landseer, jeder mit einer sehr mannichsachen und sehr bedeutenden Auswahl von Gemälden.

Millais, einer der Führer der vorraffaelischen Kunftrichtung, die jetzt nur noch sehr selten auftritt, hat fich heute hinfichtlich der Ausführung offen zum Realismus bekannt und läßt nur noch in der Auffassung seiner Scenen und in seinen Titeln einige Erinnerungen an die alten Liebhabereien burchbliden. So z. B. in seinem "fahrenden Ritter" von biesem Jahr. Wir erbliden einen Baum mit weißer glatter Rinde und an diesen Baum gefesselt eine schöne Frau, in Thränen aufgelöst, mit auf bem Ruden zusammengebundenen Banden; ihr langes, lofe herabfallendes Saar ift ihre einzige Bekleidung. Ein tapferer Ritter in schimmernder Rüstung mit hagerem Antlitz und gebräunter Sautfarbe naht, um die feffelnden Bande zu durchschneiden, und wirft, mahrend er fie eins nach dem andern löft, flammende Blide auf die Schone, Die guchtig die Augen zu Boden fenkt. Man muß gestehen, daß Mr. Millais seine Phantasie nicht zu sehr angestrengt hat, um diese schale und wiederwärtige Scene zu erfinden, die wir nun bald in Form eines ungeheueren Stiches in Schwarzkunft, wie schon so viele andere Werke des Künstlers, vor allen Schaufenstern der Kunsthandlungen zu sehen verur= theilt find. Auch in ber Ausführung hat Mr. Millais nicht eben Glanzendes geleistet. Der Kopf seines Helben ift eine Kopie bes einen ber "Baumgärtner" von Dürer in der Binakothek zu München, das Licht ist von einer kreidigweißen Färbung, ohne Haltung, wie, beiläufig gefagt, in allen Bildern des Meisters und den meisten der übrigen englischen Maler; die Nebenpartien sind ohne Geist behandelt und weit entfernt von der Vollendung, welche die ersten Werke desselben Künstlers auszeich= nete. Das Ganze bestätigt unsere Neberzeugung, daß in den Gebieten, welche eine etwas mächtigere Phantasie erfordern (oder welche mehr als drei oder vier Figuren zulassen), Mr. Millais nicht zu Saufe ift.

Das Portrait ist bei ihm das Milberungsmittel dieser zu romantischen Neigungen; es führt ihn Beitischief für bilbende Runft. v.

immer zum Realen zurück, welches ihn erfolgreicher als das Ibeale begeistert. Auch dieses Jahr hat sich der Maler auf diesem Gebiete versucht, und zwar mit sehr viel Glück, wenn das Original ihm zu Hülfe kam, mit entschiedenem Unglück, wenn er es mit einem Wesen niederen Schlages zu thun hatte, dem er seine höhere Bedeutung zu verleihen im Stande war. Das Portrait von John Kelk Esq. ist nach Haltung und Farbe das schlechteste der Ausstellung; das der jungen Puthändlerin in Trauer, mit der Schachtel auf dem Arm, ist besserund würde noch viel besser sein, wenn nicht der Künstler, hingerissen durch seinen unglücklichen Hang zur Nomantik, das Bedürfniß gefühlt hätte, neben der jungen Frau einen Armenstock anzubringen und das Ganze "den Heller der Wittwe" zu betiteln. Sine Hulfchachtel, ein Kirchen=Armenkasten, eine moralische oder religiöse Idee — das sind doch Dinge, die nicht eben gut zusammen stimmen und die gewiß nicht sehr an ihrem Platze sind in einem Gemälbe, welches, in eiligen Pinselstrichen hingeworsen, gerade als eine kräftige Portraitssize gelten kann, und als nichts weiter.

Das Portrait des Marquise von Huntley ist wiederum besser als das der Modistin und sogar ganz ausgezeichnet in einzelnen Bartien. Die anmuthige Ungezwungenheit der haltung, der vornehme Ausbrud ber Erscheinung, die Driginalität ber Behandlung verdienen die höchste Bewunderung. Als eine in andrer Beise interessante Thatsache mag angeführt werden, daß das Bild in Folge von Umftänden, auf die wir hier nicht weiter eingehen fonnen, mit dem fabelhaften Breise von 2000 Guineen, also etwa 14000 Thalern bezahlt worden ift. Die Marquise, in weißem Kleide mit gelben Schleifen, ift stehend bargestellt; fie kommt von bem Treibhause zurud, wo fie bie Blumen gepfludt hat, die fie in ihrem Korbchen trägt, ihr Blid ift gerade auf ben Beschauer gerichtet; die gekrenzten Bande zeigen eine mufterhafte Zeichnung, Die eine mit einer Scheere bewaffnet, Die andere nachläffig mit bem Bandiduh befleibet. Auf diesem ichnen Körper erhebt fich ein ausdrucksvoller, intelligenter, feiner Ropf, deffen schmale, rothe Lippen in wunderbarem Ginklang stehen mit dem ruhigen, milden Glanz ber Augen. Nur die Wangen find zu bleich, die Halbtone zu verschwimmend und zu wenig forgfältig behandelt, ein Mangel, den die gelbe Farbe der in das haar geschlungenen Bander noch mehr hervortreten läft. Alles in allem, ift es bas würdige Seitenftud zu ber Mig Leman bes vorigen Jahres, und in gang Europa fenne ich nur drei ober vier Maler, die im Stande find, eben so tüchtig, - teinen, ber fähig wäre, beffer zu porträtiren.

In den beiden Werken von Millais, die wir noch zu betrachten haben, vereinigen sich Realismus und Poesie in glücklichster Weise und rusen so Schöpfungen hervor, die, wahrhaft von modernem Geist durchdrungen, weder alterthümelnde Anklänge noch paradoge Theorien erkennen lassen. Der Künstler hat darin einsach seinen Gedanken ausgedrückt, ohne irgend jemanden nachahmen oder sich ein fertiges Shstem schassen zu wollen; er ist ohne Zwang den Eingebungen seiner guten und undefangenen Natur gesolgt. Die Geheimnisse des helldunkels, den schillernden Glanz der Emailtöne versicht, am Morgen etwa oder vielmehr gegen Mittag. Da er auch nicht einsieht, weshalb er sich zu den winzigen Berhältnissen der holländischen Genremalerei verdammen sollte, so behandelt er seine Darstellungen des heutigen Lebens in den Dimensionen der histortschen Malerei, geseitet von der Erstenntnis, daß das Genre sür unsere Zeit das ist, was unseren Vorsahren die Geschichte gewesen, gerade wie auf literarischem Gebiet der Roman das Spos ersetzt hat.

Das erste dieser Gemälbe, die Knabenjahre des berühmten Seefahrers und Staatsmanns Walter Raleigh behandelnd, führt uns einen alten Seemann vor, der am Strande sitzend zwei Kindern, unserm Walter und seinem Halbbruder Humphreh Gilbert, seine Thaten und Abentener erzählt und ihnen die wunderbaren Länder schildert, die er auf seinen Fahrten gesehen. Er kehrt dem Auschauer den Rücken zu und zeigt mit ausgestrecktem Arm nach dem sernen Horizont; vor ihm sehen wir die beiden Knaben mit Gier seinen Worten lauschen. Der eine, der das Kinn auf den emporgezogenen Knieen ruhen läßt, macht einen fränklichen Sindruck: in seinen weitgeöffneten Augen lodert eine sieberhaste Gluth. Der andere dagegen ist ein frischer kecker Bursche, er hat die Beine unter sich gekreuzt, wie ein künstiger Pascha, und stützt das Kinn auf beide Fäuste: die ganze Erscheinung zeigt uns das vollständige Gegenbild seines Halbbruders. Im Hintergrunde das weite Meer, hinter dem alten Seemann ein mit fremdartigen Federn geschmückter Hut, ein Andenken an seine Fahrten; neben den

Knaben ein Schiff en miniature, ein Spielzeug, mitdem sie im Boraus ihre künstigen Reisen machen. Diese Scene muthet uns an, als ob sie aus dem heutigen Leben geschöpft wäre, sie hat einen schönen, heiteren Anstrich und hält sich gerade innerhalb des beschränkten Kreises, der dem Künstler durch seine im Komponiren und Ersinden bescheidene Einbildungstraft angewiesen ist. Nur die Aussührung läßt manches zu wünschen: die Farben sind hart und nachlässig ausgetragen, der Rumps des Seemanns ist nicht einmal angedeutet und der Oberkörper zu kurz.

Die vor einigen Jahren eingetretene Ueberschwenmung von Orfordshire hat M. Millais ben Gegenstand zu seinem letzten Bilbe und bamit zu einem seiner glanzenoften Triunmhe geliesert. Ein reigendes "baby" ift in feiner Wiege von ben Wellen meggetragen morben: jest erwacht es und betrachtet mit großen staunenden Angen einen Diftelfinken, der eben von einem Baumzweig fortsliegt, unter bem die Biege hintreibt; es betrachtet die Baffertropfen, welche über feinem Ropfe funkeln, und den weiten regenschweren Simmel. Gine fleine fdmarze Rate, Die fich durch einen gludlichen Sprung in die Wiege gerettet hat, miaut jämmerlich beim Anblick des ringsuncher drohenden Wassers, und die Furcht des Thieres fteht in wirksamem Wegensatz zu der Ueberraschung und der Unwissenheit bes fleinen menschlichen Befens. Alles bies ift bewundernswürdig, unmittelbar aus ber Eingebung bes Augenblids gefloffen, frifch natürlich, lebendig, es vereinigt mit einem Borte alles, was man nur wünschen fann. Mr. Millais hat die Wirklichkeit gesehen, wie fie ift, und hat fie in ihrer Wahrheit, in ihrer Poesie wiedergegeben, wie ein wahrhast moderner Mensch, sast möchte ich sagen — und ich meine nicht den mindesten Tadel damit auszusprechen — wie ein Journalist, der raschen Blicks die Thatsache ersafit, sie noch gang warm mit Treue und Leidenschaft wiederergählt und nicht daran deutt, erst lange an seinem Style zu seilen, nach rednerischen Effekten zu haschen und darüber den Reiz der Improvisation zu verlieren.

Sir Edwin Landseer hat der Ausstellung süns Gemälde geschieft, darunter vier Thierstücke. Sein hirsch mit zwei Jungen ist zu oberflächlich und nachläffig behandelt. Seine Affen — ein Egoist, der mit seinen schwen Bähnen Orangen verspeist, während ein altes Affenmütterchen zärtlich einen kleinen Kranken in ihre Arme prest — sind ausgezeichnet, die Bewegungen von einer außerordentlichen Geschmeidigkeit, das haar ist mit einer unglaublichen Sicherheit und Weichheit wiedergegeben und nichts ist rührender als der Ausdruck dieser mütterlichen Zärtlichkeit.

Das Portrait des "Boltigeur", der in dem einen Jahre 1850 die beiden großen Preise — Derby und St. Leger — gewonnen hat, ist eins der schönsten Werke des Meisters. Ich weiß nicht, was ich mehr bewundern soll, die tiese anatomische Kenntniß, die natürliche Haltung oder die schöne Aussührung. Der edle Nenner steht in seinem Stalle (warum nicht im Freien?); er dreht dem Ausschaften mit intelligentem Ausdruck den Kopf zu und läßt sich geduldig von dem Maler studiren und kopiren; er zeigt ihm seine schönen, so seinen und doch so nervichten Hässen, sein schwarzes, hier glänzend glattes, dort straff aufgericktetes Haar. Die beiden Katzen zu seinen Füßen, die ihn betrachten — "a cat may look at a king" — sind mit einer wundervollen sammtartigen Weichheit, wie mit einem Hauch gemalt, und diese sreie, breite Weise bildet einen eigenthümlichen Gegensatz zu der seinen sesten Behandlung des Pserdes. Kolorit sanst und harmonisch, — kurz in jeder Beziehung ein ausgezeichnetes Werk. —

Hirche, Assen, Pserde, Katen, alles dies behandelt Sir Edwin mit gleicher Meisterschaft, und sein tieses Studium besähigt ihn, ihre äußere wie ihre seelische Natur mit geistreichen, gefühlvollen, seltener mit stürmischen und leidenschaftlichen Ideen zu umkleiden. Auf der heutigen Ausstellung, wie früher bereits in niehreren Gemälden, hat er auch versucht, eine ähnliche, obwohl höhere Gattung darzustellen, und ist vollständig damit gescheitert. Ich spreche von der Gattung Mensch. Sir Edwin betrachtet die Menschen in derselben Weise wie die übrigen Thiere, und stattet sie mit rein thierischen Empsindungen, mit bloßem Instintt aus, und ich möchte sogar sagen, daß, gleich vielen seiner Landsseute, er weniger Achtung vor dem Menschen zu hegen scheint als vor einem Vollblutpserd oder einem schottischen Hund. In seiner "Begegnung der Königin Vietoria mit dem Prinzen Albert bei der Rücksehr von der Jagd" treibt er die Geringschätzung sür unser Geschlecht bis zu ihren äußersten Grenzen und begnügt sich damit, das königliche Kaar in grober, schwersälliger Stizzirung hinzuwersen, sie mit einem abscheulichen violetten Farbenton zu umhüllen

und ihnen allen Charakter, alle Bürbe, allen Ausbruck zu nehmen, um alle seine Sorgfalt den hirschen bes Vordergrundes, den Hunden und Pferden zuzuwenden. Es hat übrigens auch der ausdrücklichen Anordnung der Königin bedurft, um diesem das Gefühl beleidigenden Bilbe den Zutritt in die Ausstellung zu verschaffen.

"Lasnie", Stizze, ist womöglich noch schlechter, und ich möchte den sehen, der im Stande wäre, etwas Alltäglicheres, Schwerfälligeres zu ersinnen, als diese Frau des allerunangenehmsten, englischen Schlages in ihrem nichts weniger als versührerischen Reglige. Und dazu eine Zeichnung, ein Kolorit, daß Gott erbarm! Kurz, um es noch einmal zu sagen, Mr. Landseer thut den Thieren niehr Ehre an, als den Menschen; er malt sie besser und er stellt vor ihren Augen nicht solche schauerliche Dinge aus, wie die, von denen wir eben gesprochen.

(Schluß folgt.)



## Kunstliteratur.

Die dekorativen und allegorischen Kompositionen der großen Meister aller Schulen. Photolithographische Abzüge von den Originalkupserstichen mit Beigabe eines erklärenden Textes von Henri Humans. Lüttich und Leipzig, Ch. Claesen's Verlagsbuchhandlung. Vol.

Die Verlagshandlung von Ch. Claesen in Lüttich, welche bereits durch mehrere Publikationen von Ornamenten und Dekorationen sich bekannt gemacht hat, begann unter obigem Titel ein Unternehmen, welches durch Borführung dekorativer Werke alter Meister den Künstlern unserer Tage Anhaltspunkte und Borbilder für Dekoration, namentlich "für die innere und äußere Ausschmückung der Gebäude" geben soll. Derartige kunsthistorische Publikationen sind gewiß schon ihres praktischen Zweckes wegen anzuerkennen; das vorliegende Werk verdient seiner Absicht nach ein um so größeres Lob, als es sein Augenmerk auf einen Punkt richtet, um den sich für die bisdende Kunst der Gegenwart die Lösung einer der brennendsten, aber aussichtsvollsten Frage dreht, nämlich die Verbindung der Malerei und Plastik mit der Architektur. "Dem Bildhauer und dem Maler die Wittel an die Hand zu geben, sich ebenso leicht — wie es der Architekt bereits kann — an den besten Auellen zu bilden, sich für wenig Geld die bildliche Darstellung der Künste, der Wissenschaften, der Jahreszeiten u. s. s. zu verschaften und mit der Form, welche die Allegorie unter dem Pinsel der großen Meister aller Schulen angenommen hat, vertraut machen zu können," das ist das ausgesprochene Streben dieser "Kompositionen."

Entspricht nun das Werk, von welchem monatlich 2 hefte mit je 4 Blättern erscheinen, dem, was und in Aussicht gestellt wird? Es liegen und bis jett 6 hefte beffelben vor; wenn beshalb bas Urtheil in gegenständlicher Beziehung ein beschränktes sein wird, so ist wenigstens bas Borliegende für eine Beurtheilung ber Reproduktionsweise vollauf genügend. Die Blätter find photolithographische Nachbildungen nach älteren Stichen, sowohl nach Driginalkompositionen bekannter Stecher als auch nach beren Reproduktionen von Werken ber Maler ober Bildhauer. Der Laie, welcher ein foldes Blatt in die Sand bekommt, wird vielleicht glauben, er habe ben Driginalftich eines Goltius, eines Caracci, eines E. Schut vor sich. Aber man lege nur einmal ein wirkliches Driginal — etwa ben prachtvollen Stich bes Goltzius nach Raffael's "Galatea" neben die photolithographische Nachbildung, und man wird felbst mit Laienaugen den großen Abstand erkennen: die zarten Striche oder Bunktehen, welche bie feinen Uebergunge vermitteln, bleiben aus, Die fruftigen Schattenpartien werden zu einem undurchsichtigen Schwarz, die Zeichnung, die Bertheilung von Licht und Schatten wird verändert, häufig geradezu verfälfcht - furz alle Schwächen der Photographie treten hier naturgemäß in erhöhtem Mage auf. Gine folde Bervielfältigung von Runftwerten ift ichon verwerflich, wenn fie bem tunftliebenden Bublitum geboten wird, wie viel mehr hier, wo fie fich die Ausbildung von Rünftlern jum Zwede macht. Bas helfen bie Borbilber, wenn fie verfälscht gegeben werben? Muß nicht die ächte Künstlernatur vor jenen großen Meistern geradezu zurückschrecken, welche ihr in solcher Gestalt vorgeführt werden?

Neben diesem Grundsehler in der Art der Reproduktion, welche in einem einsachen aber strengen Kontourstich besser und zugleich zweckentsprechender gegeben wäre, fällt eine gewisse Einseitigkeit in der Auswahl der Kompositionen nur wenig in's Gewicht. Daß der Berleger den Begriff "Dekoration" im weitesten Sinne gefaßt hat, daß er uns die großen Meister als "Dekorateure," den Raffael im Batikan, den Michel Angelo in der Sixtina, den Correggio in Parma u. s. f. vorzusühren verspricht,

können wir nur billigen. Aber was sinden wir von alledem bisher? Nur die einzige "Galatea" von Raffael und eine wenig bedeutende Komposition des Rubens in einem Stiche von van Kessel. Nichts weiter aus dem ganzen Bereiche der italienischen Renaissance, und nicht viel mehr aus dem des flamändischen Roccoco, den beiden Gebieten, welche, wenn auch nicht die ausschließlichen, so doch wesentlichsten Duellen einer solchen Publikation sein sollten. Dagegen bilden die sranzösischen Weister des vorigen Jahrhunderts den dritten Theil der bisherigen Publikation; ferner Golzius ist mit 5 Blättern vertreten, von denen überdieß 4 eigene Kompositionen des Weisters sind. Ist der Verleger etwa der Ansicht, daß der "Kamps des Hercules mit dem Cacus" von Golzius, daß die "Juno" dieses Weisters, daß das "trauernde Brüssel" von A. Coppens mehr "Anklang in der modernen Desoration sinden" werden, als die Kompositionen religiösen Gegenstandes, welche als unmodern überall feine Aufnahme gesunden haben? Sind doch solche Borlagen unserer Ansicht nach nicht des Gegenstandes wegen da, sondern um die Art der Komposition und der Darstellung zu veranschaulichen und dadurch zu bilden. Es würden sonst diese, "Schraubenziehergestalten" eines Moreelse, eines Golzius in den Bauten eines Hansen und anderer moderner Baumeister eine eigenthümliche Detoration bilden!

Noch eine kleine Bemerkung sei hier gestattet. Der Text, welcher den einzelnen Blättern in französischer und deutscher Sprache beigegeben ist, stammt aus der Feder von Henri Hymans; daß von diesen beiden Textausgaben der deutsche nicht der Originaltext ist, lehrt fast jede Zeile. Die Franzosen und Belgier sollten doch endlich dasür sorgen, daß ihre Werke, welche sie der Einbürgerung in einer fremden Nation und Sprache für würdig halten, in einer leidlichen oder wenigstens richtigen Form dargeboten würden. In der vorliegenden Publikation ist leider Beides nicht der Fall. Was macht der lleberseizer z. B. gleich aus solgenden Worten der Borrede: "Après le mérite (nämlich der Kunstwerke großer Meister), condition essentielle de reproduction, il nous a semblé nécessaire de tenir compte du sujet en lui-même?" Der deutsche Text heißt: "Die erste Bedingung eines verdienstvollen Schassens schen, dem Gegenstande selbst Rechenschaft zu tragen!" Geradezu komisch klingt es aber, wenn der Uebersetzer, an einer Stelle, wo von den zahlreichen Nachbildungen der antiken Darstellungen des Meeres mit seinen phantastischen Bewohnern die Nede ist, die Worte "— que Rasael sut tirer de ces sujets marins" durch "die vielen Seestücke des Nasael" wiedergiebt.

llebersicht der Geschichte toskanischer Stulptur bis gegen das Ende des XIV. Jahrhunderts, von Hans Semper. Zürich 1869.

Auf 45 Seiten ein werthvoller Beitrag zur Geschichte ber großen Kunstbewegung, welche im Herzen Italiens das Austreten der Renaissance vorbereitet. Wie sehr die Kunstgeschichte überall solcher Specialsorschungen noch bedars, weiß Jeder, der sich ernsthast mit ihr beschäftigt hat. Der Berfasser der vorliegenden Schrift giebt dieselbe als Borläuserin einer eingehenden Arbeit über Donatello. Seit einigen Jahren in Florenz lebend, hat er nicht blos umfassendere Studien der Denkmäler machen können, sondern auch Gelegenheit gehabt, durch archivalische Nachsorschungen und durch Benutzung neuester Lokalschristen, die uns in Deutschland leider schwer zugänglich werden, manches Neue beizutragen. Sein Augenmerk ist mit Recht ebensowhl auf urkundliche Ermittelung sester geschichtlicher Daten, als auf Nachweisung der Genesis künstlerischer Motive gerichtet, welche letztere er aus genauerer Betrachtung der Monumente darzulegen sucht.

Dies ist der einzige Weg, zu gesicherten Resultaten zu gelangen. Man dars dem Verfasser dankbar bafür sein, daß er die Ausmerksamkeit aus Manches bisher weniger beachtete Denkmal

gerichtet hat. Zunächst gewinnt er einen festeren Anhalt für die Borstusen der Entwicklung, welche dem Austreten des Niccold Bisano voraufgehen. Eine schärfere Betrachtung der seit dem Ausgang des XI. Jahrhunderts in Tossana entstandenen Skulpturen führt unzweiselhaft zu der Erkenntniß, daß der große Niccold nicht wie ein Bunder vom Himmel gesallen, sondern als das letzte Glied einer zusammenhängenden Kette antiker Tradition, zugleich als ihr Gipfel und ihre Bollendung betrachtet werden muß. Wie unbehülflich und plump im Ansang dieser Spoche die plastischen Werke sind, sie zeigen doch nichts als eine barbarisch entartete antike lleberlieserung und selbst die kindlich rohen Neliess zu Pistoza möchte ich nicht mit dem Versasser auf brzantinische Einsstüße zurücksühren. War zu in Brzanz die große Skulptur so gut wie verpönt, so daß nur Elsens beinschnitzereien und Goldschmiedarbeiten Anlaß zur llebung des bisbnerischen Vermögens boten. Was im Abendlande brzantinischen Einfluß trägt, beschränkt sich aus das Gebiet dieser Kleinkünste und unterscheidet sich durch den sessen der Reinkünste und unterscheidet sich durch den sessen der Reinkünste und unterscheidet sich durch den sessen der Reinkünsten Verwillerten Blick von den plumpen und regelssosen, aber naiv lebendigen Werken der verwilderten antiken Tradition.

Bon jenen rohesten toskanischen Skulpturen bis zu den Werken Niccold Pisano's giebt es aber eine Reihe von Zwifchenstufen, welche einen Uebergang vermitteln, indem fie ebenfowohl eine größere Freiheit ber Technif als eine reifere Durchbildung ber Bestalten aufweisen. Bu biefen Arbeiten gahlt ber Berfaffer mit Recht bie Marmorkangel im Dom von Bolterra und bie vier Marmorreliefs, welche im Areuzschiff bes Domes von Siena unter dem berühmten Altarbilbe Duccio's eingelaffen find. Sie stammen von den Chorschranken einer kleinen Kirche bei Siena und enthalten bei lächerlich kurzen Rörpern und überaus großen Röpfen boch im Ginzelnen fo durchaus antififirende Motive in einer icon fehr fortgefchrittenen Technit, baf fie als unmittelbare Borftufe für das Auftreten Niccold's anzusehen find. Dazu kann man die Mormorskulpturen an den Portalen bes Baptisteriums zu Pisa und diejenigen an der Hauptpforte des Doms daselbst fügen, kleine Scenen und Einzelfiguren bes biblijchen Kreifes an den Thurpfosten und prachtvolle Akanthusranken an den bieselbe einschließenden Halbfäulen. Alle biese und noch manche andere Werke berechtigen uns, von einem unmittelbaren Berauswachsen Niccold's aus der toskanischen Skulptur des XII. Jahrhunderts zu reden und die wunderliche, durch nichts zu stützende Hypothese Cavalcafelle's, welcher ben großen Meister aus Apulien kommen läßt, zurudzuweisen. Es beißt in ber That die italienische Kunftgeschichte jener Zeit auf ben Ropf stellen, wenn man behaupten will, von Unteritalien sei ber Unftog ber neuen Bewegung ausgegangen. Unteritalien hat bis tief in's XII. Jahrhundert hinein keine felbständige Plastik, wie es anch seine Architektur aus pisanischen, buzautinischen und normannischen Ginflüssen mischt. Gegen Ende des XI. Jahrhunderts, als in Toskana und Oberitalien Architektur und Blastik sich glänzend und auf eignen Füßen zu entwickeln begannen, lteß man für die Kathedralen von Salerno, Amalfi, Trani, Monte Cafino, M. S. Angelo, für S. Baolo bei Rom die Bronzeportale aus Ronstantinopel kommen, und alle diese Werke find bekannt= lich nur mit Niellen, nicht mit Reliefs geschmückt. An ben zahlreichen Kanzeln, Chorschranken, Kandelabern Unteritaliens ist die figürliche Blastik vollständig verdrängt durch musivische Dekoration; denfelben Charafter haben die Kosmaten-Arbeiten in Rom. Man muß daher, fo lange nicht Gegenbeweise geliefert werden, die Annahme als eine Fiktion bezeichnen, als ob die Skulptur in dieser Beriode in Sübitalien auf einer höheren Stufe gestanden habe als in Toskana und Oberitalien. Schnaafe hat vor Kurzem in einem geistvollen Aufsatze der Zeitschrift sich in ähnlichem Sinne aus= gesprochen. Wirft man einen vergleichenden Blid auf die Entwidlung der Architektur, so entsprechen Dom, Baptisterium und Glockenthurm von Pisa, San Miniato, Baptisterium, Santi Apostoli zu Florenz und andere verwandte Kirchen genau der klassischen Richtung der gleichzeitigen Skulptur, und so gewiß es ist, daß die toskanischen Baumeister ihre Juspirationen nicht in Apulien geholt haben, so gewiß haben auch die Bildhauer, die in der Regel mit den Baumeistern dieselbe Berson waren, namentlich aber Niccold Bisano die Anregungen zu ihrer Kunst nicht da geholt, wo sie keine hätten finden können. Wer wird nicht allen Respekt haben vor den umfassenden Studien eines Mannes, wie Cavalcaselle? Wenn er aber gelegentlich einer Bunderlichkeit Raum giebt, so werden wir ihn doch nicht für infallibel zu halten brauchen und unbefangen die Thatsachen prüfen dürfen.

Bon ben Nachsolgern Niccolo's hebt ber Versasser ben Fra Guillielmo D'Ugnello und ben besonders durch seine Grabmäler sich anszeichnenden Tino di Camaino aus Siena hervor. Sodann solgt die Besprechung Giovanni Pisano's, bessen völlig neue Richtung tressend charafterisirt wird, und bessen ansgebreitete Schule der Versasser bis auf Orcagna versolgt. Er bringt hier sowohl im Text wie in den umfangreichen Noten eine Menge neuer, meistens auf urknnblichen Forschungen der letzten Jahre bernhender Thatsachen und führt in höchst dankenswerther Beise die Geschichte der toskanischen Skulptur bis zu dem Punkte, über welchen wir demnächst aus seiner Feder weitere Untersuchungen zu erwarten haben.\*)

23. Lübke.

#### Motis.

\* Zu der Nadirung von Jules Jacquemart. Auf der vorjährigen internationalen Ausstellung in München bildeten in der frangofischen Abtheilung für graphische Runft neben den Werken eines Henriquel-Dupont und Flameng die geistvollen Radirungen Jules Jacquemart's nach den Prachtstüden des Louvre-Schates einen Sauptgegenstand allgemeiner Bewunderung. Dieselben gehören zu ber glangenden Bublifation, in welcher Gr. Barbet de Joun Die gegenwärtig im Louvre vereinigten Roftbarkeiten der frangösischen Krone auf Befehl des Raisers Napoleon in mustergültiger Beise herausgegeben hat \*). Wir find durch die außerordentliche Gefälligkeit des Herausgebers in den Stand gefetzt, unfern Lefern in ber beiliegenden Abbildung eine Brobe diefer mertwürdigen Leiftungen der Radirfunft vorlegen zu fönnen. Diefelbe vervollständigt zugleich das Bild der fünftlerischen Thätigkeit bes genialen Jules Jacquemart, welchen Die Freunde ber Zeitschrift bereits aus ber im 2. Jahrgange veröffentlichten Rabirung nach van ber Meer als einen ber erften Bertreter seines Fachs in unferer Zeit tennen gelernt haben. Das Ziel, bas er fich auch in biefen Blattern jeste, ift auf möglichft getreue Wicbergabe ber malerischen Wirfung ber Gegenftande gerichtet, ohne beshalb Zeichnung und Trene bes Details aus bem Auge zu verlieren. Die Farbe und ber Glanz ber Stoffe in ihrer charafteristischen Mannigfaltigkeit sollen durch die einfachen Mittel der Nabel und ber Aetjung bem Auge vorgezaubert werben. Gin Unternehmen, gang im Beifte ber foloristisch und realistisch gefinnten Gegenwart; eine Aufgabe, so recht geschaffen für den Birtuofen, dem für jede Rüauce des Tons, jede Berschiedenheit in der Lichtbrechung, für Gold und Email, Edel= steine, Berlen und Bergfrustall Die entsprechenben Hebersetzungsmittel feiner Runft zu Webote fteben!

Unser Blatt giebt die originalgroße Abbildung eines Bechers aus orientalischem Achat aus der Regierungszeit Karl's IX. (16. Jahrh.). Von der sanften, nentralen Grundsarbe dieses Materials, in welchem Fuß, Kelch und Deckel des Gefäßes gearbeitet sind, heben sich die schmückenden Einsassungen in Gold und Sdelsteinen leuchtend und kräftig ab. Den Deckelknopf ziert ein bogenspannender Triton, dessen Brust eine große Perle bildet, während Kopf, Arme und Fischleib aus Gold und Email bestehen. Die Ränder des Deckels und der Fuß sind mit Perlen und Rubinen besetzt. Daswischen, wie auch am Nande des Kelchs, ranken sich zierliche Ornamente in Gold und Email hin.

<sup>\*)</sup> Die bezügliche Schrift Semper's über die Vorläufer Donatello's ist inzwischen in den Jahrblichern für Kunstwissenschaft (III. Jahrgang 1. Heft), auch als besonderer Abbruck daraus, erschienen. A. d. R.

<sup>\*)</sup> Musée Impérial du Louvre. Les Gemmes et Joyaux de la Couronne, publiés et expliqués par Barbet de Jouy, dessinés et gravés à l'eau-forte d'après les originaux par Jules Jacquemart. Paris, Chalcographie des Musées Impériaux. 1865 ff. 2 vols. Fol.







Eduard von der Launik.

Im letzten Monate bes verstossenen Jahres starben im Berlaufe weniger Tage zwei durch gemeinsame Studien und enge Freundschaft nahe verbundene Bildhauer, der eine ein Sohn Italiens, der andere aus den russischen Ostseeprovinzen gebürtig, Pietro Tenerani und Eduard von der Launitz, jener in Rom, dieser in Frankfurt a. M. Dem Andenken des letzteren sind die solgenden Zeilen gewidmet, bei deren Absassung außer Auszeichnungen des Künstlers und seiner Famisse auch eine Gedächtnissede des Herrn E. Hallenstein in Frankfurt benutzt werden konnte.

Die Familie der Launitz gehört zu den ältesten Kurlands, wohin sie mit dem Herzoge Magnus gekommen ist. Seit dreihundert Jahren unter dem Namen "Schmidt von der Launitz" in den Adelstand erhoben, war sie auf dem Gute Laxdinen ansässig; ihre Mitglieder widmeten sich später theils dem geistlichen Stande, theils dem Militär, und noch jetzt sind mehrere Angehörige der Familie im russischen Staatsdienste angestellt. Der Bater unseres

Launitz-war Propst in Grobin bei Liban, unfern der preußischen Grenze. Sier ward am 23. November 1797 Nifolaus Karl Sduard geboren, das jüngste von neun Kindern. Schon früh verlor er feine Mutter, eine geborene Stegmann, fand aber reichen Erfat an feiner vierzehn Jahre älteren, mit bem Paftor Baumbach verheiratheten Schwefter Dorothea, welche dem Bruder die erste Erziehung gab. Rach dem Tode des Baters, 1809, ward sodann ber zwölfjährige Knabe zu seiner weiteren Ausbildung dem Edufationsrath Hundecker auf dem herzoglichen Schlosse Bechelde bei Braunschweig übergeben, wo er bis jum Jahre 1815 blieb. Da sein Vormund ihn für die diplomatische Laufbahn bestimmt hatte, so ging er im genannten Salve nach Göttingen, um fich an der Georgia Augusta der Jurisprudens zu widmen. Allein dem Ins wußte er wenig Geschmack abzugewinnen, und ber Vormund hatte fich bald zu wundern, daß sein Mündel bereits im zweiten Semester sich mit ber gerichtlichen Merizin abache. Gine ichon früh ausgesprochene Neigung zur Annst hatte nämlich burch ben Umgang mit bem Professor und Kunstschriftsteller Fiorillo, in bessen Sause Launits wolnte, neue Nalrung gewonnen, und nachdem er bei biefem gleich in seinem ersten Semefter Aunstgeschichte gehört, widmete er sich im folgenden fast ausschließlich der Ungtomie, in welche er theoretisch und praftisch durch den ausgezeichneten Langenbeck eingeführt ward. Beide Interessen erfüllten ihn bald vollständig. Fiorillo machte ihn mit Winckelmann's Werken bekannt; auch Fernow's Schriften wurden studirt. Alls geborner Italiener lenkte Fiorillo ben Blick des Jünglings beständig über bie Alpen; nicht anders der alte Riepenhausen, der burch bie Reproduktion der Hogarth'ichen Bilder allgemein befannte Rupferstecher, beifen beide Söhne bereits seit längerer Zeit in Rom weilten. So kam allmählich ber Entschluß zur Reife, die Studien gang mit der Runft zu vertauschen. Gin Besuch Dresdens und seiner Galerie fonnte bicfes Vorhaben nur beftärken, obgleich Launitz auf die Frage eines bort seinen Kunftstudien obliegenden Landsmannes, ob er Bildhauer oder Maler zu werden gedenke, noch die Antwort schuldig blieb. Als er aber an Tizian's Benus schuell vorbei ging und vor ber verhältnigmäßig farblofen, aber frenge gezeichneten und auffallend rund movellirten Benus Buido's mit Bewunderung ftehen blieb, war es bem Freunde nicht sehwer, dem fünftigen Bildhauer sein Prognostifon zu stellen.

Launitz gehörte in Göttingen zum Corps ber Euronen, welches sich im Sommer 1816 ftärfer als gewöhnlich in Schlägereien erging. Der tödtliche Ausgang zweier Duelle führte zu ernsten Untersuchungen und zur Versprengung der Mitglieder des Corps. Launit selbst, nicht unerheblich verwundet, benutzte diefen Unlag zur Ausführung feines Planes. In Begleitung seines Freundes Ernft Schulze, des talentvollen Sängers der "bezauberten Rose", verließ er am Ende des Semesters Göttingen und machte zunächst in Hildburghausen Halt, wo er im Sause bes mit Schulze nahe befreundeten Baumeisters Schied bie freundlichste Aufnahme und, als ein ungläcklicher Kall die kann geschlossene Bunde wieder aufriß, die forgfamfte Pflege von zarten Händen fand. Schick's Schwager, der als Kunftschriftsteller bekannte Siekler, der lange Zeit in Nom gelebt hatte, machte, daß Launit die Zeit für seine nächsten Zwecke nicht ungenützt verstrich; er übte ihn im Italienischsprechen und wußte über Kunstwerfe und Künstler ber ewigen Stadt viel zu erzählen, zu rathen und zu warnen. Letzteres galt besonders Thorwaldsen, deffen ebenso eifriger Gegner Sickler war, wie er für Canova schwärnite. Mit einem warmen Empfehlungsbrief an letteren ausgerüftet, verließ Lannitz nach fünf Wochen nicht ganz leichten Herzens bas gastfreundliche Hildburghausen, noch au Krücken wandelnd, die er erst auf dem Brenner abwerfen konnte. In dem damals noch funftarmen München ließ er fich von Alenze die eben aus den Fundamenten fich erhebende Glyptothek zeigen; dann eilte er über Innsbruck, Berona, Florenz nach Rom.

Die Zahl ber Künstler in Rom war bamals, nach den ungünstigen französischen Zeiten,

nech eine ziemlich beschränkte, wuchs aber bald unter dem Schutze des neubegründeten Weltsfriedens. Die beiden Riepenhausen, Reinhard und Koch vertraten die deutsche Kunst, und an diese schloß sich Laumitz zunächst an; bald kam auch der Münchener Architekt Gärtner hinzu, welchen sortan eine herzliche Freundschaft mit Laumitz verband. Es galt zuerst sich zu orientireu, und natürlich ward vor Allen Canova aufgesucht. Allein es scheint, daß der akademische Zug in Canova's Arbeiten Laumitz kühl ließ; wenigstens hielt er Sickler's Einführungsschreiben noch zurück, und als der eine Riepenhausen ihn kurz darauf in Thorwaldsen's Studio sührte, da wußte er sosert, wo er seinen Meister zu suchen hatte; er kannte keinen sehnlicheren Wunsch, als bei Thorwaldsen in die Lehre zu gehen, so wenig er auch einsah, wie er ohne besondere Empschlung dies Ziel erreichen sollte. Allein dies Bedenken löste sich sosert. Denn eben zetzt kam Thorwaldsen selbst durch die Ateliers daher gegangen. Niepenhausen, der den Berlauf nicht anders erwartet hatte, stellte ihm sosort den neunzehnsährigen Kunstzünger und sein Anliegen vor. "O wenn es ihm bei mir gefällt, will ich ihn gern alles sehren, was ich selbst kann", sautete die Antwort, und Launitz verlangte gewiß nichts Besseres.

Thorwaldsen's damals bereits festbegründeter Ruf hatte eine große Zahl bedeutender Talente als Schüler in sein Atelier geführt. Unter biesen eine Stellung zu erwerben, war nicht eben leicht für einen jungen Mann, welcher freilich eine nicht gewöhnliche allgemeine Bildung und fehr tüchtige anatomische Kenntnisse besaß, dem es dafür aber an aller technischen Borbildung gebrach. Diese Lücke auszufüllen, mußte Launitens erstes Streben sein, und hierbei ging ihm sein etwas älterer Mitschüler, ber erst furz zuvor von seiner Heimat Carrara wieder angefommene und bei Thorwaldsen eingetretene Tenerani in liebenswürdigster Beise an die Hand; zu einer bis an den Tod fortbauernden Freundschaft ward hier der Grund gelegt. Raftlose Thätigkeit und energisches Angreisen waren immer hervorstechende Züge an Launit. So gelang es ihm denn auch in furzer Zeit, die Hauptschwierigkeiten zu überwinden und sich dem Meister nützlich zu erweisen. Thorwaldsen hatte damals vom Kronprinzen Endwig von Babern den Auftrag erhalten, die stark zertrümmerten Reste der 1811 auf Aegina entdeckten Giebelgruppen zusammenzusetzen und die erforderlichen Ergänzungen zu modelliren. Bei dieser schwierigen Aufgabe, sich in die eigenthümliche stilistische Auffassung jener Stulpturen einzuleben und die Ergänzungen stilgemäß vorzunehmen, bediente sich nun Thorwalvsen seines jüngsten Schülers, bessen Vorbildung ihm hierzu besonders geeignet erscheinen mochte. Er machte es benn auch dem Meister zu Dank, der ihn in den folgenden Jahren wiederholt mit der Restauration antifer Statuen betraute. Launit hatte hierbei den großen Bortheil, nicht bloß zu eigener technischer Gewandtheit zu gelangen, sondern auch auf die gründlichsten Studien ber autifen Bildwerfe geführt zu werden, Studien, welche er in weit späterer Zeit seines Lebens trefflich zu verwerthen wußte. Auch was er damals bei Thorwaldsen entstehen fah, war fast burchweg antiken Stoffen entlehnt; es mag nur an bie Grazien, den Jason, den Alexanderzug erinnert werden. Das persöuliche Verhältniß zu Thorwaldsen gestaltete sich für Launitz nicht minder glücklich. Er und E. Wolff wohnten in dem gleichen Saufe wie jener, in der Cafa Buti, und gehörten nebst Tenerani und Freund zu des Meisters täglichem Umgang. Als Thorwaldsen Lord Bhron modellirte, mußte ihm Launit während ber Arbeit aus den Werken des dem Meister bis dahin ziemlich unbekannten Dichters vorlesen, und die Apriltage des Jahres 1818, wo der baherische Mäcen und Thorwaldsen gemeinsam gefeiert wurden, gehörten noch später zu Launigens schönften Erinnerungen. Das innige Berhältniß zu Thorwaldsen ward in der Folge nur einmal getrübt, als dieser Tenerani in einer belikaten Angelegenheit zu nahe getreten war und Launitz treu zu dem in Ehre und Recht gefränften Freunde stand. Nach mehrjähriger Spannung vermittelte Horace Bernet die Berföhnung, die fortan feinerlei Störung mehr erlitt. Als zu Anfang ber vierziger

Jahre Thorwaldsen zweimal durch Frankfurt kam, da konnte es für Launit keine liebere Aufgabe geben, als die Anwesenheit des geseierten Meisters in würdiger Improvisation versherlichen zu helsen.

Nach drei Lehrjahren voll angestrengtesten Strebens hatte Launitz es so weit gebracht, daß er nicht bloß mehr dem Meister bei bessen Arbeiten zur Hand ging, sondern auch sich in eigenen Berken versuchte. Das erste war ein Grabstein für seinen bei Leipzig als ruffischer Premierlieutenant gefallenen Bruder Georg, ein Relief, deffen stilistischer Unsicherheit man allerdings den Anfänger noch sehr anmerkt, sowohl in dem bäumenden antisisirenden Pferde wie in dem herabsinkenden Reiter in sciner knappen Uniform. In einem anderen Grabrelief, für den Baron von Lisakevit bestimmt, verräth sich in auffallender Beise der Ginfluß Canova's, des verschmähten Lehrers. Zu größeren Werken murben ihm von den Fürsten Galigin und Bariatinsky Aufträge; es waren ein Merkur, der sich die Flügelschuhe anlegt, und eine Benus, welche ihre Haare trocknet, bald auch eine ihre Leier stimmende Erato. In allen biesen Arbeiten ist bas Studium der Antike deutlich ausgeprägt, es sind theilweise geradezu antike Motive, in leiser Umwandelung und im Einzelnen selbständig durchgebildet. Bährend aber die beiden erstgenannten Werke eben wie jene Reliefs die Spuren der Lebrzeit noch deutlich an fich tragen, ist die Muse (später im Besitze des Herzogs von Lucca) ein wirklich schönes Werk, welches auch die hohe Bewunderung Thorwaldsen's erregte, als er, nach längerer Abwesenheit in Dänemark nach Rom zurückgekehrt, bas mittlerweile entstandene Werk kennen lernte. Auch in mehrfachen Portraitbusten trat Launigens Talent hervor, unter benen wir nur die Koloffalbufte Juftus Möfer's, des advocatus patriae, für die Balhalla erwähnen. Rurz, als ber fünfundzwanzigjährige Büngling fich im Sahre 1822 anschickte, seine Heimat wieder zu besuchen, ward er von der Kunstkritik bereits als einer der vorzüglichsten Schüler Thorwaldsen's bezeichnet und konnte also ruhig vor die Seinen treten, die seinem Uebergang zur Rünftlerlaufbahn einst nicht ohne Bedenken zugesehen hatten.

Den nächsten Anlaß zu jener Reise gab übrigens der berühmte Graf Kapodistria, welcher den jungen Künstler auf's wärmste dem Kaifer Alexander zur Ausführung einiger von diesem beabsichtigter Denkmäler empfahl. Alexander war, als Launit nach Petersburg kam, eben im Begriff, jum Monarchenkongreß nach Berona abzureisen. Er fand Gefallen an dem lebhaften, geistwollen und in seiner Annst bereits so wohl bewährten jungen Sbelmann und übertrug ihm in ber That die Mobelle zu zwei Koloffalfiguren ber großen Generale Barclah de Tollh und Rutusoff. Auch die kurländische Ritterschaft beauftragte ihn mit der Anfertigung eines marmornen Roloffalmonuments für die lette Herzogin von Aurland, eine Aufgabe, welche Launit um so lieber übernahm, weil die Herzogin einst feine geliebte Schwester Dorothea aus ber Taufe gehoben hatte. So kehrte er mit ber Aussicht auf bedeutende und lohnende Thätigs feit noch in bemfelben Jahre über die Alpen zurück, warf in Berona einen Blick in die gleißende Berfammlung von Monarchen und Diplomaten, welche dort über Europa's Berberben berieth, und empfing bei biefer Gelegenheit vom Raiser genauere Anweisungen über die beiden ihm übergebenen Monumente. Allein hier kounte sich Launit auch schon davon überzeugen, mit welcher Mifgunft die Nationalruffen die Bevorzugung des nicht ruffischen Künstlers betrachteten, und nur sein jugendlicher Enthusiasmus und sein Selbstvertrauen tonnten ihn über diese Schwierigkeiten hinwegteuschen.

In Rom machte sich Launit mit ganzem Eiser an die übernommenen Aufgaben, deren Fortsührung er nur hie und da durch kleinere Arbeiten unterbrach. Aber die äußeren Schwierigkeiten wuchsen, Mißhelligkeiten mit rufsischen Großen, die in Rom lebten, erschwerten die Arbeit; namentlich hatte Launit an dem rufsischen Gesandten, dem Fürsten Gagarin, einen eutschiedenen Gegner. Unvorsichtige Aenßerungen, wie sie dem lebhaften Künstler im

Ummuth entsuhren — und das geschah ihm leicht — wurden dem Fürsten durch Zwischenträger hinterbracht und machten den Riß unheilbar. Als endlich der wohlwollende Kaiser Alexander 1825 starb, hörte nicht bloß eine Benfion, welche Launit feit einigen Jahren aus Rufland bezogen hatte, auf, soudern bald darauf gelang es seinen Gegnern auch, die Ausführung ber Monumente in andere Hante zu spielen. Der Künftler hatte einige seiner besten Jahre verloren, als einziger Lohn blieben ihm Merger und Berdruß. Er glaubte sich aller Berpflichtungen und Bante, die ihn an seine nordische Beimat gefesselt, ledig und beschloß fortan gang bem Lande zu leben, bas ihm eine neue Heimat geworben war, in beffen Sitten er sich völlig eingelebt hatte und bessen Sprache er mit außerordentlicher Vertrautheit und ungezwungenfter Feinheit handhabte. Zu biesem Entschlusse trug es nicht wenig bei, daß er sich mittlerweile im März 1823 mit einer Römerin Francesca Ferreri verheirathet hatte. Da bereits brei Kinder am Leben waren, als die ruffischen Aufträge scheiterten, so galt es mun, für die wachsende Familie einen sicheren Unterhalt zu schaffen. Es fehlte Launitz freilich nicht an Aufträgen zu Bildhauerwerken — bie beiben Sphinze am Eingangsportal ber Villa Torlonia vor Porta Pia werden manchem Besucher ber ewigen Stadt erinnerlich fein -, aber sie genügten vielleicht nicht ben Bedürfnissen ber Familie, jedenfalls nicht dem unruhigen Drange des Rünstlers, der gern Neues, was sich ihm darbot, mit Eifer ergriff und mit Beiseitelassung anderer Arbeiten in Aussichrung brachte. So gab ihm bas Studium ber zahlreichen und vortrefflichen antiken Werke von gebranuter Erde den Gedanken einer Terracottafabrik ein, welcher später vom Marchese Campana in großartigem Maßstabe durchgeführt worden ift. Launitz legte im Berein mit einem Genoffen eine Fabrif an, welche figurliche und hauptfächlich ornamentale Reliefs nach antiken Mustern, aber auch nach eigenen, sich baran anschließenden Kompositionen herstellte. Es ist wohl keine gewagte Bermuthung, daß hier sein feiner Sinn für architektonische Formen und für zierliche, sinnvolle und zweckgemäße Ornamentik seine hohe Schule burchgemacht hat. Dabei verschmähte er es nicht, feine Erfindungsgabe auch geringeren Gegenständen zuzuwenden. Bei dem unglücklichen Brande der Bafilika San Paolo fuori le mura hatten fich die alten Hohlziegel als gefährliche Verbreiter bes bei einer Reparatur bes Daches ausgebrochenen Feuers erwiesen. Eine von Launitz ersonnene zweckmäßigere Ziegelform fand bei ben Sachverständigen folden Beifall, daß Papft Leo XII ihm die Lieferung der Dachziegel nach diefem Mufter übertrug. Architektonische Studien aller Art nahmen ihn stark in Anspruch; Sammlungen von Alterthümern, wie sie der Kunstverkehr von Rom rastlos zu Tage fördert, entstanden ihm unter ber Hand und erstreckten sich über das ganze Gebiet alter Kunst (seine ägyptischen Unticaglien kamen später nach Berlin). Endlich fallen auch schon in diese Zeit die ersten Bersuche, seine anatomischen, in Rom unter Leitung bel Medico's fortgesetzten Studien in einer rationelleren Darstellung bieser Wissenschaft für Künstler zu verwerthen.

Diese verschiedenen Beschäftigungen und Unternehmungen schusen Launitz eine Stellung nach seinem Bunsche und eröffneten ihm die Aussicht auf eine immer befriedigendere Thätigseit. Da brachen im Jahre 1829 gehäufte Schläge auf ihn ein. Er sah sich veranlaßt sich von seinem Geschäftsgenossen zu trennen; mehrere geschäftsiche Unternehmungen schlugen sehl; ein Schiff mit werthvoller, für ihn bestimmter Ladung verunglückte; die Decke seines Studio stürzte zusammen und zertrümmerte mehrere Skulpturen. Aber noch ärger traf ihn das Unglück im Schooße seiner Familie. Sinen Sohn hatte er bereits früh versoren. Als er im August 1829 nach Tivoli gegangen war, damit die Frau dort ihre Niederkunst erwarte, starb auch der jüngste Sohn. Am selben Tage gebar die Frau, der dies Unglück verheimslicht werden nußte, einen Sohn, starb aber selbst wenige Tage darauf! So sah sich Launitz zu dem sonstigen Unglück plöhlich vereinsamt, als alleinigen Pfleger dreier Kinder, von denen

bas älteste süns Jahre, bas jüngste fünf Tage alt war! Anch ein minder lebhast empfinbender Mann wäre verzagt geworden. Er faßte rasch seinen Entschluß, versaufte sein Haus
an der Bia dei Cappuccini und so viel wie möglich von seiner übrigen Habe, und schiefte
sich an, zunächst seine Kinder zur Pslege und Erziehung zu den Verwandten nach Kurland
zu bringen, um dann selber uach dem Orient und vor Allem nach Griechenland zu gehen,
theils um die Heimat der edelsten Kunst kennen zu lernen, theils um dem eben neu erstehenden Lande seine Thätigkeit zu widmen.

So verließ er denn im Jahre 1830, von einem trenen alten Diener Paolo begleitet, mit seinen Kindern Rom, abwechselnd mit Baolo ben franken Rleinsten auf dem Urme tragend. In München machte er zuerst läugeren Halt, man rieth ihm aber hier bringend, um ber Gesundheit der Kinder willen den Binter in dem wärmeren Franksurt zuzubringen, und Launih folgte diesem Rathe. Es schlte ihm dort nicht an Ausprache; bei Thorwaldsen hatte er die treffliche Frau Louis Gontard kennen gelernt, und Beit hatte fast gleichzeitig mit ihm Rom verlassen, um die Direktion des Städel'schen Kunstinstitutes zu übernehmen. Letzterer bewog nun Launit, dessen anatomische Studien ihm wohlbekannt waren, in jenem Institute Borträge über Anatomie zu halten, welche großen Anklang fanden. Die Familie Gontard beschäftigte ihn mit bilohauerischen Arbeiten, indem sie ihn theils die Büsten der Töchter fertigen ließ, theils mit ber Ausschmückung bes Familiengrabmals beaustragte; aber noch weit mehr verpflichtete Fran Gontard den Künstler badurch, daß sie ihn nebst den Kindern in ihr Hans aufnahm und au den letzteren in rührender Weise Mutterstelle vertrat. mittlerweile ausgebrochene polnische Revolution und die Cholera auch nach Ablauf des Winters die beabsichtigte Reise nach Kurland verhinderten, bestimmte demnach die freundliche Ausnahme in Frankfurt in Berbindung mit wachsenden Aufträgen Launit, auf langere Zeit seinen Aufenthalt in diefer Stadt zu nehmen, wo er auch für die Erziehung seiner Kinder so trefflich gesorgt sah.

Die nächsten Sahre wurden durch eine große Menge kleinerer Arbeiten ausgefüllt, theils zahlreiche Buften, in welchen Launit ein großes Talent für charafteristische Wiedergabe des Besens der Dargestellten entwickelte, theils Grabmonumente für Frankfurter Familien in Marmor, Sandstein und Bronze, welche bem schönen Frankfurter Friedhof zur bleibenden Bierde gereichen. Diese Werke lenkten auch außerhalb Franksurts die Ausmerksamkeit auf ibn; die Samburger Familie Sieveking bestellte bei ihm ein Grabmonument, bas er mit einem schönen Relief des Engels, der auf tem Grabe des Herrn sitzt, schmückte. Weit bebentenber aber mar ber Auftrag, für ben 1833 verstorbenen Schatzmeister bes Königs von Holland, ben Obersten David Ragah, ein Mausoleum im Haag zu errichten, bessen Sauptschmuck ein Kolossalrelief von karrarischem Marmor bilden sollte. Diese Arbeit führte ihn zuerst wieder über die Alpen nach Italien, wo er den Winter 1834 bis 35 gubrachte und sich befreundeten Franksurter Familien, welche zu gleicher Zeit dorthin gereift waren, namentlich ber Kamilie Saint George, als fundiger Führer in der ewigen Stadt dankbar erweisen konnte. 3m Jahre 1836 war bas Monument Ragan in Gestalt eines auf einen Quadersockel gestellten Kolossalsarkophages römischen Stils sertig. Das große Marmorrelief der Vorderseite sollte nach Berlangen bes Bestellers Glaube, Liebe, Hoffnung darstellen; sie erscheinen als drei stebende weibliche Figuren, von denen namentlich die mittlere, die Liebe (ein Kind emporhebend, zwei zu ihren Füßen sich an sie anschmiegend), sehr schön gelungen ift. Der Künstler begab sich selbst nach dem Haag, um die Aufstellung zu leiten und zugleich von hier aus London zu besuchen, wo er im Studium der Schätze des britischen Museums einen Erfat für die einst projektirte aber ausgegebene griechische Reise sand. Jenes Werk aber fand im Haag so großen Beifall, daß bald der größere Auftrag kam, das Giebelfeld der neuerbauten Afademie mit einer Gruppe runder Koloffalfiguren in Sandstein zu schmücken. Laumit ichuf eine allegorische Darstellung ber verschiedenen Künfte, umgeben von theilnehmenden Zuschauern und in ben Eden eingerahmt von ber Bertreterin bes haag und bem Bater Rhein; antife Vorbilder, hauptfächlich die Niobegruppe, haben ebenfo unverkennbar babei eingewirft, wie Thorwaldsen's Giebelkomposition an der Ropenhagener Frauenkirche. Als von dieser Gruppe die erste Sendung im Haag eintraf, erfolgte sofort eine neue Bestellung auf fünf weitere Figuren für ben Haag und für Haarlem. Charafteristisch für bie Gründlichkeit, mit welcher Launitz bergleichen Aufgaben behandelte, ift es, daß er bei tiefer Belegenheit auf die nachtheiligen Wirkungen streng gerader Linien in der Architektur aufmerksam ward und eine leife Kurvatur des Gebälkes empfahl. Bekanntlich find solche Kurven auch an ten vollenbetsten hellenischen Bauten nachgewiesen worden, wovon aber Lannitz bamals noch feine Runde hatte. — Auch in Frankfurt selbst fand Launitz um jene Zeit Gelegenheit zu öffentlicher Wirksamkeit in bem bronzenen Monumente für den Schöpfer ber schönen Frankfurter Promenaden Guiollet, welches ihm in Folge einer Konkurrenz aufgetragen ward (vollendet 1837). Bei bescheibenen Berhältniffen und großer Schlichtheit bes Schmuckes — fünf Relief= figuren, Guiollet und vier Arbeiter, welche die Festungswerke demoliren und die Bäume ber Promenade anpflanzen, zieren ein rundes Piedeftal, das die Bufte Guiollet's trägt - macht bas inmitten ber Promenade aufgestellte Werk einen sehr wohlthuenden Eindruck.

Launitz war aber nicht blos ausübender Künftler, sondern zugleich durch theoretische und hiftorische Studien unabläffig bemuht, bas ganze Bebiet ber bildenden Runft zu überschauen und durch fehr umfaffende Sammlungen von Abbildungen und Abguffen fich auschaulich zu machen. Doch war es am wenigsten seine Art, solchen Studien nur zu eigner Luft und Befriedigung nachzugehen. Wie er sich für alles Schöne und Wissenswerthe, von wem es ihm auch dargeboten ward, leicht intereffirte und begeisterte, so brangte es ihn auch wiederum, Andre anzuregen und mit gleicher Begeisterung zu erfüllen. Man konnte keinen unermüblicheren und lebhafteren Unterhalter finden als ihn; die größere Geselligkeit mancher feingebildeten Kreise Frankfurt's bewahrt taran nicht minter eine tankbare Erinnerung, als ter engere Kreis nächstbefreundeter Familien, der sich regelmäßig zu anregendem Gedankenaustausch zusammenfand und dessen Seele Launitz war. Es ward schon ber Borträge über plastische Anatomie im Städelschen Institut gedacht, mit denen er sich in Frankfurt einführte. Nachdem er sich dort bleibend niedergelassen, wurden sie regelmäßig wiederholt; die Darstellungsweise, unterstützt durch große Zeichnungen, wie sie damals noch nicht eben verbreitet waren, wirkte neben der Gediegenheit des Inhalts mit immer neuer Anziehungsfraft. So fam es denn, daß Launit durch Bendemann und Hübner aufgefordert ward, auch den Düffeldorfer Rünftlern bie Anatomie nach dieser Lehrart vorzutragen. Er folgte dieser Aufsorberung im Frühjahr 1837 und brachte vier Monate in dem damals noch so lebhaften und frischen Rünftlertreiben Duffelborf's zu, wo man seinen Vorträgen großen Beifall spendete. Launit begnügte sich aber bald nicht mehr mit der Anatomie, sondern zog allmählich die ganze alte und neue Kunstgeschichte in den Kreis seiner Vorlesungen, die er theils vor einem größeren Publifum im Städel'schen Institute, theils in seinem Sause vor kleineren gewählten Areisen zu halten pflegte. Große Zeichnungen in Wandtafelform, welche er zu biefem Zweck anfertigte, machten den Inhalt anschaulich; ein andermal waren es Kupferstiche, an die der Vortragende anknüpfte, dann wieder Siegel-, Gemmen-, Münz-Abbrücke; denn auch fehr specielle Themata durfte er wagen, vor seinem doch großentheils aus Damen bestehenden Bublikum zu behanbeln. Daß er wohl nicht überall der neueren Detailforschung gerecht ward, daß er auch bei historischen Fragen mehr als billig zur aprioristischen Konstruktion neigte, wer möchte sich bei dem vielbeschäftigten praktischen Künstler barüber wundern? Ja, eine an sich bedenkliche Eigenthümlichkeit, den strengen Gang der Entwickelungen durch häufige Seitensprünge zu unterbrechen, erhöhte bei dem Geist und der sprudelnden Frische des Redenden nur den Reiz und die Anregung bei den Zuhörern, für deren dankbare Anerkennung es kein sprechenderes Zeugniß geben kann, als daß Launit dreißig Jahre fast ununterbrochen in dieser Weise thätig
sein konnte, immer seines Publikums gewiß. Waren die gebildeten Kreise Frankfurt's zu Ansfang der dreißiger Jahre für dergleichen ästhetische Interessen noch ziemlich unempfänglich und ist dies seitdem sehr anders geworden, so gebührt anerkanntermaßen ein nicht geringer Theil des Verrienstes an dieser Geschmackwandlung den unermüdlichen Bestrebungen Launitzens.

Diese Seite seiner Thätigkeit sollte ihn auch zuerst wieder in Beziehung zu seinem Heimatlande bringen. Im Jahre 1837 erhielt er nämlich die Aufforderung, die in Ems weilende Großfürstin Helen nebst ihren Töchtern durch kunsthistorische Borträge auf eine italienische Reise vorzubereiten. Da er sich dieses Austrages zu voller Zusriedenheit entledigte, so wiederholte er sich im solgenden Jahre, wo es galt, dem Großfürsten Thronsolger (dem jetzt regierenden Kaiser) den gleichen Dienst zu leisten. Der Schüler fand solches Gestallen an dem mit der Kunst wie mit dem Lande gleich vertrauten Lehrer, daß er ihn zu seinem Führer in Italien selbst erwählte. Den ganzen Winter 1838 auf 39 verbrachte Lannitz dort im Gesolge des Großfürsten, zu dem er dadurch in ein nahes persönliches Verhältniß trat. Sine sprechend ähnliche Statuette des stattlichen jungen Prinzen bewahrt das Andensen an die gemeinsame Reise; es ist nicht die einzige ihrer Art, welcher man in dem Atelier des Künstlers begegnete. Sinige Austräge für Petersburg, sowie eine Bestellung Torlonia's auf vier sackelhaltende Pagen waren weitere Früchte jener Reise.

3m März 1839 nach Frankfurt zurückgekehrt gründete sich Launitz von Neuem ein Haus burch seine Heirath mit Therese von Soiron aus Mannheim, einer Schwester bes befannten Führers ber babischen Liberalen und späteren Bicepräsidenten bes beutschen Barlaments, einer trefflichen Frau, Die Launit im Sause bes Herrn von St. George als Erzieherin von beffen Töchtern fennen gelernt hatte. Bald follte ihm nun auch die bedeutenofte fünftlerische Aufgabe seines Lebens gestellt werden. Bereits zu wiederholten Malen hatte Launit Gelegenheit gehabt, seinen Geschmack und sein Talent im sinnigen Urrangement größerer Test= lichkeiten zu beweisen; so 3. B. 1834 bei einem Feste zu Ehren des berühmten Reisenden und Raturforschers Rüppel im Senkenbergischen Stift. Jetzt schickte sich auch Franksurt wie andere Städte an, das vierhundertjährige Jubilaum der Erfindung der Buchdruckerkunft festlich zu begeben. Man bedurfte eines sichtbaren Mittelpunftes für die Feier, und Launit übernahm es, ihn zu schaffen. So entstand das Guttenbergmonument, zunächst nur aus Holz, Leinewand und Gips leicht aufgebaut, mit jener ihres Effektes sicheren Runftfertigkeit, welche der Künftler den darin unübertrefflichen Italienern abgelernt hatte. Das Werk übte eine zündende Wirkung auf die Festwersammlung (24. Juni 1840), und als der berühmte Arzt Hofrath Stiebel beim Festmahl es als eine murdige Feier der großen Erfindung bezeichnete, dies Denkmal in dauerhafterem Stoffe ausführen zu laffen, da war das Zustandefommen des Unternehmens rasch gesichert. Der Rünftler hoffte in furzer Zeit für die gefammelte Summe von 19,000 fl. das Werk vollenden zu können. Gine doppelte Teuschung! Denn erft im Jahre 1857 war die Aufstellung des ganzen Werkes möglich, nachdem ungünstige Zeitläufte und unvorhersehbare Unglücksfälle — das fertige kolossale Modell des Fust ftürzte in Folge eines Achsenbruches am Gestell zusammen! — hemmend dazwischen getreten waren. Die Kosten bes Wertes aber beliefen sich trot erheblicher Opfer von Seiten bes Künstlers und trot ber raffinirtesten Materialersparnif (bie 101/2 Fuß hoben drei Sauptstatuen sind von v. Kref galvanoplastisch hergestellt) bennoch auf mehr als 30,000 fl.

Das Denkmal (Förster's Denkm. beutscher Kunft, Bb. XII) steht an einem sehr gunftigen Plate, ben die Stadt nach ber eigenen Wahl des Rünftlers bewilligte. Auf bem geräumigen Rofmarkt, am Zusammentreffen mehrerer Sauptverkehrsftragen, burch bie Gallengasse schon von fernher sichtbar, mußte bas Monument nach allen Seiten hin in den Linien geschlossen sein und zugleich eine biefer Umgebung angemessene Größe haben. Jenes war am schwierigften in den Sauptfiguren zu erreichen, einer Gruppe von drei Roloffalgestalten, Guttenberg von Schöffer und Fust umgeben, sämmtlich in der stilvoll behandelten Tracht ihrer Zeit. Die wohl niemals vollständig überwundene Schwierigkeit, drei Figuren einer freistehenden Gruppe in enge Beziehung zu einander zu setzen, so daß sie zugleich für die verschiedenen Standpunkte bankbare Unsichten gewähren, Diese Schwierigkeit kann man auch hier kaum als vollkommen gelöft betrachten. Desto glücklicher ift ber Besammtaufbau ge= lungen. Die Formen sind gothisch, wie das für ein Denkmal zur Berherrlichung des fünfzehnten Jahrhunderts kaum anders möglich war; aber ohne sthlistisch entstellt oder nüchtern geworben zu sein, sind sie überall von einem reineren, man möchte sagen, burch ben Beist ber Renaissance geläuterten Sinne durchweht und alles Barocken entkleidet. 23 Fuß hoch erhebt sich ber Mittelblock, ber bie Gruppe trägt, viereckig, jedoch mit vorspringenden Ecken. Un den vier Seiten stehen vor spitzbogigen Blenden die fünf Fuß hohen Standbilder der Städte , Mainz, Straßburg, Frankfurt und Benedig als altberühmter Sitze der neuerfundenen Runft, und darüber bin ziehen sich unter bem Laubgesims die lebensgroßen Portraitföpfe von dreizehn berühmten Druckern, benen als vierzehntes Portrait auf ben Wunsch bes Komite's bas wohlgetroffene Bild bes Rünftlers felber zugesellt ift. Bon ben Eden biefes gangen Mittelbaues fpringen, burch geschmachvolle Streben mit bemfelben verbunden, vier niedrigere Sodel vor, auf benen ebenso viele fehr gelungene Frauengestalten sigen, 8 Jug hoch, die Theologie, die Poesie, die Naturwissenschaft und die Industrie, Bertreterinnen der geisti= gen Interessen, welche ihre Fortschritte großentheils ber Buchbruckerkunft verdanken. Und weit hinaus in alle Welttheile bringt bie Aufflärung aus bem unversieglichen Born jener wunderbaren Erfindung; das sollen die Röpfe des Stieres, des löwen, des Elephanten und bes Lama anzeigen, aus welchen bas Basser in bie barunter befindlichen weiten Becken nicht sprudelt. Denn die Beden sind leer, und bas Monument, bas in so sinniger Beise mitten in's Leben eingreifen follte und zu einem Spender beftändiger Wohlthaten bestimmt war, wird durch ein neidisches Gitter eingesperrt und recht geflissenklich von der Umgebung fern gehalten. Sollte nicht mit leichter Mühe biefem Mißstande Abhilfe geschafft und bie schöne Ibee des Künstlers voll und rein zur Ausführung gebracht werden können? Man würde zugleich ben Künftler ehren und bem Plate burch bas lebendig fließende Waffer einen neuen Schmuck verleihen. Ift doch schon jetzt ber architektonische Eindruck des Monumentes so reich und fein, wie bei wenigen Denkmälern in Deutschland; die traurige Architektur bes benachbarten Standbildes von Fraukfurts größtem Sohne ist ganz geeignet, biesen günstigen Eindruck noch zu heben. —

Die Arbeiten am Guttenbergmonument beschäftigten Launitz vorwiegend zu Ansang der vierziger Jahre, größere und kleinere Grabmonumente für den Franksurter Friedhof wie für das Ausland gingen immer nebenher. Aber auch bei dem Schmuck anderer öffentlicher Monumente Franksurt's war er betheiligt. Herr von St. George ließ das Portal des großen Heiligengeistspitals durch Launitz mit zwei Statuen ausstatten, sür welche der Künstler die Darstellung einer Erkrankten und einer Genesenen wählte; besonders gelungen unter den beiden ist die höchst charakteristische Figur des matten, kranken, an dem Thore des Hospitals zusammenbrechenden Weibes. In den fünfziger Jahren gab eine Restauration des Stadtstheaters Aulaß zu den geschmacks und phantasievollen Reließ, mit denen die Logens

reiben, fie Brofceniumslogen und der Fries über dem Borhange gegiert wurden, Reliefs, deren Motive sich meistens an die eleganten schwebenden und tanzenden Figuren griechisch-römischer Blaftik in selbständiger Beise auschließen. Gang anderer Art aber waren die Statuen, welche neben anderen von Zwerger für bie westliche Hauptfagade ber 1844 von Stüler erbauten Börfe bestimmt waren. Eingefaßt von den Personifikationen des Land= und Seehandels sollten bie fünf Welttheile bargeftellt werden, lauter Koloffalfiguren, auf hohe vorspringende Bilafter ge= stellt. Launit erhielt die beiden erstgenannten Figuren und die Australia. Natürlich konnte es bei folchen Bersonifikationen ohne einen reichen Apparat symbolischen Beiwerkes nicht abgeben, boch ift nicht nur biefer mit sinnreicher Erfindung und Geschmad burchgeführt, sondern vor Allem ist die ungezwungene Leichtigkeit bewundernswerth, mit welcher diese Gestalten auf ihrem engen Standorte Platz genommen haben, nicht angeflebt an die Rückwand des Gebäudes, aber ebenso wenig aus ben Grenzen architektonischen Schmuckes heraustretenb. So ward Launit benn auch fpäter ber Auftrag zu Theil, für ben Krhstallpalast zu Sydenham eine Statue bes ruffifchen Sanbels zu fertigen, welche er in ähnlicher Beife ausführte. — Die Darftellung ber Auftralia führte ben Künftler tiefer in bas Studium ber Racenunterschiede hinein, auf welches er auch schon durch seine anatomischen Arbeiten gebracht worden war. Bei bem Weltverfehr einer Stadt wie Frankfurt fonnte es an den lebenden Modellen für bergleichen Studien nicht fehlen, die benn auch bald ben Weg in bas Atelier bes Rünftlers zu finden wußten. Manche seltsame Existenz war darunter, auch meldeten fich nicht wenige, welche kaum einen Anspruch erheben konnten, für Racenstudien benutzt zu werden. Gin Italiener 3. B. entgegnete auf Launitz verwunderte Frage, was ihn baber geführt habe: perche voi siete il padre di tutti i birbanti. Ein andrer wurde burch die Polizei aus bem Studio abgeholt und ichubweise über die Grenze gebracht, meldete aber gravitätisch von Strafburg aus: il mio viaggio è stato felice sotto tutti i rapporti. Aber auch an würdigeren ober interessanteren Modellen fehlte es nicht. Afien, Afrika und Amerika lieferten ihr Rontingent, von bem ichonen edlen Sohne Arabieus bis zu bem mifgebildeten Azteken. Launit legte allen biesen Buften die genauesten Messungen zu Grunde und gab bann bie Büge mit sprechender Treue und Lebendigkeit wieder; auch die Färbung ward nicht vernach= läffigt, und, wo es zum Charakter wefentlich war, etwas von der Tracht mit dargestellt. So sind diese fünfzehn Buften ein werthvolles Material für ethnologische Studien, und mehr als eine Kunstauftalt, mehr als ein akademisches Institut haben die lehrreiche Serie ihren Sammlungen einverleibt, welche es wohl verdiente noch weit mehr verbreitet zu werden.

Eine innere Verwandtschaft besteht auch zwischen den eben geschilderten Werken und den vier sackelhaltenden Pagen, welche, bereits 1839 von Torlonia bestellt, endlich zu Anfang der fünfziger Jahre vollendet wurden. Der Künstler entnahm seine Figuren vier verschiedenen Nationalitäten. Es sind ein Italiener (im Charakter des Quattrocento), ein Deutscher, ein Franzose und ein Niederländer, sowohl durch die geschmackvoll und mit historischer Treue durchgesührte Tracht, wie durch Körperbildung und Gesichtszüge auss deutlichste charakterisirt, zierliche Gestalten, von denen denn auch einige öfter wiederholt werden mußten. Aehnlich war die Aufgabe (1854), für den Fürsten von Leiningen eine Anzahl von Uhnenstatuen zu fertigen.

Wie weit hatte sich aber Launit mit biesen Werken von den antikisirenden Arbeiten seiner römischen Zeit eutsernt! Wer Gelegenheit zur Vergleichung hat, mag nur eine der streng stilisirten älteren Büsten mit einem der zahlreichen Portraits aus der Frankfurter Zeit vergleichen. Unverkenndar hat er sich je länger besto mehr einem gesunden Naturalismus zusgewaudt, nicht jenem rohen, der sein Ziel in der möglichst täuschenden Wiedergabe der Wirkslichteit und in nichts weiter sucht, sondern einer Auffassungsweise, welche die Mittel der

Darstellung bem jedesmaligen Stoffe anpaßt, welche den Idealgestalten ihre wesentlich durch die Antike festgestellte ideale Erscheinung läßt, jedoch von einem fräftigen Lebensgefühl durchbrungen, ben hiftorischen Versonen bagegen und den Wesen der realen Welt das Recht ber ihnen eigenthümlichen äußeren Erscheinung nicht verkümmert, nur daß diese sich den mabänderlichen Gesetzen fünftlerischer Darstellung fügen muß. Wie fein das Gefühl des Rünftlers in solchen stillistischen Fragen mar, zeigen die verschiedenen Figuren des Guttenbergdenkmals auf das deutlichste. Und nicht bloß in den Röpsen tritt das hervor, sondern ebenso sehr in ber Behandlung bes Gewandes. Die sorgfältigsten Studien hatte Launitz hierauf verwandt, indem er auf die Technik der Weberei zurückging und Schritt für Schritt die Entstehung der Kalten je nach dem verschiedenen Stoff und nach der Einwirkung außerer Bedingungen verfolgte. Nach seiner stehenden Gewohnheit zeichnete er diese Forschungen auch schriftlich auf, durch zahlreiche Illustrationen erläutert, und diese "Anatomie der Gewandung" gehört zu ben lehrreichsten ber von ihm hinterlassenen zahlreichen Manuftripte. — Seine Meisterschaft in ber Gewandbehandlung hatte er weitere Gelegenheit an bem Mausoleum für die Familie Rothschild zu bewähren, an welchem die Anbringung figurlichen Schmuckes unterfagt war. Er wählte die Form des ornamental verzierten Sarkophags, wie fie die Renaiffance liebt, aber von einem schweren, reich gemusterten und befranzten Teppich bedeckt und großentheils verhüllt; ber freie, eble und bem schweren Stoffe fo gang entsprechende Faltenwurf macht dies Werk zu einem mahren Mufter ähnlicher Aufgaben. Reicher noch follte dies in einem großartigen Monument für ben 1855 verstorbenen Kaiser Nikolaus zur Geltung kommen, zu bessen Entwurf Launitz vorzugsweise durch seine pietätsvolle Berehrung für den Sohn veranlaßt ward. Der Rünftler bachte sich ein hohes Ruppelgebäude mit Oberlicht, von einer Rundbogenhalle im Inneren umgeben; das Maufoleum der heil. Constantia bei Rom mag ihm im Allgemeinen vorgeschwebt haben. Die Mitte follte ber koloffale Sarkophag auf Stufen und einer mit Genien, Fruchtgewinden und Wappenschildern reich geschmückten Basis einnehmen, mit schweren Teppichen behangen,\* über denen die imponirende Gestalt des Raisers wie auf dem Paradebette ausgestreckt liegt, von unten vollkommen übersehbar. Acht Kolos= salgestalten sind um den Sarg bes Herrschers geschaart, vier stehende Vertreter der ruffischen Stände (Priefter, Rrieger, Bauer und Handelsmann) im nationalen Roftum an ben vier Eden, und dazwischen vier sitzende weibliche Figuren, welche in eigenthümlicher Allegorie bie Grenzen des Reiches mit Andeutung der Erzeugnisse und der Nachbarländer barstellen, wohl der bedenklichste Theil des Ganzen. Es ift zu bedauern, daß dies klar und großartig disponirte und im Modell schon durchgeführte Berk nicht zur Ausführung gekommen ist; prunkvollere Monumente laffen sich leicht benken, aber kaum ein in seiner Ginfachheit würdigeres. Indessen zum zweitenmale scheiterten die auf Betersburg gesetzten Hossnungen: an entscheibender Stelle fand es nicht deu gehofften Beifall. Launit mußte zufrieden fein, daß ihm bald darauf eine ähnliche, wenn auch viel bescheidenere Ausgabe zu Theil ward, in den beiden Sarkophagen des Kurfürften Wilhelm II. von heffen und feiner Gemablin, der Gräfin Reichenbach, für das von Seffemer auf dem Franksurter Friedhofe gebaute Maufoleum. Auch hier ist das Motiv des Katafalks zu Grunde gelegt und edel durchgeführt worden.

Diese beiden großen Sarkophage sollten in karrarischem Marmor ausgeführt werden, und der Künstler ging 1857 selbst nach Carrara, um die Blöcke auszusuchen und die Borsarbeiten dort italienischen Arbeitern zu übertragen. Er war inzwischen mehrsach wieder in Italien gewesen, hatte auch zum zweitenmase England und mehrmals Paris besucht. Als nun aber die neue Arbeit in Carrara weiter vorgerückt war, beschloß er einmal wieder auf längere Zeit in den Süden zu ziehen. Das Guttenbergmonument und die anderen drinsgenosten Arbeiten waren sertig, von den drei Kindern der ersten Ehe war die Tochter seit

längerer-Zeit verheirathet und auch die Söhne nicht mehr daheim. So begab sich Launik im Herbft 1859 mit feiner Frau und ber jüngften, eben erwachsenen Tochter nach Italien und nahm, da er die Marmorarbeit in Carrara wider Berhoffen im Rückstande fand, seinen Winteraufenthalt in Florenz, der neuen Hauptstadt Italiens, dessen Wiedergeburt er in alter Anhänglichkeit an bas italienische Bolk mit lebhaftem Interesse verfolgte. Raum bort angelangt, erhielt er aus der Heimat die Aufforderung, sich an der Konkurrenz für die Schillerstatue in Maunheim zu betheiligen. Das Studium ber Schiller'ichen Werke beschäftigte ihn bort am Arno lebhaft, bie baraus entstandene Stigge fand aber in Mambeim feine Berücksichtigung. Neben Schiller war es Goethe's Bilhelm Meister, in ben er fich wieder einmal vertiefte, und seine alte Lieblingsgestalt Mignon, für beren Darstellbarkeit durch die bilbende Runft er ichen früher im Frankfurter Freundestreise eine Lange gebrochen hatte, trat ihm hier in dem Lande ihrer Geburt und ihrer Schnsucht von Neuem näher. So entstand in Florenz das schöne Modell einer zum großen Rummer des Rünftlers nie zur Ausführung gekommenen Statuc. Ein reiches Renaissancerostament, von "Marmorbilbern" getragen und mit Guirlanden von Citronen, Drangen, Mbrten umwunden, trägt bie feine Kindergestalt in ihrem furzen Röckchen, bas Inftrument gur Seite, wie fie in trübem Sehnen nach der verlorenen Gerrlichfeit da unten den Ropf fenkt, gang die Mignon aus bem Anfange bes Romans: "Was hat man bir, bu armes Kind, gethan?"

3m Sommer 1860 fehrte Launit mit ben Seinigen über Carrara nach Frankfurt zurud. Aber balb entrif eine ichmergvolle Arankheit ihm die Gattin. Zum zweitenmale ftand er verwittwet da, doch faud er eine Stütze an seiner Tochter, die mit liebevollster Hingebung für ben Bater forgte und alle seine Interessen, Sorgen und Freuden theilte. Eine Reise nach Roburg im Herbst 1861 war zur Erholung von dem schweren Schlage bestimmt, welche ber thätige Mann nur in ihm lieber Arbeit finden konnte. Es galt, seinen Lieblingsbichter Rückert in Neuses aufzusuchen und beffen Buste zu machen. Der Berkehr mit bem alten Dichter wirfte wunderbar erfrischend, und das dort gearbeitete Portrait Rückert's ift beffer geeignet, als die manierirte Bufte von der Hand bes berüchtigten Schäffer, welche furg barauf entstand, die Züge des Dichterweisen für die Nachwelt aufzubewahren. Aber das Glück begünstigte den Künstler hier so wenig wie bei einem andern Unternehmen. In der Begeisterung für den 1830 verstorbenen Sömmering und dessen Antheil an der Erfindung der Telegraphic hatte er nämlich ein Denkmal entworfen, bas ben Mann finnenden Blickes auf ben Upparat in seiner Sand herabschauend darstellt, ben modernen Erfinder natürlich im modernen Gewande. Er hoffte auf einen Erfolg wie beim Guttenbergmonument. In ber That trat ein Komite gusammen, aber Zwistigkeiten zwischen biesem und dem Rünftler binberten weitere Schritte, und bas foloffale Mobell blieb unausgeführt im Atelier fteben. Dem Bernehmen nach ist jedoch einige Aussicht vorhanden, das Werk nachträglich doch noch burchzuführen. Ausgeführt ward bagegen ein Mouument für den während der Franzosenzeit um Frankfurt hochverdienten Simon Mority von Bethmann; 1868 auf der Bromenade aufgestellt, ift es Launitens lette öffentliche Arbeit gewesen, nicht gang unähnlich dem Guioletdenkmal in den gleichen Anlagen, mit dem er einst zuerst in Frankfurt öffentlich aufgetreten war. — Für Herrn 3. Reiß arbeitete er außerbem noch eine große Ritterstatue, die in dessen Billa zu Kronberg an eine alte Sage vom "Kronberger Ritter" erinnern sollte. Für benfelben funftliebenden Mann schuf er auch eine große Base in Zinkguß, an der ihn die Aufgabe reizte, orientalische Formen und Ornamente selbständig und stilvoll zu behandeln. Dwen Jones' Grammar of ornament bilbete ein Lieblingsstudium Launigens, und icon früher hatte er ein ähnliches Experiment an einem judischen Grabsteine ausgeführt, ben er mit reichem maurischen Ornamente schmäckte. Entsprechend war nun auch ber Figurenschmuck

ves Gefäßes gewählt; Goethe's Gott und die Bajadere und Hafis und Suleika in Hautrelief umsgeben den Körper der Base. Zu einem andern sehr gelungenen Bersuch, eine seit lange außer Uebung gekommene Technik wiederzubeleben, bot das fünfzigjährige Judikam des vorshin genannten Dr. Stiebel Anlaß, der sich besonders als Kinderarzt ausgezeichnet hatte. Im Namen seiner Berehrer arbeitete ihm Launitz einen geschmackvollen goldenen Pokal, dessen Relieffelder von Elsenbein mit allerliedsten kleinen Wickelkinden (nach Art derer von Andersachen della Robbia an den Innocenti in Florenz) geschmückt waren. Die bei den Griechen sollebte Berbindung von Gold und Elsenbein zeigte sich hier von überraschend harmonischer Farbenwirkung, welche durch einen Untersatz von Sbenholz mit eingelegten Silberornamenten noch erhöht wird.

War Launit somit auch raftlos als ausübender Künftler thätig, so beschäftigten ihn boch in dem letzten Jahrzehnt daneben vielleicht noch mehr als sonst theoretische und historische Studien. So vollendete er bie Tafeln zu einem großen Werke über plastische Anatomie und ließ sie unter seinen Augen in Stein und Kupfer stechen, aber zu einer letzten Ueberarbeitung bes kurzen begleitenten Textes ist es nicht gekommen und das Werk beshalb nicht erschienen. Eine Ergänzung bazu bildet bie ebenfalls bamals niedergeschriebene "Anatomie ber Bewanbung", von welcher oben bie Rebe war. Das Studium neuerer archäologischer Werke, in denen er oft richtige Einsicht in die Anatomie wie in die Technik um so mehr vermißte, je sicherer die bezüglichen Urtheile auftraten, veraulagte ihn zu mehreren fleinen Auffätzen über bie Behandlung bes Nackten und ber Gewandung in ber Antike, welche, so wenig sie einer streng historischen Betrachtungsweise gerecht werden, doch viele sehr beherzigenswerthe Winke und Beobachtungen enthalten und vielleicht wenigstens theilweise veröffentlicht zu werden verdienen. Ja, burch den Verkehr mit dem damaligen Rektor des Frankfurter Ghmnasiums, Joh. Classen, veranlaßt, trat er 1864 sogar mit einer kleinen archäologischen Denkschrift über einen schwierigen Ausspruch Polyklets vor die Philologenversammlung zu Sannover, der er als Preis für eine glücklichere Löfung der Schwierigkeit eine zierliche vergoldete Schale bot. Die versammelten Fachgenoffen wußten aber nichts Befferes, als was der Rünftler felbst vorgeschlagen, und erkannten baber tiesem ben Preis zu. Im nächsten Sahre ward er von Beibelberg aus aufgefordert, den dort vereinigten Philologen die antife Gewandung, namentlich die römische Toga zu erklären, beren sehr komplicirten Schnitt er durch scharfe Beobachtung an den erhaltenen Statuen, durch Bergleichung ber alten schriftlichen Nachrichten und burch praktische Versuche unzweiselhaft richtig wiederentdeckt hatte. Auf Prof. Conze's Betrieb wurden die zur Explifation dienenden Modellstatuen nebst den zugehörigen Gewändern durch den Rünftler vervielfacht und sind über fast alle deutschen Universitäten verbreitet. Der nächsten Philologenversammlung in Halle (1867) legte Launitz ein ziemlich großes, nach Plänen und Photographien mit äußerster Treue gearbeitetes plastisches Modell ber athenischen Afropolis vor, welches er anläßlich eines von Prof. Michaelis im Frankfurter Saalbau gehaltenen Bortrages entworfen hatte, nachdem er schon früher ähnliche Reliefplane von Tivoli, Capri und Carrara angefertigt hatte. Auch jenes Modell ward sofort als lehrreiches Anschauungsmittel anerkannt und ist in zahlreichen Exemplaren verbreitet; weniger ein gleichfalls recht nühliches Modell bes antiken Theaters. In bemfelben Jahre begründete er ferner im Bonner Windelmannsprogramm eine Restaurationssfizze ber sog. Pasquinogruppe, zu welcher er burch ein Burgburger von ihm in seiner Bedeutung erkanntes Fragment einer Replik jener Gruppe beranlagt worden war. Endlich aber ward ihm durch die Bereitwilligkeit des Berlagsbuchhändlers Theod. Fischer in Raffel auch noch die Erfüllung eines langgehegten Bunfches nahe gerückt. Bei seinen Borlesungen hatte er ben Nuten wandtafelartiger Abbilbungen kennen gelernt, beren er sich allmählich eine große Anzahl selbst gezeichnet hatte. Nichts wünschte er sehn=

licher, als in solcher Weise ben Ghunasial- und akademischen Unterricht durch die unentbehrsliche Anschauung belebt zu sehen. Eine erste Serie von "Wandtaseln zur Beranschaulichung antiken Lebens und antiker Kunst" hat er größtentheils noch selbst vorbereitet, sie wird aber erst binnen Kurzem erscheinen und hoffentlich sich geeignet erweisen, den gewünschten Nutzen zu stiften, wo es dann auch an Nachsolge nicht fehlen wird.

Launits hatte im Jahre 1862 zum erstenmale nach vierzig Jahren seine kurische Heimat wieder aufgesucht und dort im Kreise seiner Berwandten ein paar genufreiche Wochen verlebt. Die folgenden Jahre brachten ihm Schlag auf Schlag schwere Verluste innerhalb seiner Familie. 3m Jahre 1868 berheirathete sich die jüngste Tochter, seine treue Genossin seit dem Tode der Frau, und verließ Franksurt. Um die entstandene Lücke im Sause auszufüllen zog die ältere verwittwete Tochter zu ihm. Aber sichtlich machte sich bas Alter geltend bei dem Manne, der bisher eine unvergleichliche Jugendfrische, eine erstaunliche Elasticität sich bewahrt hatte. Da traf ihn im Anfang des Jahres 1869, während er selbst schwer banieder lag, die Schreckensbotschaft von dem plöglichen Tode ber jüngstverheiratheten Tochter! Sobald er nur leidlich genesen, suchte er ihr Grab auf. Er hatte dann noch die Freude, nach vielen Jahren der Abwesenheit seinen Sohn aus Amerika wiederzusehen, und fast schien es, als ob seine Natur noch einmal siegreich ben Kampf bestehen sollte. Jeboch bald zeigte es sich anders. Ein peinvolles Leiden warf ihn auf's Krankenbett, und nach mehreren Monaten guälender Schmerzen unter treuer Pflege ftarb er am 12. December, zwei Tage früher als sein alter Freund Tenerani. Die Frankfurter Künstlerschaft, welche in ihm eines ihrer ältesten und verdientesten Mitglieder ehrte, gab ihm das Geleite, vorbei an dem Guttenberg= benkmal, zum Friedhofe, und feierte einige Wochen später ein Gedächtniffest, bei welchem bie wohlgetroffene Bufte bes Berftorbenen von A. v. Nordheim enthullt und von E. Sallenstein das Bild des Dahingeschiedenen in lebendiger Rede gezeichnet ward. —

Launit gehört nicht zu ben bahnbrechenden Künstlern unserer Zeit. Auch ist nicht hoher Schwung einer überströmenden Phantasie das carafteristische Gepräge seiner Schöpfungen, so leicht es ihm auch gelang, jedem Stoffe rasch seine künstlerische Seite abzugewinnen. Sinniges Einleben in den Stoff und feines Gefühl für dessen verschiedene Bezüge, klare Anordnung der ganzen Komposition und treffliche, geläuterte Durchbildung der Einzelformen, hervorstechendes Geschick für scharfe Charakteristik nebst ebenso sicherem Takte in der entsprechenden ftilistischen Gestaltung, endlich ein ungewöhnlich gebildetes Gefühl für alles Architektonische und Ornamentale, wo es in Frage fam auch für die Farbenwirkung - bas mögen etwa Die Sigenschaften sein, welche fich seinen besten Werken nachrühmen laffen. Bor Bielen aber war er außerbem ausgezeichnet durch ben Umfang seiner Bildung, durch die Universalität und Rebhaftigkeit seiner Interessen, durch die Gründlichkeit, mit welcher er jeder sich ihm barbietenden fünstlerischen Frage nachging und nicht eher ruhte, als bis er den Grund erfannt hatte — nicht selten zum Nachtheile anderweitiger begonnener Arbeiten, die bann wohl lange unvollender blieben —, endlich durch das Talent in angeregter und anregender Rede feine Intereffen auch Andern mitzutheilen. Bon biefer Seite her war er vortrefflich geartet, um als Lehrer seiner Auuft zu wirken, und er ward nicht mude, auch seinen Zuhörern ben Blick in ben Bufammenhang ber behandelten Fragen zu eröffnen und zu flären. Beniger eignete er fich, so vollkommen er auch selbst die Technik beherrschte, zu praktischer Unleitung angehender Künstler; bem mangelnten Geschick gegenüber verlor er leicht die Geduld, und je mehr Mühe er selbst fich gab, eine rationelle Lösung vorliegender Schwierigkeiten zu finden, besto weniger war er geneigt, Andere auf eignem Wege ihr Heil versuchen zu lassen. Diese Eigenschaft und tie Lebhaftigfeit im Eurpfinden und Acufern von Bu- und Abneigung verwickelten ihn in manche Mighelligfeiten, boch war nie irgend ein unedles Motiv dabei im Spiele. Ritterlich gegen Frauen, liebenswürdig im Verkehr mit Jüngeren, deren geiftige Interessen er mit Vorliebe zu wecken und zu heben sich bemühte, war er seinen Freunden — und er hatte deren nicht wenige — ein treuer, warm empfindender Freund. Und Alle, die ihm näher standen oder die auch nur vorübergehend mit ihm in Berührung traten, sie mußten erstaunen über die nie versiegende Lebendigkeit seines sprudelnden Geistes; auch der Siedzigjährige kannte außer dem Schlase kein Ausruhen, und wenn Andere in ihren Mußestunden oft dem Bestürsniß vollständigen Ausspannens und ganz abweichender Beschäftigung nachgehen, für ihn gab es keine audere Erholung als eine geistige, die ihn wieder auf die Kunst führte: er war eben durch und durch Künstler.

### Cornelius und die Quirinuskirche zu Neuß.

Mitgetheilt von Dr. Ennen.

Die Kirche des früheren freiadeligen Damenstiftes zum h. Quirinus in Neuß, eine im Anfang bes breigehnten Jahrhunderts von Meifter Bolbero gebaute freugförmige, gewölbte, mit hohen Emporen, iconen Arkaden und ftolzen Auppeln versebene Bfeilerbasilika wurde vor etwa sechzig Jahren von einem Meister durch Wandmalereien ausgeschmudt, der als einer der hervorragenoften Regeneratoren der flaffischen Runft im deutschen Geifte anerkannt ift, der auf dem Bobepunkte der Runft mit vollem Recht als ter Altmeifter ber beutschen Maler gepriesen wird und ber seinen fammtlichen Berken ben Stempel eines gewaltigen Genius und einer seltenen fünstlerischen Rraft aufzudrücken wußte. Der zweiundzwanzigjährige strebsame, talentvolle Beter Cornelius erhielt vom Rölner Ranonifus Ballraf, dem vom französischen Gouvernement die Leitung der an der Quirinussirche vorzunehmenben Restaurations = Arbeiten übertragen war, ben ehrenvollen Auftrag, die allegorischen Fresto-Gemalbe in ber Ruppel sowie bie fonstigen Dekorationen im Chor anzusertigen. Ballraf, ber lette Rektor der 1798 aufgehobenen Kölner Universität, hatte schon seit längerer Zeit mit ganz besonderer Borliebe artistische Studien und Arbeiten in lohnende Pflege genommen. Sein Rame hatte auf diesem Gebiete einen guten Klang gewonnen und sein Wort war in Fragen der Kunst zu einer Achtung gebietenden Autorität geworden. In Köln und Umgegend wurde keine erhebliche Reparatur an bedeutenden kirchlichen Bauwerken vorgenommen und kein neues monumentales Werk ausgeführt, wozu nicht vorher bas Gutachten Ballraf's eingeholt oder Ballraf's Mitwirkung erbeten worden ware. Bei ber im Jahre 1805 seiner Oberleitung anvertrauten Restauration ber in ben letzten Sahrhunderten burch mannigfache Um- und Anbauten in ihrer ursprünglichen Architektur völlig unkenntlich gewordenen Quirinuskirche nahm er für die Ausmalung des Chores in der Ruppel den jungen Cornelius aus Duffeltorf in Aussicht. Es hatte diefer junge Runftler fich durch seine hervorragenden Konkurrenzarbeiten für den Weimarer Preis sowie durch andere mythologische, historische und biblische Darstellungen einen nicht unbedeutenden Ruf erworben und die Anerkennung seines vielversprechenden Talentes gesichert. Mit Freuden ging Cornelius auf das an ihn geftellte Unsuchen ein und mit frischer, hoher Begeifterung ichidte er fich zur Lösung ber ihm gestellten schönen Aufgabe an. 3m Sommer 1806 begann er seine Arbeit und im Sommer 1808 vollendete er Diefelbe. Der ganze Blan biefer malerischen Ausschmudung wurde auf Grund vieler Besprechungen und Korrespondenzen zwischen Cornelius und Wallraf und unter stetem Einfluß des letteren erst nach vielen Modifikationen der zuerst angegebenen Ideen endgültig festgestellt. Cornelius rechtfertigte in vollem Maße das Bertrauen, welches Ballraf in ihn gesetzt hatte. Diese in Leimfarben grau in grau auf gelbem Grunde ausgeführten Arbeiten gaben in ihrer genialen und gewaltigen Auffassung und Durchsührung Zeugniß von dem kühnen Geiste, der in dem jungen Meister treibend war und von den großartigen Anschauungen, von denen sein künstlerisches Streben belebt wurde. Die Lebendigkeit, die kede, herzhaste, breite Anlage des ganzen Werkes ließ ahnen, zu welcher Meisterschaft der junge Mann sich dereinst ausschwingen werde. In den vier Halbzirkeln unter der Kuppel waren dargestellt: die Herrschaften, Gewalten, Mächte und Fürstenthümer, in den Zwideln waren Moses, David, Betrus und Paulus abgebildet.

Fast sechszig Jahre lang waren biese Gemälde ber Stolz ber Kirche bes h. Quirinus und ber Stadt Neuß. Im Laufe ber Zeit waren diefelben aber namentlich burch ben Ginfluß ber Feuchtigkeit, fo fcabhaft geworden, daß es geboten fcien, auf eine gründliche Restauration oder die gangliche Entfernung berfelben zu benken. In letterem Falle war auch die Möglichkeit geboten, die ursprüngliche Architektur der Ruppel wieder herzustellen. Lettere Rücksicht werden Manche für ihr ganzes Berhalten in diefer Frage haben maßgebend fein laffen; fie konnten fich nicht entschließen, sonderlich große Unftrengungen ju machen, um bas erfte bedeutenbe Wert bes größten neueren Meifters ju erhalten. Man schien froh zu sein, daß eine gewichtige Autorität auf dem Gebiete der Kunft, Brofeffor Andreas Müller zu Duffelborf, erklärte, bag eine Serftellung ber fraglichen Bandgemälbe nicht ohne Beeinträchtigung ihrer Driginalität könne vorgenommen werden. Um fich gegen ben Borwurf allzugroßer Rudfichtelofigkeit gegen ben großen Meifter felbft zu fichern, entichloß man fich, bei Cornelius anzufragen, ob er etwas gegen die Entfernung der Gemälbe einzuwenden habe. Man mußte überzeugt fein, daß biefer keinen Wiberfpruch gegen bie Berftorung bes genannten Erftlings= werkes erheben werde. Hätten sich statt an Cornelius der Neußer Kirchen= und Gemeindevorstand an unbefangene Künstler und Kunstkenner gewandt, so würden fie eine gang andere Untwort erhalten haben; fie wurden darauf hingewiefen worden fein, daß schon der Gedanke an eine Befeitigung bes fraglichen Kunftwerkes als wahrer Bandalismus bezeichnet werden muffe. Sie beruhigten fich aber bei der Zustimmung des Direktors Cornelius und entschlossen fich, die Gemalde zu beseitigen. Richt einmal trug man Sorge, daß vorher Paufen und genaue Ropien davon genommen wurden. "Leiber, heißt es in einem Schreiben des Neußer Bürgermeisters, stellte fich die Schadhaftigkeit der Malereien in bem Mage heraus, daß felbst eine getreue Ropie berselben nicht möglich mar, baber man bem Bunfche, fie wenigstens im Abbilde ber Nachwelt zu erhalten, nicht hat Rechnung tragen können."

Für den Kunsthistoriker wird es nicht ohne Interesse sein, von der Korrespondenz, welche bezügslich der fraglichen Wandgemälde zwischen Cornelius, Walkras, Poll und Friedrich Flemming gepklogen worden, Kenntniß zu erhalten. Die hierauf bezüglichen wenigen Briefe fanden sich im Nachlasse des Prosessons Walkras, werden jetzt im Kölner Stadtarchiv ausbewahrt und kommen nachsolgend diplomatisch getreu zum Abdruck.

1. Wallraf über die Quirinusfirche zu Reuß.

Die Hauptpfarrfirche bes h. Duirinus in der Stadt Neuß ift ein ehrwürdiges Gebäude des 13. Jahrhunderts. Im Jahre 1212 ward dazu der erste Stein gelegt. Ihr Baustil ist also noch der vorgothische. In derselben, besonders in der himmelansteigenden Kuppel sangen die vier übermäßig hohen Bogen kaum an, sich im Scheitel etwas sattelsörmig zu spitzen. Ueber diesen Bogen erscheint ein schmales Gesims, welches in der viereckigen Deffnung herumläuft, über welchem die kühne Kuppel erst mit vier geraden Mauern austeigt und sich aus einem viereckigen Raum durch die abgestumpsten Strebewinkel zu einer achteckigen Deffnung formirt, in deren Mauern die Fenster erscheinen, und worüber der hohe runde Kuppelhut sich sehr künstlich in einem offenen Nabel schließt. Die Hohe des Kuppeldoms ist von dem Boden bis zum Nabel 124 Fuß. Die Winkelfäulen die zu den Laubkapitälen, worauf die Strebungen der vier Bogen ruhen, 70 Fuß, die Breite auf dem Boden zwischen den Hauptpseilern beträgt 20 Fuß.

Der alte unbekannte Baumeister hat nach dem damals gewöhnlichen und immer noch richtigen Charafter in die drei Rundungen der Bogen, welche die Ruppel tragen, seinen Hauptgedanken und für Auge
und Herz das Bedeutenoste und Eingreisenoste des Gebändes gesetzt. Die obere hintere Nische mit den
drei Fenstern und den über die Galerien dort hervorragenden Säulen ist ein vortrefflicher Augenpunkt
für jeden Hereintretenden. Diese Hauptgesichtspunkte hat der alte Baumeister nie aus den Augen gerückt
haben wollen; die ganze Kirche erhält dadurch einen erhabenen, kihnen, bedeutungsvollen, dennoch

muntern Charafter, indem die drei Rifden das Beiligthum umringen und den Platz zum Altar unter bem Nabel ber Ruppel als einen geheiligten Thron bes Lichtes, worin die Gottheit thronet, bestimmen. Dieser Charafter ber großen Ansicht von Chor, Ruppel und Rirche war aber burch ben am unschicklichsten Orte noch stehenden unsörmlichen, gegen 1640 erbauten hoben Altar, durch die Schliegung ber großen Seitennischen am Chor vermittels hoher hölzerner Mauern und durch bie Chorftühle, mit Berluft bes ichonften Augenpunktes, eingeengt, verbauet, verdunkelt und verdorben. Bei der jetzt ohnedem nothwendig gewordenen Bergrößerung und Beränderung der Rirche, wo zugleich auf einen Platz für die Civil- und Militärautoritäten mit Schonung des Bangen Rudficht genommen werden muß, verdient und fordert es den Entschluß, dem Gebaude das Ursprüngliche seiner Form und feines Stiles wiederzugeben. Es war aber hier nicht fo leicht, diefes Poftulat gehörig zu erfüllen. Das nun Darzustellende bürfte nicht ben seither in ber Erneuerung bergleichen Gebäude fo gewöhnlichen Fehler zeigen, in eine folde Rirche vom 13. Jahrhunderte ein Werk von unverwandtem ichlechtmodischen fremden, selbst von purem römischen oder griechischen Stile wie einen Burpurlappen hineinzuflicen. Die Generation nach uns wird durch den in ihrer Erziehung liegenden Geift und durch das jetzt auflebende Studium antifer Runft und durch feineres fritisches Wefühl des Schönen belifater und anfpruchsvoller; wie fehr muffen wir auf ber hut fein, einem Werke unferes Andenkens keine Unehre zu machen!

In biefem Gebäude läßt sich ber Geist bes alten Baumeisters burch bessen möglichste Berähnlichung mit der St. Peterskuppel in Rom herstellen. Das Ganze kann badurch ohne großen Kostenauswand zu einer bewunderungswürdigen, erhabenen Wirkung gebracht werden. Hier ist ein Borschlag dazu. Man theile von dem zweiten vor dem Eingange der Chortreppe liegenden Bogenpfeiler an den ganzen Platz des Chores in vier Räume und ebensoviel Galerien, (Balustraden und Tribünen).

- A. Die unterste Galerie steht nur mit einer einfachen Staffel = Erhöhung nahe auf bem platten unteren Kirchenboden; sie sormirt hier die eigentliche große Kommunifantenbank und fchließt zugleich die beiden Altäre der unteren Rebengänge ein.
- B. Der zweite Raum erhebt sich am nächsten Vorpseiler des Chores fast in der Linie des jetzigen Pfarraltars zu einer etwa 3½ Fuß hohen Tribüne, wozu zwischen der etwa zu 10 oder 12 Fuß durchsbrochenen Mauer sieben Stusen mit einer Seitenbalustrade heraussihren, welche beiderseits auf der erhöhten Mauer einen mit derselben Galerie umgebenen Balkon tragen, worauf jederseits zwischen dem geschlossenen Bogen und der glatten Mauer ein sehr einsacher, in der ganzen Kirche sichtbarer Nebenaltar erscheint. Er bekömmt nur ein Standbild in jeder Nische. Dieser zweite Raum enthält nun außer den zu den hesagten Rebenaltären bestimmten beiderseitigen Balkons das Bestibül und den ganzen Boden zwischen den vier Hauptpseilern des Chores unter der Auppel. Mitten in diesem Raume erhebt sich der Hauptaltar, worüber ein offener, auf acht isolirten, in die Ouere gesetzten Säulen ruhender Himmel dem Geiste des ganzen Gebändes entsprechen wird.
- C. Hinter bem Hauptaltar und beffen Tribine steigt man auf etwa drei Stusen zur dritten Tribine; ihr Raum ist auch zu den neben den Säulen des Altars sichtbaren Enden mit einer Mauersgalerie und Balustrade eingesaßt. Diese Balustrade ragt also nach berechnetem Berhältniß der Höhe und Distanz über die zwei untern Galerien empor; auf dieser Tribine sind beiderseits an den Wänden die Chorstühle der Priester und Sänger angebracht; sie wird in der Tiese dis zur vierten Tribine etwa 15 Fuß enthalten. Sin wenig von ihrem Ende erhebt sich ein ansehnliches, aber einsaches Fußgestell von etwa 8 bis 10 Fuß Höhe, worüber die Statue der zum Himmel sahrenden h. Maria erscheint, und in der Weite sich durch die offenen Altarfäulen präsentirt. In diesem Fußzgestell selbst ist eine kleine Orgel verborgen; an den Enden diese Fußgestells ragt höher als alle vorigen die letzte Tribine; sie begränzt den Naum der mit Säulen vor den unteren Kirchensenstern gezierten letzten großen Muschel. Dieser Raum dis zu den Fenstern dient nur zum Standplatze der Wusst, welche sich dann der Orgel im Piedestal bedient.

Die oberen Fenster in den drei die Kuppel umziehenden Muscheln und Nischen muffen auf ihren durchlausenden Säulengalerien nur mit Dockengängen (Balustraden) eingefaßt werden. Es brauchen Beitschrift sur bildende Rung. V.

aber nur halbdurchschnittene Docken zu sein. Mehreres Zufällige und Unwesentliche läßt sich mit kluger Wahl immer hinzuthun.

Die zwei Nebenmufcheln ober Nischen zu Seiten bes Auppelraumes bestimmen nach ihrer Eröffnung sich nur zu den Plätzen für die die Civil- und Militärautoritäten; sie wären, wenn man will, auch durch Seitengalerien abzuschließen, obwohl bei geschlossenen Bänken es auch nicht nöthig ist. In den Ständen dieser Nischen unter und längs den Fensterbogen an den Bänden daselbst könnten nun die ehemaligen Chorstühle der Chanonessen und Kanonichen angebracht und von Municipal-Beamten oder sonst von älteren ehrwürdigen Bürgern beim öffentlichen Gottesdienste besetzt werden, zu welchen Plätzen dann eine von außen angebaute Treppe und ein durch die alte Sakristei geleiteter Eingang führte u. s. w. u. s. w.

(Schluß folgt).

### Die Bauthätigkeit Wiens.

I.

Mit Abbilbung.

Es war ein reiches Panorama phantastischer Zukunftsbilder, das sich Laien und Fachmännern eröffnete, als das kaiserliche Christgeschenk an die Stadt Wien im Jahre 1857 die engen Bande sprengte, mit welchen das Herz des Neiches allzulange umschlossen war, das Niederreißen der starren Wälle begann, die Stadterweiterungspläne vereinbart wurden und die ersten Häuser auf den neuen Gründen emporwuchsen.

Die baulichen Borgange in Baris ließen so vieles für Wien hoffen und schärften die gestaltenbilbende Kraftber Phantafie. Boulevards, mächtige glänzende Straßenperspektiven, Avenuen, Brachtpläte mit kolossalen Fontainen und Wasserkünsten, — Parks mitten in der Stadt für kunftliebende, glückliche Bummler, — neue und alte Eisenbahnlinien und Bahnhöfe, mächtige Fabrikanlagen aller Urt, Docks - riefiger Berkehr zu Baffer und zu Lande, eine ganze Reihe von Borfen und Banken für den Beschäftsmann, Blaftif und Malerei in enger Berbindung mit großartigen monumentalen Architektur= werken für den bildenden Rünftler, zahllose neue Kirchen und Kapellen, Klöster für den kunstliebenden Clerus und die fromme Laienwelt, — Reiter- und Infanterie-Rafernen, Fortifikationen, Wachthäuser, Monturfabrifen, Arfenale für den Berufssoldaten, - Schulen, Gymnafien, Universitäten, Museen für Alles, und eine neue, unerhört prächtige Kaiserburg schwebten ber Phantafie verschiedener Intereffenten beim Beginne ber großen Biener Bauperiode als bas Biel vor, beffen fie fich hoffentlich noch am Abend ihres Lebens erfreuen durften. Dag die foloffale Arbeit rafch und energisch begonnen und in furzer Zeit bedeutende Resultate aufzuweisen haben werde, magten nur wenige zu Das Clend unserer Staatssinanzen, die inneren und äußeren politischen Differenzen, der italienische Krieg, die Verfassungskämpfe, der Bureaufratismus, die lange Bank der Berathungen, auf welcher unter andern bas Projekt ber Donauregulirung bei Wien ichon 50 Jahre lang herum= geschoben wurde, konnten allerdings die Hoffnungen herabstimmen, - aber es wurde boch Ernft.

Der Jammer der Alten um ihre verlorene Bastei-Promenade nuchte im Staube der Neubauten erstiden. Die Zweisel der Bedächtigen verschwanden nach der positiven Erscheinung neuer Säuserreihen, die hoffnungsreichsten Sangniuiter sahen ihre Erwartungen durch die vollendeten Thatsachen übertrossen, welche sich trotz Kriegs-, Finanz- und Verfassungsnöthen breit und anspruchsvoll in Gestalt ganzer Straßen von vier und fünfstödigen Zinspalästen vor ihnen aufbanten. Wer vor sechs Jahren, zur Zeit des allgemeinen deutschen Architektentages in Wien die ersten Resultate der

Stadterweiterung in ben Unfangen einer vielversprechenden Bauthatigkeit mahrnahm, zu einer Zeit, in welcher nur einzelne vollendete Bebäudegruppen burch Broge und Wirkung sich auszeichneten, aber feine Strafe vollständig ausgebaut mar und keiner der projektirten Barks und Garten in feinem jetigen Schmude prangte, wird von dem Bilbe bes gegenwärtigen Standes ber Wiener Stadterweiterung ganz unvollständige Borftellungen mitbringen, wenn ihn nicht sein Weg in den letten Jahren auf's Neue in die Kaiserstadt geführt hat. — Bas vor zehn Jahren den Bedächtigen noch in weiter hoffnungsvoller Ferne lag, bas gänzliche Berbauen ber Stadterweiterungsgründe, bas ift beute, so weit dieselben für Privathäuser bestimmt waren, beinahe ganglich vollendete Thatsache. Ber jett noch neue Baugründe acquiriren will, hat keine große Auswahl mehr und muß sich eilen, nicht zu fpat zu kommen, um den Bortheil fünfundzwanzigjähriger Steuerfreiheit zu genießen. Das arme bankerotte Desterreich, der Gegenstand bes Sohnes und bedauerlichen Achselzudens seiner Gegner, hat fich mitten in ben Rampfen um sein Dafein burch die grandiofe Neugestaltung seiner Sauptstadt ein Denkmal seines Ringens im Herzen bes weiten Reiches geschaffen, auf bas es vor vielen andern mit Fug und Necht stolz sein darf. Im heutigen Wienzeigt sich nichts von Finanz- und Ariegsnoth, das sprichwörtliche "Immer langsam voran" hat seine Berechtigung verloren; wie durch Wunderkraft icheinen bie neuen Strafenreihen zu machsen und mit ihnen bie Rrafte, welche ben immer gemaltiger werdenden Aufgaben gerecht zu werden haben.

Die Ursachen der überraschend schnellen Entwicklung der alten Kaiserstadt sind sehr mannichsal= tiger Art. Die hauptstadt eines großen Reiches, alle seine Racen und Mischungen in fich vereinigenb, mit herrlicher Lage an einem großen Strome, in prachtvoller Umgebung, ein Centralplat für Sandel, Bewerbe, Runfte und Wiffenschaften, bis vor wenigen Jahren noch mit einem engen Burtel gewaltiger Balle umgeben, an benen fich bie barbarischen Türkenhorden bie Röpfe zu zerschellen pflegten, mit einer leichtlebigen, gemuthefrischen, im Rerne beutschen Bevolkerung, empfänglich für die Errungen= schaften ber Neuzeit und befreit von den zu lange ertragenen Geiftesfesseln, fieht plötlich die Bande fallen, die ihr bas leibliche Bachsthum gehemmt, nimmt fröhlich und eifrig Befit von dem Schate, ber ihr in den freigebliebenen Blaten vor den Ballen, durch lange Zeit aufbewahrt, zu ihrer Entwidlung geboten murbe. Geficherte Rechtszuftanbe und eine entwidlungsfähige Berfaffung erweden Bertrauen und eifern zu produktiver Thätigkeit an, Die durch geschliche Begunstigungen, Steuerfreiheit der Neubauten gewinnbringende Unternehmungen verspricht. An Arbeitskräften ist kein Mangel, das Kapital, die Seele des Geschäftes, wendet fich leicht Unternehmungen zu, die seiner Bermehrung und materiellen Sicherung gunftig find, - was ift ficherer als ein "hausfatt" und zuverläffiger als der Zinstermin in einer Stadt mit ausgesprochener Wohnungsnoth? — das papierne "Geschäft" an der Borfe sucht fich mit rühmenswerther Borficht eine solibe Grundlage, die fich in einem maffiven, sichere Zinsen abwerfenden Wohnhause viel bequemer und übersichtlicher findet, als in Landgütern, deren Erträgniß von Bind und Better, von Mühe und Arbeit und taufend Zufälligkeiten abbangt. Dazu noch der allmähliche Ausbau der hauptverkehrslinien, der Neubau zahlreicher Bahnen, die gesteigerte gewerbliche Thätigkeit, geordnetere Finanzzustände, das Aufhören der Staatsanlehen, welche so lange unheilbringend auf die geschäftliche Entwicklung einwirkten, Ueberfluß an Staatspapiergelb, beffen wechselnder Werth in Häusern konsolidirt werden konnte — Ursachen genug, welche vor allem ben Bau von Wohnhäusern begünftigten und so fehr förderten, daß gegenwärtig ichon ein Mangel an Baupläten vorhanden ift, und zu neuen Erweiterungen ber Stadt Projette gemacht werden muffen, um ber trotz gahllofer neuer Säuferkoloffe nicht verminderten Wohnungenoth endlich von Grund aus abzuhelfen. Aber auch die gutige Natur icheint in weiser Boraussicht, daß in dem Wiener Beden einst eine Beltstadt sich ausbreiten sollte, die reichlichste Borsorge getroffen zu haben, um das zum Bauen nöthige Material vorzubereiten. Ein unerschöpfliches Lager reinsten Ziegelthons hat sie uns vor ben Thoren der Stadt hingestreckt und eine gleichfalls sehr intelligente Persönlichkeit hat auf diesem Lager die größte Ziegelei der Welt hergestellt, welche es ermöglicht, daß die koloffalen Ziegelmassen, deren unsere neue Stadt bedurfte, ohne die Gefahr einer Arbeitsstodung zu beschaffen waren. Eine Stadt, die in einem Jahre 200 Millionen Ziegel frißt, ist ein Ungeheuer, wie es die Welt seit Chusu's Zeiten nicht mehr gesehen. — Auch an dem sonstigen Baumaterial ist kein Mangel; eine ausgebildete Kalkindustrie forgt für die Bindemittel, die benachbarten Leithagebirge

liefern vortreffliche Hausteine, Oberösterreich, Salzburg und Tirol beschaffen bas Holz. Feineres Material, Marmor, fremde Hölzer werden reichlich durch Eisenbahnen zugesührt.

Zur geordneten Durchführung der Wiener Stadterweiterung wurde bekanntlich eine permanente Behörbe, die Stadterweiterungskommission bestellt, die fich erforderlichenfalls mit Fachmännern verstärft und dem Minister bes Junern untersteht. Diese Kounission hatte zunächst den auszuführenden Stadterweiterungsplan aus den prämürten Konfursplänen zusammenzustellen und sodann nebst der Berwaltung der aus den verkauften Gründen gewonnenen Kapitalien die Ausführung des Planes und ber mit Sulfe bes Stadterweiterungsfonds zu erbauenden öffentlichen Bebaude zu übermachen: eine Aufgabe, ber fie fich mit vielem Gifer für die finanzielle Prosperität des gangen Unternehmens und mit niehr oder weniger Glud bei ber praktifden und fünftlerifden Löfung ber zahlreichen oft fehr schwierigen Fragen unterzieht. Gegen ben von der Kommission vereinbarten Stadterweiterungsplan wurde vielfach zu Felde gezogen, Bestimmungen, welche dem ursprünglichen Programm zu Grunde lagen, gaben manche erschwerenden Gründe für den Angriff; oft mag auch persönliche Liebhaberei maßgebend geworden sein, um diese oder jene getadelte Aulage von Straßen und Platen burchzuseten. Im Großen und Ganzen ist jedoch nach vernünftigen und anerkennenswerthen Prinzipien vorgegangen worden, wenn auch nicht geleugnet werden fann, daß die fünftlerischen Anforderungen in ausgebehnterer Beise zu berücksichtigen gewesen wären. Großes hat die Kommission durch die allmählich gewonnene Zähigkeit im Berkauf ber Bauplätze erreicht. Die jetigen Preife bes Bangrundes sind unverhältnißmäßig höher als vor 10 Jahren, derart daß gegenwärtig für Pläte, deren Berbanung in einem Menschenalter nicht in Aussicht stand, Preise verlangt und gezahlt werden, die bas Dreifache ber ähnlich situirten, aber vor Jahren schon verkauften betragen. Fälle, daß der Plat, auf dem ein vierstödiger Zinspalast erbaut wird, niehr kostet als der Bau selbst, sind von der Ausnahme jetzt Regel geworden. Unter 400 fl. pr. Rafter werden nur noch ausnahmsweise ent= legene Baugrunde auf bem alten Stadterweiterungerabon verfauft. Durch biefen riefigen Berthzumachs ift ein Kapital gewonnen, bas jett schon gegen 30 Millionen betragen foll und mit beffen Bulfe ber Bau jener öffentlichen Palafte und Monumente vollführt werden muß, deren die Raifer= stadt zu ihrem vollen Glanze noch so bringend bedarf.

Man sagt, Rom sei nicht an einem Tage gebaut worden, ein Satz, der in seiner Unwendung auf Bien hoffen laft, daß endlich auch die Glanglichter auf bas groß angelegte Gemalbe aufgesett werben, bas uns bie bermalige Stadterweiterung bietet. - Um biefes zu beschreiben, ift zunächst bes Grundes zu gedeuken, auf welchem fich das Ganze barlegen foll. Die Mauern und Balle, die engen Thore find abgebrochen, die Gräben theilweise gefüllt, ein riesiges Material von Quadern, Ziegeln und Schutt liegt zur Wiederverwendung bereit, foloffale Terrainregulirungen werden nöthig, Die Niveans der Straffen und Blätze find mit den einmündenden alten in Kontaft zu bringen, Baffer= und Gasleitungen, Kanalisirungen find zu ermägen, vor allem ift die Regulirung des Donaukanals und des Wienfluffes in Angriff zu nehmen und hierbei die nothwendige Bermehrung der Rommuni= fationen an Bruden und Stegen in Betracht zu ziehen: große umfangreiche und verwidelte Fragen, die eine energische Thätigkeit der technischen Hulfsorgane bedingen, welche glücklicherweise eine aus= gezeichnete miffenschaftliche Grundlage erworben haben. Die Trace des Donaukanals, soweit fie ben Stadterweiterungerabon berührte, mar burch bie beftebenden Ueberbrudungen gegeben, aber die Ufer mußten bedeutend erhöht und große Terrainflachen angeschüttet werben, um den neuen Stadttheil der Gefahr ber Ueberschwemmung zu entruden; anders verhielt es fich mit bem Bienfluffe, der zwar in seinem Laufe durch die Borftadte einigermagen forrigirt, in fcinem Laufe burch bas Stadterweiterungsterrain aber vielfad, gefrümmt, als ungebandigter Wilbbach an zahlreichen Uferstellen alljährlich erhebliche Berheerungen anrichtete und außerbem als Abzugsfanal für allen Unrath ber Nachbarschaft einen sanitätswidrigen Geftant verbreitete. Gine Requlirung Diefes Fluftheils, eine theilweife Berlegung feines Bettes, Sicherung feiner Ufer, ber Bau mehrerer massiver Bruden zur Berbindung der neuen Stadttheile mit den benachbarten Borstädten und die Reinhaltung des Wienbettes durch den Bau eines großen, mit dem Fluffe parallelen Unrathstanals waren bringend gebotene und ohne Berzug in Angriff genommene Arbeiten. Indeffen bemächtigen fich die Architeften des fo lange brach liegenden Terrains. Die Frage, nach welchem

Syftem bie neue Stadt zu bauen mare, mird in Wort und Schrift ventilirt. Der Bersuch, bas englische Familienhaus bei uns einzubürgern, scheitert an der Kostspieligkeit des Plages, an den erschwerenben Bangefeten, an bem Wiberftand ber Bauherrn. Das vierftödige und vierschrötige Zinshaus trägt ben Sieg davon. Als aber die ersten Häuser dieser Art auf den Stadterweiterungsgründen in ber Nahe bes jetigen Opernhaufes entstauben, erhob fich ein Schrei ber Entruftung gegen bie geiftlofen, framerhaften, murde- und finllofen Fagaben; Die alten Zinshausbaumeifter ber Borftabte hatten den handwerksmäßigen Schlendrian zum Theil mit ihrer völligen Abdankung zu bezahlen, ober wurden burch bie Deffentlichkeit auf neue und beffere Bahnen gewiesen. Gin reges Leben und Streben entfaltete fich nach allen Seiten. Die jungen Rrafte, bemubt fich Weltung zu erringen, spornten bie alten, ba und bort erprobten zu gesteigerter Thätigkeit an. Die unzureichenbe fünftlerische Befähigung ber Architekten ber alten Schule begann fich in empfindlicher Beife geltend zu machen und wurde von ihren Spitzen fehr bald durch eine Ruckfehr zu der früher beinahe verachteten Renaiffance dokumentirt, leider mit wenig günstigem Erfolge, wie wir sehen werden. — Andere, die ihre fünstlerische Ausbisdung anderswo geholt oder durch Talent und Reisestudien sich von der hiesigen älteren akademischen Schule emanzipirt hatten, und endlich jene, die direkt an den Quellen architekto= nischer Ruuft ihren Schönheitsburft gestillt und Die Elemente ber Meisterschaft von hans aus in sich vereinigten, konnten fich um fo frischer ber Aufgabe ber Neuzeit bemächtigen, als fie von jeher unbeirrt von dem die Schwachen zwingenden Ginfluffe der Afademie zwar ihre eigenen, aber dem mobernen Kunftleben konformen Wege gewandelt waren.

Die zuerst vollendete neue Straße war die Berlängerung der überaus belebten Kärnthnerstraße bis zur Elifabethbrude, eine mahre Mufterfarte von Façadenmotiven, an welcher fich Kräfte vom ersten bis zum letten Range betheiligten, fo recht bie Erstlingsfrucht bes Stadterweiterungsfelbes, ein Magftab für die zufünftige Gestaltung Wiens. Bebe Leiftung auf fich felbst gestellt, noch kein -heftimmter Thous ausgebildet, nur die Bierstöckigkeit gemeinsam, aber wie verschieden in der Auf faffung! Die talentlofe flache, lahme, langweilige Stadtbaumeifterfaçade, der man die halbverdauten, originell sein sollenden Wiener Akademiestudien alten Sthls in ihrer Berquickung mit Berliner Tischlerarchitektur ohne Schwierigkeit anmerkt, ist der Zahl nach vorherrschend; in der Wirkung verschwindet fie gegen die strahlende Gricheinung des Heinrichshofes\*), der mit Necht das schönste Zinshaus der Welt genannt worden ift, gegen die feine, gentile Cleganz des Palais Todesco, das nebst seiner nobeln Façade durch seine innere Ausstattung berühmt ist, und endlich gegen das vielberufene und fritifirte neue Opernhaus, beffen eine Seitenfagabe, wie ber Beinrichshof, in ber verlängerten Rärnthnerstraße liegt, während beider Hauptfaçaden gegen den Opernring gerichtet sind. Die Kren= zung ber Karnthnerstraße und bes Opernrings ist unstreitig bis jetzt noch, so lange bie im Bau begriffenen öffentlichen Bauten feinen Bergleich zulaffen, Die intereffanteste Stelle Der Stadterweiterung. Mit bem Beinrichshofe hat Sanfen einen überaus gludlichen Burf gethan, der von dem beträcht= lichsten Ginfluß auf die Neugestaltung der Stadt geworden ift.

Zunächst ist hiebei das Prinzip durchgeführt, eine Anzahl von Zinshäusern mit gemeinsamer einheitlicher Façade zu einem künstlerischen Organismus zu verbinden, was in tadeslos schönen Konsturen durch thurmartige Edrisalite und einen erhöhten Mittelbau gelungen ist; weiter ist die Schwierigkeit, den vierstöckigen Zinshausbau mit seinen ziemlich gleich hohen Stockwerken und zahlereichen Fenstern so zu gliedern, daß durch Gewinnung und Ausschafter Beise gelungen, daß gleich die Gesammtwirkung ohne Monotonie erzielt wird, in so musterhafter Beise gelungen, daß gleich die ganze architektonische Welt von dieser Errungenschaft Besitz ergreisen konnte, und endlich ist durch die glückliche Anwendung der Farbe, Bergoldung und bekorativer Freskomalerei an der Façade ein reizvolles Element in die monotonen Häuserreihen eingeführt, nicht zu gedenken der sorzsältigen Ausbildung des Dachbaues, der bei diesem Gebäude andern Zinshausdächern gegenüber sich so harmonisch der Gesammtwirkung einsügt. — Herr Heinrich Drasche, der glückliche Besitzer dieses epochemachenden Zinshauses und zügleich Eigenthümer der größten Ziegelei der Welt, hat sich durch das Eingehen auf die Insthauses Architekten ein großes Berdienst um die Architekturentwicklung in Wien erworben,

<sup>\*)</sup> Förster's Bauzeitung, Jahrgang 1867.

ein Verdieuft, au welchem übrigens durch die meisterhafte Aussührung des reichen plastischen Façadensichmuckes dessen eigene Terrakottafabrik gleichfalls einigen Antheil hat. — Als der Heinrichshof vollendet in feinem Golds und Farbenschimmer dastand, war es Jedermann klar, daß den Architekten des gegenüberstehenden im Bau begriffenen Opernhauses die Aufgabe durch die riefige Konkurrenz des glänzenden Zinspalastes ungemein erschwert war.

In der That giebt es kaum einen stärkeren Kontrast. Während die Fagade des Zinspalastes in breiten ruhigen Maffen mit fräftigem Relief des gequaderten Unterbaues, der Fensterarchitektur und der Gesimse, in den feinen Linien griechischer Renaissance entwickelt ift, sehen wir beim Opernhause eine durch Flügel-Querbauten in den verschiedensten Höhen entwickelte Anlage mit einem weit zurudtretenden, durch feine Sobe und fein riefiges Bogendach dominirenden Mittelbau zum Theil auf niederen überbauten Arfaden ruhend, ein vielgliederiger, verwickelter Komplex von Gebändetheilen, deren organischer Zufammenhang mit dem Mittelbau nicht immer flar liegt und deffen Gefammteindruck durch den Mangel ruhiger Maffen und das überwuchernde, oft auf das originellste und reizenofte ausgebildete Detail vielfach beeinträchtigt ift. Dabei Berwendung von Bauformen, bie nach Art bes bischöflichen Balais zu Dijon ber erften Zeit ber frangösischen Renaissance angehören und noch vielfach mittelalterliche Motive in antikisirende Formen übersetzt zeigen, alles von unten bis zum Dachgefims bes hohen Mittelbaues in hartem Raltfanbftein ausgeführt, beffen talte gelblich-grauweiße Farbe bas fcmache vielgliedrige Relief bes Steinbaues nicht recht zur Wirkung fommen läßt, und gegen die warme lebendige Farbenpracht des Heinrichshofes entschieden im Nach= theil steht. Trop alledem aber ein Berk, bas nicht seines Gleichen hat, eine ganze Belt von geistdurchdrungener Materie, ein ungemeffener Schat von genial ftylifirten Detailformen für alle Arten von Materialien, eine praktische Schule der Kunstindustrie, wie kaum eine zweite in der Welt und eine Berkörperung ber Wiffenichaft in ihrer praktifchen Berwerthung fur Bauzwecke. Die fo ichwierigen Brobleme der Beizung, Bentilation und Beleuchtung haben in diesem großartigen Werke bas erfte Mal in jo toloffalen Dimenfionen ihre vollständige, alle Welt überraschende Löfung auf Grund ftreng miffenfchaftlicher Studien gefunden. Die jo ichwierige Aufgabe der Bewinnung möglichfter Feuersicherheit\*) ift wenigstens in der bis jest größtmöglichen Bollfommenheit gelöst, die fo komplizirten zwedlichen Anforderungen an den Zuschauerraum sind bis auf wenige unerhebliche Mängel erfüllt und über die edle überraschende Schönheit beffelben herrscht beinahe nur eine Stimme. Benn bie Wiener Bauthatigkeit nur biefes eine Bert produgirt hatte, mußte fie als zu ben erften in ber modernen Runft gahlend genannt werben. Die Architetten biefes Prachtbaues, beren frühes und tragifches Ende ber Welt befannt, murben burch eine Gebenktafel in ber burch Schwind's Fresten berühmten Loggia bes Operu-Fopers geehrt \*\*). Ihre Schule bat fich noch in einzelnen Zweigen mit den durch Zeit und Umftande bedingten Modifitationen erhalten, im großen Gangen aber jener Urchitekturrichtung weichen muffen, die sich noch bei ihren Lebzeiten unabhängig von ihnen im engen Unfcluff an die Meifter der italienifchen Renaiffance immer mehr zur Geltung brachte und die im Berein mit lokalen Ginfluffen und ber Einwirkung jungerer Krafte ber historischen Schule end= lich jenen Thous des Wiener Zinspalastes entwickelte, der jest mit mehr oder weniger Bariationen bas Terrain biefer Gebäudekategorie beherrfcht.

Dieser Thpus des Wiener Zinspalastes charakterisit sich im Allgemeinen durch die Anordnung von Geschäftsräumen zu ebener Erde, die sich durch eine Bogenarchitektur nach der Straße zu öffnen; ein erster Stock mit Wohn= und Geschäftsraum, als Mezzanin behandelt, wird dazugezogen und die ganze Fläche mit einer starken, mehr oder weniger reichgegliederten Bossage versehen und durch ein kräftiges Cordongesims, nur selten noch mit einem Mezzaninsohlbankgesims als Zwischen= abtheilung abgeschlossen; darauf erhebt sich das zweite und dritte Wohn=Stockwerk, meist derart, daß die Fensterarchitektur beider Stöcke als ein Ganzes behandelt und durch ein zweites Gesims abgeschlossen ist. Der vierte Stock enthält in der Regel eine Pilasterstellung, deren Wandgrund mit Reliesornament

<sup>\*)</sup> Fölsch, Ueber Theaterbrande, Zeitschrift bes öfterr. Ing. u. Archit. Bereins, 1870.

<sup>\*\*)</sup> Die Zeitschrift fur bisbenbe Kunft brachte im Jahrgang 1868 eine eingehende Burbigung ber Arschiteften bes Opernhauses.

Fresken, Sgrafitto ober plastischen Figuren in Nischen versehen ist. Das Ganze frönt ein riesiges Hauptgesims, dessen Konsolen oft die Stelle der Pilaster des vierten Stockes ersetzen und dann hermenartig ausgebildet werden. Wo das oben angedeutete Prinzip der mehreren Zinshäusern gemeinschaftlichen Façade zur Geltung kommen kann, oder wo die Größe des Platzes es begünstigt, erscheinen dazu noch die nöthigen Risalite in dem durch die Baugesetz zulässigen Relies, Balkone und Erker in der mannigsachsten Ausbildung, Verwendung von Ziegelrohbau als Wandgrund der steinartig behandelten Formsachen, Trennung derselben durch verschiedene Färbung, an einzelnen Beispielen mehr oder weniger gelungene Malerei, statt der Plastik Sgraffitto, Vergoldung der Dachkränze u. s. w.

In einigen Fällen wendet man zur Fagadenbildung des zusammengezogenen zweiten und britten Stocks auch die kolossale Ordnung Maderna's an und bildet dann den vierten Stock mit hohem Ronfolenfries aus, ben über bem machtigen Rranggesims noch eine Baluftrabe front, beren Boftamente oft mit Figuren, meift aber mit Bafen gefchmudt find. Die ichiefen Binkel mancher Edpläte geben Beranlaffung zu thurmartiger Ausbildung der Eden, oft mit reich gegliederten und gezierten Ruppeldächern auf rundem oder edigem Grundriffe, meift noch mit zierlichen, mehr oder weniger geräumigen Erkern und Balkonen. Für alle diefe, eine reiche Mannigsaltigkeit der Fagaden= bildung bedingenden Motive find mehr oder weniger musterhafte Beispiele der tonangebenden Architekten geschaffen. Der Heinrichshof ist schon in mehrfacher veränderter aber nicht verbefferter Auflage erschienen; mit Eifer bemächtigen fich die Nachfolger der lebensfrischen Motive, welche ben genialen Rünftlern bei jedem neuen Werke entsprießen; und da keines berfelben feinen Meifter verleugnet, Diefe aber über eine fo reiche Formenwelt gebieten, bag fie keine Gelbftwiederholung nöthig haben, fo läßt fich ermeffen, wie mannigfaltig ihre Schulen vorläufig beim Bau ber Brivathäufer zum Ausbrud gelangen. Benn ber eine Specialcharafter folcher gmar fekundaren, aber immerhin höchft anerkennungswerthen Leiftungen stets etwas von griechischem Geifte burchbrungen ift, ber fich in bem Befimsprofil, in ber Bilbung ber Säulen, Bilafter und Gebalfe und in dem reineren griechischen Ornamente kennzeichnet, so ift eine andere Richtung bemüht, durch ein engeres Aulehnen an die alten italienischen Meister die römische Hochrenaissance unseren baulichen Aufgaben mit dem feinen Berftandniß, das ein durchdringendes Studium bem Talente bringt, anzupaffen. Auch hier begegnen wir dem für die Wiener Architektur-Schule fo glücklichen Umstande, daß der Lehrmeister aus der Fülle feiner Phantafie jeder Aufgabe gerecht wird, ohne auf ichon Berwendetes wiederholt gurudgreifen zu muffen: Befimfe von impofantem Reichthum ber Blieberung und forretter römischer Zeichnung, Pfeiler- und Säulendetail im Charafter Des Palazzo Farnese, aber auch seine Formen, wie die der Farnesina, mächtige Bogenverdachungen der Fenster im Wechsel mit Giebeln, oft eine reiche, faulengeschmudte Bortglarchiteftur mit Balkonen, vielsache Anwendung maffiver Steinbrüftungen und Baluftraden. Gine Rüance diefer Richtung halt fich etwas mehr an die französische Renaissance Ludwig's XIV.; der Styl Ludwig's XVI., in Baris der herrschende, hat nur in ganz vereinzelten Beispielen seine Bertreter gefunden. Die Gegend am Kärnthner-, Kolowratring und Schwarzenbergplatz zeigt die Hauptrepräsentanten jener der reinen römischen Renaiffance angehörigen Richtung, mahrend die erstere zu einer weiten Berbreitung im ganzen Stadterweiterungsrahon gelangte, ihre Hauptrepräsentanten in dem schon genannten Heinrichshof und einigen noch nicht ganz vollendeten Gruppen am Borfen= und Schottenring, am Frang-Josephanai und Rudolphsplat, sowie in dem beinahe gang verbauten Biertel der Maximilianstraße bis hinab zur Johannesgasse findet. Die innere Eintheilung bieser durch Konstruktion und künstlerisches Detail meift sehr kostspieligen Bauten zeigt in der Regel ein bewundernswerthes Raffinement in der Ausnutzung des theuren Baugrundes, dabei aber eine rühmenswerthe, oft munificente Ausstattung ber Repräsentationeräume, der Bestibüle, Stiegenhäuser und der Höse. Das Princip, alle zur Wohnung nothwendigen Saupt- und Nebengelasse, abgesehen von Boden und Reller, unter einem einzigen Berschlusse durch die Borzimmerthüre zu haben, ist beinahe ausnahmsweise mit größter Konsequenz durchgeführt, auf bequeme innere Kommunikation der Wohnungen, geschickte Möbel= stellung und den wünschenswerthen Komfort bei gesteigerten Bedürfnissen in ausgiebiger Beise Rüdficht genommen.

Es ist gewiß, daß unter den zahlreichen Privathäufern die meisten eine ganz ausgezeichnete, durchaus zweckmäßig entworfene Grundanlage zeigen, die, wenn die Banvorschriften der Stadt Wien und das zu Gebote stehende Material in Anschlag gebracht werden, kanm raffinirter und rationeller ausgeführt sein können. Der Zinshausbau ist eine Spezialität der Wiener Architekten und Baumeister; einzelne derselben erwerben sich eine unglaubliche Routine in dieser Geschäftsbranche. Fälle, daß zehn größere Objekte gleichzeitig von einem Architekten in Aussihrung sind, haben nichts Auffallendes, aber nur ganz riesigen Arbeitskräften und enormer Uebung ist es möglich, den Bau und die Leitung von dreiunddreißig Häusern gleichzeitig zu überwachen, wie dieß im Jahre des Heils 1870 zu Wien geschehen.

Be nach der Lage und voraussichtlichen Rentabilität modifizirt sich die übliche Eintheilung, steigert fich bis zum Familienhaus, das außer der Wohnung des Besitzers oft nur wenige vermiethbare Räume euthält, und bis zum glänzenden Palaste der hohen und niederen Aristokratie. Die fchönften Berke biefer Urt befinden fich an und in ber Nahe ber Ringstraße; Mitglieder bes Kaiferhauses sind hierbei mit gutem Beispiele vorangegangen, die Börsenkrösusse und die Großindustriellen find eifrig nachgefolgt. Das Palais des Erzherzoge Bilbelm von Banfen, bas bes Erzherzogs Ludwig Bictor von Ferstel, das Palais Bürttemberg von Zenetti und Abel, die Palais Todesko, Eppstein von Hansen, Wertheim von Ferstel, Franz Alein von C. Tietz, das Balais des Grafen Larisch von Ban der Nüll und zahlreiche andere Paläste sind oft nicht blos durch vortreffliche architektonische Romposition ber Jagaden und ber Interieurs ausgezeichnet, soudern enthalten einen mahren Schat an modernen Runftleiftungen, zu benen bie verschiedenen Maler-, Bildhauer- und Cifeleurschulen, sowie die Dank der Runftgewerbeschule und dem öfterreichischen Mufeum für Runft und Induftrie rühmlichst und in weiten Areifen bekannte Runftinduftrie reichlich beitragen. Durch die leichte Berbindung mit Triest ist in Wien ein neues prachtvolles Steinmaterial, der Rarst=Stein, eingeführt worden, ein lichtgrauer, feingesprenkelter Ralkstein vom feinsten Korne, der polirt und fo rein bearbeitet werden kann, daß hanfen beim Baue des Palais Wilhelm die althellenische Technif des Fugenschleisens an der mit diesem Stein verkleideten Façade burchführen fonnte. Ueberhaupt gehört biefer herrliche Palaft\*) zu bem Schönften, mas die neue Wiener Bauthätigkeit zu Tage gefordert hat. Gine Façade, deren Erscheinung die hohe gefellichaftliche Stellung bes Besitzers dokumentirt, ein feines, durch und durch harmonisches Berk, bas sich würdig den edelsten Brodukten hellenischer Kunst zur Seite stellen kann, und um fo rühmlicher für ben Künstler, als berselbe bei der Konception und Ausführung vielfach durch den Willen des Bauherrn, - der als Hochmeister des Deutschordens wieder durch deffen Regeln bestimmt ift, - befchräuft murbe. Ein burch fein profilirte, horizontale Gefimfe gegliedertes, mit ftartem Kon= folenfordongefims abgefchloffenes Untergefchof enthält die ebenerdigen Raume, das Prachtveftibul, Die Raume für Portier und hausdiener, die Zeugkammern, dann nach innen die wunderbaren Brachtftälle mit ihrer griechisch = borifchen Gaulenarchitektur, Die Bortal = Stiege und ben Saupt= hof mit gewölbten Arkaden, und gegen die Ringstraße ein Zwischengeschoß für die Haus-Die gange Fläche bes Untergeschoffes ift mit fein profilirten Karftsteinquadern auf bas sorgfältigste verkleidet. Drei mächtige Bogenportale führen in das Bestibul, das mit der Beite des Hofes forrespondirend die Breite eines Mittelrisalits bestimmt, welches die Dominang der Façade bildet. Im ersten Stocke erheben sich im Mittelrifalit fechs ionische kannellirte Säulen von der feinsten Ausbildung aus demselben Karststein, mit dem die Façade verkleidet ift, zwifchen sich mächtige Fenster mit Giebelverdachungen, eine gleiche Fensterarchitektur auch an den Seitentrakten, deren Bandflächen durch Bilafterftellungen gegliedert find. Darüber ein Gebalt mit hohem Fries nach Art der Bibliothek von San Marco zu Benedig mit eingeschnittenen Fenstern und auf den Friesflächen mit reichen Basreliefs, nach dem Willen des hohen Bauherrn Schilde und Trophäen darstellend. Das Kranzgesims und die darauf gesetzte Balustrade fchließt die Seitentrakte ab, während über dem Kranzgesims des Mitteltrakts eine Attika als viertes Stockwerk sich erhebt, die, mit Deutschordensrittern als Karnatiden der darauf ruhenden Gebalkfröpfe geschmudt, eine reiche Be=

<sup>\*)</sup> Aussührlich bargestellt im Jahrgange 1869 ber Zeitschrift bes ofterr. Ing. = u. Architeftenvereins.



Das nene Mufikvereinsgebäude in Wien.

eitschr. f. bild. Runft.

Drud von C. Grumbach in Leipzig.



frönung burch Befims, Baluftrade und Trophäen erhalt. Die ursprünglich beabsichtigten Rane= phoren für die Gebältkröpfe durften nicht ausgeführt werden. Für das Innere des Palastes ift ber große Brachthof charafteristifch. Die Hoffagabe hat zu ebener Erbe bie schon erwähnten Pfeilerarkaden mit einschließenden Bilastern und Gesimsen, darauf einen mit der Fensterarchitektur ber Sauptfagabe konformen ersten Stod, reiches Bebalf und Frieswerf mit fraftigem Reliefornament. Gin Glasbach bedt ben ganzen Hof, ber burch einen Calorifer heizbar gemacht ift. Unter ben Hofarkaden befindet sich bie Thur zur Prachtstiege, beren Stufen aus Karstmarmor und beren Um= fassungswände mit einem prächtigen rothen Marmor bekleidet find. Die Ausschmüdung ber erzherzoglichen Bracht- und Wohnräume gehört entschieden zu dem Schönsten, was die moderne Dekorationskunst hervorgebracht hat. Sansen ist in der glücklichen Lage, durch langjährige gemein= fame Uebung sich eine Deforationsschule gebildet zu haben, die ihm mit Eifer und Berständniß au bie Hand geht und mit welcher er ichon Außerordentliches geleistet hat. Das "Wilhelmspalais", wie es von ben Wienern genannt wird, steht zwifchen zwei machtigen, ziemlich gleich gehaltenen Binspalaften und bilbet mit ihnen eine Gruppe, bei welcher jeder Theil burch ben andern gewinnt. Das Balais zeigt seine Feinheit durch die maffige Breite ber Nachbarn und Diese wieder erscheinen durch bie Robleffe bes Palais gehoben, bas fie mehr zur Geltung fommen läßt, als wenn zwifchen ihnen gewöhnliche Zinshäuser eingebaut worden wären. Die gange Gruppe harmonirt vortrefflich burch bie trennende Farbung ber einzelnen Objefte und burch bie unterscheidenden Konturen. Bei ben Nachbarn ist die Bierstödigkeit bestimmt ausgeprägt, bas Palais bagegen erfcheint, obwohl es an ben Flügeln breiftodig ift und im Rifalit vier Stodwerke enthält, boch in ber Sauptfache nur als ein mächtiges einstödiges herrschaftliches Gebäude: ein Erfolg, ben Haufen, welchem die Auswahl bes Plates und das Arrangement mit den Nachbar-Architekten überlaffen war, nicht blos für biefe Bebaudegruppe, fondern auch ale beutlichen Wint für Die praftifche Aefthetit errungen hat.

Das Palais Ludwig Biktor\*) von Ferstel hat zwar eine ganz ausgezeichnete Lage in Betreff ber von dem Palais aus gebotenen Ausblicke, es steht an der Ecke des Rolowratrings und Schwarzenbergplates und beherrscht alle dort einmündenden Straßen, vor allen die imposante Perspektive des Kärnthnerrings, ist aber auf einem unregelmäßigen, schiefwinkligen, auf drei Seiten freien, auf zwei Seiten angebauten Grunde errichtet und kounte theils wegen ber Unregelmäßigkeit bes Bauplates, theils wegen der durch die Konfiguration des Schwarzenbergplates, auf den feine Haupt= façade geht, bedingten Gliederung nicht mit so einfachen Mitteln wirken, wie das nur eine Façade zeigende Wilhelmpalais, gehört aber unftreitig zu den reichsten und besten Arbeiten des genannten Architekten. Mit diesem Palais und dem gegenüberstehenden Palais Wertheim war der Ton für ben Habitus des Schwarzenbergplates angefchlagen, welcher, von fechs grandiofen Baläften eingefchloffen, mit der Reiterstatue des Fürsten Schwarzenberg gefchnuckt, den zweiten Glanzpunkt der Stadterweiterung bildet, aber erst noch bedeutendere Wirkung gewinnen wird, wenn bas jenfeits der Schwarzenbergbrude liegende Residenzschloß des Fürsten einer feiner Nachbarschaft würdigen Neugeftaltung unterzogen sein wird. Die Echaläste bes Schwarzenbergplatzes sind es hauptfächlich, an benen die durch zwei Stockwerke reichenden Säulen und Pilafter (die koloffale Ordnung) ihre neuerliche Wiederverwendung gefunden haben; im Gegenfate ju ihnen ftehen bie beiben von ben bezüglichen Edpaläften eingeschlossenen und gegen diefe bedeutend zurücktretenden Mittelpaläste, deren einsache, überaus kräftige Gliederung und forgfältige Ausführung ein erfreulicher Beweis ist für die bereits gewonnene sichere Haltung ber durch die Stadterweiterungsaufgaben ausgebildeten Wiener Schule.

In den beiden nächst der Schwarzenbergbrücke stehenden Echalästen, deren Seitenfronten sich in gewaltigen Ausmaßen längs der Quais an der Wien hinziehen, begegnen wir einer Gebäudestategorie, welche ein spezielles Produkt unserer industriösen Zeit ist. Es sind Administrationssgebäude von Sisenbahngesellschaften, die den vorhandenen Pensionssonds in geeigneter Weise sicherstellen und seine Zinsen bezahlen sollen, eine Kapitalaulage, welche in Wien seit Jahrhunderten von den reichen Klöstern und Stiftungen geübt wird. Etablissements dieser Art bedürfen einer großen Anzahl Bureaux, die bei den beschränkten Raumverhältnissen nicht leicht in der innern Stadt ers

<sup>\*)</sup> Ingen. : u. Archit. : Bereins : Zeitschrift, Jahrgang 1869. Beitschrift für bilbenbe Runft. V.

worben werden fonnen, und da bei den zahlreichen neuen Unternehmungen diese Bedürfnisse in großem Magstabe auftreten, so ift die Bahl der zu ähnlichen Zweden eingerichteten Neubauten beträchtlich und zugleich Ursache, warum trotz hunderten neuer Zinskolosse noch immer ausgesprochene Wohnungs= noth herricht. — Eine interessante Gebäudekategorie ist die der neuerlich bei uns eingebürgerten Ge= noffenschafts = und Klubhäufer; diese Gebäude, ein Mittelglied zwischen Brivat = und öffentlichen Bauten, find die oft glanzenden Refultate von Sammlungen und Substriptionen, welche einzelne Bereine und Genossenschaften behufs Gewinnung eines eignen Heerbes einleiten; Zeuge bessen bas Künftlerhaus, ein Klubhaus der Künftlergenossenschaft, das diefer durch den unermüdlichen Sammeleifer des erfindungsreichen Architekten Stache mit einem großen, das haus frei umgebenden Blat, beinahe geschenkt murde, ein Gebäude von sehr hubscher Grundriffanlage, für Geselligkeitezwecke in ben unteren und Ausstellungszwecke in den oberen Parthien, mit würdiger innerer und äußerer Ausstattung, aber gegen die vierstödige Umgebung von zu zierlichen Dimensionen; Architekt Beber, der beim Bau dieses hauses sein schönes Talent zur Geltung brachte, hat einen viel weniger rühmenswerthen Anfang mit Entwurf und Ausführung bes Gebaudes ber Gartenbaugesellichaft gemacht, das eines ber Erftlinge ber neuen Stadttheile, durch bie ebenfalls ju fleinen Dimenfionen mitten im reichsten Theil ber Ringstrafe und gegenüber bem vielbesuchten Stadtpart ichon jett bie Buniche auf seine Beseitigung berausfordert.

Dagegen gehört das Gebäude der Gesellschaft der Musikfreunde, gegenüber dem Künstlerhause, ebenfalls von allen Seiten freistehend, von Haus aus mit beträchtlicheren Mitteln in Angriff genommen, nach feiner praftischen und fünftlerischen Seite bin zum Bedeutendsten, was die letten Jahre ber Biener Kunftthätigkeit uns errungen haben. Bieder begegnen wir hier dem Meister Sanfen und seiner gräcisirenden Renaissance, die er so vortrefflich den vorhandenen Mitteln und Zwecken anzueignen weiß, ohne sich je wiederholen zu muffen. Mit jedem neuen Werke schafft Dieser Kunftler neue Thpen voll Schönheit, voll überzeugender, durchschlagender Kraft. Seit Jahren wurden die großen Koncerte in dem einzig dazu geeigneten kaif. Redoutenfaal abgehalten; der Saal im alten Musikvereinsgebäude war für die Riesenfreguenz viel zu klein, seit Jahren ist das Konservatorium für Musik in höchst ungeeigneten Miethlokalen untergebracht gewesen. Als daher die Gesellschaft der Musikfreunde den Entschluß faste, allen daraus erwachsenden Nachtheilen durch den Bau eines geeigneten Bereinshauses ein befinitives Ende zu machen, fanden fich bei der bekannten Begeisterung der Biener für ihre Kunstbomane bald beträchtliche Mittel, um ein der musikalischen Muse murdiges Werk begründen zu können. Durch Sammlungen, Koncerte, Lotterien, wurden beträchtliche Summen zusammengebracht, Mäcene halfen mit Kapitalien unter billigen Zinfen nach, und ber herrliche Musittempel\*) tonnte endlich zu Anfang biefes Jahres nach geschehener feierlicher Schluffteinlegung burch G. M. ben Kaifer feiner Bestimmung ganglich übergeben werben, nachbem schon viel früher ein Theil des Gebäudes für die Zwecke des Konservatoriums hergerichtet war. Das war ein Jubel in ber Wiener Mufikwelt, als endlich ber große Saal von ben Beihechoren erklang und alle Tone voll und rein ohne gefürchteten Wiederhall jum Bergen brangen, aber nicht geringer mar er in ben Kreisen der bauenden Welt, die in dem entzückend schinen Schmucke der Säle und Hallen ein Stück antifer Berrlichkeit fanden, blühende, lebendige, plaftifche, klaffifche Mufik für bas Auge - und allgemeine Trauer herrichte, als die ganze Bracht nach kaum sechs Tagen, durch den Rauch und Ruß vom Brande der Garderobe geschwärzt, verschwunden und die Wiederherstellung der Gale und Hallen die Benutung und den Genuft derselben unterbrach. — Der Schaden ist schon lange ausgeglichen, und glanzender als zuvor ift bas Bert aus bem Feuer erftanden. Das Gebaude ift bis auf die Figuren der Giebelfelder vollendet, die, ein eignes Berhängniß, schon einmal vollendet, an ihrer Erzeugungsftätte burch ben Brand bes Stabliffements von Grund aus zerftort murben.

Unser Holzschnitt zeigt nur die Konturen der Hauptsagade, den Neiz der Farben und Vergolsdung nuß sich der Leser dazu denken; das ebenerdige Stockwerk als Unterdau ist sammt Mezzanin in rauhem Duaderput (Wetterstuck) in äußerst gelungener Färbung hergestellt. Im Hauptstockwerk sind die Formsachen in gelblich grauer Sandstein-Farbe geputzt, die Mauerstächen in warm rothem Grunde,

<sup>\*)</sup> Förster's Bauzeitung, Jahrgang 1870. Den einen ber bort beigegebenen Stiche haben wir mit freundlicher Bewilligung ber Rebaktion unserem Holzschnitte zu Grunde gelegt.

ber Rapitälfries bes Mittelaufbaues ift vergolbet, ber Grund von bem bie Wiebelfiguren fich abheben, foll gleichfalls vergolbet werden. Die ursprünglich offen gedachte Logia ber Façade sollte burch ihre prachtvolle Deforation die Façadenwirkung erhöhen, wirkt aber auch in ihrer jegigen Gestalt, wo sie aus Zwedmäßigkeitsgrunden verglaft ift, durch den Figurenschmud und die durchscheinende Malerei. Die Seitenfaçaben find burch Bandpilafter gegliebert. Das von früheren Meiftern versuchte Suftem bes Ginbauens zwifchen maffige Pfeiler ift hier mit Feinheit und Gefchid durchgeführt, ber ebenerdige Stock sammt bem Megganin prafentirt fich als einheitlicher wohlgegliederter Unterbau, auf bem bas Sauptstodwerk mit Bilaftern, großen Fenstern mit Giebelverdachungen, barüber noch kleinen Megganinfenftern fich erhebt und burch Gefimegebalt und eine Baluftrabenattita mit beforativen Boftamentfiguren abschließt. Die Seitenfaçabe zerfällt burch biefes zweimalige Zusammenfaffen von Bang- und Halbstock zu je einem einzigen Architekturtheil, obwohl sie in ber Wirklichkeit brei Stockwerke enthält, in einen großen, ebenerdigen und erften Stod und fügt fich in biefer Beife harmonifch in den Rahmen der Hauptfaçade, die einschließlich der hohen Saalfenstergalerie nur ein hohes ebenerdiges Geschof mit den Bestibülarkaden, einen Hauptstod in der Form einer Loggia und das erwähnte Stodwerk der Saalfenstergalerie zeigt. Als Hintergrund der Seitentrakte hebt fich die letztere in der ganzen Länge des Saalbaues als ein viertes Stockwerk hoch über dieselben, Die Architektur bes Aufbaues ber hauptfront, Die Bogenfensterreihen, Bilafter und Die prächtige Farbenstimmung auch an ben langen Seitenfronten fortsetzend. Bon reizender Zeichnung und Erfindung sind die Ect- und Giebelakroterien des Saalaufbaues mit den von ihnen abgeschlossenen Stirn- und Firstgiebelreihen. Erfreut wird bas Auge burch bie klaffische Rube bes gelungenen Berkes, benn mitten im wuften modernen Belttreiben tritt ihm die keufche Erscheinung antiker reiner Beftaltung befreiend entgegen.

Das Innere des Musikvereinsgebäudes enthält hauptsächlich drei wichtige Räume, in denen sich die fünstlerische Aufgabe konzentrirte, und außerdem alle jene Gelasse, welche bas Konservatorium für Mufit, die Nebenbestimmung bes großen Saals als Gefellichafts- und Ballfaal und andere Bedingungen ergaben. Diefe brei Räume find ber große und ber kleine Rongertsaal und bie mach= tige, lang gestredte Stiegenhalle, beren Farbenpracht und Goldschimmer sowohl bei Tages= als Abendbeleuchtung von überraschender Wirkung ist. Zwei breite Prachttreppen rechts und links vom Eingangsveftibule führen in bas Atrium bes großen Saals, welches, um mehrere Stufen höher als der Saal, einen überraschenden Ueberblick besselben bietet. Der große Saal ift ein mächtiges Dblongum mit horizontaler Felderdecke, ringsum mit einem Logeneinbau, dessen Architrave an beiden Langseiten auf Hermen, an der Seite des Atriums auf prächtigen ionischen Säulen ruhen, während gegenüber ein vortrefflicher, reich geschmuckter Orgelbau auf ber Orchesterseite die Architektur des Saals und ber Logen organisch verbindet und das Schaustud besselben bilbet, alles übergoffen von reinster Farbenharmonie und strahlend im Glanze des Goldes, dazu der Schmuck der Wandarchitestur durch Roloffalbuften berühmter Tonkunftler und die Decke durch die vortrefflichen Deckengemälde Eisenmenger's geziert. Bon einem beinahe noch feineren Gehalte ift der kleine Konzertsaal, parallel mit bem großen im linten Seitentratte gelegen, burch einen Korribor und eine Reihe von Gemächern vom hauptsaal getrennt. Der kleine Saal bildet gleichfalls ein Oblongum, bas, an den beiden Schmalfeiten durch fäulengetragene Galerien abgeschloffen, an den Langfeiten mit Balkonen auf einer Konfolenreihe versehen ift. Die Dede biefes Saals enthält, nach Art ber Hypathraltempel ein wohl verglaftes fattelbachförmiges Dberlicht und eine leichte Kaffettirung, vorherrschend weiß mit Gold; die oberen Galerien ber Schmalfeiten werben durch ahnliche vergolbete hermen geftutt wie die ber Logen bes großen Saals, barunter ionische Saulen von rothem Stein mit Golbkapital. untere Wandgrund zeigt die Imitation des vorde antico, mit welchem die rothen Wandpilaster und die dunkeln Feldergrunde vortrefflich zusammenftimmen. Im großen Saal sind umgekehrt bie Säulen grün und ber untere Bandgrund roth, mahrend ber Bandgrund über ben Logengalerien durchaus in giallo antico mit duntlen Ginfassungen ber plaftischen Wandtheile und reicher farbiger und goldener Ornamentation aller Gliederungen durchgeführt ift. Der Farbenreiz beider Sale erhöht sich noch durch die glanzende Beleuchtung, für welche in reichstem Mage und in raffi= nirtefter Beise geforgt ift. Bien besitht jett burch biefen Prachtfaalbau und ben Buschauerraum

bes Opernhauses zwei der musikalischen Muse geweihte Räume, wie fie würdiger und schöner an feinem Orte der Welt wieder gesunden werden können. Daß solche der Bflege der Kunst gewidmeten Berke, so munifizent ausgestattet, durch Privatmittel geschaffen wurden, gereicht den Stiftern und allen, die sich dabei betheiligten, zu hoher Ehre. Das Interesse, mit welchem die Intelligenz ber Bevölkerung und insbefondere alle Fache und Aunstgenoffen diese Bereinshäuser vom Beginne bis zur Bollendung begleiten, ist ein Beweis sür das richtige Verständniß dieser bedeutungsvollen Er= rungenschaften. — Ein weiteres, hauptsächlich für gesellige Zwecke errichtetes Klubhaus ist das Abels= cafino am Kolowratring von Romano, durch feine prachtvolle Façade und die großen Dimenfionen seiner Stockwerke und architektonischen Details aussallend und vortheilhast sich auszeichnend. Daß hiezu Gelb vorhanden war, darf wohl nicht wundern. — Dagegen find zwei andere Bereinshäufer, beren Plane vor Kurzem auf bem Konkurswege gewonnen wurden und beren Bau foeben in Angriff genommen wird, abermals ein Beweis für das Interesse, welches man dem öffentlichen Wirken wissenschaftlicher Bereinsbestrebungen entgegenbringt. Der niederöfterreichische Gewerbeverein und ber österreichische Ingenieur= und Architektenverein, der erstere mit einem kleinen Bermögen, der lettere gerade seine Schulden tilgend, saften fühn ben Entschluß, noch bevor die letten Stadterweiterungsgründe veräußert wurden, fich einen Baugrund auf billige Art zu erwerben und darauf ein Bereinshaus zu bauen, bas zusammen beiläufig eine halbe Million kosten wird. Man sammelte ein halbes Jahr, (Die Sache mard gut und geschäftsmäßig angepackt) und hat jetzt bas Baukapital zu 2/3 Theilen geschenkt und zu einem Drittheil zu mäßigen Zinsen zugesichert. Beibe Bereine sind im Laufe eines Jahres zu ansehnlichen hanseigenthümern geworden. Die Entwürse für beibe Bereinshäuser, die an der Lastenstraße in der Nähe der künstigen Kunstakademie liegen werden, werden biefer Tage in der Ingenieur= und Archit.=Vereins=Zeitschrift veröffentlicht werden. — Dieses glan= gende Resultat der Opserwilligkeit einzelner Industrieller und der Gesellschaften ift um so höher anzuschlagen, als ebensalls, durch den österr. Ingenieur= und Architettenverein angeregt, dem Erbauer ber Semmeringbahn, Baron v. Ghega, vor Rurgem ein Monument burch freiwillige Beiträge von Brivaten und Cisenbahngesellschaften gebaut werden konnte, dessen Bedeutung durch eine große, aus ben Ueberschüffen ber Sammlung gemachte Reisestiftung für Studirende bes Wiener Bolytechnifums erfreulich erhöht wird. Die überaus gahlreiche und namhafte Betheiligung an folden für Bereins= zwecke eingeleiteten Sammlungen beweist die warme und frendige Opserwilligkeit der betressenden Kreise, wenn es Zweden gilt, die den wichtigen geistigen Interessen unserer Zeit dienen sollen. — Endlich ist als Abschluß der Reihe wichtiger Privatbanten, die einen vermittelnden Uebergang zu öffentlichen Bauwerken bilden, des Umbaues und Neubaues eines koloffalen Hotels auf den Stadterweiterungsgründen zu gedenken, das einer Aktiengesellschaft gehört, die es sich zur Ausgabe macht, neben einer respektabeln Dividende auch die Zwecke der Kunst durch den Bau eines prachtvollen Speife= und Gefellichaftefaales zu fordern. Diefer Saalbau, ein Brachtftud erften Ranges, strogend von Gold und fostbaren Materialien, ift von dem Architekten des Aktienhotels, Karl Tiet entworfen und durch herrliche Band= und Deckengemälde Gifenmenger's, Bitterlich's u. A. ge= schmudt. Alle Ersahrungen und Ersindungen auf bem Gebiete bes Hotelbaues find in bem folofsalen Stablissement vertreten, bessen öfonomische Dispositionen und mechanische Ginrichtungen für ben Berfonen= und Bagagetransport in die Stodwerke besonders febenswerth find.

Mit den Stadterweiterungsplänen wurden gleichzeitig verschiedene Vorschläge in Verbindung gebracht, welche die schwierige innere Kommunikation der Altskadt, eine wahre Kalamität für den riesigen betäubenden Verkehr, bequemer zu machen bezweckten. Hierdurch waren auch in der innern Stadt auf den kostbarsten Bangründen in der Nähe des Stephansplatzes und Grabens wichtige Neu- und Umbauten nothwendig geworden. Der Preis von 2100 fl. für je 1 Duadratklaster Baugrund giebt einen Maßstab des Werthes dieser Plätze. Die Erweiterung der Verbindung zwischen Graben und Stephansplatz gab hauptsächlich den Architekten des Opernhauses Gelegenheit, durch den Bau des Haas'schen Waarenhauses, eines Monumentalbaues in Bezug auf Material und Konstruktion, ihre geläuterte Aufsassung künstlerisch durchzusührender Nuthauten an den Tag zu legen. Sie eutledigten sich dieser Ausgabe nach ihrer praktischen Seite hin in meisterhafter Weise, die künstlezische Leistung, so imposant die Portalparthie, so zierlich und so genial gezeichnet das gesammte Detail

auch ift, frankt an bemfelben Fehler, an welchem bas Opernhaus und bas Balais Larifch leiben: Die Maffenvertheilung und Gruppirung befriedigt nicht, Die Kontrafte find zu hart, oft nicht gelöft, nicht organisch motivirt. Man sieht die Absicht, mächtig wirken zu wollen, der Eindruck bes Gangen ift mehr überraschend als erfreuend und befriedigenb. In geringerem Grabe fällt dies bei bem Nachbargebäude des Waarenhauses gegen ben Graben hin auf, das von einem der tuch= tiaften Schuler Ban ber Nulls, hafenauer, erbaut mit einem fabelhaften Anfwand von koftbarem Material und einer ausgezeichnet studirten Ginrichtung einen Reichthum von Architekturformen verbinbet, ber fogar in Bien Erstaunen erregen mußte. Blaugrauer Flammenmarmor fur Gaulenstämme, Carrara für Basen, Kapitäle und Figuren, Salzburger, rother, grauer, gelber Marmor für bie Banbarchitettur, Ralf- und Sandsteine aus ber Umgegend und vom Karft in ber forgfältigften Bearbeitung für die Konstruktionsmassen, Broncearbeiten und Bergoldung für die Ausstattung und Dekorationen, endlich wohl auch noch Terrakotten und Cementguffachen für Gefimsornamente find auffen und innen, besonders auch in dem als gebectter Bagar ausgebilbeten Lichthofe und auf der rudmärtigen Front bes Gebäudes auf's reichfte vertreten. Das Ganze ift ein glanzendes Beifpiel modern frangöfischer Louvrerenaissance mit einzelnen originellen, vortrefflichen Barthien; die hauptsagade aber in der Massen= und Farbenwirkung unruhig, mehr überraschend als befriedigend.

Bei so vielfachen und schwierigen Aufgaben ist die Frage nach den geistigen und materiellen Kräften zur Bewältigung ber Arbeitslaft gerechtfertigt. Die Antwort barauf lautet : es hat nie, weber an den einen noch den andern gefehlt; je mehr Arbeit zu bewältigen ift, desto mehr Kräfte wachsen zu, je größer die Arbeitstheilung, defto massenhafter, desto leichter die Produktion. — Nicht leicht verirrt fich ein Zinshausarchitett in eine Aufgabe bes Monumentalbaues, und nur in Ausnahmefällen merben Architekten ersten Ranges sich mit Ausgaben des Zinshausbaues befassen. Die geistige Bauarbeit hat fich allmälig mehr ober weniger getheilt, es haben sich für bie wichtigeren Branchen Spezialitäten ausgebildet, Die in ihrem Genre Ausgezeichnetes zu leiften im Stande find. Auch nach den Kunstrichtungen spezialifirt man sich; die beiden akademischen Meisterschulen, die der Renaiffance durch Sanfen, die des Mittelalters, fpeziell ber Gothik, durch Schmidt vertreten, verstehen sich von selbst, ebenso die Ferstel's, des bisherigen Fachschulvorstandes der Bauschule am Bolhtechnitum, beffen neue Werte immer mehr auf bie reine römische Renaiffance hinweisen. Die Bungeren nuanciren fich theils nach der einen ober andern Richtung, oder nach individuellen Reigungen. Die alteren, ber Schule fernstehenden Braktifer, oft fehr tuchtige Rrafte, find mit den Führern und ber Jugend boch burch bas Band ber Fachvereine in fo engem Kontakte, bag, fo mannigfaltig auch bie einzelnen Leistungen find, doch durch alles ein gemeinfamer, nicht in kleinlichen Aeußerlichkeiten erkenntlicer, sondern durch die allgemeine Tüchtigkeit charakterisirter Zug durchgeht, ein Brodukt des wech= selseitigen Einstusses, den das gemeinsame Fach bedingt. Nichts ist mannigfaltiger als die einzelnen Brivatbauwerke Wiens, nichts wird verschiedener sein als die zum Theil vollendeten, zum Theil in . Ungriff genommenen, zum Theil erft projektirten öffentlichen und Monumentalbauten. Diese Mannig saltigkeit ist der Beweis für die herrschende individuelle kunstlerische Freiheit. Die Uniformität der neuen Straßen in Baris ist langweilig und erschlaffend, die Mannigfaltigkeit in den Straßen von Wien ist anregend, unterhaltend, reizend, ein dauernder Gewinn für die Wiener Architekturschule! Die Präponderanz einer Persönlichkeit erdrückt die Freiheit des Schaffens; in der Zeit der ausschließlichen Herrschaft der akademischen Architekturschule Ban der Rüll's erhielt das ganze Bauwesen ihren Stempel aufgeprägt, die Uniformität und die Langweile war besiegelt. — Niemand ist jetzt noch bestrebt, etwas ganz Nagelneues machen zu wollen, einen neuen Stil zu erfinden nach Art ber Maximilianstraße, einen Arfenalstil, nur neue Formen für bekannte Zwecke — nicht anerkannt schöne. Diefe allgemeine, wesentlich negative Erkenntniß dankt man nächst dem Wirken der Einzelnen auch jenem der Fachvereine und dem dadurch immer mehr Boden gewinnenden Ausstellungswefen, das, vom Reklameschwindel abgesehen, vortreffliche Früchte trägt. Insbesondere ift es der öfterr. In= genieur= und Architekten=Berein, beffen Bebeutung für das Bauwesen nicht blos durch die numerische Stärke des Bereins, sondern hauptfächlich durch deffen maßvolle sachgemäße Besprechung der Tages= fragen in ben wissenschaftlichen Komites und Borträgen immer mehr zur Geltung kommt. Beweise dafür find die Erfolge, welche der Berein vielfach durch feine von den Behörden und Privaten verlangten Gutachten erzielt, Beweise für sein Streben und Wirfen unter anderm die lebendige Parteinahme in der Museumsangelegenheit, seine berathende Theilnahme an der Baugesetzgebung, der Donaubrückenfrage, die Kreirung der Ghegastiftung, ein materieller Beweiß seiner Bedeutung der Bau seines Bereinshauses. So reichlich blüht ein Baum nur in besonders gesegneten fruchtsaren Jahren und in einem ausgezeichnet guten Boden. Daß dieser in reichem Maße vorhanden ist, zeigt das rührige Treiben auf dem beschränkten Gebiete der Privatarchitektur, dessen Resultate eine dauernde Errungenschaft für die jetzige und künftige Kunstlehre bilden, zeigen die wenigen jetzt vollendeten öffentlichen Bauten, deren Besprechung den maßgebenden Einsluß derselben nachweisen wird. Zu welchen Hoffnungen werden uns erst die Resultate berechtigen, welche uns die nächste Zukunst durch die großen Monumentalbauten, die Museen, Parlamentshäuser, die Universität, das Rathhaus und den Neubau der Kaiserburg bringen wird! Welche Thätigkeit wird sich entsalten, wenn die neuen Eisenbahnen in Betrieb kommen, die Donau regulirt sein wird! Welcher Nutz- und Kunstwerth wird uns durch die Hochquellenseitung zuströmen!

23. Doderer.

#### Die neuesten Leistungen des Farbendrucks.

Da ber Farbendruck in unserer Zeit eine so hervorragende Rolle zu spielen beginnt, durfte es ben Lesern nicht unwillsommen sein, in einer Uebersicht den Bestrebungen und Leistungen dieses jüngsten Zweiges der vervielfältigenden Künste zu begegnen. Deutschland, England, Frankreich und Amerika wetteisern in der Fortbildung und Benutzung desselben, große Unternehmungen wurden zu diesem Behuse gegründet, hervorragende Künstler dafür gewonnen und von der Nachbildung der edelsten Kunstwerke bis zur herstellung der einsachsten, gewerblichen Formen und Muster nach allen Richtungen hin eine ebenso intensive als erfolgreiche Thätigkeit entwickelt.

Betrachten wir zunächst Berlin, die Wiege des Oelfarbendruckes, so sehen mir das schon seit Jahren thätige Atelier von Storch und Kramer in stets steigender Produktion begriffen; allein wenn wir auch dem Fortschritte, welcher daselbst in Bezug auf die Technik erreicht wurde, die gebühsrende Anerkennung nicht versagen wollen, so läßt sich andererseits doch nicht verkennen, daß die künstlerische Seite, das wahrhaft freie Verktändniß der nachzubildenden Originalwerke, sowie die scharfe Charakteristik der einzelnen Objekte sehr vieles zu wünschen übrig läßt. Was durch außersordentlich sleißige Aussührung, sowie durch die Verwendung einer großen Zahl von Farbensteinen in Bezug auf Zartheit der Details und Weichheit der Töne gewonnen wird, geht durch eine gewisse Kleinlichkeit der Zeichnung, welche jede Sigenart des Originals verwischt, wieder verloren; allein ungeachtet dieser Mängel, welche eine so hervorragende und strebsame Anstalt wohl zu beseitigen wissen milsen wird, müssen die Leistungen derselben, speziell die Landschaften aus der Schweiz und Italien, sowie die sigurenreichen Genrebilder aus dem italienischen Volksleben als in hohem Grade verdienstelich und beachtenswerth bezeichnet werden.

Einige Arbeiten des erst vor Kurzem entstandenen Ateliers von Otto Troitsche zeichnen sich durch ungemein festen, klaren Farbensat, verbunden mit ebenso entschiedener wie korrekter Zeichnung sehr vortheilhaft aus und lassen die vorwiegende Anwendung von Tusche, Pinsel und Messer, dieser Werkzeuge vorgeschrittenster lith. Technik, erkennen. Zwei große Blätter nach Gemälden von Renzel geben die Vorzüge dieses sein empfindenden Künstlers auf das Vollkommenste wieder; einige Schweizerlandschaften nach Teichel sibertreiben jedoch beinahe die oben angedeuteten Vorzüge und streisen das durch hart an eine dekorative, rein äußerliche Wirkung.

Vortrefflich in jeder Beziehung sind die aus Steinbod's lith. Unstalt hervorgegangenen Aquarell-Imitationen nach Hildebrandt's berühmten Studien; minder sein, aber sehr wirkungsreich einige große Bilder nach Plockhorst, von denen eines, eine Winzerin, Trauben in einem Korbe auf dem Kopfe tragend, die weiteste Verbreitung sand.

Gerold's Specialgeschäft beschäftigt sich saft ausschließlich mit Delgemälde-Imitationen, in welcher Richtung sehr Borzügliches geleistet wird. Eine Neihensolge großer Delgemäldesopien, welche aus demselben hervorgegangen sind, darunter Blätter nach Meherheim, Engelhardt u. A. leisten in Bezug auf Farbe und Wirkung das Aeußerste. Auf Leinwand aufgezogen, erseben sie wirk- lich in jeder nur irgend erreichbaren Beise die Driginalbilder. — Die Arzbach'sche Druckerei bemüht sich, vorzügliche ältere Gemälde des Berliner Museums herauszugeben und hat in dieser Richtung auch schon einiges Anerkennenswerthe geleistet. Die Anstalten von Winkelmann und Söhne (H. Porsch) und W. Loeillot veröffentlichen soeben das Prachtwerk von Köhler, die "polychromen Meisterwerke Italiens". Was Richtigkeit der Perspektive und Architektur, Klarheit der Farbe und des Tones, sowie Solidität des Druckes betrifft, müssen diese Blätter unbedingt zu dem Besten gezählt werden, was in diesem Gebiete bisher geseisset wurde.

Im Großen und Ganzen zeigt Berlin das entschiedenste Streben, die Chromolithographie zu einer vollständigen Imitation des Originales zu erheben und auf diese Weise die vorzüglichsten Kunstwerke gewissernaßen zu demokratisiren. Allein auch den Bedürsniffen des Buchhandels wird Rechnung getragen und die Zwecke der Industrie sorgsältig im Auge behalten. Diese ernste Thätigkeit blieb denn auch nicht ohne Ersolg; bereits hat sich ein sehr lebhafter Export dieser Kunsterzeugnisse herangebildet, und eigene Bereine, speziell zur Pflege des Farbendruckes gegründet, haben in kurzer Zeit eine außerordentsiche Theilnahme und Berbreitung gefunden.

In Wien datirt die kunftlerische Bewegung auf dem Gebiete des Farbendruckes erst vom Ende ber fünsziger Jahre, und zwar war es die Staatsdruckerei, welche zuerst in einem größeren Werke Grefe's Aquarellstudien nach mittelalterlichen Baudenkmalen Niederösterreichs zu imitiren versuchte, und dieß im Ganzen befriedigend, bei einzelnen Blättern fogar in hohem Grade erreichte.

Hierauf nahm sich die neubegründete lith. Anstalt von Reiffenstein sehr ernstlich dieses Kunst= zweiges an und begründete zu seiner Ausbildung in Berbindung mit Grefe ein eigenes Aquarell= album, dem sich bald eine ganze Reihe weiterer Unternehmungen anschlossen.

Dann traten auch die Verlagshandlungen von Hölzel und Paterno mit eigenen für den Farbenbrud berechneten Drudereien hervor, denen sich noch Hartinger, Köde, Fein, Katianer und Andere anreihten.

In künstlerischer Beziehung war man indessen allmählich von der Aquarell-Nachahmung zur Delgemälde-Imitation vorgeschritten; Künstler wie Schamms, Baronne, Pittner, Seelos, Grefe u. s. w. arbeiteten mit rastlosem Eiser und gründlichen Studien an ihrer künstlerischen und technischen Ausbildung; Letzterer errichtete zu diesem Behuse sogar ein eigenes Atelier, das eine sorgsältige Organisation erhielt, und erreichte es denn auch binnen wenigen Jahren, daß der Wiener Farbendruck unmittelbar neben den englischen gestellt werden und auf dem Weltmarkt mit Erfolg konkurriren konnte.

Aus der überreichen Produktion, welche sich in Wien innerhalb der letzten vier Jahre ent= wickelte, erwähnen wir nur das Bezeichnendste.

Bei Reiffenstein erschien: ein botanisches Prachtwerk in 40 Blättern über die Aroideen im Auftrage des Kaisers Max, lith. von Grefe, Bauer, und Strohmaier, dann ein Album von beinahe hundert Aquarellen nach den Aufnahmen des Erzherzogs Ludwig Salvator, von Baronne u. A. lith., darunter einzelne Blätter von großer Bollendung, endlich eine ganze Reihe voll Delgemälde-Imitationen nach Gude, Renzel, Selleny, Ruß u. A., zumeist für den Export nach Amerika bestimmt und im Ganzen von solider Durchführung, hie und da jedoch eine gewisse Knappheit in der Anzahl der verwendeten Farbensteine empfinden lassend.

Hölzel und Paterno verlegen meist Nachbildungen von Delgemälden, gleichsalls vorwiegend für ben amerikanischen Markt berechnet, einige Bilder nach Gauermann, lith. von Weeber, Schamms und Maraftoni, sind mit großer Sorgfalt ausgeführt, und finden eine weite Berbreitung.

Ein neuentstandenes Spezialgeschäft für Farbendruck von S. Czeiger trifft dem Bernehmen nach eben Borbereitungen zur Herausgabe großer ganz vollendeter Nachbildungen von bedeutenden Meisterwerken moderner Künstler; nach dem Programm soll dabei das Aeußerste angestrebt werden. Im Interesse der Kunst wäre die Realisirung dieses Planes jedenfalls müuschenswerth.

Grefe's Atelier, welches auch bei biesem Projekte betheiligt ist, veröffentlichte indessen bie ersten 40 Blätter eines großen, von Komlosy herausgegebenen Werkes über sämmtliche Rosenarten, eine Anzahl Aquarellstudien vom Nil, einem größeren Werke über Aegypten angehörig, dann 10 Blätter des Albums der deutschen Alpen, an Aussührung und Naturwahrheit wohl das Schönste, was über dieselben bisher erschienen ist, endlich eine große Zahl Nachbildungen von Gemälden von L. Müller, Renzel, Gesellschap, Ranftl, Noerr u. s. w. — Gedruckt sind diese Arbeiten vorwiegend bei Reissenstein, dann in der Staatsdruckerei, bei Köcke und Fein, und verdienen auch in dieser Beziehung alle Anerkennung.

Allein ungeachtet bes lebhaften Aufschwunges, von welchem alle diese zahlreichen und größtentheils trefflichen Arbeiten Zeugniß geben, bleibt für Wien nach zwei Richtungen hin noch sehr vieles zu thun übrig. Zunächst kommt es dem Beobachter höchst befremdlich vor, daß die großen Schätze des Belvedere, so wie der verschiedenen Privatgalerien in dieser Beziehung noch ganz und gar unbeachtet geblieben sind; begreift man denn gar nicht, daß wahrhaft künstlerisch durchgesührte Imitationen nach den herrlichen Werken eines Nubens, Rembrandt, van Dyck, Tizian, Dürer, an denen diese Sammlungen so reich sind, in kurzer Zeit den außerordentlichsten Ersolg haben und den Weltmarkt erringen würden?

Ebenso auffallend ist die ungenügende Berwendung, welche der Farbendruck in Wien sur dustrielle Zwecke findet. Da hat z. B. das Museum für Kunst und Industrie eine Menge der prachtvollsten Muster und Originalien aufgehäuft und der öfterreichischen Industrie damit gewiß einen sehr wichtigen Dienst geleistet. Allein wahrhast praktisch verwerthen könnte der Gewerbsmann und Fabrikant all diese Dinge erst dann, wenn er sie in Gestalt von getreuen, — und zwar in Form und und Farbe getreuen — Nachbildungen sortwährend zur Hand haben könnte; das kann nur der Farbendruck — wenn zweckmäßig angewendet — ermöglichen.

München, das einst in den Ateliers von Piloty sen. und Hanfftängl so Ausgezeichnetes leistete, daß es lange Zeit den ersten Platz unmittelbar neben Paris behauptete, scheint sich für den Farbendruck in ungleich geringerem Maße zu interessiren; es sind wohl einige vorzügliche Blätter daselbst erschienen, jedoch nur sporadisch, ohne zusammenhängendes Streben, ohne die Merkmale einer selbständigen Schule an sich zu tragen.

Die eigenthümlichen Kunstverhältnisse München's, welche weit mehr bie Malerei als bie vervielfältigenden Künste begünstigen, so wie der hieraus resultirende Mangel an großen lith. Unstalten erklären diese Erscheinungen wohl zur Genüge.

In funsttechnischer Beziehung bemerkt man noch allzusehr bas Festhalten an den Traditionen ber Schwarzlithographie, d. h. man zeichnet die einzelnen Farbensteine vorzugsweise mit der gespitzten Kreide, womit sich zwar ein sehr schwarzlithographie, als einer eigentlichen Bilderimitation werliehen wird. Verschiedene große Blätter nach Tizian, Murillo u. s. w. liesern den Beweis dafür. Ansbererseits sind jedoch durchgehends die eigenthümlichen Vorzüge der Münchener Malerschule bemerkbar: gediegene, verständnissvolle Zeichnung, großer Fleiß und somit eine sehr detaillirte sorgsältige Aussihrung.

Außerdem erscheinen in Deutschland wohl noch hie und da ganz tressliche Arbeiten, wie z. B. in Leipzig durch die lith. Anstalt von Bach das Album: "Deutsche Kunst in Bild und Lied," in Düsseldors u. A. ein großes vortrefsliches Blatt nach Nordenberg's "Hochzeit in Bleking", in Stuttgart schöne Mustrationsarbeiten u. s. w., aber eine größere einflußreiche Produktion tritt nirgends mehr hervor.

Rächst Deutschland ift es vorzugsweise England und zwar fast ausschließlich London, wo ber fünftlerische Farbendruck selbständig austritt und mahrhaft gediegene Werke schafft.

Analog der großen Entwicklung und Pflege der Aquarellmalerei, — für welche in London allein

fünst eigene Bereine bestehen, — tritt auch auf dem Gebiete des Farbendruckes die Imitation von Aquarellen dominirend hervor. Ausgezeichnete Künstler beschäftigen sich ausschließlich damit und haben diesen Kunstzweig auf eine solche Stuse der Bollendung gehoben, daß selbst das geübteste Künstlerauge oft Mühe hat, die Nachbildung von dem Originale zu unterscheiden.

Der englische Farbendruck genießt den immensen Vortheil, von einem unermeßlichen Welthandel getragen zu werden.

Amerika und Indien, das Kapland nicht minder als Auftralien empfinden in ihren wunderbar ausblühenden Aulturstätten das lebhasteste Bedürsniß, den errangenen Wohlstand auch in der Weise zu genießen, daß man sich mit Werken der Kunst umgiebt; Originalarbeiten von höherem künstelerischem Werth sind jedoch sehr schwer zu erlangen oder kommen außergewöhnlich theuer zu stehen, man begnügt sich also fast durchgehends mit deren Facsimiles durch den Farbendruck, an welchen man zwar sehr hohe Anforderungen stellt, für den man aber auch sehr hohe Preise (meist das Doppelte oder Oreisache gegen deutsche Arbeiten) bezahlt.

Durch diese Verhältnisse erklärt sich die außerordentliche Produktivität Englands an Chromolithographien; die Auflage eines Blattes vertheilt sich über die ganze civilisirte Welt, ist also
rasch untergebracht und macht neuen Arbeiten Platz; sie bedingen anch eine außerordentliche Vielseitigkeit, da sowohl der Geschmack als das Bedürsniß so sehr verschieden sind, daß von der Imitation einer Rassaelischen Studie bis zum Portrait eines Nennpferdes alles Darstellbare verlangt
wird.

Die hohen Preise, welche für vorzügliche Arbeiten erzielt werden, haben wieder die gute Folge, daß die Unternehmer Künstler von ausgezeichneten Fähigkeiten mit der Ausssührung betranen und ihnen dasur eine unbegränzte Anzahl von Farbensteinen zur Bersügung stellen können. Der Drucker ist in der Lage, die besten Arbeiter so wie die vorzüglichsten Materialien verwenden, den Druck selbst aber mit beinahe fünstlerischer Sorgfalt ausssühren und jede sabriksnäßige Ueberstürzung vermeiden zu können.

Die große Zahl der disponiblen Farbensteine gewährt dem Künstler den Vortheil, sich zur lith. Aussührung sast ausschließlich des Pinsels und der Tusche bedienen zu können. Diese Behandlungs= weise, an und für sich die geistvollste, welche in der Lithographie möglich ist, bringt die sattesten Farben, die seinsten Tone und die unmerklichsten Uebergänge hervor.

Es ist unmöglich, das überreiche Material auch nur annährend im Detail zu besprechen, wir müssen uns darauf beschränken, die Hauptrichtungen flüchtig anzubeuten. Da treten denn zunächst die außerordentlich sorgsältig durchgesührten Nachbildungen berühmter alter Gemälde, als ein Unternehmen hervor, das überall, wo Kultur und Bildung herrscht, Freunde und Theilnehmer sinden wird. Zunächst solgt dann eine Menge großer landschaftlicher Ansichten aus der Schweiz, Italien u. s. w. von glänzender Farbe und weittragendem Esset, jedoch gegen die deutschen Konsturrenzarbeiten zurückstehend in Bezug auf physsognomische Treue.

Mehr dem spezisisch englischen Geschmade entsprechen zahlreiche Thierstücke und Landschaften nach modernen englischen Meistern, z. B. Cooper, Ansdal, Nasmeth u. s. w., welche in genauer Biedersgabe des Pinselzuges, in außerordentlicher Klarheit und Kraft der Farbe und Richtigkeit des Tones nichts mehr zu wünschen übrig lassen; eigenthümlich sein und glänzend sind auch die "Ansichten aus Nord Bales und Hoch-Schottland" nach Clarke's Aufnahmen, jedoch mit etwas dekorativer Zuthat. — Meist ganz vortrefflich sind die der Rennbahn und dem landwirthschaftlichen Thierleben entnommenen Darstellungen, sowohl in Bezug aus die Richtigkeit und Energie der Zeichnung, als auch auf die Lebendigkeit und Wahrheit des Ausdruckes.

Was die Verwendung des Farbendruckes für technische und industrielle Zwecke betrisst, so wird England hierin trotz aller Anstrengungen doch noch von Frankreich übertrossen, welches in dieser Richtung ganz Außerordentliches leistet.

Das gesammte Gebiet der Architektur und Bautechnik nebst allen damit in Berbindung stehenden Kunstgewerben, die Tapeten- und Webwaarensabrikation, die Glas- und Borzellanindustrie, kurz beinahe alles, was mit der Kunst in irgend einer, wenn auch noch so entsernten Beziehung steht, wurde durch Unwendung des Farbendruckes mit ebenso umfassenden wie trefslich ausgesührten Musterwerken ver-

sehen, ja diese Art seiner Berwendung ist in Paris so stark hervortretend und hat nach jeder Richtung hin eine so außerordentliche Bedeutung erlangt, daß sie die rein künstlerische Berwendung dessselben und die daraus resultirende Produktion erst in zweiter Linie bemerkar erscheinen läßt. Doch sind auch in dieser Beziehung sehr trefsliche, durch sorgsame Aussichrung und glänzende Farbenwirkung ausgezeichnete Arbeiten in nicht unbeträchtlicher Anzahl vorhanden. Weit überwiegend ist darunter die moderne Kunst vertreten und zwar vorzugsweise das Genre und die den Bedürsnissen der Industrie wieder näher verwandte Blumenmalerei. Der Wiedergabe von Bildern alter Meister ist das prachtvoll ausgestattete Werk von P. Mant und Kellerhoven: "Chefs-d'oeuvre de la peinture italienne" gewidmet. Bei den darin enthaltenen Farbendrucken dürsten zum großen Theil ältere Stiche zu Grunde gelegen haben, welche dann durch sehr sorgsam ausgesührte Farbenplatten zu einem das Kolorit der Originalgemälde wiedergebenden oder andeutenden Bilde verschmolzen wurden.

Was die Technik des Druckes betrifft, so muß den französischen Farbendrucken durchgehends eine sehr forgfältige Behandlung, die Verwendung von guten dauerhaften Farben und genaues Passen der einzelnen Farbensteine nachgerühmt werden.

Einer neuen Pflanzstätte bes Farbendruckes und zwar auf italienischem Boben muffen wir hier noch gebenken: es ist das Atelier Borzino in Mailand.

Die uns bekannten Leistungen besselben und vorwiegend ein Blatt: der "Abschied einer Braut von ihrer Mutter," nach einem Gemälde von P. Michis, bekunden ein sehr seines Verständniß sür Farbe und Zeichnung, verbunden mit einer bedeutenden technischen Fertigkeit; auch der Druck ist vorzüglich.

Zum Schlusse wersen wir noch einen Blid auf Amerika, wo sich feit einigen Jahren eine wahrhaft außerordentliche Nachfrage nach Oelfarbendrucken entwickelt hat. Alle größeren europäischen lith. Anstalten sind mehr oder minder beschäftigt, diesem Bedürsnisse nachzusommen und außerdem sind in Amerika selbst bereits Anstalten entstanden, in welchen von Künstlern und Druckern, die eigens von Europa berusen wurden, ganz vortreffliche Arbeiten und zwar in ungeheuren Auflagen erzeugt werden.

Das in künftlerischer Beziehung bebeutendste Geschäft dieser Art ist das von L. Prang u. Comp. in Boston, und zwei große Seestücke, die daselbst in jüngster Zeit vollendet wurden, gehören undedingt zu dem Besten, was auf dem Gebiete der Chromolithographie noch überhaupt geleistet wurde. Die düstere, schwer drohende Gewitterluft, die sturmgepeitschte See, welche eben ein strandendes Schiff zu verschlingen droht, wie nicht minder die mit dem Nettungskahn herbeieisenden Usersbewohner sind mit solch' eminenter künstlerischer und technischer Bollendung dargestellt, — der Pinselzug und die Malleinwand so geschickt nachgeahmt, daß dieses Blatt — im Goldrahmen — unbedingt den Eindruck eines Originalbildes und zwar eines sehr guten macht; andere Blätter dieses Uteliers nach Bricher, Johnson und Lemmens wurden bereits in einer früheren Nummer dieses Blattes besprochen und nach Gebühr gewürdigt.

D. E.





te H. de Gourcy sc.

CHÂTEAU DE MONTMORT (Marne)

Imp.Delâtre,Paris.

CATHERINE DAGUERRE 1567 \_\_ SULLY \_\_ DUCHESSE D'ANGOULÉME \_\_ MIS DE MONTMORT.

Tout à coup, en sortant d'un bouquet d'arbres, on aperçoit à droite, comme à moitié enfoui dans un pli du terrain un ravissant tohu-bohu de Tourelles de Girouettes, de Pignons, de Lucarnes et de Cheminées. C'est le Château de Montmort. v.huco (Le Rhin)

## Kunstliteratur.

L'illustration nouvelle par une société de peintres-graveurs à l'eau-forte. Paris Cadart et Luce. 2 vols. Fol. 1868—69.

Mit Abbilbung.

Bor sieben Jahren trat in Paris unter dem Namen der "Société des aqua-fortistes" eine Ge= fellichaft von Runftlern zusammen, welche fich zum Ziele fetzte, Die feit langerer Zeit vernachläffigte und durch die Herrschaft der Maschine täglich mehr bedrohte Kunst des Radirens wieder in Aufidwung zu bringen. Gie veröffentlichten eine Reihe von eigenen Kompositionen in Driginalradirungen, beren alle Monate funf erfchienen, fo bag bie funf Banbe, welche von 1863-67 an's Licht getreten find, breihundert folde Blätter in großem Folioformat enthalten. Un der Spite der Gefellichaft ftand bie tunftliebende Bringeffin Mathilbe, und unter ben Mitgliedern fanden fich Namen wie Th. Rouffeau, Corot, Daubigny, Delacroir, E. Jacque, 3. Jacquemart u. A., benen auch aus anderen Ländern Gleichgefinnte, wie Brendel, D. Weber, A. v. Benden, und zwei gefronte Mitarbeiter, Dom Fernando von Portugal und "Carolus Rer" von Schweden, sich anfoloffen. Die bedeutenoften Runftfritifer Frankreichs, ein Th. Gautier, J. Janin, W. Bürger u. A. lieben bem Unternehmen ihre Unterftutung, und bereits nach zwei Jahren konnte ber Lettgenannte in feiner Cinleitung zum britten Banbe ber Bublifation fagen: "Die Rabirung, Die feit bem achtgehnten Jahrhundert bei uns fo gut wie zu Grunde gegangen mar, ift wieder ein fünftlerifches Ausbrudemittel bes frangöfischen Beiftes geworben. - Es giebt jett in Frankreich eine Schule von Rabirern, wie es in England eine berühmte Schule von Aquarellmalern giebt." - In ihrer ichonen, foliben Ausstattung, welche in Drud und Bapier die Borbilber ber alten Meister mit Glud nach= ahmt, bilben biefe geiftvollen Improvifationen eine ber erfreulichsten, für ben Runftfreund wie für ben Forider beachtenswertheften Ericheinungen bes frangofischen Runftlebens.

Die zwei Bände der "illustration nouvelle", welche wir hier zur Anzeige bringen, fündigen sich schon durch ihren Titel als eine Fortsetzung jenes Unternehmens an. Ihr Zweck ist im Wesentslichen derselbe, nur die Art der Erscheinung hat sich insosern etwas verändert, als an Stelle der "Société des aqua-fortistes" ein sreierer Berband von Maler-Radirern getreten ist, welche und die Früchte der nun glücklich wieder eingebürgerten und virtuos entwickelten Kunstlibung in Form von Stizzen, Reisestudien, Einfällen, dann aber auch in ausgeführten, sorgsam durchgebildeten Blättern zur Anschauung bringen. Die Ausstattung ist, wenn auch völlig entsprechend, doch weniger glänzend als bei der ersterwähnten Publikation, das Format etwas kleiner, die Zahl der Radirungen auf durchschnittlich drei die vier im Monat reducirt, so daß die beiden vollendeten Jahrgänge 1868—69 dreiundachtzig Blätter enthalten. Die jüngere Generation tritt in den Vordergrund; außer den französischen sinden wir auch hier wieder zahlreiche ausländische Künstler, Deutsche, Engsländer, Amerikaner, Italiener u. A. vertreten.

Der Mannigfaltigkeit der Darstellungsweise und nationalen Färbung entspricht der ungemein bunt gewürfelte Inhalt. Es sind Städtebilder, Landschaften, Porträts, Genrebilder, Thierstücke, Stilleben, Wanderssizen, Beobachtungen von der Straße, Karikaturen, Modellakte, ja selbst einzelne Kompositionen allegorischer und mythologischer Ersindung, welche in steter Abwechselung an uns vorüberziehen. Die letztgenannten beiden Gattungen bilden die schwächste Seite der Publikation. Wenn man nach ihnen das Maß idealer Gestaltungskraft in der heutigen Künstlerschaft Frankereichs abschätzen wollte, müßte das Urtheil sehr ungünstig für diese aussallen. Das wunderliche Titelblatt von Bracquemond: ein nachter Mann von häßlich naturalistischen Formen pflanzt am User der wogenden See, in der ein Schiff strandet, die "Fahne der Nadirung" aus, wäre ganz danach ansgethan, eher abzuschrecken, als dem Unternehmen Freunde zu gewinnen. Noch absorderlicher ist aber der Einfall Fenen=Berrin's, den Blitz zu personisiciren! Es geschieht dies in Gestalt eines nachten

Frauenzimmers von schmächtiger Körperbildung, welches mit fliegenden Haaren, die Hände wie beim Schwimmen vorwärts ausgestreckt, pfeilartig durch die kohlschwarze Luft dahinschießt (Bl. 32). Der Gedanke ist ohne Frage neu, aber die Wirkung unbeschreiblich komisch.

Sobald wir aus diesen höheren Regionen heruntersteigen, wird es uns weit besser zu Muthe. Da sinden wir einige köstliche Charakterbilder aus dem Bolksleben, wie Eug. Martin's bretonischen Bauer, der von Frau und Kind aus der Schenke weggeholt wird (Bl. 9), oder J. Chevrier's Gesstügelmarkt in Bresse (Bl. 52), namentsich aber C. Schlösser's Knaben vor und nach dem ersten Rauchen (Bl. 80 und 81). Ein reizendes Figürchen von Meissonier'scher Feinheit ist J. Jacquesmart's "Bor dem Ball" (Bl. 38). Daran reihen sich einige interessante Borträts, wie das des alten Corot von H. Grenaud (Bl. 30), das Washington's zu Pferd von dem bekannten Amerikaner J. L. Brown (Bl. 61) und das des Generals Grant von A. B. Martial. Dieser Letztere ist gleichsam der Sonntags-Feuilletonist der "illustration nouvelle". Außer den größeren Radirungen, die von ihm herrühren, bietet er uns eine Reihe von kleinen Croquis, mit radirtem handschriftlichem Text begleitet, meistens Pariser Plaudereien, Briefe an bekannte Persönlichseiten aus der dortigen Gesellschaft, mit Randzeichnungen, Karikaturen, zeitgemäßen Emblemen, z. B. Rochesor's "Laterne", und besonders allerliebsten kleinen und größeren Ansichten von Paris.

Damit find wir bei bem Glanzpunkte ber Publikation angelangt, nämlich bei ben Städtebilbern Bier entfaltet ber Beift ber modernen frangofischen Runft zwei seiner beften und Landschaften. Eigenschaften: Die treue Sorgfalt in ber Wiebergabe ber außeren Erscheinungswelt und Die frifche und lebendige Naturempfindung. Nichts Feffelnderes giebt es in feiner Art, als diese Anfichten des in ber Berftörung begriffenen Paris von A. Taibe (Bl. 5 und 15), die alten Schlöffer und Palafte von Saffren (Bl. 64 und 75), ober die Rirche St. Stienne zu Fécamp von B. hamel. Aber noch geiftvoller und inniger, mehr noch bem Bergensleben ber Runft entquollen find bie ichönen land= schaftlichen Radirungen eines Appian (Bl. 6), Gaucherel (Bl. 12), Desbroffes (Bl. 13), M. Lalanne (Bl. 19), Dannequin (Bl. 24 und 44) und Martial nach Stigen von Th. Rouffeau (Bl. 3). Das Blatt, welches uns bie verdienstvollen Gründer ber Unternehmung, die BB. Cadart und Luce, mit freundlicher Bereitwilligkeit zur Beröffentlichung überlaffen haben, verbindet Landschaft und Architektur in ungemein reizvoller Beise. Es veranschaulicht uns in bem "Chateau de Montmort" (Marne-Departement) eines jener zahlreichen Schlöffer aus ber Zeit ber französischen Frührenaissance, in welchen, umgeben von dem Zauber stiller Waldesnatur, heitere Festlust und fühne, tropige Ritterlichkeit einen so wunderbaren architektonischen Berein geschlossen haben. Der Urheber der Nadirung, Graf H. de Gourch, war auch schon bei der ersten Bublikation der "Societé des aqua-fortistes" betheiligt, für welche er eine prächtige Ansicht bes Schloffes von Neuvie lieferte; die "illustration nouvelle" bietet von ihm ferner eine Ansicht des Hafens von Gallipoli (Bl. 46), welche ebenfalls burch scharfe Charakteristik und feine Naturempfindung ausgezeichnet ist.

Bon einem dritten Jahrgange der "illustration nouvelle" ist uns bisher nichts zu Gesicht gekommen. Wir hoffen, daraus nicht den Schluß ziehen zu müssen, daß das schöne und mit so regem Eifer begonnene Werk schon wieder unterbrochen ist. Jedenfalls möge dasselbe, wie für die Belgier, welche kürzlich einen ähnlichen Nadirverein gebildet haben, so auch für unsere deutschen Künstler ein Sporn zu gleichen Unstrengungen sein, die Kunst des Radirens zu pflegen und zu sördern! Nichts ist mehr geeignet als sie, die Natur in ihren geheimsten Aeußerungen wiederzugeben und den un= mittelbarsten Inspirationen des Geniuß Ausdruck und Dauer zu verleihen.

C. v. 2.

# Ergänzung der Venus von Alelos.

Von A. Wittig.

Mit Abbilbungen.

Bur Ergänzung der berühmten Benus von Melos im Louvre wurden bekanntlich seit ihrer Auffindung (i. 3. 1820) von wiffenschaftlicher Seite verschiedene Vorschläge gemacht, von denen jedoch keiner sich eines allgemeinen Beifalls zu erfreuen hatte\*). Es mußte daher das lebhafteste In= tereffe erwecken, als vor einigen Monaten aus Duffelborf gemeldet wurde, daß der Bersuch einer Wiederherstellung der herrlichen Statue nun auch wieder einmal von fünstlerischer Seite gewagt, und zwar nicht nur in Form eines gezeich= neten Entwurfes, sondern in wirklicher plastischer Gestalt aus= geführt sei. Bon mehreren Seiten gingen uns Aufforderungen zu, den neuen Ergänzungsversuch in der Zeitschrift abzubil= ben, und wir freuen uns, burch die liebenswürdige Bereitwilligkeit seines Urhebers, Prof. August Wittig, schon heute in den Stand gefett zu fein, dem Bunfche der Runftfreunde nachzukommen. Selbstwerständlich geschieht dies unter Wahrung bes geistigen Eigenthumsrechtes, auf welches ber Rünst= ler um so mehr Gewicht legen muß, als er das unsern beiben Holzschnitten\*\*) zu Grunde liegende Modell in Marmor auszuführen beabsichtigt.

"Ich beauspruche durchaus nicht" — so schreibt uns Prof. Wittig — "mit meiner Ersgänzung die ursprüngliche Idee, welche den Schöpfer dieses Bunderwerkes beseelte, errathen zu haben. Die triumphirende, stolze Haltung der Gestalt brachte mich auf den Gedanken, ihr den Schild des Mars in die Hände zu geben, des Gottes, den sie durch ihre Schönheit besiegt hat und in dessen Baffe, der Trophäe ihres Sieges, sie ihr Spiegelbild mit Bohlsgefallen betrachtet. Blick, Ausdruck und Bewegung des Kopfes deuten darauf hin, daß die

<sup>\*)</sup> Eine Zusammenstellung und eingehende Würdigung berselben findet sich in Overbeck's Geschichte b. griech. Plastit, 2. Aust. I, 323 ff.

<sup>\*\*)</sup> Der zweite Holzschnitt bilbet bie Schluftvignette biefes heftes auf Seite 384. Beitichrift für bilbenbe Runft. V.

Gestalt einen bestimmten Gegenstand wohlgefällig in's Ange gesaßt hat. Der Schilb bot sich dazu als naheliegende und zugleich plastisch entsprechende Form dar, mit der sich beide Hände ihren Armansätzen gemäß vereinigen lassen, während andererseits der wie zum Tragen etwas gehobene Schenkel dem Schilde eine natürliche Stütze bietet. Auch die Bruchansätze, soweit ich dieselben, ohne das Original gesehen zu haben, aus den Gypszabzüssen erkennen kann, weisen darauf hin, daß etwas mit dem Schenkel verbunden war. Daß der von mir der Statue zu Grunde gesetze allgemein menschliche und besonders in der weiblichen Natur begründete Gedanke sowohl in der antiken als auch in der modernen Aunst seine Analogien sindet, brauche ich nicht besonders hervorzuheben. Und so möge denn die Siegerin Benus auch siegreich durchdringen durch alle Ansechtungen, denen sie mit dieser Restauration ausgesetzt sein wird!"

Wir haben diefen Worten nur wenig beizufügen. Zunächst sei konstatirt, daß ber Gedanke, der Benus von Melos nach Maaßgabe bekannter Münzthpen und der prachtvollen Bictoria von Brescia einen Schild in die Hände zu geben, in der gesehrten Welt von jeher zahlreiche Anhänger gefunden hat. Millingen sprach ihn zuerst aus, Ottfried Müller, Belcker und viele Andere pflichteten ihm bei. Die bagegen erhobenen Bedenken sind burch die Bittig'sche Komposition größtentheils beseitigt. Die Biegung bes Oberkörpers nach rechts, bie Stellung des linken Schenkels, bie Richtung der Arme finden dadurch ihre genügende Erflärung; bas Gleichgewicht ber Figur ift ein vollkommenes; bie Linien haben ben schonften Kluß und weder in der Vorderausicht noch von der Seite ergeben sich störende Ueberschneidungen. Auch die Bemerkung des Künftlers, daß bestimmte Bruchansätze am linken Oberschenkel auf einen hier besestigt gewesenen Gegenstand schließen laffen, haben wir an bem uns vorliegenden Ghpsabguß bestätigt gefunden. Das Gewand zeigt an dieser Stelle nicht nur, wie sonft, die Spuren ftarker Bermitterung, sondern einige gang bestimmte Brüche und Kanten, welche vielleicht auch von einer späteren Abmeißelung herrühren könnten. Das gegen scheint uns der Kopf der Statue allerdings etwas mehr seitwärts und der Blick mehr in die Ferne gerichtet zu sein, als es die Wittig'sche Restauration zulassen würde. Doch wird hierüber nur ber Bergleich bes Modells mit ber Statue entgültig entscheiben fönnen.

Dem Original fehlten bekanntlich bei seiner Auffindung, abgesehen von der Nasenspitze und dem schon in alter Zeit ergänzten linken Fuße, die beiden Arme, und zwar der linke bis zur Schulter, der rechte bis gegen die Mitte des Oberarms. Zwei Jahre später sanden sich dann noch Bruchstücke eines linken Oberarms und einer linken Hand, welche einen Apsel hält. Auf diese Reste gründet sich der Borschlag, der Benus den Apsel des Paris in die Linke zu geben. Allein trot der neuerlichen Bekräftigung von kompetenter Seite\*) scheint uns die Zugehörigkeit der Fragmente durchaus nicht außer Zweisel zu stehen, und überdieß würde durch das Halten des Apsels weder die Biegung des Oberkörpers noch die Stellung des linken Schenkels genügend erklärt. Iene Restauration, bei welcher auch sin den rechten Arm bisher keine glückliche Lösung möglich gewesen ist, kann sich daher mit der von Wittig ausgeführten so wenig, wie irgend eine der übrigen bis jetzt bekannt geworzbenen, messen.

<sup>\*)</sup> Fröhner, Notice de la sculpture antique du Louvre, I, 174.

# Bur italienischen Kunstgeschichte.

Bon 2B. Lübke.

II.

Cefena, Rimini, Befaro, Ancona.\*)



S. Francesco zu Ferrara. Inneres \*\*).

Wie man in Italien auf vielbetretenen Wegen noch Entstedungen machen kann, erkannte ich im Dom zu Cesena. Das Gebände selbst ist unbedeutend und nüchtern, aber es enthält zwei bis jetzt, so viel ich weiß, nirgends erwähnte Marmorsaltäre, von benen der eine eine tüchtige Arbeit des 15. Jahrshunderts, der andere aber ein ganz vorzügliches Werf vom Unsang des sechzehnten ist.

lleber dem dritten Alltar bes rechten Seitenschiffes baut sich eine Marmornische mit Muschelkrönung auf, eingefaßt von schweren Vilastern mit groben Arabesten, in denen man die handwerkliche Leiftung irgend eines untergeordneten Marmor= arbeiters der Broving zu erkennen hat. Auch die Butten am Sockel und die Engelknaben in den Bogenzwickeln find geiftlos erfunden und steif ausae= führt. Aber in der Rische stehen Hochrelieffiguren, welche von ganz anderer Hand, und zwar von der eines hervorragenden Bildhauers zeugen. In der Mitte, erhöht, der auferstan= dene Christus, nur halb vom Bahrtuch verhüllt, oben nackt; die Linke geöffnet vor sich hinstreckend, zeigt er das Wundmal der Hand, während er mit

<sup>\*)</sup> Die biesem Abschnitt beigegebenen Abbisbungen verdanke ich meinem Freunde und Reisegefährten Georg Lasius, nach bessen Stizen F. Balbinger sie auf Holz gezeichnet hat.

\*\*) Bgl. ben in Heft 10 erschienenen I. Artikel, zu welchem auch die folgende Abbilbung gebort.

ber Nechten ben Kelch unter die Seitenwunde hält. Die Augen sind halb geschlossen, ber Bart gespalten, der Ausdruck etwas leer, etwa in der Weise wie Sima oder Giovanni Belslini den Shristuskopf manchmal auffassen. Daneben links Johannes der Täuser, in kurzem Rock und Mantel, welcher Brust, Arme und Beine unbedeckt läßt, mit der Rechten auf Christus weisend, in der Linken das Kreuz haltend. Die Stellung und der Charakter des Kopfes erinnern wieder stark an die Köpfe der Bellini'schen Schule. Rechts steht Joshannes der Evangelist, in beiden schön gezeichneten Händen das Buch sorgsam haltend,



S. Criftoforo, Certofa in Ferrara.

bie Stellung ist leise bewegt, mit halb angezogenem Schritt. Der Kopf von köstlicher Anmuth, eine ter lieblichsten Schöpfungen des 15. Jahrhunderts, und zwar der späteren Zeit. Hinter Johannes dem Täuser fniet ein älterer Mann mit dem Ausdruck milder Frömmigseit, der inschriftlich als Carolus Verardus primus archidiaconus bezeichnet wird; hinter Johannes dem Evangelisten ein Jüngling mit langen Ringellocken, in der Inschrift als Camillus Verardus eques pontificius benannt. Beide Anieenden sind für die Nische zu breit gewesen, weshalb man die Füße abgeschnitten hat, um sie hineindringen zu können. Dies ist sicher durch dieselben rohen Handwerfshände geschehen, welche die architektonische Einsassung gesertigt haben. Wahrscheinlich hat man die Figuren von einem tüchtigen Bildbauer auswärts arbeiten lassen.

Die Hände ber Anieenden sind von bewundernswerther Lebendigkeit. Der Sthl des ganzen Werkes ist zwar bedingt von dem Naturalismus, dem das ganze 15. Jahrhundert solgt, aber gemildert durch einen entschiedenen Schönheitssinn. Die Gewänder sind in seinen Falten wie aus einem dünnen Stoff behandelt, der sich fast durchscheinend, als ob er naß aufgelegt wäre, dem Leibe anschließt. Es ist die durch Mantegna zuerst von gewissen antiken Werken abgeleitete Behandlungsweise, die dann in der ganzen Malerei und Plastik Obersitaliens eine Zeitlang zur Herrschaft kam. Hier bilden sich in den Gewändern mehrsach jene Vertiefungen, welche den Gewandsthl der Lombardi bezeichnen. Ueberhaupt zeigen sämmtliche Figuren in Stellung und Bewegung, im Gesichtsthpus und Ausdruck das der lombardischen Schule Gemeinsame; aber die Ausssührung ist ungemein liebevoll, vollendet die in's Kleinste; die Hände trefflich belebt, das Haar meisterlich frei und locker, besonders gehört Johannes der Evangelist zu den schönsten Inspirationen der Zeit.

Ueber ben beiben Johannesgestalten sind in Medaillons seine Engelbrustbilder angebracht, über ben beiben Knieenden schweben zwei Engel in ganzer Figur, der zur Nechten seltsam verschränkt, alle jedoch mit seinen lieblichen Köpsen, zierlich flatternden, etwas kleinlich gebrochenen Gewändern, innigen Gebärden der Andacht. Das Körperliche ist bei den Schwebenden nur mangelhaft entwickelt. Fassen wir Alles zusammen, so sehlt das Markige, Charaktervolle, Energische der florentinischen Kunst, dasür aber waltet die Anmuth, Innigkeit und Holdseligkeit der lombardischen. Es kann kein Zweisel sein, das ein Meister aus der Familie der Lombardischen.

Giner etwas entwidelteren Stufe gehört nun bie plaftische Ansftattung bes erften Altars im linken Seitenschiff. In einer Rische von geringer späterer Architektur sind drei lebensgroße Marmorfiguren angebracht. In der Mitte S. Leonhard in der Mönchskutte, die in großen schlicht angeordneten Maffen herabfällt, in den Händen eine Kette, mit welcher er die Rechte erhebt. Den schönen Kopf umgiebt ein frauser bichter Bart. Links ift S. Chriftoph dargestellt, mit dem lieblichen Chriftusfinde, bas mit seinem vollen Barte spielt. Seine Bewegung ift schreitend, bas kurze leichte Gewand läßt bie kräftig und schon geforinten Schenkel fast frei; die Hand stützt sich auf einen berben Baumstamm. Nechts endlich sieht man S. Eustachius in der mehr angedeuteten als ausgeführten Tracht eines römischen Rriegers, doch mit entblößtem Oberkörper und nackten Armen, der Mantel ift an den Schultern herabgesunken in mehr zierlich elegantem als großem Faltenwurf. Der Ropf ift von hinreißender Jugendherrlichkeit, von langem Lockenhaar umflossen, Form und Ausbruck an bie herrlichen Köpfe Soddoma's erinnernt, eine ber fostlichsten Schöpfungen ber goldenen Zeit. Der Meister dieser drei Gestalten bewahrt in der mehr kleinen liebevollen Gewandbehandlung, der jedoch das einfache Mönchshabit des h. Leonhard einen wirksamen Kontrast bereitet, noch die Tradition des 15. Jahrhunderts; aber die Körper in ihrer fraftvollen Entfaltung, in den reifen, ichonen Formen, der vollkommenen Beherrichung der Geftalt geben den Eindruck der auf der Höhe der Vollendung angelangten Kunft. Der Ropf des h. Eustachius stellt sich bem Schönsten, was Andrea Sansovino geschaffen, ebenbürtig zur Seite, und die Bedeutung des Werfes ift um so höher anzuschlagen, als es bekanntlich nur eine kleine Zahl plastischer Arbeiten giebt, welche der vollendeten Stufe der gleichzeitigen Malerei, wie sie in Raffael's Schöpfungen erreicht wird, entsprechen. Ich glaube in dieser Meister= schöpfung die Hand des trefflichen Alfonso Lombardo aus Ferrara zu erkennen. Daß er in Cesena thatig gewesen ist, ersehe ich nachträglich aus Basari, Lemonn. IX, 12. Die Stifter des Werkes nennen sich in folgender Inschrift: "Vincentius Tuscus philosophus et medicus ac Julia Verarda eius uxor dilectissima iussu Camilli Verardi equitis pontificii divo Leonardo sacellum hoc dedicarunt." Der papftliche Ritter Camillo

Berardo, deffen jugendlich eble Gestalt wir auf dem zuerst besprochenen Altare kennen lernten, hat also beider Werke Entstehung veranlaßt, indem er bei dem zweiten auf den ihm wahrsscheinlich verschwägerten Vincenzo Toschi einen bestimmenden Einsluß übte. Man darf den ersten Altar etwa um 1490, den zweiten um 1520 ansetzen.

In Rimini war es in erster Linie mir von Wichtigkeit, eins der Hauptwerke Leo Batt. Alberti's, die berühmte Kirche S. Francesco, aus eigner Anschauung genauer kennen zu lernen, als felbst die besten Abbildungen dies ermöglichen. Das Studium von S. Francesco hat mich nun in der Ansicht bestärft, die ich aus den übrigen Werken des großen Florentiners schon geschöpft hatte, daß seinem mit Recht weithin schallenden Ruhm als eines bedeutenden Theoretikers und gelehrten Bahnbrechers sein Werth als praktischer Architekt nicht die Waage halt. Wie unglücklich die Rotunde an der Annungiata in Florenz wirkt, eine wie wenig empfehlenswerthe Neuerung die Bolutenstücke an der Fagade von S. Maria Novella sind, ja wie zweifelhaft selbst der künstlerische Fortschritt der Façade des Bal. Rucellai ist, das hat sich wohl jedem Unbefangenen genugsam aufgedrängt. Alberti steht unter ben schöpferischen Geistern des 15. Jahrhunderts als der einzige da, der vorzugsweise als gelehrter Theoretifer angelegt ift und durch den Gedanken einer Biederbelebung der Untife in seinem Schaffen vielleicht etwas zu sehr bedingt wird. Als Sigismondo Malatesta bem berühmten Florentiner Meister ben Auftrag ertheilte, die Kirche S. Francesco in Rimini zu einem Grabbenkmal und Pantheon des Ruhmes umzugestalten, waren die Bedingungen, bie der Künftler vorfand, ungewöhnlich hemmende. Gine ziemlich kunftlose einschiffige gothische Orbenskirche follte in ein Prachtwerk verwandelt werden, und nach ber veränderten Stimmung ber Zeit hatte ber Runftler über ben roben gothischen Kern einer Bettelorbensfirche bas eble Gewand einer antifisirenden Marmordeforation zu werfen. Der Façade gab er drei triumphbogenartige Nifchen, beren mittlere bas Portal enthält, mahrend bie beiden feitlichen nur als Mauerblenben über einem gemeinsamen hohen Sockel sich erheben. Hat diefe Unordnung ohne Frage etwas Großartiges, wie denn die ganze Façade einen gewaltigen Eindruck macht, so muß man doch erstaunen über die unbehülfliche Urt der Durchführung, zumal in Rimini felbst der noch heute aufrecht stehende Augustusbogen durch Feinheit der Berhältnisse und Eleganz der Details das beste Borbild abgeben konnte. Statt der Schlankheit seiner Säulen haben die Halbsäulen an S. Francesco ungewöhulich gebrückte Verhältnisse, ungeschickte, mehr ben kastenartigen Untersätzen ravennatischer, als ben Stylobaten römischer Säulen nachgebildete Bostamente, endlich aber Rapitäle von ungefüger Rompositaordnung, wie man fie niemals, felbst nicht an den spätesten antiken Denkmalen, findet. Auch die umrahmenden Archivolten der Nischen ruhen auf Kämpfern, die eine nothwendige Fortsetzung an entsprechenden Bilaftern finden mußten. Nicht minder unbefriedigend find die Ornamente des Frieses mit ihrem zu großen und schweren Detail, dessen stumpfe Behandlung eher an altchristliche als antife Skulptur erinnert. Sollte Alberti die Einzelheiten gänzlich einheis mischen Werkleuten anvertraut, und follten biese vielleicht ihre Muster in bem benachbarten Ravenna, das ohnehin den Marmor liefern mußte, gefunden haben? Wohl müffen wir berücksichtigen, daß es einer der ersten bedeutenden Kirchenbauten des neuen Sthles war; aber ebenso gewiß ist, daß die frühesten Bauten Brunellesco's in Florenz bereits eine viel feinere Detailbildung zeigen. Großartig bagegen, ganz im großen Römergeist entworfen, sind die offenen Bogenhallen auf beiben Seiten der Kirche, hinter welchen die armseligen gothischen Fenster sich verkriechen, zudem an der Südseite gegen die Straße hin mit prächtigen Sarfophagen berühmter Männer ausgefüllt, eine originelle Uebersetzung ber im Mittelalter

Bon 2B. Lübke.

üblichen Grabmalnischen an der Außenseite der Kirchen in eine ganz neue und wahrhaft erhabene Ausdrucksweise.

Das Innere bot nur vier Kapellen auf jeder Seite, sodann die Wände des breiten, mit offenem Dachstuhl überdeckten Raumes zur Dekoration dar. Alberti hat gewiß daraus gesmacht, was mit den Formen des neuen Sthls irgend möglich war. Die Kapellen faßte er mit Pilastern ein, welche durch Statuenuischen ganz in Skulptur aufgelöst werden. Neben diesen Pilastern führte er an den Wänden des Schiffes einfachere kannelirte Pilaster auf, mit den vorigen durch ein Gebälf verbunden, das sich an der ganzen Ansdehnung der Wände hinzieht. Auf dieses stellte er eine ganze Reihe kleinerer Pilaster, die eine obere Ordnung bilden und mit ihren Kapitälen den Fries aufnehmen, welcher die Wand nach oben bekrönt. Alle diese Pilaster, auf hohe Sthlobate gestellt, die wunderlicher Weise auf einer Art von Konsolen ruhen, geben eine etwas spielende und dabei trockene Dekoration, die den Flächensmaßwerken der Gothik nicht sehr überlegen ist. Indes wirft immerhin dieser plastische Reichsthum, verbunden mit der verschwenderischen Marmorpracht, bestechend und imposant genug. Aber wenn man die Details der Aussührung prüft, so ergeben sich ähnliche Wahrnehmungen, wie an der Façade, nur in noch verstärftem Maaße.

Es ist an sich schon ein bedenkliches Prinzip, die Pilaster, welche die Kapellen umrahmen, durch starke vorspringende Gesimse in je vier horizontal abgeschnittene Theile zu zerlegen. Namentlich an den mittleren Kapellen zerschneidet die übermäßige Ausladung der Gesimse jede ruhige Gesammtwirkung. Vor jeder Rapelle zieht sich eine Marmorschranke hin, vor der mittleren besteht bieselbe aus gothisch gebildeten Säulchen, die durch Rleeblatt= bögen verbunden sind. Die übrigen Schranken sind antikisirend, aber in wenig glücklicher Behandlung. Ihre Theilung besteht aus kleinen kannelirten Bilastern mit häßlichen korinthischen Kapitälen, untermischt mit höheren Säulen, welche kleine Figuren tragen. Die Flächen werden ausgefüllt durch schwere Festons und Wappen in einem stumpsen Reliefsthl. Unschön sind auch die Rapitäle sämmtlicher Bilafter, plump die Ranken, welche die Bogenfelder vor den Kapellen füllen. Um weitesten verirrt sich aber die Bildung der Postamente an den Rapellenpilaftern in's architektonisch Unangemessene. Sie sind meistens als runde Körbe charafterisirt, von guirlandenhaltenden Putten umgeben; an einigen Kapellen, z. B. ber nordweftlichen, ruhen die Bilafter auf zwei Elephanten, dem Wappenthiere der Malatefta, was man sich eher gefallen läßt. Auch der Sarkophag der Ssotta, mit der Jahrzahl 1450, ruht auf Elephanten, welche von Konsolen getragen werden; ebenso sind an der Helmzier, welche bas Ganze front, Elephantenköpfe angebracht. Wohin man aber bliden mag, alles architektonische Detail steht ungefähr auf ber niedrigen Stufe ber altchriftlichen Monumente: die Rapitäle, Sockel, Gesimse, die Arabesten, Festons, Ranken, selbst die Zahnschnitte und Gierstäbe haben an einer ungefälligen ftumpfen und schwerfälligen Bilbung Theil, so daß bei großartigem Aufwand von Mitteln die Ausführung wenig befriedigt. Bemerkenswerth ift, daß die Friese und Bogeneinfassungen in der ganzen Kirche abwechselnd blauen, grünen und rothen Grund zeigen.

Nicht minder bedeutend ist der Auswand an plastischen Werken, zunächst und vor Allem an den Pilastern der Kapellen. An den beiden östlichen Kapellen bestehen die Stulpturen aus Flachreliefs, welche einzelne Gestalten von Tugenden, Wissenschaften, sodann die Figuren des Thierkreises enthalten, also noch ganz dem mittelalterlichen Ideenkreise angehören. Sie sind fleißig und sorgsam, aber auffallend stumpf in den Formen behandelt, ohne alle Schärse der Charakteristik, etwa wie die Werke der schwerfälligeren unter den gleichzeitigen Florentiner Malern. Die mittleren Kapellen haben an ihren Pilastern ebenfalls Flachreliefs, aber auf blauem Grunde. Es sind Kinder, welche singen, musiciren, allerlei Spiele treiben, recht

naiv-und anmuthig, wenngleich an Lebendigkeit den berühmten von Donatello, an Schönheit denen von Luca della Robbia nicht ebendürtig. Basari im Leben Luca della Robbia's berichtet, dieser sei mit noch mehreren Bildhauern nach Rimini berusen worden, um daselbst Marmorarbeiten für Sigismondo Malatesta auszusühren. Basari irrt jedoch, wenn er den Künstler damals kaum 15 Jahre alt sein läßt. Luca wurde 1400 geboren, Malatesta begann seinen Bau 1447 und führte ihn mit großer Raschheit aus, denn die Faşade trägt die Jahrzahl 1450, und dasselbe Datum steht am Sarsophag der Isotta. Aber Luca's Betheiligung an diesem Baue scheint mir zweiselhast. Die Arbeiten sind für ihn zu gering und könnten höchstens seinen frühesten Ansängen zugeschrieben werden. Erwägt man dies, so ergiebt sich, wie Basari zu seiner Annahme gelangt sein mag. Die spielenden Kinder erinnerten ihn an Luca's berühmte Orgelbalustrade im Dom zu Florenz. Aber er sah auch, daß die Werke in Rismini nicht auf der Höhe der florentinischen standen. So nahm er sie denn als Jugendarbeiten Luca's, ohne in seiner flüchtigen Weise den Anachronismus zu merken.

Die Pilaster der westlichen Kapellen enthalten weibliche Figuren und zwar an der Rapelle Sigismondo's, der ersten an der Nordseite, sind es lauter alte Frauen, in energischer Charafteristif und fraftigem Sochrelief ausgeführt. Diese Arbeiten haben etwas vom Styl Donatello's. Die Basis ber Pilaster bilden hier Elephanten von schwarzem Marmor. In biefen beiben Schluffapellen ber füblichen und nörblichen Seite ift die eine Band mit gang flach gehaltenen Marmorreliefs beforirt, unten zwei Engel, welche einen großen Borhang aufnehmen, ber oben von einem ichonen Engel gehalten wird. Diese feinen Figuren gehören jum Borzüglichsten ber gesammten plastischen Ausstattung und nähern sich ben anmuthigsten Arbeiten Donatello's. Damit stimmt es wohl zusammen, daß Basari im Leben des Antonio Filarete und Simone von dem letzteren, den er als Bruder Donatello's bezeichnet, die Arbeiten zu Rimini in ber Kapelle bes h. Sigismondo entstanden sein lägt. Er fügt ausbrücklich hinzu, man fähe dort viele Elephanten aus Marmor gearbeitet als Wappen Malatefta's. Das Grabmal Sigismondo's schreibt er einem sonst wenig bekannten Bildhauer Bernardo Ciuffagni zu. Man sieht aber zwei Grabmaler Sigismondo's in der Rirche; das eine, rechts vom Eingang an ber Westwand, enthält sein Todesjahr 1468 und besteht nur aus einem Sarfophag in einer mit Arabesfen geschmüdten Wandnische, deren Bilafter, Archivolten und Fries ben elegantesten florentinischen Arbeiten gleichstehen. Der andere Sarkophag, in der ersten Rapelle links, trägt keine Jahreszahl, ist aber mit zwei malerisch behandelten und zierlich in antifisirendem Styl durchgeführten Reliefs geschmückt, welche Scenen aus Malatefta's Leben barftellen. In bem einen sieht man ihn als Triumphator auf einer Quadriga einherziehen.

Immerhin haben wir in der reichen plastischen Ausstattung der Kirche eines der frühesten großen Gesammtwerke der florintinischen Stulptur, die hier, wenn auch zum Theil noch mit einer gewissen Unbeholsenheit, doch schon bedeutend und lebensvoll erscheint. Daß die archietettonischen Details durchgängig von geringerem Werth sind als die gleichzeitigen florentinischen, erklärt sich vielleicht am natürlichsten durch die Herbeiziehung von auswärtigen Künstern, denen der neue Styl noch nicht so geläusig war.

Pesaro liegt in überaus anmuthiger hügeliger Gegend, die reich angebaut und mit Villen besetzt ist. Gleich auf dem Bahnhof erwartet den Ankommenden ein Kunstgenuß etwas zweiselhafter Art. Zwei auswärtige Verehrer Rossini's, Herr Salamanca in Madrid und G. Delahante in Paris, haben ihrer Bewunderung des "Schwans von Pesaro" dadurch einen Ausdruck gegeben, daß sie dem Maestro hart an der Eisenbahnstation ein Bronzes

benkmal gesetzt haben. Rossini sitzt auf einer Art Gartenstuhl inmitten eines kleinen Gärtschens und spielt eine ebenso jämmerliche wie lächerliche Figur. Daß man den Mann mit den empfindlichen, nur an Wohllaut gewöhnten Ohren zwingt, noch im Abbilde die grellen Pfiffe der Lokomotive zu hören, daß man ihn, der nur im eignen Wagen reisen mochte, um Nichts mit dem hastigen Treiben der Eisenbahn zu thun zu haben, nach dem Tode zum permanenten Zeugen eben dieses ihm tief widerwärtigen Lärms gemacht hat, ist eine der ersgöglichsten Ironien des Schicksals.

In der Stadt, die übrigens unscheinbar und unbedeutend ist, sesselt wie in den meisten italienischen Städten der Hauptplatz durch stattliche Anlage und den großartigen Bau des Balazzo presettizio. Die Façade desselben ist in gewaltigem Maaßstab angelegt, im Erdgeschoß mit einer Halle von sechs Rundbogen auf kräftigen Rustika-Pfeilern versehen, über welchen im Hauptgeschoß fünf kolossale Venster ohne Rücksicht auf die Eintheilung der



Balaggo prefettigio gu Befaro. (Nach G. Laffus).

Arfaden angeordnet sind. Den Abschluß bildet ein mächtiges steinernes Kranzgesims ohne Konsolen, aber mit riesigem Eierstab. Die ganze Façade imponirt durch die Größe der Berhältnisse und den frästigen Charaster der Formen. Das wenige Detail soncentrirt sich auf die Fenster des Hauptgeschosses. Diese sind mit korinthischen Pilastern eingesaßt und von einem Fries mit eleganten Palmettenornamenten befrönt. Auf dem Gesims tummeln sich je zwei naive Putten, mit dem einen Beine ses Tensters mit einem schmalen Wappenschild durch flatternde Bänder verknüpft ist. Die Komposition ist noch völlig im Sinn der Früherenaissance gehalten. Da überall am Palaste der Namenszug G. D. V. (Guidobaldo, Herzog von Urbino) angebracht ist, so möchte man annehmen, daß der Bau seinen Haupttheisen nach von diesem 1508 verstorbenen Fürsten errichtet worden sei. Es wäre derselbe Guidosbaldo, sür welchen Kaffael bekanntlich i. I. 1504 die beiden kleinen Bildchen des h. Georg und des h. Michael malte. Allein es unterliegt keinem Zweisel, daß erst Guidobaldo II. (reg. von 1538—1574) den ganzen Palast hat erbauen lassen zu einer Zeit, wo die Residenz der Herzoge nicht mehr in Urbino, sondern größtentheils in Pesaro war\*). Um so

<sup>\*)</sup> Bgl. Dennistoun, Memoirs of the dukes of Urbino. Tom. II, chapt. 42. Beitschrift für bilbende Kunft. V.

mehr ist es bemerkenswerth, daß ein Meister in bieser entlegenen Provinz so spät noch an den Formen einer viel früheren Zeit festgehalten hat.

Bor dem mittleren Fenster ist auf frästigen, einsach behandelten Konsolen ein Balkon angeordnet, dessen Brüstung aus sich kreuzenden Stäben besteht. In den Bogenfeldern über den Arkaden sind kreisrunde, mit Lorbeerkränzen umfaßte Felder angebracht, die zur Aufsnahme von Medaillons bestimmt waren. Die dritte Arkade rechts ist an der Archivolte mit ineinander greisenden Siegelringen, offenbar einem Bappenzeichen, dekorirt. Der Baumeister hat dadurch ausgedrückt, daß hier der Eingang in den Palast liegt. Das Portal wird mit einem Nahmen umfaßt, dessen Gliederung durch Querbänder unterbrochen wird. Das Ornament an diesen Bändern trägt noch sast gothischen Charakter. Ebenso ist die Arkade, mit welcher sich die Halle gegen die Seitenstraße öffnet, spitzbogig gebildet. Zierliche, breit aussladende Konsolen tragen die Kreuzgewölbe der sehr tiesen Halle. Das Portal mündet in



Profile vom Bal. prefettizio gu Befaro.

einen Thorweg, der von einem Tonnengewölbe mit Stichkappen auf Konsolen bedeckt wird. Eine kleine Seitenthür,
die in untergeordnete Lokalitäten führt, ist noch fast gothisch
prosilirt. Aus dem-Thorweg gelangt man in einen ungesähr quadratischen Hof ohne Arkaden, der nur durch die
stattlichen Fenster des Hauptgeschosses Bedeutung erhält. Rechtwinklig geschlossen, mit Rahmenpilastern eingefaßt, deren Kapitäle die korinthisirende Form der Frührenaissance zeigen,
haben sie am Friese Triglyphen konsolenartig auf beiden
Ecken, und am Gesimse sieht man den Namenszug Guidobaldo's. In dem Auftreten der Triglyphen kündigt sich die
strengere Aufsassung des beginnenden 16. Jahrhunderts an,
doch überwiegen im Ganzen noch die Elemente der Frühzeit.

Die Treppe zum oberen Geschoß liegt in dem rückwärts angeordneten Flügel des Palastes. Der Eingang wird durch ein Portal mit Rahmenpilastern gebildet, eingefaßt von elesganten toskanischen Säulen, die ein dorisches Gebälf und einen Balkon mit derben Konsolen und Rosetten tragen. Die Treppe ist in dreisacher Wendung mit einsachen Podesten

breit und bequem angelegt, die Stufen sind mit steigenden Tonnengewölben, die Podeste mit Kreuzgewölben bebeckt. Man gelangt nun zu einer Reihe von ansehnlichen Gemächern mit Spiegelgewölben und Stichkappen auf Bilastern mit feinen forinthischen Kapitälen. Mehrere find beforirt mit einer spielenden Gewölbmalerei in den Formen etwa der Billa di Papa Giulio; ein weiterer Beweis, daß der Bau erft um Mitte des 16. Jahrhunderts entstanben ift. Mehrere Zimmer find sehr zierlich in Muschelsorm gewölbt. Im vorderen Saale sieht man einen Kamin mit großen, auf Löwenklauen ruhenden Seitenvoluten, darüber ein Relief in barodem Rahmen. Ueber ben Thuren sind seltsame Auffate angebracht mit geschweiften Enden, welche in Bockstöpfe u. dgl. auslaufen. Dann folgen über bem Gesimfe wunderliche große Boluten, auf beiden Seiten überhangend, lauter Formen bes beginnenden Barocco, jedoch mit der Zierlichkeit und Feinheit der Frührengissance durchgeführt. Man hat bas Wert eines Meisters vor fich, ber nicht gang mit ber Zeit fortgeschritten ift, sondern manche Nachtlänge der früheren Kunft mit den neuen Formen verbindet. Achnlich berühren uns gewisse Maler des 16. Jahrhunderts, die ebenfalls noch manche alterthümliche Form mit den Mitteln einer entwickelten Technif zur Darstellung bringen. Dieser Meister ist wohl ohne Frage Bartolommeo Genga gewesen, von bem wir wiffen, bag er für ben Bergog von Urbino thatig war.

Das Prachtstück ber ganzen Anlage ift ein kolossaler Saal von 54 Fuß Breite bei 134 Fuß Länge und entsprechender Höhe, von bessen ursprünglicher Pracht nur noch die schöne reich geschnitzte und gemalte Decke zeugt. Sie besteht aus achteckigen Kassetten zwischen kleineren Rautenselvern, mit großen Rosetten auf blauem Grunde elegant geschmückt. Es ift ein Raum, der eines herzoglichen Hosphaltes wohl würdig war.

So unklar Bafari's Berichte in historischer Hinficht sind, fo läßt sich doch die Entftebungsgeschickte des Balastes von Pesaro aus den von ihm gegebenen Andeutungen, wenn man fie mit ben Formen bes Baues felbst zusammenhält, wohl nachweisen. Der ältere Theil des Balastes ist ohne Frage der vordere, nach dem Plate gelegene Flügel, wozu auch ber zuletzt geschilderte Sauptsaal gehört. Diefe Partieen find als das Werf bes Girolamo Genga aufzufaffen, ber 1476 geboren wurde und von 1512 bis zu feinem Tode im Jahre 1551 im Dienste der Herzoge von Urbino stand. Sein Sohn Bartolommeo (1518—1558), ber also ben Bater nur um sieben Jahre überlebte, mußte im Auftrage bes Bergogs Buidobalvo II. im Balafte zu Befaro eine Zimmerreihe bauen, welche ber Berzog zu seiner Wohnung einrichten ließ. Die Bergierungen ber Thuren, Treppen und Kamine, welche Bafari höchlich lobt, find jene reicheren Deforationen im bereits beginnenden Barocfithl, von welchen oben die Rede war. Noch nichr preist Basari die unweit Pesaro von Girolamo für den Herzog Francesco Maria erbaute Villa Imperiale, die jeht nach bem Bericht von Augenzeugen nach langer Berwahrlosung kaum noch Spuren ber ehemaligen Schönheit zeigen soll. Bern batte ich bennoch untersucht, wie viel von ber ursprünglichen Unlage noch erhalten fein mag: allein die Kürze der Zeit erlaubte es nicht, so wünschenswerth eine solche Untersuchung auch fein würde.

Wir eilten nach Ancona, bessen prächtige Lage an ber tief eingeschnittenen Hafenbucht, umgeben von hohen Bergen zu ben herrlichsten landschaftlichen Eindrücken ber sonst an Naturschönheiten nicht so reichen Ostfüste Italiens gehört. Bon Denkmälern Ancona's sührt Burchardt's Cicerone außer dem Trajansbogen, der allerdings eins der edelsten und besterhaltenen Römerwerke ist, nur den Dom S. Ciriaco und die winzige romanische Kirche S. Maria della piazza au. Sine kleine Nachlese ist uns daher möglich, denn obwohl die Stadt niemals eine irgend erhebliche Kunstblüthe gesehen hat, sehlt es ihr doch nicht an einigen interessanten Werken aus gothischer Zeit und aus der Frührenaissance. Zu einem vollständigen künstlerischen Bankerott ist sie erst in jüngster Zeit bei der beispiellos elenden Architektur der neuesten Stadttheile herabgekommen.

Ein Prachtstück spätgothischer Dekoration ist zunächst das Portal der aufgehobenen Kirche S. Francesco, im üppigen Sthl der späteren venezianischen Gothik, am meisten verwandt der Porta della Carta am Dogenpalast. Nischen mit Statuen bilden die Sinsfassung; darüber erhebt sich ein Wald von Fialen, Spitzgiebeln und phantastisch geschweisten Aufsätzen, dies Ganze aber bildet einen polygon vorspringenden Baldachin, der das sehr hoch emporgesührte Portal abschließt. Diese allerdings rein dekorative, aber ungemein wirkssame und in ihrer Art großartige Komposition ist mit wohldurchdachter Absicht der Lage des Gebäudes angepaßt; denn da es sich an einem steil austeigenden Plaze hoch über der Straße erhebt, so wurde offenbar Alles so kräftig ausgebildet und so groß angelegt, um an der sehr hohen Stelle noch auf die Ferne wirken zu können. Diese Absicht ist denn auch völlig erreicht worden. Bunderlich macht sich der Schmuck von zwanzig im stärksten Relief vorspringenden Heiligenköpsen, welche den Rahmen der Thüröffnung bekleiden. Die obere Reihe erinnert an die orientalische Sitte, die abgehauenen Köpse von Missekhätern an Portalen auszustellen.

Wir wissen aus Ricci (Memorie storiche delle arti e degli artisti della marca di Ancona, I, p. 120), daß ein Meister Giorgio da Sebenico dies Portal 1455 vollendete. Es war also ein Künstler aus Dalmatien, das damals unter dem Einfluß Benedigs stand, woraus denn der venezianische Charakter sich leicht erklären läßt.

Denselben prächtig beforativen Styl sinden wir dann wieder an der Façade der Mercanzia, der heutigen Börse, die mit ihren gewundenen Säulen, den reichen Laubgesimsen, den mit Statuennischen geschmückten und mit zierlichen Fialen bekrönten Strebepseilern, endslich den spielenden Blendbögen des oberen Geschosses zu den prächtigsten Werken italienischzothischen Prosandaues gehört. Die Façade besteht nur aus drei Bogenstellungen, die in den unteren Theilen von einer übrigens nicht sehr störenden Nestauration in derben Barocksormen betrossen worden sind. Auch die Statuen der vier Tugenden an den Strebepseilern sind ein späterer Zusak, während der mit gezücktem Schwert einhersprengende Reiter über dem Portal, in energischem Hochrelief ausgesührt, dem ursprünglichen Bau angehört. Das Ganze, ein lebhaft gegliederter, mit Nücksicht auf die enge Straße reich dekorirten Hochdau, ist von guter Wirkung. Als aussührende Meister wird von Ricci (p. 129) ein Giovanni Sodo von Ancona genannt, der um 1443 den Bau begonnen habe, während derselbe Giorgio da Sebenico 1459 die Façade vollendete.

Unklängen besselben Styls begegnen wir noch einmal am Portal von S. Ugostino, jedoch ift hier ein ftarker Ginflug ber Renaissance zu spuren, so daß das Werk zu ben in Italien nicht häufigen Beispielen eines zwischen der Gothif und der neuen Bauweise schwanfenden Uebergangssthles gehört. Die Behandlung der Bortalwände mit kleinen Säulchen und anderen zierlichen Gliedern ift noch mittelalterlich; auch die Bilafter mit ihren Statuen= nischen sind gothisirend; aber sie ruben auf forinthischen Säulen mit kannelirtem Schaft, und neben ihnen ziehen sich als äußerste Umfassung des Ganzen schmale Vilaster mit zierlicher Renaissancedekoration auf dem vertieften Grunde. Alles Uebrige ist mittelalterlich ge= bacht, namentlich aber zeigt die große, mit einem Relief gefüllte, von einem Borhang scheinbar eingeschlossene Bogennische hoch über dem Portal den Einfluß der prächtigen Komposition von S. Francesco, die hier nur ftarfer mit Elementen der Frührenaiffance versetzt ift. Bafari, im Leben bes Duccio, will dies Portal einem fonft wenig bekannten Meister Moccio zuschreiben, der 1340 an dem Bergrößerungsbau des Doms zu Siena beschäftigt war. steht aber fest (Ricci, I, p. 103), daß Meister Giorgio da Sebenico auch dieses Portal angefangen hat, welches er bei seinem Tode unvollendet hinterließ. Dies läßt sich mit den übrigen Arbeiten Giorgio's wohl zusammenreimen. Bon ihm stammt offenbar die gothische Unlage und Ausschmückung des Portales. Nach seinem Tode kam ohne Zweifel ein Meister an das Werk, der den neuen Sthl kennen gelernt hatte und die aus demselben geschöpften Ornamente hinzufugte. Bon biesem werben auch die Bildwerke des Portales fein, die in ihrem energischen Lebensgefühl am ersten einem Florentiner Künstler zuzutrauen sind. ben Bilafternischen sieht man vier Seilige, welche in Stellung, Gewandmotiven und Ausdruck eine tüchtige Künftlerhand verrathen; am Bogenfelde über dem Thupanon ist eine anmuthige Darstellung ber Berfündigung, die an die lieblichen Gestalten ber Robbia erinnert; im oberen Bogenfelde sieht man ben h. Augustinus in fast leidenschaftlicher Erregung sitzen und fein Buch wie beschwörend hoch emporhalten, während zwei fühn ausschreitende Engel (ber eine zeigt sich von hinten, und zwar in meisterlicher Verfürzung) die Falten des Borhanges auseinanderschlagen. Ge ift eine Arbeit, die von einem sehr geschickten, die Kunstmittel völlig beherrschenden Bildhauer zeugt.

Denselben Meister finden wir wieder am Portal der Madonna della misericordia. Hier sind die gothischen Reminiscenzen völlig abgestreift, und das Werk tritt in den eleganten

Formen einer reichen Frührenaissance auf. Schwere Fruchtschnüre, aus Marmor trefslich gearbeitet, hängen auf beiden Seiten vom Gesimse der Thür herab, ähnlich wie am Grabmal Marzuppini. Darunter stehen zwei Putten mit eleganten Weihwasserbeden auf dem Kopse. Im Thmpanon sieht man die Madonna, welche ihren schützenden Mantel über viele Knieende ausbreitet. Die Kirche selbst ist ein älterer Bau, der 1349 errichtet wurde, um das Aushören der Pest zu erslehen (Ricci, I, p. 128). Das Innere zeigt bei aller Kleinheit eine schöne Raumwirkung, die dadurch hervorgebracht wird, daß der Bau eine völlig centrale Anlage hat. Auf vier Pseilern erhebt sich in der Mitte eine hohe achtectige Kuppel, während die übrigen Abtheilungen der drei Schisse sprige Kreuzgewölde zeigen. Die Pseiler sind freuzsörmig mit vier Echfäulchen nach romanischer Grundsorm. Die Kirche liesert den Beweis, daß hier, wo schon in frühromanischer Zeit am Dom S. Ciriaco der byzantinische Centralbau seine Einwirkung übte, noch im 14. Jahrhundert die Centralanlage beliebt war. Eine Marsmorfanzel, inschriftlich aus der Zeit des Papstes Serzius (des dritten oder vierten, ist nicht ersichtlich) zeigt die letzen dürftigen Nachslänge altchristlicher Dekoration.

Spuren von Frührenaissance-Architektur zeigt noch der Palazzo della prefettura. Der Bau liegt hoch auf bem steil ansteigenden Terrain, bas von engen Straffen und noch engeren Gäßchen mit einem dichten Säuserknäul bedeckt ist. Der Weg zu dem noch höher auf ber Spitze des Borgebirges errichteten Dom führt burch den offenen Hof des Palastes. Dies hat Anlaß gegeben, ben unteren und oberen Durchgang burch stattliche Portale in guten Formen der Frührenaissance, etwa aus der Zeit von 1470, auszuzeichnen. Das untere, blog mit Bilaftern und zwei Bruftbildern in Medaillonform deforirte ist das einfachere und in den Formen schwerere. Es trägt am vorgefröpften Gebälf den Anfang einer Sahrzahl MCCCC, die aber, wie es scheint, nie gang ausgeschrieben worden ift. Eleganter ift bas obere Portal, gang nach Urt eines antiken Triumphbogens mit febr schlanken freien Composita-Säulen eingefaßt. Flechtbander faffen die Pfeiler und Archivolten ein, prächtige Raffetten mit Rossettenfüllungen gliedern den Bogen. Die Ginwirfung bes ichonen Trajansbogens ift unverkennbar. Der hof felbst hat einige spikbogige Arfaden auf originellen Bfeilern mit Edfäulen nach mittelalterlicher Beise, die aber burch die feinen Details, besonders die Balmettenkapitäle sich als Arbeiten der Frührenaissance verrathen. Es ist eine Mischung der Formen, wie wir sie am Balast von Besaro fanden. Bielleicht hat auch hier Girolamo Genga die Bauführung gehabt.

Wenn ich nun noch ein Haus in der Strada delle scuole mit einem hübschen Frühsrenaissance-Portale, sowie ein Haus in der zum Dom hinaufführenden Straße mit romanischem Rankenfries und zwei rundbogigen Fensterreihen, etwa vom Ansang des 13. Jahrhunderts erwähne, so mag das Bemerkenswertheste von Ancona erschöpft sein.

# Meisterwerke der Kasseler Galerie,

in Nadirungen von 28. Unger.

IV. Das Bilbnig bes Shnbifus Meuftraten von Ant. van Dhd.

Wenn auch für bie Richtigkeit ber Benennung biefes Bilbes in Betreff ber bargestellten Berfonlichkeit fich bermalen weiter kein Anhaltspunkt findet, als daß es feit feinem Erwerb für die Rasseler Galerie niemals anders bezeichnet worden ist, so läßt doch die ganze Auffassung nicht verkennen, bag wir bier einen boberen burgerlichen Burbentrager aus bem Rechtsgelehrtenstande vor uns haben. Dafür spricht auch noch die Beigabe von mächtigen Folianten, die sich durch den eingelegten Zettel mit der Aufschrift Digesta als Rechtsbücher erweisen, mahrend bie angebrachte Bifte Seneca's barauf hindeutet, bag es fein gewöhnlicher Praftifer, sondern ein philosophischer Forscher auf bem Gebiete ber Jurisprudeng ift. Wir benten une, er habe so eben über einen besondern Rechtsfall sich Rathes in den Buchern ber Biffenichaft geholt und bie ihm zusagende Stelle auf jener Seite gefunden, welche er mit ben Fingern ber rechten Sand von den andern Blättern getrennt halt. Mit ber linken Sand zieht er die Amterobe wieder zusammen, bie burch ben Sit am Arbeitstische in Unordnung gerathen war. Er ift über die von ihm abzugebende Sentenz mit fich in's Reine gefommen und fteht nun in fester wurdevoller haltung, mit ber gangen Energie männlichen Selbstbewußtseins hochaufgerichtet ba. Gin Kanzler Moore, ein Hugo Grotius könnten nicht eindringlicher geschildert werden. Aus einem einfachen Porträt ift ein Geschichtsbild geworden. Giner folden Brägnaug ber Darstellung begegnet man nur felten. Und welche icone Raumvertheilung, welche treffliche Abwägung ber Lineamente gegeneinander macht fich bier geltend! Die malerische Ausführung selbst ist von bochster Bollendung. Urberall herricht lichtvolle Deutlichkeit und boch foncentrirt fich junächst ber volle Effekt auf bem in Form und Ausbruck imponirenden Antlige. Nirgends wird bie Ubsicht bemerkbar, durch starke Gegensätze in Beleuchtung und Farbe eine aufdringliche Wirfung zu erzielen — und boch ist bieselbe in ihrer Ginfachheit von solcher Nachhaltigkeit, baß felbst die daueben hängenden Stude von Rubens und Rembrandt ihr keinen Giutrag thun, vielmehr bagu beitragen, biefelbe gu erhöhen, indem burch fie erst recht bie gange Noblesse ber Erscheinung gum Bewuftfein bes Beschauers fommt. Die Karnation halt bie glückliche Mitte zwischen warmer und fühler Farbung, ohne beshalb an Unbestimmtheit zu leiben. Rothgolbige und graubläuliche Tinten stehen bald im Licht balb im Schatten einander gegenüber und werben durch grünlich neutrale so gart vermittelt, daß nirgends eine Grenze sichtbar ift. Das ftarfere Impafto ber Lichtpigmente wird burch bie burchsichtigen im Schatten ungemein gehoben. In ben Augen und ihrer nächsten Umgebung macht sich ein feuchter Glanz bemerkbar, wodurch eine jede materielle Starrheit aufgehoben erscheint. Dagegen sind die festeren Barthien mit einer Sicherheit mobellirt, daß man ben Unterschied zwischen Saut, Mustel und Anorpel überall fonftatiren fann. Die fnocherne Unterlage ber Stirn, ber Rafe und ber Bimpern wird an ben weniger befleischten Theilen



SYNDICUS MEUSTRATEN.

Das Original befindet sich in der Galerie zu Cassel.



durchgefühlt und diesem Gefühl vermittelst einer die eigenthümlichen Formen unterstüßenden Binselführung noch besonders nachzeholsen. Durch stärkeres Impasto auf den Höhen und durchsichtigere Touschirung in den Tiesen, verbunden mit einer seingefühlten Markirung der Flächen, ist eine jede Verschwommenheit vermieden und eine wahrhaft plastische Entsschiedenheit erzielt, die aber durch einen unendlichen Schmelz und zauberischen Sinklang gemildert erscheint. Sin Spiegelbild kann in der treuen Wiedergabe der Aeußerlichkeiten des menschlichen Autlitzes nicht mehr bieten, dieselben aber nicht bis zu solchem Grade geistiger Ausdrucksfähigkeit potenziren.

Die Hände sind so gezeichnet und behandelt, wie es einem Körper entspricht, der solch einen Kopf trägt, was nicht bei allen van Dhc'schen Bildern der Fall ist, sosern bei den Händen nicht selten ein sremdes Modell hat aushelsen müssen oder auch rein konventionelle Formen zur Anwendung gekommen sind. Dabei sind sie, weil entsernter von der Hauptsache — dem Gesichte — breiter und weniger aussührlich behandelt. Die Verkürzung der rechten Hand und des Unterarmes bringt eine unübertrefsliche Täuschung hervor.

Gleiches Maßhalten in der Aussührung zeigt sich bei der Bekleidung, bei welcher nur der Totalcharakter von weißem Leinwand= und schwarzem Seidenstoffe festgehalten ist und zwar mit einer erstaunlichen Frische und Leichtigkeit im Tractament. Noch weiter abgestuft in der Aussührung sind die übrigen Accessorien — die Bücher, Papierrollen und die Seneca= büste — wo wenige Töne und der allerbreiteste Bortrag genügt haben, die nöthige Beslebung zu geben. Die Monotonie des Hintergrundes wird durch einen leichtstizzirten Landsschaftsblick angenehm unterbrochen.

Ein besonderer Vorzug besteht noch in der untadelhaften Erhaltung dieses Werkes. Es muß wohl in jener Zeit gemalt sein, wo der Meister sich noch des hellen Untersgrundes zu seinen Arbeiten bediente; denn alle Schatten und Uebergangstinten haben noch den Reiz ihrer ursprünglichen Durchsichtigkeit. Wenn eine Nachdunkelung stattgefunden hat, so kann sie nur eine geringe und überall gleichmäßige gewesen sein. Nirgends hat die Harmonie eine Alteration erfahren. Auch ist kein Schwinden des Impasto oder der Lasuren in Betreff der größeren oder geringeren Körperlichkeit ersichtlich. Das Bild steht in jeder Beziehung in so hoher Vollendung da, daß ihm auch hente noch jener Vorrang gebührt, den es einst inmitten der ausgezeichnetsten Werke des Meisters im Musée Napoleon genoß.

Seine Größe beträgt in der Höhe 3' 10" und in der Breite 3' 6" rheinisch. Eine Reproduktion durch die einsache Radirnadel war keine leichte Aufgabe. Herr W. Unger hat sie indessen in den Greuzen dieser Kunstmanier mit der ihm eigenthümlichen Meisterschaft gelöst. Das von ihm hergestellte Blatt haben wir mit dem Originale selbst verglichen und ihm unsern vollen Beisall nicht versagen können.

Caffel. Müller.

# Cornelius und die Quirinuskirche zu Heuß.

Mitgetheilt von Dr. Ennen.

(֍փնսե).

2. Friedrich Flemming an Wallraf.

Berther Berr Profesor! Sie migen, daß Berr Kornelius gestern bei mir mar, und es wird Ihnen nicht unangenehm fehn, wenn ich ihnen mit diefer Gelegenheit seine Gedanken über die Bemahlung ber Ruppel mittheile. — Er fand Ihre Ibeen vortrefflich, und ichatte fich gludlich, bag ihm die Ausführung dieses großen Werkes anvertraut worden, allein er bedauerte, das Lokal nicht so zu treffen, wie er es fich gedacht und gewünscht hatte. - Ich hatte mich barauf gefreut, fagte er, ein Berk im Stile von Michel Angelo zu mahlen, und finde jett, bag es boch nur mittelmäßige Figurchen werden, die von unten gesehen wenig Effekt thun. Die Form der P. ist freilich schön und zu Gemalben gang geeignet, allein die kleinen Bogen zu den Aposteln mußten weg, wenn es ein großes würdiges Bert geben foll. — Ich stemmte mich mit aller Gewalt gegen biese Meinung, und ftellte ihm vor, was wohl der Meifter diefes herrlichen Baues dazu fagen würde, wenn er fahe, daß man ihm fein Werk, diefe iconen Bogen, die ben weiten Raum fo ichidlich und geschmadvoll ausfüllen, verderben wollte. - Ich gefteh es, verfette Kornelius, diefe Bergierung ift fehr fcon und paffend, und ich erkenne darin den weißen Sinn des Architekten, allein sie dient doch nur zur Ausfüllung bes Raumes und würde biefem Zwetke ein ichones Gemalbe nicht vollkommen Genuge leiften, ein Bemalbe, bas bas Auge ber Bufchauer erfreute, und zugleich bie Berzen ber Gläubigen belebte; würde dieß der erste Meister selbst nicht zugestanden haben, lieber, als daß man ihm sein Werk durch kleine Figürchen, die weder in sich selbst, noch im Zusammenhange mit dem Ganzen einigen Werth haben, sein Berk verdurbe? Denn so wurde die Architektur nur der Mahlerei, und diese der Architektur nachtheilig sehn, und beger wärs, die Gemälden blieben ganz weg. — Go gegründet mir diese Meinung auch schien, so wollt es mir doch nicht in den Kopf, daß es beker wär, die herrlichen Bogen und Säulen zu vernichten. — Das ist auch nicht nöthig, sagte Kornelius, sie sollen nicht vernichtet, fie follen nur mit einem Bemälde in Blindrahmen bededt werden; findet bann die Nachwelt, daß die Berzierungen der Architektur den Raum besser ausfüllen, als ein Gemälde, so läßt sich dies noch zu jeder Zeit abnehmen. — Hiegegen konnt ich nun nichts mehr einwenden, und mußte izt die Idee meines Freundes ganz billigen, um fo mehr, wenn ich dabei bedachte, daß ein fo großes Gemalbe zugleich die fatalen Thürchen bedekten würde, und daß dann vielleicht ein Werk zu Stande kommen bürfte, daß groß und kolokal mit bem Beift bes ganzen Baues harmonirte, und das murdig mare, ben Namen eines Runftlers zu veremigen. — Ich weiß, Sie find von gleichen Gefinnungen befeelt und verachten bas Buppige, Armselige unseres Zeitalters, und werden gewiß bieß große Vorhaben unterstützen. Wie glücklich waren nicht die alten Künftler in Italien, denen fich so oft Gelegenheit zu großen Werken darboth! Darum wurden auch Ihre Meister fo groß und konnten gestalten, was in ihnen lebte und strebte. Darin liegt auch der Grund, daß in jenen Zeiten die Kunst weit blühenber war, als izt: In unsern Tagen ift es so selten, daß einem Künftler das Glud zu Theil wird, fein Benie zu entwifteln, feine Talente auszubilden. Diefe Belegenheit ift nun ba, und von einem Manne, der alles, was groß und ichon ift, mit Lieb und Barme umfaßt, ift es zu erwarten, daß er hierbei dem weit umfaffenden Unternehmen des Runftlers feine engenden Schranken fegen wird. Ihr Sie verehrender Fried. Fleminge. In Gile

## 3. Friedrich Flemming an Wallraf.

Neuß am 27. April 1806.

Hochgeehrter Herr Profesor! Zu meiner Beschämung nuß ich es gestehen, daß ich den mir mitgegebenen Brief an Herrn Heß in Odorf unterwegs verloren habe, und weiß zu meiner Entschuls bigung nichts vorzubringen, als daß ich offenherzig genug bin, einen Fehler zu bekennen, wenn ich so nachlässig war, ihn zu begehen. Juvenis sum, nihil juvenile a me alienum puto. Auch hab' ich meinen Freund Kornelius beaustragt, die ihm mündlich ertheilte Bestellung an Herrn Heß auszusrichten. Da ich aber nicht wissen konnte, ob nicht andere Sachen von Wichtigkeit in dem Briefe enthalten waren: so hielt ich's für Pflicht Ihnen meine Fatalität zu melden.

Ich war bei unserm liebenswürdigen Herrn Pastor, und brachte ihm Ihren Gruß. Er freute sich, als ich ihm sagte, sie würden bald hieher kommen, und hofft, daß Sie alsdann bei ihm einskehren. — Die Umstaltungen in der Kirche gehen mit schnellem Schritte voran. Sie werden Ihre Frende sehen, wie alles so schön und herrlich erscheint. So lang die Kirche steht, wird man sich mit dankbarer Verehrung an den Urheber dieser Umstaltung erinnern. —

Ich bin so glücklich in längstens vierzehn Tagen in Köln, in der Nähe von Ihnen und Herrn Schlegel zu sehn, um dort meine Studien fortzusetzen. Wollen dieß ihrem verehrten Freunde sagen, und daß es mit gänzlicher Sinwilligung meines Vaters geschieht, mit welchem ich jetzt im schönsten Einverständnif lebe. —

Noch eins. Sie find boch Willens bald hieher zu kommen; können Sie es nicht einrichten, daß es vor meiner Abreise geschieht? Es würde mir eine außerordentliche Freude sehn, mit Ihnen die hiesige Gegend zu durchstreisen, den Antiquitäten nachzusorschen, in Doorf einige Künftler und Kasbinete zu besuchen, und überhaupt Ihren angenehmen und lehrreichen Umgang zu genießen. Inswischen wünsch ich Ihnen wohl zu leben, und bitte meine Empfehlung an Herrn Schlegel.

Die Herzlichkeit, mit welcher Sie mich empfingen, macht mich dreift, und ich nenne mich Ihren Berehrer und zugleich Ihren Freund Friedrich Flemings.

## 4. Poll\*) an Wallraf.

Neuß am 6. Juni. 1806.

Hochwürdiger, Hochgeehrtester Herr Profesor! Behm Anblide der Definung, die ben der Abenehmung des Drenfaltigkeits Altars und der zur Erweiterung der neuen Sacristei vorgenommenen Arbeit entstand, äußerten mehrere Männer von Geschmack den Bunsch, daß dieselbe bleiben und von benden Seiten die ihrem Urtheil gemäß sehr schwe Ansicht der runden Kuppel hergestellt werden mögte. He. Baumeister Hermkes selbst war entusiastisch für diese Beränderung. Wir dürsten es nicht wagen, Sie so frühe wieder zu bitten, daß sie sich dieses Umstandes halber hiehin bemühen mögten, auch nehmen wir noch Anstand, Sie durch eine schriftliche Ansrage diessalls zu beunruhigen, da aber H. Baumeister Köhler, der für Hrn. Loosen die Freundschaft hatte, hierhin zu kommen, ebensfalls für die Abänderung stimmte: so bin ich von den Herrn Kirchmeistern beaustragt so freih, Ihr Gutachten hierüber zu erbitten; ich lege zu diesem Ende das von Hrn. Köhler schriftlich abgesaßte Gutachten beh; schenken Sie demselsen Ihren Behsall: so wird sogleich zur Zerstörung der alten Pfarrsacristei fortgeschritten werden. Da indessen bis zur Entschweidung die Arbeit nicht sortgesetzt werden kann, so bitte ich recht sehr, daß Sie den Ausschluß mit umgehender Post gütigst ertheilen mögen.

Ich habe die Ehre mit vollkommenster Hochachtung zu bestehen Euer Hochwürden

gehorsamster Diener 3. Poll, Baftor.

<sup>\*)</sup> Poll, der damals vierzig Jahre zählte, war seit seinem 25. Lebenssahre Psarrer von Neuß. Hier wirkte er mit großem Segen, bis er 1816 seiner gediegenen juristischen Kenntnisse wegen als Nath in das neugegründete preußische Konsistorium nach Köln berusen wurde. Hier blieb er zwei Jahre, bis er sich 1818 nach Neuß in das Privatleben zurückzog. Im Jahre 1830 verwaltete er die Psarre Neuß wieder ein Jahr (ang; am 19. April 1838 starb er.

## 5. Cornelius an Wallraf.

Duffelborf ben 22. Juli 1806.

Herr Profesor! Ich habe das Lokal befehen und finde es zu Ihrem ganzen Gedanken geeignet oder vielmehr ich finde ihren Gedanken so schön, als es das Lokale nur immer zuläßt. Aber man bemeerkt leider nur all zu sehr, daß ihr göttlicher Gedanke sich nach kleinlichen Berhältnissen hat bequemen müßen. Die Mahlerenen werden hier, wie groß sie an sich werden mögen, mager und unansehnlich gegen das göttliche Große der Architektur erscheinen; sie werden keineswegs mit ihr nur einigermaßen im Verhältniß stehn, und die Größe der Idee schrumpft in der kleinlichen Form zusammen, und ihre Würfung wird aufgelößt. Sie werden hier nur bloße Verzierungen sein und nicht als ein Werk für sich und wieder zugleich harmonisch mit dem übrigen Ganzen das Gemüth mächtig stimmen und erheben.

Doppelt flein werben bie Figuren in ben (gegen bas Uebrige) fleinen Bogen ericheinen, weil just um sie her, nach allen Seiten so viel leerer Raum ist. Bas ist hier zu thun? Sie haben mich mit ihrem Zutraun beehrt und mich murdig gefunden, mit ihnen Sand in Sand etwas Großes, für die jegige Zeiten gant feltenes zu vollenden. Das beftarft mich in dem ichonen Glauben, daß auch ich hier freb meine Meinungen und Unfichten mittheilen barf, ohne Gefahr zu laufen, bag fie etwas anders als die reinste Unhänglichkeit an die Sache felbst finden werden. Mein Gedanke war gleich, da ich bas alles so fand, daß man statt ben bren kleinen Bogen ben gangen großen Salb= girkel, worm Diefelben ftehn, ausmahle. Ich glaube, man braucht die dren Bogen gar nicht weg zu maden, das auf Leinwand gemalte Bild konnte das Bange bededen. Bie ichon ift die Form und Broge! wie icon greift fie mit ben Banafchen in einander! welch ein Feld für ihre herrlichen Ideen! und für meinen Binjel! Die hauptibee bleibt auf jeden Fall, fie verliert nur das begrangte und beengte, die Figuren werden feine blose Statuen mehr. Dreb zu dreb in einer farakteristischen Sandlung gruppirt machen ein schönes Gauze für sich aus und stimmen würdig zum Uebrigen. Wie herr= lich würde sich das Hauptbild ausnehmen, indem es den schönsten Plat und das schönste Licht hatt! Es hangt nun gang von Ihnen ab, ob es fo werden foll; ich will um es zu befordern, diefe fechemahl größere Arbeit für ben nehmlichen Breig machen, benn fo etwas wird mir in meinem Leben vielleicht nicht mehr begegnen, mit Gulfe eines Brofeffor Ballrafs eine folde Rirche auszumahlen; mit welcher Liebe murbe ich an biefer Arbeit hangen! ich murbe mich in jene fcone alten Runftzeiten hineinverfett fühlen es murbe ficher mit die fconfte Epoche meines Lebens ausmachen. Ich habe Ihnen nun alles gesagt und bin entschlossen auch alles zu thun.

Mit Sehnsucht erwarte ich ihr Urtheil

mit Hochachtung

B. Cornelius.

6. Poll an Wallraf.

Reuß am 26. Aug. 1806.

Hochwürdiger, Hochzuverehrender Herr Profesor! Eure Hochwürden haben es gütigst erlaubet, daß ich an Hochvieselbe die Auzeige dürfe gelangen lassen, wenn die Arbeit in dem nittleren Theile des Chores vorgenommen werden solle. Birklich sind wir nun so weit fortgeschritten. Die benden Seiten sind beleget und ganz sertig, und eigentlich ist noch mehr gethan worden, als wohl hätte geschehen müßen; denn unser unternehmende Baumeister hat sogar während meiner Abwesen= heit ohne Borwisen der Kirchmeister mit Begnehmigung des Hrn. Souspreset, wie er vorgiebt, die benden befannten Altäre an der Stelle, wo die zur Einfaßung der Reliquien projektirte Piramiden angebracht werden sollten, ausgestellt. Doch dieses bekümmert mich noch nicht so sehr, als die Besforgniß, daß die Arbeit im mittleren Theile nicht nach dem Geschmack der Kenner dürste vollendet werden. Da mit derselben wirklich übermorgen der Ansang wird gemacht werden: so hätte ich keinen angelegentlicheren Bunsch, als diesen, daß Eure Hochwürden sich noch einmal hiehin bemühen mögten; ben dem allgemein bekannten Eiser, der Eure Hochwürden sür die Besörderung des Schönen beseelt, schnieichse ich mir, daß er Hochvenselben nicht vermeßen scheinen werde.

Mit vollkommenster Hochachtung nenne ich mich noch

Eurer Hochwürden

ganz verbundenen 3. Poll.

#### 7. Poll an Ballraf.

Neuß am 12. Februar. 1806.

Hochgeehrtester Herr Prosekor! Die Ursache, warum Hr. Hermsche wider die 7 Staffeln stimmt, ist, wenn ich seinen Aeußerungen trauen darf, keine andere, als diese, damit dem Werke die stürchterliche Ansicht benommen werde, in der es sich sonst wegen der Höhe darstellen würde. Mit der Sache läßt sich itzt wohl keine Aenderung mehr vornehmen, weil die Seiten-Mauern, auf welschen die Tribünen aufgestellt werden sollen, wirklich aufgesührt, die marmorne Platten wirklich einzgesaft sind, und schon an Ort und Stelle stehen, auch, wie mir Prosanen scheint, gut lassen. Freheich wünsichte ich selbst, daß das Wert zu einer größeren Höhe hätte gebracht werden können. Die eigentliche Höhe der Tribünenwände (den Nahm, in den der Marmor eingesaft ist, mitberechnet) beträgt 3 Fuß 4 Zoll. Die Tribünen aber können nach der Angabe des Hrn. Hernstes zu  $2^{1/2}$  Fuß oder auch etwas höher aufgesührt werden.

Ben Anlegung der fünf und nachher der breh Staffeln ergiebt sich auch noch der Umstand, daß ber mittlere Theil des Chores höher wird als der behden Seiten, die wirklich belegt sind. Hr. Hermfes sagt zwar, daß er Ihnen dieses schon bemerkt hätte, und Sie dieses nicht unschiellich gefunden hätten. Bernhigend wäre es für mich, wenn ich darüber ihre ausdrückliche Erklärung erhalten könnte. Wenn die Höhe durchaus die nämliche schn müßte, so blieb wohl kein anderes Mittel übrig, als daß ansfangs fünf, und nachher zweh Staffeln angelegt würden, allein das wird auch wohl wegen der nothswendig erforderlichen ungleichen Zahl der Staffeln nicht statt haben können.

Hr. Hermkes wünscht ben Umfang des hohen Alters bestimmt zu wißen. Dürfte ich Sie baher bitten, daß sie mir dieses zu sagen die Güte haben mögen: ich schäme mich wahrhaft, daß ich Ihnen so viele Mühe und Sorgen verursachen muß.

Emig werbe ich bafür bleiben

Guer

ganz verbundener 3. Poll.

## 8. Abanderungsvorschläge Wallrafs.

Die bei meiner letten Gegenwart in Neuß angemerkten Verbesserungs-Vorschläge und weitern Blane zur Fortsetzung fasse ich hiermit nach reifer leberlegung zusammen.

- 1. Ist es unumgänglich nothwendig, daß der gelbe Anstrich der unteren Kirche dem Tone der oberen ganz gleich gemacht werde. Es muß also, wo dieß noch nicht geschehen ist, noch einmal mit dem Stuhle daran, um die letzte Farbe der vorigen gleich zu haben.
- 2. Die Simse unter ben Galerien auf ben Emporgängen muffen alle schwarz sein, auf bem Chor sowohl als in der unteren Kirche, die Kapitäle und Schaftgesimse weiß.
- 3. Das Graue muß überall auf gutes egales gran gebracht werden, so daß die Mischung mit dem alten rothen ganz daraus verbannt werde; wo wirklich, wie am großen Chorbogen, das roth noch zu sehr dominirt oder das gran so dunkel und schlecht anssieht, muß man sorgen, daß dieses mit Milch oder gar mit Delfarbe dem guten letzten gran gleich gebracht werde; denn nichts ist abgesschmackter als diese Disharmonie der Farbe, wie sie jetzt erscheint.
- 4. Herr Cornelius wird ersucht, in der coupola über den Propheten das gelbe noch einmal dem andern egal streichen zu lassen, damit das neue schwarze Holz-Sims auf demselben hochgelben Grund des übrigen Chores sich schwene nannehme, so wie die schwarzen Säulen an den Fenstern auf ihrem gelb erscheinen, weil ohnedem in der coupola die Sonne das gelbe noch sonst sehr abbleichen wird, auch nicht zu vergessen, daß überall unter den Propheten in den Winkelspitzen der panache noch gelb hervorglänze.
- 5. Ersuche Herrn Cornelius, in den Propheten und Aposteln die hohen weißen Lichter mit Schieferweiß oder trierischem Kalk zu probieren, die Halblichter und mezzoliali mit röthlichen Scheinen, oder wie selbst ein Kenner mir behaupten wollte, mit gebrochenem Gelb etwas zu heben und zu tiefen, insonders in den Falten der Kleidungen sollte dieß wohl viel Wirkung machen. Ich wünsche von Herrn Cornelius das nähere Urtheil darüber zu erfahren, ob gelblichte Widerscheine hier jene Wirkungen herausbrächten; es würde die Zeichnungen wohl mehr ründen.

- 6. Bivat der neue König David!
- 7. Die hölzerne Treppe in ben Coupel-Feustern megzuschaffen.
- 8. Das neue Brettergefims für Meifter Rettler gut zu profiliren.
- 9. Cornelius an Wallraf.

## Berr Brofeffor!

Meuß ben 9. März 1807.

Wir sind hier fleisig in unserer Auppel bescheftigt. Der Drachenslügel wirt sich gut machen; ba er aber nicht die Halbkugel wie in der Zeichnung, die sie mir gaben, sormieren konnte, so war ich genöthigt, die höhere kleinere Verzierung wegzulaßen, sonst würde er von unten eine kleinliche Würfung gemacht haben.

Werden die kleinen Säulgen in der Auppel nicht schwärzlich? ich würde dazu rahten, indem ich das Grau des Drachenflügels wie auch das Gelbe ziemlich hell gehalten haben; aber wie ich die mittlern Säulgen, die solgendermaßen ankleben\*), machen soll, din ich noch nicht eins mit mir selbst; wenn sie auch schwarz werden, so hängt der Theil vom mittleren Ring bis zur Konsole so isolirt ins hunderte hinein; mir deucht also, wenn diese grau und diesenige, welche den Bogen tragen, schwarz würden, die 3 Bürst des Bogens können wieder grau und folgerdermaßen verziert werden.\*\*) Da wir vor Pfingsten mit der oberen Auppel fertig werden wollen, so wünschte ich von ihnen über die Punkten so balt als möglich ihren Raht; auch mögte ich wissen, welch Farbe sie den kleinen Pfeilern in den dren Halblugeln zugedacht haben, ich erwarte mit nächstem ihren gütigen Raht, die Pfingstage aber den Herrn Prosessor seinen Bersprechen gemäß selbst, es empsiehlt sich ihnen mit wahrer Hochachtung

Bei herrn Prof. Flaemmings in ber Sekondarschule.

#### 10. Cornelius an Wallraf.

## Herr Profegor!

Ich habe meinen Moises fertig, ich habe ihn so groß gehalten, wie es der Naum zuließ, und ist würdlich eine kologale Figur worden, die sich von unten durch ihre kräftige und fleißige ausarbeitung gut und deutlich ausnimmt. Der Herr Pastor sowohl als die übrigen Herrn (die sich ihnen empsehlen laßen) sind sehr zusrieden; da sie aber die kleinen Bögelchen worin die Aposteln kommen sollen, sahen und deren künstige Größe gegen die des Moses berechneten und daben bedachten, daß selbe durch das Gesims von unten behnah halb verloren gingen, so waren wir alle einstimmig der Meinung, daß der große Haldzirkel, wie ich ihnen gleich proponirte, müße ausgemalt werden. wie ich ihnen damahls schrieb, waren sie gleich meiner Meinung, nur daß die schöne Idee mit den 12 Pforten Jerusalems und dadurch die drei Bogen verloren gingen. Die Beschwerung mit den Rahmen und, ob sich ein so großes Tuch immer gespannen halte, dieß alles bemerkten sie mit recht.

Dieß alles ist gehoben, hören sie: errinnern sie sich noch der schönen Nischen oben im Thurm? gant genau wie diese mit ihren Berzierungen, Säulgen und allem andern werden 3, so groß sie werden können, gemahlt; in dem mittleren, die höher werden, kömt eine stehende und in den beiden andern sitzende Figur, die kinder werden wider stehent, und auf diese Art wechselt es lieblich ab. Die Idee bleibt, es wird im Geist und Verhältniß vom Gantzen und gleichfalls eine Piramide; statt das Tuch wird eine dünne Mauer von einem Stein vor der äußern ausladung herausgeführt; ein Tührschen von Holz wirt der Sockel der mittleren Figur; sindet die Nachwelt die 3 Bogen, (die übrigens sehr unachtsam gebant sind), schöner als meine Figuren in den gemahlten Bogen, so hatt man nur das leichte Mauerwerk wegzuschlagen, und sie stehn da ganz unverlezt. für die Kosten des Tucks und der Rahmen kann was andres gemacht werden, und große Arbeit wird erspart. ich bitte Sie recht sehr, herr Prosesor, mir sobald als möglich, darüber ihre gütige Weinung zu schreiben, denn ich hosse mit Gottes Hülf noch ein dieser Vilder der Sommer fertig zu bekommen.

Flaenmings empfiehlt sich ihnen wie auch ihr bereitwilliger

B. Cornelius.

<sup>\*)</sup> hier ift eine kleine Saulenftellung im Brief ffiggirt.

<sup>\*\*)</sup> hier ist die Ornamentirung wieder ffizzirt.

#### 11. Cornelius an Wallraf.

## Berr Brofefor!

Neuß ben 8. Juli. 1808.

Da ich nun mit meinen Aposteln fertig bin und bas Gerüst abgebrochen ist, so wünschen wir alle nichts sehnlicher als sie wieder einmahl ben uns zu sehn. ihre Gegenwart lieber Herr Profesor ist sür ihre und meine Beruhigung nöthig sie werden jetzt meine gewis fleißigen Arbeiten nicht mehr verkennen und mein bisheriges Verfahren nicht misbilligen. Das Vollsonne, wonach ich ringe, habe ich hier nicht erreicht, bas weis ich, aber ich weis auch, daß ich edwas gemacht habe, das sich über die Mittelmäßigkeit erhebt.

Ich brauche ihnen nicht zu sagen, daß ihre Ideen über die neun Chör der Engel vortreflich sind; so edwas spricht von selbst. das übrige mündlich. schließlich bitte ich sie in einigen Tagen uns zum wenigsten mit ihrem Besuch zu beehren, sonst wird das neue Gerüst gebaut und sie können wieder von unten nichts sehen.

Alle ihre bekannten grußen fie fowie ihr

B. Cornelius.

## 12. Cornelius an Wallraf.

## Bochgeehrter Berr Brofefor!

In der Absicht mich nach Ihrem Besinden zu erkundigen und einer sehr schätzbaren Dame Ihre Bekantschaft zu verschaffen, nehme ich mir die Frenheit, Ihnen Ueberbringerin dieses, Madame Habermann, bestens zu empsehlen, und ich wünschte sehr, daß Sie dieselbe mit Ihrer unterrichtenden Begleitung erfreuten hinsichtlich der Kölnischen Alterthümer und Kunstdenkmäler, vorzüglich des Doms und Ihrer vortrefflichen Gemälde Sammlung, die, wie ich mit Freude vernommen, jetzt aufgestellt ist.

Was meine jetige Lage und Arbeiten betrifft, wird Ihnen Madame Habermann die Güte haben bas zu erzählen, was Sie, werthgeschätzter Freund, wissen wollen, und ich wünschte ebenso, wenn Ihre Geschäfte eine schriftliche Erwiederung, die mich sehr freuen würde, unmöglich machen sollte, so wie sie mir befehlen mich kurz zu faßen, durch dieselbe von Ihrem Besinden benachrichtiget zu werden.

Ich empfehle mich Ihrem freundschaftlich fortbaurenden Wohlwollen und versichere Sie meiner unveränderten Hochachtung

Frankfurt am 10. Juli. 1810.

Cornelius.

# Die Ausstellung der Royal Academy in London.

(Schluß).

Nach tiesen beiden Korpphäen der englischen Kunst haben wir noch ein halbes Dutend sehr talentvoller und interessanter Künstler zu erwähnen, wie Calderon, Maclise, Watts, Bettie, Cooke, Leslie u. A., die theilweise zur Royal Academy gehören und mit Ersolg im historischen Genre, in der Landschaft oder im Porträt sich versuchen. Dann kommen noch vereinzelte gute Bilder und endlich eine achtbare Mittelsorte, die wir hier nicht en detail untersuchen, sondern nur en bloc charakterisiren können. Alle diese Maler sind sehr geschickt, sie haben Alles, was zu ihrem Beruf gehört, tüchtig inne, und sie vereinigen mit einer glänzenden Aussührung versührerische poetische Züge, obgleich ihnen eine tiesere Aussaufung oder ein tieseres Eindringen in die Geheinnisse der Technik abgehen.

Mr. Calberon stellte vier in ihren Motiven sehr mannigfaltige Bilber aus, barunter ein Porträt. In zweien derselben scheint er sich der kontinentalen neugriechischen Schule zu nähern, die bis jetzt in England nicht in großer Gunft gestanden hat und die doch den hier herrschenden Tenbenzen durch ihren eleganten und geistreichen Styl, durch ihre hübschen rosigen oder bläulichen Töne, durch ihre genrehafte und moderne Aufsassung antiker Gegenstände so wohl entsprechen würde. Mr. Calderon unterscheidet sich von dieser Schule durch die Bahl gebrochener Töne und durch geringere Künstelei. In Nr. 369 stellt er uns eine Duelle in der Nähe eines Gebüsches dar, an welcher zwei junge Mädchen eben zu schöpfen im Begriffe sind. Die Allegorie: "Der Frühling, der den Winter vertreibt", ist ein Bild von sanstem und vornehmem Ton; doch fehlt es ihm an Studium und Tiese. Auch wenn Calderon einen Griff in das moderne Leben thut, ist er mir eine willsommene Erscheinung. Wie Millais und in sast ebenso großen Dimensionen, stellt er uns in seinen bettelnden Waisenstindern eine frisch aus der Wirtlichseit entlehnte Scene mit schlichter, von jeder falschen Sentimenstalität freier Empfindung vor Augen.

M. Watts besitzt weniger Phantasie als Calderon, aber eine gediegenere künstlerische Bildung. Sein Porträt des Aquarellmalers Burne Jones ist eines der besten aus der Ausstellung, von schlagender Wahrheit und höchst solider Mache, ohne jede Assektation. Die "Daphne", ein nackes Mädechen, welches in einem Lorbeergebüsche steht, hat gut modellirte Parthien und einen angenehmen Ton, aber es sehlt ihm an Interesse. Die "Fata Morgana", eine große nackte Gestalt, die sich in Begleitung eines Genius vor einem Neiter slüchtet, welcher sie zu ergreisen sucht, hat ebenfalls ganz vorzügliche Qualitäten: das Kolorit ist blühend, ein Diaz im Großen; die röthlichen blonden Fleische der Fliehenden bilden einen schönen Gegensatz gegen die dunkte Gestalt des Verfolgers und das Ganze zeugt von einem bedeutenden bekorativen Talent. Größere Klarheit des Gedankens, eine plastischere Phantasie, und M. Watts wäre der erste Historienmaler Englands!

Das Gemälbe von Maclise: "Die Grafen von Desmond und Ormond" erweckt unfern Schmerz über den Tod bieses ausgezeichneten Künstlers, welcher die Anforderungen großer historischer Stosse mit den modernen Kunstanschauungen und den Gesetzen der monumentalen Malerei so tresslich zu vereinigen verstand. Er zeigt sich uns hier in seiner ganzen Stärke, als Meister der Komposition und im schönen Fluß der Linien, im Ausdruck allerdings schwach und in der Farbe konventionell.

M. George Leslie, der sich bisher aus Kompositionen von sehr wenigen Figuren beschränkte, versuchte sich diesmal an einer umfassenderen Darstellung. Unter dem Titel: "Fortunes" führt er und eine reizende Gesellschaft jener jungen euglischen Ladies vor, die im steten Berkehr mit der Natur sich ihre Frische und Naivetät zu bewahren wissen. Wir sind im Freien: eines der Mädchen stützt sich mit dem Elbogen aus das Geländer einer ländlichen Brücke und wirst Nosen in den Bach, der zu ihren Füßen sließt; die andern sitzen umher, schauen den dahinschwimmenden, oder unterzehenden Blättern zu und weissagen sich, in holde Träumerei versunken, nach deren Schicksal das ihrige. Es ist ein reizvolles Bild voller Wahrheit und natürlicher Annuth, das aber, um dem Kristier ganz zu gefallen, in der Farbe weniger weich und undurchsichtig und in der Durchbildung, namentlich des Landschaftlichen, forgfältiger sein müßte. Es ist das gerade Gegentheil des alten Leslie, bessen Bilder so bestimmt und scharf gezeichnet, man möchte sagen mehr geschrieben als gemalt sind.

Die Seldin des andern Bildes von George Leslie träumt auch, aber ganz allein; in Beiß gefleidet, ein Buch in der Hand, sitzt sie vor einem in den Park hinausgehenden Fenster und ergött sich an der balfamischen Luft des Frühlings, am Gesange der Bögel, am Duft der Blumen. Es offenbart sich in diesen Bildern eine Unbesangenheit und Natürlichseit der Empfindung, die wir bei unsern kontinentalen Künstlern, denen Effekt und Geist über Alles gehen, sehr selten sinden. Die Einheit von Gedanke und Aussührung ist eine so vollständige, daß man zu ihrem Gunsten der engslischen Schule ihre freiwillige Jolirung gern verzeiht. Sie thut gut daran, ihren eigenen Weg zu gehen, ihren eigenen Inspirationen zu solgen und den Deutschen, Franzosen und Belgiern das Experimentiren in allen möglichen Stylen und Kunstweisen zu überlassen. Sie kennt und liebt die Natur, und, Alles in Allem gerechnet, ist die Natur für die Kunst denn doch wohl ebenso viel werth wie die Archäologie.

Der universelle Frith behandelt auch dieses Jahr, wie früher, in seiner geistreichen und frivolen Beise alle möglichen Stoffe. — Zwei Repräsentanten ber sogenannten ich ottischen Schule bekunben ein lebhaftes Wefühl für Farbe. Der Gine, M. Orchardson, sonft ein recht unbedeutender Rünftler, bringt uns unter bem Namen "Tagesträume" (Day dreams) ein junges in Schwarz gekleidetes Mädchen, das in wenig malerischer Stellung auf dem Divan liegt, und "Fischer auf dem Meer", welche fich ftehend an einer Wand ihres Schiffes halten, um von den Wogen nicht über Bord geschleudert zu werden, ein besonders in den Extremitäten ichlecht gezeichnetes Bilb. Der Zweite ist Mt. Pettie. Sein "Ausfall aus einem Schlosse" ist fehr folid gemacht und mahr im Gesammtton, aber bie Figuren haben fein Relief und die Anordnung ift zu einsörmig. "As you like it" hat M. Bettie den Stoff zu seinem zweiten Bilde gegeben. Die Ziegenhirtin steht an der Spite ihrer Beerde in bem ichon herbstlich gefärbten Walbe; sie senkt die Augen und ihre ganze Baltung verräth Ueberraschung; Touchstone, der Narr, in buntschediger Rleidung, ichaut sie ichelmisch an: ein Bild von lebhafter ansprechender Farbe, aber nicht gut genug gezeichnet. "'T is blythe May day" von bemfelben ift ein kleines Meifterftud von heiterkeit und Bollendung; Empfindung, Beichnung, Farbe, Alles ift vortrefflich. Gin junger Burich von blübender Befichtsfarbe tommt einen fteinigen Weg herab, halb gehend, halb laufend, lachend, irgend eine Ballade von Burns singend, an jedem Urm ein Liebchen, die Gine fauft erröthend, bescheiden, die Undre heiter, provocirend, Gine eifersuchtig auf die Andere. Sie folgen willig der Bewegung, welche ihr Führer angeschlagen, und bilden mit ihm eine fo reizende und malerifche, lebensvolle Gruppe, daß man fich ungern den Moment vergegenwärtigt, in welchem ber Buriche feine Bahl treffen und trennen wird, was hier so hübsch vereinigt ift.

Die meisten übrigen Genremaler zeichnen sich bei Weitem mehr durch ihre technischen Eigensschaften als durch Witz und Energie der Charakteristik aus. Letztere mangeln der diesjährigen Ausstellung in einem solchen Grade, daß man sich frägt, ob man wirklich in dem Lande Hogarth's und Wilkie's sich befindet. Es sehlt uns der Raum, um auf Einzelnes näher einzugehen. Andererseits sehlen in der Rohal Academy jene Specialisten, die auf dem Kontinent immer zahlreicher werden, die Ethnographen, Rokoko- und Renaissance-Waler und Berherrlicher des Mittelalters. Die Engsländer verwersen die Mittel, durch die man bei uns die Originalität und Bedeutung eines Künstlers herausschrauben möchte, in Wahrheit aber nur seinen Horizont beschränkt. Sie wollen universell sein; ob zu ihrem Bortheil, das lassen wir hier unerörtert.

Die Porträts der Ausstellung würden einen eigenen Aussatz ersordern; uns ist nur gestattet, die interessantesten hervorzuheben. M. Wells hat in seinem Bildniß des Lord Kanzlers das Porträt zu einem Geschichtsbilde zu steigern gesucht und sich dabei mit Glück Holbein's Kartons zum Muster genommen. Aber das Interesse, das sein Werf erweckt, beruht mehr auf den Nebendingen als auf dem Kopse des Kanzlers, dessen trockenes Antlit von der ungeheuren Perrücke ganz erdrückt wird. Das Neiterporträt des M. A. Tompson von dem Präsidenten der Atademie Sir Grant ist frei und wahr in Haltung und Aussassisch aber von harter, prosaischer Behandlung. Das schöne Frauenbildniß von M. J. B. Burgeß mit einer Hazznithe in der Hand hat die schönsten Augen der Welt und einen Ausdruck von versührerischer Weichheit und Melancholie. Es ist ebenso gut ein Genrebild wie ein Porträt, und nicht ohne Grund hat der Künstler seiner Heldin den Namen der Blume gegeben, welche sie in der Hand hält.

Unter den Thiermalern ist in erster Linie M. Ansdall zu nennen. Seine Leiftungen sind allerdings brillant, aber oberflächlich.

Die Lanbschaft und namentlich die Marinemalerei bietet eine große Zahl ausgezeichneter Werke dar. Turner's Einfluß ist noch überall zu spüren, besonders im Aquarell. Auch Constable sindet einige Nachahmer. Im Ganzen ist die Malweise eine mehr geleckte als breite. In erster Linie steht unter den Marinemalern M. Cooke. Seine Hafenansichten sind meisterhaft; nur ein Seemann kann die genaue Kenntniß des Schiffsbaues vollkommen würdigen, die seine Bilder verzrathen. Aber leider verliert er sich gar zu sehr in diese kleinen Sinzelheiten. M. J. Brett kennt das Meer aus dem Grunde, stellt es aber auch mit einer minutiosen Treue dar, welche mehr wissenschaftlich als künstlerisch ist. — Unter den Landschaftern nimmt M. Redgrave einen Plat

gang für fich in Anspruch. Er fieht die Natur auf seine Weise an und entdeckt in ihr eine Menge von Schönheiten, die den Angen Anderer entgeben; man muß ihm auf fein Webiet folgen, um feinen "hochlandpart" vollfommen murdigen zu fonnen, biefes ungeheure Banorama von einer merkwürdigen Ausführung bes Details, auf bem jeder Gegenstand für fich ftubirt ericheint, ohne Bezug auf die naheliegenden Gegenstände und auf das Ganze, auf dem das Gras im Bordergrunde ben sammetartigen Unblid entfernter grunbemachsener Sugel gewährt, und ein tiefes Blau alle übrigen Tone ber Art überbietet, daß man fich die Frage vorlegt, ob M. Redgrave's Pupille vielleicht anders beschaffen ift, wie die der übrigen Menschen und ob er vielleicht dort Blau fieht, mo wir Grau oder Braun mahrnehmen. Gein "Baldeingang" ift übrigens ein ftimmungsvolles, frisches Bild, und die mild machsenden Rräuter zu beiden Seiten des Weges, die fchlanken Grashalme, die Blumen und Sträucher bilden ein ebenfo naturwahres wie malerisches Ganges. Gein "Mönchsgespenft", bas nit trugerischem Licht ben verspäteten Wanderer in einen Sumpf lodt, halb Genrebild, halb Landichaft, zeichnet fich burch frappante Lichtwirfung und burch fehr beftimmte, plaftifche Durchführung aus. Es hat nur zwei Fehler: ber eine, augenfällige ift, bag ber Körper bes Monds zu furz gerathen ift; er gleicht mehr einem Rinde als einem erwachsenen Menschen; ber zweite scheint selbst ber englischen Presse entgangen zu fein; er besteht barin, daß bas Bild bie getreue Wiederholung einer Radirung beffelben Kunftlere ift, welche in dem 1849 burch den "Etching Club" illustrirten "Allegro" von Milton erschien.

Die "Abenbstimmung" von M. Vic at Cole (mit einer Kühe heimtreibenden Magd als Staffage) zeugt von dem in England seltenen Streben, mehr durch Massen als durch kleines Detail zu wirken; allein M. Cole hat über den ganzen Himmel ein monotones Gelb ausgegossen, welches dem Bilde sehr schadet. — Die Landschaft von M. Leader (Nr. 979) wurde zu wenig beachtet. Sie stellt eine Schleuse in der Nähe einer Kirche dar und ist ein Bild von sehr tüchtigen Qualitäten, einerseits an Hobbema, andererseits an Constable erinnernd; der Ton ist satt und tief, die rothen Ziegel des Gemäuers stehen in wohlthuendem Gegensaße gegen das düstere, stille Gewässer, nur der Hintergrund ist zu slüchtig behandelt. — Bon den unzähligen Bildern derselben Gattung seien hier nur noch die historischen Landschaften des M. Herbert namhaft gemacht.

Die graphischen Künste haben wenig beigesteuert; die Grabstichelarbeiten sind im Allgemeinen recht schwach; nur die Herzogin von Devonshire nach Gainsborough von M. R. Graves zeichnet sich durch eine gute Gesammtwirkung und seine, elegante Stichelsührung aus; aber die Zeichnung ist schwach. Unter den Nadirungen stehen die Blätter von M. Sehmour Haden vereinzelt da; sie repräsentiren ihren Autor auf's Glänzendste.

Die Stulptur ist ganz ärmlich vertreten. hier macht sich der Mangel einer klassischen Tradition weit fühlbarer als in der Malerei. Porträts, Thiere, Genrescenen bilden fast das ganze Kontingent.

Nur wenige Ausländer gaben der Sinladung der Royal Academy Folge. Um von Gerome's und Anderer bekannten Bildern zu schweigen, so hatte der ältere Daubigny eine sehr schweigen, fo hatte der ältere Daubigny eine sehr schweigen, kandschaft an den Usern der Dise" eingesandt, welche von den Arbeiten seiner letzten vier bis fünf Jahre sehr vortheilhaft abstach. Die drei kleinen Bilder von Alma Tadema verdienten allein einen ausstührlichen Artikel; sie sind ganz reizend und in London unseres Wissens zuerst vor die Deffentlichkeit getreten; alle drei stellen Scenen des antiken Lebens dar.

Aus bem Betrachteten folgt, daß die englische Kunft der Gegenwart beträchtliche Lücken aufweist, daß sie keinen Meister besitzt, welcher die großen Begebenheiten unserer und der vergangenen
Zeit würdig darzustellen, und dadurch die nationale Gesinnung zu stählen und zu erheben verstünde;
andererseits freilich auch, daß sie die Erfordernisse des Luxus, welche unsere Zeit an die Künste
stellt, vortrefslich zu befriedigen weiß. Millais wird mit seinem festen, keden Pinsel die interessanten Persönlichkeiten der Gesellschaft verewigen; Land ser wird das Bedürsniß nach Darstellung
der edlen Thiere, welches in der britischen Race tieseingewurzelt ist, befriedigen; Andere endlich,
und sie bilden die Mehrzahl, werden dem Kultus der Natur dienen und den realistischen Neigungen
der Gegenwart oder dem rein materiellen, sinnlichen Wohlbehagen am Gefälligen und Neizenden
fröhnen. Aber daß aus diesen Sphären in England so wenig wie bei uns das wahre Heil der
Kunst zu erwarten ist, wissen wir wohl Alle.

# Kunstliteratur.

Apelles' Leben und Werke von Gustav Wustmann, Lehrer an der Nikolaischule in Leipzig. Leipzig, 1870. W. Engelmann.

Ein dankenswerther Beitrag zur Geschichte der griechischen Malerei von einem jungen Archaologen, Schüler 3. Dverbed's, ber icon burch ein Baar Auffape im 23. Bande bes Rheinischen Mufeums ("Die Ueberlieferung bes Plinius über die Anfänge der griechischen Malerei", S. 255 ff. und "Die fiknonische Malerschule", S. 454 ff.) Proben von eingehenden Studien auf Diesem Bebiete gegeben hat. Der Berfaffer begleitet im ersten Abschnitt seiner Schrift ben Apelles aus seiner Beimat Kolophon (wo er nach bes Berfaffers freilich ziemlich unficherer Annahme "ein Jahrzehnt ober noch früher" vor Alexander dem Großen geboren murde) in die Lehre zu dem nur durch feinen großen Schüler bekannten Maler Ephoros nach Ephefos, bei beffen Reichthum an Runftwerken er einen Augenblid verweilt, bann im zweiten und britten Abschnitt nach Sikhon, beffen Runftleben von ben fagenhaften Unfängen bis zum ganglichen Berfall (bei beffen Schilderung der Berfaffer übrigens zu ftark aufträgt, wenn er S. 15 sagt, Pausanias habe in Sikhon kaum ein einziges Werk mehr gefunden, welches ihm die glanzenden Tage des ehemaligen Runftlebens hatte ahnen laffen fönnen: das Goldelfenbeinbild des Dionysos und die Marmorstatuen von Bakchantinnen von un= bekannten Meistern, ber eherne Zeus von Lysippos und die vergoldete Artemis baneben, die Erzstatue des Berakles von Lysippos, der Bermes Ugoraos und bie Erzbilder ber Tochter bes Proitos, ber marmorne herafles bes Stopas, ber chryselephantine Ustlepios bes Ralamis und Die Aphrodite bes Kanachos in derfelben Technif waren doch gewiß unverächtliche Zeugniffe der glänzenden Tage des fithonifchen Runftlebens!) in furzen Zügen geschildert wird, um ben Ginflug beffelben auf Apelles und bie Stellung, welche biefer felbst im Rreife ber bortigen Maler einnahm, zu bestimmen. Bon ben Bemalben bes Apelles fett ber Berf. in Diefe fiftonifche Beriode, außer feinem durch Bolemon bezeugten Antheil an bem Porträt bes Aristratos, "Proportionsstudien, nachte Jünglings= ober Männergestalten" (auf folde schließt er ziemlich willfürlich aus dem von Plinius erwähnten Bilde eines nadten Beros, das "nicht vereinzelt gewesen sein werde") und das spater in Samos befindliche Borträt eines gewiffen Sabron, indem er dabei an den Maler Diefes Namens denkt, "der möglicherweife auch feine Studien in Sikhon machte und mit Apelles bei diefer Belegenheit naher befreundet wurde" (G. 32): eine Bermuthung, Die, wie wohl Beder fühlt, auf fehr ichwachen Fugen fteht. Im vierten Abschnitt führt uns der Berfaffer nach Bella, an den Hof König Philipp's von Makebonien, wohin Apelles nach feiner Bermuthung ungefähr um bas Jahr 343 überfiedelte, und ichilbert zunächft, soweit es möglich ift, das Treiben der griechischen Künftlerkolonie am Hofe Philipps und Alexander's überhaupt, sodann die Thätigkeit des Apelles insbesondere, soweit dieselbe als dem Dienste bes makedonischen Hofes gewidmet erscheint, also auch noch nachdem Apelles mit Lysippos Bella verlaffen und feinen Bohnfit in Cphefos aufgeschlagen hatte: ber Berfaffer vermuthet, dag dies ichon vor bem Frühling 334, wo Alexander nach dem Gellespont aufbrach, geschehen sei, indem er die Idee, bag ber Ronig feine Soffunftler mit nach Ufien genommen habe, rundweg als "abenteuerlich" bezeichnet; dem Referenten dagegen erscheint es als die natürlichste Annahme, daß Apelles, von Allexander aufgefordert, ihn auf dem Feldzuge zu begleiten, mit demfelben nach Rleinasien kam, bort aber, weil ihm die Luft, dem Hauptquartier, wie wir fagen wurden, weiter zu folgen, ausging, in seiner zweiten Heimat Ephesos zurudblieb. Bu ben von Apelles noch in Bella ausgeführten Gemalden zählt der Berf. mit wenig Wahrscheinlichkeit die Porträts des Antigonos (die nach des Referenten Ansicht erst nach Alexander's Tode gemalt find) und des Menander (Referent hat schon in den Jahr= Beitidrift fur bildende Runft. V.

büchern für Philol., Bb. LXXVII, S. 115 ff., die Bermuthung aufgestellt, daß nicht dieser Bertraute Alexander's, fondern Afandros, der bei der Theilung der Länder unter Alexander's Felbherrn Dl. 114, 2 Karien erhielt, von Apelles porträtirt worden fei und kann die ichon von Urlichs "De numeris et nominibus propriis in Plinii N. H." p. 65, vorgeschlagene Interpunktion und Erklärung ber Stelle des Plin. XXXV, 93, die B. S. 104, Anmerkung 10 vorträgt, nicht billigen). Der fünfte Abschnitt behandelt die fernere Thätigkeit des Apelles in Ephesos, nach der stillschweigenden oder ausgesprochenen Lösung seines Berhältnisses zu Alexander, welche Lösung nach des Berfaffers Unficht "durch einen fehr fühlbaren Umschwung in der ganzen fünftlerischen Richtung des Apelles" bezeichnet wird, indem dieser "die Porträtmalerei und die unausgesetzte Berherrlichung Alexander's und feiner Umgebung aufgab und fich idealen, zum Theil wohl freigemählten Borwurfen zuwandte" (S. 58). Nach des Referenten Unsicht bestand jene Lösung einfach darin, daß Apelles aufhörte, den Alexander zu malen, weil biefer in feinen letten Lebensfahren, von anderen Intereffen in Anfpruch genommen, aufhörte, Gemälde bei ihm zu bestellen: einen wirklichen Umschwung der künstlerischen Richtung des Apelles kann er deshalb nicht annehmen, weil er glaubt, daß mehrere Porträts von Feldherrn Alexander's, wie die des Antigonos und das des Afandros (f. o.) erst nach Alexander's Tobe gemalt find; auch der Besuch in Alexandreia, der, wie der Verfasser gewiß richtig annimmt, auf eine Einladung des Ptolemaios erfolgte, scheint darauf hinzudeuten, daß Apelles noch in seinen späteren Lebensjahren gern wieder eine Stellung als "Hofmaler" eingenommen hätte. Bon den sicher ober mahrscheinlich in Ephesos ausgeführten Bildern behandelt 2B. die Prozession eines Megabhzos (Dberprieftere ber Artemis) und die Artemis im Kreife ihrer Hierodulen (?), ferner Die Bilder ber Toche und ber Charis noch im fünften Abichnitt, mahrend bem berühmteften Gemalbe bes Runftlers, ber Uphrobite Unadponiene, ein befonderer Ubichnitt, ber fechfte, gewidmet ift. Im Widerspruch gegen Benndorf, welcher ("De anthologiae graecae epigrammatis quae ad artes spectant," Boun 1862, p. 73 s.) ein Spigramm eines gewissen Demokritos auf bas Bemälbe bes Apelles bezieht und banach annimmt, daß die Göttin nur mit der Bruft aus dem Waffer hervorragend dargestellt war, während die Wellen die untere Hälfte des Körpers bedeckten (eine Annahme, für die besonders auch der Umstand fpricht, daß Niemand die untere Hälfte des Bildes zu restauriren wagte), hält B. an der gewöhn= lichen Unficht feft, wornach bie Göttin völlig unverhüllt, schon ganz dem Waffer entstiegen gemalt war. Benn er zur Motivirung feines Widerfpruches ichreibt (S. 108): "Bie hatte die Göttin aber auch ihr haar bereits ausbruden fonnen, wenn fie noch fo weit vom Ufer entfernt war, daß fie noch bis unter die Brust von den Fluthen bedeckt wurde und also im nächsten Augenblicke schon ihr haupt wieder von den Wellen benetzt werden konnte?" fo scheint er dabei viel mehr an die unruhig bewegte Nord= ober Oftsee, als an bas bei ruhigem Wetter spiegelglatte mittelländische Meer gedacht zu haben. Auch der Cinwand: "Wie wäre es möglich gewesen, daß aus einem folchen Bilde die plaftiichen Darftellungen ber Anadhomene hatten hervorgehen fonnen, die doch ohne Zweifel aus bem Gemalbe bes Apelles hervorgegangen find?" ift völlig grundlos, ba ja für einen Bildhauer, welcher bas Gemälbe bes Apelles fo zu fagen in's Plaftifche überfegen wollte, Die Darftellung einer mit halbem Leibe aus dem Waffer hervorragenden Aphrodite nur mit Hülfe der Reliefbildung (vgl. den Belios tes öftlichen Parthenougiebels) möglich gewesen wäre, während bei Bildung einer Statue ihm nur die Wahl blieb, die Göttin völlig nackt darzustellen oder den unteren Theil ihres Körpers durch ein Gewand zu verhüllen: beibe Wege find bekanntlich in ben uns erhaltenen plaftischen Darftellungen der Anadhomene eingeschlagen worden. Und wenn endlich W. behauptet, daß "dem Apelles eine folche Darstellung schwerlich zuzutrauen" fei, so scheint dem Referenten im Gegentheil die Darftellung des durch das durchsichtige Wasser bedeckten Fleisches der entschieden schon etwas virtuosen= haften Nichtung des Upelles (man deute an den Alexander mit dem Blitz in der Hand und an die Darftellung des Gewitters) ganz zu entsprechen. Was den Ausdruck des Antliges der Göttin anbelangt, so schließt B. aus dem Epigramm des Leonidas von Tarent, wonach "ruhiges Berlangen aus ihren Augen ftrahlt," auf einen "Bug ber Wehmuth", ber uns weber für die Situation noch für Die fünstlerische Richtung des Apelles zu paffen scheint. — Die letzten Abschnitte des Wustmann'schen Buches behandeln die Besuche des Apelles bei Protogenes in Rhodos und am Hofe des Ptolemaios in Alexandreia und das Lebensende des Künftlers, ferner die von demfelben erzählten Künftler=

anekvoten (wobei der Berfasser manche hübsche Parallelen aus der Geschichte der neueren Malerei beibringt), endlich die kunstgeschichtliche Stellung des Apelles und seine Beurtheilung im Alterthum, wobei der Berfasser namentlich das Berhältniß zwischen Apelles und Polhgnotos, den beiden Männern, "welche den doppelten Höhepunkt und, man darf wohl sagen, zugleich Anfang und Ende der hellenischen Malerei bezeichnen", (S. 95) zu sixiren sucht. Benn er dabei beide Männer in gewissen Beziehungen mit Raffael in Parallele stellt (freilich mit der Einschränkung: "was aber das Bundersbarste in Raffael's Erscheinung ist, die vollkommene Harmonie seiner ganzen künstlerischen Anlage, bessen kann weder Polygnot noch Apelles sich rühmen," S. 97), so erscheint uns diese Parallele für Polygnot als durchaus nicht zutreffend: dieser nimmt vielmehr in der Geschichte der griechischen Malerei ganz dieselbe Stelle ein, wie Giott o in der der italienischen, und auch für Apelles dürste wohl eine Bergleichung mit Tizian oder mit Correggio besser am Platze sein als mit Raffael.

Auf einige dem speciell philologischen Gebiete angehörige Kontroversen, zu benen namentlich die dem Bustmann'schen Buche angehängten "Anmerkungen" (S. 101—111) Beranlassung geben könnten, wollen wir hier nicht eingehen, theils weil sie für die Mehrzahl der Leser dieses Blattes zu wenig Interesse darbieten dürsten, theils weil wir dieselben schon in unserer Anzeige des Buches im Literarischen Centralblatt kurz berührt haben.

Jena.

C. Burfian.

Geschichte des dorischen Styls nach den neuesten Forschungen bearbeitet, mit einem Atlas von 24 Tafeln, von Dr. P. F. Krell. Stuttgart 1870.

Schriften wissenschaftlich gebildeter Architekten, b. h. folder, die mit der Kenntnig der Technik ibrer Runft Sinn und Berftandniß fur historische Entwidelung überhaupt und fur Die fur architettonische Entwickelung besonders charakteristischen Detailformen verbinden, über die Geschichte und das Shstem ihrer Kunst sind uns Archäologen immer willsommen. Wer von uns wollte nicht dankbar anerkennen, wie viel er fur die Forderung seiner Erkenntnig der griechischen Architektur und ihrer historischen Entwickelung Bötticher's eben in zweiter Auflage erscheinenber "Tektonik ber Hellenen" und Semper's noch nicht von allen Archäologen nach Gebühr gewürdigtem Werke: "Der Stil in ben technischen und tektonischen Runften" verbankt! Diesem letteren Berke, soweit es bie griechischborifche Baukunft betrifft, folieft fich im Großen und Gangen, freilich in burchaus felbständiger Beife, bie vorliegende Geschichte bes borifchen Styls an, bas Werk eines jungen Architekten, ber fich unter Brunn's und Reber's Leitung auf dem Gebiete der antifen Kunftgeschichte ausreichend prientirt bat, um feine spezielle Aufgabe, die Entwickelung des dorifden Baufthle nach feiner Gesammterfdeinung, wie nach allen feinen Details, in acht hiftorischem Sinne, b. b. im Busammenhange mit ber gesammten hellenischen Kulturentwickelung, aufzufassen und barzustellen. Daß der Berfasser nicht Alterthumsforscher von Beruf ift, das erklärt und entschuldigt eine Anzahl von Bersehen auf philologisch-archäologischem Gebiete, die Referent schon bei einer anderen Gelegenheit (bei der Anzeige des Werkes im Literarischen Centralblatt) hervorgehoben hat und auf die er daher hier nicht zurückommen will, befonders da der Werth des Buches im Ganzen dadurch nicht beeinträchtigt wird. Der Berfaffer giebt uns zuerst eine "systematische Betrachtung des dorischen Styls", worin er über das Grundschema, die einzelnen Strukturtheile und die Bemalung des dorischen Beripteral=Tempels handelt, nebft furgen Bemerkungen über andere Arten von Gebäuden, wie Kapellen (Templa in antis), Graber, Hallen und Thore, an denen der dorische Styl zur Anwendung gekommen ift. In Bezug auf bie Charafteriftif ber einzelnen Strukturtheile polemifirt ber Berf. entichieden gegen Bötticher's Auffaffung des Echinus des Saulenkapitals, ben er aus der Analogie eines mit ben Spiten nach Innen eingebogenen Blumenkelches erklart, als Rhmation, d. h. als eines Rranges bis an ihre Spiten wieber

umgebogener Blätter (S. 6 ff.). Wenn er dabei bemerkt, daß die von Bötticher als Beweis für feine Theorie angeführten Echinoi des Thefeustempels bis jest das einzige Beispiel der Bemalung mit einem folden Blattkrang bilden, so ist bies schwerlich richtig. Referent erinnert fich bestimmt, in einem attischen Dorfe (wahrscheinlich in Markopulo; boch kann er bies nicht mehr sicher angeben) ein borisches Rapital aus Porosstein mit ben eingeritten Umriffen einer folden, offenbar ursprünglich gemalten Blattverzierung gefunden zu haben; auch ist das häufige Borkommen solcher aufge= malter Rymatien an Antenkapitälen zu beachten. Den Namen der Triglyphe erklärt der Berfaffer, ebenfalls abweichend von Bötticher, aber wenig anfprechend, aus dem breiedigen Grundrif ber Schlitze (S. 10). Für die Darstellung der Bemalung der Façade (S. 13) möchten wir den Berfasser noch auf die von L. Heuzen in seinem Buche: Le mont Olympe et l'Acarnanie (Paris 1860) Taf. II. publicirte Nachbildung einer bemalten dorifchen Tempelfagade aus einem Grabe bei Bydna aufmert-S. 18-32 erörtert ber Verfaffer nach ben Spuren ber Tradition und ber Monumente bie Frage nach ter Berkunft bes borischen Styls; er zeigt, daß berfelbe weder in Rleinafien, wo der Tempel von Uffos als "ein Mischling aus griechifcher importirter Waare und ber Runft ber zur Zeit hier herrichenden Barbaren", oder auch einfach als ein Produkt der Provinzialkunst bezeichnet wird (S. 21), noch in Phönikien (das von Rog ungenau publicirte Grab von Neupaphos auf Cypern hätte noch bestimmter als bies G. 24 ff. gefchehen ift, als ein Wert ber späteren rein griechischen Bevollerung ber Infel bezeichnet werden können), noch in Aegypten, noch auf den griechischen Inseln entstanden Bei dieser Gelegenheit wird S. 27 ff. ber merkwürdige Säulenbau zu Cadacchio auf Corfu aussuhrlicher, aber mit einigen feltfamen Migverftandniffen in Bezug auf Die mahrscheinlich aus bemfelben frammende Infdrift C. Inser. Gr. N. 1838 behandelt: ber Berf. will ihn, fcwerlich mit Recht, nicht als einen wirflichen Tempel, fondern nur als ein "Brunnenheiligthum" ober "Duellhans" gelten laffen, und zweifelt an der Homogenität des Baues, indem er ihn für eine spätere Restauration, bei der man andere Säulen unter bas alte Bebalt stellte, erklart. Die lettere Unnahme hat auch für den Referenten viel Wahrscheinlichkeit; nur möchte er die Restauration, beziehendlich Berftellung bes Baues (mahrscheinlich eines Astlepiostempels mit Ginrichtungen fur Baber im Inneren ber Cella, die etwa mit ben Inkubationen in anderen Tempeln zu vergleichen find) mit Benutzung älterer Materialien nicht erft, wie ber Berf., in die Zeit des Königs Phrrhus, fondern beträchtlich früher, etwa bald nach dem Peloponnefischen Kriege, feten. Auch der Borstellungen dorifdjer Gebäude auf Bafenbildern gedenkt der Berf. (S. 29 ff.) und ermahnt mit Recht zur Borficht in der Benutung folder "etwas verzerrter Spiegelbilder ber Birklichkeit" für Unterfuchungen über die Entwidelung ber architektonischen Formen. Schlieflich bezeichnet er als die Beimat bes borifchen Styls den Beloponnes und die früheren Sitze der Dorier im nördlichen Griechenland; letteres schwerlich mit Recht, da sich nirgends eine Spur von einer monumentalen Thätigkeit ber Dorier vor ihrer Einwanderung in den Beloponnes findet, die vom Berfasser selbst (S. 18) zusammengestellten Traditionen vielmehr bestimmt auf Argos und Korinth, daneben etwa noch auf Elis als die Ausgangspunkte der Entwickelung des dorifchen Baufthls hinweifen. S. 32 ff. sucht der Verfaffer die einzelnen Formen des dorifchen Tempels aus dem Holzbau herzuleiten, eine Herleitung, die für den Neferenten durchaus nicht überzeugend ist; vollkommen aber billigt es Referent, daß Krell gegenüber ber Semper'ichen Unficht von der Urfprünglichkeit der Peripteralanlage für den dorischen Tempelbau an bem Antentempel und bem Brofthlos als Borftufen bes Peripteros festhält. Einige Bemerkungen über den römischedorischen Styl und die an einigen etruskifchen Monumenten erscheinenden dorischen Elemente (S. 43 ff.) haben ben Zwed, zu zeigen, daß es unmöglich ift, ben borischen und altitalischen (etruskischen) Styl auf eine Wurzel, einen gemeinfamen pelasgischen ober grato-italischen Bauftyl, zurückuführen. Mit S. 45 beginnt dann die Darstellung der Entwickelung des Dorismus in der historischen Zeit nach ben verschiedenen Stylperioden, wobei nach einer allgemeinen Charakteristik ber Eigenthumlichkeiten jeder Beriode die nach der Ansicht des Berfaffere derfelben angehörigen Monumente in eingehender Beise behandelt werden. Der altesten Beriode, welcher Rrell nach Gemper Die, wie er felbst fagt, "nicht gang gutreffende" Bezeichnung bes lag-archaifchen Styls giebt, und die er in die Zeit von etwa 700-580 (nach S. 67 vielmehr etwa 600) v. Chr. fett, werden die Tempel D und C (nad) Serradifalco's Bezeichnung) ber Afropolis von Selinus, das verein-

zelte in der Rähe des Tempels von Cadacchio gefundene Säulenkapitäl mit plaftischer Berzierung (Blätterfranz) am Caulenhalfe und die fog. Tavola bei Baladini in Metapont zugewiesen, bagegen ber fog. Demetertempel und die fog. Bafilika in Boseidonia, die Semper, freilich nicht ohne Bedenken, in diefe Periode fett, erst der Zeit des römischen Baftum (nach 274 v. Chr.) zugeschrieben, eine Unsetzung, die dem Referenten, der in der Zurudfuhrung der vom achten Dorismus abweichenden Gi= genthumlichkeiten Diefer Bauwerke auf it alifch en Ginflug dem Berfaffer durchaus beiftimmt, boch zu fpat erscheint; warum sollen fie nicht ber Beriode ber lukanischen Berrschaft über Boseidonia (seit 340 v. Chr.) angehören? Es folgt die Beriode bes ftreng-archaischen Styls, welche der Berf. auf einen auffallend kurzen Zeitraum, etwa 600-570 v. Chr., beschränken will (S. 67): ihr gehören nach dem Versasser an: der Tempel F (bei Krell S. 60 ist aus Versehen S gedruckt) in Selinus, die fog. Chiefa di Sansone zu Metapont, der große Zeustempel (G bei Serradifalco) in Selinus (ba dieser Tempel, über welchen, wie über die sikelischen Tempel überhaupt, jett auch Ab. Bolm, Beichichte Siciliens im Alterthum, Bb. I, G. 292 ff. zu vergleichen ift, bei ber Berftorung von Selinus durch die Karthager im Jahre 409 v. Chr. noch unvollendet mar, fo ift feine Erbauung sicher nicht in eine so frühe Zeit, sondern beträchtlich später, mahricheinlich kurz vor dem Beginn bes peloponnesischen Krieges, anzusetzen), der Tempel der Artemis (oder des Apollon) auf Orthgia in Sprakus und der Tempel in Korinth. Die von Semper als "entwickelter Dorismus" bezeichnete Beriode icheidet Arell in zwei Epochen, beren erftere, von ihm die bes "Araft = und Roloffal= sthles" genannt (nach unserem Dafürhalten ein keineswegs glücklich gewählter Name), von 570 bis etwa 520 oder 500 v. Chr. gedauert habe, während die zweite, die "des archaischen Styles in feiner letten Entwidlung" von 520 v. Chr. bis jum Beginn ber Berferkriege ober in Die Zeit nach benfelben bis zur athenischen Kunftbluthe hin falle. Als Monumente aus ber ersteren Epoche werben aufgeführt: von ben afragantinifden Tempeln\*) ber fog. Tempel bes Berafles, ber fog Tempel der Juno Lacinia und der große Tempel des Olympischen Zeus (auch dieser ist nach unserer Un= sicht beträchtlich jünger, kaum vor 430 v. Chr. begonnen, ba er 406 noch unvollendet war), ferner der große Tempel (bes Boseidon) in Boseidonia, die Kapitäle vom Tempel zu Cadacchio (nach des Berfassers Unficht Ropien alter Originale), der Tempel der Athene auf Orthgia in Shrafus, der Tempel in Delphi und die beiden großen von Peifistratos und seinen Söhnen begonnenen, aber nicht vollendeten Bauwerke in Athen: ber altere Barthenon und ber Tempel des Zeus Olympios; von bem letteren fagt ber Berfaffer bestimmt, er fei "borifch projektirt gewesen", eine allerdings fehr verbreitete, aber nach bes Referenten Ueberzeugung entschieden falsche Anficht; benn ba bem Beifistratos für seinen Bau offenbar die großen bipteren Tempelanlagen Rleinafiens, befonders in Samos und Ephefos, jum Borbild bienten, fo ift es boch höchft mahrscheinlich, daß er auch in hinficht des Styls diesen folgte, da ohnehin der ionische Styl der eigentlich nationale in Athen war; auch erklärt fich, wenn der Bau im ionifchen Style projektirt mar, leicht, wie Coffutius benselben im korinthischen Style fortführen fonnte. Der Epoche des archaischen Styls in seiner letten Entwickelung werden der sog. Concordiatempel zu Afragas, der Tempel von Segesta (der nach des Referenten Ansicht beträchtlich jünger ift), Die Tempel A und E (bei Rrell irrig mit R bezeichnet) in Selinus und ber Athenatempel auf Megina zugewiesen. Es folgt die Behandlung des attisch = dorifch en Style, von deffen Monumenten ber Tempel der Themis zu Rhamnus, das Thefeion, der Barthenon, das Telesterion zu Gleufis (bessen zwölssäulige Borhalle nicht, wie S. 102 angegeben wird, zum Grundplane gehört, sondern erst weit später durch den Architekten Philon äußerlich so zu sagen dem ursprünglichen Bau angeflickt worden ift), die Brophläen der Afropolis, der Tempel der Nemesis zu Rhamnus und der Tempel von Bhigalia theils eingehender, theils fürzer charafterifirt und erläntert werden. Mit wenigen Worten, ohne daß der Berfaffer fich auf die Besprechung einzelner Monumente einläßt, wird bann noch bie Beriode des Berfalls des dorischen Sthls behandelt (S. 103 ff.) und in einem kurzen Schlußwort (S. 105 ff.) die praktifche Berwendbarkeit des griechifch-borifchen Styls für unfere Zeit zurudgewiesen

<sup>\*)</sup> In Betreff bieser verweisen wir jetzt, außer auf bas schon oben erwähnte Buch von Ab. Holm auf bie eingehenden Untersuchungen von J. Schubring in seiner trefslichen Schrift: "historische Topographie von Afragas in Sicilien mahrend ber klassischen Zeit" (Leipzig, Engelmann, 1870), S. 44 ff.

Dankenswerthe Beigaben find die am Schluffe des Buches angeheftete "vergleichende Maßtabelle, für 28 Tempelgebäude sowie der Atlas, welcher auf 24 Tafeln (in Quarto) die Umrisse von ebenso vielen, auf denselben oberen Säulendurchmesser reducirten dorischen Kapitälen in halber Ansicht enthält.

Jena.

C. Burfian.

Die Basensammlung ber kaiserlichen Gremitage. 2 Bände. Mit 16 Steinbrucktafeln. St. Petersburg, 1869. Buchdruckerei ber faiserlichen Atademie ber Wissenschaften.

Der stattlichen Reihe glänzender Publikationen antiker Denkmäler, hauptsächlich der aus dem, wie es scheint, unerschöpflichen Boden der Krim hervorgegangenen, welche wir der Liberalität der kaiserlich rufsischen Regierung verdanken — wir meinen insbesondere das Prachtwerk der Antiquités du Bosphore Cimmérien und die eine Art Ergänzung dazu bildenden Compte-rendus de la commission impériale archéologique, von denen uns bis jetzt 9 Jahrgänge, 1859—1867, vorliegen — schließt sich der Katalog der Basensammlung der kaiserlichen Ermitage, welcher demselben Gelehrten, der gleichsam als die Seele der eben erwähnten Publikationen bezeichnet werden kann, Ludolf Stephani, verdankt wird, würdig an. Neber die Entstehung der Sammlung giebt das "Vorwort" einen kurzen Bericht, welchen wir wörtlich wiederholen wollen:

"Die in der kaiferlichen Ermitage aufbewahrte Sammlung gebrannter Thongefäße, welche, wie ichon die im Register unter "Golbene Bergierungen" verzeichneten 81 Bafen lehren, gang besonders durch ihren Reichthum an Bafen des vollendetsten Stils aus dem vierten Jahrhundert vor Chr. unter allen ähnlichen Sammlungen einen ber ersten Plätze einnimmt, ift in ihren wichtigsten Theilen aus drei Sammlungen gebildet: aus ber Sammlung ber Basen, welche durch die von ber kaiferlichen Regierung im sublichen Rugland veranstalteten Ausgrabungen gewonnen worden find, und aus ben Sammlungen Biggati und Campana, welche nur in Italien gefundene Bafen enthalten. Dazu find jedoch auch noch einige kleinere Sammlungen hinzu gekommen, namentlich eine, welche früher der kaiferlichen öffentlichen Bibliothek angehörte; eine zweite, welche in Neapel angekauft worden ift; die Sammlung ber Bräfin Laval; einige in Griechenland gefundene und von dem Ardimandrit Arfenios dargebrachte Bafen; endlich einige Thongefäße ohne bildliche Darftellung, welche in Bompeji in Gegenwart von Mitgliedern ber kaiferlichen Familie ausgegraben worden find." - Die gange Sammlung ift in fünf Gale vertheilt, von benen bie vier erften ("Saal ber alteften Basen"; "Saal der Base von Rumä"; "Saal der schwarzen Basen"; "Saal der Basen von Rola") die in Italien und Griechenland, der fünfte ("Saal der bosporischen Alterthümer") die im südlichen Rufland gefundenen Bafen enthält; nur 6 unbedeutende Gefäße, fämmtlich ohne bilbliche Darftellungen, find durch ein zu frat entdectes Berfeben, obichon in Kertich gefunden, im dritten und vierten Saale aufgestellt worden. Bon ben oben angeführten Ramen der Sale entsprechen nur die bes ersten und fünften genau ihrem Inhalt, bie ber übrigen find von ben wichtigften Theilen beffelben, ber bes zweiten Saales insbesondere von dem berühmten, aus der Sammlung Campana stammenden Reliefgefäße aus Ruma mit der Darstellung der Aussendung des Triptolemos (Compte-rendu 1862, pl. 3; Gerhard, über ben Bilderfreis von Cleufis, britte Abhanhlung, Taf. III), welches in ber Mitte bes Saales aufgestellt ift (Nr. 525 bes Ratalogs), hergenommen. Der Ratalog weift im Ganzen 2328 Nummern auf; Die Gefammtzahl ber Gefäße ift aber eine noch etwas größere, ba bisweilen mehrere Befäße nach einander mit derselben Rummer (mit Beifügung ber Buchstaben a b u. f. m.) bezeichnet find. Unter diefer großen Menge befindet fich freilich eine beträchtliche Anzahl ohne bild= liche Darftellungen, bloß mit Berzierungen versehen, oder mit Firnig bededt, oder auch ohne solchen

bie röthliche ober gelbliche Farbe bes gebrannten Thones zeigend, da das Berzeichniß eben, hauptssächlich aus administrativen Zwecken, wie im Borwort bemerkt ist, sämmtliche in der Sammlung befindliche Gefäße umfaßt. Die Beschreibung der einzelnen Gefäße ist, wie es von Stephani nicht anders zu erwarten war, eine streng wissenschaftliche und erschöpfend forgfältige: bei jedem Stücke sind die Sammlung, aus der dasselbe staumt, der Fundort, wenn derselbe zu ermitteln war, die Maaße (in russischem und französischem Maaß), die Form (durch Berweisung auf eine der auf Tafel I—VI abgebildeten 299 Basensormen) und die Technik angegeben; die Inschriften, aufsgemalte wie eingekratze, bedeutungsvolle wie bedeutungslose, sind sowohl in der Beschreibung ansgesührt als auch auf den Taseln VII—XVI in getreuen Facsimilien dargestellt. Zwei Register, eins der Abbildungen und eins der Gegenstände, erhöhen die Brauchbarkeit des auch äußerlich glänzend ausgestatteten Buches.

Jena.

C. Burfian.

La colonne Trajane interprêtée par Wilhelm Fröhner, Conservateur adjoint du département des antiques au musée du Louvre. Réproduction en gravure phototypique par Gustave Arosa. Paris, librairie internationale de Lacroix et C<sup>ie.</sup> 1870. Imp. Folio.

Die Trajansfäule ist zwar durch ihren Standort auf einem öffentlichen Blate Roms, der all= gemeinen Ballfahrteftätte ber Archaologen, eines ber zugänglichsten unter allen Monumenten bes klasfischen Alterthums, aber bisher weder für kunsthistorische noch für antiquarische Studien in dem ihrer Bebeutsamkeit für beibe Webiete entsprechenden Mage benutt worben. Der Grund bavon ift theils die Schwierigkeit, welche die Bohe ber Saule und das fpiralformige Aufsteigen des plaftifchen Schmudes berfelben dem eingehenderen Studium der Details der Reliefs entgegenstellt, theils die Ungenauigkeit der bisherigen Bublikationen derselben, von denen weder die verbreitetste von Bietro Sante Bartoli (1672), noch die frühere und spätere von Girolamo Mutiano (1576, wiederholt 1773 von C. Cofi) und Andrea Morelli (1752) in Sinficht auf treue Biedergabe bes Styls und forgfältige Ausführung der Ginzelheiten irgendwie genugen können. Zwar existirten ichon in früherer Beit in Rom vollständige Abgusse der Reliefs der Säule, aber diese waren offenbar nur sehr wenigen Beschauern zugänglich\*); in außerrömischen Sammlungen waren bis auf die neueste Zeit nur Abguffe einzelner Blatten oder Röpfe vorhanden, wie denn z. B. die große Berliner Sammlung von Gipsabguffen im neuen Museum noch jetzt nur eine Anzahl berartiger Broben ber Reliefs besitzt (Friederiche, Baufteine zur Geschichte ber griechisch-römischen Plaftit, Nr. 820-28, G. 508 ff.). Erft in den Jahren 1861 und 1862 wurden sämmtliche Reliefs der Säule im Auftrage des Kaisers Na= poleon in Rom neu geformt und banach galvanoplastische Abbrücke berselben hergestellt, welche im Louvre aufgestellt sind. Diese Abdrücke sind bort mit der größten Sorgfalt photographirt und die Cliches in ber Runftanftalt bes Berrn Guftav Aroja, Die icon in einer Reihe von Bublikationen Broben fehr wohl gelungener phototypischer Nachbildungen von Kunft = und Naturgegenständen geliefert hat, \*\*) auf Rupfer übertragen und bavon mit Druderschwärze Abzüge hergestellt worben,

<sup>\*)</sup> Bgl. Bindelmann, Geschichte ber Kunst bes Alterthums, Buch 11, Kap. 3, §. 27 (Bb. I, S. 481 ber Dresbener Ausgabe von 1839): "Hat Jemand Gelegenheit, die Figuren auf der Säule in Gips ge, sormt zu betrachten, so wird er erstaunen über die unendliche Berschiedenheit in so viel tausend Köpfen an derselben". Derselbe (ebb. S. 482) erwähnt, daß der Abbate Farsetti den Auschlag gemacht hatte, die ganze Säule von Neuem formen zu lassen, ein Plan, der offenbar nicht zur Aussührung gekommen ist.

<sup>\*\*)</sup> Bir ermähnen als solche, die uns theils vollständig theils in einzelnen Probeblättern vorliegen: 22 Stude vom Parthenonfries ("Les frises du Parthénon par Phidias. Vingt-deux planches réproduites

welche, in ½ ber Größe der Originale, in hinsicht sowohl auf Deutlichkeit aller Details als auf den plastischen Gesammteindruck nichts zu wünschen übrig lassen. Die ganze Publikation, von welcher und eine Probelieferung mit vier Tafeln (pl. 84, 98, 106 und 107 der ganzen Reihe der Resiesplatten) und einem Bogen Text (Titelblatt und Vorbemerkungen über das zur Herstellung der Taseln angewandte Versahren und den beabsichtigten Umfang des Werkes) vorliegt, ist auf 5 Bände in gr. Folio berechnet, welche in 54 monatlichen Lieferungen, jede von 5 Taseln oder von 4 Taseln und einem Bogen Text im Preise von 10 Frcs., erscheinen werden. Für Liebhaber sollen 25 Exemplare auf chinesischem Papier zum Preise von 600 Frcs. abgezogen werden. Die vier ersten Bände werden die Reließ auf 186 Taseln, der fünste eine Anzahl Details auf 34 Taseln und 50 Bogen Text mit zahlreichen Holzschnitten enthalten. Der Text wird von W. Fröhner abgesaßt werden, der schon durch seine im Jahre 1865 verössentliche Schrift (La colonne Trajane, Paris 8°) sehr dankenswerthe Beiträge zur historisch-antiquarischen Interpretation der Reließ dieser Säule geliefert hat.

Jena. C. Burfian.

par le procédé de phototypie de Tessié du Motay et Maréchal par G. Aroza et Cie. Paris A. Morel. 1868); eine Anzahl antiker Reliefs aus ber Sammlung bes Louvre (barunter ber sog. Borghese'sche Zwölfsgötteraltar auf sechs Blättern); Proben moderner Kerameutik aus verschiedenen Schulen (zur "Histoire de la Céramique par Auguste Demmin; V. Renouard Editeur à Paris) und Darstellungen von Blättern, Blüthen und Früchten verschiedener Balbtäume (zum "Herbier forestier de la France par E. de Gayffier; J. Rothschild Editeur à Paris"). Alle diese Taseln, wie auch die der colonne Trajane, sind in der Druckerei von Lemercier und Comp. in Paris gedruckt.



Ende des V. Jahrgangs.





# Aunt-Chronik.

# Beiblatt

zur

# Zeitschrift für bildende Runst.

Fünfter Jahrgang.



**Leipzig,** Berlag von E. A. Seemann. 1870.



# Runft-Chronif 1870.

# V. Jahrgang.

# Inhaltsverzeichniß.

| Größere Auffähe verschiedener Gattung.                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ⊚                                                                                                                                                                                                                                                  | eite                                                                |
| Das Rietschel-Museum in Dresben Die Galerie La Caze 2. 1 Die Wiener Rathbaus-Konturrenz                                                                                                                                                            | 1                                                                   |
| Die Galerie La Caze 2. 1                                                                                                                                                                                                                           | $3\overline{4}$                                                     |
| Die Wiener Rathbaus-Ronfurren 9.                                                                                                                                                                                                                   | 17                                                                  |
| Aus ber Schad'ichen Galerie                                                                                                                                                                                                                        | 11                                                                  |
| Bom Christmarkt                                                                                                                                                                                                                                    | 37                                                                  |
| Aus der Schackschen Galerie                                                                                                                                                                                                                        | 29                                                                  |
| Berfteigerung ber Landauer'ichen Sammlung                                                                                                                                                                                                          | $\overline{40}$                                                     |
| Bur internationalen Münchener Kunftausstellung                                                                                                                                                                                                     | 41                                                                  |
| Der neue Saalbau des Bremer Künftlervereins                                                                                                                                                                                                        | 49                                                                  |
| The Australiana des Bereins der Kuntilerinnen in Berlin                                                                                                                                                                                            | 65                                                                  |
| Der Dresdener Theaterbau                                                                                                                                                                                                                           | 73                                                                  |
| (Sharles Vierlat .                                                                                                                                                                                                                                 | 75                                                                  |
| Die permanente Ausstellung bes Berliner Künftlerver-                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
| ein Borfchlag Gin men entbecktes Bildwerf aus bem Mittelalter                                                                                                                                                                                      | 97                                                                  |
| Ein Vorschlag                                                                                                                                                                                                                                      | 89                                                                  |
| Ein neu entdecktes Bildwerk aus dem Mittelalter                                                                                                                                                                                                    | 89                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
| fchaft                                                                                                                                                                                                                                             | 167                                                                 |
| ich Jahrendungerung bet Wiener Annmergenogens schaft. 105. 142. 1 Ditto Mündler †                                                                                                                                                                  | 113                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
| Das Museum Minutoli                                                                                                                                                                                                                                | 116                                                                 |
| Das Innere der Domfakristei zu Köln                                                                                                                                                                                                                | 121                                                                 |
| Die Auftion Brentano-Birdenftod                                                                                                                                                                                                                    | 141                                                                 |
| Der "Calon" von 1870 149. 157. 165.                                                                                                                                                                                                                | 173                                                                 |
| Bum Wiener Schillerdenfmal                                                                                                                                                                                                                         | 178                                                                 |
| Pietro Lenerani und jeine Werke 187.                                                                                                                                                                                                               | 194                                                                 |
| Das Museum Minutoli                                                                                                                                                                                                                                | 93                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
| Korrespondenzen.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
| Mus Berlin Geite 51, 68, 168 - Mus Bofton 76, 84.                                                                                                                                                                                                  | 0.1                                                                 |
| war country of the control of the control of                                                                                                                                                                                                       | JI.                                                                 |
| - Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Aus Di                                                                                                                                                                                                        | 91.                                                                 |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Aus Di<br>ben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. — L                                                                                                                                                    | 91.<br>:e8:<br>lu8                                                  |
| Aus Bertin Seite 51. 68. 168. — Aus Boston 76. 84. — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Aus Dien 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. — Lackbruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. 122.                                                     | 91.<br>:e8:<br>lu8                                                  |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Aus Di<br>den 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. — L<br>Karlsruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. 122.<br>Aus New-Yorf 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — L                                         | 91.<br>(ut<br>(ut                                                   |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Aus Dien 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. — Las Karlsruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. 122. Aus New-Yorf 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — Lus Nürnberg 58. — Aus Throl 70. — Aus Wiesbaden 1 | :08:<br>lu&<br>—<br>lu&<br>75.                                      |
| Maristube 43. 52. 117. 123. — Ans Minicen 57. 122. Ans New-Yorf 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — L<br>Rürnberg 58. — Ans Tyrol 70. — Ans Wiesbaden 1                                                                                             | :08:<br>lue<br>lue<br>lue<br>75.                                    |
| Acktriberg 43. 52. 117. 123. — Ans Weinichen 57. 122.<br>Ans New-Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — L<br>Kürnberg 58. — Ans Throi 70. — Ans Wiesbaden 1                                                                                       | —<br>lu8<br>75.                                                     |
| Naristube 43. 52. 117. 123. — Ans Munden 57. 122.<br>Aus Rew-Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — L<br>Kürnberg 58. — Aus Tyrol 70. — Aus Wiesbaden 1                                                                                           | —<br>lu8<br>75.                                                     |
| Naristube 43. 52. 117. 123. — Ans Munden 57. 122.<br>Aus Rew-Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — L<br>Kürnberg 58. — Aus Tyrol 70. — Aus Wiesbaden 1                                                                                           | —<br>lu8<br>75.                                                     |
| Naristube 43. 52. 117. 123. — Ans Munden 57. 122.<br>Aus Rew-Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — L<br>Kürnberg 58. — Aus Tyrol 70. — Aus Wiesbaden 1                                                                                           | —<br>lu8<br>75.                                                     |
| Naristube 43. 52. 117. 123. — Ans Munden 57. 122.<br>Aus Rew-Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — L<br>Kürnberg 58. — Aus Tyrol 70. — Aus Wiesbaden 1                                                                                           | —<br>lu8<br>75.                                                     |
| Naristube 43. 52. 117. 123. — Ans Munden 57. 122.<br>Aus Rew-Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — L<br>Kürnberg 58. — Aus Tyrol 70. — Aus Wiesbaden 1                                                                                           | —<br>lu8<br>75.                                                     |
| Naristube 43. 52. 117. 123. — Ans Munden 57. 122.<br>Aus Rew-Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — L<br>Kürnberg 58. — Aus Tyrol 70. — Aus Wiesbaden 1                                                                                           | —<br>lu8<br>75.                                                     |
| Aristuhe 43. 52. 117. 123. — Aus Munchen 57. 122.<br>Aus New-York 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — L<br>Kürnberg 58. — Aus Throl 70. — Aus Wiesbaden 1<br>Mekrologe.                                                                             | —<br>lu8<br>75.                                                     |
| **Artsruhe 43. 52. 111. 123. — Aus Minichen 51. 122. Aus Rew-Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — Le Kürnberg 58. — Aus Throi 70. — Aus Wiesbaden 1  **Tekrologe.**  D. Jahn                                                                    | —<br>lu8<br>75.                                                     |
| ### 43. 52. 117. 123. — Ans Manchen 57. 122. Ans New-York 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — Learning for Ans Exicsbaden 1  **Mekrologe.**  O. Jahn                                                                                                | 19<br>75.<br>129<br>159<br>160                                      |
| ### 43. 52. 111. 123. — Ans Minichen 51. 122. Ans New-York 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — Learning 58. — Ans Throi 70. — Ans Wiesbaden 1  **Tekrologe.**  D. Jahn                                                                              | 19<br>75.<br>19<br>77<br>129<br>159<br>160<br>180                   |
| ### 43. 52. 111. 123. — Ans Minichen 51. 122. Ans New-York 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — Learning 58. — Ans Throi 70. — Ans Wiesbaden 1  **Tekrologe.**  D. Jahn                                                                              | 19<br>75.<br>19<br>77<br>129<br>159<br>160<br>180                   |
| ### 43. 52. 111. 123. — Ans Minichen 51. 122. Ans New-York 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — Learning 58. — Ans Throi 70. — Ans Wiesbaden 1  **Tekrologe.**  D. Jahn                                                                              | 19<br>75.<br>19<br>77<br>129<br>159<br>160<br>180                   |
| ### 43. 52. 111. 123. — Ans Manchen 51. 122. Ans New-York 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — Learn 198. — Ans Eprol 70. — Ans Eiesbaden 1  **Mekrologe.**  D. Jahn                                                                                 | 19<br>75.<br>19<br>77<br>129<br>159<br>160<br>180                   |
| ### 43. 52. 111. 123. — Ans Manchen 51. 122. Ans New-York 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — Learn 198. — Ans Eprol 70. — Ans Eiesbaden 1  **Mekrologe.**  D. Jahn                                                                                 | 19<br>75.<br>19<br>77<br>129<br>159<br>160<br>180                   |
| ### 43. 52. 111. 123. — Ans Manchen 51. 122. Ans New-York 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — Learn 198. — Ans Eprol 70. — Ans Eiesbaden 1  **Mekrologe.**  D. Jahn                                                                                 | 19<br>75.<br>19<br>77<br>129<br>159<br>160<br>180                   |
| #aristube 43. 52. 111. 123. — Aus Munden 51. 122. Aus New-York 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — Learninge.  **Tekrologe.**  D. Jahn                                                                                                              | 19<br>75.<br>19<br>129<br>160<br>180<br>—<br>19.<br>90.             |
| #arlsruhe 43. 52. 111. 123. — Ans Munden 51. 122. Ans New-York 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — L Kürnberg 58. — Ans Throl 70. — Ans Wiesbaden 1  **Rekrologe.**  D. Jahn                                                                        | 19<br>75.<br>19<br>129<br>160<br>180<br>—<br>19.<br>90.             |
| ### 43. 52. 111. 123. — Ans Manchen 51. 122. Ans New-York 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — Learn 198. — Ans Eprol 70. — Ans Eiesbaden 1  **Mekrologe.**  D. Jahn                                                                                 | 19<br>75.<br>19<br>129<br>160<br>180<br>—<br>19.<br>90.             |
| ***Artstilbe 43. 52. 111. 123. — Aus Minichen 51. 122. Aus New-Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — Learning 58. — Aus Throl 70. — Aus Wiesbaden 1  ***Rürnberg 58. — Aus Throl 70. — Aus Wiesbaden 1  ***Rekrologe.**  D. Jahn                 | 19<br>75.<br>19<br>129<br>160<br>180<br>—<br>19.<br>90.             |
| #arlsruhe 43. 52. 111. 123. — Ans Munden 51. 122. Ans New-York 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — L Kürnberg 58. — Ans Throl 70. — Ans Wiesbaden 1  **Rekrologe.**  D. Jahn                                                                        | 19<br>75.<br>19<br>129<br>160<br>180<br>—<br>19.<br>90.             |
| Acristibe 43. 52. 111. 123. — Ans Minicen 51. 122. Ans New-Yorf 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — Learninge.  Nürnberg 58. — Ans Tyrol 70. — Ans Wiesbaden 1  Nekrologe.  D. Jahn                                                                 | 19<br>75.<br>19<br>129<br>160<br>180<br>—<br>19.<br>90.             |
| Acristibe 43. 52. 111. 123. — Ans Minicen 51. 122. Ans New-Yorf 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — Learninge.  Nürnberg 58. — Ans Tyrol 70. — Ans Wiesbaden 1  Nekrologe.  D. Jahn                                                                 | 19<br>77<br>129<br>160<br>180<br>—————————————————————————————————— |
| ***Artstilbe 43. 52. 111. 123. — Aus Minichen 51. 122. Aus New-Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — Learning 58. — Aus Throl 70. — Aus Wiesbaden 1  ***Rürnberg 58. — Aus Throl 70. — Aus Wiesbaden 1  ***Rekrologe.**  D. Jahn                 | 1977. 129 160 180 — 19. Si = orb — 19. 10.                          |

|                                                       | Seite |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Thormaldfen's Alexanderzug, geft. von S. Amsler. Reue |       |
| Aug                                                   | 102   |
| Aufnahmen ber Stuttg. Architefturschule               | 106   |
| Universal Catalogue of books on art                   |       |
| Fischbach, Album für Stickerei                        |       |
| Schill, Architekton, Reifeffiggen                     |       |
| Schult, Tutti frutti                                  |       |
| Beyer im Sof, Renaiffance : Architektur Staliens      | 161   |
| Luche, Schlesische Fürftenbilder                      | 162   |
| Raschdorf, Deutsche Schmiedewerke                     | 181   |

#### Aunsthandel u. kunftliterarische Notizen.

Ehr. Roth's plastisch anatom. Atlas 3. — Schnorr's ital. Landschaften 3 — Bock, Kheinlands Baudenkmale 3. 181. — Leitner, Wassens 21. — Fröhner, Einspurengalerie des Louvre 33. — Andresen, Deutsche Materradirer 33. 181. — Pletzich, Sammlung farbiger Bilder 33. — Weber's illustr. Kalender 33. — Waggen, Kunstwerken, Betzich Wickers illustr. Kalender 33. — Baagen, Kunstwerken, Köchnage, Gesch. der dith. Künste 33. — Bund, Judesseite 133. — Kochage, Gesch. der dith. Künste 33. — Bund, Judesseite der Düsselberier Ukademie 54. — Hund, Schaftsammer der Marientirche zu Danzig 61. — Overbeck's Gesch. der griech. Plastist, 2 Auss. 61. — Senbert, Ergänzungen zu Willer's Künsterlericon 61. 154. — Wiertz, Oeuvres litteraires 61. — J. Weale's Beskool 61. — Wiener Schaftsammer 85. — Athum der Gazette des Beaux-arts 86. — Meyer's Künstlerstexison 86. — Hensel's Reliesporträts berühmter Männer 86. — Grimm's Kasseul 102. — Lübse's Gesch. der Plastist, Zweite Auss. 102. — Lübseichmit's Ruhmeshalle der deutschen Musist, gest. von A. Keumann 102. — Amster und Ruthardt's Lagerkatasog 108. — Die Franen in der Kunst 108. — Burth, Heber Paul Hurnold's Lagerkatasog 108. — Die Franen in der Kunst 108. — Burth, Ph., lleber Paul Hurnold's Lagerkatasog 146. — Ernst Arnold's Lagerkatasog 146. — Gemerker 137. — Söhler, Polydyrome Meisterwerke 146. — Ernst Arnold's Lagerkatasog 146. — Ernst Arnold's Landschafts Schol, Wünschen's Kunstz schol, Winschen's Landschafts Schol, Wänschen's Kunstz schol, Wünschen's Landschafts Beaux-arts 176. — Schurg's Landschafts Berühner 189. — Schuncer 190. — Bersepsch, Wünschen's Kunstz schol, Wünschen's K

#### Personalien.

Abler 62. — R. Alt 137. — W. Bäumer 191. — Alb. Baur 137. — Konrad Beckmann 108. — Fr. Boser 131. — Camps bausen 71. 119. 131. — Drake 198. — Ed. Engerth 172. — Falke 146. — Fahrenheid-Beynuhmen 4. — Ferstel 62. — Gior. Focella 3. — Fortuny 110. — Gnauth 191. — Otto Heyden 156. — I. Hossinann 147. — Higel 13. — E. Hünten 94. 176. — Karl Kauer 94. — F. Kehren 54. — Fos. Kelker 3. — K. Knoll 138. — W. Lüber 54. — Fos. Maker 163. — F. Kilhow 71. — Hans Makart 163. — F. Matejko 22. — E. Mehrert 54. — Br. Meyer 61. — Muncachy 137. — Obermüllner 155. — Prof. Pettensofer 154. — B. Plockhorst 4. — Rob. Reyher 3. — K. Rippel 62. — E. Kuland 94. — G. Semper 86. 94. 191. — Unt. Springer 4. — Tidemand 155. — Vanier 71. — Aug. Wittig 130. — U. v. Jahn 21.

#### Ausstellungen und Sammlungen.

Düffelborf 13. (2) 21. 33. 63. 71. 94. 154. 176. — Münschener internationale Ausst. 13. — München 13. — Wien 22.

62. 176. — Hamburg 54. — London (Royal Academy) 53. — Wien, Käfer 61. — Defterr. Museum 62. — Internal. Ausst. in Wien 62. — Berlin 62. 95. 130. — Kölner Museum 71. 87. — Adab. Ausst. in Berlin 71. — Dessaus 79. — Bayer. Nationalmsseum 86. — Wiener Kunstasaumie 102. — Jahresausk. im Künstlerbause 103. 146. — Hostein: Ausstellung in Dresden 119. 130. 154. 172. — Histor. antiquar. Ausstellung in Sichweiler 130. — Wiener Weltz ausstellung 146. — Polnisches Nationalmuseum 146. — Volatausstellung ber Minchener Künstler Senosseus 146. 163. — Atademie 3u New-York 182. — Atad. Ausstellung in Verlin 182.

#### Annftgeschichtliches.

Saleriesaal zu Herrenhausen 4. — Ausgrabungen in Athen 5. — Hibesheimer Fund 13. — Dürer's Tod Mariä 54. — Grabsungen in Athen 71. — Epprische Alserthümer 103. — Ausgrabungen in Athen 103. 155. — Aubene' Geburtstag 110. — Arupta zu St. Gereon in Köln 110. — Psalzstapelle zu Regensburg 130. — Abr. Brouwer 147. — Bildnisse von Chr. von Braunschweig 164. 184. — Aus den Sigungen der archäol. Gesellschaft zu Berlin 170. —

#### Vereinswesen.

R. B. für Rheinland und Westfalen 4. 21. 62. 163. — Düsseldversen Unterstützungsverein 33. — Berein Berliner Künstler 33. 55. — Kölner Dombaus Letterie 55. — Schleswigs Hostein'scher K. B. 62. — K. B. zu Hannover 62. — Düsseldverser Maltasten 71. — Wiener und Hamburger Kunstverein 71. — Berein beutscher Zeichenlebrer 86. — Rheinischer K. B. 86. — Delsarbendruckverein 86. — Internationale Aquasortistengesellschaft 86. — Gesellschaft von Kunstsreunden in Lemberg 86. — Barmer Kunstverein 87. — Kunstverein sir Vöhnen 108. — New-York artists union 108. — Schinkelses Archit. Bereins in Versin 109. — Schlessicher Kunstverein 110. — Kunstverein zu Basel 154. — Verein sür frauzösische Kunstgeschichte 162. — Desterr. K. B. 198. — Pjälzer R. B. 198. — Steiermärsischer K. B. 198.

#### Kunftunterricht und Kunftpflege.

Huber'sches u. Helm'iches Stipenbium 5. — Defterr. Museum 13. — Berein zur Beförderung der bild. Künfte in Wien 46. — Atademie jür Damen in Berlin 61. — Stuttsgarter Polytechnikum 93. — Kunftakademie in Amsterdam 108.

Stiftung der Gräfin von Caen 138. — Mündener Afademie 154. — Kunstgewerbeschule des öfterr. Museums 182. — Ungarisches Kultusministerium 183.

## Konkurrengen und Preisvertheilungen.

Wiener Rathhausbau 3. 34. — Bestimmungen bei Konkursen 4. — Erefelder Rathhaussaal 21. 34. — Berliner Domebau 6i. 87. — Reichel'scher Preis 71. — Geschichte ber belg. Skulptur 137. — Berliner Kunstakabemie 181. — Wiener Runftakabemie 181.

#### Derfteigerungen.

Sammlung Landauer 3. — R. Weigel 3. 21, 93. 107. 129. — Amsler u. Ruthardt 13. 61. — Miethke und Wawra 21. 86. 108. — Sachse u. Co. 54. — Fr. Schwarz 61. 93. — J. W. Schirmer's Nachlaß 79. — Sammlung von S. Donato 79. 146. — R. Lepke 79. 86. 107. — Plach 86. — Sammlung de Cesnola 93. — Drugulin 107. 198. — Heberle 119. — Sammlung Brentano: Virkenstock 137. — Nachlaß von Schelshout 162. —

#### Verschiedenes.

Dresbener Theaterbau 5. 87. 198. — Aus Innsbruck 5. 176. — Wiener Schillerbenkmal 5. — Cornelius Denkmal 8. 14. 54. 72. 176. — Münchener Residenz 15. — Berliner Schillerdenkmal 23. — Berliner Siegesbenkmal 23. — Ruffifche Runftzuftande 23 — Banleben Wien's 23. Sanfen's ucues Ronfervatorium 23. 63. - Drafe's Schinkeldenkmal 46. — Florentiner Domfaçade 55. — Aus Köln 63. — Neues Afademiegebäude in Wien 63. 103. 172. -Rottmann's Freeken 71. 138. — Aus Conftanz 72. — Rud. Weigels Aunsthandlung 72. — Umbau des Schinkel'schen Museums 79. — Aus Kiel 87. — Reue Börse in Wien 103. — Aus Düsselbors 119. 192. — Münchener Nathbaus: bau 131. 138. — Benus von Anibos 137. — Kunftanssuhr aus Rom 137. — Wiener Aftienhotel 137. — Sgraffiw's in München 146. — Schwind's Schöne Melusine 147. — Ausbau ber Stadt Wien 155. - Abbruch bes Gießhaufes in Berlin 164. — Replerdenkmal in Weilberftabt 183. — Aufruf bezüglich der Ausweisung ber Deutschen aus Paris 183. 191. Schadowdenkmal in Duffeldorf 183. — Paskiewitich= bentmal in Barichau 184. — Rubens' himmelfahrt Maria in Duffelborf 184. — Neues Glasfenfter im Stephansbom 192. — Rriegerbenkmal für Machen 198. — Münfter gu Straßburg 199.

V. Jahrgang.

## Beiträge

find an Dr. C.v. Lithow Wien, Thereffanung. 25)od. an die Berlagen. (Leipzig, Königsftr. 3) zu richten.

22. Oktober.



Mr. 1.

#### Inserate

à 2 Sgr. für die brei Mal gefpaltene Petits zeile werden von jeder Buchs und Kunfthands Lung angenommen,

1869.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Mm 1. und 3. Freitage jedes Wonats erscheint eine Rummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" ers halten dies Blatt gratis. Apart bezogen kosted dasselbedellizblir, ganziährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

# An die Vorstände dentscher Kunstvereine

ergeht hiermit die Bitte, im eigenen Interesse dem Unterzeichneten sobald als möglich Mittheilung über die für das Jahr 1870 in Aussicht genommenen Aunstausstellungen zu machen. Die Aufnahme der betreffenden Notizen in den auf dem Umschlage der Zeitschrift abgedruckten Ausstellungskalender ersolgt gratis.

Leipzig im Oftober 1869.

E. A. Seemann.

Inbalt: Das Rietidel-Mujeum in Dresten. — Die Galerie Lacage. —
— Mefrologe (Francois Joieth Ravez, James George). — unufitieratur und Aunsthandel. — Konfurrenzen. — Perionalnadrichten. — Aunste vereine, Sammlungen und Amsstellungen. — Bermischte Aunstnadrichten. Neuigkeiten bes Kunstbandels und der Aunstliteratur. — Zeitschriften. — Inferate.

# Das Rietschel-Museum in Dresden.

Die Runftschätze Drestens find feit einigen Wochen um eine neue Sammlung bereichert worden: um ein Rietschel = Mufeum. Rach bem Tobe bes großen Bildners im Jahre 1861 murde ber Wunsch nach einem berartigen Denkmale laut, bas am geeignetsten schien, ben Rünftlergeift des Berftorbenen seiner fächfischen Beimath lebendig zu erhalten. Gin Komité kunftsinniger Männer trat zu biesem Zwede zusammen und kaufte ben reichen, aus Modellen und Entwürfen bestehenden fünstlerischen Nachlag bes Meisters an; hierzu kamen die Modelle zum Luther = Denkmal, welche ber Wormser Denkmal = Berein in liberaler Beise bem Museumszwecke widmete. Die fo gegründete Sammlung murbe hierauf bem fachfischen Staate als Weschent überlaffen, ber fie soweit erganzte, daß dieselbe nun die Werke Rietschel's mit wenigen und zwar unerheblichen Ausnahmen vollständig umfaßt. Durch die Huld Gr. Magestät des Königs murbe bem Museum endlich ein paffender Aufstellungsplat in dem obern Be= schoß des t. Palais im großen Garten angewiesen; eine Räumlichkeit, welche einen stattlichen Gesammteindruck ge= währt, wie auch eine würdige Aufstellung ber zum Theil toloffalen Werke ermöglichte.

Das Verdienst der Einrichtung des Museums gebührt dem Direktor Prof. Dr. Hettner. Wie sich nach dem von Hettner ebenso praftisch wie schön eingerichteten Museum der Gupsabguffe erwarten ließ, hat dieser ausgezeichnete Kunstgelehrte auch hier mit feinem Verständniß in einem geschmadvoll malerischen Arrangement ber einzelnen Werke beren Schönheiten zur vollen Geltung gebracht und überhaupt allen Zweden bes Minseums möglichst Rechnung zu tragen gewußt. Das großartige Monument, bas bie protestantische Welt bem Reformator zu Worms errichtete, nimmt bie eine Salfte bes Saales ein, ben man betritt, wenn man die Freitreppe auf der Morgenseite des Palais in die Sohe gestiegen ift. Bon ber bas Bange fronenden Hauptgestalt an bis berab zu ben Reliefs des Postamentes und den Wappen der steinernen Umfriedigung, findet fich das ganze Denkmal in seinen Silfsmodellen bier bor, und ihre Aufstellung giebt, soweit dies der Raum gestattet, wirkungsvoll ben Eindruck des Wormser Monumentes wieder. Daneben besitzt bas Museum die beiden erften Denkmalentwürfe, wie die Stizzen zur Figur Luther's, ben Rietschel zuerst im Mönchskleide darstellen wollte. Dem Lutherstandbilde gegenüber, in der Mitte der anderen Saalhälfte erhebt fich sodann die 1848 für Braunschweig vollendete herrliche und epochemachende Leffingstatue. Zwei Einzelstatuen und zwei Gruppen umgeben biefelbe. Die Statuen sind die Karl Maria v. Weber's und Thaer's. Lettere wurde für Leipzig ausgeführt; erstere, in der die

schwierige Aufgabe, das Wesen eines Tondichters plastisch anszudrüden, einfach und schon gelöst ift, für Dresben. Die beiden Gruppen im Sintergrunde sind die für bas Braunschweiger Schloß modellirte Quadriga und das Goethe-Schiller-Denkmal für Weimar. Bon Interesse und instruktiver Bedeutung find die Reihenfolgen von Stiggen zu diesen monumentalen Arbeiten, welche nebst bem Entwurfe zu einer Gellertstatue und verschiedenen fleineren Werken an den Banden und in den Fensterver= tiefungen placirt worden find. Un ben Saal, welcher die bisher genannten Bildwerke birgt, stoßen noch brei neben einander liegende kleinere Räume. In dem ersten, mittlern Naum feffelt uns zunächst ein Werk, in dem der reli= gibje Sinn und die Gemuthstiefe bes Meisters feinen schönheitsvollsten Ausdruck gefunden hat. Es ist eine Pieta, in Marmor für die Friedenskirche zu Potsbam ausgeführt, eine ber wundervollsten Blüthen driftlicher Rnuft. Ein zweites Werk Diefer Richtung ift ein Erucifix mit Maria Magdalena, für bas Kloster Marienstern. Hieran reihen sich brei Modelle zu ben Statuen ber Kardinaltugenden am Monument Friedrich August's von Sadsfen und die aus bem Jahre 1835 stammenden zwölf Reliefdarstellungen ber Rulturgeschichte ber Menschheit für die Aula der Universität Leipzig. Ferner eine Ceres und endlich eine Reihe prächtiger Buften, unter welchen wir nur die mufterhaft aufgefaßte und durchgeführte Bufte Rauch's als eines der besten Bildnisse der Reuzeit hervorheben wollen. Im zweiten Raum fodann ift in ber Mitte ber Entwurf zu bem im Zwinger befindlichen König Friedrich = August = Denkmal aufgestellt; während längs der Wände die Figuren und Reliefs hinlaufen, welche Rietschel für das Dresdener Hoftheater arbeitete. Chenfo finden fich hier die Stiggen zum Giebelfelofchmucke des Opernhauses in Berlin; ferner die Entwürfe zu einer Mymphe, zu einer Caritas, zu einer Goethestatue u. f. w. Und ben bekannten Chriftengel, Die reizenden Reliefme= daillons ber vier Jahreszeiten und der beiden auf Panthern reitenden Amorinen, die in ihrer naiven Grazie unübertreff= lich sind, erblicken wir hier, wie noch eine Menge fein cha= ratterisirter Portraitdarstellungen (Medaillons), die, gleich ben Büften, ichon burch ihre Gegenstände intereffant nach verschiedenen Seiten, auch alle die fünstlerischen Gigenschaften befunden, die Rietschel's Bedeutung ansmachen. Der britte und letzte Ranm enthält eine große Zeich= nung von der Hand des Meisters aus dem Jahre 1829; fodann die anmuthige Statue eines Mädchens mit einem Schmetterling; und schließlich, in Stiggen = und Silfemobellen, die zum plaftischen Schmud bes hiefigen Mujeums von dem Rünftler gelieferten zahlreichen Arbeiten. Dies ift im Wesentlichen ber gegenwärtige Bestand bes Riet= schelmusenms, bas sicher eine gern= und vielbesuchte, genuß= und lehrreiche Stätte für Künftler und Runftfreunde werden wird. C. C.

# Die Galerie Lacaze,

eine ber reichhaltigsten und werthvollsten Privatsammlungen Frankreichs, ist kürzlich gemäß letztwilliger Berfügung bes Eigenthümers in den Besitz des Louvre übergegangen, wo ihr ein besonderer Saal eingeräumt werden soll.

Der Hauptwerth dieser Sammlung besteht in ihrem großen Bestande an tresslichen Werken ber nieder= ländischen und flamandischen Schule. Die Reigung bes eifrigen Sammlers war lediglich auf die Meister des Rolorits gerichtet, und Lacaze zählte in erster Reihe zu den tonangebenden Kunstkennern Frankreichs, welchen bei Ge= mälden ausschließlich die malerische Bollendung des Mach= werkes als das Kriterium der Vortrefflichkeit erscheint. Bu den Berlen der Sammlung gehören drei Rem= brandt's, ein Rubens'sches Bildnif ber Maria von Medici, mehrere Teniers', Oftabe's, Snybers', Cupp's, ein Belazquez, zwei Tizian's und ein Tintoretto. Besondere Borliebe hatte Lacaze für Char= bin, von welchem Meifter er zehn Stücke gusammen= brachte. Eins berselben, welches er im Jahre 1825 für 15 Franken von einem Bildertrödler kaufte, bildete die Grundlage ber ganzen Sammlung, in welcher bas 18. Jahrhundert außerdem durch Arbeiten von Greuze, Watteau und dessen schwächeren Rachahmern, ferner von Largillière, Rigand, Fragonard u. A. in glänzender Weise vertreten ift. Dem Modegeschmad bes zweiten Raiserreichs für die Maler der Regence und der Zeit Louis XV. leistete ber bei keiner wichtigen Pariser Versteigerung fehlende Lacaze nicht geringen Vorschub, zumal da er in dem Ruse eines Kenners von feinstem Beschmad stand.

Lacaze war eine im Hotel Drouot Jedermann bekannte Driginalfigur. Bon ber wunderlichen Berfonlichkeit bes reichen Mannes giebt Burty in der "Chronique des arts" eine intereffante Beschreibung, ber wir bas Nachfolgende entnehmen. Er war von mittlerer Größe, wohlbeleibt und glatt rasirt wie ein Abbe; wenn er lächelte, verzog er in seltsamer Weise den Mund; seine kleinen schwarzen Augen hatten einen durchdringenden festen Blid. Gine schwarze Halsbinde war um seinen kurzen mißgestalteten Hals mehr umgewickelt als umgeknüpft. Sommer und Winter trug er einen langen zugeknöpften Ueberrock, von dem er sich nur trennte, wenn er schlafen ging. Unter biesem wenig ansprechenden Meußern hätte Riemand den fein gebildeten Geist gesucht, der ihn auszeichnete; noch weniger vielleicht die vortrefflichen Eigenschaften des Herzens, die Seelen= gute und Milbthätigkeit, von denen namentlich die Errichtung eines Cholerahospitals im Jahre 1849 Zeugniß giebt, das er in seinem eigenen Hause etablirte, drei Wochen lang Tag und Nacht seinen kranken Gäste eigenhändig Gülfe leistend.

Seine Galerie ftand Jebermann offen, ber fich für

Runft intereffirte, Ginheimischen wie Fremden. Seine Gemälde hingen ohne sonderliche Ordnung in einer Zimmerreihe, die nach dem Garten hinausging. Rünftlern gestattete er gern bei ihm zu kopiren. Auch versuchte er sich selbst im Malen und nicht ohne eine gewiffe Benugthung wies er auf feine großen Stilleben ohne Farbe und ohne Wirkung hin, wobei er mit einer Milbe, die ben Spott nicht auffommen ließ, zu fagen pflegte: "So praparirte Chardin feine Hintergrunde. Von Chardin habe ich dies Impasto gelernt."

Den Werth ber Lacaze'schen Galerie, welche hoffent= lich bald im Louvre ben Kunstfreunden zugänglich gemacht werden wird, schätzt man auf mehr als anderthalb Mil= lionen Franken.

## Hekrologe.

Ravez, François Joseph, ber altefte ber belgischen Maler und ehebem Director der Runft-Atademie gu Bruffel, geboren 1787 in Charleroi, ift am 12. October geftorben.

Jones George, ein geachteter englischer Schlachten-maler, Mitglied ber f. Kunftatademie zu London und lang-jähriger Konservator berselben, ift 84 Sahre alt gestorben.

## Kunstliteratur und Kunsthandel.

Bon Chriftian Roth's plastifch-anatomischem Atlas jum Studium bes Modells und ber Antite ift fürglich im Berlage von Ebner und Seubert in Stuttgart die erfte Salfte ausgegeben morben. Diefelbe enthält 12 Tafeln in Solzichnitt nebft zwei Erklärungstafeln und Text. Es ift eine befannte Thatfache, daß die beften anatomischen Atlanten und Sandbücher bei aller Genauigkeit der anatomischen Thatsachen gleiche wohl manches bem Rünftler Wünschenswerthe nicht bieten und in der That auch ihrer Anlage nach nicht bieten können; denn dieser beschäftigt sich hauptsächlich mit den Formen und gerade biese find in den meiften derartigen Büchern nur fehr untergeordnet, theilmeife sogar vernachlässigt. In ber untlinft-lerischen Behandlung berartiger Berke einerseits und in ber großen Abneigung der Künstler gegen den Secirsaal andrerzfeits liegt wohl der Grund, daß das so überaus nothwendige Studium der Angtomie im Allgemeinen entweder ganz überz gangen ober boch zu leicht behandelt wird. Das Roth'iche Berf burfte unfere Erachtens ben bezeichneten Anforderungen ber Gegenwart nachkommen und ben berührten Mangeln ents gegenwirken konnen. Des Rünftlers Athletenstatue, welche auch in ter gegenwärtigen internationalen Kunftausstellung gu Munchen bie Aufmerksamkeit auf fich gog und über welche fich ficon por zwei Jahren bie Akademie ber bilbenben Runfte in München wie ihr Direktor Wilhelm von Raulbach auf bas Günftigste aussprachen, beweift, welche Erfolge ein langjähriges eingehendes Studium am Cadaver, verbunden mit steten Rud: bliden auf die Antife, nach fich jog. Auch Professor Rölliter in Burzburg ruhmte die Bahrheit ber Darftellung ber Musfeln im Stadium ber Wirksamkeit ober bes Lebens, nachdem er bie ihm vorgelegten Zeichnungen sorgfältig burchgesehen. Der Berfasser hat seine Absicht, bem Studirenden ein charaftes riftisches Bild ber für die Plastif in Betracht tommenden Theile bes menschlichen Körpers zu geben, vollkommen erreicht und so ein klares Verständniß der Muskelsormen und Skelette Theile von den Modellen unabhängig gemacht. Sein Werk hat übrigens noch dadurch wesentlich gewonnen, daß er selber die Zeichnungen auf Holz herftellte und den Schnitt sorgfältigst überwachte. Die zweite Hälte des Werkes wird im Laufe bes Winters erscheinen und ber Preis für bas Gange etwa 9 Gulben ober 51/2 Thir. betragen. Wir fommen auf bas

Ganze ausführlich zurud.
\* Die Landauer'iche Sammlung in Stuttgart, bestehend aus 129 Gemälben von italienischen, frangöfischen, spanischen, beutschen und niederlandischen Meistern, jum Theil Werten von bebeutenderem Nang, wird fünstigen Monat öffentlich verfteigert werden.

Schnorr's italienische Landschaften. Wir machen unsere

Lefer besonders ausmerksam auf die dieser Nummer angeheftete Anzeige ber Verlagshandlung von Alphons Dürr über bie im Preise wesentlich ermäßigte Sammlung von Photographien nach landschaftlichen Zeichnungen von Int. Schnorr von Carolsfeld, unter Hinweis auf den im Jahre 1867 in der Zeitschrift über ben Meister veröffentlichten Anssatz von Max Jordan. Bon Fr. Bod's Nheinland's Bandensmale des Mittels

alters (Berlag von L. Schwann in Neufs) find bis jetzt im Ganzen acht Lieferungen erschienen. Das 3. Heft bringt die Pfarrfirche zu Andernach, bas 4. Die Betersfirche und Wernerstapelle zu Bacharach, das 5. die Mathiastapelle zu Robern und Rampehoftapelle zu Röln, das 6. die Bauwerke Philipps von Schwaben am Aachener Münster und die Kurie Richards von Cornwall zu Nachen, bas 7. die Stiftstirche zu Schwarzrheindorf, bas 8. St. Gereon in Köln. Den Text zum 5. und 8. Hefte hat A. Reichensberger geliefert. Billigkeit und gute Ansstattung find Borzüge ber Seste, welche ihnen eine große Bersbreitung sichern. Die Ilustrationen in Holzschutt sind nut den Mitteln einer Anzahl adliger Kunstfreunde hergestellt.

\* Joseph Reller. Der früher von uns bereits erwähnte Stich Reller's nach Raffael's fixtinischer Madonna schreitet seiner Bollendung entgegen und soll, wie wir hören, Ansang nächsten Sahres zur Ausgabe kommen. Gine kleinere Arbeit des Meisters, welche vor einiger Zeit bei Julius Buddens in Diffeldorf erschienen ift, haben wir nachträglich noch unsern Lefern zu empfehlen. Es ist ein trefslicher Stich von Deger's Mater dolorosa. Das Bild weist in der trenen und fein durchgeistigten Wiedergabe des Bildes alle jene Borgige auf, durch welche der Gründer und Leiter ber Duffeldorfer Kupferstecher-Schule zu so hohem Ruhme gelangt ift.

Rud. Beigel's Kunftanction am 1. November bringt die reiche Anpferstichsammlung von C. Wiesboed in Wien und die Kunftbibliothet von Dr. Duisburg in Danzig gur Berfteigerung. Der Katalog umfaßt über 3000 Rummern. Bierre Mignard's Borträt der Maria Maucini im

Berliner Museum, bekamitlich eines der vorzüglichsten Werke Des Meifters, ift von Robert Repher in Rupfer geftochen und wird bemnächst im Berlage von E. S. Schröber in Berlin erscheinen.

Bon Raffael's Madonna del Baldacchino ift ein großer Rupferstich in Linienmanier von Giovanni Focella fürzlich in Kloveng ericbienen.

## Konkurrenzen.

\* Die Jury über den Wiener Rathhausbau hat ihren Spruch gefällt, und fammtliche eingelaufenen Projette find feit voriger Woche im Künftlerhause öffentlich ausgestellt. (Dag bies erft mit bem 1. December geschehen werbe, wie neulich angegeben, beruhte auf einem Druckverseben). Das Preisgericht bat nach eingebender Prüfung der 64 Konkurrengprojekte folgende Befchluffe gefaßt:

1. Die mit Preisen zu honorirenden Projekte find: Mit Preisen von 4000 fl.: Nr. 14. "Saxa loquuntur" (Dberbaurath Friedrich Schmidt); Rr. 10. "Ojala" (Ambroife Baudry, Architekt in Paris); Nr. 7. "L'art unit les peuples"

(Ernst Chardon, Architest in Paris): Nr. 29. "Zelinka" (Gustav Ebe und Julius Benda in Berlin). Mit Preisen von je 2000 fl.: Nr. 5. "A l'alliance des nations" (E. Demangeat, Architekt aus Karis): Nr. 21. "Bürger» finn" (Otto Thienemann, Architekt aus Bien); Rr. 31. "Saluti publicae" (A. Bluntschli, Architekt aus Heidelberg); Rr. 6. "Concordia" (Alois Burm, Architeft ans Wien).

Mit Preisen von je 1000 st.: Nr. 37. "Was er kann, schafft ein Mann" (Karl König, Architekt aus Wien); Nr. 32. (Ludwig Lang, Architekt aus Baden-Baden); Nr. 15. "Liberi cives optimum reipublicae fundamentum" (3. IIImann, Architekt aus Prag); Nr. 11. "Nach Art der Alten neu gestalten" (H. Hertel, Architekt aus Münster in Westfalen).

2. Das Projekt 14 wird mit 9 Stimmen gegen eine als das unter allen Konkursprojekten dem Programme am meiften entsprechende und jur Aussührung am ehesten geeignete bem Gemeinderathe jur Annahme empfohlen.

3. Das Schiedsgericht ift nicht in ber Lage, die Roften

für diesen Ban auch nur approximativ anzugeben.
4. Die Projekte 43 und 47 baben die seftgesetzte Bau-Area überschritten und nußten außer Konkurs gesetzt werden, wiewol fie berücksichtigungswerthe Arbeiten gewesen waren.

Indem wir uns die Kritik der preisgekrönten Projekte und bes banach zu erwartenden Ergebniffes biefer Ronfurreng für die nachfte Rummer verfparen, wollen wir hier nur noch bervorbeben, daß bas gur Ausführung empfohlene Projett des Oberbaurathes Fr. Schmidt im reichften gothischen Stol gehalten ift. Gefaßt wurde ber betreffende Beichluß nabezu ein-Die einzige Stimme, welche fich bagegen erklärte, wiegt freilich fcmer: es ift Die Gottfried Cemper's, mahrend Oberbaurath Sanfen bas Referat im Ginne ber Majorität führte. Gerade seiner beredten Empfehlung bes Schmidt's ichen Entwurfes, ben er mit unbezweifelbarem Recht für ben relativ besten unter ben vorliegenden erklarte, foll bas jo beftimmt gefaßte Botum ju banten fein. Die übrigen mit Breifen bedachten Projekte find fast fammtlich im Renaiffanceftyl gehalten, mehrere im Styl ber frangofischen Spatrenaiffance.

Bestimmungen bei Konfurjen für Werte ber Architeftur, Malerei und Plafiif. Bom Sauptvorstande ber beutschen Runftgenoffenschaft in Wien geht uns solgende Mittheilung gu: "Lant Beichluß ber General-Versammlung ber allgemeinen bentschen Künftler Versammlung vom 2. Sept. 1868 in Wien wurde der Hauptworstand beauftragt, aus dem bereits vorbandenen Materiale ein Statut gur Regelung bes Ronfurs-wesens zu entwerfen. In Fose bessen hat berfelbe ber Delegirten-Bersammlung in Minchen am 15. September 1869 biefe Ausarbeitung zur Berathung vorgelegt, und ift felbe in folgender Form endgiltig angenommen worden. Gleichzeitig wurde Beichlusse erhoben, bag biefe, jum Schutze ber Konfur-renten verfagten Normen für alle Mitglieber ber beutschen Runftgenoffenschaft zur Beltung gelangen follen.

"S. 1. Das Preisgericht foll ans einer möglichft kleinen Anzahl vertraunngswürdiger Personen bestehen, von welchen

die Mehrzahl Fachmänner find.

S. 2. Die Richter find im Programme gu nennen. Gie müffen daffetbe vor der Beröffentlichung gebilligt und fich zur Unnahme Des Richteramtes bereit erflart haben.

§ 3. Die Unnahme bes Richteramtes bedingt Bergicht= leiftung auf jebe Preisbewerbung und Betheiligung an ber

Musjührung des betreffenden Auftrages.

S. 4. Das Programm barf an Stizzen und Mobellen, bei Werken der Baukunft an Zeichnungen und Berechnungen nicht mehr verlangen, als die klare Darlegung des Entwurfes erfordert, und muß die Magstabe für biefelben genau vor-Bei Konfurrenzen für Arbeiten ber Malerei foll Die Größe der konkurrirenden Arbeiten, die Art und Weise berfelben vorgeschrieben fein, b. h. es muß genau gefagt fein, ob blos burch Kartons, ober burch tolorirte Arbeiten, ober burch beide fonfurrirt werden foll.

§ 5. Das Programm hat beutlich auszubrücken, ob bie Einbaltung eines bestimmten im Programme genannten Berftellungspreises rigorose Bedingung ift, und also beffen Ueberichreitung die Ausschließung vom Konfurfe nach fich zieht, ober ob die angeführte Summe nur als beilaufige Annahme gu

gelten bat.

S. 6. Die Ausschließung eines Entwurfes von ber Preisbewerbung barf im Allgemeinen nur ftattfinden:

a) in Folge nicht rechtzeitiger Ginlieferung.

b) bei jedweber Abweichung vom Brogramm. Tritt diefer Fall bei glen eingefandten Werten nach Anficht der Richter ein und bleibt somit der Ronfurs erfolglos, jo haben die Richter ihren Urtheilsspruch öffentlich zu motiviren. Wird in diesem Falle der Ronturs, die gleiche Aufgabe betreffend, wiederholt, fo muß ein neues Programm ansgegeben merben.

S. 7. Soweit fonfurrengfähige Arbeiten vorhanden find, müffen die ausgesetten Preise unter allen Umftanden an die

relativ beften Entwürfe vertheilt werben.

S. 8. Sämmtliche eingelieferten Arbeiten find vor ber Zuerkennung des Preises mindestens zwei Wochen lang auszustellen.

- § 9. Die preisgefronten Entwürfe find nur bann Gigenthum des Breisausschreibers, wenn beren Ausführung burch ibren Autor erfolgt. Das geistige Eigenthum bleibt ben Rünftlern.
- §. 10. Der erste Preis muß mindestens bem Honorare entsprechen, welches ein renommirter Rünftler für berartige Arbeit gu erhalten pflegt.

S. 11. Beber von den Preisrichtern gefällte Urtheilsfpruch

ift vollständig zu veröffentlichen.

S. 12. Das Ronturreng- Programm ift fowohl feitens ber

Aussteller wie der Konkurrenten als ein judiciell bindender Aft zu betrachten."

## Dersonal-Nachrichten.

Brofeffor Anton Springer in Bonn ift an Stelle des verftorbenen Prof. Otto Jahn jum Borftand ber vereinigten

Mufeen ber Universität Bonn ernannt worben.

Professor B. Plodhorft wird mit Beginn bes Winters von Beimar, wo er feit drei und einem halben Jahre als Lehrer an der Kunstschile gewirft, nach seinem früheren Wohn-orte Berlin zurückehren und in dem Naczynski'schen Palast am Ronigeplate ein Atelier beziehen.

Professor 28. Lübke begiebt sich diefer Tage in Begleitung ber Königin Olga von Württemberg auf zwei Monate nach Italien.

## Kunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

B. Der Kunftverein für die Rheinlande und Westfalen in Duffelborf wird im Jahre 1870 ftatt des üblichen Rietenblattes eine Pramie unter feine Actionaire vertheilen, wie fie schöner und würdiger vielleicht noch kein Kunstverein ausgegeben hat. Die großartigen Frestogemalde Alfred Rethel's im Raifersaal bes Nachener Rathhanses wurden nämlich in seinem Auftrag burch die rylographische Anstalt von R. Brend'amour in Duffelborf vervielfältigt und sollen, zu einem Album von acht Blättern vereinigt, bei ber nächsten Berloofung gur Bertheilung gelangen. Es verdient ein foldes Unternehmen mahrlich alles Lob und muß andern Kunstvereinen bringend zur Nachahmung empfohlen werden. Was die Holzschnitte selbst anbelangt, fo gehören dieselben jedenfalls zu dem Bedeutendsten, was in nenerer Zeit auf biefem Gebiete geleiftet worden ift. Josef Kebren bat die Zeichnungen zu den vier von ihm nach Rethel's Entwürfen ausgeführten Fresten felbft geliefert, mabrend Albert Bauer bie vier von Rethel's eigener Sand ftam= menben Bilber gezeichnet hat. Diese in jeber Beziehung rub-menswerthen Zeichnungen sind bann photographisch auf Solz übertragen und mit genauer Berüchsichtigung ber Linienführung ber Originale geschnitten worden, so daß man dieselben faum trener wiederzugeben vermag. Wir find fest überzeugt, baß Diefes Wert bei feinem Ericheinen ber pplographischen Anftalt von Brend'amour ebenso allseitige Anerkennung erwerben wirb, wie fie auch bas in München ausgestellte Blatt "Karls bes Großen Ginzug in Pavia" bereits gefunden hat.

## Vermischte Kunfinachrichten.

— Herr von Fahrenheid-Bennuhnen hat vor Aurzem durch ben hofphotographen Carl Sud aus Berlin eine große Angabl photographischer Aufnahmen feiner Besitzung in Litthauen, sowohl ber Bauwerte und beren Interieur's als auch ber einzelnen Runftwerke feiner reichen Sammlungen, berftellen laffen. Wie wir boren, find biefe Blatter, beren eine gange Reibe fürzlich in ber Sigung bes Berliner photographischen Ber-eins vorlag, junächst nur für ben perfonlichen Bebarf bes Herrn v. Fahrenheid bestimmt, werden jedoch hoffentlich später

auch bem Kunftbanbel juganglich werben. Der Galeriesaal in herrenhausen bei hannover, von beffen begonnener Restanration ichon im zweiten Sahrgange ber Runft=Chronit, Seite 54, Erwähnung gefcah, ift auf Beranlaffung ber k. preußischen Berwaltungs Commission endlich in biefem Sahre durch bie ichon früher genannten Rünftler A. Sefar und Eduard v. Huber: da Konfervator Eigener als Komité Mitglied der Münchener Ausstellung alter Gemälbe behindert mar, vollendet morden. Das burch bie f. Rommiffion von dem herrn hofmaler Defterley und Baurath Buhse als Fachmänner eingeholte Gutachten betont hanptsächlich, daß gerade burch die Unterbrechung der Restau-ration die Technif berselben geprift sei, indem trot der in jedem Winter in bem Saal gestellten Orangerie und ber baburch erzeugten großen Feuchtigkeit bie 1865 schon restaurirten Wandslächen sich so erhielten, daß zwischen benselben und ben hergestellten tein Unterschied ift. Dem fünftlerischen Theil ber Restauration zollt bas Gutachten ebenfalls bie vollste Anerkennung. Somit ift bem in ber Kunft-Chronik 1867 ausgesprochenen Wunsche entsprochen worden und ber Rach= welt ein interessantes Monument späterer italienischer Fresto= malerei vom Ende bes fiebenzehnten Jahrhunderts gludlich erhalten.

Sn. Bon einem Wiederaufbau des Dresdeuer Theaters verlautet leider noch immer nichts Bestimmtes. Gider ift nur, baß von Seiten ber süchsischen Regierung an Semper bis jett kein Ruf ergangen ift, um bei Wiederherstellung seiner Meisterschöpfung sich seiner Mitwirtung zu versichern. Indest sich wohl kaum annehmen, daß man in den maßgebenben Rreisen sich des unschätzbaren Bortheils begeben werbe, daß ber Meister noch unter ben Lebenden ift. Angesichts ber grandiofen Ruine, die das schöne Chenmag ber Berhaltniffe, bie Sarmonie, mit ber bas Gingelne gum Bangen ftimmt, bem Auge noch beutlicher als ber unverfehrte Bau barlegt, fann ber Gebante nicht Raum gewinnen, ein Anderer als Gemper folle Dresben Erfatz bieten für das Berlorene. Auch haben Diejenigen ficher Unrecht, Die ber Meinung find, Die Erinnerungen an die Ereignisse bes Sabres 1849 murben bei König Johann zu schwer in bie Wagichale fallen, als bag an eine Berujung Cemper's gebacht werben tonne. Wir sind ber Ueberzeugung, daß ber erleuchtete und burch bobe Beiftesbildung ausgezeichnete Fürst an Großberzigkeit ben Mediceern um Nichts nachsteht, die bem Künftler Michelangelo nicht entgalten, mas ber Burger und Parteiganger ihnen Schlimmes

\* Ausgrabungen in Athen und Umgegend. Bir haben unlängst gemelbet, bag herr Architekt Ernft Biller, bekannt burch feine Arbeit über bie Curven am Parthenon und seine Aufnahme bes großen Theaters bes Dionpfos, als Bauleiter bes nach Th. Sanfen's Entwurf auszuführenden Atademiegebaubes fich wieder nach Athen begeben habe, um bort in ben Stunden feiner Muge auch feine früheren archaologischen Arbeiten wieder aufzunehmen. Seute konnen wir bereits von erfreulichen Resultaten feiner Bemühungen melben. Gr. Biller schreibt b. b. 27. Sept. an ben Berausgeber b. Bl.: "Seit ein paar Wochen mache ich Ausgrabungen im Stadium gu Athen und bin fo gludlich gewesen, am hinteren Theile desfelben noch die Gubstruftionen von Sitzreihen, ben Rorridor vor ber erften Reihe und bie Bruftwand an ber inneren Seite bes Korridors zu finden. Die Nachgrabungen werden fortgesetzt; vielleicht finde ich auch noch etwas von ber Meta. Was bier noch erhalten sein mag, läßt sich nur vermuthen; jedenfalls ift es aber nun möglich geworben, bie genaue Lage bes Stadiums zu bestimmen. Auf ber Stelle, wo ich grabe, berträgt bie Berschüttung 21/2 Meter." — Auch im Biraus hat Br. Biller feit einem halben Jahre Ausgrabungen gemacht und namentlich auf ber Sohe von Munnchia in ber fogenannten Grotte ber Arethusa, wo E. Curtius 1862 bie Ausgrabungen

begann, ein umfassenbes unterirbisches Wasserwert bloggelegt.
\* ? \* Innsbruct. Bor Kurzem fiel bie Decte von ben früber bereits erwähnten Fresten am Ottenthalischen Haus zu Innsbrud. Gine Mabonna und bie Portrats ausgezeichneter Tyroler an ber Front fallen zunächst in's Auge. Unter ber Bruftung ber Chorfenfter find feche Genien angebracht: bie Aftronomie, ber Frieben, ber Krieg, bie Poefie, ber Ackerbau und bie Malerei. Die Bürschen feben aus, als spürten fie die Wirkung von Birkenreisern ober Pflaumenmuß. Anmuth und Grazie will bem fraftigen Plattner nicht leicht gelingen, wie benn überhaupt biefe ftylifirten Portrats und bie Mabonna nicht zu feinen beften Arbeiten geboren. - Für die Ratur: forscher mar eine Kunftausstellung arrangirt. Man möchte tier die Tyrolermeifter suchen, leiber waren fie fast alle gu Saufe geblieben ober wie Wornble nicht auf bas Beste vertreten. Das Uebrige mar großentheils von wenig Bebeutung, meift Bilber, die icon viele Stabte und lander gefeben haben, ohne verkauft zu werden. — Um Redoutensaal befand fich ein altes Freeto aus bem fechzehnten Sahrhundert, barftellend wie ber Benter einem Diebe die Sand abhactt. Um vor den naturforschern gang mobern gu erscheinen, bat man es nun obne Rudlicht auf ben historischen und funfthistorischen Werth frijchweg übertuncht.

Das Prafidium der Afademie der bildenden Runfte in Wien macht befannt, bag zwei Michael Suber'iche, burch urfunde vom 28. Februar 1824 gestiftete Stipenbien, jebes im Betrage jährlicher 115 fl. De. B., an zwei arme Schiller ber Malerfunft", und zwar an einen, welcher Blumens ober Lanbschaftsmaler werden will, und an einen anderen, welcher tie Architektur ober als Dekorateur die Malerkunft erlernt; ferner ein Belm'iches Stipenbium im Betrage von jährlichen 195 fl. De. 2B. an einen Zögling ber Maler: ober Rupfer= stecherschule, welcher besondere Fähigkeit und Fleiß bewährte, babei aber arm, und in Ermangelung eines folden an einen würdigen, burftigen Schüler einer anderen Abtheilung ber Afabemie zu vergeben find. Der Genug ber Stipendien bauert brei Jahre, vom zweiten Semester bes Studienjahres 1868/69 angefangen, wenn ber bamit Betraute durch "unausgesetzten Fleiß, entsprechende Fortschritte und sittlich gutes Berhalten sich besselben würdig erweist". Diesenigen, welche sich um biese Unterstützung zu bewerben beabsichtigen, haben ihre mit Taufichein, Dürftigfeits: und Studienzeugniffen wie mit ihren letzten Arbeiten belegten Gesuche längstens bis 1. November b. 3. in ber Ranglei ber Akademie zu überreichen.

\* Die Sammlungen für das Wiener Schiller-Denkmal haben bereits die Summe von 32,000 fl. ö. W. erreicht, ein für die Kürze der Zeit, seit welcher das Unternehmen begennen wurde, höchst bedeutendes Resultat. Das Denkmalskomite hat deshalb nun bereits die Frage uach der Wahl des Künftlers in Erwägung gezogen und wird nachsteus mit einer barauf bezüglichen Aufforderung an die Deffentlichkeit treten.

## Ueniakeiten des Kunsthandels und der Kunstliteratur.

Rosengarten, A. Die architektonischen Stylarten. Zweite Aufl. Mit 639 Holzschnitten. 456 n. XXI Seiten, gr. Lex. 8. Braunschweig, Vieweg & Sohn. 4 Thlr.

Schultz, Joh. Karl. Trutti Frutti, in malerischen Originalradirungen mit Text. (In 12 Blatt) 1. Lief. (Enth. 6 Blatt, als: 1. Auf den Dächern Danzigs (zugleich Titelblatt mit Dedikation). 2. Agrigent. 3. Hela bei Danzig (drei Platten). 4. Selinus oder Selinunt in Sicilien. 5. Münster zu Ulm. 6. Pfarramtsstube von St. Barbara in Dauzig. Chin. Papier. Nebst 2 Bl. Text. Leipzig, R. Weigel. gr. qu. Fol. 5 Thir.

Steinhausen, W. Sechs Bibellesezeichen. Nach Zeichnungen von W. Steinhausen in Holz geschnitten von Prof. H. Bürkner und A. Gaber. (Enth.: Blatt 1. Der Kämmerer aus dem Mohrenlande; 2. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren; 3. Der barmherzige Samariter; 4. Dein Wort ist meines Fusses Leuchte etc.; 5. Der verlorene Sohn; 6. Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass du deinen Fuss nicht an einen Stein stossest.) Berlin, Ernst Müller. Hoch schmal 8. In Enveloppe 15 Ngr.

## Beitschriften.

Chriftliches Runftblatt. Rr. 9. 10.

Alte Gloden in der Grafschaft Bernigerode. — Hauvtversammlung des Bereins für christliche Kunst in der evang. Kirche Bürtenbergs. — Nomunicher Lenchter aus dem Aitterstifte Comburg. — Die Römischen

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 49. Hallein und die Holzschnitzindustrie. - Kunstgewerbliche Ausstellungen in den Kronländern. – Von der Ostasiatischen Expedition. – Die Arbeiter-Industrie-Ausstellung. – Stundeneintheilung der Kunstgewerbeschule für das Wintersemester 1869–70.

Photograph. Mittheilungen. Nr. 67.

Ferd. Beyrich †. - Mittheilungen aus dem photogr. Atelier der k. Gewerbe-Akademie.

Gewerds-Akademie.

Gewerds-Akademie. Heft 10.
Majoliten. Bon Jak. Kalke. (Schluß). — Renaissacefüllung vom Portale der Kirche St. Enstache in Paris. (16. Jahrb.). — Killung aus dem Bestibil des Indoahnobes au Bertin. — Wodern mauricher Kries und Küllung. — Muster von einem Altatichrein in Rottweil (15. Jahrb). — Regensburger Silberfund (10 Abbildungen). — Blumenkord von Majolita. — Schrant in Kußbaumbolz. — Bussel und Kandläselung. Nussugtich und Studb für Speisezimmer. — Fenerzauge und Kobleuzichausseit; einfassiches Western. — Berzierte Juitialen. — Manjardengitter für der Martthalle in Bertin.

Gazette des Beaux-arts. October.

La galerie de Cassel. (Mit M66.). — Exposition internationale de Munich. — Exposition de l'Union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie. (Mit M66.). — L'Académie de France à Rôme. — Rôme ancienne. — L'administration des beaux-arts au milieu du XVIII. stàble. XVIIIe siècle.

Chronique des Arts. Nr. 40.

Les cartons de Raphael au musée de Kensington. - Les ruincs d'Angcor.

Journal des Beaux-arts. Nr. 18. 19.

Salon de Bruxelles. - Exposition de l'Union centrale des arts

Art-Journal. October.

K-JOUFHAI. October.

The knights of the middle ages. (Mit M65.). — British and american sculptors in Florence. — A trip to the Amsterdam exhibition. — Obituary (Leys; Armengaud). — The stateley homes of England. VII. Alnwick castle. (Mit M65.) — Adam Kraft and his School, by Fr. Wanderer. — Munich international exhibition. — The South-Kensington Museum. VIII. — British artists Nr. 87. David Octaving Hill Octavius Hill.

# Inserate.

In bem unterzeichneten Berlage erschien neu:

[1]

Grimm (herman), Neue Essays über Kunst und Literatur. Belinpapier. gr. 8. Eleg. geh. 2 Thir.

"Hier tritt uns eine besestigte künftlerische Mannhastigkeit entgegen mit großen, zugleich kulturgeschichtlichen Interessen, zelbkfändig anziehende Momente der Kunst und Literatur in einer sast durchweg eigenthümlichen, den Leser perföulich sessellen Form auffassend und von dem sicher erkannten und frisch dargestellten Detail immer zu allgemein bedeutsamen, wenn auch bisweilen nur leicht hervorgehobenen Resultaten sorischreitend." Pr. Jahrb.

Rochholz (Prof. E. L.), Deutscher Glaube und Brauch im Spiegel ver heidnischen Vorzeit. 1867. Zwei Bände. Velinspapier. 8. geh. 3 Thir.

Dieses Werk bringt über eine große Anzahl weit verbreiteter, namentstich oberdeutscher Sitten und Gebräuche die merkwürdigsten Mittheilungen und anziehendsten Ausschliffe. Der Bersaffer hat nicht blos mit großem Fleiß auß eigener Beobachtung und auß literarischen Quellen den Stoff zu seiner Arbeit gesammelt, sondern weiß auch, wie seine srüheren Arbeiten gezzeigt haben, denselben geistreich und fesselnd darzustellen.

## Frenzel (Karl), Reue Studien. 8. 1 Thir. 20 Sgr.

"Bon dem geistvollen Feuilletonisten der Natinal-Zeitung liegt ein Band "Neuer Studien" vor, welche wir auf das Angelegentlichste Allen empfehlen, die für Kunst und Wissenschaft ein Bildungsintereise haben. — Die lebensvolle Form der Entwicklung aller Ansichten, welche stets in die volle Wirklichkeit hineingreist, ist nicht der geringste Vorzug des Buches und wird ihre Anziehungskraft auf einen gedildeten Leserkreis bewähren."

Literar. Centralblatt.

Grimm (Herman), Ueber Künstler und Kunstwerke. Zwei Bände. 1865—67. Mit 15 Photographien. Kupferdruckpapier. Lex.-8. zu je 2 Thlr.

Die beiden Bände enthalten ein überaus reiches Material zur Kunstgeschichte, namentlich zur genaueren Kenntniss von Raphael, Michelangelo, Dürer, Holbein und Lionardo. Die Photographien stellen meist bisher wenig bekannte Kunstwerke dar.

Berlin.

Ferd. Dümmler's Berlagsbuchhandlung. (Harrwit und Großmann).

# Plastisch-Anatomischer Atlas

zum

# Studium für Natur und Antike.

Herausgegeben

Ch. Roth, Bildhauer.

Erste Hälfte: 12 Tafeln in Holzschnitten nebst zwei Erklärungstafeln und Text. Preis in Carton-Mappe Thlr 3. oder Fl. 5.

Die zweite Hälfte erscheint im Frühjahr 1870.

Eine längst anerkannte Thatsache ist, dass die Darstellung des menschlichen Körpers zu den schwierigsten Aufgaben der Kuust gehört. Um diese Aufgabe lösen zu können, ist das Studium der plastischen Anatomie dringend nothwendig; denn nur sie allein gibt Aufschluss über das mechanische Ineinandergreifen der Bewegungsorgane. Es gibt zwar anatomische Atlanten und Handbücher genug und gewiss nicht wenige, welche — was Genauigkeit der anatomischen Thatsachen anbelangt — Nichts zu wünschen übrig lassen. Dieses allein ist aber dem Künstler nicht hinreichend, denn hauptsächlich beschäftigt dieser sich mit den Formen und gerade diese sind in den meisten derartigen Büchern zu sehr ungeordnet und theilweise vernachlässigt. Bei der unkünstlerischen Behandlung dieser Bücher einerseits und der grossen Abneigung der Künstler gegen den Secirsaal andrerseits, ist es nicht zu verwundern, wenn das so nothwendige Studium der Anatomie bis jetzt zu leicht behandelt oder übergangen wurde.

Herr Bildhauer Roth in München, welcher in seltener Weise alle hiezu erforderlichen Eigenschaften vereinigt, hat es nun unternommen, unter dem oben angeführten Titel ein Werk herauszugeben, das die Formen des menschlichen Körpers, also die Knochen und Muskeln, in wahrheitsgetreuen Darstellungen zur Anschauung bringt, somit für den Künstler ein praktisches Lehrbuch zu Studium der für ihn wichtigen Abtheilungen der Anatomie bildet. [2]

Rud. Weigel's Kunst-Auction.

Montag den 1. November a. c. Versteigerung mehrerer, zum Theil hinterlassener Sammlungen von

Kupferstichen,

Radirungen und Zeichnungen etc. des Herrn C. Wiesböck in Wien u. A. sowie der kleinen Kunstbibliothek des Herrn Dr. v. Duisburg in Danzig. Kataloge sind durch jede Kunst- und Buchhandlung sowie von Unterzeichnetem gratis zu beziehen.

Leipzig, im October 1869.

Rud. Weigel.

# S. G. Gutekunft's Kunft - Auction Ur. III.

Dienstag ben 19. Oktober und folgenbe Tage Bersteigerung einer reichen Sammlung von Aupferstichen, Rabirungen, Holzschnitten 2c. alter und neuer Meister (über 2000 Nummern).

Kataloge bitte von Herrn C. G. Boers ner in Leipzig ober birekt zu verlangen. Stuttgart im Sept. 1869. [4]

S. G. Gutekunft.

In Virchow-Holzendorf's Sammlung wiss. Vorträge erschien: [5]

Ed. Dobbert: Die monumentale Darstellung der Reformation durch Rietschel u. Kaulbach. 6 Sgr.

**A. Woltmann:** Die deutsche Kunst und die Reformation. Mit 2 Holzsehnitten. 10 Sgr.

Herm. Grimm: Albrecht Dürer. 10 Sgr.

K. B. Stark: Johann Joachim Winkelmann. Sein Bildungsgang und seine bleibende Bedeutung. 10 Sgr.

C. G. Lüderitz's Verlag in Berlin.

Soeben erschien:

[6]

# Römische Ausgrabungen

im letzten Decennium.
(Die Callistus-Katakomben. Der Palatin. Die Unterkirche San Clemente). Vorstudien zu Meyers Reisehandbuch für Italien, von Dr. Th. Gsell-Fels. Mit 3 Plänen und 2 Ansichten; 112 Seiten gr. 8. Preis  $22^{1/2}$  Sgr.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Hildburghausen.

Bei S. Hirzel in Leipzig erschien soeben:

GESCHICHTE

# ITALIENISCHEN MALEREI

VON

J. A. CROWE & G. B. CAVALCASELLE.

DEUTSCHE ORIGINAL-AUSGABE BESORGT VON

Dr. MAX JORDAN.

ZWEITER BAND.

(MIT 11 TAFELN, IN HOLZ GESCHNITTEN VON H. WERDMÜLLER, NEBST ANHANG ENTH. FRANCESCO ALBERTINI'S "MEMORIALE" v. J. 1510.)

gr. 8. Preis: 3 Thlr. 10 Ngr.

# [8] Kupferstich - Auction.

Berlin 22. November.

Katalog gratis

von

Amser & Ruthardt in Berlin. [9]

In jeder Buchhandlung ist zu haben: Rom und die Campagna.

Neuer Führer für Reisende.

Th. Fournier,
Secrétaire interprète der K. Preuss. Gesandtschaft.
Mit Karten und Plänen.
Bweite vermehrte und verbesserte Auslage.

Roth carf. 21/4 Chfr. [10]

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# DER CICERONE.

Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens. Von **Jacob Burckhardt.** 

ZWEITE AUFLAGE

unter Mitwirkung mehrerer Fachgenossen besorgt von Dr. A. v. Zahn.

I. Architektur. — II. Plastik. — III. Malerei.\*)
1869. 3 Bände 16. broch. 33/5 Thlr.; geb. 41/4 Thlr.
\*) Der britte Band ericeint Anfang December.

# Michelangelo Leonardo \* Naffael.

Bon Charles Clement.

Deutsch bearbeitet mit Erganzungen und Anhang

von C. Clauß.

Mit gablreichen Solzichnitten. Zugleich als Supplementband zu:

Bether, Hunst u. Hünstler des 16. Jahrhunderts. 1870. gr.-Ler.-8. br. 3 Thir.; eleg. geb. 3½ Thir.

# GESCHICHTE DER MALEREI

von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart.

Von Dr. Ad. Görling. Mit 192 Holzschnitten.

2 Bände gr. 8. 1866. br. 3 Thlr.; eleg. geb. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Thlr.

Die

# GÖTTER UND HEROEN GRIECHENLADS

nebst einer Uebersicht der griechischen Religionsgebräuche.

Eine Vorschule der Kunstmythologie.

Von OTTO SEEMANN,

Oberlehrer am Gymnasium zu Essen. Mit 153 Holzschnitten.

gr. 8. 1869. broch.  $2^{1}/_{4}$  Thlr.; gebunden  $2^{2}/_{3}$  Thlr.

# Die Kriegswaffen

in ihrer historischen Entwickelung von ber Steinzeit bis zur Erfindung bes Zündnadelgewehrs. Gin Handbuch ber Waffenkunde von Aug. Demmin. 628 Seiten kl. 8.

= Mit ca. 2000 Abbildungen. =

1869. broch. 31/5 Thir.; elegant gebunden 31/2 Thir.

# POPULÄRE AESTHETIK.

Von

Prof. Dr. Carl Lemcke.

Dritte vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit Holzschnitten.

1870. br. 2 Thlr. 21 Sgr.; eleg. geb. 3 Thlr. 3 Sgr.

# Die Cultur der Renaissance

in Italien.

Bon Jakob Burckhardt.

3meite burchgesehene Auflage.

1869. Broch. 21/4 Thfr.; in halbfrangband 23/4 Thfr.

# Charafterbilder

# aus der Kunstgeschichte

zur Einführung in das Studium derfelben

zusammengestellt und herausgegeben

von A. W. Beder.

Dritte von C. Clauß beforgte, ftark vermehrte Auflage. Mit eirea 200 holzschnitten.

gr. 8. 1869. br. 2 Thir. 12 Sgr.; geb. 2 Thir. 24 Sgr.

Verein zur Errichtung eines Cornelius-Denkmals in Düsseldorf.

Bon bem provisorischen Komité bes Bereins zur Errichtung eines Denkmals für ben Altmeister beutscher Runft, Beter von Cornelius, in deffen Baterstadt Duffelborf, ift zur statutenmäßigen Wahl ber befinitiven Bereins Bertretung eine General-Berfammlung auf ben

26. Oftober c., Nachmittags 5 Uhr,

im fleineren Saale ber ftabtifchen Tonhalle hierfelbft anberaumt worben.

Alle Freunde bes Unternehmens werben gu biefer Generalversammlung mit bem Bemerken ergebenft eingelaben, bag nur die bis dahin in die Liften eingezeichneten Bereinsgenoffen ftimmberechtigt find.

Duffelborf, ben 1. Oftober 1869.

Namens des provisorischen Komités. Der Regierungs= Prafibent, gez. v. Kühlwetter.

# Statut des Bereins zur Errichtung eines Corneling-Dentmals in Duffeldorf.

S. 1. Die Feier bes fünfgigjährigen Jubilaums ber hiefigen Runft-Atabemie hat Unlag gegeben gur Grundung eines Bereins, beffen Zwed barin besteht, bem Altmeister beutscher Kunft, Beter von Cornelius, in beffen Baterstadt Duffelborf ein Denfmal zu errichten.

S. 2. Die Mittel zur Erreichung bieses Zweckes sollen burch freiwillige Beiträge im In- und Auslande aufgebracht werben. Außerdem rechnet der Berein darauf, daß demselben zur Förderung seines Zweckes Geschenke und Zuwendungen auch anderer Art als in Gelbe in reichlichem Mage zufliegen werben.

S. 3. Mitglied bes Bereins ift Jeber, welcher fich entweber mit einem einmaligen Beitrage von wenigstens brei Thalern ober mit einem jahrlichen, auf brei Jahre verbindlichen Beitrage von minbestens einem Thaler in bie Bereinslifte eingezeichnet

bat. Den Mitgliedern fteht bas Stimmrecht in Generalverfammlungen gu.

hat. Den Witgliedern steit das Simmiregi in Generalversammlungen zu.

§. 4. Jur Erledigung der mancherlei Arbeiten, welche die Erreichung des vorgesteckten Zieles nothwendig macht, wird von der General-Versammlung ein Komité von deristig Mitgliedern gemählt. Dieses Komité wählt aus seinen in Disseldorf wohnenden Mitgliedern zur leichteren und rascheren Geschäftssührung einen Ausschuß von neum Mitgliedern, welcher alle die Sache sördernde Schritte thun, Aufruse in öffentlichen Blättern erlassen und mit den Bebörden und Freunden des Unternehmens sowie mit den Künstlern und aussührenden Technisern in Berbindung treten wird.

§. 5. Dem Komité bleibt die Entscheidung über die Ausswahl bes Denkmals so wie die Bestimmung des das Denksall aussschlieden. Ninstlers und des Platzes sir dassellen. Der Auswahl des Künstlers muß eine öffentliche Konkurrenz vorbergeben. Ausschlieben der Ausschusses übersalten. Der Auswahl des Künstlers muß eine öffentliche Konkurrenz

vorhergeben. Angerbem ift es bem Ermeffen bes Ausschuffes überlaffen, welche Fragen ber laufenben Geschäftsverwaltung

berfelbe ber Prujung und Entscheidung bes Komites unterbreiten will. S. 6. Der Ausschuß mablt aus seiner Mitte einen Borsitzenben und beffen Stellvertreter, einen Schriftführer und einen

Schatzmeifter. Etwa abgehende Ausschufimitglieder werden vom Komite burch Erganzungswahl ersetzt.

§. 7. Der Borfigenbe, bem auch bas Prafibium im Komite und in etwa jufammenberufenen Generalversammmlungen zusieht, hat die Sitzungen zu leiten, Zusammenklinste des Ausschusses der des Komites nach eigenem Ermessen ober auf Antrag eines Ausschussenischen zu veranlassen, etwaige Vorschläge und Wünsche entgegenzunehmen, alle einlaufenden Zusichriften und Gelbsendungen zu empfangen, die Einnahme-Belege und Zahlungsanweisungen mit dem Schriftsührer zu unterzeichnen. Bei Abstimmungen in dem Versammsungen des Komites, welche beschlußtähig sind, sobald die Hälfen Witzeller der Versammsungen in dem Versammsungen ist der Versammsungen in den Versammsungen ist der Versammsungen in den Versammsungen in der Versammsungen in der Versammsungen der Versa glieber ericienen ift, entideibet absolute Majoritat, bei Stimmengleichheit gibt bie Stimme bes Borfitenben ben Ausschlag.

§. 8. In ben Generalversammlungen werben nur biejenigen Angelegenheiten verhandelt, welche bei ber Zusammenbe-rufung vorgesehen find. In benselben enscheibet die absolute Majorität ber Anwesenden, im Falle der Stimmengleichheit gitt

ber Borschlag als abgelehnt.

Die Einladung ju Generalversammlungen muß mindestens vierzehn Tage vorher durch die "Duffeldorfer Zeitung ers folgen. Dem Ausschuffe bleibt überlaffen, durch andere deutsche Blatte die Einladung verbreiten zu laffen.

S. Der Schalmeister hat die in hiesiger Stadt gezeichneten Beitrage einzutaffiren und beren Empfang ju quittiren; von Augen einlaufende Gelbsendungen werden ibm von dem Borsitzenden gegen Empfangsbescheinigung übermacht; die von bem Prafibenten und Schriftfihrer angewiefenen Rechnungen hat er auszugablen.

S. 10. leber alle Einnahmen und Ausgaben wird von bem Borfigenden ein Controlebuch geführt, welches bei ber Reche

nungsablage bes Schatzmeisters bem Komité bebufs Prufung ber Rechnung vorzulegen ift. § 11. Um Enbe eines jeden halbjahres erstattet ber Ausschuß bem Komité Bericht über ben Stand ber Bereinsangelegenheiten. Gine summarische lebersicht über ben Fortgang bes Unternehmens wird am Ende eines jeden Bereinsiahres veröffentlicht.

Alle näheren Anordnungen bezüglich ber Ansführung und Erganzung vorstehender ftatutarifcher Beftimmungen §. 12.

bleiben bem Comite vorbehalten. Uenberungen konnen nur burch eine Generalversammlung erfolgen.

§. 13. Sobalb bas Cornelius-Denkmal vollenbet ift und alle mit ber Ausführung biefes Unternehmens verknüpften Berbindlichkeiten vollständig erstillt find, hat der Berein seine Aufgabe gelöft, und die Finktionen des Ansschusses und Comités haben nach voraus gegangener öffentlicher Rechungsablage, ohne daß es einer weiteren Decharge bedarf, ebenfalls ihr Ende erreicht.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

# Die erhaltenen antiken Wandmalereien

in technischer Beziehung untersucht und beurtheilt von Otto Donner (Maler).
Mit drei Tafeln. Besonders abgedruckt aus Helbig's Wandgemälde der vom in Köfn, Mit drei Tafeln. Besonders abgedruckt aus Helbig's Wandgemälde der vom Vesuv verschütteten Städte Campaniens. gr. 8. 1 Thlr. [13]

Mr. 2 der Runftchronik wird Freitag den 5. November ausgegeben. Inferate finden Aufnahme, wenn bis zum 2. November eingefandt.

# Kupferstich-Auktion

am 30. November 1869.

Der Katalog von 2617 Rummern umfaßt eine reiche Auswahl von ältern und neueren Rupferftichen, Radirungen, Solzichnitten, Sandzeichnungen etc. (auch viele größere Prachtblätter jum Einrahmen) und ift burch alle Buch = und Runfthandlungen zu beziehen.

Berantwortlicher Redattenr: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. — Drud von C. Grumbach in Leipzig.

Hierzu 3 Beilagen: 1. Bon der f. Dberhofbuchdruckerei in Berlin, 2. von Lehmann & Wengel in Wien, 3. von Alphons Durr in Leipzig.

V. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Littow Wien, Therefianung, 25) od. an die Verlagen. (Ceipzig, Königsfir. 3) zu richten.

5. November.



Mr. 2.

#### Inserate

a 2 Sgr. für bie brei Mal gespaltene Petits zeile werben von jeder Buch: und Kunfthand: lung angenommen.

1869.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Verlag bon E. A. Seemann in Ceipzig.

Um 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" ers halten dies Blatt gratis. Urart bezogen kostet dasselbe 11/3 Thir. ganziährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

Jubalt: Die Wiener Nathbauskonkurreng. — Aus der Schad'iden Galerie.
— Kunfliteratur und Kunftbandel. — Kunftunterridt. — Perionalnad:
ridten. — Kunftvereine, Sammlungen und Aussiellungen. — Vermijdtet
Kunfnadridten, — Neuigkeiten des Kunftbandels und der Kunftliteratur.
— Jujerate.

### Die Wiener Rathhaus-Konkurreng.

\* Wir hatten gedacht, die Welt sei nachgerade einig darüber, daß ein allgemeiner Konkurs im besten Fall ein nothwendiges lebel sei. Dieser beste Fall ist aber eigentslich der schlimmste Fall: er setzt nämlich voraus, daß es für eine zu lösende Aufgabe so wenig notorisch befähigte Männer giebt, daß man eben darauf ausgehen nuß, sie sich auf dem Konkurswege zu suchen.

In diesem banquerotten Zustande, welcher dazu nöthigt, das Konkursversahren anzumelden, besindet sich nun aber die Wiener Architektur am allerwenigsten. Bon allen Seiten hört man Gutes über sie; auf allen Ausstellungen ärntet sie Orden und Medaillen. Und mit Recht! Sie hat uns in wenigen Jahren trotz Ungemach und verkehrter Direktion eine der glänzendsten und schönsten Städte der modernen Welt geschaffen. Sie verfügt über Kräfte, welche den großen monumentalen Aufgaben dieses gewaltigen Umgestaltungsprocesses in jeder Hinsicht geswachsen ist.

Trothem immer wieder neue allgemeine Konkurse! Der Ausgang des Berfahrens in Sachen der beiden kaiserlichen Musen ist in unser Aller Angedenken. Bevor damals noch der zweijährige Tanz begann, pfifsen die Bögel auf den Dächern bereits den Namen des Mannes, der für den Bau das ebenbürtige Talent besäße. Auch jedem Juror war dieser Mann sehr wohl bekannt, vollends nachdem er sein Projekt gesehen. Aber berusen zur Aussührung ward er deßhalb durchaus nicht. Der allgemeine Konkurs machte völliges Fiasko.

Jett, nach taum Jahresfrift, machen wir mit bem

allgemeinen Konkurse für das Wiener Rathhaus in derjelben Sadje wieder eine neue Erfahrung. Auch im vorliegenden Falle mar die betreffende Perfonlichkeit, wenn nicht offiziell, so doch durch das Urtheil der maßgebenden Rreise schon längst vorher bestimmt. Diese Thatsache, nicht nur die weitverbreitete Abneigung gegen bas Kon= furriren überhaupt, ist ohne Zweifel die Ursache gewesen, weßhalb nicht nur fein sonstiger Wiener, sondern auch fein deutscher Architeft von bedeutenderem Rang und Namen sich an bem Wettkampfe um das Rathhaus be= theiligte. "Wozu konkurriren — so bachten sich biese Männer mit Recht - wenn doch der Bau schon so gut wie vergeben ift?" Der Mann, ben man als ben zum Baue berufenen, seiner Aufgabe vollkommen gewachsenen Meister kannte, ging benn auch aus ber Urne ber Richter als der würdigste hervor. Wir wissen bamit nur, mas wir ohnehin schon gewußt. Der allgemeine Konkurs hat wiederum Fiasko gemacht: er erwies sich als vollkommen überflüffig.

In beiden Fällen also war ber rechte Mann schon vor der Konkurrenz gefunden; in dem einen ward er durch den Spruch der Jurh beseitigt, in dem andern bestätigt. Uber einen neuen Mann brachte die Konkurrenz weder damals noch jetzt zu Tage. Ihren eigentlichen Zweck hat sie somit versehlt, und die hübsche Summe von 28,000 Gulden, welche für die prämiirten Konkursprojekte zu zahlen sind, hätte sich der Wiener Gemeinderath füglich sparen können.

Aber die Wiederwahl des allgemeinen Konkurses ist es nicht allein, welche wir dem städtischen Kollegium der Kaiserstadt vorzuhalten haben. Die Unbedachtsam= feit in zwei anderen Punkten dünkt uns noch weit schlimmer.

Bunadift in ber Sthl-Frage! Mancher ber ehrsamen Bater ber Stabt mag sich bamals ganz besonders weise

vorgekommen sein, als er über diesen Bunkt kein auch nur entfernt andeutendes Wort in die Konkurs = Aus = schreibung aufnehmen ließ. Solche Andeutungen über die fünstlerische Form des hervorzurufenden Projektes mögen allerdings in manden Fällen überflüffig ober gar schädlich Ein berartiger Fall ift z. B. die plastische Gestaltung irgend eines abstrakten, allegorischen Wefens, oder einer mythischen, idealen Perfonlichkeit, welche die vollkommen freie schöpferische Kraft der darauf gerichteten Rünftlerseele in Unspruch nimmt. Ein solches Werk wird stets um so beffer gelingen, je spontaner sich ber Rünftler seinem Stoffe gegenüber zu verhalten im Stande ift. Entschieden anders verhält sich die Sache bei Werken ber Architektur, zumal bei folden, welche mit bem öffentlichen Leben bes Bolfes in fo inniger Beise, praftisch und geistig, verwachsen sind, wie es bei dem Rathhause einer modernen Stadt, der Residenz eines großen Reiches, unläug= bar ber Fall ist. Sier liegt die Entscheidung nicht nur in ber Seele bes Rünftlers, sondern zugleich in ber bes Nicht die persönliche Auffassung des noch so genialen Ginzelnen, fondern Beift und Charafter bes Banzen sollen fich in ber Schöpfung spiegeln, wenn biefe als gelungen gelten foll. Nun vermag sich aber bie geistige Richtung eines großen Gemeinwesens nicht wohl anders auszudrücken als eben in ber Bahl bes Styls. Die Art, wie derselbe anzuwenden, ob er in engerem oder freierem Unschluß an die Mufter ber Bergangenheit, ob er strenger und einfacher oder gefälliger und reicher zu be= handeln fei, alles dies bleibt natürlich dem Belieben bes Meifters anheimgestellt. Und hierin befitzt er Spielraum genug, um neben feiner Begabung für die zahlreichen fonstruttiven und sonstigen praktischen Seiten ber Aufgabe auch seinem fünstlerischen Benius freien Lauf zu laffen. Dagegen ift die Wahl des Styls, als der allge= meinen Formensprache, in welcher man sich bewegen foll, mit Jug und Recht bem Gemeinwesen vorzubehalten. Denn Sthl in ber Architektur ift eben in hochster Inftanz nichts Underes als Ansdruck des Beiftes einer Bemein= fchaft, fei es nun einer Zeit, eines Bolfes, einer Be= noffenschaft, Gemeinde ober Stadt. Ihr Stul ift ihr Geist; daran läßt sich weder durch Macht noch durch Runft etwas ändern. Go nimmt es uns benn auch gar nicht Wunder, daß die Stulfrage jetzt, nachdem burch Ausstellung der Ronkursprojekte das öffentliche Interesse auf den Rathhausbau hingeleuft worden ift, lebhafter und immer lebhafter die Gemüther zu beschäftigen be= ginnt. Die Stulfrage ift zur eigentlichen Tagesfrage geworden. Nicht barum breht sich die Diskuffion, welches Projett für bas beste zu gelten habe, - barüber haben ja vorläufig die Fachmänner der Jury entschieden, sondern ob wir in Wien ein gothisches oder ein modernes Rathhaus erhalten follen. Batte ber Gemeinderath, im Busammenhange mit ber öffentlichen Meinung, Diese

Hauptfrage sich und uns vor Eröffnung bes Ronkurfes beantwortet, so würden wir ihrer jetzt ledig sein, und eines der drohendsten Sindernisse für den ersprieflichen Fortgang der Sache mare beseitigt. Denn darüber täusche man sich nicht: beghalb weil die Jury bas Projekt Friedrich Schmidt's kraft ihres Amtes unter den einge= laufenen für das beste erklärt hat, und weil Niemand baran zweifelt, daß der genannte, aller Orten hochge= achtete Meister bem großartigen Unternehmen beffer ge= recht werden wird als nur irgend Jemand seiner Richtung - beghalb ift über diese Richtung selbst noch keineswegs, entschieden. Die Stylfrage, welcher bas Gemeinde= tollegium früher aus dem Wege gegangen ift, wird jett in doppelt erhitzter Temperatur vor fein Forum treten, denn sie ist in diesem Falle mit der Personalfrage unlös= bar verknüpft. Nur wenn der Gemeinderath entscheidet: "Ja, wir wollen ein gothisches Rathhaus bauen," stehen wir wirklich am Ende des Kampfes. Tritt aber das Gegentheil ein und stößt sich die Majorität, wie es doch immer eine Möglichkeit ift, an dem so vielfach perhorres= cirten Gedanken, wird bemnach ber fast einhellig gefaßte Beschluß der Jury nicht ratificirt, — dann haben wir anstatt des Endes erst den Anfang des Rampfes erreicht und zu ben 28,000 Gulben ift auch ber preisgekrönte Architekt, ber mit seinem Style fteht und fällt, für immer verloren.

Wenn man sich übrigens die bisherige Rathlosig= feit in der Stylfrage noch allenfalls erklären kann: geradezu unfagbar ift fie uns in einer zweiten, kaum me= niger wichtigen Ungelegenheit, nämlich in der Blat-Frage! Schon mahrend in aller Welt über ein halbes hundert emsiger Zeichenstifte und Reisfedern am Ausziehen ber Ronkurspläne beschäftigt waren, lief die Notiz durch die Blätter, man gehe in Wien mit ber Berlegung bes Plates für das neue Rathhaus vom Parkring auf den Parade= plat um. Diese nachträgliche Menderung bes im Konkurs= Ausschreiben klar bezeichneten Standpunktes rief selbstverständlich in den betheiligten Fachkreisen Verwunderung und ängstliche Nachfragen hervor, welche jedoch vorläufig beschwichtigend beantwortet wurden. Nichtsbestoweniger hat die Sache ihre Richtigkeit: man war nicht nur, son= bern man ist noch heute unschlüffig darüber, ob man das neue Rathhaus an der ursprünglich bafür bestimmten Stelle gegenüber bem Stadtpark (ber Bolkswitz nennt fie seit Jahren "das Rommunalloch") ober ob man es auf dem erst fürzlich vom Kaifer zum Berbauen bestimmten Baradeplat im Nordwesten des Stadterweiterungsrahons erbauen solle. Lassen wir einmal vorläufig die Gründe unerörtert, welche für und wider einen der beiden Blate sprechen, - aber ift es nicht etwas Unerhörtes, daß für ben Bau des wichtigsten städtischen Gebäudes einer Welt= stadt ein Konkurs eröffnet und durchgeführt wird, ohne daß der Platz, auf dem dasselbe zu stehen kommen soll,

vorher befinitiv festgestellt ware? Ift benn nicht gleich= fam bas Rathhaus bas Berg ber Stadt? Und kann man so willfürlich umspringen mit den edelften Organen des polfsthümlichen Lebens, als ware ber Bau einer Stadt ein Kinderspiel, deffen Steine sich ba und dorthin verfeten laffen, ohne ben Plan und Charafter bes Ganzen zu zerstören? Wahrhaftig, bisweilen erscheint es so! Wenn man weiß, wie sich ber Ansbau des modernen Wien ohne jede höhere Rücksicht auf die großen idealen Aufgaben vollzieht, welche noch ihrer Lösung harren; wenn man fich vergegenwärtigt, wie ganze Stragen und Stadtviertel entstanden sind, ohne daß an einen künftlerischen Abschluß, an eine Unterbrechung ober Gruppirung der Maffen gedacht wäre; wenn man die wenigen monumentalen Gebände, welche bisher geschaffen worden sind, fich auf elenden Platen, in Winkeln und Eden fümmer= lich herumdrücken sieht: bann möchte man freilich zweifeln, ob hier benn überhaupt ein fünftlerisch durchdachter Blan besteht, und ob nicht vielmehr Alles in der bekann= ten, verhängnifvollen Beife bem glüdlichen Bufall und der Pfuscherei anheimgegeben ift. Das Damoklesschwert des "glüdlichen Zufalls" schwebt auch über der Wiener Rathhauskonfurrenz, wenn ber Gemeinderath in dieser Frage, wie in ber bes Styles nicht ebenfalls ein Ende macht und sein altes Recht auf ben früher bestimmten Platz energisch behauptet. Geschieht dies nicht und wer= ben wir mit bem Rathhans, wie mit bem Parlamentsge= baube und ber Universität, auf die unendliche Berspektive des Paradeplates gewiesen, - bann ift schon deghalb die ganze Rathhauskonkurrenz umsonst gewesen. Denn man wird uns doch nicht zumuthen, zu glauben, daß derfelbe Plan, der für eine bestimmte Lage in einer vorgeschriebe= nen Konfiguration von Haupt= und Nebenstragen und für den Charakter ihrer Umgebung erdacht und berechnet ift, auch ohne Weiteres in eine völlig neue Situation mit burchaus anderen Umgebungen sich verpflanzen ließe? Dag kein Konkursprojekt ber Welt, auch bas Schmibt'sche nicht, fo, wie es ift, ausgeführt werden kann, wiffen wir fehr wohl. Gelbft wenn es bei bem alten Plate am Barkring sein Bewenden hat, find Menderungen und Ber= besserungen baran unumgänglich. Allein etwas Anderes ist eine Modifikation, welche ber Meister aus bem Grund= gedanken des Planes organisch entwickelt; etwas Anderes die völlige Umgestaltung der Hauptverhältnisse in Grund= riß und Façaden, wie fie burch ben Wechsel ber Situation geboten wäre. In bem einen ursprünglich angenomme= nen Falle würde nämlich das Rathhaus zwischen vier Strafen zu liegen kommen, von benen ber Parkring bie dominirende Hauptfagade in Anspruch nimmt. In dem anderen, jest mit in Frage kommenden Falle würde bas Rathhaus ben Mittelpunkt eines großen Plates bilben, welcher links und rechts wohl von andern monumentalen Gebäuden flankirt, aber tropdem ohne Zweifel weit genug

sein wird, um das Nathhaus als ein selbständig in sich abgeschlossenes Ganzes von allen Seiten frei heraustreten zu lassen. Offenbar ist die eine Lage von der auderen wesentlich verschieden, und es ist nicht anders denkbar, als daß ein sur den Parkring projektirter Bau, den man nachträglich auf den Paradeplat versetze, stets das Ansbeuten an seine ursprüngliche Bestimmung an der Stirne tragen würde.

Wir haben im hinblick auf die bevorstehenden Berathungen des Gemeindeförpers diese Dinge hier vor
Allem zur Sprache gebracht, weil wir sie für die ersten
und wichtigsten Borfragen halten. Erst nachdem man
sich an entscheidender Stelle darüber klar sein wird: wo
man denn überhaupt bauen, und ob man ein gothisches
oder ein modernes Nathhaus bauen will, — erst dann gewinnt auch die Beurtheilung der vorliegenden Baupläne
ein praktisches Interesse.

(Schluß folgt.)

### Aus der Schack'schen Galerie.

\* Die Gemäldesaumlung des Freiheren von Schack, welche unter den Aunstschätzen Münchens durch die Eigenthümlichkeit ihrer Zusammensetzung einen der ersten Plätze
behauptet, hat in letzterer Zeit wieder beträchtlichen Zuwachs erhalten, von dem einige nähere Kunde den Lesern
willsommen sein wird.

Bu ben Charafterzügen ber Galerie gehört bekannt= lich die Mischung der Werke von modernen Rünftlern mit Ropien nad berühmten Meisterwerken aus älterer Zeit. Gegen Ende der fünfziger Jahre, als Freiherr von Schad zu sammeln begann, kam das früher vernachlässigte, von Manchen geradezn perhorrescirte Studium der alten Meister, vorzugsweise der Benetianer, in den Münchener Künftlerkreisen wieder in Schwung, und die junge Beneration ber koloristischen Idealisten fand in diesem ihrem Bestreben, wie für die eigene Schöpferische Thätigkeit, in bem nen auftretenden Mäcen ihren wärmsten Förderer. Franz Lenbach vor Allen hat sich seit jener Zeit durch Die für Schad ausgeführten Kopien nach Tizian, Belazquez, van Dud, Rubens u. f. w. zu ber Stellung eines ber ersten reproduktiven Talente ber Neuzeit emporgeschwun= gen. Ernst von Liphart, Karl Schwarzer und A. Caffioli, von beren Banden fürzlich verschiedene Ropien nach Raffael, Tizian und Lionardo in die Galerie gekommen find, können fich an Geift und Bravour mit ihm nicht meffen.

Außer dieser Verssechtung des Alten mit dem Neuen charakterisitet sich der Vilderbesitz des Freiheren von Schack durch die Vertretung solcher künstlerischer Persönlichkeiten, welche durch die Nichtung ihres Strebens oder durch den Umfang ihrer Produktionen dem gewöhnlichen Interesse Tages, wie es die meisten unserer Kunstvereine verssorgen und versorgen müssen, ferner gerückt sind. Wie

burch die Gründung dieser Galerie das Dasein eines der größten deutschen Künftler unseres Jahrhunderts aus bittrer Noth erlöst und der vollen Ausreifung seines Genins zugeführt ward, hat uns ein geistvoll entworfenes Lebensbild des heimgegangenen Meisters erst ganz fürzlich vor die Seele geführt.

Neben Genelli iftes namentlich Mority v. Schwind, welchen wir in der Schack'schen Sammlung aus einer großen Anzahl von Bildern als Maler erst vollkommen würdigen lernen können. Schwind als Maler? So fragt man verwandert. Allerdings! Freilich nicht im Sinne der Holländer oder Benetianer, aber in seinem Sinne, der sich denn doch auch ein gewisses Necht erstämpft hat, in seiner Individualität von Jedermann respektirt zu werden. Wir sinden dann vielleicht, daß Mority von Schwind in seinem Sinne nicht nur ein Maler, sondern sogar ein Stimmungsmaler ist! Bas will man mehr?

Der biesjährige Katalog ber Galerie weist von un= ferm Meister, ber in den früheren Auflagen schon burch acht Bilber vertreten war, noch fünfundzwanzig andere auf: einen Strang lyrifder Gedichte pflegt fie ber Autor ju nennen, felten ohne die Bemerkung hinzuzufügen, daß er noch einen zweiten folden zu Saufe habe. Es ift gleichsam das "lyrische Intermezzo" des Märchenerzählers, in welchem wir ihn unmittelbar mit ber Quelle jener Dichtungen, die er so reizvoll zu verkörpern weiß, mit der Ratur felbft im innigften Bertehr erbliden. Fast alle biese kleinen Bilder, von benen bie meisten nur wenige Boll im Beviert meffen, fchildern Momente ober Borgange aus dem Leben der Natur, wie "Morgen", "Mit= tag", "Abend", "Racht", in ber Regel belebt mit einzeln ober gruppenmeis auftretenden Geftalten ber Sagen- und Märchenwelt, "Elementargeistern, welche ben Mond an= beten", "Tritonen und Nereiden" u. f. w., bisweilen aber auch mit rein genrehafter, aus bem Leben gegriffener Staffage, Ginfiedlern, Rittern, Jägern u. f. w. Diefe lebenden Wefen bilden jedoch feineswegs den Sauptgegen= stand ber Darstellungen, auch ba nicht, wo sie bestimmt ausgeprägte Perfonlichkeiten ber Sage wiedergeben; überall tritt das epische Element hinter dem Ihrischen zu= rud; die plastischen Gestalten begleiten nur - wie die Strophen des Bolksliedes die schlichte Folge der Akforde - ben einfachen Ausbruck bes Raturgefühls. Diefes redet aber so bentlich und herzlich zu uns, wie nur in ir= gend einem ber vielbewunderten Landschaftsbilder unserer mobernen Stimmungsmaler. Erfindung, Zeichnung und Malerei gehen babei in vollkommen ebenbürtiger Weise hand in Sand, und insbesondere in ber Sandhabung bes rein Technischen ber Delmalerei, welche in fämmtlichen hier besprochenen Bilbern angewendet ift, zeigt Schwind bei aller findlichen Ginfachheit seiner Mittel ein ganz bewunderungswürdiges Geschick. Go find z. B. Die schon

erwähnten "Elementargeister, welche ben Mond anbeten", in ein so duftiges, vom feinsten, silbernen Licht durchstittertes Aethermeer getaucht, daß dem Beschauer ber nächtlichen Scene unwillkürlich die Worte des Dichters im Ohr erklingen:

"Füllest wieder Berg und Thas Still mit Nebelglanz, Füllest endlich auch einmas Meine Seele ganz" u. s. w.

Ebenso ist in den vier Darftellungen der Jahreszeiten Die Charakteristik der Naturstimmung in dem gesammten Ton der Malerei nicht minder deutlich ausgesprochen als in den fein und originell erbachten Situationen. Wie brückend beife liegt z. B. in bem Bilbe Des "Mittags" bie Sommersonne auf dem fpiegelhellen Baffer! Rein lebendes Befen ift gu vernehmen; Alles athmet die tiefste Stille ringsumber; felbst die Fischlein schießen auf ben Grund hinab: ba taucht, um von der Ginfamkeit zu profitiren, die Waffer= jungfrau aus ber Dberfläche empor und strählt sich, von Niemandem belauscht, ihr goldiges Saar. - In man= den Bilbern klingt die Stimmung geradezu in's Mufika= lische hinüber, so 3. B. in der Darstellung eines "Jünglings, im Walde liegend und ins horn ftogend"; in anderen spricht sie sich rein malerisch durch ein reizendes Bouquet freundlicher Farbentone aus, wie in den "Tritonen und Rereiden", beren hellgoldiges Rolorit eines Bonifazio Beneziano nicht unwürdig wäre. Um 'aller= stärksten aber tritt ber frische Naturfinn bes Meisters in ben Scenen bes eigentlichen Genre's, z. B. in ber "Mor= genftunde" hervor, ber Darftellung eines Maddens, melches, eben bem Lager entstiegen, bas Kenster ihres Rammerleins öffnet, um die Morgenluft einzuschlürfen. Wir feben fie nur vom Ruden in bas hell von der Sonne bestrahlte Gebirg hinausschauen. Und doch fühlen wir: ihr lacht das Berg, wie sie jungfräulich dem jungen Tag in's Antlitz blickt; und uns lacht es mit ihr! -

Der Beispiele genug, um biese merkwürdige Bilberfolge zu kennzeichnen, die uns wie ein frisches Reis auf
dem etwas morsch gewordenen Baume der deutschen Kunst erscheinen wollte, als wir sie vor einigen Bochen, mitten im Trouble des Münchener Ausstellungssommers, wiederholt betrachteten. Denn sie vereint, was jetzt so selten zusammengesunden wird und doch ewig das Alpha und Omega der Kunst bleibt, echtes Naturgefühl und wahre Poesie.

Unter ben sonstigen Erwerbungen bes Freiherrn von Schack aus jüngster Zeit seien schließlich noch einige vorstressliche Landschaften von Nottmann, K. Fries, D. Achenbach, K. Morgenstern, F. Catel, L. Larson und bas Portrait Thorwalbsen's von Heinr. Heß v. 3. 1834 hervorgehoben. Zu letzterem, welches uns den Meister in seinem Atelier an der Statue des Jason beschäftigt zeigt, bemerkt der Katalog: "Dr. Nagler in seinem Künstler-Legison, Band VI., S. 150, erschöpft sich

in ten größten Lobeserhebungen über dieses Vild; nur muß bemerkt werden, daß das von Nagler beschriebene Gemälde, in dem statt des Uteliers eine Landschaft den Hintergrund bildet, nicht das Original, sondern eine Wiederholung von Seit in Nom ist, an welcher Heßselbst nur die letzten Netonchen und Lasuren anbrachte; das Lob Nagler's dürfte daher auf unser Vild in noch weit höherem Grade anwendbar sein."

#### Annftliteratur und Annfthandel.

\* Quirin Leitner's Prachtwerk über die Wassenfammlung des österreichischen Kaiserhauses, welches wir im vorigen Bande der Zeitschrift besprochen baben, ist jetzt die zur zehnten Lieserung vorgeschritten und rechtsertigt nicht uur in der prompten Ausgabe der Heite, sondern auch in der stets gleichmäsigigen Gediegenbeit und Schönbeit seines Judalts alle daran gestnüpften Erwartungen aus glänzendste. Die fürzlich erschienen Doppellieserung enthält u. A. einige in Gelde und Farbendruck ausgesihrte Prachtrüstungen, welche den Steinradtrungen aus klarbeit und Styltreue nichts nachgeben, so den reich verzierten Feldharnisch des Markgrasen Iodann Georg von Brandenburg-Jägerndorf (1. Viertel des 17. Jahrhunderts) und eine ungarische Habdien-Küssung aus berselben Zeit. Hir die nächste (11.) Leiereung sind der Taseln mit der berühmten Küssung Kaiser Andolf's II. angesindigt, zu welcher die Trizinalentwärze von einigen Jahren durch Hesper-Allened im Mindener Kupserstichkabinet wieder ausgesinden wurden.

A Die herrlichen altrömischen Gilbergefaße, welche vor Jahresfrift bei Sildesbeim aufgefunden murden, waren, von Abbildungen abgeseben, in weiteren Kreisen nur durch die von bem Bildhauer Rüfthardt in Hildesheim fofort nach ber Auffindung angefertigten Gppsabguffe und dann durch die trefflichen Gifenguffe befannt, welche bie Stolbergische Biegerei in Alsenburg nach biesen Gypsen ansertigen ließ. Spätere in Berlin ausgesührte Nachbildungen in Bink und Sisen kommen nach bem übereinstimmenden Urtheile Sachverständiger jenen querft bergeftellten nicht gleich. Die befannte Fabrit Chriftofle & Comp. in Carlerube und Paris bat jetzt auf galvanoplaftischem Bege aus Rupfer mit einer ftarten Gilbericichte bergestellte Nachbilrungen in ben Sandel gebracht. Auch biefen Reproduftionen (24 Nummern) liegen die Kufthardtischen Gppfe gu Grunde; es find tieselben aber auf Grund eingehenden Stu-biums ber Originale fo meit überarbeitet worben, bag bie im Gupeabguß entstandenen Mängel als beseitigt angesehen werben tonnen, ohne daß die Gefäße an ihrer Urfprünglichfeit irgendwie gelitten hatten. Die Birfung wird wesentlich noch burch bie Bergolbung erhöht, welche nach Anseitung ber Originale bergeftellt ift.

Die Kunsthandlung von Umsler und Ruthardt in Berlin hat so eben ihren Katalog für die Kunstauktion vom 22. Rosvember versandt. Eine große Auzahl von vorzüglichen Werken des Grabstückels in besonders schönen Abdrücken verleihen dieser Bersteigerung ein ganz besonderes Interesse.

#### Kunstunterricht.

Desterreichisches Museum für Kunst und Industric. Am 28. Oktober eröffnete Direktor von Eitelberger die Reise der diesjährigen Winterabende mit einem Vortrage, desse erster Theil als Jahresbericht das Museum und die unmittelbar mit demselben zusammenhängenden Institute und Bestrebungen, der zweite dagegen die neue Architestunschule des Herrn Tresat in Paris behandelte. Der Besuch des Museums hielt sich mit dem der Vorjahre auf gleicher Höbe; das Ausstellungswesen innerhalb der Unstatt ist durch die beschränkten Räumtichkeiten des provisorischen Gebändes an weiterer Entwicklung gehindert. Bon Publikationen des Museums wurden erwähnt: der kürzlich veröffentlichte Neal-Katalog der Bibliochek, beachtenswerth als erster Versuch, das weite Gebiet der tunsgewerblichen Literatur bibslographisch zu bewältigen; serner die Handzeichnungen des Ottavio Strada sür Prachtzeiäße Audolyd's II. Im nächten Jahre stehen wieder neue photographische Publikationen bevor, begünstigt von dem Umstande, daß der Photograph des Museums, herr Angerer, das unter

bem Namen Albertotypie bezeichnete Berfahren ber Fixirung bes photographischen Bilbes burch ben Drud für fich erworben hat. Die Gypsgüffe bes Museums gewinnen einen immer weiteren Abuehmerkreis; in jüngster Beit wurden umfangreiche Bestellungen aus Mostau und Genf realisiet. Bon kuntgewerblichen Ansstellungen bes laufenden Jahres in ben öfterreichischen Kronländern war die in Brinn die bedeutenofie; bie Ausstellung in Linz beschränkte sich auf bas Gebiet firch-licher Kunst. In Pilsen war bieselbe mit einer landwirtbicaftlichen Ausstellung in Berbindung gebracht; in Innsbruck bildete fie ben besten Theil einer größeren Kunstausstellung. Während biefe Errofitionen vielfache fruchtbare Reime auf Dem Bebiete ber Runft-Juduftrie in ben öfterreichischen Ländern ausftrenten und die Runftgewerbeschule bes Museums in Wien eben ben zweiten Jahrgang ibres Bestandes unter fehr gilustigen Auspicien erössuet, find von Seite des Sandelsminsteris ums burch bie Gründung von Specialschulen in Sanda (für Glas-Industrie), in Gablonz (für Quincaillerie), in Hallein (für Solgichniterei) und bie Erweiterung ber Bebereischule in Reichenberg, sowie durch die vom Finanzministerium bewilligte llebertragung bes chemischen Ateliers ber ehemaligen Porzelanfabrik, unter Leitung des Herrn Rolch, von Hainburg nach Wien weitere Schritte gur Unterstützung bes Runftgewerbes geschehen. Auf ben zweiten Gegenstand bes Bortrages über: gebend, bemerfte Direftor von Gitelberger, bag in Paris bis vor Rurgem für Böglinge ber Architektur ein breifacher Bea ber Anshilbung befiand: entweder befuchten biefelben burch 8 bis 10 Jahre bas Atelier eines berühmten Architeften, wo fie jedoch mehr Routine als Kunfibildung gewannen, oder fie besuchten, mas in ber Regel nur Bermögenben mit Erfolg möglich war, bie Academie des Beaux-Arts, welche ben fonstruktiven Theil fast gang vernachläffigte, oder sie studirten am Conservatoire des Arts et Métiers, wo wieder die fünftlerische binter ber technischen Seite gurudblieb; in allen brei Fällen waren die Schiller nur unvollkommen ausgebildet. Die neue Archi-tektur-Schule Trelat's (1865 eröffnet) hat fich nun die Aufgabe gefett, die Böglinge volltommen nach ber fünstlerischen und fonftruftiven Seite, theoretifch und praftifch auszubilden. Leiftungen dieser Anftalt, an ber übrigens bas Unterrichtsgelb 850 France beträgt, follen in naber Zufunft im Mufeum gur Ausstellung tommen. - Am barauffolgenben Donnerftag Abend, Stellung ber Kunft zur Kirche," bem sich zunächst, wei weitere Borträge besselben: "über ben Einfluß bes Christenthums auf das Kunstideal" und "über die kirchliche Kunst der Gegenwart in Desterreich" auschließen werden. Außerdem lesen biefen Winter: Brof. Dr. Hafimet "über Mörtel und Cement," Dr. M. Thausing "Geschichte ber Albertina," Custos Falte "über Bergierung und Ausstattung ber Wohnung," Brof. Dr. Schaffle "über die bentigen Gegenfate in Lohnarbeit und Rapital vom national-ötonomischen Standpuntte," Prof. Dr. v. Lütow "über Rembrandt's Berbaltniß ju Borgangern und Zeitgenoffen" und Prof. Dr. Erner "über die Kunfttischlerei vom technologischen Standpuntte."

Personal-Nachrichten.

\* Baurath Sügel in München hat seine Stelle als Disrestionsarchitett ber bayerischen Oftbabnen niedergelegt und die Bauleitung ber Pusterthalbahn in Tirol, einer Berbindungssbahn zwischen ber Brenners und der Semmering-Linie, übernommen.

Knuftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

B. Diffeldorf. Wenn im Algemeinen unsere beiben permanenten Kunstausstellungen in der letzten Zeit auch mint der reich beschickt waren, als es in der Regel der Fall ift, so besanden sich doch unter den neuen Bildern einige von hervortragender Bedentung. Vor Allem missen wir dahin das Portrait des berühnten Violinisten Joachim von Schard Bendesmann rechnen, welches, in Auffassung und Aussührung gleich vortrefssich, um so mehr Interesse erregte, als der Gemalte durch seine öftere Mitwirkung in unsern Koncerten hier zahlereiche Berehrer zählt. Das Bild ist ein Kniestlick in Lebensgröße und zeigt und den genialen Musster mit dem linken Arm auf sein Rotenpult gestützt und mit der rechten Hand Geige und Bogen haltend. Der Ausdruck des Kopses verdinder und Vollekter und verstehe dand Kindernyortrait von Louis Knaus. Der Meister versteht es ja, wie kaum ein Zweiter, den Ausdruck kindlicher Naivetät mit

ber bochften fünftlerischen Bollendung wiederzugeben. Bwei fleine weibliche Studientopfe von Benjamin Bautier feffelten ebenfalls durch die meifterhafte Individualifirung und die feine Farbe in außergewöhnlicher Beife, mahrend ein Damenportrait von Roland Riffe nur die Anerkennung eines forgfältig studirten und gut gemalten Bildes davontrug. Ein "Postzug des Fürsten Karl von Numänien" von Emil Volzerters interessifierte mehr durch die Fremdartigkeit des Gegenskandes als durch fünstlerischen Werth. Unter Kavaleries bedeckung fährt ber junge Hospobar (in beffen Auftrag bas Bild gemalt ift) mit feinem Bruder, dem Erbpringen von Hohenzollern, in einem von acht Rappen gezogenen Wagen durch fein Land, beffen Bewohner herbeiftromen, ihn zu feben und gu begrugen. Bolfers, ber an Ort und Stelle alle erforderlichen Studien gemacht, befundete in dem Bilbe von Neuem die ihm eigenen Borgiige in heller Farbe, eleganter Behandlung, gediegener Ausführung und gründlicher Kenntnig bes Pferbes. Wilhelm Camphaufen hatte unter bem vielfagenden Titel "Nach Wien!" ein Gemulbe ausgestellt, welches uns ben König Wilhelm von Preufen auf feinem Rappen vorführte, wie er finnenden Blickes die im Abend: sonnenschein vor ihm liegende Gegend betrachtet, an beren Sorizont fich bie Thurme ber öfterreichischen Kaiferftabt zeigen. Bismark, Moltke und Roon balten im Sintergrund. ben Genrebildern verdient "Der Mutter Geburtstag" von Ebnard Geselschap wegen der hübschen Komposition und gründlichen Durchsührung lobend hevorgehoben zu werden; ebenfo eine "Jahrmarkiscene" von Boter, ein fleines Bilbeben von E. v. Gebhard, welches zwei Männer des Reformations: zeitalters im lebhaften Gefpräch am Fenfter fitzend barftellte, zeichnete sich durch Charafteristit und Malerei in seltener Weise aus. Ein biblisches historienbild von A. Graß "Christus und die Samariterin" legte zwar Zeugniß von einem überans gewissenhaften Studium und fleißigem Streben ab, ließ aber trot mancher Borgüge in Zeichnung und Farbe durchaus falt, da es des geiftigen Ausdrucks ermangelte. Schließlich seien erwähnt die Landschaften von Schweich, von Raven und Munthe, sowie ein sehr schönes Architekurbild von Hugo Harrer.

B. Die städtische Gemälbe-Galerie in Diisseldorf, welche aus nur wenigen, aber vorzüglichen Bilbern ber Disseldorfer Schule besteht, ist neuerdings bereichert worden durch ben Antauf eines Architesturbildes von Abolf Seel: "Inneres der St. Marcustirche in Benedig" und einer großen Schweizerstandschaft von A. Chavannes. Wir haben die beiden ausgezeichneten Werfe bereits in diesem Blatte bei ihrem Erscheinen auf der Bermanenten Ausstellung von Ed. Schulte mit gebührendem Lobe gedacht und freuen uns, dieselben der Stadt erhalten zu seben.

△ Das Ausstellungskomité der Münchener internationalen Aunstausstellung hat beschlossen, die zur Verloosung angekansten Kunstwerke nach Schluß der Ausstellung in den Stulpturensaal des Kunstwereinsgebändes verbringen zu lassen. Die Einkäuse sind übrigens noch nicht abgeschlossen, da vor Abrechung der mit dem Verkanf der Loose betrauten Agenten dem Komité sichere Anhaltspunkte sür Vestimmung seiner verjügdaren Mittel sehlen.

△ Münchener Annstverein. Es ist begreistich, daß die internationale Aunstansstellung das Hauptinteresse der Münschener wie der fremden Aunststeunde absorbirte, so daß der Aunstverein weniger Anziehungskraft besaß, als dieß sonst der Faal. Nur einige Tage hindurch, als die Konkursardeiten sür den Berein sür historische Aunst dort ausgestellt waren, steigerte sich das Interesse. Bor≥ und nacher nahm man Ausgesichts der herrschenen Ebbe der künstlerischen Produktion seine Aussichst zu dem bekannten, aber seider nur wenig verstangenden Ausbilfsmittel, alte Bilder von meist höchst untergeorductem Aunswerth berbeizuholen, die dann als "angebliche" Palma vecchio's Tintoretto's, Caracci's und derzl. signerien müssen dert kragen, der uns belehrt, daß der Meister under saunt sei. In den meisten Fällen ihr übrigens unsere Kengier, ihn kennen zu lernen, ohnehm nicht allzu groß, und so können wir und trösten. Unter den modernen Bildern aus setzter Zeit ist es vor Allem ein Bild von Ludwig von Hagn, das durch einen Stoß ausschieden Kaulsülft, der den Roccoo-Maler sonst einen Stoß ausschieden Raumes, stassitt mit einer Bauernfran, dern Kind sich albekannte meisterhafte

Behandlung ber Farbe zu sagen, ift bei biefem Rünftler wohl mehr als überflüffig, und ich glaube mich desbath darauf beschränken zu dürfen, daß ich erwähne wie die Ronturen in Saan's Bilbern immer mehr an Scharfe verlieren und alls mählig zu verschwimmen beginnen. Db dieß die Folge von Grundfaten oder außeren Umftanden ift, fann ich nicht beurtheilen. Etwas Aehnliches findet fich allerdings bei vielen neueren Bilbern, in benen die Farbe nicht blos die Saupt= fondern eigentlich die einzige Rolle fpielt, fo 3. B. in Roegge's "Ermabnung ber Mutter." Rur möcht' ich glauben, baß eine berartige breite Behandlung weit eher bei großen Bilbern am Plate ift als bei folden von fo mäßigem Umjange. Wer außer der Farbe auch bedeutende Formen zu feben liebt, bem verschaffen eine Anzabl größerer und kleinerer Bilder bes leider zu früh beimgegangenen A. Löffler einen hoben Genug. Durch feine Bilber weht ein tief ernfter Beift, eine manchntal an's Herbe fireisende Strenge ber Form, auf die in unseren Tagen ja so wenig Werth gelegt wird. Für ihn kam die Farbe erst in zweiter Reihe in Betracht, obwohl er in ibre Bebeimniffe tief genug eingeweiht mar, um fie zu beherr: fchen. Co fommt es, bag feine Rompositionen an Reig nichts verlieren, wenn fie ber Farbe entfleibet werben; ihr Sauptwerth liegt in dem Rhythmus ber Linien, in dem Abel großer Unschauung. Darin tam bem unfterblichen Rarl Rottmann, beffen Fresten in ben Arkaden bes Hofgartens trot ber in ber Zeitschrift erhobenen Mahnung, die von den besseren Blättern München's wiederholt ward, rettungslos dem Verderben Preis gegeben find, Neiner näher als Löffler. Zu denen unter unsern Kinftlern, die mit dem vollen Bewußtsein ihre eigenen Wege geben, gablt auch ber treffliche Kraufe, bessen "Kastell in Oftia", in großen Magverbaltnissen ausgeführt, burch echte Noblesse in Anordnung und Zeichnung lebhaft anzog und ohne Zweisel noch bedeutender gewirft haben würde, wenn die Rraft bes Rolorits bamit gleichen Schritt gehalten batte. - Stabe-mann bewährte feine Meisterschaft burch eine umsangreiche "Mondnacht im Winter" von trefflicher und ebenso magvoller als energischer Wirkung. Wie geschätzt bes maderen Runftlers Arbeiten find, zeigt ber Umftand, baß feine brei großen Bilber in ber internationalen Ausstellung in fürzester Frist angekanft waren. 36m verwandt zeigt fich &. Meirner, ber, wie er, bie Darftellung von Mondnachten liebt. Bon außerordentlicher Bahrheit und von poetischer Empfindung ift sein jüngstes Bild "Un ber Rufte" mit bem leichten an ber fcmalen Sichel bes untergehenden Mondes vorüberziehenden Nebelwolfen. Fraulein Sobanna Unger fuhrt uns in bie Putstube von Afchen-brobels Schwestern, ber bas arme Stieffind bienfthar fein muß. Nicht übel fomponirt, leidet bas Bilb an einer gewiffer Unschönheit ber Zeichnung und an schmutziger Farbe. Zwei Damenportraits von Friedr. Kaulbach zeigen eine große Sorgfalt in der Durchbildung, die doch von aller Lengstichfeit ferne ift, und ein tüchtiges Studium ber alten Niederlander, namentlich in der Behandlung des Fleisches. Un Gisb. Flüggen erinnerte ein grau in grau gemalter außerst charatteriftifder Studientopf ju feiner Prozeffentideibung und von Steffan fand fich eine "Bartie bei Berchtesgaben" mit ungemein energischen Begenfatzen von Licht und Schatten.

#### Vermischte Kunstnachrichten.

B. Cornelius-Denkmal in Duffeldorf. Der Berein gur Errichtung eines Denkmals für ben Altmeifter beutscher Runft Beter von Cornelius in deffen Baterftadt Duffeldorf, hielt bafelbst im Saal ber städtischen Tonhalle am Nachmittag bes 26. Oktober seine erfte Generalversammlung. Dieselbe mar ziemlich zahlreich besucht und wurde vom Regierungspräsiden-ten von Kühlwetter geleitet. Nach bessen Mittheilungen sind seit dem Entstehen des Bereins bei der Jubiläumsseier der fönigl. Kunftakabemie zu Duffelborf bis jetzt bereits etwa zweitaufend Thaler an Beiträgen und Geschenken eingegangen, bei welchen die breihundert Gulben der f. f. Akademie gu Bien und hundert Thaler ber beutschen Runftgenoffenschaft baselbst als erste Spenden obenanstehen, denen sich noch der Geheime Kommerzienrath Krupp in Essen mit dreihundert Thalern und der Freiberr von Diergardt in Viersen mit zweihundert Thalern angeschlossen haben. Nach S. 4 des Statuts hatte bie Bersammlung ein Komité von dreißig Mitgliedern zu mablen, und es murben hierfur die Maler Profeffor Bewer und Mority Blanckarts zu Scrutatoren ernannt. Die Wahl fiel mit überwiegender Majorität, häufig sogar

mit Ginftimmigfeit auf folgende Berren: Reg. Praf. von Rühlwetter, Dberbürgermeifter Sammers, Regierungsaffeffor Steinmetz, Rechungsrath Lebrhoff, Oberproturator Biershaus, Geb. Regierungsrath Krüger, Dr. Hausmann, Geb. Kommerzienrath Baum, die königt. Kammerherren Graf von Spec und Frbr. Rait von Frents, Fabritbesitzer Alb. Pönsgen, Assession Courth, Direktor Bendemann, die Prosessoren Camp-bausen, Andreas Achenbach, Knaus, Wissicenus, Deger und Bewer und die Maler Baur, Scher und Soff fammtlich in Düffeldorf, Direktor Chr. Ruben und Maler Friedlander in Wien, die Gebeimen Ministerialrathe Dr. Pinder und Dr. Knerk, sowie Professor Gruppe in Berlin, Prof. Piloty in München, Direktor Dr. Schnorr von Carolsfeld in Dresben und Prof. Beimsoeth in Bonn. Dieses Komité hat nun aus feinen in Duffelborf wohnenden Mitgliedern einen Ausschuß von neun Berfonen gu mablen, ber bie gange Geschäftsführung einstweilen übernimmt. - Bom Duffeldorfer Lotal-Romité ber beutiden Runftgenoffenschaft mar ein Antrag auf Nenberung bes §. 5 ber Bereinsstatuten, betreffend bie Ronfurreng bei ber fpatern Ausführung bes Denkmale, im Ginne ber jungft ju Münden vereinbarten Konfurrenzordnung eingegangen, ber einer zweiten Generalversammlung zur Beschluffaffung vorgelegt werden foll. Hoffen wir, bag bem Unternehmen nun allerwärts eine rege Theilnahme entgegengetragen werbe, bie allein zu einem würdigen Abschluß beffelben zu führen vermag!

A Münchener Refidenz. Auf bem Dache bes westlichen Flügels bes von Rlenze erbauten Festsaalbaues ber tgl. Refibeng wird jetzt ein Wintergarten gebaut und zu diesem Zwede ein riefiges Connengewölbe aus Gifenrippen gesprengt, bas ben Edpavillon, in welchem der König wohnt, noch bedeutend über-

ragt. Die Kaçabe ift baburch volltommen gerftort.

#### Uenigkeiten des Kunsthandels und der Kunstliteratur

Album Boetzel. Le Salon de 1869. (Sammlung von 45 Holzschnitten nach Gemälden der Pariser Kunstausstellung von 1869). qu. fol. Strassburg, Berger-Levrault.

Casseler Galerie. Album der C. G. 12 Photographien nach Kreidezeichnungen von Witze, Clauss, Nitzschky etc. Mit Text von Carl Merckel. Fol. Cassel, Kay; geb. 15 Thlr. (Einzelne Bl. à 1 Thlr.) Crowe, J. A., u. Cavalcaselle, G. B. Geschichte

der italienischen Malerei. Deutsche Originalausg. von M. Jordan. II. Band gr. 8. Leipzig, Hirzel. 31/3 Thlr.

L'Ornement polychrome. Cent Planches en couleurs, et argent contenant environ 2000 motifs de tous les styles, Art ancien et Asiatique, moyen-age, renaissance, XVII. et XVIII. siècle. Recueil historique et pratique publié sous la Direction de M. A. Racinet. Avec des notes explicatives et une introduction générale. (En 10 livraisons.) Liv. 1. (Enth. 10 Blatt in lithogr. Gold- und Farbendruck von Lemercier u. Co. in Paris nebst 10 Blatt Text und dem Titel.) Fol. Paris, Didot. 4 Thlr

Raffael. La Madonna del Baldaechino, gez. von Raf. Buonajuti, gest. von Giov. Fosella. Jmp. fol. Berlin,

Stilke & v. Muyden. 12 Thlr.

Roth, Ch. Plastisch-Anatomischer Atlas zum Studium des Modells und der Antike. 24 Tafeln in Holzschnitt nebst 10 Erklärungstafeln u. Text. 1. Hälfte. Fol. Stuttgart, Ebner u. Seubert. 1870. 3 Thlr.

Rembrandt-Album. 12 Photographien nach Kreidezeichnungen von Victor Müller, C. Glinzer, Ph. Witze etc. Mit Text von Friedr. Müller fol. Cassel. Kay. geb. 15 Thlr. (einzelne Blätter à 1 Thlr.

Starck, K. B. Gigantomachie auf antiken Reliefs und der Tempel des Jupiter Tonans in Rom. gr. 4.

Heidelberg, Mohr. 10 Sgr.

Stüler, Prosch und Hillebrandt, Das Schloss zu Schwerin. Mit 40 Tafeln. (Dabei 26 gestochene Tafeln von Paul Ritter u. Walther, worunter die Carl Steinhäuser'schen Sculpturen am äussern und innern Bau, die Pfannschmidt'sehen Frescomalercien in der Schlosskirche, die Glasfenster von E. Gillmeister u. G. Lenthe, die Wandmalereien im goldenen Saal: Boas u. Ruth von Th. Fischer, Rebecca am Brunnen v. Peters, u. A., sämmtlich gest. von Ritter u. J. S. Raab; die 16 perspectiv. Ansichten des Schlosses, Schlosshofes, Vorsaal der Königswohnung, Interieurs der Schlosskirche, der Waffenhalle, des Blumenzimmers und Erkers etc. sind nach Paul Graeb u. Fr. Jentzen in lith Farbendruck von W. Loelliot.) Nebst einem Frontispiee u. 41 in den Text (III u. 17 Blatt) eingedruckten (Holzschnitt-) Vignetten. Roy. Fol. Berlin, Ernst und Korn. In Halbleinwandband zweite Prachtausg. 70 Thlr.; erste Prachtausg. in Mappe 100 Thlr.

#### Zujerate.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Wandgemälde der vom Vesuv verschütteten Städte Campaniens, beschrieben von Wolfgang Helbig. Nebst einer Abhandlung über die antiken Wandmalereien in technischer Beziehung von Otto Donner. Mit 3 eingefügten Tafeln und einem Atlas von 23 Tafeln. gr. 8. geh. 8 Thlr.

Genaue, auf Autopfie beruhende Beschreibungen ber erhaltenen antiken Wandmalereien, mit beigesügtem, wissenschaftlichem Apparate, einer Reihe funfthiftorischer Untersuchungen und brei Registern. Die Abhandlung von D. Donner enthält eine eingehende Untersuchung ihres Gegenstandes, ber Atlas Darftellungen unpublicirter und besonders wichtiger Bilber.

Gin febr ichones in unferm Befitz befindliches

[15]

[14]]

## Originalölgemälde von Wilh. von Kaulbach,

Genrebild,  $4^{1/2}$  Fuß boch,  $3^{1/2}$  Fuß breit, sind wir billig zu verfausen geneigt. Das Bild ist vollständig monogrammirt und hat einen schwen Rahmen. Auch eine große Bleiftiftfigge von demfelben Meifter ift ju haben. Bir fenden eventuell beibe Bilber auch auswärtigen Raufliebhabern auf Berlangen zur Unficht. E. U. Fleischmann's Buch = und Runfthandlung in München, Maximilianftr. 2.

Soeben ist erschienen und kann durch jede Buch- und Kunsthandlung gratis bezogen werden:

## Kunst-Lager-Catalog III.

### Aloys Apell in Dresden

enthaldend neuere classische Grabstichelblätter, sowie Kupferstiehe, Radirungen und Holzschnitte älterer Meister etc.

### Mäcen gesucht.

Zur Herausgabe einiger fünstlerisch ausgestatteter Werke, sowie eines Werkes aus dem Gebiete der bilbenden Annft, welche ebenfo ichon gedacht sind, als sie sich rentabel zu erweisen versprechen, wird von einem, eines foliden Rufes fich erfreuenden, mit der ganzen Runftwelt und allen technischen Herstellungs: methoden befannten Geschäftsmanne, ein bemittelter Runftfreund gefucht, welcher Ginn für folche Unternehmungen befitzt. Active Theilnahme ift zwar erwünscht aber nicht unbebingt nöthig. Näheres auf ernstlich gemeinie Unfragen sub. T. K. 816. durch die Herrn Haasenstein & Vogler in Frankfurt a/M. [17]

### Kupferstich - Auction.

Berlin 22. November. Katalog gratis

Amsler & Ruthardt in Berlin,

## Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

### DER CICERONE.

Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens. Von Jacob Burckhardt.

ZWEITE AUFLAGE

unter Mitwirkung mehrerer Fachgenossen besorgt von Dr. A. v. Zahn.

I. Architektur. — II. Plastik. — III. Malerei.\*)

1869. 3 Bände 16. broch. 33/5 Thlr.; geb. 41/4 Thlr. \*) Der britte Band ericeint Anfang December.

## Michelangelo Leonardo \* Naffael.

Von Charles Clement.

Deutsch bearbeitet mit Ergänzungen und Unhang von C. Clauf.

Mit zahlreichen Solzichnitten. Zugleich als Supplementband zu:

Becker, Linst n. Künstler des 16, 17. n. 18. Jahrh. 1870. gr. Ler. 8. br. 3 Thir.; eleg. geb. 3½ Thir.

## GESCHICHTE DER MALEREI

von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart.

Von Dr. Ad. Görling.

Mit 192 Holzschnitten.

2 Bände gr. 8. 1866. br. 3 Thlr.; eleg. geb.  $3\frac{1}{2}$  Thlr.

Die

## GÖTTER UND HEROEN GRIECHENLANDS

nebst einer Uebersicht der griechischen Religionsgebräuche.

Eine Vorschule der Kunstmythologie.

Von OTTO SEEMANN.

Oberlehrer am Gymnasium zu Essen.

Mit 153 Holzschnitten.

gr. 8. 1869. broch.  $2^{1}/_{4}$  Thlr.; gebunden  $2^{2}/_{3}$  Thlr.

## Die Kriegswaffen

in ihrer historischen Entwickelung von ber Steinzeit bis zur Erfindung bes Zündnadelgewehrs Gin Handbuch ber Waffenkunde von Aug. Demmin. 628 Seiten kl. 8.

= Mit ca. 2000 Abbildungen. =

1869. broch. 31/5 Thir.; elegant gebunden 31/2 Thir.

## POPULÄRE AESTHETIK.

Von

Prof. Dr. Carl Lemcke.

Dritte vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit Holzschnitten.

1870. br. 2 Thlr. 21 Sgr.; eleg. geb. 3 Thlr. 3 Sgr.

## Die Cultur der Renaissance

in Italien.

Bon Jakob Burckhardt.

3weite burchgefebene Auflage.

1869. broch. 21/4 Thir.; in halbfranzband 23/4 Thir.

## Charafterbilder

## ans der Kunstgeschichte

zur Einführung in das Studium derfelben

zusammengestellt und herausgegeben

von A. 2B. Beder.

Dritte von C. Clauf beforgte, ftark vermehrte Auflage. Mit circa 200 Holsfchnitten.

gr. 8. 1869. br. 2 Thir. 12 Sgr.; geb. 2 Thir. 24 Sgr.

[20]

Berlag von Unftav Schloefmann in Gotha.

Bom Schönen und vom Schund.

Ein Angebinde

### Freunde und Freundinnen bes Schonen

tieferem Berftanbnig und rechter Uebung beffelben

Dr. Friedrich Liebetrut.

5º Belinpap. eleg. geh. 24 Sgr. Fein geb. in Callico mit Golbichn. 1 Thir 4 Sgr.

## Der Schweizer Holzstyl

in seinen cantonalen u. conftructiv. Bersschiedenheiten vergleichend bargestellt mit Holzbauten Deutschlands. Bon E. Gladbat, Prof. am Polyt. in Zürich. 40 Tazeln complet in 8 Lief. Fol. à Athl. 2. mit Text u. Holzschnitten (Prospecte gratis) cpt. in eleg. Cartonband Thr. 16 10 Ngr. erschienen bei C. Rochler's Berlag in Darmstadt.

Heft 2 der Zeitschrift nebst Mr. 3 der Kunstchronik wird wegen des sächsischen Bußtages schon Donnerstag den 18. November ausgegeben.

### V. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Lithow Wien, Therefianumg. 25)ob.an bie Berlagen. (Leipzig, Königeftr. 3) ju richten.

18. November.



#### Inserate

à 2 Sgr. für bie brei Mal gespaltene Petitz zeile werben von jeber Buch: und Kunsthands lung angenommen.

1869.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Verlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bilbende Kunst" ers halten dies Blatt gratis. Apart bezogen tostet dasselbe 11/3 Thir. ganziährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

Inbalt: Die Wiener Aufbhauskonkureng (Schluß). — Nefrolog. — Kunfliteratur und Kunfthandel. — Perfonalnadricht. — Kunftvereine, Sammlungen und Ansstellungen. — Bermischte Kunftnadrichten. — Renigfeiten des Kunftbandels nud ber Kunftliteratur. — Berichtigungen. — Juserate.

### Die Wiener Rathhaus-Konkurrenz.

(Schluß.)

\* Gefetzt nun, man legte uns felbst die beiden Fragen nach Platz und Sthl des neuen Wiener Rathhauses zur Beantwortung vor, so maren wir bei ber ersten ohne Weiteres im Klaren. Das neue Rathhans barf unferer unmaßgeblichen Unsicht nach nur auf der ursprünglich bafür bestimmten Stelle am Parkring erbaut werben, es fei benn, bag ein befferer Plat als biefer zur Berfügung stände. Dies ift aber, soviel wir wissen, keineswegs ber Fall. Begen ben unlängst in Borichlag gekommenen Baradeplat fprechen die gewichtigsten Gründe. Schon daß er erst in der Entstehung begriffen und vermuthlich noch für geraume Zeit ber Spielraum wechselnder Projekte zu sein bestimmt ift, dient nicht dazu, ihn zu em= pfehlen. Aber gesetzt auch, über alle diese Projekte, über die Situation der Universität und des Parlamentshaufes, über die Straffen, Garten, Squares, welche sie umgeben sollen, wäre bereits endgiltig entschieden: für den Bau bes neuen Rathhauses in jenem Nahon würden wir uns boch nicht begeistern können. Gin Stadthaus gehört so nahe wie nur irgend möglich an ben Mittelpunkt bes städtischen Lebens. Da sich nun in Wien im Centrum ber inneren Stadt felbst kein Raum bafür gefunden hat, fo muß man wenigstens barauf Bedacht nehmen, sich von der Peripherie dieses inneren Kreises nicht zu weit zu entfernen. Das war bei ber früheren Wahl bes Plates am Parkring vollauf geschehen. Dieser Plat nimmt bekanntlich einen Theil des alten Stadtgrabens ein; er liegt also haarscharf an oder vielmehr in der Peripherie jenes inneren Kreises. Und zwar tritt hier ber jetige Stadt=

erweiterungsgrund so nahe, wie an keiner anderen Stelle, an den Mittelpunkt des städtischen Berkehrs, den Stephans= plat, heran. Das neue Stadthaus murbe, wenn es auf biefen Platz zu ftehen fame, vom Stephansplatz in wenigen Minuten zu erreichen sein. Die Lage des Rath= hauses in ber Peripherie ber inneren Stadt, unmittelbar an der großen Berkehrsstraße oder des Rings, macht ben Platz aber auch für die Borftädte zu einem angerordent= lich günftigen. Schlägt man vom Mittelpunkte ber Bauftelle aus mit bem Gesammtburchmeffer ber inneren Stadt einen Rreis, fo fallen außer ber letteren die Borftabte Margarethen, Wieden, Landstraße, Leopoldstadt, selbst Neubau und Mariahilf zu größeren oder geringeren Theilen in denfelben hinein; nur Josephstadt und Alfer= grund bleiben außerhalb liegen. Die Lage am Parkring tann daher für die bei Weitem größere Balfte Wien's als eine centrale bezeichnet werden. Das Gegentheil wäre bei ber Situirung bes Rathhauses auf ben jetigen Pa= radeplat ber Fall. Derfelbe ift vom Stephansplat um mehr als das Doppelte weiter entfernt, als der Parkring, und ein von ihm aus in gleichem Berhältniß geschlagener Areis ließe die wichtigen Vorstädte Wieden, Landstraße und Leopoldstadt bei Seite liegen, ja nicht einmal bie innere Stadt fiele gang in seinen Umfang hinein. Wir haben es daher auch sehr natürlich gefunden, daß sich beim Bekanntwerden des neuen Borichlags in der Bür= gerschaft Wien's eine Agitation gegen ben Parabeplat kund gab, welcher mit vollem Rechte als zu entlegen und daher unpraktisch für die Zwede des Rathhauses bezeich= net wurde.

Auf ben gegen die Lage am Parkring erhobenen Ginwand, es laffe dieselbe keine späteren Erweiterungen des Rathhauses zu, brauchen wir kaum ernsthaft einzugehen. Soviel Umsicht ist denn doch wohl an der betreffenden Stelle vorauszusetzen, daß man bei der Ausarbeitung bes Konkurrenz-Programms vor Allem sich vergewissert hat, es werde für alle Bedürsnisse der Gemeinde auf dem ausgewählten Baupsatze hinreichend Raum vorhanden sein. Undererseits würde sich ein späterer Andau wohl auch auf dem Paradeplatze nicht so leicht aussühren lassen; ganz abgesehen davon, daß dadurch das Gebäude in ähnslicher Weise verunstaltet werden müßte, wie das Theater zu Schwerin, welchem der Volkswitz seit seiner kastensörmigen Vergrößerung nach rückwärts den Spitnamen "die Postkutsche" gegeben hat. Solche Schöppenstädtereien muß man sich hinterdrein unter Umständen gefallen lassen; aber von vornherein darauf speculiren, — das wäre denn boch zu arg!

Für den Plat am Parkring läßt sich schließlich noch seine Lage in unmittelbarer Nähe des Stadtparkes in die Wagschale wersen. Stadthaus und Stadtpark sind ursprünglich in Berbindung mit einander gedacht und diese Berbindung sollte man nicht so leichten Rauss zerreißen. Sie vindicirt dem Stadthause für alle Zeiten eine nach zwei Seiten hin dominirende freie Lage und bietet für größere Repräsentationen und Feste einen Komplex von Architektur und Parkanlagen dar, wie sie der Gemeinde auf dem Paradeplatze, selbst wenn derselbe zum Theil garetenartig angelegt werden sollte, schwerlich zur Verfügung stehen dürfte.

Weit schwieriger ist die Beantwortung der Sthlfrage. Wir haben ihre außerordentliche Bedeutung früher anßeinandergesetzt. Der communale Geist überhaupt und speciell der Geist einer großen modernen Stadt haben dabei neben den höchsten Unforderungen der Baukunst selber daß entsicheidende Wort zu sprechen. Genau gewommen steden somit in der Sthlfrage drei gleich wichtige Momente: ein ästhetisches, ein historisches und ein lokales. Wir wollen sie in umgekehrter Folge in's Auge fassen.

Bom rein lokalen Standpunkte betrachtet fällt die Ent= scheidung über ben Sthl des nen zu erbauenden Rathhau= fes gegen eine mittelalterliche Bestaltung besselben aus. Der Charafter ber Stadt und ihrer Bevölkerung ift ein burd, und burd, moderner. Ein ewiges Ab= und Zu= strömen der Bewohner, eine bunte Mischung der Racen, fein Patriziat von erheblichem Alter bes Stammbaumes, wenig historischer Sinn: das alles sind hierhergehörige Charafterzüge bes anmuthigen, leichtbelebten Wien's und feiner Bevölferung. Sie finden ihren Ausbrud auch in ber Architektur, die, soweit sie nicht von bestimmten Schulrichtungen ober einzelnen mächtigen Persönlichkeiten bo= minirt wird, ebenfalls ben Durchschnittscharakter bes Modernen an sich trägt, d. h. im Wesentlichen Spatrenaissance von vorwiegend italienischer Gefühlsweise ift. Speciell an gothischen Bauresten ift feine beutsche Stadt von Alter und Rang verhältnigmäßig ärmer als Wien. Die Wiedereinsihrung ber mittelalterlichen Architektur wird daher in den Kreisen der Laien hier vielfach als etwas Fremdes und Erzwungenes angesehen; und nirgends haben mir die von der Wiffenschaft längst übermundenen Vorstellungen von dem "finsteren Mittelalter" und feiner "barbarbifchen" Runft mit größerer Heftigkeit fich äußern sehen, als in gewissen spontanen Ausbrüchen bes Laien= bewuftseins, wie sie aus Anlag der Rathhaus-Konkurrenz in Wiener Blättern zu lefen waren. Gine biefer Meuße= rungen (in ber "Meuen freien Presse") gipfelte in folgen= ber Resolution: "Rücksichtlich bes neugothischen Rathhaus= projektes, welches ben erften Breis gewonnen, ift zur Tages= ordnung überzugehen und vom Bemeinderathe für die Vorlage eines ganz neuen, im Renaissance-Style gehalteuen zu sorgen. Motivirung: Nachdem wir an jenem glorreichen dreizehnten März mit so vieler Unstrengung bas Mittelalter hinausgeworfen, dürfen wir es nicht wie= ber am Barkring burch eine Hinterthur hereinschlüpfen laffen."

Historisch betrachtet gewinnt die Sache freilich ein ganz anderes Gesicht. Ein Kenner der Geschichte hat beun auch mit Recht jenen Aeußerungen gegenüber im "Kunftblatt" besselben Wiener Journals wieder einmal baran erinnert, daß ja die Gothik nicht die Runft des Mittelalters überhaupt, sondern nur der letten Entwicklungsepoche desselben ist und daß ihr Wachsthum gerade mit der Entstehung und Befreiung desjenigen Standes zusammenfällt, um bessen Repräsentation es sich hier hanbelt, nämlich bes Bürgerthums. "Die Gothit" - fo brückt sich 2B. Lübke in seiner Architekturgeschichte aus -"wurde in Frankreich vorzugsweise burch bas auf bem Gipfel feiner Entwidlung stehende Ritterthum, in Deutsch= land durch das Bürgerthum getragen." Die Genesis des Styls prägt fich felbstverständlich in seinem Wefen aus; fie verleiht ihm für alle Zeiten eine Art geistigen Beimathscheins, welcher bewirkt, daß er sich überall da ein= ftellen barf, wo seinem Wesen verwandte Elemente nach Ausbrud und Geftaltung ringen. Gin Gleiches ift in anbern geiftigen Gebieten mit andern Stylen ber Fall. Ein gothisches Theater, eine gothische Runstakademie ober Universität märe für uns von vornherein etwas Wider= finniges und Erkunsteltes, weil ber klaffische Styl, beiße er nun griechische ober römische Renaissance, auf biese musischen, akademischen und humanistischen Sphären ein historisches Unrecht besitzt, welches ihm ber gothische niemals wird rauben können. Gin gothisches Stadthaus bagegen laffen wir uns noch eher gefallen als bie in end= loser Reihe emporschießenben neu-gothischen Rirchenbauten; benn für den monumentalen Ausbrud ber städtischen Machtfülle, ber kommunalen Freiheit und bes bürger= lichen Wohlstandes ift bisher fein charaftervollerer Styl geschaffen worden als berjenige, in welchem unsere Alt= vordern in den blühenden Städten Deutschlands und ber Nieberlande ihre Raufhallen, Gilben= und Rathhäuser er= baut haben. Es ift baher kein Zufall und auch nicht aus rein fünftlerischen Ursachen zu erklären, daß der gothische Styl bereits mehrsach in neuerer Zeit bei Rathhaus-Konkurrenzen über sehr ehrenwerthe Bestrebungen in andern Stylen den Sieg davongetragen, in einzelnen Fällen, wie z. B. in München, es sogar zu wirklichen Leistungen gebracht hat.

Damit find wir bei bem letzten und höchsten Wesichtspunkte, bei dem äfthetischen angekommen. Goll unfer äfthetisches Bewissen durch ben gothischen Rathhausbau ebensowenig beunruhigt werden wie das historische: jo muß ber Styl fich freilich zu großen Konzeffionen bequemen, ohne daß er deshalb an feinen fonftruktiven Grund= principien einen Verrath zu begehen braucht. Die fühn aufsteigende gothische Façade mit ihren luftigen Bogengängen, reichen Maagwerkfenstern, hohen Giebeldächern und dem schlanken Thurm, als bem Wahrzeichen bes Bangen, acceptiren wir mit Freuden und folgen unserem gothischen Führer auch gern in den hallenumfäumten Hof und die fühn überwölbten Treppenräume. Den allzuherben Rontraft zwischen ber gothischen und ber modernen Architekur der Umgebung muß er jedoch zu mildern wissen. Anderer= feits werden wir froh fein, wenn die ewige Reifischiene unserer Zinshauskasernen einmal einen Bruch bekommt. Aber vor Allem verlangen wir Nachgiebigkeit in ber Dekoration, sowohl bes Aeußeren als namentlich bes Inneren. Für neu-gothische Plaftif und Malerei haben wir in unferm Bergen wenig Raum. Wenn wir uns die ornamentale Malerei der Gothik an Flächen und Gliedern, wenn wir und die Glasmalerei, wo sie am Plat ift, ge= fallen laffen, fo legen wir andererseits - ohne perfon= liche Beziehung sei es gesagt — gegen die hageren Ritter und Beiligen, gegen die edlen Fraulein in den geknitterten Bewändern, gegen Cherubim und Seraphim mit regen= bogenfarbenen Fittigen und mas dergleichen mittelalter= liches Geflügel mehr ift, hiermit feierliche Berwahrung ein. Auch die Thuren ber Gale und Bureaux braucht man uns nicht mit Blech zu beschlagen, und die Gitter an den Raffen nicht mit Fialen zu befrönen, um das Bebäude recht gothisch erscheinen zu laffen. In allen diesen Dingen fordern wir vielmehr ftatt der sthliftischen Principienreiterei einen praktischen modernen künstlerischen Sinn, welcher jedweder höheren Dekoration, vornehmlich ber Malerei und Plaftik, vollkommen freien Spielraum läßt: fo freien Spielraum, wie ihn nur immer ein Baolo Beronese und Tintoretto an Decken und Wänden bes Dogenpalastes zur Verfügung hatten. Mit andern Worten: der Architekt des neuen gothischen Rathhauses nehme von seinen alten Vorbildern nur basjenige an, mas charakteristisch für ben Eindruck und die Würde des Ganzen ift, und opfere jede falsche Konsequenzmacherei ben gebieterischen Anforderungen der neuen Zeit. Erft dann wird er den Beweis von der Lebensfähigkeit des gothischen Styls vollends geführt und alle die Besorgnisse

überwunden haben, welche auch von fünftlerischer Seite biesmal wiederum laut geworden find.

Wir hatten gedacht, die Besprechung der eingesausenen Konkurspläne, wenigstens der preisgekrönten, diesem Aufjatze gleich aufügen zu können. Der zugemessene Raum ist uns jedoch bei Erörterung der allgemeinen Gesichtspunkte unter der Feder dahingeschwunden, so daß jener Theil unserer Aufgabe für eine folgende Nummer verspart bleiben muß.

#### Mekrolog.

Otto Jahn †. Um 9. September starb zu Göttingen im Saufe naher Berwandten, bei benen er in feinen letten Lebenstagen die Wohlthat der Pflege von lieben Händen fand, Professor Otto Jahn aus Bonn, im 57. Jahre eines innerlich reichen, aber auch oft genng schmerzbeweg= ten Lebens. Biele, die ihm näher ober ferner ftehend kannten und liebten, beklagen den Verlust des Menschen in ihm, mannigfachen Kreisen wissenschaftlicher Forschung fehlt nunmehr eine auch in den letzten Jahren körper= lichen Leidens noch ruftige Arbeitsfraft. Bieles zwar hat sein Fleiß geschaffen, und es ift nicht vergänglicher Art, Bieles wollte er aber noch weiter uns geben und bis vor einigen Jahren durfte man ihn noch mit Kraft zu langem Wirken gerüftet glauben. Es ist anders geworden; wir erwarten keinen Zuwachs mehr, rühmen aber dankbar, wie groß auch so die Hinterlassenschaft seiner Arbeit und wie theuer und bas Borbild feines echt wiffenschaftlichen Wirkens ist. Dem wird an verschiedenen Stellen ein Ausdruck zu geben sein und mehrfach geschah es bereits. Auch diese Zeitschrift bewegt sich auf einem Gebiete des Wiffens, bas bem Berftorbenen Bieles verdankt, ber bem Berständnisse ber Aunst, freilich ber Aunst in viel weiterem Umfange, als fie hier in biefen Blättern Gegenftand ber Besprechung zu sein pflegt, so recht sein Leben geweiht hatte. Die von Jahn nach Gerhard's Tode eine Zeit lang geleitete, stets aber von ihm reichlich unterstützte archao= logische Zeitung hat aus der Feder eines dem Berstorbenen mehr an Alter gleichstehenden Mannes und Freundes einen warm empfundenen Nachruf gebracht; möchte es uns gelingen, wenn wir hier vom Herausgeber aufgefor= dert das Wort ergreifen, in der gebotenen Rürze wenig= stens einigermaßen anzudeuten, was Jahn uns ben Jüngeren war.

Bon eigenen perfonlichen Berhaltniffen hier umständlicher zu berichten, würde sich kaum schicken, und doch ehrte es den gereifteren Mann, wie Jahn es war, als wir jüngeren Altersgenossen eben anfingen uns mit oft genug ziemlich unzureichenden Versuchen an der Er= forschung ber Runft bes Alterthums zu betheiligen, bag er jedem neu auftauchenden ehrlichen Streben, bas merden Viele mit mir bezeugen, nicht Protektion, sondern volle warme Theilnahme zuwandte, die in den meisten Fällen bald nicht mehr bem Gebiete ber wissenschaftlichen Arbeit allein vorbehalten blieb, sondern die ganze Berfön= lichkeit und die besonderen Berhältnisse ber jungeren Genoffen liebevoll umfaßte. Einen Jeden, auch mit feinen Mängeln, wußte er oder suchte er doch zum weiteren Ein= greifen in die Arbeit zu ermuthigen, und daß er stets offen im Tabel, so gut wie im Lobe, sein Urtheil und seinen Rath gab, wahrte feiner Ermuthigung gerade ihre beste

Rraft. Und stets fand man Jahn's Thure offen; in beständigem Arbeiten begriffen, schloß er sich boch nicht ab, verstand es freilich glücklicherweise auch, nach jeder noch jo heterogenen Unterbrechung zum Schreibtische zurückkehrend ben Faden seiner Arbeit ohne Weiteres wieder aufzunehmen. Bon ben vielen Studenten, die bei ihm aus- und eingingen, seine Auditorien füllten, pflegte ein fleiner Areis sich an den Lehrer enger anzuschließen, ver= kehrte in Abendstunden bei ihm; für Alle und Alles hatte er ein Dhr, wenn er auch felbst wohl klagte, daß es ihm schwer werde durchzuführen, mas er ja gern wollte: so Bielen stets in ihren Dingen Etwas zu sein, die ihm in den seinen boch in der Regel wenig fein konnten, auch oft gar nicht baran bachten, ihm Etwas sein zu wollen. Bur äußeren Erleichterung beim Arbeiten ftand nament= lich die reiche, jetzt der Zerstrenung verfallene Bibliothek ohne die Aengstlichkeit, die sonst Bücherliebhabern, wie Jahn doch entschieden einer war, leicht anhängt, offen; wie Biele haben da "inter folia fructus" gefunden; "Jahn's Leihbibliothet" sagten die Bonner Studenten wohl im Scherze. Ich spreche mit biesen Erinnerungen davon, wie Jahn im Privatleben das Muster eines aka= bemischen Lehrers war, von seiner Wirksamkeit auf bem Ratheder mögen Undere, die so glücklich waren, sie an sich zu erfahren, berichten. Die Anzahl von Differtationen archäologischen Inhalts, welche, mahrend Jahn in Bonn lehrte, dort erschienen sind, eine Reihe tüchtiger Kräfte, welche aus der Bonner Studentenschaft jener Jahre sowohl, als aus Jahn's Leipziger Zeit für die Archäologie gewonnen sind, würden schon in einer einfach statistischen Aufzählung ben Einfluß Jahn's auf seine unmittelbaren Schüler deutlich machen und zeigen, wie er namentlich in Bonn es verstand, auch neben der starken Anziehungs= fraft, die Nitschl's Lehrgabe und Bedeutung üben mußte, Welder's Werk nicht verfallen zu laffen.

Der Einfluß Jahn's ging aber weit über die Grenzen seines Auditoriums hinaus und war nicht allein an per= fönliche Berührung geknüpft. Mich hier möglich auf Selbsterlebtes und Selbsterfahrenes beschränkend, muß ich mich erinnern, wie im Unfang ber funfziger Jahre für ten damals als Neuling in die archäologischen Studien Eintretenden die wissenschaftliche Welt, die ihn aufnahm, aussah. Run, da war ja eine außerordentlich großartige Thätigkeit in vollem Wirken, und auch an Lehre auf den meisten größeren Universitäten fehlte es nicht, aber wenn uns tie Lebenten als auf große Mufter unter ben Dahin= gegangenen auf Windelmann, E. D. Bisconti, Zoëga, damals leiter auch schon Ottfried Müller, hinwiesen und Manches in dem Geiste dieser Männer fortgeführt und neu versucht murde, so bemerkten wir daneben bald mit steigendem Unbehagen eine mit Kreuzerischen Lehren zusammenhängendes, doch diesem Forscher nicht allein zur Schuld anzurechnendes, unklares und willkürliches, für ben miffenschaftlichen Ginn wie für bas fünstlerisch gestimmte Gefühl gleich abstoßendes Treiben in der Archäo= logie, bas an hervorragenden Stellen mit großer Un= maßung sich breit machte; Charles Lenormant von jenseit tes Rheins her reichte sich mit dem Berliner Akademiker Panoffa die Hand, beffen, in Schriften wie auf dem Ratheber — auch in auf tem Ratheber felbst zum Raufe ausgebotenen Schriften — beharrlich vorgetragene Fafeleien grade ten einfach-gesunden Ginn ber Jugend am empfindlichsten verleten mußten. Mit zu großer Nachgiebigkeit ließ Gerbard, dem wir persönlich anhingen. bergleichen gewähren, und wir waren betrübt bem Stubium der alten Runft, dem wir uns widmen wollten, die gleiche Würdigkeit grade an unsrer Universität — ich spreche die Erinnerungen eines Berliner Studenten aus – diesem Fache nicht ganz gewahrt zu sehen, die andern philosophischen Disciplinen bort eine Boedh, ein Haupt sicherten. Da waren es nun ganz besonders Jahn's Schriften, an benen wir uns freuten, wenn fie ben er= wähnten unmethodischen Ausschreitungen bestimmt einen Damm entgegensetzten. Als Jahn's Arbeit über bie ficoronische Cifte in unfre Bande fam und in ihr bieses edle Werk, in das wir uns schon gang hineinzu= leben gesucht hatten, siegreich gegen Panofta's Insulten geschützt, von dem Unrathe seiner Erklärungen gefäubert, uns in seiner reinen Ginfachheit wieder in die Bande ge= geben und nun mit wirklicher Gelehrsamkeit zugleich und mit wahrem Kunftsinn ausgelegt wurde, da war uns, als sei uns ein Mp von der Bruft genommen. Der Horizont der Archäologie erschien uns von ben bofen Dünften, Die ihn umlagerten, wieder gereinigt, wir fahen den Weg einer getreuen, wenn auch mühsamen Forschung vor uns, an die ein Leben hinzugeben werth scheinen konnte. vielleicht die großen und bleibend nützlichen Anregungen bes Kreises von Männern verschiedener Nationen, aus dem das Institut für archäologische Korrespondenz entstanden war, hatten wie Staub auch manches bilettantische Treiben aufgeregt, an beffen Zurudweifung in die Grenzen seiner Berechtigung dem gelegen sein mußte, ber Ernst und Wahrheit auch in der Betrachtung des Schönen fuchte, der die Kunst nicht weniger wissenschaftlich erforscht sehen wollte, als etwa die Sprache. Die Archäologie, grade in Deutschland und für unsere Generation als strenge Wissenschaft wieder hinzustellen, dazu hat Jahn dann fort und fort, mit jeder feiner zahlreichen Ginzelarbeiten Bor= bild gebend, unter den Ersten mitgewirkt. Wie ift es zu bedauern, daß die Ausarbeitung eines Sandbuches der Archäologie schon in seinen letten Lebensjahren unter seinen aufgegebenen Plänen genannt werden mußte!

Wir verzichten hier darauf Lebenstata mitzutheilen; die Verzögerung, nach welcher aus mancherlei Gründen diese keineswegs erschöpfenden Worte der Erinnerung erscheinen, macht es uns aber möglich, auf die zuverlässigten biographischen Angaben hinzuweisen, welche inzwischen der Preußische Staatsanzeiger in seiner besonderen Beilage zu Nr. 249 vom 23. Oktober 1869 gebracht hat. Un einem ausgeführteren biographischen Denkmale wird es, so hoffen wir, auf die Dauer dem nicht sehlen, der dem Gedächtnisse Anderer gleichen Dienst mehrfach in so ausgezeichneter Weise geseistet hat.

A. C.

Friedrich Overbeck starb in seinem 80. Lebensjahre nach furzer Krantheit am 13. November in Rom. Leben und Wirken bes Meisters, ber neben Cornelius und Koch die neudeutsche Schule begründen half, wird Gegenstand eines später in der Zeitschrift zu veröffentlichenden Aussatzes sein.

#### Kunstliteratur und Kunsthandel.

Wandtafeln zur Veranschaulichung antiken Lebens und antiker Kunst, ausgewählt von Prof. Ed. von der Launig. Kassel, Th. Fischer. 1870.

Unter diesem Titel erscheint gegenwärtig in der befannten Verlagshandlung von Theodor Fischer in Kassel

ein bedeutendes und vermutblich sehr umfangreiches ar= tistisches Werk, welches für ben an den Gymnasien und sonstigen höheren Lehranstalten leider noch allzu sehr ver= nachläffigten Anschauungs=Unterricht in Kunstgeschichte und Aesthetik ein sehr werthvolles Hilfsmittel zu werden verspricht. Nicht alle Schulanstalten sind in der Lage, eigene Sammlungen von Gipsabguffen und plaftischen Modellen antiker Kunstwerke anschaffen zu können, bei weitem die meisten muffen sich - falls sie überhaupt bas funsthistorische Fach berücksichtigen — mit mehr oder me= niger unvollständigen und ungenügenden graphischen Dar= ftellungen begningen. Bon ber fehr richtigen Boraus= setzung der Mangelhaftigkeit solcher Darftellungen ausgehend und namentlich in der Erwägung, daß dieselben, wenn sie sich in erhöhtem Grade wirksam zeigen sollen, in größeren Formate herzustellen seien, hat sich nun die genannte Verlagshandlung auf Unrathen sachverständiger Schulmänner entschloffen, aus dem reichhaltigen Material des Prof. von der Launit zu Frankfurt a. M., welches Dieser seit einer Reihe von Jahren und zunächst zur Ber= wendung bei seinen eigenen funstgeschichtlichen Borlesun= gen gesammelt hat, Unkäufe von Originalzeichnungen zu maden, um dieselben in ihrer artistischen Anstalt zu bem erwähnten Zwecke vervielfältigen zu laffen. Mus seiner beinahe alle Runstgebiete des Alterthums umfassenden Sammlung von Zeichnungen hat Prof. von der Launitz selbst zugleich mit mehreren Gymnasialdirektoren eine Auswahl getroffen, wie sie den nächsten Bedürfnissen der Schule entsprechend ift, und so werden die zunächst er= scheinenden Tafeln Darftellungen zur Erläuterung bes griechischen Theaters, Tempels und Kostums bringen.

Sollte indeß der Erfolg das Unternehmen frönen, was wir sehr hoffen, denn die Kosten der Anschaffung des Werkes sind so gering, daß sich jede Schule ohne erhebsliche Opfer in Besitz desselben setzen kann, so würde, wie es im Prospekt heißt, das Material des Herrn von der Launitz gestatten, dem Werke solche Ausdehnung zu geben, daß alle Ansorderungen befriedigt werden könnten. Sehr wünschenswerth wäre, wenn demgemäß auch die äghpstischen und afsprischen Kunstalterthümer recht bald in gleicher Weise der Schule zugänglich gemacht werden könnten.

T. W.

Sn. Bon Gothe's hermann und Dorothea ift eine fehr elegant ausgestattete Ausgabe bei Quandt & Sandel in Leipzig Die Anfänge ber Gefänge find mit Randleiften, Ausgange mit Schlugverzierungen in Arabestenform geschmückt. Außerdem beginnt jeder Gesang mit einem ver-Bierten Anfangsbuchstaben. Dbwohl sonach feine eigentlich illustrirte Ausgabe, die im Bilbe bes Dichters Gestalten und ihr Sandeln festzuhalten sucht, verdient fie boch des befcheides nen Schmudes halber, ber fich in geschmachvollen Renaiffance: motiven bewegt, Beachtung und Anerfennung. Es ist ein ge-lungener Berjuch, bie Art ber Berzierung von Druckwerten wieder zu beleben, in welcher die berühmten Buchbrucker bes 16. und 17. Jahrhunderts, die Albi, Elzevirs, Etiennes, Froben u. s. w. die Erzeugnisse ührer Pressen auszustatten tiebten. Papier und Druck (von C. Grumbach) vervollstänbigen ben behaglichen Einbruck einfacher, prunklofer Noblesse.
— Wie schwer es übrigens ift, einer Dichtung mit so fein ausgearbeiteten Figuren und Situationen burch bilbliche Darstellung beizutommen, die genießbar ober gar genußerhöhend find, lehren die zahlreichen Berfuche, die bis jetzt zur Illustration von Sermann und Dorothea gemacht wurden. Selbst Bautier's Bisberreihe in ber Bieweg'schen Holzschnittausgabe, auf die wir noch zurudtommen werden, trifft nur in einigen Fallen richtig und voll ben Grundton bes unvergleichlichen Ibylls. Rud. Beigel's Kunstauktion vom 8. Dezember ist besonders interessant durch die vollständige Sammlung der Arbeiten Chodowiecki's, welche, aus der Sammlung des Prinzen Heinrich von Preußen stammend, zum Berkaufe ausgesetzt wird. Dieselbe umfaßt allein 890 Nummern. Der übrige Theil des Katalogs enthält hauptsächlich Handzeichnungen und Aquarellen von modernen, namentlich deutschen, und einigen holländischen Meistern des 17. Jahrdunderts.

\* Wiener Kunstauktion. Am 23—26. d. M. sindet in

\* Wiener Kunstanktion. Am 23—26. d. M. sindet in Wien durch die Hertrause eine Austion alter Gemälde statt, unter welchen stünftlerhause eine Auktion alter Gemälde statt, unter welchen stünktlerhause eine Auktion alter Gemälde statt, unter welchen stünktlerhause eine Auktion alter Gemälde statt, unter welchen stünkten Die Aufton Werte der stünktler Aufton Werte der stünktler Aufton Werte des stünktler aus der Jenlausen dem stünktleben Bestünktleben Weister aus der Verlassenschaft der H. Banon Steiger und Wieser. Wir beben hervor: das große Interieur mit Banern von Eraesbeecke, ein Hauptbild des Meisters von tadelloser Erbaltung; eine Kreuzigung des älteren Eranach; einen fehr guten, ächten van Gopen; vier vorzügliche Stülkleben von Hauptlon; drei desgleichen von Deda; den niederländischen Fahrmarkt von Molenaer, eine der besteutenhsten Kompositionen des Weisters; die sehr schöne große Winterlandschaft von S. Nuisdael; einen reizenden kleinen Schandschaft von Sphanats. Auch einige moderne Bilder, namentlich von Sphanats. Auch einige moderne Villegen, namentlich von öfterreichischen Meistern, kommen mit zum Aufschlag. Näheres bietet der sehr sorzsältig gearbeitete, elegant ausgestattete Katalog.

#### Personal-Nachrichten.

Dr. A. v. Zahu, Direktor bes Mufeums zu Weimar, bat einen Ruf nach Dresten erhalten und angenommen, wo berselbe die Stelle bes verstorbenen Hofrathes H. W. Schulz bei ber Generalbirektion ber königl. Kunftfammlungen einenhmen wirb.

#### Kunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

B. Duffelborf. In ber erften Boche bes Novembers waren im Galeriefaale der königl. Runftakademie mehrere burch ben Runftverein für die Rheinlande und Weftfalen bervorgerufene Werke ausgestellt, welche bas lebhafteste Interesse erregten. Bor Allem richtete fich basselbe auf die in Folge ber jum britten Male eröffneten Konfurrenz gur Aussichmildung bes Rathhaussaales in Crefelb eingelaufenen Sfizzen, an welchen fich zwei Berliner Maler, die fich nicht genannt, und die beiden Düffeldorfer Peter Janfen und Mority von Bederat h betheiligt haben. Der letztgenannte war auch bei ben beiben früheren Konkurrengen burch verfchiebene Kompositionen vertreten und hat den Protest mitunterzeichnet, ben seine Mitbewerber nach ber zweiten Entscheidung erließen und welchen sich dann die Proteste der Kunstgenossenschaft und des "Vereins Düffeldorfer Rünftler zu gegenseitiger Unterstützung und Hilfe" anichloffen, so baß seine biesmalige Theilnahme am Wettkampf einige Berwunderung erregte; Peter Janssen trug mit benfelben Entwürfen, die er jetzt eingesandt, bei ber zweiten Konfurrenz einen Breis von zweihundert Thalern bavon. Dieses Mai bürfte ihm auch wohl die Bestellung zu Theil werden, da seine Arbeiten, die von Talent zeugen, wohl am meisten den Charafter monumentaler Kunstwerke tragen, ben die Aufgabe erforbert. Sie ftellen in ben beiden Hauptbildern Momente aus der Schlacht im teutoburger Walbe bar: auf bem einen ben siegreich vordringenden Bermann, auf dem anderen den weichenden Barus als Sauptfigur. Die beiden Nebenbilder zeigen: "Thusnelda im Triumphzug des Germanicus" und "Hermann, dem die Deutschen ihren begeisterten Dant barbringen". Letztere Romposition ift neu und an Stelle ber früheren "Apotheose Hermanns" getreten. Ebenfo hat Janffen die vier fleineren Scenen aus bem Leben Bermann's durch die Figuren der Runft, der Wiffenschaft, des Handels und der Industrie ersetzt. Dieselben eignen fich allerbings fehr für einen Rathhaussaal; ba fie aber mit ben anberen Bilbern in gar feinem Zusammenhange fteben, so hätten wir boch bie Beibehaltung ber früheren Kompositionen vor-gezogen. Bei aller Anerkennung ber Sanffen'ichen Entwürse vermögen wir fie boch für ben Ort ihrer Bestimmung infofern nicht gerade entsprechend zu finden, da fie ebenfogut in jedem anderen Gebäude des ganzen deutschen Vaterlandes angebracht

werden konnten, wie im Rathhaus ber industriellen Stadt Crefeld, auf die fie gar feinen Bezug haben. Beit mehr hat ber eine Berliner Rünftler barauf Rudficht genommen, beffen Stizzen auch in koloristischer Beziehung sehr zu loben sind. Doch eignen sich bieselben beshalb nicht zur Ausführung, weil fie bes monumentalen Styles allzusehr ermangeln. Sie behandeln in den Hauptbildern den Sieg bei Königgrat (der für Crefeld auch nicht gerade glücklich gewählt ift) und eine Art deutscher Ruhmeshalle, in welcher wir die Geistesherven unseres Boltes vereinigt finden. In ben Seitenbilbern feben wir die Stiftung bes Klofters Meer bei Crefeld und ben Befuch Friedrich des Großen bei bem berühmten Seibenfabrifanten von der Lepen dafelbst, und in den vier kleineren Feldern: ben Brand der Stadt im Mittelalter, eine Scene aus der Reformationszeit, die Ueberrumpelung Crefeld's im sieben: jährigen Kriege, und ben Einzug ber Kofaten 1813. Die anbern Entwürfe aus Berlin find burchaus unbebeutenb. Sie haben jum Gegenstand: bie Bermannsichlacht, die Taufe Wittefind's, Einzelfiguren ber Germania und ber Boruffia, fowie Sandel und Industrie, Runft und Wiffenschaft. M. von Beckerath hat für die vier kleinen Felder keine Kompositionen eingereicht, er bentt fich Diefelben nur mit Arabesten ausgefüllt. Im erften Seitenbild ftellt er die Bluthe Griechenlands bar, im ersten Hauptbild die Bölferwanderung, im anderen ben breißigjährigen Krieg, und im zweiten Seitenbild, wie Bermania, auf beren Schild wir die Jahreszahl 1866 lefen, die schlafende Boruffia weckt. Die Kompositionen find geiftreich gedacht und in dem bekannten originellen, etwas bigarren Styl bes talentvollen Runftlers gezeichnet, ber aber auch, wie wir feben, feiner Baterftadt Crefelb und ben Zweden eines Rathhaussaales wenig ober gar feine Berüdsichtigung schenkt. Die beiden früheren Konfurrenzen, welche Begenftande aus Crefelb's Bergangenheit bebingten, haben allerbings genugsam bewiesen, wie schwer es ift, biefer Anforderung zu genügen, wenn eine Stadt gar feine historischen Dentwürdigfeiten bietet. Da aber biefes Mal bie Bahl bes Stoffes vollständig bem freien Ermeffen ber Rünftler anbeimgegeben mar, fo meinen wir, daß dieselben doch etwas Zutressenderes hätten liesern können, da es doch immer ein großer Unterschied ist, ob ein Thronsaal, ein Arsenal oder ein Rathhaussaal ausgemalt werden foll! Wir sehen ber Entscheidung des Runftvereins mit großer Spannung entgegen. Mußer ben Konkurrenzarbeisten waren noch ausgestellt die für ben Rathhaussaal in Minfter bestimmten zwölf Portraitfiguren in Lebensgröße gemalt von den Professoren Bewer, Röting, Adolf Schmitz und ben Malern Stever, Thiishaus und Dom. Mosler (letztere beis den in Münster wohnhaft). In sechs Nischen bes gothischen Saales werben je zwei Bilber zu einer Gruppe vereinigt. Dieselben ftellen berühmte Bersonen aus ber Borgeit ber Stadt bis auf die Gegenwart bar. Thushaus hat Bischof Lubger (794-809) und König Heinrich III. (1039-56) gemalt, würs bige Gestalten in echt historischem Style, wogegen Mosler's Bifchof hermann (1174-1203) und Bürgermeister Nieging (1239-68) in Auffassung und Farbe fehr abfallen. Fürstbischof Johann von Hoja (1550—1690) und Bürgermeifter hermann heerde (1550-1600) von Abolf Schmitz find fehr brillant im Rolorit, fteben aber ben früheren Werken biefes Rünftlers bedeutend nach und werden von Stever's Gottfried von Raesfeld (1580) und Rudolf von Langen (1585), welche außerorbentlich rühmenswerth erscheinen, in jeber Beziehung übertroffen. Auch bie brei Bilbniffe von Cemens Bemer, Die Minifter von Fürftenberg (1764-84), und von Stein († 1831) und Fürftbischof Clemens August von Drofte-Bischering († 1840), zeichnen fich burch Auffaffung und Behanblung ehren-voll aus, und ber Priester Bernhard Overberg († 1826), bem Münster Die Berbefferung bes Schulwesens verdanft, bewährt Die anerkannte Meisterschaft Julius Röting's in lebenswahrer Darstellung und tiefer gefättigter Farbe, so bag ber gange Cyflus einen sehr befriedigenben Einbrud macht und bem Saale, bessen Beleuchtung Die verschiedenen Bilder angepaßt fint, jur iconen Bierbe gereichen wird. Ein für die ebange-lische Kirche in Werdohl in Weststalen ausgesilhrtes Altarbild von Rarl Bertling, Die Auferstehung Christi barftellend, weldes gleichfalls ausgestellt mar, verdient als ein recht gebiegenes Werf bezeichnet zu werden, wenngleich es im Kolorit etwas monoton erichien.

\* Der Desterreichische Aunstverein in Wien hat in biesem Monate seine Berloofungs : Ausstellung veranstaltet, welche jedoch, wie gewöhnlich, auch einige nicht vom Berein angekauste Bilber von Werth enthält. Den unter Nr. 1 figus

rirenden Horace Vernet: "Ludwig XV. in der Schlacht von Hontenop", können wir übrigens dazu nicht rechnen. Es ist ossendere eine Schulkopie, und zwar eine recht mittelmäßige. Die Perlen unter den angekauften Bildern sind zwei ausgezzeichnete R. Alt: "Der Almse in Oberösterreich", Oelbild, und "Schöndrunn", Aquarell, beide durch eine Wahrheit des Tons und eine Sorgsalt der Aussührung hervorstechend, wie sie nur wenigen lebenden Meistern in gleich hohem Grade eigen sind. Derselbe Künstler dat auch noch ein Oelbild: "Straße in Innsbruck" von wunderbarem Reiz in Architektur und Stassiage zur Ausstellung gebracht. Ferner seien erwähnt: M. Than's "Hylas"; eine "Partie im Prater" von Konrad Grese; Walbmüller's "Blumenspende"; Danzhauser's "Maler in der Dachsube", vertäuslich; eine schöne Winterlaubschaft von Nemi van Haanen; "die Toilette" von Ch. Hué; eine "Partie bei Lundenburg" von E. Lichtenzels; ein höchst deistat ausgesibrtes Stülleben von D. de Roter und ein reizender kleiner Bürkel: "Abtrieb von der Alm". Prämienblätter sür das Jahr 1869 sub: "Das goldene Zeitalter der griechischen Eulturgeschichte", nach K. Rahl von Chr. Mayer, und "bie Schäferin", nach K. Kahl von A. Schultheiß.

#### Vermischte Kunstnachrichten.

\* Johann Matejto, ber burch fein großes biftorifches Bild auf ber Pariser Ausstellung von 1867 berühmt geworbene polnische Künftler, hat gegenwärtig im Wiener Runftler-hause ein noch umfassenberes Berk verwandten Inhaltes ausgestellt, welches in allen Rreisen der Bevolkerung verdientes Aufsehen macht. Das Gemalbe stellt ben Bollzug ber Ber-einigung Lithauens mit Polen auf bem gemeinsamen Reichstage zu Lublin (1569) bar, jedoch nicht als außerliche Ceremonie bei einer Staatsaftion, sonbern in einer bestimmt ausgefprochenen tragischen Auffassung, welche uns im Anschauen bes feierlichen Aktes gleichsam einen Blid in die Zukunst thun und in dem damals Geschassenen zugleich dessen Untergang und alles Elend bes unglücklichen Polenvolkes vorausahnen läßt. Diefe Beimischung mag manchem braußenstehenden objektiven Beobachter tenbengiös erscheinen; als Ausbruck ber Stimmung bes Rünft= lers und seiner Nation kann man sie nur hinnehmen, wie sie ist. Abgefehen von der höchst energischen Auffassung, besitzt bas Bild Matejko's aber auch rein malerische Eigenschaften von folder Bedeutung, daß wir es gegen feine früheren Werke als einen erheblichen Fortschritt und als bas Zeugniß eines ernsten, ehrlichen Ringens mit Freude und Hochachtung begrußen. Die gestaltenreiche Gruppe, beren Mittelpunkt König Sigismund August von Polen bilbet, weist eine Fille von Charaktersiguren und namentlich von bewundernswerth mobellirten Röpfen auf. Der Ausbruck berfelben fällt allerdings burchweg in's Triibe, Berzweiselte, Griibelnde; es fehlt ihm die reiche Scala der Natur, und auch in der Gruppirung hätten wir Manches anders gewünscht; z. B. würde Matejko gut gethan haben, auch einmal eine Rückenfigur ben zahlreichen herausblickenden oder in's Profil gerückten Gestalten einzureihen; das hätte dem ganzen Vorgange mehr wirkliches Leben verliehen. In der Gesammtstimmung des Bildes, namentlich im Hintergrunde, klingen ferner immer noch die fahlen, grauim Intergrinde, itinger seiner inimet ibod die abseit, gitals violetten Töne durch, welche in den führeren Gemälben des Künftlers so störend wirkten. Aber im Ganzen und Troßen angeschaut, verschlagen diese Mängel wenig gegenüber dem entschiedenen Beruse zum Allertüchtigsten, welcher sich in dem Werke kund giedt. Dasselbe kann mit den gepriesensten Leisstungen der belgischen und Pilotyschen Schule ohne Scheu in die Schranken treten.

\* Hans Makart's "Nomeo und Julie", vor Monaten bereits durch die üblichen Fanfaren angekindigt, erschien jetzt ebensalls in den Aussiellungsräumen des Biener Künstlersdauses. Wir gestehen, nicht ohne ein gewisses Gruseln die Treppe hinausgestiegen zu sein, uns bange fragend, was für ein Gesicht Shakespeare's unsterdliche Liedesdichtung wohl in den Händen dieses jugendlichen Pornographen angenommen haben werde. Allein dies Mal macht sich die Sache viel einssaher, als wir erwarteten: das Bild ist schiedestweg langweitig. Natürlich läßt der Maler alle seine beliebten koloristischen Künste spielen: Krapplack und Eiweiß sließen in Strömen; auch das obligate Gold des Hintergrundes sehlt nicht. Allein das Alles wirft nicht mehr auf uns überreizte Gemitster, und selbst die enthussassischen Bewunderer der "Sieben Todsünden" lassen die Köpse hängen, wie der mattherzige Graf Paris an

ber Leiche Julia's. Gebiegenere Qualitäten in Auffassung, Beidnung und malerischer Durchbildung bat bas Bild nicht Unter folden Umftänden fürchten wir, ber Rünftler werbe balb an fich die alte Erfahrung machen: baß es leicht ift, Ruhm zu erwerben, aber schwer, ihn fich zu

bewahren.

+ Das Schillerdenkmal in Berlin (von Reinhold Begas gearbeitet), welches wir bereits in dem allererften Befte ber Zeitschrift publicirt haben, sollte ber ursprünglichen Bestim= mung gemäß am 10. November b. J., gehn Sahre nachdem am hunderiften Geburtsfeste bes Dichters mit großer Feierlidfeit ber Grundstein in die Erde gefentt und jur befferen Konfervirung mit bem berühmten flobigen "Schillergitter" und vier Laternen eingehegt worden, auf dem Gensb'armenmarkte mitten vor Schinkels Schaufpielhaufe enthüllt werben. Fertig ist es, aber an bie Aufstellung noch nicht zu benten. Man findet den Platz zu nahe am Theater liegend; foll das Denkmal aber vorgeschoben werben, fo muß die Wagenpaffage freuz und quer über ben Platz aufgehoben und auf die um: gebenben Strafen beschränft werben; bie Stadt beabsichtigte bann bas Monument mit Aulagen zu umgeben. Die Genehmigung zu biefen Dispositionen ift boberen Ortes versagt wor-Schiller kann also warten. Hoffentlich thut er es mit Gemütheruhe, eingedent bes Wortes feines großen Freundes: Batt' ich mir nicht selber ein Dentmal gesetzt, bas Dentmal, wo fam' es benn ber? Immerhin ift ber Borgang für unsere Buftanbe und bie Auffassungeweise folder Dinge in unferen "maggebenden" Kreifen recht bezeichnend. Geit etwa Jahresfrift giebt eines unserer kleinen Theater wochentlich mehrere Male eine Poffe: Berlin wird Beltstadt. Aefthetische Breisfrage: Ift bas Tragische ober Gewöhnliche Ironie?

B. M. Das Siegesdenkmal auf dem Königsplate gu Berlin fangt an in Form eines machtigen Bacffteinchlinders über ben Bauzaun empor zu steigen. Man vernimmt über basselbe folgenbes "Rabere": Der 25 Fuß hohe Untersatz wird mit rothem Granit bekleibet werben und seinen wesents lichften Schmud burch brongene Bildtafeln erhalten, die in die Bekleidung eingelaffen werden. Auf biefem Unterfatze wird sich, burch Ringstufen abgehoben, eine Säulenhalle bis gur Sobe von etwa 60 Fuß über bem Boden erheben, welche gleichsaus mit rothem Granit bekleibet wird, und in beren Mitte fich bie eigentliche Saule ober ber Thurm erhebt. Der letztere wächst nämlich in der bezeichneten Höhe aus der Halle bervor, und steigt jo boch auf, daß die Platte ber den oberen Abschluß bildenden Galerie ungefähr 160 Fuß über dem Plate schwebt. Der Rundthurm wird einen Durchmesser von 15 Fuß haben und einen achtseitigen Aussatzt tragen, welcher, zugleich ben Austritt ber inneren Benbeltreppe überbedenb, bas Bange mit bem Bilbe ber Siegesgöttin abichließt, beren Scheitel 184 Fuß emporragen wirb. Der Thurm wird in grangelbem Canbstein ausgeführt, bas Victoriabilb in Bronze. Im Imern ber Halle, auf ber Mantelstäche bes Thurmes, werben Gemälbe angebracht, welche theils die Rriegsthaten in den Jahren 1864 und 1866, theils die Pflege der Berwunde= ten und andere Liebeswerfe mahrend jener Beit verherrlichen, während in Medaillons die Bortraits ber hervorragenoften Führer angebracht werden sollen. Alle ornamentalen Details, Galeriebruftung u. f. w. werben in Bronze ausgeführt. Der Auffat, welcher bie Bictoria trägt, ift mit einem Mauerfranze abgeschloffen; die Göttin ichwebt über einer aus bem Binnenfranze hervorragenden Salbfugel. — Dies also die Grundglige bes Baues, von bem man, fo lange die Sache als tiefftes Staatsgeheimniß behandelt wurde, nur, aber mit einem bernhigenden Aplomb unerschütterlichen Selbstbewustsjeins, verlautbaren ließ, daß er keine Wiederholung von schon Da= gewesenem, sonbern aus einer gang neuen Ibee geboren sei. Wir haben nicht unterlassen wollen, unsern Lesern, nachbem wir sie neulich etwas in Unruhe und Schrecken verset, die Grundzüge bieser "Ibee", sobald wir ihrer habhast werden founten, mitzutheilen, und haben nur den Wunsch, daß recht Biele und mit gutem Grunde dadurch mehr beruhigt werden mögen, als wir es zu fein leiber bekennen muffen.

D. Ruffifche Runftzuftande. Es ift bedauernswerth, daß in ber Mündener internationalen Ausstellung bie ruffifche kunft fo gut wie gar nicht vertreten war, mabrent fie boch auf der Parifer Weltausstellung bes Jahres 1867 eine eigene Abtheilung von — wenn wir uns recht erinnern — 120 Num= mern bildete und so mandes bedeutende von maßgebender Kritik gunftig beurtheilte Werk aufzuweisen hatte. Erklärlich aber ift es vollständig, daß den Petersburger Klinstlern die Lust zur Beschickung der Münchener Ausstellung vergeben mußte, wenn man eine im Sommer dieses Jahres in Petersburg veröffentlichte officielle Bekanntmachung lieft, in ber es heifit: In Uebereinftimmung mit ber Anordnung bes Geren Minifters bes Kaiferlichen Sofes über bie Betheiligung ruffischer Kiinstler au ber Münchener Kunstausstellung "hat sich ber Borstand ber Kaiserlichen Akademie der Kiinste mit der Ausscherung an die Kiinstler gewendet, ihre Werke der Prüssung des akademischen Conseil's zu unterstellen. Indem der Borftand ber Afademie ben Gebilfen bes Oberpolizeimeifters bavon in Kenntnig fett, bittet er, ben in St. Betersburg be-findlichen Kommiffionaren bekannt ju machen, bag fie nicht aubers Runstwerke an bie Münchener Ausstellung versenden sollten, als wenn ihnen die Genehmigung der Kaiserlichen Akademie der Künste vorgewiesen würde. Der Gehülse des Oberpolizeimeisters, Oberst Koslow, hat die zur Anssührung ber betreffenden Forberung geeignete polizeiliche Anordnung getroffen und bringt bies zur allgemeinen Kenntnig." lautet die Bekanntmachung; — über dem Haupteingange bes St. Betersburger Atabemiegebandes befindet fich aber Die Aufschrift: "Afabemie ber freien Runfte."

3m Banleben Wien's scheint endlich die entscheidende Rrifis nabe zu fein, welche bie Inangriffnahme ber feit Jahren projektirten Monumentalbauten mit sich führen wird. Außer bem Ban bes chemischen Laboratoriums und bes Defterreichischen Museums wurde Ferftel bekanntlich mit ber Aufgabe einer neuen Universität betraut. In letzter Zeit erbielt Hansen von der Regierung den Auftrag, Plane sur ein Karlamentsgebände zu entwerfen, welches beibe Säufer bes Reichsrathes in sich befaffen foll. Die Ausführung bes Gebändes foll ihm zugesichert worden sein. Gleichzeitig reift nun auch ber Plan eines Neubaues ber Mabemie ber Rünfte ber Entscheidung entgegen. Das Prosessorenkollegium ber Afabemie beauftragte Sanfen mit ber Anfertigung einer Planffigge. Dazu ber Nathhausbau und ber Gefammumban ber Burg, endlich auch noch die Mufeen und bas projektirte neue Burgtheater: man fieht, ein Semper mehr ift für bie

bringenben Wiener Bedürfuiffe feineswegs ju viel!
\* Sanfen's nenes Confervatorium in Wien fchreitet rüftig feiner Bollendung entgegen. Die Schullofalitäten murben bereits von ber Unftalt bezogen, und im Laufe bes Winters burfen wir auch ber Eröffnung ber Ronzertraume gewartig fein. Die prachtvolle Dede bes großen Saales mit ihrer reichen, vergolbeten Raffetirung und ben Malereien Eifenmenger's ift vollendet und an der Ausschmüdung ber Wände und Galerien wird emfig gearbeitet. Ebenfo wird auch ber reizende fleinere Ronzertsaal nachftens fertig fein. In ber Loggia ber Sauptfaçabe, beren beforative Ausmalung in Angriff genommen ift, wurden fürzlich brei in Terracotta ausgeführte Roloffalftatuen von Melnitty aufgestellt. Derfelbe Rünftler arbeitete bie Modelle für den plaftifchen Schmud ber Dacheden an ben Flügelbauten und für bie beiben großen Giebelfelber bes Sauptgebaubes. Die letteren Arbeiten find leider fürzlich im Atelier des Rünftlers burch Brand fo ftark beschädigt worden, daß man sie neu wird herstellen müffen.

### Beitschriften.

Gewerbehalle. Nr. 11.

Die Rahmen und die Fenstergalerie in formaler und decorativer Bestehung, von W. Baumer. — Romantiche Fillungen von der Borhalle der Kathedrale in Seez. — Gewandmuster auf einem Bilbe des hand Burfmaier. — Remaissancefüllungen aus der Stifkfirch zu Stuttgaer. — Moderne haubtgesund; arabische Fillung; Kamin; Küchengeräthe aus Silber im Renaissanceftile; Mauerhammer zu festlicher Grundsteitlegung; Gebetsbuchdeckel; Busset; Schreibtisch; gothischer Kachelofen; schmiedezeiterung stifter. eifernes Gitter.

Photograph. Mittheilungen. Nr. 68.

Parifer Chromophotographien; Seliographische Borlagen von Sr. Sca-moni; Abhandlung über Seliographie; ein Besuch in Albert's Oructetabliffements.

Journal des Beaux-arts. Nr. 20. Mort du Navez. - Le docteur Lacaze.

#### Berichtigungen.

Berichjugungen.
In ber Kunsichronik, Rr. 2 b. 3., S. 9, Sp. 1, 3. 12 v. unt. lied: sind statt: ift. Ferner bitten wir im vor. 3. ber Kunsichronik, Rr. 24, S. 220, 3. 2 einige und von dem Hrn. Einsender unrichtig angegedene Ramen zu berichtigen; lied: Korzinet statt: Kaanzineth; lies: Munsich statt: Minich stes: Ober müllner statt Deermüller. Gleichzeitig richten wir an die Hr. Korrespondenten die dringende Bitte, sich bei ihren Manuscripten, besonders in Ramen und Zahlenangaben, einer deutlichen und dreckten Schrift bedienen zu wollen.

### Inserate.

Im Verlage von Eduard Avenarius in Leipzig erscheint auch für das Jahr 1870:

### Literarisches Centralblatt für Deutschland.

Herausgegeben von Professor Dr. Friedr. Zarncke. Wöchentlich eine Nummer von 12--16 zweispaltigen Quartseiten. Preis vierteljährl. 2 Thir.

Das "Literarische Centralblatt" ist gegenwärtig die einzige kritische Zeitschrift, welche einen Gesammtüberblick über das ganze Gebiet der wissenschaftlichen Thätigkeit Deutschlands gewährt und in fast lückenloser Vollständigkeit die neuesten Erscheinungen auf den verschiedenen Gebieten der Wissenschaft (selbst die Landkarten) gründlich, gewissenhaft und schnell bespricht.

In jeder Nummer liefert es durchschnittlich gegen 25, jährlich also wenigstens

1200 Besprechungen.

Ausser diesen Besprechungen neuer Werke bringt es eine Angabe des Inhalts fast aller wissenschaftlichen und der bedeutendsten belletristischen Journale, der Universitäts- und Schulprogramme Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz; die Vorlesungs-Verzeichnisse sämmtlicher Universitäten und zwar noch vor Beginn des betreffenden Semesters; eine umfängliche Bibliographie der wichtigern Werke der ausländischen Literatur: eine Uebersicht aller, in andern Zeitschriften erschienenen ausführlichern und wissenschaftlich werthvollen Recensionen; ein Verzeichniss der neu erschienenen antiquarischen Kataloge, sowie der angekündigten Bücher-Auctionen; endlich gelehrte Anfragen und deren Beantwortung, sowie Personal-Nachrichten. Am Schlusse des Jahres wird ein vollständiges alphabetisches Register beigegeben.

Prospecte und Probenummern sind durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zu erhalten.

Im Verlag von Ebner & Seubert in Stuttgart ist soeben erschienen:

Gesetz und Ziel

Neueren Kunstentwickelung

im Vergleich mit der antiken

von

K. Ch. Planck.

80. geh. Preis fl. 1. 20 kr. oder 24 Sgr.

Durch die Nachweisungen dieser Schrift wird zunächst die ganze Auffassung der neueren Kunstentwickelung, vor allem der bildenden Künste, von da aus aber auch der übrigen in einer Weise vervollständigt und umgestaltet, von welcher keine wissenschaftliche Behandlung der Kunstgeschichte mehr wird Umgang nehmen können und durch welche zugleich die analoge Natur der neueren Geschichte überhaupt das noch einseitig naturalistische und weltlich veräusserlichte Wesen auch der bürgerlichen und nationalen Gesellschaftsentwickelung in einem noch nicht gekannten, weit schärferen und eindringenderen Lichte erscheint. Die zweite Hälfte erörtert in con-Gesellschaftscntwickelung in einem noch nicht gekannten, weit schärferen und eindringenderen Lichte erscheint. Die zweite Hälfte erörtert in consequenter und ebenso eigenthümlicher Fortführung das Ziel der neueren Kunst, namentlich auch der bildenden, im Zusammenhang mit den allgemein wissenschaftlichen und rechtlich bürgerlichen Bedingungen eines erneuenden und einigenden Gemeinbewusstseins, durch das allein auch eine Kunst im wahren und vollen Sinne möglich wird. Für eine Zeit, in welcher, wie auch die neueste internationale Kunstausstellung zeigt, ihrem ganzen Charakter nach die Aeusscrlichkeit der technischen und naturalistischen Erscheinungsseite so sehr überwicgt, muss eine Schrift, die in so einschneidender Weise den Grundmangel der neueren Entwickelung und dagegen den lebendigen Ursprung aller wahren Kunst aus dem sittlichen Mittelpunkte der gesammten Bildung klar macht, von ganz besonderer Bedeutung sein. [23]

Ein febr icones in unferm Befit befindliches

## Originalölgemälde von Will, von Kanlbach,

Valvalealochestos teateatochestoche alcaleatochesteateatochestateatochestochestochesteatesteatestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestochestoches

Genrebild,  $4^1/_2$  Kuß hoch,  $3^1/_2$  Kuß breit, sind wir billig zu verkausen geneigt. Das Bild ist vollständig monogrammirt und hat einen schinen Kahmen. Auch eine große Bleististstiftizze von demselben Meister ist zu haben. Wir senden eventuell beide Bilder auch auswärtigen Kausliebhabern auf Verlangen zur Ansicht. E. A. Fleischmann's Buch = und Kunsthandlung in München, Maximilianstr. 2.

### Rud. Weigel's Kunst-Auction.

Mittwoch, den 8. Decbr. a. c. Versteigerung mehrerer Sammlungen von Kupferstichen,

Aquarellen und Handzeichnungen (das vollständige Werk des D. Chodowiecki aus dem Nachlass des Prinzen Heinrich von Preussen, - eine reiche und schöne Sammlung von Aquarellen und Handzeichnungen, meist aus dem Nachlass eines holländischen und sächsischen Künstlers).

Kataloge sind durch jede Buch- und Kunsthandlung gratis zu beziehen.

Leipzig, im November 1869. Rud. Weigel.

[26] Im J. C. Hinrichs'schen Verlage in Leipzig erscheint und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

### Geschichte der griechischen Plastik

für Künstler und Kunstfreunde von J. Overbeck,

Prof. an der Universität Leipzig. Mit Illustrationen v. H. Streller u. J. Koch.

Zweite vermehrte u. verbesserte Auflage. 2 Theile. Lex.=8. 832 Seiten mit 170 Holzschnitten und 14 Holzschnitttafeln

6 Thir. 20 Ngr. In einen Leinwandband mit Decken- und

Rückenpressung gebunden 7 Thir. 15 Ngr. Band I. liegt fertig vor. - Der II. Band, sowie die completen Exemplare werden Anfang December ausgegeben.

Burkhardt's Cicerone, Zweite Auflage, unter Mitwirkung von mehreren Fachgenoffen herausgegeben von Dr. A. v. Bahu, III. Band, Malerei nebft Regifter, wird erft im December zur Ausgabe fommen. Die gahlreichen Erganzungen, welche grade diefer Band erforderte, hat das Erfcheinen des= felben übermäßig verzögert. Dies zur Nachricht für die Abnehmer der beiden ersten Bände mit der Bitte, die unwillfommene Bergögerung gu entschuldigen. Für Stalienreisende fei bemerkt, daß fie das Werk in Mailand bei Th. Längner, in Floreng bei Berm. Löfcher, in Benedig bei S. F. & M. Münfter und in Rom bei Spithöver ftets vorräthig

Leipzig, im November 1869. E. A. Seemann.

### Nr. 4 der Kunstchronik wird Freitag den 3. Dezember ausgegeben.

Berantwortlicher Redakteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. — Drud von C. Grumbach in Leipzig.

Hierzu eine Beilage: Photographien von W. Kemlein in Weimar nach Originalzeichnungen von Carstens, Cranad und Preller.

3. Dezember.



----

Inserate

2 Sgr. für bie brei Mal gespaltene Petit: zeile werben von jeber Buch: und Kunsthand: Lung angenommen.

1869.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Verlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Wonats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" ers halten dies Blatt gratis. Apart bezogen kosiet dasselben zum genan.

3ubalt: Bom Chrismartt. I. — Die Domsafristet ju Köln, — Korres frondenzen (Dredden, Dredden, Lauzig). — Kunustitieratur und Kunste bandet. — Kunstvereine, Sammlungen und Anöftellungen. — Konturrens zen. — Zeitschriften. — Orucfiebler. — Inserate.

### Vom Christmarkt.



I.

eitdem,, des durchlauchtigsten Bundes schützende Privilegien", ein
wenig später als er selbst, glücklich erloschen sind, haben nicht
allein die Buchdruckerpressen in
allen himmelsgegenden sich über
die bisher verbotene klassische Nahrung hergemacht, sondern auch für
die bildende Kunst scheinen die
großen Dichter der deutschen Nation, voran Schiller und Goethe,
neu entdeckt worden zu sein. Für
die Künstler hätte es wohl eigent-

lich nicht ber Freigebung bes Nachbrucks bedurft, um zu der Wahrnehmung zu gelangen, daß in den Werken jener Unsterblichen eine Fülle von Anregungen zum Schaffen entshalten sei; aber man thut einer großen Zahl von ihnen gewiß kein Unrecht, wenn man annimmt, daß sie so gut (ober so micht gut) wie tausend andere gebildete Deutsche die Klassier brave Leute sein ließen, die man in der Jusend ex officio liest und dann hübsch gebunden im Bücherschranke Ruhe genießen läßt. Wer sich um die Erscheinungen auf dem englischen Büchermarkte bekümmert und je eine große Gemäldeausstellung in London gesehen hat, der weiß, auf wie viel vertrauterem Fuße die Zeichs

ner und Maler bortzulande mit ihren Dichtern fteben, wie unablässig beren Werte "illustrirt" werden ober bie Stoffe für ausgeführte Bilber liefern: Shakespeare, Milton, Goldsmith, Scott, Byron und so fort bis auf Tennyson, ben größten Lebenden. Die Buchhändlerspeculation, welche sich ber preisgegebenen beutschen Rlassiker bemächtigt, nöthigt nunmehr auch unfere Zeichner, sich mit ben Dichterwerken zu beschäftigen; auch für diesen Weihnachtsmarkt rüden wieder die Prachtausgaben in allen Formaten und mit Proben jeder Art von Reproduktion geziert heran. Im Allgemeinen aber können wir den Illustratoren ben - schon öfter ausgesprochenen - Vorwurf auch diesmal nicht ersparen, daß sie ihre Aufgaben gar zu leicht nehmen. Die G. Grote'iche Berlagsbuchhandlung in Berlin z. B., welche es sich vorzüg= lich angelegen sein läßt, die Rlassiter mit Bilberschmuck in wohlfeilen Ausgaben zu verbreiten, thut alles, mas an ihr ift, fie bemüht fich fichtlich, die besten unter benjenigen Malern, welche überhaupt für ben Holzschnitt zeichnen, für sich zu gewinnen. Allein - bas führt uns auf ein Thema, welches unlängst in einem Wiener Blatte wenig= ftens im Vorübergehen besprochen wurde. Im Ramen des Runstgewerbes murde dort über den deutschen Aber= glauben angeführt, daß ber Maler von seiner Bobe herabsteige, seiner Würde etwas vergebe, falls er für den Holzschnitt oder die Lithographie zeichne oder für die Be= burfniffe ber Runftinduftrie arbeite, anftatt in Del zu malen - felbst wenn sein Talent ihn mehr auf eine jener Beschäftigungen hinweise. Nun ift es unleugbar, bag die meisten unserer neuen Mustratoren bas Zeichnen nur unter dem Gesichtspunkte des Nebenverdienstes betrachten. Wenn wir uns erinnern, wie ein Ludwig Richter vor beiläufig dreißig Jahren die beutschen Bolksbücher illuftrirte, mit welcher Bewiffenhaftigkeit gegenüber bem Borwurfe, mit welcher Sorgfalt in ber Zeichnung, mahrend

er wußte, daß der damals noch so unbeholfene Holzschnitt ihm hundert Feinheiten verwischen werde — und damit die Oberflächlichkeit vergleichen, mit welcher gegenwärtig Goethe und Schiller verarbeitet werden, so wird uns weh um's Herz. Erkennen denn die Maler von heute gar nicht die Ehre, welche ihnen dadurch erwiesen wird, daß ihre Namen neben solchen erscheinen dürsen, fühlen sie nicht die Berpflichtung, welche ihnen damit anferlegt wird? Kann sie der Gedanke nicht reizen, den Gestalten einer Dichtung thpischen Ausbruck zu geben für Tausende und aber Tausende von Lesern?

Doch wir gerathen in's Predigen, mahrend wir boch nur ben Auftrag haben, unter ben Neuigkeiten für ben Weihnachtstisch Umschau zu halten. Das Buch, welsches unmittelbar die vorstehenden Betrachtungen anregte, ift eine neue Ausgabe von ben "Räubern" mit Zeich=nungen von A. v. Werner, welche ben Auftrator von

Scheffel's Juniperus kaum ahnen lassen. Eine Stufe höher stehen allerdings Paul Thumann's Zeichenungen zu "Wahrheit und Dichtung". Aus dem Neichthum von bedeustenden oder anmuthigen Bildern, welche dieses Buch dem Leser vor die Seele zaubert, hat der Künstler manches von der letzteren Art recht glüdlich heraussgegriffen. Ueberhaupt ist diese Ausgabe ganz darnach

angethan, sich in Familien einzubürgern. Die Berlagshandslung (Grote in Berlin) hat den guten Gedanken gehabt, den sehr sauber gedruckten Text nicht nur mit Darstellung einszelner Scenen, sondern auch mit Bildnissen zu schwäcken, wie Goethe's Eltern und Schwester, Merck, Lavater u. A. Aussallenderweise fehlt Charlotte Buss — oder ist die vielleicht für den Werther aufgespart? Der Initial dieses Aufsatzes und das Bilden zu Goethe's Erzählung von seinen ersten lebungen im Schlittschuhlausen an einem Orte, "wo ein so alter Ausänger mit einiger Schicklichkeit solche anstellen konnte", sind dieser Publikation entsnoumen.

Und wieder um einen Grad höher stehen B. Bautier's Zeichnungen zu der neuen Ausgabe von "Hermann und Dorothea" aus dem Vieweg'schen Verlage, aber doch nicht so hoch, wie wir es wünschen möchten und von einem Künstler dieses Nanges glaubten erwarten zu dürfen. Vieleleicht würden wir anders urtheilen, falls wir die Originalzeichnungen vor uns hätten, welchen der Holzschueider hier und da ossendar ziemlich übel mitgespielt hat. Thatsache

ift aber, daß Bautier einzelne Genrescenen und Stimmungsbilder am besten gelangen, zu welchen bas Gebicht nur die allgemeine Anregung gab, während die bestimmten Situationen nur theilmeis ber Borftellung, welche wir benfelben entgegenbringen, genügen. Go gibt une ber Rünftler zur Ginleitung ein foftliches Bild bes "einsamen" fonnigen Marktes, ben alles verlaffen hat, um "im beigen Staube bes Mittags ben traurigen Zug ber armen Ber= trieb'nen zu feben", nur der Wirth zum goldnen Löwen nicht und beffen fluge verständige Sausfrau, die im Schatten bes Saufes behaglich plaudern. Borzüglich sind auch die Gruppen ans dem "traurigen Zuge" und die vom Pfarrer und Apotheker belauschte Scene. Die hier abgedruckte Mustration giebt eine Scene, die der Erzählung in ber Erzählung (2. Gefang, Hermann) ange= hört und in sofern grade nicht glücklich gewählt ift, wenn fie auch dem Künftler eine vortreffliche Belegenheit bot,

seine humoristische Aber springen zu lassen.

Der Altmeister, dessen wir oben gedachten, ist auch heuer nicht ausgeblieben. Seine jüngste Gabe nenut sich "Gesammeltes, fünfzehn Vilder für's Haus von Ludwig Richter" (Dreseden, H. Richter). Wohl begegnen uns in diesen Vistern aus Haus und Hof, Feld und Wald fast nur bestannte Gesichter und Gestalten, — aber wer würde



Aus Gothe's "Babrheit und Dichtung", ifluftrirt von Thumann.

mude fie zu sehen, diese brallen muntern oder anmuthigen schämigen Madden, die feden ober altflugen Rinder, Die ehrbaren Möpfe und vorwitigen Spite? Die Walofaume und Berghalden, die er mit so wenigen Mitteln so darafteristisch und stimmungsvoll hinzaubert und mit einer Empfindung für das, mas ber Holzschnitt ausbrücken foll und tann, wie kein Zweiter? Das hier wiedergegebene Blatt. aus bem "Besammelten" zeigt uns wieder ben Gichenborff unter ben beutschen Malern in seiner liebenswürdigften Erscheinung mit seinem poetischen Naturfinne und feiner schlichten wahren Frömmigkeit. Wie schnell im Vergleich mit ihm erschöpfen sich seine Schüler und Nachahmer, wie rasch gerathen sie in das handwerksmäßige Produciren! "Gesammeltes" wird, wo man es sieht, sich Freunde und einen Platz neben ben zahlreichen Bublikationen Richter's "für's Saus" erwerben.

Ihren Namen haben sich auf verschiedenen Kunstaus= stellungen bereits gemacht die reizenden Kompositionen A. v. Ramberg's zu "Hermann und Dorothea". Nach jenen Kartons sind nun — ebenfalls bei Grote — Photographien erschienen, und wir haben unsererseits nichts weiter zu thun, als von dieser Publikation Notiz zu nehmen; sie empfiehlt sich selbst.

Die Lithographie als Begleiterin der Dichtung hat siemlich zahlreich und zum Theil auch recht würdig eingestellt. Mit Vorliebe gevenken wir hier vor allem des "Deutschen Künftler-Albums" (Duffeldorf, Breiden-

noch anhaftenden Unvollfommenheiten zu beseitigen, so kann der schaffende des reproducivenden Künstlers in manschen Fällen entrathen. Keinen Bergleich mit diesem Album besteht "Deutsche Kunst in Bild und Lied" (Leipzig, Bach). Die hübschen Blätter von Wieschenbrink, Sschke und Seelos verschwinden unter der Menge sehr gewöhnslicher Bilder in mangelhafter lithographischer Wiedergabe.



Mus "hermann und Dorothea", illuftrirt von Bautier.

bach u. Comp.), welches eine Reihe anziehender Kompopositionen von Knaus, Bautier, Süß, Arnold u. A. in ganz vorzüglichen Steinzeichnungen von Süsnapp wiedersgibt. Auf dieser Stufe hat die Lithographie allerdings die Albertotypie nicht zu fürchten, welche übrigens doch wohl dem Aunstrationswesen zum Theil eine ganz neue Wendung geben dürfte. Gelingt es, die dem Verfahren

Bu vieser Gattung von "Albums" gehört auch "Deutsche Minne in Bild und Lied" (Frankfurt, Sauerländer). Der Zeichner, welcher so bescheiden seinem Werke Vortritt vor den Dichtungen anwies, die ihm den Stoff gaben und von keinen Geringeren als Uhland und Heine herrühren, ist Eugen Klimsch, der sich als Nachtreter der etwas obssolet gewordenen Dusseldorfer Romantik präsentirt, aber

von den Häuptern derselben mit seinen verzeichneten schwärsmerischen Jünglingen nicht viel Lob einheimsen dürfte. Die Zeichnungen sind in Farbendruck bei Breidenbach u. Comp. ausgeführt.

sung des Obnsseus" und "Mutterliebe". Diese Blätter tragen noch die verwischten Spuren von Bid= mungen aus den Jahren 1849 und 1852, waren also von Haus aus nicht für die Beröffentlichung bestimmt;



Mus "Richter, Befammeltes".

Mit Kaulbach's Namen sind wieder verschiedene Photographien erschienen: "Das Märchen vom Zwergstönig Worzel und dem Nattenkönig Fitzlirati (3 Bläteter), "Hermes fordert von Kalppso die Entlas

wer die Berantwortung dafür trägt, daß die unbebeutensten Sfizzen der wohlthätigen Vergessenheit entrissen wursten, wissen wir nicht; ein Freund des Künstlers kann unsmöglich auf die Idee gerathen sein, durch das "Ammens

glüch", wie es passender heißen würde, die umgekleidete Abelheit von Walldorf und die türftigen Reminiscenzen aus Reineke Fuchs noch ausbrücklich mit dem Finger auf Kaulbach's Borliebe für einen engbegrenzten Kreis von Twoen binzuweisen.

Von fünstlerisch ausgestatteten Neuigkeiten bes Auslandes liegt bis jetzt noch wenig vor. Freunde des unermüdlichen Doré müssen wir aber schon heute auf eins feiner Werke aufmerksam machen, falls ihnen dasselbe ebenso wie uns bisher entgangen sein sollte. Wir meinen die in Stahl gestochenen Blustrationen zu Tennyson. Diese glatten blitzblanken Stiche eignen sich nun ganz vorzüglich für Doré's Urt zu zeichnen, die Menschen sehen aus, als ob sie aus Goldbronze gegossen und frisch polirt wären, und wem seine Manier auch in dieser Form der Darstellung nicht zuwider wird, der muß eine gesunde Konstitution haben.

B. B.

### Die Domsakristei zu Köln.

Mit ben Neuerungen und Verbesserungen am Kölner Dom hat man bis jetzt wenig Glück gehabt. Wo immer der verstorbene Geheimerath Zwirner und dessen Nachsfolger Baurath Voigtel den Versuch gemacht haben, ihren großen Vorgängern aus den 13., 14. und 15. Jahrhunsdert das Pensum zu corrigiren, sind diese Versuche von den gewiegtesten Kennern der gothischen Architektur als arge Versündigungen an dem großartigen Werke mittelsalterlicher Baukunst verurtheilt worden. So oft man sich es beigehen ließ, am Dom etwas Neues schaffen zu wollen, war man nicht so glücklich, mit dem Neuen auch zugleich etwas Besseres als das am Dom Gegebene hervorzubringen. Sprechende Broben solcher verunglückten Versuche sinden wir an der nördlichen Dom-Terrasse und an der Domsakristei.

Erstere hat für die Detailbildung ihre Vorbilder nicht in der Architektur des 13. und 14. Jahrhunderts, sondern in der des 16. gesucht, d. h. nicht in der Blüthezeit gothischer Architektur, sondern in einer Beriode, wo die gothische Architektur bereits zu Grabe gegangen war. Die Domsakristei ist ein neues Bauwerk, welches auf ben Ruinen ber alten Sakristei und Schatzkammer errichtet worden. Diese beiden Bautheile waren gleichzeitig mit bem hohen Chor nach einem Plane, wahrscheinlich nach bemjenigen des ersten Dombaumeisters gebaut; ber Baumeifter hatte es verstanden, Sakriftei und Schatkammer unter einem Dache zu vereinigen und bennoch diese ein= zelnen Theile des Gebäudes nach ihrer besonderen Be= stimmung zu charafterifiren. Statt bas Meußere biefes Baues, namentlich die obere Galerie und die Fialen zu restauriren, bas Dach burch saubere Schieferbedung ober beffer burch Bleibedachung, burch schön geformte Dach= fenster, durch bleierne Dachkantblumen und durch einen bleiernen Firstkamm würdig und stilgerecht auszubilden, hat Herr Boigtel es vorgezogen, die Schatkammer, das dritte Kompartiment des ganzen Gebäudes gänzlich niederzulegen, die Sakristei völlig umzubauen und einen Nenbau aufzusühren, der in seinen Details wie in seiner Totalität zu den herrlichen Bausormen des Domes im schreiendsten Widerspruche steht.

Wenn es nicht thunlich war, bas Raumbedürfniß des Domkapitels zu befriedigen, ohne bauliche Aenderungen an ber alten Safriftei vorzunehmen, fo geboten boch Rücksichten auf bas für bie einzelnen Chorkapellen erfor= berliche Licht, fich mit diesen Menderungen so einzurichten, baß nicht einzelnen Fenstern bas Licht großentheils ge= nommen werde. Es ließen sich die unabweislichen Be= burfnisse befriedigen, ohne daß gerade das britte Rom= partiment an der Nordseite abgebrochen und nach Often hin ein anderer Unbau aufgeführt wurde. Wenn man sich aber entschließen zu müssen glaubte, ben fraglichen Neuban vorzunehmen und die daran ftogenden Rapellenfenster theilweise zuzubauen, so mar es boch jedenfalls geboten, bem gangen Bau in seiner äußeren Erscheinung ben Charakter zu mahren, ben er feit fast sechshundert Jahren gezeigt. Dieser Ban sollte und wollte nicht mehr zu sein prätendiren, als was er wirklich war, und ber Baumeister hatte es verstanden, den Unterschied zwischen ber Safriftei nub bem eigentlichen Botteshanse auch äußerlich zum Ausbrud zu bringen. Beim jetigen Reubau hat dieser Unterschied keine Berücksichtigung gefunden, Die jetige Domfakristei hat gang bas Ansehen, als sei sie eine an den Dom angebaute, zur Abhaltung bes Gottesdienstes bestimmte Rapelle. Man konnte diese Un= zuträglichkeit noch allenfalls hingehen laffen, wenn bie Architektur Diefes Baues im Stande mare, für ben gerügten Mangel Ersatz zu bieten. Der alte Bau hatte im richtigen Berständniß seines Zwedes, sowie ber Formen bes Domes, die Motive der Domarchitektur mit Weglassung ber für seinen Charakter nicht passenden Orna= mente und reichen Bergierungen angewandt und ver= werthet. Beim Neubau ist man von den Motiven und Formen des Domes vielfach abgegangen und hat fich solche Vorbilder gesucht, die am allerwenigsten für die Domfakriftei paffen. Bang abweichend von der Dom= architektur, sind die neuen Fenster dreitheilig angelegt und die Motive zu deren Bekrönungen findet man in Areuzgängen hiesiger Stadt, aber nicht am Dome wieder. Die Fenster selbst entwickeln sich nicht organisch aus ben Mauern, sondern scheinen nur als Mittel zur Belebung ber großen einförmigen Mauerflächen zu bienen. Die Berdachungen der Fenster stehen außer aller Berbindung mit den Pfeilern, und die Profile berselben find nicht die ber firchlichen, sondern der Profan = Architektur. Das Dachgesims, welches am ganzen Dom nicht nur um bie Umfassungen, soudern auch um die Bfeiler geführt ift, und ebenso bei ber alten Sakriftei gang herum ging, findet fich bei unferm Neuban nur im obern Theile rund ge= führt, in ber untern Sälfte bagegen ift es burch bie Pfeiler unterbrochen. In ben aus ben Strebepfeilern entwickelten Fialen und ber zwischen benselben als Befrönung auf ben Umfassungemauern angebrachten Balerie haben die letzteren einen Abschluß bekommen, der dem ganzen Bau nicht zu sonderlicher Zier gereicht. Die Galerie erscheint als eine zwecklose Dekoration, und zudem steht fie wegen ihrer Sohe in schreiendem Migver= hältniß zu ben Galerien ber Domkirche selbst. Fialen stehen wie verlorene Posten auf den einzelnen Pfeilern und Eden und nirgend zeigt fich eine organische Entwidelung berfelben aus ben Bautheilen, von benen sie getragen werden. Bergebens sucht man an bem neuen Bauwerke eine Erinnerung an die alten, fo ichon burch= dachten und sich so harmonisch an die Architektur des Dome anschließenden Formen ber zerftörten Safriftei, überall findet man neue, aber wenig glücklich ersonnene Motive und Formen. Zu alle dem kommt noch, daß bei der Wahl des Materials keine Rudficht auf Farbenton, Struktur und Dauerhaftigkeit genommen worden, foudern daß man ein schlechtes Geftein gewählt hat, welches wohl als Füllmaterial zu verwerthen ift, keineswegs aber zur Errichtung eines monumentalen Baues in Anwendung fommen barf. Das Domkapitel, welches einen Theil diefes Neubaues zum Aufbewahrungsort für die kostbare Dombibliothek benutzen will, wird im Interesse ber ihm anvertrauten literarischen Schätze wohl baran thun, das bezügliche Lokal vorher von einem Sachverständigen sorgfältig untersuchen zu laffen; es möchte sonst zu fpat beklagen muffen, daß die unerfetlichen Bergament= codices burch die Feuchtigkeit ber Manern erheblichen Schaden gelitten hätten.

Köln.

### Korrespondenz.

Dresben, Anfang November.

Œ.

c. In den letzten Monaten fand hier die alljährlich von der k. Akademie der bildenden Künste veranstaltete Ausstellung statt. Der Katalog zählte, mit Einschluß der Schülerarbeiten der Akademie, 925 Werke aus. Doch sah man diese Werke nie beisammen, denn einerseits gingen dieselben erst im Verlause der Ausstellung ein, andererseits wurden die besten Bilder, welche der Kunsteverin angekauft hatte, derselben schon einige Wochen vor ihrem Schlusse wieder entzogen, um als Lockvögel in der Provinz für den genannten Verein Propaganda zu machen. Es mag diese Neuerung den Interessen des Kunstvereins dienen, dem Totaleindruck der Ausstellung kommt sie nicht zu gute.

Die Hiftorienmalerei bot nur ein hervorragendes und

bemerkenswerthes Werk in einem großen Delgemälde von Schnorr v. Carolsfeld. Sicherte fcon ber Rame bes Meisters bem Werke die allgemeinste Theilnahme, so wurde dieselbe durch die treffliche Behandlung bes bebeutungsvollen Gegenftandes noch erhöht. Das Gemälbe zeigte "Luther in Worms vor Raiser und Reich". König Maximilian II. von Baiern bestellte es im Jahre 1860 mit ausbrücklicher Bezeichnung bes Gegenstandes, für bas Maximilianeum zu München. Der Umstand, daß nach bem Tode des Königs der Bau des Maximilianeums ins Stoden gerieth, verzögerte auch die Aussührung bes Bildes; mit der Wiederaufnahme des Münchener Brojekts ist jedoch auch letzteres von Schnorr mit der ihm eigenen geistigen Regsamkeit und genialen Leichtigkeit bes Schaffens in fürzester Zeit vollendet worden. Anselm Feuer= bach hatte man in bessern Leistungen kennen gelernt, als das Bild "Orpheus und Eurydice" war, mit welchem er auf der diesjährigen Ausstellung erschien. Die Farbe war zu grau und ftumpf und die Befichtszüge ber beiben Geftalten hatten etwas Porträthaftes, mas ben Beschauer besonders in dem Orpheus ftorte, in dem man einen edlern, antikern Thpus, einen geistigern Ausbruck ber Physiognomie suchte. Unter den übrigen größeren Figuren= bildern, die ihre Gegenstände der Dichtung oder allgemein wiederkehrenden Lebensbezügen entnommen hatten, find noch die Arbeiten von C. Schid und P. Thumann hervorzuheben. Einige recht ansprechende kleine Genre= bilder hatten B. Roerle und J. Nörr geliefert; im Uebrigen war die Genremalerei hauptsächlich nur durch einheimische Rünftler, wie C. Frang, F. Wendler, C. Wagner u. f. w. vertreten. Gute Portrats fanden wir von 3. Scholt, A. Gliemann, Th. Große, M. Müller, Soffmann und L. Pohle. War die Siftorien= und Genremalerei ber Zahl nach schwach vertreten, fo hatte sich dagegen die Landschaftsmalerei um so zahlreicher eingesunden; auch trat der lokale Charakter der Ausftellung auf biefem Bebiete noch am meiften zurud, indem unter ihren Vertretern viele auswärtige und zum Theil namhafte Rünftler sich befanden. Wir nennen von Mündenern: E. Schleich, A. Lier, 3. G. Steffan, D. Langko; von Duffeldorfern: A. Weber, 3. Will= roider, A. Rappis, B. Rlein, G. Bulian, B. Bobe und R. Ludwig, in beffen "Gee aus bem Böhmerwalde" eine poetische Stimmung klar und kräftig zum Ausbruck gelangte. Gine verwandte ernste Stimmung klang aus einer größeren Landschaft von A. Hörter, die in ihrer schönen Auffassung und Behandlung an Leffing erinnerte, aus beffen Schule ber Künftler hervorgegangen zu sein scheint. Aus Weimar hatten Graf Harrach und Summel Bilder eingesendet, aus Berlin S. Eschte und D. Goldmann. Bon fächfischen Rünftlern find Fr. Breller, E. Leonhardi, J. A. Herrenburg und S. Gärtner zu nennen. Letzterer war so ziemlich ber ein=

gige Bertreter jener von den Bouffins begründeten ftili= stijden Richtung, welche man als die historische ober beroische Landschaft zu bezeichnen pflegt. Bu ben beffern Landschaften gehörten noch die Bilder von Mohn, Thomas und Benus, die in der forgfamen Durch= führung ansprechender Motive Die Richter'sche Schule verriethen. Auch einige treffliche Thierstücke waren vorhanden, fo zunächst von Fr. Bolt, bann von G. Abam, 2. hartmann und G. Dahl, beffen "Uffengefellichaft", in ihrer individualisirenden Charafteristif, von großem fünstlerischen Reiz mar. Cbenfo befundete Frau Benriette Ronner in Bruffel in ein paar Arbeiten nicht nur ein ernstes Naturstudium, sondern auch in ber breiten, fräftigen Behandlungsweise ein männliches Talent. Unter ben Architekturstücken möge ber Arbeiten Choulant's gedacht fein, die nach dem Borbilde eines Canaletto Benedig zu schildern suchen. Endlich sind noch einige gute Uquarellen von B. Rau und besonders von E. Dehme zu erwähnen. Die meisterliche Behandlungsweise, ber freie, saftige Bortrag und die klare Wirkung feiner Ur= beiten reihen Dehme ben besten deutschen Uguarell= malern an.

Reich war die Ausstellung an Handzeichnungen, namentlich auch an interessanten älteren Arbeiten, welche sich in hiesigem Privatbesitz befinden. Schnorr, Preller, Heinrich Heß, Schwind, Genelli waren darunter verstreten. Bon jüngeren Künstlern erfreuten die Kompositionen von Th. Grosse und 3. Bend wie die liebensswürdigen Alustrationen von D. Pletsch.

Einen recht erfreulichen Gindruck machten die Leiftungen ber Plaftif; Die trefflichen Werke bekundeten von Neuem bas rege Leben und tüchtige Streben, bas auf Diesem Runftgebiete in Dresten herrscht. Waren body bazu die ausgestellten Arbeiten nur ein kleiner Theil der im Laufe des letzten Jahres aus hiesigen Ateliers hervor= gegangenen Werke. Durch größere Urbeiten von Sähnel und Schilling, ferner von Riet, Dorer, Bente, Bultifch u. f. w. hätte sich die Bahl noch bedeutend vermehren und ber Eindruck um ein gut Theil erhöhen laffen, wenn sich Diese Arbeiten leiber nicht aus räumlichen Gründen ber Ausstellung entzogen hätten. Doch, wie ichon gefagt, auch fo fant fich Fesselndes. Ich nenne zunächst eine reizende Kinderbufte von Schilling, die neben einer naiven, frischen Auffassung Die zarteste Durchbildung zeigte. Unerkennenswerthe Resultate auch erzielte bes genannten Künstlers Lehrthätigkeit in einigen Arbeiten feiner Schüler. Dbenan unter Diefen Arbeiten fteht bas Modell zu einem für den hagenmarkt in Braunschweig bestimmten Brunnenstandbilde Heinrich des Löwen von M. Brenmann; ferner ift eine Johannesftatue von G. Runt, wie eine recht anmuthige, gut burchgeführte Gruppe von Diet: "Benus und Amor" hervorzuheben. Eine talentvolle Arbeit, die Frische, Leben und naive Schönheit zeigte, war auch eine Faungruppe von H. Möller und ebenso hatte unter den übrigen Skulpturen eine größere Arbeit von H. Hultzsch manches Verdiensteliche. Schließlich möge noch bemerkt sein, daß zahlreiche Ankäufe gemacht worden sind. Der Umsatz dürfte sich viel höher bezissern als gelegentlich der vorsährigen Ausstellung, von der 80 Kunstwerke zu dem Gesammtpreise von 10,058 Thr. verkauft wurden.

Dresben, Mitte November.

† Sie haben mehrmals in warmen Worten ber Theil= nahme Ausbrud gegeben, welche in ber Runftwelt ber Berluft des hiesigen Hoftheaters gefunden hat, und zugleich den Wunsch daran geknüpft, daß das Haus auf Derselben Stelle, in möglichst berselben Beise und von bemselben genialen Architekten, von Semper, wieder aufgebaut werde. Diefer Wunsch wird hier vielfach getheilt und die Hoffnung auf seine Erfüllung ift insofern noch nicht aufgegeben, als noch kein befinitiver Beschluß in ber Ungelegenheit gefaßt worden ift. Müssen doch zuvörderft Die Ständekammern die nöthigen Geldmittel zum Ban bewilligen. Eine Richtbewilligung, für welche allerdings agitirt wird, ift, bei bem Patriotismus und ber bekannten Runftliebe, wie überhaupt bei ber Beifteskultur Sachsens, wohl kaum zu fürchten. Was von der, behufs des Theater= baues, niedergesetzten Kommission bis jetzt gethan worden ist, dürfte sich auf die Formulirung von Vorschlägen beschränken, welche ben Ständen zu unterbreiten find. In der erwähnten Rommission befinden sich von Rünstlern: Schnorr v. Carolsfeld, der Bildhauer Hähnel, der Landbaumeister Hähnel und Nicolai.- Ueber jene Bor= schläge ist wenig bekannt. Doch hat es den Unschein, als wollte man darin gegen ben alten Platz fich erklären ber Gefahr wegen, welche burch die Rahe bes Theaters bem Museum broht; ein Umftand, ber allerdings auch, nach ben gemachten Erfahrungen, wohl erwogen fein will. Während des Theaterbrandes war in den Räumen des Museums, obgleich der Wind von letzterem abstand, eine Sitze von über 30 Grad. Ware die Flamme nach bem Museum zu getrieben worden, so hätten, wenn baffelbe auch gerettet wurde, boch die Bilber sicher burch die Gluth schwer gelitten. Die Fenster bes Museums besitzen zwar Drahtgardinen, aber die Maschen sind viel zu weit ge= webt, als daß fie wie an ber Davy'schen Sicherheitslampe einen Schutz hätten gewähren können. Man will jett eiserne Fensterladen anbringen; aber auch sie würden die Gluth nicht ganz abhalten. Wollte man freilich, wie es heißt, das Theater in die Promenaden, nach dem Teiche zu, zwischen bem Zwingerwall und ber Stallftrage schieben, so wurde badurch nicht nur die Gefahr für das Museum und ben ganzen Zwingerbau nicht vermindert, sondern zu= gleich auch eine ber schönften Promenaden Deutschlands

zerstört; ebenso murde auf diesem Platze bas Theater ber Baugruppe, in deren Wirfung es bisher fo ichon mit ein= griff, gang entzogen werden. Ferner ftimmt die Rom= miffion für eine Ronfurrenz. Es foll eine engere Ronfurreng ausgeschrieben werben, zu ber Semper, in erfter Linie, sodann Ferstel in Wien, Leins in Stuttgart, Nicolai in Dresten, Tiet in Berlin u. A. aufgeforbert werben sollen. Zugleich will man eine allgemeine Konkurrenz mit Brämien ausschreiben. Auch hierbei dürften die übeln Erfahrungen, die man mit dem Konkurrenzwesen in neuerer Beit gemacht hat, wohl noch in Erwägung zu ziehen sein. Was die Theaterruine betrifft, so trägt man dieselbe vor= läusig nur insoweit ab, als Gefahr burch Ginfturzen ber Mauern droht, deren Bindemittel stellenweise burch bas Feuer vollständig zerftört ift. Die Gründungen natürlich, wie Saupttheile der Umsaffungen sind erhalten und könnten für einen Neubau wieder benutzt werden, wodurch ein be= deutendes Ersparnig erwüchse. Der Ginwurf, daß das alte Theater zu klein gewesen sei, ift nicht stichhaltig; an eben= soviel Tagen war es zu groß. Zudem wird ja Dresben über furz oder lang ein zweites Theater erhalten. Alledem jedoch find, wie gesagt, die Gefahren, welche dem Museum aus der Nähe des Theaters erstehen, nicht zu unterschätzen. Dies, so viel man erfahren kann, ber gegen= wärtige Stand ber Angelegenheit.

Dangig, Ende Oftober 1569.

R. B. Die malerisch schönfte Stadt Deutschlands, welche auf jeden Fremden wegen ihrer höchst interessauten Gigenthumlichkeiten einen unauslöschlichen Gindruck madt, liegt, fo zu fagen "am Ende ber Welt", wird verhältnißmäßig nur felten von Fremden besucht, ist da= her im Allgemeinen wenig bekannt. Und auch die Danziger nehmen an dem großen Weltverkehr, nicht den Untheil, welchen fie, in anderer Lage, nehmen würden. Runstwerke bedeutender Meister sehen wir nur fehr felten. Das Interesse bafür ift baher auch nicht groß. Um so mehr ift es anzuerkennen, daß der Genremaler Striowsti, neben bem Direttor ber Annstichule 3. C. Schult, ber bedeutenofte Rünftler Danzigs, seiner Baterstadt treu bleibt und eifrigst bemüht ift, die Eigenthumlichkeiten berselben fünftlerisch barzustellen. Wenn er bisher meift Flissen und polnische Inden gemalt, so hat er sich jett vorzugsweise ber Kulturgeschichte Danzig's zugewendet. Er liebt es, das Leben und Treiben ber reichen, stolzen Patrizier ber bamals freien Stadt zur Zeit bes 17. und 18. Jahrhunderts darzustellen. Diese Motive geben ihm zugleich die erwünschte Belegenheit, als Binter= gründe, die in hohem Grade malerische Architektur Dan= zig's, die hohen Giebel, die Straßen mit ihren Beischlägen und Bäumen, die reichen Portale und großartigen Saus= flure ber Privathäuser, Die Juterieurs ber Nirchen 2c. darzustellen. Auf allen seinen Kouipositionen, beren er

mit feltenem Erfindungstalent immer wieder neue ichafft, ruht der hauch der Boefie, welche den Beschauer anzieht und fesselt. Besonders glüdlich ist Striowski auch im Komponiren stimmungsvoller Landschaften, welche bann stets in innigster Harmonie stehen mit den dargestellten Gegenständen. - Der bescheibene, liebenswürdige Rünftler hat jett in seinem, in passendster Weise mit schönen alten Möbeln, venetianischen Gläsern 2c. ausgestatteten Atelier, eine große Anzahl von Gemälden der bezeichneten Urt auf der Staffelei, arbeitet abwechselnd, je nach feiner Stimmung, an bem einen ober bem andern. Gin Besuch seines Ateliers ist sehr genußreich. Gewiß anerfennenswerth ift auch fein Bestreben, die modernen, meist sehr unfünstlerischen Goldrahmen der Gemälde durch schön prosilirte oder geschnitte Rahmen aus Holz in seiner Naturfarbe, nach Art der Bilderrahmen des 16. und 17. Jahrhunderts, zu ersetzen.

Biefige Zeitungen bringen die verbürgte Nachricht, daß nun endlich auch unsere Stadt Danzig mit einem Museum für bildende Runft beschenkt werden foll. Seit vielen Jahren sind die Elemente dazu schon vor'= handen. Der Kausmann Jacob Kabrun hat schon vor mehr als fünfzig Jahren seine ansehnliche Gemäldegalerie nebst seiner recht bedeutenden Aupserstichsammlung ber Stadt geschenkt. Beide Sammlungen sind jetzt im Bebäude der Handels-Akademie aufgestellt. Eine Anzahl schöner Gemälde, als Stiftung des Runstvereins, findet sich im Rathhause. Der Bilohauer Rudolf Freitag hat, unter sortwährendem Kamps mit widrigen Umständen, seit 25 Jahren Alterthümer aller Art, barunter fehr Werthvolles, aber auch viel "altes Gerumpel" gesammelt und in ben schönen Räumen bes ehemaligen Franzistaner= flosters, um bessen Erhaltung Freitag sich große Ber= dienste erworben hat, nothdürstig aufgestellt. Manches findet sich auch in der Runftschule. Jett hat der um seine Baterstadt hochverdiente Rausmann C. G. Rlose, welcher u. A. auch 12,000 Thir. zur Ansertigung einer, jetzt in ber Vollendung begriffenen, arditektonischen Befrönung bes alten gothischen Altarschreins auf bem Sochaltar ber Marienkirche geschenkt hat, noch 60,000 Thir. zum Ausbau eines Theils der Gebäude des Franziskaner= flosters und zum Ankauf von Runftgegenständen vermacht. Die Plane gur Berftellung ber Museumeraume werben gegenwärtig durch den Stadtbaurath Licht ausgearbeitet. Es liegt nahe, alle oben genannten Ginzelsammlungen nun in bem neuen "Städtischen Mufeum", bas bann also Gemälde, Rupferstiche, Bücher, Ghpsabguffe nach Antiten 2c., funftgewerbliche Gegenstände, wie Möbel, Gläfer, Gefäße 2c., welche für Anfertigung neuer Begenstände der Art als Mufter dienen können, und vater= ländische Alterthümer enthalten wird, zu vereinigen. Wenn dieses "Museum" erst organisirt sein wird, durs= ten bald viele einzelne Gegenstände und manche größere

Sammlungen, beren in Danzig noch mehre vorhanden find, bemfelben sich auschließen. Es wird bann Danzig hinter Königsberg, welches eine große, schöne Gemäldegalerie und eine ber Gesellschaft "Bruffia" gehörende reiche Sammlung von Alterthümern hat, und hinter Thorn, mit feiner vom Copernicusverein zusammenge= brachten interessanten Sammlung, nicht ferner gurud= ftehen.

#### Kunftliteratur und Kunfthandel.

\* Die Skulpturen=Galerie des Louvre hat durch ben Abjunkten bieses Museums, hrn. Dr. W. Fröhner soeben einen neuen wissenschaftlichen Katalog erhalten, betitelt: "Notice de la sculpture antique du musée impérial du Louvre", premier volume. Ein zweiter Band, welcher bas Werk zum Abschluffe bringen wird, befindet fich im Drud. Damit ift eine seit dem Tobe des Grasen Clarac oft schmerzlich empfunbene Lude endlich ausgefüllt und einem ber bringenden Bedürsniffe, um beffen Befriedigung die Parifer Preffe nament= lich in ber letten Zeit bie Direktion ber kaiferlichen Minfeen beftig angegangen bat, in trefflichfter Beije abgeholfen.

Die deutschen Malerradirer des 19. Jahrhunderts von Undr. Andrejen. Bon diefem mit ebenfo großem Fleiß wie gründlicher Cachtenntniß verfagten Werke ift fo eben (bei Und. Beigel, Leipzig) bie zweite Salfte bes britten Banbes erschienen, welche über nachstebende Meifter banbelt: Clem. von Zimmermann; C. Defterlen: Ant. Altmann; Geb. Habenschaden; Eng. Beß; Aug. Geist; Gerh. v. Rentern; G. Busse; C. Haller von Hallerstein; Aug. Graf von Seinsheim.

Bon Dear Bletich ift eine zweite Sammlung farbiger Bilber in Lithographie von Heinrich Stelzner (8 Blatt) bei 3. F. Schreiber in Eglingen erschienen. Der liebenswürdige Schilberer ber beutschen Kinderwelt hat, wie uns scheinen will, unter ber Sand bes nachbildenben Klinftlers Manches von beni ursprünglichen Reiz seiner Conceptionen verloren. Das bunte Rolorit mag vielleicht für Kinder etwas Anziehendes haben, für jebes andere Ange ist es nicht eben erremlich, ja beeinträchtigt grabezu die Zeichnung, die in einsachem Holzschnitt jebenfalls eine bessere Wirtung haben würde.

Weber's illustrirter Kalender für 1870 zeichnet fich burch geschmachvolle typographische Ausstattung aus und verdient seiner zahlreichen gut ausgeführten Solzschnitte wegen auch in biesen Blättern ein Wort ber Anerkennung. In ber ber bilbenben Kunft gewidmeten Abtheilung ift eine kurze gutgeschriebene Ueberlicht über bie wichtigsten Erscheinungen bes Kunstlebens im verfloffenen Jahre geboten, illustrirt durch eine Abbildung bes neuen Opernhauses in Wien, eines ber Wandgemälbe von Eduard Engerth bafelbft (nach bem in ber "Zeitschrift" publi= cirten Stich von Joh. Klaus), zweier Klinstlerporträts (Ed. Hilbertanbt und Genelli) und deinem trefstichen Jolzschutt "der geprellte Fuchs", nach einem Delgemälbe von Dahl.
G. F. Waagen's "Kunstwerke und Künstler in England und Paris" werden seit Kurzem von der Nicolai'schen

Buchhandlung, in beren Verlage fie erschienen find, zu einem sehr ermäßigten Preise abgegeben: bie brei Banbe toften jetzt ausammen nur noch 2 Thir. 20 Sgr., und die beiben Banbe über England sowie ber über Paris werben auch getrennt verkaust. Es ist allgemein bekannt, welcher Schatz von Stubien und nicht veraltenbem Forischungsmaterial in biesem Paris aufanklicht ist. Dazu kind in Brieffarm obeiester Werke aufgehäuft ift. Dazu find die in Briefform abgesaßten Berichte von einer Frische und Unmittelbarfeit, wie kaum ein anderes Werk des trefflichen Forschers, und besonders an-ziehend, auch für den Laien, werden sie durch die vielfältig eingestreuten Schilberungen aus bem Leben ber besten Gesell-schaft, bes Lanbes und seiner Sitten. So ist mit Bestimmt-heit anzunehmen, daß Manchem burch bie erleichterte Zugänglichkeit des Buches eine Freude bereitet wird, und wir glauben, baß es nur bieses hinmeises bedürfen wird, um Biele zu ver-

anlassen, sich in ben Besitz bes Werkes zu setzen. B. M.
\* Bon Lemcke's Populärer Aesthetit ist soeben bie britte Auslage erschienen. Schon bei der zweiten hatte ber Berfaffer hie und ba die seilende Sand angelegt. Die britte ift in wichtigen Theilen völlig umgearbeitet und außer ben Tertzusätzen auch mit einer Anzahl bubider Mustrationen bereichert worben. Go empfiehlt sich bas geiftvoll geschriebene Buch von Menem bem funftverwandten Leferfreife.

\* Schnaafe's Geschichte der bildenden Rünfte ift mit ber eben erschienen zweiten Abtheilung bes britten Bandes in der neuen Auslage bis an den Beginn des eigentlichen Mittelalters gelangt. Auch in der ebenfalls unter Mithülse des Dr. R. Rahn bearbeiteten zweiten Abtheilung dieses Bandes sind zahlreiche und in einigen Abschnitten ganz neue Tertirungen zu verzeichnen. Der britte Band wuchs baburch auf nicht weniger als 688 Seiten kompressen Druckes an. Er enthält aber auch eine Darftellung ber altdriftlichen, byzantinischen, muhamedanischen und farolingischen Kunft, welche in ebenso übersichtlicher wie eindringlicher Beise alle auf biesem Gebiete errungenen neuen Rejultate ber Forschung zusammensaft.

#### Kunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

B. Der Berein Duffelborfer Künftler zu gegenfeitiger Unterftugung und Gulfe beging am Abend bes 20. November in ben mit Blumen und Laubgewinden geschmilicten Salen bes "Malkaften" bas Fest seines 25jährigen Bestehens. Anger bem Regierungspräfidenten v. Rühlwetter, dem Landrath Graf v. Spee und bem Oberbürgermeister Hammers maren die um Entstehen und Entwicklung des Bereins hochverdienten Maler Friedrich Baudri und hermann Beder, beibe jetzt in Köln lebend, als Ehrengaste erschienen. Eines ber altesten Mitglieber, Genremaler und Lithograph Dirts eröffnete bie Feier mit einer längeren Rede, in welcher er über bie Gründung bes Bereins im Sahre 1844 berichtete, die, aus bem Bebiirfniß einer allseitigen Bereinigung nach bem Zerfallen bes Schabow'ichen Kreifes hervorgegangen, auf Banbri's Unregung erfolgt fei. Die Betheiligung ber Künftlerschaft fei gleich eine sahlreiche gewesen, daß ber erste Sahresbericht bereits 168 Mitglieder ausweise, von benen sich noch 96 unter ben 257 Bereinsgenoffen des letztverfloffenen Jahres befinden. Gin bebeutender Aufschwung habe bann burch die von hermann Beder 1851 eingerichtete Kommission zur Beschickung auswärtiger Runftansstellungen stattgefunden, welche die Versendung und ben Berkauf ber Bilber vermittelt und sortwährend eine segens-reiche Wirksamkeit auslibt. Mit dem Bunsche, daß die zur Bermehrung des Bereinsvermögens um 30,000 Thr. beabsichtigte Bilderverloosung schöne Früchte tragen möge, schloß ber Redner seinen Vortrag, indem er noch mit Dank und Un= erkennung zweier Schenkungen gebachte, bie ber Berein erhalten durch die Stiftung eines Rapitals von 2000 Thaler für augenkranke Künftler von Sanitätsrath Dr. Mooren und burch Bahlung eines monatlichen Zuschuffes von 20 Thaler auf Lebenszeit von Direktor Sbuard Benbemann. hierauf begann bas Abendessen, bei welchem gablreiche ernfte und humoristische Trintsprüche ausgebracht wurden. Nach bemfelben ward auf der Malkastenbuhne ein bramatischer Scherz aufgeführt, ber burch seine gelungene Darftellung und vielsache treffende Un= fpielungen große Beiterfeit erregte.

B. Die städtische Gemäldegalerie in Duffeldorf wurde abermals um ein treffliches Wert bereichert burch bas große Delgemälbe von Theodor Mintrop: "Maria mit dem Jesus= find und Johannes", welches fie vom Aunftwereine für die Rhein= lande und Westfalen jum Geschenk erhielt. Das Bilb ift be-reits im Jahre 1852 entstanden und gehört in Stil, Farbe und Behandlung ju den besten Arbeiten des talentvollen

\* Der Berein Berliner Künftler geht schon seit längerer Zeit mit dem Plan um, sich nach dem Borbild anderer Orte ein Rinftlerhaus und permanentes Ausstellungslokal zu ichaffen. Da nun bie bisherigen Versuche, wenigstens Grund und Boben bagu von Regierung oder Stadt zu erhalten, fammtlich fehlgeichlagen find, hat der Berein vorläufig ein geräumiges schönes Lokal in der Kommandantenstraße gemiethet. Daffelbe umsfaßt außer einem großen Ausstellungssaal mit Oberlicht die nöthigen Gesellschafts- und Geschäftslokalitäten, in benen ber Berein fortan tagen wird. Die Kosten werden theils durch bie Mitglieder, theils durch Erhebung von Eintrittsgeld, Berstagsprovisionen u. j. w. getragen. Bei den Ausstellungen soll mit forgfältigfter Auswahl vorgegangen werben. Näheres in bem zu gewärtigenden Ausstellungsprogramm. Borfitender ber Ausstellungs-Rommission ift ber Maler Louis Spangenberg, Schiffbauerbamm 36.

#### Konkurrengen.

\* Der Ban bes neuen Wiener Rathhanjes wurde vom Gemeinberathe bem Spruche ber Jury gemäß bem Oberban-rathe Prof. Fr. Schmidt übertragen. Ueber bie Platifrage wird immer noch bebattirt, boch verlautet, daß fowohl Stabts bauamt und Magistrat als auch ber jum Bau berufene Architett barüber einig find, das Rathhaus burfe nur an bem ursprünglich bafür ausersehenen Platze am Parfring erbaut werben. Wir wollen hoffen, baß biese auch von uns neulich

vertretene lleberzeugung bald zur thatsächlichen Wahrheit werbe. B. Duffeldorf. Die Entscheidung des Ausschuffes des Kunstvereins für die Rheinlande und Weftsalen in der Crefelder Konkurreng-Angelegenheit ift nunmehr in Uebereinstimmung mit ben Stadtverordneten Ereselds gang so erfolgt, wie wir erwarteten, indem Beter Jansen mit der Ausschmückung bes Rathhaussaales beauftragt wurde und zwar in der Weise, bag, ebenfalls unferer Anficht entfprechend, bie allegorifchen Figuren in Begfall fommen und bafur bie fruheren Sfiggen, die mit den Hauptbildern mehr in Zusammenhang stehen, zur Ausführung gelangen. Die Entwürse werben Gigenthum bes Runftvereins und Jansen erhält für die ihm aufgetragenen

Gemalbe die Summe von 6000 Thalern. Bon dreiundzwanzig Stimmen haben fechezehn zu feinen Gunften entschieden, bie übrigen fieben fielen auf ben erften Berliner Entwurf, als beffen Urheber fich Rifling ergab, bem nunmehr, wiederum in völliger Uebereinstimmung mit unserer jüngst ausgesprochenen Meinung, Die Pramie von 200 Thalern mit achtzehn gegen fünf Stimmen, die für die Stiggen von D. v. Bederath fprechen, zuerkannt wurde. Der andere Berliner Künstler, welcher mitkon= furrirte, heißt Schröder. Peter Jansen ist 23 Jahre alt und hat fic unter Leitung Eduard Bendemann's ausgebildet. Sein erstes großes Bild, "die Berleugnung Petri", welches auf ber internationalen Ausstellung in München war, hat bereits die Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt, und wenn wir auch über die Wahl bes Gegenstandes seiner jetzigen Konkurrenzskizzen für einen Rathhaussaal manche Bedenken äußerten, so freuen wir uns doch über die Entscheidung des Kunstvereins, weil dadurch ein beachtenswerthes Talent Gelegenheit erhält, sich in vollem Umfange zu entfalten.

#### Drudfehler.

Rr. 3 ber Chronif, S. 23 Sp. 1 3. 31: 3ft bas tragische oder ges wöhnliche Bronie. ftatt: "Tragische" und "Gewöhnliche".

#### erate.

[27] Im Commissions-Verlage von J. & W. Boisserée in Cöln ist erschienen:

## PHOTOGRAPHIE

weltberühmten Cölner Dombildes: Die Anbetung der heiligen Drei Könige.

nebst den Flügelbildern mit der heil. Ursula und dem heil. Gereon.

Das Bild des Meisters Stephan Lochner, welches unbestritten die höchste Stufe der deutschen Malerei des Mittelalters einnimmt und als eine Perle der Kunst aller Zeiten von allen Kennern anerkannt ist, existirt ausser dem Massau'schen Stich nur in mangelhaften Nachbildungen. Es gereicht uns daher zur grossen Freude, allen Freunden und Bewunderern dieser Zierde des Cölner Domes eine Copie dieses Kunstwerkes bieten zu können, welche die Lieblichkeit und Innigkeit des Originals mit grösster Treue wiedergiebt und alle bisherigen Nachbildnngen übertrifft.

Wir sind überzeugt, dass von allen Kennern und Verehrern der christlichen Kunst diese Copie des Dombildes mit

Freude begrüsst werden wird.

Einstweilen haben wir das Bild in 2 Grössen anfertigen lassen.

I. Bildgrösse 4½ Zoll rhein. oder 12 Centim. hoch, 9 Zoll oder 24 Centim. breit. Preis 1 Thlr. 10 Sgr. II. Bildgrösse 8 Zoll rhein. oder 21 Centim. hoch, 17 Zoll oder 45 Centim breit. Preis 4 Thlr.

[28] Als schönstes Weihnachtsgeschenk wird empfohlen:

# Die Jahresblüthen

#### Allwine Schrödter.

13 Folio - Blätter in Farbendruck in höchst eleganter Leinwandmappe. Preis Thlr. 11. 10 Sgr. oder fl. 20 rhein.

Verlag von A. Bielefeld's Hofbuchhandlung in Karlsruhe.

### Gediegene Werke, zu Festgeschenken geeignet: Lübke's Grundriss der Kunstgeschichte.

Mit 403 Holzschnitt-lllustrationen. geh. Thl<br/>r. 3. 10 sgr. oder fl. 5. 24 kr., eleg. geb. Thl<br/>r. 3. 25 sgr. oder fl. 6. 18 kr.

#### Denkmäler der Kunst. Volksausgabe.

Ueber 1000 Abbildungen auf 79 Stahlstichtafeln mit erläuterndem Text; ungeb. Thlr. 10, 12 Sgr. oder fl. 17, 12 kr., eleg. geb. Thlr. 11, 12 Sgr. oder fl. 18. 48 kr.

Jedes dieser beiden Werke, noch mehr aber beide zusammen, bieten eine unerschöpfliche Quelle der Belehrung auf kunstgeschichtlichem, kulturhistorischem und geschichtlichem Gebiet, deren Verständniss durch die Masse der Abbildungen auch dem Nichtgelehrten erleichtert wird.

Verlag von Ebner & Seubert in Stuttgart.

### Landschaftstudien

von Baul Beber

I. Stufe in Fol. Blatt 1-12 à 5 Sgr. II. " "  $4^{\circ}$  " 1-4 à  $2^{1}/_{2}$ " III. " "  $4^{\circ}$  " 1-4 à  $2^{1}/_{2}$ " III. " "  $4^{\circ}$  " 1-4 à  $2^{1}/_{2}$ " III. erhalten von Kennern den Vorzug vor

Calame und Hubert wegen ihrer Gebiegenheit und Naturtreue. Erschienen bei C. Koehler's Berlag in

Darmftadt.

Verlag von E.A. Seemann in Leipzig.

### Architektonische Motive

für den Ausbau und die Dekoration von Gebäuden aller Art nach beendetem Rohbau.

Mit besonderer Berücksichtigung der

#### Renaissance.

Unter Mitwirkung von Prof. W. Lübke herausgegeben von

Ernst Lottermoser

Karl Weissbach,

Architekten in Dresden.

I. Band. 1-4. Heft.

Subscriptionspreis: pro heft 25 Sgr. [31]

Paffende Festgeschenke Empfehlenswerthe Festgeschenke

# ie Alpen,

## Ratur= und Lebensbildern

dargestellt

S. A. Berlepidi.

Mit 22 Illuftrationen und einem Titelbilde in Tonbrud

Originalzeichnungen von Emil Rittmener.

Bierte, fehr vermehrte und verbefferte Auflage. 32 bis 33 Bogen Lexikon=Octav. Pracht=Ausgabe auf feinstem Belinpapier. Bollständig in 9 Lieferungen mit 3 bis 4 Bogen Text und 2 bis 3 3luftra= tionen in Tondrud broch. à Lieferung 10 Sgr. ober complett in 1 ftarfem

Bande 3 Thir. Eleg. geb. 3 Thir. 221/2 Sar. Circa alle 3 Wochen ericeint eine Lieferung.

#### Die erfte Lieferung ift bereits erschienen und in allen Buchhandlungen vorrathia.

Hayes, Dr. 3. 3., Das offene Polar Meer. Gine Entdeckungsreise nach dem Nordpol. Aus dem Englischen von J. E. A. Martin, Gustos der Universitäts

Rorbpol. Aus dem Englischen von J. E. A. Martin, Euftos der Universitätszibliotiek zu Jena. Nehft 3 Karten und 6 Alustrationen in Holzschnitt. (Bibliotiek geogr. Reisen I. Ver.-8. Eleg. broch. 12/3 Thir.
Külb, Ph. H. Hernand Mendez Pinto's abentenerliche Reise durch Ehina, die Tartarei, Siam, Pegu und andere Länder des öftlichen Aziens. (Bibliothet geogr. Reisen II. Vd.) Ler.-8. Eleg. broch. 12/3 Thir.
Vafer, Samuel White, Der Albert R'yanza, das große Beden des Ril und die Erforschung der Aliquellen. Deutsch von J. E. A. Martin. Rehft 33 Alustrationen in Holzschnitt und 1 Karte. Zweite Auslage. Wohlfeile Volksausgabe. (Bibliothet geogr. Reisen III. Vd.). Ler.-8. Eleg. broch. 12/3 Thir. Ver.-8. Eleg. broch. 12/3 Thir. Reisen die Ausgabe für Deutschland. Aus dem Englischen von J. E. A. Martin. (Bibliothet geographischer Reisen und Entdeckungen älterer und neuerer Zeit IV. Vd.). Nebst 36 Alustrationen in Holzschungen älterer und neuerer Zeit IV. Vd.). Webst 36 Alustrationen in Holzschungen älterer und neuerer Zeit IV. Vd.). Webst 36 Alustrationen in Holzschungen älterer und neuerer Zeit IV. Vd.). Webst 36 Alustrationen in Holzschungen älterer und neuerer Zeit IV. Vd.). Webst 36 Alustrationen in Holzschungen älterer und neuerer Zeit IV. Vd.). Webst 36 Alustrationen in Holzschungen älterer und neuerer Zeit IV. Vd.). Webst 36 Alustrationen in Holzschungen ülterer und neuerer Zeit IV. Vd.). Webst 37 Alustrationen in Holzschungen in Farbendruck. Eer-18. Eleg. broch. Teres Eliand in den Aarren 1861, 1864 und 1866. Volkschungen und V. E. Nordenstsillen, dem Schwedischen von L. Passaue.

Rarte von Spitzbergen in Farbendruck. (Bibliothet geogr. Reisen V. Vd.) Ler.-18. Eleg. broch. Preis 2 Thir.

Diron, W. Fepworth, Neu-Amerika. Rechtmäßige, vom Bersasser autorisitet deutsche Ausgabe. Nach der siebenken Driginal-Photographien. Ler.-18. Eleg. broch. 22/3 Thir.

Eleg. broch. 22/3 Thr. Seuglin, M. Th. von, Reise nach Abessinien, den Galaskändern, Ofts Sudan und Chartum in den Jahren 1861 und 1862. Mit 10 Mustrationen in Farbendruck und Holzschnitt, ausgeführt von J. M. Bernat, nebft Original-

in Farbendruck und Holzschnitt, ausgeführt von J. M. Bernatz, nehft Originalstarte. Gr.-Lex.-8. Eleg. Ausstattung. 5 Thfr.
Livingstone, David und Charles, Rene Missionsreisen in Süd-Afrika, unternommen im Auftrage der englischen Regierung. Forschungen am Zambesi und seinen Nebenslüssen, nehft Entdeckung der Seen Sbirwa und Nyassa in den Jahren 1858 bis 1864. Autorisirte, vollständige, allein berechtigte Ausgabe sür Deutschland. Aus dem Englischen von J. E. A. Martin. Nehft 1 Karte und 40 Alustrationen in Holzschnitt. Zwei starke Bände. gr. 8. broch. 53/4 Thsr. Martins, Charles, Von Spitzbergen zur Sahara. Stationen eines Naturzsorschussen. Erhaltes, Von Spitzbergen zur Sahara. Stationen eines Naturzsorschussen. Ausgabe für Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Statien, dem Orient, Aegypten und Algerien. Autorisirte und unter Mitwirkung des Verzsissenst übertragene Ausgabe für Deutschland. Mit Borwort von Carl Vogt. Aus dem Französischen von A. Bartels. 2 Bde. Lex.-8. broch. 32/3 Thsr.
Schlaginkweit-Sakulünski, Hermann von, Reisen in Indien und Hoch assertin Werdindung mit klimatischen und geologischen Verhältnissen. Basirt auf die Resultate der wissenschusen Mission von Dermann, Abolph und Robert von Schlagintweit, ausgesührt in den Jahren 1854—1858. Erster Von Schlaginten, mit 2 Karten, 7 sandschaftlichen Ansichten und 2 Gruppenbildern von Eingebornen in Tondruck. gr. Lex.-8. Eteganteste Ausstattung. Broch. 4 Thsr. von Eingebornen in Tonbrud. gr. Ler. 8. Elegantefte Ausstattung. Broch. 4 Thir. 21 Ggr.

# Ebner & Seubert

in Stuttgart. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Denkmäler der Kunst, zur Uebersicht ihres Entwickelungsganges von den ersten künstlerischen Versuchen bis zu den Standpunkten der Gegenwart. Neue Ausgabe in Zwei Bänden. Bearbeitet von Dr. W. Lübke und Joseph Caspar. Carton fl. 64. oder Thir. 38. 12 Sgr. Eleg. geb fl. 70. 54 kr. oder Thir. 42. 18 Sgr. Auszüge daraus:

Denkmäler der Architektur. 57 Tafeln mit Text. In cleganter Carton-Schachtel fl. 24. oder Thir. 14. 12 Sgr.

Denkmäler der Sculptur. 36 Tafeln mit Text. In eleganter Carton-Schachtel fl. 16. oder Thir. 9. 16 Sgr.

Denkmäler der Malerei. 63 Tafeln mit Text. In eleganter Carton-Schachtel fl. 28. oder Thir. 16. 20 Sgr.

Volksausgabe, auf Grund der zweiten Ausgabe des grösseren Werkes, bearbeitet von Prof. Dr. W. Lübke. fl. 12. od. Thlr. 7. 6 Sgr. Eleg. geb. fl. 14. 30 kr. oder Thlr. 8. 18. Sgr. Hiezu erschien ein Supplement unter dem Titel:

Kunst der Neuzeit. 23 Tafeln in Stahlstieh nebst Text. In Carton fl. 6. oder Thlr. 3. 18 Sgr. Beide Werke zusammen in cleg. Leinwandband fl. 18. 48 kr. oder 11 Thlr. 12 Sgr. Burckhardt, J., Geschichte der Renaissance in Italien. Mit Illustra-

tionen. gr. 8°. 1868. Preis broch. fl. 4. 24 kr. oder Thlr. 2. 20 Sgr. Eleg. geb.

fl. 5. oder Thlr. 3.

Kugler, Franz, Handbuch der Kunstgeschichte. Vierte Auflage, bearbeitet von W. Lübke. Mit 478 Illustrationen und dem Portrait Kugler's. Zwei Bände. Preis broch. fl. 12. oder Thlr. 7. 10 Sgr. Eleg. geb fl 13.48 kr. oder Thlr. 8.12 Sgr.

Lübke, Prof. Dr. W., Grundriss der Kunstgeschichte. Dritte durchge-sehenc Auflage. Mit circa 400 Holz-schnitten. fl. 5. 24 kr. oder Thlr. 3. 10 Sgr. Elcg. geb. fl. 6. oder Thlr. 3. 201/2 Sgr.

Lübke, Prof. Dr. W., Geschichte der Renaissance in Frankreich. Mit 94 Holzschnitt-Illustrationen. fl. 6. oder

Thir. 3. 20 Sgr. Nohl, Max, Architekton. Tagebuch einer italienischen Reise. Herausgegeben von W. Lübke. Mit 157 Illustrationen nach Originalzeichnungen. 80. 1866. Eleg. geb. fl. 2. 48 kr. oder Thlr. 1. 22 Sgr.

Roquette, Otto, Geschichte der deutschen Literatur, von den ältesten Denkmälern bis auf die neueste Zeit. Zwei Bände. Preis broch. fl. 6. oder Thir. 3. 18 Sgr. Eleg. geb. fl. 6.

54 kr. oder Thir. 4. 4 Sgr. Waagen, G. F., Handbuch der Geschichte der deutschen und niederländischen Malerschulen. Mit Illubern strationen. 1862. Preis broch. fl. 5. Ehlr. 24 kr. oder Thlr. 3. 6 Sgr. Eleg. geb. [32] fl. 6. 12 kr. oder Thlr. 3. 21 Sgr. [33]

### Fr. Overbeck's Werke

nehmen gerade in diesem Augenblick das Interesse aller Künstler und Kunstfreunde besonderer Weise in Anspruch und erlaube ich mir deshalb auf diejenigen derselben hinzuweisen, welche in meinem Verlage in gediegenen Reproductionen erschienen sind:

### Vierzig Darstellungen aus den Evangelien

in Kupferstich ausgeführt durch die besten Stecher der hiesigen Academie. - Mit Text in vier Sprachen. - In Mappe Preis 20 Thlr. In äusserst reichem Einbande mit Goldschnitt

25 Thlr. in Leinwand. in Leder . 27 Thlr. 15 Sgr. Unter den zahlreichen Schöpfungen Overbeck's ist dieses Prachtwerk an-crkannt die hervorragendste. Ich halte das sehöne Werk besonders für die bevorstehende Festzeit als ein ebenso gediegenes wie werthvolles Festgeschenk

| Thlr.                              | Sgr. |  |
|------------------------------------|------|--|
| Madonna mit dem schlafenden —      | _    |  |
| Jesuskinde 5                       |      |  |
| Die Berufung der Apostel 3         | _    |  |
| Salvator mundi 1                   | 10   |  |
| Jesus unter den Lehrern im         | •    |  |
| Tempel 1                           | 15   |  |
| Das Mannalesen 1                   | 15   |  |
| Die zwölf Apostel, 12 Blätter      |      |  |
| in Umschlag 4                      |      |  |
| Die vier Evangelisten, 2 Blätter 2 | 20   |  |
| Jesus als Knabe, vom Künstler      |      |  |
| selbst mit Versen begleitet        | 6    |  |
|                                    |      |  |

| · ·                  |     |    | Thir. | . Sgr.        |  |  |  |
|----------------------|-----|----|-------|---------------|--|--|--|
| Ruth und Boas        |     |    |       | $22^{1}/_{2}$ |  |  |  |
| Das tugendsame Weib  |     |    | . —   | 15            |  |  |  |
| Elias                |     |    |       | 15            |  |  |  |
| Elisaens             |     |    | . —   | 15            |  |  |  |
| Die Flucht nach Egyp | ten |    |       | 15            |  |  |  |
| Original-Radirungen. |     |    |       |               |  |  |  |
| C4 D1.11             |     | ., |       | 15            |  |  |  |

St. Philippus  $\dots \dots 15$ Ein betender Mönch  $\dots 15$ Als die einzigen von Overbeck's Hand existirenden Original-Radirungen dürfen diese beiden Blättchen ein specielles Interesse beanspruchen.

Prof. Deger's

Christus der Weltheiland mit

Maria und Johannes dem Tänfer.

(aus der Apostinariskirche zu Remagen).

(20<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" h., 31" b.) Gest. von F. P. Massau.

Auf weiss. Pap. 12 Thir., chines. Pap.

18 Thir.

schen Gestalten, deren Wiedergabe durch

Wirklich grossartig sind diese Deger-

Neu erschienen sind seit Kurzem ferner bei mir die beiden Prachtblätter:

### Meister Stephan's Anbetung der Weisen,

bekannt unter dem Namen des Cölner Dombildes.

(15" h, 32" b,) Gest. von F. P. Massau. Auf weiss. Pap. 10 Thlr., chines. Pap. 15 Thir.

Dicser Stich ist die einzige würdige Reproduction dieses berühmten Bildes, das unbestritten einzig in seiner Art da steht.

den Stich vortrefflich gelungen. Mein eben erschienener neuer Verlags - Catalog wird auf Franco-Briefe gratis versandt.

Aufträge nehmen alle Buch- und Kunsthandlungen wie auch die unterzeichnete Verlagshandlung entgegen.

Düsseldorf.

A. W. Schulgen. [34]

[35] Im Verlage von Franz Hanfstängl in München ist erschienen:

### Münchener Künstler-Album.

Nach den Original-Gemälden photographirt und herausgegeben

Franz Hanfstängl.

III. Sammlung 1869. 12 Blatt Folio in eleganter Mappe. — Preis 8 Thlr. = 14 fl. Einzelne Blätter 1 Thlr. = 1 fl. 45 kr.

### Inhalt des Albums:

Hartmann, L., Rast auf dem Felde. Herpfer, C., Der Antrag. Canton, G., Osteria an der Via Flaminia

bei Rom.

Voltz, Fr., Heerde am See, Pendants.

Heimkehrende Heerde, Seitz, Ant., Wirthshausseene.

Zimmermann, R. S., Drachauer Bauernhochzeit.

Brandt, J., Polnischer Jahrmarkt. Schneider, H., Die letzten Stunden der

. Herzogin von Burgund.

Lossow, Fr., Ein junger Hund verfolgt junge Enten.

Rhomberg, H., Der bestürmte Vater. Bürkel, H., Scheibenschiessen im Bay-rischen Oberlande.

Heft 3 der Zeitschrift nebst Nr. 5 der Kunstchronik wird Freitag den 17. December ausgegeben.

[36] In Carl Merhoff's Verlag in München ist erschienen und durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen:

Ueber den

### Verfall der Restauration alter Gemälde in Deutschland

Protest gegen das von Pettenkofer'sche Regenerations-Verfahren

#### Carl Förster.

Herzogl. S. M. Rath in München. gr. 8. br. Preis 42 kr. südd. Währ. oder 12 Sgr.

[37] Ein gang neues Exemplar von Genelli Aus dem Leben eines Wüst-lings, cart. 25 Thir.

- Aus dem Leben eines Künstlers, cart. 25 Thir.

ift für ben halben Labenpreis zu beziehen. Bef. Bestellungen erbitte birect per Bost. Buchhändler Bremer in Stralfund.

[38] In unterzeiehnetem Verlage erschien soeben:

### Hermann und Doro

in vier Bildern dargestellt von Arthur Freiherrn von Ramberg.

Photographirt nach im Besitze der Verlagshandlung befindlichen Original-Oelgemälden von Franz Hanfstängl.

Bildgrösse: 57 zu 40 Centimeter. 36 Thlr. Das einzelne Blatt 9 Thlr.

No. 1. Die beiden Alten unter'm Thorweg. No. 2. Der Zug der Auswanderer.

No. 3. Hermann u. Dorothea am Brunnen. No. 4. Heimkehr beim Anzug des Gewitters.

### Goethe's Werke.

Erste illustrirte Ausgabe mit Einleitungen von G. Wendt. In 20 Bänden 8°, broch. 5 Thlr. 25 Sgr. In 10 Leinwandbände elegant gebunden 8 Thlr. 15 Sgr.

Shakespeare-Galerie

von Carl und Ferd. Piloty, Gabr. Max, Paul Thumann u. A.

Photographirt nach im Besitze der Verlagshandlung befindlichen Original-Cartons von Franz Hanfstängl. 15 Blatt. Bildgrösse 54 zu 44 Centimeter. In 5 Lieferungen à 3 Blatt à Lieferung 21 Thir. Das einzelne Blatt 8 Thir.

Lief. II. enthaltend: Heinrich IV. von Ferd. Piloty. Hamlet-von Ferd. Piloty. Cymbeline von A. Liezen-Mayer. Lief. III. Die lustigen Weiber von Windsor von J. Lossow. Viel Lärmen um nichts von Ad. Schmitz. Was ihr wollt von Ed. Grützner.

Früher erschien: Lief. I. enthaltend: Romeo und Julia von Ferd, Piloty. Kaufmann von Venedig von Ad. Schmitz. Wintermärchen von Gabr. Max.

G. Grete'sche Verlagshandlung in Berlin.

Berautwortlicher Rebalteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbad in Leipzig.

V. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C.v. Lithow (Wien, Therefianumg. 25)ob. an bie Berlagen. (Leipzig, Königsftr. 3) zu richten.

17. Dezember.



Mr. 5.

Inserate

a 2 Sgr. für bie brei Mal gefpaltene Betitsgeile werben von jeder Buch: und Kunfthands lung angenommen.

1869.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Um 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunstt" ers halten dies Blatt gratis. Apart bezogen lostet dasselbe 11/3 Chir. ganziährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Bostämter nehmen Bestellungen an.

## An die Kunstvereins-Vorstände

richten wir wiederholt die Bitte, uns bezüglich der Ausstellungen des Jahres 1870 die nöthigen Notizen für unsern Ausstellungs-Ralender recht bald zukommen zu lassen.

Die Redattion.

Inhalt: Bom Chriftmarkt II. III. — Die Berfteigerung ber Landauer's schen Sammlung in Stuttgart. — Zur internationalen Münchener Kunstausstellung. — Korrespondenz (Karlsruhe). — Kunstliteratur und Kunsibandel. — Kunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen. — Bermfchte Kunstnachrichten. — Zeitschriften. — Berichtigungen. — Inferate.

### Vom Christmarkt.





gute Alte wird unter bem Neuen, welches nur ausnahmmeise gut ift, ftets feinen Plat mit Ehren behaupten. Das zeigt der heurige Weihnachtsmarkt an mehr als einem Beifpiele. Es liegt eigent= lich so nahe und ich begreife nicht warum ein Berleger wie Grote, der seine liebe Noth hat, Illustra= toren für feine Rlaffikerausgaben zu finden, nicht auf ben Ginfall gekommen ift, auf Chobowiedi zurückzugreifen und bie alten im großen Bublitum längft vergeffe= nen Taschenbuchblätter zu der da= zumal allerneuften poetischen Li= teratur einfach zu reproduciren. Dag ber Bedanke nicht fo uneben fei, zeigt die Ausgabe von

Leffing's Minna von Barnhelm, die freilich von Niemandem anders ausgeht als von Wilhelm Engelmann, bem gründlichsten Kenner und Biographen des handfertigen und ersindungsreichen Peintre-graveur, der in seiner Art auch ein Klassiker ist und bleiben wird. Die Nachstiche der kleinen Medaillonbilder sind sein und geistreich von Abolf Neumann ausgeführt; außerdem schmüdt die Ausgabe ein Bildniß Lessing's, nach Joh. Heinr. Tischbein vortresslich radirt von Heinr. Bürkner.

Da ich wieder auf Klassiker-Allustrationen gekommen bin, will ich noch nachholen, daß die Grote'sche Ausgabe von Göthe's Werken nunmehr in zwanzig Bänden vollsständig vorliegt. Möge es der Verlagshandlung gelingen, nach und nach bei neuen Aussagen, zu denen sich bei der Billigkeit des Preises und der guten Ausstattung gewiß bald Gelegenheit sindet, die bedenklichsten Alustrationen auszumerzen und durch bessere zu ersetzen.

Außer den letzten Bänden der Grote'schen Göthe-Ausgabe (Clavigo, illustr. von Grot-Johann, Götz von F. Rothbart, Reineke Fuchs von Paul Meherheim 2c.) sind noch einige andere Holzschnittpublikationen nachzuholen. Den Bletschfreunden sei vor Allem das Pletch= Album empfohlen, welches uns den beliebten Meister auch außerhalb seiner Domaine, der deutschen Kinderwelt, vorführt. Wir hätten gern gesehen, wenn die Verlagshand= lung (A. Dürr), der wir diese Zusammenstellung von Allustrationen aus verschiedenen Werken verdanken, eine Notiz über die Entstehungszeit der einzelnen Blätter beigefügt hätte. Am frühesten scheinen die biblischen Vilder zu sein, bei denen der Künstler nicht in seinem wahren Elemente ist und nur, wo er die Kinderwelt hereinzieht, auf unbedingten Beisall rechnen kann. Näher lag seinem

Wesen die deutsche Bolkssage und das deutsche Bolks= lied, und wenn ihn die heitere Laune auch dann und wann bis hart an Die Grenze ber Karifatur geführt, Die bem harmlosen Schwank nicht entspricht (Sans im Glücke), so verdient doch die Frische und Lebendigkeit, mit welcher die Personen, wie die Vorgange bargestellt sind, bereit= willige Anerkennung. Schwab's Bolksbücher haben an Pletsch einen wirklich volksthümlichen Illustrator gefunden, ber wie L. Richter mit naivem Sinn treuherzig zu erzählen weiß und leicht ein Dutend Doré's mit ihrem - leider sid auch in beutschen illustrirten Blättern breitmachenden Das Befte, Raffinement und Hautgout aufwiegt. Rührendste übrigens, mas das Pletschalbum uns bietet, ift das erfte Blatt aus bem "Bilderbudy von Dresbener Rünftlern" (Verlag von J. S. Richter), der Baisenknabe, bei aller Einfachheit eine ber glücklichsten Erfindungen des trefflichen Meisters. - In einer anderen Bublikation ber Berlagshandlung von A. Dürr begegnet uns der vielbe= schäftigte Paul Thumann wieder mit kleinen, sinnig er= fundenen Randzeichnungen und Initialen zu Scherer's Gedichten, benen ber Anfangsbuchstabe Diefes Artikels entnommen ift. Ferner ift aus gleichem Berlage noch das Prachtwerk über Sicilien von G. F. von Soff= weil er mit 36 Driginalzeichnungen von Alfred Metzen er (in Holzschnitt ausgeführt von R. Brend'amour) zu er= wähnen, deffen specielle Würdigung einem späteren Urtikel der Zeitschrift vorbehalten bleibt. Bielleicht das Bor= züglichste was ber Holzschnitt bies Mal darzubieten hat, ift endlich eine Sammlung von Bibellesezeichen, nach Zeichnungen von B. Steinhaufen, geschnitten von A. Gaber und S. Bürfner (Berlin, E. Müller), aus welcher wir eine Probe mittheilen können. Die Kompo= sitonen, welche an alt= und neudeutsche Meister anklingen, namentlich an Overbed, sind glüdlich erfunden und mit Geschid in schmale Rahmen gebracht. Die strenge und boch fluffige Zeichnung, die sich bei einigen Blättern bis zur malerischen Stimmung versteigt, ift vortrefflich bem Zwed ber rylographischen Technik angepaft, die defi= halb auch ihr Beftes leiften fonnte.

Wenden wir uns unn zu den Werken des Grabstichel's nud der Nadirnadel, so ist die Ausbeute, die der heurige Markt bietet, eine nur geringe, und wieder ist es das neusbelebte Alte, dem die Palme gebührt. Wir meinen die neue, von Hermann Lüde eingeleitete Ausgabe des von S. Amsler nach Overbed's Zeichnungen gestochenen Alexanderzugs von Thorwaldsen, mit welcher der kunstsinnige Verleger (Alphons Dürr) die Reihe der von ihm neuedirten chtlischen Kompositionen (Genelli, Carsteus) um eine glänzende Perle vermehrt hat. Die Blätter, in getontem Ornd auf das Sanberste hergestellt, nehmen sich in dem — irren wir nicht von A. von Zahn entsworsenen Kartons-Cinband — prächtig ans, und wen das große Format nicht schreck, der wird für den Weihuachts-

tisch keine Gabe höheren Kunstwerthes auftreiben als Diese, bei ber Erfinder, Steder und Zeichner einen Berein von



Bibellefezeichen bon D. Steinhaufen.

Namen geben, wie er sich glänzender selten zusammenfindet. — Der "nachgeborene Grieche" macht uns den

llebergang zu einem anderen Prachtwerke einigermaßen bedenklich, welches der Aufgabe nach, die der Rünft= ler fich gestellt, gang erfüllt sein mußte vom Sauch antiker Schönheit. Es sind die Radirungen von Otto Försterling zu den Liebesliedern des Anakreon mit beigegebenem, ebenfalls geftochenem und zum Theil in die Romposition gezogenem Texte, in beutscher lebersetzung. Wir find bem Künftler ichon vor einigen Jahren begegnet, wo er ein Album mit reizenden Waldlandschaften auf den Weihnachtstisch legte. Ift ber Landschafter ber jene stim= mungsvollen Blätter schuf, über Racht zum Figurenbilde übergegangen ? Wir fürdten, daß er Unrecht gethan, benn ber Zeichnung bes Figurlichen ift er nicht gang Berr, und nur wo er birekt sich an antike Vorbilder anlehnt, gelangt er zu glücklichen Motiven. Dody wir wollen der eingehen= ben Besprechung nicht vorgreifen, die auch diesem mahrhaft glänzend ausgestatteten und schon burch ben noblen Luxus ber äußern Erscheinung bestechenden Prachtalbum in ber Beitschrift zugedacht ift.

III.

Un Material würde es nicht fehlen für noch mehr als einen Bericht vom literarischen Beihnachtsmarkte, aber Die einzelnen Artikel murten einander fo ähnlich feben, wie - die einzelnen besprochenen Artikel. Bielleicht hat der Anecht Ruprecht oder Niccolo oder unter welchem Na= men er sonst noch thätig ist, die größten leberraschungen für den letten Augenblick aufgespart; mas noch in den letten Tagen aus feinem Sad zum Borfchein gekommen ift, giebt wenig Stoff zu neuen Bemerkungen. Wäre es uns verstattet, über bas Bebiet hinauszugehen, welches bem belletristischen in ber Literatur entspricht, burften wir heranziehen, was als Behelf ber Kunstwiffenschaft erscheint, so ware die Aufgabe eine viel lohnendere. Allein ver= fagen wollen wir uns nicht, zum Gingange biefer Nachlese wenigstens mit einem Worte einer Publifation zu gedenken, welche ungefähr auf ber Grenze fteht, einem Worte bes Dankes, ba fie uns wie eine Dase anmuthete, nach langer Wanderung über dürre photographische und rhlographische Baide: wir meinen die mit sechs Heften jetzt abgeschloffene, ben Lefern Diefer Zeitschrift burch Proben wohlbekannte Sammlung vorzüglicher Unger'scher Radirungen nach Meifterwerfen ber Galerie zu Braunfdweig.

Unter den größeren Allustrationswerken begegnen wir dann abermals einer Ausgabe von "Hermann und Doerothea;" dem Bedürfniß sollte nun wohl genügt sein! Auf dem Titelblatte werden W. v. Kaulbach u. L. Hofemann von Zeig als die Illustratoren des von Fr. Bruckmann in München mit gewohnter solider Eleganz ausgesstatteten Buches namhaft gemacht; der Letztere lieserte zehn Kartons, welche photographisch vervielfältigt sind, der erstere Vignetten zu den einzelnen Gesängen. Hosmanns Zeichnungen müssen als ein Fortschritt betrachtet werden gegen die Blätter, welche er für ein voriges Jahr in deme

gelben Verlage erschienenes Album gezeichnet hatte, genügen aber in der Charakteristik der beiden Hauptpersonen noch keineswegs unseren Anforderungen; Dorothea namentlich ist Bild für Bild eine andere Person. Possierlich ist die Darstellung der von Hermann's Mutter geschilderten Liebeswerbung auf dem Brandplatze. Was der alte Herr von Goethe wohlsagen würde, wenn er sähe, welche Modepuppen aus seinen kräftigen lebensfrohen Gestaltengeworden sind!

Brudmann hat auch ein "Lied von ber Glode" gebracht mit Photographien nach C. Jäger in Nürnberg und A. Müller in Münden. Die Maler haben fich ba= rauf beschränkt, bie Lebensmomente eines Menschenpaares aus ber Dichtung heransguschälen, ein Borgang, ber ja seine volle Berechtigung hat, nichtsbestoweniger bei Künstlern auffallen muß, die auf foldje Beife fich nöthigen, grade die fo unberechenbar oft bargestellten Situationen wieder auszumalen, hingegen an einer reichen Fülle nicht gewöhnlicher Motive, wie fie grade dieses Wedicht bietet, vorüberzugehen. Die beiden Herren zeichnen unftreitig viel korrekter als ber alte Mority Retifch, aber die Gabe, etwas ans einer Dichtung herauszulesen und zu gestalten, die er grade bei dem Liede von der Glocke so eminent be= währte, behält er vor ihnen vorans. Sinzelne Blätter von Müller sind sehr anmuthig. — Die Glode harrt noch eines Rünftlers voll Phantafie und lebendiger Auffaffung, der nicht entre chien et loup ein paar Sfizzen hinwürfe sondern eruft und hingebend sich in bas Werk vertiefte, ber könnte uns ein echtes Familienbuch schenken. Wären boch die vielbeweinten Privilegien erloschen, als Ludwig Richter noch in seiner Bollfraft baftand!

Neben den Deutschen ift auch der große Britte wieder einmal bedacht worden, und wie schon so häufig werden die Engländer dem, was von Deutschland ihm angethau wurde, gewiß ihre volle Billigung ertheilen. Gegenstand fünstlerischer Ausschmückung ist biesmal jenes phantastische Spiel geworden, welches ber Dichter felbst einen "Traum", deffen Personen er burch ben Mund ber regieführenden Elfen "Schatten" nennt; ber Maler, Paul Konewfa macht nun ein wirkliches Schattenspiel baraus. Driginalität der Ibee streift allerdings an's Barode, und was im ersten Moment alle Ginwendungen zum Schweigen zu bringen scheint, die virtuose Behandlung, die graziöse Zeichnung einzelner Figurchen, bas giebt im Gegentheil der Frage, weshalb der Künftler freiwillig sich in den Mitteln des Ausbrucks so arg beschränkt habe, nur noch mehr Nachdrud; benn bas ift gewiß, wer biefe Schatten= bilder zeichnen kann, der wäre im Stande, etwas sehr Gutes auch mit Licht und Schatten zu machen. Selbstver= ständlich können nie die vollen Scenen des Dramas, son= bern nur einzelne Figuren vorgeführt werden, da sie, um überhaupt eine Physiognomie zu haben, im Profil stehen muffen. Dag biefer Zwang bem Rünftler bann und wann recht leidig wurde, spürt man wohl; ber Abwechselung

halber stellte er mitunter die Gestalt en face, ohne etwas Anderes damit zu erreichen, als daß der Beschauer nicht gleich weiß, ob die Person ihm die Vorder- oder die Kehrsseite zuwende. Von den anmuthig bewegten, reizenden Elsenfigürchen mag die Probe einen Begriff geben, welche wir an den Schluß dieses Berichtes stellen. Erwähnen müssen wir noch, daß diese Ausgabe des Sommernachtstraum's mit englischem Text, aber auch in der Schlegel'schen Bearbeitung bei Fr. Bassermann in Mannsheim erschienen ist. — In Jul. Hossmann's Berlag in Stuttgart hat Konewka in derselben Sishouettensmanier ein Kinderbuch "Schwarzer Peter" solgen lassen, in welchem sich der liebenswürdige Humor, der aus den Sommernachtstraumgestalten spricht, hehaglich in allerlei Situationen des Kinderlebens ergeht. Die zuletzgenannte Verlags-

buchhandlung wendet überhaupt der fünstlerischen Ausstattung ihrer Bücher für die Jugend anerkennenswerthe Sorgfalt zu, wie insbesondere R. Geißler's Radirungen zu einem hübschen Werkchen "Glüdliche Zeiten" beweisen.

Im letzten Augenblide erhalten wir noch eine neue Dichtung von Joseph Schessell "Bergpsalmen" (Stuttgart, Metzler'sche Buchhandlung). Die Zeichnungen A. v. Werners in ihrem Verhältnisse zu dem Inhalt der Gedichte zu beurtheilen, gestattet uns die Kürze der Zeit nicht mehr. Nur über ein Moment dars man sozusagen "unbesehen" sprechen: daß diese Psalmen nicht hinter dem Osen oder aus dem Balcon eines Gasthauses "mit Aussicht auf die Berge" empfangen und geboren seien, dasur bürgt der Name des Dichters, und insofern müssen wir auch Werner's Zeichnungen als echt und somit passend bezeichnen. B. B.



### Die Versteigerung der Landauer'schen Sammlung in Stuttgart.

Am 15. und 16. November fand im Königsbau zu Stuttgart, durch die Herren Herbtle und Peters, die Auktion ber Sammlung bee Herrn Oberkriegsrath von Landauer statt. Die Sammlung hatte einen gewissen Rus und so war eine recht lebhaste Betheiligung geweckt. Doch das Borhandene war nur noch ein Rest bessen, was sich früher

in benselben Händen befunden hatte. Das Beste war meist schon vorher für andere Privatsammlungen (Großfürstin Marie, Herr Suermondt u. s. w.) abgeschöpft worben. An Reklame sehlte es nicht und im kurzen Vorwort des Katalogs wurde über den Besitzer versichert: "Derselbe hat durch Benutzung seiner reichhaltigen Bibliothek über die Kunst, durch Besichtigung von Galerien, und durch sortwährende neue Ankäuse solche Kenntnisse alter Meister sich erworben, daß die Bezeichnung seiner Gemälde mit wenigen Ausnahmen von bewährten Runstkennern ge= theilt wird". Der Ratalog führte auf: 2 Raphael, 1 Lionardo, 5 Tizian, 3 Correggio, 2 Belazquez, 3 Murillo, 1 Solbein, 3 van Dud, 4 Rembrandt, 3 Claude, 2 Rund= dael, 1 hobbema - gegenseitig einander werth. Die "Raphael" (ein Bischof, Fragment eines Bildes der ferra= refer Schule, und Chriftus am Delberg, Ropie bes Be= maltes bei Mr. Fuller Maitland) brachten 150 und 500 fl., ber "Lionardo", eine Magdalena aus Mailander Schule, 500 fl. Auf einen "Tizian" murbe nicht geboten, die übrigen erreichten 260, 330, 110, 42 fl., die drei "Correggio" 196, 43, 90 fl., auf den angeblichen "Sol= bein" wurde gar nichts geboten, die vier "Rembrandt", beren bester ein sehr tüchtiges Rabiner=Brustbild, offenbar von B. Fabritius, mar, 300, 33, 61, 67 fl., die "Ruys= bael" 100 und 80 fl., der Hobbema 110. - Der höchfte Preis, 3750 fl., murbe bezahlt für David und Saul von Rubens (Baagen foll das Bild für echt erklärt haben, es ift aber jedenfalls unerfreulich). Ein recht guter Do= menichino, St. Sebastian mit Engel, brachte 1500 fl. Das Erfreulichste ber ganzen Sammlung mar bas lebens= große Bildniß der Elisabeth van Effen, getauft Gerard Dou, in Wahrheit aber von C. Janson van Ceulen (ichla= gend richtige Bestimmung von D. Mündler), um 1200 fl. von der Großherzoglichen Galerie zu Rarlerube gekauft. Bu den intereffanteren Werken gablt ein bezeichnetes Borträt des feltenen D. v. d. Plaes, 200 fl.; ein fleines Bild "Uneigennützige Liebe", von Gottlieb Schid, grau in grau, 75 fl. (wenn wir nicht irren für das Leipziger Museum erworben), ein Chriftustopf von Sebaftian del Biombo, Wiederholung des Gegeißelten zu G. Pietro in Montorio, 100 fl. (Räufer gr. D. Mündler); ein demfelben Meifter gugeschriebenes männliches Bildniß, 600 fl.; Lodovico Maz = zolino, Chriftus unter ben Schriftgelehrten, 150 fl. Da Eins zum Andern kommt, mag das Resultat wohl etwas über 20,000 fl. betragen haben. Uns liegen Nachrichten über 87 von 129 Bildern vor, beren Ergebniß 17,093 fl. ift. Gine Anzahl von Gemälden hat der Eigenthümer felbft zurückgekauft, namentlich einige von benen, welche auf ben Namen von Meistern ersten Ranges gebraucht waren. Dies ift bei bem Besammtergebniß und bei ben oben genannten einzelnen Preisen noch in Unschlag zu bringen. 21. 23.

Bur internationalen Münchener Kunstausstellung.

△ Mit der am 30. Novbr. im Künftlerlokale "zum deutschen Hause" stattgehabten Berloosung der vom Komité der internationalen Kunstausstellung angekauften Kunst= werke hat dieses Komité nach Außen wenigstens seine Thätigkeit abgeschlossen.

Man hat allen Grund, auch vom finanziellen Stand= punkte mit dem Erfolge der großen Unternehmung zufrie= den zu sein. Während man sich bei Beginn der Arbeiten mit dem Gedanken vertraut machen zu muffen glaubte, es könnte die Staatsregierung in die Lage kommen, ein Desfizit, wenn auch von nicht erheblichem Betrage, beden zu muffen, haben sich die Berhältnisse weit besser gestaltet, als selbst die Sanguiniker vorauszuseten wagten.

Die Ausstellung ward von nahezu 100,000 Personen besucht, Kataloge wurden etwa 30,000 abgesetzt und es ergab sich hierdurch eine Gesammteinnahme von 70,000 Gulden, während andererseits die Ausgaben nur 50,000 Gulden betrugen, so daß sich ein Aktivrest von 20,000 Gulden entzissert, der als Grundstock für die nächste Ausstellung reservirt und verzinslich angelegt wird.

Nicht minder günftig war der Absatz der Loose. Noch am Morgen des Berloosungstages wurde eine Partie von 300 Stück telegraphisch verlangt und sofort expedirt; der Berkauf von 56,000 Stücken ermöglichte den Ankauf von 48 Kunstwerken. Ueber das Ergebniß der Berloosung derselben giebt die nachsolgend abgedruckte Ziehungs= liste Aufschluß.

Aus einem mir unbekannten Grunde wurden bei den Auszeichnungen, welche während der internationalen Ausstellung einer Anzahl von Künstlern zuerkannt wurden, die Architekten ganz außer Acht gelassen. Nun hat die Regierung nachträglich dies Unrecht wieder gut gemacht und Herrn Fleury = Flobert in Paris das Ritterkreuz 2. Klasse des Berdienstordens vom h. Michael und den Herren Schmidt und Hansen in Wien, Hügel in München und Eggert=Burg in Berlin die goldene Medaille verliehen.

Biehungs=Lifte.

| Bug. | Serie. | nr. | Katalog:Vr.<br>der Gewinnste. | Ramen der Künstler<br>und<br>Bezeichnung der Kunstwerke.   | Ankaufspreis<br>in Gulben. |
|------|--------|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1    | 553    | 32  | 905                           | Delgemalbe von Ban ber Benne in                            |                            |
| 0    | 700    | 00  | 00"                           | München. Rumanische Schmuggler.                            | 450                        |
| 2    | 733    | 98  | 635                           | Delgemälbe von Amerling in Wien. Studienkopf.              | 500                        |
| 3    | 123    | 95  | 964                           | Delgemalde von Fröhlicher in München.                      | 300                        |
|      |        | 00  | 001                           | Landschaft.                                                | 180                        |
| 4    | 464    | 34  | 899                           | Delgemalbe von Reinhardt in München.                       |                            |
| _    |        | 4.0 |                               | Stillleben.                                                | 200                        |
| Э    | 377    | 43  | 1203                          | Delgemälbe von Patrois in Paris.                           | 560                        |
| 6    | 250    | 83  | 345                           | Doppelter Angriff.<br>Fraccaroli in Mailand. Koloffalbüfte | 300                        |
| Ü    |        |     | 0.10                          | in Marmor.                                                 | 450                        |
| 7    | 701    | 75  | 680                           | Delgemälde von Bolt, &. in München.                        |                            |
|      |        |     |                               | Tobtes Wild von einem Hühnerhund                           | 900                        |
| 0    | 673    | 58  | 270                           | bewacht.<br>Delgemätbe von Hörter in Karlsruhe.            | 300                        |
| 0    | 010    | 90  | 210                           | Landschaft.                                                | 350                        |
| 9    | 143    | 57  | 62                            | Bargaghi, Ritter Franc. in Mailand.                        |                            |
|      |        |     |                               | Der erfte Freund, Marmorftatue.                            | 1400                       |
| 10   | 598    | 58  | 1279                          | Delgemälde von Morin, Madeleine in                         | 4.40                       |
| 11   | 564    | 10  | 19                            | Paris. Holzsammlerin.<br>Hirt in München. Kind und Hund.   | 140                        |
| 11   | 904    | 10  | 12                            | Marmorstatuette.                                           | 600                        |
| 12   | 39     | 6   | 886                           | Delgemalde von Stademann in Mün-                           |                            |
|      |        |     |                               | chen. Winterlandschaft.                                    | 800                        |
| 13   | 626    | 18  | 893                           | Delgemälbe von Rlein in München.                           |                            |
|      |        |     |                               | Ländliche Scene in der römischen Campaana.                 | 150                        |
|      |        |     |                               | CHINAMUII.                                                 | 100                        |

|                |     | talog:Nr.<br>Gewinnste.  | Namen der Künstler                                                               | reis<br>en.            |
|----------------|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Sug.<br>Cerie  | Rr. | Ratalog:Rr<br>er Gewinnf | und                                                                              | कु व                   |
| 30 Q           | 3   | Se ta                    | Bezeichnung ber Kunftwerke.                                                      | <u>E</u>               |
|                |     | Ra<br>Der                | Ciging and standardiction                                                        | Mn<br>in               |
| 14 407         | 97  | 55                       | Wagmuller in München. Schmetter:                                                 |                        |
| 15 14          | 100 | 5.0                      | lingsfängerin (Bronze).<br>Delgemälbe von Henben, Aug. v. in                     | 500                    |
| 13 14          | 100 |                          | Berlin. Die alte Chronif.                                                        | 600                    |
| 16 569         | 64  | 808                      | Delgemälbe von Kappis in München.<br>Weinlese.                                   | 800                    |
| 7 455          | 69  | 995                      | Delgemälbe von Spitweg in München.<br>Abend in einer Stadt.                      | 400                    |
| 8 207          | 73  | 301                      | Delgemälbe von Peters, Anna, in Stuttsgart. Stilleben.                           | 150                    |
| 9 17           | 16  | 227                      | Aquarellgemälbe von Heinrich in Stutt-<br>gart. Saal im Palast Pitti in Florenz. |                        |
| 20 517         | 36  | 1373                     | Delgemälbe von Winter in Paris.<br>Pferdebieb.                                   | 400                    |
| 21 581         | 18  | 156                      | Delgemälbe von Metzener in Diiffels dorf. Lanbschaft.                            | 4662/3                 |
| 22 658         | 10  | 492                      | Delgemälbe von Ribarz in Wien.<br>Unter den Buchen.                              | 437 1/2                |
| 23 <b>22</b> 8 | 93  | 762                      | Delgemälbe von Willroider in München.<br>Lanbschaft.                             | 500                    |
| 24 15          | 78  | 442                      | Porzellangemälde von Hebert, Juliette                                            | 200                    |
|                |     |                          | in Genf. Ein Mönch seine Rutte flickend.                                         | 280                    |
| 25 81          | 65  | 73                       | Carpeaux in Paris. Mädchen mit einer<br>Muschel spielend. (Terracotta.)          | 250                    |
| 26 84          | 78  | 198                      | Uquarellgemälbe von Riccardi in Mai-<br>land. Die Thaten ber Scharffchüten.      | 280                    |
| 7 444          | 92  |                          | Delgemälbe von Abam, Fr. in München. Sefangene Liemontefen.                      | 1000                   |
| 28 337         | 63  | 385                      | Delgemälbe von Geerz in Diiffelborf. Folgen bes Schularreffes.                   | 1400                   |
| 29 740         | 20  | 257                      | Delgemälbe von Briffot de Barville in Paris. Der Sturm.                          | 4662/3                 |
| 104            | 15  | 1230                     | Delgemalbe von Bemefert van Beeft im Saag. Baringsfifcher.                       | 400                    |
| 302            | 26  | 109                      | Mene in Paris. Hundsmann mit der<br>Meute. (Bronze.)                             | 653                    |
| 2 275          | 14  | 5                        | Delgemälbe von Perbandt, Lina v. in Düffelborf. Laubschaft.                      | 250                    |
| 3 376          | 57  | 1129                     | Delgemälbe von Schampheleer in Bruf-<br>fel. Herbstmorgen.                       | 840                    |
| 4 545          | 2   |                          | Delgemalbe von Rumpf in Frankfurt.<br>Genrebild.                                 | 160                    |
| 5 174          | 98  | 9                        | Delgemälbe von Seibels in Düffelborf.<br>Im Anfang bes Frühlings.                | 900                    |
| 6 9            | 32  | 69                       | Carpeaux in Paris. Knabe mit ber<br>Muschel. (Terracotta.)                       | 250                    |
| 7 519          | 94  | 989                      | Delgemälbe von Bollmar in München.<br>Ueberraschung.                             | 850                    |
| 8 478          | 94  | 281                      | Delgemälde von Burnit in Frankfurt.<br>Landschaft.                               | 400                    |
| 9 24           | 19  | 1637                     | Delgemälbe von Reinherz in München.<br>Winterlanbschaft.                         | 220                    |
| 0 359          | 17  | 425                      | Delgemälbe von Burger in Frankfurt.<br>Eine alte Kilche.                         | 300                    |
| 1 185          | 45  | 709                      | Delgemälbe von Heinlein in München.<br>Lanbschaft.                               | 330                    |
| 2 72           | 70  | 351                      | Echtermeher in Dresben. Tanzenber<br>Faun in Bronze.                             | 610                    |
| 3 550          | 59  | 210                      | Aquarellgemälbe von Cabianca in Parma. Toscanische Kostilme.                     | 2331/2                 |
| 1 373          | 23  | 1122                     | Delgemälbe von Bibert in Paris. Der Bosten.                                      | $\frac{266}{466^2/_3}$ |
| 5 191          | 44  | 106                      | Delgemälbe von Biehl, Antonie, in Berlin. Meeresstrand.                          | 400 /3                 |
| 6 457          | 13  | 779                      | Delgemälbe von Hirth, R. in München.<br>Auf blumiger An.                         | 700                    |
| 7 53           | 91  | 1463                     | Delgemälbe von Rosier in Paris.<br>Dämmerung in Benedig.                         | 4662/3                 |
| 18 733         | 56  | 1224                     | Delgemälbe von Boffuet in Bruffel.<br>Inneres ber Kirche in Delft.               | 3731/3                 |
|                |     |                          | vom Komité für die Berloofung                                                    |                        |

benen Kunstwerken wurden auch vom Bublikum zahlreiche Unfaufe auf ber Ausstellung gemacht. Die Lefer finden dieselben verzeichnet in der nachstehenden

#### Verkaufslifte:

a) Malerei.

D. Prefi in Berlin. Bierwalbstätter See. 220 fl. C. F. Robbe in Hamburg. Blumenstild. 88 fl. C. Hilgers in Diffelborf. Hollanbijde Winterlanbschaft. 600 fl. 2. Guterbod in Berlin. Rolumbus im Rlofter la Rabiba. 250 ft. Ruths in Samburg. Gewitter im Bochgebirg. Qu. Beder in Berlin. Bor ber Thur. 455 fl. Treibler in Berlin. Etfehard liest ber Bergogin von Schwaben ben Birgil vor. 1137 fl. 30 fr. R. Steffed in Berlin. Amazone. 600 fl E. Brehmer in Breslau. Stillleben. 80 fl. Douzette in Berlin. Winterabend auf dem Eise. 100 fl. Preß in Berlin. Am Eigen im Berner Oberland. 350 fl. Ch. Hoguet in Berlin. Marine. 700 fl. K. Lasch in Düffelbors. Der letzte Freund verläßt ihn. 1250 fl. Muntaczy in Düffelbors. Die erste Haube. 800 fl. Lasch in Diffelborf. Schwarzwälberin. 300 fl. J. Taanman in Amsterdam. Phantasie. 233 fl. 20 fr. Eb. Zamacois in Paris. Ein Kavalier. 560 fl. Spanische Scene. 700 fl D. v. Kamede in Weimar. Lauterbrunthal. 525 fl. Beters in Stuttgart. Mentone. 1000 ft. E. Hartmann in Stuttgart. Rönische Frauen. 600 ft. Gube in Karleruhe. Norwegische Walfängerbrigg läust in ben beimathlichen Hafen ein. 3800 ft. H. Ten Kate im Haag. Die Erzählung bes Gesechtes. 1633 ft. Hebert in Genf. Conbottieri. 373 ft. 20 kr. Anna Peters in Stuttgart. Stillleben. 220 fl. R. Numpf in Frankfurt. Junge Dame. 350 fl. R. Affmus in Stuttgart. Landschaft. 450 fl. E. Dehme in Dresden. Föhrenwald. 950 fl. Riellsen in Karlsruhe. Norwegische Küste. 400 fl. 5. Rasch in Karlsrube. Nachmittag am See. 200 fl. g. Ritter in Nürnberg. Heibelberger Schloß. 250 fl. g. Hebert in Genf. Gin Mönch. 130 fl. 42 fr. Kr. Krey in Freiberg. 100 fl. Kr. L. Ruben in Wien. Hossels Papft Leo's X. 1800 fl.\*) R. Ribarz in Wien. Unter Buchen. 500 fl. Echtler in Wien. Der Bettler und sein Kind. 450 fl. G. Seelos in Wien. Auf ber Bobe. 200 fl. 3. Brunner in Wien. Herbstabenb. 700 fl. G. Seelos in Wien. Am See. 200 fl. A. Ebert in Wien. Familienfzene. 350 fl. L. Munsch in Wien. Alpenhütte. 300 fl. D. v. Thoren in Paris. Meute. 800 fl. R. Ruß in Wien. Commerlandschaft. 500 fl. M. Ribarz in Wien. Sommertanologic. 300 ft. M. Ribarz in Wien. Motiv aus Sabliz. 180 ft. "" Motiv aus Steiermark. 150 ft. H. Bource in Antwerpen. Nückfehr des Schiffers. 2750 ft. Schampheleer in Brüffel. Der Rhein bei Arnheim. 1400 ft. A. Goff in München. Musikprobe. 1000 ft. K. Hoff in Minchen. Partie am Canal grande in Benedig. 700 ft. M. Kaltenmofer in München. Geburtstag. 650 fl. S. Höfer in München. Throler Wirthshaus. 530 ft. Ehr. Mali in Milnchen. Abend im Dorfe. 550 ft. W. Boshart in Milinchen. Partie am Chiemfee. 380 fl. E. Gerhardt in Münden. Saupteingang jum Löwenhof ber Alhambra. 660 ff. 3. Weingartner in München. Tischgebet. 150 fl. E. Naumann in München. Ein alter Bechogel. 180 fl. Andreä in München. Capri bei Nacht. 1300 fl. R. Robbe in München. Die Duellanten. 175 fl. J. Wörr in München. Abenbstimmung. 350 fl. Maibach in München. Die Wilhspitz von Travoi. 150 fl. 3. Brandt in München. Szene aus bem 30 jahrigen Rriege. 1866 fl. 40 fr. 2. Bofder. Das Betterhorn. 400 fl. E. Beinel in München. Auf der Landstrage. 1150 fl.

<sup>\*)</sup> S. unsere Abbilbung in ber Zeitschrift.

Meermann in München. Lanbschaft. 450 fl. E. Schleich in München. Abenddammerung. 800 fl. Clara Folingsby in Newyork. Partie am Chiemsee. 800 fl. Schlesinger in München. Hauftet um Steutet. 300 st. Schlesinger in München. Haubschaft. 250 fl. E. Schieß in München. Laubschaft. 250 fl. Deibl in München. Süßer Freund. 160 fl. G. Seeberger in München. In einem Thurm. 150 fl. Fr. Särtner in München. Arabische Straße. 180 fl. L. v. Hagn in München. Münchener Sommervergnügen. 1750 fl. Baumgärtner in München. Karnevalsscherz. 1000 fl. B. Fries in München. Walb bei Heibelberg. 440 fl. R. Behichtag in München. Psyche. 1800 fl. Jul. Lange in München. Zugspitze. 650 fl. A. v. Ramberg in München. 4 Stücke aus Hermann und Dorothea. Bufammen 4000 ff. Schwörer in München. Gintritt Nebutabnezar's in bas Tobtenreich. 125 fl. U. v. d. Benne. Wallachische Post. 350 fl. A. Lier in München. Morgen. 450 fl. Abend. 460 fl. Nacht. 460 fl. A. Swiefzewsty in München. Bartie bei Umbaufen. 800 fl. Lindenschmit in München. Klosterfrenden. 200 fl. L. Braun in München. Schwäbische Bauerutirchweih. 200 fl. Sbert in München. 1000 fl. G. v. Maffei in München. Beim Fuchsringeln. 660 fl. Dürck in München. Die kleine Schulmeisterin. 600 fl. Folingsby in Newpork. Das Lieb ist aus. 800 fl. Batter in München. Eine kurzweilige Fahrt. 1000 fl. E. Abam in Münden. Rudffehr von ber Barforcejagb. 350 fl. B. Reinhardt in Münden. Stilleben. 200 fl. Th. Alt in München. Mutterglud. 500 fl. Durd in München. Römischer Hirteuknabe. 400 fl. R. Naumann in München. Der Liebesbrief. 475 fl. S. Schaumann in München. Ertappt. 700 fl. K. Herpfer in München. Die Umme. 900 fl. Meifel in München. Trennung ber Maria Clisabeth von ihrer Nichte Maria Theresia. 1300 fl. Canton in München. Genrebild aus ber romifden Campagna. 700 ft. M. Fürst in München. Moses schützt die Töchter Sethro's. 600 ft. A. Bifder in München. Gin Ginjähriger. 1600 fl. S. Lang in München. Ungarische Markifgene. 350 fl. E. Schleich in Munchen. Die Ifar bei München. 1000 fl. Stabemann in München. Monblanbichaft. 900 fl. E. Schleich in München. Landichaft mit Rühen. 800 fl. M. Geit in München. Wirthshansfzene. 2800 fl. Spitzweg in München. Liebesbrief. 400 fl. Fr. Both in München. An ber Tranke. 1000 fl. R. Bepfchlag in München. Auf bem Morgenspaziergange. 500 fl. Spitzweg in München. Hauptwache. Eichenwald. 800 fl. R. Cbert in München. 3m Uhnenfaal. 400 fl. P. Körle in München. Fr. Bolt in München.

P. Körle in München. Im Ahnenfaal. 400 fl. Fr. Bolt in München. Abend am Weiher. 1400 fl. "" Wifgeschick auf der Alm. 660 fl. "Benczur in München. Verhaftung Franz Rakoczy's von Siedenbürgen. 2400 fl. 5. Ahomberg in München. Wirthshausszene. 3500 fl. H. Cang in München. Pferdetrieb in Ungarn. 650 fl. R. Gionetti in Benedig. Benvenuto Cellini am Hofe Franz I.

D. Eang in Munchen. Pferbetrieb in Ungarn. 650 fl. R. Gionetti in Benedig. Benvenuto Cellini am Hofe Franz I. 746 fl. 40 fr. Induno in Mailand. Eleonora d'Este erliegt bem Gram über Tasso's Schickal. 700 fl.

Induno in Mailand. Kinderunglück. 700 fl. B. Joris in Rom. Sonntag-Morgen vor der Porta del Popolo in Rom. 1630 fl. 20 fr.

W. Linnig. Flämische Stickerin. 175 fl.
Schampheleer in Brüssel. Bei Dortrecht. 746 fl. 40 fr.
Ban Lerius in Antwerpen. Lieber Sterben. 2333 fl. 20 fr.
N. Apdias in Paris. Pisseraro. 140 fl.
J. Patrois in Paris. Doppetter Angriss. 560 fl.
Bossuet in Brüssel. Kircheninneres. 373 fl. 20 fr.
De Haas in Brüssel. Esel auf den Dünen. 2100 fl.
Tetar van Elven in Amsterdam. Bilderversteigerung in Holland.

Frin. van be Sande : Badhungen im Saag. Rörbchen mit Blumen. 525 fl.

E. Berego in Mailand. Inneres bes Mailander Domes. 186 fl. 40 fr.

A. Marchang in Paris. Junges Mädchen. 466 fl. 40 fr. Fichel in Paris. Berhaftung eines Spions. 1633 fl. 20 fr. F. A. Heulant in Paris. Nacht in Benedig. 1166 fl. 40 fr. Leon h Escosura in Paris. König Philipp IV. von Spanien ftellt Aubens Belazquez vor. 1166 fl. 40 fr.

Mieuwenhups in Paris. Der Sturm. 1166 fl. 40 fr. H. Goroenne in Paris. Die Treunung des Dauphin von seiner Mutter Marie Antoniette. 1166 fl. 40 fr. C. de Cock in Paris. Abenddämmerung. 700 fl.

E. van Marke in Paris. Beibe bei Indeville. 3033 fl. 20 fr. L. Harmann in München. Ein Bivonak von Fuhrleuten. 1200 fl.

1200 ft. E. Grügner in München. Deibesheimer. 500 ft. Maibach in München. Riva. 150 ft. L. Laffalle in Paris. Der Handwagen. 116 ft. 40 fr. Spangenberg in Berlin. Schlafendes Kind. 380 ft. Molnar in München. Babende Mädchen. 600 ft. Fr. Abam in Nünchen. Gefangene Piemontesen von öftersreichischen Dragonern eskortict. 1000 ft.

reichischen Dragonern eskortirt. 1000 fl. Graf v. Kakreuth in Weimar. Montblanc. 2100 fl. K. v. Enhuber in München. Häusliches Glück. 250 fl. Zeichnung. "" " " " " " " Geftörtes Stelldichein. 250 fl. do.

Ci. Popelin in Paris. Die Biebergeburt ber Biffenschaften. (Email.) 2333 fl. 20 fr.

#### b) Plastif.

G. B. Lombardi in Rom. Die Unschuld. 1633 fl. 20 fr. Carpeaux in Paris. Knabe mit Muschel. 100 fl. M. Schulz in Kom. Babende Benus. 933 fl. 20 fr. E. Müller in Kom. Fasquetta. 1166 fl. 40 fr. E. Bottinelli in Kom. Die pompejanische Toilette. 1400 fl. G. B. Lombardi in Kom. Der Frühling. 2800 fl. Bottinelli in Kom. Junge Bacchantin. 256 fl. 49 fr. G. Mouteverde in Kom. Kinder mit einer Katze spielend. 4466 fl. 40 fr. Luccardi in Kom. Herbst. 373 fl. 20 fr.

" " Sommer. 420 fl.
" " Frühling. 466 fl. 40 fr.
Tantardini in Mailand. Fauft und Gretchen. 5600 fl.
G. Argenti in Mailand. Der Traum der Unschuld. 2333 fl. 20 fr.
E. Müller in Kom. Maddalena. 1160 fl. 40 fr.
L. Majoli in Kom. Die siegende Schönheit. 1160 fl. 40 fr.
R. Galli in Mailand. Bettler. 1633 fl. 20 fr.
U. v. Bahl in München. Bayerisches Pserd mit Hund und Knaben. 35 fl.
A. v. Wahl in München. Katensamilie. 10 fl. 48 fr.

""" "" " Esthe. 8 st.

""" "" " Escherkesse. 10 st.

E. Zocchi in Florenz. Michelangelo. 1866 st. 40 kr.

Campi in Florenz. Bettelnder Amor. 1003 st. 20 kr.

Parmantier in Paris. Ziege mit Kitz. 19 st.

B. Calvi in Mailand. Othello. 933 st. 20 kr.

Ch. A. Garnaub in Paris. Das Erwachen. 1400 st.

Echtermeyer in Dresden. Tanzender Faun. 610 st.

### Korrespondenz.

Rarlsruhe, Anfang December.

L. L. In den letzten Monaten hatte man alle llrsache, in die Thätigkeit des Borstandes des hiesigen Kunstvereins beschiedene Zweisel zu hegen. Allerdings mochte die internationale Ausstellung zu München den Zusluß von Bildern vermindert haben, auch mochten durch die im jährlichen Turnus zu Freiburg im Breisgau stattgessundene Gesammtausstellung die dem rheinischen Kunstverein zugesendeten Gemälde absorbirt worden sein, immerhin aber hätte dann auf andere Weise, etwa durch Heranziehung fremder Galeriebilder oder anderer Werke tüchtiger Meister der eintretenden Ebbe begegnet werden sollen. Erst mit dem verslossenen Monate sammelte sich

endlich wieder eine größere Anzahl Gemälde in dem Lokale bes Runftvereins in der Großt. Aunsthalle an; erlauben Sie mir eine fleine Umichau unter benfelben gu halten. Die Sammlung enthält nur wenige Werke einheimischer Rünftler, es find zumeist Duffeldorfer und Berliner Bilber, welchen sich Einiges aus Stuttgart, hannover 2c. an= schließt. Wie stets auf ben kleinen Ausstellungen, ist auch hier die Landschaft vorherrschend, gleichwohl möchte bem Wenigen, mas das Figurenfach bietet, den Vorrang zu überlaffen fein. Gin großes allegorisches Bemälde "Blaube, Hoffnung und Liebe" von Professor Frang Schubert in Berlin nimmt in erfter Reihe die Aufmerksamkeit in Un= spruch, brei ideale weibliche Gestalten barftellend, deren symbolische Bedeutung sich aus ihren Emblemen und der Farbe der Gemänder erkennen läßt. Ein gewisser Ernst der Auffaffung und ber Empfindung kann man dem Bilde nicht absprechen, allein es fehlt ihm diejenige technische Boll= endung, welche allein noch einem Werke, deffen ftofflicher Inhalt in tiefer Form schon so vielfach verwerthet worden ift, Intereffe verleihen könnte. Gine ganz eigenthümliche, ebenfalls ber Allegorie angehörige Schöpfung ift ein großer Rarton von let in Karlsruhe mit der Bezeichnung "Inbemnität." Er ftellt bie balb nach ber Schlacht von Königgrätz - gleichsam noch auf dem blutigen Schlacht= felde — eingetretene Ausgleichung zwischen der preußischen Krone und Regierung mit ber Bolksvertretung bar. Die übrigen Figuren überragend steht, auf eine wuchtige Reule gestützt, eine athletische Bestalt mit ben unverkennbaren Gesichtszügen Bismark's, welche mit bem Bewußtsein bes Siegers über ben noch mit Todten bebedten Rampfplat hinschaut. Unter ben Leichen ber Erschlagenen fitt eine jugendlich weibliche ideale Erscheinung, trauernd über das Elend des Krieges. Eine besondere Gruppe rechts besteht aus den Vorkampfern der preußischen Volksvertre= tung im antiken Mantel, welche dem Sieger von Konig= grat unter hinweisung auf die in vollen Gaden auf ber Erbe liegenden Gelber ihre Huldigung barbringen; nur Einer von ihnen - Jakoby - wendet sich ab. Das Bindeglied zwischen beiden Gruppen bildet ein auf dem Schlachtfelbe gefallener Arieger. Ueber ben Tob hinweg Die Verföhnung, welche durch die in Wolfen schwebenden Genien mit der Friedenspalme ihre Weihe erhält! Die Romposition ift im Gangen nicht übel erfunden, Die Aufstellung und Gruppirung beweift, daß der Rünftler mit der Behandlung von Maffen umzugehen weiß, die Ausführung des Details indeffen läßt zu wünschen übrig und stellt die fünstlerische Haltung bes Bangen etwas in Frage, so daß man fast glauben könnte, eine geschickte Sand vermöchte mit wenigen Strichen aus bem Borhan= benen eine Satire zu schaffen. Unerkennenswerth ift die verständige Bertheilung ber Licht= und Schattenparthien, wodurch tem Bilde, trot der anspruchslosen Behand= lung in Grau und Grau, ein stimmungsvoller Ausbrud verliehen wird. Dem Bernehmen nach ist der Karton be= reits in Privatbesit übergegangen. Bon Biktor Schubert in Paris ift eine "Walpurgisnacht", ein großes figuren= reiches, ber Göthe'schen Dichtung nachgebilvetes Gemälde. Die Erfindungs = und Gestaltungsfraft des Rünstlers scheint bem Vorwurf nicht recht gewachsen. Dem Werke fehlt es an Größe und Einheit der Komposition; nicht ein= mal durch das rein äußerliche Mittel des Tones ist ver= sucht worden, den einzelnen Gruppen einen Busammen= hang und dem Bilde eine malerische Gesammthaltung zu geben. Unter ben Benrebildern find mande beachtungs= werthe Leiftungen, von welchen wir vornehmlich "die Bulfreichen" von Professor Ruftige in Stuttgart und "bie Werbung" von demfelben hervorheben. Ihres faftigen Rolorits ungeachtet kunnen die beiden Bilder "die Lieblingstaube" und "die Bettler" von Beber in Freiburg fein Intereffe ermeden. Bier Bortraits bes Frle v. Bed zeichnen sich durch getreue Auffassung, Klarheit der Farbe und sorafältige Mobellirung aus. Zwei Landschaften von Chelin Duffeldorf verdienen wegen der gefunden und frischen Farbe und einer gemiffen poetischen Auffaffung ber Natur bei aller Einfachheit bes Motivs besondere Beachtung. Rarl Edermann in Hannover, der früher längere Zeit ber hiefigen Runftschule angehörte, hat sich ben hiefigen Runftfreunden nit einer trefflichen "Barthie am Dber=Rhein" in Erinnerung gebracht. Das große umfangreiche Gemälbe ist eine mit künstlerischem Sinne behandelte Bedute, welche die liebliche Gegend in anziehen= ber charakteristischer Weise wiedergibt; doch gebricht es bem Bilde an Stimmungsreiz. Nicht ohne Berdienst in Romposition und Farbe ist eine Landschaft von Röth in Duffeldorf, die bei ihrem anspruchslosen Inhalte boch ben Beschauer feffelt, wozu nicht wenig die trefflich behandelte Thierstaffage beiträgt. Mit großen Ansprüchen tritt eine umfangreiche Landschaft in Abendstimmung von E. Koken in Sannover auf, vermag aber wenig Intereffe zu erweden. Das Gemachte und Gesuchte Dieses stilistisch behandelten landschaftlichen Bildes tritt zu sehr hervor und überdieß fehlt dem Vortrage alle Kraft. Wie anziehend erscheint bagegen die kleine "Landschaft mit Schafen" von bem Franzosen A. Jacque, nur ein unbedeutendes Motiv, ein öbes Feld mit wenigen Baumen, worüber bei fturmifchem Wetter ein Schäfer seine kleine Heerbe treibt, darstellend! Nicht die Größe, die Rühnheit und der Reichthum der Romposition, die fein abgetonte Ferne, die ängstlich forg= fältige Behandlung bes Details ift es, mas bem Bilbe seinen Werth verleiht, feine Wirkung liegt vielmehr in ber Runft der französischen Realisten der Landschaft, mit der fie bie Natur in ihrem innerften Leben zu erfaffen und felbst bem anfpruchlosesten Stud Erbe einen gemiffen Rauber zu entloden wiffen. Gine folide und ansprechende Leistung ist die "Ginficht in das Schächenthal" von 3. Vollweiber in Karlsruhe. Gine "Mondnacht im Winter"

von C. Douzette zeichnet sich burch eine feine Abstufung ber Tone und bei einer gewissen Weichheit ber Tednik burd effektvolle Wirkung aus. Auch bes Mün= dener Stademann Winterlandschaften fehlen nicht und ichquen neben den "Balmen von Cordiphera" von Beters in Stuttgart recht falt und tobt barein, ungeachtet bes Lebens ber reichen Staffagen. Manche Landschaft ware noch hervorzuheben, es mag indeffen an dem Bemerkens= werthesten genügen. Nicht übel ift die Marine vertreten. Unter ben Werken biefer Gattung möchten eine "Brandung an ben Rlippen" von W. Efchte in Berlin, eine farbige effektvolle "Rüfte bei ber Infel Berfen" von A. Scherzer in Samburg, "Solländische Schiffe bei Scheveningen" und ein kleines Seeftud von Tabarius in Duffeldorf und "Auf ber Trave bei Lübek" von Defterlin in Lübek zu er= wähnen sein. Auch das vorzugsweise von weiblichen Bänden gepflegte Stilleben ift durch einen sauber und ge= schmadvoll behandelten "Markteinkauf" von G. Schuh= mann in Karlsruhe repräsentirt, wozu sich in letzter Zeit noch ein trefflich gemaltes Früchte=Bild von Corregio in München gefellt hat. Im Ganzen wird man immerhin sagen müssen, daß sich der rheinische Runstverein feines übergroßen Zufluffes von Bildern erfreut und daß insbesondere Werke namhafterer Rüuftler zu den Seltenheiten gehören. Der Absatz an Runftwerken aus Mitteln und burch Bermittlung bes Bereins ift freilich nur ein mäßiger, aber boch fein so geringer, wie vielleicht angenommen werden möchte. Nach dem Rechenschaftsberichte über das Er= gebniß der im letzten Jahre gemachten Unfäufe hat der Ortsverein Baben 11,000 fl., Stuttgart 4800 fl, Mann= beim 3500 fl., Karlsruhe 3022 fl., Mainz 2253 fl., Darmftadt 1647 fl., und Freiburg 1366 fl., zur Un= ichaffung von Bildern verwendet. Es ergiebt fich hiernach ein Gesammtsnmme von nahezu 28,000 fl. - Stuttgart trat aus bem Berein aus, bagegen wurde ber neu gegrin= bete Runftverein zu Beidelberg in den Gefanuntverein aufgenommen.

(Schluß folgt.)

## Kunftliteratur und Kunfthandel.

Photographien nach Gemälden des Louvre, herausgegeben von der photogr. Gefellschaft in Berlin.

Die Wiedergabe von Staffeleibildern gehört ohne Frage zu den schwierigsten Leistungen der Photographie, die nicht blos mühsame und kostspielige Vorbereitungen aller Art, sondern auch besondere Sorgfalt, Geschicklichefeit und unverdrossene Ausdauer verlangen. Das Resultat wird stets von der Beschaffenheit der Originale bedingt sein, von der größeren oder geringeren Klarheit der Farbengebung wie von dem Grade der Erhaltung. Nur selten wird eine vollkommen reine Wirkung etwa im Charakter eines guten Stiches zu erreichen sein; aber trotzem wird mancher Freund der Kunst solche photographische Reproduktion in gewisser Hinsicht dem Werke des Grabstichels vorziehen. Denn wenn wir beim Kupferstich das Original doch immer erst aus zweiter

Hand enupfangen, wobei die reproducirende Individualität immer, ob auch mit möglichster Zurückhaltung, zur Geltung kommt, so bietet die Photographie den unmittelbaren Niederschlag des ursprünglichen Werkes, giebt uns den Gedanken des Meisters unverkürzt in voller Beseelung, läßt uns die Art seiner Behandlung bis in die Feinheiten der Pinselsührung erkennen und ertheilt außerdem undestechliche Nechenschaft von dem Zustande des Originales. Kein Wunder daher, daß diese Art der Nachbildung sich immer mehr Bahn bricht und dem Studium wie dem Genuß der Kunstwerke große Förderung bereitet\*).

Bu den gelungensten Arbeiten dieser Art gehören die Bublikationen der photographischen Gesellschaft in Berlin, die früher schon Nachbildungen nach Gemälden des Berliner Museums und der Londoner Nationalgalerie heraus= gegeben hat, welche an Feinheit und Klarheit des Tons Nichts zu wünfchen übrig ließen. Angerdem wurde durch anerkennenswerthe Mäßigung im Ansatz ber Breife für die Berbreitung dieser schönen Blätter in die weiteren Areise ber Kunstfreunde in erfreulicher Weise gesorgt. Seit Kurzem haben sich die Bemühungen der Gesellschaft nun auf die Schätze ber Galerie bes Louvre gerichtet, um biese reichste aller Sammlungen, der sich befanntlich nur Die Galerie von Madrid zur Seite ftellen fann, in ge= treuen Nachbildungen ber funftliebenden Welt mitzu= theilen. Es liegt und eine erfte Reihenfolge von 24 Blättern vor, welche ein Urtheil über die Art der Wieder= gabe und zum Theil auch über die Auswahl ermöglichen. Was zunächst die letztere betrifft, so hat offenbar der Wesichtspunkt vorgeherricht, feine exflusiven Tendenzen zu verfolgen, sondern allen Schulen und Epochen mög= lichst gleichmäßig gerecht zu werben. Daher finden wir von den Italienern die alteren Schulen mit Fiefole, Berugino, Cima da Conegliano, Lorenzo di Credi, dic Höhe der Entwidlung durch Werke von Lionardo, Raffael, Tizian und Correggio, die Nachblüthe durch Saffoferrato vertreten. Bon ben nordischen Schulen ift zunächst die altflandrische durch die köstliche Madonna Jan van End's, die fpätere durch zwei Bilber von Rubens, ein mann= liches Porträt und die Verklärung der Madonna repräsentirt. Die Landschaft hat durch einen Claude und die berühmten Mühlen von Hobbema sogleich mit den Spitzen ihrer entgegengesetzten Richtungen sich eingestellt. kommt das treffliche Architekturbild Canaletto's, S. Maria della Salute. Bon den Spaniern finden wir Belazquez mit dem Porträt der Infantin Margarethe, in welchem die geniale Auffassung des großen Malers so flar zu Tage tritt, ferner Murillo mit einem feiner in großartigem Naturalismus bargestellten Bettelbuben und mit der sitzenden Madonna, die freilich von den ekstatisch verzückten vifionaren Conceptiones, in benen fein Schaffen culminirt, noch feine Ahnung geben. Eine durch die Umstände gebotene Courtoisie war es wohl, daß man die französische Schule des 17. und 18. Jahrhunderts mit nicht weniger als fünf Bildern, barunter sogar brei von Boucher, bedachte, eine Rücksicht die hoffentlich beim weiteren Berlauf Dieser Bublikation gurudtreten und einer

<sup>\*)</sup> Obwohl mit diesem Lobe der Photographie dem Aupfersstich gegenüber, wie unsere Leser aus früheren Aufsätzen wissen, nicht ganz einverstanden, geben wir dem Urtheise des geehrten Mitarbeiters doch im vorliegenden Falle gerne Naum, da es sich hier in der That um eine in ihrer Art vollendete Leifung der photographischen Technik handelt.

1. d. deb.

unbefangenen Abwägung des fünftlerischen Werthes und ber fünftlerischen Bedeutung der Werke den Platzränmen wird.

Im Ganzen muß ber Schwerpunkt folder Bublitationen doch immer auf den Werken des 15. und 16. Jahrhunderts ruhen. Wohl gelangt die Malerei erft im 17. Jahrhundert zu ihrer vollen Freiheit, indem die Richtung ber Benezianer, eines Tizian und Paolo Beronese, zum Ausgangspunkt genommen und zu ihren letzten Confequenzen geführt wird. Die späteren Werke in ihrer vollen koloristischen Wirkung bei dem pastosen Farbenauftrag und der breiten Binfelführung wiederzugeben, ist vielleicht die schwierigste Aufgabe der Photographie. Ilm fo anerkennenswerther ift es, wie in ben vorliegenden Blättern die unverdroffene Ausdauer des Photographen selbst diese Schwierigkeiten überwunden und Werke wie die Porträts von Nubens und Belazquez, und die beiden Bilder Murillo's in ihrem eigenen Farbenzauber der Vorstellung nahe gebracht hat. Uehnliche hemmnisse boten sich bei ber Wiedergabe von Tizian's und Lionardo's weiblichen Porträts, bei welchen zwar nur in bedingter Weise eine Wirkung zu erzielen mar, gleichwohl aber ein Schmelz und eine buftige Weichheit ber Tone erreicht wurde, die fein Rupferstich beffer zu geben vermöchte. Um bewundernswürdigsten ift indeg das Blatt nach Jan van End's Madonna mit bem Donator, welche wegen bes ungewöhnlich tiefen Farbenaktords, in dem fie gestimmt ift, einer photographischen Aufnahme unübersteigliche Bemin= nisse in den Weg zu legen scheint, die aber gleichwohl in aller unabsehbaren Mannichfaltigfeit und Scharfe bes Details deutlich herausgekommen ift. Bon großer Kraft der Wirkung ift sodann Tizian's Porträt Franz des Erften, von durchsichtigfter Rlarheit find die Landichaften Hobbema's und Claude's, sowie das sonnig heitre Bild Canaletto's. Ueberall ift ein Erfolg erzielt, wie er vollkommener in ähnlichen Aufgaben schlechthin noch nicht gewonnen wurde.

Günftigere Bedingungen bieten sich schon bei Raffael. Zwar ftand bei ber Madonna Franz des Erften bas etwas idwere Rolorit mit ben undurchsichtigen Schattenmaffen einer vollkommenen Wiedergabe im Wege; unübertrefflich flar und rein bagegen tritt ber Beift und bie Runft bes Meifters uns in seiner belle jardiniere entgegen, beren Reproduktion zum Schönften gehört, mas mir der Photographie verdanken. Den vollen Zauber der in Licht ge= tauchten und von den Reizen des Helldunkels umflossenen Menschengestalt giebt bas toftliche Blatt nach Correggio's Untiope, ras ein mahrer Triumph der Photographie ift. Ebenso gelungen sind die Reproduktionen der Madonnen= bilder Perugino's, Lorenzo's di Credi und Cima's da Conegliano, lauter Mufterblätter, in welchen der Charatter der Originale bis auf die Farbenwirkung hin be= stimmt und rein zur Geltung tommt. Richt minder schön ist bie "Krönung Mariä" von Fiesole wiedergegeben, so baß die Fülle seelenhafter Lieblichkeit in all ben kleinen austruckvollen Röpfchen überall rein hervortritt.

Nach solden Proben barf man mit Interesse bem weiteren Vorschreiten bieser werthvollen Publikation entgegenschen und ihr einen allgemeinen Erfolg voraussagen. 28. Lübke.

## Aunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

Der Berein gur Beforderung der bildenden Kinfte in Bien bat, wie früher gemelbet, einen für die Kunft nicht

unwichtigen Beschluß im Laufe biefes Jahres gefast: bie Pflege und Förberung bes Rupferftiches, fomie bie thunlichfte Bervoufommnung und Fortentwicklung biefer edelften aller Bervielfältigungs-Arten wurde als eine feiner wichtigsten Aufgaben anerfannt. Besonders die jährlichen Bereins-Bramien-Blatter follen hierzu den geeigneten Anlaß bieten. Schon für bas Jahr 1870 werden folde Kunstblätter zur Bertheilung ge-laugen, und zwar brei für die Mitglieder der ersten Section (für Malerei) und drei für die Interessenten der zweiten Section (für Bervorrufung öffentlicher Runftwerke). Diefelben werben in großem Albumformat erfcheinen, von Professor Sakoby gestochen, und haben zum Gegenstand bie reizenben Rartons zu ben Borhängen im neuen Opernhause von Rahl und Laufberger. Erstere Kartons werben in neun, letztere in sech Bilbern reproducirt. Jakoby ist bereits in vollster Thätigkeit und hofft die ersten Blätter schon im März 1870 öffentlich zur Ansicht auflegen zu können. Ein zweites neues Feld der Wirksamkeit hat die zweite Section des Bereins aus bem Unlaffe gefunden, bag ber Berein im Jahre 1853, als ber Raifer von Defterreich aus Lebensgefahr gerettet murbe, 3um freudigen Gedachmiß für Die Botivfirche in Wien ein großes Altarbild gestiftet hat. Runmehr, da biefer Kirchenbau fich bem Abschlusse nähert, zeigt es sich, bag berfelbe für ber-vorragenden Bilderschungt, feiner Bauart nach, nicht geeignet ift. Dagegen arbeitet ber Erbauer ber Kirche, Professor Ferstel, an einem Plane für die ganze innere Ausschmudung seines schönen Baues, um bieselbe mit bem Gebäube in Harmonie zu bringen. Auf bessen Anrathen beschloß soeben ber altere Kunstwerein, statt eines Bilbes, einen nach Fers ftel's Entwurf fipl- und tunftvoll ausgeführten Altar in ber Botivfirche aufstellen zu laffen. Da diefes Werk in allen Theilen in die Hände von anerkannten Künstlern gelegt wer= den foll, fo burfte ein wirkliches Runftwerk zu hoffen fein.

### Vermischte Aunftnadprichten.

B. M. Drake's Schinkelbenkmal für Berlin ift am 15. Nov. Mittags 1 Uhr enthüllt worden. Die Feier war durchaus würdig, und trot bes feinen Regens durch bie Theilnahme einer zahlreichen Menge verherrlicht, in der alle bei diefer Gelegenheit zu erwartenden Kreife vollzählig vertreten waren. Der Sof wohnte an den Fenftern des Kommandanturgebäudes der Ceremonie bei. Die furze und angemessene Festrede hielt ber Gebeime Oberbaurath Mac Lean. Die Infdrift enthält bie Namen bes Dargestellten, nebst ben Daten seiner Geburt und feines Todes. Um Schluß ber Feftrebe wurde mitgetheilt, bag auf Befehl bes Königs ber "Platz an ber Bauakabemie" fortan ben Namen "Schinkelplatz" führen wird; bie "Gensbarmen" aber wollen Schiller noch immer nicht Platz machen. Mun, vielleicht tommt bas auch, wenn bas obdachlose Schillerbenkmal erst ben Ort gefunden haben wird, wo sein Biedestal ruben kann. — Das Schinkelbenkmal bat seinen Platz so ans gewiesen befommen, bag es ein wenig hinter ben in einer Flucht stehenden Dentmälern Beuth's und Thaer's zurückritt. Ein Schreck fuhr uns durch die Glieder, als wir die Vor-arbeiten an dieser Stelle in Anguiss nehmen sahen; aber, da zumal Vorreden bei uns grundfätilich nie angehört werden, wollten wir das Ende abwarten und erft hinterher unfer revibirtes Urtheil aussprechen. Es hat sich bem fertigen Unbeil gegenüber nur verfchärst. Die Bahl bieses Plates ift im höchsten Grabe geschmacktos; die natürliche Stelle war an der Spitze des dreiedigen Platzes, etwas vor den anderen Denkmatern. Daß drei oder mehr Statuen, wenn ihre Zusammenstellung vor einem nicht gang gedankenlosen und nur halbwege afthetisch gebildeten Urtheil bestehen foll, poramidale Anordnung haben muffen, bas hat man ja 3. B. auch in München eingesehen. Das läßt sich erreichen, wie in Berlin bei Blücher zwischen Jorf und Gneisenau ober in München auf bem Promenabeplate, badurch, daß man die mittelste Bilds faule größer macht, als die zur Seite ftebenben, ober daß man gleich große in eine Linie stellt, fodaß oben wenigstens eine gerade Linie die Scheitel verbindet, beffer aber, namentlich wenn, wie bier, ber Plat unmittelbar barauf binweift, indem man bie mittlere vortreten läßt, so daß, in biesem noch entschiedener als in dem ersteren Fall, für den vorn stehenden Beschauer in der perspectivischen Ansicht ein pyramidaler oberer Abschuß entsteht. Bier aber sinft die Linie in ber Mitte ein, Die Gruppe wirft abideulich, und auf bem einen Zurudftebenden ruht ein Drud, ber bie Geltung feiner Berfonlichkeit beein: trächtigt. Wie unpaffend bas bier gerade in Rudficht auf Die

Dargestellten und in Rudficht auf ben Ort ift, sowie bag von einer folden Unterbriidung bes Zurudftebenben nicht bie Rebe wäre, wenn ihrer Zwei zu ben Seiten ftanben, fieht mannig-lich von felber ein. Unbegreiflich, wie nur irgend ein Mensch auf eine folche Aufstellung bat verfallen fonnen! Auch im Publifum macht fich ein Gefühl ber Unbehaglichfeit laut über ben Gindruck biefer Anordnung. Das einfache Gefühl bes ichlichten Laien erfannte fofort am erften Tage, mas allerbings auch nicht schwer — vorher zu erfennen mar.

#### Beitschriften.

Chriftliches Runftblatt. Rr. 11. Die firchliche Runftausstellung in Stuttgart. — Bemerfungen über die Anlage ber fleinen evangelischen Kirchen.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 50. Ueber Fälschung alter Kunstgegenstände. — Die Ecole centrale et spéciale d'Architecture zu Paris. — Zeichen- und Fachschulen. — Anmeldungen zur Ausstellung von 1871. — Bücher-Revue. — Vorlesungen im Muscum.

Mittheilungen der k. k. Centralcommission. November-

December.

December.

Ein Antiphonarium im Stifte St. Peter zu Salzburg. (II. Beschreibung.) Von Dr. Karl Lind. (Mit 26 Tafelu und 1 Holischung.) Von Dr. Karl Lind. (Mit 26 Tafelu und 1 Holischung.) Von Dr. Fr. Nachträgliches zum Milidärdiplom von Kustendje. Von Dr. Fr. Kenner. — Die Siegel der österreichischen Regenten. Von Karl v. Sava. (Mit 6 Holischung.) — Ueber Kaiser Rudolph's von Schwaben Grabmal in Mersedurg. Von Dr. Messmer. — Neunkirchen in Nieder - Oesterreich. Von Hans Petschnig. (Mit 10 Soljschuitten.) — Wocel's Pravek zeme Ceské. — Beiträge zur Kunde der St. Stephanskirche in Wien. (Mit 3 Holischutten.) — Das Siegel des St. Johannes-Spitals am Siechenals zu Wien. (Mit 1 Solgschuitt.) — Die Krypta zu Göss. Von Dr. K. Lind. — Hostienbüchse, Eigenthum der Decanatkirche zu Melnik. (Mit 1 Holischuit.) Beiträge zur Geschichte der Siebenhirter. Von Dr. Ernst Edlen v. Fran zen shuld. (Mit 1 Holischunt.) in Regensburg. der historischen Vereine Deutschland's in Regensburg.

Journal des Beaux-arts. Nr. 21.

Sur David Jorisz et les singulières circonstances de sa vie. — Le Raphael du musée d'Angers. — Les maisons curieuses des villes du departement de l'Eure.

Gazette des Beaux-arts. November.

Prud'hon. — Le trésor de Hildesheim. (Mit Mbbile). — Exposition de l'union centrale des Beaux-arts appliqués à l'industric. — Bernardino Luini. (Mit Mbbile.) — Une épigramme de Michel-Ange; la chapelle des Médicis. — Sainte-Beuve. — Salon de Bruxelles. (Mit Mbbile.)

(Witt abblib.)

Chronique des Arts. Nr. 41—44.

Congrès international des Beaux-arts appliqués à l'industrie. —

M. Lacaze. — Explication de maisons romaines dans la forêt d'Eawy.

— Les archives du ministère des affaires étragères. — L'architecture civile en France et le décret du 26 mars 1852. — Nécrologie (J. P. Dantan, sculpteur; B. F. Henry, conservateur du Muséc de Cherbourg.). — Le Louvre insuffisant pour contenir ses collections.

— Collection Lacaze. — Restauration de l'église de S. Croce à Florence. rence

Chronique des arts. Nr. 45-46.

Le musée de Luxembourg rendu à l'état. — Exposition annuelle de Versailles. — Le musée de Toulouse. — Deux maitres inconnus (Jac. Quatroulx; M. Dreling). — Necrologic (Pierre Hébert; Ern. Mangeon.)

Art-Journal. November.

Relics of Charles I. — Munich international exhibition. — The stately Homes of England. VIII. Knole house. (Wit Abbilt.) — Recent improvements in minor British artindustrie. — Obituary (George Jones; G. B. Rosenberg; J. P. Dantan). — British artists No. 88. John Burr. — Ant. Wiertz.

#### Berichtigungen.

3m Netrologe D. John's in der Kunsichronit Nr. 3 t. 3. S. 19., Sp. 2. Zeile 16 von oben lies: ihn statt ihm, S. 20, Spatte 2, Zeile 7 von oben hies: philologischen Disciplinen dort ein Boech 2c.

### Inferate.

# Kunst-Ausstellungen.

Die vereinigten Runft : Bereine in Angeburg, Stuttgart, Biesbaben, Burgburg, Fürth, Rurnberg, Bam-berg, Banreuth und Regensburg, veranstalten in ben Monaten Sanuar bis December 1870 incl. gemeinschaftliche, per-manente Ausstellungen unter ben bekannten Bebingungen für bie Ginsendungen, von welchen nur biejenigen hervorgehoben werben.

a. bag alle Runftwerke von Norde und Beft Deutschland nach Biesbaden, von Defterreich nach Regensburg, bom Guben und aus Minchen nad Angeburg einzufenden find, und vorftebenden Turnus bor- ober rudmarte zu burchlaufen haben; bann

b. baß fur bie Giderheit ber Runftwerte mahrend ber Ausstellungen, sowie auf bem Transporte zwischen ben Bereinen, burch gegenseitige Uebereinfunft berselben nach Diglichkeit gesorgt ift.

Die verehrlichen herrn Kiinfiler werben ju gabireider Einfendung ibrer Kunftwerke mit bem Beifügen einge-laben, bag bie erft vor wenigen Wochen geschlossene, internationale Kunftausstellung in Munden Beran affung geben konnte, bie jurudgebenden Runstwerfe theilweise fur obigen Turnus ju bestimmen, wobei aber ersucht wird, vor Einsendung von größeren und werthvolleren Bilbern, unter Anzeige ihres Umjanges und Gewichtes, gefällige Anfrage stellen zu wollen.

Regensburg im December 1869.

Im Hamen der verbundenen Vereine: der Runftverein Regensburg.

Sauer, f. T. u. T. Bauinfpettor, z. 3. Borftand.

Bosner, t. b. Regierungs-Sefretar, 3. 3. Sefretar. [39]

[40] Im Verlage der unterzeichneten Kunsthandlung ist soeben neu erschienen.

## L. Knaus, Die jungen Kahru.

In Linienmanier nach dem Originalgemälde von Professor L. Knaus, gestochen von J. Sonnenleiter.

Ein kleines Bauernmädchen will 4 junge Kätzchen forttragen; da sie mit ihren Aermchen dieselben nicht zusammenhalten kann, so suchen die Kätzchen dazwischen durchzuschlüpfen. Die alte Katze, den besorgten Blick auf ihre Jungen gerichtet, geht neben dem Kinde einher.

Plattengrösse 38-50 Cent. Epreuves d'artiste chin. Papier 15 Thlr. Vor der Schrift chin. Papier 10 Thlr. Mit der Schrift chin. Papier 5 Thlr.

Mit der Schrift weiss Papier 4 Thlr.

P. Kaeser's Kunsthandlung.

[41] In Carl Merhoff's Verlag in München ist erschienen und durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu bezichen:

## Ueber den Verfall der Restauration alter Gemälde in Deutschland

Protest gegen das von Pettenkofer'sche Regenerations-Verfahren

Carl Forster.

Herzogl. S. M. Rath in München. gr. 8. br. Preis 42 kr. südd. Währ. oder 12 Sgr.

Wien 1. Dezember 1869.

# Neue Kupferstiche in Linienmanier aus dem Verlage von E. H. Schroeder in Berlin.

41 Unter den Linden 41.

## MARIA MANCINI.

Nach dem in der Gemälde-Galerie des Königlichen Museums zu Berlin befindlichen Originalgemälde des Pierre Mignard gezeichnet u. gestochen von Robert Reyher.

|   | Gross-Fo   | olio.                | $Gr\ddot{o}sse$ | des | Stichs    | 21   | Cent.  | hoe | eh, | 17  | 1/2 | Cent. | bre | it. |  |
|---|------------|----------------------|-----------------|-----|-----------|------|--------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|--|
|   | rucke vor  |                      |                 |     |           |      |        |     |     |     |     |       |     |     |  |
| Ι | )rucke vor | der                  | Schrift         | (Av | ant-la-le | ettr | e-Drue | ke) | eh  | in. |     | "     | 10  | .,  |  |
| Ι | Prucke vor | $\operatorname{der}$ | Schrift         | auf | weisser   | n P  | apier  |     |     |     |     | **    | 8   | ••  |  |
|   | rucke mit  |                      |                 |     |           |      |        |     |     |     |     |       |     |     |  |
| Ι | rucke mit  | der                  | Sehrift         | auf | weissen   | P    | apier  |     |     |     |     | "     | 4   |     |  |

Dieses höchst anziehende Frauenbild, eine Perle der Portraitmalerei und das Entzücken aller Besucher der Berliner Gemälde-Galerie, ist bisher noch niemals durch den Grabstichel vervielfältigt worden. Die Ausführung des obigen Stiehes wird bei allen Kunstfreunden sowohl hinsichtlich der glücklichen Wiedergabe des Originals, als wegen der besonders eleganten, sauberen Durchführung die vollste Anerkennung finden.

## Friedrich der Grosse.

Brustbild im Ucberrock. Nach Frank's Originalgemälde unter Leitung des Professor Mandel, gezeichnet und gestochen von

Hans Meyer.

| Folio. Grösse des Stichs 22 Ccnt. hoch, 17         | Cent. breit. |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Drucke vor aller Schrift (Epreuves d'artiste) chin |              |
| Drucke vor der Schrift (Avant-la-lettre) chin      | 8 "          |
| Drucke vor der Schrift auf weissem Papier          | . , 6 ,,     |
| Drucke mit der Schrift chin                        | 4 "          |
| Drueke mit der Schrift auf weissem Papier          | " 3 "        |

Ein unter Mandel's Leitung trefflich ausgeführter Stich nach einem authentischen Originalgemälde, den König im besten Mannesalter darstellend. Nicht nur für Sammler historischer Portraits, sondern wegen seiner gediegenen, höchst wirkungsvollen Ausführung auch für jeden Kupferstiehsammler von grossem Interesse.

(Original von Tizian in der Galerie des Palazzo Pitti zu Florenz) gestochen von Eduard Mandel, Professor, Ritter des Ordens pour le mérite etc. etc. in Berlin 1868.

| Gross-Folio. Grösse des Stichs 39 cent. hoeh, | $29^{1/2}$ breit. |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Épreuves d'artiste, chin. Papier              | . Prcis 40 Thlr.  |
| Drucke avant-la-lettre, chin. Papier          |                   |
| Drucke avant-la-lettre, weiss Papier          | 20 ,.             |
| Drucke mit der Schrift, chin. Papier          |                   |
| Drucke mit der Schrift, weiss Papier          | . " 10 "          |

## LA MADONNA DELLA SEDIA

(Original von Rafael in der Galerie des Palazzo Pitti in Florenz) gestochen von Eduard Mandel, Professor, Ritter des Ordens pour le mérite etc. etc. in Berlin 1865.

| Gross-Folio, Grösse des             | Stie          | ehs | 31 | eer  | nt. | Du | rehm | esser. |         |      |
|-------------------------------------|---------------|-----|----|------|-----|----|------|--------|---------|------|
| Épreuves d'artiste, chin. Papier    |               |     |    | erhi | ht  | im | Prei | s auf  | 75      | Thlr |
| Drucke avant-la-lettre, chin. Papi  | $\mathbf{er}$ |     |    |      |     |    |      | Preis  | 30      | ,,   |
| Drucke avant-la-lettre, weiss .Papi | ier           |     |    |      |     |    |      | **     | $^{24}$ | ,,   |
| Drucke mit der Schrift, chin Paj    |               |     |    |      |     |    |      |        |         |      |
| Drucke mit der Schrift, weiss Pa    | pier          | •   |    |      |     | •  | ٠    | 99     | 12      | 21   |

## A BELLA VISCONTI

(Original von Rafael in der Galerie Rothpletz in Aarau) gestoehen von Friedrich Weber in Basel 1867. Gross-Folio. Grösse des Stichs 21 cent. hoch, 161/2 cent. breit.

Épreuves d'artiste, chin. Papier Preis 16 Thlr. 10 Drucke avant-la-lettre, chin. Papier . . . 8 Drueke avant-la-lettre, weiss Papier . Drucke mit der Schrift, chin. Papier Drucke mit der Schrift, weiss Papier [42]

Verlag von E. H. Schroeder in Berlin, 4l. Unter den Linden 4l. Berantwortlicher Rebatteur: Ernft Arthur Scemann in Leivzig. - Drud von C. Grumbach in Leipzig.

## Der Schweizer Kolzstul

in feinen cantonalen u. conftructiv. Ber: schiedenheiten vergleichend bargeftellt mit Holzbauten Deutschlands. Bon E. Gladbuch, Prof. am Bolpt. in Zürich. 40 Tafeln complet in 8 Lief. Fol. à Athlic. 2. mit Text u. Holzschnitten complet carstonirt Thir. 16. 10 Sgr. (Brospecte gratis) erschienen bei C. Koehler's Berlag in Darmstadt. [43]

Sm Berlage von Friedrich Andreas Berthes in Gotha erschien soeben, und ift burch alle Buch- und Kunfthandlungen zu beziehen:

## Lob eines tugendsamen Weibes.

Spriiche Salomonis XXXI, 1. 10-31. XX Zeichnungen v. Sophie Linder, photographirt von 3. Brandfeph. Mit einleitendem Vorwort

bon Dr. J. J. Balmer-Rinck. Preis Thir. 7.

Daffelbe in geichmachvoller Callico-Mappe Preis Thir. 8.

Lagerström, Angelica von: Edle Frauen des Auslandes, 13 Biographien 28 Sgr.

Daffelbe gebund. mit Goldschnitt Thir. 1. 8 Sar.

Goeben gaben wir aus:

## Lager=Katalog III. Grablidelblätter

der berühmteften neueren Meifter, größtentheils Sauptblätter nach Bilbern ber claffifden Runftepoche in trefflichen Abbrüden bor und mit ber Schrift.

Mit beigefetzten Breifen. Amsler & Ruthardt, Berlin.

Burkhardt's Cicerone. 3weite Anflage, unter Mitwir-fung von mehreren Fachgenoffen herausgegeben von Dr. A. v. Zahn, III. Band, Malerei nebft Regifter, wird erft Ende Dezbr. zur Ausgabe fommen. Die gahlreichen Ergangungen, welche grade biefer Band erforderte, hat das Erfcheinen desselben übermäßig verzögert. Dies zur Nachricht für die Abnehmer der beiden ersten Bände mit der Bitte, die unwillkommene Berzögerung zu entschuldigen. Für Stalienreifende fei bemerkt, daß fie das Werk in Mailand bei Th. Längner, in Floreng bei Berm. Löfcher, in Benedig bei S. F. & M. Münfter und in Rom bei Spithöver ftets vorräthig finden.

Leipzig, im November 1869. E. A. Scemann.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Lithow (Wien, Therefianung. 25) ob. an die Berlagen. (Leipzig, Königeftr. 3) zu richten.

7. Januar.



### Inserate

2 Sgr. für die brei Mal gespaltene Petit: zeile werden von jeder Buch: und Kunsthand: lung angenommen.

1870.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Ceipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Wonats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bilbende Kunstt" ers halten dies Blatt gratis. Apart bezogen kostet dasselbe 11/3 Tolr. ganziährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

Inhalt: Ter neue Saalban bes Bremer Künstlervereins. — Korreiponsbengen (Berlin, Karlsenbe). — Netrolog (30h. Carl Vidbr). — Kunstliteratur und Kunsthandel. — Kunstrereine, Sammlungen und Ausstellungen. — Bermischte Kunstnachrichten. — Meuigfeiten bes Kunstbandels und ber Kunstliteratur. — Zeitschrieben. — Druckschler. — Aufgehler. —

## Der neue Saalbau des Bremer Künftlervereins.

Bremen, im Dezember 1869.

In meinem letzten Berichte aus unserer alten Hansastadt, in welchem ich Ihnen den Steinhäuser'schen Marmoraltar in der Stephanifirche und die Wiederherstellung des
alten Farbenschmucks an unserem Gewerbehause schilderte,
versprach ich Ihnen das nächste Mal vom Künstlerverein
und seinem Leben und Streben ein Bild geben zu wollen. Es drängt mich um so mehr, mein Wort zu halten, da ich
jetzt von einer Lebensäußerung desselben berichten kann,
die ebenso erfreusich wie großartig und vielverheißend
ist: ich meine der Vollendung seines imposanten Saalbaues,
durch welchen der Verein in eine neue Phase tritt.

Sei barum zuerst eine kleine Sfizze seines Entstehens Entfaltens und Wefens gegeben!

Es war im Jahre 1856, als eine Zahl von intelligenten Männern jeglichen Standes zur Gründung dieses Bereins sich verband, der, wie es in den Statuten hieß: "ein Mittelpunkt für künftlerische Bestrebungen und Interessen" sein sollte. Künstler wie kunstübende Dilettanten hatten die nächste Anregung dazu gegeben. Künstler nahmen demgemäß auch den ersten Nang darin ein, und so war der Name "Künstlerverein", der später so manchen Spott hervorries, damals durchaus der richtige, obwohl schon nach kurzer Zeit, da die Zahl der hinzutretenden Kunstsrende und bloß Genießenden die der wirklich ausübenden Künstler bei weitem übertras, der Name "Kunstgenossens stänstler bei weitem übertras, der Name "Kunstgenossens schaft " jedenfalls der naturgemäße dasur gewesen wäre.

Schon in der erften Kindheit des Bereins, da er fich noch in den beschränkten Räumen eines Gafthofs bewegen

mußte, war sein inneres Leben ein äußerst frisches, fröhliches und gesundes, und bei Allen ist die Erinnerung an jene Jugendzeit des Bereins eine wohlthuende und geseg= Man kam an gewissen Abenden der Woche zusam= men, hielt Bortrage und Diskuffionen über Gegenftande und Fragen ber Runft; man gründete eine Bibliothef und eine Sammlung von Zeitschriften und Runftblättern; Die Musiker erfreuten durch manches klassische Quartett und Trio, Dichter und Literaten lasen manche Proben ihrer Thätigkeit vor und eine gehobene, reizende, ja hoch heitere Gefelligkeit verschönte viele Abende. Go erhielt ber junge Berein benn bald ben besten und anlockendsten Ruf in der Stadt, fo baß ichon im zweiten Jahre feines Bestehens die Zahl seiner Mitglieder weit über zweihundert war, obwohl sein Leben und Wirken noch ftets ein mehr inneres, nicht öffentliches blieb. Mit einem Male aber follte er auch eine öffentliche, wahrhaft bedeutsame und hervor= ragende Stellung in der Kulturentwicklung unfrer Stadt einnehmen.

In der unmittelbaren Umgebung unseres alten Domes nämlich befanden sich an einer Stelle allerlei verworrene, vielsach verbaute und zersallene Hallen und Bewölbe, wüste Räume, welche jahrelang ben Dienst eines Büter= schuppens und Waarenlagers versehen hatten. Wenige kannten sie, Reiner achtete ihrer, bis gerade, als der Berein sich nach einem größeren und besseren Lokale umsah, ein hervorragendes Mitglied desselben, nämlich unser genialer Architekt Heinrich Müller (ber nachherige Erbauer der Börse) einmal zufällig diese alten Baulichkeiten betrat. Mit schnell prüfendem Blick nahm er zu seiner freubigen Ueberraschung mahr, daß hier in tiefster Berkom= menheit und Entwürdigung ein edles Baudenkmal bes Mittelalters begraben sei, aus welchem zugleich die schönsten und würdigsten Räume für den jungen Künstlerver= ein geschaffen werben könnten. Mit staunenswerther

Schnelligfeit ward ber Blan ausgearbeitet und in's Werf gerichtet, die Bausumme burch Zeichnungen von Aftien ausgebracht; begeistert ging man an die Arbeit, rafch fanten alle entstellenden und verhüllenden Mauern, es verschwanden die Schuttberge, Säule neben Säule erfchien, Bogen an Bogen, Gewölb an Gewolbe, und faum war ein furzer Sommer und Herbst vergangen, so zog schon der Berein jubelnd unter Sang und Klang in die wiedererstandenen Prachträume ein, deren dreischiffige gothische Salle, mochte fie nun einst ein alter Rapitelsaal ober ein Refektorium gewesen sein, hinfort eine mahre Zierde unfrer Stadt und vor Allem die Freude und ber Stolz bes Bereines ift. Diesem ging jetzt wie mit einem Male eine neue glanzreiche Zufunft auf, und er nahm von nun an, nach= dem er seiner Vaterftadt fold ein Werk der Vergeffenheit und bem Verfall entriffen und wiedergeschenkt hatte, eine ehren= volle öffentliche Stellung einnahm, indem er zugleich in ichonfter Harmonie alle verschiedenen Kunftzweige zur Mitwirfung heranzog.

Zum äußeren Giebelschmud ber herrlichen Halle schuf ber eben aus Nom zurückgekehrte Bilbhauer Kropp eine treffliche Kolossalstatue bes heiligen Lucas (abgebilbet im Jahrgang 1863 ber Leipz. Illustr. Ztg.), nachdem bereits verschiebene hiesige Maler bas Innere mit den Portraitmedaillons von Göthe, Schiller, Mozart, Ludwig Devrient, Schinkel, Rauch u. Cornelius geschmückt hatten, zu denen sich später noch die von Pallavio, Nassel und Rubens gesellten.

Auch die Vorträge und Musikaufführungen nahmen von nun an einen größeren und öffentlicheren Charafter an; heitre Feste voll Humor und Leben und ernfte, sinnig geschaffene Bebenffeierlichkeiten wechselten mit einander ab; eine kunst= wie kulturgeschichtlich gleich interessante Ausstel= lung bremischer Alterthümer ward veranstaltet; ein überaus glanzvolles und großartiges Kostümfest führte bas Bild ber alten erzbischöflichen Zeit wieder vor die Ginne; lebende Bilder und kleine dramatische Darstellungen durf= ten nicht fehlen; ber ernsteren Forschung lag die Bereins= abtheilung für Geschichte und Alterthümer ob; Bibliothek und Alterthumssammlung wuchs auf's Erfreulichste und das von seinem trefflichen und leider so früh hingeschie= benen Bräsidenten meisterhaft redigirte "Bremer Sonntagsblatt" war bas literarische Organ bes Bereins, ber von nun an eine erquidende Dafe, ein schöner Lichtpunkt in dem bisher fast nur materiellen leben und Streben unserer Sandelsbevölkerung bilbete. Ja, Pleter wußte bem Berein eine folche fociale Stellung zu erringen, daß es für Jeden eine Ehre war, ihm anzugehören.

So fonnte es nicht fehlen, daß ber Zubrang zum Berein bald ein wirklich maffenhafter wurde. Unter den anderthalbtausend seiner Mitglieder sah man auch bald alle Stände repräsentirt, vom Bürgermeister und reichen Handelsherrn bis zum Handwerter. Wer nur irgendwie Sinn und Herz für ideale Bestrebungen oder wer

echte Freude an der Kunst hatte, war Mitglied des Bereins, der von jetzt an in Wahrheit ersüllte, was man bei seiner Gründung als dessen Ziel hingestellt hatte: ein Mittelpunkt aller künstlerischen Bestrebungen unserer Stadt zu sein.

Seit dem frühen Tode seines so liebenswürdigen und reichbegabten Präsidenten Pletzer und dem Fortziehen andrer bedeutender Mitglieder des Bereins wollte es scheinen, als ob ein Sinken, ein Abnehmen seiner Thätigeteit zu merken sei; dazu kam noch der große Um= und Aufschwung, den das Jahr 1866 in den politischen Bershältnissen mit sich gebracht hatte und der für das Kunsteleben vorläusig keineswegs günstig war. Genug, es trat wirklich ein mehrjähriger Stillstand, ein Ermatten, ja ein förmliches Stagniren ein, bis nun auf einmal wieder ein bedeutsames Zeichen schönster und zukunstverheißender Lebens= und Thatkrast zu Tage getreten ist.

Bie schon erwähnt, gehören die Räumlichkeiten des Bereins zur unmittelbaren Umgebung unseres alten und baugeschichtlich so interessanten Doms. Sein schöner, aber sehr verkommener Kreuzgang frühgothischen Stylsschließt sich hart daran, sein tiesbraunes hochragendes Gemäner bildet mit imposanter Wassenwirtung den Hintergrund, aber allerlei unschöne Häuser beengen und verdeden zum Theil das interessante Architekturbild. Auf Anregung von Hermann Allmers, der in der Weserzeitung ebenso begeistert wie schmerzvoll auf die hohe Schönheit, wie auf die tiese Berwahrlosung des alten Kreuzgangs hinwies, saste jetzt der Künstlerverein den Entschluß, mit einem Male durch einen großartigen Umbau unserm Dom eine würdige Umgebung zu verleihen.

Zuerst galt es ihm babei, unserer Stadt einen größeren und würdigen Musiksaal zu schaffen, beffen fie fo lange schon bedurfte. Dieser Saalban steht jetzt in herrlicher Vollendung da. Ueber der untern Versammlungshalle und einem Theile des alten Kreuzgangs erhebt er sich. Sundert vier und vierzig Fuß beträgt seine Länge, sechs und fünszig seine Breite; sein Dachfirst ragt volle hundert Fuß über dem Boden; sein Giebel aus prächtig braunem Portasandstein schaut mit zwei mächtigen Spit= bogenfenstern und ben beiben Statuen bes heil. Lucas und Petrus (beide von Kropp) auf den freien Platz, die "Domshaide", hinaus, ben die bronzene Guftav=Adolf= Statue schmudt, mahrend oben in feinen Seitenmauern gleichfalls eine Reihe ebelgesormter Spitbogenfenfter ein treffliches Licht in den mächtigen Raum wirft. gothische Holzbede endlich, getragen von durchbrochenen Bogen, schließt benselben oben ab. Dichter und Rünstler= bildnisse schmücken diese, sowie zwei allegorische Gruppen bie Schlußwand, flüchtig und talentvoll, obwohl nur provisorisch, von dem jungen Oldenburger Historienmaler Arthur Fitgar geschaffen. Der Gindrud Dieses Saals ift ein ebenso prächtiger wie ernster, eine echte Dratorienhalle

fonnte man ihn nennen, wozu ihn die noch fehlende Orgel vollende ichaffen würde. Das feste Orchesterpodium allein ift so hoch und geräumig, daß unter ihm sogar noch ein fleiner Saal mit Nebenzimmern angelegt werden konnte. Und baran nun ftogen wieber andre fchone Raume, 3. B. ein intereffantes Octogonzimmer, prächtig geschmückt mit alten golofdimmernden Ledertapeten, altem gefdnittem Friese und einem Ramin, gleichfalls mit reichem Stulptur= idmude versehen, Brudstüden aus einem nun abge= brochenen Patrigierhause. Dieser Brachtraum ift gu= nächst nur für bie Sitzungen ber historischen Abtheilung res Bereins bestimmt; ein anderes, gleichfalls achtediges Gemach barüber wird beren Sammlung von Alterthümern aufnehmen; nebenan ftogt bas ftattliche Spitbogen= gewölbe ber Bibliothef; in ter Tiefe endlich befinden fich tie Küchen-, Wirthschafts- und Vorratheräume, Alles und Bedes baselbst so praktisch und gediegen, daß es eine Lust anzusehen ift.

Am 5. November dieses Jahres ward der ganze stolze Bau seierlich eingeweiht, mit Prolog, Festrede und großartiger Musikaussührung (Beethoven's Jubelouverture und Hahdn's Schöpsung) in der Oratorienhalle, deren Ausstift eine ausgezeichnete war, mit einem fröhlichen Festmahl in den unteren Nefektoriumshallen und zur Freude von Tausenden, die daran theilnahmen, vor Allem aber zum gerechten Nuhm des geseierten Schöpsers dieses Werkes, Heinrich Müller's, zugleich jetzigen Präsidenten des Vereins, dem er eine Wohnung geschassen, wie sicherslich kein anderer in der Welt sie schöner besitzen mag.

Der sünste November 1869 ist somit zu seinem zweiten Ehrentage geworden, denn gerade an diesem Tage ward vor füns Jahren der andere große Ban des Meisters eröffnet, unsere neue Börse. Darum durfte ihm auch jeht der wohlverdiente Lorbeerkranz beim Feste nicht sehlen.

Möge ihm und uns Allen nun bald die größere Freude werden, auch den noch übrigen Theil seines Planes verswirklicht zu sehen, die Niederreißung der verunstaltens den Häuserreihe, die Wiederherstellung des alten Kreuzsganges und endlich, was die Krönung des Ganzen wäre, — die Auserstehung des sehlenden zweiten Domthurmes!

Zwischen Marktplatz, Domshof und Domshaide liegend, würde dann durch das alte Nathhaus, die neue Börse und endlich den Dom selbst sammt seiner Umgebung eine Urschitekturgruppe geschaffen, wie sie an Großartigkeit und malerischer Wirkung nicht viele deutsche Städte auszusweisen hätten.

## Korrespondenz.

Berlin, im Dezember 1869.

A. In Sachse's Salon ist gegenwärtig großer Reichthum an neuen Bilbern und zwar nicht nur, wie gewöhnlich, an Landschaften, sondern auch an historischen Genre- und Kostümstüden Kleineren und größeren Maß-

stabes, sowie an Thierstücken, eigentlichen Genrebildern und Porträts. Aus ber großen Anzahl befferer Bilder uenne ich nur wenige, die ihren Gigenschaften nach be= sondern Anspruch auf Beachtung machen können. Das glänzenofte unter allen ift Paul Menerheim's "Beuernte", meiner Unficht nach überhaupt bas Borzüglichste, was ber Künstler bis jetzt geschaffen hat. Auf großem Wiesenplane, welcher links durch den Saum eines Tannenwaldes begrenzt ist, steht ein Heuwagen mit zwei prach= tigen Ochsen bespannt. Ein im Seu am Boben liegender Junge wehrt ihnen mit einem Zweig die Fliegen ab. Auf bem Wagen steht ein Mann, welcher von einem anderen unten ftebenden ein neues Bündel Ben in Empfang nimmt, während ein Bauerumädden weiter rudwärts mit ber Arbeit beschäftigt ift. Andere haben die Arbeit bereits verlaffen und wenden fich heimwärts dem Dorfe zu, deffen Dader vom hintergrunde her sichtbar werden. Die Farbe ist von großer Frische und der Austrag breit und fed. Das Bild ift naturaliftisch im Ginzelnen, wie nur eines von den früheren. Und body liegt ein fanfter, duftiger Sauch auf den Gegenständen, nach der Ferne gu geht er in bas garte Blan über, welches ber Spätsommer= landschaft vorzugsweise eigen ift. Die Stimmung ber Landschaft kommt zu ihrem vollen Rechte trotz ber so be= ftimmt betonten, realiftisch gehaltenen Staffage bes Borber= grundes. In Diesem Gegensate zwischen ftofflicher Wahr= beit und poesieähnlicher Naturstimmung liegt ber Haupt= reiz des schönen Bildes, das leider nicht uns erhalten bleibt, soudern in Kurzem an den Ort seiner Bestimmung, nach Bruffel, abgehen wird. - Demuachft fammelt ein wundervolles Thiergenre von Gebler (München) die Zuschauer um sich. Es ift koloristisch und überhaupt technisch kaum geringer als bas obengenannte Bild, und ber Rünftler hat sogar versucht, seine Figuren, die Insassen eines geräumi= gen Stalles, in einen lebendigen und außerft vergnüglichen Rapport zu einander zu setzen. Mit wirklichem Be= hagen und nicht nur mit ber Zufriedenheit, die sich an dem wohlgelungenen Ausbruck des einzelnen Thiertypus genügen läßt, betrachten wir die prächtig = naturlichen Stierkalber zur Linken, Die mit einem schwarzen, behaglich fäuenden Ziegenbode im Sintergrunde Blide wechseln. Dazu schnattert eine kleine Entensamilie, mit sichtlicher Neugier die dort sich entspinnende Unterhaltung über= wachend. Go ist benn bas schone Bild geeignet, wie nur selten ein Thierstück, ein allgemeines Interesse zu erwecken. - Bedeutend ift feruer, wenn auch nicht in allen Studen erfreulich, ein kleines Bild von C. Guffow: Pan mit einer Nymphe ringend, beide in Bruftbildhöhe sichtbar, zwischen grünem Schilfrohr, durch welches grelles Sonnenlicht einfällt. Die Behandlung ist von erstaunlicher Breite und das Spiel der Lichter im grünen Rohr und auf den Körpern der Ringenden von wundervollem Glanz. Trotz bieser Eigenschaften trägt die Erscheinung bes Bildchens

die Merkmale absichtlich gesuchter Besonderheiten an sich, benen gegenüber das anerkennende Wohlgefallen zumeist auf die technischen Einzelheiten angewiesen ist. — Zum Schluß mag noch Camphausen's "Dragonerattaque bei Nachod" (Leutnant von Naven) erwähnt werden; es ist von lebendiger Bewegung und leidlicher Technik, ohne vor ähnlichen Vildern des Künstlers merklich sich auszuzeichnen.

Der Runstverein unter ben Linden weist mehr als die doppelte Anzahl Bilber gegen den Bestand ber letzten Zeit auf. Darunter ist, wie gewöhnlich, sehr viel Mittelgut und ein Theil Dilettantenarbeit. Gute Land= schaften sind ausgestellt von 3. Hermes (Duffelborf), dem wir fast immer hier begegnen, barunter eine besonders schöne Märkische Landschaft: Säuser von Erlen umgeben, fein in ber Stimmung und leicht und buftig ge= malt. Ferner hängt hier ein schöner, von reichlichem Wasser durchzogener Wald, deffen Bäume im dunftge= schwängerten Berbstsonnenschein goldig glänzen, vorne links mit einem Sirsch staffirt. Der Rünftler - vielleicht auch eine Künstlerin, wenn ber gesammte Gindruck und die einzelnen Merkmale nicht täuschen — heißt M. Zierold. — Rudolf Schick (Berlin) hat die Frucht eines römischen Aufenthaltes, in einem Bilbe ("Rüdkehr aus bem Gebirge. - Apennin") ausgestellt, welches frei= lich auf ben ersten Blick einen absouderlichen Eindruck macht. Fast die ganze Bildfläche, von oben bis an ben unteren Rand, ift von einem fanft abfallenden Gebirgs= famm eingenommen; ein schmaler Streif Himmel nur und ein kleines Stüdden Ferne ift an einer Stelle fichtbar. Der Boden ift von röthlichem ober freidig=gelbem Gestein und von spärlichem Schlingfraut ähnlicher Farbe bedeckt. Das madt zunächst einen wunderlichen Gindruck und sieht mehr einer geologischen Studie als einem Bilde ähnlich. biesen Grund ift eine reizende Staffage gefett, Biegen, Die vom Bebirg heimkehren und in munteren Sprüngen vor und hinter ihrem Sirten, einem halbnakten, etwas idealisirten syringblasenden Jungen, daher laufen. Figuren heben sich nicht plastisch genug gegen den Grund ab, das Bild hat überhaupt nicht Lokalfarbe genug, um die fehlende Araft der Zeichnung zu ersetzen. Hat man aber erft an die gebrochenen Tone fich gewöhnt, fo empfin= bet man Frende an ber Erfindung und Anordnung, Die von einem Talente zengt, welchem man gerne einmal wieder mit einer mehr durchgearbeiteten Leistung begegnen möchte. - Anziehend find vier kleine Landschaften bes Norwegers Magnus von Bagge (Berlin), mafferreiche Gebirgspartien seines Beimatslandes barftellend. Wie seine früheren Bilder, sind sie von einer in's Detail gehen= ben Sauberfeit ber Zeichnung, wie wir fie an Delbilbern heute faum noch gewohnt find; überall begegnen wir scharfen Umriffen, als ob die Feder, wie bei getuschten Feberzeichnungen, auftatt bes Binfels fie gezogen hatte. Weil aber die Farbe durchaus selbständig der Zeichnung folgt, weil fie in ihren Müancen eben fo mannichfaltig, wie jene bestimmt ist und dazu in ihrer silberklaren Tönung einen besonderen Borzug zeigt, so verliert sich ber Eindruck jener Eigenthümlichkeit bald. Dhnehin zeigt die Gebirgswelt, wenn fie in reinem, wolkenlosem Sonnen= lichte steht, schärfere Silhouetten, als unser Auge sie zu sehen pflegt. - Das einzige Figurenstud von Bedeutung ist "das Ende der Schlacht bei Leipzig" von Nicu= towski, ein Längenbild, welches in ziemlich geradliniger Anordnung den Angriff der von rechts heranziehenden preußischen Landwehr gegen die auf der Linken stehenden Garbegrenabiere Napoleon's barftellt. Die Zeichnung ift fließend und korrekt, die Farbe von einer angenehmen Rlarheit, ungetrübt burd Staub und Pulverdampf, die auf unsern Schlachtenbildern häufig die Hauptsache sind und jeden Anspruch an Zeichnung und Kolorit mit bem zwingenden Hinweis auf die Naturwahrheit jener Bestand= theile zuritdweisen.

#### Rarlsruhe, Anfang Dezember. (Schluß.)

Die für die Rheinbrücke zu Mannheim bestimmte Statuengruppe vom Bildhauer Möft in Karleruhe ift nunmehr an ihren Bestimmungsort abgegangen. Sie ift in grauem Sandstein ausgeführt und besteht aus drei Rolos= salfiguren — von beiläufig doppelter Lebensgröße, von welchen sich als Mittelfigur auf erhöhtem Postament eine Minerva als die verkörperte Göttin erfinderischer und muthiger Thatkraft darftellt; neben ihr befindet sich linkerseits, halb sigend halb liegend, Merkur, ben Sandel und Verkehr repräsentirend, und auf ber andern Seite eine sitzende weibliche Figur mit einem Spinnroden, als die sinnbildliche Darstellung des Gewerbes und der In= dustrie. Die beiden erstgenannten Figuren geben sich auf ben ersten Blick als die olympischen Gottheiten zu erken= nen, mit ber britten ift sich bie Romposition untreu geworden und mit einem Male von den traditionellen Ge= stalten der antiken Sage zur reinen Allegorie übergesprun= gen. War unter ben halben und ganzen Göttern ber grie difden und römischen Mithologie ein Bertreter für Industrie und Gewerbe nicht zu finden, so blieb unseres Erachtens nichts übrig, als die beiden andern Figuren ebenfalls zu allegorischen Gestalten herabzudrücken, auftatt sie strenge der griechischen Tradition nachzubilden. Die Mittel= und Hauptfigur ist ber Pallas Athene ber Alten in bem zierlichen Gewande bes borischen Stammes nadzgebilbet. Die gelungenste und eigenartigste Schöpfung ist die Figur des Merkur, in dessen ganzer Erscheinung, in der bewegten Geberde, der Spannung der Muskeln und in dem durchgebildeten Kopfe förperliche und geistige Gewandtheit, Energie und die stete Bereitschaft zu that= fräftigem Handeln sich unverkennbar aussprechen. Ruhiger,

gemäßigter gibt sich die britte Figur. Die garten und und weichen Formen des Weibes, die fcon und edel ge= halten sind, bedingen diesen Ausbrud. Die Gruppe baut sich phramidalisch auf, von der stehenden und etwas höher gestellten Mittelfigur ans ziehen sich bie Linien nach links und redits länge ber tiefern Seitenfiguren berab; flar und flichend geben sich die Konturen und erhöhen den wohlthuenden Anblick bes Ganzen. Da und bort erinnert bie Behandlung der Formen, wenn auch nur in leisen Spuren, an die Plastik des Rokoko, auch erscheinen die Röpfe ber Figuren etwas schwer und die Leiber auffällig schmal; im Uebrigen ist das Werk frei von peinlichen Kleinigkeiten und jeder Trivialität. Durch einen forgfältigen und fehr faubern Schliff ift ben nadten Figurentheilen eine feine und sanfte Oberfläche gegeben und überhaupt bem Ma= teriale trot feiner ftumpfen und glanzlosen Oberfläche soviel Leben wie möglich abgewonnen. Die Gruppe fommt auf die hohe steinerne Eingangspforte gur Git= terbrücke zu stehen; obwohl in erster Reihe nur bekorativer Schmud, wird fie toch ihres fünftlerischen Werthes wegen eine felbständige Bedeutung behaupten.

Dem Streben ber Neuzeit folgend, bas, was unserer Runftübung in hohem Grade fehlt, ben Zusammenhang mit tem Gewerbe ihr wiederzugeben, hat Professor Feodor Diez in einer kleinen Brochure die Frage in Anregung gebracht, ob nicht ber Aunstschule zu Karlsruhe, welcher ber Verfasser ber Schrift für bas laufende Jahr als leitendes Mitglied vorsteht, eine Organisation gegeben werden könnte und follte, welche fie zugleich zur Ansbildung bes Runftgewerbes befähigte. Es sind in dieser Beziehung von dem Verfaffer beachtungswerthe Vorfchläge gemacht worden, wobei überall vorausgesetzt zu sein scheint, daß die Runftschule, welche bisher eine Hofanstalt war und aus Mitteln des hofes unterhalten wurde, in eine Staats= anftalt umgewandelt und aus Staatsmitteln dotirt würde. Um der Sache im Kreise ber Bolksvertretung Eingang zu verschaffen, wurde die Denkschrift ben Mitgliedern ber beiden Rammern mitgetheilt, worauf denn die Berathung des Budgets des Handelsministeriums bei ber Ausgabeposition für die Landesgewerbehalle zur Bespredung der in der Diez'schen Denkschrift gemachten Borschläge geführt hat. Man erkannte wohl die Nothwendigfeit einer Berbefferung und Hebung des Zeichenunterrichts in den Bolksichulen an, und glaubte dieß am zwedmäßigsten burch Berwilligung einer entsprechenden Summe für die Ertheilung von Zeichenunterricht in ben Schullehrerseminarien zu erreichen. Die Sache ift vorerft in die Kommissionen zur vorberathenden Behandlung und zur weiteren Berichterftattung an die Kammer zurudgewiesen, im Banzen aber wird man nicht fehl gehen, wenn man annimmt, daß wenig Geneigtheit vorhanden ift, auf die Vorschläge des Prof. Diez in dem von ihm beabsichtigten Sinne und Umfange, insbesondere auf Umwandlung ber Annstichule in eine "Hochschule ber Industrie" als Staatsanstalt einzugehen. Wie nun der schließliche Ausgang der Sache sich gestalten mag, immerhin wird man dem Berfasser der Denkschrift Dank wissen, in einer Lebensfrage der Aunst sowohl als der Aunstindustrie ein zu beherzigendes Wort gesprochen zu haben.

Berüchtweise verlautet, daß Maler Riefstahl als Brofessor für das Genresach an unsere Kunstschule berufen worden sei und diesem ehrenvollen Rufe folgen werde. Seine Leistungen als Künftler sowohl als seine tüchtige und liebenswürdige Berfönlichkeit würden ihn für den Lehrer= beruf fehr wohl befähigen. Professor Descondre, der seit Jahren an derselben Anstalt als Lehrer der Historien= malerei wirkte, längere Zeit aber wegen Rrankheit feinem Berufe entzogen war, foll sich soweit wieder erholt haben, daß er sowohl die eigene künstlerische als auch die Thätig= feit als Lehrer wieder aufzunehmen in der Lage sci. Er= füllt sich die Berufung Niefstahl's, so wäre die Karlsruher Runftauftalt wieder vollständig mit tudtigen Lehrkräften verschen. Immerhin aber wird der Weggang des Rolo= riften Canon, ber als ein rühriges Ferment ber Unftalt diente, zu bedauern sein. Derselbe ift nach Stuttgart übergesiedelt.

Der als Professor ber Kunstgeschichte am hiesigen Polytechnikum angestellte Dr. Alfr. Woltmann hat für die Mitglieder der Kunstschule und Freunde der Kunstregelmäßige Borlesungen über neuere Kunstgeschichte ersössert, die zahlreich besucht sind. Auch um die hiesige Gesmäldegalerie hat sich Woltmann Berdienste erworben. Die Bilder der Galerie wurden nach seiner Anordnung zwecknäßiger aufgestellt, falsche Bezeichnungen beseitigt und, wo möglich, durch dierichtigen ersetzt; auch eine Reihe von Kunstwerken, welche in andern dem Publikum nicht zugänglichen Staatsräumlichkeiten zerstreut waren, wursden der Galerie, der sie ursprünglich angehörten, auf Woltmann's Bemühungen hin wieder zurückgegeben.

### Nekrolog.

C. Johann Carl Bahr +. Die Runftatabemie ju Dresben bat am 29. Septhr. burch ben Tob einen ibrer Lehrer, ben Brofeffor Joh. Carl Bahr, verloren. Derfelbe, am 18. Aug. 1801 in Riga geboren, mar ein Entel des Erbauers der Dresbener Frauenfirche. Er hatte fich unter Mattbai jum Maler ausgebilbet und war feiner Zeit ein gefuchter Bortratift, boch bat er fich auch auf anberen Darftellungsgebieten nicht ohne Erfolg bewegt. Bon seinen Siftorienbilbern burfte eine Darftellung ber "Biebertäufer 3u Milufter" am bekannteften fein. Das Bilb murbe von bem fachficen Kunftverein angefauft und fand burch letteren in einer Lithographie Berviels ialtigung. Gin zweites großes Bilb "ber Tob Ivan bes Schredlichen" befindet fich in ber Dresbener Gemalbe-Galerie. fältigung. Bahr mar ein vielfeitig gebilbeter Geift, ber auch literarifch nach verschiebenen Richtungen bin thatig mar. Reben ber Alterthumswiffenschaft beschäftigte er sich mit ber Naturwiffenschaft und besonders war er ein begeifterter Anbanger ber Goethe'ichen Farbentheorie. Durch Rebe und Schrift trat er für die letztere gegen die Newton'sche Farbenlehre ein. Gein Buch: "Borträge liber Newton's und Goethe's Farbenlebre. Dresben 1863," wird in bem Kampfe ber beiben Theorien immer, und namentlich für Rünftlerfreise, eine beachtenswerthe Erscheinung bleiben.

#### Aunstliteratur und Aunsthandel.

B. Die fünfzigjährige Inbelfeier ber f. Runftafabemie gu Duffeldorf, wolche im Juni v. 3 fo festlich begangen murte, ift nunmehr in einem Buche von gutmig Bund oneführlich beidrieben worden (Berlag von S. Budid in Duffelborf). Doffelbe enthält eine bistoriiche Ginleitung über bie Brunbung und Entwickelung ber Afobemie bie Schilberung ber verschiedenartigen Restlichkeiten nebft fammtlichen Reben und ale Anbang bas Realement für bie fonig! Runftafabemie gu Duffelborf vom 24. November 1831 vom Minister von Altenftein, welches bier gum erftenmale veröffentlicht ericeint und in mander Binficht von Intereffe fein burfte. bodift elegant ausgestattete Werk mirt gewiß von ben vielen Festtheilnehmern sowohl wie von allen Runftfreunden freundlich aufgenommen werben, ba es eine bebentungsvolle Begebenbeit im Leben ber Diffeltorfer Afabemie in würtiger und ansprechenter Beife ichifbert.

A. Die britte große Berfteigerung von Delgemälben, Aguarellen und Sandzeichungen neuerer Meifter, welche am 19. unt 20. November v. 3. burd bie Sadfeliche Soffunft : banblung im Lofale ber permonenten Ausstellung abgehalten wurde, führte jum Berkaufe fammtlicher (143) Nummern. Sobe Breife find nicht erzielt worben, Doch lieft fic bas voraussehen, ba bie Beidäfteleitung von vornberein beichloffen batte, ein Treiben ber Roufer nicht zu gestatten und nur bie reelle Ansteigerung entscheiben zu lassen\*). Um so günftiger war bie Gelegenheit für bie Käufer. Unter ber Menge bes Berfteigerten befand fich eine Reihe vorzüglicher Sachen, bie wir

furg bervorbeben mollen.

1. Delgemalbe: Frit Bamberger, "Berbftmorgen am Starnberger Gee" (1867), angekauft burch Berrn Michelis (175 Hir.) — Ch. Hognet, "Girten an ber Meerestiffte", (1869), burch Hrn. Sachse (121 Thir.) — Karl Juh, "Enten", (I. unfre Mittbeilung in Nr. 24 ber Chronik), burch Sen. Dr. Strousberg (200 Thir.) — Riefftahl, Mar-fiiche Lanbicait", (1852), ein fleines Bild ersten Ranges, burch Brn. Sachse jun. (405 Thir.) — Henry Scheffer, "bie Erareising ber Charlotte Corban nach ber Ermordung Marat's," (1858 vollendet), großes Gemalte von lebendiger Charafteriftit und feiner foloriftischer Saltung, burch Brn. Abolph Liebermann (795 Thir.). - Drei Farbenffigen von Schirmer († Rarlerube) burd bie Berrn Barthen und Bankbirektor Henkel (65, 101 und 80 Thir.). — Max Schmidt, "Angler im Schilf" (1868) — ein gang gutes, aber im Berbaltniß ju anberen Leiftungen bes Runftlers feineswegs bebeutenbes Bilb, burch herrn hendel (231 Tolr). — In Bezug auf minder bebentenbe, jum Theil auch kleinere Bilber genigt es, bie Mamen E. und L. be Cauwer, Deiker, E. hilbebranbt, Sofemann, F. Raifer, Pflugrabt, Triebel u. f. m.

2. Aquarellen und Zeichnungen, im Ganzen 100, barunter viele im Preife bis zu 10 Thir. Bon bekannteren Namen erwähnen wir bie Brüber Alt, G. Bleibtreu, F. Eibner, E. Silbebrandt, Sofemann, Roeffoet, Leu, Mintrop, Zeiß. Gine Silbebrandtiche Agnarelle ("Rapitol in Washington") ward für 60 Thir., Die Bfannschmibt'iche Zeich= nung von Leffing's "Guffitenpredigt" für 55 Thir. burch Berrn

M. Liebermann angefanft.

#### Kunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

Die Galerie-Kommiffion in Samburg hat bas auf ber jüngfien internationalen Münchener Kunstausstellung praemirte große Bild bes vortrefflichen Thiermalers Unton Braith in München "Ein Bug Ochsen" jum Preise von 300 Louisbor für

bie bortige neue Kunftballe angefauft.

Die "Ronal Academy" in London wird mahrend ber erften Monate bes Jahres 1870 in bem neuen Mabemiegebäube, welches sie jüngst bezogen, eine Leihausstellung alter Bilber veranstalten. Ein Komité, aus Akabemiemitgliebern gebilbet, bemüht sich in umfänglicher Weise eine Anzahl vorjüglider Kunstwerfe aus ben verschiebenen Privatgalerien Englands herbeiznziehen. Daneben soll eine möglichst vollsständige Samulung ber Gemalbe Staufielb's und Les: lie's jur Ausstellung tommen, fowie Marco Oggionno's Ropie von dem Abendmahl Lionardo's, welche fich im Befitz ter Atatemie befindet und, nachdem bas Driginal felbst nur

noch eine Ruine, als bas wichtigfte Bulfsmittel für bas Studinm bes unvergleichlichen Meifterwerkes betrachtet merben muß.

A. Berlin. Mis verfriihte Sumptome in Sachen bes Sumbolbtbeutmale bemertten wir im Runftverein un: ter ben Linden zwei fleine Motellfiggen aus broncirtem Girs von E. Mehnert. Die eine, nach "antififder Art", geint humho'bt fiehend im langen Montel von einem factels tragenden Midgelfnaben begleitet, ber ihm bie Rosmos-Rugel reicht. Nach ber anderen fitt ber Gelehrte im mobernen Unand mit Rod und Aniebofen beffeibet, und ichreibt auf einem Blatte, meldes auf bem einen Anie rubt. Die besaate Augel lieat ihm zur Geite. Letterer Gfizze murbe mohl ber Porgug gn aeben fein: übrigens lägt fich bei bem fleinen Dafftabe ber Gegenftanbe fein ficheres Urtheil fällen.

Vermischte Kunftnachrichten.

B. Das Komite bes Bereins gur Errichtung eines Denfmals für Beter von Corneling in beffen Beburteftabt Düffelborf batte in ten erften Tagen bes November eine Simung, morin ber qu erlaffente Aufruf berathen und beschlossen wurde, den Fürsten Karl Anton von Hobenzollern um Uebernahme bes Protektorats bes Bereins ju erlucen, wozu fich berfelbe auch bereit erklärte. Gleichzeitig fant auch bie Babl bes geschäfteführenben Ausschuffes ftatt, bie auf folgende Herren fiel: Präsident von Kühlwetter, Vorsitzender, Regierungsassessor Steinmets Schriftilibrer, Rechnungsrath Lehrhoff Kassirer. Oberblingermeister Hammers, Affessor a. D. Courth, Siftorienmaler Baur, Dr. Hausmann und bie Professoren Campbausen und Bewer. Die Einnahmen besaufen sich bis jetzt im Ganzen auf 30381/6 Thaser, worunter sich aufer ben von une bereite gemelbeten Schenfungen auch 200 Thaler ans Regierungspräsibialfonds und 549 Thaler an Bereinsbeitragen befinden. Es feblt mithin noch ein großes Rapital gur Erreidung bes iconen Biels, und es bebarf baber ber regften Betheiligung aller Rreife bes Befammtvaterlandes, bie erforderliche Summe von minbestens 20,000 Thalern gu befchaffen.

B. Der Hiftorienmaler Josef Rehren in Duffeldorf bat ein großes Gemalbe begonnen, welches Saulns an ber Leiche bes gefteinigten Stephanus barftellt nach einer altern Komposition, die der Künstler für das Album des verftorbenen Direftors von Chatow entworfen. Nach ber Bollenbung ber Rethel'iden Fresten im Nachener Raifersaal und einer großen Justitia, ebenfalls nach Rethel's Komposition, ift bies Bild bie erste größere selbständige Arbeit, die Kehren seit

langer Zeit unternimmt.

μ. 9. , Gines ber berühmteften Gemälbe A. Dürer's, ,,ber Tob Mariens", bas man für verloren hielt, ift fo eben in einer fleinen Rirche Oberöfterreichs gefunden worden. Der Pfarrer berfelben hatte feine Ahnung von bem feltenen Chate, ven fie enthielt."

fie enthielt." (3lluftr. Zeitung v. 9. Oft. 1869). Diese und abnliche Notizen laufen nun icon so geraume Beit burch alle Blätter, bag wir biefelben nicht langer mehr mit Stillschweigen übergeben burfen. Bum Glücke find bie barin enthaltenen Angaben ber Urt, baf fie kaum einen Runftfenner zu zeitraubenten Rachforschungen verleiten bürften. Gin berühmtes Gemalbe Ditrer's, ben Tob Marien's barftellenb, bat es nämlich nie gegeben: wenn man nicht etwa bas bis 1822 in ber gräflich Fries'iden Galerie in Wien befindsiche barunter versteben will. Dieses ist war jetzt verschollen, boch geniat schon die Beschreibung bei Geller (I. Abtheil. S. 261) zur Widerlegung seiner Echtheit. Benn basselbe indes einige Aebnlichkeit mit ber Darftellung in ber Folge bes Marienlebens gehabt baben mag, so ist bas entsprechende Münchener Bilb-chen vollends eine späte Kopie nach biesem Holzschnitte, und gwar auf Bled in gleicher Große; leiber verungiert baffelbe, wie wir uns erst fürglich überzeugten, noch immer, hoffentlich schon balb am längsten ben Namen bes Meisters in ber Pinakothek. Da nun ein anderes Gemalbe, auf welches obige Roti; paffen fonnte, sonft nirgends vermißt wird, so that ber erfte Abfaffer derselben jedenfalls wohl baran, feine Namen zu nennen und auch nicht den eigenen. Glaubwürdig bleibt an seiner inhalts ichweren Nachricht jedenfalls, daß in einer kleinen Kirche Dberöfterreichs, wie auch in vielen anberen Dorffirchen, ein Bilb von jener weitverbreiteten Gorte eriflirt, bie man Durer nennt, weil auch ber alteste Bauer im Ort fich an die Berfunft be8: felben nicht mehr erinnert. Das leberraschenbe aber liegt bas rin, baß ein ahnungsloser Pfarrer bisher verfäumt hatte, einen

<sup>\*)</sup> Cehr nachahmenewerth, aber ichwer burdfuhrbar. Unm. b. Ded .

jolden Schatz auf den nun nicht mehr ungewöhnlichen Ramen

Dürer zu taufen. ? Die Gröffunng bes nenen Ausstellungstokals für den Berein Berliner Rünftler in bem Geber'ichen Induftries gebäude in der Kommandantenstraße hat fürglich stattgefunden. Das Lotal mar icon feit einiger Zeit von ben Baumeifter Ende u. Boedmann bem Berein für eine privatim von bemfelben auszuführende Deforation übergeben. Es hat 107' Lange, 19' Breite, 15' 3" Bobe.

Für die vier Dombaulotterien in Roln, welche feit bem Jahre 1866 stattgefunden haben, murden von dem Borstande Des Central-Dombau-Bereins im Gangen 90,000 Thaler gum Unfaufe von Runftwerten verwandt. Dieje Summe vertheilt fich, wie folgt, auf die Runftler nachftebenber Städte: Duffelborf 45,501 Thir. München 15,522 Thir. Berlin 10,243 Thir. Köln 6333 Thir. Weimar 2604 Thir. Karlsruhe 2556 Thir. Wien 1925 Thir. Stuttgart 1659 Thir. Freiburg im Breisgau 800 Thir. Kreuznach 750 Thir. Dresben 575 Thir. Frankfurt a. M. 466 Thir. Cleve 400 Thir. Sotha 170 Thir. Frankfurt a. Königsberg 226 Thir. Hamburg 140 Thir. Hannover 80 Thir. Bonn 50 Thir. - Für die am 13. Januar ftattfindenbe fünfte Dombau-Lotterie find abermals 20,000 Thaler zum Ankauf von Kunstwerten ausgesetzt. Die bemerkenswerthesten Ge-mälbe, welche jum Zweck der Berloojung erworben wurden, sind solgende: Eine Grablegung Christi von dem Kölner Erich Correns in München zu 900 Thir.; Paulus und Lydia von Prof. F. Schubert in Berlin 800 Thir.; die Sopfenarnte von Bh. Epp in München 700 Thir.; ber Kirchweihtang von A. Bischer in München 550 Thir.; ber Strand bei Reapel von A. Urn; in Duffelborf 420 Thir.; aus bem Schächenthal von C. Jung-beim in Duffelborf 410 Thir.; Landichaft von A. Dregler in Breslau 350 Thir.; der Pilatus am Bierwaldstättersee von J. Janjen in Duffeldorf 350 Thir.; Winterabend von A. Stademann in München 350 Thir.; Winter und Frühling von E. Geselschap in Duffeldorf 340 Thir.; Bauernfänger von C. M. Webb in Duffeldorf 300 Thir.; Die fleinen Refruten von C. Böder in Düffeldorf 300 Thir.; Bindetuhspiel von H. Leinweber in Düffeldorf 300 Thir.; nach der Jagd von K. Bolz in München 280 Thir.; Ruine des Tempels des Mars Ultor von H. Harrer in Düffeldorf 275 Thir.; Winterlandichaft von &. Mennthe in Duffelborf 275 Thir.; Transport von Gesangenen in Böhmen von Chr. Gell in Duffelborf 275 Thir.; Lanbichaft von L. Halauska in Wien 265 Thir.; vor ber Promenade von G. Stever in Duffelborf 265 Thir.; Stal. Genrebild von 3. Fan in Duffelborf 260 Thir.; Dorfpartie von Chr. Mali in Munden 250 Thir.; Recognosritter bot Egt. With in Vinnyth 250 Topt., Veregiebori 250 Thir.; Portraitmaler in Nöthen von F. Meyer in München 250 Thir.; Lanterbrunnenthal von J. Bernardi in Diffeldorf 230 Thir.; Vorbereitung zum Feste von F. Sondersland in Difseldorf 215 Thir.; die jungen Cootsen von K. Lork in Difseldorf 210 Thir.; am Brienzer See von A. Kork in Difseldorf 210 Thir.; am Brienzer See von A. Regler in Diiffeldorf 200 Thir.; Campagna di Roma von A. Metgener in Duffelborf 200 Thir.; Balbinneres von Bh. Roth in Duffelborf 200 Thir. Reben biefen noch verschiedene fleinere Gemalbe von S. Sondermann, 3. Ruinart, E. Stam: mel, H. Frische, H. Sonoermann, F. Minnart, C. Stamsmel, H. E. Frische, H. Deiters, A. Schaesser, W. Nabert, B. J. Minjon, P. Preper, F. Sbel, S. Higers, B. Wolfe, J. W. Lindlar und Lina von Perbandt, sämmtlich in Disselbors, serner von F. G. Stessan, K. Mayer, A. Steinach, H. Onaglio, E. Gleim, J. Nunsch 2c. in München; von Prof. G. Ofterwald und Hofmaler A. Wegelin in Köln. Bon Sculp-turwerken wurden angekauft: eine Marmorbuste "Italienerin" von G. Willgobs in Berlin; ein Marmor-Relief "Pins IX." von F. Meinen in Köln und eine zierlich ausgearbeitete fleine Tischplatte von weißem Marmor von Clara Jaeger in Koln.

Ans Florenz wird ber Angsb. Allg. Zeitung berichtet, baß ber nun befinitio mit bem Ansbau der Domfaçade betraute Professor de Fabris bereits Detailzeichnungen für die Ausführung des Werkes angesertigt hat und daß jetzt nur noch — bie Gelbmittel fehlen, um die fo lange hinausgezögerte Unsgelegenheit endlich in Fluß zu bringen.. Inzwischen ift be Fabris jum Konfervator und Reftaurator des Domes, Glodens thurms und Baptisteriums ernannt worden und wird in dieser Stellung fich hoffentlich die fehlenden Mittel bald verschaffen tonnen. — Bei den Restaurationsarbeiten im Inneren von S. Croce find in der Capella del Sagramento Fresten aus bem 14. Jahrhundert mit Geschichten verschiedener Beiligen aufgefunden worden, welche alle Wande und Gewölbe bedecten.

In den Nebengebäuden des Konvents kamen vermauerte Saulen zu Tage; auch ber Kreuzgang mit ber schönen Ca-pella be' Pazzi wird hergestellt, und erhalt in seiner Mitte einen Barten ftatt ber Steinplatten.

#### Nenigkeiten des Kunsthandels und der Kunstliteratur.

Allmers, H. Die altchristliche Basilika als Vorbild des protest. Kirchenbaus. Oldenburg, Schulze. gr. 8. 1/6 Thir.

- Römische Schlendertage. 2. Aufl. Ebenda. gr. 8.

1 Thlr. 26 Sgr.

Försterling, O. Die schöne Müllerin. 20 Original-Radirungen. Berlin, Kuntzmann & Co. 12 Thlr.

Frank. Friedrich II., unter Leitung von E. Mandel gest. von H. Meyer (22: 17 Ctm.) Berlin, Schroeder 3 Thlr. Klemt, A., Zur Orientirung auf dem Gebiete

der bildenden Kunst. gr. 8. Prag, Ehrlich. 8 Sgr. Knaus, L. Die jungen Katzen, gestochen von J. Sonnenleiter. gr. fol. (37:28 Ctm.) Wien, Kaeser.

4 Thlr.

Mantz, Paul. Les chefs-d'ocuvres de la peinture italienne, ouvrage contenant 20 planches chromolithographiques, exécutées par F. Kellerhoven, 30 planches sur bois et 40 culs-de-lampe et lettres ornées. fol. Paris, Didot. 100 frs.

Mignard, Pierre. Maria Mancini, gez. u. gest. von Rob. Reyer (21:171/2 Ctm.) Berlin, Schroeder 5 Thlr. Pabst, K. Robert, Die Verbindung der Künste auf der dramatischen Bühne. 8. VIII. &c. 231 Seiten. Bern,

Planck, K. Ch., Gesetz und Ziel der neueren Kunstentwicklung im Vergleiche mit der antiken. gr. 8. Stuttgart, Ebner & Seubert. 24 Sgr.

Rambert, Ch. Die Kunst in der modernen Industrie; Zeichnungen, Kopien und Skizzen. Lief. I-V. (50 lithogr. Blätter) kl. fol. Lüttich, Claesen. 8½ Thir.

Richter, Ludwig. Gesammeltes. 15 Bilder für's Haus, in Holzschnitt von H. Bürkner, K. Oertel etc.

kl. fol. Dresden, Richter. 21/3 Thlr.

Thorwaldsen's Alexanderzug. Nach Zeichnungen von F. Overbeck in Kupfer gest. von S. Amsler. Neue Ausg. Herausgegeben von H. Lücke qu. fol. Leipzig, Dürr. 6 Thlr.

#### Beitschriften.

Chriftliches Aunftblatt. Dr. 12.

Bemerkungen über die Anlage der fleinen erang, Kirchen. (Schluß). - Die fircht. Kunstausstellung in Stuttgart (Schluß). Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 51.

Ueber Mörtel und Cement. - Vorlesungen im Museum. Gewerbehalle. 12. Beft.

Der Rehmen und die Senstergalerie in formaler und deforativer Beziehung. – Nom. Niche der Attea vom Tenpel des Nerva in Nom; Nomaunde, gothische und Nenaissance Einschapingen und Nahmen. – Moderne Deckurosette; Base in Majolita; geschnitzter Nahmen: Füllungen eines Schmuckfästigens, Pontifikantenesavoir; Wandbidwant; Prache Bussel, Grabzitten, Nr. 69.

Photograph. Mittheilungen. Nr. 69.

Ueber Heliographic. - Neue Druckversahren nach Albert's Art. Ergänzungsblätter. V. Heft 1.

Beben und Werfe Sans Solbein Des Inngern. Bon Bruno Meyer.

Gazette des Beaux-arts. December.

Union centrale des Beaux-arts: Musée oriental; Chine (Mit Mbb.).

— Phrud'hon (Mit Mbb.).

— Artistes de divers genres formés par Rubens.

— Les industries de luxe à l'exposition de l'Union cen trale (Mit Abb.).

Chronique des Arts. Nr. 47-51.

Musée céramique de Lille. — Corresp. de l'Allemagne (Vienne). —
M. A. Morel. — Les collections de San Donato. — Encore le
groupe de M. Carpeaux. — Découvertes à Pompei. — Société historique de Compiègne. — Les femmes de Güthe, gravures d'après
W. de Kaulbach. — Nécrologie (J. André).

Journal des Beaux-arts. Nr. 22. 23.

Mort d'Overbeck. — La phototypie. — Hôtel de ville de Gand,
découvertes importantes. Journal d'un Archéologue: Tamise. —
Leneuven

Lenepveu

Lenepveu
Art-Journal. December.

The knights of the midle ages XI. (Mit Mbb.). — Obituary (George Foggs; John Horsburgh; P. Hébert; Luigi Poletti). — Ant. Jos. Wiertz. — The Dudley gallery. — Stately homes of England. IX. Melbourne Hall. (Mit Mbb.). — British artists Nr. 89. William Gale. (Mit Mbb.). — Albert Dürer. — Recent improvements in minor British art-industries; Twisted iron work. (Mit Mbb.).

#### Drudfehler.

In Chronit Rr. 5 G. 41, 1. Sp. 11. Zeile v. u. lies: "getauft" ftatt

### Inserate.

Im Verlage von Rud. Hoffmann in Berlin ist erschienen und durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen:

## ANAKREON.

## Randzeichnungen zu anakreontischen Liedern

Original-Radirungen von Otto Försterling.

#### Mitgestochenen Texten, metrisch übertragen von Friedrich Eggers.

Achtzehn Blatt auf chinesischem Papier (111/2:151/2") nebst Titel und Inhalt in eleganter Calicot-Mappe mit Relief- und Golddruck.

Preis 15 Thlr., in Carton-Umschlag nur 12 Thlr.

A. Woltmann sagt in Nr. 585 der National-Zeitung vom 15. December 1869: "Durch eine Folge von Original-Radirungen "Im Walde" hat sich Otto Försterling schnell die Gunst des Publikums gewonnen. Die stimmungsvolle Anmuth dieser landschaftlichen Compositionen trug dazu in gleichem Masse bei, wie die Art, in welcher der Künstler die Technik der Radirung handhabte. Dieselben Vorzüge sind seinen eben erschienenen Compositionen zu Anakreon's Gedichten eigen. Die sich gleichbleibende Grundstimmung aller Bilder ist eine echt griechische Heiterkeit des Daseins, die im naiven frohen Lebensgenuss, in Liebesglück und in unvergänglicher Jugend aufgeht. Bei allen Darstellungen hat man das wohlthuende Gefühl, dass der Künstler sich ohne Zwang und Künstelei auf diesem klassischen Boden bewegt. Wohl kommt hie und da eine Einzelheit, eine Form oder Wendung vor, bei der wir gewahr werden, dass es noch eine junge Hand ist, deren Arbeit uns vorliegt. Stets aber treten uns gleich wieder so anmuthige Motive entgegen, dass die Waage zwischen dem Für und Wider nicht lange schwangt. Den künstlerischen Charakter jedes einzelnen Blattes vollenden dann die Initialen, Text und Bild auf reizvolle Weise verbindend. In den Verzierungen des Titels und der Mappe waltet feines Verständniss griechischen Ornaments, und Alles in Allem haben wir hier eine Publikation von wahrhaft festlichem Gepräge vor uns."

## Berliner Kunst-Auktion.

19. Januar etc. 1870.

Der gratis ausgegebene Katalog enthält ausser guten modernen Grabstichelblättern, niederländischen und deutschen Radirungen, einer interessanten Sammlung Riedinger, auch eine Abtheilung Berolinensia, Borussica und Kupferwerke.

Rudolph Lepke.

Auctionator für Kunstsachen etc.

Berlin, Kronenstrasse 19a.

#### Commiss. in Leipzig Herr Gust. Brauns.

Demnächst kommen zur Versendung: 1. Katalog, Handzeichnungen, 1. Gemälde, gerahmte Kupferstiche und Antiquitäten. 1. Alte Gemälde.

## Berliner Auctionen.

Der Unterzeichnete übernimmt. bei gänzlichem Ausschluss eigener Sachen den Verkauf von Kunst-Nachlüssen so wie auch kleinen Beiträgen von Oelgemälden, Kupferstichen, Handzeichnungen, Büchern, Autographen, Münzen, Antiquitäten etc. und versteigert solche nach wissenschaftlich angefertigten Katalogen.

Rudolph Lepke.

Auctionator für Kunstsachen etc.

Berlin, Kronenstrasse 19a.

## Kunstausstellungen.

Die Kunstwereine in Baden, Karlsruhe und Stuttgart veranstalten in den Monaten Januar bis December 1870 einschließlich permanente Ausstellungen mit gegenseitigem monatlichem Austausche, und laden die verehrlichen Herrn Künstler zu zahlreicher Einsendung ihrer Kunstwerte mit dem Ersuchen ein, vor Einsendung von Bildern bedeutenderen Umstanges unter Angabe ihrer Größe gejällig anfragen zu wollen.

pällig anfragen zu wollen.
Die Einsendung fann unfrankirt mittelst gewöhnlicher Fracht, jedoch ohne irgend welche Nachnahme, dei dem dem Absender nächst gelegenen der der Verzeine erfolgen: die Rücksendung geschieht gleichfalls auf Rechnung des Vereins.

Für die Sicherheit der Kunstwerke während ihrer Ausstellung sowie auf dem Transport zwischen den Bereinen und bei der Rücksendung ist nach Möglichkeit gestorgt. Der Ausstellungsturnus ist auf drei Monate bestimmt.

Ueber die weiteren Bestimmungen für die Beschickung der Bereinsausstellungen kann bei der Redaktion d. Bl. Austunft erlangt werden.

Stuttgart im November 1869.

Im Auftrag ber Bürttembergische Kunftverein [48] Inger, Borstand.

#### BURCKHARDT'S CICERONE.

Zweite Auflage.

Gleichzeitig mit Erscheinen dieser Nummer der Kunstchronik ist auch der

#### Dritte Band (Malerei)

zur Ausgabe gelangt, so dass das ganzc Werk mit Orts- und Künslerregister nun wieder vollständig vorliegt.

Der Preis des ganzen Werkes ist 3 Thlr. 18 Sgr., in rothem Reise-Einband in drei Bänden 4½ Thlr., in einem Bande 4 Thlr. Es sind auch in Pergament gebundene Exemplare für 4½ Thlr. zu beziehen.

Als ein für das Studium der italienischen Malerei gewichtiges

#### Supplement

wird in Kurzem erscheinen:

Zusätze und Berichtigungen

## Jac. Burckhardt's Cicerone,

Abtheilung: Malerei,

Otto Mündler.

(Separat-Abdruck aus Zahn's Jahrbüchern für Kunstwissenschaft).

Broch. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Thlr.

Nr. 7 der Kunstchronik nebst Heft IV. der Zeitschrift wird Freitag den 21. Januar ausgegeben. V. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Liihow (Wien, Therefianung. 25) ob. an die Verlagsh. (Ceipzig, Königsfir. 3) zu richten.

21. Januar.



~~~

#### Inserate

2 2 Sgr. für bie brei Mal gespaltene Petit: zeile werben von jeder Buch: und Kunsthand: lung angenommen.

1870.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats ericeint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bilbende Kunst" ers halten dies Blatt gratis. Apart bezogen kosted dasselbeltig Thir. ganziährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

Inhalt: Korrespondenzen (München, Nürnberg, New-Yorf). — Nefrolog (Mug. Worel). — Kunstliteratur und Kunstbankel. — Kunstunterticht. — Konfurenzen. — Berionalnachrichten. — Kunstvereine, Sammtungen und Nusstellungen. — Bermischte Kunstnachrichten. — Neuigkeiten bes Kunstbandels und der Kunstliteratur. — Berichtigungen. — Inferate.

#### Korrespondenz.

München, Anfang Januar.

△ Man hat schon so viel von der Nothwendigseit der Reorganisation der Kunstvereine im Allgemeinen und des Müncheners im Besonderen gesprochen, daß die Sache nachgerade anfängt langweilig zu werden. Erst fürzlich war wieder eine Künstlerversammlung im deutschen Haus anberaumt, welche dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt hatte. Ich konnte mich jedoch nicht zur Theilnahme entschließen, weil ich mich nur zu gut errinnere, daß es nach allen früheren Bersuchen dieser Art gleichwohl immer beim Alten blieb.

Es ift ein öffentliches Geheimnig, daß unfere bebeutenderen Rräfte den Runftverein aus verschiedenen Gründen entweder ganz ignoriren oder doch nur unter gang besonderen Umftanden beschicken. Unten jenen Gründen scheint mir einer so schwerwiegend, daß ich ihn näher bezeichnen muß. Die internationale Ausstellung bes vorigen Jahres hat schlagend bewiesen, welche her= vorragende Stellung München als Runftstadt einnimmt. Aber diese Kunststadt ist gleichwohl ein Kunstmarkt von nur fehr untergeordneter Bedeutung. Ich konnte in gang verlässiger Beife barthun, bag in München, von ben Ankaufen bes Kunftvereins abgesehen, jährlich kaum ein halbes Dutend Bilder für eine feste Sand fäuflich erworben werden. Die fehr beträchtliche Anzahl aller andern gehen ins Ausland, d. h. über die blauweißen Grenzpfähle hinaus. Bebenken wir nun, wie feit einigen Jahrzehnten die Preise ber Runstwerke rasch gestiegen und jetzt auf einer Bobe angelangt find, welche fie noch in keiner früheren Periode erreicht haben, so wird man die Unwesenheit einer so bebeutenden Anzahl von fremden und einheimischen Künftlern im Zusammenhalt mit ihrer Produktionsfähigkeit als einen der wichtigsten Factoren im nationalökonomischen Leben der bayerischen Hauptstadt betrachten und schätzen mufsen.

Wohl niöchte sich eine annähernde Zusammenstellung derjenigen Summen lohnen, welche alljährlich vom Aus- lande her in dieser Weise München zustließen, um hier größtentheils in Umlauf gesetzt zu werden. Unsere eng- herzigen Nativisten würden dann vielleicht ein weniger schiefes Gesicht machen, wenn irgend eine Waare hier importirt wird, die man ohne Zweisel ebensogut und schön, aber voraussichtlich auch theurer und nach längerer Frist von hiesigen Producenten beziehen könnte.

Hat München nun als Markt keine Bebeutung, so gilt dies auch vom Kunstvereine und in noch höherem Grade. Der Kunstverein ist für Viele nur ein Stelldich= ein an Sonn= und Festtagen, wo man Bekannte sieht und hinwiederum gesehen wird. Sine noch größere Anzahl betrachtet ihn als eine Art von Glückshafen und sieht hoffnungsvoll der jährlich wiederkehrenden Bersloosung von Kunstwerken entgegen, um, wenn der Himmel ihnen günstig gewesen, am nächsten Tage in den Neuesten Nachrichten inseriren zu lassen, daß ein KunstvereinssGewinnst unter dem Ankauspreis zu verkaufen sei. Sa Manche haben damit solche Sile, daß sie ihn noch vor ihrem Weggehen aus dem Lokalschen.

Angesichts solcher freilich auf etwas unsichrer Basis ruhenden Hossenungen und Spekulationen ist es nicht möglich, die Zahl der zu verloosenden Kunstwerke in einer ergiedigen Weise zu reduciren. Eine solche Maßregel würde voraussichtlich zahlreiche Austrittserklärungen zur Folge haben, und solche müssen jetzt, nachdem der koftspielige Ban hergestellt worden, doppelt vermieden werden.

Wer als Ausschußmitglied fungirte, erinnert sich ohne Zweisel ver Anstrengungen und Kämpse, welche es kostete, den Ankauf eines Kunstwerkes durchzusetzen, wenn sich der Ausschließen wenn sich der Ausschließen werden sich der Ausschließen werden wurden und werden regelmäßig die triftigsten sinanziellen Bedenken laut, denn der Kunstwerein hat nun einmal die verbriefte Verpflichtung, auf eine bestimmte Auzahl von Mitgliedern je ein Kunstwerk anzukausen, um kein Mitglied in seiner Hoffnung auf einen Gewinn zu benachtheiligen.

Ilm 300 bis 500 Gulten konnte man freilich in ben Jugendjahren bes Bereins ein verhältnißmäßig ganz gutes Werk beschaffen. Inzwischen ist der Werth des Geldes aber ein wesentlich anderer geworden, ohne sich um ben Aunstverein zu bekümmern. Dieser revanchirt sich nun seinerseits, indem er Alles ignorirt, was seit sechs und dreißig oder mehr Jahren auf dem Geldmarkt vorgegangen, und bleibt beim Alten, wie der Aurfürst von Hessen, nachdem König Ierome vor den Russen davongelaufen.

Es läßt sich also leicht begreifen, daß die Künftler, benen sich eine Menge größerer Märkte, namentlich in jüngster Zeit auch in Nordamerika, erschlossen haben, ihre besten Sachen nicht gerade dem Münchener Kunstverein anzubieten Luft haben und daß ihnen ebensowenig sonderslich viel daran liegt, Arbeiten, die auswärts bestellt sind oder für welche doch auswärts Absatz zu hoffen ist, vor der Absendung erst noch hier auszustellen. Dabei wird vielfach auch die Möglichkeit einer ungünstigen Besprechung in der Presse in's Auge gefaßt, wie man denn hier in Künstlerkreisen nicht weniger empfindlich gegen die Kritik zu sein pflegt als anderwärts.

So kommt es, daß die Säle unsers Kunstvereins bisweilen nachte Wände zeigten, zöge die Bereinsbehörde nicht dort und da einen Kunstfreund in Mitleidenschaft, der dann mit einem älteren Bilde eines neueren Meisters oder mit irgend einem apokryphen alten Italiener oder Niederländer aushilft.

Nur gegen Ende des Vereinsjahres wird der Verein in der Regel stärker beschickt und zwar aus sinanziellen Gründen: das für Ankäuse verfügbare Kapital ist zwar bis dahin schon in sehr bedenklicher Weise zusammensgeschmolzen, aber gerade auf diese bekannte Thatsache wird speculirt, denn Vilden um sechs oder sieben Gulden sind immer gut, eine Lücke auszusüllen, und man kann von ihnen mit Necht sagen, daß sie "numerum faciunt", wie der römische Jurist zu sagen pflegt. Und um etwas Anderes als eine Gewinnnummer handelt es sich ja am Ende boch nicht.

Man hat schon mancherlei Kurmethoben vorgeschlagen, keine aber hat bis jett verfangen wollen und unser Kunstverein war und blieb ein franker Mann.

Rach meinem Dafürhalten fann die Krankheit nur

dann gehoben werden, wenn das Publikum weniger Werth auf die Möglichkeit eines Gewinnes als auf die Pflege der Kunst zu legen sich entschließen wird. Dann wird die Bereinsbehörde in der Lage sein, die Zahl der Gewinnnummern auf etwa die Hälfte oder noch besser auf ein Drittel der jetzt satzungsmäßigen Zahl herabzusetzen und wird über größere Beträge für die einzelnen Kunstwerke verfügen können. Dann wird mancher Künstler sich dem Berein wieder zuwenden, der sich jetzt nicht mehr entschließen konnte, denselben zu beschicken, und es werden mit der Zeit jene Bilder, die mit dem technischen Namen "Kitschbilder" bezeichnet zu werden pflegen, nicht blos aus den Gewinnlisten, sondern auch aus den Käumen des Bereins selber verschwinden, wobei die Kunst jedenfalls nur gewinnen kann.

#### Rurnberg, Enbe Dezember 1869.

R. B. Es liegt nahe, das geistige und manuelle Können der in Nürnberg ansässigen Künstler im Allgemeinen
nach Dem zu benrtheilen, was in dem Ausstellungs-Saal
des Dürer-Vereins dem größeren Publikum vorgeführt
wird. Dieser Maßstab ist jedoch keineswegs richtig, denn
während daselbst vorwiegend — es giebt natürlich sehr
rühmliche Ausnahmen — Werke von mittelmäßigem
Werth ausgestellt werden, gehen die meisten Arbeiten
unserer bedeutenderen Künstler, welche hier nur selten
Käufer sinden, auswärts aber vielsach begehrt werden,
sobald sie fertig geworden sind, fort, ohne daß sie
hier öffentlich zur Schau gestellt worden wären. Daher hat es den Anschein, als würden in Nürnberg sehr
wenig Kunstwerke producirt, während daselbst doch ein
reges Leben und Schaffen herrscht.

Professor C. Raupp hat im letten Sommer in schneller Folge mehre mit bekannter technischer Meister= schaft ausgeführte größere Benrebilber, poetisch in ber Ronception und besonders reizvoll durch die darin aus= gesprochene Stimmung, gemalt, welche theils nach ben Stizzen bestellt, theils vor der Bollendung auf der Staffelei verkauft wurden. Befondern Beifall erwarb fich ein kleines Bild, welches eine Gruppe Schulknaben darstellt, eifrigft bemüht, eine Gegenpartei mittelft Schnee= ballen in die Flucht zu schlagen. Bon demfelben ift jetzt schon die dritte Wiederholung, sämmtlich für Amerika, bei bem Meister bestellt. Gegenwärtig ift berselbe mit ber Vollendung mehrerer größerer und kleinerer Bilber be= schäftigt, welche Scenen barftellen, wie fie auf bem befonders von Runftlern fo gern besuchten Chiemfee, in= mitten einer großartigen Natur, bem aufmerksamen Be= fchauer fich barftellen.

Der besonders als Architektur-Zeichner und Radirer in den weitesten Kreisen deutscher Architekten rühmlichst bekannte Lorenz Ritter hat so eben zwei Aquarelle vollendet, Ansichten unserer ehrwürdigen, höchst male-

rifden, leiber nun auch zum Abbruch verurtheilten, thurmreichen Stadtmauer, welche ben unbedingten Beifall aller Renner fanden. Sie zeichnen fich durch edle Auffaffung, forrette Zeichnung und meifterhafte Behandlung der Farben vor den meisten Arbeiten ähnlicher Art vortheilhaft aus. Derfelbe Ritter hat für die wegen der trefflichen Künftler, welche baran arbeiten, ichnell gu großem Unfehen gekommenen Stuttgarter Bilberbogen einen Bogen mit acht höchst malerischen und für Die Stadt charakteristischen Ansichten von Nürnberg gezeichnet, welche, in forgfältigen Abbrüden zu einem kleinen Buche vereint, die Aufmerksamkeit der Runftfreunde in noch auch höherem Grade in Anspruch nehmen würden, als in dieser etwas unhandlichen Form, benn es sind in ihrer Art echte Runftwerke, welche ben verständigen und finnigen Beschauer stets erfreuen, dem Touristen eine angenehme Erinnerung bieten werden. Mit einem zweiten Bogen, Ansichten aus Beibelberg enthaltend, ift Ritter gegenwärtig beschäftigt. Andere mit Ansichten von Strafburg, Salzburg und Rothenburg a. d. Tauber follen folgen.

Paul Ritter, der Bruder, des so eben genannten Künstlers, ist mit der Bollendung eines, in der Komposition nicht ganz glücklichen, aber in der malerisch-technischen Aussihrung sehr ausgezeichneten Delgemäldes beschäftigt, welches den Hof eines reichen Nürnberger Kaushauses darstellt. Als bei Architekturbildern selten, ist auch die mit gleicher Meisterschaft wie die Architektur ausgeführte und für die Gesammtwirfung des Bildes sehr günstige Staffage mit Anerkennung hervorzuheben.

Rudolf Geißler hat mehre Chklen von Scenen aus dem Kinderleben in freier Nadirung publicirt, (Thiesnemann's Berlag in Stuttgart), welche durch liebevolles Eingehen auf den Charafter der Kinder und ihre Spiele, Wahrheit und Innigkeit des Gefühls sowohl als ungeswungene Komposition und geschickte malerische Behandslung fesseln.

Max Bach hat von seinen, mit Beifall aufgenommenen, auf Stahl radirten "Architektur-Skizzen aus Nürnberg" so eben das dritte Heft (à 5 Blatt) ausgegeben und arbeitet fleißig an der Fortsetzung.

Bon bem, schon früher in diesen Blättern angekündigten, Werke des Prosessor A. Ortwein, welches in
charaktervollen, authographirten Zeichnungen genaue Aufnahmen von Erzeugnissen der älteren Kunstindustrie verschiedenster Art, wie Wand- und Decken-Täselungen, Thireinfassungen, Desen, Schränke, Tische, SchlosserArbeiten, silberne Pokale, aber auch reich ausgebildete Giebel- und Hauserker, selbst ganze Häuser, bringen
soll, werden die ersten Hefte binnen Kurzem im Selbstverlage des Künstlers zu einem sehr billigen Preise,
ausgegeben und ohne Zweisel mit Dank aufgenommen
werden. Nach dem Entwurfe des Prof. Fr. Wanderer ist ein großer silberner Pokal, Ehrengeschenk für den Direktor A. v. Kreling, von dem Goldarbeiter Winter und dem sehr geschickten Ciseleur R. Schlögl ausgeführt worden, welcher originell in der Ersindung der Formen im Ganzen und Einzelnen, mit großer Meisterschaft ciseliet und gravirt, wohl als ein Muster für Werke ähnlicher Art aufgestellt zu werden verdient.

New-Port, im November 1869.

O. A. Wenn New-Nork sich im Reichthum an Runft= werken freilich auch nicht entfernt mit ben europäischen Hauptstädten messen kann und hier erst jetzt eine öffentliche Galerie in Anregung gebracht wird, so nimmt es boch auch in dieser Hinsicht unbestritten den ersten Rang unter allen amerikanischen Städten ein. Selbst Boston, ber vielge= priesene Sitz ber Intelligenz, ber geistigen Agitation, von bem die Ideen ausgehen, welche erft viel fpater Gemein= gut der Maffen werden, gefellschaftliche und politische Bustände umgestalten, steht, was bildende Kunst betrifft, weit hinter New-Pork zurück, ganz von den naiven Schmierereien zu schweigen, welche in Washington die Rotunde und die Kuppel des Capitols zieren. Derjenige, welcher nach vier im Innern bes Landes verlebten Monaten zurückfehrt, fühlt sich daher künstlerisch heimisch angeweht, wieder in eine ihm zusagende Atmosphäre versetzt. — In der National Academy of Design findet die Winterausstellung statt, fie besteht, wie ber Ratalog zeigt, aus 234 Bilbern und 21 Skulpturen. Die lette große jährliche Frühlingsaus= stellung, obgleich wohl die doppelte Zahl enthaltend, bot so wenig des Anziehenden dar, daß man nach mehrstun= digem Aufenthalt darin dasselbe Gefühl der Leere empfin= ben konnte, das die Gefellschaft leberner geiftlofer Menschen hervorzurufen pflegt. Man hat einen Abend verlebt, viele Leute gesehen und doch kein Wort gehört, werth im Gedächtniß bewahrt zu werden. Man tritt deshalb mit sehr bescheidenen Erwartungen in die Säle und ist angenehm überrascht, so viel des Guten zu finden. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, daß die meisten wahrhaft anziehenden und guten Bilder die Werke europäischer Künstler sind, welche sich zum großen Theil im Privatbesitz befinden und von den Eigenthümern für diese Gelegenheit geliehen wurden. Da ift bas Zusammentreffen Glifabeths mit Maria Stuart von W. v. Kaulbach, dann ein großes Schlachtenbild, eine Cavalleriecharge aus einem der Kriege bes ersten Napoleon, ber laut Ratalog in ber Entfernung fichtbar sein foll, von Ab. Schreher. Auch ein paar alten Bildern begegnen wir. Gine Faltenjagd ift als "Rubens" im Ratalog angeführt und zwei Liebesgötter sind von Sir Joshua Rehnolds. Da trisst man auch einige der kleinen Bilder aus dem häuslichen Leben von Frère, ein anziehendes Bild von Kretmener, "der zerriffene Drachen"

einzige Freund", welches zu ben Günftlingen ber Besucher gehört, wenn es auch einen etwas schmerzlichen Gindrud bervorruft. In einer elenden Stube fitt eine alte gerlumpte Frau mit struppigem weißem Haar, eine von den= jenigen, welchen man ansieht, daß sie nie hubsch gewesen und mahrscheinlich nie ber Begenstand ber Bunsche irgend eines Mannes maren, und spinnt mit einer Spindel, mahrend ihre Rate auf ihrer Schulter steht und fich mit einer Bartlichkeit an fie anschmiegt, bie unverkennbar fundgiebt, daß die arme Alte in ihren Augen die schönfte, anziehendste und verehrungswürdigste Frau in ber Welt ift, welche ihrerseits durch ihr zufriedenes Lächeln zeigt, daß sie diese unbedingte Zuneigung volltommen zu würdigen weiß und barin Ersatz für viele Entbehrungen findet. Die Eigenthumlichkeiten ber Raten in Stellung und Ausbrud find höchst naturwahr wiedergegeben, und die Ausführung ist fleißig und forgfam in allen Ginzelheiten. Bon ben Benrebildern der amerikanischen Maler läßt sich, wie gewöhnlich, nicht viel Rühmens machen, benn wenn es auch unbeftritten ift, daß es einige tuchtige Künstler unter ihnen giebt, so hat sich boch die größere Zahl noch nicht über bas bloße Nachpinseln der Natur erhoben, ohne viel Rudsicht auf malerische Wirkung, während es Viele noch nicht einmal so weit gebracht haben und bei ber hölzernsten Unnatur stehen geblieben sind. Bon D. R. Anight ift ein gang artiges Bilb: "Die eingeschlafene Duenna", bann "the Home Guard" von Thomas Sids, eine Satire auf Die jungen Offiziere, welche mahrend bes Krieges bie Cour machten, wenn fie im Felde hatten fein follen. Gin folder ist es, ber hier in voller Uniform einem jungen Mädchen bas Barn hält, welche felbst barüber mehr verlegen als erfreut scheint, während ihre Mutter sogar migbilligend dreinschaut. Das Bild ift offenbar noch in ber Kriegszeit entstanden. Außerdem giebt es recht viel Schlechtes und zwar bermaßen Schlechtes, daß man nicht begreifen würde, wie folde Schmierereien nur ben Weg in die Ausstellung finden können, wenn man nicht mußte, daß hinsichtlich der Aufnahme von Bilbern die absolute Kritiklofigkeit die Richtschnur ift. Ein solcher Bilderbogen ift eine "Ebbe" von Winslow Somer, ber noch obenein unter ben Mitgliebern ber Akademie aufgeführt ift. Auf einem blauen Streifen, ber Baffer bedeuten foll, fieht man eine Menge Holzpuppen, benen man für fein Leben nicht anfeben fann, ob Männer, Frauen. Anaben ober Mädchen gemeint find. barfuß umberpatschen, und eine Einzige - nach ihrem Reifrod zu schließen für ein weibliches Wefen bestimmt fteht in Stiefeln unter ben lebrigen oben auf bem Baffer, ohne daß einem irgend ein Aufschluß über dies Miratel im neunzehnten Jahrhundert gegeben murbe. Im Bordergrund liegen am Ufer Schuhe und Stiefel in allen Mobeformen zerftreut, welche Dant ber unvergleichlichen Berspektive, burch die das Machwerk sich hervorthut, so groß

und ein kleines Genrebilden von Rotta in Benedig, "ber

ausgefallen find, bag bie fleinen Figurchen, benen fie bod angehören müffen, in einem davon überflüssigen Raum für beide Fuße haben wilrben. — Ginen guten Ginbrud macht eine Anzahl lebensvoller Portraits, namentlich von huntingbon, bod fehlt es auch nicht an jenen Schreden aller hiefigen Ausstellungen, herren und Damen, wie aus dem Modejournal geschnitten, und Holzpuppen, Die aus einer Schachtel Nürnberger Spielzeug ausgepadt zu fein scheinen. — Bon Berboedhoven, bem man hier in allen Sammlungen und Ausstellungen begegnet, ift ein scheugewordener Stier da, von A. Achenbach ein prächtiges Seestüd: "BorDstende", ein anderes Seestüd von Bubin, welches jedoch im Bergleich mit dem erstern bedeutend ver= liert. Much eine fcbone Landschaft von Roekoek mit Staffage von Berboedhoven, die sich schon geraume Zeit bier befinden muß und öfter ausgestellt mar, begrugen wir wieder als alten Bekannten. Die Landschaft, bas Lieblingsfach der amerikanischen Maler, ist überhaupt zahlreich vertreten und burch mande gute Bilder, in benen bie Wirklichkeit mit frischem Naturalismus ergriffen ift, wogegen freilich in einer noch größern Zahl ber alte akabemische Konventionalismus vorherrscht. Die Unkenntniß in der Behandlung des Lichts, das entweder gang fehlt ober in berselben althergebrachten Manier seit Jahren zum lleberdruß wiederholt wird, tritt vielfach hervor und ver= urfacht eine ermübende Einformigkeit. Die besten, obgleich größtentheils ichon bekannten Landschaften find von F. Abbison Richards, Mac Entee, be haas und hart. - Bon der Liebhaberei für Stilleben, auf denen man nicht nur Fische und Geflügel, sondern felbst fo unmalerische Dinge wie Zwiebeln fteif an einem Bindfaben an ein Brett gehängt findet, sind auch Proben vorhanden und namentlich in einem Saal ift ein ganger, symmetrisch geordneter Fifch= und Beflügelmarkt aufgeschlagen.

(Schluß folgt).

### Mekrolog.

Aug. Morel, der Verleger von Biolleteles Duc's Dictionnaire de l'Architecture, auf dem Gebiete der Architectur und der schönen Künfte einer der bebeutendsten Buchhändler Frankreichs, ist Mitte Rovember v. J. nach kurzer Krankbeit im 48. Lebens jahre gestorben. Seine ausgebreitete Geschäftsthätigkeit, welche er mit Dalh's Revue de l'Architecture begann, die vielsache Anregung, welche von ihm ausging, um monographische und andere Publikationen, namentlich auf dem Gebiete der detorativen Künste, in's Leben zu rusen, die Sorgsalt und Seganz, mit welcher er seine Verlagsartikel auszustatten liebte, geben uns Anlaß, seines Hingangs auch an dieser Stelle zu gedenken.

### Aunstliteratur und Aunsthandel.

Albert Jacquemart, Les Merveilles de la Céramique ou l'art de façonner et décorer les vases en terre cuite, faïence, grés et porcelaine depuis les temps antiques jusqu'à nos jours. 18°. 1. Bb. 2. Ausg. 1868: Orient. 2. Bb. Occident. 1868. 3. Bb. Occident, Neuzeit. 1869. Preis jedes Bandes: 2 Franken.

E. M. Durch die Publikation der "Bibliothèque des Merveilles" hat die Berlagshandlung Hachette in Paris

ben verschiebenften Zweigen ber Wiffenschaft einen Dienft geleistet. Borzugsweise gut bedacht murben bie einzelnen Disciplinen der Runftgeschichte. Die kompetenteften Autoren find baran betheiligt; hunderte von zum Theil echt funft= lerisch ausgeführten Holzschnitten zieren bie ihr gewidmeten Bande. Wir wollen hier nur furz an Louis Biardot's Arbeit über die Meifterwerke ber Malerei und Plaftik, an das Buch von G. Dupleffis über die Rupferstederkunft erinnern, um etwas ausführlicher auf das hauptwerk ber ganzen Serie, Alb. Jacquemart's "Merveilles de la Ceramique"einzugehen. Bon den drei Banden, aus welchen daffelbe besteht, hat der erfte bereits die zweite Auflage erlebt, ber lette foeben die Breffe verlaffen. Jeder Band enthält neben der Auseinandersetzung der technischen Berfahrungsweisen eine populär gehaltene Befdichte jebes Zweiges bei allen Bölfern, mit einer Maffe von Rotigen über die wichtigften Rünftler und ihre Werke, nebst beren facsimilirten Monogrammen. Der Berfaffer beginnt mit ber Keramik Aegyptens, geht von dieser auf China über, welches er mit eindringlicher Kenntniß ausführlich behanbelt, bann auf Japan, Korea, Kleinafien, Berfien, Indien, die iberische Salbinsel und Sicilien, und beschließt ben ersten Band mit Amerika. Der zweite umfaßt bas griedifde und römische Alterthum, bas Mittelalter, und bie italienische und frangösische Renaissance. Der britte ift in zwei Bücher getheilt. Das erfte berfelben behandelt 1. Die französischen Fapencen nach ihren lokalen Verschiedenheiten, 2. die des Auslandes, die belgischen, hollandischen, fcmei= zerifden, beutschen, englischen, ichwedischen, banischen, italienischen, spanischen und portugiesischen Fabrikate; das zweite handelt 1. von den sogenannten "porcelaines tendres", 2. von ben "porcelaines dures". Diefer Band allein enthält 833 Monogramme.

Das Werk ist eine wahre Enchklopädie der Keramik. Hr. Jacquemart verdient wegen seiner umfassenden Be= handlung des Gegenstandes alle Unerkennung und die Berlagshandlung hat nicht minderen Anspruch auf unseren Dank, daß fie ein so treffliches und reizvoll ausgestattetes Werk durch den ungemein billigen Preis allgemein zu= gänglich gemacht hat. Die Illustrationen bilden eine ganz besondere Zierde der "Merveilles de la Céramique": sie find fammtlich eigens für diefes Unternehmen gezeichnet und stellen fast durchgängig unedirte Gegenstände bar. Die 53 Abbildungen des ersten Bandes rühren von der hand des hrn. Catenacci, die der beiden andern von dem Sohne des Berfassers, Hrn. Jules Jacquemart her, deffen meisterhafte Radirungen auf der letzten Mün= chener Ausstellung allgemeine Bewunderung erregten. Es sind in der That auch mahre Wunder der Kunst, würdig ber Meisterwerke, welche fie wiedergeben.

Die Schatfammer ber Marienfirche gu Dangig ift ber Gegenstand einer Bublikation von A. Sing, mit 200 photographischen Abbilbungen, Berlag von A. B. Kafemann in Dangig. Für die firchliche Kunftarchaologie ift die Berausgabe biefer Sammlung ber intereffantesten Stücke bes reichen Danziger Kirchenschatzes von höchstem Interesse, zumal da dieselben bisher wenig bekannt geworden sind, ja jum Theil nicht einmal zugänglich waren. Der verdienftliche Berausgeber, Rufter zu St. Marien, hat bie umfängliche Cammlung zum großen Theile erft geordnet und in brei verschiedenen Raumen jur Aufstellung gebracht. Der Breis des Werkes, 20 Thir., graphischer Reproduktionen ein sehr mäßiger zu nennen. Bon J. Overbed's Geschichte ber griechischen Plastik

ift die zweite Auflage mit bem 2. Bande vollständig erschienen.

Das Werk ist vom Bersasser ganz durchgearbeitet und wesent-lich bereichert, sowohl was den Text als auch was die Illustrationen anlangt.

Die 2. Lieferung von Senbert's Ergaugungen gu Müller's Künstlerlexicon ist soeben erschienen und führt bas Supptement weiter von Dupre bis Jenny. Den III Band von Andresen's "Malerradirer bes XIX. Jahrh." scheint ber Berf. nicht mehr haben benutzen zu können; wenigstens fehlt ber nachweis dieser Quelle bei ben betreffenden Artifeln.

Aut. J. Wiert's Oeuvres littéraires. Die belgische Regirung hat ben literarischen Rachlaß bes feltsamen Runftlers, der seine Werke dem Staate hinterließ, in höchst luxuriöser Ausstattung erscheinen lassen. Zur Ersäuterung des Textes sind Holzschnitte und Litographien beigegeben.

\* Bon James Beale's "Beffroi" ift fürzlich nach längerer Unterbrechung wieder ein Beit, bas fünfte bes britten Bandes, erschienen. Dasselbe entbalt unter anderen werthe vollen ardivalischen Beiträgen zur Geschichte ber altflamandischen Kunst auch den Anfang eines polemischen Auffatzes von Beale über ben Meifter Gerard David, welcher fich namentlich bamit beschäftigt, bie Einwendungen von Siret und Michiels gegen die frubere Arbeit des herausgebers über ben genannten Meifter gurudzuweisen. Der Schluß bes Auffatjes wird im nächsten Sefte folgen, burch welches biefer Band besichtoffen werben foll. Roch umfaffenbere und einschneibenbere Forschungen werden für den bemnächst zur Ausgabe gelangenden vierten Band angekundigt. Wir wollen barunter uur bie monographischen Arbeiten über H. Memling, Cancelot Blondel und Peter Pourbus namhaft machen, mit benen Weale seit längerer Zeit beschäftigt ist.

\* Wiener Kunftauktion. Um 28. und 29. b. M. kommen im Wiener Runfterhaufe burd ben Gemalbebanbler Geren Friedrich Schwarz 156 Delgemalbe alter und moderner Meifter aus dem Nachlaffe des Hrn. Joseph Neudorf zur Berfteigerung. Die Bilber werben an den brei vorausgehenden Tagen im Auftionslofale ausgestellt. Räheres enthält der vom Auf-tionator (Wien, Giselastraße 2) ausgegebene Katalog.

\* Der Kunfthändler P. Köser in Wien hat gegenüber von seinem Geschäftslokale in seiner Privatwohnung, Naglersgasse 2 im 1. Stock einen neuen "Gemälde-Salon" eröffnet, in welchem eine stets wechselnde Auswahl von modernen Bilbern inländischer und fremder Meifter zur Ausstellung gelangt. Als neu angefommene Bilber verzeichnen wir: Anaus, "Heuernte," Calame "Basserllt" und "Balblanbschaft," Tissot "Ein Toast" (1793), serner Werke von Abam, Brandt, Heilbuth, Lier u. s. w.

Die Aunsthaudlung von Amsler & Ruthardt hat ihren III. Lagerfatalog vor Kurzem ausgegeben. Derfelbe enthält in 1067 Nummern eine vorzügliche Auswahl von modernen Rupferstichen in Linienmanier, größtentheils nach klaffischen Gemälden. Die Namen der bedeutenoften Stecher der deutschen, französischen, englischen und italienischen Schule von Raffael Morghen bis auf Mandel sind darin mit Blättern von vor: züglicher Qualität vertreten.

#### Kunstunterricht.

Dr. Bruno Meher hat in Berlin auf Beranlaffung bes Bereins für Familien- und Bolfverziehung" unter wachsender Theilnahme einen Chelus von sechs öffentlichen Borlefungen "Aus der äfibetischen Babagogit" gehalten und barin bie Stellung und Bebeutung bes Aefthetischen in Kunft und Leben, in bem Organismus ber menschlichen Bilbung und speziell in Erziehung und Unterricht ber Jugend eingebend er-

+ Berlin. Gine neue Atademie für Damen ift in ben erften Tagen bes neuen Jahres hier eröffnet worden, bas britte berartige Institut, bas — von ben Schülerinnenklassen bes "beutschen Gewerbemuseums" abgesehen — am Orte in's Leben tritt. Ju ber Sebastianstraße belegen, kollibirt es räumlich wenig mit ben beiben schon bestehenden Anstalten. Begründer ber neuen Afademie ift ber Porträt: und Genre-Maler Albert Grell, bem als Lehrer eine reiche Erfahrung gur Geite ftebt. Da fein Inftitut erft im Entfteben begriffen ift, muß alles Nabere vorbehalten bleiben.

#### Konkurrenzen.

Die Bewerber um den Berliner Domban haben vor Rurgem die ihnen in Aussicht gestellten Entschädigungen erhalten, und zwar sind den Bersassern der zehn als hervorragend bezeichneten Entwürfe, mit Ausnahme des Baumeisters Orth, der für seine zwei Projekte 4000 Thir. erhielt, je 2500 Thaler überwiesen worden. Auch die übrigen Konkurrenten haben, freilich bedeutend geringere, Remunerationen erhalten.

#### Personal-Nachrichten.

Auszeichnungen. Wilhelm Lübke erhielt vom Könige von Bürttemberg das Ritterkreuz der württembergischen Krone.
— Die Architekten Abler in Berlin und Ferstel in Wien wurden, wie man uns nachträglich berichtet, aus Aulas der Münchener Ansstellung vom Könige von Babern durch Berseibung des Ritterkreuzes 1. Klasse des Michaelordens ausgezzeichnet.

#### Kunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

Der Kunstwerein für die Rheinlande und Westsalen in Disselberisch hat vor Kurzem seinen Jahresbericht über sein letztes Berwaltungsjahr, das vierzigste seines Bestehens, 1868—1869, berausgegeben. Wir entnehmen daraus, daß der Verein am Ende des Jahres 1869 5053 Mitgsteder zählte. Die Netto-Einnahme betrug 21,298 Thr 16 Sgr., ausgegeben wurden sür Kunstwerse zur Berloosung unter die Mitgsteder 11,000 Thr. 20 Sgr., für öffentliche Kunstwerse 4307 Thr. 17 Sgr., sür Kupserssiche 9491 Thr. 13 Sgr. 4 Pf. Das Bermögen des Bereins betrug am Schlusse bes Berwaltungsjahres 26,755 Thr. 27. Sgr. 8 Pf. Die Prosperität des Bereins ist in den letzten Jahren in ersreusicher Beise gestiegen.

Der Schleswig-Holftein'sche Aunstverein zu Kiel ist, wie ans bem veröffentlichten Jahresbericht 1868—1869 bervorgeht, aus bem Vordbeutschen Bereins-Cyklus ausgeschieden und wird im Sommer dieses Jahres eine selhständige Ausstellung, zu welcher eine besondere Einladung an die Künstler noch ersolgen soll, veranstalten. Die Zahl der Mitglieder des Bereins betrug 707 (Ende 1868, gegen 755 Ende 1867), die Veranmut-Einmahme, incl. des Kassendherbes von 2069 Ther., in Summa 5872 Ther., worunter 2070 Ther. Mitgliederbeiträge, die Gesammtansgabe 3716 Ther. Der Fond zur Tilgung der Banaltien der Aunsthalle war auf 2754 Ther. angewachsen.

Der Kunstverein zu Hannover bat seinen Jabresbericht für 1868—1869 veröffentlicht. Der Berein zählte 4143 Mitglieber mit 4242 Uktien; die Zahl der letzteren bat sich um 99 vermindert. Zum Zwede der Berloofung wurden sür Delgemälde und andere Kunstwerke (Sticke, Photographien 2c.) in Summa 6170 Thir. verausgabt. Die Brivatantäuse erreichten im Ganzen nur 2203 Thaler. Als Bereinsblatt wurde ein Kazbendruft nach einem Gemälte von Kaul Franken in Disselbors "Kurden auf der Bogeljagd" ausersehen, welcher von Storch & Kramer in Berlin ausgesihrt wird. Das im vorigen Jahre in Gemeinschaft mit den zum Cyklus westlich der Else verbundenen Kunstverienen erwordene Gemälde "Auseinem Tanzboden in Sübtirol" von Alfred Kindler wird auf Kosten des Bereins von Prof. Raab in München in Linienmanier gestochen. Die Kosten des Sticks. welcher im Jahre 1872 zur Bertheilung kommen soll, belausen sich auf 4500 Thkr.

\* Die Ausstellungen des Defterreichischen Kunftvereins in Wien zogen in den letzen Boden ein ungewöhnlich zahlereiches Publikum an durch die Masse ein ungewöhnlich zahlereiches Publikum an durch die Masse französischer und anderer ausständischer Bilder, welche von der Münchener Ausstellung nach Wien gewondert sind. Ein beträchtlicher Theil davon ift Eigenthum der französischen Regierung und wurde von dieser dem Bereine bereitwillig überlassen. Wir begegnen einem Desaunau, Monchablon, Guilsaumet, Lansper und anderen, besonders don München her bekannten und zum Theil dort prämiirten Meistern. Ein weiterer Nachschub soll im Kebruar solgen, darunter Landschaften von Handschub soll im Kebruar solgen, darunter Landschaften von Handschub zurück. Wir bemerkten unter ihnen mit besonderer Freude zwei Delgemälde von Rudolf Alt: "Piazeta in Venedig" und "Auf dem Wege nach

Nigen", Friichte seiner letzten Studienreisen.

\* Die kunsigewerbliche Ausstellung, welche das öfterreichische Museum aus Anlaß der Eröffnung seines neuen Gekändes im nächsten Jahre veranstaltet, verspricht ein außerordentlich reiches Bild der öfterreichischen Kunstindustrie zu
gewähren. Die Zahl der Anmeldungen hat bereits nahezn

200 erreicht.

Juternationale Aunstausstellung in Bien. Die Genossenschaft ber bildenten Rünftler Biens veröffentlicht soeben bas

Brogramm der alljährlich wiederkehrenden internationalen Ausstellung, welche biesen Frühling im Künstlerhause stattfinden wird. Wir entnehmen Folgendes bem Wortlaute ber Ginlabung: "Die schönen Räume bes Künftlerhauses, welche eine burchaus wurdige Aufftellung ber Kunstwerke gestatten, bie sehr erfreulichen Resultate ber letzten Ausstellungen, gleichwie die hierbei erzielten, fehr namhaften Berfäufe, indem beifpiels= weise bei ber letzten Ausstellung für 70,000 fl. Bilber ver-taust wurden, laffen bei bem regen Kunftsinne Biens auch für biefe Ausstellung bie beften Erfolge hoffen. Auch in biefem Jahre wird ber altere Runftverein die Bahl feiner Unfaufe auf biefer Ausstellung treffen. — Eröffnung ber Ausstellung 1. April 1870, Schluß 15. Mai 1870. — Die Wiener Künstlergenoffenschaft bezahlt bie Ber = und Rudfracht für alle jene Werke, welche ihr durch die Lokalgenoffenschaften der deutschen Runfistädte corporativ zugesendet werden, sowie für die Werte berjenigen Runftler, welche eine perfonliche Ginlabung erhalten, vorausgesett, daß beren Werke bis 15. Februar 1870 angemeldet und bis 10. März 1870 angelangt find. Für die in Wien lebenben Rünftler ift ber Unmelbungstermin bis zum 10. März 1870, ber Einsen-bungstermin bis zum 20. März 1870, Abends 6 Uhr, feftgefett. - Die Genoffenschaft ber bildenben Rünftler Wiens wird eine Jury mablen, welche über die Aufnahme ber eingefenbeten Berte entideibet und bie Ausstellung im Bereine mit Delegirten bes Ausschuffes leitet. Bon ber Aufnahmsjurb ausgenommen find bie Sendungen jener Runfiftabte, welche bie Ausstellung corporativ beschicken, sowie die Werke ber perfonlich eingelabenen Rünftler."

\* Der Bilbhauer Karl Rippel in Wien, ein Schiller Franz Bauer's, hat eine lebensgroße Porträtbufte Karl Bogt's ausgeführt, welche durch ungemeine Aehnlichkeit ausgezeichnet ist. Ein Ubguß der Büste ist gegenwärtig im Wiesner Künstlerhause ausgestellt.

B. M. Berlin. Die permanente Ausstellung bes Berliner Künstlervereins ift am 19. Dezember v. J. eröffnet worden. Da es uns von prinzipieller Wichtigkeit zu sein scheint, daß die Künstler so gut wie alle anderen Stände mit der Ordnung ihrer noch sehr ungeordneten Verhältuisse mit eigner Krast vorgehen, und wir jeden, namentlich ersolgreichen Schritt auf dieser Bahn mit Freuden begrüßen, so werden wir dem neuen Unternehmen, das der Gemeinsum der Verliner Künstler trot mancher zum Theil nicht unbegründeten Besorgnisse und verschiedenartiger, recht erheblicher Schwierigkeiten nunmehr in's Leben gerusen hat, mit dem regsten Interesse sollen.

Rach Allem, was fich jett überfeben läßt, barf man wohl mit Jug barauf gablen, bag die neue Ausstellung zu einem integrirenben Gliebe, ja ju einem feften Mittelpunkte bes Berliner Runftlebens erftarten werbe. Bisher haben alle ahnlichen Unternehmungen an ber Gleichgültigkeit ober gar Abneigung ber Rünftlerfreise gegen bie ihnen fernstehenden Inter: effen eines Ausstellungsbesitzers und Bilberverfäufere icheitern muffen. Auf die Dauer und mit einer gewiffen Regelmäßigs feit vermochte feine ber berartigen Unftalten ben Buflug ber Kunstwerke bei sich rege zu erbalten, und angewiesen auf bie Deilnahme bes besuchenden Publikums, dem fie nicht feets Anziehendes genug zu bieten batten, gelang es ihnen nicht, vogue ju bekommen und ein Beburfniß bes gebilbeten Bublifums zu werben. Die einzige, bie alle Bechfelfalle bes Gesichides relativ gludlich überftanben bat, ift Sachle's permanente Ausstellung; und sie verdankt ihre Lebensfähigkeit ber felbst vor Opfern nicht guruckschenenden Liebhaberei bes Bessitzers, ber Berbindung mit einer Kunsthandlung von ben ausgebreitetften Beziehungen, ihrem Alter und bem vielen wirklich Guten, ja Ausgezeichneten, das wenigstens in Intervallen bort erscheint.

Jett aber, wo die Künftler selbst Unternehmer und Interessenten eines solchen Ausstellungslokales sind, wo sie wissen, daß sie bei der Schanstellung ihrer Werke nicht auf sremdem, sondern aus eigenem Boden stehen, wo es gewissermaßen eine Sprensache Aller ist, das in's Leben Gerusene beim Leben zu erbalten, und wo das Bewußtsein, daß alle Erträge durch Entrée und Provisionen in der Gesammtheit jedem Einzelnen direkt und unverkürzt zu Gute kommen, die Theilnahme kräftig anstachelt, ist nicht zu zweiseln, daß die Ausstellung auf die nachhaltigste Unterstützung von Seiten aller Künstler zu rechnen hat; und mit den Künstlern wendet sich ihr dann auch unsehle dar der große Kreis des Liebhaberpublisums zu, das den

Rünftlern entweder perfonlich nahe fteht ober ihre Werke gern auffucht.

Indeffen wir ichlagen diesen nächften Bewinn, als einen rein außerlichen, noch nicht gar boch an, im Bergleich zu einem weiteren, ber fich aus ben angedeuteten Berhaltniffen ergeben wird. Das Gefühl, auf bem Eigenen zu fein, Berautwortung und Lohn ber eigenen Entichließungen in eigener Sache felber ju tragen, und zu Bedeutendem befähigt, aber auch verbunden ju fein burch ben Zusammenhalt aller burch gleiches Biel und Streben von Ratur auf einander angewiesenen Rrafte, bas wird ben Gemeingeist erweden und fraftigen, an bem es ber Rünftler: ihaft - es ift nicht unser Urtheil, das wir aussprechen, sonbern bas offene Bekenntniß all ber vielen einzelnen Rünftler, bie wir über biefen Buntt zu boren Gelegenheit gehabt baben,
bis jetzt fehlt, und bie Thatkraft erzeugen, bie jeber Beeinträchtigung gemeinsamer Intereffen, jeder Berkummerung gemeinsamer Rechte, jeber Berhöhnung gemeinsamer Bunfche und Empfindungen nicht blog mit Bunfden und Soffnungen und allenfalls mit halben Enischließungen, sondern in unbengfamer mannlicher Ronfequeng mit entschiedenem Willen und entscheibenber That entgegentritt. Wir glauben und erwarten, bag in biesem Sinne mit der Errichtung eines eigenen Bereinslotals und ber Eröffnung einer Ausstellung unter Gelbftverwaltung ber Rünftler noch nicht ber lette nothwendige Schritt geschehen sein wird. Uns scheint hier Rtopftod's Wort am Plate: "Noch viel Berdienst ist übrig; auf, hab' es nur!"

Das sind unsere Hoffnungen und unsere Bünsche für das neue Ingrediens unferes höheren öffentlichen Lebens, von beffen ersten Aufpicien wir summarisch in jeder Beziehung nur das Günstigste berichten können. Auf Einzelnes einzugehen, muffen wir uns leider diesmal verfagen, behalten uns aber eine Umfcau - auch noch unter ben Zierben bes Debuts - hier-

mit vor.

B. Diffeldorf. Bor Sahresschluß waren unsere beiden permanenten Runftausstellungen noch reich mit neuen Bilbern geschmückt, namentlich wies ber Salon bes Berrn Cb. Schulte mehrere febr intereffante Berte auf. Gin Orgelbreber von Ludwig Anaus erregte großes Auffeben. Weder durch Wegenftand noch durch Format in's Auge fallend, vermochte diese Ginzelfigur eben nur durch ihre vollendete Auffassung und Ausführung zu feffeln und that bies im höchsten Grabe. Das Bild ift Eigenthum bes herrn Lepke in Berlin. Gine große Landschaft von Dewald Achenbach: "Billa am Abhang bes Albanergebirges" wollte uns weniger trefflich vorkommen, ba in ihr bas Streben nach foloristischer Wirfung etwas zu absichtlich hervortrat und die Farbengegenfate grell und gewagt erschienen. Biel feiner im Ton war eine fleine italienische Landichaft von Albert Flamm, bie ein ähnliches Motiv mit wahrer Bollenbung behandelt. Borzüglich gelungen mar bie buftige Abendstimmung und nur ben Borbergrund hatten wir intereffanter gewünscht. Berbiente Anerfennung wurde auch einem großen Figurenbilbe von P. Scheurenberg gu Theil, welches ben Abschied eines jungen Ebelmanns von seiner Braut barftellte, welch lettere von ihrer Mutter getroftet wirb, mabrend im hintergrund eine Dienerin mit theilnahmslofer Reugierbe ben Tifch abraumt, woran foeben die Scheidemahlzeit eingenommen murbe. Tiefes, gefättigtes Rolorit und eingebenbfte Durchführung miiffen bem Bilbe nachgerühmt werben, während die Komposition und beren geistige Bertiefung nicht bes Runftlers ftarte Seite ju fein icheint. Scheurenberg bat feine Stubien unter Bilbelm Sohn's ausgezeichneter Leitung gemacht und erregte icon burch fein erftes Bilb: "Ein Lied aus alter Zeit" und mehrere Bildniffe allgemeine Aufmertsamteit, so daß man biesem neuen Berte mit großer Spannung entgegenfah. Gine Scene aus Shatespeare's "Sturm" von S. Moster reihte sich ben genannten Bilbern würdig an und mehrere Landichaften von C. Silgers, Herzog, Jungheim, Ebel, Fahrbach u. A. durfen ebenfalls nicht übergangen werden. Bon ben Berten auswärtiger Rünftler aber verdienten zwei Binterbilder hermann Kaufmann's in Samburg und einige Genrebilber feines Sohnes Sugo Raufmann in Paris lobende Anerkennung, welche auch mehreren Aquarellen von Gobel in Wien und einer Statuette "Bebe" von Rarl Riefel in Berlin zu Theil wurde.

Vermischte Kunstnachrichten.

Mus Röln. Die biefige ftabtische Berwaltung hat aus bem Richart'ichen Legate und durch sonstige Ginnahmen augenblidlich eine Summe von circa 23,000 Thir. bisponibel, welche jum Unfaufe von größeren und vorzugsweise historischen Bemalben für bas Minfeum verwendet werben foll. Ebenfo hat ber hiefige Museums-Berein eine Summe von 7000 Thir. in Bereitschaft, so bas im Ganzen in diesem Jahre cirea 30,000 Thir. für ben Unfauf von Runftwerken für bas Mufeum Wallraf-Richart verausgabt werben können. Diese Rotiz wird gewiß bagu beitragen, bie hervorragenden Meister ber verschiedenen deutschen Kunstschulen zu veranlassen, die permanente Ausstellung im Museum Wallraf-Richartz mit bebentenben Werken reichlicher zu beschicken als bisber, ba gegen-wärtig keine andere Stadt Deutschlands in ber Lage ift, großen Runftschöpfungen in Dieser Richtung eine lohnendere Anerkennung zu gewähren, wie gerade Roln, abgesehen davon, daß es filt bie Kinfiler von weittragender Bichtigkeit ift, ihren Berken eine bleibende Stätte in der Metropole der Rheinlande zu fichern, wo bei bem lebhaften Fremdenverkehr Taufende von hervorragenden Perfonlichkeiten das Museum besuchen und baburch also Gelegenheit geboten ift, baß bie Kilnftler in ben weitesten Kreisen bekannt werben, ober fich bei alten lieben Bekannten wieder in Erinnerung bringen. -Kür die am 13. d. M. Statt gefundene Domban-Lotterie wurden im Ganzen 107 Kunstwerke, und zwar 98 Delgemälbe, 4 Aquarelle und 5 plastische Werke erworben. Die bafür verausgabte Summe von 20,000 Thirn. vertheilt fich auf Die Künftler ber verschiedenen Städte, wie folgt: Duffelborf 11,109 Thir, Minchen 5270 Iblr., Berlin 1220 Thir., Köln 741 Thir., Wien 590 Thir., Breslau 350 Thir., Cleve 200 Thir., Kassel 180 Thir., Stuttgart 120 Thir., Karlsruhe 120 Thir., und endlich Deutz 100 Thir. (Köln. Zeitung.)

Das neue Confervatorium in Bien, Der Prachtbau Meifter Sanfen's, wurde am 5. Januar im Beifein bes Raifers burch feierliche Schluffteinlegung feinem Beruf übergeben. Schon bei biefer burch Boefie und Mufit verherrlichten Feier, aber noch herrlicher bei bem am folgenden Tage ftattgehabten erften Gefellichaftstonzerte bewährte ber mächtige, von Gold und Farben strahlende Innenraum durch eine tadellose Afuftik auch feinen praktischen Werth, und als am 15. bann vollends das ganze Innere des Gebändes mit dem nebenliegen= den fleinen Saal und den gablreichen Seitenzimmern, Treppen, Galerien und Beftibille's in ein durch zahltose Gasflammen erhelltes Ballfeftlotal verwandelt murbe, ergriff ein formlicher Freubenrausch bie aus ber Glite ber Biener Gesellschaft gebildete Bersammlung, und bes Lobes für die edlen Gründer und Stifter bes Banes wie für den bewährten Meifter bes= selben wollte fein Ende fein. Bu einer ftilleren, aber beshalb nicht weniger herzlichen Doation versammelten fich um ben Architeften einige Tage früher feine getreuen Baugewerksleute, eine Schaar von Kampfern, die fich nach errungenem Siege um ben Felbherrn reiht, wie Jos. Beilen in seinem weihes vollen Dogft sich ausbruckte, und feierten beim froben Mahl biefen glänzenben Erfolg ber Kunft und eines einträchtigen Wirkens und Schaffens. Die Entstehungsgeschichte bes Baues und eine genaue Bürdigung feiner Schönheit behalten wir uns vor. Ansfifprfiche Plane und Aufrisse giebt inzwischen bie Wiener Bauzeitung in bem fürzlich erschienenen 1. hefte bes laufenben Jahrganges.

Das Projett eines Neubaues für die Wiener Runft= atademie wurde feiner Berwirklichung um einen bedeutenden Schritt naber gerückt fein, wenn fich bie Nachricht bestätigte, baß ber Afabemie ein beftimmter Plat, nämlich auf bem fogenannten Ralfmartt, nabe ber Glijabethbrude, von ber Beborde befinitiv vorbehalten fei. Sanf en beschäftigt fich bereits eingehend mit Studien für ben Entwurf bes Gebaudes.

#### Neniakeiten des Kunsthandels und der Kunstliteratur.

Burckhardt, Jae. Der Cicerone. Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens. Zweite Auflage. Unter Mitwirkung von mehreren Fachgenossen herausgegeben von Dr. A. v. Zahn. III. Theil: Malerei, nebst Orts- und Künstlerregister über alle 3 Theile (S. 713-1154 und XII.) kl. 8. Leipzig, Seemann. 1 Thlr. 6 Sgr. Hinz, A. Die Schatzkammer der Marienkirche

zu Danzig. Mit 200 photogr. Abbildungen. Erster Theil.

119 S. gr. 8. Danzig, Kafemann.

#### Berichtigung.

In Nr. 5, ber Kunstdronik b. I., S. 41, Sp. 2, 3, 28 lies; Eggert statt: Eggert-Burg, wie auf Grunblage bes Ausstellungsfataloges von unserm Korrespondenten geschrieben war.



wird auf Franco= Bestellung franco u. gratis versandt:

#### Auktions - Catalog des Hofmaler Carl Rundt'schen

Rachlaffes. Das Ber: zeichniß enthält außer ben bedeutenoften Rundt'ichen Gemalben, Aquarellen, Stigzen 2c. gerahmte Rupferstiche und antife Gegenstände, worunter ein prachtvoller Gobelin. — Nach Beendigung ber Aupferstid-Auftion vom 19., 20., 21. biefes Mos Nr. 27 für 535 Thir., Nr. 28 für 255 Thir., nats sind gebruckte Preissisten à 21/2 Sgr. Nr. 29 für 600 Thir., No. 30 für 480 Thir.,

Bon Unterzeichnetem | vom unterzeichneten Auftionator zu be-Rudolph Lepke. ziehen. Auftionator für Runftfachen 2c.

[49] Berlin, Kronenftr. 19a.

Zur gefälligen Beachtung.

Bielfachen Unfragen gufolge theile ich hierdurch mit, daß ich bis heute nach ben Bemalbe-Auftionen feine gebruckten Breisliften ausgegeben habe, wohl aber gern bereit bin auf Bunfch bie Breife fchriftlich anzugeben; biejenigen, nach benen zumeift gefragt worden, folgen bier.

In meiner Auftion am 14. Dez. 1869 wurde der Hilbebrandt Nr.26 für 485 Thir., verfauft. Der Schrader Rr. 50 ging auf 512 Thir. und ber Denner Rr. 52 für 155 Thir. in Privatbefit über. Der Moles naer Rr. 65 wurde mit 97 Thir. für eine öffentliche Sammlung erworben.

Am 9. Dezember ging ber Scherres No. 71 auf 256 Thir., ber Linnig auf 142 Thir., ber Cichte auf 138 Thir. u. s. w. Am 6. Dezember wurden die beiden

feinen Dietrich's für zusammen 200 Thir., ber Molenaer für 75 Thir. verkauft.

Am 29. November ging ber Genisson auf 250 Thir., G. v. Lange 100 Thir., Ortmann 171 Thir. u. s. w.

Rudolph Lepke, Auftionator für Runftsachen 2c. [50] Berlin, Rronenftr. 19a.

# Kunst-Ausstellungen.

Die vereinigten Kunft Bereine in Angsburg, Stuttgart, Biesbaden, Burgburg, Fürth, Rurnberg, Bamberg, Baureuth und Regensburg, veraustalten in den Monaten Januar bis December 1870 incl. gemeinschaftliche, permanente Ausftellungen unter ben befannten Bebingungen fur Die Ginsendungen, von welchen nur Diejenigen bervorgehoben werben,

a. daß alle Kunstwerke von Rords und Wests Deutschland nach Wiesbaden, von Desterreich nach Regensburg, vom Cuben und aus Deunchen nach Angsburg eingusenden find, und vorftebenden Enrnus vor: ober rud marts gu durchlaufen haben; bann

b. baß für bie Sicherheit ber Runftwerke mabrend ber Ausstellungen, sowie auf bem Transporte zwischen ben Bereinen, burch gegenseitige Uebereintunft berfelben nach Möglichkeit gesorgt ift.

Die verehrlichen herrn Runftler werden gu gahlreicher Ginfendung ihrer Runftwerfe mit bem Beifügen eingelaben, daß die erft vor wenigen Wochen geichloffene, internationale Kunftausstellung in München Beranlaffung geben fonnte, bie jurudgebenden Kunstwerke theilweise für obigen Turnus zu bestimmen, wobei aber ersucht wird, vor Ginfendung von größeren und werthvolleren Bilbern, unter Anzeige ihres Umfanges und Gewichtes, gefällige Anfrage ftellen ju wollen. Regensburg im December 1869.

Im Hamen der verbundenen Bereine: der Kunftverein Regensburg.

Sauer, f. T. u. T. Bauinfpeftor, 3. 3. Borftand.

Bosner, t. b. Regierungs Sefretar, z. 3. Gefretar.

Eduard Quaas,

Kunsthändler in Berlin, Stechbahn 2, empfiehlt zu geneigter Ansieht und Aus-

a) neue Pigment - Original - Photographien von A. Braun.

Die Fresken der vatikanischen Stanzen in Rom von Rafael S., P. Perugino, P. del Vaga, etc. in 104Blatt, jedes à 2 Thir. 12 Sgr.

Die Fresken der Capella San

Nicola im Vatikan von Fra Angelico de Fiesole. 15 Blatt, jedes 2 Thlr. 12 Sgr.

Die Fresken der Capella Sistina im Vatikan von L. Signorelli, S. Botticelli, C. Roselli, F. Salviati, P. Perugino, M. Angelo Buonarroti (werden nächstens ausgegeben).

b) Original-Photographien.

Die Galerie des Louvre zu Paris. Blatt 1 bis 25 à 1½ Thir. und 3 Thir. Die Galerie zu Madrid. 541 Blatt

auf Bristol-Carton, jedes  $1^2/_3$  Thlr., unaufgezogen à  $1^4/_3$  Thlr.

Den zahlreichen Bestellern auf gewisse Nummern der "photographischen Originalaufnahmen Athen's und des griechischen Landes" beehre ich mich anzuzeigen, dass Herr Baron Paul des Granges wegen seines Wegganges von Athen an der Herstellung neuer Abzüge eine geraume Zeit verhindert war, die mir vorliegenden gütigen Aufträge allem Vermuthen nach jedoch in kürzester Zeit ihre Erledigung finden werden.

Eduard Quaas.

[52]

[53] Bei Carl Claefen: Lüttich erschienen und find in allen Buchhandlungen zu baben:

## Rambert, Die Kunst in der modernen Industrie.

Preis 8 Rhlr. 10 Ggr.

In einzeln Serien zu folgenden Preifen. Serie A. Allegorien 1 Thir. 24 Sgr. Ser. B. Ginfaffungen und Ginrahmungen 2 Thir. 12 Sgr. Ser. C. Grabmonn= mente 1 Thir 6 Sqr. Ser. D. Trophaeen, Attribute und Namenszüge 2 Thir. 12 Sqr. Ser. E. Juwelier- und Goldarbeiten 2 Thir 6 Sqr. Der Berfasser erhielt auf der Pariser Beltausstellung die Goldene Medaille.

## Gothische Einzelheiten

enthaltend Motive für Tischler, Messing=, Schlosser=, Marmor=, Gold= Arbeiten, Bildhauerei und Deforationsmalerei

von Vincenz Stak,

Banrath in Röln.

Bir empfehlen hiermit biefe Berte ber beiben rühmlichft bekannten Berfaffer allen Architeften und Bertretern ber babin einschlagenden Branchen aufs Angelegentlichfte.

Permanente Ausstellung

[54]

# der Kunsthütte zu Chemnitz.

Unmelbungen haben beim unterzeichneten Borftande zu erfolgen. Antaufe gesichehen Seitens bes Bereins, fo wie folde von Privaten vermittelt werben. Die Roften ber Bus und Rudfendungen von Kunftwerten trägt ber Berein.

Der Vorstand des Ausstellungs-Ausschusses.

Nr. 8 der Kunstchronik wird Freitag den 4. Februar ausgegeben.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Lütow (Wien, Therefianumg. 25) ob. an die Berlagsh. (Leipzig, Königsftr. 3) zu richten.

4. Sebruar.



#### Inserate

à 2 Sgr. für bie brei Mal gespaltene Betitz zeile werben von jeder Buch: und Kunfthand: lung angenommen.

1870.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Inhalt: Die Ausstellung bes Bereins ber Knusterinnen und Kunstfrennbinnen in Berlin, — Korrespondenzen (Berlin, New-Yorf (Schlus), Tirol). — Aunstitteratur und kunstsandel. — Konfurenzen, — Pers sonalnachrichten. — Aunstrereine, Sammlungen und Ausstellungen. — Bermischte Aunstnachrichten. — Zeitschriften. — Inferate.

# Die Ausstellung des Vereins der Künftlerinnen und Kunstfreundinnen in Berlin.

Wenn wir neulid befürchten zu muffen glaubten, daß Cornelius' Atelier, das für die deutsche bildende Runft heiliger Boden ift, von der Musik annektirt werden möchte, jo hat sich diese Befürchtung vorläufig als grundlos er= wiesen. Zwar die Rartons des großen Meisters sind jett alle verschwunden, während früher doch wenigstens Die für den Campo Santo in dem Hause am Königsplate zu sehen waren; aber die Malerei hat in den letztver= gangenen Wochen wieder in den altehrwürdigen Räumen residirt. Wie vor zwei Jahren hatten die Berliner Künftlerinnen eine Ausstellung arrangirt, diesmal aber nicht gang ausschließlich mit ihren eigenen Mitteln und zu dem Zwede, wie damals, die Befähigung des weiblichen Geschlechtes für die Runft darzuthun; sondern die Werke weiblicher Sande hatten fich mit denen berufener Rünftler und selbst mit einigen älteren Gemälden vereinigt, und im Zusammenhange mit Gruppen von Schülerarbeiten aus der Zeichenschule, die der Berein in's Leben gerufen, verkündigte das Dargebotene die Absicht, von den Fort= schritten Zeugniß abzulegen, die als Früchte mannichfal= tiger Förderung mahrend eines zweijahrigen Zeitraumes zu Tage getreten sind. Wir glauben, daß wir unsern Re= spekt vor dem kundgegebenen Streben am beften badurch beweisen, daß wir die Ausstellung unter dem eben be= rührten Gesichtspunkte betrachten, und beingemäß die Bertretung nicht weiblicher Sande als eine wiewohl schätzens= werthe und in hohem Grade verschönernde Zugabe auf sich beruhen lassen, und unsern Blid auf die Broben weib= licher Runftfertigfeit beschränken.

Das meiste Interesse nimmt selbstverständlich die Runftschule des Bereins in Anspruch, und in Anbetracht dessen, daß dieselbe erst seit etwa einem Jahre in Stand gekommen, erscheinen die Erfolge schon recht befriedigend. 3m Elementar= und Ropfzeichnen nach Borlagen und nad Ghps glauben wir vor einer gewissen peinlichen Be= fangenheit warnen zu müffen, beren Walten wir bemerkt haben. Ueber die Sorgfalt für die Details der Mache, für die Rundung des einzelnen Striches in den Schraffi= rungen geht die Achtsamkeit für ben Charakter und die Bedeutung der Formen und die Rücksicht auf die Gesammt= wirkung verloren. Ift diese Methode überhaupt beim Kunstunterricht unangemessen, welcher überall die Technik als Mittel zu behandeln, dem Zweck der Formbezeichnung unterzuordnen hat, so ist sie besonders bei der Unterweisung von Schülerinnen als ungeeignet abzulehnen. Denn ge= rade beim weiblichen Gefchlechte muß das natürliche Saften am Ginzelnen, die Ungeneigtheit und Schwerfälligkeit in der Erfassung allgemeinerer Gesichtspunkte systematisch überwunden werden. Kein Wunder, daß die meisten Damen, wenn sie in dieser Weise lange genug Haarlocken von Zeusmasken und Diadempalmetten von Junoköpfen ausgepuffelt haben, schließlich nach freier Wahl blos noch Blünichen pinfeln, und zwar so, wie sie es thun.

An interessantesten waren sicherlich die Arbeiten der Landschaftsklasse und des perspektivischen Unterrichtes. Als Lehrer sür Landschaft sungirt Karl Scherres, ein Künstler, sür dessen Borzüge vielleicht Niemand mehr Anserkennung hat als Referent. Aber zu seinen Borzügen hat noch nie eine charakteristische und geistreiche Darsstellung der Baums und Laubsormen gehört. Um so überraschender ist es, ihn im Unterrichte von eigenen Detailstudien des Baumschlages ausgehen zu sehen, nud neu die Art, wie er dabei verfährt. Er selbst zeichnet in der Stunde vor den Augen der Schülerinnen, die nur zusehen,

mit Blei in fehr mäßigem Format aus ber Erinnerung einen Baumtheil in forgfältigfter Durchführung hin, und läft bann biese Vorlage nachzeichnen. Db ber Bewinn die aufgewandte Zeit, in der nicht geübt wird, verlohnt, wollen wir nicht untersuchen. Die Absicht ift sicher die, ben Schülerinnen ben Weg zu zeigen zur Bervorbringung einer solchen Zeichnung, wie sie gewöhnlich fertig vorgelegt wird. Allein durch nacheinander zur Anwendung ge= brachte, stufenweise in der Ausführung immer vollenbetere Vorlagen läßt fich die allmähliche Entstehung einer ausgeführten Zeichnung eben fo gut vergegenwärtigen, zumal wenn der Lehrer gelegentlich bei dem Einzelnen nach= hilft; und bann hat diese Methode - außer der Zeiter= sparniß — die beiden Vortheile, daß dem Ungeübten nicht gleich die schwierige Bollendung abverlangt, und ber Beübtere nicht mit den Vorbereitungsstadien in ansführlicher Erörterung hingehalten wird; und zweitens, daß die Besammtheit der Ausführung in wenige übersichtliche und je einen charakteristischen Fortschritt bezeichnende Abschnitte nicht aber in eine Unendlichkeit vereinzelter Büge zerlegt wird. Indem hier Letzteres vor den Augen der Schüle= rinnen geschieht, gewinnt ber Weg zum Ziele mit allen seinen Windungen und Holprigfeiten den gang ungebüh= renden Schein einer principiellen Wichtigkeit und ausschließlichen Geltung und Möglichkeit. So wird, wie auch Die Beispiele lehren, das erreicht, mas mit allen Mitteln vermieden werden follte, und was in der Nürnberger Runftgewerbeschule z. B. burch Ausschluß alles einfachen Ropirens radital vermieden wird, daß die Nachbildung in Rachahmung, b. h. in peinliches Saften an ber Berftellungsmanier umschlägt, statt sich auf bas Berständnig des Formcharakters und dessen bezeichnende Wiedergabe zu richten. Ginige Studien nach ber Natur ließen große Sorgfalt, aber im Berhältniß zu bem vorhandenen Können zu wenig Freiheit und Kraft erkennen.

Die Perspektive ruht offenbar in fehr guten Banden; benn von allen benjenigen, welche biefen wiffenschaftlichen Theil der Runft kultiviren, dürfte sich kaum Giner so allgemei= uer Unerkennung erfreuen wie Wilhelm Stredfuß. Leider entzieht sich das, was unter seiner Leitung an der Unftalt geleistet wird, ganglich ber Kontrolle. Denn erstens lagen nur die Lösungen von ziemlich komplicirten Mufgaben mit schwierigen Spiegelungen und Schatten= tonstruftionen vor. Zweitens aber rührten - bis auf zwei wenig bemerkenswerthe Blätter — alle Arbeiten von einer Sand ber, und zwar von einer Dame, beren Name in den Reihen unserer Künftlerinnen keinen schlechten Rlang hat. Aufgefallen ift uns an diefen Arbeiten, die ja bod nur perspettivische Uebungen sein follen, die über= fluffige Sorgfalt, welche auf die Durchführung im Einzelnen verwendet worden. Danit wird für die Runft der per= spektivischen Konstruktion gar nichts gewonnen, und die barauf verwandte Zeit muß also vom Standpunfte bes speciellen Faches aus geradezu als verloren angesehen werden.

Bas nun die selbständigen Leiftungen der Runftlerinnen betrifft, so mare es mehr als unbillig, Die Ueberlegenheit der diesjährigen Ausstellung gegenüber der früheren bestreiten zu wollen. Die Damen haben zugelernt, und vor allen Dingen find sie strenger mit sich felber in's Gericht gegangen, bevor fie ihre Werke ber Ausstellung für mürdig erklärt haben. Dadurch wird auch wohl der Umftand erklärlich, daß die Zahl der Ausstellenden erheblich geringer war als dazumal. Biele Namen von vor zwei Jahren, darunter freilich auch manche von gutem Klange, werden diesmal vermißt, neue traten nur wenige bafür ein. Bu einer specielleren Revue ber Leiftungen fühlen wir uns nicht veranlaßt und wollen nur ganz flüchtig die Spitzen der Ausstellung namhaft machen. An= tonie Volkmar legitimirte sich wohl als die kunstlerisch freieste unter ihren Rolleginnen. Clara Denide, boch nur im Porträt, empfahl sich burch Scharfe ber Charatteriftit, die freilich oft zur Barte wird, und folide Technik. Rosa Petel gab einige überraschend tüchtige Porträts und Studientöpfe; mahrend Belene Richter, obgleich immer noch unter ben befferen rangirend, fo ungunftig vertreten war, daß man die Urheberin mancher früheren frijchen und farbenkräftigen Bilder faum wieder erkannte. Marie Wiegmann trat etwas streng, aber mit Sicher= heit auf. Auguste von Sandrart und Clara Beinke gaben Genrestude. Untonie Biel bominirte mit bem feinen Grau ihrer poesievollen Landschaften in ihrem Genre, mahrend die talentvolle Schülerin Efchte's Belene Siete die erfreulichsten Fortschritte zeigte. Wenn wir hiermit das Berzeichniß abbrechen, so soll nicht gesagt sein, baß nicht noch Undere vielleicht gleiches Unrecht hätten, darin aufgenommen zu werden. Nur was uns besonderen Eindruck gemacht hat, wollen wir damit hervorgehoben haben. Da muffen wir benn freilich auch noch einiger Beichnungen von Bettina von Arnim gebenken, unter benen eine ein sehr wunderliches, eine andere ein etwas verfängliches Thema hatte, und beren Auffassung wie Behandlung eine höchst sonderbare Mischung von Romantif und Klafficität offenbarte.

Eine allgemeine Bemerkung entlocken uns noch die zahlreichen Beispiele der Blumenmalerei. Das geschickteste in diesem Genre sind wohl die Blumeneinfassungen
kalligraphirter Sprüche und Verse, wie sie in allgemein bekannten Sammlungen als Meisterstücke des Buntdrucks
gern gesehene Zierden des Beihnachtstisches sind. Hermine Stilke, Alwine Schrödter u. a. sind zu bekannte und anerkannte Vertreterinnen dieser Richtung, als
daß es nöthig wäre, sie hier besonders hervorzuheben.
Nimmt man eine gewisse Süsslichkeit und Sentimentalität
in der Auswahl der Sprüche und in der Ausssührung des
Blumenschmuckes aus, so wäre wenig gegen die bedeuten-

deren derartigen Arbeiten, namentlich diejenigen der genannten Künstlerinnen einzuwenden. Bei den selbständigen Blumenarrangements aber werden zumeist jene Eigenschaften vermist, welche die Werke der älteren Blumensmaler, oder, um den Damen einen bestimmten, für sie als Vorbild besonders verbindlichen Namen zu nennen, beispielsweise die einer Rachel Ruhsch so anziehend und fünstlerisch vollendet machen: die in ihrer Weise wahrhaft großartige und abgerundete, natürliche Komposition, und die energische, kräftige und harmonische Färbung. Nur eine moderne Blumenmalerin ist und bekannt, die in ihren besseren Werken das wohlverstandene Vorbild der alten erkennen läßt, — sie war hier nicht vertreten, — die Holländerin Abriana van Haanen.

Es war nicht zu übersehen, daß sowohl die Zahl wie der durchschnittliche Werth der Arbeiten muche, je mehr man von den großen zu den bescheideneren Gattun= gen der Kunft vordrang. Es kann heutzutage ja wohl als ein übermundener Standpunkt gelten, eine festgesetzte Rangordnung und Würde ber Kunftgattungen zum absoluten Maßstabe ber Kunft selber zu machen; es gehört ficher nicht mehr zu den unentbehrlichsten Requisiten des "Runftkenners", daß er — nach Detmold's bekannter launiger Anweisung - "nach großen Historienbildern ftets eine gang außerorbentliche Sehnsucht zu empfinden scheine", und wir alle fragen wohl mehr, ja allein nach ber Bollendung in einer Gattung, nicht nach beren offizieller Werthtage. Neuere allseitig in Angriff genommene Studien und Bestrebungen haben auch der Kunftinduftrie den ihr gebührenden ebenmäßigen Rang unter den Arten ber fünstlerischen Bethätigung wieder verschafft; aber die Damen icheinen gegen diese Bleichstellung noch unüber= windlichen Widerwillen oder fräftiges Migtrauen zu hegen; und indem augenscheinlich die Mehrzahl unter ihnen die Runft nur wegen des Nimbus ber Vornehmheit und Außer= gewöhnlichkeit zum Berufe erwählt, fürchten fie dieses Nimbus verluftig zu gehen, sobald ihre Thätigkeit von den Höhen der darstellenden Kunft herabsteigt und sich zur Bergierung des mannichfaltigen Geräthes des Lebens bequemt. Das ift ebenso unrichtig, wie gegen das eigene Intereffe gehandelt. Denn nicht die Thätigkeit, sondern nur die erfolgreiche, bemerkenswerthe Thätigkeit in ber großen Kunft verleiht jenen Nimbus; dagegen sind die Aufgaben in dem Gebiete des kunftgewerblichen Schaffens zahlreicher; mahres, selbst hochbedeutendes Talent findet reichliche Belegenheit, fich in allem Glanz zu zeigen; mit der gewonnenen technischen Fertigkeit allein läßt sich unvergleichlich viel mehr erreichen, als in der darstellenden Runft; und überhaupt ist dem Wesentlichen ber dekorativen Runft in weit höherem Grade durch Fleiß und Studium beizukommen: die Unterweisung reicht hier viel weiter. Und wer Grund hat, sich vor der Befaffung mit gewerblicher Thätigkeit zu scheuen, der braucht ja nicht selbst Hand an's Werk zu legen, sondern findet in Zeichnungen und Entwürfen für gewerbsmäßige Herstellung künstlerischer Gebrauchsgegenstände ein unerschöpfliches Feld mit innerer Befriedigung und äußerem Erfolge lohnender Beschäftigung.

Man muß sich nicht bavor fürchten, und die kunft= befliffenen und in Bereinen, wie der in Rebe ftehende, thätigen Damen sollten es am wenigsten vermeiden, die Wendung, die jett das Streben des weiblichen Gefchlech= tes nach erleichterter künstlerischer Ausbildung genommen hat, als einen Theil ber gleich vielen anderen jetzt auch "brennenden" Frauen="Frage" anzuerkennen und auf= zufassen. In dieser aber, wie in allen socialen Fragen, ift bas Wesentlichste, Die richtigen Rräfte immer an Die geeignetsten Plätze zu führen. Dazu gehört es aber auch gang nothwendig, das herandrängen ungeeigneter Rräfte zu unpaffenden Plätzen zu verhüten. Das Runftelend noch fünstlich zu vermehren, ift gewiß keine bankbare Aufgabe, febr erspriefilich bagegen, bem Bedurfniffe ber Zeit und ber Befähigung des weiblichen Geschlechtes entsprechend viele fleißige und tüchtige Hände und erfinderische Köpfe dem Runfthandwerk zuzuführen.

Unter ben ausgestellten kunftgewerblichen Arbeiten waren einige recht schöne. Wir rechnen bazu auch treffliche Miniaturkopien berühmter Gemälde. Sodann war in ber Malerei auf Porzellan, Marmor u. bergl. vereinzelt recht gut gearbeitet. Bemalte Tischplatten und andere Holzwaaren ahmten mit Geschick und Geschmack Intarsiaarbeit nach (ber Imitation wegen vielleicht nicht ganz unbedenklich). Gang besonders aber ragten eine gang be= trächtliche Anzahl bemalter Porcellanteller von Marie von Olfers hervor. Die Dame, der ein urgefunder, an's Volksthümliche streifender humor und ein finniges Gemüth eignet, hat es über sich vermocht, ihre hübschen illustra= tiven Ginfälle zu kernigen, ernsten und scherzhaften Legenden gang mit jener außerften Bescheibenheit der Mittel vorzutragen, burch die in der Regel die Damen ihrer Rünftlerwürde etwas zu vergeben meinen, und die gerade berartigen bekorativen Sachen fo wohl ansteht und ihnen die volle Frische des glücklichen Gedankens bewahrt. Die Zeichnung in ganz einfachen schwarzen Strichen umreißt den Gegenstand nur in feinen wesentlichsten Formen, verhilft ihm aber, mit fehr viel Bewuftsein und voller Sicherheit hingesetzt, zu beutlicher Existenz und treffendem Ausdrud. Die Färbung, fast nur burch in's Belle ge= brochene transparente Lokaltone bewirkt, behilft sich ziem= lich mit der beschränkten Palette der Majolica, ift aber gleichwohl in ihrer Schlichtheit so bezeichnend und wir= kungsvoll, daß man keine Zeit hat, die liebenswürdige freiwillige Armuth für arm zu halten.

Der Erfolg dieser Sachen, namentlich bei dem urtheilöfähigen Publikum, hat vielleicht Manchem Veranlassung zum Nachdenken gegeben und hoffentlich die Gebanken meist in ähnliche Richtung geführt, wie sie bie unsrigen eben einschlagen. Möge eine solche Wirfung recht allgemein, nachhaltig und erfolgreich sein! Dann werden auch die Bestrebungen des in ehrenhaftester Weise sich bemühenden Vereins so fruchtbar werden, wie wir es ihm von ganzem Herzen wünschen, und sruchtbarer, als wir es bis jett zu hoffen wagen.

В. М.

#### Korrespondenz.

Berlin, Enbe Januar.

A. Trot ber Eröffnung einer permanenten Mus= ftellung von Seiten des Bereine Berliner Rünftler ist seit Weihnachten in unfren älteren Lokalen an febens= werthen Bilbern kein Mangel gewesen. Da über jene Ausstellung die letzte Nummer der Chronik einen Bericht Ihres B. M.-Rorrespondenten in Aussicht gestellt hat, so beschränke ich mich für heute auf eine lebersicht ber besse= ren Bilder, welche im Laufe des Monats bei Sach fe zur Ausstellung famen. Das Sauptkontingent ftellte, wie gewöhnlich, Duffelvorf und München. Von dort tam ein anziehendes, trefflich gemaltes fleines Genreftud Wilh. Cohn's: "In der Andacht", ein fcmarz gefleidetes Mädchen mit blondem Haar, in's Profil gestellt und bem Altar zugekehrt, beffen größere Sälfte ber Bildrand burch= schneidet. Brillanter im Kolorit und von vorwiegender Betonung der stofflichen Ausstattung ift die "Rirch= gangerin" von Guffow (Weimar). Glasfenfter, Teppiche und andre Details find hier die Bauptsachen. -Dem Inhalt nach bedeutender und wirklich fesselnd durch tief poetischen Ausbruck sind zwei Bilber A. v. Wille's (Düffeldorf). Das eine ift ein Baldftud von herrlicher Stimmung, ftaffirt mit einem glanzenden Ritterschwarm, der von ber Jagd zur Beimfahrt fich ruftet. Das Bild fnüpft an Die befannten Duffeldorfer Traditionen von ehemals an, ohne im Technischen die Errungenschaften einer vierzigjährigen Entwicklung von damals bis jetzt zu verlängnen. Mehr noch zeigt bas andere Bild - Strafe in Marburg bei Mondfchein - ben Rünftler als tüchtigen Maler. Plaftisch tritt jeder Giebel, jeder Erfer ber berg= aufwärts führenden Strafe heraus; Schnitzwerk in Solz und Stein, Fenfterzierrath und Strafenpflafter find von jo überzengender Wahrheit und dazu das Spiel des Mondlichts über Dacher und Strafen, gebrochen von bem warmen Scheine einzelner Lichter hinter ben Fenftern, von so glüdlicher Wirkung, daß man wohl die täuschenden Mittel ter Runft einen Augenblick für Wahrheit halten fann. Die Straße entlang und bem Beschauer entgegen zieht eine Schaar luftiger Gesellen in ber Tracht bes 16. Jahrhunderts, waffenklirrend und ferenadend; hie und da hat fich ein Fenfter aufgethan, aus bem ein aufgeweckter Schläfer ober ein gestörter Spätarbeiter verbrießlich ober neugierig herausfchaut. Es ift, als hörte man bas Lärmen

und Klirren, so lebendig und überzeugend steht die gange Scene vor unfern Augen. - Gine moderne Prozeffion im heutigen Munden fcilbert Bennings mit iconen. warmen Farben und guter Zeichnung, aber ohne ben tieseren, geistigen Untheil, mit welchem die Auffassung Die malende Sand begleiten foll. Der Rünftler gibt nur ein hübsches Kostumftud, welches uns kein eigentliches Interesse abzugewinnen vermag. Das Letzte gilt — für mich we= nigstens - auch von bem großen Bilbe, auf welchem uns Claudius Schraudolph feine "Münchener im Sofbräu" vorführt. Wir haben eine Anzahl charakteristifc wiedergegebener Volkstypen vor uns, auch eine gemiffe Art von humor, ber in einzelnen Situationen fich fund giebt. Doch das Ganze ist ohne eigentlichen Reiz. Was man alle Tage feben kann, bas will man im Bilde wenigstens nicht so wiederfinden, wie man es hundertmal gefehen hat. Außerdem hat die Farbe einen grauen, stumpfen Ton und das ganze Bild zu wenig Luft. — George Saal (Paris) entrollt auf großer Fläche eine norwegische Landschaft8= scenerie, ben Hardanger Fjord mit seinen mächtigen Felfen, die im röthlichen Abendsonnenglanze stehen. In die See hinein vom Lande abwärts rudert ein Rahn, der einen Sarg trägt. Vorn stehen die wenigen Angehörigen des Todten, der gleich in den Fjord verfenkt wird, ihnen zur Seite das Pferd, welches ben Sarg bis an das Ufer führte. Die ganze Darftellung ift von rührendem Ausdrucke. — Die größte Anziehungefraft übte ein frisch und originell behandeltes Motiv von Graf Barrach, ein Zugftud, welches fcon durch die Ginfaffung in einen breiten dunkeln Holzrahmen als etwas Besonderes sich vorführte. Eine Gartenthür, deren Pfosten mit üppigem Rankengewächs bebedt find, öffnet fich auf ein Waffer, zu welchem eine Treppe niederführt; die Thur hat sich aufgethan und eine schlanke, junge Italienerin, ber Kleidung nach ben unteren Volksklaffen angehörig, tritt heraus und dem Beschauer entgegen. Der Gegenstand ihres freudigen Erwartens läßt sich nur errathen, sie sieht eben den Beschauer an, und in diefer lebendig ausgedrückten Beziehung liegt der Reiz des flott und breit gemalten Bildes. Das allerfrifchefte Grün, welches fich nur benken läßt, von der warmen Mittagsfonne durchspielt, giebt den vorherrschenden Farben= ton; die Details von den Falten des leichten Rleides bis zu dem Felle des Budels, welcher feine Berrin fpringent begleitet hat und, wie fie, am Waffer plötlich Salt macht, sind treu dem Stoff entsprechend dargestellt. Die Auffaffung ift von so großer Natürlichkeit, daß wir durch ben Rahmen hindurch wie durch eine Thüröffnung in ein Stud wirklichen Lebens hinein zu sehen meinen. Die Borliebe, mit welcher bas besuchende Bublikum Diesem Bilbe sich zuzuwenden scheint, zeigt auf's Neue, mas un= mittelbares Naturstudium aus dem einsachsten Motive machen kann.

Rem-Dort, im November 1869. (Schlug).

Die Ausstellung in ber Kunfthandlung von Goupil ift feit dem Sommer vollständig erneuert und besteht vorzüglich aus kleinen Genrebildern französischer und deutscher Rünftler. Go manche wohlgelungenen Darftellungen aus bem täglichen häuslichen Leben trifft man hier, daß es einem babei gang beimifch und gemüthlich=behaglich gu Sinne wird. Auch ein hiftorisches Bild ift ba, "Paulus vor Agrippa" von Nehlig, ein lobenswerthes Werk, fleißig ausgeführt und mit lebendigem Ausdruck in ben meiften Geftalten, wenn man fich gleich von bem Borgange nicht besonders erwärmt, nicht unwiderstehlich in die Situation hineingezogen fühlt. Ein fehr anziehendes Bildden aus bem häuslichen Leben sind einige Rinder von Duverger, beren eine, ein hübscher Junge, fehr ernfthaft beschäftigt ist, die Wanduhr zu untersuchen, die er mahr= scheinlich höchst unbefugt heruntergenommen, während die übrigen eifrige Zuschauer babei abgeben; bann zwei Rinter, von denen das eine überm Abendgebet eingeschlafen ift, von L. Lang, hübsche Bilder von Urnaux, Boettcher, Diefenbach und Laffalle, eine Marktscene von van Schendel, mit feinem bekannten Lampenlicht, eine Dame in rothem Sammtkleid von Lebrel, überaus fleißig und fein ausgeführt, aber fteif und alterthumelnd im Stil von Lens. Bon Samon ift eine schwebende Gestalt da, der Berbst, der mit einem Löschhorn die letten Blumen auslöscht, in seinem den pompejanischen Wandgemalden nachahmenden Stil, graziös und weniger farblos als die Bilber, welche früher mitunter von ihm ausgestellt waren. Auch einem fleinen Berboedhoven begegnen wir, für den nicht weniger als 500 Dollars gesordert werden, ferner einer schönen Landschaft von Ach enbach und einer fleinen Unficht von Beidelberg, von Roefoet. Bon Sart ift eine sehr große Landschaft ba: "Paceful Homes" ausprechend und freundlich, jedoch fast zu groß für die einfache Be= gend und etwas eintonig in ber Beleuchtung; ferner Landschaften von Sonntag, de Haas und Shattud.

Bum erstenmal meines Wiffens, sind zwei Delbilder von Guftav Doré hier herübergekommen und ausgestellt. Das größere, welches eine ganze Wand bededt: Birgil und Dante in den Gisregionen der Bolle, wo fie Ugolino treffen, ber an bem Schabel bes Karbinals Ruggieri nagt. Der Eindruck ist zwischen Grauen über den unheimlichen Gegenstand und Bewunderung für die virtuose Behand= lung getheilt. Das mitternächtliche Eismeer, im Sintergrunde durch undurchdringliche Finsterniß begränzt, in bem man die Berräther als lebendige Leichen - einige nur mit der oberen Sälfte des Ropfes, andere mit halbem Leibe in allen möglichen Stellungen und Verschlingungen mit bem Ausbrud ber Qual und Berzweiflung aus ber gefrorenen Oberfläche hervorragen sieht, und im Bordergrunde Ugolino, deffen ganzer Obertheil sichtbar ift, ber den unter ihm liegenden Ruggieri mit gewaltigem Briffe fefthält,

während das unter feinen Zähnen hervorquellende Blut bas Eis roth färbt: alles bas ift mit einer so gräulichen Vollendung wiedergegeben, daß man alle Schrecken ber Situation empfindet. Ein Lichtstrahl von oben beleuchtet die beiden Geftalten, beren Fleischtöne wärmer gehalten find, als die der übrigen Berdammten, und ihnen das Un= sehen von Lebendigen geben. Die Musteln ber Arme Ugolino's wie Ruggieri's, die unter den eifernen Sanden seines Feindes geschwollenen Adern, drücken die ganze Heftigkeit des Kampfes aus und find meisterhaft ausgeführt. Die einzigen Gestalten, auf denen das Ange ohne Grauen ruht, sind Birgil und Dante, Die mit sicherem Schritt über das Eis mandeln, Dante menschlich, augenscheinlich von den Schrecken des Orts ergriffen, in bewegter Stellung, Birgil geisterbleich, mit der Ruhe der Unsterblichen. Freilich, wenn man sich mit ben Gräneln bes Gegenstandes vertraut gemacht hat, gewinnen Bedauern und noch mehr Empörung die Oberhand, daß ein begabter, geistreicher Künftler einen solchen Irrweg einschlagen konnte. Dies Safchen nach dem Grauenvollen, sei es nun, um feine Phan= tafie in diefer Richtung in's Licht zu stellen, fei es, um bas frankhafte Gelüft blafirter Beschauer zu kitzelu, diese wahre Darftellung unwahrer Dinge, bies Schwelgen im Baglichen, das alles läuft doch auf eine Blasphemie gegen Ruuft und Schönheit heraus. Biele Maler könnten in tech= nischer Beziehung von Doré lernen; aber könnte eine solche Richtung je allgemein werden, so mußte sie Einen aus Ausstellungen und Galerien jagen. — Dem andern Bilde, der Tochter Jephta's mit ihren Gefährtinnen, ihr Schickfal beweinend, laffen fich indeffen nicht folche Borwürse machen. Die Geftalten find einfach und ebel, und die Wirkung der glühenden Morgenröthe am Horizont, während die von ihr abgewandten Gestalten noch in trübe Dämmerung gehüllt erscheinen, ift, wenn auch ungewöhn= lich, boch wahr und schön und zeigt was Doré leisten fann, wenn er feine Bormurfe nicht aus bem Bebiete bes Häßlichen holt. Leider wird der Anblick der beiden Bilder durch falsche Beleuchtung beeinträchtigt, da nach hiesiger Unsitte das Tageslicht ausgeschlossen und jedes durch eine Reihe darüber angebrachter Gaslichter erhellt ist, eine un= fünstlerische Effekthascherei, durch die man das Urtheil des Beschauers zu bestechen sucht. Man will die beiden Bilder in einer Lotterie von 15,000 Loofen ausspielen, und Jeder, der von den Photographien und Mustrationen, die in dem Ausstellungslotal zur Ansicht liegen, bis zu bem Betrage von fünf Dollars tauft, erhält ein Loos in den Rauf.

Eine Reihe Bilber, welche eigentlich keiner ausführ= lichen Besprechung werth sind und am besten mit Stillsschweigen übergangen würden, wenn der Bersertiger nicht verstanden hätte, Lärm davon zu schlagen und sich von einigen Seiten lobhudeln zu lassen, sind "die neun Musen" von Joseph Fagnani, einem Italiener, welcher auch die mißgeborenen Geschöpse in der Auppel des Kapitols in

Washington verübt hat. Ein Blid auf die Bilder dieses Malers erzählt uns feine Geschichte und thut augenscheinlich fund, daß er einer von benen ift, die fich burch die gepin= felten Schmeicheleien und Rriechereien, mit welchen fie ber Eitelfeit der sogenannten "mushroom Aristocracy", den ungebildeten Barvenus, huldigen, in Bunft und Mode zu bringen miffen. Gein eigenes Bild auf einer früheren Ausstellung erzählte bavon schon genug. Er hatte sich nämlich in Lebensgröße, im Frad nach ber letzten Mobe, Die Bruft mit Orden geschmildt abkonterfeit, ein Modell zum Berlieben für einen Schneider. Diese sogenannten neun Musen nun sind nichts anderes als die Porträts junger Damen aus ber eleganten Gesellschaft, und einige gang hübsche Gesichter find barunter, aber diese Frauen= zimmer als Musen zu geben — o ihr Götter! welche Lästerung bes Parnag und ber Antike! Da giebt es vielerlei Nafen, Stumpfnafen, gebogene Nafen, aber teine griedischen Rasen, wie überhaupt nicht eine einzige vollendete Schönheit. Erato ichaut brein wie ein wohlgenährter Badfifch aus einem fashionabeln Mädcheninstitut, der fich bemüht fentimental und schmachtend auszusehen, um sich interessant zu machen; Terpfichore, welche man übrigens bei ben beschei= benften Unfprüchen nicht einmal hübsch nennen kann, gleicht in Saltung und Erscheinung Zug für Zug einer Ballettan= zerin. Allein auch gang abgesehen vom antiken Standpunkt find die Bilder nicht einmal als erträgliche Portraits zu rühmen. Diese leere gelecte Manierirtheit, welche sich für Eleganz ausgeben will, Diese theatralische Affektation gehört überall nicht in die Kunft, gleichviel ob ter Maler nun einen antiken oder modernen Gegenftand, Ideale ober die alltägliche Wirklichkeit barftellen will. Uebrigens scheint Fagnani weder die Antike noch die großen Rünstler des fünfzehnten Jahrhunderts zum Mufter genommen zu haben; alle seine Figuren sehen vielmehr täuschend aus, als wenn die Modelle sämmtlich dem Balletkorps angehörten. Wo in aller Welt zum Beispiel, sieht man sonft so leblose undurchsichtige Arme, ohne Muskeln, ohne Fleischtöne, wie die, mit welchen diese Beschöpfe gesegnet find? Einer wie der andere find fo, wie fie eben nur die Bleiund Kreideschminke ber Tänzerinnen hervorbringen kann. Der lächerliche Unachronismus, Polyhumnia und Ralliope mit Ueberwürfen von modischer changirender Seide zu be= fleiden, ift an fich eine Rleinigkeit, paft aber zu allem Uebri= gen. Man fieht viel schlechte Bilber und geht ruhig und gleichgülig an ihnen vorüber, aber ich habe wenige gesehen, welche, wie diese, durch die anspruchsvolle Berhöhnung ber Schönheit und Wahrheit folde Empörung zu erregen ver= mocht hätten.

Mus Tirol, Enbe Dezember 1869.

\* Die meisten Gebände Insbrucks gehören ber Spät= renaissance ober bem Zopfstil an. War bisher eines zu restauriren, so griffen unser Architekten unbedenklich zur gothischen Schablone und kneteten darauf los; ob es passe oder nicht, war so ziemlich gleichgiltig. Endlich können wir auch von einer gelungenen Restauration reden. Sie traf das Helbling'sche Haus, unweit des goldenen Dachels auf dem Stadtplatze. Es wurde in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erbaut; über alle Wände schlingen und winden sich die Schnörkel und Guirlanden, auf denen nachte Genien school in einem Prachtexemplar. Man brachte es doch nicht über das Herz, den Stud herunterzuschlagen, und berief zur Erneuerung italienische Werkleute, welche sich der Sache völlig gewachsen zeigten und der Stadt so ein charakteristisches Bauwerk erhielten.

B. Mader hat seinen schönen Freskenchklus aus bem Leben Jefu in ber Pfarre zu Steinach nahezu vollen= det und bereits einen neuen Auftrag erhalten. Er foll die Ruppel der Kirche zu Remeten mit Fresken aus der Legende des heiligen Bitus schmuden, im Langschiff find ihm zwei Bilber aus dem Leben der Maria Magdalena übertragen. Unser Landtag hat sich ein Berdienst um bie Runft erworben, indem er 400 fl. zur Unterftützung einer bereits bestehenden mit der hiesigen Realschule vereinigten Runftgewerbeschule votirte. Die Borträge hält ber Reallehrer und Bildhauer M. Stol3, ein dafür wohlbefähigter Mann. Un ber Universität foll ein Museum für Ghpsabguffe errichtet werden. Sehr gut! Nur möge man auch einen außerorbentlichen ober orbentlichen Professor ber Runftgeschichte ernennen, benn bas Fach läßt sich nicht so nebenbei abthun.

### Kunftliteratur und Kunfthandel.

Rub. Weigel's Kunstanktion in Leipzig. Die nächste Bersteigerung findet am 14. Februar statt und setzt den Nachlaß des Prof. Nieduhr in Bonn, eines holländischen (ungenannten) Masers u. A. zum Berkauf aus. Der Katalog umfaßt 2407 Nummern.

+ Die photographischen Originalaufnahmen der Gemäldegalerie zu Lissabon durch den bekannten Photographen J. Laurent in Madrid sind nunmehr beendet. Die für die Kunstsgeschichte wichtigsten Bilder sind reproducirt, und die Ausbeute ist besonders für die Malerschulen der iberischen Halbinger recht bedeutend; doch sind auch die anderen Schulen gut vertreten. Die Kunsthandlung von Eduard Duags in Berlin hat den Vertrieb der Blätter sür Deutschland übernommen, und wird den Katalog in Kürze ausgeben. Wir kommen alsdann wohl noch

einmal auf die Bublikation zurück.

A. Die Sachse'sche Hoftunsthandlung in Berlin ist mit bem Berkauf ber Originalplatten zu neum Schirmer'schen Rabirungen beauftragt. Die Kollektion, bis jetzt im Besitz ber Wittwe, enthält einige ber interessauftesten und schönsten Stilte, d. B. die "Ronne", das früheste radirte Blatt eigener Ersindung, und den großen "Sturm", eine der vorziglichsten Leistungen landschaftlicher Radirkund iberhaupt. Abgesehen von einem in Disseldurf herausgegebenen Heste zu 8 Blatt, erschienen Schirmer's Kadirungen im Selbstwerlage; der Bertrieb soll ein verhältnismäßig geringer und die Platten des halb sehr gut erhalten sein. Schirmersteht unter den beutschen Maler-Radirern in erster Reihe. Der Ankauf der Platten denn unternehmenden Berleger ist deshalb auf das Oringendsteht

Konkurrenzen.

Die f. f. Atademie der bildenden Künfte in Wien bringt jur öffentlichen Kenntnig, bag im Jahre 1870 ber von bem verftorbenen t. t. Felbtriegs-Registrator Joseph Reichel gestiftete jährliche Rünftlerpreis, dermalen im Betrage von 1200 fl. De. W., für bas Gebiet der Bildhauerei und Medailleurfunft jur Bertheilung gelangt. Zur Konkurrenz um biefen Preis find nach dem Willen des Stifters alle Bilbhauer und Mebailleurs in den t. f. Erbländern bernfen. Das Breisstiich bleibt Eigenthum des Rünftlers. Nach bem Wortlaute ber Stiftungsurtunde vom 17. Mai 1808 foll biefer Preis bemjenigen Konfurrenten zuerkannt werden, welcher in der Abbitdung oder Ausführung eines Gegenstandes (beffen Wahl wie auch die Größe der Darstellung dem Künstler freisteht) nach einstimmigem Erkenntnisse ber Akademie die Leidenschaften und Empfindungen der Seele am meifterhaftesten ausdrudt, ober, bafern fich nicht immer Rünftler fanden, die fich im ausbrucksvollen hiftorischen Fache vorzüglich auszeichnen sollten, auch für benjenigen Bildhaner oder Medailleur verwendet werden, welcher in feiner Runft etwas befonders Borgugliches und Meisterhaftes, wodurch er sich vor anderen gewöhnlichen Rünft= tern feines Faches auszeichnet, hervorbringen wird. Einsendung der Konkursstücke bat längstens bis 1. December b. 3. auf Roften und Gefahr bes Rünftlers unter genauer Angabe seines Namens, Wohnortes und des dargestellten Gegenstandes von dem Künstler selbst oder einem von ihm Bevollmächtigten an die Kanzlei der Afademie der bilbenden Runfte zu erfolgen. Die Zuerkennung bes Preises wird im Laufe des Monats December d. J. von dem akademischen Rathe vollzogen.

#### Versonal-Nachrichten.

Auszeichnungen. Benjamin Bautier wurde vom Könige von Preußen der Professortitel verliehen. — Profeffor Wilhelm Camphaufen erhielt vom Fürsten gu Hohenzollern das Ehrenfreuz des Hohenzollernichen Sausordens. - Professor Carl von Litow erhielt von Großberzoge von Medlenburg-Schwerin die Berdienstmedaille in Gold mit dem Bande.

#### Kunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

Das Mufeum Ballraf-Richarts in Roln wurde fürglich um einen kostbaren Schatz bereichert, nämlich durch die tolo-rirten Driginal-Kartons von J. J. Rambour zu den Sti-ckereien im hohen Chore des Kölner Domes. Diese Kartons, 43 an der Zahl, wurden von dem Klinfiler mahrend der letzeten Jahre feines Lebens als Borlagen für die Stickereien entworfen, welche dann von den Sänden Rölnischer Frauen und Jungfrauen zum Schmude der Rudwand der Chorstühle ausgeführt murden. Gie bilden ben werthvollsten Theil des dem Rölner Deufeum übertommenen reichen Nachlaffes bes ehrwür= bigen Meisters, beffen berühmte große Aquarell-Ropien-Samm-lung altitalienischer Meisterwerke bekanntlich eine Bierbe ber Sammlungen der Duffeldorfer Atademie bildet. -· Auch die beiben großen Gemälde: "Mirjam's Lobgesang" von Chr. Köh-ter und "Maiweinbowle" von Th. Mintrop wurden für das Rölner Dauseum angekauft.

B. 3m Duffeldorfer "Malkaften" wurde bei ber jüngft stattgehabten Generalversammlung eine gängliche Neuwahl des Borftandes vorgenommen, welcher nun aus folgenden neun Rünftlern besteht: Professor Abolf Schmitz (ber viele Jahre dem Vorstande angehört hatte, in letzter Zeit aber ausgetreten war), Albert Flamm, Heunert, Lidecke, Weizner, Philippi, Nikutowsky, Robert Schultze und Arnold Overbeck. Das einzige Witglied des bisherigen Vorstandes, welches wie-bergewählt war, Prosessor Camphausen, sehnte die Wahl

dankend ab.

\* 3wei dentiche Kunstvereine haben sich zu einem Unternehmen vereinigt, welches die größte Beachtung verdient und ber Nacheiserung von Geiten aller ähnlichen Genoffenschaften nicht warm genug empfohlen werden tann. Es handelt fich nämlich um die Herausgabe einer Angahl von Rupferstichen nach hervorragenden Werken der modernen deutschen Siftorienund Genremalerei, fowie um die Reproduktion von Raffael's "Schule von Uthen", welche bekanntlich von Professor Louis Jakobn in Wien seit längerer Zeit vorbereitet wird. Zu biesem Ende haben ber Berein zur Beförderung der bilbenden Künste

in Wien und der Runftverein in Samburg ihre Mittel vereinigt und werden demnach im Laufe der fünf folgenden Jahre zunächst die mit fo allgemeinem Beifall aufgenommenen Kompositionen Rahl's und Laufberger's für die Borhange ber ernsten und komischen Oper in Bien, die Genrebister: "Speckbacher" von Defregger', "Invaliden" von Friedlander und zwei noch vom Samburger Berein ju mablende Genrebilder in Rupferstich an ihre Dittglieder vertheilen. Diese im Atelier Jacoby's auszuführenden Blätter erscheinen in einem anspredenden Albumformat. Im fechsten Jahre (Anfang 1876) wird dann Jacoby's großer Stich nach der "Schule von Athen" zur Bertheilung kommen. Zeber, der die fünf ersten Jahre lang Mitglied eines ber beiden Bereine war, hat bamit bas Unrecht auf bas Blatt nach Raffael erworben. Ueber ben Berth einer folden Aquifition brauchen wir fein Bort zu verlieren. Es ist den beiden Bereinen, welche durch diefes Unternehmen uns eine Art von Ersatz für die frangösische "Société de gravure" schaffen, nur von Herzen Glud zu ihrem Entschluffe zu wünschen, der, wie wir hoffen, eine heilfame Befferung unferer beutschen Runftvereinsblätter anbahnen wird. Im Ganzen erstreckt sich bas Unternehmen auf nicht weniger als 21 ausgeführte Blätter.

Die große akademische Kunftausstellung in Berlin wird am 4. Sept. b. J. eröffnet und am 6. November geschlossen. Die für die Ansftellung bestimmten Runftwerke find bis jum Freitag, den 6. August, Abends 6 Uhr, bei dem Inspettor der Atademie abzuliefern, und es werden die Herren Ginfender noch besonders darauf aufmerksam gemacht, daß der angegebene Ginlieferungs=Termin unabanderlich ein= gehalten werden wird, mithin tein fpater eingehendes Runftwerk Aufnahme finden fann. Dagegen bedarf es einer vorhers gebenden Anmelbung nicht. — Transporttoften übernimmt die Atademie nur für Arbeiten ihrer Mitglieder und für dicjenigen Künstler, die auf früheren Ausstellungen der Berliner Atademie eine goldene Medaille erworben haben. Runftwerte von bedeutendem Gewicht und aus der Ferne dürfen auch von diesen nur nach vorgängiger Anfrage und mit Genehmigung ber Akademie auf Rechnung der letzteren eingefandt werden. Alle anderen Einsender haben die Kosten des Her= und Rücktrans= ports selbst zu tragen. — Eine für diese Ausstellung aus Mit= gliedern des akademischen Senats und der Akademie in einer Plenarversammlung ju mählende Kommission entscheibet über bie Zuläsfigkeit der Kunstwerke. Erhobene Zweifel und Ginsprachen enischeidet ber akademische Senat.

B. In Schulte's permanenter Ansftellung in Duffeldorf erregten fürzlich ein großes Bilb von Carl Soff: "Die unerwartete heimtehr eines Kriegers" und ein "Matrosenpaar aus der Rormandie" von Rudolf Jordan gerechtes Aufsehen. Ersteres übertrifft an Reichthum der Charafteristik und malerischer Durchbildung alle früheren Werfe bes begabten Rünftlers.

### Vermischte Annstnachrichten.

\* Rottmann's Fresken in den Münchener Arkaden. Unfere Leser erinnern fich bes mit Warme geschriebenen Aufsatzes, in welchem Hermann Allmers im vorigen Jahrgange der Zeitschrift für die Erhaltung der gefährdeten und zum Theil schon arg beschädigten Meisterwerke Rottmann's eintrat. Seit langerer Zeit ift auch anderweitig für die Sache mit Eifer agitirt worden, und erst vor Rurzem ließ Fr. Th. Bifcher ein fraftiges Wort für bas bedrohte Beiligthum beutscher Runft in ber Augst. Allg. Zeitg. ertonen. Endlich scheint man nun auch in Minchen gur That schreiten und bem traurigen Buftande ein Ziel setzen zu wollen. Gine Kommission Bur Begutachtung und Borlage von Rettungsvorschlägen marb ernannt und diese soll sich für Entfernung der Bilder von den Wänden durch Abfägen ausgesprochen haben. Man hat hieran die Frage gefnüpft: ob die Eigenthümer der betreffenden Baufer gewillt oder verpflichtet find, die Entfernung der Landschaften zu gestatten. Wir wollen hoffen, daß die Lösung dieser Frage nicht einen neuen Anfschub der ganzen Angelegenheit zur Folge haben möge.

Bei Corneto, auf bem Boben ber Refropole bes alten Tarquinii, sind unlängst wieder eine ganze Reihe wichtiger Ausgrabungen gemacht worden, von denen die Rr. 1 d. 3. ber "Grenzboten" aussitihrliche Runde giebt. Die Funde be-gannen mit ber Entbedung eines Mabaftersartophags, bessen Seiten mit a tempera ausgeführten Amazonenkampfen bemalt Ferner entdectte man bas Grab eines tarquinischen find. Kriegers, in Geftalt einer koloffalen, aus Tuff gearbeiteten Kifte, worin bas Stelett in voller Riftung nebst allerband Bafen und fonstigem Geräth beigesetzt war. Der Styl aller biefer Gegenftände trägt ben Charafter ber altesten, noch ents ichieden affatifirenden Epoche der etrustifchen Runft. Außerbem fanden fich mehrere Grabfammern mit Bandgemalden, welche Die späteren Epochen ber etrustischen Kunftentwickelung repräjentiren, jum Theil von ungewöhnlicher Große und Schönheit. Das preußische Institut für archäologische Korrespondenz in Rom wird fammtliche neu entdeckten Monumente im laufenden Jahre nach Zeichnungen des Malers Ludwig Schulz aus Greig publieiren. \* Die Stadt Conftang hat für biefes gahr von dem un-

längst erwähnten Frestenevilus wieder brei Gemälbe gur Aus-führung bestimmt. Gines derselben hat Schwörer, die beiden anderen Fr. Pecht in München übernommen. Das erstere fiellt ben Reichstag Rönig Heinrich's III. in Conftanz bar; bie Gegenstände ber anderen find: huß auf bem Scheiterhaufen und ber Triumphang bes in Conftang 1418 neu gewählten Bapftes Meartin V., bei welchem ihm Kaifer Sigismund und

der Bergog von Babern die Zügel halten.

Für das in Duffeldorf zu errichtende Cornelius-Denkmal haben die Direktionen der Kölns Mindener und der Mbeinischen Gisenbahn-Gefellschaft je hundert Thaler gefpendet. Cbenjo find aus kleineren Städten der nachbarichaft namhafte Gaben eingegangen, bei benen hundert Thaler bes Rauf-manns Unterberg-Albrecht in Rheinberg obenaufteben.

Die allbekannte Kunfthandlung von Rud. Weigel in Leipzig ift nebst bem Runftauetionsinstitut dieser Firma feit tem 1. Sanuar b. 3. in ben Beftig bes bisherigen Geichafts- führers berselben Dr. Anbreas Anbrefen übergegangen. Derfelbe bringt jur Fortfilhrung des wohlbegrundeten Gefchäf-tes alle Eigenschaften mit, um den ausgezeichneten Buf der Kirma anfrecht zu erhalten: grundliche Sachtenntniß, geschäftliche Routine und ein warmes Interesse für kinstlerische und tunstwissenschaftliche Bestrebungen. Von 1857—1862 als Confervator am Germanischen Museum in Rürnberg angestellt, ward er von dem verftorbenen Rud. Weigel nach Leipzig gezogen, um verschiedene missenschaftliche Arbeiten für deffen Berlag auß= zuführen und ihn bei der Ansertigung der Kunstauktions-Kataloge zu unterftitten. Geit Weigel's Tobe ift Dr. Andrefen bemüht gewesen, die bewährten Geschäftsmarimen des Berftorbenen auch ferner zur Geltung zu bringen in dem redlichen Streben, die merkantilen Intereffen in schicklicher Beise mit ben wissenschaftlichen zu vereinigen. Die beiden von ihm berauß= gegebenen Werke: "Der beutsche Peintre-graveur" und "die beutschen Malerradirer bes 19. Jahrhunderts" find in seinen Besitz übergegangen; die Fortsetzung beider befindet sich in

#### Beitschriften. -

Archiv für die zeichnenden Künste. 1870. 2-4 Heft. Mareo Dente da Ravenna, der Meister der Nachstiche mit dem Tannenbäumeben. Von M. Thausing. — Die beiden Juncker von Prag, Dombaumeister um 1100. Eine kunsthistorische Darstellung von J. Seeberg. — Courad Wiessner, Maler und Kupferätzer. Biographie von Fr. Wiessuer. — Flüchtige Bemerkungen über die Abfassung von Verzeichnissen für Gemälde-Galerien. Von F. v. Alten.

Mittheilungen der k. k. Centralcommission. 1870.

Januar u. Februar.

Januar u. Februar.

Die vierthürmigen Kirchen in Ungarn. Von E. Heuszlmann (2Mt 10 Mtb.) — Der Schatz von St. Veit in Prag. Von Fr. Bock. (2Mt 5 Mtb.) — Plan der Stadt Venedig aus den XIV. Jahrhundert. Von Albert Ritter v. Cames ina (Mit einem Plane) — Die Pfarrkirche zu Enns. (2Mit 3 Mtb.) — Die Conservirungsbauten an der Rundkapelle zu Petronell. (2Mit 1 Mtb.) — Die Grüfte in der St. Barbara- und Jacobskirche zu Kuttenberg in Böhmen. Von Fr. J. Benesch. — Ueber die Fragen, welche in der Generalversammlung der historischen Vereine Deutschlands zu Regensburg zur Besprechung gelangten. — Funde im Czaslauer Kreise. — Ueber Patrier, Erbbürger und Wappengenossen. Von Dr. Ernst Hartmann Edlen v. Franzenshuld. — Die Fresken von Pisweg. (Mit einer Tafel.) — Beiträge zur Kunde der St. Stephanskirche in Wien. (Witt 2 Mtb.) — Ueber den Besteller eines Dürer'schen Gemäldes. Von Albert Hg. — Grabstein der Frau Clara Johanna Freiin von Scherr-Thoss, geb. Gräfin von Purgstall zu Patkös in Ungarn. Von Dr. Jos. v. Bergmann. — Denkmäler der Baukunst. — Aus dem Domschatze zu Halberstadt. Von Dr. Franz Boek. —

dem Domschatze zu Halberstadt. Von Dr. Franz Boek. — Aus dem Domschatze zu Halberstadt. Von Dr. Franz Boek. — Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 52.
Raffael da Brescia. — Ueber Mörtel und Cement II. — Anmeldungen zur Oesterr. Kunstzewerbe-Ausstellung im J. 1871. — Von der Ostasiatischen Expedition.
Gewerbefalle. 1870. Dest 1.
Bergleichende Ueberschat der heutigen funstindustricken Leistungen in den modernen Auftursäudern. Bon Jakob Falfe. — Romanliche Khüre einfassung vom Münster zu Bonn und derze, Kofetten von der Thür des Apptisteriums zu Banna. — Kamilu vom Jahre 1710 im Arts Clubb zu Leudon. — Henalifance-Kapitäl vom Sofe des Palalfae Eerofa in Ferrara. — Sekretär mit Spiegel aus dem 16, Jahrh. im South-kenzington-Museum. — Erker aus Bicenza (16, Jahrh. im South-kenzington-deriver größing an einem Bucheckel aus dem 17, Jahrh. — Modernes: Borz durch in Eichbecke; Gierstad; boricher Pilalker; Aussignation aus Gungtien; Postament zur Küste Gustav Schwadd's; Blumentforb in Najolifa; Salom des Befferfräuder. Servietenband und Sensteup mit Lössel (für Clas und Beiferfräuder). und Gilber); einfacher Blafond; Goldmaren.

## Sulerate.

[55] in unserem Verlage ist so eben erschienen:

## Kurze Anleitung

zu einem

## ZWECKMÄSSIGEN BESUCHE der päpstlichen Museen antiker Bildwerke Buch- und Kunsthändler in Halberstadt. des Vaticans und des Capitols

für Künstler und Kunstfreunde von Emil Wolff.

Kl. S. in rothem Kattun gebunden. Preis 20 Sgr.

Berlin, Januar 1870.

Königl. Geheime Ober-Hofbuchdruckerei (R. v. Decker).

Runkauskellungen.

Die Annstoereine in Baben, Rarteruhe und Stuttgart veranftalten in ben Monaten Januar bis December 1870 einschließlich permanente Ansstellungen mit gegenfeitigem monatlichem Austaufche, und laden die verehrlichen herrn Rünftler zu gablreicher Ginfendung ihrer Kunstwerte mit dem Ersuchen ein, vor Einsendung von Bildern bedeutenderen Umfanger unter Angabe ihrer Größe gefällig anfragen zu wollen.

Die Cinfendung tann unfrankirt mittelft gewöhnlicher Fracht, jedoch ohne irgend welche Nachnahme, bei dem dem Absender nächst gelegenen der drei Bereine erfolgen: die Riid-

fentung geschieht gleichsalls auf Rechnung bes Bereins.

Fir die Gicherheit der Runftwerke mahrend ihrer Ausstellung somie auf bem Transport zwischen den Bereinen und bei der Rücksendung ift nach Möglichkeit ge-

t. Der Ausstellungsturnus ist auf drei Monate bestimmt. Neber die weiteren Bestimmungen sür die Beschickung der Bereinsausstellungen

tann bei ber Redaftion b. Bl. Ausfunft erlangt werden.

Stuttgart im November 1869.

Im Auftrag der Wirttembergifche Kunftverein

[57] Ein Oelbild von Hasenpflug wünscht zu kaufen und bittet um Angehote

J. Schimmelburg,

## Leipziger Kunstauktion

den 14. Februar 1870.

[58] Katalog mehrerer Sammlungen von Kupferstichen, Radirungen, Kunftbüchern 2e. aus dem Nachlaß des hollandischen Land= schaftsmalers H . . , des Prof. Niebuhr in Boim 2c.

Rataloge und Anfträge burch

Rud. Weigel's Kunsthandlung, Dr. A. Andrejen.

Nr. 7 der Kunstchronik nebst Beft V. der Zeitschrift wird Freitag den 18. Februar ausgegeben.

Jager, Borftand. [56]

V. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Litjotv (Wien, Therestanung. 25) ob. an die Berlagsh. (Leipzig, Königsstr. 3) zu richten.

18. Jebruar.



#### Inserate

à 2 Sgr. für bie brei Mal gespaltene Petitz zeile werben von jeder Buch: und Kunsthand: lung angenommen.

1870.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Annft.

Derlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Duartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bilbende Kunst" erschalten dies Blatt gratis. Apart bezogen kostelokallizahlt, ganzjährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

Inhalt: Der Dresbener Theaterbau. — Charles Berlat. — Korresponsbeng (Boston). — Retrolog (Laughans, Karl Ferdinand). — Kunstelliteratur und Kunsthandel. — Perionalnachrichten. — Runstvereine, Sammlungen und Ausstellungen. — Bermische Kunstnachrichten. — Inserate.

### Der Dresdener Theaterbau.

Dresden, im Februar.

+ Sachsen, insbesondere Dresden war bes fünftle= rifden Werthes bes Semper'iden Theaterbaues fich bewußt. Das charaktervolle Bauwerk war gewiffermagen ein Wahrzeichen ber freundlichen Elbstadt geworden, und nicht ohne Stolz wurde es von den Eingeborenen bem Fremden mit zuerft unter ben Gehenswürdigkeiten Dresbens gezeigt. Bon ber Pietät, mit welcher man hier an dem abgebrannten Theater hing, legten besonders die letzten Wochen ein lautsprechendes Zeugniß ab. waren Wochen bes Rampfes, beffen Gegenstand Die Theaterfrage war. Nicht nur in fünftlerischen, sondern in allen Rreifen ber Gefellschaft murbe die Frage diskutirt, wurde für oder wider die in der Angelegenheit gemachten officiellen Vorschläge Partei genommen. Dag die Staats= taffe zum Wiederaufbau des Theaters verbunden fei, darüber war man in Dresden und, mit fehr wenigen Ausnahmen, auch im übrigen Lande einig. Die streitigen Punkte waren hauptfächlich der Bauplatz, sodann die zu wählende Grundform, endlich die Betheiligung Semper's an dem Neubau. Daß natürlich allerhand fromme Bünsche bezüglich einer Reorganisation ber Theater= verwaltung mit unterliefen, ift felbstverständlich. Die oben erwähnten officiellen Borschläge, an welche die Meinungen anknüpften, waren in bem königl. Dekrete enthalten, welches bezüglich des Neubaues eines Sof= theaters ben Rammern zugegangen mar, und ftutten fich auf bas Gutachten einer Sachverständigen-Rommiffion, ber die bedeutendsten Rünftler Dresdens angehörten. Diefe Rommission hatte sich entschieden gegen den alten Platz

erklärt, hauptfächlich der Feuersgefahr wegen, mit welcher die Nähe des Theaters das Museum bedrohe; ebenso wollte die Rommiffion von der runden Grundform des Baues abgesehen miffen, da die Abstellung verschiedener llebelftände, welche bas alte Theater gezeigt habe, mit dieser Form sich nicht vertragen wolle. Endlich hatte die Rommiffion vorgeschlagen, das neue Theater in den Zwingerpromenaden, zwischen dem Zwingerwall und der Stallftrage, aufzuführen, und zwar fo, daß die hinter= façade an den Zwingerteich nach der Oftra-Allee und die Borderfagade ziemlich in eine Linie mit der Nordfagade des Museums nach der Elbe hin zu stehen kommen solle. Durch diese neue Stellung des Theaters wollte man unter Anderem auch eine Berbindung der alten Brücke mit ber neuen Brüde durch eine großartige Avenue anbahnen. Dennody konnte man sich im Bublikum mit den erwähn= ten Borfchlägen nicht befreunden. Eine gegen taufend Unterschriften gahlende Betition murbe an die Ständeversammlung gerichtet, des Inhalts: Letztere wolle den von der königl. Kommission in Vorschlag gebrachten Plat ablehnen und sodann die Staatsregierung ersuchen, das Theater auf bem früheren Blate und unter Benntung ber noch brauchbaren Ueberreste des zerstörten erbanen zu lassen. Eine zweite Betition, ebenfalls von einer großen Ungahl Bewohner Drestens unterzeichnet, erklärte fich gegen ben Bau des Theaters auf der alten Stelle und schlug als geeignetsten Bauplat die Stelle vor, wo jett bas "Hotel Bellevue" fteht. Gine britte Betition ersuchte die Stände= versammlung, ben Neuban bem Professor Semper allein zu übertragen: ein Wunsch, ber auch in den beiden vor= her genannten Petitionen Ausdruck gefunden hatte. Noch lagen verschiedene Betitionen vor, welche sich auf die Berwaltung des Theaters bezogen. Dem Kampfe, der in den hiesigen Lokalblättern über diese Frage entbrannt war, machte die Kammersitzung vom 4. Februar ein Ende,

in welcher unter großem Zudrange bes Bublifums bas obenerwähnte fönigl. Defret in Berathung gezogen murbe. In bem Defrete waren zum Zwede bes Renbaues 500,000 Thaler postulirt. Nur bezüglich ber Frage: ob und in= wieweit eine rechtliche und versassungsmäßige Berpflich= tung zu biefer Bewilligung vorliege, platten die Beifter in langer und heftiger Debatte aufeinander. Im Uebrigen waren die Meinungen nicht zu weit verschieden. war man barin, bag bas alte Theater ein ausgezeichnetes Werk ber Baukunft gewesen, sowohl seiner äußeren Er= scheinung als seiner inneren Anlage nach, und namentlich auch in Bezug auf Afustif als muftergiltig hinzustellen fei; und daß man daher biefes Werk, unter Beseitigung einiger anerkannter Mängel, nach bem Plane feines Grunbers, bes Meifters Semper, ber Nachwelt zu erhalten habe. Unter ben Mängeln, beren Abstellung, zur nöthigen Sicherheit und Bequemlichkeit bes Bublikums und ber Spielenden, als unerläßlich erscheine, versteht ber Deputationsbericht zu enge Gin= und Ausgänge, besonders zu enge Korridore und Treppen. Was den Bauplat betrifft, so glaubte man von dem alten Plat aus verschiedenen tednischen Gründen absehen zu sollen, vorzüglich weil es fehr zweiselhaft geschienen, ob die alten Gründungen noch zu brauchen seien und überdies eine große Ersparniß bei Benutzung des alten Platzes nicht in Aussicht ftehe. Aber auch mit bem von der königl. Kommission vorgeschlagenen Projekt in den Zwingeranlagen konnte man sich nicht einverstanden erklären. Dagegen murbe von der Majo= rität der Deputation, welche das Referat über die Un= gelegenheit hatte, in Borschlag gebracht: bas neue Nundbautheater hinter das Weberdenkmal, in die Promenaben, nach ber Stallftrage zu, ungefähr bis wo gegen= wärtig das Interimstheater errichtet ist, zurüd zu rücken, jo daß das Museum zur vortheilhastesten Anschauung ge= lange, ber Theaterplat felbst hierdurch in ber angemessen= ften Beise geschloffen und angerdem das Theater von dem Bane ber fatholischen Soffirche soweit abgerudt werde, daß jeine arditektonischen Schönheiten vollständig zur Gel= tung gelaugen fonnten. Schlieflich einigte fich bie Rammer, gegen wenige Stimmen, zu folgenden Beschlüffen: 1. Bur Erbanung eines fonigl. Hoftheaters nach bem Semper'ichen Plane auf bem von der Deputationsmajorität bezeichneten Plate ein für alle Mal die Summe von 400,000 Thir. zu bewilligen; 2. diese Summe mit 300,000 Thir. für die nächste Finanzperiode 1870 bis 71 und mit 100,000 Thir., für die folgende Finanzperiode in's außerordentliche Budget einzustellen; 3. hieran die Bedingung zu fnüpfen, daß wegen der im Plane zu treffenden Abanderungen der Erbauer des zerstörten Theaters, Semper, zu Rathe gezogen werde.

Alle, welche ben Semper'ichen Theaterbau kannten und schätzien, werden von den vorstehenden Beschlüssen mit Befriedigung Renntniß nehmen. Etwas zu niedrig be= messen ist vielleicht bei diesen Beschlüssen nur der Kostenpunkt, wenn auch zu der bewilligten Summe noch 120,000 Thir. kommen dürsten, die von der Brandversicherungsgesellschaft zu verlangen sind. Wenigstens wurde die Ubminderung der postulirten 500,000 Thir. auf 400,000 Thir. von Seiten der Regierung sehr widerrathen, wenn letztere schließlich auch damit sich begnügen zu müssen erklärte.

Die Stellung ber Regierung zu ber Frage über bie Berufung Semper's ift vielfach falfch aufgefaßt worben, und es werden baber einige barauf bezügliche Bemerkungen aus ber Debatte nicht ohne Interesse fein. Die Regierung hat, wie Staatsminister Frhr. v. Friesen sagte, vom ersten Anfange an, wo fie fich mit biefem Gegenstande beschäftigte, es im höchsten Grade als munschenswerth, ja als burch bas Sachverhältniß geboten angesehen, ben Erbauer bes abgebrannten Theaters, Semper, gang vor= zugsweise auch bei dem Neubau des Theaters mit zu Rathe zu ziehen und ihn um ein Gutachten in ber Sache zu er= snchen. Die Regierung sei noch jetzt ber Unsicht. Und fie habe es lebhaft beklagt, daß durch ganz ungerechtfer= tigte Nachrichten in den öffentlichen Blättern in dieser Beziehung Miftrauen erregt worden und Migverftandniffe entstanden feien.\*)

## Charles Verlat.

Weimar, Enbe Januar.

Anm. b. Red.

Das interessanteste Ereigniß im hiesigen Kunstleben seit der Eröffnung des neuen Museums bildet die fürzlich eröffnete Ausstellung von Werken des seit November v. 3. an die Großt. Kunstschule berusenen Professors Charles Verlat aus Antwerpen. Der geringe Verkehr zwischen der lebenden Kunst in Deutschland und Belgien hatte früher nur spärliche Kunde über das Schaffen dieses Künstlers zu uns gelangen lassen; — sein Bild: "Au Loup!", eine lebendige Kampsscene zwischen Landleuten und einem Wolf in lebensgroßen Figuren, das wir von der Antwerpener Ausstellung 1861 her kannten und im

<sup>\*)</sup> Indem wir, und mit uns wohl alle Kunstfreunde Deutschlands, von den erfreulichen Mittheilungen unseres Hrn. Korrespondenten mit großer Besriedigung Aft nehmen, können wir andererseits nicht umbin, an den Schlußsatz seines Brieses die Frage zu knüpfen, weshalb denn die "Mißverständnisse" und das "Mißtrauen" des Publikums nicht längst durch ofstzielle Erklärungen der Regierung beseitigt worden sind? Man mußte doch in zenen Kreisen am besten wissen, das von gewisser Seite auf möglichse Beseitigung Semper's unter Protektion verschies dener Mittelmäßigkeiten hingearbeitet wurde. Ein Anlaß zum Reden war um so mehr vorhanden. Uedrigens werden wir ja sehen, was der weitere Verlauf der Dinge bringt, namentlich ob man dem Urheber des Planes auch bei der Aussührung des Neubanes die ihm gebührende Stellung überträgt. Mit dem bloßen Einhosen von Gutachten ist es da nicht gethan.

ichlechtesten Licht auf der vorjährigen Münchener Unsstellung wiedersahen, war wohl überhaupt das einzige größere Werk, bas von ihm nach Deutschland gekommen. Als bann unmittelbar nach feinem Gintreffen ber arbeit8= eifrige Künftler rasch einige kleine Thierbilder von frischefter Naturwahrheit und virtuoser Farbenbehandlung schuf, glaubte man damit seine eigenthümliche Kunstrich= tung bezeichnet zu sehen, und so erregte es mahrhaft Er= staunen, als Berlat burch bie neu ausgestellten früheren Werke sich nicht nur als trefflicher Thiermaler, sondern als ein Sistorienmaler vom ersten Range bekundete. Es war in ber That eine völlig neue Erscheinung, innerhalb der lebenden Runft mit ihren so gang specialisirten Rich= tungen einer Rraft zu begegnen, welcher bas Leben in feinen malerischen Erscheinungen überhaupt wieder ein= mal fich offenbart hatte — in einer Weise, für welche man den Bergleich nur bei den großen Niederländern der Runftblüthe im 17. Jahrhundert suchen dürfte.

Denn mitten unter den Thierbildern standen zwei Werke, in benen die ernsteste Sammlung bes Gemuths mit ber idealsten Auffassung driftlicher Gegenstände Sand in Sand ging: "Die Trauer um ben Leichnam Christi", Votivbild in lebensgroßen ganzen Figuren, und "Madonna mit Christus und Johannes", ein lebensgroßes Halbfigurenbild, von benen das erstere, nicht nur burch ben äußern Umfang, sondern auch durch feine fünftlerischen Eigenschaften sofort ben Beschauer auf bas Zwingenoste feffelte. Raum ließe fich fagen, an welchen ber neueren Meister in Belgien und Frankreich dies Werk erinnert. -Reineswegs stillfirt in bem Ginne, wie Swerts und Guffens die architektonische Haltung ber kirchlichen Malerei betonen, mit keinem Zuge an bas Roftum und ben alterthümlichen Typus gemahnend, welche die späteren Arbeiten von Lens und seiner Schule kenntlich machen, wiederum boch vollständig anders als die bramatische Malerei auf frangösische Beise, wie sie Gallait, Biefve u. A. als eine besondere "belgische Kunstrichtung" so er= folgreich ben Zeitgenoffen vor Augen gestellt hatten; hier ift vielmehr eine fo eigenthumliche Empfindung, ein jo bestimmtes fünftlerisches Wollen, daß ber Styl ber Darstellung sich als ein völlig originaler, aus ber Em= pfindung des Rünftlers neu gefchaffener erweift.

Als bebeutfamsten Grundzug erkennen wir in ber mächtigen Wirkung bes Vildes die Koncentration ber fünstlerischen Kraft auf die Verklärung des Leidens in der edlen Bildung des Leichnams und auf die Darstellung einer rein menschlichen Seelenregung in der Maria. Ursache und Wirkung, den ganzen geistigen Inhalt des Vorganges so in das Sichtbare, malerisch Darstellbare gelegt zu haben, ist nach unserer Empfindung ein Zug der größten Genialität. Alle Blide fallen zuerst auf den Christnskörper, der in ruhiger Linie, sast wagrecht über die ganze Breite des Bildes auf einem weißen Tuch auß-

geftreckt, bas beschattete, seitwärts gewandte Antlitz bem hier ist bas "Ecce homo!" vont Beschauer zukehrt. Künftler mit einer ebenso wunderbaren Wahrheit wie mit ber tiefsten Empfindung für die Schönheit eines gur ewigen Ruhe verklärten menfchlichen Leibes versinnlicht; die Formen des Todes in der Farbe der Erschöpfung im Leiden, welche noch nicht an den Hauch der Berwesung gemahnt; frei von allem Abschreckenden fo vieler Passion8= bilder, und doch von erschütterndem Eindruck. Im bedeut= samsten Kontrast dazu die Gestalt der Mutter: dicht neben bem Leichnam knieend, ift fie, die Augen unverwandt auf bas Antlitz bes Sohnes gerichtet, in Erschöpfung zurückgesunken und lehnt am Stamm des Kreuzes, die Hände über bem Ropf gefaltet. Die Beftalt ift in ihrer Bewegung von einer Stärke und Unmittelbarkeit bes Ausbrucks, die bei wiederholter Betrachtung nur immer ergreifender wirkt: das thränenlose Antlitz, die körperliche Erschöpfung, welche nicht an den Zustand der Ohnmacht streift, son= bern ein ganzes und volles Ausklingen bes tiefften Seelen= schmerzes darstellt; dazu die edle Bildung der mütterlichen Geftalt felbst: ein Ganzes, von unbefdyreiblichem Ein= brud!

Die Gestalt des Johannes, schmerzvoll vorn über= gebeugt sitzend, zeichnet sich neben ber Maria auf bem büstern landschaftlichen Hintergrunde des Bildes ab. Die ruhigen Maffen seines dunkeln Gewandes contraftiren harmonisch mit dem entschieden beleuchteten Oberkörper ber Maria, beren blaffes Gesicht von einem weißen Ropf= tuch umrahmt ift. In das Einzelne der Farbengebung einzugeben, beren ganz eigenthümlicher Schmelz die Un= wendung eines besonderen Bindemittels verräth, muffen wir uns verfagen; nur barauf sei hingewiesen, wie ber Rünftler es verstanden bat, eine ganz bestimmte Tonftim= mung burch bas ganze Bild vorwalten zu laffen, ohne die vollständige Rlarheit ber in ruhigen und geschloffenen Maffen gehaltenen Lokaltone zu opfern. Der Fleifchton des Christus=Leichnams auf dem weißen Linnen ist von unvergleichlicher Leuchtkraft; dabei ist die Durchführung und ber Farbenauftrag von einer vollendeten Solidität; feine fich irgend wie geltend machenden Binselzüge find sichtbar, bas Banze trägt auch im Technischen ben Charakter eines keuschen Ernstes, welcher jede Birtuofität verschmäht.

Wie wir hören, ist dieses Bild das Mittelstück eines Flügelaltars, welchen der Künstler dem Andenken seines Baters im Dom zu Antwerpen stiften wird; erreichen die Nebenbilder in künstlerischer Kraft die Bedeutung dieser "Pietd", so wird das Ganze an dem kunstgeweihten Platzseiner Aufstellung seinem Urheber, auch in der nächsten Nähe von Rubens' "Kreuzabnahme", eine unvergängliche Bewunderung sichern.

Das zweite Bild religiösen Inhalts, Madonna mit bem Christussind und bem kleinen Johannes, konnte trop

sehr bebeutender fünstlerischer, namentlich foloristischer Sigenschaften, nicht die entschiedene Anziehungskraft der "Pieta" ansüben. Das Interesse koncentrirt sich hier auf den Christusknaben, dessen ernster Ausdruck für unsere Empsindung etwas zu Modernes zeigt, an die Ausdrucksweise von Delaroche oder Arn Scheffer erinnernd, während die Madonna mit ihrem eigenthümslichen sinnig-einfachen und träumerischen Thpus an manche Marien des Giovanni Bellini und der älteren Benezianer gemahnt. Der Schmelz der Farben, die hier mit eigenthümslichster Harmonie zu einem gemusterten hellgrünen Hintergrund gestimmt sind, erschien in technischer Beziehung bewunderungswürdig.

Bielleicht war es die Empsindung vieler Beschauer, daß man trot der aufrichtigen Bewunderung vor der Bielseitigkeit des Künstlers, dennoch vorgezogen hätte, beide Bilder ohne die unmittelbare Unigebung der lebens= wahren und lustigen Thierbilder zu fehen. Wir vermögen deshalb letzteren auch hier nicht ganz gerecht zu werden.

Un sarbiger und naturwahrer Wirkung erschien befonders hervorragend die lebensgroße "Schaafheerde mit einem Hirtenmätchen", an welcher ber Küuftler burch bas berbste Impasto beinahe wirkliches Sonnenlicht und wirkliche Wolle erreicht hatte. Die "Erwartung des Berrn", eine ebenfalls lebensgroße Gruppe von hunden verschiedener Race mit feinen humoristischen Zügen, zeich= nete sich besonders durch überans flotte und breite Behandlung aus, wie denn das Bild mit einer beinahe un= begreiflichen Schnelligkeit binnen wenigen Tagen unter unfern Angen entstant. Zwei fleine zierliche Bilber, eine Rate von Sunden verfolgt, und der von einer Rattenfänger= familie aus feiner Sütte verdrängte Jagdhund, das eben= fo anziehende Portrait eines Bunddens, welches feiner Berrin einen Binfel prafentirt, vereinigten ebenfalls farbigen Reiz, lebendige Ausführung und humoristische Beobachtung des Thierlebens; aber von ihnen allen, ebenso wie von einer Reihe noch unvollendeter Genrebilder, welche der beneidenswerth fruchtbare Meister uns in seiner Werkstatt sehen ließ, kehrte die innigste, dauernofte Bewunderung immer wieder zurud zu ber unvergleich= lichen Bieta, und wir können nur mit bem Bunsche schließen, daß der zu so hohen Aufgaben berufene Rünftler seinen Aufenthalt an unserer Kunstschnle auch durch neue Schöpfungen von foldem Beifte bezeichnen möge. Wir sind ihm bankbar für alle Gaben seiner glücklichen malerischen Bielseitigkeit und werden uns berselben erfreuen, aber nachdem er uns eine ber hervorragenbsten ibealen Schöpfungen ber lebenden Runft vor Augen geftellt, wird die Erinnerung an Diefelbe unauslöschlich fein, und es mare zu bedauern, wenn seine jetige Beimath nicht bes Besites eines ähnlichen Meisterwerkes sich er= freuen follte. A. v. Zahn.

### Korrespondenz.

Bofton, Aufang Dezember 1869.

Das wichtigste kunftgeschichtliche Ereigniß, welches seit dem Datum meines letten Berichtes (im Mai) sich hier zugetragen hat, mar die Einweihung ber neuen Reiter= statue Washington's im hiesigen öffentlichen Garten, in ben erften Tagen bes Juli. Das Werk macht in feiner fclichten Einfachheit einen fehr erfreulichen Einbruck. Washington sitt in ruhiger Haltung zu Pferde, ben gezogenen Degen vorn über ben Sattel gelegt, als ob er gerade seine Truppen Revue paffiren ließe. Ein ein= facher, geschmackvoller Granitsockel trägt die bronzene Statue, welche von dem amerikanischen Bildhauer Thomas Ball modellirt und in der Ames Gießerei in Chi= copee, im Staate Maffachufets, gegoffen murbe. Befonderes Gewicht murde bei den Einweihungsfeierlichkeiten barauf gelegt, daß fämmtliche Arbeiten im Staate felbst angefertigt worden seien. "Das ganze Monument," sagte ber Festredner, "und alles dazu Gehörige, Beisteuernde, Künstler, Gießer, Steinhauer, Maurer und Aufseher, sind ans ben Refourcen unferes eigenen Staates Maffachufets geliefert worden." Freilich wird wohl das stolze Gefühl, welches unfere Bürger bei biefen Worten beschlichen haben mag, etwas theuer bezahlt worden sein, benn ein Werk hier zu gießen, kostet bedeutend mehr, als es in Europa toftet. Wenigstens erhielt, einem Rongregberichte zu Folge, Berr von Miller in München für ben Guß ber Broncethuren im Kapitol zu Washington, nach Rogers' Modell, welches mit 8000 Doll. bezahlt wurde, nur 17,000 Doll., mahrend die Ames Giegerei für ben Buf ber Thuren in bemfelben Gebäude, nach bem Modell von Crawford, bas blos 6000 Doll. koftete, 50,495 Doll. erhielt. Troppem ist es aber immerhin löblich, daß man es versucht — und mit Erfolg versucht, — sich in folden Dingen auf eigene Fuße zu ftellen.

Da ber Bostoner öffentliche Garten und ber baranstoßende "Common", ein ziemlich großer schöner Park, die hauptsächlichsten und meisten Stulpturwerke enthalten, welche hier aufgestellt sind, und einige andere sich in nur geringer Entfernung davon besinden, so schließt sich eine kurze Nevue derselben hier sehr passend an. Sollte diese Nevue nicht besonders günstig außfallen, so mögen etwaige Bostoner, denen diese Korrespondenz in die Hände fallen könnte, zu ihrem Troste bedenken, daß ja überhaupt die monumentale Stulptur das Stieftind der heutigen Kunst ist!

Diese Monumente und sonstigen Stulpturen stellen sich uns in allen möglichen Arten der Aussassing eines Bildwerfes dar — von der rein ideellen, durch die mit dem Mantel drapirte Portraitstatue bis zu der, welche den nacktesten Realismus nicht scheut und den Menschen wiedergiebt in der ganzen Pracht seines schwarzen Tuchrocks und dem grandiosen Faltenwurf seiner engen Hosen.

Als bas "idealste" unter ihnen dürfte wohl bas foge= nannte " Aether- Monument" zu betrachten fein. Es hat dies ein Herr Thomas Lee errichten laffen, nicht etwa, wie man vermuthen möchte, zu Ehren bes Erfinders ber Aetherisirungsmethode - bewahre! der Name dieses Mannes ift am ganzen Monument nirgends zu entbeden, - sondern zur Ehre des Aethers felbft. Und damit man wahrscheinlich nicht aus seiner idealen Stimmung herausgebracht werden foll, so ist auch der Name des Rünftlers forgfältig vermieben, bagegen aber ift an ber einen Seite in großen Lettern eingehauen: "The gift of Thomas Lee" (Die Schenkung Thomas Lee's). Auch ift bas Banze als Brunnenmonument behandelt; benn an ber Bafis strömen aus vier Löwenköpfen eben so viele Wasserstrahlen (nicht etwa im Bogen, nach Art der Wasserkunfte, sondern ruhig laufend, wie bei einem gewöhnlichen Brunnen) in ein fteinernes Baffin. Aber auch biefer Brunnen ift nur "ibeell", benn er ift fo eingerichtet, dag ihn Niemand brauchen kaun! Was die Form des Monuments anbelangt, fo ift es ziemlich schwer, biefelbe in Worten flar gu machen. Aus einem Bafferbaffin erhebt fich eine vieredige Bafis, an beren Seiten die erwähnten Wafferspeier angebracht sind, und auf diefer Bafis steht, von verschie= benen, sich verjungenden Absatzen getragen, eine niedrige, gothische Halle, welche von einem Würfel ausgefüllt ift. Auf dem Bürfel find die Inschriften angebracht, bis zur Sohe ber die Salle tragenden Pfeiler, während in ben Spitbogenfelbern barüber fich Flachreliefs zeigen, beren Sujets in Bezug fteben zu bem 3wede bes Monuments. Ueber dieser Halle erheben sich wiederum drei sich fehr ftark verjungende, ziemlich hohe Abfate, auf welchen ein Stud eines gothischen Pfeilerbundels errichtet ift. Das Rapital dieses Pfeilerbündels endlich trägt eine Gruppe bes guten Samaritaners, welcher bem beraubten Reisenden die Wunden verbindet. Da die Gruppe im Durchmeffer bedeutend mehr mißt, als ber Pfeiler, welcher fie trägt, so macht das Banze, abgesehen von dem unorganischen, und baher unschönen Aufbau, ben unangenehmen Ginbrud ber Unsicherheit; man glaubt immer ber arme Samaritaner muffe nächstens von feiner steilen Sohe unsanft heruntersegeln. Das Monument ift aus bem fehr schönen weißen Granit, welcher hier vielfach verwandt wird, aufgeführt, mit Ausnahme ber Eckpfeiler ber Salle und bes oberen Pfeilerbündels, zu benen ein hell röthlicher Marmor benutzt ift. - herr Thomas Lee hat ber Stadt noch ein anderes Monument verehrt, ein mahres Monstrum von einer mantelbrapirten Statue bes amerikanischen Staatsmannes Alexander Hamilton, welches in Commonhealth Avenue, gerade vor dem Gingange zum öffentlichen Barten, aufgestellt ift. Auch hier find forgfältig Runftlername sowohl als Name des Dargestellten vermieden. Die einzige Inschrift, welche an dem Werke prangt, ift wieberum bas: "The gift of Thomas Lee", und bamit bas Bublikum nun nicht im Unklaren bleibe, was ber Steinklumpen zu bedeuten habe, so hat man sich genöthigt gesehen, den Namen des Dargestellten mit schwarzen Buchstaben auf ein Stück weißes Zeug zu schreiben und an dem Postament zu besestigen.

Ueber die Statue des verstorbenen Redners Edward Everett, von B. B. Story im Jahre 1866 modellirt, von Ferd. v. Miller in Münden im Jahre 1867 ge= goffen, läßt fich ebenfalls nicht viel Gutes berichten. Wenn ich vorher von dem grandiosen Faltenwurf unserer Sofen sprach, so bachte ich babei an biese Statue. Jedenfalls hat der Schneider, der die Hofe des Berrn Everett ge= macht hat, sein Sandwerk nicht verstanden. Gie pagt schlecht und herr Everett murde sie bei Lebzeiten gewiß zurückgeschickt haben. Jest nun, ba er tobt ift, muß er sich dieselbe freilich ruhig gefallen laffen. Der Redner ist aufgefaßt im Momente bes höchsten Affektes. Der Ropf ift nach oben gerichtet, fo bag man direkt in die Rüftern hinein sieht, die Nechte ift hoch gen Simmel erhoben. Sat die Verkörperung eines so flüchtigen Dlo= mentes in dem ftarren Material, über welches die Skulp= tur gebietet, unter allen Bedingungen etwas Migliches, so erscheint das hier besonders so. Mir wenigstens macht Die Statue ftets einen peinlichen Gindrud, und zumal wenn ich dieselbe von der linken Seite fehe, so fann ich mich nie bes Befühls erwehren, ber Dargeftellte sei nicht etwa im Begriff, eben eine seiner hochtonenden Phrasen hervorzu= bringen, sondern er habe die Rechte nur dazu erhoben, um irgend einem Beleidiger eine empfindliche Maulichelle zu versetzen.

(Fortfetung folgt).

#### Hekrolog.

Langhans, Karl Ferdinand, war ein Alters = und Studiengenoffe Schinkel's; benn er ift 1781 (am 14. Januar?) als der Sohn des berühmten Karl Gotthard Langhans, ber bas Brandenburger Thor in Berlin er= richtet hat, zu Breslau geboren, und genoß, nachdem er der bestimmenden Anregungen und der ersten Anweisung zu seinem Beruf burch ben Bater theilhaftig geworben, die Schule Friedrich Gilly's. Kaum sechzehn Jahre alttrat er 1797 als Baufondufteur in den Staatsdienst; als aber wegen der erschütternden Ereignisse des Jahres 1806 die preußischen Baubeamten auf Wartegeld gesetzt wurden, zog er es vor, ber glüdlichen Freiheit zu genießen, die ihm feine gunftigen Bermögensumstände gewährten. Er ging nach Italien, beffen Renaiffancebauten auf seine fünftlerische Richtung bestimmenden Ginfluß gewannen; er behnte seine Reise noch weiter aus, und nahm bann seinen Aufenthalt in ber Baterftadt, ba ber Staat feine wieder dargebotenen Kräfte nicht zu verwenden vermochte, zunächst als Privatarchitekt. Hier fand er jedoch Gelegen= heit, sich bei Errichtung bes Monuments für ben "Marschall Borwarts" so vortheilhaft auszuzeichnen, bag er am 21. Mai 1819 zum königlichen Baurath ernannt und mit einer Orbensbekoration bedacht murbe. Die gleich= zeitig angeknüpften persönlichen Verbindungen führten ihn

balb nach Berlin, nachdem er inzwischen in Breslau noch einige Bauten ausgeführt, unter benen hier nur die Börfe (1824) hervorgehoben sein mag.

König Friedrich Wilhelm III. hatte ben brei jüngeren Prinzen Wilhelm (bem fpateren Bringen, bann Bringregenten und jetzigen Könige von Preußen), Karl und Albrecht je 300,000 Thaler zum Bau eines Palais ange= wiesen, und Schinkel machte für alle Drei Blane. Aber nur die Paläste ber beiden jüngsten Prinzen sind in ihrer gegenwärtigen Geftalt seine Schöpfungen. Die Entwürse für den Brinzen Wilhelm fanden, vielleicht weil jede, auch die geringfte Heberschreitung ber bestimmten Baufumme auf's Entschiedenste verweigert murde, keine Billi= gung. Langhans murbe aufgeforbert, sich auch an ber Ausgabe zu versuchen; und nach einigen Modisikationen wurden seine eingereichten Plane genehmigt. An ber Ede des Opernplates und der Linden erhebt fich — 1834 bis 1836 errichtet — ber wunderbar einsache und wür= dige Ban, ein Mufter von schönen Verhältnissen und ichlichter Stattlichkeit, im Inneren zugleich von glüdlicher Naumdisposition und gediegener Ausstattung. Langhans hatte hier Schinkel aus dem Felde geschlagen, er war aber weit entsernt, fich beffen zu überheben; im Wegentheil führte er den Ban erft aus, nachdem feine Pläne Schinkel's Billigung gefunden hatten, die der große und edle Mann der trefflichen Arbeit neidlos und aufrichtig zu theil werben ließ. Die strenge Schule Gilly's und bas Mufter der edelsten Renaissancebauwerke läßt kein anderer Bau bes Meisters gleich rein und schön erkennen.

Reigung und Gelegenheit fügten es, daß Langhans, ber nun in Berlin blieb, fortan saft ausschließlich in einer ber schwierigsten, aber mohl trottem bankbarften Speci= alitäten ber Bankunft feine Rräfte übte. Gin leidenschaft= licher Liebhaber bes Theaters von früher Jugend bis in feine letzten Lebenstage, widmete er fich ber specifisch modernen Aufgabe des The at erbanes, auch hierin übrigens bem Vorgange feines Baters folgend. Denn biefer mar burch ben Bau des Breslauer Theaters berühmt geworden und speciell zum Behuf ber ersten Neugestaltung von Knobelsvorff's Opernhause nach Berlin berufen. Auch der Sohn hatte sich bereits in Breslau die ersten Lorbeern als Theaterbaumeister erworben. Jetzt bewarb er sich um die erledigte Stelle als Theaterarchitekt beim Opernhause (mit einem jährlichen Gehalt von 100 Thalern!), die er auch erhielt. Er wünschte nun bas haus ben Zeitbedurfniffen entsprechend umzugestalten und legte im Einvernehmen mit bem Intendanten von Ruftner einen barauf abzielenden Plan vor. Doch der König Friedrich Wilhelm IV. hegte zu große Bietät für bas von Friedrich bem Großen stammende Haus, als daß er ohne zwingende Ber= anlassung hatte einen Eingriff in bessen Bestand zugeben follen. Eine folde aber fant fich bald: 1843 brannte bas Theater so gründlich aus, daß nur die Umsassungsmauern noch zu brauchen blieben, und nun trat Langhans mit einem neuem Plane hervor. Indeffen mußte er auch jetzt uoch seine Wünsche sehr einschränken. Nur für die nöthig= ften Erweiterungen durfte er im bescheidensten Dage da= burch Rann schaffen, daß er in der Mitte ber beiden Langseiten mäßig vorspringende Borbanten anfügte. Die Distretion und Feinheit, mit ber er biefe Beränderung bes Meußeren ohne die geringste Schädigung ber Ginheit= lichkeit und ber Wohlorganisation bes Baues burchführte, ift dazu angethan, ben heutigen Beschauer, ber die banau=

sische Verstümmelung der Rückfront durch einen Anbau jüngsten Datums bamit vergleicht, mit gerechter Trauer und Beschämung über den Zustand unserer neuesten Urditektur zu erfüllen. Die allgemeine Disposition bes Inne= ren nufte unverändert bleiben; und wiewohl es nicht felten und nicht ohne Berechtigung in vorwurfsvollem Tone angemerkt ift, daß hier der Schüler Gillh's wenige Jahre nach Schinkel's Tode das Rokoko frisch nach Berlin importirte und damit die stilistische Zerfahrenheit eines Theils der jungberliner Architektenschule inaugurirte, zeigt boch die innere Ausstattung bes Opernhauses eine so heitere, er= freuliche und felbst magvolle Bracht und zugleich eine fo zwedmäßige Einrichtung ber Plate, daß fie feiner Zeit beinahe einzig baftand und noch heute - unter Berud= sichtigung ber Berhältniffe - kaum einen Bergleich zu scheuen braucht.

Langhans' Ruf als Theaterbaumeister war bamit begründet, und erwurde als solcher von verschiedenen Seiten in Anspruch genommen. So baute er u. a. die Theater zu Stettin und Liegnitz und stellte das durch Brand zerstörte Innere des Dessauer Theaters wieder her.

Eine besonders lodende Aufgabe, ansprechend zumal burch die Bedeutung, die er ihr gab, bot sich seiner Runft in Berlin. Es sollte ein brittes großes Theater baselbst entstehen, gleichzeitig mit Winter- und Sommerbühne ausgestattet, und zu Ehren ber jungen Kronprinzeffin Viktoriatheater genannt, bestimmt den Ruhm des weiland Königsstädtischen Theaters zu erben und an einer benachbarten Stelle fortzusetzen. Langhans faßte ben Blan, Die beiden Bühnen mit den Rudfeiten gegeneinander zu stellen, und das Haus so einzurichten, daß es burch Bereinigung beider Bühnen und Zuschauerräume zu einem riefigen amphitheatralischen Festsaal umgewandelt werden könnte. Leider blieb der ganze Plan bei der Ausführung in baukunftlerischer wie bramaturgischer hin= ficht weit hinter bem fühnen Anlauf gurud. Der Bau wurde - wie und weshalb, bleibe unerörtert - bem Architekten Tiet übertragen, ber ben Langhans'schen Entwurf burch eigene Menderungen, die eben fo viele ar= tistische und principielle Berschlechterungen waren, so um= geftaltete, baß er in ber neuen Geftalt allerdings als fein Eigenthum, wenn auch nicht als feine Erfindung ange= sehen werben muß. Langhans hat seine Blane in ber "Zeitschrift für bas Bauwefen" veröffentlicht, fo baß fie zum instruktiven Bergleich mit der wirklichen Ausführung vorliegen. Intereffant ift es, daß das geiftige Eigen= thumsrecht unferes Meisters an dem Biktoriatheater in ben furgen nekrologischen Notizen einiger Zeitschriften, und zwar ohne die nöthige Ginschränkung, Anerkennung ge= funden hat.

Hatte dieser schöne Bauplan dem Meister Enttäusschung und Unannehmlichkeiten bereitet, so war er so glüdslich, noch in seinem hohen Alter ein Werk zu vollenden, das in diesem Fache der Baukunst jedenfalls seine vollens detste Schöpfung und künstlerisch vielleicht das abgeruns deteste und befriedigendste unter allen größeren ueuen Theatergebäuden der jüngsten Zeit ist: das Stadttheater in Leipzig. Wachsen auch die Flügel wohl etwas unorsganisch aus dem Körper des Mittelbaues hervor und ersichenen die Giebel über den Enden der Façade, da sie keinem Laughause entsprechen, als eine müßige Dekoration, so ist doch der allgemeine Eindruck durch die seinen Proportionen und den Abel der Linien sehr wohlthuend,

außerordentlich schön aber die Wirkung der Rückseite, die sich fast märchenhaft aus einer der reizendsten Partien der Leipziger "Promenade" heraushebt und eine Frische der Phantasie verräth, die einem jugendlichen Ersinder schön anstehen würde, bei einem Uchtziger aber wahrhaft bewunsternswerth ist. — Auch das durch Brand zerstörte Bresslauer Theater baute er von Neuem wieder auf.

Vor drei Jahren, am 5. Januar 1867, war dem hochbetagten, aber noch rüftigen und arbeitskräftigen Greise das seltene Glück beschieden, das siebenzigjährige Jubiläum seines Dienstantrittes zu begehen; und die Bersliner Architekten rechneten es sich, wie billig, zur Ehre, ihren Altmeister an diesem Tage zu feiern. Liebte er es auch, fern vom allgemeinen Verkehr für sich zu bleiben, — wie er denn von allen irgend wie nennenswerthen Architekten Verlin's wohl der einzige war, der dem Architektenvereine nicht angehörte, — so hatte er sich doch als Mensch und Künstler die Verehrung und Hochschäung seiner jüngeren Verussgenossen in hohem Grade erworben, und als er am 22. November des verstossenen Jahres 1869 starb, war die Theilnahme allgemein, und die entstandene Lücke wurde schmerzlich empfunden. Er war der letzte Veteran aus der architektonischen Blüthezeit Verlins.

#### Aunftliteratur und Aunsthandel.

Der Nachlaß von Joh. Wilh. Schirmer (Karlsruhe), bestehend aus 44 Delstudien des Meisters und 19 Delgemälden größteutheils von der Hand moderner Disseldorser Kilnstler, kommt am 11. März dei L. Zachse und Co. in Berlin zur öffentlichen Bersteigerung. Ein Theil des Schirmer'schen Nachselfen ward bereits früher durch dieselbe Kunsthandlung verkauft; über den Berbleib der einzelnen Stücke giebt die Bordbemerkung des Anktions-Kataloges dankenswerthe Auskunst.

\* Der Verkauf der Sammlungen von Sau Donato in Paris ninumt nicht weniger als 10 einzelne Versteigerungen in Anspruch. Vier derzielben werden den Bildern, Zeichmungen und Marmorwerken gewidmet sein, Daner einer jeden 1—3 Tage; den Ansfang machen die modernen Vilver am 21. u. 22. d. M. Diesen vier Auktionen solgen dann später noch 6 andere, welche den verschiedenen kleinen Kunstgegenständen, Kuriositäten, Mösbeln, Wassen, Schmulgachen, Chinosserien u. s. w. gekten. Der Termin dieser Versteigerungen wird später bekanut gegeben werden. Flustrite Kataloge der großartigen Sammlungen besinden sich im Handel. Ueber den Ersolg der Auktionen bestichtet unser o. use Korrespondent.

Rud. Lepte's Kunstauktion in Berlin. Am 28. Februar fommt eine Sammlung von Delgemälden aus dem Bestige eines ungenannten Berliner Kunstireundes zur Bersteigerung. Der Katalog zählt 153 Kummern auf, und wenn die Bezeichen nungen der betreffenden Gemälde durchweg zutreffend sind, so wird es an Kaustiebhabern gewiß nicht sehlen, denn an gewichtigen Namen, wie Rubens, Elzheimer, Watteau, Mengs, v. d. Neer, Correggio, Giorgione, Hats, Zurbaran ist kein Mangel. Selbs Lionard ist mit einer klüglich aber mit einen

Fragezeichen verfehenen Rummer vertreten.

Personal-Nachrichten.

Abolf Menzel ist zum Nitter bes preußischen Orbens pour le mérite — Klasse sür Wissenschaften und Künste — ernannt worden. Der ihm übertragene Sig im Kapitel (es giebt bekanntlich nur dreißig stimmfähige Nitter aus der deutschen Nation, darunter zehn im Gediete der Klinste) war durch den Tod Overbeck's erledigt: ein eigenes Zusammentressen.

Dem Architetten Professor F. Abler, dem Erbauer ber jüngst eingeweihten Thomastirche zu Berlin, ift ber Charafter

als Baurath beigelegt worden.

Kunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen. Kunstverein zu Dessau. Den Bemühungen des raktos für die Zwecke des Kunstvereins thätigen Prästventen desselben, des Herzogs. Kammerherrn und Reichsmarschalls von Node verdankt der Kunstverein eine außerordentliche Gemälde-Ausstellung, welche vom 25. December bis zum 20. Januar im Koncertsaal des Herzogl. Theaters erössnet war. Der Katalog zählte 31 Rummern: Nr. 1—11 Eigenthum des Herzogs von Unhalt; Nr. 12—16. Eigenthum des Königs von Preußen; Nr. 17-31 Eigenthum der National = Galerie zu Berlin. Schon aus dem Umstande, daß fämmtliche Bilder, um innerer Borrige willen, erworben worden waren, geht hervor, daß die Ausstellung nur hervorragende Werte enthielt. Befonders interessant waren: Ar. 1. Fr. Krüger, "Portrait S. Hob, bes regierenden Herzogs von Anhalt"; Ar. 2. O. Seelmann, "Kussische Pserbe", ein Bild, das sich durch Komposition und Farbenwirkung — besonders was die Hauptgruppe betrifft sehr auszeichnet und einen tüchtigen Künstler bekundet; Nr. 7. Donner, "Sichenlanbichaft, Sturm" und Nr. 9. 3rmer, "Harzlandschaft, Gegend bei Mägbesprung". Daneben war noch eine ältere Landschaft von F. Olivier ausgestellt (Nr. 10), die durch Feinheit der Zeichnung, Schönheit der Komposition und Kraft des Kolorits sich sehr auszeichnete und bewies, daß so vortressliche Werke der älteren Schule die Rähe selbst der bervorragenoften Leiftungen ber Gegenwart feineswegs zu scheuen brauchen. Das Bild ift im Katalog als italienische Lanbschaft bezeichnet, scheint aber eine Komposition nach Motiven aus der Umgegend von Salzburg zu sein. Ferner: Nr. 2. Beck, "Maria mit dem Kinde" und Nr. 6. Fr. Schubert, "Jacob und Nahel", eines der frishesten Bilber des Kluftlers, der in den letzten Jahren zwei sehr bebeutende Berte, eine "Grablegung Christi" und "Auferstehung" für die Schloßtirche in Dessau geliefert hat. Die Abtheilung der von S. Hoh. dem Herzoge dargeliehenen Gemälde war besonders auch insosern von Intereffe, als fie nur Werte von Rünftlern umfaßte, welche, in Deffau geboren, mehr oder weniger der Munificenz des Herzogs ihre Ausbildung verdanken. Unter den von Gr. Maj. dem Könige von Preußen der Ausstellung überlassenen Gemälden zeichnet sich besonders Nr. 14, P. Graeb: "Kapelle der St. Georgenkirche in Tübingen" als seines Architekurbild aus, und auch Nr. 15, D. von Kameke: "Schweizerlandschaft" zog bei allerdings vorherrschend deforativem Charafter immerhin burch große Naturwahrheit und Frische viele Beschauer an. — Die National = Galerie zu Berlin hatte die meisten Bilder zur Ausstellung geliehen und unter ihnen wahre Meisterwerke moderner Maserei. Wir heben besonders hervor: Nr. 17, Riefstahl: "Feldandacht Baffeyer Hirten", dann das vielbesprochene Bild Ar. 18, Henneberg: "Jagd nach dem Glück"; auch Ar. 20, R. Ittenbach: "Heilige Familie" zog viele Bewun-derer an. In Zeichnung, Komposition und Farbe vielleicht am hervorragenoften waren Nr. 21, R. Jordan, "Altmännerhaus" und Nr. 31, B. Bautier: "Der Tanzmeister im Dorse". Dann aber verdiente und sand besondere Beachtung auch jeues neue A. Achenbach'sche Bilb (Nr. 24, "Ostenbe"), welches im Rolorit so einfach und zugleich so wirksam behandelt ist. Bei Nr. 25 bewunderten wir den Schafmaler par excellence, Brendel, ber in biesem Bilbe "Seimziehende Schasbeerbe", ben Beschauer in die gemithlichste Schas Bhysiognomit einführt und in bemfelben zugleich ein Wert von schönfter Farbenwirfung bietet. Endlich erwähnen wir noch Rr. 29, Mar Somibt's "Balb und Berg", unter ben Landichaften in Komposition und Auffassung wohl das hervorragendste Werk der Ausstellung.

#### Vermischte Kunfinachrichten.

B. M. Berlin. Gegen ben Umban bes Schinkel'ichen Museums hat - wie wir aus der allerbesten Duelle erfahren - Herr von Duaft in seiner Eigenschaft als Konservator der Runftdenkmäler im Preußischen Staate in einem aussührlichen und energischen Gutachten beim Ministerium officiell Brotest erhoben. Wir brauchen nicht hinzuzuseten, wie sehr wir und bieser Sinsprache freuen, wenngleich wir bei unseren Zuständen faum hoffen dursen, daß sie noch von entscheidendem Sinfluß fein wird. Jedenfalls aber dient sie dazu, das moralische Ge= wicht ber unternommenen Seroftratenarbeit ausschließlich auf bie Säupter ber wenigen Urheber zu concentriren und ihrer Unmaßung und Ueberhebung den freilich schon sehr erblaßten Schein überlegener Weisheit völlig zu benehmen; und fie zeigt zugleich erschreckend klar, auf welchem Punkte unsere Kunstverswaltung nachgerade angelangt ist, da es nöthig wird, daß die Runft von beren berufenen Bitern gegen fie felbft in Schutz genommen wird. In Frankreich hat das neue Ministerium, ber Stimme einer männlich nachdrücklichen und nachhaltigen Kritik verdientes Gebor ichenkend, mit einer gründlichen Reorganisation bebutirt. "Wann wird der Retter tommen Diesem Lande?!"

### Inserate.

# Kunst-Ausstellungen.

[59] Die vereinigten Kunsts Bereine in Augsburg, Stuttgart, Wiesbaden, Würzburg, Fürth, Nürnberg, Bamberg, Banreuth und Regensburg, veranstalten in ben Monaten Nannar bis December 1870 incl. gemeinschlaftliche, permanente Ausstellungen unter ben bekannten Bedingungen für die Einsendungen, von welchen nur diejenigen hervorgehoben werden, a. daß alle Kunstwerke von Nords und Wests Deutschland nach Wiesbaden, von Desterreich nach Regensburg, vom Süben und aus Münden nach Angsburg einzusenben sind, und vorstehenden Turnus vors ober rückwärts

zu durchlaufen haben; bann

b. baß für bie Siderheit ber Kunftwerke mahrend ber Ausstellungen, sowie auf bem Transporte zwischen ben Bereinen, burch gegenseitige Uebereinkunft berselben nach Möglichkeit geforgt ift. Regensburg im December 1869.

[60]

Im Ramen der verbundenen Bereine: der Runftverein Regensburg.

### Permanente Ausstellung

# der Kunsthütte zu Chemnitz.

Anmelbungen haben beim unterzeichneten Vorstande zu ersolgen. Ankaufe gesichehen Seitens des Bereins, so wie solche von Privaten vermittelt werben. Die Kosten der Zus und Rücksendungen von Kunstwerken trägt der Verein.

Der Vorstand des Ausstellungs-Ausschuffes.

## Vierte

grosse Berliner Versteigerung, geleitet durch die Hofkunsthandlung von L. Sachse & Co. in Berlin.

63 Original-Oelgemälde und gemalte Studien

sämmtlich aus dem Nachlass und Privatbesitz des Professors

Johann Wilhelm Schirmer,

verstorben am 11. September 1863 als Direktor der Grossherzogl. Kunstschule in Karlsruhe.

## Oeffentliche Auktion am Freitag den 11. März

von 10 bis 1 Uhr und nöthigenfalls folgenden Tags. Vorher drei Tage lang öffentliche Besichtigung vom 8. März ab

in der "Permanenten Gemälde-Austellung" von Sachse zu Berlin vor dem Königl. Auctions-Commissarius Th. Müller.

## Sachse's permanente Gemälde-Ausstellung

ist jetzt in einer ausserordentlichen Weise mit bedeutenden Galeriebildern berühmter Künstler ausgestattet und empfiehlt Kunstfreunden und Gemäldekäufern

ihre eifrigen Dienste zu Ankäufen.

Der grosse Erfolg, den der kürzlich von uns herbeigeschaffte erste Theil des Nachlasses von **Johann Wilhelm Schirmer** hier gefunden, hat uns bewogen, jetzt den zweiten Cyclus, bestehend aus 44 Schirmer'sehen in Oel gemalten vortrefflichen Naturstudien und ans 19 Originalgemälden von Zeitgenossen, sämmtlich aus Schirmer's Privathesitz ausgewählt, mit Genehmigung der Frau Wittwe zum Verkauf zu stellen. Diese 63 Bilder, mit schönen neuen Goldrahmen ausgestattet, sind jetzt nach einem besonderen Katalog separat ausgestellt und werden am 11. März öffentlich ohne Rückkauf versteigert werden.

L. Sachse & Co. Hofkunsthandlung in Berlin.

Mr. 10 der Runstchronik wird Freitag den 4. März ausgegeben.

## Für Künstler.

Für ein mit rylographischer Anstalt verbundenes Zeichenatelier wird ein Direftor gefucht, welchem bie felbständige Leitung bes artiftischen Theils anbeim gegeben ift, und ber seine Zeit ausschließe lich bieser seiner Stellung zuzuwenden

Außer Zeichnungen aus ben Gebieten ber Lanbschaftsmalerei und Architektur find es hauptfächlich Kompositionen im historischen Fache, welche nach fremben Stiggen und Borlagen sowie nach eigenen Angaben für ben Solgschnitt zu entwerfen, auszuführen und in wirfungsvoller, ben heutigen Anforberungen entsprechender Beife auf ben Holzstod zu übertragen sind.

Da von bem Urtheil bes Leiters biefes Instituts die Annahme ober Ablehnung eingehender Zeichnungen abhangig ift, fo muß berfelbe auch im Stande fein, ein motivirtes fdriftliches Gutachten über ben

Berth solder Zeichnungen abzugeben. An ber Spitze ber rplographischen Anstalt steht ein für bie Ausführung bes Holzschnittes volltommen befähigter Direttor, nichtsbestoweniger hat ber Besuchte auch bier feinen Ginfluß auf bie fünftlerische Bollenbung ber Bolgichnitte geltenb zu machen.

Offerten unter Chiffre A. X. A. find in ber Buchhandlung von 3. 3. Weber in Leipzig nieberzulegen.

## Berliner Kunstauction.



Am 28. Februar und 1. März versteigere ich lautgratis ausgegebenem Catalog 153 Oelgemälde älterer Meister aller Schulen, worunter ausser anderen Bildern her-

vorragender Künstler auch das angebliche Original der Madonna von Leonardo da Vinci sich befindet, welche nochmals im Louvre unter dem Namen: "la Vierge aux rochers" existirt.

Rudolph Lepke. Auctionator für Kunstsachen etc. [64] Berlin, Kronenstr. 19a.

Berantwortlider Rebatteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. — Drud von C. Grumbach in Leipzig.

Dieser Rummer liegt ein Prospektus der Photographischen Gesellschaft in Berlin, betreffend die Louvre-Galerie, bei.

V. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Lithow (Wien, Therefianung, 25' cb. an die Verlagen. (Ceipzig, Königestr. 3) zu richten.

4. Mär3.



# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Verlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Mm 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bilbende Kunst" er: halten dies Blatt gratis. Apart bezogen fostet dasselbe 11/3 Thr. ganziährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämternehmen Bestellungen an.

Juhalt: Die vermanente Ausstellung des Berliner Künstlervereins. — Korrespondenz (Boston Korts.). — Kunstliteratur und Kunsthandel. — Perionalnadrichten. — Kunstwereine, Sammtungen und Ausstellungen. — Bermischte Kunstmachraden. — Neugseiten des Kunsthandels und der Kunstliteratur. — Zeischweiten. — Inierate.

# Die permanente Ausstellung des Berliner Künstlervereins.

Wie zu erwarten war, ist es geworden: die neue Ausstellung des Künstlervereins übt durch die Menge des in steter Abwechselung dort hervortretenden Schöuen eine danernde Anziehung aus, und das Publikum hat sich bereits an das junge Institut gewöhnt. So wie bis jetzt die Sachen stehen, müßten die Künstler selber ihre Schöpsfung im Sticke lassen, oder die Prophezeihungen einiger Schwarzseher sind trügerisch. Da aber die Künstler Männer sind, die wissen, was sie wollen, (wenn sie auch vielleicht, nicht gleich alles wollen, was sie sollten,) und die fühlen, wozu eine erste wichtige Entscheidung sie verbindet, so halten wir nur die zweite Alternative für möglich.

Unter ben ausgestellten und ausgestellt gewesenen Werken stehen drei weitaus in erster Reihe: zwei der Na= tionalgalerie und eins bem Dr. Strousberg gehörig. Georg Bleibtren, deffen "Uebergang nach der Infel Alfen" (in der National=Galerie) durch die Ungunst des Bor= wurfes und wohl auch die Abwesenheit rechter fünstlerischer Begeisterung für bas Werk zu bem Schwächsten gerechnet werden muß, was von ihm bekannt geworden, hat er= freulicher Beise Gelegenheit bekommen, sich an berselben Stelle auf's glänzenofte zu rehabilitiren. Seine "Schlacht bei Königgräts" ift unzweifelhaft sein hauptwerk und eine gang hervorragende Leiftung in diesem Genre. Das ziem= lich umfangreiche Bild hat gleichwohl nur kleine Figuren. Die große Bildfläche bietet fo Raum, einen ungewöhn= lichen Reichthum von Motiven vor bem Beschauer auszubreiten, und die Kunft des Meisters zeigt sich aufs treff= lichfte in der Art, wie er diese Fülle zur Ginheit zusammen=

zufassen und zu einem malerischen Ganzen zu machen verstanden hat. Namentlich auf das Letztere legen wir großes Gewicht; benn nur baburch kann die Schlachten= und Gloire-Malerei sich ein unbezweifelbares Beimatsrecht in der Kunst der Gegenwart erwerben. In der Mitte des Bildes, schon fast im Mittelgrunde, auf der Spitze einer leichten Erhebung, hinter ber fich bas weite Schlachtfelb bis zu den fernen Höhenzügen des Hintergrundes ausbreitet, halt ber König Wilhelm zu Roß mit seinem Stabe. Die linke Ede bes Borbergrundes wird durch einen bunt= gemischten Gefangenen = Transport ausgefüllt, jenseits bessen man Schaaren unter jubelndem Zuruf an den oberften Kriegsherrn in den Kampf ziehen fieht. Bon rechts bricht der berittene Theil der Königswache - aus einzelnen Mannschaften von den verschiedenen Regimentern bestehend - in gestrecktem Lauf zum Angriff hervor: benn bereits tobt im Felde jener gigantische Reiterkampf, der das Schicksal bes Tages, wenn auch nicht entschied, boch besiegelte. Scenen ber Bflege Berwundeter und Aehnliches findet sich an passenden Stellen eingereiht.

Mr. 10.

Inserate

à 2 Ggr. für bie brei

Mal gespaltene Petit:

zeile werden von jeder

Buch: und Runfthand:

lung angenommen.

1870.

Was an dieser Komposition imponirt, das ist die klare Anordnung der Massen, die sich leicht übersehen lassen, während die nähere und weitere Ferne den Anblid des surchtbar brandenden Entscheidungskampses gewährt. Es ist zwar wohl kein Sinwurf, der blos technischen Beurstheilern beikommen könnte, daß für die Entsaltung der Neiterattaque in dem reich besetzten Felde des Vordersgrundes kein Platz ist; doch stört diese Erwägung, selbst wenn man ihre Verechtigung anerkennt, den vortheilhaften Sindruck nicht, den die einsichtige Disposition der Massen hervordringt, und in der Auswahl dieser Massen hat das künstlerische Gefühl mit Sicherheit und Glück gewaltet. Denn auf der einen Seite drängen sich die malerischen Gestalten der österreichischen Krieger mit ihren interessanten Nationalitätstypen und der Verschiedenartigkeit ihrer ans

giebenben Uffette; auf ber anteren Seite werfen bie bunten Uniformen der verschiedenen Kavallerieregimenter, zweifelsohne Die gefdmadvollsten in unserem ganzen Beere, ichone malerische Momente ab. Ueber biese beiden Eden aber dominirt die ungezwungen frei gehaltene Mittelgruppe mit ihrem moralischen und fünstlerischen Gewicht. Db= mohl in der Nähe und als Porträt betrachtet von zweifel= hafter Tabellosigkeit, ift bie Erscheinung bes Königs als Ganges und im Bangen überraschend charafteriftisch und bedentungsvoll. Meisterhaft hebt fie fich von der staub= und rauchgeschwängerten Luft bes Grundes ab und giebt sich sofort als das geistige Centrum ber Romposition zu erkennen. In der Umgebung des Königs ragt vor allen Beneral von Moltke hervor, in dem die überlegene Rube und Sicherheit bes "Schlachtenbenkers," ber feinen Bebanken zur vollendeten Thatsache werden sieht und äußer= lich unbewegt mit durchdringendem Blick die Bewegungen auf seinem Spielbrett überschaut, nicht leicht mit geringer Brätension und größerer Wahrheit hatte zur Erscheinung gebracht werden fonnen. In der Behandlung überragt dies Bild alles, mas Bleibtren bisher gemalt hat. ziemlich indifferente Binfelführung, mit ber er fonst ge= brochene Farbentone schlicht neben einander fetzte, hat hier einem glänzend leichten, freien und breiten Bortrage, ber boch fern von jeder Oftentation und Absichtlichkeit ift, Platz gemacht; Die Farbenwerthe, für Die, wie wir gesehen, Motive ter Mannidsfaltigfeit geschidt bem Stoffe abgewonnen find, empfehlen fich durch Lebhaftigkeit und Energie und find zu einer fein maghaltenden, fast in's Graue fpielen= ben Harmonie ber allgemeinen Haltung verschmolzen. — Das Bild bezeugt ein fehr beträchtliches Können und Wiffen feines Urhebers, beffen er fich als eines ftets gegenwärtigen und bienstfertigen Besitzes zur rechten Stunde zu erinnern gewußt hat; aber er hat die fünstlerische Gin= sicht gehabt, tiefe großen Vorzüge ganz bescheiten seinem Gedanken unterzuordnen und mit ihrer Sulfe nur bas ideelle Gewicht seines Stoffes in's rechte Licht zu fetzen. Reinerlei äußerliche Rücksichten fcheinen Ginfluß auf Die Geftaltung bes Werkes gehabt zu haben, und nur wirtliches Intereffe am Gegenstande und fünftlerisches Gefühl maßgebend gewesen zu fein.

Das zweite Hauptwerk ist Ludwig Anaus' neuestes: "Wie die Alten sungen, so zwitschern die Inngen." Dieses Bild, zuerst auf der vorjährigen Münchener Ausstellung bekanut geworden, ist eine vergrößerte und vielsach versänderte Wiederholung eines Bildes, das zu den Spitzen der Wiener Ausstellung von 1868 gehörte. Die wesentslichsten Abweichungen von diesem bestehen darin, daß die muntere Gesellschaft jetzt aus dem geschlossenen Namme in's Freie versetzt worden ist, und daß das Kostüm sich aus dem der Gegenwart in das des Nosseszeitalters verswaudelt hat.

Es ist bas erfte Dlal, bag Rnaus fich in biefem Be=

wande darstellt, und daher die Art, wie er sich darin zu= recht findet, fehr intereffant. Es will ficher etwas beifen, sich in einer fo charafteristischen und fapriciösen Form, wie die des Rokoko ift, gleich beim ersten Versuch mit folder Freiheit zu bewegen. Dennoch zweifeln wir, ob bem bewährten und unvergleichlichen Meifter zu biefer neuen Eroberung wirklich Glüd zu munichen ift, und wir bedauern es fast, daß gerade dieses Bild zu ber Ehre ausersehen ift, Anaus in bem Chrentempel ber neuesten beutschen Runft gu Berlin zu vertreten; benn bei ber Roftbarkeit und Wefuchtheit seiner Bilder magen wir kaum zu hoffen, daß wenigstens so bald noch ein zweites Bild ihn an diefer Stelle in fei= nem eigentlichsten Charafter zeigen wird. Dieser ift aber der ber Unmittelbarkeit. Raum jemals haben wir ihn mehr bewundert, als in jenen unschätzbaren Studienblat= tern, von benen - unseres Wiffens zum erften Male die Münchener Ausstellung eine Anzahl bekannt machte, und wie hier bas Walten seines Beiftes fich in ber Wiebergabe ber individuellen und durch feine Kunft zum Thpus gesteigerten Erscheinungen verkündigt, so waltet auch in allen seinen Rompositionen dieser frische Bug, ber uns die Inspiration durch wirkliche Anschauungen ahnen läßt. Das fremde Roftum in dem neuen Bilde hebt biefen Gin= drud bis auf die Möglichkeit auf, und die gemalte Lehre, "bie Menschen sind, was Menschen immer waren", will uns für einen Anaus trivial erscheinen, er zeige une, wozu er wie Wenige befähigt ift, die erquidlichen und nicht geringen Reste gemüthlich und künstlerisch anregender Momente in unserem Leben von heute, so wird er unseres freudigen Dankes und unferer begeisterten Unerkennung sicherer fein.

Freilich, wenn wir uns nun bem Bilbe als Ganzem und in feinen Ginzelheiten zuwenden, fo mußte man ber verstocktefte und einseitigste Doctrinar fein, wenn man fich bem vielen Schönen und felbst gang Außerordentlichen verschließen wollte. Bielmehr ift die Romposition von feltenem Fluß. Der Kindertisch im Vordergrunde wird von der Tafel der Erwachsenen trefflich eingerahmt, unt hier wie bort, namentlich aber bei der kleinen Gefellschaft, auf die der Hauptnachdrud fällt, bietet sich eine Fülle von Motiven ber allernatürlichsten und anmuthigsten Urt. Aber gerade ba fällt uns ber innere Wiederspruch nicht blos zwischen bem entlegenen, sondern gerade zwischen bem Rokokoftum und Anaus'scher Aunst in's Gefühl. Diese Rnaben mit Böpfen und Galanteriedegen, Diese Mädchen mit hochtoupirten Haaren und zierlich geschürzten bunten Doppelröcken find eben um das Schönste betrogen, um die harmlose, ungebundene Kindlichkeit. Möge sich Beber an ben altbadenen Ginbrud erinnern, ben ber Anabe Goethe in feiner eigenen Schilderung auf ihn ge= macht hat, und ber nicht burch die Gelbstgefälligkeit ber Schilderung und ben vielleicht ichon pedantischen Ernft bes Schreibenden in feinen reifen Jahren bedingt ift, fondern burch die unverbrüchliche Rostumtreue. Das ist für unser Gefühl fein Rind, und zu dieser Ginbufe mar die gesammte kleine Welt bes naturwidrigen Rokokozeitalters verdammt; und nun schildert uns ein Künstler eine Kin= derscene aus dieser Zeit, der nach Begabung und Wahl bie naiven Offenbarungen ber Kinderseele zum Kernpunkt seiner Schöpfungen macht. Konnte er die Schwingen feiner Phantafie mit läftigeren Fesseln beschweren, als fie ihm ber Buder und die Etiquette des Rokoko auferlegt? lleber diesen unlösbaren Widerspruch hebt uns die wirfungsvollste, sich ihrer selbst und ihrer Absicht bewußteste Birtuosität der Technik nicht hinweg, ja ihre allzugroße Selbstbewußtheit steht für unsere Empfindung in ahnlichem Gegensatze zu ber Grundibee bes Borwurfes, Die ganze Naivetät des Bildes bekommt etwas Beabsichtigtes, und gewollte Naivetät ist bekanntlich gar keine.

Bei der Eröffnung der Ausstellung war auch ein gang kleines Kinderporträt von Knaus ausgestellt, Bruftbild eines Kindchens, vielleicht im Beginn des zweiten Lebensjahres, ein vielbemundertes kleines Juwel. In ber flotten Behandlung und in ber Leuchtkraft ber Töne war das Studium Nubens'scher Vorbilder unverkennbar. Aber boch, wenn man sich bes entzückenden Rinderporträts von Rubens im Städel'schen Institut und ber Ruaben mit bem Bogel (Stizze) im Berliner Mufeum erinnert, welcher Abstand! Bei Rubens ift hier, wie in seinem gan= zen Schaffen alles unmittelbare Intuition, erschöpfende, ungehemmte Verkörperung seiner Idee; bei Rnaus em= pfindet man bei aller Bewunderung, daß zwischen Urbild und Abbild eine Schicht ber Reflexion liegt, burch die ber fünftlerische Gedanke fich hindurcharbeiten mußte. früheren Bildern, die zwar nicht Porträts - Kinder in selbstvergeffenem Thun barftellten - war die Anschauung frischer, trat die Reflexion mehr zurud. Die in's Runft= liche und mitunter felbst Gesuchte gesteigerte Meisterschaft der technischen Behandlung in den neuesten Bildern geht bem Bolltommenen parallel. Bei einem Rünftler wie Anaus ginge zu viel verloren, wenn diese Richtung end= giltig die obere Sand gewinnen follte, und wir möchten den gegenwärtigen Zustand als einen Durchgang betrachten dürfen. Alls folder hat er fein Intereffe und seine Berechtigung, aber wir glaubten, bei aller Ber= ehrung für den als Künftler wie als Mensch gleich liebens= würdigen Meister und bei aller Anerkennung für das Außerordentliche auch der vorliegenden Werke, auch das in gewissem Sinne Unfertige nicht bemänteln zu dürfen. Gerade solche Werke haben für den aufmerksamen Beobachter eine besondere Anziehungsfraft, denn in ihnen läßt sich das Werden belauschen, das schon überall die Theilnahme des Forschers im höchsten Maage in Un= spruch nimmt, bei ausnahmsweise bedeutenden Naturen aber auf bem Höhepunkte ihrer Entwickelung ein Schau= fpiel ohne gleichen darbietet.

Das britte Werk, von bem wir Eingangs sprachen, ist wieder einmal so eins, das selbst das skeptische und fühle Berlin in Ekstase versetzt hat: die Obaliske von Guftav Richter, in beren Bewunderung Rünftler und Laien sich wetteifernd überbieten. Wir haben es zu thun mit dem Bruftbild eines schwarzhaarigen Mädchens in orientalischer Rleidung, das den etwas geneigten Ropf leicht auf die rechte Sand stützt. Wenn dieses Bild, das in seiner Grundidee doch wahrlich keine großen Neuheiten enthält, trottem eine fo gewaltige Wirkung gehabt hat, so versteht es sich von selbst, daß sein Hauptverdienst in der Kunft der Vortragsweise liegt. Das eigentliche Ge= heimniß aber ist dies, daß in dieser Odaliske sich die gauze Richter'iche Kunft zusammenfaßt, daß sie bas Ibeal seines künstlerischen Strebens, den Inhalt seines Wesens darstellt. Nie hat Richter etwas Vollendeteres, etwas Abgerundeteres producirt, niemals ift er fo ganz wie hier in seiner Schöpfung aufgegangen, bag man ben Schöpfer gar nicht gewahr wird. Den Grundton ber fünstlerischen Stimmung, aus ber biefe Perle geboren, möchten wir als Die schöne Sinnlichkeit bezeichnen, jene rudhaltlose Unerkennung der Berechtigung natürlich bedingter Berhält= niffe, die aber mahre Menschenmurde genug besitzt, die Freude an dem Gegenstande den Genug überdauern zu laffen. Die Schönheit, unbesiegbar und unvergänglich, erhält sich und fordert als Reiz und Würze des Genusses den Tribut der Huldigung, der ihr willig dargebracht wird und den Gegenstand der Begierde zum Ge= genstande ber Bewunderung und ber Hingabe macht. Ausgelöscht ist hier alle Gemeinheit und Niedrigkeit, und die ewige Natur fordert in ihrer wundervollsten Erschei= nung ihr unweigerliches Recht. Da braucht also auch von keinem erklügelten Ritzel, von keinem unnatürlichen lleberreiz die Rede zu fein; achtungsvolle Hingabe be= kennt der begeisterte Künftler an die einfach ruhige Er= scheinung. Wer sich unter ber Obaliske eine ganz exorbitante weibliche Schönheit vorstellen wollte, so etwas, was nie wirklich gewesen ift und nie wirklich sein kann, der würde irren; es ift eine anmuthige, reizvolle Erschei= nung, aber von fo individuellem Stempel, daß es nicht schwer hält, ber Fama zu trauen, daß das nächste Borbild der Odaliske — ein gewöhnliches Berliner Modell ge= wesen. Noch mehr aber würde ber auf falscher Fährte sein, der hier irgend eine raffinirte Berausforderung der Sinnlichkeit, eine kokette ober eine naiv fein follende Schauftellung verborgener Reize vermuthete: Die Ddaliske ist vollständig, ja züchtig verhüllt, und in ihrem lieblichen Röpfchen regt sich keine Spekulation auf ben bezaubernben Einfluß ihrer bloßen Erscheinung. Mit sinnlich träume= rischem Sinbrüten - "trunken in Bersunkenheit" blidt fie aus dem Bilde heraus, aber ihr fchones Auge sucht nicht den Widerschein in einem andern, lechzt nicht nach dem Aufleuchten der Gluth, die der Blitz feines lobernden Blides erwedt. In süßer Selbstvergessenheit, in befriedigter Sättigung ruht sie vor uns, von dem wohligen Gesühl eines genußbeglückten Lebens und eines behaglichen Daseins durchbebt. Leicht öffnet sich die volle Lippe, in ruhigen Zügen die balfamische Luft, die sie umssließt, einzuathmen.

Daß ben Ausbrud Diefer glüdlichen Stimmung auch nicht der leifeste Mißton ftört, bas ift der große Triumph des Künftlers und ber vollgültige Beweis, daß diefe Lebens= empfindung in ihm vollkommen lebendig und das zur Bestaltung brängende Urmotiv feines Werkes in seiner Phan= tafie gewesen ift. Dem steht nun aber die Tednik vollkom= men ebenbürtig zur Seite. Die höchste Meifterschaft zeigt sich schon in der einfachen und boch mächtig wirkungsvollen Dekonomie bes Lichtes und der Farbe. Gin heller seitlich einfallender Strahl trifft die Hand und die vorspringenoften Partieen des Gesichtes, während die übrigen im weichen Halbschatten bes üppigen Haares liegen bleiben. Gefdmeide aus Goldplättchen, an kleinen Ketten hängend, zieht sich burd, bas rabenschwarze Haar, ein reich verzier= ter Stoff von weißlicher Grundfarbe bildet bas kurze Jädden, das den Oberkörper bededt. Auch sonst ist das ganze Arrangement im höchsten Grabe schlicht und ber Totalwirkung magvoll und feinfühlig untergeordnet. Die Behandlung aber ift überall bem barzustellenden Stoffe auf's glüdlichste angepaßt: im Fleisch von jener sauberen Bollendung burch große Pinselzuge in einem gefunden, aber nicht auffallend fräftigen Impafto und mäßige Un= wendung von Lasuren, die Richter's weibliche Porträts so zart und wirkungsvoll zugleich macht, in den Schmuckgegenständen von breiter nur auf den Glang bes darakte= ristischen Eindruckes berechneter Ausführung, in den Stoffen von einer bewundernswerthen Bielseitigkeit bes Madwerkes, je nachdem die materiellen und mehr noch die malerischen Qualitäten der Gewandstücke es erforbern. Bier barf sich z. B. bas Jadden neben bas Vollenbetfte stellen, was Rembrandt, doch bekanntlich ber größte Meister in der malerischen Darftellung schillernder, glitzernder Stoffe, hervorgebracht hat. Das Spiel bes Lichtes auf ben Falten, die fast farbig erscheinenden Reflexe, bas filbern eingewebte, bald hervortretende, bald wieder ver= schwindende Mufter, all das ift bewunderungswürdig ge= macht. Dabei nirgends eine Spur von Absichtlichkeit, von Berechnung, von Rüdficht auf etwas außer bem Werke selber Liegendes: ein einziges Meisterwerk.

(Schluß folgt.)

#### Storrespondenz.

Bofton, Anfang Dezember 1869. (Fortf.)

Noch ift eine kleine Figur ber meergeborenen Benus zu nennen, aus weißem Marmor gearbeitet, inmitten einer Fontaine stehend. Sie ift hauptsächlich beghalb merkwürdig, weil sie wohl die einzige öffentlich aufgestellte, fast ganz

nackte weibliche Figur in den Bereinigten Staaten sein mag. Sonst zeichnet sie sich durch nichts aus, als durch den sehr schwerfälligen, wulstigen Faltenwurf des Scwandes, welches sie theilweise verhüllt. — Eine weitere Bermehrung der Monumente im öffentlichen Garten stellen die hier ansässigen Italiener in Aussicht, da dieselben beschlossen haben, dem Columbus ein Denkmal zu errichten.

Ein schönes Werk ist die Fontaine, welche ein Herr Garbiner Brewer aus Privatmitteln im "Common" hat aufstellen lassen. Sie ist nach dem Modell eines französsischen Künstlers in Bronze ausgeführt. Das Modell war auf der letzten Weltausstellung in Paris und soll auch sir mehrere europäische Städte ausgeführt worden sein. Die Fontaine baut sich aus zwei Beden auf. Um den Stamm des unteren sind vier sitzende mythologische Fizuren gruppirt: zwei männliche und zwei weibliche, Neptun, Amphitrite, Acis und Galatea, wie die Inschriften besagen; um den Stamm des oberen, kleineren Bedens stehen vier nachte Knaben, welche sich die Hände reichen.

Nur wenige Schritte bavon entfernt steht bas "State-house", in welchem die Legislatur des Staates ihre Sitzungen hält. Bor demselben erheben sich ebenfalls zwei bronzene Standbilder, links vom Eingange dasjenige des Horace Mann, eines um das Schulwesen hochverdienten Mannes, rechts das des berühmten Staatsmannes und Redners Daniel Webster. Bei beiden ist die "Idealistrung" auf ganz absonderliche Weise zu Wege gebracht. Horace Mann nämlich muß es sich gefallen lassen, daß ihm der Künstler über seine Alltagskleidung nicht etwa einen Mantel, sondern eine antike Gewandung geworsen hat, und Webster, welcher im Fracke prunkt, stützt sich trotzbem mit der Linken auf ein Bündel römischer Fasces!

Endlich wäre noch die Statue Benjamin Franklin's zu nennen, welche vor dem Rathhause aufgerichtet ift. Sie ift von bem amerikanischen Bildhauer R. S. Greenough im Jahre 1857 modellirt und in der Ames Giefferei in Bronze gegossen. Auf einem Unterbau von grauem Granit erhebt sich ein Würfel von grüngeäbertem, schwar= zem Marmor, in beffen vier Seiten Reliefs eingelaffen Auf dem Würfel steht Franklin, im Gewande seiner Zeit, auf seinen Stod gestützt und ben hut im linken Arm haltend, ben Ropf tief gesenkt, etwa in ber Stellung eines Menschen, welcher an einem Grabe steht, in dem Augenblick, als der Pfarrer gerade gefagt hat: "Nun lassen Sie uns ein stilles Vaterunser beten." Das Relief an der Südseite stellt Franklin als jungen Mann in der Druckerwerkstatt bar; an der Oftseite die Unab, hängigkeitserklärung; an der Nordseite Franklin's Expe= rimente mit dem Drachen (darunter die Unterschrift: "Eripuit coelo fulmen sceptrumque tyrannis") und an ber Westseite endlich ben Friedensschluß zwischen ben rebellischen Kolonien und England. Das Bestreben, die Perspektive wirken zu lassen, ist in diesen Reliefs so weit

getrieben, daß man fogar burch bie Fenfter in bie Land= ichaft hinaus blickt.

Wenden wir uns nun, nachdem wir so die Musterung der hier in engumschriebenem Kreise öffentlich aufgestellten Bildwerke vollendet haben, zu dem zwischen dem Nathshause und dem "Statehouse" ohngefähr mitten inne liegenden Athenäum und treten in dessen Bestibule, so werden wir uns schwer des Gedankens entschlagen können, daß hier die arrangirende Hand eines Berächters der modernen Kunst mit wohlberechneter Satire gewaltet habe. Denn wenn man die zwei modernen Bildwerke, welche man dort zwei antiken gegenüber gestellt hat, wissentlich nud willentlich dem unausbleiblichen Hohn der Kunstsfreunde hätte überantworten wollen, so hätte man das wahrlich nicht besser bewerkstelligen können, als durch die in diesem Bestibule beliebte Anordnung.

Tritt man in die Halle ein, so erblickt man zunächst links vom Eingang einen Gupsabguß ber sitzenden Statue bes Menander. Wie natürlich frei ist bessen haltung! Wie ungezwungen die Grazie des linken Armes, deffen Sand die Rolle halt! Mit welcher, man möchte fast fagen ungeschlachten Natürlichkeit, präsentirt sich bie untere Barthie! Das innigste, sinnlichste Behagen ber Rube theilt sich dem Beschauer unwillfürlich mit, und wenn er das Antlitz des Dichters betrachtet, so ist es, als sollten sich Die geschlossenen Lippen öffnen, um den Wit, welcher fich schon auf ber hinaufgezogenen Stirnfalte ankündigt, in die Welt hineinblitzen zu lassen! — In der entgegen= gesetzten Ede, an berselben Wand, sitt nun auch das Abbild eines ruhenden Menschen, allerdings schon beshalb schlecht geeignet, mit dem Menander einen Bergleich aus-Inhalten, weil nicht wie dort ein Mann in der Bollfraft seiner besten Jahre dargestellt ist, sondern ein Greis, der schon mit einem Fuße im Grabe fteht. Es ift das Bild eines Dr. Bowditch. Aber abgesehen von dem Sujet selbst bessen Ropf mit der hohen Stirn den Mann von Beift und Verstand verräth -, wie schlecht kann sich bas Runstwerk als solches mit jenem messen! Wie scharf und edig find alle Linien, wie ängstlich und steif die Haltung! Die Linke liegt auf einem großen Buch, welches sich auf bas Knie ftützt und welches, wenn man die Statue von vorn betrachtet, einen guten Theil des Körpers verdectt. Die Rechte ruht auf bem rechten Dberbein, und beide Sande, sowie der ganze Körper, der ganz von vorn genommen ist, ohne die geringste Beugung nach rechts ober links, haben eine so ängstlich gefünstelte Saltung, daß man zu seben vermeint, wie der Künstler sein Vorbild sich zurecht gesetzt hat und wie nun der gutmuthige Mann sich abmube, in ber unbequemen Stellung ja recht ftill zu fitzen, um feinem Beiniger die Arbeit nicht zu erschweren. Wie uns ber Menander mit Behagen erfüllt, fo erfüllt uns fein Begen= mann mit Unbehagen.

Und breht man sich nun um, so wiederholt sich bas

Schauspiel. Un ber entgegengesetzten Seite fteht zunächst am Eingang ein Gypsabguß bes Sophokles im Lateran, ihm gegenüber ein Shpsabguß einer Bashington=Statue. Freilich wieder zwei in Anbetracht des Zeitkostims zum Bergleiche schlecht gewählte Seitenstücke! Dort die schöne antike Gewandung mit ihrem großartig einfachen Falten= wurf, hier die Uniform des vorigen Jahrhunderts, mit Frad, engen Sosen, Reitstiefeln und Bopf! Aber ber Künstler der Washingtonstatue hat denn doch weidlich und nach besten Kräften dazu beigetragen, das Urtheil gegen sich zu wenden. Der Sophokles steht fest da, mit vorge= stelltem linken Fuße, den linken vom Gewande verhüllten Urm in die Seite gestemmt, ben rechten in ber Bewand= falte ruhend, das Ange gerade vor sich hin blidend. Eine Wendung - und vor uns steht Washington, die Linke weit vom Körper abgestrecht und auf dem Stocke ruhend, welcher mit seinem unteren Ende den Ing berührt, so daß sich aus den beiden Linien ein unschöner Winkel bildet. Mit dem rechten Ellenbogen aber ruht er auf einem Haufen von Attributen, einem folosfalen Fascesbündel und einer Pflugschar, über welche ein Mautel geworfen und an denen zum Ueberfluß noch ein Säbel aufgehängt Und das Gesicht ist hoch empor gerichtet, so daß der untenstehende Beschauer sich hanptsächlich an der Ansicht des Kinnes und der Nüftern weiden muß. Wahrlich, wenn man eine folde Zusammenstellung sieht, da bekommt man so recht einen Begriff von der Herrlichkeit der antiken Skulptur und da lernt man auch erst recht den Ans= spruch würdigen, welchen Schopenhauer irgendwo gethau haben soll, den nämlich, daß sich für ein modernes Denk= mal nur die Form der Büste eigene.

Da ich einmal von Stulpturen spreche, so sei hier noch eines koloffalen Werkes erwähnt, welches kürzlich in New-Nork aufgestellt worden ist. Das Werk besteht aus drei Theilen, zwei Reliefs, welche einen Flächeninhalt von 3125 Quadr.=Fuß haben, und einer zwölf Fuß hohen Statue, alles in Bronce gegoffen nach den Modellen eines beutschen, in New-Pork ansässigen Künstlers, Namens Blagmann. Das Gefanuntgewicht wird auf 1000 Cent., die Rosten auf eine halbe Million Dollars angegeben. Es ist an dem Depot der Hudsonriver-Eisenbahn ange= bracht und verherrlicht Herrn Cornelius Vanderbilt, einen ber ältesten Stockjobbers und Börsenspieler bes Landes — einen unserer sogenannten "Eisenbahnkönige." Das Beste dabei ist jedoch, daß sich Herr Banderbilt das Denkmal selbst hat setzen lassen. Ueber den Werth desselben als Annstwerk sprechen sich die New-Norfer Zeitungen nicht fehr gunftig ans. (Schluß folgt.)

#### Kunstliteratur und Kunsthandet.

\* Anf Beranlaffung des öfterreichischen Oberstkämmerers Grafen Erenneville wird gegenwärtig an einer Prachtausgabe der merkwürdigften Gegenstände der Wiener Schatzkammer gearbeitet. Wer da weiß, wie wenig die außerordentlichen Kosibarkeiten des öfterreichischen Kronschatzes befannt und wiffenschaftlich gewürdigt find, wird biefes neue Unternehmen bes funftstunigen Vorstandes ber faiferlichen Museen mit Freude begrüßen. Die Gegenstände werden unter Leitung bes Brn. Officin Leitner in einem eigens hiezu bestimmten Atelier ber Hofburg auf Aupfer rabirt. — Gleichzeitig werben an berfelben Stelle and Monographien über tie kaiserlichen Luftschlöffer Schönbrunn und Larenburg vorbereitet.

Berliner Runftauktion. Um 16. Marg findet unter ber Leitung von Rud. Lepke im Rod'ichen Saale eine Berfteigerung gröffentheils moderner Delgemalbe ftatt. Der Ratalog gabit

98 Minimern.

Der Herausgeber ber "Gazette des Beaux-Arts" hat ein zweites Album von Rabirungen und Stichen gujammengestellt und in den Sandel gebracht, welches, wie bas erfte vor einigen Jahren erschienene Album bes vortefflichen frangösischen Runftblattes, aus 50 in den letzten Jabrgängen beffelben publicirten Blättern befieht. Die meifterhaften Arbeiten von Flameng, Gaillard, beffen rasch berühmt gewortenen Stich "I'homme à l'oeillet" nach tem v. Euch'schen Bilbe ber Galerie Suermondt wir befonders hervorbeben, von Jacquemart, Amand-Durand u. A. präsentiren fich in bem splenbiten Folio - Format und bei ber besonderen Corgfalt, welche auf ben Drud verwendet worden, in so verlockender Beise, daß mancher Besitzer ber "Gazette" bie Kosten ber Anschaffung nicht scheuen wird, zumal zu bem für bie Abon-nenten ftarf ermägigten Preise von 60 (ftatt 100) Franken.

Bon Julius Mener's Rünftlerlegicon ift foeben die weite Lieferung ausgegeben. Diefelbe führt bas Werk von J. Abam bis Aguillon weiter. Bon wichtigeren Artikeln find bervorzuheben van Aeken (Sier. Boich) von T. v. Westbreene, 3. Meher und W. Schmidt und Baccio b'Agnolo von

3. Meyer.

e. Bon dem Bildhauer Al. Senfel in Berlin, einem Schüler des Prof. Fischer, sind Reliefs, Porträts der beliebtesten Romponisten, Dichter und anderer Celebritäten modellirt und in Elfenbeinmasse berausgegeben. Bei einer Größe von 9 Zoll Durchmeffer mit Rabmen eignen fich biefelben vorzüglich zur Zimerzierde, zumal da sie sich durch lauwarmes, mit etwas Spiritus versettes Wasser, leicht reinigen lassen. Erschienen sind bis jetzt die Profisoiler der Musiker Schubert, Schumaun, Beethoven, Mozart, Mendelssehn, Weber, Bach, Meverbeer, Gluck, Haben, Liszt, Wagner; ferner Schiller, Goethe, Lessing, Shafespeare, Stüler, Schinkel, Humboldt, J. v. Liebig, Shatespeare, Stiller, Schinkel, Humboldt, 3. v. Liebig, A. B. Hoffmann, König Wilbelm und Kronprinz von Preugen. Zu beziehen sind dieselben durch die Kunsthandlung von Paul Bette in Berlin.

\* Wiener Kunftanktion. Am 7., 8. und 9. b. M. fommt im Rünftlerhaufe burch bie Sh. Miethte und Wamra eine Ausmahl vorzüglicher Gemälde moderner Meister aus Wiener Brivatsammlungen gur Berfteigerung. — Ente b. M. folgt eine von Grn. Blach fibernommene Berfteigerung moberner und alter Bilber und werthvoller alter Möbel ans bem Befite ber Sh. Leiftler in Bien und Beibl in Brag.

#### Personal-Nadyrichten.

Rarl Gropius, ber berühmte Deforations: und Dioramen: maler in Berlin, ift am 20. Februar im 76. Lebensjahre ge-

ftorben.

Prof. G. Cemper ift vor wenigen Tagen in Dresben eingetroffen und mit bem t. fachf. Staatsminifter von Friefen wegen Wiederaufbaus des Dresbener Hoftheaters in Berhandlung getreten. Somit ift wohl die beste Aussicht vorhanden, baß ter Neubau im Beifte und Sinne Semper's und hoffentlich auch unter bes Meifters eigener Leitung zur Ausführung ge-

Kunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

A. Der Berein bentscher Zeichenlehrer wird vom 10. bie 24. April b. 3. in Berlin eine Ausstellung fammtlicher in tas Fac einschlagender Gegenftande (Unterrichtsapparat, Schülerarbeiten, tednische Silfsmittel) veranftalten.

Der Rheinische Anustverein bat aus Zwedmäßigkeitegrinben tie Verbindung mit dem Würtembergischen Kunstverein gelöft, bagegen in seinen Cyklus den neugebildeten Kunstverein zu heibelberg ausgenommen. Die Ankäuse der verbundenen feche Bereine beliefen fich im Jahre 1869 auf die Summe von 28,000 Gulben, t. h. 5230 Gulben mehr als im vergangenen Jahre.

+ Berlin. Gin neuer Delfarbendrud-Berein. "Germania", ber unter bem Proteftorate S. R. H. bes Pringen Friedrich Rarl von Preugen ftebt, hat fürglich seine Statuten veröffentlicht. Derfelbe bietet seinen Mitgliedern für einen Jahresbeitrag von 5 Thalern ein Delfarbendruckbild, das unter mehreren ausgewählt werden fann. Außerdem nimmt jedes Mitglied an einer jährlichen Prämienverlofung von mindeftens zehn Original Delgemälben — im Werthe bis zu 40 und 50 Friedrichsbor — Theil. Die Namen ber Männer, welche den Borftand bilben, sowie die anerkannte Solidität und Erfahrung bes tednischen Dirigenten C. Siber bürgen für bie ju erwartenden Leiftungen. Das erfte reproducirte Bilb ift "Urrothstod" von Otto Breff in Berlin, 22:30" groß. Auch später follen die Bilber bes Bereins immer ungefähr diefe bisber ungewöhnliche Größe erreichen.

Gine internationale Aquafortiften=Gefellichaft bat fic in Briffel gebildet, an deren Spitze Felicien Rops, einer ber tüchtigsten Radirer Belgiens, steht. Nach den bereis veröffentlichten Satzungen ist es Zweck ber Gesellschaft, ben Gesichmack für Nabirungen zu förbern und zu entwickeln. Sie benkt ihr Ziel einmal burch Herausgabe von Rabirungen in monatlichen Lieferungen, sodann durch Beranstaltung von Ausstellungen zu erreichen, in beren Bereich Alles gezogen werben foll, was mit ber Runft bes Stechers und Rabirers in Beziehung steht. Die Bublikationen der Gesellschaft sollen in zwei Kategorien zerfallen. Die eine unter bem Titel "Album de la Société internationale des Aqua-fortistes" bringt jahrlich 40 Blatt (mindestens drei Blatt in monatlichen Lieferungen) im Monnement für 30 Franken. Die andere Sammlung unter bem Titel: "Cahier d'études de la Société internationale des Aqua-fortistes" foll jährlich 60 Blätter liefern und jedes Mitglied das Recht baben, seine Arbeiten darin zu veröffentliden. Der Preis eines solden Jabrgangs ist für Mitglieber auf 30, für Nichtmitglieber auf 50 Franken gesetzt.

F. Pt. Das banerische Nationalmuseum macht in seiner Umwandlung aus einem todten Raritätenkabinet zu einer lebendigen und wirksamen Kunstanstalt die ersreulichsten Fortschritte. Nicht nur daß die Alassenaufstellung bei einer großen Angabl von Gegenständen, als Schlofferarbeiten, Töpferwaaren, Waffen, mufikalischen Instrumenten, Möbeln, Schmuck, Spitzen 2c. bereits gliidlich burchgeführt ift und eine Menge Schätze zum Borscheine gebracht bat, von denen man früher faum eine Uhnung hatte, fo wird jetzt auch an der Berbreitung berfelben burch Photographie und Gppsgiegerei auf's erfolgreichste gearbeitet. Die erstere hat durch Hanfstängl bereits gegen hunbert gang ausgezeichnete Bilber aus allen Gattungen bon Urbeiten geliefert. Schnitzereien aus Holz und Elsenbein, Gefäße, Metallarbeiten aller Art, Meubles, Käftchen, Ornamente, Töpfercien, Spitzen, Basen find bereits in der reichsten Aus-wahl vorbanden und werden zu dem beispiellos niedrigen Preise von 24 Kreuzer pro Blatt gr. fol. unaufgezogen und 30 Kreuzer aufgezogen bemnächst abgegeben. Für Künstler und Sand-werker bat biese Bublication ein ganz außerorbentliches Intereffe, fie ift eine unerschöpfliche Fundgrube von Ideen. Dabei ift die Photographie als solche so vortresslich, daß z. B. bei einem aus Perlmutter eingelegten Schachfpiel bie erftere gang beutlich erfennbar ift, ebenso find Schmud und Metallarbeiten aller Art meist so plastisch, baß man sie greifen zu können wähnt und das kleinste Detail der Technik, bei Webestoffen und Sticke-reien sogar die Art des Gewebes und der Faden beutlich erfennbar find. — Ebenso ausgezeichnet müssen die bereits serti= gen ca. 50 Abgiiffe plastischer Arbeiten, die der Gppsformator Areittmanr besorgt, genannt werden. Sie geben auch das kleinste und feinste Detail wieder, und sind 3. B. bei Holdsund Lederarbeiten, die im Original durch die dunkle oder sleckige Farbe oft sast unkenntlich sind, für das Studium diesem meist sehr vorzuziehen — Wir glauben besonders allen Gewerbe= und Zeichenschulen einen Dienft zu erweisen, wenn wir ihnen biesen Schatz von ebenso herrsichen wie billi-gen Nachbildungen, die 3. B. die meisten Publikationen des Kenfington-Museums an Gitte und an Villigkeit noch ibertreffen, auf's dringenofte empfehlen. Die Rataloge werden bem= nächst erscheinen.

\* Die Gesellschaft von Kunstfreunden in Lemberg veranftaltet daselbst in diesem Frühjahre eine Runstausstellung, welche vom 10. April angefangen zwei Monate dauern wird. Die Direktion der Gesellschaft bestreitet die Transportkoften ber hin= und Ridfenbung, jedoch nur bei Genbungen von gewöhnlichen Dimensionen, welche per Eisenbahn als Frachtgut

anlangen. Die Sendungen werden bis längstens Ende April angenommen. Ber Riften von ungewöhnlichen Dimenfionen ober bedeutenbem Gewicht einzuschicken hatte, wird ersucht, sich Buvor mit ber Direttion barüber zu verständigen. Das ftabtifche Mufeum in Roln ift burch ein Seeftiich

von Undreas Achenbach bereichert, welches ber Rünftler in

Folge Auftrags ber Stadt Köln gemalt hat. Barmer Knuft-Berein. Wie aus bem in ber Generalversammlung des Barmer Kunstwereins am 15. Januar erstatteten Jahresberichte fich ergiebt, find die Bemühungen deffelben auch in dem verfloffenen Jahre über alles Erwarten erfolgreich gewesen, so daß die erlangten Resultate wiederum die des vorhergehenden Jahres nach allen Seiten bin bedeutend übertreffen. Sowohl die Bermehrung der Actien als auch der lebhafte Be= such der vorigfährigen Gemälde-Ausstellung und befonders die zahlreichen Anfäuse auf berselben ließen eine Bergrößerung ber Theilnahme und eine immer weitere Berbreitung des Kunstintereffes in allen Kreisen ber Bürgerschaft bentlich erkennen. So stieg die Zahl der nur von Mitgliedern jum Besuche ber Ausstellung gelösten Gintrittskarten von 3016 (im Jahre 1868) auf 5925, die für Privat-Ankaufe verausgabte Summe von 5575 auf 13,093 Thir. Befonders erwähnens-werth ift hierbei noch der Umstand, daß es den Känsern weniger barauf ankam, große und verhältnismäßig billige Bilber zu becorativen Zwecken, als vielmehr gediegene Runftwerke, wenn auch von bescheideneren Dimensionen und höheren Preisen, zu dauerndem Aunstgenusse sich zu erwerben, so daß bei guten Bildern auch Preise von 900 bis 1000 Thirn., selbst noch höhere feine abschreckenbe Wirkung ausübten. Im Gan-zen murben von ben 407 ausgestellten Bilbern 59 von Privaten (barunter ein größeres Historienbild), 30 von dem Bereine zur Berloofung und das vortreffliche historische Gemälde: "Die Frauen von Schorndorf" von Prof. A. Baberlin für die Sammlung des Bereins angekauft, und es stieg hierdurch die burch den Berein ber bilbenben Runft zugewandte Summe von 8372 (im Jahre 1868) auf die respektable Sohe von 16,773 Thirn. Es ift diefes schone Resultat um jo höher anzuschlagen, als es fast allein bem Kunstfinne ber Barmer Burgerichaft zu verdaufen ift, ba die Bewohner ber Nachbarstädte leiber noch immer nur in fehr fleiner Zahl die Beftrebungen des Bereins unterftuten, und es liefert daffelbe eine schlagende Widerlegung ber oft ausgesprochenen Behauptung, bag bie auf materiellen Erwerb gerichtete industrielle Thatigkeit den Sinn für edlere, böhere Geniffe unterdrücke. Sier hat vielmehr der enorme Aufschwung der Industrie nur dazu beigetragen, der Kunft einen goldenen Boben zu bereiten. — Es ist hiernach wohl zu hoffen, es werbe auch die diesjährige Gemalde-Ausstellung, welche vom 17. April bis zum 15. Mai dauern foll, recht zahlreich und gut beschicht werben. Mögen auch diese Zeilen bazu beitragen!

Vermischte Kunftnachrichten.

A. Berlin. Die technische Ban-Deputation bat bem Bernehmen nach in einer außerordentlichen Sitzung vom 9. d. M. das Programm für eine neue Dombau= Ronfurren;

aufgestellt.

Für die Ausschmückung der Aula des Gymnasiums zu Kiel mit Matereien sind vom preußischen Kultusministeri-um 2000 Thater bewilligt. Nach dem Vorschlage des dortigen Magistrats kommen zwei Entwürse des Maters v. Werner in Rarlsruhe zur Ausführung, nämlich: Luther auf bem Reichs= tage in Worms und die Mufterung ber Freiwilligen, welche Friedrich Wilhelm III. in Brestau 1813 abgenommen.
—n Zum Dresdener Theaterbau empfangen wir in Folge

bes in unferer letten Nummer enthaltenen Auffates nach:

stehende Buschrift:

Dresben, ben 21. Februar 1870.

An die Redaktion der "Kunstchronik"

In einer Anmerkung ju ber in Nr. 9 ber "Kunstchronit" enthaltenen Korrespondenz über ben Dresdener Theaterbau wirft die Redaktion ber "Aunftdronif" die Frage auf, meßhalb die im Schlußsatz der Korrespondenz erwähnten Migver= ständnisse und das Mißtrauen des Publikums nicht längst durch offizielle Erklärungen ber Regierung beseitigt worden feien? und fahrt fort: "Man mußte boch in jenen Kreisen am beften wiffen, daß von gewiffer Seite auf möglichfte Befeitigung Semper's unter Protettion verschiedener Mittelmäßigkeiten bingearbeitet murde."

Ich habe in meiner amtlichen Eigenschaft als Referent ber Theaterbau-Angelegenheit in allen ihren Phasen nahe gestanden. Mir sind jedoch Bestrebungen ber von der Redaktion

gebachten Art nicht befannt geworden, und namentlich ift von fammtlichen Mitgliedern ber Theatertommiffion jederzeit die Beauftragung Semper's an erfter Stelle in Aussicht genommen worden. Da jedoch der Kommission nicht betannt war, ob Professor Gemper bei ber Umfänglichfeit ber von ihm für Wien übernommenen Arbeiten in ber Lage fein würde, fich ber ihm zugedachten Anfgabe zu unterziehen, fo hatte diesetbe bei ihren Vorschlägen and den Fall in das Auge zu faffen, daß Semper ben Anftrag ablehnte. Wenn Professor Semper burch die ihm von Dresden aus zugegangenen unrichtigen Mittheilungen über bas Sachverhältniß zur Abfassung des seinerzeit in der Gartenlanbe veröffentlichten Schreibens veranlaßt worden war, fo ift berfelbe bereits unmittelbar darauf über den seiner Auffassung zu Grunde liegen= den Frrthum aufgeklärt worden. Dieß zur Steuer der Wahrheit.

Im Nebrigen enthält die eingangs erwähnte Korrespondenz selbst einen Frrthum, insofern, als nach berselben die Theaterfommiffion fich gegen die runde Grundform bes Baues ausgesprochen haben soll, mährend nach der Ansicht der Kommission bezüglich ber äußeren Geftalt bes neuznerbauenben Theaters dem Architeften vollständig freie Sand gelaffen und bei ber Projektirung derselben nur gewiffe Minimalentfernungen von

ben benachbarten Gebänden innegehalten werden follten. Ich überlasse es ber geehrten Redaktion von diesen Berichtigungen in geeigneter Form Gebrauch zu machen."

Geh. Finanzrath von Nostitz-Wallwitz. Nachdem die k. sächstiche Regierung endlich durch die oben gemeldete Berufung Semper's mit ihrer Absicht ben Meister des Hoftheaters beim Neubau zu Rathe zu ziehen, Ernft gemacht hat, wollen wir auf obige Berichtigung bin vorläufig nur das Eine bemerken, daß die bedenklichen Gerüchte über die von gemiffer Seite betriebene Uebergehnng Gemper's lediglich beghalb Beftand und Glauben gewannen, weil eben von Seiten ber Regierung fein Schritt geschah, ber biefe Gerüchte bementirt batte. Gine Anfrage bei Semper, ob er im Stande fei, beim Reubau mitzuwirfen, refp. unter welchen Bedingungen er benfelben übernehmen wolle, wäre jedenfalls räthlicher gewesen, als auf unbestimmte und ungegründete Boraussetzungen hin anzunehmen, daß die in Wien ilbers nommenen Austrage den Meister verhindern würden, den Reubau zu projektiren und zu leiten. Wir freuen uns indeß aufrichtig, daß nun ber lange verzögerte Schritt endlich gethan ift, und hoffen unfern Lehrer bald einen gunftigen Erfolg deffelben mittheilen an fonnen.

Ucuigkeiten des Kunsthandels und der Kunstliteratur. Eastlake, Charles Lock. Contributions to the literature of the fine arts. Second series. With a me-

moir complied by Lady Estlake. 8. London. Grot-Johanu, Ph. Altbeutiche Sprüche aus ber Wartburg, fomponirt und gezeichnet von G. J., in Holz-schnitt ausgesihrt von Oskar Gehrke. Mit einer Einleitung von Anton Springer und begleitenden Gebichten. gr. 4. Elberfeld, S. Lucas.

Hoverden, Graf A. J. Actenmässige Beiträge zur Geschichte des Schlesischen Kunstvereins von 1818

bis 1867. (45 S.) gr. 8. Breslan o. J.

Jacquemart, A. Les merveilles de la céramique. 3e partie: Occident (temps modernes), contenant 48 vignettes sur bois et 833 monogrammes par J. Jacquemart. kl. 8. (VII u. 372 S.) Paris, Hachette & Co.

Lingg, H. Wanderungen durch die internationale Kunstausstellung in München. Zweite verm.

Aufl. gr. 8. München, Lentner.

Luchs, Herm. Schlesische Fürstenbilder des Mittelalters. Namens des Vereins für das Museum Schlesischer Alterthümer in Breslau herausgegeben. Heft I-XII. (Mit 16 lithogr., zum Theil colorirten Tafeln). 4. Breslau, Ed. Trewendt.

Wiertz, J. A. Oeuvres littéraires. (Mit Lithogr. und Holzschn.) Lex.-8. (552 S.) Brüssel, C. Muqardt.

Wolf, Emil. Kurze Anleitung zu einem zweckmässigen Besuche der päpstlichen Museen antiker Bildwerke, des Vaticans und Capitols. kl. 8. (XII. u. 92 S.) Berlin, Geh. Oberhofbuchdruckerei.

Wustmann, Gust. Apelles' Leben und Werke. 112 S. gr. 8. Leipzig, W. Engelmann.

#### Beitschriften.

Christliches Runftblatt. Dr. 2. Guftav Dorb's Bibel. Bon A. Boltmann. - Der Taufftein in ber

Kirche zu Kaurndau bei Görpingen) Mit Abb.). — Literatur: Giefer's Praft. E-fabrungen und Nathschlage, die Erbauung neuer Kircheu z. betressend. Son S. Otte.

Gewerbechalte. 1870. 2. Hest.
Gewerbechalte. 1870. 2. Hest.
Bergl. Neberschähren. Ben 3. Kalle (Hortf.). — Gesims von der natherna kultursähren. Bon 3. Kalle (Hortf.). — Gesims von der Kateberale von Laon; roman. Robetund von der Thire des Anxisteriums zu Varmai. Bedenplatien aus gebrauntem Thon, aus der Kirche zu Blegham; Renaissusessischung von Studie Russischung von Erkrugia; Puchoretel aus Leder in franz. Renaissance (1851). — Modernee: Aufsaß, entwossen von Chilwerf der Kirche E. Bietro au Peruzia; Puchoretel aus Leder in franz. Renaissance (1851). — Modernee: Aufsaß, entwossen von Chilkers, kanzel, entw. von Wintergerst; under Tisch, entw. von I. D. Grace; Ledinsbil und Sephal, entw. von I. D. Grace; Ledinsbil und Sepha, entw. von I. D. Wrace; Ledinsbil und Sepha, entw. von B. D. Grace; Ledinsbil und Sepha, entw. von B. D. Grace; Ledinsbil und Sephal; Ledinschung von II. Remisch: Banpensus aus Serpentin, entw. von B. Remisch; Gussischung der Wohnung. — B. Cecchetti über die venetianische Glassabrikation. — Die Erwerbungen des k. k. Minz- und Antikenkabinets 1869. — Neuizkesten der französ. Kunstindustrie.

Photograph. Mittheilungen. Nr. 70 u. 71.
Goupil's Reliesdruck-Etablissement in Asnières del Paris. — Ueber perspectivische Fehler in der Porträtphotographie. Von Dr. H. Vogel. Mitth. aus England: Fortschritte des Pigmentd uoks. — Pigment-

photographic nach Marion. Von O. Winkler. — Photogr. Ausstellung für 1870 in Paris.

Chronique des arts. Nr. 52.

Séance publique annuclle de l'Académie des Beaux-arts. — Le musée de Toulouse.

Journal des Beaux-arts. Nr. 24. 1870 Nr. 1—4. Exposition des Academics et Ecoles de dessin. — Jean Bologne, — Société internationale des Aquafortistes. — La vierge de Louvain. — Académies et écoles de dessin. — Les expositions libres.

— Académies et écoles de dessin. — Les expositions libres.

Gazette des Beaux-Arts. 1870. Januar u. Februar.

La galerie de San Donato (1. und 2. Art..) par M. E. Galichon.
(Wit Nabirungen: von Hebouin nach Greuge, von Morfe nach demielben [2 Blatt]. von V. Flameng nach Bonington, von Bracquemond nach Granet, von Najon nach Gallait [Schwur des Bargas], und Holzich Luini (2. Mrt.), par M. G. Lafenestre (Mit Mbb.). — Bernardino Luini (2. Mrt.), par M. G. Lafenestre (Mit Mbb.). — Les écoles gratuites et le musée céramique de Limoges, par M. Ph. Burty. — Trois dessins d'architecture inédits de Raphael, par M. II. de Geymiller (Mit Mbb.). — Le tombeau du Cardinal de Bourbon à St. Denis, par M. A. de Champeaux (Mit Mbb.). — Notes et pensées de J. A. D. Jngres, par M. H. Delaborde. — L'enseignement des arts industriels dans l'Allemagne du Sud. I. Autriche (1. Art.), par M. Eug. Müntz (Mit Mbb.). — Les paysagistes flamands des XVI et XVII siècles ((1. Art.), par M. Alfr. Michiels.

Sulerate.

### Versteigerung

## Gallerie Brentano-Birdenstod.

Montag ben 4., Dienstag ben 5., und Mittwoch ben 6. April 1870, Vormittags 10—12 und Nachmittags 3—5 Uhr, wird in dem Haus Neue Mainzerstraße 3n Frantfurt a. Dt. die von Fran

## Antonie Brentano geb. von Birdenstock

Gemälde- und Antiquitäten-Sammlung,

bestehend ans 185 Gemäthen älterer holländigder, stamändischer, beutscher und itastienischer Meister (A. Brauwer, D. Teniers, Jan Weenix, Philips und Peter Konwernans, Lucas van Leyden, Stnerbout, Rogier van der Weyden, Hans Holsend, Salingeren, Lucas Cranach, Sassificierrato, Anton Canale, Caliari, Bernardino Campi u. A., Sculpturen in Holz, Kehtheimer Stein, Elsenbein und Marmor, vorzugsweise aus dem 16. Jahrbundert; italienischer Majoliken u. dyl. m.) unter der Lettung des Hern G. L. Kohlbacher, Inspektor des Franksurter Kunstvereins, süssensich perkeigert werden. öffentlich verfteigert werben.

#### Besondere Ausstellung:

Donnerstag ben 31. März und Freitag ben 1. April.

#### Weffentliche Ausstellung:

Samftag ben 2. und Sountag ben 3. April, von Morgens 10 bis Abends 5 Uhr.

Der Katalog ist zu beziehen durch Herrn F. A. C. Prestel, Rohmarkt 5, und Herrn Inspektor Kohlbacher, Junghofstr. 8. in Franksurt a. M. [65]

### Vierte

# grosse Berliner Versteigerung,

geleitet durch die Hofkunsthandlung von L. Sachse & Co. in Berlin.

### 63 Original-Oelgemälde und gemalte Studien

sämmtlich aus dem Nachlass und Privatbesitz des Professors

Johann Wilhelm Schirmer,

verstorben am 11. September 1863 als Direktor der Grossherzogl. Kunstschule in Karlsruhe.

### Oeffentliche Auktion

### am Freitag den 11. März

von 10 bis 1 Uhr und nöthigenfalls folgenden Tags. Vorher drei Tage lang öffentliche Besichtigung

vom 8. März ab in der "Permanenten Gemälde-Ausstellung" von Sachse zu Berlin vor dem Königl. Auctions-Commissarius Th. Müller.

[67] Bei Charles Claesen in Lüttich erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

### Hymans, Die decorat. u. allegorischen Compositionen der grossen Meister aller Schulen.

Photolithogr. Abzüge von den Original-kupferstichen. Lief. 1—3 à 20 Ngr. Am 1. u. 15. jeden Monats erscheint cine Lieferung mit deutschem und französischem Text.

Schay, Die architektonisch-decorative Kunst der Zeit Ludwig XVI. für Industrie und Luxuszwecke. Sammlung

300 noch unveröffentlichten photolithographischen Blättern mit erklärendem deutschem Register.

I.Bd. Architektonisch-decorative Kunst, 175 Blatt, 29 Thlr. 5 Ngr. II. Bd. Industrie und Luxus, 125 Blatt, 20 Thlr. 25 Ngr.



Am 16. Februar versteigere ich laut gratis ausgegebenem Catalog, welchen ich auf franco Bestellung franco veroriginal-Oelgemälde, wobei Namen wie Leys, Triebel, Carl Schulz, Spohler, Pleysier, Kaufmann, Fauvelet, Michael, O.v. Wille, Hosemann, Hopfgarten, Plockhorst, Hildebrandt, Kakreuth etc. vertreten sind.

> Rudolph Lepke, Auctionator für Kunstsachen,

Berlin, Kronenstr. 19a.

Heft 6 der Zeitschrift nebst Mr. 11 der Kunstchronik wird des fächsischen Bußtags wegen schon Donnerstag den 18. Marz ausgegeben.

V. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Lithow (Wien, Therefianumg. 25)ob. an die Berlagen. (Leipzig, Königsftr. 3) zu richten.

17. März.



Mr. 11.

#### Inserate

a 2 Sgr. für bie brei Mal gespaltene Petitz zeile werben von jeber Buch: und Kunsthand: lung angenommen.

1870.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Verlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats ericeint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bilbende Aunst" er: halten dieß Blatt gratis. Apart bezogen kosted basselbeltig Thir. ganzjährlich. Alle Buch: und Aunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

Inhalt: Ein Borschlag. — Ein neu entbedtes Bildwerf aus bem Mittelsalter. — Korreipondeng (Boston. Schluß). — Kunstliteratur und kunstebandel. — Kunstwering, bandel. — Kunstwering, Cammlungen und Ausstellungen. — Renigfeiten bes Kunsthaubels und ber Kunstliteratur. — Bitte. — Erllärung. — Drudsehler. — Insperate.

### Ein Vorschlag.

Bg. Am 21. Mai 1871 werden vier Jahrhunderte verstoffen sein, seit Albrecht Dürer, der bedeutendste aller deutschen Künstler, zu Nürnberg geboren wurde.

Es ift eine Chrenpflicht ber Deutschen, diesen viershundertjährigen Geburtstag des großen Meisters in würsdiger Weise zu feiern, und es ziemt sich, daß dieses Fest vor Allem in Nürnberg, der Baterstadt Dürers, in welcher er die meiste Zeit seines Lebens gearbeitet, und deren höchster Ruhm und Stolz er geworden, durch die gesammte Deutsche Künstlerschaft geseiert werde.

Außer anderen Beranstaltungen dürfte aber, wie das in der Augsburger Allgemeinen Zeitung (Nr. 48) und danach in der Leipziger Illustrirten Zeitung (Nr. 1392) schon angeregt worden ist, vor Allem eine Dürer=Ausstellung passend sein, d. h. eine Ausstellung, welche das gesammte Wirken des großen Meisters nach allen Richtungen hin, seinen Einfluß auf seine Zeitgenossen und Nachfolger flar darlegt. Diese Ausstellung müßte demnach eine möglichst vollständige Sammlung aller seiner Werke, Gemälde, Miniaturen, Zeichnungen, Kupferstiche, Dolzschnitte, gedruckter Bücher, Handschriften, etwaiger Schnitzerien und Goldarbeiten, sodann die bedeutendsten Arbeiten seiner unmittelbaren Vorgänger und Lehrer, so wie seiner Schüler und Zeitgenossen, ferner Reliquien und Erinnerungen an ihn vorsühren.

Bon ben Werken Dürer's ist in Nürnberg selbst nur noch ein verschwindend kleiner Theil vorhanden. Alle übrigen sind über die ganze gebildete Welt verbreitet. Eine Bereinigung derselben würde überaus schwierig, jageradezu unaussührbar sein, wenn man in die Ausstellung nur Originale aufnehmen wollte. Dieselben würden trotz der eifrigsten Bemühungen aller Kunstfreunde nicht fämmtlich aufzusinden und die bekannten nicht fämmtlich herbeiznsschaffen sein. Doch sind die Handzeichnungen in fast vollskommen genügender Weise durch Photographien, welche besonders A. Braun in Dornach in großer Anzahl und trefslichster Weise hergestellt hat, zu ersetzen. Gemälde müßten durch gute Kopien, Photographien und Kupferstiche, Skulpturen durch Ghybsabgüsse und Photographien ersetzt werden. Die Kupferstiche, Holzschnitte und Bücher aber könnten ohne große Schwierigkeiten in ausgewählten Originalabdrücken zur Schan gestellt werden.

Als Lokal für biese Ausstellung empfiehlt sich, ba Dürer's Wohnhaus hierfür nicht ausreichend ist, ber durch Dürer's Hand selbst geweihte Rathhaussaal.

Sine Ausstellung dieser Urt, welche noch nie dagewesen ist, würde für die Kunstforschung und alle Freunde Dürer's von unberechenbarem Bortheil sein, denn abgesehen davon, daß bei solchen Gelegenheiten manches nicht allgemein Befannte an's Licht kommt, würde schon die unmittelbare Zusammenstellung des Befannten, besonders aber der überauß zahlreich vorhandenen Handzeichnungen zu insteressanten und wichtigen Ausschlässen führen.

Zur Ausführung bieses Planes gehören viele Kräfte. Möchten daher an allen größeren Kunst-Stätten zu biesem Zweck besondere Komités sich bilden und mit dem in der Bildung begriffenen Haupt-Komité in Nürnberg sich in Verbindung setzen.

# Ein nen entdecktes Bildwerk aus dem Mittelalter.

Eine ber kleinsten und unscheinbarften, aber nichtsbestoweniger interessantesten unter ben Rirchen ber "ehrreichen" und kirchenreichen Stadt Soeft ift die evangelische

"Marienfirche zur Sobe", im Bolfsmunde die "Sohne-Rirche" genannt. Salb verftedt hinter bem Prachtbau ber mustergültig restaurirten Kirche Maria zur Biefe, beren schlank aufstrebende Thurm=Bhramiden im Ausbau begrif= fen sind, bietet diese ber Blüthezeit des romanischen Styles angehörige Sohne-Rirche mit ihren zahllosen Sonderbar= feiten und absichtlichen Unregelmäßigkeiten bem Forscher eine pitante Aufgabe. Wenn Lübke, welcher in feinem Werke über die mittelalterliche Runft in Westfalen von dieser Kirche, S. 161, eine ausführliche Beschreibung giebt, dieselbe eine "versteinerte Banmeifter = Caprice" nennt, so barf man andererseits auch nicht verkennen, daß der originalitätsfüchtige Baumeister doch einen feinen Blid für den malerischen Effekt und für die Barmonie ber Verhältnisse, welche ungeachtet bes Mangels an Symmetrie überall hervortreten, gehabt hat. Aber nicht bloß das Kirchen=Gebäude, sondern auch die in dem= selben befindlichen Werke der Stulptur und Malerei sind geeignet, das Interesse ber Kunstfreunde zu erregen; na= mentlich find das von Lübke a. a. D. S. 393 n. 357 be= schriebene Tabernakel mit einem Crucifixus in einer spit= bogigen Blende und das vortreffliche Altargemälde, eine Kreuzigung mit figurenreicher Gruppe auf Goldgrund und ben Nebendarstellungen ber Kreuztragung, Grablegung und Erlösung aus bem Fegefener, von fünftle= rischem Werthe; das Altargemälde insbesondere ift als ein Sauptbild ber westfälischen Schule anerkannt.

In dieser Kirche ist kurzlich, bei Gelegenheit der im Jahre 1868 begonnenen Restauration des Innern, noch ein werthvolles Bildwerk, halb der Stulptur, halb der Malerei angehörig, entdedt worden, und zwar ebenfalls ein Crucifixus mit Nebendarstellungen. In einer mit einem werthlosen Leinwandbilde bedeckten Nische fand man nach Entfernung besselben ein auf feine Leinwand gemaltes, auf Holz geklebtes Bild von 12' 4" Sohe und 11'Breite, umgeben von einem einfachen hölzernen Rahmen von 18" Tiefe. Auf demfelben ift ein 3" hoch erhabenes geschnitztes hölzernes Krenz von 8" Breite befestigt, deffen vordere Fläche in ihrer Bearbeitung biden Rohrstäben mit unregelmäßigen Furchen gleicht. Es ift ein lateini= sches Kreuz, bei welchem aber der Theil des 9' langen Stammes oberhalb des 6' langen Querbalfens nur um 2' fürzer ift, als der nutere Theil, so daß sich die Form besselben ber bes griechischen Kreuzes nähert. Es fehlt dem Arenze allerdings ber Korpus, und es find auch keine Spuren ber Befestigung besselben fichtbar; bagegen sind acht in Holz geschnitzte Darstellungen in Hautrelief aus ber Paffionsgeschichte bis zur Himmelfahrt erhalten. In den Winkeln der Arenzbalken find vier freisrunde, geschnitzte Bilder auf ber Tafel befestigt, welche rechts unten ben Gingug Bejn in Bernfalem, rechts oben Befum in Weth= jemane, linke oben ben Berrath, und linke unten Jefum im Berhör vor bem Sobenpriefter barftellen. Un jedem

ber vier Enden ber Rreugbalken befindet sich ferner ein ähnliches Schnitmerk in quadratischer Form, 22" groß; zu unterst die Grablegung, rechts die Niederfahrt zur Hölle, links die Auferstehung, zu oberst die Himmelfahrt; - über jedem Ende des Duerbalkens schwebt ein ge= schnitzter Engel, der ein Weihrauchgefäß hält. Um das Rreuz laufen zwei konzentrische, 2" breite, 11/2" hervor= stehende Ringe, welche oben und an beiden Seiten durch ben äußeren Rand ber quadratischen Bilber, unten burch den Kreuzstamm unterbrochen werden. In dem inneren Ringe steht (jedoch am unteren Ende — anscheinend ber besseren Raumausfüllung wegen — von kleinen decorativen Zeichen etwas unterbrochen) mit gelber Schrift in latei= nischen Uncialen: Inspice quid patior ut quod te duco sequaris. Dum sic afficior ut morte mea redimaris. - Der 4" breite Zwischenranm zwischen beiden Ringen und der innere Raum derselben ist mit Arabesken be= Soweit dieser Rreis die Bildtafel nicht ausfüllt, ist der untere Raum desselben in Felder von der Größe eines Quadratfußes getheilt, in jedes Feld ein Kreis eingezeichnet, und in letztere phantastische Figuren auf Gold= grund gemalt; so ein Fuchs im Monchsgewande, aus deffen Rapuze geraubte Banfe die Balfe heraussteden; ein Mann, deffen Fuße in Fischschwänze auslaufen; ein Ginhorn, — ferner ein Mann, ber einen Pfeil abschießt; eine Darftellung bes Gündenfalles, in welcher die Schlange einen Menschenkopf mit der Krone trägt; zwei Rämpfer, von benen ber eine mit Schwert und Dolch burchstochen wird; der doppelköpfige Reichsadler, u. A.

An ber Wand hinter der Tafel hat man folgende Suschrift — auf Ralf geschrieben — vorgefunden: Anno Domini MCCCCLXXI octava assumptionis beatae virginis Mariae haec tabula cum crucifixo et aliis reformata Joh. Eppinc pastor. Joh. de Varendorp capellanus. Thomas Myle etc. provisores. Magister Theodoricus de Tremonia pictor hujus.

Es ist also diese Bildtafel im Jahre 1471 vom Meister Dietrich von Dortmund reformirt, d. h. umgestaltet und verbeffert, und mahrscheinlich stammt von dieser Restauration der heraldische Doppeladler her, welcher erst 1430 in das Neichspanier aufgenommen worden ist, und vor der Mitte des 15. Jahrhunderts felten vorkonunt. Wenn aber die Tafel im Jahre 1471 erblichen und einer Restauration bedürftig war, so muß dieselbe damals schou lange in der Kirche gehangen haben, und es läßt auch der Styl ber hölzernen, leider did mit Farbe überzogenen Schnitzereien, sowie die Form der Buchstaben die Unnahme gerechtfertigt erscheinen, bag bas Bildwerk aus einer viel früheren Zeit stammt. Der Umstand, daß die Renova= tion des Bildes durch eine Inschrift verewigt worden, ist ein Beweis dafür, daß man demfelben fcon damals einen grö= feren Werth beigemeffen hat; es find ber Bemeinde, welche bieses Bildwerk zu verkaufen beabsichtigt, auch bereits er=

hebliche Gebote gemacht worden. Hoffentlich wird das Werk für ein deutsches Museum erworben, und durch sorgfältige Eutsernung des Farben-lleberzuges dann auch die ursprüngliche Schönheit der Schnitzereien wiederscherzestellt.

#### Korrespondenz.

Bofton, Aufang Dezember 1869. (Chlug.)

Die Gemälbeausstellungen während der vergangenen Sommermonate waren ziemlich mager. Die hervorragendsten Bilder waren verschiedene große Küstendarstellungen des pseudo-amerikanischen Künstlers M. J. H.
De Haas, meistentheils Sonnenuntergänge über stürmisch
bewegtem Gewässer, eines davon ein Doppelesset von
Mondlicht und den letzten Sonnenstrahlen. Wenn man
auch nicht umhin kann, den Bildern diese Künstlers ein
etwas übertriedenes Haschen nach Essett vorzuwersen, so
wird man doch von ihrer Großartigkeit gesesselt und von
ihrer Technik geblendet. Sines der Sonnenuntergangsbilder des Herrn De Haas ist kürzlich in der hiesigen
Kunstanstalt von L. Prang & Co. auf chromolithographischem Wege reproducirt worden.

Gine gemiffe Gensation machte bie Ausstellung einer Reihe von 9 Bildern des italienisch=amerikanischen Ma= lers Fagnani, "American Beauty personified as the nine Muses" (Amerikanische Schönheit personisicirt als die neun Musen) und der Künftler giebt vor (fo wenig= stens besagt der splendid ausgestattete, in drei Farben ge= brudte Ausstellungskatalog), die Idee dazu sei zuerst in ihm aufgestiegen, als er einst die Bemerkung hörte, man finde in Amerika fein Beispiel bes rein klassischen Befichtsschnitts. (Bergl. die Korrespondenz aus New = Dork in Dr. 8 der Runft-Chronik, G. 69.) Um die Ehre der amerifanischen Schönheit zu retten, habe er nun unternommen, neun amerikanische Damen von anerkannter Schönheit ju porträtiren, und dadurch ben Beweis zu liefern, daß Amerika hinter Griechenland in Betreff weiblicher Schon= heit nicht zurud zu stehen brauche. Den Töchtern ber Mnemospne ift ein schlechter Gefallen bamit gethan, fie unter folder Geftalt wieder beleben zu wollen! Denn nicht nur sind diese Bilder sehr mittelmäßig gemalt und viele davon häßlich in der Komposition, sondern sie re= präsentiren nicht einmal ben wirklichen Thpus amerikani= scher Frauenschönheit. Schöne Frauen, und zwar vollendet ichone Frauen, gehören bier fast zur Regel, häßliche Befichter zur Ausnahme — barin find wohl selbst alle hier anfässigen Europäer mit sich einig - und boch ist unter diesen neun Bildern (ich bitte die betreffenden Damen um Berzeihung) kaum ein einziges, welches man mahrhaft schön nennen könnte, mährend bas andere Ende der Stufenleiter ziemlich nahe berührtwird. Und bennoch war die Ausstellung ein Succeg, mar bas Lotal fast immer mit Besuchern gefüllt. Der Grund dieses Erfolges lag nun aber wohl nicht

im Charafter ber Werke als Kunstprodukte, sondern als Objekte der Standalgeschichte. Die Bilder waren Porträts, man munkelte von den Namen der verschiedenen Damen, für die Eingeweihteren cirkulirte gar eine gesichriebene Liste dieser Namen — es waren lauter Töckter und Franen aus den reichsten und vornehmsten Familien des Landes — und darin eben lag das Geheimniß, auf dessen Zauber wohl auch der Maler seine Spekulationen gebaut haben wird.

Sämmtliche bisher erwähnten Bilder waren in den Räumen der Kunsthandlung von A. A. Childs & Co. ausgestellt. Gin Gleiches gilt von dem Bilde Bierstadt's: "In ber Sierra Revada", welches in Diefen Blättern schon öfter erwähnt worden ist, da es sich auf der großen Berliner Ausstellung befand und bort mit der kleinen goldenen Medaille gekrönt wurde. Es ist in den Besit des herrn Alvin Adams hier übergegangen. — Augenblicklich bietet diese Kunfthandlung einen seltenen Genuß und seltene Gelegenheit zum Studium in einer reich= haltigen Ausstellung der Braun'schen Photographien nach Handzeichnungen alter Meister, und nächste Woche soll dort dem Publikum ein neues Bild des Malers Moses Wight: "Eva an der Quelle", vorgeführt werben. Ich hatte Gelegenheit, bas Gemälbe flüchtig im Atelier des Künstlers zu betrachten. Es stellt Eva in Lebensgröße bar, wie fie fich im Walbe an einer Quelle hingestreckt hat und nun ihr eigenes Antlitz betrachtet. Das Bild ift vortrefflich gemalt und schon deswegen ein Labfal, weil es unter Die ewigen Landschaften, Fruchtstüde und sonstigen nichtsfagenden Sujets boch einmal eine Abwechselung bringt. Daß die Gestalt "Eva" heißt, ist natürlich Nebensache. Die kindliche Unschuld, welche der Aeltermutter des Menschengeschlechts vor dem Gündenfall, nach der biblischen Sage, zukommen murbe, vermißt man barin. Das Weib ift eine fich recht wohlbe= wußte, aber dabei nichts weniger als lascive Schönheit. Der Künstler möchte vielleicht auch drüben noch Manchem im Andenken sein, da er im Jahre 1852 in Berlin war und dort ein Porträt Humboldt's malte.

Die Williams & Everett'sche Handlung hat kürzlich eine kleine Sendung französischer Gemälde erhalten, darunter ist ein Gérome, "der Picador"; ein Bouguerau "das Fischermädchen"; ein Tissot, das ausgezeichnetste Bild der Sammlung, zwei Damen in einem japanesischen oder sonstigen Naritäten-Rabinet darstellend, in welchem die seine Aussührung und die scharfe Betonung aller Details, ohne doch dem Gesammteindruck Abbruch zu thun, an das Bunderbare streift, sowie Bilder von Fichel, Perrault und anderen bekannten Modekünstelern. — Die De Bries'sche Kunsthandlung ist leider seit einiger Zeit sehr in's Stocken gerathen, da Herr De Bries durch Krankheit abgehalten ist, seinem Geschäft selbst die nöthige Ausmerkamkeit zu schenken.

In meinem letten Berichte erwähnte ich furz ber Streitigkeiten, welche fich in ber und über die "National Academy of Design" in New-Port erhoben haben. 3ch hatte schon öfter Gelegenheit zu bemerken, daß die Musstellungen dieses Instituts von Jahr zu Jahr schlech= ter geworden sind und daß man unsere besten Rünftler nur fehr felten und bann nur ungenügend bort vertreten Man schrieb biese unangenehme Erscheinung mehreren Ursachen zu. Ginmal mar die Akademie, welche sich eine "nationale" nannte, zu exclusiv, indem sie nur jolchen Künftlern, die zur Zeit ihrer Wahl in New-Pork seghaft waren, den vollen Rang von Akademikern zuer= fannte, die Rünftler aller anderen Städte also ausschloß; zweitens machte man ber Verwaltung ben Vorwurf, sie streuge nicht die nöthigen Mittel an, um den Berkauf ber ausgestellten Bilber zu pouffiren und madje baher bie Ansstellung für die Rünftler unprofitabel; brittens und das ift wohl der schwerste Vorwurf - sagte man offen und unverhohlen, die Berwaltung sei parteiisch und ungerecht im Aufhängen ber Bilber. Und als Grund= ursache dieser genannten sekundaren Ursachen gab man an, daß die Zusammensetzung und ber Wahlmodus ber akademischen Behörde an allen diesen Mängeln Schuld fei, indem fie das Festsetzen einer Clique im Amte ermög= liche, welche bann, im Bewußtsein ihrer Unantastbarkeit, ihre Pflichten vernachläffige und verfäume. Was die Parteilichkeit betrifft, fo muß biefelbe, nicht nur im Bangen ber Bilber, sondern auch in anderen Bunkten, allerdings fehr ftark gewesen sein. Go erzählte Ihrem Korrespondenten 3. B. eine New=Porter Künftlerin, als wohlverbürgtes Ge= schichtden Folgendes. Ein junger Mann melbete fich zur Theilnahme am Unterricht in einer ber Klaffen. Da aber die als Probe eingereichten Zeichnungen den gehöri= gen Grad von Fertigkeit, welcher allein zur Aufnahme berechtigt, nicht zeigten, so murbe er abgewiesen. Wenige Tage barauf traf ein Herr So=und=fo einen der Be= amten ber Afademie und richtete an denfelben die Frage, warum der junge R. R. abgewiesen worden fei? Der Beamte berichtete ben Thatbestand. "Aber" warf Herr So = und = so ein, "ich habe ben Herrn ja empfohlen und wünsche, daß er aufgenommen werde!" - "D, das ift bann etwas anderes," erwiederte ber Beamte; "bas habe ich nicht gewußt. Laffen sie ben jungen Mann seine Proben nur nochmals einreichen. Wir wollen ihn schon nehmen." — Und ber Kunstjunger wurde aufgenommen. - Man kann sich benken, daß aus einem folden Repotismus nicht viel Gutes erwachsen kann und wird ben Rünft= lern gern bas Recht zugestehen, über diese Wirthschaft er= zürnt zu sein. Diefer Born fpricht fich allerdings etwas ener= gisch in folgenden Worten einer New Porfer Zeitung aus: Das "Benker-Komite" ber Nationalakademie ift von breizehn auf drei reducirt worden n. die meisten Rünftler würden gern biejenigen, hängen, welche bavon übrig geblieben find.

Um nun diesen Uebelständen abzuhelfen, hat man sich denn, nachdem man sich erft mit einer Neuwahlber oberften Beamten behelfen wollte, endlich entschlossen, bas ganze Institut von unten herauf zu reformiren. 3n Zu= funft werden alle Künstler des Landes zu Akademikern wählbar sein; man wird ben fämmtlichen Mitgliedern des Instituts ein thätigeres Eingreifen in die Berwaltung als bisher ermöglichen; die oberften Aemter sollen nicht öfter als zweimal hintereinander an dieselbe Person vergeben und ein Ausstellungskomité von drei, von den Rünftlern direft zu mählenden und von den übrigen Beamten unabhängigen Berfonen mit der Entscheidung über die Zulässigkeit der eingefandten Kunstwerke, sowie mit deren Arrangement betraut werden. Auch foll ber Aunstunter= richt besser als bisher gepflegt werden, ja man foll sich so= gar mit bem Plane tragen, das jetzige, kleine Akademiege= bäude zu verkaufen, um ein größeres, beffer eingerichtetes erbauen zu fonnen. In Folge diefer Magregeln hat Berr Daniel Hunting ton, ber langjährige Präfident der Akade= mie, seine Resignation eingereicht. Die jetzt stattfindende Winterausstellung hat nun allerdings die guten Früchte dieser Reformen noch nicht zu Tage gefördert. Es würde aber auch wohl zu viel gefordert fein, wenn man fo schnell eine gunftige Wirkung berselben erwartete. Defto mehr verspricht man sich von der nächsten Frühjahrsausstellung. Die Winterausstellung anlangend, fo scheinen alle Blatter barin ziemlich einig zu fein, baß fie, quantitativ fowohl als qualitativ, das Aermlichste sei, was man bisher in den Galen der Akademie gesehen habe. Der Ratalog weist nur 255 Nummern auf, barunter eine fehr große Bahl ausländischer Produktionen, unter welchen fich fast alle befferen Gemälde befinden. Und von diefen find wiederum viele gute alte Befannte, Die fcon Jahre lang haben als Lüdenbüßer bienen muffen, fo z. B. bas Bild aus ber Campagna von A. Flamm, und ber hafen von Oftende von Undreas Udenbad, über welche ich ichon in früheren Korrespondenzen berichtet habe. wir, daß sich die Bestrebungen der Reformpartei als gut erweisen und daß sie das gewünschte Resultat erzielen mögen! Es würde nicht nur ben Rünftlern, sondern auch dem Publikum fehr badurch gedient fein.

Ein Ereigniß, welches verspricht von bedeutender Tragweitezuwerden, ist die in New-Jork in Angriffgenoumene Errichtung eines Kunstmuseums. Der "Union-Leasgue-Klub," bestehend aus den wohlhabendsten und einsslußreichsten Leuten der Stadt, hat die Sache in die Hand genommen, und zwar hat man versucht, die Angelegenheit dadurch in Fluß zu bringen, daß man am 23. des versslossenen Wonats eine zahlreiche Versammlung von Künstern und Kunstsreunden berief, welche unter dem Vorsitz des Herru William Cullen Brhant, des beliebten Dichters und langjährigen Herausgebers eines Blattes in New-York, beschloß, sofort die ersten nöthigen Schritte zur Aus-

führung des Projektes zu thun und zu diesem Zwecke ein Kunfziger = Romité ernannte. Gelb genug haben unfere Nabobs und wenn fie mit ihren Goldfüchfen nicht knaufern und es ihnen mit ihren Planen Ernft ift, fo mag man fich brüben vorfeben, wenn Runftschätze unter ben Sammer fommen. Dann wird manches werthvolle Stud ber alten Welt auf immer verloren geben.

Auch hier in Boston flüstert man geheimnisvoll von einem ähnlichen Projekt, und es wäre wohl möglich, daß das New = Porfer bem hiefigen neues Leben einflößt, entspränge bas Leben auch nur aus Gifersucht. Da hatte benn boch eine häßliche Leidenschaft einmal etwas Ontes gestiftet!

Ein Oberft Thomas Biegelow Lawrence hat bem hiesigen Athenaeum feine reichhaltige mittelalterliche Waffenfammlung vermacht, und da es in bem Gebäude diefer Gefellschaft an Raum zur Aufstellung fehlt, fo hat bie Wittwe weitere 25,000 Doll. gefchenkt. Diese Summe wird durch Subskriptionen der Mitglieder vermehrt werben. Aus ben erhaltenen Mitteln foll bann ein Anban aufgeführt werden, in welchem nicht nur die Waffen= sammlung, fondern auch die jetzt weggepactte Sammlung von Sppsabguffen nach Antiken ein Unterkommen finden wird.

Wie verlautet, wird nächstens eine ber bedeutendsten Brivatgalerien des Landes zum Verkauf ausgeboten merden. Es ift die des Herrn Le Grand Lodwood, in welcher sich unter anderen bas berühmte Bierstadt'fche Bild: "Die Dome des No-Semitethales" befindet, für das der Eigenthumer seiner Zeit nicht weniger als 25,000 Doll. bezahlte, wie ich aus guter Duelle erfahren habe. Die Ur= sache dieses Verkaufes fließt aus den kolossalen Geldbörsen= spekulationen, welche vor einigen Wochen bas ganze Land in fieberhafte Aufregung versetten.

Wenn meine diesmalige Korrespondenz eine gang unerlaubte Dimenfion erreicht hat, fo bitte ich zu bedenken, raß sie ben Charakter eines halbjährigen Berichtes trägt.

Aunstliteratur und Kunsthandel.

Bon Rud. Beigel's hinterlaffenen Kunftfammlungen tommt am 4. April wieberum eine bochft intereffante Abtheilung unter Leitung feines Geschäftsnachfolgers Dr. A. Andre-fen zur öffentlichen Bersteigerung. Dieselbe betrifft nur brei Meister, nämlich Abriaen van Oftabe in 151 Rummern und in Abvücken von seltener Schönheit und größtentbeils vorzüglicher Erhaltung, fobann Nicolaus Bouffin, beffen Sauptwerke in ben vorzüglichsten Stichen mit einer selten vorkommenben Bollständigkeit sich bier vereinigt finden, und end-lich in 83 Prachtblättern die Ikonographie des Anton van Dhat, welche erft in einzelnen Blättern, dann zusammen zum Angebot ausgesetzt wird, um bei Mehrgebot bem auf bas Sanze Bietenben zugeschlagen zu werben. — Gleichzeitig tommt auch bie über 600 Nummern zählenbe gewählte Rupferftichfammlung bes Medicinalraths Dr. Carl Beigel in Dresben, Brubers bes verftorbenen Runfthanblers, unter ben

A. Die Schulfopie nach Lionardo's Vierge aux rochers, eine gute Arbeit, welche fürglich in ber Lepfe'fchen Auftion zu Berlin zur Berfleigerung tam, wurde für ben

Breis von 385 Thalern erstanden.

\* Gine Berfteigerung chprifcher Alterthumer finbet im Sotel Drouot zu Paris am 25. und 27. b. M. ftatt. Die Hotel Prouot zu Paris am 25. und 21. b. M. flatt. Die bier unter ben Hammer kommende Sammlung ist die bes Hrn. de Cesnola, Konsuls der Bereinigten Staaten in Larnaka, ausgezeichnet durch ibren Reichtbum an Werken aus der Frühzeit der chprischen Kunst und durch eine Auswahl der schönften Terrakotten griechticker Arbeit. Dem mit Pfostograbbien der wichtigsten Stüde ausgestatteten, gegen 400 Rummern umfaffenden Kataloge gebt eine Noti; von B. Froehner vorans, welche über die Geschichte ber chprischen Musgrabungen und ben Werth ber Sammlung bie erforber: lichen Aufschlüffe giebt.

\* Wiener Kunftanktion. Die Sammlungen ber Sh. Rauter und Develey in München, ben Runftfreunden von ber bortigen Ansstellung alter Meister großentbeils befannt, tommt am 21 und 22. b. M. in Bien unter ben Sammer. Die Auftion findet in ben Parterre Salen bes Rünftlerhaufes burd ben Runftbanbler Fr. Somarg ftatt. Raberes enthalt ber burd alle Runft = und Gemalbehanblungen zu beziehenbe Rataloa.

#### Kunstunterricht.

Um Stuttgarter Polytechnifum und an ber bortigen Runfifdule ift mit bem 1. November v. 3. unter Leitung bes Profesjore 28. Baumer, bes Redafteurs ber trefflichen "Gewerbehalle", ein kunstgewerblicher Lehrkursus nach folgenben Grundfäten eingerichtet worben:

1) bie Sinrichtung bezweckt, mittelft eines spflematisch geordneten Unterrichts für die verschiebenen Zweige der Kunstindustrie solche Kräfte beranzubilden, welche in ihrem Fache einen böheren Grad fünftlerifder Ausbildung erftreben.

Ausgeschloffen ift nur bie Weberei mit beren verschiebenen Unterabtheilungen, wofür burch bie in Reutlingen und Beibenheim bestehenden befonderen Webfchulen bereits gesorgt ist.

2) Gegenstand bes Unterrichts ist hiernach bie fünst: lerische Seite ber Kunftgewerbe, jo zwar, bag augleich auf bie bei letteren zur Berwendung kommenden Stoffe und bie burch beren Gigenschaften bedingte technische Behandlung berfelben ftete Rudficht genommen wirb.

3) Rach ben bilbenden Rünften gliebert fich bie Ginrichtung für ben funftgewerblichen Unterricht in brei Ab-

theilungen:

a) für Architektur, b) für Bildhauerei, c) für Malerei.

Die Abtheilung für Architektur umfaßt bie Lehre vom architektonischen Styl und ben architektonischen Formen im Allgemeinen, im Besonderen aber die Unwendung ber letzteren auf biejenigen Gewerbe, bei welchen folde in Frage fommen, 3. B. Baufchreinerei, Möbelfabritation, Fabritation von Defen und Kaminen u. f. w.

Die Abtheilung für Bilbhauerei hat die Fertigkeit im Mobelliren zu verschaffen, und zwar in beren Bermenbung für die betreffenben Gewerbe, g. B. Golb: und Gilberarbeiten, Befägbilbnerei in Metall, Thon und Glas, Stuccaturarbeiten,

Holzschnitzerei u. f. w.

Die Abtheilung für Malerei hat bie gesammte malerische Flachenverzierung zum Gegenstand und bezieht fich g. B. auf Boben=, Wand= und Deckenbekoration, Malerei auf Glas, Porzellan u. f. w.

4) Die theils allen brei Abtheilungen gemeinschaftlichen, theils nur je in einer berfelben vortommenben, einzelnen Lehrfächer find:

Darstellende Geometrie mit Schattenkonstruktion,!

Perfpektive,

Architefturzeichnen,

Zeichnen von Figuren nach Vorlagen und nach bem Runben (Gppsmodelle, Antife, lebendes Modell),

Zeichnen von Ornamenten,

Modelliren von Figuren und Ornamenten,

Holzschnitzerei,

Cifeliren,

Malen von Figuren, Blumen, Landschaften und Flach: ornamenten,

Lehre vom architektonifchen Styl in feiner Unwendung auf die Runftinduftrie,

Beschichte ber Runftinduftrie,

Anatomie.

5) Der Unterricht erfolgt fonach theils burch Bortrage und Demonstrationen, theile und hauptfächlich mittelft praftifder Uebungen.

Lettere werden fich in allen brei Abtheilungen bis an

selbständigen Kompositionen erstrecken.

Es werben baber auch etwaige Bestellungen bon Gewerbetreibenben gur Fertigung bon Entwürs fen 2c. 2c. über funftgewerbliche Begenftanbe angenommen.

6) Ertheilt wird ber vorbenannte Unterricht einestheils von Lehrern ber polytechnischen Schule in beren Lokalitäten, insbesondere in den an dieser Anstalt einzurichtenden Ateliers, anderntheils von Lehrern ber Aunfischule in den bortigen Ateliers, woneben für einzelne spezielle Unterrichtsfächer (3. B. Solischnitzerei, Cifeliren, Deforationemalerei 2c. 2c.) befonbere Hilfelebrer aufgestellt werben.

7) 218 Lehrmittel bienen einerseits bie Sammlungen ber polytechnischen Schule und ber Runftschule, vorbehältlich ihrer Erganzungen für bie besonderen 3wede bes funftgewerblichen Unterrichts, andererseits bie Cammlungen ber Centralstelle für Gewerbe und Hanbel, sowie die allgemeinen Sammlungen bes Staats für Wiffenschaft, Runft und Alterthum.

8) Bur Bulaffung wird verlangt:

a) eine Bengniß über sittlich gute Aufführung,

b) bei Minderjährigen Nachweis ber elterlichen ober bor-

munbichaftlichen Ginwilligung,

c) nadweis einer wenigstens zweijabrigen erfolg= reichen prattischen Thatigteit in bem betref:

fenben Inbuftriegweige,

d) Radweis ber erforberlichen fünftlerifden Befahigung und Borbilbung, in welch' letterer Begiehung insbesondere biejenige Fertigkeit im Freihandzeichnen, geometrischen Zeichnen und Mobelliren vorausgesetzt wird, welche in den höher entwickelten gewerblichen Fortbilbungsichulen bes Landes erworben werden fann.

Der Nachweis zu c) ift burch ein Zeugniß bes Lehr= berrn; ber Nachweis ju d) theils burch Schulzeugniffe, theils burch Borlegung felbftgefertigter Zeichen: 2c. Arbeiten

zu liefern.

Im Zweifelsfalle ift ber Befitz ber erforberlichen kunft-lerischen Befabigung und Borbilbung auf bem Bege einer

besonderen Aufnahmeprüfung zu ermitteln.

9) Die regelmäßige Dauer ber Theilnabme an bem funftgewerblichen Unterrichte ift auf brei Jahre angenommen, fo zwar, bag biefelbe, je nach ben befonderen Berhaltniffen bes Einzelnen, entweber auf eine fürzere Zeit beschräntt ober

auf eine langere Beit erftredt werben fann.

10) Zu möglichst sicherer Erreichung bes Zweckes wird für jeben Theilnehmer, nach Maßgabe feiner besonderen Berhaltniffe, ein bestimmter Lebrplan festgefett, welchen er genau zu befolgen hat, wie auch die hiernach vorgeschrie: benen Bortrage : und lebnigestunden im Ginzelnen punttlich einzuhalten find.

11) Jeber Theilnehmer hat bei feiner Zulaffung ein Gin: trittegelb von 5 fl. und für jebes Semefter ein Unterrichte: gelb von 10 fl. zu entrichten, welches je am Anfang bes be-

treffenben Gemefters vorausznbezahlen ift.

Bei nachgewiesener Mittellofigkeit kann jedoch vom zweiten Semefter an folden Theilnehmern, welche über Fleiß und fittliches Berhalten gute Zengniffe baben, bas Unterrichtsgelb gang ober theilweise nachgelaffen werben.

Auch können nach Umftanben an bedürftige und würtige Böglinge Stipendien jum Besuche bes Unterrichts verlieben

12) Auf Berlangen wird ben Theilnehmern je am Schluffe eines Salbjahre ein Semeftralzengniß ansgestellt.

Beim Austritte, nach Abfolvirung ber planmäßigen Rurfe, erhalten bieselben ein ben Gesammterfolg ihrer Studien

umfaffenbes Zeugniß. Die im Bisberigen geschilberte Ginrichtung gewährt jugleich ben Boglingen ber Runftichule Belegenheit gur Erlernung ber für bas eigentliche Runfiftubium (Bilbhanerei und Malerei) erforberlichen architektonischen und ornamentalen Kacher, gleich wie andererseits vom funftgewerblichen Unterricht aus ber Uebertritt zum eigentlichen Runftftubium

Unmelbungen find mit ben betreffenben Belegen (vergl. Biffer 8) munblich ober schriftlich bei bem Leiter biefes Unterrichtezweiges, orn. Projeffor Baumer, ju machen.

#### Personal-Nachrichten.

Brofeffor G. Cemper wurde nun befinitiv mit bem Reubau bes Dresbener Softheaters beauftragt und bie viel besprochene Angelegenheit damit in erfreulichster Beise entschieben. Semper ift von Dreeben nach Blirich gurudgefehrt und bort bereits eifrig an ber Ausarbeitung bes Planes beschäftigt.

Der Bildhauer Karl Rauer aus Rreugnach weilt feit einiger Zeit in Duffelborf, um bie Buften bes Fürsten und

ber Fürftin von Sobengollern auszuflibren.

Der Schlachtenmaler Emil Bunten in Duffelborf hat ben preufifden Rothen-Ablerorden erhalten.

C. Anland in Frankfurt a/M., friiher Bibliotbetar bes Bringen Albert, hat ben Ruf als Direktor bes Großh. Mufeums in Beimar erbalten und angenommen.

#### Kunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

B. Duffeldorf. Gelten find fur; bintereinander fo viele bervorragende nene Bilber bier ausgestellt gewesen wie in den letten Andreas Achenbach, Knaus und Vautier hatten Werke vollendet, die den Rubm ihres Namens noch zu erhöhen geeignet waren. Die Marine bes erstgenannten Meisters zeigte in großen Dimenstonen eine ftürmisch anfgeregte See, welche in anfspritzenden Wogen gegen einen Dampfer schlägt, der sich mit Mühe durchzukämpfen ftrebt. Auf dem eichenen Strandgerifte feben wir eine reiche Staffage von Seeleuten. Luft, Baffer, Strand und Figuren, Alles erregte bie ungetheilte Bewunderung ber Beichaner; Achenbach felbft aber scheint minder befriedigt von bem Gindrud gewesen zu fein, ben fein Bild auf ber Ausstellung bervorbrachte, benn nach wenigen Bochen faben wir baffelbe gang übermalt in beranberter Stimmung von Nenem ausgestellt. Die Saltung bes Gangen war erufter und rubiger geworben, burch ftarkeres Abtonen ber Luft erschien bas Licht auf ben Wellen als größere Maffe und bie malerische Wirkung hatte baburch bebeutenb gewonnen. Die Stadt Roln, welche bas Werk für ihr Museum bestellt bat, tann fich ju beffen Befit Gliich munichen. Gemalbe von Knans zeigt einen Wildbieb auf bem Unftand, bas Gewehr ichngbereit in ber Sand, mahrend ber Ropf mit unnachahmlich fprechendem Ausbruck vornibergebengt auf bas Rascheln bes nahenden Wildes im Laub zu borchen scheint. Die Figur ift bochft charatteristisch und ebenso meisterhaft aufgefaßt und behandelt wie bie landschaftliche Umgebung, in beren virtuofer Wiebergabe ber Riinftler immer bewunderungs-wilrbig erfdeint. Bautier's neues Bert betitelt fid "ber Coaft auf bas Brautpaar" und führt ein festliches Sochzeitsmahl vor's Auge, bei welchem viele herren und Damen im Kostilm bes vorigen Jahrhnuberts versammelt find. Alle Gestalten, von bem geseierten jungen Paar und bem seiernben Redner, ber mit Bathos ein fauberlich gedrucktes Carmen ablieft, bis ju ben eintretenden Rindern und dem aufwartenden alten Bebienten find mit feinster Individualisirung und beredtestem Ausbruck bargestellt, und bie malerische Durchführung steht auf gleich hoher Stufe. Gin Rinberportrait von Ebuarb Benbemann erregte ebenfalls bobes Intereffe. Es mar in farbiger Zeichnung mit bewußter Sicherheit ausgeführt. Gin mannliches Bildnig von 2. Schafer legte von Nenem Zeugniß ab von ber nicht gewöhnlichen Begabung biefes ftrebfamen jungen Runftlers, und andere Portraits von Röting, Otto Rethel und ben Fraulein von Mobl und Engelbard verbienten ebenfalls Anerkennung. Höchst poetisch gedacht mar ein gediegen gezeichnetes und gut gemaltes Genrebild von nicu= towsty, zwei greife Landleute barftellend, welche ihr einziges Rind zur letten Rube fahren. Gine unendliche Wehmuth fprach aus bem Werte, welche bes tiefften Einbrucks nicht verfeblte. Großes und gerechtsertigtes Auffeben erregte ein figurenreiches Gemalbe von M. Muncacht, einem talentvollen jungen Ungarn, ber feine Stubien in Munden gemacht und erft feit etwa einem Jahre bier lebt. Derfelbe ichildert in diefem Bilbe bie Sitte feines Beimathlandes, einen gum Tobe verurtheilten Berbrecher vor der Hinrichtung im Kerker öffentlich auszufiellen: ein schaurig wirksames Motiv, welches zu intereffanten und charafteriftischen Ginzelheiten im Ausbruck ber berbeiftromenden Menge reiche Gelegenheit bietet, die ber Maler trefflich zu benuten verstanden hat. Die Individualistrung ift bochft gelungen und bas Rolorit von außerordentlicher Tiefe, sodaß die sernere Entwickelung des Künftlers zu ben besten hoffnungen berechtigt. Das Bilb murbe ichon bor ber Vollendung burch einen Amerikaner angekauft und wird im

nachsten Parifer Salon zu feben fein. Gin großes Genrebild von Bengt Nordenberg "Standinavischer Brauts jug" sprach burch seine friedlich heitere Stimmung allge-"Standinavischer Brautmein an und zwei fleinere Gemalbe von Sibbemann, fomifche Motive unter bem Titel "Bed" behanbelnd, gefielen ebenso fehr wie deffelben Dleifters größeres Bild "der erschoffene Förster". Gin anmuthiger "Sonntagmorgen" von Siegert und "Großmutter und Entelin" von Chuard Gefellichap burfen ebenfalls aus der großen Zahl der neuen Genrebilder noch mit gebührendem Lobe hervorgehoben werden. Ein großes Thierftud von R. Burnier erreichte in foloriftifcher Beziehung, namentlich in ber Wicbergabe bes Connentichts, eine überrafchenbe Wirfung, entbehrte bagegen leiber ber feineren Beichenung. Kroner, Geibels und Deiter hatten gleichsalls verbienftliche Thierbilder ausgestellt, Rebe, Birfc, Rube und Buchfe barftellend, mahrend Guftav Michel Sunde und Ragen jum Studium erwählt bat und in feinen Bildern weniger auf Farbe als auf Ton und fünftlerische Haltung fieht, wobei ihn ein ernstes und eifriges Streben leitet. Unter ben Land: icaften fanben fich wieder bie verschiedenften Richtungen und Dtotive vertreten. Albert Flamm, Ed. Schönselb, Robert Schulze u. A. führten und in bie Schweiz, mahrend Jakobsen, Herzog, Kallenberg, Ragmussen sich in standinavischen Bildern hervorthaten, und Willroider, C. Ludwig, Frl. von Perbandt, Hermes und gar viele nicht minder Rennenswerthe unfere deutsche Beimath in tüchtigen Werfen schilderten. Ein großes Gemalbe "Bogelschießen am Rhein" von L. Kolit zeigt eine glückliche Bereinigung von Landschaft, Architektur und Figuren und bewies in heller Farbe und sommerlich sonniger Wirfung großes Talent, murde aber durch allzu flüchtige Zeichnung, namentlich in ben Baumparthien fehr beeinträchtigt. — Zum Schluß noch die erfreuliche Nachricht, daß die sechs und zwanzig biblifchen Landichaften des verewigten Meisters Sob. Wilh. Schirmer, welche die herren Bismeper und Kraus hier angefauft hatten, im Befit ber hiefigen Galerie übergegangen find.

A-. Berlin. Im Runftverein unter ben Linden hangt gegenwärtig eine hubiche "Rlofterfcene" von Treibler, welche durch glangendes Rolorit und fertige Binfelführung fich auszeichnet. Unfere Aufmertfamteit wird vorzugsweise durch die ansprechende Behandlung des Rofiums gefesselt: ein alter Ritter im rothen Wamme fitt im Rejectorium im großen Seffel an bem Ende einer Tajel; ein Rlofterbruder reicht bem Wiberstrebenben die Feber jum Umterzeichnen eines ausge-ichlagenen Afteustückes, ein anderer macht sich am Schranfe unter Trinkgefäßen ju schaffen, die übrigen sitzen am Tische und warten ben Erfolg der Beredfamteit ab, welche jener erfte aufbietet. Doch der Gegenftand bedeutet wenig in Berbattniß zu ber anmuthigen Erscheinung bes Außenwerfe. Die Bewander find gut behandelt, ebenjo Die Menbel, Banbtep: piche u. s. w. Die koloristische Haltung bes Bildes wird leider durch die Unwendung von zweierlei Roth beeinträchtigt, beffen Diffonang tein Uebergang milbert. Sonft wußten wir nichts an dem ansprechenden Koftumbilbe auszusetzen. Uebnlicher Art ift ein fleineres Bild eines anderen Berliners Dialers: "Geftort" von Bopte. Berr und Dame im Roftum ber vornehmen Stände vom Unfang bes 17. Jahrhunderts ftehen in sonniger Bartlandschaft am Fuße einer ichweren Baluftrabe. Beide wenden sich erschrocken nach der Richtung, woher der störende Laut zu bringen schien. Aber man sieht nur die Be-wegung, die Beranlassung liegt außerhalb des Bildes. Unser Blid fällt in jener Richtung nur auf eine Statuette zwischen grunen Buiden. Die Spannung bes Augenblids ift augerorbentlich gludtich zum Ansbruck gebracht und unfer Interesse an bem lebendig bargestellten Borgange wird noch burch die Vorzüge bes Bildes in Zeichnung und Farbe gesteigert. -Unter zwei imponirenden Landschaften von Balentin Ruths zieht die eine – "Märzmorgen im Sonnenschein" – formenreicher Plan mit Saufern, Feld, Wiefen und blatterlosem Wald, durch den energischen Musbrud einer bestimmten Raturstimmung, wie fie ber Künftler in vielen seiner Bilber barzustellen liebt, an. Die Grunde treten plastifch hervor, die einzelnen Wegenstände find fraftig, bie und da fogar hart modellirt. Die farbige Erscheinung des Bildes, ber Kontraft bes gefättigten Braun in ber Landichaft mit bem tiefften Blau des Marzhimmels, ift von überraschender Naturwahrheit. Man fann barüber bas beutlich fichtbare Streben bes Rünftlers vergessen, bem beabsichtigten Ausbrucke alles Andere unter:

zuordnen; es hat an manchen Stellen bas Detail gar zu febr zurudgebrängt und durch technische Manier verkummert. Das Bild wirkt als Ganzes so bedeutend, daß es die Einbuffe am Einzelnen vertragen zu tonnen scheint. Richt so bas andere, ber "Morgen", eine Baumgruppe, welche im Borbergrunde eines Gewässers steht und zwischen Stämmen und Zweigen ein sast medaillonähnliches Bild bes Wasserspiegels seben läßt. Hier steigert sich bie Bebandlung bes Baumtopus zu salicher Manier; bie Zweige geben bas Bilb aus Papier geichnittener Silhouetten, und so tobt, wie in ber Form, sind sie auch in ber Farbe. Das Bilb aber versügt über teinen Effett, burch welchen es die Mängel feiner Elemente verbeden tonnte. — Bereits öfter habe ich in diesen Blättern auch Pflugradt's schöne Landschaften ausmerksam gemacht. öfter ich feinen Bilbern begegnet bin, besto mehr befestigt fich in mir die Ueberzeugung, daß in ihnen eine befonders gluckliche Specialität sich auszubilden beginnt. Höchst einfache Motive, bescheidener, aber ausbrudsvoller Bortrag und eine Stimmung, welche wir, mit einer langft abgefchliffenen und entwertheten Bezeichnung, poetisch nennen. Darf man bescheidene Anfänge mit langst anerkannten und gefeierten Erfolgen vergleichen, fo möchten wir einzelne unter Pflugradt's Landschaften als beutschen paysage intime bezeichnen. ju bem Bildchen, welches zu biefer über Gebühr in bie Lange gezogenen Betrachtung uns veranlaßte. Es heißt "Partie vom Stadtwall in Friedland" und zeigt uns ein fanft absteigenbes Feld mit grunem Rafen und vielen Bufdwert bebedt, barauf einige hohe Baume und etwas Architektur, vorzüglich ben fpitzen, gothisch ornamentirten Giebel eines beutschen Saufes. Das alles steht im leicht gebrochenen Sonnenfchein, fo gart und traulich, daß es Einem schwer wird fich wieder bavon abzuwenden. Und doch ift der Gegenstand so völlig gleichgültig, feine Wahl scheint zusällig und ber Ausbruck ber Darstellungsmittel scheint uns zu fagen, baß fie fast aus jedem Stud Ratur baffelbe ju machen im Stande find.

Henigkeiten des Kunsthandels und der Kunstliteratur.

Der Todtentanz, wie derselbe in der weitberühmten Stadt Basel . . . . . gemahlet etc. Original-Holzschnitte des 16. Jahrh. (41 Blatt mit XII u. 42 S. Text.) 8. Leipzig, Danz. 1 Thir.

Enhuber, K. von., Ein Gerichtstag, gest. von G. Jaquemot. gr. qu. fol. (Mannheimer Kunstvereinsblatt f. 1868). Leipzig, R. Weigel. 5 Thlr.

Hofmann, A. St. Caecilia, gest. von J. Felsing. fol. (Mannheimer Kunstvereinsblatt f. 1869). Ebenda. 4 Thlr.

Hymans, Henri. Die dekorativen und allegorischen Compositionen der grossen Meister aller Schulen. I. Jahrg. 1. Lieferung. (Mit 4 Blatt nach Kupferstichen hergestellten Photolithographien und 5 Seiten Text). fol. Lüttich, Claesen.

Jährlich sollen 24 Lieferungen à 20 Sgr. erscheinen.

#### Bitte.

Bur Fortsetzung von Kugler's Geschichte ber Baufunst liegt mir die Bearbeitung ber beutschen Renaissance ob, die ich dis in's 17. Jahrhundert hinab zu führen gedenke. Bei dem saft völligen Mangel an Ausnahmen von deutschen Denkmätern jener Epoche, zu denen ich auch die niederländischen zähle, erlaube ich mir an Architesten und andere Freunde der Baufunst die Bitte, mich mit architestonischen Zeichnungen, Photographien und Notizen unterstützen zu wollen. Das Darsgebotene werde ich mit Danf zurückgeben oder ersorderlichen Falles vergitten.

Stuttgart, im Febr. 1870.

W. Lübke.

Erflärung.

Als ich fürzlich eine Notiz in Betress ber vermeintlichen Originalgemälbe von Carstens im Thorwaldsen-Museum in biesem Blatte veröffentlichte, waren mir die schon in den Jahren 1865 und 1866 erschienenen Broschüren des Baron von Alten zu Olbenburg über Carstens unbekannt, sonst würde ich nicht versäumt haben dessen ganz besondere Berdienste in Forschung nach Carstens' Werten gebührend hervorzuheben. Karlsruhe.

#### Drudfehler.

In Nr. 10 ber Kunftchronit S. 87, 2. Sp. 3. 43 v. o. lies "Lefern" ftatt Lebrer.

### Inserate.

[69] Mitte Februar ist ausgegeben und in allen Buchhandlungen zu haben:

# lahrbiicher

Herausgegeben von Dr. A. v. Zahn. Zweiter Jahrgang. III. Heft. Preis 24 Sgr.

Inhalt:

In halt:

Dürer's Briefe aus Venedig an Wilibald Pirkheimer. Nach den Originalen auf der Stadtbibliothek zu Nürnberg, veröffentlicht von Dr. A. von Eye. — Hans Baldung Grien und nicht Dürer. Sendschreiben an Herrn H. A. Cornill d'Orville in Frankfurt a. M. Von Moriz Thausing. — Die Glasgemälde des gothischen Hauses zu Wörlitz. Von Wilh. Hosäus. — Urkunden zur Kunstgeschichte Nürnbergs. Mitgetheilt durch Joseph Baader. — Wolfgang Frölich von Olmütz. Von R. v. Eitelberger. — Nachträgliches über Hans Fries. Von Ed. His-Heusler. — Schreiben des Raths zu Basel an Kaiser Maximilian zu Gunsten Heinrich Kupferwurms, Formschneiders, Mitgetheilt von Ed. His-Heusler. — Ein Werk Michel-Angelo's im Königl. Museum zu Berlin. Von Dielitz. — Zum Leben Raffaels. Lodovico di Canossa und die "Perle". Von A. von Reumont. — Villa Madama. Von A. von Reumont. — Dokumente über die Säule auf der Piazza della Trinità zu Florenz. Von J. Semper. — Beiträge zu Jacob Burckhardt's Cicerone. Abtheilung Malerei. Von Otto Mündler. (Schluss folgt im IV. Hefte.)

Das IV. Heft des II. Jahrgangs (1869), dessen Erscheinen durch das Zusammentreffen der neuen Bearbeitung des "Cicerone" mit überaus zeitraubenden Amtsgeschäften des Herausgebers über die Gebühr verzögert wurde, wird noch im Laufe des Monats März ausgegeben.

Das I. Heft des III. Jahrgangs (1870) befindet sich bereits in der Presse und wird u. A. eine interessante Studie von Hans Semper über die Vorgänger Donatello's mit Illustrationen in Holzschnitt enthalten.

Leipzig, 17. März 1870.

E. A. Seemann.

[70] Coeben erichien in unferm Berlage:

# Geschichte des dorischen Styls

nach ben neucften Forschnugen bearbeitet

Dr. P. J. Rrell.

Mit einem Atlas von 24 Tafeln. In Mappe Thir. 1. 10 Ggr.

Der borifche Styl ift ber wichtigfte unter ben griechischen Bauftylen und ift ba ber obige Arbeit, in welcher feine Entwicklungsgeschichte von seinen Anfangen bis gu feiner Bluthe beidrieben ift, von großem Intereffe.

Stuttgart.

Ebner & Senbert.

Kunstausstellungen.

Die Runftvereine in Baden, Rarlernhe und Stuttgart veranstalten in den Monaten Januar bis December 1870 einschließlich permanente Ausstellungen mit gegenseitigem monatlichem Austaufche, und laben die verehrlichen Berrn Runftler zu gahlreicher Ginfenbung ihrer Runftwerte mit bem Erfuchen ein, vor Ginfendung von Bilbern bebeutenberen. Umfanges unter Ungabe ihrer Große gefällig anfragen zu wollen.

Die Einsendung taun unfrankirt mittelst gewöhnlicher Fracht, jedoch ohne irgend welche Nachnahme, bei dem dem Absender nächst gelegenen der drei Bereine erfolgen :

bie Rüdfendung geschieht gleichfalls auf Rechung des Bereins.
Hir die Sicherheit der Krunftwerke während ihrer Ausstellung sowie auf dem Transport zwischen den Bereinen und bei der Rücksendung ift nach Möglichkeit gessorgt. Der Ausstellungsturnus ist auf drei Monate bestimmt.

Ueber die weiteren Bestimmungen für die Beschidung ber Bereinsausstellungen

tann bei ber Redattion b. Bl. Ausfunft erlangt werben.

Stuttgart im Movember 1869.

3m Auftrag ber Bürttembergische Kunftverein Jäger, Borftand.

[71]

Permanente Ausstellung

der Kunsthütte zu Chemnitz.

Anmelbungen haben beim unterzeichneten Borftanbe zu erfolgen. Antäufe gesichen Seitens bes Bereins, so wie solche von Privaten vermittelt werben. Die Koften ber Zus und Rudsenbungen von Kunftwerken trägt ber Berein.

Der Vorstand des Ausstellungs-Ausschuffes.

FEBRUAR]

T1870.

Verlag von Dietrich Reimer in Berlin. Anhaltische Strasse Nr. 12.

In neuer Auflage erscheint:

KPOCHEN

nach den Originalen in ihren eigenthümlichen Farben dargestellt von Wilhelm Zahn,

Königl. Preuss. Professor, Ritter des rothen Adlerordens etc.etc.

Dritte Auflage. 1870. Farben gedruckte Blätter in Quer-Folio nebst Text in dcutscher und französischer Sprache.

Erscheint in 20 Heften à 5 Tafeln mit Text.

Subscriptionspreis à Heft 1 Thlr. 24 Sgr., Prachtausgabe 2 Thlr.

Erschienen ist: Heft 1, 2, 17 und 20. — Monatlich werden 2 Hefte ausgegeben. Im October d. J. ist das Werk vollständig.

Ein ausführlicher Prospect mit genauem Inhaltsverzeichniss ist in jeder Buchhandlung **gratis** zu haben. [73]

## Leipziger Aunstauktion.

4. April 1870.

Ratalog der hinterlass. Runftsammlung bes hrn. Rub. Weigel: bas toft-bare Werk bes A. van Oftabe. — Die Itonographie des A. van Dyd. Das Wert bes Dt. Pouffin.

II. Die ichone Rupferftichsammlung Des Berrn Medicinalrathe Dr. C. Beigel in Dresben. Rataloge u. Aufträge burch bie

Kunstshandlung Rud. Weigel. Dr. A. Andrejen.

Soeben gaben wir aus und senden gratis:

> Lager-Katalog IV. enthaltend ältere

# Radirungen

### Kupferstiche

in vorzüglichen Abdrücken, mit beigesetzten Preisen.

Amsler & Ruthardt. Kunsthandlung in Berlin. [75]

Nr. 12 der Runftchronif wird Freitag den 1. April ausgegeben.

[72]

#### Beiträge

find an Dr. C.v. L'ützow (Wien, Theresianumg. 25)od. an die Berlagen. (Leipzig, Königestr. 3) zu richten.

1. April.



Mr. 12.

#### Inserate

à 2 Sgr. für bie brei Mal gespaltene Betits zeile werben von jeber Buche und Kunfthands lung angenommen.

1870.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Verlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erschalten dies Blatt gratis. Apart bezogen kostet dasselbe 11/3 Thir. ganzjährlich. Alle Buch: und Kunsthanblungen wie alle Postämternehmen Bestellungen an.

Inhalt: Die permanente Ausstellung bes Berliner Kiinstlervereins. (Schluß). — Korreipondenz (Florenz). — Kunstliteratur und Kunstsbandel. — Personalnachrichten. — Kunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen. — Vermischte Kunstnachrichten. — Zeitschriften. — Brieftaften. — Injerate.

### Die permanente Ausstellung des Berliner Künstlervereins.

(Shluß.)

Nächst den schon genannten Werken bot und bietet die Ausstellung eine Reihe zum Theil sehr intereffanter Porträts bar. Mit in erster Reihe stehen die des Grafen Bismark und ber Generale Moltke und Steinmetz von Dtto Benden, lebensgroße Aniestude nach ber Natur. Wir sind durch das letztgenannte am meisten befriedigt. Es gibt in schlichter, lebendiger Auffassung ben Mann in feiner Eigenthümlichkeit und ift, - mas übrigens in fast noch höherem Grade von den beiden anderen gilt, tüchtig gezeichnet und solide und fraftig gemalt. Bei bem Porträt Bismard's ftort ein gewisses steifes Posiren, und für die malerische Wirkung wird ein großes Dokument, bas mit einer gewiffen Absichtlichkeit bem Beschauer zum Lefen zurecht gelegt ift, in hohem Grade verderblich. Der Moltke, wie er sich vorn übergebeugt stehend mit beiden Urmen auf ben Tisch stützt und ben prüfenden Blid von dem vor ihm ausgebreiteten Plane erhebt und fast lauernd auf den Beschauer richtet, hat gang den Charakter der überlegenen Ruhe und besonnenen Haltung verloren, der dem Dargestellten eignet, und der in dem Bleibtreu'= schen Bilbe jo gludlich zum Ausbrud kommt. Der Mann hat etwas Haftiges, Zudendes, Sprungbereites, was an sich mit großem Geschick gegeben ift, aber boch einmal hier nicht hergehört.

Adolph Jebens hat ein umfängliches Herrenporsträt, lebensgroß in ganzer Figur, ausgestellt, bas Beifall verdient; freilich ist es, wie meist bei ihm, stumpf und reizlos in der Farbe, aber mit sicherer Kunst durchgeführt,

und bringt die bistinguirte, von nicht geringem Selbst= gefühl gehobene Erscheinung gut zur Geltung.

Bon Karl Steffeck war ein kleines elegantes Reiter= porträt ausgestellt, daneben ein lebensgroßes Bruftbild Rönig Wilhelm's in der Haltung der Figur des Königs in Steffed's bekannten Bilbe aus ber Schlacht von Ro= niggrätz entsprechend. — Für das Lokal des Künstler= vereins gemalt ift das Porträt Gottfried Schadow's in ganzer Figur. Der Meifter ift in ber etwas gebrechlichen Erscheinung seiner späteren Jahre bargestellt, am Bulte stehend mit einem großen Schirm vor den Augen, d. h. also so, wie er als eine Art von Stadtfigur noch in ber Erinnerung der älteren Berliner Generation fortlebt. Dieser Borstellung entspricht Steffed's Bild vollkommen; der trodene, etwas spießbürgerliche Humor, der sich durch die Tradition im Uebermaß an das Bild des großen Rünftlers angeheftet hat, die philiftrose Steifheit des seiner Künstlerwürde entkleideten ächten Berliner Kindes tritt uns in der Gestalt und ihren Accessoirs mit fast pein= licher Wahrheit entgegen.

Es war wohl natürlich und auch berechtigt, daß ein Berliner Künstler für den Berliner Künstlerverein das Bild des Altmeisters der neuen Berliner Kunst gerade so gestaltete, wie er es in sich trug, und es den Kunstgenossen als ein vertrautes entgegentreten konnte und mußte; und diese berechtigte Aufgabe ist vollkommen, selbst glänzend gelöst. Unseres Bedünkens aber wäre es nachgerade an der Zeit, daß die geschichtliche Forschung das Unrecht wieder gut zu machen sich anschieke, welches die Ungunst der Zeit und der Umstände dieser ehrwürdigen Gestalt angethan hat. Der Verlust des Augenlichts, dieses an und für sich fürchterlichste Unglück für einen bildenden Künstler, hat speziell für Schadow, da er es dabei zu einem sehr hohen Alter brachte, den weiteren doppelten Nachtheil im Gesolge gehabt, daß er, die Epoche seiner

bahnbrechenden Thätigkeit zu lange überlebend, unvermerkt in ben Sintergrund gedrängt und von den Jüngeren in Schatten gestellt worden ift, und bag er als Mensch burch bie baroden Seiten feines gleichwohl liebenswerthen Wesens bei ber seinem Niedergange gleichzeitigen Generation eine Urt von Auriofitätsintereffe erregt hat, und fo burch die mechanisch und ohne Verstand sich bildende Trabition in einer doppelt falschen Weise auf die Nachwelt gekommen ift. Daß jogenannte geiftreiche Schriftsteller Die von dem Alten überlieferten Anekobtehen und Späßden zur Aufputzung ihrer quasi Beiftesproducte verwenden zu dürfen geglanbt, hat das verzerrte Bild nur figirt. Nehmen wir jo ben alten biedern Philister Schadow, wie ihn uns Steffed leibhaftig in ganzer Lebensgröße vor Mugen geftellt hat, als ein intereffantes hiftorisches Dofument der gegenwärtig noch herrschenden Auffassung dieses Mannes bankbar an. Soffen mir aber, bag ber ehrmurdige Meister bald durch einen gewissenhaften und verständnifvollen Biographen als Menfch und als Künftler in sein historisches Recht wieder eingesetzt werde!

Gustav Gräf brachte nacheinander zwei feine Damenporträts zur Anschauung, in denen er seine elegante und zarte Haltung und sein weiches blühendes Instanat auf's Neue bewährte.

Ein gang eigenartiges Interesse nahm wieder, wie gewöhnlich, ein Damenporträt von Abalbert Begas in Unspruch. In dem gefättigten warmen Ton, der fein abgewogenen Sarmonie erreichte er beinahe die Wirkung eines alten Bildes, wozu die Solidität ber Vortragsweise und das, vielleicht am besten zu jagen, Leidenschaftslose ber Auffassung ihr gutes Theil beitrug. - Auch in einem größeren Bilbe "Umor und Pfpche" ichlug A. Begas Tone an, welche auf modernen Ausstellungen zu ben ungewöhn= lichen gehören. Im Vordergrunde fieht man Pinche mit der geöffneten Budge ber Proferpina ohnmächtig am Boden liegen, und durch blühende Busche bahnt sich Amor einen Weg gu ihr, um sie zu retten. Die stilvolle Größe ber Formen= gebung, namentlich auch die schöne Komposition der Bosquets und bie gedämpfte und boch gluthvolle Farbengebung riefen frühere ähnliche Arbeiten bes Rünftlers in die Erinnerung, die feinen Studien nach den italienischen Meiftern bes Rolorits ihre Entstehung verbankten. In Bezug auf bie feine Beseelung ber Köpfe jedoch und auf den Fluß ber Linienführung in der Komposition steht das neue Werk hinter jenen gurud. Der Rörper ber Binde hat eine etwas gewaltsame Lage, und für den Amor wird ber Standpunkt nicht recht flar. In bem Gangen aber herricht eine unleugbar fraftige poetische Stimmung und ein wohlthuender Ernft ber fünftlerischen Empfindung.

In biesen Eigenschaften wie auch in bem spezifisch Malerischen konnte ein ähnliches Bild von Ferdinand Schauß "Amoretten" ben Bergleich nicht bestehen. Auch ein Damenporträt von Schauß that sich in keiner Weise besonders hervor. — Ein erwachendes Kind, lebensgroßes Brustbild von Karl Breitbach, ist wohl zu den Porträts zu zählen. Die Formen haben etwas Gedunsenes, das Fleisch etwas Schwammiges. Man wird entsernt an Greuze'sche Borbilder erinnert, aber ohne dessen, man möchte sagen, naive Koketterie und reizvolle Sinulickkeit.

Unter ben Genrebildern, die bei ber Eröffnung ichon vorhanden waren, machten zwei Arbeiten einer Dame solches Aufsehen, bag fie gleich in ber ersten Stunde ber Musstellung von namhaften Berliner Künftlern angekauft wurden. Die Rünftlerin ift Emma von Schoult, eine deutsche Russin und Schülerin von Fritz Kraus in Berlin. Bor vier Jahren erschien sie zum ersten Mal auf ber Berliner akademischen Ausstellung mit einem äußerft reizvollen Bilde einer bei ber Lekture eingeschlafenen jungen Dame, beffen Vorzüglichkeit man damals auf eine erheb= liche Mitwirkung bes Lehrers zurückführen zu muffen glaubte. Indeffen ichon ein Bild der letzten Ausftellung vor zwei Jahren, die Malerin in ihrem Atelier einer Freundin ein Bild zeigend, bewies zur Benüge, daß fie wenigstens damals der Beihülfe nicht mehr bedurfte, und daß das Wesentlichste und Wichtigste der Erfindung auch in dem früheren Werke lediglich ihr Gigenthum gewesen. Much die gegenwärtig ausgestellten Bilber haben dieselbe ungezwungene Eleganz, Dieselbe Natürlichkeit der Unord= nung, Dieselbe Sicherheit in ber Pracifirung bes Stimmungstones. Dabei zeigen fie in Bezug auf die malerische Haltung und auf die Birtuosität ber Pinselarbeit einen nennenswerthen Fortschritt, bis zur Meisterschaft. Das eine nannte fich "die Kinder des Komponiften" und stellte einen jungen Mann und beffen Schwester in tiefer Trauer bar, welche sich an den Klängen der Kompositionen bes Beimgegangenen erheben und erquiden. Strenge und allerdings berechtigte Stimmen machten auf die Unlehnung im Motiv an B. Umberg's befanntes "Troft in Tonen" aufmerksam. Doch war gerade bie Individualisirung ber Stimmung, die bei Umberg eine fehr allgemeine ift, hier vortrefflich gelungen, und während dieser eine weiche ele= gische, fast sentimentale Stimmung vorwalten läßt, hat hier die Empfindung etwas urwüchsig Gesundes. In ber Ansführung aber zeigte fich die vollkommenfte Beherrschung aller Darstellungsmittel und innerhalb des treff= lichen Ensembles murden befonders einige Partien von äußerster Vollendung bewundert; wie denn z. B. ein Stuhl mit Musikalien n. s. w. im Vordergrunde ein gang vor= zügliches Stillleben mit einem bei ben ausgesprochenen Meistern Dieses Faches fehr feltenen poetischen Sanch ab= gab. Indessen hatte das Bild daneben doch auch einige empfindliche Leeren, wodurch es hinter dem anderen zu= rüchlieb. Dieses war als "Interieur" bezeichnet und gab eine fast stilllebenartige Scene des häuslichen Lebens. Ein junges Mädchen bei ber Arbeit mit ihrem Bater, Beide in einem traulichen und fast reich zu nennenden Raum. Die Nebensachen waren mit großem Geschick ansgeordnet und runteten die einfache Scene bildmäßig ab. Das Halbdunkel des Inneuranmes von warmem Ton und großer Durchsichtigkeit goß einen schönen Schimmer über das Ganze; das geistige Moment aber trat in diesem Bilde dem ersten gegenüber zurück. — Wir würden diesen beiden Vildern keine so anssährliche Vesprechung gewidemet haben, wenn sie uns nicht gerade zur Zeit ihres Aufstretens unmittelbar nach der Ausstellung der Künstlerinenen von ganz besonderem Interesse gewesen wären.

Emil Teschendorff hat sich seit mehreren Jahren in verschiedenen Zweigen der Malerei eifrig bemüht ge= zeigt. Wir glauben, daß der Künstler zur Zeit der Romantiker einen gang bedeutenden Erfolg gehabt haben würde, denn feine Reigung führt ihn bei ber Stoffwahl fast immer in Gebiete, welche auch der Empfindungsweise ber Romantiker besonders zusagten, und dem entspricht auch die Art, wie er seine Gegenstände burchbildet, in der Stimmung sowohl wie in der technischen Be= handlung. Um glücklichsten ist er stets in kleinen Vor= würfen und Bildern, in benen seine Auffassungsweise fich noch am ehesten mit unserem Gefühl in Uebereinstim= mung setzen kann. So ist es benn aber auch ganz natür= lich, daß uns noch nie ein Bild von ihm unshmpathischer berührt hat, als seine "Rückehr ans dem Garten", lebens= großes Aniestud eines Mädchens in roth und weiß gestreistem Anzuge, welches verschiedene Gartenerzengnisse trägt. Da bas Motiv unbedeutend, ber Ropf gleichgültig, die Behandlung übermäßig zahm ift, so bewirkt der große Magstab nur, daß die Mängel noch schärfer hervorireten. Dagegen ist ein kleines Interieur von ihm, welches an den style Louis XVI. erinnert, in seiner knappen Glegang und fast, möchte man fagen, scheuen Grazie zwar nicht bedeutend, aber doch anziehend.

Von Constantin Cretius ist die reisende Engländer-Familie "alla bella vista" hier wieder zu sehen. Die schwindsüchtige oder mindestens bleichsüchtige Miß, der eingefrorene Mylord-Bater, der die Schönheiten Italiens pflichtschuldigst nach Murray's handbook genießt, sind etwas zu abgebrauchte Thpen, um ohne frischen Humor und ohne sonstige malerische Motive ein Bild geben zu können. — Dagegen erkennt man in einem ganz kleinen Bildchen, welches Cromwell in Gedanken sitzend darstellt, daß Cretius durch sein Nasturell auf die Ausgestaltung bedeutender Charaktere, auf die historische Kunst hingewiesen ist.

Franz Menerheim bevorzugt seit einiger Zeit sast mit Ausschließlichkeit Throler Vorwürfe, und so giebt er auch jetzt wieder "Throler aus der Kirche kommend." Wie alles, was dieser tüchtige und fleißige Künstler zu Tage fördert, ist auch dies Bild ohne irgendwelchen erheblichen Vorwurf. Aber die Frische und das lebendige Interesse am Gegenstande, das man den Werken des Künstlers anmerkt,

wenn er mittelalterliche Vorwürfe behandelt, oder einmal wie in seiner "Liebeskranken", sich durch irgend eine geistige Seite seines Motivs besonders angeregt fühlt, läßt sich in diesen Tyrolerbildern nicht recht verspüren. Man sieht leicht, weswegen er sie gemalt hat. Die maslerischen Trachten, die ursprünglichen Sitten und die grandiose Natur des Landes sind dankbare Momente genug, um gerade ihn nach seiner Sigenthümlichkeit anzusiehen; aber es gereicht ihm wahrlich nicht zum Vorwurf, daß ihn sichtlich der Mangel intellektuellen Lebens hemmt; und so erschöpft er sich hier in sein gemalten Kostüms und Sittenbildern, denen er gleichwohl rechtes Interesse nicht abgewinut, weil es ihm in denselben an einem geistigen Mittelpunkte fehlt.

Wenn Frang Meherheim immer rein ber fünft= lerischen Intuition folgte, so würde er, glauben wir, glück= licher in seinen Bervorbringungen sein; aber feine Brobuktion ist stets mit einer kräftigen Dosis Reflexion ver= sett, und diese läßt ihm oft das vortheilhaft erscheinen, was er bei unmittelbarerem Schaffen bei Seite laffen ober anders anfassen würde. Dies ist im wesentlichen bas, was seine Anlage von der seines Bruders Paul Meher= he im unterscheidet, der Alles nur auf das Malerische hin betrachtet und jeden künstlerischen Gedanken frischweg in Die Erscheinung überträgt. Was ihn gerade interessirt, das malt er, und gerade so lange es ihn interessirt; und wenn er sich mit dem Gegenstande abgefunden, indem er ihn gestaltet hat, so gibt er sich dem nächsten frischen Eindruck hin, der ihn wieder bewegt. Daher diese wunder= bare Leichtigkeit und Bielgestaltigkeit, mit der er auftritt, immer frisch und ganz, mit nie ermüdeter Phantasie und Geftaltungskraft. So gab auch unsere Ausstellung wieder Belegenheit, ihn von einer neuen Seite kennen zu lernen.

Bon Leuten, die an seine fastigen Baume und Wiesen, seine geistreichen Thiere und seine in Arbeit und Ruhe mit gemithlichem Humor geschilderten Menschen, oder vielleicht gar nur an Gines von diesen gewöhnt sind, waren frei= lich abstruse Urtheile über ben "verwundeten Löwen" zu hören. Am Saume ber Bifte, beren gelblichgraue Sandfläche sich, nur durch geringe wellenförmige Erhebungen unterbrochen, endlos ausdehnt, hat sich das stolze Thier an einer kleinen Wasserlache gelagert und fühlt die verwundete Klaue in dem schlammigen Nag. Der Ausdruck der Gebrochenheit und dabei der heroischen Ueberwindung des Schmerzes in dem Thier, wie es die blutende Wunde mit der Zunge reinigt, ift von ergrei= fender Tragit, und die Monotonie der ganzen Färbung ftimmt auf's Schönste mit ihrer erhabenen Einfachheit zu bem Moment. Solche Sachen zu schaffen, bazu gehört aber ein verständniffinniges Sichhineinleben in die Natur, wie es in gleicher Unmittelbarkeit nur wenigen Künstlern eignet, und es gehört bas vollste Vertrauen auf bie Wucht ber Ibee bazu, so einfachen Mitteln bas Geschick eines

solchen Gedauken anzuvertrauen. Dank der Naffinirtheit unserer heutigen Kunst in der Auswahl und Ausbeutung ihrer Mittel und der daraus mit Nothwendigkeit ersolgten Abstumpfung und Ueberreizung dessenigen Pnblikums, das sich kritiklos dem blendenden Aufputz hingegeben hat, können solche Werke, die jegliches Nafsinement verschmähen und einen Beschauer von ernstem Sinn und nachsühlendem Verständniß voraussetzen, auf keinen lauten Veifall rechnen. Dafür aber sind sie dem Eingeweihten Zenguisse und Maßstäbe für die wahrhaft künstlerische Natur ihrer Urheber.

Im Gebiete ber Lanbschaft sind die verschiedensten Richtungen vertreten; am glänzendsten und ansprechendsten vielleicht Hermann Eschse und sein Schüler Erust Körener; doch ist der letztere bei weitem matter als sein Leherer. — Bennewitz von Löfen giebt eine Landschaft mit Wasserspiegel in reizend seiner Abendstimmung, Louis Douzette seine leider freilich immer manieristischer werdenden Mondscheinlandschaften. — Bon Eduard Pape sehen wir eine Ansicht ans dem Obersimmenthal, von Karl Krügerzwei sehr hübsche Vilden aus dem Spreewalde und von Antonie Biel einen wie gewöhnlich in zartem Ton gehaltenen Seestrand.

Emil de Cauwer bekundet in einer architektouischen Aussicht aus Antwerpen mit dem Blick auf die Kathedrale wie immer gründliches Verständniß und Studium der architektonischen Formen. Doch fangen die konventionellen Töne für die verschiedenen Gebändetheile, die der natürlichen Färbung mitunter so wenig entsprechen, allemählich au störend zu werden.

Rady diefer flüchtigen Auslese nur des Bemerkens= werthesten aus der großen Anzahl der ansgestellten Ge= mälde haben wir noch einiges Plastische zu berücksichtigen. Bernhard Ufinger's Hildebrandt-Büste hat ihrer Uehnlichkeit und Lebendigkeit wegen schon bei der Gedächtnißfeier verdiente Anerkenung gefunden. — Erdmann Ende hat in der Büste des Malers Karl Steffeck wieder ein ähn= lidges Meisterstück von treffender Charakteristik und be= beutender Auffassung einer Berfonlichkeit gegeben, wie seiner Zeit in der Büste der Frau Jachmann-Wagner und der des Malers Döpler in Weimar. — Von Rudolph Siemering finden fid außer einer recht guten Porträt= büste zwei Rundreliefs in Marmor, Trauer und Troft am Grabe, für bas Erbbegräbnig bes Kommerzienraths Schemionet bestimmt. Sie find hübsch tomponirt, in ben Röpfen von weichem und angemeffenem Ausbruck, in ber Musführung forgfältig, in einigen Nebenfachen beinabe gefüuftelt. - Gine gute Grabfigur und ein recht hübscher Amor rühren von F. Sarter ber, und eine überraschend schöne Reproduktion (Marmor) ver sogenannten Elytia im britischen Museum von Abolph Itemplitz verdient, wiewohl keine selbständige Leistung, der Treue wegen nicht übergangen zu werben.

Endlich haben wir noch von einem bemerkenswerthen Erzeugniß der Aunstindustrie Att zu nehmen, der Sammelbüchse des Berliner Künstlervereins von dem Bildhauer Eduard Göritz, in Gold und Silber ausgeführt von Bollgold. Eine Fülle hübscher und passender Gedanken haben die Motive für die Gestaltung gegeben, und seine maßvolle Renaissance-Berzierungen überziehen und beleben das Ganze. — Als dies höchst geschmackvolle und gediegene Werk vor etwa zwei Jahren fertig wurde, machte es in Künstler- und Liebhaberkreisen solches Aussehen, daß hauptsächlich auf Beranlassung dieser Leistung der Künstler für die Leitung des Modellirunterrichts am deutschen Gewerbemuseum gewonnen wurde, dem er seither mit rühmslichstem Fleiß und sichtlich vortresslichem Ersolge vorgesstanden hat.

### Korrespondenz.

Florenz, Februar 1870.

F. B. In einer Zelle bes Museums von San Marco, welche den ehemals von Savonarola bewohnten vorher= geht, ift feit einem Jahre die Bufte dieses merkwürdigen Reformators mit folgender Inschrift aufgestellt worden: "Questo busto — rappresentante — frate Girolamo Savonarola — modellato da Giovanni Bastianini morto in Firenze — ai 29 giugno 1868 — fù qui depositato - con gentil animo - dai signori Cristiano Banti e Giovanni Costa." Die Autenticität dieser Bufte ift bekanntlich vollkommen festgestellt, und die Ausführung berfelben fteht nicht hinter jener bes Benivieni gurud, beren Duplikat jett neben bem Savonarolo in S. Marco fteht, wo es von ber Direktion ber königlichen Museen nachstehende Unterschrift erhielt: "Questo calco - fece Giovanni Bastianini — morto, ecc... — per ricordo del suo busto rappresentante — Giovanni Benivieni opera cosi eccellente - che fù data a maestri del seculo XVIo."

Unter den Werken Bastianini's ist mir eine Porträt= bufte feines langjährigen, vertrauten Freundes, des Malers Gaetano Biandji, Cavaliere, Bia Santa Neparata 46, besonders intereffant gewesen. Die Aehnlichkeit zwischen dem lebenden Original und dem gebrannten Thoumodell frappirt Jeden; die Bufte zeigt in alterthum= licher Schrift unten die Worte: "GAETANO BIANCHI PITRE DI ANNI XXI." Herr Biandi, bekannt burch seine meisterhafte Konservirung alter Fresken, seine Restaurationen im Balazzo del Podestà, seine Thätigkeit an Santa Croce, befitt augerbem noch mand,' andere Reliquie bes ihm und ber Welt fo früh entriffenen Runstgenossen, unter andern eine allerliebste Thoupfeife, welche die Form einer hier gebräuchlichen Kohlenpfanne hat. Bor ihr sitzt ein naktes Bubchen, bas in die Gluth bläft und seine Arme über ihr ausbreitet, wie um sich zu wärmen. Die Händchen gleichen jenen der Sängerinfta=

tuette, welche als altes Runftwert nach Paris gegangen ift. Ebendahin wurde eine bemalte Thoustatuette Giovanni's bella Bande Nere verkauft, von welcher Herr Bianchi noch die Basis ausbewahrt.

Die französische Presse hat Bastianini's Briefe in ber bekannten Streitsrage nie abgebruckt. Sie haben vor längerer Zeit sein Schreiben an ben Grasen Nieuwersterke verössentlicht, auf welches keine Antwort erfolgte; auch die spätere Entgegnung des Künstlers auf einen Brief des Bildhaners Lequesne verdiente bekaunt zu werden; sie findet sich in dem Werke des Advokaten Forese "Tour de Babel," Seite 97.

3m Hauptsaale des Palazzo del Podestà sind seit De= cember 1868 verschiedene Statuen ber Renaissancezeit untergebracht worden, die sich vorher theils in den Uffizien, theils im Palazzo Becchio befanden. An einer Schmalseite dieses hochgewölbten Raumes sieht man brei Werke Michel Angelo's und die Gruppe der über das Laster triumphirenden Tugend von Giovanni da Bologna. Jene sind ber fterbende Adonis, ber Brutuskopf und bie unvollendete Gruppe eines jugendlichen Rriegers, ber einem zu Boden geworfenen Feind ein Anie auf ben Raden fetzt. Der gleichfalls unvollendete, munderschöne Eklave von Michel Angelo ist noch im letzten Gange ber Uffizien geblieben. Er gilt für einen Apollo, welcher in ben Röcher greift. Der sogenannte Röcher ist aber nur ein Stud Marmor, mit bem die Figur an bas Grabmal bes Papstes Julius II. befestigt werden follte, und bie träumerische Haltung bes Jünglings beutet auf Alles eber. als auf das Erfaffen eines Geschoffes. Da ich gerade von hiefigen Werken Michel Angelo's spreche, fei mir die Bemerkung erlaubt, daß herman Grimm auch in ber neueften Auflage seiner Lebensbeschreibung beffelben bei feiner falschen Beschreibung ber Statue David's verharrte. Doch zurud zum Bargello. Un ber andern Schmalseite des erwähnten Saales stehen Abam und Eva von Baccio Bandinelli, die längere Zeit im Dome aufbewahrt murben, baneben eine werthvolle Statue Cofi= mo's des Aelteren von Bincenzo Danti. Der junge Fürst ist gerüftet bargestellt und führt in seinem Schilde das frühere Wappen der Medici, das Sternbild des Widders, bod, ohne den sonst nicht leicht dabei fehlenden Wahlspruch: "Animi conscientia et fiducia fati." Außer einer allegorischen Gruppe von Giovanni ba Bo= logna, in welcher ein schöner und frästiger Jüngling als Sieger über einen Alten erscheint, find noch feche andere Gruppen, welche Thaten bes Herkules repräsentiren, an ben Wänden vertheilt. Diese minder erfreulichen Werke rühren von Bincenzo Roffi, einem Schüler Bandinelli's, her.

In den Uffizien wird mit Eifer an einer Bekleidung des Fußbodens der drei Gänge mit großen weißen und grauen Marmorfließen gearbeitet, wodurch diese an sich schon großartigen Räume ungemein gewinnen. Die Bronzessammlung baselbst ist durch eine schöne antike Zierrüstung, die bei Arezzo gefinden wurde, bereichert worden. Im Palazzo Becchio hat man im vorigen Jahre den Parlamentssaal mit vielem Geschmack umgestaltet; die Zweisteilung desselben aufzuheben und die Vasarischen Wandsgemälde in bessere umzuwandeln, war man leider nicht im Stande. Der neue Palast au der Piazza della Signoria ist jetzt die zum Gesimsse und erhält in seiner Mitteschon einen thurmartigen Aufsatz; ehe das Gebäude aber nicht gekrönt ist, läßt sich noch nichts Endschiedenes über seinen künstigen Sindruck sagen.

Die Rirche von Santa Croce ward wieder eröffnet, nachdem im Sauptchor, hinter dem Altare und in den Kreuzschiffen die Restauration ber alten Wandbemalung beendet war. Wie das ansgelegte Holzwerk des Chors ist auch der Hauptaltar erneuert worden, er ruht jetzt auf 18 niedrigen Säulen und trägt ein fünstheiliges Gemälde. lleber dem Bogen des Chors fand man, der Bermuthung des Mönches Ranieri Lombozzi gemäß, eine vermauerte Kensterrose und zur Seite des Chors zwei Langfeuster, die wiederhergestellt wurden. Auch die Holzdecke der nicht gewölbten Rirche ift im Querschiffe paffend bemalt worben, und fo bietet dieser Theil derselben ein, freilich mit ihrem burch Bafari modernifirten Reste wenig harmonirendes, alterthümliches Ganze bar. Un biefen Umgestaltungen hatten ber Architekt Mazzei, ber Maler Bianchi und ber Schriftsteller Bafferini Theil.

Aus der Kapelle des Santissimo Sacramento in Santa Croce wurde Basari's Abendmahl entsernt und die alte Wandmalerei blosgelegt, soweit sie nicht durch die modernen Grabmäler, (darunter das Albany'sche) zerstört waren. Man will diese von den Franziskanerminoriten Eugenio Silicani und Lodovico Rossetti entdeckten Fresken dem Starnina absprechen, hinter dessen sonstituten werden, die vom Eintretenden enthalten diese Wunder des S. Niccold di Bari und die Geschichte des Heilands, links die Legende von S. Autonio und die Einsiedler der Tebass.

Von der Kirche zum Theater ist hier nur ein Schritt. Die Bergola, deren Aenßeres noch immer denselben unsbedeutenden Charafter trägt, wie sonst, hat wenigstens ihr Inneres einer sehr nothwendigen Renovirung unterzogen, das Pagliano wurde nen bemalt, und das Teatro del Prinzipe Umberto am Massino d'Azeglioplatz verwandelte durch Hinzufügung eines von vielen Fenstern durchbrochenen Obergeschosses und einer Flachsuppel seinen bisher offenen Zuschauerraum in einen bedeckten und gewann zugleich in architektonischer Hinsicht micht wenig.

Als michtige Berbesserung ber Berkehrswege verdient die endlich mit Demolirung ihrer östlichen Häuser in Angriff genommene Berbreiterung ber Bia Martelli zwischen Douplatz und Bia Cavour erwähnt zu werden. Der nene Lung'Arno Torrigiani geht seiner Bollendung entgegen, jedoch führt derselbe nicht ganz bis zum Ponte Becchio, von dem er vielmehr noch durch fünf Häuser getrennt bleibt. Es ist diese Halbheit um so unbegreisticher, als das größte der fraglichen Gebäude bereits der Stadt gehört, also die Fortsührung des Kai's nicht allzugroße Kosten machen würde.

Aunftliteratur und Aunfthandel.

Der Einzug Alexander des Großen in Babylon, Marmorfries von B. Thorwalden. Nach Zeichnungen von F. Overbed in Kupfer gestochen von S. Amster. Neue Ausg. Herausgegeben von Dr. Hermann Lücke. Leipzig, A. Dürr. 1870.

A. Der Alexanderzug ift nicht nur Thorwaldsen's be= beutendstes Relief, sondern das erste Werk dieser Art in der ganzen modernen Aunft. Seiner fünftlerischen Bollendning nach läßt es sich nur mit dem berühmtesten Icelief des Alterthums, Dem Parthenonfries, vergleichen. Diesen hatte Thorwaldsen, in Zeichnungen wenigstens, gejehen, als er im 3. 1811 fein Werk zur Ausschmüdung der neu dekorirten Sommerresidenz Napoleous im Quiri= nal begann. Ein zweites Exemplar, nicht, wie jenes, in Gips, fondern in Marmor ausgeführt, entstand im Auftrage des Grafen Sommariva für beffen Villa am Comerfee. Das dritte, welches um mehrere Gruppen erweitert wurde, führte Thorwaldsen für Schloß Christiansburg in Ropenhagen aus. Dieses lettere ward burch ben Stichel Umsler's, eines ber tüchtigsten unter ben zeitgenöffischen Rupferstedern, vervielfältigt und so eine kunftlerische Bublikation geschaffen, welche das Original wirklich populär gemacht hat. Die erste Auflage (Cotta'scher Verlag 1835) kommt nur gelegentlich noch im Kunsthandel vor. Die vorliegende Ausgabe, welche in einem durch ähnliche Unternehmungen nicht minder wohl berufenen Berlage so eben erschienen ist, darf man freudig willkommen heißen. Trot ihres niedrigen Preises — er beträgt die Hälfte des Werthes ber ersten Ansgabe - erfüllt fie alle Unsprüche, bie man nur an eine zweite Unflage machen kann. Denn daß einzelne Blätter etwas undeutlicher ausgefallen find, als die übrigen, und zwischen ihnen und den betreffenden Nummern der ersten Ansgabe ber Abstand auch leichter erkennbar ift, findet seine natürliche Erklärung in der Art biefer Stiche. Die Zeichnungen nämlich, welche zum großen Theil von Overbed herrühren, sind hinsichtlich ber Behandlung bes Kartons, sowie in Bezug auf die geringere ober ftartere Schattengebung unter einander merklich verschieden. And, die Stiche - beren Ansführung übrigens mehr als zehn Jahre in Aufpruch nahm — zeigen schon in der ersten Unsgabe diesen Unter= schied. Die ausgeführteren unter ihnen, welche mit ihrem tiefen Schatten ben Gindrud von fast fertigen Aupferstichen maden, verlieren an Dentlichkeit, ba die zahlreicheren und zarteren Gindrude auf diefen Platten verhältnigmäßig mehr in Anspruch genommen wurden. Sie sind natürlich auch in ber nenen Ausgabe die fdmädiften, ohne bag bas Berhältniß zu ben früheren Abzügen ein ungewöhnliches ift. Gelbst auf die Schlußtafel — die undeutlichste nach unserem Dafürhalten - läßt fich ber lette Theil biefes Ilr= theils anwenden. Dagegen find alle die Blätter, welche sich burch scharfe Konturen und leichte, zarte aber bestimmte Schattenlinien von Anfang an vor jener ausgezeichneten, anch hier in ungeschwächtem Ausdrucke wieder erschienen. So werden z. B. der Tigris (4. Th.), die Aftrologens Gruppe (7), die Familie des Mazäns mit der Friedenss göttin (13), die drei Reiter (16) und die ähnliche Gruppe auf Tf. 19 kaum wesentliche Merkuale der Unterscheisdung gegenüber den betreffenden Blättern der ersten Ausgabe bieten. Die äußerlich elegant ausgestattete Mappe ist von einem kurzen, passend gehaltenen Text begleitet. Das Werk darf unzweifelhaft günstiger Aufnahme von vielen Seiten entgegen sehen.

Hermann Erimm ist mit der von ihm feit längerer Zeit vorbereiteten Arbeit über Raffael dem Bernehmen nach so weit gedieben, daß die Ausgabe des Werkes noch in diesem Jahre erwartet werden darf. Den Berlag dessebt hat die Dimmiter'sche Berlagsbaudlung in Berlin übernommen. Bon W. Lübke's Geschichte der Plastif erscheint eine

Von B. Lübke's Geschichte der Plastif erscheint eine zweite wesentlich erweiterte Auslage im Berlage von E. A. Seemann in Leipzig. Gleichzeitig kommt auch bei demfelben Berleger die vierte Auslage der Geschichte der Architektur desselben Berfassers berans, welche ebensalls dem ausgegebenen Prospette zusolge bedeutend an Imstang und Justrationen gewinnen wird. Beide Werke erscheinen in Lieferungen und sollen dis Michaelis a. c. vollständig in den Händen der Substitutenten sein.

B. Lindenschmit's Ruhmeshalle der dentschen Musik ift von Adolf Neumann in Leipzig in Kupser gestochen. Der Stich, in Linienmanier mit voller farbiger Wirkung trefslich durchgeführt, ist bei Fr. Bruckmann in München ers

icbienen.

#### Personal-Nachrichten.

Brof. Wilh. Libte hat sich abermals auf einige Bochen nach Italien begeben, hauptsächlich um die Renaissance-Stulptur Oberitaliens weiteren Stubien zu unterwerfen, die in der neuen Auslage seiner "Geschichte der Plastit" ihre Verwerthung finden werden.

#### Kunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

\* Die Sammlungen ber Wiener Kunftakabemie haben in letzter Zeit wieder verschiedene werthvolle Bereicherungen erfabren. Daß die aus der Staatsbotation auf den Kunstausstellungen angekauften Bilder vom Kaifer ber Akademie geschenkt wurden, baben wir früher berichtet. Leider konnten sie in der akademischen Galerie des beschränkten Raumes wegen feine Stelle finden und werden defhalb vorläufig im Rünftlerhaufe ausbewahrt. — Die Handzeichnungensammlung der Afa-bemie wurde voriges Jahr burch den Aufauf der Endris'schen Sammlung in Wien, vor Rurgen burch ben Ankauf von Genelli's Nachlaß aus bem Besitz von bessen Wittwe in Weimar um einige bundert Blätter ersten Ranges vermehrt. Weimar im einige dinvert Vallet ersein Kiniges beinebt. Die Sammlung Endris repräsentirt namentlich die Entwickschung der neudeutschen Schule, von Cornesius und Overbeck angesangen, in einer Bollständigkeit, wie sie selten anderswo zu sinden sein dürste. Unter den Handzeichnungen Genellis bilden den Hauptschaft die vielen, mit minutiösem Fleih außgesildrich Akte und Naturstudien; sie zeigen den edeln Scholesteilung des Weiskers werkunden mit einer Frische der Inse beitssim des Meisters, verbunden mit einer Frische der Auffaffung und einer Vollendung in der Wiedergabe tes Details, wie er sie in seinen ausgesübrten Kompositionen selten erreicht, niemals übertrossen bat. Bon den übrigen Zeichnungen er-wähnen wir den Cyklus "aus der Geschichte einer Feenkönigin" mit Kommentar von Genelli's Hand. Die Kupferstichsammlung, welche gegenwärtig einer durchgreifenden Reorganisation untersogen wird, erhielt besonders aus dem Gebiete der deutschen und niederländischen Meister bes fünfzehnten und sechzehnten Jabrhimderts namhafte Bermebrungen, fo 3. B. eine Reihe vortresssissischer Rentbrandt Zermevrungen, so 3. 2. eine Reibe vortresssissischer Rentbrandtscher Aadirungen von Hr. Artaria in Wien, Kapitalabbrücke Schon gauerischer Siche u. s. w.— Auch die Sammlung der Gppsabgüsse wurde durch Stücke, wie das löwenthor von Mykenä, eine Metope von Sesimunt, das Grabresies von Orchemenos, den Apoll von Tenea, also in einer Weise bereichert, wolche den kinkertelwäcker parkreten. in einer Weise bereichert, welche der bisher schwächer vertretenen ältesten griechischen Kunst eine augemessene Vertretung ange-beihen läßt. Ferner sind neuerdugs aus dem Fonds der

archäologischen Lehrkanzel ber Universität einige Erwerbungen gemacht und im Museum vorläufig aufgestellt. Go 3. B. zwei zu diesem Zwecke zum ersten Mal gesormte altspartanische Reliefs, serner architektonische und plastische Kefte vom Herians bei Argos, das Wodell der Akropolis von Athen von v. d. Launitz. Schließlich wollen wir dier zur Notizstir andere Sammlungen bei Zeiten bemerken, daß von Seiten der Akademie die ibrem Werthe nach bisher auswärts viel zu wenig gewürdigte lebensgroße mannliche Bronzestatue aus dem alten Birunum bei Rlagensurt, jetzt im unteren Belvedere, abgeformt und in den Sandel gebracht werden wird. (Bergl. Saden und Renner, Antifentab. Nr. 155). \* Der Beginn der Jahresausstellung im Wiener

Rünftlerhanse ift vom 1. auf den 7. d. Dr. verschoben worden, um verschiedenen von auswärts angemeldeten Runftwerken, welche nicht früher eintreffen können, noch Raum zu gönnen. Die Betheiligung des Anslandes wird allem Anscheine nach eine fehr lebhafte fein und in den Rreifen der Wiener Rünftler berricht feit Monaten eine angestrengte Thätigkeit, um in bem

erneuerten Wettfampfe mit Ehren zu bestehen.

#### Vermischte Kunstnachrichten.

\* Neue Borje in Wien. Wieber einmal in aller Stille eine kleine Konkurreng! Um für den Bau der neuen Borfe in Wien bie Plane gu beschaffen, hatte bie Borfenkammer bie Architetten Baumgartner, Sanfen, Gemper und Tiet um Anfertigung von Entwürfen ersucht, über welche fürzlich eine aus Fachmännern bestehende Surb zu Gericht faß. Das Ergebniß ber Berathungen war, daß die Projeste der Architeften Sanfen und Tiet im Ganzen als gleich empfehlens-werth erkanut murben. Die Börsenkammer forberte biese beiden Rünftler bemnach zu einer ernenten Ronfurreng auf, stellte ihnen aber zugleich frei, ben Ban gemeinsam auszusühren. Wider Erwarten haben sich Hansen und Tietz zu diesem letzteren Auswege bereit finden laffen und barauf hin den Kontrakt mit der Börsenkammer abgeschlossen. Die neue Börse kommt am Schottenring in ber Rabe bes Rudolfsplatzes zu fteben. Der Bauplatz ift bereits übergeben und auch die 28 um ben Börsenban berum gelegenen Platze für Wohnhäuser haben fast

alle ichon ihre Kaufer gefunden.
\* Der Banplatz für die neue Kunftakademie in Wien ift vom Raifer nun definitiv auf bem neulich von uns bezeich= neten Grunde (am jogenannten Kaltmarkt) angewiesen worden. Die Atademie wählte aus dem Prosessorenkollegium eine Bautomission, welche mit bem Architetten, Dberbaurath Sanfe u, die Raumerforderniffe sestzustellen und einen Detailplan außzuarbeiten hat. So ift alle Hoffnung vorhanden, daß die Afademie in nicht allzu ferner Zeit aus ihrer unwürdigen Situirung in ber bumpfigen Annagaffe befreit und in lichten, funfterfüllten Räumen eine ber erften Runftschule bes Reichs

entsprechende Unterfunft finden wird.

E. Chprifche Alterthumer in Berlin. Gine Erweiterung, bie bas Berliner Mufeum feit Rurgem erfahren hat, verdient wohl schon jest mit wenigen Worten angezeigt zu werben. Schon seit einiger Zeit hat man auf ber Insel Cypern bei Gelegenheit von Bauten reiche Refte von Basen, Terrakotten und Steinstulpturen aufgefunden, beren bas Parifer Mufeum eine große Auswahl an fich brachte. Der intereffante, für die Archaologie, vorzüglich für bas Studium der Kunftgeschichte hochwichtige Charakter diefer Monumente ließ es wünichenswerth erscheinen, auch für das Berliner Museum ausge= mabite Stude zu erwerben, und es wurde gu diefem Zwede Prof. Friederichs im Herbst vorigen Jahres nach Cypern ge-sandt. Die von demselben aus der Sammlung Cesnola und Pieribes angekauften und icon nach Berlin gelangten Stücke zeigen beutlich, wie wohl man gethan hat, jene Magregel zu treffen. Bafen in den mannigsaltigften Formen, von ben größten bis ju den fleinsten, in Form und Ornamentirung ben griechis ichen so nahe verwandt und boch bavon wieder so himmelweit verschieden, Terratotten, die dieselbe Darftellung bald auf gang robe, barbarifche Weise, bald in edlem griechischen Stile zeigen, größere Figuren aus Stein mit edler haltung und bis in's Rleinfte getreuer Naturnachahmung laffen uns einen Blid thun in bas leben auf ber Infel, bie, wie jum Bereinigungspunkte zwischen Griechenland und Drieut geschaffen, numittelbar neben einander griechische und orientalische Riederlassungen trug. Unter ben Steinstulpturen zeichnet fich vor allem das wohlerhaltene (sogar Reste von Farben finden sich noch) Bildniß eines Pries

sters aus, in bessen Saaren sich bas Diabem sammt einem Lorbeerkranze und hineingeflochtenen Spheublättern auf das deutlichste erkennen lassen. Unter den Terrakotten verdienen vor allem Aufmertfamkeit die, welche bei Darftellung eines und desselben Gegenstandes den Unterschied zwischen griechischer und barbarischer Runft dentlich erkennen laffen. Gine Frau, welche mit den Sanden die Bruft bedectt, eine andere, die ein fangen: des Rind im linken Arme halt, beide gang robe, verzerrte, tanm den dargestellten Gegenstand erfennen laffende Produtte der Barbarei: wie weit sind sie von den daneben liegenden, dieselben Motive behandelnden griechischen verschieden! Andere ziehen das Ange durch ihre Schönheit und gefällige Form auf sich, vor allem eine Jünglingsfigur mit lang bis zu ben Füßen herabsallenbem Gewande, bessen Betasos hinter ber tinten Schulter herabhängt, bann ein unbeweglich fich haltenber Süngling, den eine in schwärmerischer Berzuckung ben Ropf nach hinten wersende Frau tußt (beide bloß bis zur Bruft exhalten), serner ein ebel gehaltener weiblicher Ropf, bessen größter Theil burch ein Tuch verhüllt wird (nach dem auf dem Ropfe einer ebendaher stammenden Wiederholung befindlichen Kalathos zu urtheilen, ber Kopf einer Priefterin), und Eros sigent und mit einer auf eine Schnur gezogenen Scheibe spielend. Auch die Basen verdienen wegen ihrer Form und ber Ornamente (ein Theil von fast kugelrunder Gestalt er: innert durch die senkrecht fich herabziehenden Streifen an die Solztechnit) alle Aufmerksamkeit. Man darf wohl hoffen, daß Prof. Friederichs nach seiner Rückkehr die ihm verdankten Sachen eingehend behandeln und durch Publikation allgegemeiner befannt machen wird.

\* Die Ausgrabungen am panathenäischen Stadion zu Athen find nun beendet. An Stulpturen wurde außer dem baechischen Ropfe und einer Doppelherme mit einem jugendslichen, bartlosen und einem bartigen Rops nichts von Bebeutung gesunden. Mehrere Bruchftude sanden fich noch in ber Anfschüttung. Obgleich das Stadion außerordentlich zerftort ift, war die Ausbeute an Architekturftucken boch fo groß, daß man sich das Fehlende leicht ergänzen kann. Monumentalkunde des alten Athen hat daber burch biefe gludlichen Bemühungen Biller's eine wesentliche Bereicherung erfahren. — Bei biefer Gelegenheit wollen wir auch ber Ausgrabungen gebenken, welche fürzlich links am Obeion bes Herodes Attifos begonnen worden find. Es fand fich babei, daß die großen Birausquadern mit Stud überzogen find und war, bag man Duabern mit Bandumranberungen in biefer Beise herstellte. — An der Hagia Triada will die archäologische Gesellschaft nun auch endlich die Ansgrabungen fort-

jeten.

#### Beitschriften.

Kunst und Gewerbe. IV. Jahrg. Nr. 1-12.

Beuth. eine Lebenskizze. — Die erweiterte Austellung des Kunst-gewerbevereins in München. — Betrachtungen über moderne Gold-schmiedekunst, von H. Frauberger. — Profane u. kirchliche Kunst, von Fischbach, Beitagen: Theile von Fensterbeschlägen; Thür-klopfer vom St. Vincenz- und Elisabeth-Hospital zu Mainz; Agenda-Decke; Petschaftgriffe; Intarsia aus der Frarikirche zu Venedig; Gläser aus dem 17. Jahrh.; Tischplatten mit Schiefermittelstück u. Hotzeinlagen.

Mittheilungen der k. k. Central-Commission. März

—April.
Die Siegel der österreichischen Regenten. Von Karl v. Sava.
(Mit 5 νοίξίσμ.) — Studien über Schmiede- und Schlosserarbeiten in Oesterreich. Von Hermann Riewel. (Mit 15 δρίξισμ. und eiter Σαβεί.) — Die Erzdekantskirche zu Pilsen. (Mit 1 δρίξισμ.) — Monstranze in der Kirche St. Leonard im Pongau. Von Dr. K. Lind. (Mit 1 ξρίξισμ.) — Die beiden Thurmportale bei St. Stephan in Wien. (Mit 2 ξρίξισμ.) — Zwei merkwürdige Tragaltäre im Stifte Melk. Von Dr. Karl Lind. (Mit 2 Δρίξισμ.) — Aus Satzburg. — S. Zeno in Oratorio in Verona. Von V. Teirich. (Mit 7 ξρίξισμ.) — Die Erwerbungen des k. k. Minz- und Antikenkabinets im Jahre 1868. — Die Restauration des Krongewölbes bei der Prager Domkirche. — Die Rulnen des Minoritenklosters in Beneschau und das Marienbild in der dortigen Decanatkirche. Von B. Grueber. — Fliese aus der St. Emeramscanatkirche. Von B. Grueber. — Fliese aus der St. Emerat kirche in Regensburg. Von Dr. K. Lind. (Mit 1 Holischen) Beschreibung der Breslauer Bilderhandschrift des Froissart. V. Dr. K. Lind. — Der Alterthums-Verein in Wien.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 54.
Ueber Intarsien. Von V. Teirich. — B. Cecchetti über die vene-

tianische Glasfabrikation.

Brieffasten.

An den Borstand des deutschen Berreins in Florenz: Begen verstäter Jusendung ber hefte ber Zeitschrift wollen Sie ges, bei der betressenden Buchdandlung reklamiren. Auf direste Zusendung der heite von bier aus unter Band würde die Expedition nur gegen Portovergütung (ca. 3 Sgr. pro heit) eingeben können,

# Kunst-Ausstellungen.

[59] Die vereinigten Kunsts Bereine in Augsburg, Stuttgart, Wiesbaden, Bürzburg, Fürth, Nürnberg, Bamberg, Banreuth und Regensburg, veranstalten in den Monaten Iannar dis December 1870 incl. gemeinschaftliche, permanente Ausstellungen unter den bekannten Bedingungen für die Einsendungen, von welchen nur diejenigen hervorgehoben werden, a. daß alle Kunstwerfe von Nords und West-Deutschland und Wiesbaden, von Desterreich und Negensburg, vom

Süben und aus München nach Angsburg einzusenden sind, und vorstehenden Turnus vor- oder rückwärts

gu burchlaufen haben; bann

b. baß für bie Sicherheit ber Runftwerke mahrend ber Ausstellungen, sowie auf bem Transporte zwischen ben Bereinen, durch gegenseitige Uebereinkunft derfelben nach Möglichkeit gesorgt ift. Regensburg im December 1869.

Im Hamen der verbundenen Vereine: der Runftverein Regensburg.

## Bekanntmadung.

[76] Die öffentliche Ausstellung von Originalwerten der bildenden Runft bei der Rönigl. Cächfifchen Atademie der bildenden Runfte zu Dresden wird in biefem

am 1. Juli eröffnet und am 30. September geschlossen werden.

Die anszustellenden Runftwerke find längftens

am 20. Juni

einzuliefern.

Das Rähere enthält bas Regulativ, welches auf frankirten Antrag von ber Aus-

ftellungs-Commission unentgeltlich übersendet wird.

Die Anfforberung zur Beschickung ber Ausstellung giebt nur bann ben Anspruch auf Frachtbeireiung nach Maßgabe bes Regulativs, wenn bieselbe speciell für bie Aussiellung bes laufenden Jahres erfolgt ift. Dresden, 26. März 1870.

Die Ausstellungs-Commission für 1870.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Im Verlage von Rud. Hoffmann in Berlin ist ersehienen und durch alle Bueh- und Kunsthandlungen zu beziehen:

Randzeichnungen zu anakreontischen Liedern

Original-Radirungen von Otto Försterling.

Mit gestochenen Texten, metrisch übertragen von Friedrich Eggers.

Achtzehn Blatt auf ehinesischem Papier (111/2:151/2") nebst Titel und Inhalt in eleganter Calicot-Mappe mit Relief und Golddruck.

Preis 15 Thlr., in Carton-Umschlag nur 12 Thlr. Dasselbe: Ausgabe in neun Blatt, nebst Titel und Inhaltsverzeiehniss mit

Mappe. (Als Geschenk für Damen besonders geeignet).

Preis 9 Thlr., in Carton-Umschlag nur 6 Thlr. A. Woltmann sagt in Nr. 585 der National-Zeitung vom 15. December 1869: "Durch eine Folge von Original-Radirungen "Im Walde" hat sieh Otto Försterling schnell die Gunst des Publikums gewonnen. Die stimmungsvolle Anmuth dieser landschaftlichen Compositionen trug dazu in gleichem Masse bei, wie die Art, in weleher der Künstler die Teehnik der Radirung handhabte. Dieselben Vorzüge sind seinen eben ersehienenen Compositionen zu Anakreon's Gedichten eigen. Die sieh gleichbleibende Grundstimmung aller Bilder ist eine echt griechische Heiterkeit des Daseins, die im naiven frohen Lebensgenuss, in Liebesglück und in vergänglicher Jugend aufgeht. Bei allen Darstellungen hat man das wohlthuende Gefühl, dass der Künstler sich ohne Zwang und Künstelei auf diesem klassischen Boden bewegt. Wohl kommt hie und da eine Einzelheit, eine Form oder Wendung vor, bei der wir gewahr werden, dass es noch eine junge Hand ist, deren Arbeit uns vorliegt. Stets aber treten uns gleich wieder so anmuthige Motive entgegen, dass die Waage zwischen dem Für und Wider nicht lange schwankt. Den künstlerischen Charakter jedes einzelnen Blattes vollenden dann die Initialen, Text und Bild auf reizvolle Weise verbindend. In den Verzierungen des Titels und der Mappe waltet feines Verständniss grieehisehen Ornaments, und Alles in Allem haben wir hier eine Publikation von wahrhaft festliehem Gepräge vor uns."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Die Verklärung Christi.

Gemälde Rafaels

in der Pinakothek des Vatican.

Eine Rede

von

Carl Justi,

Professor in Marburg. gr. 8. 39 Seiten. geh. 10 Sgr.

In jeder Buehhandlung ist zu haben:

### Kom und die Campagna.

Neuer Führer für Reisende.

Th. Fournier, Secrétaire interprète der K. Preuss. Gesandtschaft.

Mit Karten und Plänen. Bweite vermehrte und verbefferte Auflage. Roth cart. 21/4 Chir. [79]

## Kunst-Anktion in Wien.

Montag ben 20. April und bie barauf folgenden Tage bringen wir bie reiche Sammlung alter Aupferstiche, Holzschnitte, Rabirungen 2c. 2c. aus bem Nachlasse bes Professors und Historiens malers C. Rug gur öffentlichen Bersteigerung.

Rataloge burch uns und bie befannten Buch- und Runfthändler bie auch Auftrage übernehmen.

Miethke & Wawra, Runfthäudler in Wien. [80]

Heft 7 der Zeitschrift nebst Nr. 13 der Runstchronik wird des Charfreis tags wegen schon Donnerstag den 14. April ausgegeben.

Berantwortlicher Rebattenr: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbad in Leipzig.

Hierbei ein Brospeft von T. D. Weigel in Leipzig, betreffend Andresen's Reubearbeitung von Beller's Sandbuch für Aupferstichsammler.

V. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C.v. Liitow (Wien, Therefianumg. 25)od.an bie Berlageh. (Leipzig, Ronigeftr. 3) gu richten.

14. April.



Mr. 13.

Inserate

à 2 Sgr. für bie brei Mal gespaltene Betit: zeile werben von jeber Buch: und Runfthand: lung angenommen.

1870.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Verlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Rummer von in der Negel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" er halten bies Blatt gratis. Apart bezogen foftet baffelbe 11/3 Thir. gangiabrlich. Alle Buch- und Runfthandlungen wie alle Poftamternehmen Beftellungen an. <del>ଌଌ ବୟସ୍କର ପର୍ବାଦ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟ ପର୍ବାଦ୍ୟ ପର୍ବାଦ୍ୟ ପର୍ବାଦ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟ ପ୍ର</del>

Inhalt: Die Jahresausstellung ber Wiener Künftlergenoffenschaft. — Retrolog (Francesco Sanguinetti). — Kunstitieratur und Aunsthandel. Kunstunterricht. — Aunstvereine, Sammtungen und Ausstellungen. — Bemische unt Aunstnachrichten. — Reuigfeiten ber Aunstlitieratur. — Zeitschriften. — Inerate.

### Die Jahresausstellung der Wiener Künstlergenossenschaft.

I.

Die schönen Ranme bes Wiener Künftlerhauses find seit voriger Woche ihrer eigentlichen Bestimmung wieder= gegeben, nachbem Wochen und Monate hindurch ein zweites Hotel Dronot aus ihnen geworden war und außer Bilbern von alten und modernen Meistern auch Antiquitäten und Kuriositäten, ja selbst Mobilien freilich ber exquisitesten Urt - hier unter ben hammer famen. Um 7. b. M. wurde im Beisein bes Raifers die internationale Aunstansstellung, welche die Wiener Runftlergenoffenschaft alljährlich in ihrem Sause veraustaltet, ohne weiteres Ceremoniell eröffnet.

Es ift das zweite Mal feit dem Bestehen des Künftler= hauses, daß die Genoffenschaft nach dem Grundsatze ber Selbstverwaltung ein foldes Unternehmen in's Leben ruft. Beide Male waren die Umstände nicht gerade be= sonders günstig. Im vorigen Jahre folgte die Jahresansstellung ber Wiener Rünftler fast unmittelbar auf die dritte allgemeine Runftansstellung, welche während ber voraufgegangenen Serbstmonate in benfelben Räumen stattgefunden hatte. Dieses Jahr waltet ein ähnliches Berhältniß gegenüber ber großen Mündener Ausstellung ob, deren Abhub überdies bem Wiener Bublifum durch die letzten Monatsausstellungen des öfterreichischen Runft= vereins zur Schau geboten wurde. Bei diesem Gedränge von Ausstellungen war es Manchem schon bange um's Berg geworden für den Erfolg des neu begonnenen Unter= nehmens. Man hatte gefürchtet, es werbe wenigstens

dem auch anger dem Weichbilde Wiens etwas bewander= ten Aunstfreunde schwerlich viel Neues geboten werden und auch der einheimischen Runft kanm die Zeit gegönnt gewesen sein, um frische Truppen für ben Wettstreit in's Feld zn stellen.

Rach ben ersten Eindrücken, welche eine wiederholte Wanderung durch die dichtgefüllten Räume in uns hinter = laffen hat, können wir verfichern, daß ber Erfolg die Stimme des Zweifels zum Schweigen bringt. Die Ausstellung ift zahlreich, gut gewählt und mit Geschmack an= geordnet; die tüchtigften Meifter ber beutschen Schulen find zum Theil durch gang fürzlich erft vollendete, hier zum ersten Male ausgestellte Werke repräsentirt; auch das außerdentsche Runftgebiet, namentlich Frankreich, ift nicht ohne bemerkenswerthe Vertretung; endlich treten in der jüngsten Generation der österreichischen Künstler einige hoffnungerweckende Talente, theils mit ihrem ersten Bersuch überhaupt, theils auf neuen Bahnen überraschend hervor. Der Segen, der in der Einrichtung von großen Jahresausstellungen liegt, ist unverkennbar: bas Ziel wird dadurch höher gesteckt, der Gifer mächtig angefacht. Man sieht dies nicht nur an Dem, was vorliegt, soudern auch an Manchem, - was fehlt. "Entweder gut ober gar nicht vertreten sein", ist der Wahlspruch der Tüchtigen, und unwillfürlich theilt sich bieser strengere Magstab auch der Jury, wenigstens der die Ausstellung veranftal= tenden Genoffenschaft mit. Ein Uebelftand ift freilich, daß diese Jury nicht auch über die Einsendungen von auswärts noch zu Bericht sigen barf. Die Entscheibung ist nämlich in die Sande jeder einzelnen Genoffenschaft gelegt. Auf diese Beise konnen sich Schlendrian und Rameraderie noch immer allzuleicht einschleichen, und die Ausstellungen bleiben der Ueberschwemmung durch das Gros ber Mittelmäßigkeit fortwährend ausgesetzt. Bei Erwähnung dieser Mängel sei auch gleich einer ber

wesentlichsten Lücken gedacht, welche wohl mancher Besucher mit uns schwerzlich empfunden haben wird:
M. v. Schwind's "Schöne Melusine" sehlt auf der Außstellung. Soviel wir hören, ist kein Mittel verabsaumt
worden, um das vielbewunderte Werk bei dieser Gelegenheit dem Publikum der Vaterstadt des Meisters vorzuführen: leider umsonst! Die Gründe, welche die ablehnende
Untwort Schwind's herbeigeführt haben, sind uns unbekannt.

Hier nun zunächst einige statistische Daten: die Gesammtzahl ber Werke, welche die erste Auslage des Katalogs\*) enthält, beläuft sich auf 770. Davon gehört etwa
die Häste der Wiener Schule an. Die übrigen vertheilen
sich folgendermaßen: Paris 88, Düsseldorf 86, München
65 (die Plastik ungerechnet), Berlin 38, Karlsruhe 25,
Stuttgart 20, Dresden 15, Weimar 10, Venedig 8,
die belgische Schule 4 Werke. So stand das Verhältniß
wenigstens bei Beginn der Ausstellung. Inzwischen
mögen vielleicht noch einige Veränderungen an diesen
Zissern vorgegangen sein; im Wesentlichen geben dieselben
aber die Grade der Vetheiligung des In- und Auslandes
richtig wieder.

Auch dies Mal sind Genre und Landschaft wieder die stimmführenden Kunstfächer und zwar ersteres noch in höherem Grade als letztere. Größere Werke historischen Styls bemerkten wir nur wenige: gleich im ersten Saal hängt ein ausgedehntes Figurenbild (Stephanus vor dem hohen Nathe) von Julius Hübner, in den unteren Sälen haben einige trefslich gezeichnete Kartons von Leopold Schulz zu den Fresken in der Schottenselder Kirche ihre Stelle gefunden. Henneberg's "Wilder Jäger", mehrere höchst geschickt gemalte Bilder von Canon, ferner Teschendorff, van Lerius u. A. schließen sich an. Die Schlachtenmalerei ist in erster Linie durch eine Episode ans der Schlacht von Eustozza (1866) von Sigmund l'Allemand vertreten.

Im Genre stehen B. Bautier ("ein Toast auf die Brant") und L. Knaus mit einem föstlich erfundenen Kinderbildchen, dant ein junger hochbegabter Wiener Künftler aus Piloty's Schule, E. Kurzbauer ("die ereilten Flüchtlinge") und H. v. Angeli, der gegenwärztige Vorstand der Wiener Künstlergenossenschaft, ebenfalls ein Schüler Piloty's, mit einem sein und elegant gemalzten Kostümbilde ("der Rächer seiner Ehre") obenan.

Die Landschaft zeigt Namen wie A. und D. Achensbach, Len, Chel, Schleich, Lier, B. Fries, E. Lichstenfels, A. Vierstadt neben fehr beachtenswerthen Leiftungen ber jüngeren Wiener Schule, unter benen hier

vor allen E. Jettel's "Motiv bei Dieppe" hervorgehoben sein mag.

Schließlich nur noch einiges besonders in die Augen Fallende aus verschiedenen Fächern: das höchst wirkungsvoll arrangirte Porträt der Frau Fürstin Metternich (1860) von Franz Winterhalter, einige brillante Aquarelle von Menzel, dessen Krönungsbild wir schmerzlich vermissen, unter den Stichen Henriquel-Dupont's "Jünger in Emaus" nach Paolo Veronese, endlich eine merkwürdige Federzeichnung von dem gegenwärtig in Paris Furore machenden Spanier Fortunh. Eingehenderes im nächsten Vericht.

Hekrolog.

Francesco Sanguinetti, Bilbhauer, geboren zu Carrara 1800, starb in Ninichen am 15. Februar. Seine erste tünstlerische Bilbung erhielt er unter ber Leitung seines Baters und
folgte schon im Jahre 1818 bem Meister Ranch nach Berlin,
wo er balb bessen Leblingsschiller wurde. Rauch sandte ihn 1829 nach München, um die fitende Roloffal-Statue bes Ronigs Maximilian Foseph I. (mit ben zu bessen Denkmal ge-börigen Reliess) zu mobelliren. Nach einer kurzen Reise nach Italien kehrte Sanguinetti 1831 nach Berlin zurück, um mehrere Biiften nach Rauch's Mobellen, auch eine Statne bes Hylas in Marmor, selbständig auszuführen. Nach Min-den übergesiedelt, arbeitete er ansangs größtentheils nach Schwanthaler's Entwürsen und erwarb sich durch seine geschichte Aussichtung in Stein einen rühmlichen Kamen unter bett mitstrebenden Genossen Kaver Schwanthaler († 23. Sept. 1854), Leeb († 5. Juli 1863), Lossow und G. Zell. Rach Ludwig Schwanthaler's Modellen meißelte er die an der Steintreppe ber Hof- und Staatsbibliothef sitzenden Statten bes Aristoteles und Hippotrates, nach Konrad Cherhard die Standbilber der heiligen Ottisia und Lucia am Portale des Blinden-Instituts. Der überaus fleißige Mann ersreute sich bald eines behäbigen Wohlstandes und gründete einen eigenen Beerd in einer mit brei Rindern gesegneten glücklichen Che. Der Abend feines Lebens wurde aber mit herben Schickfals: schlägen heimgesucht. Sangninetti verlor ein kleines Lands gut (bei Starnberg), welches ber Künstler nicht zu bewirth-schaften verstand; bann fiel seine schön ausgeblühte Tochter, erst 19 Sahre alt, unter ber Mörberhand eines eiferfüchtigen Studenten (7. Oftober 1858); feine icone Bilberfamminng verschwand unbezahlt mit einem gewissenlosen Runfthändler; zus letzt versor er im Jahre 1866 sein milham erspartes Ber-mögen und wurde sogar jum Berkaus eines kleinen Hauses gezwungen. Sein letztes Werk, welches ber seit fünf Jahren von der Gicht geplagte Mann nicht mehr vollenden fonnte, war eine für das National-Mufeum bestimmte Statue bes (Köln. Ztg.) Königs Max.

### Kunstliteratur und Kunsthandel.

M. Polytechnifum zu Stuttgart. Aufnahmen und Stizzen der Architekturschule in Rothenburg a. d. T. unter Prof. W. Bäumer. Mai 1869. fl. fol.

Professor Bäumer, der Leiter der Architektursachschule am Polytechnikum in Stuttgart, ist, dem Beispiele der Wiener akademischen Professoren folgend, mit seinen Schüleru nach Nothenburg an der Tauber gewandert und von den Stizen und Studien dieses Aussluges haben seine Schüler unter seiner Leitung in autographirten Zeichenungen eine Publikation gemacht, welche den obigen Titel führt. Anch darin sind die Stuttgarter dem Beispiele Schmidt's und seiner Wiener "Bauhütte" gefolgt. Aber die Stuttgarter Publikation trägt eine andere Gestalt als die Wiener. Diese ist in sosen Blättern von ungleichem

<sup>\*)</sup> Derselbe ist mit auerkennenswerther Sorgialt gears beitet und wurde bereits am Eröffnungstage ber Ansstellung mit Nameuregister ber ausstellenden Künftler fertig ausgegeben. Daß im Register einzelne Namen, wie Len, Kurzbauer u. A. sehlen, sei hier für eine nene Auslage angemerkt.

und oft kolossalem Format erschienen, die Stuttgarter das gegen tritt als ein Heft von 31 Doppeltafeln in hübscher Ausstattung und handlicher Form auf. Diese Abweichsung vom Borgänger ist entschieden zu billigen, wenn auch die Darstellungen selbst noch in mancher Beziehung

hinter ben Wienern zurüchstehen.

Ein reizendes und reicheres Objekt zugleich konnte sich Bäumer mit seiner Schule kaum mählen als die alte, fast vergessene, abseits der großen Heerstraße liegende schwäbische Reichsstadt Rothenburg, die den Charakter des sechszehnten Jahrhunderts, den Charakter einer ächten dentschen Renaissancestadt treuer vielleicht bewahrt hat, als irgend eine andere Stadt, treuer selbst als Nürnberg, dem sie nicht an Romantik, nur an Größe nachsteht. Wer diese Stadt einmal durchwandert hat, wie es der Referent vor langen Jahren gethan, dem wird das reizvolle, ansheimelnde Bild nie aus der Seele schwinden. Diesen Charakter trägt auch die Publikation der Stuttgarter Arschitekturschule; sie ist voll malerischer, romantischer Octails, Unßens und Innenansichten, Straßenblick, Höse, Thore, Portale, Erker, Thürme, Ornamentales u. s. w.

Den Anfang machen eine Reihe von Tafeln mit dem alten Nathhause, einem sehr unregelmäßigen Renaiffancebau, ber ans vier Bebäuden zusammengemachsen erscheint. Das Werk giebt uns eine malerische Ansicht mit der Si= tuation, Ansichten ber modernen Façabe sowie zweier Seiten, ben Grundriß, sobann ben großen im binteren Trakt gelegenen Rathhanssaal in einer Unzahl architek= tonischer und malerischer Aufnahmen. Dieser Saal bietet mit feinem Aufgang, mit seinen Schranken für Die Richter, mit den steinernen Siten und Banken in den tiefen Fensternischen eine Fülle interessanter Details. Sodann folgen einige reich ornamentirte Portale noch vom Rath= haus, einige hölzerne Kafettendeden, zwei malerische Un= sichten von Sofen vom Spital und einem Saufe am Berrenmarkt, ber Brunnen am Rathhanse mit bem St. Georg auf der Säule. Mehrere Tafeln, die Fagade, Durch= schnitte, Grundriffe, den Hof u. f. w. enthaltend, sind dem Beifelbrecht'ichen Saufe gewidmet, welches, mit der ichmal= ften Seite an die Strafen ftogend, als ein mahres Mufter Dieser Art bürgerlicher Architektur betrachtet werden kann. Die nun folgenden Tafeln bis zum Schluß geben in buntem Wechselzahlreiche vereinzelte Darftellungen meift malerisch= architektonischer Art, ganz wie zufällig der Blick des wanbernden Künftlers darauf gefallen zu fein scheint. Darunter sind noch ein paar bedeutende Renaissanceportale, dann Interieurs, Strafenansichten, Brunnenfäulen, Giebel und Thurme, verschiedene Ansichten der alten Stadtmauer, die ihre Einrichtungen zur Bertheidigung gut bewahrt zu haben scheint, malerische Stiegenanlagen, handwerks= schilder, Eisenarbeiten und anderes Ornamentale. Go erscheint das Werk gleich interessant dem Architekten wie dem Kunstforscher, zugleich als eine Fundgrube roman= tischen Gemäuers und romantischer Ansichten für ben Genremaler.

Hieran schließen wir die Erwähnung eines von Prof. Bäumer gehaltenen interessanten Bortrags "über das ehemalige Lusthaus in Stuttgart", welcher in dem "Jahresbericht der f. polytechnischen Schule zu Stuttgart sür das Studienjahr 1868 bis 1869" abgedruckt ist. Der Bortrag bespricht die Geschichte dieses reichen, in seiner Art großartigen Renaissancebaus, der lediglich als Luxus=gebäude zu Festen, Unterhaltungen und Theatervorstel=

lungen im Jahr 1580 von Herzog Ludwig erbant wurde. Der schöne Bau, dessen Erhaltung kunstgeschichtlich wünsschenswerth gewesen wäre, hat dem modernen Bergnügen weichen müssen. Im Jahre 1758 wurde er zu einem Opernhause eingerichtet, 1811 in ein Schauspielhaus umsgewandelt, mußte aber 1845 ganz verschwinden, um dem jetigen Theatergebäude Platz zu machen. Ueber dieses ehemalige Lusthaus ist eine aussichtliche Monographie von Beisbarth sochen erschienen.

Universal Catalogue of Books on Art, comprehending painting, sculpture, architecture, decoration, coins, antiquities etc. A — L. 6 Theile. London, Kensington Museum. 1869.

E. M. Seit einigen Jahren hat das South-Renfington=Musenm die Beröffentlichung eines vollständigen General=Rataloges aller alten und neueren Werke, die ent= weder durch ihren Text oder durch beigegebene Abbildungen Bezug auf die schönen Runfte haben, unternommen und hat dieser kolossalen Arbeit eine solche Thätigkeit ge= widmet, daß heute mehr als die Balfte fertig geftellt ift. Die uns vorliegenden Bande bieten und in ber That schon die provisorische Liste aller Antorennamen und Büchertitel ber Buchstaben A bis & incl. und enthalten wenigstens 25 bis 30,000 bibliographische Angaben, von denen diejenigen über die nur in kleiner Anflage gedruckten Brofdiren, über die seltenen ober wenig befannten Werfe wirklich unschätzbar find und ben Fachleuten die größten Dienste leiften werden, zumal nach Erscheinen ber methobischen Tafeln. Die Publikation in ihrer Gefammtheit bildet, trot zahlreicher Irrthumer und Lüden (fo z. B. würde man vergeblich den "Anzeiger für die Kunde der beutschen Borzeit", Die "Gewerbehalle", Die "Jahrbücher für Annstwiffenschaft", u. f. w. suchen) eine werthvolle Fundgrube von Angaben und liefert einen neuen Beweis von der Lebensfähigkeit des großartigen Institutes, dem sie ihre Entstehung verdankt. Wir können daher mit gutem Gewissen unsern Lesern ben Universal Catalogue of Books on Art empfehlen und dieselben zugleich auf= fordern, der Direktion des Unternehmens diejenigen Zufätze und Verbefferungen zugehen zu laffen, die sie etwa zu machen haben, um so die Ausführung der befinitiven Ausgabe und die Vollendung des Ganzen zu erleichtern.

A. Berliner Kunstauktionen. Auf die neulich angezeigte Rudolph Lepke'sche Berkteigerung moderner Bilber vom 16. März solgte kirzlich am 4. April eine weitere Auktion gleichfalls neuerer Gemälbe (Katalog 104. Nummern). Bon der ersteren liegt uns die Verkaufstisse vor. Bei der Wickiest, welche die Lepke'schen Auktionen zu gewinnen scheinen, erscheint es nicht unangemessen, ein kurzes Kesume zu geben. Bon den 98 Nummern gewann etwa die Hälte einen Preis die zu 100 Thir., das letzte Viertel ward um höheren Preis verkaust. Aus diesem Letzten Viertel sind hervorzubeben: O. von Wille, "Zechende Landsknechte deim Kartenspiel": 307 Thir. — M. Michael, "Täusliche Andacht": 240 Thir. Flockshorft, "Winzeln am Rheim": 270 Thir. — Triebel, zwei Landschaften: 156 u. 169 Thir. 15 Sgr.

Leipziger Kunstanktionen. Nach langer Pause, die durch andauernde Krankheit des Bestigers veranlaßt war, hat das Leipziger Kunstcomptoir (W. Drugulin) wiederum eine Berzsteigerung von Kupsersticken und einigen Originalzeichnungen anderaumt, welche am 25. April und solgenden Tagen statzsschuden wird. — Die nächste Weigel'sche Kunstauktion wird am 9. Mai abgehalten und bringt die Kupserstichsammlung des bekannten Kunstsorichers Chr. Schuchardt unter den

Hammer.

Die Annsthandlung von Amster & Ruthardt in Berlin hat einen neuen Lagerlatalog (No. IV.), ältere Kupserstiche und Nadirungen enthaltend, ausgegeben mit beigesetzen sesten Preisen. Unter den Meistern, die besonders reich und mit seltenen Blättern vertreten sind, bemerken wir Dürer mit 81, Kembrandt mit 116, A. v. Oftade mit 42, van Dyck mit 30 Rummern.

Die Franen in der Aunst betitelt sich ein Abschnitt in dem jüngst ausgegebenen interessanten Lagerkataloge der Firma J. M. Heberte in Köln, deren Besitzer, herr Lempertz, seine amsassenden Kenntnisse in antiquarischen Dingen gern zur Anlage von Specialsammlungen verwerthet, die in ihrer Busammenstellung dem Bibliographen, wie nicht selten anch dem Kunststreunde reiche Belehrung bieten. Der in Redestehnde Katalog bildet die Abtheilung N einer typographischen, autographischen und artistischen Kunsosstätzensammlung und ist special der Kulturgeschichte des schönen Geschlechtes gewidmet. Bür die von uns vertretenen Interessen sonnen nur die letzten Abschnitte besselben mit ca. 700 Rummern in Betracht, welche Porträts, Ideale weiblicher Schönheit, die Frauerarbeit auf dem Gediete der bildenden Künste, eine Anzahl Gemälde n. dgl. enthalten.

Wiener Kupferstichauktion. Am 20. d. M. beginnt im Anklionslokale von Miethke und Wawra in Wien (Plankensasse 6) die Versteigerung der vom Historienmaler E. Rußbinterlassenen Kupkerstichsammlung nehst einer Anzahl von Agnarellen, Delstudien und Handzeichnungen alter und neuerer Meister. Unter den Delstudien erwähnen wir 80 Blätter von

Sauermann aus bes Rünftlere befter Beit. E. M. Philippe Burty hat bei Gelegenheit ber in ben Salen ber Union Artistique Statt gehabten Ausstellung ber Werke Paul hnet's feine bereits in ber Gazette des Beaux-Arts veröffentlichte Arbeit über biefen Meifter, beträchtlich vermehrt, in Buchform erscheinen laffen\*). In seinem bekannten liebenswürdigen und geistreichen Style schilbert er uns bie arbeitsvollen Anfänge von Suei's Kiinstlerlaufbahn, seine Kämpfe gegen die Afabemie, seine so ehrenhaft erungenen Ersolge, und fügt zum Belege bisher noch nicht veröffentlichte Briefe und sonstige Dokumente bei, die ihm die Familie des Bersstorbenen mitgetheilt hat. Die von Huet niedergeschriebenen Unfichten, die er une auseinandersetzt, werfen bochft mertwürdige Streiflichter auf ben Menschen und ben Rünftler. Chenfo ift Burty's fritifche Studie iiber Suets Berte febr magvoll und mit großer Cachtenntniß geschrieben und enthillt vor unfern Augen einen intereffanten Wintel ber mobernen Lanbichafteichule. Gin noch bauerhafteres Intereffe fichert aber bem hübschen Bandchen ein beigefügtes, hochft gewiffenhaftes und vollständiges, erklärendes Berzeichnig, bas nicht nur bie Gemalbe, Stibien und Zeichuungen hnet's sonbern auch seine Rabirungen, Lithographien, verschiedene Muftrationen und Rachbildungen feiner Werte umfaßt. Außerdem ift biefem Buche, bas allen benen willtommen fein wird, bie fich für bie frangöfische romantische Schule, zu beren iconften Erfolgen bie Lanbichaft und zu beren wadersten Bertretern Baul Suet gahlt, intereffiren, eine Driginal-Rabirung huet's, eine "Balbbütte" barftellend, beigegeben.

#### Runstunterricht.

Die Errichtung einer Kunstakademie in Amsterdam ist jetzt beschlossen. Nach zweitägiger Berathung, schreibt die Köln. Zeitung, hat die zweite Kammer den Bortschap der Regierung zur Gründung der Austalt angenommen. Die Einrichtungen derselben werden denen der Institute anderer Länder zu gleichem Zwecke ähnlich sein, doch ist aus ihren Lebrsächern die Baukunst ausgeschlossen. Nach bolländischer Weise ist das Schulbonorar sehr hoch gestellt, es wird silt den Beise Nursus 100 Fl. silr das Sahr betragen. Borschäge, in dieser Beziehung eine größere Liberalität watten zu lassen, wurden verworfen. Wie auch an anderen Orten werden Preiskonturse eingerichtet, Medaillen, Reisestigtunden ertheilt werden u. s. w. Visher bestand eine solche Hochschulen im Hoag, Rotterdam, Groeningen und Herzogenbusch, welche auch serner sortbestehen werden. Obgleich die Volkswerteter über mauche Einzelheiten verschiedener Meinung waren, zeigten

sie sich im Ganzen bem Vorschlage ber Regierung sehr günstig und wären wohl geneigt gewesen, noch mehr zu bewilligen, als die dafür geforderten bescheibenen Mittel.

#### Kunstvereine, Sammlungen und Ansstellungen.

Dem Rechenschaftsbericht bes Knustvereins für Böhmen sir 1868—1869 entnehmen wir folgende Notizen. Die Zahl der Mitglieder hat leider um 197 mit 198 Aftien abgenommen und beträgt sonach nur noch 3462 mit 3834 Aftien. Die Ausstellung lieserte ein glustiges Repultat, indem ein Reinertrag von 667 Gulden dem Fonds sir Unterstützung dirstiger Alabemiezöglinge überwiesen werden konnte. Für die Berlosung wurden angekauft 37 Kunstwerte sir 8132 Gulden, und von Privaten 25 Gemälde sür 13,229 Gulden. Der vom Berein gestistete Honds sür öffentliche Kunstwerte war 1868 auf 61,863 Gulden angewachsen, von denen 3423 Gulden zur Weistersührung des großen, dem Dierktor Trenkwald übertragenen Fresko-Gemäldes in der Apsis der Karolinenthaler Kirche versansgabt wurden. Demnächst beabsichtigt der Berein, ein eigenes Ausstellungsgebände aussihrer zu lassen, dessen hauf sin besten son.

In New York haben etwa breißig junge Künstler sich zu einer Gesellichaft unter bem Namen New-York Artist's Union vereinigt, welche einen Ausstellungssalon für Gemälbe gegründet hat, ber schon im März erössnet werden sollte.

A. Berlin. Bahrend ber letten Beit mar in Dunder's Soffunfthanblung, fpater in Cachie's Calon ein Bilb ausgestellt, welches in hervorragender Beise bie Aufmerksam= feit aller Runfifreunbe in Anspruch nahm: "ber Schutzen-tonig" von Konrab Bedmann. Wie man uns fagte, ift ber Künftler geborner Hanoveraner und Schüler Biloty's, und bas Bilb, bisher im Befige bes Berrn Dunder, nunmehr um einen hohen Preis nach Amerika verkauft. Der Gegenstand und bas Kostum ift bem bayerischen Bolksleben entnommen. Der jugenbliche Belb bes Tages im langen weißen Rode, mit dem Kranze geschmilet, wird von dem gravitätisch aus-stafsirten Tambour der Gilbe vor die unter freiem himmel taselnde Zuschauermenge gesührt. In der Mitte auf hohem Lehnsesse thront der Pfarrer mit sanger Pfeise, ihm zur Seite fitzen andere Honoratioren. Weiter lints ein Tisch mit Frauen, Kindern und alteren Mannern, auf beren Gesichtern theilnehmende Freude und Bewunderung einen äußerft lebendigen Ausbrud findet. Bur Rechten bes Beschauers ein anderer Tisch mit allerlei Gaften besetzt; einer ift eingeschlafen, er wird von seinem Rachbar geweckt und auf den Zug ausmerkam gemacht, an dessen Spige der König vom Schießplatz her-einzieht. Im Zuge selbst entwickelt sich ein frischer, lebens-voller Humor, lauter vergnigte Gesichter; den Einen treibt bie Feststimmung gn biefer, ben Undern zu jener Mengerung. Im Hintergrunde, vor bem festlich ausgeputzten Bauern-wirthsbause, bläft die Dorstapelle. Was dem Bilde seinen ganz besonderen Reiz giebt, das ist die ungemeine Natürlichkeit bes psychologischen Ausbruckes, welcher nirgend an Ueber-treibung streift, obwohl die große Menge der Figuren dem Künftler die Bersuchung nahe genug bringen mußte, zur Steigerung bes Ausbruckes bie Karikatur ju Gillfe ju nehmen. Wir tragen fein Bebenken ben Meifter bieses Bilbes nach ber Seite ber Beobachtung bin neben bie gefeiertsten Größen unserer Zeit zu stellen, in Bezug auf die naive Aufsfassung ber beobachteten Sujets bürfte er manchem von ihnen überlegen sein. Was die fünstlerischen und speciell malerischen Sigenichaften bes Bilbes betrifft, fo läßt bie ilbergroße Fille von Figuren ben Beschauer nicht sofort einen übersichtlichen von Fignren ven Seigenter nicht sofort einen uversichtichen Eindruck gewinnen; die Bilbssäche behnt sich zu sehr nach der Seite hin aus und das reiche Material würde, wenn die Anordnung mehr auf die Tiese Bedacht genommen hätte, besser Geltung gekommen sein. Doch das ist kein absoluter Nachtheil, ein Anderer würde aus diesem Stosse drei Bilder gemacht haben. Aber eine Schattenseite — um nicht zu fesen eine Weckter hat des Rilfs, der abere Wiel welcher sagen einen Fehler — hat bas Bilb: ber obere Theil, welcher uns ben Giebel bes Hauses und bie Wipfel ber herüber-ragenden Bäume zeigt, hat zu wenig Licht. Die ganze auf ben unteren Theil angewandte Farbenseala halt sich in gebampften Tonen, oben mare beghalb ein icharfer einfallendes Licht — vom himmel fieht man überhaupt nichts — von angenehmer Wirfung gewesen. Der Farbenauftrag ift tilchtig, nicht ängstlich und boch auch nicht von jener virtuosen Breite, bie nur zu leicht in Manier übergeht. Rach ben Gefen bin

<sup>\*)</sup> Paul Huet. Notice biographique et critique, suivie du catalogue de ses oeuvres. Paris, Impr. Claye. 134 pages.

zeigt sich, um ben Blid bes Beschauers ber Mitte anzulenken, eine allzuseichte Vortragsweise. Sie wird freilich heutzutage von ben Virtuosen bes Fachs mit Vorliebe gepflegt und von Kunstkenmern bewundert; außerdem tritt sie bei Becknann in verhältnismäßig diskreter Anwendung auf. Trogdem möchten wir, auf die Gesahr hin, unseren Kunstgeschmack zu kompromittiren, nicht mit dem offenen Geständniß zurückhalten, daß uns das Princip des "kleinen Farbenslecks" in seiner jeht beliebten Erscheinungsform eine äußerst zweiselhafte Errungenschaft der modernen Maltechnik zu sein scheikt. — Schließich verdanken wir derselben Duelle, aus welcher wir die Eingangs gegebenen sachlichen Notizen berichteten, noch die Mittheilung, daß herr Dunder einen Stich des schönen Vildes vorbereitet. Vellescht bringen auch wir betunächst unseren Lesern eine Holzschaft unseren Lesern eine

Berlin. Das Schinkelfest bes Architekten-Bereins wurde am 13. Marg ale am Geburtstage bes Meiftere in bergebrachter Beise geseiert. Der Arnim'iche Saal zeigte an einer Langwand eine geschmachvolle rothe Drapirung; vor berfelben aber ftand zwischen hohen Topfgewächsen auf einem einfachen, mit Laubgewinden geschmückten Postament, bas sich auf breitgelagerten Stufen erhob, die Roloffalbufte Schinkel's, beffen haar ein frischer Lorbeerfrang zierte: auf bem Boben von Sellas batte fromme Bietät feine Zweige für bie Feier bes Meisters gewunden. Gine glanzende Berfammlung von etwa breihundert Festtheilnehmern zog in die gastlichen Sallen ein. Der Borfitende bes Architeftenvereins, geh. Dberbaurath Roch, erftattete Bericht über bas verfloffene Bereinsjahr. Er gebachte mit Benugthung ber febnlich erwarteten, enblich erfolgten Enthüllung eines würdigen Denkmales für ben Meifter Schinkel in Mitten bes Schanplates feiner Birtfamfeit. Dann widmete er bem Undenken ber in biefem Jahre verftorbenen Bereinsmitglieder ehrende Worte, und berichtete über ben Stand ber "Hagenstiftung", welche bei Belegenheit bes fünfzigiährigen Dienstjubilaums bes gegenwärtigen Oberlandesbaudireftors von ben vielen Berehrern bes um bie Bauwiffenschaft fo boch verdienten Jubilars in's Leben gerufenift und, jur Unterftugung von Studirenden bes Ingenieurfaches bestimmt, in furzer Zeit ein Rapital von 10,000 Thalern gefammelt hat. Wir beben aus bem Bericht ferner bervor, daß bie Reorganisation bes Bereins auf breiterer Grundlage burch bie am 9. Angust vorigen Jahres bem Berein verliehenen Rechte einer juriflischen Berfou ihren vorläufigen Abschift gefinden und sich im lebrigen vorstrefflich bewährt bat. Die Mitglieberzahl und mit ihr die Einnahmen haben fich gehoben, und burch bie leberfiebelung in ein geräumigeres, auf zehn Jahre gemiethetes Lotal hat bas Leben in ben Bereinssitungen einen erfreulichen Aufschwung genommen. Sehr unerfreulich bagegen waren bie Ergebniffe ber Konkurrenzen, sowohl ber gewöhnlichen monatlichen, wie gang besonders ber großen Schinkelkonfurreng. Die Lö= fung ber Preisaufgabe aus bem Bebiete bes Sochbaues, Entwurf zu einem Balais für die preufische Sanptbant am Bensb'armenmarkt in Berlin, bem Schaufpielhaufe Schinkel's gegenüber, hat fein einziger Bewerber versincht, und auch fur die aus bem Gebiete bes Laude und Wafferbaues, Aulage eines großen Flughafens nebft Schiffahrtstanal bei Breslau, waren nur vier Konkurrenzentwürfe eingegangen. Bon diefen hat einer, mit bem Motto "Glud auf", bie absolute Billigung ber Brufungetommiffion gefunden, und ift beshalb mit bem Preife bes Reifestipendiums (von 100 Friedrichsb'or) und ber Schinkelmedaille belohnt und unbedingt als genügende Priifungsarbeit für bas Baumeistereramen angenommen worben. Der Breis-gefronte ift ber Bauführer Johann Karl Abolph Scheinert aus Sprottau. Gine zweite Arbeit tonnte nur bedingterweise als Brufungsarbeit zugelaffen werben.

Es wurde vielsach über die Gründe dieser aussallend schwachen Betheiligung an einer so ehrenvollen Konkurrenz resselftirt, und das wichtigste Moment sür die Erklärung der Thatsache in der jett in Kraft getretenen nenen Prifinugsordenung für die Architesten gesunden, in Folge deren dem Lausreatus der Konkurrenz nicht mehr wie seüher die Ersparnisteines ganzen Jahres zu Theil wird. Jedenfalls war der Einsdruck ein sehr peinlicher. Der Ministerials Direktor Mac Lean, der in Abwesenheit des Ministers den Preis überreichte, suchte — unseres Erachtens ohne Noth und mit Unrecht — die Erklärung des Gorredners anzusechten, nach der eine überwiegende Bevorzugung des schweller und besser schnenden Insgenieursaches unter dem Drucke der im Allgemeinen materiellen Zeitrichtung und andererseits die große Schwierigkeit der ges

stellten Aufgabe einen nicht nuwesentlichen Theil ber Schuld tragen sollte, täuschte indessen die Erwartung ber Zuhörer entpfinblich, als er schloß, ohne seinerseits eine plausiblere Er-

flärung ber fatalen Erfcheinung gegeben zu haben. Den Festvortrag hielt ber Bauinspeftor Neumann über bas Ziel ber Baufunft, welches ihm barin besteht, "bies jenigen Formen zu finden, welche ben burd bie Runft barftell-baren Ibeen unserer Zeit ben vollkommen entsprechenben künftlerischen Ausbruck verleiben." Schinkel hat, wenn man bie Gesammtheit seines Schaffens als Einheit in's Auge faßt und ben fdeinbaren Wiberspruch zwischen ber Begeisterung feiner Jugend für bie gothische Runftform und ber fpateren Abwendung von berfelben zu lofen verfucht, ben Weg gezeigt. ber zu biesem Ziele hinführt. Dies tann nämlich nicht burch Wiebererweckung einer einzelnen Kunstform ber Vergangenheit erreicht werben; sonbern jede architektonische Gestaltung hat für eine bestimmte Richtung bes menschlichen Deutens, Wollens und Empfindens ben möglichst guten Ansdruck gefunden; und ba feine nenen Formen mehr zu erfinden find, so kaun nur burch paffenbe Kombination und Berwerthung ber überkommenen Formenelemente, und zwar aller, die erschöpfende Formensprache für bie Ibeen unserer Zeit gewonnen werben. Das hat Schinkel wohl eingesehen, und in einer Anzahl von Berfen aus feiner reifften Zeit eine Berfdmelgung ber überlieferten Bauformen, infonderheit der beiden Sauptgegenfage bes flaffischen Bellenenthums und bes romantischen Germaneus thums, volltommen bewußter Beife angeftrebt. Daß ihm bie entgültige Lösung der Aufgabe trotzben noch nicht gelningen, fann nicht befremben, ba bie fünftlerische Formulirung ber Sbeen einer neuen Zeit stets bas Werf von Generationen ges wefen. Gewonnen aber ift feit Schinkel unzweiselhaft eine gründliche und allseitige Kenntniß von den architektonischen Grundgestaltungen ber früheren Runftepochen, ohne die eine gesunde Wiederbelebung unmöglich ift, und eine Erweiterung ber technischen hilsemittel, bie ber 3bee in ber Wahl ihrer Ausbrucksmittel eine früher kaum geahnte Freiheit geftattet. Auf biefer Bafis tann und wird fich bie Architektur unferer

Beit erfolgreich und fruchtbar entwickeln. Dies etwa die einsachen und im Allgemeinen ziemlich richtigen Grundgebanken ber Rebe; für Die Entwickelnug berselben aber hatte fich ber Bortragende einer fo abstratten Denkweise und einer so kühnen Konstruktion aus ber 3bee befliffen, bag man fich unwillfürlich baran gemahnt fand, im Jahre ber Sätularseier Segel's zu steben. Bom Boben ber Ebatsachen ganzlich losgeloft, gab ber Reduer einseitige Charafteristifen willfürlich ftatnirter Gegensätze, wie er benn 3. B. die Gothit so absolut als die Blüthe der mittelalterlichen Runft anschaute, daß er, unbefümmert um ben Ginschnitt, ben ihr Auftreten in bie Entwickelung ber fünftlerifchen Ibeen und ber Formenelemente macht, die gothischen Formationen sans façon und ohne von anderen auch nur Notiz zu nehmen als Repräsentanten bes mittelalterlichen Beiftes behandelte. Batte er fich vergegenwärtigt, baß jebes Zeitalter etwas Unvergäng-liches und Ewig-gültiges in fich auslebt, baneben aber auch feine Schranken hat und fich nach gewiffen Richtungen über: lebt, - fo wurde er vielleicht gefunden haben, daß beibe Theile bes mittelalterlichen Wefens in ber Runft in verschiedener Form gesondert jum Ausbrud gelangt find. Giner Empfinbung hiervon konnte er sich auch nicht erwehren, und er hatte alle Bande voll zu thun, feinen Aufftellungen bie nöthigen Ergänzungen und Beschränkungen beizugeben, um die flagran= teften Entstellungen bes Thatbeftandes zu bemänteln, und bie Zusätze wiederum einzudämmen und zu verklausuliren, um ihre Bucht nicht bie Grundfäulen feines Syftems gertrummern ju feben. Go entstand aus faleibostopisch wechselnden und wiederfehrenden Rombinationen von den Begriffen des "Guten, Babren und Schönen", mit "fittlicher Weltorbuung", ben Gegenfätzen von "Alaffisch" und "Nomantisch" und noch einer Anzahl abnlicher Stichwörter, ber fünstliche Bau einer anderthalbstündigen, nur zu fehr durchdachten Rede, deren architekto= nischer Suftemban mit ben frustallinisch regelmäßigen Bilbern bes Raleidostop das gemein hatte, daß bie ftrenge Roufequenz ber Ronftruktion nur trugerifder Schein und aus einer beliebig aufälligen Komplexion vieldeutiger Elemente burch raffinirte Reflexion icheinbar bargeftellt war.

Das aus ben ersten Kapacitäten ber Kunft und ber Wiffenschaft und einer erlesenen Anzabl funstliebender und kunftverständiger Laien zusammengesetzte Publikum hatte guten Ton genug, mit Ausbietung aller Spannkraft bem Redner

auf ben wunderlich verschlungenen Irwegen seiner luftigen Spekulation gehorsam und geduldig zu solgen, und war selbst so freundlich, ibm am Schluß denjenigen Beisall nicht zu verssagen, dessen Wangel dem össentlich Austretenden ein Gestlich der Beschämung verursachen würde. Das Gesühl aber, einem unbegreislichen und unvermutheten Anachronismus begegenet zu sein, war allgemein und ungetheilt: selbst Anhänger der Hegelschen "absoluten Konstruktion" unsten ihre Ueberzeinstimmung mit diesem Urtheil bekunden.

Sehr bankenswerth war die Aufmerksamkeit des Festsomizte's, welches sammtliche in dem Vortrage angezogene Zeichenungen und Entwürfe Schinkel's aus dem Schinkelmuseum entliehen und im Saale ausgestellt hatte. Es wurden so wenigkens die paar Punkte, in denen der Ideeniberschwang des Redners das Gebiet der Thatsachen berührte, für alle

Börer flar gelegt.

Der Nebe solgte das opulente Festmahl, dessen Genüsse durch tresssichen Quartettgesang, der auch die mit dissonirendem Klängen schließende Preisvertheilung durch die edel freundslichen Beisen Berdienste seine Kronen" aus der Oper "das Donanweitschen" zu einem harmonischen und befriedigendem Gende gesührt hatte, erhöht wurden. Oberlandesbandirektor Hassen benachte den Toast auf Schinkel aus, dessen gestiges Bitb er geschickt und wirkungsvoll durch eine Blütsenlese leiner Aussprüche lebendig gemacht hatte. Prosessor Lucae seiner Aussprüche lebendig gemacht hatte. Prosessor Lucae seiner den Borredner, dessen gestiger Inschwen Worten den Borredner, dessen win zehnen wirtungen won nah und sern, gereimt und ungereimt, und ihre wigigen, mitunter selbst gestevollen Erwiederungen würzten den Schliß des Wahles, das in gehobenster Stimmung verlief und die Genossen der schied wie Genossen der Stimmung verlief und die Genossen der schlieden Freier bis in die Worgenstunden zusammenhielt.

Eine besonders freundliche Ueberraschung machte das Komité den Festtheilnehmern durch Ueberreichung einer tresssischen gesungenen großen Photolithographie der Gebrüber Burchard bier nach Schinkel's meisterhaster Federzeichnung des Wasserfalles bei Gastein ans dem Jahre 1811.

B. M.

Der Schlesische Aunstverein hat seinen 19. Jahresbericht (1868—69) veröffentlicht. Wir entnehmen bemselben solgende Notizen. Der Ausssellungschlus der verbundenen nordoftsbeutschen Bereine Danzig, Königsberg, Etbing, Stettin, Vreslau und Görlitz ergab an angekausten Kunstwerfen die Summe von 36,369 Thalern, ein Ergebniß, welches nur im Jahre 1861 übertroffen wurde. Auf Breslau entsallen allein 14,550 Thaler, für welche Summe 204 Gegenstände für die Vereinsverlosung und 24 von Privaten erworben wurden. Für das "unkünstige" Museum wurde D. Begas "Friedrich der Große in der Schlesselle zu Charlottenburg" und ein Porträt K. von Holtei's von D. Kreyher angekauft, zum Bereinsblatt ein Eich von Habel ann nach Amberg's "Ubendzlosse" bestimmt. Die Zahl der Mitglieder betrug 1907 mit 1990 Altien.

#### Vermischte Kunstnachrichten.

ou. Gin neuer Rünftlername ift im Begriff in Paris — man möchte fagen, fich gang im Stillen gur Beruhmtheit aufzuschwingen, wenn nicht einem berartigen Sage ber Schein bes Widerspruchs allzustart antlebte. Seit etwa zwei Jahren börte man mehrfach von angerorbentlichen Aquarellen und Feberzeichnungen reden, welche bie Goupil'iche Runfthandlung besitze, von der Sand eines gewissen Fortuny. Eine fleine Beichnung mit biefem Ramen war Berrn Goupil in die Banbe gefallen, und auf sein Befragen ersuhr er, daß dieser junge Künstler, aus Tolebo geblirtig, Schiller ber Mademie von Barcelona gewesen, feine Studien bann in Rom gemacht babe und noch bort lebe, und daß die fragliche Zeichnung gegen eine einsache Jagoflinte eingetauscht worden fei. Der rührige Berleger und Geschäftsmann befann sich nicht lange, sondern ging nach Rom, von wo er ben Kiinftler, beffen anspruche: lofe natur sich leicht in bie ihm gemachten Borichläge fügte, nach Baris brachte. — Geit brei Wochen nun ift in ber Gonpil'schen Kunfthandlung ein Delbild mit ber Bezeichnung M. Fortuny ausgestellt. Durch bie, welche bas Bilb gesehen batten, verbreitete sich bie Nachricht wie ein Lauffener, und jeber neue Beschauer wurde ein Bewunderer und ein Lobpreiser. Das Bilbden ftellt ein spanisches Brantpaar und beffen Begleitung vor, bas in ber Safriftei einer Mabriber

Rirche den Beirathsvertrag unterzeichnet. Es ift eine Romposition von etwa 20 Figurchen in bem Größenmaß, wie ce bei Meifsonier gewöhnlich ift, und zu bem Bergleich mit Meiffonier forbert überhaupt bas Bange unvermeiblich beraus; benn es fteht in Bezug auf Scharfe ber Zeichnung, Berftandniß ber Form und Meisterschaft ber Behandlung volltommen auf seiner Sobe, wenn auch in ber Festigkeit ber Mobellirung und Gebiegenheit ber Aussührung ber junge Meister ben alteren nicht erreicht. Bon Nachahmung ift übrigens nirgenbs etwas zu verspüren, nur in der Zeichnung und Ausführung ber Sanbe läßt fich eine Ginwirkung Meiffonier's nicht verfennen. Worin aber ber junge Spanier bem frangöfischen Meister sich ohne alle Frage überlegen zeigt, das ist die geistreiche Lebendigfeit, welche bie gange Komposition burchgieht und beseelt, bas ungemein heitere und Blübenbe in ber Farbenstimmung, welches burch die malerische, bunte spanische Tracht vom Anfang des Jahrhunderts fo fehr beginftigt wird, und endlich - though last not least - bas Element ber Beiblichkeit, welches bekanntlich bem frangbfifchen Deifter Meissonier gang fern liegt, während Fortung baffelbe auf eine Beise betont, bag es, als Jebem willfommene, im rechten Mage eingestreute Birze bas gange, frisch gebotene Gericht burchbringt. — Fortuny wird geschildert als ein febr ehren: werther Charafter, einfach in feinen Sitten und feiner Lebens: weise, bescheiben in seinen Ansprüchen, eine achte Künftler-natur, in ungewöhnlichem Grabe gleichgiltig gegen Lob und Tabel. Die Zumuthung, sein Bild in den Champs-Elysées auszustellen, soll er standhaft zurückgewiesen haben, und je mehr man ihm den außerordentlichen Ersolg, den dasselbe unfehlbar haben würde, vorstellte, desto entschiedener beharrte er bei seiner Weigerung. Thatsache ist, daß das Bilb nicht auf dem nächsten Salon erscheinen wird. Die Verlagshand-lung von Goupil, glücklich in dessen Besty, hat dis jetzt keiner noch so verlockenden Anerbietung, es abzutreten, Gehör gegeben.

leber ben Geburtstag von Rubens bemerft Gr. Fahne in ber Köln. Zeitg. Folgendes: "In allen Streitschriften ilber ben Geburtstag bes großen B. P. Rubens wird angenommen, baß er 1577 geboren sei; es ist bies aber nach seiner Grabschrift unmöglich. Nach bieser starb er am 30. Mär; 1640, 64 Jahre alt. Wäre nun 1577 sein Geburtstag gewesen, so wirde er an seinem Todestage nur 62 Jahre alt gewesen sein. Um aber am 30. Marg 1640 64 Jahre alt genannt werben gu fonnen, fonnte Rubens nur zwischen bem 1. April 1575 und 30. März 1576 bas Licht ber Welt erblickt haben; im ersteren Falle war er am 30. März 1640 64 Jahre 11 M. 30 Tage, im letzteren Falle genau 64 Jahre att. Reben biefer Thatsache ift noch eine andere zu berücksichtigen, nam: lich baß es bamals vielfach Sitte war, einem Täufling ben Namen besjenigen Beiligen zu geben, beffen Anbenten an feinem Geburtstage im Ralenber verzeichnet ftanb. Bar boch felbst Johann Rubens, ber Bater unferes Riinftlers, nach bem Kalenber-Heiligen Johannes Abbas in ber Taufe benannt worben. (NB. die Abschrift bes Denksteins bei Michiels ift irrig, es giebt feinen XIX Calendas Aprilis; es muß statt bessen auf Beter und Paulstag (29. Juni) geboren ift, so kaun es unbedingt nur am 29. Juni 1575 gewesen sein. Liest man aber mit biesen, wie mir scheint, un: bestreitbaren Boraussetzungen die Urkunden, welche Bachnizen van den Brink in seinem "Les Rubens à Siegen" ans Licht gefördert und Prosessor A. Spieß in seinen "Mittheilungen über die Familie Nubens" vermehrt hat, so kann auch nicht einen Augenblick mehr gezweiselt werden, das P. P. Aubens Bu Siegen geboren fein muß, baß er im zweiten Lebensjabre nach Koin tam und nach vollenbetem 12. Jahre biefe Stabt verließ."

\* In der Arhpta von S. Gereon zu Köln sind gegenwärtig böchst bemerken swerthe Restaurationsarbeiten im Zuge, über welche wir einem Berichte der Kölnischen Zeitung solgende Notizen entnehmen. Die ganze Unterkirche war ursprünglich mit Wandzemälben und Bodeumosaiken geschmicht, welche jedoch in Holge langer Vernachlässigung, mannigsacher Ueberztiinchung und Zerstörung allmählig in einen traurigen Zustand gerathen waren. Der Mosaiksigboden war in einzelnen Fragmenten wilb durch einander zerstreut, in den Estrich zwischen anderem roben Plattenwerf eingesassien, theilweise ganz aufgelöst und zerbröckelt; die einzelnen Steinchen lagen hausen weise in den Winkeln umber; Niemand glaubte mehr an die

Möglichseit einer Rettung. Trothbem ift bieselbe jetzt ge-lungen. Der Maler Tony Avenarins unterzog fich ber mühfeligen Arbeit, ben Bufammenhang ber zerbröckelten Theile zu finden und wieder herzustellen. Es ergaben sich 600 einzelne Fragmente, welche zusammengesetzt eine Folge von Bilbern auf einem Flächenraume von einen 1200 Quadrats fuß bilden. Gr. Avenarius hat alle diese Bruchftude durch: gezeichnet und bann ihre Zusammengehörigkeit durch wieders boltes Bersuchen und Aneinanderpaffen festgestellt. Es erga-ben fich fast lebensgroße Figuren, farbig auf weißem Grunde mit ornamentalen Einfassungen und theils mit Inschriften in schwarzen römischen Buchstaben. Sie stellen Geschichten aus bem alten Testamente bar, Samson, David u. f. w., bazu bie zwölf Zeichen bes Thierfreises in Medaillons. Die Bilber laffen fich im Wefentlichen aus ben vorhandenen Studen ber: stellen, das einsaffende Ornament und die Füllungen müssen dagegen zum großen Theil neu gemacht werden. Fur die ursprüngliche Anordnung des Ganzen fand sich leider kein Unhaltspunkt; doch verfährt man bei der Restauration nach Maaggabe ähnlicher alter Werte und hofft auf biefe Weise bas Weofait wenigstens annäherungsweise fo herstellen zu fonnen, wie es urfprünglich war. Aus welcher Zeit die Mofaiten ftammen, ift bisher nicht mit Gicherheit ermittelt. Der Styl ift jedenfalls ein sehr unentwickelter, Komposition, Zeichnung und Technik find unbehülflich und rob; die Gestalten des Thierfreises haben einen gang barbarisch = phantaftischen Typus. Das Material ift seltsam gemischt: farbiger römischer Marmor, bann ein weicher Stein, ähnlich dem Solenhofener Lithographies ftein, endlich Studden von rothen römischen Ziegeln. Auf einen Quabratfuß geben etwa 600 Studchen, Die in feinen Ralfmörtel eingesetzt find. — Rach Ueberwindung ber angegebenen Schwierigfeiten bat Gr. Avenarius dann feine Aufmerkfamkeit ben Malereien zugewandt und vorläufig zwei ber Gewölbe in Arbeit genommen. Rach forgfältiger Entferming ber neueren Tünchen und Uebermalungen fanden sich die ursprünglichen Malereien noch so fenntlich, daß sie vollkommen bergeftellt werden fonnen, was benn auch bei einem ber Wewölbe icon geschehen ift. Die Malereien stammen ihrem Style nach vermuthlich aus dem Unfange des vierzehnten Jahrhunderts. Sie find mit ficherer Band, nicht gerade fehr forgfältig, aber mit Gefchid und nicht burch Schablone in derben schwarzen Konturen auf weißem Gppsgrunde gezeiche net und mit einfachen Localfarben ausgefüllt; die innere Form ift nur mit leichten schwarzen Linien angegeben. Die Graten ber Gewölbe find mit farbigen Streifen marfirt, aus ben Eden erhebt fich grunes Laubornament mit rothen Rojen; in den Gewölbfeidern fteben, ober schweben vielmehr, die heiligen Gestalten mit Spruchbandern, worauf ihre Namen in Majuetels ichrift fteben. In bem bereits hergestellten Gewölbeviered linter Seite befindet fich in einer Glorie Die heilige Dreifaltigteit mit den Symbolen der vier Evangelisten, Dann die beistigen Augustinus, Maternus, Antonius Abbas, Cosmas, Bartholomaus, Sylvester, Erasmus, Jodocus und Georgius. In bem Gewölbe zur rechten Geite, welches in Arbeit ift, befindet sich ber Weltheiland in der Glorie und die Beiligen Bonifacius, Quirinus, Euftachius, Ratharina, Barbara, Agnes. Das zwischen beiben befindliche Gewölbe in ber Mitte enthätt nur Blumen: und Laubornamente. Das Ornament in Diefen Malereien zeigt noch ben romanischen Stil, mahrend bie Biguren schon an bie Beise ber gothichen Beriobe erinnern. Der Erfolg ber bisherigen Arbeiten ift fo volltommen, bag man nur wünschen kann, die Arbeit von so geschickter und gewiffenhafter Sand fortgefett und auf die übrigen Theile der Arnpta ansgedehnt zu sehen. Die Wandmalereien werden freilich jum Theil fehr große Schwierigfeiten bieten. Die Banbe find mit lebensgroßen Beiligengenalten bemalt, Die wohl hundert Sahre junger als die ursprünglichen Gemälde ber Gewölbe, jedoch viel mehr zerftort und theilweise gang erloschen find. Die unvernünftigen Reftaurationen des Jahres 1820 haben bier viel geschadet; indem man damals foloffale Steinfarfophage als Altare an die Wande baute, bat man bie unteren Salften ber Bilber verbedt und zerftort, bas

llebrige ist abgeputt worden und wohl dadurch noch mehr verblaßt, theils auch gang abgefallen: hier und ba laffen bie Bilber auch frühere Retouchen vermuthen. Was fich jeht bavon erfennen läßt, zeigt eine breite, schwungvolle Zeichnung im Style der fölnischen Meister vom Anfange des fünfzehnten Sahrhunderts. Den Gewölbebildern mehr entsprechend ift ein Gemalde über der weftlichen Eingangsthur, Chriftus am Krenze mit Maria, S. Johannes und Engeln, mahrscheinlich aber auch schon früher retouchirt. Wenn die jetzt begonnene Restauration der Gruftfirche vollendet sein wird, wenn der an fich nicht unicone Altaranffat aus ber Renaiffancezeit und bie ungeheuren Steinsarge entferut sein werden, wie man besabsichtigt, Wände und Sugboden ihren ursprünglichen Bilde schmud wieder haben werden, dann wird das alte Bauwerk wieder in seiner ganzen eruften Pracht und Majeftat bafteben. Wie wir hören, find Geiftlichkeit und Rirchenvorstand eifrig für die Bollendung bestrebt, an Geldmitteln pflegt es bei solchen Unternehmungen in Köln auch nicht zu fehlen, und nach bem schon Geleisteten zu schließen, besitzt man in herrn Avenarius einen so kundigen, forgfältigen und gewiffenhaften Restaurator, daß die Sache nicht wohl in befferen Banben liegen kann.

#### Nenigkeiten der Kunstliteratur.

Andresen, Andr., Handbuch für Kupferstichsammler oder Lexicon der Kupferstecher, Maler-Radirer und Formsehneider aller Länder und Schulen nach Massgabe ihrer gesehätztesten Blätter und Werke. Auf Grundlage von Heller's prakt. Handbueh für Kupferstiehsammler bearbeitet. I. Band, erste Hälfte. VIII u. 400 Seiten. gr. Lex. S. Leipzieg, T. O. Weigel.

Justi, Carl. Die Verklärung Christi. Gemälde Raphaels in der Pinakothek des Vatiean. Eine Rede.

39 S. gr. 8. Leipzig, F. C. W. Vogel. 10 Sgr.

#### Beitschriften.

Christliches Runftblatt. Nr. 3.

Gegenwart und Zufunft der Kunst. — Neue Kirche zu Neunfirchen bei Trier. Bon Wirthafe. (Mit Holzschn.). — Geschichte der christischen Grabschriften. 3. Die Periode von der Resonnation bis zum dreißigjährigen Krirge.

Jahrbücher für Kunstwissenschaft. 1869. Heft IV. Beiträge zu Jacob Burckhardt's Cicerone. Abtheilung: Malerei-Von Otto Mündler. (Schluss.) — Briefe und Aufsätze von Goethe von Otto Mundler, (Schulss.) – Briefe und Aufsalze von Goemas den Akten der Grossherzoglichen Kunst-Anstalten zu Weimar. Mitgetheilt von Dr. A. von Zahn. – Entgegnungen und Berichtigungen von Ernst Förster. – Der Kampf der Breslauer Malerzunft um ihre Privilegien im XVI. und XVII. Jahrhundert. Von Alwin Schultz. – Zu Michelangelo's Statue Julius II. Von Herman Grimn. – Bibliographie und Auszüge.

Gewerbehalle. 1870. 3. Seft.

Netretglitte. 1870. 3. Peft. Stallenische Kraisfanceverzierungen vom Stahlenische Kraisfanceverzierungen vom Saptisterium zu Parma. XII. Jahrh. — Renaisfance-Kapitäl vom Patalt Scrosa zu Herrara. Schmucklischen, Plorentiner Arbeit des 16. Jahrh. — Moderues: Bandverzierung; Flachuniser sier Varangereitung; Flachuniser sier karquets; ländlicher Bavillon; Volkelfustunder; Kapitald; Wöbel im Sufteruns XVI; Kronleuchter in Bronze; Kapingister; Bronze-Tisch mit Schale und Gas-Ann; Posamentirarbeiten; römische Goldmagen.

Gazette des Beaux-Arts. 1870. Märzheft.

Overbeck, par M. Réné Ménard. (Mit Holzicht.) — Prud'hon, par M. Ch. Clément. (Mit Holzicht. und einer Nadirung von Leep. Flameng.) — Rabelais, dessinateur, par M. Champfleury. (Mit Holzich.) — Collection San Donato, les curiosités, par M. Ph. Burty. (Mit einem Stich nach Tizian's Christis in Emans von Noscello.) — L'enseignement des arts industriels dans l'Allemagne du Sud, par M. Eug. Müntz. — L'exposition de Lyon. — Une epée du XIII siècle, par Ed. de Beaumont. (Mit Holzich.) Chronique des Arts. Nr. 11—13.

L'enseignement du dessin rendu obligatoire dans les écoles primaires

L'enscignement du dessin rendu obligatoire dans les écoles primaires de l'Autriche, par M. Eug. Müntz. — La collection La Caze, par M. Ph. Burty. — La société des professeurs de dessin allemands. — Victor Parmentier, par M. Jules Cousin.

Journal des Beaux-arts. Nr. 5 u. 6.

Joost van den Vondel et les monuments élevés à sa gloire. - Les pcintures historiques du palais ducal par Slingeneyer. Photograph. Mittheilungen. Nr. 72.

Ueber perspectivische Fehler in der Porträtphotographie. Von Dr. H. Vogcl. — Ueber Herstellung grosser Negative. Referat von C. Quidde. — Gemoser's Lichtdruck. (Mit 1 Fhotographie.)

#### Meklamationen

wegen verspätetem Empfang der Sefte der Zeitschrift wolle man stets bei der Buchhandlung oder der Postanstalt anbringen, bei welder die Bestellung gemacht ift. Dirette Creedition von hier aus fann nur ausuahmsweise erfolgen gegen frankirte Einfendung des Abonnementsbetrags von 51/3 Thlr. pro Jahrgang innerhalb des Dentich-Defterreichifden Boftbegirts. Bei Expedition nach anderen Ländern muß ein Portogufdlag erhoben werden E. A. Seemann.

### Inserate.

## Leipziger Aunstanktion.

Die reiche Rupferftichsammlung bes Berru Chr. Schucharbt, Mufeums:Direttors in Weimar.

Mud. Weigel's Kunftauftion.

[81]

Dr. A. Undrefen.

# Albrecht Dürer Verein.

[82] Behufs ber bemnächst ftattfindenben Wahl bes Gedächnigblattes für 1870, werben Die verehrlichen Berrn Rünftler (Rupfer- und Stahlftecher), welche Anerbietungen gu machen gebenken, eingelaben, fich von heute an

### binnen vier Wochen

an bas unterfertigte Direktorium bes Bereins wenden und Probeblätter mit Preisangabe an baffelbe einfenden zu wollen. Mürnberg ben 26. März 1870.

Das Direktorium des Albrecht Dürer-Vereins.

# Drugulins 48. Kunst-Auction.

[83] Den 25. April mehrere werthvolle Sammlungen von

### Kupferstichen und Radirungen.

Kataloge gratis, franco gegen franco.

W. Drugulin in Leipzig.

[84] In unterzeichnetem Berlage erschien foeben:

Schweizerisches

# Aunst-Album.

Holzschnitte nach Driginalien schweizerischer Runftler. Erfte Sammfung.

16 Blatt. hoch Fol. auf seinem Aupferdruckpapier eleg. cart. Preis 1 Thir. Haller'iche Berlagshandlung in Bern.

[85]

Von meinem grossen Lager-Kataloge Nr. 74,

## Kulturgeldichte und Kurioktäten

in Drudschriften, Fliegenden Blättern, Bilbern, Antographen und Monumenten, ersichien soeben die Abtheilung N:

Die Frauen, in der Geschichte, im Hause, in der Gefellschaft, Liebe & Che, Literatur 2c. sowie reiche Auswahl von Frauen-Arbeiten im Gebiete der zeichnenden Rünfte.

2059 Rummern, Preis 2 Sgr. Diefer Katglog ift burch alle Buch und Runfthanblungen zu beziehen, und wird auch bei Ginfenbung bes Betrages burch ben gangen beutschen Postbezirt franco von mir versandt.

J. M. Heberle (H. Lempertz) in Köln.

# Kupferstecher,

welche im Radiren geübt find, wollen unter Einsendung von Probeleistungen und Angabe der Honorar-Forderungen ihre Adresse aufgeben bei ber Expedition d. Bl. [86]



## BerlinerKunst-Auc

Am 25. April u. folg. Tage

### Kupferstich-Versteigerung.

Nachlass d. General Gessler (Dilaver Pascha), Professor Carl Schulz etc. Der 150 Nummern umfassende

Katalog enthält ausser guten Grabstichelblättern (dabei viele avant la lettre) auch interessante Radirungen, Zeichnungen und Kunstbücher.

Kataloge franco u. gratis.

### Rudolph Lepke.

Auctionator für Kunstsachen. Berlin, Kronenstr. 19a.

### Kunst-Anktion in Wien.

Montag ben 20. April und die das rauf solgenden Tage bringen wir die reiche Sammlung alter Kupferstiche, Holzschnitte, Radirungen 2c. 2c. aus dem Nachlasse bes Prosessors und historiens malers E. Ruß zur öffentlichen Vers steigerung.

Rataloge durch uns und die befaunten Buch- und Kunfthandler, die auch Aufträge übernehmen.

Miethke & Wawra,

[88] Runfthändler in Wien.

[89] Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen an auf die bei I. Engelhorn in Stuttgart erscheis nende:

Iährlich 12 Lieferungen: à 9 sgr. = 30 kr. südd. = 1 Fr. 10 Ct.

Reiche Sammlung von Druamenten nub Abbildungen aller Gegenstände der Kunftinduftrie mit ausführlichen Detailzeich= nungen in natürlicher Größe und Anweisungen für die Pragis.

Die Inhrgänge 1863—1866 find fortwährend a Thir. 3. — n. 4. 48.; 1867—1869 a Thir. 3. 18. — p. 6. zu haben.

Nr. 14 der Runst-Chronif wird Freitag den 6. Mai ausgegeben.

Berantwortlicher Rebatteur: Ernft Arthur Scemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbach in Leipzig.

V. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C.v. Lützow (Wien, Theresianumg. 25) od. an die Berlagsh. (Ceipzig, Königsstr. 3) zu richten.

6. Mai.



Mr. 14.

Inserate

à 2 Sgr. für bie brei Mal gespaltene Petits zeile werben von jeder Buch: und Kunsthands lung angenommen.

1870.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bilbende Kunst" erz halten dies Blatt gratis. Apart bezogen tostet dasselbe 11/3 Thir. ganzjährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

Inhalt: Otto Münbler †. — Die Kupferstichsammlung Brentano Birdenfiod. — Das Museum Minutoli. — Korreiponrens (Karlfruse). — Retrofog (Louis Cameton, Pierre Manguin, Meris François, Raumund Monvoisin, Paul Emile Botta, Andreas Schelssour, Charles Degroup, P. Maclis). — Kunsstlieratur und kunsthaudel. — Vermischte Kunstinachicken. — Zeitschiften. — Ineraie.

### Otto Mündler †.

Schon wieder hat ber Tob einen ausgezeichneten Fachgenoffen und theuren Freund mit jähem Griff aus unfrer Mitte weggeriffen: Otto Mündler ftarb, vom Gehirnschlage betroffen, am 14. April zu Paris, 59 Jahre alt. Eines der scharfsichtigsten Renneraugen hat sich da= mit für immer geschlossen, einer unserer geistvollsten und liebenswürdigften Schriftsteller für immer die Feder niedergelegt, und über bem reichen Schatze goldener Runfterkenntnig und Erfahrung, aus welchem ber Dahingegangene jedem Strebenden, der ihm nahe trat, mit frei= gebiger Hand zu spenden pflegte, schloß sich bas Grab. Wir vollends, benen er vom Anbeginn unferes gemein= samen Wirkens bis zum letten Athemzuge als treuer Be= rather und helfer zur Seite stand, haben Urfache, seinen Berluft als einen unersetzlichen zu betrauern. Bequem gefällig, schlecht und recht allem Guten und Schönen gugethan, sicher in seinem Wiffen, anziehend in der Dar= ftellung und babei von stets gleichwägender Gerechtigkeit im Urtheil, war er uns ein rechtes Ideal des kunftgebil= beten Mannes, welchem ber stete Verfehr mit ben höchsten Gütern der Menscheit die Weihe edelmüthiger Gesinnung ertheilt hat.

Otto Mündler war am 3. Februar 1811 zu Kempten in Bapern geboren, wo sein Bater, Otto Philipp, das Umt eines Lehrers der französischen Sprache am dortigen Gymnasium, später das eines Subrektors an der Nealsschule bekleidete. Als Erstgeborener von elf Geschwistern von den Eltern für den geistlichen Stand bestimmt, bezog er nach beendiater Gymnasialzeit, 17 Jahre alt, die

Universität München. Sier wohnte er bei einem Anverwandten, dem Bildhauer Leeb, und dem Umgange mit bem Better und beffen Gattin, einer Römerin von Geburt, ift ein für sein Leben entscheidender Ginfluß zuzuschreiben. Nach einjährigem Aufenthalt in München, wo er befonbers ben philologischen Studien oblag, ging er nach Er= langen, um dort mahrend dreier Jahre sich seinem Fach= ftudinm, ber Theologie, zu widmen. Indeg vernachläffigte er auch die von ihm mit besonderer Vorliebe betriebenen Sprachstudien nicht und ließ sich von Rückert, an welchem er von jener Zeit an mit treuer Verehrung hing, in bas Spanische sowohl wie auch in bas Sansfrit einführen. Mit aller Begeisterung eines jugendlichen Bergens für große Ziele und ideale Zwede dem Burschenleben zugethan, übte er als Sprecher ber Berbindung, ber er angehörte, einen belebenden Ginfluß auf seine Rommilitonen aus, die an ihm ein leuchtendes Vorbild patriotischer Sinnesart und beutscher Wahrhaftigkeit fanden. Die Ferienzeiten benutzte er gern zu Ausflügen nach Pommersfelden, wo er sich oft den ganzen Tag in die Galerie einschließen ließ, um ungeftort seiner Bilderliebhaberei und seinen ersten ernstlicheren Kunftstudien nachgeben zu können.

Sein fünftes und letztes Studienjahr verbrachte Mündler in Berlin und bestand sodann im Herbst 1833 seine theologische Prüfung in Ansbach, wo er auch einige Male in der Stadtsirche gepredigt hat. Um sein Fortstommen zu suchen, nahm er bald darauf, im Januar 1834, eine Stelle als Hauslehrer in Launah am Genfer See an und wandte sich von dort im Frühjahr 1835 nach Paris. Nach einigen Monaten seines dortigen Ausentshalts fand er eine Stelle als Haushofmeister bei dem Sohne eines Deputirten aus Bordeaux, Questier mit Namen, welche ihm erlaubte, seinen Ausenthalt in Frankreich zu verlängern, und ihm zugleich Gelegenheit gab, zum ersten Male seine Kunststudien praktisch zu

zu verwerthen. Sein Brodherr, der eine nicht undebentende Gemälbesammlung besaß und diese zu veräußern wünschte, nahm keinen Anstand, Mündler, dessen Fähigkeiten er erkannt hatte, mit dem Berkause der Bilber zu betrauen, den dieser auch alsbald in Paris ins Wert setzte. Dieser Austrag hat ohne Frage über unseres Freundes serneren Lebensgang entschieden. Die Theologie wurde für innner dem Kunststudium geopfert, und der Gemäldehandel gewährte leicht die geringen Mittel, deren Mündler zu seinem Unterhalte bedurfte; denn der einzige Luzus, den er trieb, war seine Kunstsammlung, zu welcher einige Stücke aus dem ehemals Duestier'schen Besiß den ersten Grund gelegt hatten.

Bur Erweiterung seiner Kenntnisse und seiner Berbindungen entschloß er sich, im August 1837 nach England zu gehen, wo er ein halbes Jahr verweilte. Im Sommer 1842 fand sein langgehegter Bunsch, Italien zu sehen, Erfüllung; am 22. Oktober betrat er zum ersten Male ben kunstgeweihten Boben Noms, von wo er, bereichert burch Studium und Ersahrung, nach Paris zurückehrte. Bei einer zweiten Neise nach London, 1845, lernte er Sir Charles Lock Castlake kennen, und aus dieser Bekanntschaft entwickelte sich bei wiederholtem Besuche Englands eine dauernde frenubschaftliche Berbindung, in Folge welcher Mündler im Jahre 1855 zum ausländischen Agenten der Nationalgalerie in London auf die Dauer von zwei Jahren ernannt wurde.

Die meisten seiner breizehn Reisen nach Italien hat er mit biesem feingebildeten Manne gemacht, beffen Wesen und Wirken er uns im vorigen Jahrgange ber Zeitschrift so mei= sterhaft schilderte. Wie wir ein gutes Theil von Gaftlake's Wirksamkeit, welcher England ben Grundstod seiner Nationalgalerie verdanft, ber fundigen Sülfe Mündler's zuschreiben durfen, fo theilte diefer mit feinem ehemaligen Bonner und Freunde auch jenen feltenen Berein von Gigenschaften bes Beiftes und bes Bergens, welchen er in Gaftlake verehrte und liebte: die umfaffenoften Renntniffe, verbunden mit rührender Bescheidenheit, alle Fähigkeiten und Borzüge der echten Weltbildung bei ganzlicher Abwesenheit von Citelfeit und Gelbstsucht. Auch barin waren fich die Beiden gleich, daß fie bei aller Bielseitig= feit ber Bildung und in bem ftets erneuten Berfehr mit der Fremde ein Jeder die nationale Art des Denkens und Empfindens treu bewahrt hatten. Obwohl Mündler den bei Weitem größeren Theil seines Lebens in Paris 3n= brachte und mehrere fremde Sprachen, außer bem Französischen besonders das Italienische und Englische, voll= kommen beherrichte, blieb er boch ein echter Deutscher und ber bentichen Biffenschaft und Literatur mit Begeisterung zugethan. Geine Lieblingebichter maren Goethe und Rüdert; Letteren pflegte er aufgeschlagen neben fich liegen zu haben und liebte es, beffen Sprüche Freunden berzusagen. Cbenso tolossal wie seine Bilberkenntniß

und sein Gedächtniß für künstlerische Beobachtungen war seine Belesenheit in der kunstwissenschaftlichen Literatur. Jedes neue Werk von Bedeutung arbeitete er auf's gewissenhafteste durch und war auch auf Gebieten, in welchen er niemals als Schriftsteller auftrat, wie 3. B. auf dem der Kunstgeschichte des klassischen Alterthums, in erstaunlicher Weise unterrichtet.

Mündler's erste größere Schrift war ber "Essai d'une analyse critique de la notice des tableaux italiens du Musée national du Louvre, accompagné d'observations et de documents relatifs à ces mêmes tableaux, Paris, 1850", 230 S. 8. Sie machte in Paris das größte Aufsehen und stellte ihren Berfasser mit einem Schlage in die Reihe ber ersten Runftgelehrten und Runftkenner unserer Zeit. Allerdings mag sie auch den ersten Unftog zu jener Thätigkeit gegeben haben, in welcher ber nun weithin bekannte, von allen Liebhabern, Runfthändlern und Galeriebefitzern vielum= worbene Mann sein ferneres Leben hinbringen mußte. Man kann wohl sagen, daß er nicht zu reisen brauchte, um feine Renntniffe zu erweitern. Denn es verging feit zwanzig Jahren während der Saifon vom November bis Juli fast kein Tag, ohne daß Mündler eine Anzahl Bilder ober ganze Sammlungen zu beurtheilen und zu schätzen hatte. Und diese oft fehr undankbaren, für Manchen unleidlichen Aufgaben erquickten und erheiterten ihn! Seine Liebe zur Runft, namentlich zur Malerei, ließ ihn weber Abspannung noch Ueberdruß einpfinden. Lernen und Sehen war fein höchfter Benug, und noch in ben letzten Wochen vor seinem Tode wiederholte er einem Freunde, welchem wir diese Mittheilung verdanken, er habe seine größte Freude baran, gewiß zu fein, daß fein Geficht immer icharfer werde!

Unter ben Männern, beren Freunbschaft und Gunft sich der Verstorbene erfreute, seien hier noch die Brüder Winterhalter, Ch. Clement, Reiset, B. Suermondt, B. Bürger, sein langjähriger Hausgenosse Sano und die Freiherren von Nothschild genannt, welche ihre Vilder alter Meister nur durch Mündler's Vermittelung zu kausen pflegten, und in deren Auftrage er auch, soviel wir zu wissen glauben, vor einigen Jahren nach St. Betersburg ging. Solche Sendungen und Verusungen in's Ausland wurden dem Verewigten häufig zu Theil. Die letzte, der er Folge geben konnte, geschah durch den Grasen Andrass nach Best, wo Mündler vorigen Spätherbst die Galerie des Fürsten Esterhazh abzuschätzen hatte. Eine Einladung des kunstsinnigen Großherzogs von Oldenburg für nächsten Sommer erhielt er kurze Zeit vor seinem Tode.

Neben bieser unausgesetten geschäftlichen Thätigkeit und einer weitverzweigten Korrespondenz ging ein nicht minder rühriges literarisches Wirken her, dessen Früchte ebenso sehr dem weiteren kunstliebenden Publikum wie den Forschern und Lernenden zu Gute kamen. Wir erinnern

hier nur furz an drei hervorragende kunstgeschichtliche Werke ber jüngsten Zeit, welche ber uneigennützigen Beihülfe Mündler's einen hauptfächlichen Theil ihres Werthes verdanken: Die vierte, von Lübke bearbeitete Auflage von Rugler's Runftgeschichte, bas Meber'sche Rünftler= leriton und die Zahn'iche Ausgabe von Burchardt's Cicerone. Das lette größere Werk, welches Mündler selbständig unternahm, war der Text zu den vierzig Radirungen Unger's nach Bilbern ber Raffeler Galerie, von dem die Leser im vorigen hefte der Zeitschrift die erste Probe erhalten haben. Außerdem enthielt jenes Beft von des Berewigten Sand den Bericht über die Berfteigerung ber Sammlungen von San Donato, beren früherer Eigenthümer in diesen Tagen auch zu ben Tobten hinabgeftiegen ift, und endlich bie Notiz über ben neu auftauchenden spanischen Genremaler Fortung.

Diefer Willfommgruß, bem Morgen eines jungen Talentes dargebracht, war zugleich Mündler's Abschieds= wort an und. Un bemfelben Tage, an welchem biefes an Die Deffentlichkeit gelangte, ereilte ihn bas Verhängniß, und zwar feltsamerweise in der Wohnung des Künftlers, zu deffen Ruhme Mündler das lette Mal die Feder angefett. Schon voriges Jahr hatte fich in Geftalt einer zeitweiligen Lähmung bes Urmes, Die ihm bas Schreiben längere Zeit gang versagte und bis an fein Ende fehr erschwerte, der Todesbote bei ihm eingestellt. Jett traf er ben sonft völlig Gesunden mitten im heiteren Gespräch über Bilder und Zeichnungen mit fo furchtbarer Gewalt, daß nach dem Eintreten der Apoplegie kein Wort mehr über die Lippen zu bringen und die Runft von vier her= beigerufenen Aerzten keine Rettung zu bringen vermochte. Man konnte ben völlig Bewußtlosen nicht einmal mehr nach Saufe bringen. Rach einer Agonie von vierund= zwanzig Stunden war er eine Leiche.

Mündler hinterläßt einen werthvollen Kunftbesitz an Delgemälden, Uquarellen, Bronzen und Büchern, welche theils in Paris, theils in Ludwigshafen bei seinen Verwandten aufbewahrt sind und, wie wir hören, im Laufe dieses Jahres versteigert werden sollen. Seine sterblichen Neberreste haben die Brüder in heimatlicher Erde bestattet. So ist er, den der Jammer der deutschen Kunstzustände zu keiner seinem Werthe angemessenen Stellung im Baterslande kommen ließ, wenigstens im Tode wieder das geworden, was er stets im Geiste war: der Unsere!

Wien, 30. April 1870. C. v. Lütow.

### Die Aupferflichsammlung Brentano-Birchenflock.

Um 16. Mai beginnt die Auktion der vielgerühmten aber bisher wenig bekannten Birkenstod'schen Sammlung. Vor hundert und fünf Jahren durch den kaiserlichen Hofzath Joh. Melchior Virkenstod in Wien begründet, nach dessen Tod (1804) von der Erbtochter Frau Schöff Vrentano nach Frankfurt gebracht, wird sie jetzt in alle

Weltgegenden zerstreut werden. Wer aber den einen ober ben andern Schatz bei ber Berfteigerung erobert, wird, wie Dr. Ruland in seinem trefflichen Borworte jum Auktionskataloge bemerkt, mit bemfelben Stolze und ber gleichen Befriedigung auf die Marke BB weisen, welche die Signatur Mariette's, die Marken Arundel's ober bes Prinzen be Ligne bem Rupferstichkenner gewäh= ren. Die herkunft verbürgt die Trefflichkeit der Blätter. Es dürfte gegenwärtig nur noch wenige Privatsammlun= gen geben, welche einen fo ftark ausgeprägten perfönlichen Charakter besitzen, wie die Birdenstod'iche. Wenn man das Werk durchblättert, gewinnt das Bild des achtzehnten Jahrhunderts, vor Allem der aufgeklärten Wiener Gesell= schaft aus ber Josephinifchen Zeit mit ihren liebenswürdigen Seiten, mit ihrer eifrigen Runftliebe, ihrem außerlesenen Befchmade, ihrem feinen Benuffinn neues Leben. Birdenstod, ber Schwager von Sonnenfels, ber Günstling Jofeph's II., der Bertraute des Fürsten Kaunitz tritt deut= lich vor unseren Blid; wir sehen ihn in freundlichem Verkehre mit Abam Bartsch und dem Grafen Fries, mit bem Berzoge von Sachsen=Teschen und bem Bringen be Ligne, die alle in Sammeleifer erglühten, alle in der ersten Reihe vornehmer Runftkenner standen. Es hatte sich damals eine geistige Aristokratie in Wien vereinigt, welche in ganz Deutschland ihres Gleichen suchte und seitbem nicht wieder, am wenigsten in Wien, angetroffen wird. Bon dieser aristokratischen Knustbildung legt die Birden= stoc'sche Sammlung bas glanzenbste Zeugniß ab; bie Vorliebe für bestimmte Meister, Die Gleichgültigkeit gegen einzelne Richtungen — die Malerradirungen des 17. Jahrhunderts z. B. find nur spärlich vertreten, — die Wahl der Blätter, die aus ächter Gourmandise hervor= gegangene Sorgfalt für ben Erwerb prächtiger Drucke, intakter Exemplare, Dies Alles ift für Die bamalige Zeit überaus darakteristisch. Dhne Mühe könnte man aus ber Natur ber Sammlung bie vollständigen Züge entlehnen zur Zeichnung bes Porträts ihres Begründers, wie er bachte und empfand, welche künstlerischen Grund= fätze er hegte, mas er liebte und mas er haßte. Auf der anderen Seite aber brudte bas perfonliche Wefen Birden= stod's ber Sammlung nicht nur ein klar ausgesprochenes Bepräge auf, sondern verlieh ihr auch eine fachliche Bebeutung, welche von keiner neueren Sammlung wieder erreicht wurde.

Unter den 3498 Nummern der Sammlung gibt es zahlreiche Prachtblätter, deren Betrachtung den höchsten Genuß gewährt, um deren Besitz voraussichtlich ein heißer Kampf entbrennen wird. Wir heben u. A. hervor: den Triumph Kaiser Maximilian's, ein vollständiges Exemplar von 137 Blättern, von welchen 97 nach dem Wasserzeichen noch einem Drucke des 16. Jahrhunderts, die übrigen 40 dem Innsbrucker Drucke von 1777 entstammen. Bekanntlich hat Dr. Thaussing die Autorschaft des

Triumphes theilweise auf A. Dürer zurückgeführt, und in ber That, wenn uns die Beweisführung bes geehrten Wiener Forfchers noch einen Zweifel zurückgelaffen hatte: der Anblick des Triumphwagens, fowohl der Ornamente wie ber Figuren, mußte uns zu Thausing's Ansicht be= fehren. Wir nennen weiter bas Sollar'fche Blatt. (P. 74): Die Königin von Saba, ein reines Aethlatt vor bem Grabstichel, auf ber Rudseite mit einem Autograph Hollar's verfehen, einem eigenhändigen Brief des Künftlers, an Serrn Sendrich van der Borcht in Frankfurt gerichtet, in welchem er fich über fein technisches Berfahren aus= spricht, die Nothwendigkeit, "nachdem er das Aetzwaffer abgeschitt, bas gange Stud nach bem Pringipal mit bem Grabeisen zu corrigiren", betont. Das Blatt würde im Brager Sollareum am beften aufgehoben fein. Bon bemunderungswürdiger Schönheit sind die Passion Christi (12 Blätter) von Martin Schon, einzelne Blätter ber Rubens'ichen Schule, als große Naritäten bas Belage bes Meisters E. S. (B. 90), ein noch nicht befchriebenes Blatt bes Meifters mit bem Weberschiffchen aufzugählen. Ueberhanpt kommt kanm ein Blatt in ber ganzen Samm= lung vor, bas fich nicht burch bie Schönheit ber Erhal= tung, die Trefflichkeit bes Zuftandes auszeichnet. Die Arone bleibt aber boch Marc = Unton. Und hier mar die perfonliche Reigung, wie ich oben andeutete, von ent-Scheibendem Gewichte. Birdenftod, nach feiner gangen Natur, nach ber an bas Elegante streifenden Richtung ber Zeit, duldete nur die faubersten Exemplare, die besten Abbrücke in feiner Sammlung. Bei keinem Meifter kommt es aber auf die Beschaffenheit des Drudes fo fehr an, wie bei Marc-Unton, bei feinem ift ber Unterschied zwifden früheren und späteren Abbrüden fo groß, bei keinem auch ber gute Drud so schwierig. Marc-Anton's feine Stridelführung, flassisch reine Umrifizeichnung kommt nur bei folden Abdruden zur Geltung, Die bei aller Rräftig= feit boch jeden einzelnen Strich bentlich zeigen, die Salbtone nicht in einander mifden. Wie felten erfreut fich ber Aunftfreund bes Anblides folder Blätter, wie fehr hat Marc-Anton barunter gelitten, bag fein Werk vom Druder fo häufig verunstaltet wurde! In ber Birden= stod'schen Sammlung nun treten uns eine überraschend große Bahl von erften Druden entgegen, von folder Barmonie ber Farbe, von folder Reinheit und Zartheit Des Tones, bag wir wohl die Begeisterung ber Zeitge= noffen für ben großen Künftler begreifen. Wir notiren besonders solgende Blätter: Gott befiehlt Noah, Die Arche zu bauen, Potiphar's Frau, bas Abendmahl, die h. Cäcilie, ber Amorettentang (auf ber Rückfeite mit einer Sandzeichnung vielleicht von Rafael's Hand), ben Parnaß, die Aletterer (vie Landschaft ift Lucas von Lenden entlehnt), und vor Allem Aretino, unter ben Berlen ber Sammlung wieder die glänzenofte. Außer ber wunderbar prächtigen Erhaltung ber Ginzelblätter ift aber auch die große Boll=

ftandigkeit bes Marc-Anton'fchen Werkes zu rühmen. Die Sammlung zählt, einige Blätter von Marco bi Ravenna und Agostino Beneziano einbegriffen, 226 Nummern Marc-Antons. Unfere Aufmerksamkeit wurde befonders auf die feltenen kleinen Blätteben, welche Ginzelheilige und Ginzelfiguren zwifden Leiften, offenbar für Bebetbücher bestimmt, darftellen, gelenkt. Dag Marc-Anton Bieles unserem Dürer und Lucas von Lenden zu banken hat, war bekannt, daß er aber auch mit unseren Klein= meistern rivalifirt, mit Erfolg bieses wagt, wird erst recht aus ber Birdenftod'ichen Sammlung erfichtlich. Bon allen biefen Schätzen wird fcmerlich viel in Deutschland Freuen wir uns wenigstens, bag ber Beburts= ort ber Sammlung Deutschland war, vergeffen wir über die Bewunderung ber Sammlung nicht ber Anerkennung, welche Herrn Preftel, bem berühmten Runfthändler und Runftkenner in Frankfurt gebührt. Sein Ratalog ber Birdenstod'fchen Sammlung ift ebenso elegant in ber Ausstattung - feche Photographien sind ihm beigegeben - wie gediegen und tüchtig in Anordnung und Kritik.

A. Springer.

### Das Museum Minutoli.

Ueber den Verkauf des Museums des Minutoli'schen Instituts zur Beförderung der Gewerbe und Künste zu Liegnitz sind bisher nur ungenügende und zum Theil ungenaue Nachrichten in die Oeffentlichkeit gelangt und auch in die Zeitschrift für bildende Kunst übergegangen. Wir kommen dem Bunsche des Besitzers nach, indem wir über den gegenwärtigen Bestand der Sammlungen Folgendes mittheilen.

Die bekannt, eröffnete bas bezeichnete Institut mit ben ausgebehnten Sammlungen feine Wirksamkeit bereits im Jahre 1839. Als ein Mittel zur Beförderung der vaterländischen Industrie zog daffelbe bald darauf die Aufmerksamkeit des kunftliebenden Königs Friedrich Wilhelm IV. wie auch ber preußischen Staatsbehörden auf sich. Schon feit 1844, also lange bevor in England an die Gründung bes Renfington = Mufeums gedacht murbe, zog die preußische Berwaltung für Gewerbe und Sanbel die Erwerbung ber Liegnitzer Sammlungen in Er= wägung. Die zu biesem Zwede angeknüpften Unterhand= lungen wurden mit Ernft geführt, fließen indeffen auf Sinderniffe, welche theils in der wohlbegrundeten Abneigung bes Befitzers gegen Zerfplitterung, theils in bem Mangel ber zur Erwerbung nöthigen Fonds lagen. Das Ministerium für Sandel und Gewerbe als oberfte Ber= waltungsbehörde für das gewerbliche Unterrichtswesen glaubte feine Aufmerksamkeit zunächst ben technologischen Theilen ber Sammlungen unter Ausschluß ber Abtheilungen für Runft, Geschichte und Antiquitäten zuwenden zu follen. Bu den bezeichneten Sinderniffen trat für die Staatsbehörde die Schwierigkeit einer richtigen Geldabschätzung der zu erwerbenden Gegenstände. Die durch Domicil-Beränderung des Besitzers hervorgerusene Nothwendigkeit, die Sammlungen zu veräußern, sowie andrerseits die Besorgniß der Regierung, die werthvollen Lehrmittel dem Vaterlande entzogen zu sehen, führten endlich im Frühjahr 1869 zu einer Entscheidung, leider in einer Zeit, in welcher über das Finanz-Desicit verhanbelt wurde. Letzteres machte es der Regierung unmöglich, den inzwischen auch in ihr erwachten Bunsch nach ungetheilter Erwerbung des Ganzen zur Ausssührung zu bringen.

Diese Entscheidung sicherte zwar dem Baterlande ansehnliche und sehr werthvolle Theile ter Sammlungen, hatte aber den großen Nachtheil, daß das ganze so mühssam anfgebante System derselben zerrissen wurde. Indem die Behörde bei ihrer Wahl sich vorzugsweise wieder für die technologischen Theile der Sammlungen entschied, vermochte sie leider auch nicht einmal diese ungetrennt zu erwerben, mußte vielmehr werthvolle Stücke zurücklassen, welche mit den Abtheilungen für Kunst, für Geschichte und für Antiquitäten dem Besitzer verblieben.

Die in das Eigenthum ber Regierung übergegangenen Theile bestehen aus ben Abtheilungen von Erzeugnissen ber Reramit, von Glas-Arbeiten, von Metallsachen und von Webe = und Wirkstoffen nebst einer kleineren Ungahl verschiedener anderer Wegenstände. Gie umfassen wesentliche Theile der Abtheilungen I, III, IV und V. Festhalten an ber früheren Begrenzung, nach welcher in erster Linie das Interesse für Technologie berücksichtigt werden follte, murde von benjenigen Objekten, welche von überwiegender Bedeutung für die Runft, ferner von historischem und antiquarischem Interesse sind, meisten= theils Abstand genommen. Daber mußten auch ganze Settionen zurudgestellt werben, welche im Berliner Runftmuseum bereits eine hervorragende Bertretung ge= funden hatten, wie u. a. die Abtheilung für die Keramik von der ältesten Zeit bis zum frühen Mittelalter.

Gänzlich vom Kaufe ausgeschlossen wurden hiernach die Erzeugnisse der Industrie in Stein, ferner die Arbeiten der Kunst= und Paßigdreher, der Stulpturen in Elsen= bein, Horn, Muscheln, die Arbeiten in Leder und in an= deren animalischen Stoffen, sowie die Erzeugnisse der Kunsttischlerei, der Holz=Ornamentik, der Formschneiderei, der Marquetterie und Sbenisterei, des Stennpelschnitts und der Phelloplastik in den Abtheilungen II, V und VI. Denmächst verblieben noch die Abtheilungen VII sür Werke der Del= und Miniaturmalerei und Werke der Stulptur in Stein, Metall, Holz, Elsenbein, Wachs und in Sgrafsito. Endlich die Abtheilung IX, Bibliothek mit den umfangreichen Materialien für die der Vollendung nahe photographische Publikation aller dieser Samm=lungen.

Durch das Ausscheiden der vorwiegend artistischen,

historischen und antiquarischen Sektionen und Begen= stände vom Kaufe verblieb außer jenen ganz zurückgestellten Theilen auch noch eine große Anzahl der kostbarften Stücke aus fast allen von der Regierung gewählten Abtheilungen. So z. B. die kleine, aber werthvolle Sammlung griechi= scher Bafen und antiker Gefäße, nebst koftbaren Terrakotten aus ber Renaissance = Zeit, ferner ichone Werke antiker Steinschneidekunft und berühmte antike plaftische Werke in Glas, fowie befonders kunftvoll gemalte Glasfenfter. Hierzu fommen die Gobelins, die reiche Sammlung größerer und fleinerer Runftmöbel, eine fleine Reihe koftbarer orientalischer Waffen und ausgezeichneter Werke ber Golofchmiedekunft. Unter ben Werken aus der Kunstabtheilung verblieben die Sammlung werthvoller Delgemälde aus fast allen Schulen, welche u. a. kostbaren Werken auch die Berlen ber Bemälbe=Sammlungen bes orientalischen Reisenden Bene= rals von Minutoli und des Minister=Bräsidenten von Minutoli, Baters und Bruders des Besitzers enthalten, und eine kleine sehr gewählte Sammlung von Miniaturen. Daneben Stulpturwerke in Marmor und Bronze und eine fleine schöne Rollektion von Wachsboffirungen, Portraits aus ber Renaissancezeit. Endlich die interessante Sammlung vaterländischer Kunstwerke und Alterthümer, welche zum Theil sehr werthvolle Gegenstände ber verschie= beuften Urt vereinigt.

Hefte von Minutoli ist eben mit der Wiederausstellung der Reste der Sammlungen beschäftigt, um dieselben dem Publikum vom 25. bis 31. d. M. in k. Schlosse zu Liegenit wieder zugänglich zu machen. Leider wird hierdnrch die Erhaltung dieser Reste für das Baterland ebenso wenig gesichert, wie der Bestand des Instituts, dessen Auslösung in Folge der Domicil-Veränderung des Besitzers bereits begonnen hat.

## Korrespondenz.

Rarigruhe, im Abril.

LL. In dem Lokale des hiefigen Runftvereins ift ein erst fürzlich vollendetes großes Gemälde von Anselm Feuerbach ansgestellt, das unseres Wiffens babier zuerst zur öffentlichen Ansicht gelangt. "Mebea geht in die Berbannung" lautet die Bezeichnung. Feuerbach folgte in ber Auffassung seines Stoffes, wie wir annehmen zu muffen glauben, ber Euripideischen Tragodie, aus welcher er ben Moment herausgegriffen zu haben scheint, ba bas von ihrem Gatten burch seine beabsichtigte zweite Vermählung schwer beleidigte und von ihm verbannte Weib von seinen Kindern Abschied nimmt. Nach schwe= rem inneren Rampse hat Medea ben Entschluß gefaßt, ihre beiden Knaben zu tödten, um fo das Maaß der Rache an beren Bater, ihrem ungetreuen Gatten, vollständig zu erfüllen. Fest entschlossen zu der blutigen Rache, jedoch vorübergebend einer milbern Regung folgend, umarmt fie nochmals ihre Kinder:

"— Den jammervollsten Pfab beschreit' ich nun, Den allerjammervollsten schict' ich biese ba Bon hinnen. Theure Kinber nehmt ben Scheibegruß! Kommt, reicht ber Mutter eure rechte Hand zum Kuß."

Rach feitwärts links ift die Hauptgruppe ber sitzenden Medea mit den beiden Anaben gestellt, in die Mitte etwas tiefer im Bilde eine weibliche Gestalt, welche klagend sich bas Antlitz mit ben Sanden verhüllt, rechts ichieben Sklaven bas Schiff in bas Waffer, welches Mebea in bie Berbannung tragen foll, in ber Ferne das weite blaue Meer, beffen Brandung an dem felfigen Geftade im Sintergrunde fichtbar ift. Stellt man diese neufte Schöpfung Feuerbach's neben beffen vielberufenes großes Bemalve, "Platon's Gaftmahl", so wird man zugestehen müssen, baß bas, mas man an letterem vernifte und mas vor= nehmlich ben Grund zu beffen ungunftiger Beurtheilung abgegeben hat, bem neuften Bilbe nicht zum Vorwurf gereichen kann. Während man an bem "Gaftmahle" ben Mangel aller Farbe, eine grauviolette Eintönigkeit, eine rohe, schlotterige Art des Vortrags tadelte, beweist das gegenwärtige Bild, daß dem Maler Feuerbach weder ber Sinn für die Farbe, für bas ftimmungsvolle Element bes Tones, noch die Befähigung und die Geduld für eine forgfältige plastische Durchführung ber Formen abhanden gekommen ift. Stofflich und in hinficht ber Komposition ift hingegen bas Bild keineswegs von gleicher Bebeutung wie das "Gaftmahl". Betreffend die Ansftellung und Gruppirung läßt fich vielleicht einwenden, daß die haupt= figur gang auf bie Seite gebrängt ift und bie große leben= dige Gruppe ber mit bem Schiffe beschäftigten Sklaven, rechts im Bilde, die Aufmerksamkeit zu fehr in Anfpruch nimmt und von der Hauptsache ableitet. Weniger gerecht= fertigt erscheint im Sinblid auf Die augenblidliche Situation der Borwurf, daß die Figur der Medea den vollen ächten Ausbrud ber Leibenschaft nicht erkennen laffe. Da= gegen ift, dieß fällt sofort in die Augen, die räumliche Ausbehnung ber Geftalt ber Mebea, welche gewiß 9-10 Ropflängen nift, zu groß genommen, was den Rünftler bem jedoch ficherlich unbegründeten Berbacht aussetzt, als habe er den Schwerpunkt im Bilde, der durch die große lebendige Gruppe ber Sklaven am Schiffe etwas in Frage gestellt wird, burch ben übergroßen Umfang ber Saupt= figur festzustellen versucht. Indeffen bie Größe ber außeren Erscheinung entspricht bier auch ber Größe bes Sinnes, in dem fie geschaffen ift. In welch edler haltung, in welch charaftervoller Schönheit gibt fich das unglückliche Beib bem Beschauer! Aus bem Gefichte, ans ben Augen und ben Winkeln bes Mundes spricht Liebe und Schmerz und durch beides hindurch die resignirte Entschlossenheit zur blutigen, rächenden That. Nicht bas talte, unnahbare Iteal antifer weiblicher Schönheit fteht vor uns, sondern das warmblütige, menschlich fühlende Weib, das in seiner Liebe und seinem Schmerze unfere Theilnahme fordert. Unverkennbar ist auch hier die Absicht, durch eine indivibuell menschliche Auffassung die Antike unserer Empfinbung näher zu bringen, und diese Absicht ift in bem gegen= wärtigen Berfuche nicht, wie es an andern Werken Feuer= bach's getabelt wird, mit Berletzung unseres Befühls für Die Schönheit ber menschlichen Erscheinung erreicht. Mit wie wenig Mitteln ferner ift die zweite Figur im hinter= grunde, die bas allerdings nicht auf ben erften Blid fich flar ergebende Berftandniß ber Situation wefentlich for= bert, geschaffen, wie ausbrucksvoll und wirkungsvoll er= scheint jene in Haltung und Geberbe! Gin anziehendes, prächtiges Bild voll Leben und Bewegung bieten bie mit ber Flottmachung bes Schiffes beschäftigten Sklaven, in welchem Feuerbach beweist, mit welcher virtuosen Runft er ben menschlichen Körper in seiner Bewegung barzustellen weiß. Mit einem außerorbentlichen Geschid und einer überraschenden Leichtigkeit in der Behandlung der Körper= formen find diese bas Schiff hebenden, ziehenden, ftogen= ben Männer, welche nur wenig bekleibet, fast die ganze Muskulatur bes Körpers erkennen laffen, bargestellt. 3m Uebrigen mag vielleicht Manchem bas Unfertige ober Manieristische, ober wie man bas sonft nennen mag, in ber Ausführung bes Terrains, bes Waffers und andern Details der Umgebung Migbehagen erregen; indeffen bas find Nebendinge und wir gestehen, wir möchten fie in bem Bilbe gar nicht anders behandelt sehen, wie fie es wirklich find, benn nur fo vermögen fie ihre Sauptaufgabe, bie malerische Wirkung des Ganzen zu erhöhen, vollständig zu erfüllen. Wenn Feuerbach nach feinem "Gaftmable", das ihm fo übel bekommen follte, einer Rehabilitätion als Maler bedurfte, wird fie ihm Angesichts feines neuften Werkes nicht versagt werden konnen, in welchem Auffassung und Ausführung, Zeichnung und Rolorit fich "mit einem im besten Sinne idealen Anstrich zu einem trefflichen ernsten Gebilde vereinigen." - Um übrigens noch ein= mal auf das "Gaftmahl Platon's" von Feuerbach zurudzukommen, fo ift es jetzt burch die photographische Bervielfältigung des Bilbes bem Bublitum in weiteren Rreifen möglich gemacht, über ben inneren Gehalt bes Werkes sich ein eigenes Urtheil zu bilben; das Interesse, das die kleine Nachbildung erregt hat, und ihre zahlreiche Berbreitung beuten nicht auf eine ungünstige Aufnahme. Und hierin mag ber Rünftler, gang abgesehen von dem materiellen Erfolge, welcher sich für ihn durch den Verkauf des Werkes noch vor geschlossener Ausstellung ergeben hat und welder unter Umftanden auch eine nicht zu unterschätzende Anerkennung des fünftlerischen Werthes des Gemäldes enthält, eine verdiente Genugthuung erbliden. -

(Shluß folgt.)

Hekrolog.

Louis Lamothe, Maler, Souller von Ingres, geb. in Lyon 1822, ftarb in Baris am 15. December 1869.

Pierre Manguin, Architeft und Archaolog, geb. in Paris 1815, ftarb dajelbit am 2. December 1869.

Mlegis François Girard, Rupferftecher, geb. in Bin-

cennes 1789, starb in Paris am 17. Januar a. c.

Raymund Monvoifin, Siftorienmaler, aus Borbeaux gebürtig, ftarb im 77. Lebensjahre in Boulogne bei Baris.

Baul Emile Botta, ber durch fein Wert über bie nini: vitischen Ausgrabungen berühmt gewordene ehemalige Generals fonful Frankreichs in Tripolis, ift, 68 Jahre alt, in Acheres bei Poiffy geftorben.

Andreas Schelfhout, einer der bedeutenoften Landichaftsmaler Hollands, 1787 im Saag geboren, ftarb bafelbst am

10. Abril.

Charles Degroux, Siftorienmaler, geboren 1825 gu Comines in Frantreich, ein Bögling ber Belgifchen Atademie und seit Aurzem mit den Kartons zur Ausmalung der Markt: hallen von Ihpern beschäftigt, ift am 30. Mtarg gestorben.

D. Maclife, einer der namhaftesten englischen Maler, ift in biefen Tagen zu London verstorben. Im Sahre 1811 in Cort geboren, widmete er sich aufänglich dem Bantfache, verließ diefe Laufbahn jedoch fehr bald und ging im Jahre 1828 nach London, wo er sich an der Runstatademie ausbildete und icon brei Jahre fpater für fein Detgemalbe: "Die Bahl bes Hertufes", Die goldene Medaille der Royal Society erhielt. Sein Feld maren hauptfächlich poetische und bramatische Borwürfe, boch zeichnete er sich auch als Portraitmaler aus, und seine Portraits von Charles Dickens und Lord Lytton werden febr geschätt. 3m Jahre 1840 jum Mitgliede ber Kunftafademie gewählt, wurde ihm nach bem Tobe von Gir Charles Caftlate Die Prafidentichaft Diejes Institute angeboten, doch lebnte er ben Poften ab.

Kunfthandel.

Runftauktion zu Roln. Bei J. M. Beberle fommen am 23. Mai mehrere intereffante Sammlungen, aus dem Befitze des Rentner S. Baruch, des Küfter Roch und Dr. jur. Franz Lemm stammend, unter den hammer. Der Ratalog jahlt vorzugsweise Gemalde der altdeutschen, altniederlandifchen und altitalienischen Schule auf, außerbem eine große Angahl von Schnitwerken, Emaillen, Miniaturen, Schmudfachen, firchlichen Alterthümern und Geräthschaften.

Vermischte Anuftnachrichten.

Duffeldorf. Es ift oft mit Recht darüber geflagt worden, daß von Geiten ber reichen Induftriellen, deren unfere Stadt täglich mehr aufzuweisen hat, fo wenig zur Bebung ber Runft burch Antäufe von Bildern oder gar Bestellungen geschieht. Desto lebhaster muß eine Ausnahme begrüßt werden, welche der Kausmann Robert Schmitz gemacht hat, indem er Theodor Mincrop beaustragte, in seinem schönen neuen Hause die Decke des Saales mit Gemälden zu schmiden. Drefelben find nunmehr vollendet und zeigen in vier Felbern Die Jahreszeiten, durch prächtige Frauengestalten und reizende Rindergruppen allegorisch bargesteut. Die Kompositionen befunden von Reuem den Reichthum jener poetischen Auffassungs: gabe, welche alle Arbeiten Mintrop's in hohem Grade auszeichnet, und die malerische Aussührung zeigt im Vortrag und Kolorit bedeutende Forifchritte, fo bag ber Eindruck bes Ganzen ein bochft vortheilhafter ift, wozu auch bie geschmadvolle Studaturarbeit, welche bie Bilder verbindet wefentlich beiträgt. Die lettere ift von und einfaßt, 3m Treppenhause wird ben Berren Bartheim in Roin. Mintrop nun noch in fleineren Medaillonbildern die fünf Sinne barftellen, mit beren Kompofition er gegenwärtig beschäftigt ift. - Giner unserer begabteften jungen hiftorieumaler, Beter Sanffen, der icon in der Konfurreng gur Ausmalung bes Crefelder Rathhausfaales den Gieg bavongetragen, hat wieder eine ehrenvolle Bestellung erhalten. Er foll nämlich im Auftrage des herrn Christian Watjen in Bremen ben Saal ber dortigen Borfe mit einem großen Bandbilbe fcmuden, welches die Grundung von Riga durch die Bremer darftellen wird. Auch einer unferer altern Siftorienmaler, Guftav Stever, deffen Bilder für den Rathhaussaal in Münfter jungst so gerechtes Auffehen erregten, ift mit der Aussührung eines großen Bertes beidaftigt, momit ibn ber Großbergog von Deedlens burg-Schwerin beauftragt hat. Es ift ein Altarbild fur bie

neue Kirche in Warnemilude mit der Einzelfigur des Erstöfers, welchen wir aus dem Grabe auferstehen sehen. In großartiger Einsacheit aufgesaßt und behandelt, dabei von fraftiger Farbe, bildet bas Bild einen wohlthuenden Gegenfat ju fo vielen modernen füßlichen Beiligenbildern. Stever, ber fich schon fruber in abnlichen Darfallungen für Medlen-burger und Samburger Rirchen ausgezeichnet, lebt erft seit wenigen Jahren hier und ist auch als Lehrer mehrerer Privatfculler mit vielem Erfolg thatig. — Bon ben neuen Bilbern auf unfern Ausstellungen fanden die großen Landschaften von Eugen Dücker und August Leu verdiente Anerkennung, während eine "Saide" von M. Muncacfy zu gerechtem Tabel Beranlaffung gab. Das große Talent des jungen Rünftlers zeigte fich barin auf einem gefährlichen Abwege, boch glauben wir zuversichtlich, baß bie Poffnung, welche man nach bem Bilbe: "Die letzten Tage eines Berurtheilten" allgemein barauf zu setzen berechtigt schien, nicht zu Schanden werden, vielmehr burch ein umfangreiches neues Wert, wozu Muncacfy von einem Amerikaner ben Auftrag bekam, recht balb eine vortheilhaftere Beftätigung erhalten merbe.

- Die Solbein-Ausstellung in Dresben, welche für vorigen herbft projektirt mar und in Folge ber Berfendung des Darmstädter Madonnen : Eremplars nach München ver: fchoben werden mußte, wird in diefem Sahre bestimmt ftattfinden und wahrscheinlich Mitte August eröffnet werben. Einfendung des Darmftädter Madonnen-Ercmplars ift zugesichert.

B. Das neueste Werk von Wilhelm Camphaufen: "Friedrich der Große mit seinem Stabe" erregte bei seiner jungst erfolgten Ausstellung in Duffelborf um so gerechtfertigteres Auffehen, als es nicht nur bas größte, sonbern auch das beste Bild ift, welches der produktive Rünstler bis jett gemalt hat. Bom Konige von Preugen für die Bilbergalerie des Berliner Schloffes bestellt, zeigt das Gemälde den alten Fritz mit Seidlitz, Ziethen, dem Prinzen Deinrich und anderen Beneralen in fprechender Portraitahnlichteit auf edlen Roffen beranfprengend. Die Auffassung ift geiftvoll und äußerst lebendig, Zeichnung und Kolorit sind von gleicher Trefslichkeit; das Bild darf als eine der besten Erscheinungen auf dem Gebiet des hiftorischen Portraits einen bleibenden Werth beanfpruchen. Es ift breizehn Fuß boch und elf Fuß breit und bis in die fleinsten Ginzelheiten mit liebevoller Gorgfalt burchgeführt, ohne baburch an ber martigen Rraft einer freien und breiten Behandlung etwas einzubugen.

#### Beitschriften.

Christliches Knuftblatt. Rr. 4.

Altargefäße von Wellböfer in Nurnberg (Mit Abb.). — Gegenwart und Jufinst ber Kunst. — "Gabarens" (Bemerfung zu Holsein's Triumph bes Reichthums). Bon H. von Blomberg.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Die kunstgewerbliehe Ausstellung des Oesterr. Museums im Jahre

Die kunstgewerbliehe Ausstellung des Oesterr. Museums im Jahre 1871. — Ueber die heutigen Gegensätze von Lohnarbeit und Capital. — Vorbildersammlung für Architektur und Kunstgewerbe in Weimar. — Vorlesungen im Museum. — Stunden-Eintheilung an der Kunstgewerbeschule im Sommersemester 1870. — Bücher-Revue. Beilage: Jahresbericht des Oesterr. Museums für 1869.

Gewerbehalle. Nr. 4 u. 5.

Bergleichende llebersicht der heutigen kunkindussfrießen Leistungen in den modernen Kulturländern. Bon Jak. Halke. (Hortj.). — Griechischendische Eitungtegel; Hauntgesims und Pilasterlapitäl von Madonna di Gallicus zu Kalerno; Thir des Kaptilieriums zu Barma; Pussif aus der Normandie vom Ashre 1880; Kapitäle und Rosetten von E. Martin in Segovia (12. Jahrb.); Kapitäle und Rosetten von E. Martin in Segovia (12. Jahrb.); Kapitäle und Rosetten von E. Martin in Segovia (12. Jahrb.); Krüßgoth. Höhreinsissing von Ean Juna de loß Reues in Toledo; Fußdoehnplatte aus der Kirde zu Blogdam (13. Jahrb.). — Wodennes: Frieß, Füllung sin Engung; Konsote dom neuen Opernhause in Paris; Wandenschereciernes Irties, Füllung sin Gespal. Residendig zu Braunschweig; Wandbichänsden; Plasod im Kort Brainstin Paris; Edmingereceiernes Sitter, Kiderbord; Eliservofal sir einen Korstmann; Monstranz; Teppidmuster; Islaglede; Gestell sir Villardugus; Billards; Medicamenten-Expeditionetisch; Bussifet; Plasond sur einen Salon; Häder, Vorgnetten von Sitder.

für einen Salon; Hawer; vorgnetten von Stiert.

Cazette des Beaux-Arts. 1870. April.

La grammaire des Arts décoratifs. I. Indroduction, par M. Ch.

Blanc. (Mit Holgichu). — Prud'hon, par M. Ch. Clément.
6. article, (Mit einem Holgichu). — Souvenirs de voyage. De

Nice à Gênes par la Corniche, et un portrait de Dante, par M.
E. Galichon (Mit zwei Radirungen: Unified von Aleffie unid Lante's

Portrait, gcz. von Fran A. v. Nothfahit, gcfl. von E. Hameng.)

— L'enseignement des arts industriels etc. Nüremberg (3. article),
ner M. Eng. Mint z (Mit Solsidmitten). par M. Eug. Müntz (Mit Solgidnitten).

Chronique des Arts. Nr. 14-16.

Souvenir de l'exposition de M Dutuit. - Le tableau de Delacroix vendu par la fabrique de Nantua. — L'art et l'industrie à l'Angle-terre. — Le musée de Toulouse.

Journal des Beaux - Arts. Nr. 7.
Mort de Charles Degroux. — Les peintures historiques du Palais ducal. — La famille Dubois.

## An die Künstlerschaft.

[90] Nachdem ich durch Kauf die Firma L. Sachse & Comp., Hofkunsthandlung in Berlin, nebst der "Permanenten Gemälde-Ausstellung" für alleinige Rechnung übernommen, benbsichtige ich dem Verkauf ganz feiner Original-Oelgemälde ersten Ranges und chöner Aquarellen und Handzeichnungen, sowie dem höheren Kupferstich- und Kunstdruck-Geschäft eine besonders eifrige Thätigkeit zuzuwenden und lade die befreundeten Künstler von Ruf ergebenst ein, meinem Institut die vorzüglichsten ihrer Werke zuzusenden. Nachdem jetzt mein Lokal völlig renovirt und erweitert worden, wird auch nach Maass des vorhandenen Raums die Plastik gehörige Förderung finden und es sind mir namentlich käufliche Originalbildwerke kleinerer Dimension, für Privatbesitz geeignet, zur Ausstellung willkommen, von ausserhalb letztere jedoch nur kostenfrei. Für mittelmässige Gemälde und Werke habe ich keine Geschäftskundschaft. — Künstler, welche mit der Firma und dem Institut noch nicht bekannt sind, wollen sich gefälligst das Ausstellungs-Reglement schicken lassen.

Berlin. L. A. Sachse jr.,

Hofkunsthändler I. K. H. der Kronprinzess v. Preussen, in Firma: L. Sachse & Comp.

## **Kunst-Auction**

### am 23. Mai durch J. M. Heberle (H. Lempertz) in Köln.

[91] Diese Versteigerung umfasst in den nachgelass. Sammlungen der Herren S. Baruch, Küster Koch, Dr. Lemm in Berlin etc. eine reiche Auswahl vorzüglicher Gemalde älterer und neuerer Zeit (altdeutsche u. altital. Schule, Kranach, Holbein, Schelfhout, van Mander, Verboeckhoven u. s. w.), sowie Schnitzwerke in Elfenbein u. Holz, Kunstsachen in Metall u. Stein, Stickereien, Münzen etc. — Cataloge, 587 Nrn., sind durch alle Buch- und Kunsthandlungen sowie direct zu beziehen.

#### Kölnischer Kunstuerein.

[92] Wir befinden uns in ber Lage, bie Bahl eines Aupferftiches zu treffen, welcher im Monat Juni des Jahres 1873 als Bereinsblatt für die Jahre 1872 und 1873 gur Ansgabe zu gelangen hatte und bis babin weber an andere Anuftvereine gu gleichem Zwede vergeben, noch fonft im Aunfthandel verbreitet sein durfte.

Un alle Aupferstecher Deutschlands, welche entweder ein für unfern Zweck geeignetes Kunstwert bereits zu vervielfältigen begonnen oder zur Bervielfältigung vor-Bufchlagen haben, richten wir bemgemäß bas Ersuchen, ihre gefälligen Unträge fo balb, als nur immer möglich, unter ber Abresse "Un ben Borftand bes Kölnischen Runftvereins in Köln" einsenden zu wollen.

Köln, 28. April 1870.

Der Vorstand.

Rolnischer Kunftverein.

[93] Die mit einem jährlichen Einkommen von 700 Thalern verbundene Stelle des Geschäftsführers unfres Bereins wird im Lanfe dieses Monats vafant, weil der bisherige Gefchäftsführer auf feinen Bunfch und gu unferm Bedauern ausscheidet.

Qualifizirte Bewerber werden gebeten ihre Untrage bis fvateftens gum 18. d. Mts. an die Adreffe des herrn Dr. Wolfgang Muller hierfelbst zu richten.

Köln, im Mai 1870.

Der Vorstand.

[94] Bei Kemink & Zoon in Utrocht erschien und ist durch alle Kunst- und Buchhandlungen zu beziehen:

## AN DER KELLEN: Le Peintre-graveur Hollandais et Flamand,

ou Catalogue raisonné des estampes gravées par les peintres de l'école Hollandaise et Flamande. Ouvrage faisant suite au "Peintre-Graveur de M. BARTSCH." Avec des Fac-similes gravés à l'ean-forte. Livr 1-3. kl. fol. à 4 Thlr. 20 Sgr.

# Pfälzischer Runstverein.

[95] Unter Bezugnahme auf Die an Die herren Runfter ergangenen perfonlichen Gintabungen, erlanbt fich ber unterzeichnete Ausschuß barauf aufmerkfam zu machen, bag bie biesjährige Wanberausstellung für die Stadt Kaiferstantern mit ber bort staufinbenben Pfalzischen Industrieansstellung zusammenfallen und daß lettere vor- aussichtlich sich eines starten Besuches nicht blos aus ber Pfalz, sondern auch aus ben Nachbarlanbern erfrenen wird. Hur den Ausschuß der Conservator

Eduard Heydenreich.

Sachse's

Internationaler Kunstsalon. Fünfte grosse Berliner Auction

von 31 Oelgemälden ersten Ranges und 36 Aquarellen und Handzeichnungen unter Glas und Rahmen.

Oelgemälde von O. Achenbach, Carl Arnold, Bakalowicz, Bamberger, Arnold, Bakalowicz, Daimberger, Breitbach, Alex. Calame, E. de Cauwer, van Deventer, Hasenpflug, Herzog, Hoguet, Hoyoll, Jutz, Carl Krüger, Paul Meyerheim, W. Meyerheim, Mühlig, Poeppel, Riefstahl, Sans, Max Schmidt, Verveer u. A. m. Aquarellen von Alt, Bethke, Bodmer, Doll. Erbe. Hilgers. Eduard Hilde-

Doll, Erbe, Hilgers, Eduard Hildebrandt, H. Klee, Kraemer, Hipp. Lebas, Meissner, Mödinger, Moore, Naumann, Nörr, Piloty, Pruche, Lor. Quaglio, Lor. Ritter, Schaller, Schmelzer, Seydel, Tesson, Volkers, Williard, W. Wolff u. A. m. Dienstag den 10. Mai von 11-1 Uhr

Berlin, Jägerstrasse 30.

# Stuttgarter

[97] Soeben erfchien und ift birett ober burch Berrn C. G. Borner in Leipgig zu beziehen:

Ratalog einer ausgezeichneten Sammlung von Rupferstiden, Rabirungen, Solzidnitten, Beidnungen, illustrirten Berten u. j. w. Berfteigerung am 10. Mai.

Stuttgart. S. G. Gutefunft.

[98] Im Verlage von A. W. Kafemann in Danzig erschien und kann durch alle Buch- und Kunsthandlungen bezogen werden:

# Schatzkammer der Marienkirche

zu Danzig

A. Hinz.

Mit 200 photographischen Abbildungen. von

G. F. Busse.

Zwei Theile. Lex.- 8. Eleg. gebunden. 21 Thlr.

Beschreibung und Abbildung von Paramenten, als Kirchengewänder, Kelche, Ciborien, Kreuze, Reliquiarien, kleine Altäre, Bücher-Einbände, alte Kunstdrucke etc.

Ausführliche Prospecte gratis.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Breslau.

Soeben erschien:

### Mozart's Don Giovanni. Partitur

erstmals nach dem Autograph herausgegeben und mit einer neuen Textverdeutschung versehen von

Bernhard Gugler.

Prachtausgabe, elegant cartonirt, Preis 12 Thlr. [99]

Seft 8 der Zeitschrift nebst Nr. 15 der Chronik wird Freitag ben 20. Mai ausgegeben.

V. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C.b. Liigow (Wien, Therefianumg. 25)ob.an bie Berlageh (Leipzig, Ronigeftr. 3) zu richten.

20. Mai.



## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Am 1. und 3. Freitage jebes Monats ericeint eine Rummer von in ber Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten ber "Zeitichrift für bilbenbe Runft" er: halten bies Blatt gratis. Apart bezogen toftet baffelbe 11/3 Thir. ganzjährlich. Alle Buch: und Runfthandlungen wie alle Poftauternehmen Beftellungen an. 

Inbalt: Das Innere ber Domfatriftei ju Roln. - Korrefpondengen gatt: Das Intere ver Zbuffurftel zu Abni. — Abrietentengen (Bünchen, Karlörube (Schluß), Bremen, New Hort). — Mefrolog (Friedrich Brugger). — Aunsthandel. — Aunstwereine, Sammlungen und Ausstellungen. — Vermischte Kunstnachrichten. — Berichtigung. —

### Das Innere der Domsakristei zu Köln.

Der ehrwürdige Bau der alten Dom-Sakriftei hat ben modernen Grundsäten ber Nivellirung, ber Zwedmäßigkeit zum Opfer fallen muffen. Der Berbruß über Diesen Kunstvandalismus würde sich leichter verwinden laffen, wenn der Um = oder richtiger gesagt Renbau in seiner Totalität wie in seinen Details einen zureichenden Erfat für die noch aus dem 13. Jahrhundert stammenden zerstörten Bautheile zu bieten im Stante ware. Der nen= aufgeführte Außenbau ift bereits früher in dieser Zeit= schrift eines Näheren gewürdigt und als stylwidriges Madzwerk bezeichnet worden; es erübrigt noch, auch das Innere einer näheren Brufung zu unterziehen. Sier zeigt sich die bereits früher gerügte Stylwidrigkeit der Fenster= anlage gang klar und in äußerft ftorender Beife. Das Dag= werk und Bogensuftem ber nicht niedergelegten alten Bautheile, das sich gang stylgerecht entwickelt, mußte zur Norm für die Fensteranlage genommen werden. Der schneidende Kontraft zwischen dem alten viertheiligen Magwerk und dem neuen dreitheiligen Fenster springt dem sachkundigen Beschauer sofort in die Augen. Die Fenster find konftruirt, als ob sie gar nicht zu bem ganzen Organismus gehörten. In der alten Sakriftei entwickelten fich die Fenster ans einem Schildbogen bes Gewölbes gang organisch; in bem Neubau dagegen fteben die Fenfter außer jedem naturlichen Zusammenhange mit den Schildbogen der Gewölbe

Die Ausführung ber neuen Bautheile ber Gafriftei wie die des Mobiliars zeugt von geringem Berständniß ber Formen, die jedem, der mit selbständigen Arbeiten am Dome betraut ift, geläufig sein sollten. Dag ber Baumeister auf ben absonderlichen Gedanken gekommen ift,

die Ofenmantel aus Haustein zu konftrniren, und ein völlig modernes Hausgeräthe in eine gothische Form zu zwängen, wollen wir nicht in Anschlag bringen. Man hätte aber erwarten bürfen, daß die bei diesen Defen zur Anwendung kommenden Motive völlig stylgerecht wären. Um dieser Anforderung zu entsprechen, brauchte der Banmeifter blos die im Dome selbst vorfindlichen alten Grabdenkmale zu studiren, und er konnte keinen Augenblick über die Wahl und Anwendung der nöthigen Motive in Berlegenheit sein. Statt bessen hat er seine Vorbilder vielfach da gesucht, wo sie nicht zu sinden waren, in der Höhe des Südthurmes. So hat er namentlich ein Blattgesims kopirt und zur Anwendung gebracht, was an seiner Stelle, in der Höhe des Thurmes, in ganz vortrefflicher Weise wirkt, in der Tiefe aber, wohin es gar nicht gehört, gang falt läßt. Die alten Meister wußten recht wohl, warum sie der einen Form ihre Stelle in der Höhe an= wiesen, die andere dagegen an den tiefer gelegenen Bautheilen zur Wirkung bringen wollten; es war ihnen klar, auf welche Weise die eine von unten, die andere en face gesehen wirkt. Das Berftandniß für bergleichen Dinge scheint manchen neuern Baumeistern noch nicht gekommen zu sein. Der in dem zur Schattammer bestimmten Raume stehende Edofen ift in durchaus unnatürliche Verbindung mit dem Edpfeiler gebracht. Wenn die ganze Anlage fo getroffen ift, daß ber genannte koloffale Pfeiler auf einer vier Zoll dicken Wand zu ruhen scheint, so wird man da= rin doch keine natürliche, organische Entwicklung erkennen wollen. Die Detailformen der Defen stehen in keiner inneren nothwendigen Verbindung, was sich schon darans erklärt, daß sie theilweise Banwerken des 13., theilweise solchen des 14. und 15. Jahrhunderts entnommen sind. Die Thuren, die in ihren Füllungen und ihrem Nahmenwerk viel zu schwach, schmächtig und dünn sind, machen in ihrer fast quadratischen Form einen äußerst unangenehmen

Mr. 15.

Inserate

lung angenommen.

1870.

Einbruck. Die alte Eingangsthür, die aus dem Dom in die Safristei führt, hätte als Fingerzeig dafür dienen können, auf welche Beise das hinderniß des über den Thüren herstausenden Gesimses zu überwinden und die Höhe der Thüren ein in richtiges Verhältniß zu ihrer Breite zu bringen war. Die gothischen Sisenbeschläge auf den schönen Renaissance-Schräufen sind in ihren Sinzelsormen viel zu reich. Die Stellung der Schränke mitten in der Sakristei erscheint sehr störend. Doch das wird nicht auf Rechnung des Vanneisters zu schreiben sein; dieser hat nach dem Vorstehenden und den früher gemachten Aussetzungen an der Domsakristei sich schon so viele unverantwortliche Fehler zu Schulden kommen lassen, daß er daran schon hinreichend schwer zu tragen hat.

#### Rorrespondenzen.

München, im April.

△ hente möchte ich Ihnen vor Allem von einer Ar= beit Mag Abamo's berichten, ber nach vielen fast immer geiftreichen, oft bizzaren und bisweilen unficher taftenben Bersuchen nun mit einer "Berhaftung Robespierre's im Convent" hervorgetreten ift, einem Werfe bas in jeder Beziehung trefflich genaunt werden muß. Sein Bild mag etwa vier Fuß hoch und drei Fuß breit fein und umfaßt einige hundert Personen, von denen alle Sauptsiguren vollen Aufpruch auf Porträtähnlichkeit machen fönnen. Daß babei bas Roftum und alles Dazugehörige, sowie die gange Physiognomie des Convents auf genanester hi= fterischer Wahrheit sugen, bedarf taum ber Erwähnung. Abamo führt uns bie Scene vor, in welcher, nachdem ber Convent die Berhaftung Robespierre's beschloffen, auf Befehl bes Präfidenten Die Wachen eintreten, um Robes= pierre und feine Freunde in's Gefängniß abzuführen. Den Mittelpunkt der Komposition bildet natürlich der doctrinare Schwarmer felbft, Diefer ibeale Republikaner, ber feine Tugend im Blute seiner Feinde und Freunde mufch, ter an Fanatismins, Beuchelei und Berrichfucht feinem Bor= bilte Cromwell glich, aber an Klugheit und Rraft weit unter ihm ftand. Rur die Bunft des Bobels hatte ihn emporgetragen, es war feine festgeschloffene Maffe für ihn und feine gange Rraft lag in ber Buillotine. ist vernichtet und zusammengebrochen auf einen Stuhl gejunten. "Danton's Blut erstidt ihn." Der Thrann im lichtblauen Fracke mit der ewigen Rofenknospe im Anopf= loch ist gerichtet, ber Nimbus, ber um ihn war, ist ver= schwunden, er ift nichts weiter mehr als ber fleine schwäch= lidje Abvokat von Arras und ein Futter für die Buillotine. Da ift benn boch fein jugendlicher Schüler und Freund St. Buft ein anderer Menfch! Stolz fteht er aufgerichtet neben tem Meister und schaut mit stoischer Ruhe bem un= vermeitlichen Schidfale entgegen. Man fieht es ihm an: ber Mann weiß für feine 3bee zu fterben, zu fterben auch auf bem Schafiete. Außerbem bemerfen wir in bem leibenschaftlichen, von allen Seiten eindringenden Bemühle von Freunden und Feinden, in diesem wirbelnden Strudel von Saß, Furcht, Freude und Triumph die allbekannten Perfonlichkeiten eines Cauthon Lebas, Billaud-Barennes, Barnave, Legendre, Callot d'Berbois, Freron, Carnon, Fouché, Barras, den jüngeren Robespierre und Tallien, der mit fühner Sand den Brand in das Bulverfaß ichleuberte, mit beffen Explosion ber blutige und boch so glatte Thrann in die Luft flog. Der bei jeder Niederlage eines Principes zu Tag tretende Hervismus, nicht minder ber überraschend schnelle Abfall ift trefflich burchgeführt: Die ganze fturmbewegte Maffe, die tumultuarifche Betheiligung ber Galerien, auf benen das weibliche Auditorium, die be= kannten "Strickerinnen" Robespierre's fichtbar find, bas Alles athmet Leben und Wahrheit und ist mit staunens= werther Feinheit der Farbe wiedergegeben. Das Bild blieb leider nur ein paar Tage ausgestellt und ging nach Paris. Wer es sehen will, wird wohl ebenfalls dahin gehen müffen.

Ein zweites sehr bedeutendes Werk, Kurzbauer's "Eingeholte Flüchtlinge," ging von hier auf die Ausstellung nach Wieu und wird dort, in der Baterstadt des jungen Künstlers, gewiß den gleichen Beisall wie bei uns sinden. Das Bild ist in Ersindung, Charafteristit und Farbe so tresslich, daß man behaupten darf, in Kurzbauer steckt das Zeug zu einem bedeutenden Genremaser. Bode's, des Frankfurters, "Graf von Habsburg" nach der Schiller'schen Ballade läßt bei aller Gewissenhastigkeit der Zeichnung und Durchbildung doch außerordentlich kalt. Es sehst an innerem Leben, an innerer Wärme. Das Bild erinnert an jugendliche Arbeiten Schwind's und zugleich an die kühle Weise Schnorr's. Der Verein sür historische Kunst macht mit solchen Arbeiten wenig Furore.

Wie wohlthuend wirft bagegen Franz Abam's "ber lette Tropfen Bein", eine lebensvolle Scene aus ber Mitte ber österreichischen Truppen im italienischen Kriege von 1849, die eben im Begriffe stehen, einem irgendwo aufgestöberten Faß die lette Fluffigkeit abzugapfen! Die man die wackeren Bursche so brüderlich theilen fieht, möchte man nur wünschen, bem Faffe möchte bie Wunderfraft bes Delfrügleins innewohnen. Roegge icheint bem früher mit Vorliebe gepflegten Zweige ber Geschichtsmalerei Abe gefagt zu haben und hat fich entschieden dem Genre zuge= wendet. Aber man fühlt immer noch ben Bug nach bem Idealen wohlthuend durch, fo auch in dem einfachen Mad= den, bas eben in einen neuen Schuh fchlüpft. Wenig Blud hatte Grugner mit feinem Bilbe aus ber 2. Scene des 1. Aftes von Beinrich IV: Falftaff hat mit Gadshill und Benoffen den Butsbefitzer aus Rent und den Steuer= revisor im Walbe überfallen und nun jagen ihnen Being und Boins den Raub wieder ab. Grütner hat viel zu viel Werth auf Die Mache gelegt. Die Kleider tommen

eben aus der Masken-Garderobe, die Wassen sind so theaterhaft blank, die geraubten Effekten so nagelneu, wie die Ausstattung eines jungen Bräutchens. Diesen Nebensachen gegenüber verliert er das Wesenkliche aus den Augen. Sehr weh thut dem Auge die Gewohnheit des Künstlers, Alles in scharfen, kantigen Lichtern zuzuspitzen; dadurch entsteht Verwirrung und Ermüdung.

Bon ben vielen Landschaften ift natürlich nur bas Befte zu nennen: ein prachtiger von eingehendem Studium ber Alten zeugender Stademann, eine treffliche Mond= nacht von Clog, eine außerordentlich fräftig und harmo= nisch gestimmte "Partie vom Meifinger=See" C. E. Morgenftern's, welche uns zeigt, daß ber Sohn bem Bater an Farbenfinn nicht blos gleichsteht, sondern ihn fogar übertrifft, eine fehr ichone, überaus lebendige "Bartie aus bem Nymphenburger Part" von Hennings, in der uns nur die zu lang gerathene Figur des einen am Ufer liegenden Cavaliers ftort, eine recht anmuthige "Beuernte am Chiemfee" von Boshart, eine Reihe überaus fchat= barer Bleistiftzeichnungen von Rotsch in Karleruhe nebst einem "Berbsttage" und "Sommerabende" desfelben Rünftlers, welche alle barthun, daß sich ber treffliche Rünftler nach 3. 28. Schirmer bilbete.

Im Thiergenre leiftete Braith's eminentes Talent ganz Ausgezeichnetes: seine beiden Schasheerden ragen durch Empfindung, Schönheit der Linien und Feinheit der Farbe bei einfacher und martiger Technik hervor. Ebenso ersreuen Maffei's "Hühner und Dachshund" durch Unmittelbarkeit der Aussassissung und trefssiche Charakterissirung. Als ächt humoristisches Bilden belikatester Durchbildung ist noch Schaumann's "Kindesraub" zu registriren, in welchem ein Affe den Räuber spielt und ein junges in ein Stück Zeug gewickeltes Hünden das geraubte Kind ist.

Die Marine war durch ein kleines Bilden von Khlander vertreten, das wir als eine Berle der Aussstellung des Bereins begrüßten: es zeigte die "Küste von Southhampton." Derselbe reich begabte Künstler brachte auch eine "Partie am Starnberger See im Mondlicht" von schlagender Wirkung.

In der Architekturmalerei glänzte Hoff mit einem kleinen reizenden Bildchen "S. Miracoli in Benedig", Neher mit dem "Rathhaus in Prag" und Kirchner mit einer Partie aus S. Michele in Südthrol.

Auf dem Gebiete der Plastif begegneten wir der mit größter Bollendung durchgebildeten "Büste einer jungen Römerin" von Heß, einem graziösen "Mädchen mit der Taube" von Fischer, an dem uns nur die Gewandung etwas zu malerisch behandelt erscheint, Brugger's edlem "Faun mit einem Panther spielend", sowie einer lebens= großen Idealbildniß=Statue von Bagmüller und einem reizenden Kinderföpschen desselben Künstlers. So sehr uns dieses anmuthete, so lebhaft widerstrebte uns jene.

Mancher viel geschmähte Barochplastiker ging im Haschen nach malerischer Wirkung nicht halb so weit wie Wag-müller. Doch lassen wir uns dadurch den Eindruck des Kinderkopfes nicht verkümmern! Wie weich, wir möchten sagen, warm und mollig sind die Fleischtheile, wie leicht und sauber zugleich die Haare behandelt, das Ganze ein reizend frisches Gebilde voll inneren Lebens!

Rarlsruhe, im April. (Schluß.)

Bon dem, mas in letzter Zeit weiter in bem Kunftvereinslokale zur Ausstellung gekommen ift, haben wir Manches nachzuholen, was befonderer Erwähnung werth ift. Gin "Beideröslein" von F. Reller in Karlsruhe mit lebensgroßen Figuren möchte nach Umfang und inhalt= licher Bedeutung in erster Reihe hervorzuheben sein. Die Situation ist nicht übel gedacht und die Gestalt des schlasenden Mädchens ansprechend und voll Anmuth. Weniger wird man sich mit der emphatischen Behandlungsweise bes Rolorits einverstanden erklären können, das in den bald granblänlichen, bald rosigen Tonen etwas über= schwenglich erscheint. Zwei andere, ebenfalls umfaffendere Gemälde von Keller, "Aurora" und "Hesperns", machen bagegen gerade in koloristischer Beziehung einen wohl= thuenden Eindruck, wenn auch die Zeichnung etwas loder erscheint und das Banze unter einer allzu bekorativen Haltung leidet. Das entschiedene Talent Reller's für Farbe und malerische Aussassung zeigt sich indessen am bestimmtesten in den beiden kleinen Benreftucken: "Römerin am Brunnen" und "Bettelmond,, sowie in bem intereffanten, farbenreichen landschaftlichen Gemälbe, "Via Appia", das wir außer der Reihe gleich hier er= wähnen zu muffen glauben. — Bon Rarl Bagner in Dresben, der als geborner Karlsruher längere Zeit der hiesigen Kunstschule angehörte, sind zwei größere Genre= bilder ausgestellt: "Mutterglüd" und "Familienglück", welche von feinen Fortschritten Zeugniß geben. Friher etwas derb und hart in Farbe und Formen, scheint sich Wagner jetzt einem forgfältigen, nur zu glatten Bortrage hingeben zu wollen. "Der Karfunkel" und "ber Statthalter von Schopfheim" von Hofmaler Dürr in Freiburg nach den bekannten beiden Gedichten des allemannischen Dichters Hebel sind köstliche Aquarellbilder, in welchen sich in ungesuchter, aber ächt künstlerischer Weise die Be= gabung Dürr's in einer von ihm nur zu felten betretenen Richtung ansspricht. Die zahlreichen Federzeichnungen von Hans Thoma in Karleruhe, allerhand Genre behandelnd, find ebenfalls bemerkenswerthe Leiftungen. Noch eine Reihe Genrebilder und dem hiftorischen Genre angehöriger Werke hatten wir vorzuführen, wollten wir uns nicht für heute auf die Werke einheimischer oder hier thätiger Rünftler beschränken. Wir schließen mit dem Figuren= fache, indem wir noch die trefflichen Porträts von Frl. S. v. Red und A. Brünner aus Karlsruhe hervorheben.

Die Bildniffe ber Erfteren zeichnen fich neben einer gemif= fenhaften, getreuen Auffaffung bes Driginals burch eine sorafältige Modellirung ber Formen und burch eine reine, burdfichtige Farbengebung aus, mahrend Brunner mit mehr künftlerischer Freiheit, zumal in ber Behandlung bes Rolorits zu Werke geht. Gin Borherrichen grauer Schat= ten ftorte ben guten Ginbrud, ben im übrigen fein neuftes großes Porträt einer Dame ber hiesigen Haute-volée machte. Im Gebiete ber Landschaft eröffnen wir bie Reihenfolge mit einem großen landschaftlichen Gemälte von C. F. Leffing in Rarlerube, einem intereffanten, eigen= thumlichen Bilbe in Morgenstimmung mit Zigennern auf ber Reise als Staffage. Leffing besitzt einen unerschöpflichen Borrath landschaftlicher Motive, welche immer neu und ftets anziehend und bedeutend uns entgegen= treten. Go trägt auch die gegenwärtige große Land= schaft ben Stempel ber Driginalität und ber eigenthum= lichen poetischen Naturauffassung bes Künstlers und ist fern von allem Konventionellen. Wie wenige seiner Zeitgenoffen verfteht es Leffing fo vollkommen bie von ihm beabsichtigte Befühlsstimmung in feine Schöpsung zu legen und fie fo lebhaft in bem Befchauer zu erweden, daß dieser sich unwillkührlich von der innern Tendenz bes Bilbes ergriffen fühlen ning. — Wie auch in bem gegenwärtigen Bilbe ift diese Wirkung zumeift bei ber größten Unspruchelosigkeit ber äußern Mache und ohne allen Aufwand von überrafchenden Effekten erreicht. Far= benreicher, glänzender, prächtiger, wir wollen aber bamit nicht auch fagen bedeutender, tritt Professor Gube auf mit einem "Sturm an ber norwegischen Rufte", einem großen umfaffenden Bilbe, welches zu dem Bedeutenbften gehört, mas derselbe in letzter Zeit geschaffen hat. \*) Bon überwältigender Wirkung ist das stürmische Meer, das auf seinen hochgebenben, von einem burch die bufteren Wolfen bringenden Sonnenstrahl glänzend erleuchteten Bellen ein mastenreiches Schiff mit unwiderstehlicher Rraft bem Strande zuträgt, wo es an ben fteilen Felsen= flippen zerschellen muß. Bom Ufer her eilen Männer und Frauen ben Straudenden zu Bulfe. Der Rampf ber Elemente einerseits und auf ber aubern Seite bas be= wegte, verzweiflungsvolle Treiben ber Menschen, Alles trägt bazu bei, ben Einbrud ber Scene zu erhöhen. Es war intereffant, die Leiftungen fo bedeutender Bertreter einer bestimmten Runftrichtung, wie Leffing und Bube, in vergleichende Betrachtung zu ziehen; ungeachtet des groß= artigen, auf ben erften Anblid ichon fo wirkungsvollen Inhalts und ber reichern Mittel ber Darftellung vermochte bas Onbe'iche Bild bem anspruchslosen Werke Leffings mit seinem tiefen poetischen Behalte feinen Gin= trag zu thun. — Th. Kotsch in Karlsruhe, ein bei ben

Freunden der Landschaft wohl accreditirter Meifter, beschicht leider nur felten die hiefige Ausstellung. Nur eine einzige, fehr ansprechende Landschaft war in letter Zeit zur Un= ficht bes Bublitums gelangt. Bon Runftschulinspetter Vollweider sahen wir nur kleineren Motiven aus dem Schwarzwalde entnommene Gemälde. Aus ber übrigen großen Zahl der Landschaften möchten wir noch die treff= lichen Leistungen von Münfter hjelm ("Landschaft" und "Finnländische Mondnacht"), ferner gang gute, bemerfenswerthe Arbeiten von Rlenieh, Beffe, Sinting und von jüngern Kräften Rafch, Tenner, Wännerberg, Schrödt er nennen. Sie gehören ber fünftlerischen Richtung Bude's an und zeichnen sich vorzüglich durch die treffliche Behandlung bes Wassers, in Ruhe und Bewegung, ber Luft und Beleuchtungseffette aus. Bon Ernft Breber. 3. 3. in Rom, früher in Karlerube, find zwei intereffante Landschaften, "Grabmal bes Bompejus" und "aus ben Maremmen", ausgestellt. Ausschließlich ber Marine wib= met sich Sturm in Rarlsruhe, deffen Bilder ihrer natur= getreuen Darstellung und soliden Ausführung wegen sehr geschätzt werden. Das Thierstück sand vornehmlich in Wilhelm Fren in Karlsruhe seine Vertretung, von beffen letzten Werken "eine Tyroler Alpe im Achenthale" (Kinder am Brunnen) befonders hervorzuheben fein möchte: ein großes umfangreiches Bild, bas einen burchaus guten Eindrud macht, sowohl was die Charafterisirung ber ein= zelnen Thierindividualitäten nach Form und feelischem Wefen als was die malerische Ausführung anbelangt, in welch letzterer Beziehung insbesondere die gesunde, frische, gefättigte Farbe anspricht. Ebenfalls mit einem großen Bilde präsentirte sich Galerieinspektor Richard in Karlsrube; er benennt daffelbe "ber ruhende Adersmann". Aber nicht bieser in seiner "prekaren" Bosition, sondern Die neben ihm ftehenden zwei Stiere, die in ber That volle Beachtung verdienen, bilben die Sauptsache. Noch seien erwähnt die kleinen Thierstude von F. Schmitt und die intereffanten Städtebilder von Beifer in Rarlerube, bei welch letzteren nur zu bedauern ift, daß das male= rische, koloristische Talent des Rünstlers mit dem zeich= nerischen nicht gleichen Schritt hält.

Leffing hat serner kürzlich die Farbenskize zu einem großen Gemälbe vollendet, das Heinrich's IV. Uebersgang über die Alpen zum Gegenstande haben wird. Der äußeren Form nach wird es ein Höhenbild sein und zahlereiche Figuren enthalten. Der landschaftliche Charakter ist der einer öben, felsigen Gegend mit dichtem Morgensnebel.

Die bereits als bevorstehend gemeldete Berusung Riesstahl's, der Studien halber z. Z. in Italien verweilt, hat sich endlich verwirklicht. Derselbe ist dieser Tage durch höchstes Restript des Großherzogs zum Prossessor der Genremalerei an der Kunstschule in Karlsruhe ernannt worden. Auch soll der badische Hosmaler Fischer

<sup>\*)</sup> Das Bilb ift jetzt im Wiener Klinftlerhause ausgestellt. A. b. Reb.

in München zum außerorbentlichen Professor bes Figurenzeichnens an berselben Anstalt bestimmt fein.

Bremen im Mai 1870.

?? Seit langen Jahren hat wohl nie eine rein ideale Kunstfrage die Gemüther unserer städtischen Handelsbevölkerung so tief, nachhaltig und lebendig beschäftigt und
aufgeregt, wie est gegenwärtig der Fall ist. Darum ist eine
so seltene und bei den sonst hier vorherrschenden materiellen
Interessen so höchst eigenthümliche Thatsache jedenfalls
werth, an die Deffentlichkeit gebracht zu werden.

Es hanbelt sich nämlich barum, bem nenen Prachtban unserer Börse, überbessen Stulpturschmud (Dietrich Kropp's Sandsteinfiguren) bereits früher aussührlich in bieser Zeitschrift berichtet wurde, endlich anch den längst versheißenen Schnuck der Malerei, das Schlußbild für die große innere Halle zu verleihen; denn schon seit fünf Jahren starrte die dafür bestimmte Mauerblende leer und öde auf die übrige, längst vollendete Pracht nieder, einen höchst unangenehmen Anblick gewährend.

Schon gleich zu Anfang richtete man babei fein Augenmert auf ben hannoverschen Siftorienmaler Otto Ruille, (gebildet zu Duffeldorf, Baris und Rom) von deffen Talent und Befähigung man treffliche Proben hatte. forderte ihn damals auf, einen Entwurf bafür anzufertigen und tam mit ihm überein, die Entdedung Amerika's zu beffen Begenstande zu nehmen, ober beffer gesagt, die Befitnahme ber neuen Welt burch die Europäer. Jedenfalls war diefe Wahl eine höchst treffende und glückliche nicht allein wegen ber großen welthistorischen Bedentung. War boch auch Bremen und seine Handelswelt unr baburch zu ber Bedeutsamkeit emporgehoben, daß ein Borsenbau, großartig und prächtig wie dieser, der Ausdruck bavon sein konnte. Um nun ber Angelegenheit und ihren Leitern ftete nahe zu fein, gab Anille ein höchft angenehmes und ehrenvolles leben in der Rähe des ihn zu öfteren mit Aufträgen erfreuenden hannoverschen Sofes auf, siedelte eigens nach Bremen über und malte hier eine geiftvolle Stizze, die fast so fein ausgesührt war, daß fie als voll= endetes Bild gelten mochte.

Man sah zur Linken in Booten die Europäer landen, jubelnd, dankend oder staunend, in der Mitte stand Colums bus hoch aufgerichtet den neuen Erdsheil seierlich in Besitz nehmend und die Fahnen in seinem Boden aufspslanzend, während aus dem tropischen Userwalde zur Rechten sich ein Hausen neugieriger schüchterner Eingeborner hervorwagte und im Hintergrunde endlich das weite Meer mit den spanischen Schiffen sichtbar war. Abgesehen von der Figur des Columbus selbst, die allerdings in der Aussachung Einiges zu wünschen übrig ließ, war das Bild, sowohl im Figürlichen, wie im Landschaftlichen höchst insteressant und bedeutend; dennoch ward es nicht gemalt. Mochte man als Grund dasür einestheils ansühren, die

nöthigen Geldmittel seien gerade nicht vorhanden, andern= theils die Komposition sei nicht monumental gehalten, genug der hergelodte Rünftler mußte nach längerer Zeit unverrichteter Dinge wieder abziehen und erhielt jetzt von ber bamaligen Königin von Hannover ben Auftrag, ihre neuerbaute Marienburg bei Göttingen mit Wandgemälden zu fcmilden. Bei Gelegenheit bes vorjährigen Besuches Ronig Wilhelms in Bremen, zeigte Anille indeg wiederum genugiam, zu welcher echt monumentalen Bürbe und Groß= artigkeit er fich aufschwingen könne; benn zu jenem glangvollen Feste, bas die Kaufmannschaft dem Schirmherrn des Norddeutschen Bundes in den Prachträumen ihrer Börfe gab, fchuf er in Verbindung mit dem oldenburger Hiftorienmaler Arthur Fritger, dem dabei der koloristische Theil der Arbeit oblag, in einer Nische eine allegorische Romposition, die alle Festtheilnehmer mit frendigster Be= wunderung erfüllte. — Und nun ward auch bald wieder Die so lange ruhende Borfenbildsache ernstlich angeregt, es ward eine öffentliche Geldsammlung veranstaltet, zu= gleich beschloffen, von den bereits vorhandenen Geldern bei Dietrich Kropp eine kolossale Marmorstatue ber Brema für den Börsensaal zu bestellen und endlich trat einer unferer erften Rheder und Handelsherrn, der Herr Chr. Wätzen, plötlich hochherzig hervor und übernahm, ohne indessen dem Fortgange der Sammlungen zur malerischen Musschmüdung ber Borfe Ginhalt zu thun, bas große Hauptbild auf seine Rosten malen zu lassen, jedoch mit ber ausbrücklichen Bedingung, Begenstand und Rünftler bafür felbst wählen zu dürfen. Die Sandelskammer nahm als Vertreterin unserer Raufmannschaft bas Anerbieten natürlich mit Dank zu allgemeiner Freude an und man fah einer intereffanten Konkurrenz entgegen, die jedenfalls auf unfer städtisches Runftleben höchst anregend wirken mußte.

Wie groß war aber die Enttäuschung, als Herr Wätzen ber Handelskammer plöglich die Anzeige machte, er habe bereits gewählt und entschieden — aber weder für Otto Knille, noch für die Entdedung Amerika's, sondern für einen jungen, ihm durch einen Berwandten vorgeschlagenen Künstler, Ramens Janffen, und dieser solle nach dem Borschlage bes hiesigen Bibliothekars Dr. Kohl — die Gründung der Stadt Riga malen.

Bon jenem Augenblicke an steht die Börsenbildfrage fort und fort auf der Tagekordnung unserer öffentlichen Angelegenheiten und wird in unsern Blättern, in selbstständigen Broschüren und in den verschiedenen Bereinen zum Theil mit einer Heftigkeit behandelt, die nicht nur mit jedem Tage im Steigen ist, sondern auch fortwährend weitere und weitere Kreise in ihren Bereich zieht.

Die Gründung der Stadt Riga, sowie die Kolonisirung Livlands im 13. Jahrhundert, wurde bekanntlich vorszugsweise für das Werk Bremens gehalten, welche Ansnahme auch keineswegs ohne Grund ift. Hiftorisch

nach gewiesen ist aber nichts, als daß von der bremischen Kirche aus die Christianistrung des Landes ausgegangen ist, daß ein bremischer Erzbischof das erste Gotteshaus dort bauen ließ, wo jetzt Riga steht, und unter den übrigen auch einige bremische Ansiedler sich daselbst niedergelassen haben. Daß dadurch schon früh auch einige Handelsbeziehungen zu Bremen hervorgerusen wurden, war natürlich, nie aber sind diese, oder überhaupt, nie ist der baltische Handelsbeschatt einen irgend wesentlichen Aufschwung solchem zu verdanken hätte. Als eine That der bremischen Hanzelswelt ist die Gründung Riga's aber vollends nicht anzusehen.

Die große Mehrheit unserer Börsenbesucher war denn auch auf's Unangenehmste von dieser Wendung berührt, auch die hiftorische Abtheilung unseres Künstlervereins, an Die sich ber freigebige Stifter füglich am ersten in Dieser Frage hatte wenden follen, führte aufs Rlarfte ben Beweis, wie nnendlich gering Bremens Antheil an Riga's Gründung gewesen und wiederum, wie unwesentlich für Bremen die Folgen derselben waren; trottem aber brach Dr. Kohl mit einem oft an's Lächerliche streifenden Gifer eine Lanze nach ber andern für fein geliebtes Riga und rief sogar dieses selbst ober vielmehr bortige Kräfte um Sulfe in feinem Rampfe an, in welchen fich nachein= ander auch noch die Brofessoren Delius und Springer in Bonn, wie Professor Bendemann in Düsselborf ein= mischten, sämmtlich Partei für Riga und ben jungen Rünftler nehmend, der zu deffen Berherrlichung beftimmt war, während gegen bie Darstellung ber Ent= bekung Umerika's von diesen Rigafreunden, namentlich aber von Dr. Kohl selber Dinge und Einwände vorge= bracht wurden, daß man oft nicht wußte, ob man mitleidsvoll lächeln ober an Ironie glauben follte, benn es fam wirklich Unglaubliches babei zu Tage. Da follte es z. B. unwürdig für Bremen fein, einen Bennefen, wie Columbus, und Spanier, wie seine Mannschaft, zu verewigen, bagu fei er gar dumm und geizig gewesen; unpassend hieß es, sei ein Bild mit tropischer Natur und Balmen für ein Gebäude gothischen Styls; Die Entbedung Amerika's fei ein unmalerischer, bann wieder fei sie ein abgegriffener Gegenstand, der ja schon in hundert Kinderbüchern abge= bilbet sei; und ferner, wenn einmal in ber ftolzen Salle ein Sängerfest abgehalten würde, wie könnten, Ungefichts ber gemalten Balmen, beutsche Ganger, Menbelssohn's Lied vom beutschen Wald anstimmen, brachte Dr. Rohl in feinem Eifer fogar vor, worauf man ihm einfach erwiederte, fie fonnten es bann ja aud laffen; ja feine Spürfraft und Erfindungsgabe ließ ihn zulett noch bas Argument für Riga entreden, bag, weil eben bie amerikanischen Bezieh= ungen in Bremen Alles burchbrängen und die Blide ber bremischen Börsenwelt stets auf Umerita gerichtet feien, es nun gerade ber Abwechselung wegen um fo erquidenber

wäre, die leiblichen Augen auch einmal auf ein anderes Bild zu richten. Doch genug dieses Kohls, von dem ich noch eine große ergötzliche Blumenlese liefern könnte, wenn es der Umfaug dieses ohnehin schon ziemlich ausgedehnten Berichts gestattete.

Trotbem nun das Häuflein unserer Rigafreunde ein wahrhaft verschwindendes ist, und trotzem Dr. Kohl durch obiges Gebahren nicht wenig dazu beiträgt, dasselbe noch mehr zusammenzuschmelzen, halt leider ber reiche Stifter. gegenüber ben noch fo bringenden Bünfchen unserer Bürger, das große weltumgestaltende Ereignif des fünfzehnten Jahrhunderte dargeftellt zu feben, mit hartnädigfter Bahigkeit fest an seinem einmal gefaßten Plane; die Erklärungen der Bereine, die Auslassungen unferer Presse, die Borstellungen Einzelner, Alles war vergebens, bis plöplich die Sache in ein neues Stadium getreten, bas sicherlich eine gang andere Wendung ber Dinge herbeiführen wird. Unser Kunstverein nämlich hat durch seine Sektion für Stulptur und Malerei eine umfaffende Drudschrift ansarbeiten und ber Handelskammer, als Berwalterin ber Börse, zur geneigten Beschlußfaffung überreichen lassen. Sie enthält einen vollständigen Plan zur gesammten fünftlerischen Ausschmückung bes Innern jenes Baues, ben, wie verlautet, der Vorstand mit großer Befriedigung ent= gegengenommen hat und in Balbe zum Antrage bringen lassen wird.

Mit wahrer Freude muß man dieses tief durchdachte Schriftstild durchlesen, welches eben so sehr durch ben Reichthum echter Künstlerphantasie, wie durch seinen streng historischen Geist und seine praktischen Vorschläge, die zum Theil noch dazu durch beigegebene Skizzen erläutert sind, hervorragt.

Die lichtvollen hohen Wanbstächen des Trepenaufgangs, die obere Borhalle mit der Bremastatue, die Felder der beiden langen Korridore, durch deren offene Urfadenreihe man in die mächtige Haupthalle hinabschant, und endlich diese selbst: Alles und Jedes wird bedacht, wie es kunstvoll und bedeutsam zu schmücken sei, eine herreliche Reihenfolge historischer Bilder eröffnet sich unsern Blicken, in einem Theile des Baues speciell bremischen und Hanseltoffen geweiht, im anderen der allgemeinen Handelse geschichte, der Entwickelung des Welthandels entnommen, von der Zeit nebelhafter Sage an, die hinab zur lebensevollsten Gegenwart.

Und in einem fo umfassenden Plane mag denn auch allenfalls die Gründung Riga's ihre Stelle sinden, sei es auch nur um Bremens baltische Beziehungen zu repräsentiren, daß sie aber dabei nimmer und nimmer das große Hauptseld des ganzen Gebäudes einnehmen darf, wird jetzt auch wohl dem Allerletzten klar.

Auch die Denkschrift weiß dafür nur einen einzigen Stoff zum Bilbe, benselben, ben auch ber Erbauer ber Borfe von Anfang an im Auge hatte. "Es ift, um mit ben

eigenen Worten besselben zu reben, jener entscheidende Wendepunkt ber Haubelsgeschichte, ber die neue Welt aufschließt und die alte neu macht, der große Anfang ber modernen Zeit, die erste Lansdung der Europäer in Amerika. Columbus der Entdeder."

Geht unsere Handelskammer, wozu alle Hoffnung vorshanden ist, auf den Plan der Denkschrift ein, so darf man Solches als ein wahres Ereigniß für die deutsche Historienmalerei, als von kaum zu übersehender Bezdeutung aber für das Kunstleben unser Baterstadt bezgrüßen. Damit wäre ebensowohl der kunstgeweihten Freizgebigkeit ihrer Bürger, wie dem Talente vieler deutscher Künstler auf einmal das reichste und herrlichste Feld strahzlenden Ruhmes eröffnet.

Bremen selbst aber, folgend dem Beispiele jener stolzen, schönheiterfüllten Stadtrepubliken des Mittelalters, hätte badurch ein Denkmal evelsten Bürgersinnes geschaffen, sich zur Ehre, Undern zur Nacheiserung, ein Denkmal, welches noch den spätesten Geschlechtern das Herz mit bankbarer Frende und Bewunderung erfüllen würde.

Rew-Port, im Februar.

O. A. Das neueste Ereigniß in unserer Kunstwelt ist die Ausstellung und Versteigerung der "Thompson Collection" in New = York, einer Gemäldes Sammlung, von der schon Wochen und Monate zuvor so viel geschrieben und gesprochen wurde, daß die Nengier des kunstliebenden Publikums ungewöhnlich rege geworden war, zumal da ein gewisses Dunkel darüber schwebte, und man umsonst nach Jemandem gesucht hätte, der im Stande gewesen wäre, aus eigener Anschauung etwas darüber mitzutheilen. Folsgendes ist die Geschichte dieser Sammlung:

Es ift noch kein Jahr, daß hier ein alter reicher Mann, Thomas Thompson aus Boston starb, und bald erfuhr man durch die Zeitungen, mas zuvor zwar schon, besonders in Bofton in engern Kreifen, bekannt gewesen mar, nam= lich, daß er eine Gemäldefammlung hinterlaffen, dergleichen es keine zweite an Zahl in ben Bereinigten Staaten gebe. Der Sohn eines Bilderhändlers und unter Bildern aufgewachsen, war er von Jugend an ein leidenschaftlicher Runftfreund und Sammler. Er hegte eine entschiedene Borliebe für die Werke der alten Niederländer und 3ta= liener, und oft begegnen wir in ber Sammlung mehreren Ropien deffelben Bildes, mahrend er moderne Bilder ge= wöhnlich nur taufte, wenn es darauf ankam, jungen talentvollen Rünftlern im Beginn ihrer schwierigen Lauf= bahn förderlich zu fein — namentlich finden sich in der Sammlung viele Jugendarbeiten von Bierftadt - ober wenn ber Gegenstand ihn etwa anzog. Zwanzig Jahre hatte er gesammelt, als im Jahre 1852 alle seine Bilder in einem Feuer zu Grunde gingen, bas damals Tremont Temple zerftorte, worin diefelben aufgeftellt waren. Er selbst schlug seinen Verlust auf mehr als 92,000 Dollars an; bei feinen großen Mitteln ließ er fich jedoch nicht ent= muthigen, sondern fing sogleich von Reuem mit solchem Eifer zu sammeln an, daß er nach sechs Jahren eine größere Bahl von Bilbern beisammen hatte, als je zuvor. In einem großen alten Bebande, über einem Laden, hatte er seine Schätze in mehr als zwölf Zimmern im wörtlichsten Sinn aufgestapelt; benn ba bie Banbe nur ben kleinften Theil der Bilder faffen konnten, waren die übrigen haufenweise aneinander gepact, und da er als ein ächter Sonderling, der er war, nur selten Jemandem Zutritt in feine Schatkammer gestattete, war es unmöglich, nur zu einer annäherungsweise richtigen Schätzung bes Werthes und der Zahl der Bilder zu gelangen. In früherer Zeit hegte er die Absicht, seine Sammlung ber Stadt Boston zu vermachen, als Grundlage einer städtischen Galerie, allein in den letzten zehn Jahren seines Lebens faßte er aus un= bekannten Gründen einen heftigen Widerwillen gegen die Stadt, jog fort und betrat fie nie wieder. Bon jener Zeit an scheint auch seine Freude an seiner Galerie babin gewesen zu sein. Er hörte auf zu taufen, die ganze Sammlung wurde weggepadt und bis nach seinem Tode ift kein mensch= licher Blid barauf gefallen. Die Ankunft und Ausstellnug der Bilder in New=Pork vor einigen Wochen mar somit ein Ereigniß, dem man mit Ungeduld und Erwartung ent gegengesehen hatte. Der große Auktionssaal von Leeds faßt, wie man benken fann, nur ben kleinften Theil ber Bilder, und man hat beghalb ein paar Baufer weiter, in einem der nenen, ungeheuren, zu Waarenlagern bestimmten Gebäude, zwei Stodwerke zu Bulfe nehmen muffen, und bennoch sind noch Massen von Bildern eines hinter dem audern an die Wand gelehnt. Der Katalog ift über hundert Seiten ftark und enthält über 1700 Rummern. Es befinden sich darunter die berühmtesten Namen, und wirklich auch viel Gutes, aber wie es gewöhnlich geht, wenn ein Liebhaber, der nicht ein gründlicher Kunftkenner ift, sich auf alte Bilder verlegt, es ist mehr eine Sammelei als eine Auswahl, in der neben einigen Juwelen und viel Gutem auch ein wahrer Buft bes Mittelmäßigen und Schlechten aufgehäuft ift. Unter ben erftern befinden fich besonders vortreffliche Niederländer, welche — obgleich die Verkäufer sich ausdrücklich gegen die Garantie für die Aechtheit irgend eines Bilbes verwahren, — wenigstens theilweise den Malern angehören mögen, unter deren Ramen fie gehen, da fie sich mahrscheinlich noch aus der Zeit der alten Aniderboders herschreiben, als die Stadt Reu-Umsterdam hieß, die reichen Mynheers unten in der Nähe ber Batterie ihre ftattlichen Säuser besagen und mit andern Liebhabereien auch die für ihre Gemälde herüber gebracht hatten. Zu den Hauptstücken gehören einige Jordaeus: Philemon und Baucis, zwei Bendants, Jafob und Cfan darstellend, und ein sonderbares halb = allegorisches, humo = ristisches Bild, im Ratalog: Blowing hot and cold genannt.

Dann zwei Sonthorft's, ein Zahnarzt bas eine, zwei Beftalten mit Lichteffett bas andere, beide brillante Bilber, und einige wenn auch zweifelhafte, boch jedenfalls werthvolle Bilber, bem Katalog zufolge von Oftabe, Teniers, Horemans, ran Bloemen, Adrian Brouwer, Bol, Gaspar Crager, ein weibliches Portrait von Mieris; sehr viele Kopien ber großen italienischen Meister, sowie einige italienische Driginalwerke. Darunter eine Ariadne von Annibale und eine Grablegung von Ludovico Caracci, eine Hagar von Jacopo di Empoli, ber Raub ber Sabinerinnen von Bietro da Cortona, ein Porträt von Caravaggio, Icarus von Carlo Cignani, Lot und feine Töchter von Luca Giordano. Auch einige frangofiche Bilder finden fich, angeblich von Rigand, Mignard, Laireffe, Joseph Bernet, Lavignes, und von Lebrun ein Portrait Mirabeau's, aus seiner Jugend, worauf er noch nicht mit dem Löwenkopf, wie man ihn auf spätern Bildern kennt, sondern mit gepubertem und frifirtem Baar bargestellt ift. Ferner einige moderne Bilber, barunter ein gutes Bild von Wimar, ein Zug Einwanderer, die von Indianern ange= griffen werben, die erwähnten Bierftadt's, einige Isabey's, eine Jugendarbeit von Dubnfe, Landschaften von Rummer, mehrere gute alte englische Bilber, besonders das Innere ber Butte einer frangösischen Fischersamilie, von Garl, Porträts von Opie, Reynolds, Lawrence, Landichaften von Turner, und weiter eine Ungahl mittelmäßiger und gang schlechter Sachen, Ungethume, Die ihres Alters wegen als funftgeschichtlich merkwürdig angeführt werden. Endlich der ganze Ballast amerikanischer Rlex = und Schmierereien, patriotische und unpatriotische Gegenstände aus ber Zeit Des Unabhängigkeitskrieges; Herren in schwarzen Fracks und Damen mit Reifroden, unbeftreitbare Scheufale, bie aber noch nicht einmal die Ehre beanspruchen können, als kunstgeschichtliche und gewöhnlich selbst nicht als geschicht= liche Kuriositäten tolerirt zu werden; schreckliche lebens= große Konterfeis von Schauspielern und Sängerinnen im Roftum, in anspruchvollster, theatralischer Stellung und dergleichen mehr. — Die Auftion wurde täglich zweimal, am Bormittag und am Abend gehalten, wobei die Gale immer gedrängt voll waren. Aunstverständige und Neugierige, Damen und herren, fagen in Reihen und versolgten stundenlang, wie im Theater, mit größter Aufmert= samkeit ben Berlauf und lachten und amufirten fich an bem trodenen Pankeehumor ber Anktionare, welche ihr ein= förmiges Beschäft burch allerlei Scherze würzten. Bei fold' einer plötlichen leberschwemmung mit Gemälten, jumal zu einer Zeit, in ber bie Beschäfte im Allgemeinen stoden, ift es in Wahrheit zum Erstaunen, welch' hohe Preise gegeben werben, und wie felbst bas schlechtefte Beug noch seine Ubnehmer findet. Die besseren Bilder bringen von hundert bis fünshundert Dollars, und felbst die elenteften Subeleien finden immer noch für ein paar Dollars ein Unterfommen.

Unter den übrigen Gemäldeauktionen, welche bier immer von Zeit zu Zeit stattfinden, find besonders zwei in ben Galen von Barker und Miner zu ermähnen, worin vorzüglich die Werke moderner niederländischer Rünftler, so wie einige von Deutschen und Franzosen zum Berkauf Besonders die zweite Sammlung war reich an guten Werfen, und überreich, möchte man fagen, an folden, in benen brillante Tedynik sich bestrebte, ben Mangel an Ibeen, Inhalt und Ausbruck auszugleichen ober wenigstens zu verbeden. Man mußte bedauern, so viel Runstfertigkeit auf reine Meugerlichkeiten, auf Gegenstände verwendet ju sehen, die weber ber Phantasie, noch bem Gefühl, noch bem Bebanken ben minbeften Stoff bieten konnen; benn alle diese Damen, mit den niedlichen geiftlosen Lärvchen, welche im modischsten Koftum, in prachtig gemaltem Utlas und Sammet, zwischen eleganten Rococomobeln einen Brief lesen, beffen Inhalt man ihnen auf keine Beise am Besicht absehen fann, sich die Sandschuhe anziehen, mit einem Ranarienvogel spielen, oder in einem Utelier malen, ver= mögen boch unmöglich uns zu fesseln. Gehr verschieden von berartigen Darstellungen, ift ein Bilb von David Col, "die unterbrochene Mahlzeit", voll ächten, keden, naturwüchsigen humors, gefunder Wirklichkeit, bei ficherer und forgfamer Ausführung. Zwei der Gafte find fich augenscheinlich in der Sitze eines bei Tische ausgebrochenen Streites in die haare gefallen und haben babei ben Tifch umgestoßen, ber auf ber Seite liegend, mit ben auf bem Fußboben zerftreuten und verschütteten Delikateffen und zerbrochenen Tellern und Schüffeln, ein Bild trauriger Berftörung bietet. Die beiben Streiter fteben an ber Thur, keineswegs burch die Katastrophe verföhnt, und wie es scheint, im Begriff ben Kampf mit erhöhter Bitter= feit zu erneuern, mahrend bas eigentliche Opfer, ein dritter Gast, der mit dem Tische umgeworsen wurde, sich eben ninhsam unter bem Tischtuch hervorarbeitet. Bon Bauwels finden wir einen Boccaccio, der feine Befchichten am Hofe Johanna's ber Ersten vorträgt, also eine Art historischen Genrebildes, daß sich jedoch nur durch das Roftum als foldes bekundet, benn im Uebrigen hat man durchaus keinen Grund in dem Erzähler Boccaccio zu vermuthen, und noch weniger wurde es einem einfallen, aus ben leblosen Gesichtern ber Zuhörer zu erkennen, baß fie den luftigen Zweideutigkeiten des Decamerone laufchen, und sich nicht etwa an einem Lehrgedicht ober gar einer Bredigt langweilen. Welch' reiches Feld hätte ber Rünftler gehabt, wenn er verstanden hatte, ben Gindrud zu veran= schaulichen, welchen eine folche Lecture in dem Buhörer= freise hervorrufen muß, wenn er hier bas offene, bort bas mehr ober minder verhüllte Behagen in verschiedenen Abstufungen, in Ginigen eine heuchlerische Entrustung, in einem Andern eine gemiffe lächelnde Scham und Berlegenheit und endlich in ein oder zwei jugendlichen Geftalten die ernste ruhige Unbefangenheit der Unschuld dargestellt

batte, die fich an nichts ftößt, weil fie felbst rein ift. Bon alledem feben wir aber nichts; dazu ift die Gruppirung mangelhaft und ungeschickt und bas Rolorit kalt und trübe. Ein großes Bild von Schaefels in Antwerpen ftellt einen Borgang aus ber niederländischen Beschichte bar, bas Wegnehmen eines spanischen Kriegsschiffes burch die Niederländer bei Balderen. Ohne auffallende Fehler und bei unverkennbarer Sorgfalt, läßt bas Bilb boch gründlich falt, denn das ächte innere Leben fehlt und der Bedanke, der zu Grunde liegt, tritt nicht anschaulich ber= vor. In "Courmachen in ber Rüche" von Noter und Col, treten die prächtig ausgeführten Gemufe und Früchte über Bebühr vor den Gestalten heraus, welche, obgleich an fich lebendig genug, boch nur als Staffage jener erschei= nen. Bon van Runck ift eine prächtige Stallfcene ba; es ist wirklich schwer zu entscheiden, wer besser gelungen ift, die Pferde und Rühe, ober der Pferdefnecht und bas Milchmädchen, welche sich in der Frühe in ihrem Beruf begegnen und einander ben Morgengruß bieten. Sumo= ristisch, lebendig und ansprechend find die "Dorfpolitiker" von Plathner, in Duffeldorf. Bon Bakalowicz in Baris, sind zwei Genrebilder: "Beluftigungen am Sofe" und eine "Dame mit einem Bapagei", außerordentlich fein und fchon ausgeführt, jedoch eben nur durch die meisterhafte Technik bemerkenswerth. Gine Gruppe auf einem Balkon, mit Lichteffett, von Rofierfe, zeichnet fich ebenfalls burch fchone, forgfame Behandlung aus. Außerdem find als ansprechende Genrebilder zu erwähnen: "ein fauler Junge" von Arnau x ein Familienbilden von Jul. Geert, "Tischgebet" von Jof. Miller, ein Geflügelmarkt mit Lampenlicht, von Berhoeven, "ber junge Rünftler", von Gerard, "indianische Mädchen bei der Toilette", von Thompson, "die zerbrochene Taffe", von Myngaert, und ein paar Bilder von Mari ten Rate. Einem vortrefflichen Thierstüde begegnen wir, von L. Robbe, Schafe auf der Weide. Das Bild stammt noch aus der D'huh= vetter'schen Sammlung, die vor fast zwei Jahren hier verkauft wurde, und muß damals wohl nicht ge= bührend gewürdigt worden sein, was um so auffallender ist, als Thierstücke gewöhnlich leicht Liebhaber finden und gute Preise zu bringen pflegen. Es bekundet so viel liebendes Eingehen in die Eigenthümlichkeiten der Thiere, wie es fich durch forgfame Ausführung auszeichnet. Da find ferner Stallfcenen von Verfdnur, viele Biehftude von Severdond u.f.w. Gine Anficht bes Glommen von Jacobs verfett uns in die duftere Schonheit der nordischen Alpen. Auch ein paar schöne Landschaften von Roekkoek sind ba, eine frifche duftige Baldgegend von de Bogel mit Staffage von Berboedhoven, eine andere von Daiwaille, ebenfalls mit Bieh von Ber boedhoven, eine Rheingegend von Bylandt, eine Winterlandschaft von Moermann, und ichone Waldgegenden von A. Richardson. Neben Diesen Bildern mar noch eine große Bahl, welche, wenn auch

von minderem Werth, doch immer noch in jeder europäischen Ausstellung Platz finden würden, und dann noch ber un= vermeidliche Anhang gediegen schlechten Zeuges, sämmtlich amerikanischer Manufaktur, bergleichen auf allen Auktionen mit unterläuft. Sier waren bieselben bescheiden in einem Nebenzimmer vereinigt, und wer sich, von Neugier getrieben, etwa dahin verirrte, fam sicher mit einem ironischen Lächeln zurück. Obgleich die zweite Auftion, in der die werthvollern Bilder zum Verkauf kamen, gerade mit der Berfteigerung ber Thompson Collection zusammenfiel, war doch die Theilnahme äußerst lebhaft und die Preise weit höher, als man unter ben Umständen hatte erwarten follen.

(Schluß folgt.)

#### Nekrolog.

△ Friedrich Brugger +. Die beutsche Rünftlerschaft hat durch das Ableben des Bildhauers Friedrich Brugger wieder ein schwerer Berlust getroffen. Brugger's Werke zeichnen sich durch Gediegenheit, edle Auffassung und fleißige, meifterhafte Ausführung, endlich burch ben barin an ben Tag gelegten großen Schönheitssinn auf das Bortheilhafteste aus. Die bekanntesten darunter sind: die in Neberlebensgröße ausgeführte Figur eines Jägers mit einem hafen, zu dem ein hund emporschaut, Thefeus mit den Waffen seines Vaters, Chiron, welcher den jungen Achillens die Leier spielen lehrt, eine Benelope, das evel aufgefaßte Staudbild Glud's auf dem Promenade = Platz in München, die Statue des friegerischen Max Imanuel ebendaselbst, das Denkmal des Geschichtschreibers Johannes von Müller mit den Figuren der Gerechtigkeit und Beschichte und ber Bufte bes Gefeierten auf bem Friedhofe zu Caffel, ein Werk von edelfter Ginfachheit und Bürde, Dädalus und Ikarus (kürzlich in der Zeitschrift abgebil= bet), ein Faun, der mit einem Panther scherzt u. f. w. Bon seinen Buften ist wohl die des Philosophen Franz von Baader die gelungenfte.

Für Brugger war das antike Ideal in formeller Auffassung der absolute Maßstab für die plastische Kunst. Dadurch erklärt sich wohl eine gewisse Kühle, welche uns aus den meisten seiner Werke anweht. Er fühlte fich be= engt, wenn ihm Aufträge gegeben wurden, welche einer andern Sphäre angehörten als ber antiken Welt, und wenn Arbeiten diefer Art dem maderen Rünftler mit Recht wenig Ehre eintrugen, so trifft ein Theil der Schuld ohne Zweifel Jene, welche nicht begriffen, daß man einem Künftler, bessen ganzes Dichten und Trachten ber untergegangenen flassischen Welt zugewendet ift, nicht zumuthen barf, seine Zeitgenoffen in Sachpaletot und Pantalons plaftisch zu

gestalten.

Brugger war 1815 in München geboren, woselbst sein Bater Tischlermeister war, und erreichte sonach ein Alter von nur 55 Jahren. Er ftarb nach furzem Leiden am 9. April unvermählt, von seinen zahlreichen Freunden tief betrauert.

#### Runfthandel.

Runftauktionen. Die nächste Leipziger Bersteigerung findet bei Rud. Weigel (Dr. A. Andresen) am 13. Juni statt und bringt eine reiche und gewählte Sammlung von Rupserstichen aus dem Besitz eines Utrechter Runfifreundes jum Aufftrich, barunter eine Rollettion von 400 Portrate, Merzte

und Naturforscher barstellend. — Bei Em. Mai in Berlin wird die Kupferstichsammlung des weiland Geh. Nach Schubert in Konigsberg am 30. Mai versteigert. — Die Bersteigerung einer Reibe Original-Gemälde von Minchener Künftlern, auch einiger Porzestangemälde fündigt die Montmorisson'sche Kunsthandlung für den 27. Mai an.

#### Kunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

A. In der permanenten Ausstellung des Bereins Berliner Künftler find feit einiger Zeit mehrere Rollektionen Silbebrandt aus bem Privatbefit jum Bertanf ausgestellt: 57 Mabeira-Bilber, 14 Unfichten aus Spanien und Portugal, 26 einzelne Blätter (fammtlich Aquarellen aus früherer Zeit 1841-49) dazu 16 Delbilder aus verschiedenen Epochen. Rach bem Bielen, mas mir die letten Jahre gefeben, brachte uns bie Ausstellung nichts Renes, abgesehen von ben unerhörten Breifen, welche für biefe Bilber gefordert und jum größten Theil auch gezahlt murben. Die einzelnen Aguarellen, barunter manche recht gute, ftellten fich burchichnittlich auf 4-500 Thir.; die Delbilber, barunter feines, bas fich mit hilbebrandt's befeferen Arbeiten hatte meffen fonnen, und manches wirflich berglich schlechte, waren zwischen 800 und 3800 Thir. angesetzt. - Diefelbe Sammlung enthält zwei vorzügliche fleine Delgemalte von U. Menzel: eine Synagoge mit betenben Juben von trefflicher, an Rembrandt erinnernder Behandlung bes Bell-buntels und mahrhaft genialer Binfelführung; ein Interieur mit zwei alten Damen in Rotototoftum, beren eine ein Bogelbauer mit einem Tuche verhängt, um mit ber Begleiterin ungeftorter ben in Menge aufgeschütteten Briefschaften aus alter Zeit fich zuwenden gu fonnen. Beide Bilber, sowie eine weniger anziehente Aquarelle — ein fich vor langer Beile redendes fleines Bauermätchen — find aus Menzel's früherer Beit. - Gine andere Aquarelle jüngften Datums von Menzel erregte große Bewunderung: ein Jubilaums-Blatt für einen biesigen Industriellen. Die Anordnung zeigt eine Architektur in freierem Renaissancegeschmack mit zwei Rischen, durch welche man in das Innere einer Schmichewerkstatt sieht. Darinnen arbeiten fraftige Gefellen in Rauch und Feuergluth. Außen fireden auf hermenartig geformten Bilaftern wundervolle Atlanten die nervigen Arme und greifen in die Sandlung ein, indem fie hämmern und bas Gifen ju langen Drathen auseinanderziehen und mit Ropf und Raden zugleich bas Befinife ber Architeftur tragen. Letteres ift von einer leichten Baluftrabe umzogen, hinter welcher außerft reizende Kindergeftalten, mit Buirlanden beladen, ihr Spiel treiben. Unmittelbar barunter fteht bie Jubilaumeinfchrift. Ich mochte bem ichonen Gelegenheiteblatte vor feinem berühmteren Borganger, tem Gebentblatte von 1866, ben Borgug geben.

Nach ber Menzel'schen Aquarelle — und eine Zeit lang mit bieser zusammen — waren zwei Porträts von Fried. Kaulbach bie Zugstücke der Ausstellung. Beide stellten Damen aus der vornehmen Welt dar. Schwarze Roben mit Goldschmuck und türtische Shawls von meisterhafter, saft zu anspruchsvoller Behandlung, vorzügliche Zeichnung der Gessichter und vor allem der Hande, dazu ein der diffigen Patina alter Bilder vergleichbarer dunkler Gesammtton machte dies Porträts bei lebensgroßen Maßtade und saft ganzen Figuren zu ungewöhnlich hervorragenden Kunstwerken. Selbst die nicht immer liebenswürdigen Ansdrucksmittel spezifisch vornehmende Wesens in Haltung und Wienen zeigten sich durch fünstlerische Ausstalung in das Ansprechende und Einnehmende überseitz, ohne doch darum der beabsichtigten Charakteristik

weniger zu bienen.

Augenblicklich hat Paul Meyerheim die Ausstellung mit einem Bilde ersten Nanges beschieft: Nothkäppchen im Walde begegnet einem Wols, welcher in seiner überraschenden Lebenswahrheit, ich sage unbedenklich, nicht mehr übertroffen werden kann. Das Nothkäppchen ift ein munteres, suischen werden kann. Das Nothkäppchen ift ein munteres, suischen Wähchen vonporträthafter Aussassing. Die beinahe lebensgroßen Kiguren sub in den frischesten Waldesgrund zwischen bochelühenden Fingerhut, Enzian und Farrenkrautgebilich gestellt. Die Stämme der Bäume schneichen unterhalb der Laubtronen ab, von binten ber stäume schneichen Dimmel herein; es ist der Realistuns in seiner allerliebenswürdigsten Erscheinung. Das Bild ist bestimmt, in die Wand des "Märchensals" eines biesigen reichen Privatmannes eingelassen zu werden, sir welchen Kranz Meyerheim, der Bruder, sein gleichfalls hier auszeschelltes "Dornrößchen" gemalt hat.

Mußer ben erwähnten vorzüglichen Bilbern bot und bietet

bie Ausstellung noch eine Menge des Anziehenden. Originell ichien mir namentlich eine Charonsbarte von Braufewetter; bie Insaffen, Greife, Manner, Frauen und Kinder in griecht idem Roftum und fast reliefartiger Romposition; Die Auffaffung genreartig, aber nicht ohne Ernst und Theilnahme erwedenben Ausbrud; tuchtig vor allem bas warme, gebampfte Rolorit. Aus ber Zahl ber Lanbichaften nenne ich noch Pflugrabt's "Solog Ulrichshofen in Medfenburg", anfprechenbe Urchitektur bei ftart bewegtem Wolfenbimmel; ferner Balb-und Gebirgsansichten von Guftav Richter, Engelhardt, Breitbach und A. Geper. Letzterer gibt Unfichten aus bem Drient, aus Megypten, von ben griechischen Infeln in leichter, hauptsächlich durch die Farbe wirkender Bortragsweise. Seine tiroler Waldlandschaften theilen die foloristischen Borginge jener Bilber; ein beutscher Baum verlangt aber mehr ober wenigftens andere Zeichnung, als ber Künftler ben meisten seiner Walbbaume gegönnt bat. Von hier aus ist ber Schritt zur Manier nicht mehr ganz weit. — Eine große Walblichtung mit Birichen ("Rach bem Rampfe") von Eduard Odel wird ihren Liebhaber finden, lehrt uns aber ben Runfler nicht von einer neuen ober besonders erfreulichen Seite fennen. Auch von U. Arng haben wir bereits an einem ande= ren Orte ein Bilb von freierer, mehr origineller Wirfung gesehen, als ben hier ausgestellten, reich bevölkerten Stranb von Neapel. Bon Bartel, beffen frifche, sonnige Scene aus ber Campagna unlängst ber "Berein ber Runftfreunde" jur Berlofung angekauft hat, verzeichne ich noch einen vorzugs: weise blau gehaltenen Strand bei Sorrent mit Fischern und Boten ftaffirt, um bamit meine Unischau für heute ju beenben.

Die Dresdener Solbein : Ausstellung findet bestimmt im nordöftlichen Zwinger Bavillon vom 15. August bis 15. Ofto-

ber diefes Jahres ftatt.

#### Vermischte Aunftnachrichten.

Aus Eschweiler schreibt man ber Köln. Zeitung: Ein erfreuliches Zeichen ber Zeit ist es, daß in unserer industries reichen Gegend ber Sinn sür das Ibale und das Höhere nicht nur nicht erstorben, sondern vielmehr rege thätig ist. So hat sich hier ein Komité konstinuirt, welches sich die Ausgabe stellte, alles dasjenige, was alte Kunst von den Tagen der Römersberrschaft in hiesiger Gegend durch das Mittelalter hindurch bis zur Renaissance uns hier und in der nächsten Umzgegend übrig gelassen, in einer Gesammt Ausstellung sowiel als thuntich zu vereinigen und für einige Zeit den zahle reichen Besuchen zum Andlick darzubieten. Und wirklich nuß man, trotz allem, was in unserer Zeit auf dem Gebiete der Alterthumswissenschaft und der Schweiler Ausstellung so viel Reues, selbst von Kennern gar nicht Gekannte und Geahnte anzutressen. Sämmtliche Gebiete alter Kunst sind vertreten: Malerei, Weberei und Stickerei, Etsenbein und Holzschniter. Schmiedes und Töpfearbeiten, Kupserstiche und Holzschniter zu. Alle Freunde alter Kunst und Forschung werden in der prächstigen Ausstellung manches Interessant und Belehrende sir sich sinden.

Ans Regensburg berichtet das Agsb. Mgbl.: "Beim Abbruche des ehemaligen Poststadels am Steidplatze hinter dem "Weidenhose" ist ein interessanter Ueberrest kirchlicher Bau-tunft der Borzeit zu Tage getreten, nämlich die Psalztapelle Karls des Großen. Auf der sogenannten Bastei, an welche der Bau angelehnt ist, erhob sich die Psalzdurg des genannten Kaisers.

B. Professor August Wittig in Difseldorf hat kürzlich eine Arbeit vollendet, die bei ihrem Bekanntwerden nicht verziehlen wird, alleitiges Aussehen zu erregen. Auf das wiederholte Ersuchen eines Aunsstreundes hat er es nämlich unternommen, die Statue der Benus von Melos zu ergänzen, und so kühn ein solches Wagniß auch erscheinen mag, so darses doch als der vollgüttigste Ausdruck eines Strebens gelten, welches sich ernst und bewußt den höchsten Zielen der Kunft zuwendet. In wie fern es Wittig nun gelungen ift, die Intentionen des Schöpfers jener herrlichen Stante zu errathen, muß dahingestellt bleiben; doch scheint und seine Ausstaglich die Intentionen des Schöpfers jener herrlichen Stante zu errathen, muß dahingestellt bleiben; doch scheint und seine Ausstaglich die Göttin mit beiden Hand der Schild des Mars hatten, worin sie sich wohlgesälig bespiegelt. Der Künstler will damit die triumphirende Benus harackteristren, die den mächtigen Kriegsgott mit süßer Liebe ersüllte, aus bessen

gurudftrablen fieht. Der Schild ift leicht auf bas linke Bein gestemmt und so geschickt angebracht, bag er bie Wirkung ber Figur nirgend burch Berbedung ober ftorende Ueberschneisbungen beeintrachtigt. Bei einer Ausführung in Marmor in ber Größe bes Driginals, die mahrscheinlich erfolgt. wird bas Spiegelbild im Schilbe burch einen mattern Schliff bentlicher bervortreten und baburch ber Gebante leicht verftanblich fein. Außer biefer intereffanten Arbeit bat Wittig bas Mobell ju einem Grabbentmal vollenbet, welches in ebler Ginfachbeit einen jungen, in ben Berreiungefriegen gefallenen Selben auf bem Parabebette liegend zeigt und für eine Schloffapelle ausgeführt werben foll. Auch ein schöner Entwurf zu einem Dentmal ber im Jabr 1866 gebliebenen Krieger ift im Ent-fleben begriffen und burfte fich in großem Maßstabe ausgeführt, febr gur Bierbe eines öffentlichen Blates eignen. Die Darftellung beftebt aus einer Gruppe: Bictoria richtet fauft einen verwundeten Streiter auf und schmildt ibn mit ber Lor-beerkrone. In den Figuren spricht sich eine feine Empfindung aus, und die Linien bringen eine barmonische Wirkung bervor. Ein Boftament mit entfbrechenden allegorischen Gestalten foll biefelbe noch erboben. Fiir bie Façabe bes neuen Mujeums ter Gppsabguffe nach Antiken und Stulpturwerken ber Renaissance bat Wittig bie Medaillouporträts ber brei großen Bilbhauer Phibias, Michel Angelo und Peter Lischer in Relief ausgeführt, welche fich bes ungetheilten Beifalls ber Beschauer erfrenen.

B. Profesior W. Camphansen bat von seiner Baterstadt Düsselvorf den Auftrag erhalten, für deren ködtliche Gemäldegalerie eine kleinere Wiederholnug seines großen Bildes "Friedrich II. mit seinem Stade" zu malen. Die Stizze des letztern, sowie ein trefsliches Pendant dazu "der große Kursurst mit Dersselinger am Morgen der Schlacht von Kehrbellin", welches der Künster bossentlich ebensalls im Großen aussühren wird, hat die Gräsin von Flandern angekanst. Für den Bruder dersselben, den Erdprinzen von Hohenzollern, malt er gegenwärtig eine Scene aus dem Gesecht von Königindof, darstellend die Eroberung einer öfterreichischen Fahne durch den Gefreiten

Bochnia vom 1. Garbe-Regiment ju Fuß.

B. Friedrich Bofer in Düffelborf malt gegenwärtig ein großes Altarbild, welches er ber evangelischen Kirche seines Geburtsortes Haban in Schlesien zum Geschent machen will. Dasselbe zeigt auf Goldgrund die Einzelfigur des Erlösers und zeichnet sich durch würdigen Ernst der Auffassung und

gebiegene Ausführung aus.

△ Der Bau des neuen Münchener Rathhauses ift in Folge ber neuen Gemeindewablen in eine Phase aetreten, die feine demselben günstige genannt werden kann. Man wird es vom finanziellen Standprunkte auß unzweiselhast nicht tadeln können, wenn Gemeindebebörden Angesichts einer Belastung der Gemeideangebörigen mit einer Umlage von 95 Prozent der direkten Staatssteuern ein ftrenges Sparsustem einzusübren beschließen. Aber es bleibt nuter allen Umftänden beklagenswerth, wenn diese System auch auf einen theilweise vollendeten Ban und noch dazu auf einen solchen Anwendung sinden soll, der den Character eines monumentalen Baues an

fich trägt. Befanntlich ift ber bem Marienplat zugewenbete Traft bes neuen Rathbaufes unter Leitung Sauberiffers bis auf ben mittleren Theil vollenbet, welcher nach ber Ratur ber Cache am reichften ornamentirt werben follte. Run ift bavon bie Rebe, bas beforative Element fo viel als möglich zu unterbriiden, weil außerbem eine namhafte lleberfdreitung ber Gefammtkoften zu befürchten fteht. Rach ben bisherigen Erfahrungen ift biefe Befürchtung nur gu begründet und bes: balb als fider anzunehmen, bag bas allgemeine Sparfpftem auf ben noch unvollenbeten Theil ber Facabe bes Rathhaufes gur Anwendung gebracht werden wird. Db bie Bortheile ber Bemeinbetaffe aus biefem Berfahren fehr nambaft fein wer: ben, wird erst bie Zeit lehren. Sicher aber ift schon jett, bag bie äfibetische Seite bes Baues barunter schweren Schaben leiben muß. Kaffen wir ben Gefammteinbrud ins Auge, ben ber Ban in feiner gegenwärtigen Gestalt macht, fo muffen wir benfelben als febr wuchtig, ja als fdwerfallig bezeichnen. Der Grund bievon liegt in ber Sauptlache barin, bag bie Keufter im Allgemeinen fehr flein find und die Magverhaltniffe ber Kenfter ber benachbarten Brivathäufer gur Roth erreichen, namentlich im erften Stodwerfe über ben ebenerdigen Lofalen, ferner bag bie Glieberung ber Fenfterflurze eine fehr maffige ist, bak bie — nebenbei bemerkt blos beforativ wirkenden Bafferspeier in fehr bebeutenden Magverhältniffen ausgeführt find und fast rechtwinklig aus ber Mauer vorspringen und ein riefiges unter febr fteilem Bintel auffteigendes Dach mit einer Ungabl von Dachluden mit aller Bucht auf bas Bebanbe berabbrudt. Im ichneibenben Gegenfat bagu fteht bie Krönung bes Gefimfes mit bunuen Steinzinnen, bie gang à jour wirfen. An Werfen ber Architeftur thut nichts bem Auge weber als die wirkliche oder auch nur fcheinbare Berletzung ftatischer Gesetze. Dabin gehört es auch, wenn ber Baumeister eine Saule brei und vier gefuppelte tragen läßt, wie hauberiffer es an bem Erfer bes neuen Rathbaufes thut. Daburch, bag ber Erfer fich mit fichtlicher Schuchternheit an bie Mauern brangt und überbieß erft in beträchtlicher Ent-fernung vom Niveau ber Strafe anbebt, verliert er feinen Charafter und wird zu einem angesetzten Thurmchen. Alle biefe Mangel konnten nun burch einen reich geglieberten Mittel-Bau, wie er vom Banmeifter beantragt worden, wenn auch nicht beseitigt, fo boch einigermaßen gemilbert werben, muffen aber um fo fcharfer gu Tage treten, wenn bem Baumeifter gur Pflicht gemacht werben wirb, in ber Aussührung bes beto: rativen Theiles binter bem Entwurfe gurudgubleiben. Es wird bies um fo beklagenswerther fein, als bem Architeften nur bei bem Trafte gegen ben Marienplat bie Möglichfeit gegeben war eine monumentale Wirfung mit Erfolg anzustreben, ba bie geringe Breite ber Dienersgaffe foldes beim Trafte, ber nach biefer zugewendet ift, abfolut unmöglich macht.

#### Berichtigung.

3n Rr. 12 ber Chronit muß S. 102 1. Sp. 3. 16 v. u. ftatt "Behanblung bes Kartons" — "bes Konturs" gelesen werden; ebenso in ber zweiten Spalte 1. Zeile oben ftatt "vor jener anszeichneten" — "vor jenen auszeichneten;" und 3. 3 v. o. anstatt: "4 Th." — "4. Tafel."

### Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

[100] Soeben wurde ausgegeben und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

## BEITRÄGE ZU JACOB BURCKHARDT'S CICERONE.

Abtheilung: Malerei
von
Otto Mündler.

Abdruck aus den Jahrbüchern für Kunstwissenschaft II. Jahrgang. kl. 8. broch. Preis 24 Sgr.

Für die Besitzer der ersten sowohl wie der zweiten Auflage des "Cicerone" sind diese Beiträge durch Verweisung auf die betreffenden Seitenzahlen benutzbar gemacht. Ein alphabetisches Register der Künstlernamen ist ausserdem zur bequemeren Benutzung dem Werkchen angehängt.

Kupferstecher,

welche im Radiren geübt sind, wollen unter Einsendung von Probesleistungen und Angabe der Honorar-Forderungen ihre Adresse aufgeben bei der Expedition d. Bl.

[102] Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen an auf die bei I. Engelhorn in Stuttgart erscheiuende:

## Gewerbehalle 1870.

Iährlich 12 Lieferungen: à 9 fgr. = 30 kr. südd. = 1 Fr. 10 Ct.

Reiche Sammlung von Ornamenten und Abbildungen aller Gegenstände der Annstindustrie mit ausführlichen Detailzeichnungen in natürlicher Größe und Anweisungen für die Pragis.

Die Inhrgünge 1863–1866 find fortwährend a Chir. 3. — fl. 4. 48.; 1867–1869 a Chir. 3. 18. — fl. 6. zu haben.

[103] In unserem Commissions-Verlag ist erschienen und durch jede Buch- und Kunsthandlung zu beziehen:

## Studien nach der Natur

#### für Maler und Architekten

in Photographicen

von G. M. Eckert, Maler.

240 Blatt. Excl. Rand: 27 Centimeter Höhe, 21 Breite. Preis pro Blatt aufgezogen 57 kr. = 161/2 Sgr.

Es dienen dieselben dem Maler, Architekten und malenden Dilettanten als werthvolle Hilfsmittel zum Studium und bei der Ausführung von Bildern. Die Sammlung enthält:

I. Vorgrundstudien. Terrain, Felsen, Wurzeln, Stämme, Laubwerk, Farrenkräuter und Gartengewächse. (68 Blatt).

II. Mittelgrundstudien. Wald-Inneres, Baumschlag, Terrain und Felsen. (46 Blatt).

III. Studien an und in dem Heidelberger Schlosse und anderen Ruinen, (63 Blatt mit Nachtrag).

IV. Studien an der Peterskirche. (14 Blatt). V. Studien an und in dem Kloster Maulbronn. (28 Blatt).

VI. Ländliche Studien und Schiffe auf dem Neckar. (21 Blatt).

Ausführliche Prospecte sind durch jede Buch- und Kunsthandlung, sowie auch vom Verleger direkt zu erhalten.

Ferner erschien in gleichem Verlage:

## Die Grundformen der antiken classischen Baukunst.

Für höhere Lehranstalten und zum Selbststudium von Dr. Ernst Wagner, Professor und Gustav Kachel, Architekt. Mit 4 lithogr. Tafeln u. 28 S. lex. 8. br. Preis Thlr. 1. 2. = fl. 1. 52.

## Ein Sommernachtstraum

### William Shakespeare.

Uebersetzt von A. W. Schlegel.

Mit 24 Schattenbildern von Paul Konewka.

Grosse Prachtausgabe von 24 Bogen in Quart. cart. Thir. 5. 10 Sgr. = fl. 9. 20 kr. Heidelberg im Mai 1870.

Verlagsbuchhandlung von Fr. Bassermann.

# Kölnischer Kunstverein.

[104] Wir befinden uns in der Lage, die Wahl eines Kupferstiches zu treffen, welcher im Monat Juni des Jahres 1873 als Bereinsblatt für die Jahre 1872 und 1873 jur Ausgabe ju gelangen batte und bis babin weder an andere Runftvereine

gu gleichem Zwecke vergeben, noch sonft im Runfthandel verbreitet sein burfte. Un alle Aupferstecher Deutschlands, welche entweder ein für unsern Zweck geeignetes Kunftwert bereits zu vervielfältigen begonnen ober zur Bervielfältigung vorzuichlagen haben, richten wir demgemäß das Ersuchen, ihre gefälligen Antrage so bald, als nur immer möglich, unter der Adresse "An den Borstand des Kölnischen Runftvereins in Roln" einjenden gu wollen.

Köln, 28. April 1870.

Der Vorstand.

## Kölnischer Kunstverein.

[105] Die mit einem jährlichen Ginkommen von 700 Thalern verbundene Stelle des Wefchäftsführers unfres Bereins wird im Laufe diefes Monats vafant, weil der bisherige Befchäftsführer auf feinen Bunich und gu unferm Bedauern ausscheidet.

Qualifizirte Bewerber werden gebeten ihre Untrage bis fpateftens jum 18. d. Mts. an die Adresse des Herrn Dr. Wolfgang Muller hierselbst zu richten.

Kölu, im Mai 1870.

Der Vorstand.

## Leipziger Aunstauktion.

13. Juni 1870.

Die gewählte Rupferftichsammlung eines Utrechter Kunstfreundes, sowie eine große und schöne Sammlung von Bortraits von Mergten und Raturforicbern. Rataloge durch

Rud. Beigels Runfthandlung. [106] Dr. A. Andresen.

#### Beachtenswerth.

[107] Ein Original Delgemalbe von Chr. Morgenstern, 1 besgleichen von Carl Rottmann, u. 1 besgleichen von Sarl Rotimann, u. 1 vergietigen von h. Bürkel (von letzterem das bekannte Bild: ", der umgeworfene heuwagen") sind burch uns zu verkaufen. Ferner empfehen wir unfer gewähltes Lager von guten Delgemälben Münchener Künstlerbarunter: Friedrich Bolts, Carl Millner, F. Abam, Zimmermann, Gugel, Gaisser, Häfner, Schiffmann, Marr 2c. Wir senden auf Berlangen gerne nach auswärts zur Ansicht. Mäßige Preise.

G. A. Fleischmann's Runfthandlung. Maximilianftr. 2. Dilinchen.

[108] Soeben veröffentlichte ich einen ersten Nachtrag von ca. 500 Nummern zu dem im vorigen Jahre herausgegebenen Lagerkataloge von Kupferstichen etc.

Kunsthändlern und Kunstliebhabern steht derselbe auf Verlangen gratis zu Diensten.

Dresdend. 7. Mai 1870.

## Ernst Arnold.

Kunsthandlung.

## Konfurrenzausschreiben.

[109] Der Gachfijche Runftverein forbert alle in Sachsen lebende oder bafelbft geborene Künstler auf sich an ber für bie Ausschmückung der Aula der hiefigen Unnenrealschule eröffneten Ronturreng gu betheiligen.

Die Bedingungen für diefelbe find im Lotale des Rünftlervereins einzusehen, ober durch bas Gefretariat zu erhalten.

Dresden, am 12. Mai 1870.

Das Direktorium des Sadf. Kunft-Vereins.

In jeder Buchhandlung ist zu haben:

## Rom und die Campagna.

Neuer Führer für Reisende.

Th. Fournier, Secrétaire interprète der K. Preuss, Gesandtschaft.

Mit Karten und Plänen. Bweite vermehrte und verbefferte Anflage. Roth cart. 21/4 Chir. [110]

Nr. 16 der Runft-Chronif wird Freitag den 3. Juni ausgegeben.

V. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Lithow (Wien, Therefianumg. 25)ob. an die Berlagen. (Leipzig, Königefir. 3) zu richten.

3. Juni.



Mr. 16.

#### Inserate

à 2 Sgr. für bie brei Mal gespaktene Bettt: zeile werben von jeber Buch: und Kunfthand: lung angenommen.

1870.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Am 1. und 3. Freitage jebes Monats erjoeint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitjorist sür bilbende Kunst" ers halten dies Blatt gratis. Apart bezogen kosied basselbe 11/3 Thr. ganzjährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

3nhalt: Die Sammlung La Gaze im Louvre. — Korresponbenz (New-York. Schluß.) — Netrolog (Prof. Dr. Blasus). — Kunstbandel und Kunstliteratur. — Konturrenzen. — Kunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen. — Vermissche Kunstnachrichten. — Neutzgeiten der Kunstliteratur. — Zeitschriften — Brieffasten. — Inserate.

## Die Sammlung La Caze im Louvre.

\* Neben der Auftion der Aunstichätze und anderen Rostbarkeiten von S. Donato bilbete die Eröffnung bes großen Louvre=Saales, in welchem bas Bermächtniß bes Berrn Louis La Caze feine Aufstellung gefunden hat, mährend der letten Wochen für die Runftfreunde von Paris das Hauptereigniß des Tages. Unsere Leser er= innern sich der Charafteristik des liebenswürdigen alten Berrn, welche unfer unvergeflicher Freund Otto Mündler im vierten Sefte dieses Jahrgangs ber Zeitschrift ber allgemeinen Bürdigung von beffen großherziger Stiftung vorausgeschickt hatte. Jest, nachdem die von herrn La Caze hinterlaffenen Gemälde dem Bublifum zugänglich gemacht worden find, läßt fich über den Werth der hinter= laffenschaft im Ginzelnen ein Urtheil fällen, und bie frangösische Preffe hat, bei aller Pietat für ben Geber, fich dieser Aufgabe auch bereits zu unterziehen begonnen.

Die Kritik fällt nicht burchweg zustimmend aus. Bor Allem tadelt man, daß die Sammlung nicht vollständig zur Aufstellung gekommen ist, oder vielmehr, daß die Aus-wahl, welche die Behörde des Louvre traf, nicht nach der öffentlichen Ausstellung des Ganzen, sondern insgeheim vorgenommen wurde, ohne darüber die Stimme der außer-halb stehenden Kenner zu hören. Einige hundert Bilder sollen zurückgestellt worden sein, von denen ein Drittel für die Provinzialmuseen, zwei Drittel für das Depot bestimmt sind. — Ferner wendet sich die Kritik gegen die Benennung der Bilder in dem Kataloge, welchen der Conservator des Louvre, Herr Reiset, mit anerkennensewerther Raschheit dem Publikum dargeboten hat.

Bur Bestimmung ber Autorschaft und des Werthes der Bilder im Einzelnen erhalten nun auch wir von einem Freunde unseres Blattes eine Reihe sehr werthvoller Beisträge, welche wir den Lesern als die Urtheile eines gewiegten Kenners mitzutheilen uns verpflichtet fühlen. Und zwar glauben wir der Sache am besten zu dienen, wenn wir den Ausdruck dieser Urtheile, selbst wenn derselbe bisweilen herb klingen sollte, in keinem wesenklichen Punkte ändern.

"Es ift befannt - fo ichreibt unfer Berichterstatter daß der verftorbene la Caze trotz seiner großen lieb= haberei für Bilder sich nie zu thenren Breisen hinreißen ließ. Für die meiften seiner Bilder hat er nicht mehr als 5-600 Franken bezahlt, für viele weit weniger. Bei einem Durchschnittspreise von 500 Franken murbe bas für die etwa 600 bem Staate vermachten Bilber einen Rostenauswand von 300,000 Franken ausmachen. Jett schlägt man den Werth der Sammlung auf 2 Millionen Franken an, und es ist wohl glaublich, daß diese Summe in einer Berfteigerung wirklich erreicht werden würde. Davon würden jedoch 9/10 durch 100—120 Bilder aufge= bracht werden; denn so viele wirklich gute mögen darunter sein. Der ganze Rest ist zweifelhaftes, mittelmäßiges, unechtes Zeug, das kaum der kleinste Liebhaber mit Ehren bei sich aufhängen könnte. Nur jene 120 oder höchstens 130 Bilder hätte man daher für den Louvre auswählen sollen, nicht 275, wie man gethan hat. Go würde man ein Ensemble erzielt haben, in welchem jedes einzelne Runftwerk eines der ersten Museen der Welt würdig ge= mesen märe.

Unter den 26 italienischen Bilbern durften höchstens zwei dieser Shre theilhaftig werden: Nr. 11, Guardi, Anssicht eines Canales, und die kleine Skizze von Tiepolo, Nr. 22. Alles Andere ift, um einen milben Ausdruck zu gebrauchen, überflüssig.

Unter ben 13 Spaniern ist nicht ein einziges Bild ersten Ranges: die zwei Murillo sind unecht; die drei Belazquez, wenn auch echt, doch von geringer Qualität und verputzt (der beste darunter wurde in der Biardot'schen Bersteigerung 1863, wo Belazquez doch schon sehr gesschätzt war, mit 5000 Franken bezahlt); von Ribera sindet sich kein einziges Bild, welches ihn vortheilhaft verträte, dagegen sind vier Bilder mit "attribue à Ribera" bezeichnet, welche in einer Auktion nicht 120 Franken das Stück ausbringen würden.

Von den 118 Vildern der holländischen und flamänbischen Schule ist nur die Hälste werth, in eine Sammlung
von Rang aufgenommen zu werden, und höchstens ein
Viertel, was dem Louvre Ehre machen könnte. Man sindet
im Kataloge die Bezeichnungen: "école de van Dyck",
"attribué à Fyt", "attribué à van der Helst", süns Vilder: "école de Rubens", darunter Löwen- und Tigerjagden, zehn Fuß breit und acht Fuß hoch, die zu schlecht
sind, um ein anständiges Treppenhaus damit zu möbliren.
Das Miserabelste aber ist eine große Kirmeß von D.
Teniers, welche einen Chrenplatz einnimmt und, wenn
sie echt wäre, wenigstens 150,000 Franken werth sein
würde, in Wahrheit aber nicht ein Hundertel dieser
Summe werth ist.

Wie mangelhaft die Ausstellung ist, wird dadurch bewiesen, daß berart mittelmäßige, ja schlechte Bilber unten unmittelbar über ber Rampe bie besten Platze einnehmen, während andererseits nicht nur die vorzüglichsten Stude ber Sammlung, fondern mahre Perlen ber Runft in abgelegenen Eden ober fo hoch aufgehängt find, bag man sie nicht würdigen tann. Go z. B. fonnte ich bas toftlichfte aller Werke ber hollandischen Schule, ein kleines Bild von 3. Terburg, eine Mutter, die ihrem Rinde lefen lehrt, taum finden; es ift in einem außersten Winkel bes Saales in so schlechtem Licht ausgehängt, daß es nie wird zu Ehren fommen können, wenn man nicht eine Menderung vornimmt. Ein prächtiges Bildden von Onybers, eines ber allerschönsten, weldze ich überhaupt von dem Meister tenne, hängt fo boch, bag man es gar nicht bemerken würde, wenn man es nicht von früher her gekannt hatte. Dagegen find die drei Rembrandt's allerdings mit guten Plätzen bedacht, aber alle nicht von der Qualität, welche bem Meifter befondere Ehre machen fonnte. Gine fehr häßkiche lebensgroße nackte Frau im Bade, bez. 1651, foll Bethjabe barftellen. Das Fleisch ift schön gemalt und ber Ropf voller Reiz. Es ist trotz seiner Fehler immerhin ein Hauptbild unter benen ber holländischen Schule. Das Bollendetste und Reizenoste aber nächst dem erwähnten Terburg ift die Studie zu einem weiblichen Bruftbilde von Fr. Hale, Mr. 65: "La Bohémienne, en buste, souriant, le regard dirigé vers la droite; ses cheveux bruns tombent sur ses épaules; cortage rouge, chemise blanche entr' ouverte; fond de ciel." Dies ift ein Bilb, welches in einem andern Genre ebenso hoch steht, wie das reizende Mädchenporträt im Hossen van Berestehn zu Haarlem, von demfelben rosigen Farbenton, nur flotter und keder gemacht, ein Meisterwerk der Kunst, eines Belazquez und Rubens würdig.

Unter den 20 oder 21 Teniers, sind viele mittels mäßige, höchstens gute kleine schantillons, kein einziges Bild von hervorragender Bedeutung. Die 15 dem Rusbens und van Dyck zugeschriebenen Bilder sind meistens Skizzen von mehr oder minderem Werth. Das Hauptbild darunter ist ein Porträt der Maria von Medicis, "représentée sous les traits de la France", lebensgroß. Es ist aber nichts mehr als ein gutes, von Kubens retouchirtes Schulbild.

Die Hauptstärke der Sammlung und ihr Hamptwerth speciell für den Louvre besteht aber in den 110 Bilbern ber frangofifchen Schule, unter benen fich 5 Boucher, 15 Chardin, 10 Fragonard, 6 Greuze, 9 Lar= gilliere, 4 Bater und 9 Batteau befinden. Die Chardin und Watteau bilden unbedingt den Glanzpunkt ber Sammlung, und ba gerabe Watteau, ber originellste und größte Meifter ber specifisch frangösischen Schule, bisher nur mit einem einzigen Bilbe im Louvre vertreten war, ift hierdurch eine empfindliche Lude ber Sammlung ausgefüllt. Die 9 Watteau find fammtlich ausgezeichnet, einige allerersten Rangs. So ist Nr. 263: "Assemblée dans un parc", 32 Centimeter hoch und 46 breit, vielleicht das vollkommenfte Bildchen, welches von dem Meister eriftirt. Auf dem Rasen, in der Nähe eines Weihers, be= luftigen fich elf Bersonen, Männer, Damen und Rinder, mit Spiel und Musit; Hintergrund große Baume und Luft. Das Bild hat eine Farbe wie ein Tizian, ein 3m= pafto wie ein Rembrandt und ist fein und geistreich ge= zeichnet und todirt wie bas Wert teines anderen Meisters. Es repräsentirt, wie kein zweites von diefer Größe, fammt= lidje Borguge bes Meifters, ja ber gangen frangöfischen Runft und berechtigt une, seinem Urheber einen Plat unter ben größten Malern aller Zeiten und Schulen auzuweisen.

Um zu resümiren, so muß man bedauern, daß ein Saal von 120 Fuß Länge und 50 Fuß Breite sür die Sammlung ausgewählt wurde, wodurch man sich eben in die Nothwendigkeit versetzt sah, Bilder auszuhängen, die sich selbst darüber wundern müssen, im Louvre einen Platz gesunden zu haben. Einen kleineren Saal würde man mit ganz ausgewählten Sachen haben füllen können. Herr La Caze hatte der Administration des Louvre die Wahl völlig frei gelassen. Bon dieser Freiheit hat man leider einen allzu mäßigen Gebrauch gemacht und dadurch sowohl dem Eindrucke der Sammlung und dem Andenken des hochherzigen Gebers als der Würde des Louvre gesichadet. Mittelmäßiges, Fassches und Schlechtes sollte in ein solches Musenm unter keiner Bedingung ausgenommen

werben, und Niemand fann läugnen, daß dies, wie früher bei ben Bilbern ber Sammlung Campana, so auch jetzt wieber, noch bazu ohne jede zwingende Ursache, bei der Sammlung La Caze geschehen ift."

#### Korrespondenzen.

New-Yorf, im Februar. (Schluß).

In einer Stadt, die nicht viel felbständiges Runft= leben und keine Nationalgalerie besitzt, ist eine Austalt wie die Kuoedler'sche Kunsthandlung (Goupil) eine mahr= haft unerschöpfliche Reffource für ben Runftfreund, wohin er in jedem freien Augenblick aus der Profa des Alltags= lebens flüchten kann. Es ist wirklich erstannlich, welche reiche Zusuhr europäischer Kunstwerke fortwährend Abwechselung bringt und bas Interesse frisch erhält. Wer etwa vor zwei Monaten bort war, ber findet heute in ben Sauptstüden eine gang neue Ausstellung. Gegenwärtig befindet fid bort das neueste Bild von Churd, "Damaskus", eine große Landschaft, in welcher fich zwischen Felsen, die ben Vorbergrund einfaffen, ber Blid in bas Thal öffnet, in bem Damaskus liegt. Das Bild tritt gewissermaßen anspruchsvoll auf, die Beleuchtung ist entschieden gesucht und fünftlich und foll für die Abwesenheit einer wirklichen Begend Erfat bieten ober barüber täuschen, mas aber feineswegs geglückt ift, benn bie große grune Mache, bie Dbstwälber, auf beren Gipfel man hinunter fieht, ift er= mubend einförmig und bietet keinen Bunkt, ber bas Unge besonders fesseln konnte, gang bavon abgesehen, daß ge= reifte Leute, die Damaskus aus eigener Unschanung fennen, behaupten, daß es in dem Bilde taum wieder zu erkennen sei. Bang anders wird man von zwei Benrebildern von Carl Bubner angezogen, die zu ben Errungenschaften ber letzten Wochen gehören. Auf dem einen fieht man ein Bauermadden, einen frischen gesunden Badfisch, bas vor ber Hausthur mit stillem Bergnügen ber Mahlzeit zusieht, die ihre Rate im Rreise ihrer hoffnungsvollen Familie verzehrt. Auf dem zweiten fteben zwei junge Madden, eben= falls Bänerinnen, auf einem erhöhten Bunkt mit gemauerter Bruftwehr, und sehen auf den Fluß hinab, auf meldem in der Ferne ein Boot schwimmt, worin einige Männer wahrnehmbar find, deren Giner den Mädchen ein Lebe= wohl zuwinkt. Gine von diefen, die von dem Beschauer fast abgekehrt steht, wendet sich zu ihrer Gefährtin, deren thränengefüllte Angen, fo wie ihre gange Stellung unverfennbar kundgeben, daß der Flüchtling dort unten der Mittelpunkt ihres Fühlens und Denkens, bas Ziel all ihres Sehnens ift. Das Bild erzählt eine Geschichte, die feines näheren Kommentars bedarf. Frisches volles Leben athmet baraus, man fühlt fich unter Seinesgleichen, unter wirklichen, lebenden Menschen von Fleisch und Blut. Ein anderes Sauptstud ber Ausstellung ift ein Bild von Gerome, ein damascenischer Wassenschmied in seinem Laben, ber mit einem Solbaten handelt. Daffelbe murbe

vor Aurzem in der New-Nork Tribune gang besonders der Beachtung aller Runftfreunde empfohlen und hoch ge= priesen als eines ber vorzüglichsten Werke, Die je aus Gerome's Binfel hervorgegangen. Freilich ift das Bild vortrefflich gemalt, die Waffen alle mit einer Trene bis in alle Einzelheiten wiedergegeben, die wohl nur ber Renner gang zu würdigen versteht, und eine mahrhaft toftbare Zugabe - in ber That die ansprechendste Geftalt in bem Gaugen - ift ein hund, ber treue Badhter bes Labens, welcher mit geschloffenen Augen und einem Ausbruck ber Schlauheit ber Verhandlung zuhört, als wenn er vollkommen in alle Feinheiten bes Handwerks einge= weiht ware; aber bei allebem ift ber Gegenstand boch au sich nicht bedeutend und bewegt genug, um den Beschauer zu erwärmen und sold enthusiastisches Lob zu rechtfertigen. — Auch ein hübsches Bilochen von Mener von Bremen, badende Kinder darstellend, ist neuerlich erschie= nen. Bon Caftan find zwei fleine ansprechende Bilber ba, das eine, ein junger angehender Matrose, ber an den Mast gelehnt, nach ber Beimath zurückschaut, bas andere, Die Mutter und Schwester, die auf die See hinausschanen. Zwei Bilder von Sabée, zeigen französische Bauern in ansprechender, lebendiger Darftellung. Gine überaus sorgsam ausgeführte heilige Familie von Ittenbach ist in der Weise der alten christlichen Küustler gemalt, für die wir uns heutzutage boch nicht mehr recht begeiftern können, weil sie nicht ursprünglich ist und ihre Naivetät eingebüßt hat. Einige Herren in altfranzösischem Kostüm, in einer Bibliothek, von Fichel, find mit deffen gewohnter Sauberfeit und Feinheit ausgeführt. Gin anziehendes Bilo ift and, "ber junge Rünftler" von Touffaint, ferner ein Grofvater mit seinen Enkeln bei ber Abendandacht, von Jul. Geerts, Genrebilder von Dieffenbach, Compte= Calix und Lecompte. Die Damen in weißem Utlas, in allen möglichen, für Mit= und Nadzwelt gang gleichgültigen Beschäftigungen, ober in ebenso interessantem Nichtsthun begriffen, sind zwar auch hier in bedenklichem Ueberfluß vertreten, doch ift so viel des Besseren vorhanden, daß man an ihnen schnell vorüber eilen kann.

#### Mekrolog.

\* Professor Dr. Blasins, seit 1866 Direktor ber Galerie zu Brannschweig, starb bortselbst am 27. Mai an ben Folgen eines Schlagslusses. Blasins ist in weiten Kreisen burch seine Forschungen auf bem Gebiete ber Naturwissenschaften bekannt und steht bei Jebenn, ber in den letzten Jahren die Braunsschweiger Galerie besuchte, durch seine Kenntnisse wie durch bie Liberalität, mit welcher er die ihm anvertrauten und von ihm neu geordneten Schätze allgemein zugänglich machte, in unvergestlichem Gedächtuiß.

Kuusthandel und Kunstliteratur. Friedrich Fischbach, Album für Stickerei. In zwanglosen Lieferungen. Wien, Gerold. 40.

Wohl in keinem Zweige ber mobernen Kunst-Industrie herrscht eine größere Willkür und Verwilderung des Geschmacks als in der Weberei d. i. in der Fabrikation von

Teppichen, Möbelftoffen, Gobelins, Borhangen, Stoffen für Damenkleider, Weißzeng, Spiten 2c., ber Fabrikation von Tapeten und auf dem Gebiete der weiblichen Sandarbeit, der Stiderei. Und doch ist das allen diesen Arbei= ten zu Grunde liegende Stylgefetz fo überaus einfach und leicht begreiflich. Was Fläche ift und sein foll, muß als solche auch erkennbar sein; folglich barf bas Ornament auf einer Fläche unter keiner Bedingung ben Schein bes Reliefs annehmen.

Seit dem Beginne der immer allgemeiner werdenden Reaktion gegen den Ungeschniack, welche sich besonders durch Gründung von Gewerbe-Mufeen, als Muftersammlungen, und Kunftgewerbschulen bokumentirt, hat die Aufmerksamfeit einfichtsvoller Männer, wie Fr. Bod, A. Effenwein, 3. Falke, C. Grunow, Friedrich Fischbach u. A fid auch sogleich ber Berbefferung ber Stoffmufter, junächst auf Grund bes Studiums ber besten alten Stoffe, jugewendet. Im Destereichischen Museum für Kunft und Induftrie zu Wien, im Germanischen Museum zu Nürnberg und im Deutschen Gewerbe-Museum zu Berlin find fustematisch geordnete Sammlungen alter Stoffe, Spitzen und Stidereien zur Benutzung für Jebermann aufgestellt. Einige große Fabrikanten wie Giani, Ph. Haas und Göhne, A. Faber, sammtlich in Wien, Casaretto in Crefeld, Brune und Lippelt in Bielefeld und einige Andere haben theils nach alten, theils nach neuen, meift von Fischbach gezeich= neten Muftern, Stoffe hergestellt, welche ben besten alten gleich gestellt werben können. Stidereien für firchliche Zwede, welche in Klöstern zu Röln und Nachen gefertigt werden, schließen fich benfelben würdig an.

Auf dem Gebiete der Handarbeit unserer Damen da= gegen ist bis jetzt aus Mangel an allgemein verbreite= ten, mustergiltigen Vorlagen eine Wendung gum Beffern nur in verschwindend wenigen Fällen zu bemerken. berrschen mit unbeschräufter Macht noch immer die Mode-Journale "Bazar," "Bictoria" 2c. und verbreiten ben fraffesten Ungeschmad, welcher in der sogenannt gebilbeten Gefellschaft als bas Feinste gilt, bis in die untersten Schichten. Das von Dr. Georgens in Berlin im Berein mit einigen ausgezeichneten Männern und gebildeten Damen herausgegebene neue Journal für weibliche Handarbeit "Franenarbeit", welches das Beffere anftrebt, bricht nur sehr schwer sich Bahn.

Nachdem 3. Falke fcon im Jahre 1866 Sans Sibmacher's im Driginal fehr felten gewordenes Stid- und Spitzenmusterbuch vom Jahre 1597, welches auf 35 Tafelu 88 der schönsten, für unsere Zwecke überall verwendbaren Mufter enthält, publicirt hatte, find von dem als Drnament = Zeichner bekannten Maler Friedrich Fischbach, früher in Wien, jetzt in Einbed (Proving Hannover), ber schon viele alte und neue mustergiltige Flach=Ornamente, theils in besonderen Werken theils in verschiedenen Zeit= schriften publicirt und auf zahlreiche Fabriken ben aller= wohlthätigsten Ginfluß gelibt hat, soeben die beiden erften Befte (andere werden folgen) eines "Album für Stiderei" erschienen, welche auf acht im reichsten Farben= brud ausgeführten Tafeln 40 Mufter für Stiderei auf Stramin in Wolle, Seibe ober Berlen enthalten. Diefe Muster sind mit besonderer Rücksicht auf die Technik, mit Berftandniß, Befchmad und feinem Ginn für ichone Linien und harmonische Zusammenwirkung ber Farben styliftisch richtig komponirt, sind daher sehr leicht auß= führbar. Naturalistische Darstellungen von menschlichen

und thierischen Gestalten find natürlich principiell ausge-Dagegen find stylifirte Blätter und Blumen, auch Thiergestalten, besonders aber geometrische Mufter in reichster Auswahl vorhanden. Sie find als ein Mittel zur Berbefferung bes in ben Runftgewerben unferer Zeit noch immer herrschenden schlechten Geschmacks mit Freude, Unerkennung und Dank gegen ben trefflichen Rünftler zu begrüßen und werden hoffentlich auch den Beifall bes größeren Bublifums fich erwerben.

Von größtem Ginfluß auf die Geschmadsbildung unserer Damen, und damit ber ganzen fünftigen Generation, würde dieses Album sein, wenn es in die Töchterschulen

eingeführt werden könnte. —

R. Bergau.

Adolph Schill, Architeftonische Reise-Stiggen aus Belgien. Stuttgart 1870. Emil Hochbang. Folio.

Vor etwa fünfundzwanzig Jahren wurde von Gifen= lohr in Karlsruhe die Einrichtung in's Leben gerufen, daß in der Architekturschule der Professor mit seinen Schülern während ber Sommerferien Exturfionen zum Zwed ber Aufnahme bedeutender Baudenkmale unserer Vorzeit unternimmt. Es wird burch diese Ginrichtung, ohne bag der wefentliche Nuten der Ferien, Erholung von der Arbeit, beeinträchtigt wird, ein zweifacher Zweck erfüllt; benn bie Schüler lernen burch bie Aufnahme und bas ba= mit verbundene genaueste Studium mustergiltiger Bauwerke in kurzer Zeit mehr, als durch lange theoretische Abhandlungen, und die betreffenden hiftorischen Deukmale werden der allgemeineren Kenntniß zugänglich gemacht. Doch scheint die Maßregel anfangs wenig Unklang ge= funden zu haben. Später nahm Mauch in Stuttgart ben glüdlichen Gebanken wieder auf und führte ihn aus. Ginige ber von feinen Schülern gezeichneten Aufnahmen, wie z. B. bas Rlofter Bebenhaufen, find auf bem Wege des lithographischen Umbrucks auch vervielfältigt worden.

In neuster Zeit hat der Oberbaurath Professor Friebrich Schmidt diese Ginrichtung an der Runst-Atademie zu Wien eingeführt und in großartigstem Maaßstabe und in muftergiltiger Weise burchgeführt. Gegen taufend, streng architektonisch und meist vortrefflich gezeichnete Blätter in leider ungleichem, zum Theil fehr großem Format, mit Aufnahmen intereffanter, bis bahin wenig bekannter Deut= male (3. B. aus Ungarn) liegen mittels des fehr zwecks mäßigen und billigen Berfahrens ber Autographie (litho= graphischer Neberdruck) als Publikation der "Wiener Bauhütte" vor, sind in vielen Exemplaren weithin verbreitet und stehen bei allen Kennern in großer Achtung. Sie haben wesentlich mit zu bem Ruhme ber ausgezeichneten

Schmidt'schen Architekturschule beigetragen.

Dem Beispiele Schmidt's folgte die Bau-Akademie zu Berlin, beren Schüler, besonders unter ber Leitung bes Bauraths Professors F. Abler, jährlich gemeinsame Studien-Reisen nach verschiedenen Theilen Deutschlands unterneh= men und auch mehrere kleine autographirte Sefte mit Reise= stizzen geliefert haben, und der überaus thätige Leiter der Ar= ditekturschule des Polhtechnikums in Stuttgart, Professor 2B. Bäumer. Unter seiner Direktion sind schon eine große Anzahl autographirter Blätter, leider ebenfalls ver= schiedenen Formats, mit Aufnahmen von Baudenkmalen aus Wimpffen im Thal, Maulbronn, Reutlingen, Eflingen, Illm, Couftanz, Schwäbisch=Ball, Ellwangen, Alpirsbach,

Pforzheim, Benedig und andern Orten entstanden und

in engeren Kreisen verbreitet worben.

In allerneufter Zeit ift ein Theil Diefer Aufnahmen zu besonderen Werken vereinigt und in den Budyhandel gegeben, also auch dem größeren Publikum zugänglich gemacht worden. Das erfte Beft ber auf Diese Beise publicirten "Autographien-Sammlung ber Arditekturschule au Polytechnikum in Stuttgart" ift das in Nr. 13 der Runft-Chronik besprochene Rothenburg-Album. Demfelben ift jetzt als zweites Seft das oben bezeichnete Werk von Schill mit 12 Doppelbättern in Folio gefolgt. Es enthält eine große Anzahl höchft malerischer Motive, Exterieurs und Interieurs ans Antwerpen, Gent, Brugge, Löwen, Courtran, Lüttich u. f. w., namentlich Straffen = Brofpekte, Bruden, Thurme, Thore, Brunnen, Bofe, Treppen= und Ramin-Unlagen, allerlei Einzelheiten und vieles Andere in flüchtigen, aber malerisch sehr wirkungsvollen Stizzen, ane welchen die allgemeine Anordnung mit vollkommener Rlarheit zu erkennen ift. Die sorgfältigere Durchbildung ber Details scheint, um den malerischen Effekt nicht zu beein= trächtigen, mit Absicht vernachläffigt, weshalb bie Blätter mehr von einem Maler als von einem Architekten gezeichnet Der Sachkundige wird jedoch in ben erscheinen. meiften Fällen die Ginzelheiten leicht fich erganzen können. Man ersieht aus diesem hübschen, vom Berleger gut ausgestatteten und doch sehr billigen (Preis 11/2 Thlr.) Bilberbuch mit Frenden, welch' reiche Fülle ber fchonften malerischen Motive Die belgischen Städte, trotz ber ben alten Baudenkmalen gegenüber hente überall herrschenden Zerstörungssucht, noch besitzen und fühlt sich zum Besuch berfelben lebhaft angeregt.

R. Bergan.

\* Fr. Fischbach bereitet mit einer Parifer Berlagshands lung ein auf 100 Taseln berechnetes Werk unter bem Titel: "Die Ornamentation ber Gewerbe" vor, welches als Fortsehung seiner vor einigen Jahren bei Paterno in Wien begonnenen und in's Stocken gerathenen "Klachornamente" bienen soll.

und in's Stocken gerathenen "Flachornamente" bienen soll.

\* Bon der Publikation der kais. Schatkammer in Wien, an welcher Duirin Leitner arbeitet, soll noch im Laufe dieses Jahres die erste Lieferung erscheinen. Die Taseln werden von denselben künstlerischen Kräften ausgesührt, welche bei dem nunmehr beendeten Prachtwerk über das Wassenmuseum beschäftigt waren, und zwar in Radirung auf Kupfer nach Maßgabe der schönen Facquemart'schen Blätter in der Publikation von Barbet de Joun. Wir besinden uns in der Lage, sowohl aus diesem französsischen, als aus dem Leitner'schen

Berte bemnächft Proben bringen zu tonnen.

Der Erfolg der Brentans-Virdenstad'schen AnpferstichVersteigerung war ein sehr günstiger. Für die berrlichen
226 Blätter von Marcanton wurden an 123,000 st. eriöst.
Für das Bacchanal mit dem priapischen Opser zahlte Hr. Posonhi aus Wien den höchsten Preis mit 7100 st. Der Parnafz
ging weg mit 2500 ft., Dido mit 2151 st., Urtheil des Paris
mit 1700 st. Die sogenannten kt. Geiligen erhielten: St. Michael
801 st., die Aungfrau 659 st., St. Lucia 480 st., Erzengel
Vadriel 420 st.; der Mann mit den beiden Trompetenbläsern
901 st., Mertur nach Naffael 870 st., die Frauen mit dem
Hoah die Urche banen heißend 4020 st., der betblechemitische Kindermord 3581 st., das Abendmaßt nach Rassael 3360 st.,
die Jungfrau am Palmbaum 1790 st., St. Cäcisia, auch die
heilige Fesicitas genannt, 1000 st., die andere Säcisia 1310 st.,
das unbeschreiblich schöne Blatt Tizian's Aretino 5340 st.,
sebensals an Hrn. Posonhi aus Wien). Die "Aletterer", (die
beim Bad überrasschen Krieger) von Michel Angelo und "die
brei Sänger" verblieben Hrieger) von Wichel Angelo und "die
brei Sänger" verblieben Frn. Hossonh aus London sür
4401 st. und 4000 st.; "die Poesse" und "die Pesse" wurden
von Hrn. Umster aus Versim mit 2700 st. und 2000 st. ersteigert; "die Theologie" von Hrn. Colnaghi aus London mit
1900 st. Das Städet'sche Institut kauste nur drei Blätter: "Jüngling und Nymphe von Amor verfolgt", "bie am Balbsaume Knieenbe", und "Papst Abrian" zu 411 fl., 425 fl. und 368 fl. — Die gauze Sammlung, 3537 Nummern, war auf 80,000 fl. geschätzt, und es sind wohl an 200,000 fl. erlöst worden.

#### Konkurrengen.

Die belgische Akademie der Archäologie in Antwerpen bat den Staatspreis von 800 Fr. für eine Geschichte der belgischen Stutur von den älteken Zeiten dis zur Renaissance ansgesetzt. So weit es möglich, bat der Verfasser Zeichnungen oder Bbotographien der von ihm angezogenen Stulpturen seiner Arbeit beizustigen. Die Konkurrenzarbeiten sind bis zum 1. December 1871 einzusenben und müssen entweder in französsischer oder slamändischer Sprache geschrieben sein.

#### Knustvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

△ Die Statne der Benus von Knidos in München wurde nach mehrjähriger Berbannung in ein rückwärtiges Zintmer der neuen Pinakothek — mit ihr wurden zwei andre Benusktatuen dahin geschafit — der Bewunderung des kunstitunigen Publikums aus Nah und Fern und dem Studium der Kenner wiedergegeben. Anch ihre Schwestern kehrten mit ihr in die Glyptothek zurück.

#### Vermischte Kunstnachrichten.

B. Michael Mnucach bat für sein Bild "die letten Tage eines Verurtheilten" im Karifer Salon eine Metaille erhalten. Der Kunsthänder Gouvil kam eigens zu dem Zweck nach Büsselborf, um den schnell berühmt gewordenen jungen Künstler persöulich kennen zu kernen und ihm zwei große Gemälbe, jedes zum Preise von fünftausend Thalern, zu bestellen. Muncach ift erst vierundzwauzig Jahre alt und war noch vor nicht langer Zeit Schreiner. Seine künstlerische Lauskahn beganne er in Wien und setzte sie in München fort, wo hanptsächlich Leibl einslußreich auf ihn wirkte.

Die Ausfinfr von Kunstwerken aus Rom belief sich nach bem offiziellen Bericht bes parktlichen Handelsministeriums im 3. 1869 auf 2,332,442 Kr. 50 C., von welcher Summe ca. 50.000 Kr. auf alte, 876,000 Kr. auf ntoberne Gemälbe, 28,600 Kr. auf antike und 1,378,000 Kr. auf moberne Bilds.

banerarbeiten fommen.

\* Die Donauregulirung bei Wien, welche ben mächtigen Strom näher an die Raiserstadt heranziehen und dieser das burch obne Zweifel einen neuen, in feinen Folgen unüberfebbaren Aufschwung verleihen wird, bat ben Anlag zur Entstehung eines merkwürdigen Runftwerkes gegeben; wir meinen bas Bild bes zukünftigen Wien von Rubolf Alt, weldes gegenwärtig im Desterreichischen Mufenm ausgestellt ift. Der berühmte Aguarellift bat felten etwas Bewunderungswürdigeres geschaffen, als biefes Bemälbe, welches auf einer Fläche von mehr als 15 Quabratfuß (eine außerhalb Englands ungewöhnliche Größe für bas Aquarell) eine aus ber Bogelverspettive genommene Ansicht ber gutunftigen Donauftabt mit ibren neuen Kai's, Hafen, Parks u. f. w. barbietet. "Ein Bhantafiestiid und boch von einer Naturwahrheit, bag man fich nach langerem Betrachten gern überreben würde, man habe eben biefen Blid ichon in Wirklichkeit genoffen, man habe Stadt und Strom und Anen mit ben bariiber bingiebenben Bolkenfcatten icon gerabe fo ju feinen Bugen ausgebreitet gefeben. Wir wiffen nicht, wer ben Gebanten gehabt bat, Alt mit diefer Aufgabe zu betrauen, aber er hat fich unfern Dank verbient. (Breffe).

\* Die Prachtfäle im neuen Wiener Aftieuhotel ("Grand Hotel") von Karl Tietz, mit Wand» und Deckengemälden von Bitterlich und Eisenmenger, bilden in ihrem hars monischen Verein von Architektur, Malerei und bekorativer Kunst eine der gediegensten und soonlere Leistungen auf dem Gebiete des modernen Wiener Kunstlebens. Wir bringen in einem der nächsten Hete eine aussilheitsche Besprechung der Neudauten Wien's, können aber uicht umbin. soon im Voraus auf diese Vert, als aus eine der erfreulichsten Schöpungen der jüngeren Generation der Wiener Künstler, hier besonders

binguweisen.

B. Albert Baur in Diffelborf hat ein intereffantes Gemälbe vollendet: "Römische Christen tragen die Leiche einer Märthrerin aus dem Cirkus, um sie zu begraben". Ernste Bürde ber Auffassung zeichnet bie Romposition in hohem Grade aus und wird durch die buftere Farbenftimmung, welche ben grauenden Morgen gliidlich charafterifirt, wefentlich unterftütt. Auch ift ber Begenfatz ber heibnischen und ber drift=

lichen Gruppe vortresslich gelungen.

A Der Bilbhauer Konrad Knoll hat eine kolossale Biifte Beethoven's in Gups vollendet, welche gur Ausführung in Marmor bestimmt ift. Angesichts bes geistreich aufgefagten Berkes, bas bie bebeutenben Buge bes gewaltigften unter ben Tonbichtern in acht fünftlerischer Weise gibt, ohne ber Porträtäbnlichkeit Abbruch zu thun, vielmehr bie ganze Genialität bes Meisters jur Anschauung bringt, mußten wir uns sagen, bag teine Stabt ein größeres Unrecht barauf hatte, als bie Raiferstadt an der Donau, in welcher Beethoven zumeist wirkte und starb. Der auf den 15. December d. J. sallende hundertste Beburtstag beffelben, fonnte von Wien nicht fconer gefeiert werden, ale burch Aufftellung biefer Bufte auf einem öffentlichen Plate.

△ Der Münchener Rathhansban ift wieber in ein neues Stabium eingetreten. Am 4. Februar hatte ber Magiftrat beichloffen, ben Rathhausbau, soweit nicht binbenbe Berträge befteben, einzuftellen und eine Frift von feche Wochen beftimmt, innerhalb beren ber Baumeister Sanberriffer neue Rosten-vorauschläge vorlegen und bas Stadtbauamt und ber Bauausschuß selbe prufen sollten, um hiernach bas weitere Bor= geben des Magistrats zu bestimmen. In der Sitzung vom 18. Mai beantragte nun Stadtbaurath Zenetti im Namen des Ausschusses, der bekanntlich auch das Gutachten des Dombau-meisters Denzinger von Regensburg einholte, Folgendes: 1. es fei ber Bau in allen feinen Theilen weiter gu führen; 2. ber mit Grn. Sauberiffer abgeschloffene Bertrag fei gu lösen und an bessen Stelle ber vom Bauausschuß entworsene neue zu feten; 3. bie vom Stadtbanamte technisch und rechnerisch genau revidirten neuen Plane und Boranschlage des Brn. Hauberiffer zu genehmigen, von ihnen aber die vom verstärkten Bauausschuffe proponirten und vom engeren Bauausschuffe beschloffenen Cummen abzustreichen, fo baß fich bie Summe von 553,000 Gl., welche ber frühere Roftenvoranfchlag betrug, nur um 95,650 Gl. mehr überschritten zeigt, mahrend bie Ueberichreitungssumme nach Sanberriffer's neuen Blanen noch immer 140,000 Gl. betragen murbe, und bag von einem Neuban in ber Landschaftsgaffe abzusehen und bas alte Gebäude lediglich zu aboptiren fei; 4. Hrn. Hauberriffer aufzusorbern, unter Zugrundlage bes Denginger'ichen Gutach-tens einen neuen Entwurf gur Façabe bes Giebelbaues am Marienplat in möglichfter Bereinsachung balbigft vorzulegen, und 5. zur möglichften Beschleunigung bes Bauet und um felben im Sommer 1872 beziehen zu fonnen, bie Steinmethütte und bas Haufteinlager sofort nach bem Frauenplate zu verlegen und noch in biesem Jahre ben Bau ber noch unangesangenen Trakte zu beginnen. Der Magistrat nahm alle biese Anträge ohne Diskussion an.

Rottmann's Fresten in den Münchener Arkaden. Die Preffe hat feit Sahren wiederholt Unlag genommen, barauf hinzuweisen, daß die landschaftlichen Fresten Rott= mann's in ben Arfaben bes Sofgartens theils in Folge fli-matischer Berhalnisse, theils burch bie Robeit und Bosheit eines geistigen Bobels bem ficheren Berberben entgegengehen. Im voris gen Jahre wurde aus Anlag beffen auch eine Kommiffion er= nannt, welche sich gutachtlich barilber zu äußern hatte, in welcher Weise bem entgegnet werben tonne. Ohne Zweisel bat die Kommission auch ihr Gutachten abgegeben, baffelbe scheint aber in die Regiffratur ber betreffenden Stelle gewanbert zu fein, benn feither hat nichts mehr bavon verlautet. Eben beginnt ber Frembengug wieder München gn beleben und es wird wohl nur Wenige unter ihnen geben, Die nicht Rottmann's prächtige Arbeiten aufsuchen. Was müffen nun biefelben benten, wenn fie biefelben in einem Buftande finden, für bessen Bezeichnung bas Bort Verwahrlofung nicht ausreicht? Es ift Banbalismus, ber mit frecher Sand biese Meisterwerte beschädigte, aber nicht geringerer Banbalismus ift es, fie in diesem Zustande zu belaffen und nichts, aber auch gar nichts für beren Rettung gu thun.

Der frangösischen Atademie der Künfte bat bie Gräfin von Caen eine Summe von ca. 3 Millionen Franten gur Gründung eines Mufeums hinterlaffen, welches ihren Ramen führen foll. Bur Ausstattung des Museums mit Kunftwerken und Deforationen find breijährige Benfionen von 4000 Franten für Maler und Bildhauer, welche von ber frangofischen Afademie in Rom beimtehren, und 3000 Franken für Architetten ausgesett; besonders ausgezeichnete Leiftungen sollen außerbem burch eine Medaille im Werthe von 5000 Franten prämiirt werden.

Neuigkeiten der Kunstliteratur.

Jouin, Henri. Notice des peintures et sculptures du musée d'Angers et description de la Galerie David précédée d'une biographie de P. J. David d'Angers. Angers, 1870. XII. u. 256 pag. 8. Meiners, Ebo. Die Kirchen bes Stadt: und Buts

jabingerlandes im Großberzogthum Olbenburg. Wit 5 Holzschn. 175 S. 16. Bremem, Rühtmann. Suffmann-Hellborn, Louis. Warum wollen die bentschen Künstler solgende Fassung bes §. 60 bes Gesetes für ben nordbeutschen Bund, betreffend bas Urheberrecht an Schriftwerten 2c. 28 S. Berlin, Kaiser.

#### Beitschriften.

Chriftliches Kunftblatt. Rr. 5. Bur firchlichen Stickfunft. (Mit Solzschn.). — Ein Baffionsbild von Mubens in ber Finnischen Kirche zu Efenäs.

Mittheilungen der k. k. Central - Commission. - Juni.

Mittheilungen der k. k. Central - Commission. Mai — Juni.

Studien über Schmiede- und Schlosserarbeiten in Oesterreich. Von Hermann Riewel. (Schluss.) (Mit 40 Holzich.). — Der Codex des Znaymer Stadtrechtes. Von Albert 11g. (Mit 2 Tafeln.). — Die Ruine Stahremberg in Nieder-Oesterreich. Von Dr. K. Fronner und A. Wilcmans. (Mit 2 Tafeln und 12 Holzich.). — Der Pendant zum goldenen Rössel in Alt-Oetting. Von H. Weininger. (Mit 1 Holzich.). — Der Pendant zum goldenen Rössel in Alt-Oetting. Von H. Weininger. (Mit 1 Holzich.). — Die a.h. andesohlene Restauration der Fürstengräber in Neuberg. — Ein lateinisches Epitaphium Neichardi ete Von Dr. Jos v. Bergmann. (Mit 1 Holzich.). — Die beiden Langhausportale der St. Steplanskirche in Wien. (Mit 1 Holzich.). — Ueber mittelalterliche Sculpturwerke in Basel. Von Ch. Riggenbert 11g. — Die Funde im Grabe Casimir des Grossen in Krakau. (Mit 3 Holzich.). — Das "eiserne Thürl" in Klosterneuburg. Von Albert 11g. — Die Funde im Grabe Casimir des Grossen in Krakau. (Mit 3 Holzich.). — Das "eiserne Thürl" in Klosterneuburg. Von A. Wilemans. (Mit 1 Holzich.). (Mewerbessellen und Bogen auß bem Haufe Mefa in Tolebo (XIV. Sabtb.); Brieß und Bogen auß dem Haufe Mefa in Tolebo (XIV. Sabtb.); Brieß und Bogen auß dem Haufe Mefa in Tolebo (XIV. Sabtb.); Brieß und Bogen auß dem Haufe Mefa in Tolebo (XIV. Sabtb.); Brieß und Mojetten von der Menugia; Thire und Gelefer auß dem Gouver; mitgelbeit von Meditet Boitte. — Langenträger auß Majolita von Minton & Go. — Dold und Zaschenredolver von Architett August Töhren. — Bieliertisch mit Seitzelt, von Urchitett Reinbardt. — Bieliertisch mit Seitzelt, von Urchitett Reinbardt. — Bieliertisch won Fachtet Boitte. — Medaillons; von Architet Raugust von Architet Raugust von Trchitet Raugust von Architet Raugust. — Pelagond; von Hachtet Entre Laugust von Architet Raugust. — Bieliertisch won Verchitet Raugust. — Bieliertisch mit Seitzelfan. — Ereppengeländer im Pubahilons; von Architet Raugust. — Bieliertisch mit Gemev. — Bedaillons; von D. Difermarer. Kun

Teppichmuster, moderne Schmucksachen und Schlüssel.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 56.

Die liturgischen Gewänder mit arabischen Inschriften aus der Marienkirche zu Dauzig. — Generalversammlung der Gesellschaft zur Förderung der Kunstgewerbeschule.

Photograph. Mittheilungen. Nr. 73.

Farbenphotolithographie; Decorationsstücke. — Ueber Stelluug, von H. P. Robinson. — Ueber Erzeugung natürlicher Wolken beim Landschaftsaufnehmen, von Ad. Hübner. — Ueber Hintergründe, von W. Kurtz

von W. Kurtz
Gazette des Beaux-Arts. 1870. Mai.

La collection La Caze au Musée du Louvre (1. article), par M. P. Mantz. (Wit einer Rabirung bon 2. Flameun nach Franz Salé "Bigeunerin" und zwei Solzión. nach Ambens und 36. be Champaigne).— Les monuments de l'art à S. Gimignano (1. article), par M. G. Gruyer.— Prad'hon (7. article) par M. Ch. Clément.— Les propos du maitre Salebrin. (Witt Solzión).)— L'enseignement des arts industriels dans l'Allemagne du Sud: Munich (4. article), par M. Eug. Müntz. (Witt Solzión).— Un portrait de Rembrandt, par M. Eug. Müntz. (Witt Solzión).— Un portrait de Rembrandt, par M. R. Ménard. (Witt beim Facifinile einer Rembrandrichen Rabirung unb einer Rabirung von 3. Bacquemart nach einem Gemäße Rembrandré in ber Galerie Double).— Robert de Gaignières, par M. G. Duplessis.

Chronique des Arts. Nr. 17—21.

Chronique des Arts. Nr. 17-21.

ronique des Arts. Nr. 17—21.

Sainte-Catherine d'Honfieur. — La vente Sainte-Beuve. — Otto Mündler. — Nécrologie (Eustache; Swebach; Thorigny; Parmenticr; Gerault de Langalerie; Thierriat). — Anatole Dauvergne. — Une bibliographie des Beaux-arts par E. Vinet. — Le cabinet du duc d'Aumont. — Le musée de Blois et le legs de la comtesse de Ranchoup. — Une cloche du XIVe. siècle. — La mosaique de Lillebonne. — Ingres et ses récents biographes. — Les arts ct l'industrie dans le royaume de Laos. — Le ministère des lettres, siences et beaux-arts. 
urnal des Reaux-Arts. Nr. 8

Journal des Beaux - Arts. Nr. 8.

Les donateurs Belges. — Les Van Coninxlo. — Le musée de Metz.

Chronique Belge des Beaux - arts. Nr. 4—8.

La propriété artistique. — Les Pourbus. — Exposition de la société

belge des aquarellistes.

Brieffasten. Serrn F. M. in Bafel : Gin Bilbnif von Otto Münbler gebenten wir bemnachft einer eingehenben Charafterifit unferes verftorbenen Frennbes beignfügen.

## Inserate.

## Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

[111] Soeben wurde ausgegeben und ist in allen Buch- und Kunsthandlungen zu haben:

# GESCHICHTE DER ARCHITEKTUR

VON DEN

# AELTESTEN ZEITEN BIS AUF DIE GEGENWART.

DR. WILHELM LÜBKE.

PROFESSOR AM POLYTECHNIKUM ZU STUTTGART.

Vierte

stark vermehrte und verbesserte Auflage.

Erster Band (Lieferung 1-10).

Mit 410 Illustrationen in Holzschnitt. 29 Bogen gr. Imp.-Lex.-8. broch. 3<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Thlr.

Der zweite (Schluss-)Band des Werkes wird sicher noch vor Michaelis a. c. ausgegeben. Derselbe wird gegen 300 Illustrationen enthalten, sodass die neue Auflage hinsichtlich ihrer Ausstattung mit Holzschnitten ihre Vorgängerin wesentlich übertrifft. Auch textlich sind einzelne Parthien des Werkes, namentlich die die Profanarchitektur betreffenden, vom Verfasser bedeutend erweitert.

Bis Ende des Monats Juni wird auch der erste Band (Lieferung 1-9) von

## W. LÜBKE'S

# GESCHICHTE DER PLASTIK,

zweite stark vermehrte und verbesserte Auflage,

vollständig erscheinen und der II. Band dieses Werkes bis zu Michaelis in Händen der Abnehmer sein.

## Einband-Decken,

geschmackvoll in antikem Style ausgeführt, werden für beide Werke bis auf die Titelschriften uniform angefertigt und kommen mit Ausgabe der Schlusslieferung in den Handel.

## Verzeichniss einzelner Kunstblätter

aus den verschiedenen Jahrgängen der Zeitschrift für bildende Kunst, welche noch in Abzügen vor Abdruck in der Zeitschrift, auf chinesischem Papier und mit breitem Rande à 15 Sgr. zu haben sind:

Das Geschwisterpaar, gem. von F. Waldmüller, rad. von F. Laufberger. - Der Sommer, nach einem Karton von H. Wislicenus, gest. von W. Unger. - Die Tränke, Thierstück, Originalradirung von R. Koller. — Der Morgenstern, Relief von Dow Erastus Palmer, gest. von W. Unger. - Die Findung Mosis, gem. von Alb. Zimmermann, rad. von K. B. Post. - Tartini's Traum, gem. von James Marshall, rad. von W. Unger. — Aus Aristo's Rasendem Roland, Wandgemälde von Jul. Schnorr von Carolsfeld, gest. von Th. Langer. - Figaro's Hochzeit, gem. von Ed. Engerth, gest. von Joh. Klaus. - Die Nonne, Originalradirung von Eug. Neureuther. - Ödysseus bei den Heliosrindern, nach Fr. Preller's Karton rad. von C. Hummel. — Das Steffen'sche Haus in Danzig, rad. von W. Unger. — Hafelufer, Original radirung von Otto von Kamecke. — Arion, Vorhangsbild im Opernhaus zu Berlin, Originalradirung von Aug. v. Heyden. — Sisyphos vom Todesgott entführt, nach dem Karton von Genelli gest. von Th. Langer. - Kampf des Erzengels Michael mit dem Satan um den Leichnam Mosis, nach Plockhorst rad. von W. Unger. — Genelli's Bildniss, rad. von W. Unger. — Landschaftliche Komposition, nach Schinkel, rad. von C. Krause. - Dilettanten quartett, gem. von Ant. Seitz, rad. von W. Unger. - Bibliothek im Jesuiten-Collegium zu Rom, gem. von L. v. Hagn, rad. von W. Unger. — Kuhheerde am See, gem. von Fr. Voltz, rad. von W. Unger. — Bildniss von Rembrandt's erster Frau (Saskia), nach der Handzeichnung des Meisters rad. von W. Unger.

Ferner à 20 Sgr.: Sikyon, nach K. Rottmann rad. von Eug. Neureuther. — Olympia, nach

demselben radirt von demselben.

Die ganze Sammlung dieser 23 Blätter wird für 72/3 Thlr. geliefert.

# Holbein-Ausstellung zu Dresden 1870.

[113] Angeregt durch den lange schon gehegten und oft ausgesprochenen Wunseh aller Kunstfreunde und Kunstforscher, die Werke Hans Holbein's des Jüngeren, neben Albrecht Dürer des grössten unserer deutsehen Meister, einmal möglichst zahlreieh an einem und demselben Orte versammelt zu sehen, haben die Unterzeichneten den Plan gefasst, im Laufe dieses Jahres eine Holbein-Ausstellung in Dresden zu veranstalten.

Dem Unternehmen darf umsomehr ein gesicherter Erfolg versprochen werden, als zwei hohe fürstliche Persönlichkeiten, in bewährtem Antheil an deutscher Kunst, S. K. H. der Prinz Georg, Herzog zu Sachsen, und I. K. H. die Prinzessin Carl von Hessen und bei Rhein, das Protectorat der Holbein-Ausstellung mit der dankenswerthesten

Bereitwilligkeit übernommen haben.

Die hohe Fürstin, Besitzerin des ersten Exemplars der auch in der Königliehen Gemäldegalerie zu Dresden befindlichen "Madonna mit der Familie des Bürgermeister Meyer," hat dieses Bild in huldreichster Weise der beabsiehtigten Ausstellung zugesagt.

Der sehon oft, namentlieh seit der vorjährigen Ausstellung des darmstädter Exemplars in München lebhaft gewünschte unmittelbare Vergleich dieser beiden berühmten Bilder, weleher hierdurch ermöglicht wird, muss allein schon

den lebhaftesten Antheil aller Kunstverständigen hervorrufen.

Um jedoch ausserdem die Schöpfungen Hans Holbein's d. J. in möglichst reicher Auswahl zur Anschauung zu bringen, richtet das unterzeichnete Comité an alle Directionen öffentlieher Sammlungen, sowie an alle Besitzer von Gemälden oder Handzeichnungen dieses Meisters die ergebenste Bitte, dieselben im Interesse der Verherrlichung des grossen deutschen Meisters und der genaueren Kenntniss seiner Wirksamkeit dem unterzeichneten Comité zu der bezeiehneten Ausstellung gütigst anvertrauen zu wollen.

Die näheren Bestimmungen bittet man aus dem beigefügten Programm ersehen zu wollen.

Dresden, den 1. Juni 1870.

#### Das Comité der Holbein-Ausstellung zu Dresden.

Dr. Julius Schnorr von Carolsfeld in Dresden, Prof. J. Felsing in Darmstadt,

Vorsitzende.

Adolph Bayersdorfer in München. Geh. Reg.-Rath Dielitz in Berlin. Dr. Eitelberger von Edelberg in Wien. Dr. Hermann Hettner in Dresden. Eduard His-Heusler in Basel. Prof. Dr. Julius Hübner in Dresden. Friedr. Lippmann in Wien. Dr. Carl Schnaase in Wiesbaden. B. Suermondt in Aachen. Prof. Dr. Alfred Woltmann in Carlsruhe. Dr. A. von Zahn in Dresden, Seerctair.

## Programm.

1. Die Holbein-Ausstellung ist bestimmt eine möglichst vollständige Vereinigung von Original-Arbeiten

#### Hans Holbein's d. J.

vorzuführen. Aufgenommen werden ausserdem nur Werke von anderen Künstlern der Familie Holbein, denselben zugeschriebene Arbeiten und Vervielfältigungen. Das Comité behält sieh vor, zur Ausstellung ungeeignete Kunstwerke zuriiekzuweisen.

2. Die Ausstellung findet in dem zur Königlichen Gemäldegalerie gehörigen nordöstlichen Zwingerpavillon zu

Dresden vom 15. August bis 15. Oktober d. J. statt.

3. Die Anmeldungen der einzusendenden Kunstwerke bittet man bis zum 15. Juli unter Benutzung der gedruckten Anmeldeformulare, welche von allen Mitgliedern des Comités ausgegeben werden, oder vom Seerctair zu beziehen sind, unter der Adresse des Letzteren:

Hofrath Dr. von Zahn.

Dresden, Ammonstrasse 83.

zu bewirken. Die Einsendungen der Kunstwerke selbst werden bis spätestens den 1. August unter der Adresse:
An die Direction der K. Gemäldegalerie

(Holbein-Ausstellung.)

Dresden, Museum.

- 4. Das Comité trägt die Kosten der Zu- und Rücksendung als Frachtgut einschliesslich der Transportversieherung nach dem von den Besitzern anzugebenden Werthe. - Wegen Eilgut- oder Postsendungen bedarf es besonderer Uebereinkunft.
- 5. Die Kisten werden von einer Commission von Sachverständigen sowohl bei der Eröffnung als unmittelbar vor Schliessung derselben bei der Rücksendung untersucht und der Befund zu Protocoll gegeben. Das Comité übernimmt die kostenfreie sorgfältige Verpackung bei der Rücksendung. Dem Eigenthümer steht es frei, selbst oder durch Vertreter dem Aus- und Einpacken beizuwohnen. Eine Garantie gegen Beschädigung während des Transports ausser der Werthversicherung übernimmt das Comité nieht.

6. Die eingesandten Kunstwerke werden sofort nach Schluss der Ausstellung den Bestimmungen der Absender

gemäss zurückgesendet

# kunftverein.

[104] Wir befinden uns in ber Lage, die Bahl eines Rupferfiiches zu treffen, welcher im Monat Suni des Jahres 1873 als Bereinsblatt filt die Jahre 1872 und 1873 zur Ansgabe zu gelangen hatte und bis babin weber an andere Kunftvereine

gleichem Zwecke du gelangen patte und die dahm weber an andere Kunstvereine zu gleichem Zwecke vergeben, uoch sonst im Kunsthandel verbreitet sein dürfte. Un alle Kunsferstecher Deutschlands, welche entweder ein sür unsern Zweck geeignetes Kunsswert bereits zu vervielfältigen begonnen oder zur Vervielfältigung vorzuschlagen haben, richten wir demgemäß das Ersuchen, ihre gefälligen Auträge so bald, als uur immer möglich, unter der Abresse "An den Vorstand des Kölnischen Kunstvereins in Köln" einsenden zu wollen.

Adlu, 28. April 1870.

Der Vorstand.

In jeder Buchhandlung ist zu haben:

## Rom und die Campagna.

Neuer Führer für Reisende.

Th. Fournier, Secrétaire interprête der K. Preuss. Gesandtschaft. Mit Karten und Plänen.

Bweite vermehrte und verbefferte Auflage. Roth cart. 21/4 Chfr. [110]

heft 9 der Zeitschrift nebst Nr. 17 der Kunstchronik wird Freitag den 17. Juni ausgegeben.

V. Jahrgang.

#### Beitrage

find an Dr. C.v. Lithow (Wien, Therefianumg. 25) ob. an bie Berlagsh. (Leipzig, Königsfir. 3) zu richten.

17. Juni.



### Inserate

Mr. 17.

à 2 Sgr. für bie brei Mal gespaltene Petit: zeile werben von jeber Buch: und Kunsthanb: Lung angenommen.

1870.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Wonats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bilbende Kunst" ers halten dies Blatt gratis. Apart bezogen toftet basselbe 11/3 Thir. ganzjährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

Inhalt: Die Auftion Brentano. Birdenstod. — Die Jahresausstellung ber Wiener Künstlergenossenschaft. — Korrespondenz (Florenz). — Petrolog (Friedrich Wilhelm Gubit). — Kunstliteratur und Aunsthandet. — Kunstwereine, Sammlungen und Ausstellungen. — Beer milchte Kunstnachrichten. — Anfrage. — Brieftaften. — Inferate.

### Die Auktion Brentano-Birckenstock.

Frankfurt a. M., 26. Mgi 1870.

d Seit einer Reihe von Jahren hat fein Ereigniß die Rupferstichliebhaber aller Länder so fehr in Aufregung versett, wie die Unfündigung, daß die Brentano=Birden= ftod'iche Sammlung versteigert werden folle. Berhältniß= mäßig wenige nur kannten biefelbe aus eigner Anschau= ung, aber weit verbreitet mar bie Kenntnif, baf bieses Kabinet, im vorigen Jahrhundert entstanden, unter vielen anderen werthvollsten Blättern eine an Schönheit wie an Reichhaltigkeit fast einzig dastehende Auswahl der Werke Marc Antonio Raimondi's enthalte. Als Br. F. Preftel bie Sammlung im Auftrage ber Familie fritisch geordnet und ben Ratalog veröffentlicht hatte, zeigte es fich, daß allerdings hier ben Kabineten Europa's eine nur felten wiederkehrende Gelegenheit geboten mar, ihre Mappen mit ben herrlichsten Erzeugnissen ber großen Meister bes 16. Jahrhunderts zu bereichern und zu vervollständigen. Wenn hier und da Jemand geneigt gewesen wäre, ben Ungaben des Katalogs mit ihrer beständigen Wiederkehr lobpreisender Epitheta zu mißtrauen, so hat die jett be= endigte und vor den Augen der gewiegtesten Renner Europa's abgehaltene Versteigerung erwiesen, daß gr. Preftel ben Ratalog mit ber feinsten Rritif und ber strengsten Wahrheitsliebe redigirt hatte. Fast noch nie war eine so große Angahl ber schönsten Drude in so gleichmäßig vor= trefflichem Zustande ber Erhaltung unter ben hammer gekommen. Der beste Beweis hierfür ift ber Rampf, ber fich unter ben anwesenden Liebhabern entspann, - sind Die Preise, Die für Die Perlen ber Sammlung gezahlt wurden. Wollte man alle wichtigen Rummern hier er=

wähnen, so mußte ber größte Theil des Katalogs und der Preisliste kopirt werden; es möge eine kleine Auswahl genügen, um nur einen Begriff zu geben, wie hoch unfre heutigen Liebhaber die Erzeugnisse voriger Jahrhunderte Aus der deutschen Schule ermähnen wir 3. B. bas prachtvolle Eremplar bes Burgkmair'ichen Triumph's Maximilian's, in gleichmäßig alten Abbrücken mit ben beiden verlorenen Solgftoden bes Wagens und bes Hieronymus von Beerenberg, - es wurde in eng= lischem Auftrage für 3450 fl. erstanden. B. S. Be= ham's sieben Holzschnitte der Planeten erzielten 728 fl.; ein tadelloses Exemplar von Dürer's kleiner Holzschnitt= Bassion trug fl. 255, - B. Hollar's Königin von Saba mit einem autographen Brief bes Meisters in tergo fl. 200, — der Liebesgarten des Meisters E. S. (Bartich 90) fl. 2020, - ein unbeschriebenes Blättchen bes Meisters mit dem Weberschiffchen fl. 651, - eine Mon= stranz, Holzschnitt bes Michael Oftenborfer fl. 395. bie Baffion Martin Schonganer's fl. 3000, - fein großes Krucifix (Bartich 25) in wunderbarem Drucke fl. 2060, - seine Jacobsschlacht fl. 1011, - die schöne Pietà des Beit Stoß fl. 620. 2c. Sehr hoch waren die für Die Werke ber Rleinmeister, eines Albegrever, Alt= borfer, Beham ober Bencz bezahlten Preise; mehr als ein Blatt ging auf 40, 60 ja 80 fl. Um jedoch sofort zu dem Schwerpunkte der Sammlung zu kommen, notiren wir noch einige der für die Marc=Anton's erlösten Summen. Bartich 3, Noah vor Gott Bater fnieend, wanderte für fl. 4020 nach Paris; der Kindermord ohne das Tannenbäumchen (B. 20) trug fl. 3581, — Chriftus im Sause des Pharifäers (B. 23) fl. 1000, - das Abend= mahl (B. 26) fl. 3360, — die Jungfrau unter dem Palm= baum (B. 62) fl. 1740, - Die heil. Cacilie (B. 116) fl. 1450, — die Dido (B. 187) fl. 2151, — die Cleo= patra (B. 199) fl. 2401, - ber Amorettentanz (B. 217)

fl. 1662, — ras Urtheil des Baris (B. 245) fl. 1720, ber Parnag (B 247) fl. 2500, - bas Bacchanal mit bem Briap (B. 248) fl. 7100, ben bochften Breis ber gangen Berfteigerung! Für bie fleinen Beiligen, viele ber fleinen mythologischen, allegorischen ober Benre-Blättchen murben von 300 bis 800 fl. bezahlt. Die Theologie und Philofophie (B. 381 und 382) in reizenden Abdrücken erzielten fl. 4600, - ein prachtvolles Exemplar bes Morbetto (B. 417) fl. 2000, - die merkwürdigen brei Sänger (B. 468) fl. 4000, - die Gruppe ber Kletterer nach Michel Angelo (B. 487) fl. 4401, - die Caffolette (B. 489) fl. 1700, — endlich das herrliche Portrait Pietro Aretino's fl. 5340. - Auf Diese Weise war es möglich, daß die zwei Portefeuilles des Marc=Anton fl. 122,000 eintragen konnten, - ein Resultat, bas alles bisher Dage= wesene weit übertroffen hat. Wenn es gewiß zu bedauern ift, daß eine fo ichone Sammlung nicht mehr in ihrer Bangheit besteht, so ift es boch auch ein erfreuliches Wefühl für Die ihrer Schäte beraubte Familie, daß bem feinen Beschmade ihres Borfahren, des Reichshofrathes von Birdenftod, ber vor mehr benn hundert Jahren all bies Schone in feinem Besitze vereinigte, von unfern Zeitgenoffen eine fo glänzende Unerkennung zu Theil geworden; manche Sammlung wird in Zukunft auf die aus ber Brentano'= ichen Berfteigerung acquirirten Blätter mit Recht als auf ihre fostlichsten Berlen hinweisen burfen.

\* An biesen Bericht über die Versteigerung der Brentano'schen Aupferstiche schließen wir einige Bemerkungen über die Preise der hervorragenderen Bilder und Antiquitäten. Das Resultat der Auktion der letztgenannten Abtheilungen war zwar kein so glänzendes, wie das der Aupferstichsammlung, es darf aber im Ganzen doch auch ein sehr günstiges genannt werden. Der Totalerlös betrug 70,710 Gulden sürd. W. Die Hauptbilder der Sammlung erstand das Städel'sche Institut. Wir geben die wichtigsten Posten, auf Grundlage der uns von dem Hrn. Auktionator mitgetheilten Auktionsliste, an:

#### a. Gemälbe.

| Katalog:<br>Ur. |               |      |      |    | F1.  |     |        |          |         |
|-----------------|---------------|------|------|----|------|-----|--------|----------|---------|
|                 | . Windmühle   |      |      |    | 305  | Sr  | n 9    | 3litter8 | borff   |
| 8               | Landichaft.   | Ċ    |      | į  | 305  | ١١  | ٠. ٦   | ,,,      | 00111.  |
| 24 Griffier,    | Landschaft .  |      |      |    | 280  | "   | Vien   | oeg.     |         |
|                 | n, Teich .    |      |      |    | 530  | ,,  | Mor    | . Gon    | tarb,   |
| 119 Hoos, TI    |               |      | dya  | t  |      | "   |        | Bren     |         |
| 52 van Orle     |               |      |      |    | 1001 |     |        | elmeye:  |         |
| 98 Cranach,     |               |      |      |    | 910  |     |        | jes In   | stitut. |
| 62 Glingelar    |               |      | ag   |    | -305 | Hr. | Ster   |          |         |
| 68 Tilburg,     |               | . 1  |      |    | 250  | "   | Phil   |          |         |
| 116 Pforr, L    |               |      |      |    | 360  | "   |        | eyber.   |         |
| 173 Tiepolo,    |               |      |      |    | 400  | "   | Sebe   | lmeyer   | :.      |
| 174 "           | Areuzigung.   |      |      |    | 400  | "   |        | ,,       |         |
| 164 Baffano,    | Unbetung ber  | : Şi | irte | lt | 300  | "   | Phil   | ipe.     |         |
|                 | . Mondlandsc  |      |      |    | 240  | ,,  |        | lmeper   |         |
| 66 Teniers t    | . J., Landsch | aft  |      |    | 1400 | Etä | bel'sd | jes In   | ftitut. |
| 67 "            | " "           |      |      |    | 1160 |     | "      |          | ,,      |
| 43 L. ran L     | enden, Chrif  | tus  | an   | n  |      |     |        |          |         |
| Arcuz .         |               |      |      |    | 2500 |     | ,,     |          | ,,      |
| 65 Stuerbou     | t, Sibylle.   |      |      |    | 5300 |     | "      |          | "       |
| 113 Holbein b   | . I., Portra  | it   |      |    | 8500 |     | "      |          | ,,      |

| Ratalog:                          | 24                          |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| nr. 171 Sassoferrato, Madonna     | Fl. 4500 Hr. Ant. Breutang. |  |  |  |  |  |  |
| 166 Rotari, Portrait              |                             |  |  |  |  |  |  |
| 10 6 0 1 ~ / / !!                 | " Cr cochect.               |  |  |  |  |  |  |
| = 0 . V\$ . Y                     |                             |  |  |  |  |  |  |
|                                   | 221 00 1                    |  |  |  |  |  |  |
| 17 Shysels, Landschaft            | 321 " Posonyi.              |  |  |  |  |  |  |
| 23 " " Landschaft                 |                             |  |  |  |  |  |  |
| 20 "                              |                             |  |  |  |  |  |  |
| ,, ,,                             |                             |  |  |  |  |  |  |
| 10 Ganai                          | 350 Br. v. Blittereborff.   |  |  |  |  |  |  |
|                                   | 505 " Sebelmeper.           |  |  |  |  |  |  |
| 21 " " Landschaft                 | 390 " "                     |  |  |  |  |  |  |
| b. Antiquität                     | en u. A.                    |  |  |  |  |  |  |
| 1 Mebaillon, Relheimer Stein .    | 96                          |  |  |  |  |  |  |
| 2 " " " " .                       | 67                          |  |  |  |  |  |  |
| 3 " " "                           | 58                          |  |  |  |  |  |  |
| 5 Bier Medaillong, Holz           | 105                         |  |  |  |  |  |  |
| 13 Porträtrelief, Solz            | 150                         |  |  |  |  |  |  |
| 14 Ornament, Holz                 | 117                         |  |  |  |  |  |  |
| 15 Allegorie, Holz                | 144                         |  |  |  |  |  |  |
| 16 Fries, Holz                    | 132                         |  |  |  |  |  |  |
| 19 Doldscheide, Sola              | 735                         |  |  |  |  |  |  |
| 20 M. Dürer, Radte Frau, Rel-     |                             |  |  |  |  |  |  |
| heimer Stein, bez. 1509 .         | 1200 Fr. Posonyi.           |  |  |  |  |  |  |
| 21 Porträtmebaillon, Holg         | 320                         |  |  |  |  |  |  |
| 22 Porträtmebaillon eines Negers, |                             |  |  |  |  |  |  |
| Holz                              | 325                         |  |  |  |  |  |  |
| 23 Relief, (Abam und Eva) Holz    | 160                         |  |  |  |  |  |  |
| 24 Vier Medaillons, darunter Por- |                             |  |  |  |  |  |  |
| trät und Bappen U. Dürer's,       |                             |  |  |  |  |  |  |
| Relbeimer Stein                   | 450                         |  |  |  |  |  |  |
| 35 Relief (Danae), Elfenbein      | 100                         |  |  |  |  |  |  |
| 37 Dofe mit Relief (ber verlorene |                             |  |  |  |  |  |  |
| Sohn), Elfenbein                  | 225                         |  |  |  |  |  |  |
| 47 Sand von einer antiten Statue, |                             |  |  |  |  |  |  |
| Marmor.                           | 180                         |  |  |  |  |  |  |
| 49 Sechs dinef. Figuren, Steatit  | 221                         |  |  |  |  |  |  |
| 51 Petitot, Miniaturportrat Lud-  |                             |  |  |  |  |  |  |
| wig's XIV                         | 345                         |  |  |  |  |  |  |
| 52 Großer Tisch in pietra dura.   |                             |  |  |  |  |  |  |
| o- cooper copy in pressa dura:    |                             |  |  |  |  |  |  |

## Die Jahresausstellung der Wiener Künstlergenossenschaft.

II.

Alles in Allem zusammengenommen, hat E. Rurgbauer ben großen Erfolg ber biegjährigen Wiener Ausstellung bavongetragen. Sein Bilb: "bie ereilten Flücht= linge", gewinnt bas Berg bes Beschauers sofort burch ben glücklichen Briff in die Welt unserer unmittelbaren Gegenwart und weiß ihn burch die Lebhaftigkeit und Klarheit seiner Exposition, wie durch die kernige Frische der Malerei zu fesseln. Ein flüchtig gewordenes Liebespaar wird von der nacheilenden Mutter eingeholt, als es eben, nach unbehelligt zurückgelegter erfter Poststation, in einer baberischen Dorfschenke forglos beim Raffee fitt. Die Thur im hintergrunde hat fich aufgethan und die hochbetagte Frau tritt gramerfüllten Antlites vor die Tochter hin. Diese magt ihren Bliden nicht zu begegnen; halb ohnmächtig, die Sande vor dem Besicht, lehnt sie sich an den Geliebten an, der bestürzt aufgesprungen ift und mit ftarrent? fragendem Auge die Mutter anschaut. Der Refler biefer braftischen Begegnung malt fich in ben mannigfachsten Ubstufungen auf ben Gefichtern ber gahlreichen Nebenfiguren. Rechts fitt die Wirthin mit ihren Rindern; hinter ihr am Tifch eine Gruppe von Baften,

aus beren Mitte namentlich ber prächtige Charakterkopf eines alten Bauers herausleuchtet; aber bie gelungensten ber untergeordneten Figuren sind ber kupfernasige baberische Postillon, aus bessen verschmitt breinschauenden, mafferblauen Augen wir herauslefen, daß er fein Trinkgelb bereits in Sicherheit gebracht hat und im llebrigen mit biesem Ende des Romans ganz einverstanden ift, und ber gravitätisch hinter ber Mutter baberschreitende Rammer= tiener, der selbstwerftandlich die Rolle der sittlichen Entruftung übernommen hat und mit Burde burchführt. In Folge ber allgemeinen Bewunderung, welche bas Bild in der Baterstadt des jungen Künstlers (wie bei feiner ersten Ausstellung in München) fand, bat sich ber Eigenthümer beffelben, Br. Dreifuß in Stuttgart, veranlagt gefeben, Gr. Maj. bem Raifer bamit ein Weichent zu machen. Das Bild wurde bemnach ber Galerie bes Belvebere einverleibt. \*)

Das lebendige stoffliche Interesse, welches bem aus ber Gegenwart entlehnten Rurzbaner'schen Werke mit feinen Sauptreiz giebt, fehlt leider bem Bilbe S. v. Angeli's: "Der Rächer seiner Ehre". Sonft würde Dieses in malerischer Hinsicht vortreffliche, fein und geschmadvoll burchgeführte Bild bem erftgenannten eine gefährliche Konkurrenz bereitet haben. Wir feben uns hier versett in ein prächtig beforirtes Gemach, in welchem eine lustige Gesellschaft von Damen und Ravalieren im Rostum des siebzehnten Jahrhunderts eben noch beim frohen Mahle versammelt waren. Da verwandelt sich plötlich die Scene: Bewaffnete find burch die Thur gur Linken eingebrungen, - ein Degenstoß, ein energischer Briff, - und die treulose Gattin ift ben Armen des Berführers entriffen, ber mit brechendem Auge zu Boden finkt. Ringsum lobert nun die Leidenschaft empor; Alles greift zu ben Waffen; eine ber Damen beugt fich mitleidsvoll über ten Getroffenen, eine andere birgt vor Schaam und Entsetzen ihr Untlit in ben Banben. In ber feffelnden Darftellung biefer ganzen Rette von Bor= gangen hat ber Runftler ein seltenes Geschick, in bem Ensemble von Architektur, Geräthschaften und Rostumen Die vollste Meisterschaft bewährt. Und boch will uns bei bem Bilbe auf die Dauer nicht warm werden, weil in ber brillanten Sulle fein Rern unmittelbar padenber Wahrheit stedt. Trotdem sind wir aber nach dieser Leiftung überzeugt, daß in S. v. Angeli eine eminent fähige Rraft vorliegt, welche nur ben richtigen Stoff zu erfassen brauchte, um eines großen Erfolges ficher zu fein.

Dag bie ichlichtefte Ratur gur Erringung eines solden hinreicht, wenn Berg und Beift babei im Spiele find, zeigten wieder einmal fo recht beutlich zwei Bilder von Rraus und Vautier, welche unmittelbar neben bem Angeli'schen hingen. Das Bilochen von Anans, "bie fleißige Zeichnerin" betitelt, zeigt uns ein ftrammes, etwa vierjähriges Rind, bäuchlings auf bem Boben ausgestredt und in größter Emfigkeit, Die Bunge in ben einen Mundwinkel geprefit, einen "Blankenmann" auf Die Schiefertasel fritzelnd: man kann sich nichts Gin= sacheres und Liebenswürdigeres benken. Der Bautier'ide "Toaft auf die Braut" (Eigenthum ber Bemälde-Galerie in Hamburg) ist eine figurenreiche Komposition im Rokoko-Kostum: wir seben Berwandte und Freunde beim Hochzeitsmahl versammelt und eben bem launigen Trint= spruche lauschend, welchen ber Poet bes Hauses ben jungen Cheleuten darbringt. Sier, in dieser Fulle von Charakteristik, ift nichts zuviel, kein blenbenber Effekt, keine äußerlichen Reizmittel, die Farbe sogar fast überfühl, wie von einem weißen Flor bebedt. Und babei welche Tiefe ber Empfindung, welch ein reines, edles Erfaffen der besten Seiten bes beutschen Bolksthumes, neben scharfer Betonung bes Zopfigen und Bedantischen, bas ihm bazumal, als bie Menschen bieses Bilbes lebten und beiratheten, anklebte, - wie heute noch!

Aus bem Gebiete ber Schlachtenmalerei will ich außer dem bereits im ersten Artikel genannten trefflichen "Cuftoga" von G. L'Allemant und einer ergreifend anschaulichen "Episode aus bem Rückzuge ber großen Urmee von Mostau" von Franz Abam, zunächst ein kleines Episodenbild aus dem Zuge Sobieski's nach Wien von J. Brandt in München hervorheben. Das Bildchen sprach burch die Wahrheit seines Tons und burch eine seine, solibe Zeichnung ungemein an. Es wurde von Er. Maj. bem Raifer angekauft. Ferner find bier aus bemselben ober aus verwandten Stofffreisen anzuschließen: Sell's "Morgen in einer belagerten Burg", in welchem ber spannungsvolle Moment vor bem wiederbeginnenden Angriff vortrefflich zum Ausbruck kommt; bann zwei Bildden von dem aus den "Mündhener Bilderbogen" in weitesten Rreifen bekannten Beinrich Lang, von benen besonders ber "Bandur auf ber Streife", bei etwas monotonem und nicht gang mahrem Erdton, burch feine Zeichnung und Charakteristik sich hervorthut; ferner die "Betjagt" von Julius Blaas, ein fed erfundenes, von tüchtigem Naturstudium zeugendes Bild; die "Pferde auf der Weide" von W. Emele; endlich zwei Bilber von D. Gierymsti in München: "Unglud auf ber Reise" und "Erste Reitstunde", von mannigfachem Reiz im Ton, aber mit gar zu flüchtigem, in Corot'icher Beise behan= deltem Farbenauftrag.

Aus ber Reihe ber zahlreich vertretenen frangösischen und niederländischen Rleinmaler wäre manches ansprechende

<sup>\*)</sup> Bei diefer Gelegenheit wollen wir bemerken, daß zu ben verschiedenen Bereicherungen der modernen Abtheilung des Belvedere neuerdings auch ein großes Bild von Engen Blaas hinzugekommen ist, welches eine Abendgesellschaft venezianischer Ebelleute und Damen in Murano schildert. Das Bild ist gegenwärtig im Pariser "Salon" ausgestellt.

Bilden, 3. B. von Fichel, de Taille, Bakerkorff ju nennen, wenn ihr Glang nicht vor ber Sonne bes "Gelehrten" von Meiffonier, ber noch nachträglich zur Ausstellung tam, hätte erbleichen muffen. Wenn ich nicht irre, gehört biefes v. 3. 1860 batirte fleine Bunberwerk (gegenwärtig im Besitze bes Hrn. M. v. Springer in Paris) zu ben fechs Bilbden, welche vor fünf Jahren bei ber Morny'schen Berfteigerung bie Summe von 115,750 Fr. aufbrachten. Wir feben einen gelehrten Berrn, im eleganten, geblümten Schlafrod, über feiner Arbeit nachfinnend am Studirtifche fiten; von rechts fällt bas fühle Reflexlicht bes frühen Morgens auf sein Antlit und auf bas reichbesette Buchergestell im Sintergrunde, von beffen minutibs ausgeführten, in allen benkbaren Farben spielenden Ginbanden fich die Geftalt bes Gelehrten icharf und harmonisch abhebt. In diese schillernde kleine Welt Ginheit zu bringen und boch bem Drang ins Einzelne vollauf Genüge zu thun, bas vermag eben nur ein Meiffonier. Wenn wir bie ausgestellten Aquarelle und Gouache-Malereien mit in Bergleich gieben, mare von beutschen Werken an biefer Stelle nur Abolf Mengel's foftliche "Soirée" zu nennen. Diefe halt felbst neben Meiffonier aus und überbietet ihn, wenn nicht an Wahrheit und Vollendung bes Details, boch jebenfalls an Beift und humor. Das erwähnte Menzel'iche Blättchen wurde zum Preise von 1080 Fl. von Brn. Gfell angekauft. In ben Kreisen ber Wiener Runftfreunde hat die Ausstellung der Menzel'schen Aquarelle den lebhaften Wunsch erwedt, ben Meister einmal vollständiger und burch feine jungften Schöpfungen reprafentirt ju feben.

Ich schließe hier noch einige Genrebilder jüngerer beutscher Künstler an, welche vorzugsweise durch koloristische Berdienste sich auszeichnen. Zunächst ein saftvoll gemaltes Bilden von Lasch in Düsselborf, "der Wildbieb;" bann drei kleine Bilder von dem strebsamen und mit seinem Gesühl sur Farbe begabten Franz Auben (gegenwärtig in Rom); die köstliche Klosterichule im Sthl Biktor Scheffel's von W. Lindenschmit in München; endsich Leopold Müllers patriarchalischer "Sonntagssichneider", ein weißbärtiger Alter, der sich sein schneeiges Wollenhemd näht, mit einem Raben, in launigem Kontrast, zur Seite.

Außerorbentlich reich war dies Mal die Wiener Porträtmalerei vertreten, am vorzüglichsten durch ein weibliches Bildniß von George-Meher, neben dem noch die Porträts von G. Gaul und J. M. Aigner genannt sein mögen.

(Shluß folgt).

#### Korrespondeng.

Florens, im Mai 1870.

F. B. Baggi, ber Schöpfer ber Dantestatue vor Santa Eroce, hat nach elfjährigen Bersuchen und Studien

ein Modell zu einer Bilbfäule Savonarola's vollendet' welches hier fehr viele Bewunderer findet. Aus der Dominitanerkapuze blickt bas begeisterte Untlitz, für welches das von Fra Bartolommeo gemalte Portraitein unvergleich= liches Borbild bot, fühn hervor, die Linke stütt sich auf den Florentiner Wappenlöwen Marzocco, die Rechte, hoch= erhoben und ein Krucifix haltend, scheint die Frage: wollt ihr Chriftus zu eurem Herrn haben? mit beredter Befte zu unterstützen. Der einfach grandiose Faltenwurf bes Mönchsgewandes hebt die Bewegung und Form des Rörpers schön hervor und die Umriflinien ber Gestalt zeigen fich von allen Seiten harmonisch und wohl abgewogen. Es ware zu wünschen, bag biefe Statue, in Marmor ausgeführt, ben Plat von S. Marco zierte, für welchen jett jene des Generals Fanti bestimmt ift, aus teinem andern Grunde, als weil auch bas urprofaische Kriegsministerium an biefem Plate liegt und Fanti fich Berbienfte um bie Organisation der italienischen Armee erworben hat. Schon hatte fich eine Gesellschaft zu bilben angefangen, um burch Bazzi's Werk ber Stadt ein neues historisches Denkmal zu verschaffen, als von Seiten Dupre's, bes ehemaligen Meisters Bazzi's, eine unerwartete Konfurrenz erwuchs. Dieser nämlich erbot fich, feinerseits eine Savonarolastatue anzufertigen und zwar unentgeltlich, wenn man ihm nur zusage, sie, gleichviel wie fie ausfalle, zu bem Monumente bes Reformators zu verwenden. Bur Unterftützung biefes Planes bildete sich barauf eine zweite Gesellschaft und es ist noch nicht abzusehen, welches Projekt burchbringen ober ob nicht das zweite nur das erste hindern wird, ohne felber zur Ausführung zu gelangen. Wie oft trägt nicht ein bloger Name über die beffere Leistung ben Sieg bavon, wie oft entscheidet nicht eine reine Aeußerlichkeit über bas Schidfal eines Unternehmens!

Daß ber Architekt Lasinio seinen Entwurf zur Façade bes Domes als großes Mobell zur Schaustellte, hat außerordentlich gewirkt und eine Theilsnahme auf diesen Plan gelenkt, den derselbe an sich gewiß nicht verdient. Der mittlere Eingang würde nach ihm sich übermäßig hoch aufthürmen und schon dieser Mißgriff die ganze Harmonie des Baues verrücken. Außerzbem aber ist die Ornamentation überladen und die Façade soll mit einer blinden gothischen Säulenarkade die Kirche selbst ziemlich weit überragen, was ebensosehr die Proportion stört, wie es den Dom durch eine Architekturlüge schändet.

In jedem Betracht vorzüglicher scheint mir die Zeichenung Leopoldo Massardi's, welche ich in seiner Wohenung, Bia San Zanobi 35, zu sehen Selegenheit hatte. Mehr als die andern Entwürfe schließt sich dieser den Bauformen der Seitenfronten an und löst gleichzeitig die Aufgabe, auch der Nähe des Giotto'schen Glockenthurmes gerecht zu werden. Bor dem sonst durch Einfacheit anssprechenden und nicht minder die Basilikenform sesthals

tenden Plan Cipolla's zeichnet er sich besonders durch gludliche Bermeibung ber Ginformigkeit aus, welche jenem burch die vielfältige Wiederholung gleichartiger weißer, schwarz eingefaßter Marmorwandfelder aufgeprägt wird. Das edle, obgleich etwas nüchterne Bebäude ber Ra= tionalbank in der Bia del Driuolo ift jett fo gut wie voll= endet und macht feinem Erbauer, dem obengenannten Berrn Cipolla alle Chre. Ueber einem Ruftifa=Erdge= icof erheben fich zwei weitere Stodwerke von elf Fenfter Front. Die brei Thuren in der Mitte des ersteren find von burchbrochenem Gifenwert, die mittlere trägt die Inschrift: Banca Nazionale nel Regno d'Italia, die beiden andern enthalten in ihren Lunetten je zwei von Bafti= anini fehr gludlich in ben Raum tomponirte Butten, welche bas italienische Wappen halten. Die zwei Seiten= thuren find von Solz, die feche rundgewölbten Fenfter mit rautenförmigem Gisengitter verseben. Bier tosfanische Säulen und drei Ronfolen tragen den Mittelbalton, je vier Konsolen die Baltone der Seitenflügel. Die Fenster bes Mittelgeschoffes find mit ionischen Saulen und flachen Bogengiebeln eingefaßt, bis auf die brei mittleren, welche in runden Bogen abichließen; jene bes obern Stods umrahmen Pilafter und breiedige Giebel. Ein römisches Gesims von guter Proportion trägt das Dach, welches ein wenig höher ift als bei hiefigen Palaftbauten fonft gewöhnlich. Die Wände ber oberen Stodwerke find röthlich= weiß bis auf die graue Rustika-Einfassung ber Seitenflügel, Die Steinstreifen, welche jedes der Fenster des Mittelbaus von bem andern trennen, und die Bahnidnittleifte, die zwischen ben oberen Stagen hinläuft.

Ueber bas Bauprojekt ber Markthallen ift zu berichten, baß ber Raum für ben neuen Sauptmarkt in ber Nähe von San Lorenzo burch Demolirung eines ganzen Baufer= viertels ichon zubereitet wird, die Frage also aus bem Stadium langjähriger Borberathung in bas Bereich ber Bermirflichung gerückt ift. - Un ber munbervollen Sügel= ftrafe vor Borta Romana läßt eine Anglo-italienische Besellschaft nach bem Plan bes Ingenieurs Rafter einen großartigen Bergnügungsgarten anlegen, ber, gerabe unter bem Piazzale Galileo fich lang ausbehnend, die entzückend= ften Aussichten gewährt. Un ber ganzen Unlage wächst eine förmliche Villenstadt heran, die zunächst hauptfächlich von den naturliebenden Engländern und Amerikanern bevölkert wird. Neben Powels, Bater und Sohn, hat sich auch der englische Bildhauer Fuller hier einen fconen Landfitz gegründet, in beffen Utelier man die lieben8= würdige Jael, die fich gaftfreundlich anschickt, dem Siffera einen Nagel durch die Schläfe zu treiben, oder die Beri mit bem Kinde im phantaftischen Muschelboote bewundern mag, ober endlich an einer Mutter, die ihrem Anäblein ein Buch mit ber Aufschrift "God" zeigt und babei in die Sohe weift, bas Angeborenwerben bes Gottesbemußtseins studiren fann. Uebrigens ift die Jael eine hubsche fauernbe Araberin und die Peri ein allerliebstes Gebilbe, nur fast zu ätherisch für die berbe Materie, in welcher die Stulptur arbeiten muß.

Unter ben in letter Zeit in ber Afabemie ausgestellten Gemälben maren bie ägyptischen Landschaften Benaffai's, Die Frucht feiner Suezkanalreife, beachtenswerth; jett fieht man dort ein von Buiseppe Bellucci auf Bestellung des Königs gemaltes Bild, welches die Unterzeichnung des Bertrags von Bruzzolo, den Herzog Karl Emanuel I. von Savonen mit den Gesandten Heinrichs IV. im Jahre 1610 abschloß, zum Vorwurf hat. Bellucci's Name ist schon durch seinen 1865 vollendeten "Tod Alexanders von Medici" bekannt. Auch in feinem jungften Werke zeigen sich die guten Eigenschaften des Künstlers und namentlich eine vollendete Technif in allen äußerlichen Requisiten. Die Figuren, die man da in bem engen, gelb tapezirten Gemach bes Schloffes beifammen fieht, ber unterzeichnende Berzog, ber ganz in hellgraue Seibe gekleibet ift, ber Herr von Bouillon im rothen Gewande und der Marschall von Lesdignieres in bunklerer Kriegertracht, haben aber bei aller förperlichen Greifbarkeit etwas spukhaft Hölzernes, puppenartig Unlebendiges, als wären sie Wachsfiguren, die nicht das pulsirende Blut, sondern nur irgend ein Feder= oder Gewichtsmechanismus in Bewegung setzen könnte. Wie bas Geheimniß zu langweilen barin besteht, daß man Alles sagt, so giebt es für den bildenden Künstler kein sichereres Mittel, ben Geist aus ber Natur zu treiben, als wenn er diese ganz pedantisch abschreibt und der Phantasie des Beschauers nichts mehr hinzuzufügen übrig läßt. Obwohl ber genannte Bertrag, welcher bem Herzog Mailand erwerben follte, nicht zur Ausführung kam, begreift man boch leicht, weshalb bem Könige bie schon damals angeregte, aber erft unter seiner Regierung verwirklichte Idee wichtig genug erschien, um sie durch die Runft verherrlicht zu münschen.

Wenig Baufer von ber Akademie entfernt finden wir im Atelier des Professors Carlo Abemollo, Bia del Maglio Nr. 6, eine moderne geschichtliche Erinnerung in bem Portrait Lord Napier's bei Magdala. Es heißt, baß Gainsborough seinen berühmten Blue boy malte, um zu zeigen, bag auch ein Bilb, in welchem Blau bie Saupt= farbe bilbete, ichon fein konne. Bei bem vorliegenden Bemälde follte man benten, daß ber Rünftler fich die Aufgabe gestellt habe, mit Weiß dasselbe zu leiften. Der herrliche Araber, der den Ropf so feurig in die Höhe mirft, ohne ben Reiter in seiner sicheren Rube zu ftoren, ift ein Schimmel, ber General felber trägt einen weißen indischen Belm mit ebenfoldem Schleier, einen leichten weißen Rod und Leberhofen. Nichtsbestoweniger ift bas Portrait von großer malerischer Wirkung; die würdige und trot ber Rleidung echt militärische Figur des Feldherrn hebt fich trefflich von bem burch bas bunkel aufragende Bebirge gebildeten Sintergrunde ab; von ber Schlacht erblidt man

nur wenig in der Ferne, fühlt aber, daß fie von jenem Manne mit dem intelligenten Berricherblid zum glüdlichen Erfolge geleitet wird.

Hekrolog.

Friedrich Wilhelm Gubit, geboren 1786 in Leipzig, feit 1805 Profeffor ber Bolgichneibefunft und Mitglied ber Affabemie ber Kinfte in Berlin, ftarb bafelbst am 2. Juni im 85. Lebensjahre. Als einer ber Ersten, welche ber Holzschneides funft in Deutschland wieder zum Leben und Gebeihen verhalfen, bat er namentlich durch Berausgabe bes nach ihm benannten mit Solgichnitten illustrirten Boltstalenbers (feit 1835) gur Nacheiferung auf befagtem Gebiete ber vervielfältigenben Tech: nit machtig angespornt und fich ein unvergängliches Berbienft erworben.

Kunstliteratur und Kunsthandel.

\* Ein beutsches Prachtwert. Gegenüber ben gablreichen glanzvoll ausgestatteten Publikationen ber Englander und Franzosen hat die deutsche Kunstliteratur gar wenige Leistungen aufzuweisen, welche ber würdigen Reproduttion flaffischer Runftwerke gewiomet find. Unternehmungen, wie die Bublikationen ber "Arundel Society" ober die bei Didot erschienenen Gromolithographischen Nachbildungen von Kellerhoven, gehören bei uns immer noch zu den frommen Wünschen, so häusig das Aussand auch gerade bei Werken des Farbendrucks deutsicher Kräfte sich bedient. In dem soeden erscheinenden Werke von Heinrich Köhler: "Polychrome Meisterwerke der monumentalen Kunst in Italien" (Leipzig, Baumgärtner) haben wir nun einmal ein Unternehmen vor uns, welches in seiner tünstlerischen und technischen Ausstatung vollständig Deutschen Verschlich und vollsich abwohl mit der größten Ingelich land angehört und zugleich, obwohl mit ber größten Opuleng in's Wert gefett, bas Privatunternehmen eines deutschen Buchbanblers ift. Schon aus biefem Grunde begruffen wir es mit Freude. Aber auch dem Inhalte und der Art seiner Anlage nach ift bas Röhler'iche Bert eine neue, hochwilltommene Erscheimung. Während sich die Blätter ber "Arundel Society", bie bekannten Ornamentwerke von Gruner, Owen Jones u. A. vorzugeweise auf einzelne Theile ber Deforation beschränken, faßi Röhler (beildufig bemerft, ein Schiler hittorff's und schon 1861 in Paris für seine farbigen italienischen Studien mit einer golbenen Mebaille ausgezeichnet) eine Auswahl flaffischer Interieurs als Gange in's Auge und tommt damit bem immer febhafter ju Tage getretenen Bewußtsein unferer Beit entgegen, bag bie Runfte nur im innigen Bufammen : wirken ihr Beil finden tonnen. Go geben uns die beiden mit ber ersten Lieferung erschienenn Farbendrucke das Imnere von S. Peter in Rom, vom Langhaus gegen ben Chor hin gesehen, und bie Ansicht ber Stanza bella Segnatura, mit ber Dede, bem Parnag im Hintergrunde, ber Disputa links und ber Schule von Athen zur Rechten. In berfelben Weife follen gwölf tunftlerifch vollendete perspectivische Darftellungen polys dromer Meifterwerfe italienifder Runft, mit begleitendem Text und historisch-tritischer Ginleitung versehen, in bem Werte veröffentlicht werden, und zwar außer ben genannten: bie sixtinische Kapelle, S. Miniato, ber Dom von Orvieto, bie Kapella Palatina, der Saal der Gesandten im Dogenpalast, um nur biefe hervorzuheben. Die Ausführung ber Blätter, nach S. Röhler's Aufnahmen, beforgen bie herrn Loeillot und Bindelmann und Göhne in Berlin mit ber befannnten Meifterbastigfeit. Das Werf wird 6 Lieserungen (zu je 2 Blatt mit Text, im Preise von 10 Thir.) umsassen. \* Die Kunsthandlung von E. Arnold in Dresden hat

von Kurzem einen ersten Nachtrag zu ihrem Lagertataloge von Kupferstichen, in vorzüglichen Abbruden vor und mit ber Schrift, ausgegeben. Ungehängt ift eine Auswahl von größten-

theils mobernen Brachtwerten.

\* Der "Wiener Baedeter" von B. Bucher und R. Beig erscheint soeben (bei Faest & Frid in Wien) in zweiter vermehrter und verbesserer Auflage. Wir machen bas reisenbe Bublitum wiederholt auf biefen trefflichen Führer burch bie

Kaiferstadt, ihre Sammlungen und Umgebungen aufmertsam.
\* Das Gesammtergebuiß ber Auftion San Donato beläust fich auf 4,863,031 Franten. Der Eigenthümer, Fürst A. Demidoff, ftarb am Morgen nach bem letten Tage ber

Berfteigerung. \* Muf ber biesjährigen Ausstellung im Wiener Rünftlerhaufe murben 132 Runftwerte im Gesammtwerthe

von 49,329 Fl. ö. W. verlauft, t. i. um 6000 Fl. mehr als auf der Musftellung bes vorigen Jahres.

Kunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

\* Biener BeltanBftellung. Das feit langerer Beit in ben Rreifen ber oefterreichischen Industriellen lebhaft betriebene Projekt einer Weltausstellung in Wien hat jetzt greifbare Bestalt gewonnen. Die Wiener Zeitung bringt uns bieselbe in folgender Rote: "Se. f. und f. Apostolische Majestät hat mit a. h. Entschließung vom 24. Mai b. J. allergnäbigst zu genehmigen geruht, daß die Abhattung einer im Frühjahre 1873 zu eröffnenden internationalen Ausstellung von Erzeugnissen ber Landwirthschaft, ber Induftrie und ber bildenden Rünfte in Bien vorbereitet werde. Zugleich geruhte Ge. t. und f. Apostolische Majestät anzuordnen, daß ben Regierungen ber fremben Staaten von ber beabsichtigten Ausstellung unverweilt Mittheilung gemacht werbe." Gin Romité gur Beschaffung ber Gelbmittel und Ausarbeitung ber Plane für die Ausstellungeraumlichteiten bat fich bereits gebilbet. Als Ausstellungsplat ift die Schützenwiese im Brater in Aussicht genommen.

\* Gin polnifches Nationalmuseum wird im August b. 3. 3u Rapperswul in der Schweiz eröffnet werben. Die Stadt hat zu diesem Zweck bas alte Schloß der Habsburger dars geboten und das Gebäude ist von den Gründern des Museums, Mitgliebern der polnischen Emigration, restaurirt worden. Es handelt sich barum, die Denkmale der Vergangenheit Polens, welche im Lande selbst keinen Schutz fanden, und zwar sowohl kunklerische als literarische Zeugnisse, vor dem Untergange zu bewahren. Die Sammlungen umsaffen bereits eine Bibliothet, ein numismatisches Rabinet, eine Alterthumerfammlung, ferner geographische und ethnographische Karten, Stiche, Lithographien, Gemalbe, Stulpturen u. f. w. Bu weiteren Gaben für das Mufeum wird aufgefordert.

\* Die fonigl. ichwedijchen Runftfammlungen werben gegenwärtig burch Salob Falle tatalogifirt, welcher fich ju biefem Zwede, einem ehrenvollen Rufe folgenb, nach Stod-

holm begeben hat. A. Berlin. Sachje's Salon ift burch Umbau erweis tert und baburch eine für ben Befuch außerorbentlich gunftige Trennung der Spezialitäten möglich gemacht. Der jetige Bestand ber Ausstellung zeigt wenig von Berliner Runftlern, welche ohnehin für die große Ausstellung im Berbft manches gurückfalten. Denn auch die Physiognomie ber Ausstellung bes Bereins Berliner Runftler hat fich in ben letten Wochen nicht erheblich verändert. Bei Cachfe findet fich, wie immer, manderlei Anziehendes von auswärts, namentlich aus Düffelborf (Madonna von Sttenbach auf Goldgrund, fleines ansprechenbes Söhenbild), München: (ichous Sumpflanbichaft mit Störchen von Langko; Chriftus am Kreuz, große Kom-position ohne Mängel, aber auch ohne erebliche Vorzüge von v. Burmb), ferner aus Carleruhe: Styllanbicast im Charafter Schirmer's von A. Puhlmann. Borguglich finb awei fleine Biehstücke von van den Berg aus dem Haag. Schließlich noch ein großes Subienbild von B. Kran (aus Rom): Sirenen einen Fischer überraschend, ein etwas wunder:

liches Motiv, aber vortrefflich gemalt.
G. F. Die erste Lokalausstellung der Münchener Künftler-Genossenschaft wurde Sonntag ben 29. Mai eröffnet. Es bebarf wol nur einer Andentung um, trot bes bescheides nen Anjangs, bas Beachtenswerthe, was für bas Münchener Kunstleben in biesem Bersuch einer Selbständigkeitserklärung liegt, klar zu machen. — Die Wirksamkeit bes Kunstvereins ift, wie man weiß, feit Jahren immer unzulänglicher geworben. Bilder bort anszustellen, ift für ben tuchtigeren Runftler nach: gerabe nicht viel mehr als ein Opfer. Dem was der Verein für seine Berlojungen ankauft, wird nach dem Principe der Ouantität, nicht der Qualität im Verhältuiß zur Kaufjumme ausgewählt. Für weitere Geschäfte aber ist der Kunstverein ziemlich gleich Null. — Die gewöhnlichen auswartigen Ausstellungen, zu benen in Folge beffen ber Künftler fich fast burchweg wenben muß, bilben einen für biefen fehr beschwerlichen und gerftreuenben, für bie Kunstgeschichte einen wenig über-sichtlichen Markt. — Die Bestellungen und Antause ber Kunstbanbler, fo bankenswerth fie bem Einzelnen erscheinen mögen, involviren nichts Geringeres als eine vollständige Gerricaft ber Mobe und Laune des Publitums über die Produktion. — Eine Emancipation von Allem biefen, - und als folche betrachten wir die junge Lotal-Ausstellung, - verbient gewiß

Aufmunterung und Unterftützung. Das Letztere um fo mehr, als bas Unternehmen mit Schwierigkeiten mancher Art zu fampfen hatte und noch hat. Econ vor zwei Jahren war ber Plan bazu gefaßt. Aber die bamalige Wiener Ausstellung, an ber man fich von bier aus betheiligen mußte, zerfplitterte bie taum vereinigten Rrafte wieber und ließ bas Unternehmen binausgelchoben werben. Im vorigen Jahre absorbirte selbstverständlich der größere Plan ben kleineren, die Internationale fam zu Stande. Im laufenden Sahre nun hat fich bie alte Abficht endlich realifiren laffen. Die Schwierigkeiten, welche in ber Berbeigiehung bedeutenber ober beliebter Rünftler lag, welche auch obne Ausstellung verkaufen, scheinen einigermaßen übermunden zu fein; wenigstens find in der jungen Sammlung eine Reihe ber besten Namen vertreten; andere sollen juge-fagt haben. Dag bie Atabemie fich nicht betheiligt hat, icheint uns fein Berluft, daß man aber in ben engen Grenzen einer Lofalausstellung geblieben ift, muß auf ben ersten Blid als ein großer Fehler, als eine Engberzigkeit erscheinen. Noch bazu nach bem Boraufgang bes Sabres 1869 hatte man eine Reihe von Berbindungen mit auswärtigen Rünftlern gewonnen gehabt, die ausgereicht hatten, um uns diefen oder jenen bebeutenben fremben Rünftler neben ben Leiftungen ber unfrigen vorzuführen. Jedenfalls hatten bieje Berbindungen im Intereffe ber hiefigen Maler gepflegt werben muffen. Un bas Alles scheint man nicht gebacht zu haben. Aber es scheint nur fo. Dem jungen Unternehmen ist für solche Erörterung eine einstweilen nicht zu beseitigente Schranke eutgegengetreten, — ber Mangel an Raum. Das ber Münchener Künftlerschaft rom König Ludwig I. zu Ausstellungszwecken errichtete Gebäube am Königsplatz, ift, ba es lange unbenutzt blieb, theils weife für bie Sammlungen bes Antiquariums in Befchlag genommen und die Afademie hat bamals zu diefer Berwendung ter Räumlichkeiten, als ju einer "provisorischen", ihre Zu-ftimmung gegeben. Jeht erklären bie Künftler, sich an bies "provisorisch" halten zu wollen und verlangen ihre Räume jurud. Andererseits hat aber jetzt endlich bas Untiquarium in ben fireitigen Galen eine genügenbe Aufftellung und einen barnach eingerichteten Katalog burch Prof. Chrift erhalten und es ift natürlich, bag man von biefer Seite Alles aufbietet, um eine neue Umwälzung ber kann zugänglich gemachten Sammlungen zu vermeiben. Unter Anderem halt man ber Runftlerichaft bie Nichtbemitung bes Gebautes entgegen, möglicher Beife nicht mit Unrecht. Soviel aber ift gewiß, bag lettere feit bem Sahre 1866 an die Benutung beffelben nicht benten tonnte, und erft aus viel neuerer Zeit batirt bie Ausbehnung des Antiquariums, welches heute bereits über die Balfte ber Gale umfaßt. Daß übrigens bie Rünftlerschaft nicht erst heute, sondern bereits im Jahre 1868 protestirte, weiß ich gewiß, — eine nach Nizza an den König Ludwig gerichtete Borstellung in dieser Angelegenheit kam nur durch den plöts lichen Tob bes Monarchen nicht jum Austrag. — Man wirft ben Künftlern ferner vor, baß fie bas Gebäude früher viel-fach für unbranchbar erklärt hatten! Ich wüßte nicht, worans Die Künftlerschaft biefe Unbrauchbarkeit hatte ableiten können, als aus ben allerdings mangelhaften Dedenfenftern. bies jedoch jemals ein ernsthafter Grund gewesen sein follte, gang von ber Benutung ber Gale abzusehen, halte ich fur unbentbar. Denn ein Erfat ber kleinen und binnen klaren Scheiben und ihrer schwerfälligen Zwischenstäbe durch große Glasplatten (womöglich von Milchglas) und durch seinere Arbeit der Zwischenstäbe, wie ihn das Antiquarium bereits ersahren hat, würden die Unzulänglichseit im Wesentlichen befeitigen. Ginftweilen thun geltartige Rouleaux bereits recht gute Dienfte. — Rurg alle bie Borwürfe, welche man ber Künftlerschaft macht, scheinen burch bas einzige Zugeftanbniß ber letzteren binfällig zu werben: baß man bisher nicht genug Zusammenhalt und Energie gehabt habe, um etwas Gemein-sames zu unternehmen. Jett aber, wo ber Wille und bie Kraft fich ju zeigen anfangen, sollte man eher an Unterstützung als an Erschwerung benten. Das heißt: man muß entweber ben Klinftlern ein anderes Lokal bauen ober bas Untiquarium, fo leib es uns thate, wiederum anderswo unterbringen. Etwas aber muß gefchehen.

Vermischte Aunstnachrichten. \* Egraffito's in Münden. Das 1. heft bes laufenben (zweiten) Jahrgangs ber "Zeitidrift bes baverischen Architektenund Ingenieur-Bereins" bringt einen Auffat über bie hübschen Sgraffito : Malereien am Saufe bes Juweliers Thomag in

Münden, welche nach bem Entwurfe bes Prof. E. Lange, auf Grundlage ber von Prof. Aug. Spieg angefertigten Kartons von bem Deforationsmaler Ludwig Dovemener ausge-führt murben. Das 72 Fuß bobe Saus, über beffen ju Laben eingerichtetem Parterre fich fünf Stodwerke erheben, wird burch wei Friese (über bem 2. und 4. Stod) sowie burch eine feine Bilafterstellung mit verziertem Gebalt am 5. Stock, fammtlich in Sgraffito, auf ansprechende Beise belebt. Der Stoff ber bilblichen Theile tiefer Deforation ift theils ans ber Geichichte bes Saufes entnommen, welches früher bie Sauptwache enthielt, theils in Beziehungen auf bie Stadt und auf bas Gewerbe bes jetigen hausbesitzers gesucht. Wir finden ba die in Schilber gefaßten Embleme ber Rünfte, Wiffenschaften, Gewerbe u. f. w., Genien, welche biefe Schilber umtrangen ober in Dranamente verlaufen u. bgl. Um reigenoften erfunden find bies jenigen Theile, welche bas frühere Leben in ober vor ber Sauptwache burch bralle Buben mit Belm und Spieß, bie neben Schilbern Wache halten, ober burch eine kleine Mufit-banbe mit Trommel, Pfeise und Posaune zur Darfiellung bringen. Sämmtliche Darstellungen beben sich in ber hellen gelblichen Sausfarbe von einem schwarzgrünen Sintergrunde ab; bie oberen Bilafterfüllungen zeigen umgefehrt bas Drnament bunkel auf hellem Grunde; Die Wappen und Schilber endlich find in bunten Farben al fresco auf ben Sgraffitogrund gemalt. Diese geringe Belebung burch Farbe thut bem Auge wohl, führt fonell auf bas Bezeichnende ber Darftellung hin, ohne bie Darmonie bes Zusammenhanges zu fibren. Schließlich sei bier für bie DD. Praktifer auf bie aussubrliche Darlegung ber in biefem Fall angewenbeten Sgraffito Technit bingewiefen, welche Prof. Lange feinem Text zu ben Tafeln bes citirten Beftes angehängt hat.

\* Gin fleines Bild von A. Brouwer, vier Bauern in ber Schenke singenb und rauchend, tam unlängst in ben Be-fit bes Grafen Bela Saparn in Pregburg. Der geehrte Hr. Korrespondent, welcher uns um Mittheilung bieser Rotiz ersucht, fügt bingu, daß bas Bilb mit bem Monogramm bes

Meifters bezeichnet und vortrefflich erhalten ift.

\*Schwind's Marchen von ber fconen Melufine ift in ben Besitz eines Stuttgarter Konsortiums übergegangen und macht jett die Rundreise durch die deutschen Runftstädte, überall Berg und Aug' erquidenb. In ber erften Juni-Balfte war bas Wert im Desterreichischen Kunstverein zu Wien ausgeftellt, und die dortige Rritit bestätigt einmuthig bas Urtheil, welches Fr. Pecht in biefer Zeitschrift unlängst dariber abgeseben hat. Wie wir hören, ist eine photographisch Publikation ber Aquarelle in Borbereitung. Möge bieselbe nicht lange mehr auf sich warten lassen! Unter den eingehenderen Besprechungen der "Melusine" heben wir den geistvollen Aussaben von L. Speidel in der "Presse" (Morgenblatt vom 8. Juni) hervor.

\*Joseph Soffmann in Wien murbe vom Erzherzog Leopold von Defterreich beauftragt, für beffen burch Sanfen prachtvoll reftaurirtes Schloß Bornftein ein lanbichaftliches Rundgemalbe zu entwerfen, welches bie Banbe bes Gartens faales ichmuden foll. Das enkauftisch auszuführende Gemalbe bietet einen poetischen Musblid in Die beutsche Ratur, mit Gebirge, Schloß, Balb, Ruinen u. s. w., unter einheitlicher Beleuchtung dar. Ueber bem Ganzen spannt sich ein von goldenen Säulchen gestütztes Zeltdach aus, an dessen Stadswerk sich Wein und Schlingpflanzen emporranten.

#### Unfrage.

Ein Freund ber vaterländischen Geschichte ersucht Renner und Borfteber hiftorischer Galerien um Mittheilung barüber. ob fich und wo von Chriftian von Braunschweig, bem Belten bes breifigjährigen Krieges, ein authentisches Portraitgemalbe ber Gleichzeit vorfindet. Angabe bes Malers und ber Jahresgabl murbe von Intereffe fein. Freundliche Mittheilungen nimmt entgegen bie Berlagsbandlung von E. A. Seemann.

#### Brieftaften.

Ginige Abonnenten in Upfala: Bir werten feben, ob wir bem ausgeiprochenen Bunfche nachtommen fonnen.

Concurs-Programm

## zur Erlangung von Entwürfen für ein Schillerdenkmal in Wien.

[111] Der Aufruf zur Errichtung eines Schillerdenkmales für Wien, welchen das unterzeichnete Comité vor 2 Jahren erliess, fand in allen Kreisen eine so lebhafte Theilnahme, dass bereits 50,000 fl. dafür gesichert sind und eine weitere

namhafte Vermehrung noch in gewisser Aussicht steht.

Das unterzeichnete Comité ladet daher hiemit alle deutschen Künstler, sowie überhaupt alle Diejenigen, welche einer deutschen Kunstschule oder Genossenschaft angehören, ein, sich bei diesem Concurse zu betheiligen, und durch Einsendung von Entwürfen die Schaffung dieses wahrhaften Nationaldenkmales in einer ebenso monumentalen, als des

unsterblichen Diehters der Freiheit würdigen Weise zu ermöglichen.

Der erste und wichtigste Schritt zur Verwirklichung dieses Werkes besteht aber in der Erlangung einer selbständigen, künstlerischen Idee, welche nicht blos in dem Standbilde die äussere Persönlichkeit des Dichters zur Anschauung bringt, sondern dahin strebt, in dem ganzen Aufbau des Denkmals -- in seinen Basreliefs und Nebenfiguren, seine Ideale von Staat und Menschenwürde, von Freiheit des Gedankens und Gewissens, von echtem Bürgerthume und sittlicher Erziehung der Menschheit zu einem harmonischen, künstlerischen Gesammtbilde zu vereinen.

Das Denkmal wird sich auf einem der schönsten Punkte des neuen Wien, dem "Schillerplatze" erheben; den Blick durch die 18 Klafter breite Albrechtsstrasse nach dem Burgring richtend, hat es an der von Hansen neu zu erbauenden Akademie der bildenden Künste einen entsprechenden Hintergrund und wird rechts und links von Palästen umgeben.

Es bleibt den Künstlern vollkommen freigestellt, ihre Entwürfe in Zeichnungen oder Modellen darzustellen, doch ist es Bedingung, dass die Grösse der Hauptfigur, wenn sie aufrecht steht, genau 1 Wienerfuss, d. i. 311/2 Centimeter beträgt.

Sämmtliche Concurs-Arbeiten müssen bis Ende November d. J. unter Adresse: An das Präsidium des Schiller-

denkmal-Comité (Wien, Lothringerstrasse, Künstlerhaus) eingesendet werden.

Die Herren Concurrenten wollen ihre Entwürfe mit einer Devise bezeichnen und in einem gesiegelten Couvert, welches nur im Falle der Prämirung geöffnet wird, Namen und genaue Adresse beilegen.

Der vom Preisgerichte als der beste anerkannte Entwurf wird mit einem Preise von Einhundert Stück Dukaten, die beiden nächstfolgenden mit Preisen von 50 Dukaten ausgezeichnet. Diese Preiszuerkennung findet auch dann statt, wenn keiner der eingesandten Entwürfe zur Ausführung geeignet befunden wird.

Sollte jedoch einer der Entwürfe zur Ausführung geeignet befunden werden, so wird das Schillerdenkmal-Comité den betreffenden Künstler — falls er selbst Bildhauer ist — auch mit der Ausführung betrauen.

Sämmtliche eingelieferte Entwürfe werden durch 14 Tage, vor Zuerkennung der Preise, öffentlich ausgestellt. Das Preisgericht wird aus folgenden 5 Personen bestehen: Ant. Graf Auersperg, Prof. Franz Bauer und Prof. Josef Ritter v. Führich in Wien, Prof. Ernst Hähnel in Dresden und Prof. Gottfried Semper in Zürich.

Das vom Preisgerichte gefällte Urtheil wird veröffentlicht.

(Dem Einladungsschreiben an die Künstler liegt ein Situationsplan des Schillerplatzes und seiner Umgebung bei.) Wien, am 9. Mai 1870.

Für das Schiller-Denkmal-Comité:

Anton Graf Auersperg, (Anastasius Grün) Präses. Ludw. Aug. Frankl, Vicepräses. Dr. Const. v. Wurzbach, Vicepräses. Prof. Alois Egger, Schriftführer. Prof. K. J. Schröer, Schriftführer. Stefan Freiherr v. Schey, Cassirer.

[112] Der Berkauf einer kleinen Serie werthvoller Stiche, Sandzeichnungen u. Delgemälde von Rembrandt, Dürer, Solbein, Beg, Flieger, 2c. 2c. wird beabsichtigt. Reflettanten wollen fich gef. an Grn. Weinhandler Dittmer, Riel, Schubmacherftr. wenden, ber bereit ift jegliche Austunft zu ertheilen.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig:

[112] Soeben wurde ausgegeben und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

## Jahrbücher für Kunstwissenschaft

herausgegeben von

#### Dr. A. von Zahn.

Dritter Jahrgang (1870) I. Heft. Preis 24 Sgr.

Inhalt: Donatello, seine Zeit und Schule. I. Abschnitt: Die Vorläufer Donatello's. Von Dr. Hans Semper. (Mit Holzschn.). — Ueber einige Werke Lionardo's. Von W. Lübke. — Die Kapelle der heil. Katharina in S. Clemente zu Rom. Von A. v. Reumont.

Das II. und III. Heft des dritten Jahrgangs wird Ende Juli als Doppelheft ausgegeben und unter Anderem eine grössere Arbeit von Ed. His-Heusler: Die Basler Archive über Hans Holbein den Jüngeren, seine

Familie und einige zu ihm in Beziehung stehende Zeitge-

enthalten. Das regelmässige Erscheinen der Zahrbücher kann von nun an wieder sicher in Aussicht gestellt werden.

# Die Vorläufer Donatello's

## Dr. Hans Semper.

Mit 7 Abbildungen in Holzschnitt. Sonderabdruck aus den Jahrbüchern für Kunstwissenschaft auf Velinpapier. 5 Bogen gr. Lex. 8. br. 24 Sgr.

## Konkurrenzausschreiben.

[113] Der Gadfifde Runftverein forbert alle in Sachsen lebenbe ober baselbst ge-borene Künstler auf sich an ber für die Ausschmückung der Ausa der hiesigen Unnenrealschule eröffneten Rofurreng gu betheiligen.

Die Bedingungen für biefelbe find im Lotale bes Runftlerveins einzusehen, ober

burch bas Sefretariat zu erhalten. Dresben, am 12. Mai 1870.

Das Pirektorium des Sächs. Kunst-Vereins.

### Die Herren Korrespondenten

ber "Zeitschrift für bildende Runft" werden gebeten bis auf Weiteres ihre sämmtlichen Zusendungen an den Herausgeber nach Wien zu adressiren, ba der Unterzeichnete auf einige Wochen von Leipzig ab= wesend sein wird.

E. A. Seemann. [114]

Mr. 18 der Runft-Chronif wird Freitag den 1. Juli ausgegeben.

V. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C.v. Lütjow (Wien, Therefianumg. 25)ob. an bie Berlagen. (Leipzig, Königefir. 3) zu richten.

1. Juli.



Mr. 18.

Inserate

à 2 Sgr. für bie brei Mal gespaltene Petit; zeile werben von jeder Buch; und Kunsthand; lung angenommen.

1870.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Verlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nunmer von in der Reget einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bilbende Kunst" err halten dies Blatt gratis. Apart bezogen tostet dasselbelt 1/3 Thir. ganzjährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

3nhalt: Der "Calon" von 1870. — Korrespondenz (Florenz Schluß).
— Kunstliteratur und Kunstbandel. — Kunstunterricht. — Kunstvereine, Sammlungen und Ausftellungen. — Bermischte Kunstnachrichten. — Zeischriften. — Inserate.

## Der "Salon" von 1870.

T

Paris, im Juni.

Die französischen Blätter gestehen wohl, wenigstens zwischen den Zeilen ihrer Kunstberichte, daß der diesjähzige "Salon" hinter so manchem seiner Borgänger zurüdzgeblieben ist; allein daß die Werke der ausländischen Künstler sich mehr als je bemerkbar machen, Aufsehen erzegen, Beisall verdienen, dieses Geständniß würde ihnen zu viel kosten und so ersparen sie es sich. Wir verübeln ihnen diese Ungerechtigkeit und hoffen unseren Vorwurf zu rechtsertigen, daß unter den fremden Ausstellern unsere Landsleute, Deutsche und Desterreicher, nicht nur weitaus am zahlreichsten, sondern auch am würdigsten vertreten sind. Sollte uns dieser glückliche Umstand etwa nöthigen, slein beizugeben? Wir sind der entgegengesetzen Ansicht; "Gleiches Recht für Alle" sollte endlich aufhören, ein ausschließlich politischer Grundsatz zu sein.

Franz Abam ist der Haksener unserer Schlachtenmaler. Seine "Episobe ausdem italienischen Feldzuge 1848" ist von spannendem Interesse und liest sich so leicht und fesselnd, als irgend ein Kapitel der trefslichen "Bilder aus dem Soldatenleben im Frieden". Berwundete und verschmachtende österreichische Soldaten drängen sich um einen Karren, auf dem ein Faß ruht, das leider schon zu Neige geht, während der nahe Kampf noch sortwüthet. Und diese italienische Sitze ist so grausam! Andere Krieger, nicht vom Durst, wohl aber vom Hunger gemartert, führt uns der Schweizer Anker vor. "Die Suppe von Coppel" ist eine Scene aus den Kesormationskriegen. Einige Wassenknechte aus den fünf Kantonen rücken ein Schaff

voll Mild an die Grenze des feindlichen Lagers und riefen ben Zurchern zu, daß fie kein Brod hatten. Die ließen sich nicht lange bitten, benn ihnen gelüstete es nur nach Mildy. Und siehe, da lagern die feindlichen Brüder in Frieden um die hölzerne Schüssel, in der gewaltige Brocken schwimmen. Aber Ordnung muß sein: wenn einer ber vierschrötigen Gesellen mit seinem Löffel in's jenseitige Bebiet einfällt, ichlagen ihn bie Begner lachend gurud: Du! überschreite nicht die Grenze! Anker hat diese ge= müthliche Scene schlicht und berb gemalt: eine kerngesunde Natur! Mit ihm verglichen ist der Münchner Abamo ein Schüler Piloty's, ein schwächlicher, wohl auch zu ängst= licher Kolorist. Sein "Neunter Thermidor" zieht die Menge nichtsbestoweniger an. Gine portraitreiche Sitzung aus ber Zeit ber sogenannten großen Revolution, bie noch überdies den Sturz des Berges vorstellt, das packt auch heute noch jeden Frangosen. Das Gesammtbild bieser stürmischen Sitzung, die Anordnung ber Gruppen, ihr bramatisches Leben verrathen keine gewöhnliche Begabung und ein tüchtiges Studium, bas bem Rünstler Ehre macht. Abamo geht offenbar aus einer guten Schule hervor. Daß sich Warschau in dieser Beziehung mit München nicht vergleichen läßt, beweisen überzeugend zwei gestaltenreiche Genrebilder des flunkernden Bakalovicz. gemalte Gewänder und ein paar sprechende Röpfe machen noch kein Bild; die Zeichnung bleibt immer die Hauptsache, möchten wir sowohl ihm als auch dem jungen Ungarn Frankel zurufen. Sei die Erfindung noch so geistreich, Die Ausführung noch fo geschickt, was bestehen foll, muß vor allem auch wirklich stehen können. Jedoch zum Runftwerk wird ein Bild erst burch jenen bichterischen Zauber, den wir als dessen Seele bezeichnen möchten; die unbedeutenofte Scene, Die ein Meiffonier ober ein Ste = vens schildert, hat ihr Bemüthsleben, ift gleichsam von innen herausgearbeitet.

Diefen Grad der Bortrefflichkeit muffen wir dem großen Bilde Matejko's zuerkennen; seine "Union von Lublin erschließt uns die ganze feierliche Wichtigkeit einer geschichtlichen Thatsache. Der König Sigismund August und die Großwürdenträger von Polen und Lithauen beschwören die fünftige Ginheit ber beiden Staaten. Ein Gefühl beseelt die reichen Gruppen, spricht aus ber ganzen sehr forgfältig und bod großartig gemalten Darftellung. Das ist bas Werk eines Künftlers, ber die Massen zu beherrschen, Rlarheit und Ausbrud in seine Romposition zu bringen versteht. Es ift bas bedeutenoste historische Bild bes Salons. Ihm zunächst verdienen zwei Gemälde, bas eine von bem Bruffeler C. Wauters, bas andere von bem Prager Schubert hervorgehoben zu werden. belgische Rünftler zeigt uns, wie die "schone Edith", ber= beigerufen von den Mönchen von Waltham, den Leichnam ihres geliebten Barolds unter benen ber edlen Sachsen erkannte, die mit ihm bas Schlachtfeld von haftings bebeden. Der Jammer, mit bem fie über ben Tobten gu= sammenbricht, bildet ben Gipfelpunkt einer beklemmenden Scene. Der Borwurf, ben fich Schubert gewählt, ift nicht in gleich hoher Beise bramatisch, doch mit rührender Innigkeit, frei von jedem Pathos, burchgeführt. "Triftan und Ijolde" haben unversehens den für den König Mark von Cornwallis bestimmten Liebestrank geleert. Loos ift gefallen. Was die händeringend in ihre Mitte eilende Brangane ihnen mittheilt, sie ahnen, fühlen es schon seit einem Augenblick. Triftan starrt entschlossen vor sich hin, mahrend seine Sand ben Becher frampfhaft festhält; vor ihm steht die blonde irische Rönigstochter, das bleiche Röpfchen in ftummer Ergebenheit gefenkt. fonnen eben nicht mehr von einander laffen. Gottfried von Strafburg verbürgt es und Schubert überzeugt uns bavon burch die bewegte Treue feiner Schilberung, bie ein erfrenlicher Beweis ift, wie ernst bieser junge in Untwerpen gebildete Maler seine Runft nimmt. Möchte er fünftighin nicht fo ftreng an ben Satzungen und Beifen ber flandrischen Meister bes XV. und XVI. Jahrhunderts halten, dann wird auch jener allgemeinere Beifall nicht ausbleiben, ben Muntacin burch feine Rerterfcene erreicht hat. Ein nur spärlich erhelltes Bewölbe füllt fich mit Reu-

Ein nur spärlich erhelltes Gewölbe füllt sich mit Neugierigen, ben zum Tobe Berurtheilten zu sehen. Der
Berbrecher sit, nm ben Blid neben ihm lehnender Soldaten zu vermeiden, schräg auf dem Stuhle, die geballte Faust ruht trampshaft vor dem Erucisix, das zwischen zwei
brennenden Kerzen am Tische steht. Hinter den Armen
schluchzt, der rohen Menge und ihrem Gatten den Rücken
tehrend, sein Weiß und weint, daß es die Steine des Gefängnisse erbarmen möchte, während beider Kind harmlos
am Boden spielt. Dieses Vild, in der freien slachen Manier
unseres Knaus — jedoch frästiger — behandelt, hat den
Namen des bisher unbefannten Ungars hier berühmt gemacht. Die innere Bewegung, die alle Gestalten Munkacsu's durchdringt, ist in der That geistreich geschilbert und die Sorgfalt der Ausführung nicht genug zu loben.

Meherheim's und Koller's Einsendungen wollen wir nur im Borübergehen achtungsvoll grüßen; sie sind jenseits des Rheins längst nach Berdienst geschätzt. Der Berliner Genremaler zeigt sich auch in seinem Bücher=trödler in Amsterdam als ein selbständiger, tüchtiger Künstler, der Bautier's Ruf nicht mehr zu beneiden braucht. Die beiden Thierstücke Koller's sind so vortrefslich gegezeichnet wie gewöhnlich; Rosa Bonheur verstände es nicht besser. Wie schade, daß sein Kolorit um so viel schwerer und trüber als ihres!

Mur zweier, für die Pariser wenigstens, neuen Er= scheinungen sei noch befonders gedacht, gleichsam als Nach= hall ber lebhaften Besprechungen, die fie hervorgerufen. In einer Ausstellung, wo die Zahl der Bildniffe weit über hundert ift, bildet ein Erfolg, wie der ben Leibl mit feinem "Borträt der Frau" erreichte, ein Greigniß. Es han= belt sich um das Bildniß jener garten Frau, die bem Beschauer so mild, so treuberzig in's Auge blickt und so sittig vorüberzuschreiten scheint, daß ihr Anblick selbst einen van Dht erfreuen murbe. Die hiefigen, burch grelle Lichter so verwöhnte Künstler werden nicht müde, ben Abel ber Modellirung, ben Schmelz ber Farben und ber Behandlung diefes Bildniffes zu loben. Die Berehrer dieser unserer lieben, anspruchslosen, beutschen Frau haben übrigens ein leichtes Loben; bas stattliche Bild in seinem matten, grüngolbenen Rahmen hängt an einem ber besten Plate. Wie anders hingegen ift bas Loos berer, die sich an Anton Weber's "Frühling" begeistern! Die müffen ihre Augenluft mit Benidleiden bezahlen. Diefes schöne Bilb hängt so hoch als es nur immer zuging, um Die lebensgroßen weiblichen Figuren der heimischen Maler nicht zu sehr in Schatten zu stellen. A. Webers "Früh= ling" ift nämlich ein reizendes Madchen, bas eines ichonen Morgens ber Versuchung nicht widerstehen kann, heimlich ein Badzu nehmen. Schon fitt fie, völlig entkleidet am Borsprung jenes Felsens, ber hier die Welt abschließt und zögert boch noch, wie erstaunt über ihren fühnen Bedanken, in Die erfrischende Fluth zu tauchen. Die ganze Gestalt ift anmuthig naiv, die Zeichnung zierlich, die Behandlung bes warmen Fleischtones flüffig. Der jungfrauliche Reiz feuscher Sinnlichkeit läßt; sich kaum schöner darftellen. Der erste unserer Kunfthändler, Goupil, hat bereits das Recht erstanden, A. Webers "Frühling" in bie Sammlung feiner großen Photographien aufzunehmen.

Unter ben fremben Landschaftern gebührt bem Schweben Wahlberg die erste Stelle. Eine "Gegend aus Sübermannland" in Tagesbeleuchtung und eine "Erinnerung an die Heimat" im Mondlicht verrathen einen entschiedenen Binsel, feinen Sinn für Farbe, für beren Abstufungen und Uebergänge. Auch dem Danziger Bluhm kennt man

die tüchtige Schule an, wenngleich das Grün seines sonnigen "Taubenschlags in Baudh" etwas zu gelblich erscheint. Bluhm sieht die Welt wohl in einem freundlicheren, nicht aber in einem wahreren Lichte als v. Vinzer, bei bessen "Steherischem See" uns unwillführlich die Verse Lenau's einfielen:

Sehr ernft ift bier bie Welt und stumm in fich versunten, Als mar' ihr letter Laut im finstern See ertrunten.

An Größe ber Linien, Anspruchslosigkeit bes Vortrags, an Stimmung und Gehalt läßt sich mit biesem kleinen Bilbe v. Binzer's nur eine einzige Landschaft vergleichen. Sie ist von Jules Laurens, ber biesen Schatz von Poesie auf ber staubigen Heerstraße "zwischen Bersailles und Chevreuse" zu heben verstanb.

Indem ich mich nun entschließen muß, eine reiche Reibe von beutschen Künftlern jenseits des Rheins zu übergeben. will ich ber diesseits besselben hier lebenden wenigstens in Rürze gerecht werden. Unter diesen ist der Hamburger Beilbuth einer ber beliebteften. Er befitt viele fcone Talente die den Mangel jeglicher Eigenart geiftvoll ver= beden. Db er Bildniffe in Tizian's, Giorgione's, Rembrandt's Manier, oder römische Genrebildchen malt, seine Bilder find stets so geschmadvoll ersonnen, von so ange= nehmer Färbung, daß ihm leicht die etwas unsichere Zeich= nung nachgesehen wird. Seine neueste Erfindung besteht darin, Bilder so leicht zu malen, daß sie sich wie Aguarelle ansehen. Schlösser aus Darmstadt geht gewisserhafter und pastöser zu Werke, hat jedoch noch genug zu lernen, ehe er in die Schärfe ber Zeichnung seiner Gestalten, im Ausbrud ber Röpfe ben trefflichen Seit erreicht. Seine "politischen Begner" ärgern sich trot Bier und Bein fo grundlich über ihre gegenseitige Hallftarrigkeit, und ber Wirth fieht so dumm drein, daß man unwillführlich lächeln muß.

Bon dem Namen Weber geht in der hiesigen Maler= welt die Sage, daß er Glück bringe ((il porte bonheur). Zwei Rünftler, die ihn führen, stehen nämlich schon seit Jahren in wohlverdientem Ansehen und jetzt erscheint, wie Sie wissen, noch ein britter, ber ihnen ebenbürtig ist. Der Seemaler Theodor Weber ift ein Leipziger; Otto Weber aus Berlin, ein geschmadvoller Realist, behandelt Figuren und Thiere mit gleicher Geschicklicheit. Die Bilber bes Ersteren sind zumeist für Goupil bestimmt, ber unter ben hiesigen Kunsthändlern ber primus inter pares ift. Der Zweite biefes Namens wendet fich an's große Publikum und kommt babei keineswegs zu kurz. Er malt fast fo weich, fett und breit wie sein Lehrer Couture und man fieht seinen Werken eine gemiffe, anziehende Freudigkeit bes Schaffens an. Sein "Frühling" ift eine Ibylle: unter ben Schatten eines blühenden Apfelbaumes fitt eine junge Mutter; ihr Töchterlein steht ihr zur Seite, aus beffen Sand eine lebensgroße Ziege fich gang gemüthlich füttern läßt.

v. Thoren's Bilber kennt man in seinem Geburtsort Wien, ebensogut wie hier und in ganz Deutschland. Wenn Ungarn auch nur von ihm und Pettenkofen malerisch ausgebeutet worden wäre, dürfte ihm kaum mehr eine neue poetische Seite abzugewinnen sein; unser pariser Ungar wenigstens bearbeitet rastlos und mit Erfolg diesen seinen künstlerischen Grund und Boden.

Die bisher angeführten Künstler bilden, wir wieder= holen es, nur eine Auswahl, zu der wir uns hier beque= men mußten, vielleicht ist es uns im nächsten Jahre gegönnt, anderen deutschen Künstlern dieselbe Aufmerksamkeit zu erwerben.

Bon ben Italienern, die aussallender Weise das landschaftliche Fach grundsätlich zu vernachlässigenscheinen, während sie in ihrer Historienmalerei sich zumeist mit einer melodramatischen Wirkung begnügen, hat sich nur ein junger Genremaler Nittis bemerkbar gemacht. "Die Dame mit dem Papageien", "ein geheimer Empfang" sind nervöß gezeichnet, in bunten, gutzusammengestimmten, nur zu prickelnden Farben außgeführt. Wenn dieser junge Mann noch mehr von Gerome lernt, dürste er wohl binnen Kurzem neben den besten Malern seines Vaterslandes Morelli, Bianchi, Visi und Busi genannt werden.

Zamacors ist allen anderen spanischen Malern über= legen; wir reben selbstverständlich nur von solchen die im "Salon" erschienen, und wollen dem Ruhme eines Gisbert, Rosales, oder Balmaroli nicht im Entferntesten nabe treten. Sein figurenreiches Gemälde: "bie Erziehung eines Prinzen" ift sogar, und ohne zu große Uebertreibung mit Fortung's berühmter "Sakriftei" verglichen worden. Im Ausbruck ber Röpfe, ber Mannigfaltigkeit ber Be= berben und Stellungen, ber lebensvollen farbenficheren Behandlung läßt sich allerdings eine gewisse Aehnlichkeit behaupten, boch ift das eine für Zamacors schonungslose Aufmerksamkeit, die ihn unter seinen Werth herabdrudt. Fortung erfreut sich eben, ein Liebling ber Musen, einer ganz ausnahmsweisen Begabung, mahrend Zamacors fich mit seinem Talente und erworbenen Renntniffen Genüge leisten muß. Dem sei nun wie ihm wolle, das Bild des Spaniers verdient seinen andauernden Erfolg in vollem Mage. Wir find in einem Brunkgemach des Eskurials, an dessen innerer Thure zwei Hellebardenträger regungslos Wache halten. Im hintergrunde bes Saales, ba, wo ein in der Mitte desselben ausgebreiteter Teppich endet, macht sich eine sehr lebhafte, fast bewegte Gruppe hochgestellter Herren in prächtigen Staatskleidern bemerkbar. Und fast in ber Mitte bes Teppichs zappelt unter ber besonderen Aufsicht ber stattlichsten aller "pariega de Santander", ber putige Thronerbe. Er läßt helbenmüthig einige Bomeranzen gegen ein ganzes heer bleierner Goldaten rollen. Bermundete und Tobte fturgen rechts und links, die Amme blickt immer stolzer auf ihren Zögling und die hohen

Standespersonen, die um die Ehre wetteifern, den Gefallenen auf die Beine zu helfen, möchten den winzigen, besternten Feldherrn-lieber schon heute als erst übermorgen um seine Gunst und Gnade bitten dürsen. Die ganze sehr sorgfältig gemalte Scene ist mit einem gewissen geschichtlichen Ernst behandelt, wodurch sie eben allgemein so erheiternd wirkt, daß wir weiter nichts hinzuzusetzen brauchen.

Eng. Obermayer.

#### Korrespondenz.

Florenz, im Mai 1870. (Schluß).

Dank ben Maagregeln bes Unterrichtsministers Correnti wird Pietro Perugino's Freske in ber Rapelle des Klosters Santa Maddalena de' Pazzi jett allgemein zugänglich gemacht und faturalisiert werben. Wie bekannt, hat die italienische Regierung viele Ronnen= flöster bestehen laffen und gerade bieses murbe mit einer Eifersucht bewacht, daß es bis jett nicht ohne Specialer= laubnif bes Papstes möglich mar, bas schöne Werk bes Lehrers Naffael's zu sehen ober gar zu kopiren. Noch im Jahre 1868 bedurfte ber Wiener Maler Eduard Raifer einer besonderen Bermendung der Frau Erzherzogin Sophie beim heiligen Bater, um in das verbotene Paradies zu bringen und eine fehr gelungene Ropie bes Bemälbes in Uguarell anzufertigen. Die Freste ift burch Säulen mit Bogen in brei Theile geschieden und enthält in ber Mitte ben Befreuzigten mit violetter, golbgestidter Schürze und neben ihm Magdalena in rothem, grün ausgeschlagenen Mantel, mit gefalteten Sänden. Links ringt Maria (weiß und ichwarzes Gewand, violetter Mantel) bie Bande, während ber knieende heilige Bernhard (weiß) fie faltet; rechts breitet Johannes (violett, röthlicher Mantel, grunes Halstuch) seine Urme nach hinten aus und freugt Bieronhmus (schwarz) sie vor der Brust. Den Hintergrund bildet eine friedliche Landschaft mit Bewäffer, Bugeln, einer grünumgebenen Stadt und einzelnen Bäumen. In bem trefflich erhaltenen Gemälbe hat Perugino eins seiner höchsten Meisterwerte hinterlaffen, bas nun erft ber Welt wahrhaft zu Bute kommen wird; ich weiß nur wenige, bie ihm an ftiller Größe, inniger Undacht und weihevoller Trauer gleich fämen.

Zum Winter hatte uns das Künstlerpaar Georg und Ernst Koch verlassen, welches sein Leben der Wiedergabe der Werke Naffael's gewidmet hat und dazu durch Talent und Hingebung befähigt ist. Gegen Ende des Sommers erwartet man Ernst Koch zurück, der zunächst seine bereits begonnene und schon in der jetzigen Form von der Atademie zu Kassel mit der großen Medaille und hundert Thalern ausgezeichnete Kopie der heiligen Cäcisia in Bologna vollenden, dann aber in Florenz, Kom und Mailand andere zum Theil gleichfalls schon angesangene Hauptwerfe zeichnen wird. So könnte binnen Kurzem

eine zweite Serie von Photographien nach Noch'schen Zeichnungen Raffael'scher Werke erscheinen, welche bas Selbstbildniß Raffael's, die Madonna del Cardellino, del Conestabile und di Fuligno, die Predella zur Grablegung mit Glaube, Liebe, Hoffnung, die heil. Cäcilia, das Portrait der Maddalena Doni, den Violinspieler, Papst Julius II., die Justitia, die Galatea und die heil. Familie mit dem Lamm enthalten würde, wenn bei der ersten Serie das Publikum nicht den Erwartungen des Verlegers in, wie es scheint, zu geringem Maaße entsprochen hätte. Doch dürfte die Schuld daran nicht so sehr dem Publikum, als der oft fahrlässigen Behandlung und mangelhaften Ausführung der Photographien zur Last zu legen sein.

Nicht alle nämlich geben die Zeichnung in voller Kraft und Frische wieder. Hoffen wir, daß sich bald eines unserer vielen tüchtigen Kunstverlagsgeschäfte das Verdienst erwerbe, diese Schätze dem deutschen Bolke in würdiger Weise zugänglich zu machen. Noch in der letzten Zeit seines Lebens erfreute sich der Altmeister Overbeck zu Rom an dem Anblick der Roch'schen Zeichnungen.

lleber die Beschädigung der Fresken Andrea del Sarto's im Chiostro della Compagnia dello Scalzo hat man unslängst großen Lärmerhoben. Der Finanzminister hatte neben dieser Kapelle eine Fabrik von Contatori zum Zweck der Mahlsteuer errichten lassen und die Arbeit der Maschinen die nächste Wand erschüttert. Als aber der Minister des Unterrichts von dem Schaden, welcher den herrlichen Gemälden drohte, in Kenntniß gesetzt ward, intervenirte er und ward sernere Unbill durch Verlegung der Werkstatt verhütet. Zum Glück sind die Spalten und Risse in der Maner nicht bedeutend und ohne große Umstände zu repariren.

Binnen Kurzem will die Stadtverwaltung die Hauptthüre zur Badia in der Bia del Proconsolo einer völligen Restauration unterwerfen. Diese Thüre rührt von einem Schüler Michelozzo's her und wurde bisher sehr vernachlässigt, obgleich sie als ein schönes und zierliches Werk
der Frührenaissance geschätzt zu werden verdient.

Vier Säulen an der Sübfaçade der Uffizien sind derartig verfallen, daß man ernsthaft an ihren baldigen Ersat denkt. — An der Loggia gegenüber dem Hospital der Innocenti wurden bei einer neulichen Restauration süns Säulen und drei Kapitäle aus dem Material der Steinbrüche von Settignano erneuert. Auch die Basen der alten Säulen und des Echseilers sind durch neue ersetzt worden. Als Architesten wirkten hierbei die Herren Signorini, Masjorsi und Bracci, die Kapitäle hat der geschickte Steinhauer Bobino nach dem Modell der alten gearbeitet. Diese Loggia, welche nach Zeichnungen von Brunellesco im Jahre 1520 durch Antonio Giamberti (da San Gallo) ausgessührt ward, gehört verschiedenen Sigenthümern, von denen sich nur der eine, die Brüderschaft della Luca di San Girolamo ausschloß, als es sich um die erwähnte Repas

ratur handelte. Und boch könnte gerade diese nicht nur durch Erneuerung der angegriffenen Säulen und Treppen, sonbern auch durch Deffnung der drei zugemauerten Arkaden, welche die Borhalle ihrer Kapelle bilben, besonders viel zur Wiederherstellung der alten Schönheit des Gebäudes beitragen.

Zwei neuerliche Bublikationen reben vom Schicksal einiger aus bem Lande gegangener Werke Raffael's und zwar die erfte berfelben, ein Brief des Giacomo Treves an den Professor Adamo Roffi, von der berühmten Ma= bonna di Perugia, welche ber Extonig von Neapel einem gemiffen Bermudez bi Caftro fchenkte und biefer vor einigen Monaten in Baris jum Berkauf ausstellte. Das 1504 für das Kloster von San Antonio da Padova in Perugia gemalte Werk bestand außer bem hauptbilbe aus einer Lünette und Predelle. Lettere wurde 1663 an Christine von Schweden verkauft und kam nach ihrem Tode in Die Galerie ber Herzoge von Bracciano, bann in die ber Orleans und endlich nach England. Hauptbild und Lünette erftand ber Graf Bigazini im Jahre 1677 für 2000 Scubi. Bon ihm gingen sie auf die Famlie Colonna und von Dieser auf die königliche Familie von Neapel über, bis Frang II., den sie auf seiner Flucht begleitet hatten, sie bem Bermudez di Caftro gab. Gin Stich nach biesem Gemälbe murbe vom Cavaliere Juvara, Schüler und Freund des berühmten Toschi, ausgeführt. Photographische Nachbildungen bes Driginals miglangen stets wegen feiner Dunkelheit.

Ueber ein zweites Meisterwerk Raffael's, welches sich im South-Kensington-Museum zu London befindet, handelt eine Schrift Cavallucci's. Dasselbe ist eine Wieder-holung der Madonna del Cardellino in der Tribuna der Uffizien zu Florenz und soll dieser sogar an Schönheit des Chiaroscuro und Süßigkeit des Ausdrucks überlegen sein. Cavallucci beweist mit Dokumenten an der Hand, daß Naffael diese Kopie der für seinen Freund Lorenzo Nasi gemalten Madonna für die Mönche von Vallombrosa aussührte, und erzählt, auf welche Weise das Werk aus der Einsamkeit jenes Gebirgsklosters nach der Themsestadt versetzt wurde.

Als erwähnenswerthe Gemälbe ber jüngsten Turiner Ausstellung bezeichnen hiesige Blätter: L'Onda und I Passegio per Sufa bel'Imperator Barbarossa von Prosessor Giuliano, eine Episobe aus den Ereignissen des 24. Juni 1866 von Palizzi, Landschaften von Camino, Roscio, Carmignani, Bater und Sohn, und ein Pastell von Perotti. — Unter den Bildern der neapolitanisch en Ausstellung werden hervorgehoben: La Toeletta und ein Porträt von Maldarelli und La Pace domestica von Sciuti. — In Benedig macht ein Rolossalbild Giovanni Squarcina's von sich reden, welches die Abschwörung Galileo's darstellt, aber mehr der Idee als der Ausssührung wegen gelobt wird.

### Anuftliteratur und Aunfthandel.

3. C. Schult, Tutti frutti. Malerische Original-Radirungen mit Text. Danzig, Selbstwerlag des Künstlers. Folio.

Bu einer Zeit, als die alte bewährte Technik ber Maler=Radirung burch die neu erfundene Lithographie fast ganz in den Hintergrund gedrängt mar, übte der befannte Architekturmaler 3. C. Schult,\*) Direktor ber Runftschule in Danzig, dieselbe mit größtem Fleiß, führte neben seinen großen und zahlreichen, meift in ben Besitz bes Königs von Preußen übergegangenen, Architektur-Gemälden, ein Rupferwerk aus, welches die alte Sanse= Stadt Danzig mit ihren malerischen Brospekten und ihren zahlreichen Kunstschätzen aus alter Zeit, eine ber schön= ften und intereffantesten Stabe Deutschlands, nach allen Seiten hin in einer großen Zahl charaktervoller Maler-Radirungen darstellt. Es ist dies das in Nr. 20 ber Wiener Recensionen von 1864 näher besprochene Werk "Danzig und seine Banwerke in malerischen Original= Radirungen," welches in drei Folgen mit zusammen 54 Blättern in größtem Folio in den Jahren 1840—1866 er= schienen ift, die eigentliche Lebensarbeit des unermüdlich thätigen Künstlers, welcher er fünfundzwanzig Jahre feines fräftigsten Mannesalters gewidmet hat. Schult hat sich damit selbst ein Denkmal errichtet, da dieses Werk feinen Namen für alle Zeiten mit feiner ichonen Bater= stadt verbinden wird. Wie der Künstler große Berdienste um die Erhaltung alterthümlicher Kunstwerke, welche die schnell dahin eilende Reuzeit mit ihren vorzugsweise auf bas Praktifde gerichteten Beftrebungen fo gern geneigt ift, den augenblicklichen Interessen des Tages zu opfern, sich erworben, so hat er durch dieses Werk auch viele Denkmale alter Kunft, welche im Driginal zu erhalten ihm nicht gelang, wenigstens in getreuen Abbildungen kom= menden Geschlechtern überliefert. Aber feine Mitburger haben ihm, mit geringen ehrenvollen Ausnahmen, seine Bemühungen nicht gelohnt. Daher hat er sein Werk schon vor mehren Jahren abgeschloffen, obgleich er Material für noch viele Befte befitt.

Doch läßt ber stets rege Beift bes greifen Künftlers ihn nicht ruben. Seine Begeisterung für Runft und Boefie, fein tiefer Sinn für alles Schöne haben ihn getrieben, mit jugendlicher Kraft noch ein neues Werk zu unternehmen, von welchem vor einem Jahre bas erfte Beft, nur in wenig Eremplaren gedruckt erschienen ift, bas zweite binnen Kurzem erscheinen wird. Daffelbe ent= halt unter bem Titel "Tutti frutti" eine Sammlung verschiedenartiger, werthvoller Radirungen nach zum Theil älteren, eigenen Zeichnungen, welche ber Rünftler auf seinen Studien-Reisen in Deutschland und Italien gesammelt hat. Mehrere Rabirungen sind auch schon vor einigen Jahren begonnen, aber erst im Jahre 1868 ganglich vollendet worden. Die Gegenstände find fehr ver= schiedenartig. Gin Blatt giebt eine großartig aufgefaßte und vortrefflich ausgeführte Ansicht bes Münfters in Ulm, gefehen von Often, nach einer im Jahre 1828 ge= fertigten Zeichnung, also vor der Restauration des herr= lichen Bauwerks. Ein anderes Blatt enthält brei cha=

<sup>\*)</sup> Seine Biographie und Berzeichniß seiner Werke in Bb. II von Dr. A. Andresen's Maser-Radirern des neunzehnsten Jahrhunderts.

rakteristische Ansichten von Bela und seiner mittelalter= lichen Kirche, auf einer weit in die Oftsee hineinreichenden Landzunge Weftpreußens gelegen; andere Blatter geben Ausichten aus Sicilien und malerische Interieurs und

Exterienre aus Danzig.

Das zweite Seft, zu welchem die Aupferplatten zum Theil schon vollendet sind, wird eine Ansicht des Rathhauses in Illm, zwei Anfichten ber berühmten, schön gelegenen Cifter= zienser=Abtei Dliva bei Danzig, eine Anficht bes Eng= lifden Saufes, d. i. eines ber fdonften Privathäufer in Danzig, und einige Partien aus Sicilien und Rom bringen.

Der vom Künstler selbst geschriebene Text giebt ein= gebende geschichtliche und erläuternde Rotigen zum befferen

Berftandniß ber bargeftellten Wegenstände.

R. Bergan.

\* Der Ergänzungsband von Fr. Müller's Künftler= Lexifon, bearbeitet von A. Ceubert (Stuttgart, Ebner und Seubert), bat mit ber foeben erschienenen Doppellieferung (3 und 4) feinen Abschluß gefunben. Die Lieferung enthält auf S. 225-473 bie Rachtrage zu ben Biographien von 3. L. Jensen bis B. Zwitzel nebft Berichtigungen, Erganzungen, Borrebe und Quellenverzeichniß. Für bie Besitzer bes Miller's ichen Lexifons ift ber Ergangungsband, mit feinen gablreichen autobiographischen Mittheilungen lebenber Runftler, gang unentbehrlich. Streng miffenschaftlichen Anforberungen tann und will bas Buch freilich auch in biefer bebeutenb erweiterten Fassung nicht genügen. Im Atelier wird es zur leichten Oriens tirung willtommene Dienfte leiften.

F. P. Profeffor Bettentofer in München bat bie Geschichte und erfte autentische Beschreibung seines Regenerationsverfahrens endlich in einer Schrift gufammengefaßt, in welcher er nicht nur alle bagegen erhobenen Einwürfe wiber-

legt, sondern auch biefe Gelegenheit bagu benutt, bie gange Dechnit ber Delmalerei einer balb genau eingehenben, balb ffiggirenben wiffenschaftlichen Erörterung zu unterziehen. Schrift führt ben Titel: "Ueber Delfarbe, und Konservirung ber Gemalbegalerien burch bas Regenerationsverfahren" (Braunschweig, Bieweg, 1870). Dieselbe ift um so beachteuswerther, als ihr mehrjährige Untersuchungen zu Grunde liegen und als sonderbarer Weise bis jett weder die Deltechnif über-haupt noch das Restaurationswesen vom Standpunkte der Chemie streng miffenschaftlich behandelt worden find. Unregenben Stoffes bietet bie Schrift baber in folder Fulle, bag fie die Aufmerksamteit ber Rünftler, Galeriebefiter und Camm: lungsvorstände gewiß in hohem Grabe verdient.

Kunstunterricht.

\* leber die Münchener Afademie der Rünfte giebt M. Carriere, ber gegenwärtige Sefretar berfelben, in ber "Gubb. Preffe" einige bemertenswerthe statistische Aufschluffe. Bei Gründung der Afademie (1808) betrug bie Befoldung bes Direttors und ber 9 Professoren 16,200 Fl.; jett werben für ben Direttor, 13 Professoren und mehrere Silseiehrer für Unatomie und Berspeftive 22,000 Fl. ausgegeben: im Berhaltniß zu ber inzwischen auch in München bis über bas Doppelte gesteigerten Theuerung bes Lebens gewiß keine sehr bebeutenbe Summe. Die Regiekoften (Heizung, Mobellgelber u. s. w.) betragen 10,000 Fl. Die Durchschnittsgahl ber Schuler beläuft fich auf 220; bavon find ein Drittel Richtbayern, und zwar neben Nordbeutschen vornehmlich Defter: reicher und Amerikaner. Geit Jahren geben aus ben Schuler: treifen ber Münchener Atademie Arbeiten hervor, welche allerorten einen burchichlagenben Erfolg erzielen. Dies wirb namentlich bem fonfequenten Bemiihen verbanft, bie hervorragendften jungeren Lehrfrafte und berühmteften Ramen beutschaft! Die Genialität bieses Mannes als Lehrer und als Rünftler, fein hingebenber Gifer für feine Schule find befannt. Die Zahl feiner Schülter flieg balb über 25; Weimar und Berlin bewarben fich um ihn; es gelang aber, ihn für Minschen zu erhalten. Später, als Ph. Folt Galeriebirektor wurde, kam A. v. Namberg als Professor ber Komponir

flaffe an bie Atabemie; mahrend bie Bahl ber Schiller biefer Klaffe früher 2—5 betrug, stieg fie bei Ramberg bis auf 20. Für die Bilbhanerschule war früher nur ein Professor, Widnmann, angestellt. Um neben ihm auch zur Psege ber specifisch religiösen Bildnerei, insbesondere Holzschnitztunst, eine Lehr-traft zu besitzen, wurde J. Knabl, der Urheber des schönen gothischen Hauptaltars in der Münchener Frauenkirche, als zweiter Prosessor der Bildhauerei angestellt. Die Zahl der Schüler ber Bilbhauerei ift in Folge beffen von 30-40 auf 60-70 gestiegen. Für das Zeichnen im Antikensaal wurde M. Strabuber, einer ber vorzüglichsten Zeichner Münchens aus ber Schule von Cornelius und Schnorr, für die technische Malfoule, neben Anschütz, eine junge Kraft aus Piloty's Schule, Wagner, angestellt. Da bei Letterem sich 20 Schüler mehr zum Eintritt melbeten und besähigt zeigten, als Plat hatten, so mußte die Akademie für biesen Sommer eine Filiale im Glaspalast einrichten. Als Lehrer an berselben wurde ein begabter Kiinstler, Dietz, angestellt. Es ift bies zwar ein Nothbehelf; allein es erschien ber Akademie vor allen Dingen geboten, ben Bugug ber Talente von auswärts nicht ju unterbrechen, da berselbe nicht nur den Ruhm der Schule vermehrt, sondern gablreiche in München gebildete Rünftler auch bauernb an diefe Runftstadt feffelt. - Es mare febr ju munichen, bag ähnliche offizielle Mittheilungen über die aufgewendeten Mittel und Kräfte, sowie über ben bamit erzielten Ersolg auch von ben übrigen beutschen Afabemien von Zeit zu Zeit an bie Deffentlichfeit gelangten.

### Kunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

Der Runftverein zu Bafel hat feinen Rechenschaftsbericht für das Sahr 1869 veröffentlicht. Außer den statistischen Auf= ftellungen enthält bas Schriftchen einen Bortrag über bie Münchener internationale Ausstellung mit besonderem Bezug auf die fdweizerischen Aussteller und einen Bericht über bas Jahressest ber schweizerischen Runftvereine in Genf. Sobann wird bie Stiftungsurfunde ber im Bau begriffenen Runfthalle mitgetheilt, zu welchem Gebäude am 16. November vorigen Jahres in feierlicher Beise ber Grundstein gelegt murbe. Die Babl ber Attien belief fich auf 627 à 10 fr., ber Betrag ber Antaufe für bie schweizerische Berlofung auf 5258 fr., für bie Silvesterverlosung auf 1507 fr., ber Privatantaufe auf 6444 fr. zusammen 13,209 fr.

Z. Der Solbein-Ausstellung in Dresben (vgl. bas Inferat in Nummer 16) ift ein überaus werthvoller Beitrag zu: gesichert worden: Die Königin von England hat bie Zusendung von acht Gemälben aus ben Galerien von Winbfor unb Hampton-Court, und eine Angahl von Zeichnungen ber Binbsor-Bibliothet genehmigt. — Außerbem haben von öffentlichen Sammlungen bas t. Museum in Berlin und bie Galerie patriotischer Kunftfreunde in Brag ihre Holbeins zur Berfügung gestellt; andere Bufagen von öffentlichen und Privat-Camm-

lungen fteben mit Sicherheit gu erwarten.

B. Duffelborf. Die alljährliche Ausstellung bes Runftvereins für bie Rheinlande und Weftfalen ift feit bem 5. Juni im Afabemie-Gebaube eröffnet und zeigt biesmal eine ungewöhnlich große Zahl von Gemälben, unter welchen sich jedoch fein einziges von wirklich hervorragender Bebeutung befindet. Der Katalog weist 291 Nummern auf, von benen die Salfte auf die Landschaft tommen. Bier begegnen wir benn auch ben beften Bilbern, obgleich unfere erften Meister, wie bie beiben Achenbach, Leu u. A., gar nicht vertreten find. Weber sanbte nur zwei treffliche Uquarelle ein. Dagegen hat Flamm zwei schöne Ansichten aus Stalien ausgestellt, benen fich A. Metgener's "Capri" würdig anreiht. Unter ben beutschen Landschaften nehmen wohl bie beiben von Ph. Nöth den ersten Kang ein, da sie in Zeichnung, Stimmung nud Farbe gleich gediegen erscheinen. Freland, Ebel, Fahrbach, Hermes, Pohle, R. Schulze ragen auch aus der Menge durch tüchtige Leistungen hervor. Nabert beknudet in seiner schönen nordbeutschen Landschaft einen großen Fortschritt und Ruinart in den seinen Motiven und Kilden und Randschaft einen Konten und Kilden und Randschaft eines Kalent Unter den von Rilgen und Neapel ein vielfeitiges Talent. Unter ben Standinaviern find Munthe, Nordgreen, Munfterhjelm, Jacobsen und Ragmussen namhaft zu machen. Burnier und Seibels bewähren fich wieber als tüchtige Darsteller von Rühen, während Fritz Lange in feinem Entenbild bem trefflichen Jut mit großem Erfolg nachftrebt. R. Dablen und G. Michel legen in ihren Thierbilbern bas Sauptgewicht auf Ton und bilben somit einen farten Gegensatz zu

ben meiften hiefigen Rünftlern, welche mehr koloristische Wirfungen erftreben. Emil Sünten hat ein großes Pferbeftuck ausgeftellt und bie Darftellung ber Rriegsscenen biesmal seinem ebemaligen Schüler Morit Blandarts und ben längft befannten Meiftern Northen und Gell überlaffen. Siftorienmalerei großen Styls weift einen umfangreichen Rarton von hermann Anadfuß auf, welcher von ber Entwicks lung des jungen Rünftlers, der fich unter Bendemann's Leitung ausbildet, das Befte hoffen lagt. Die Komposition ift ber Ebba enmommen und zeigt Brunhilb auf bem Scheiterhaufen Siegfried's, wie fie die Ribelungen Sagen und Gunther verflucht, ebe fie fich felbst ben Tod gibt. Die religiose Siftorienmalerei hat gebiegene Berke von Molitor und Mude ge-bracht, bie aber durch bie schöne "Mater dolorosa" von Petri übertroffen werden. Bertling's "Dabonna mit bem Rinbe" scheint une etwas zu naturaliftisch aufgefaßt und würde ohne Beiligenschein ein reizendes Genrebild fein. S. Moster's "Dante und Beatrice" gibt ein fortschreitenbes ernftes Streben zu erkennen, bem ber Erfolg nicht fehlen wird. Bon ben vielen Genremalern zeichnet sich wieber Eb. Gefellschap in zwei gemuthvollen Bilbern aus, und Frit Conberland erfreut durch außerordentliche Fortschritte in seinem "bescheibenen Baft." Prof. Carl Subner, Bebb, Ewers, Tannert, Beinte und viele Andere haben ebenfalls ansprechende Gachen geliefert, wogegen manche ber behandelten Deotive boch allgu wenig Schönheitsfinn bekunden, fo naturmahr fie auch find, wie die Bilber von Frl. Engelhard, 28. Sahn u. A. Ouftav Stever bewährt in zwei prächtigen Bildern feine große foloristifche Begabung, die durch ein tiefes Studium erbobt erscheint. Carl Sohn (ber jungfte Sohn bes gestorbenen berühmten Meifters gleichen Namens) bebutirt mit einem foonen Charaftertopi. Scheurenberg's "Mbichieb" haben wir ich on friber anertennenb befprochen und E. Kolit verfolgt in ber "Prozeffion im Mittelalter" feine mit Glud betretene Richtung, Landschaft und Figuren zu verbinden. A. v. Wille's "Wasserahrt" strebt gleichsalls dahin und das Motiv aus Rumanien von Bolkers zieht auch noch die Thiere hinein. Professor Wittig und sein talentvoller Schüler A. Bid, Garter und C. Riefel haben gute Ctulpturmerte beigesteuert und Th. Mintrop sanbte zwei seiner schönen Zeiche nungen ein, so bag alle Richtungen vertreten find. Auch ift das nun vollendete herrliche "Rethel-Album" ausgestellt, weldes nach Zeichnungen von Rehren und Baur die Fresten des Nachener Raisersaals in vorzüglichen rylographischen Nachbilbungen von A. Brend'amour wiedergiebt und in diesem Jahre vom Runftverein als Pramie an die Aftionaire vertheilt wird.

### Vermischte Kunftnachrichten.

\* Für den weiteren Ausban Wiens ift ein entscheibenber Schritt geschehen: burch faiferliche Entschließung vom 11. Juni murbe ber von Fr. Schmidt verfaßte und vom Gemeintes rathe ber Stadt vorgelegte Plan zur Regulirung und Berbanung bes Parabeplates (zwischen Sosephstadt, Schottenthor und Bolfsgarten) bewilligt, ber gange Blat bem Ctabterweiterungsfond fäuflich überlaffen und das darauf in Aus: sicht genommene Areal für den Rathhausbau nebst Parkanlagen ber Gemeinde zugewiesen. Der frühere Rathhausplatz am Barfring fommt jur Parcellirung. Der Bau bes nenen Rathbaufes und bie herstellung ber Gartenanlagen vor bems selben sind noch dieses Jahr in Angriff zu nehmen. Links von benfelben wird fich bas Parlamentshaus, rechts bie Universität erheben. Wir hoffen, bag mit bem Beginne biefer beiben längst projektirten Bauten nun auch endlich Ernft gemacht werben wird. Bon bem Schmidt'ichen Plane find burch 2. Angerer photographische Abbildungen aufgenommen und im Runfthandel erichienen.

\* Der Landschaftsmaler Abolf Obermüllner in Bien hat ein großes Gemälbe vollendet, welches eine ideale Gebirgs- landschaft im Charafter ber Alpen der Ortlesgruppe darstellt und durch eine Staffage von Bolt in München belebt wird. Obermüllner hat eine längere Wanderung durch das Engadin angetreten, um bessen schonler hunte, wie voriges Jahr das Bintschau, in einer Reibe von Zeichnungen aufzunehmen.

B. Professor Adolf Tidemand in Dusselbort, besen Altargemälde "die Taufe Christi" in Norwegen großes Aufssehen erregte, hat jüngst von dort den Austrag zu einem ähnslichen großen Kirchenbild erhalten, welches den Heiland am Kreuze darstellen soll.

A. C. Ausgrabungen in Athen. Zu ben werthvollsten Entbedungen ber letten Jahre auf bem Boben von Athen gehört unstreitig die Ansbedung einer ganzen Anzahl von Grabmälern aus guter griechischer Zeit im Nordwesten ber Stadt por bem alten Dipplon, bei bem beutigen Rirchlein ber Sagia Triada. In Abbildungen, Besprechungen, auch einzelnen Abguffen find fie auch außerhalb Athens, welches burch fie jett eine Graberstraße, die fich jener Pompeji's breift an bie Seite stellen darf, besitzt, bekannt geworden. Der Schutthügel, unter bem biefe fostbaren Ueberrefte an ihrer urfprünglichen Stelle theilmeife unverrüdt und wohlerhalten bemahrt geblies ben find, hat aber noch immer nicht seinen gangen Inbalt wieder enthullt. Die Ausgrabung, welche von ber archao-logifchen Gesellschaft zu Athen fortgesetzt wird, bat furglich unter andern uns hier weniger angehenden Dingen, 3. B. ber Grabschrift eines Komodiendichters Guthias, wiederum zwei Grabreliefs an ben Tag gebracht. Giner fitenben Frau reicht auf bem einen berfelben eine vor ihr ftebenbe bie Sand; mit ber Sand am Rinne fteht ein alterer Mann im hintergrunde zwischen beiben Frauen babei; bas Alles ift ganz in gewohnter Beise. Ein Berichterstatter in ber griechis ichen Zeitung Palingenesia, (9. April b. 3.) spricht von einer gemiffen Nachläffigfeit und felbft Unfertigfeit ber Arbeit; wir burfen ihm aber glauben, bag aus allebem boch bie Bor-güge einer attischen Sand hervorleuchten. Namentlich auch bie Erwähnung eines nicht eben sehr oft in solchen Reliefs ftarter ausgesprochenen wehmuthigen Buges in ben Röpfen, macht uns begierig auf eigene Anschanung bes Wertes. Wenigftens in einer guten Photographie von Konftantin murbe uns Diese bereits zu Theil von bem zweiten, erft in ben letzten Wochen in berfelben Gegend aufgegrabenen Grabmale, ber Inschrift nach, einer gewissen Degeso, der Tochter eines Prozenos, möglicherweise eines uns auch sonst schon bekannten angesehenen Atheners. Bor ber fitzenden Begeso fteht ein Mabden, bas ihr ein Schmudtaftchen auf ben Schoof reicht. Der Grabstein giebt sich burch bie Schriftform als etwa gleich: zeitig mit bem in berfelben Gegend stehenden Grabmale bes im korinthischen Kriege 394 vor Chr. gefallenen Reiters Dexileos zu erkennen, wurde alfo zur Zeit bes Stopas errichtet. Ein Ctopas war nun freilich ber Arbeiter biefes Reliefs feineswegs; es gludte ibm nicht Alles, die Banbe am wenigs ften, und boch, welch' ein Schönheitsfinn und welches Raturgefühl führte biefem Steinmeten bie Sand, wie ergreifend wirft auch bei ihm wieder bie in biefen ewig muftergultigen Grabbildern übliche Einfachheit in Form und Inhalt der Darftellung! Bir sind gludlich, hier wieder in einer und zwar fehr wohl erhaltenen Arbeit zu ber unübertroffenen Bobe attischen Sandwerks emporblicken zu können. Es find bereits Bortehrungen getroffen, bag von biefen zwei Grabreliefs, burch welche eine fo besonders anziehende Rlaffe griechifcher Runftschöpfungen nen bereichert ift, Gipsabguffe erreichbar werben.

B. Der Rupferstecher Rudolf Stang in Duffelborf fo thatig an feinem großen Stich bes Spofalizio nach Raffael, daß in etwa einem halben Jahre die ganze Platte gebedt fein wird. Nach gründlichen Borstubien in Stalien, 1865 begonnen, bürfte bie Arbeit bis zur Bollenbung noch über zwei Jahre erfordern; boch verspricht sie bann auch ein Runstwerk ersten Ranges zu werden, was schon baraus erbellt, bag Professor Reller fie als geeignetestes Seitenstück zu feinem Stich ber Sixtinischen Mabonna felbst empfiehlt. Der Bergleich bes berühmten Blattes von Longhi, welches 1820 beranstam, mit bem Stid von Stang ift hochft intereffant und tann nur zu Bunften des letzteren ausfallen, ba bie Behandlung ungleich malerischer und die ganze Ausführung bem Driginal viel getreuer nachgebilbet ift. Dazu fommt auch noch der Umftand, daß vor gehn Jahren die Uebermalung von frember Hand, welche bas Raffaelische Bilb fo lange entstellte und bie ber Longhi'iche Stich bochft geschiaft wieder gab, endlich beseitigt worden ist, so daß wir bier eigentlich zum ersten Mal eine ben heutigen Anforderungen genigende Nachbildung bes Wertes erhalten, wie es aus ben Sanben bes jugenblichen Meisters von Urbino hervorgegangen ift. Das Blatt von Stang befommt baburch für die Befiter bes alteren Stiches noch befonderen Berth. Die preußische Regierung bat ans ihren Fonds für Runftzwede bem talentvollen Anpfersftecher bei Beginn feiner Arbeit eine Subvention bewilligt und biefelbe nach eingelieferten Probedrucken mehrmals ernenert, was um so mehr für die Gediegenheit bes bereits Geleisteten zeugt, als berartige Buwendungen befanntlich nur

auf ben Antrag einer aus ben bebeutenbften Künftlern zu= sammengesetzten Kommission erfolgen.

A. Professor Otto Henden, ber bekannte Schlachten-maler, bat in einer großen Anzahl von Studienblättern die Ausbeute einer Suezkanal-Reise im Lokal des Bereins Berliner Künftler ausgestellt. Abgesehen von ben kleinen Stigen in Blei und Kreibe und von ben größeren Darftellungen, welche auf die Ereignisse ber bamaligen Tage fich beziehen, enthält die Sammlung eine Reihe von wirklich anziehenden Bilbern. Zunächst zwei Panoramen von Kairo, eines berfelben mit dem Blick über bas Ppramibenfeld von Gigeh; ein Panorama ber Rufte mit ben Ralijengrabern. Wehr ausgeführt sind die solgenden Studien, welche außerdem durch ihre geschlossene Komposition dem Ausdrucke fertiger Bilber nahe stehen: Interieur aus dem Tempel von Edsu, die Rilinsel Philae, Luxor. Aeußerst glänzend im Kolorit sind zwei innere Ansichten des Teppichbazars in Kairo; die eine namentlich (ein Sobenblatt) mußte ein prachtiges Bilb geben. Intereffant ift außerbem eine Strafe in Rairo, fofern fie fich mit einer befannten Aquarelle beffelben Gegenftanbes von E. Silbebranbt ("bebedte Strafe", bas Blatt befinbet fich in ber erften Kollektion ber Chromofacsimile's) vergleichen läßt. Silbebranbt's Stigge ift im ausgesprochenften Lichtfontraft ge-nommen, ber enge Raum ber Gaffe mit Menschengewühl, Staubwirbel und anderen wirffamen Bufälligkeiten ausgestattet; Benben's Unficht giebt uns einfach und mahr die Architektur. Außer den Lanbschaften und einschiedern enthält die Sammlung viele Porträts, ebenfalls in der Art der Aussührung verschieden. Dem Ganzen gegenüber empfängt man den wohlsthuenden Eindruck, daß es dem Künftler bei diesen Stizzen wirklich um die getreue Auffassung der Gegenstände zu thun war, nicht um beliebige, durch Wilksür der Mache gesteigerte Kiste. Effette. Gang abgefeben von bem befonderen Intereffe, welches

ber Einzelne an Land und Leuten Megyptens haben mag, liegt in biefer Sammlung ein tüchtiger Behalt nach ber Seite bes Malerischen, auf bessen Berwerthung bemnachft man sich freuen kann. Ginftweilen freilich batte ber Künftler wol beffer gethan, durch Aussonderung der unverständlichen und in ihrem gegen-wärtigen Zustande noch unbedeutenden Bleistiftsizzen dem vorzüglicheren Theile seiner Studien eine gleich von vorn herein günftige Beachtung zu sichern, vorzüglich mit Rücksicht auf das größere Publikum, welches an dem Allerlei vielfach mit einem Blide und bem Gedanken vorüber zu gehen schien, baß es boch nur etwas für Liebhaber ober Renner fei.

### Beitschriften.

Chriftlicks Kunftblatt. Rr. 6.
Standbild bes Malers Niclaus Manuel in Bern von Rob. Dorer. (Mit Holgichn.). — Die Schaftammer ber Marienfirche in Danzig (von A. hin.). — Kirchenichmus in Glasgemälben. — Gefch. ber drift. Grabschriften (Forts.).

dyrift. Grabifariten (Forti.).

Jahrbücher für Kunstwissenschaft. 1870. I. Heft.
Donatello seine Zeit und Schule 1. Die Vorlänfer Donatello's.
Von Hans Semper. (Mit Solzich.). — Ueber einige Werke Lionardo's. Von W. Lübke. — Die Kapelle der h. Katharina in S. Clemente zu Rom. Von A. v. Reumont.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 56.
Die liturgischen Gewänder mit arabischen Inschriften aus der Marienkirche zu Danzig. — Nene Erwerbungen des Museums. —
Ceramische Ausstellung in Znaim. — Generalversammlung der Gesellschaft zur Förderung der Kunstgewerbeschule.

Photograph. Mittheilungen. Nr. 74

Photograph. Mittheilungen. Nr. 74.

Ueber Portrait und Bild. Von J. Grasshoff. — Notizen über Reflectoren und Hintergründe. Von W. Kurtz. — Photogr. Studien über Perspective. — Romain Talbots aplantischer Vergrösserungs-Apparat.

Journal des Beaux-Arts. Nr. 9. u. 10.

L'exposition (Salon) de 1870. — Société belge des Aquarellistes. 8me exposition.

### Snierate.

[115] Bei S. Hirzel in Leipzig erschien soeben:

Geschichte

# Italienischen Malerei

J. A. Crowe & G. B. Cavalcaselle.

## Deutsche Original-Ausgabe

besorgt von Dr. Max Jordan.

Dritter Band.

(Mit 7 Tafeln, in Holz geschnitten von H. Werdmüller, und einem Index über Band I-III.) gr. 8. Preis 3 Thlr. 10 Ngr.

Im Verlage von E. A. Seemann in Leipzig ist erschienen:

## RENAISSANCE-ARCHITEKTUR ITALIENS.

## 135 LITHOGRAPHIRTE TAFELN

in Aufrissen, Durchschnitten und Details

FR. PEYER IM HOF,

Architekt.

gr. 8. broch. 2 Thlr.; geb. 21/3 Thlr.

Die bedeutendsten Bauwerke der italienischen Renaissance in trefflich ausgeführten Darstellungen bietet dies Werk in handlichem Formate dem Architekten sowohl zum Studium wie auch als Vade-[116] mecum auf der Reise in Italien dar.

## Sächfischer Kunftverein.

[117] Das unterzeichnete Direktorium hat die Frist zur Ginreichung ber Entwürfe zu ber fünftlerischen Ausschmüdung der Altstädter Realschule zu Dresden bis jum 15. Oftober b. 3. verlängert.

Dresben, ben 13. Juni 1870.

Das Direktorium des Sadf. Aunftvereins.

[118] Im Berlage von Rub. Hoffmann in Berlin ift foeben erfchienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Blick

auf bie

## Aunstrichtung der Gegenwart.

Vortraa

gehalten im wiffenschaftlichen Berein gu Berlin

Friedrich Eggers,

Professor an ber Afademie ber Rünfte. Preis 71/2 Ggr.

## Leipziger Kunstauktion. 14. Juli 1870.

[119] Bersteigerung mehrerer kleinen Sammlungen von Aupferstichen, Rasbirungen 2c., barunter ein reiches Werk bes J. E. Ribinger aus Aub. Weigel's Nachlaß. Rataloge burch

Rud. Weigel's Runfthandlung. Dr. M. Andrefen.

Beft 10 der Zeitschrift nebst Dr. 19 der Runft-Chronik wird Freitag den 15. Juli ausgegeben.

Berantwortlicher Rebalteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbach in Leipzig.

V. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C.v. Lütow (Wien, Theresianumg. 25)od. an die Berlagen. (Leipzig, Königsftr. 3) zu richten.

15. Juli.



Mr. 19.

### Inserate

à 2 Sgr. für bie brei Mal gespaltene Petit: zeile werden von jeder Buch: und Kunsthand: lung angenommen.

1870.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Verlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bilbende Kunst" ers halten dies Blatt gratis. Apart bezogen kostet dasselbe 11/3 Thir. ganzjährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

Inhalt: Der "Salon" von 1870. II. — Refrologe (Joseph Anton Entres, Theodor Mintrop, Friedrich dobe). — Aunstlieratur und Aunsthandel. — Aunstlieratur und Aunsthandel. — Gemmlungen und Ausstellungen. — Bermische Kunstungen. — Beitschriften. — Antwort. — Inserate.

## Der "Salon" von 1870.

II.

Paris, im Juli.

Es war keineswegs Zusall, daß wir unter all den Bildern ausländischer Künstler kein einziges, das einen religiösen Borwurf behandelt, namhast machten. Wir haben so manche verdienstvolle Leistung übergehen müssen, aber aus diesem Gebiete nichts zu besprechen gesunden. Wollten wir die französischen Maler auch so kurz und streng abthun, so verdiente kein religiöses Bild hervorgeshoben zu werden. Zwar sehlt es hier zu Lande keineswegs an Künstlern, welche Kirchen und Uttäre so fromm wie möglich mit Farben schmücken; doch werden diese im Auserweltlicher Neugierde preisgegeben; ein Berlust, der etwa nicht sehr zu beklagen ist, wenn man weiß, daß der milde, innige H. Flandrin noch immer keinen seiner würdigen Nachsolger gefunden hat.

Was aber vollends jene Darstellungen anbelangt, die, dem alten oder neuen Testament entnommen, für den "Salon" bestimmt werden, so sind dieselben schon seit Jahren ganz dazu angethan, den Beweiß zu liesern, daß die moderne Kunst immer genrehafter, realistischer wird. Der Gedanke, geschweige denn das Gesühl, scheint allgemach als ein undankbarer Stoss der bildenden Künste angesehen zu werden. Geist (vielmehr: "esprit") dramatische Bewegung, Naturwahrheit, das sind die Mittel und die Wege zu Ruf, Geld und Ruhm. Ist auf diese Art der Inhalt der neuesten französsischen Malerei ein dürftiger, so müssen ihre Formen und Beisen maunigs

faltig, kühn, überraschend, blendend reich genannt werden. Das Kunfthandwerk, wie wir die Technik neunen möchten, steht offenbar ungleich höher als die Kunsttheorie. Nicht der Gegeustand eines Bildes fesselt, nur die Behandlung desselben reizt, zieht an, macht Aussehen, oder wird ab= lehueud besprochen. Das geschmadvoll Pittoreske hat ben ftrengen Stil verdrängt. Je lebendiger, heißt es, je wahrer, je padender, defto beffer. In diesem Sate gipfelt so ziemlich das äfthetische Glaubensbekenntniß der meisten hiesigen Maler. Was ist unter solchen Umständen leichter erklärlich, als jene raftlos erstrebte, mühevoll erworbene, singerfertige Technik, die man bier - und in gleichem Maße nur noch in Belgien — sast ein Gemeinaut Aller nennen durfte. Das arbeitet, ftrebt und wogt auf ber ganzen Linie, als ob es galte eine neue Runft zu ersinden, nicht nur Poussin und Claude Lorrain, sondern auch Delacroix und Delaroche zu übertreffen. Die Schüler, die aus ein und demselben Atelier hervorgegangen, die selbständigen Meister ver= lieren einander ebensowenig aus den Augen, wie die Boglinge der Akademie der schönen Künste, und bewerben sich, wie diese jungen Leute während ihrer Lehrzeit, ihr ganzes Leben hindurch um den Breis, wenn auch nicht immer um den großen, ber mader verdient sein will, so boch um die oft lohnenderen, wenn auch nicht ehrenvolleren Breise, welche Kunsthändler und Liebhaber auszahlen.

Dieser Wetteifer Aller bringt Erscheinungen hervor, die selbst einen "Salon", von dem sich, um blos die Berstenstvollsten zu nennen, Nobert-Fleurth, Gérome, Franspois, Baudry, Fromentin, Isaben, Cabat und Meissonier ferne hielten, zu Ehren bringen. Wir wollen hier nun drei bevorzugte Talente hervorheben, deren Ruhm sogar noch jünger als sie selbst ist: Henri Regnault, Carolus Durand, Victor Giraud.

Regnault, berzeit noch Stipendiat in Rom, ift burch

feine "Salome" ber Beld bes Tages geworben. Rolorift bis in die Fingerspitzen, tritt er mit überwältigender Rühnheit auf. Wir haben nicht den Muth, ihm barüber zu grollen, daß er das Bildniß einer spanischen Zigeunerin, daß er erst später als ganze Figur ausgeführt, (die Leinwand ift angestückelt) "Salome" taufte; benn bieses fiegesstolze, berglofe Wefen, in beffen Augen ein unheim= liches Feuer lodert, das, gräßlich lachend, die Bähne fast wie ein Raubthier fletscht, verwirrt, erschreckt uns bei bem ersten Anblid nicht minder als alle arglosen Beschaner. Ja, diese lüsterne Tänzerin wäre noch heutigen Tages im Stande, irgend einen Berodes Antipas zu einer Schand= that zu verführen! Sie ist eine "Tenfelinne" vom rabenlockigen Scheitel bis zur schneeweißen Zehe. mübe, blage Salome fitt in voller Beleuchtung vor uns und erwartet, daß ihr bethörter Dheim nun auch fein Wort halte; das Beden, das ihr im Schooß ruht, das Messer, das darinnen liegt, sie lauern auf das Haupt des heil. Johannes des Täufers. Und ihr Busen, den die bunnen Sullen mehr als errathen laffen, hebt fich erwar= tungsvoll, mahrend sie ihre Rechte tropig in die Seite stemmt. Der hintergrund bes Bilbes ift ein citronen= gelber, fein geblümter Borhang von folder Schärfe bes Tones, daß er allein hinreichend wäre, jeden Fleischton schwärzlich und schwer erscheinen zu laffen, und boch leuchten und sprühen diese, als ob fie fich von dem dunkelsten Grunde abhöben. Diese fluffige Behandlung bes Fleisch= tons ift außerordeutlich schön, wie auch die breit und leicht ansgeführten, goldfädendurdwirften Bemander unüber= trefflich find. Regnault ift unleugbar einer ber Wenigen, Die aus dem Bollen schaffen, ein Auserwählter.

Carolus Durand, ein eben fo junger Mann wie Regnault, hat mit seinem lebensgroßen Bildniß ber Bemahlin bes hrn. E. Feydeau einen gewaltigen Lärm ge= ichlagen. Die äußerst geschmadvolle Toilette ber Dame hat dazu namentlich beim großen Bublikum gewiß viel bei= getragen, bod freuten sich auch feinere Augen an Diesem harmonischen Bilbe, in bem die pomphafte Manier ber besten frangösischen Portraitmaler, Rigand und Largil= lière, wieder aufzuleben scheint. C. Durand leitet sein Farbenorchefter mit feltener Sicherheit: ein lichtgrüner Teppid, ein dunkler Borhang von derfelben Farbe, ein blaues Unter =, ein Lilla=Oberkleid, die blauen Bänder im schwarzen Haar, die schwärzlichen Straußfedern, die das Uebertleid einfäumen, die rothe Rose am Busen, alle diese voll und laut angeschlagenen Tone fingen und klingen zusammen, daß es eine frendige Neberraschung hervor= bringt. Und fo muß benn auch die lautere Bollendung ber Ausführung, Die nichts Alengstliches fennt, Diese er= freulich breite Behandlung gelobt werden, wenn wir auch nicht verschweigen, daß bie Fleischtone, wie bas bei in voller Beleuchtung gemalten Bilbniffen fo oft ber Fall, etwas bleich und grau zurücktreten.

Das größte Benrebild bes Salons ift von B. Biraud gezeichnet und "le charmeur" benannt. Gin ägpptischer Vogelzähmer zeigt einer Gesellschaft reichgekleideter Römer und Römerinnen die Rünfte feiner flugen Böglinge. Die Szene fpielt in einem Raume, beffen eine Wand ein langer Borhang, beffen Dede ein Blasbach; lebensgroße, fitenbe Figuren von fprechendem Ausbrud und Geberbenfpiel, welche ber ftebenbe Jüngling sichtlich ergött. Es fpringt in die Angen, daß dieser Borwurf nicht so groß ausge= führt zu werden brauchte. Allein es scheint dem jungen Rünftler auf einen Berfuch angekommen zu fein, ben er in großem Magstabe unternehmen wollte. Wie bem auch sei, das tief und saftig gehaltene Bild strahlt eine Leucht= fraft aus, wie sie nur die besten venezianischen Roloristen besitzen. Bei näherem Eingehen entbeckt man, daß B. Gi= rand diese energische Wirkung baburch erzielt, daß er tiefe, hart gegen einander stehende Lokalfarben, ohne sie burch feine Salbtone malerisch abzustufen, schroff nebeneinander stellt. Diese Kraft ber Färbung verleiht ben sehr scharf gezeichneten Gestalten eine seltene Körperlichkeit, die selbst durch die bedeutende Höhe, auf welcher das Bild hing, nur wenig von ihrer überraschenden Wirkung ein= bugt. Die fünftliche, zu grelle Beleuchtung erklart uns biesen Effekt nur einigermaßen; jedenfalls möchten wir ihn für ein gefährliches Spiel halten; benn eine Lein= wand, auf der alle lichten, vermittelnden Farbenübergänge fehlen, die nur mit — gewiß sehr bick aufgetragenen ganzen, vollen Farben bemalt ift, niuß binnen furzem schwer, schmutig, völlig glanzlos erscheinen.

Wir haben oben angedeutet, daß Regnault bei aller Freiheit der Behandlung seinen Stoff geistvoll er= faßt und durchgeführt hat. Die anderen Maler, die sich auf das Gebiet der Bibel wagten, haben fie nicht so glücklich umzudichten verstanden. Der sonst so mählerische, fast nur zu sorgfältige Delaunan fand sich diesmal mit einer Kreugftätte ab, die an nichts Befferes mahnt, als an eines der vielen figurenreichen kleinen Bilber ber Czazal sucht, wie fast bie Rünstlerfamilie Franck. ganze junge Bunft ber Frommen, burch landschaftliche Trene, gefdichtliche Roftume, lebendige Bewegung und fräftige Farbung zu wirten, verfällt aber babei ins Melodromatische, Gemeine. Sein "Kreuzweg" fiuft zum bloken Schauspiel herab; die vom Treppenabsate vor dem Thore ihrer Wohnung stehende, bei dem Anblid ihres göttlichen Sohnes, der mühfam unter der Kreuzes= last baher kömmt, laut aufschreiende Maria, könnte allerbings als eine gut aufgefaßte Niobe gelten.

Auf diesem realistischen Wege wird die moderne religiöse Runft gewiß nicht zum Seile gelangen. Sollte ihr es etwa der sich so einfältig stellende Puvis de Chavau-nes verschaffen? Das wäre sonderbar, aber auch nur dann möglich, wenn der Weg von einem Heiligenbilde bis zur Erhebung des Gemüthes nicht durch die Angen

ginge. Auf uns weuigstens wirkte diese hinrichtung des h. Johannes des Täufers jenes Lyoner Künftlers, der nit ganz eigenthümlich trockenen, standigen, mit wahren Aschrmittwochsfarben malt und seinen Stoff nicht anders als stammelnd vorträgt, geradezu nicht erbanlich. Der tiesempfundene asketische Kopf des hageren Heiligen, der, die Hände flach vor sich hinstreckend, zwischen einem übergewaltig ansholenden Heufer und der harmlosen blumengeschmückten Salome kniet, kann uns unmöglich für die Fehler der Perspektive und all das gesuchte Linkischthun entschädigen.

And für die eigentliche Siftorienmalerei läßt sich das Gebiet nicht mehr streng absteden; theils allego= rifche, theils anekotenhafte Bilber brangen fich ein. Go fommt es benn, daß von allen Frangofen nur Giner, Tony Robert=Fleury, ein rein geschichtliches Bild ansgestellt hat: "die Ginnahme von Korinth". Dieses sehr große Gemälde wird wohl nach deutschem Rath, aus der Roth eine Tugend zu machen, von den Parifern übermäßig gepriesen. Die Sorgfalt ber Ausführung, Die Wahrheit der Färbung, das Streben nach Sarmonie und Kraft verdienen auch alle Anerkennung. Bedenkt man jedoch, daß in der Ginnahme von Korinth das ganze Un= glud des griechischen Berfalls gipselt, nein zusammenbricht, so muß man die völlige Abwesenheit des historischen Sinnes und Gefühls bei bem Rünftler bedauern, der fich mit seinen reich und schön gruppirten Frauen ungleich mehr beschäftigt hat als mit der Tragweite des dargestellten Momentes. Bon biefem Standpunkte aus fann man bem Maler der ergreifenden "Greuelizene aus der polnischen Revolution (1861)" nicht zu seinem Fortschritte Glück wünschen. Dieses Bild burfte Court gezeichnet fein, es konnte uns nicht fühler berühren. Dag die "Bereinigten Staaten von Nord = Umerika" wie fie Stewart bei Dvon bestellte, eine fühle Allegorie werden und bleiben mußten, ließ fich vorhersehen, bei Tony Robert-Fleury hingegen war man zu der hoffnung einer lebensvollen Darftellung berechtigt.

Was nun diese "Vereinigten Staaten von N. A." anbelangt, so ist das riesige Bild eine Zwittergeburt von Allegorie und Geschichte; wäre es nicht bestellt, wir würden es wahrhaftig nicht für lebenssähig halten. Wir sehen eine Menge Menschen, die alle recht gut und lebern aussehen, einen Wagen umbrängen, auf welchem sich zwei weibliche Gestalten: die Republik und die Klugheit in kritischer Lage besinden; wenn sie dem Shsteme des Fortschritts huldigen, so geht ihr Weg über Leichen. Wir wollen daher lieber annehmen, die beiden Göttinen stünden aus einer Art von Bühne, und sie getrost dort stehen lassen. — Cabanel's "Tod der Francesca da Rimini und des Paolo Malatesta" läßt sich durchaus nicht aus der Reihe der historischen Bilder weisen. Dieses äußerst gessichmackvoll ausgeführte Bild, dem wir nur etwas weniger

Beiwerk wünschten, hatte uns gewiß viel beffer gefallen wenn wir Mad. Miolan und Mr. Midjot nicht im vierten Afte von Gouned's "Juliette" gesehen und beklaticht Die Koftume Cabanel's find, wie sich bas von selbst versteht, getreuer als bie auf der Bühne, aber die Stellung, oder vielmehr Lage ber beiden Berfonen diefelbe: sie auf einem schmalen Ruhebette hingestreckt, er an den Boden hinabgeglitten, gebrochenen Anges zu der Sterbenden hinaufschauend, deren erhobene Rechte gespenstig, den Beliebten suchend, in's Leere tappt. Cabanel hat feine Hauptpersonen so gedacht, daß man von ihnen fagen fann, sie sind noch nicht todt und sie leben nicht mehr. Rur der widrige Mörder, der sich nach ruhig vollbrachter That neugierig nach seinen Opfern umslieht, war nicht in ber Oper zu sehen, und soll mahrscheinlich bas kalte, un= erbittliche Verhängniß vorstellen. Kurz, das Bild ist, so lobenswerth es auch ansgeführt sein mag, - benn Ca= banel besitzt die Klarheit der Mitteltone und bas gedämpfte Licht ber Benezianer, — fein Beweis für bas Kompositionstalent des tüchtigen Künstlers, dessen wir an anderer Stelle noch gebührend gedenken werben.

Eng. Obermaner.

### Hekrologe.

A Der Bildhauer Josef Anton Entres, ber am 18. Mai in München ftarb, entstammte einer schwäs bischen Familie, welche nach Bolen übergesiedelt war, wo sein Großvater unter der Regierung des Königs Stanis= lans Poniatowski als Stuccadorer lebte. Die politischen Unruhen trieben ben Bater 1795 nach Deutschland zurück, woselbst er ein paar Monate vor der am 13. März 1804 erfolgten Geburt seines Sohnes mit Tod abging. Die Witwe hatte sich nach Fürth bei Nürnberg gewendet, wo eine Schwester ihres verstorbenen Gatten an den Bildhauer Otto Ulrich verheirathet war und hinterließ Josef bald als Doppelmaisen. Da nahmen sich Ulrich und seine Frau bes armen Rindes liebevoll an. Go schien feine Butunft gefichert. Alls aber bann ber Sturm gegen ben corsischen Unterdrücker losbrach, da gehörte auch Ulrich zu benen, welche die Baterlandsliebe aus bem Guben in vie Reihen der Freiwilligen trieb. Die längere Abwesen= heit des Familienhanptes brachte der zuruckgebliebenen Frau erst schwere Sorgen und dann bittere Noth. Da fuchte ber neunjährige Pflegesohn sie nach seinen kindlichen Rräften zu unterstützen, sing Schmetterlinge und verkaufte fie und schnitzte Holzmodel für Lebkuchner und Wachs= zieher, um den Erlös der Pflegemutter zu bringen.

Um jene Zeit erwachte in dem Anaben auch schon der Bunsch, sich zum Künstler auszubilden, und als sein Pflegevater aus dem Felde heimkelrte, wendete er sich mit Entschiedenheit diesem Bege zu. Sein Talent war nicht unbemerkt geblieben und die Brüder Clias und Julius Dehme
ertheilten ihm unentgeltlichen Unterricht im Zeichnen und
Modelliren, worin er rasch solche Fortschritte machte, so daß
er es wagen durste, kaum fünfzehn Jahre alt, Basreliefs
und Statuen aus Holz und Stein zu bilden, die beifällige

Aufnahme fanden. 3m Jahre 1822 verließ Entres Fürth, um als Bög= ling'der Münchener Atademie seine Ausbildung zu suchen. Doch scheint er sich anfänglich baselbst nicht ganz heimisch gefühlt zu haben, benn er siedelte nach Wien über und trat an der bortigen Akademie ein, kehrte aber bald wieder nach München zurück, wo er an Prosessor Conrad Sbershard einen väterlichen Freund sand, der den Schüler in seiner schon durch die Pflegeeltern tief im Gemüth begrünsten fremmen Anschauungsweise bestätigte und die Richtung auf deutsche christliche Kunst in ihm bestärkte. Auf Empfehlung der Akademie ward er vom Stadtmagistrate Fürth unterstützt, aber so kärglich, daß er Kapitäle für die Sänlen des Hostheaters und der Glipptothek meißeln mußte, um daß Nöthigste zu erwerben. Gleichwohl unterstützte er seine noch immer in ungünstigen Verhältnissen lebeuden Pflegeeltern.

Er war ungefähr zweiundzwanzig Jahre alt, als er mit seiner ersten Komposition "Herkules und Omphale" auftrat. Sie fand den Beifall des damaligen Atademies Direktors Cornelius in so hohem Grade, daß sie auf Kosten der Anstalt in Ghyds gegossen und deren Sammslungen einverleibt werden sollte. Entres aber zerschlug sie und erklärte Cornelius, die bisherige Nichtung als eine verderbliche verlassen und nur mehr der christlichen Kunst leben zu wollen. Von da an aber schloß er sich noch enger an Konrad Eberhard an, in dessen Werkstätte er arbeitete.

Sein erstes selbständiges Werk war ein Abendmahl für den Hauptaltar der Frauenkirche in München, das in Erzguß ausgeführt wurde. Daran reihte sich eine Kolosfalstatue des betenden Christus für den Calvarienderg in Tölz in Sandstein. Von einer damals projektirten Komsfahrt rieth ihm Conrad Eberhard lebhaft ab, der fürchtete, Entres möchte in Folge derselben seiner Nichtung untreu werden. Nun mehrten sich die Aufträge in rascher Folge, namentlich gingen aus seinem Atelier viele Grabmonumente hervor. So die Denkmäler für die Freifrau von Bernhard in Erolzheim, für das Münchener Domcapitel, für Moehler, Nuedorsser, Zentner auf dem Münchener Kirchhof und das Denkmal für den Bischof Niccabona in Bassau.

Ein 1841 durch Umfturz eines Denkmals herbeige= führter breifacher Beinbruch, der ihn für immer gebrech= lich machte, konnte seine angestrengte Thätigkeit nur unterbrechen. Bald nach seiner Wiederherstellung beforgte er die ganze innere Einrichtung bes dem Grafen Arco= Zinneberg gehörigen Schloffes Unif bei Salzburg und zwei Kolossalstatuen Rutolf's von Habsburg und Friedrich bes Rothbartes ebendahin. 3m Jahre 1847 fchuf er eine foloffale Madonna für bas Wertachbruckerthor in Aug8= burg und einige Zeit später die schöne hölzerne Kanzel für die Auerfirche in München, wie er sich denn namentlich um die Holzplastik außerordentliche Berdienste erworben Dahin gehören insbesondere seine Arbeiten für Rirche und Aloster in Gemona, ein Altar für die Rapelle in Andechs und die Restauration der gothischen Pfarr= firche in Aichach.

Schon in dem Anaben hatte sich eine ungewöhnliche Sammellust geregt, der Mann ward nicht blos ausübender Künstler, sondern auch ein erfahrener Aunstsenner und Kunstsorscher, namentlich im Gebiete der deutschen Aunst des Mittelalters. So gelang es ihm, manchen Schatz, den der Unverstand mißachtete, zu retten. Scine Sammlung erreichte schließlich einen Umfang von nahezu 4000 Nummern, theils plastische Werke, theils Gemälde und Sticke. Als er sich arbeitsunsähig sühlte, versteigerte er sie im

Jahre 1868 und jog fich in eine fleine, aber geschmachvoll angelegte Billa bei Secon jurud.

Seit bem Monate Juni 1869 war sein Leben nur mehr ein von Tag zu Tag gefristetes; boch ertrug er sein schmerzhaftes Leiben mit bewunderungswerther Geduld, bis ihn der Tod am 18. Mai 1870 erlöste. Seinem Wunsche gemäß ward er auf dem Kirchhofe in Untersendling bei München zur Erde bestattet.

Was Entres besaß, hatte er sich durch eigene Kraft und Tüchtigkeit errungen. An Schulkenntnissen arm, erwarb er sich durch eifriges Studium eine sehr achtens-werthe allgemeine Bildung. Obwohl ganz besonders der kirchlichen Kunst zugethan, hielt er sich doch den Blick frei für das Edle, Große und Schöne aller Zeiten und Bölker. In der Politik gehörte er der entschieden konservativen Partei an und vertrat ihre Anschaumgen mit großer Wärme. Im geselligen Umgange erwies er sich als munter, gesprächig und als gern gehörter Erzähler. Galt es eine archäologische Frage oder die Erhaltung eines bedrohten alten Kunstdenkmals, da trat er auch wohl in der Presse auf. Selber ein treuer, verlässiger Freund, sehlte es ihm nie an treuen und ergebenen Freunden.

Theodor Mintrop, einer der begabteften Meister ber Duffelborfer Schule, ift, 56 Jahre alt, am 30. Juni nach langen und schweren Leiben gestorben. In Badhofen bei Werden an der Ruhr geboren, war er bort bis zu seinem dreißigsten Jahre Bauer, nachdem er in Münfter und Wefel drei Jahre bei der Artillerie ge= bient hatte. Ein Zufall vermittelte seine Bekanntschaft mit dem auf einer Studienreise befindlichen rühmlichst bekannten Genremaler Eduard Gesellschap, welcher Min= trop's ungewöhnliches Talent aus verschiedenen, ihm vorgelegten Zeichnungen erkannte und für den alles Schöne mit Begeisterung aufnehmenden jungen Landmann ein so reges Interesse gewann, daß er ihn bestimmte, mit nach Düsseldorf zu gehen und sich ganz der Malerei zu Mintrop fah hierin seinen höchsten Wunsch widmen. erfüllt, und mit eifernem Fleiße wußte er in ben untern Klaffen der Akademie die erforderlichen Fähigkeiten zu gewinnen, so daß seine genialen Kompositionen, welche bei Schadow und allen Duffeldorfer Künftlern das größte Aufsehen erregten, auch in der Richtigkeit der Zeichnung nach einiger Zeit ben Unforderungen genügten, wenn= gleich die unerschöpfliche Phantafie und poetische Auffassungsweise der mannigfachsten Gegenstände doch stets ber Hauptvorzug seiner Werke blieben und über kleine Unge= nauigkeiten ber Formen und Berhältniffe leicht hinweg= feben ließen. Gefellschap nahm sich bes jungen Runft= genoffen mit stets gleicher Wärme an und ift ihm bis zum Tode ein unzertrennlicher, aufopfernder Freund ge= blieben. Selbst die Berheirathung Gesellschap's änderte in dem innigen Berhältniß nichts, und felten sah man Mintrop's erstes einen der Freunde ohne den andern. Delgemälde "die Madonna mit Jesus und Johannes" (in der städtischen Galerie zu Düsseldorf) machte durch Zeichnung und Farbe eine höchft vortheilhafte Wirkung und ließ von seiner foloristischen Befähigung mehr hoffen, als er in spätern Gemälben geleiftet hat. Gin Engelständchen, ein großes Altarblatt für die Rirche in Werben und viele andere Bilder reihten sich an; vornehmlich aber waren es seine gezeichneten Kompositionen, welche ihn schnell in den weitesten Rreifen ehrenvoll bekannt machten.

reizende Kindergestalten irgend eine poetische Idee zur lebendigsten Anschauung zu bringen, und so oft er auch 3. B. die Wirkungen des Weines, die Maibowle, Die Jahreszeiten u. bergl. bargestellt hat, so wußte er boch stets bem Wegenstande eine neue, interessante Seite abzu= gewinnen. Aber auch in großartigen Kompositionen war Mintrop Meister, und sein Stizzenbuch, welches man jett für die Duffeldorfer Akademie ankaufen will, birgt Entwürfe, bie, wenn fie zur Ausführung gelangt waren, mand, bewundertes monumentales Kunstwerk ber neuern Zeit in Schatten gestellt haben würden. Das aber ist ja so oft ber Fluch bes Genies, erst recht erkannt zu werben, wenn es zu spät ift. Und bies war auch bei Mintrop ber Fall. Während er in fleineren Arbeiten und Illuftrationen feine Rraft verzettelte, zog fein herr= licher "Christbaum" (große Bleiftiftzeichnung) von Ort zu Ort, nach Amerika und zurück und blieb unverkauft. Während jungere unbedeutendere Talente aus verschiebenen Konkurrenzen als Sieger hervorgingen, weil ihnen Die Technif leichter fiel und ihre Vortragsweise baher etwas Bestechenteres hatte, blieben Mintrop's Stiggen unberücksichtigt, und feine gewaltigen Darftellungen ber erhabensten Vorwürfe famen nicht in der Beife zur Ansführung, wie es für Mit = und Nachwelt munschenswerth gewesen ware. Italien, die mahre Beimath ber Runft, wo er in ben Werken eines Michel Angelo und Raffael, benen er begeistert nachstrebte, die reichste Unregung für feine eigenen Schöpfungen gefunden haben murbe, fonnte er nicht besuchen, weil ihm die Mittel zur Reise fehlten. Dennoch hat er erreicht, mas Wenigen zu erreichen beschieden ift, und feine Wandgemalbe im Geschäftshaus bes Schafhausenschen Bankvereins in Röln, Sandel und Industrie in Kindergestalten allegorisch barstellend, sein Deckengemälde im Hause bes Raufmanns Schmitz in Duffeldorf, feine Bandbilder für den Musiksaal bes Weh. Rath Deichmann in Röln, die leider nicht gang volleudet sind, werben seinen Ruhm ebenso erhalten, wie die vielen gerftreuten Bilber und Zeichnungen, von benen ein großer Theil vervielfältigt worden ift. Sein letztes Staffeleibild, eine symbolische Darstellung ber Maibowle, erwarb bas Museum in Röln zu einem fehr geringen Preise, wie seine Urbeiten überhaupt nicht hoch bezahlt wurden. Titel, Orden, Medaillen und Diplome hat Mintrop uicht er= halten, dafür wurde er aber von der literarischen Welt stets mit gebührender Anerkennung behandelt, wozu sein Entwicklungsgang nicht minder bankbare Beranlassung bot als seine eigenen phantasievollen Erzählungen, aus benen ein reiches Gemüth sprach. Für alles Edle und Schöne empfänglich, war Mintrop im Umgang von der liebenswürdigsten Freundlichkeit und einer fast jungfräulichen Raivetät, so daß er die Achtung und Liebe Aller, die ihn kannten, genoß, und wer vielleicht ben Rünstler nicht zu würdigen verstand, der mußte dem Menschen gut sein. Seit vielen Jahren frankelnd, fiechte er langfam an ber Schwindsucht babin. Beift aber blieb bis an's Ende frisch, und rührend war es, wenn er auf dem Krankenlager mit der ihm eigenen Poesie erzählte, welche Kompositionen er noch auszuführen Gott hat es anders gewollt, und wir legen auf sein Grab ben wohlverdienten Lorbeer zur Balme bes ewigen Friedens.

In allegorisch symbolischer Weise suchte er gern burch

A Friedrich Sohe, Lithograph und Mater, ift am 7. Juni 1870 in München geftorben. Im Sahre 1802 in Baireuth geboren, erhielt er von feinem Bater, ber Maler war, ben ersten Unterricht in ber Kunft und trat 1820 an die Atademie in München über, um sich nach brei Jahren ausschließlich ber Lithographie zu widmen. Rach weiteren brei Sahren begleitete er Rarl Rottmann (1826) burch bie Schweiz nach Genua, Florenz, Rom und Neapel, verkehrte bort viel mit Angust Kopisch und Platen und unternahm nach seiner Rücklehr ans Italien im Jahre 1828 die Beröffentlichung der Lenchtenbergifden Galerie, betheiligte fich fpater auch au ber Berausgabe ber Dresbener Galerie burch Franz Hanfstängl. Bon seiner Hand besitzen wir ben Ginzug des Königs Otto in Nauplia nach Peter Heß, eine Auswahl von Gemälden von Münchener Künstlern, an welcher Arbeit sich auch A. Brugger betheiligte, eine Anzahl von Aguarellzeichnungen der in der Krypta zu Schwarz:Rheindorf befindlichen Wandgemälden. A. Seine Arbeiten zeugen von gliicklichem Gingehen in bie Gigenart der Originale und großer technischer Vollendung. — In späteren Jahren wendete sich Hohe gang von ber Lithographie ab und arbeitete als Lanbschaftsmaler, boch ohne solche Erfolge zu erringen, wie er sie als Lithograph aufzuweisen hatte.

### Kunstliteratur und Kunsthandel.

Fr. Pener im Hof, Die Renaissance=Architektur Italiens. 135 lithogr. Tafeln mit 66 S. Text. Leipzig, 1870. E. A. Seemann. 8.

Das wisseuschaftliche Studium ber Architektur aus bem Zeitalter der Wiederbelebung der altklassischen Literatur ift neben dem Studinm der Runft des Alterthums und des Mittelalters lange Zeit über alle Gebühr vernach= läffigt worden. Zwar besitzen wir mehre ältere sehr große und koftbare, meift frangösische Werke mit Aufnahmen ber besten Renaissance = Bauwerke in Rom, Florenz, Bisa, Genua, Benedig 2c., welchen sich einige neuere größere Werke (von Runge, Osten, Arnold, Gnanth, Förster u. A.) und einige Monographien (z. B. von Gehmüller) an= schließen; boch ift die Geschichte ber Renaissance=Architektur erft in neufter Zeit, nadbem G. Boigt die betreffenden Studien angeregt hatte, durch Jacob Burdhardt nach einigen vorbereitenden Werken (Kultur der Renaissance, Cicerone) in zusammenfassender Weise im vierten Bande von Rugler's Geschichte ber Baukunst bargestellt worden. Seitdem herrscht auf diesem Gebiete ber Forschung ein regeres Leben.

Gerade bei solchem Stande ber Dinge ift ein Werk, wie das vorliegende, welches zwar wenig Neues bringt, baher miffenschaftlich nicht von Bedeutung ist, welches aber bie wichtigsten Denkmale ber Renaissance=Architektur Ita= liens in sehr handlicher Form uns vor Augen führt und sich wohl geeignet zeigt, das Interesse und die Liebe für Diese Denkmale in den weitesten Kreifen anzuregen, gewiß mit Dank aufzunehmen.\*)

Der Architekt Be per im Hof in Schaffhausen bringt uns in diesem Werke auf 135 Tafeln eine große Anzahl in sorgfältigster Beise, sauber und mit vollem Berständ= niß gezeichneter Aufnahmen (welche natürlich mit Benut = ung ber bekannten großen Werke ausgeführt worden sind) ber bedeutenoften, meift profanen, Bauwerke in Rom, Florenz, Prato, Pistoja, Pisa, Siena, Bologna, Vicenza,

<sup>\*)</sup> Bei weitem nothwendiger und im höchsten Grade bantenswerth mare ein abuliches Wert, welches eine Busammenstellung ber bedeutendensten Renaiffance Bauten in Denticlaub, die verhältnißmäßig noch wenig bekannt und noch nie im Zusammenhange publicirt worben sind, brächte. Wie viel auf diesem Gebiete noch zu thun ift, wird ohne Zweifel Lübke's Geschichte ber Renaiffance = Architektur in Deutschland in ein helleres Licht fiellen.

Berona, Mantna, Mailand und Genua. Doch giebt er, um Ranm zu fparen, nicht die ganzen Bebande, fondern nur die wefeutlichsten Theile berfelben, alfo Abschnitte ber Nagaden, Durchschnitte und Grundriffe, in einem mäßigen Maßstabe; in einigen Fällen, wo es besonders ermunscht ichien, auch Ginzelheiten ber Arditektur in größerem Mafftabe. Bollständigkeit ift nicht ba, murbe vom Ber= fasser auch nicht erstrebt.

Der beigegebene furze Text enthält auf vier Bogen bie nothwendigsten Bemerkungen fiber ben Ort bes Ba= laftes, seinen Erbauer, feine Bedeutung in ber Runftge-

schichte u. s. w. nach ben neusten Forschungen.

Diese Bublikation, welche vom Berleger fehr elegant ausgestattet murbe, - Die lithographirten Tafeln von 3ch. Moises in München sind vortrefflich - und um ben mäßigen Breis von 2 Thalern abgegeben wird, bürfte fich bald viele Freunde erwerben, benn fie eignet fich wegen bes kleinen Oktav = Formats (um bie Bahl ber Tafeln zu verringern find die einzelnen Blätter auf beiben Seiten bedrudt) und der babei body genauen Zeichnung, vorzüglich zum praktischen Gebrauch für Architekten, für Schulen nud für Zwede mannigfaltigfter Urt. - Der in Ausficht gestellte zweite Band wird als Fortsetzung gewiß in gleicher Beise willkommen sein wie ber vorliegende.

R. Bergan.

Schlefische Fürstenbilder des Mittelalters, Ma= mens des Vereins für das Museum schlesischer Alterthümer herausgegeben von Dr. Hermann Luchs. 12 Hefte. Breslau, Verlag von Eduard Trewendt. 1868—1869.

Die Publikation ist ihrem Charakter nach zunächst eine historische, unternommen "auf Beraulassung und mit Unterftützung eines Freundes ichlefischer Beschichte", mit bem Zwed "bie Liebe zur heimatlichen Bergangenheit zu nähren." Es werben Driginalbenkmäler mit ben Bilb= niffen schlefischer Fürsten veröffentlicht, begleitet von Biographien in allgemein verständlicher Form, aber aus ben Quellen gefchöpft. Dabei ift aber ber Werth bes Mitgetheil= ten für Runft- und Rulturgeschichte bes Mittelalters besonbers erheblich. Mit Ausnahme Beinrich's I., aus beffen eig= ner Zeit nur ein Siegel mit seiner Figur vorhanden ift, wäh= rend Reliefbilder und Miniaturbarftellungen fpaterer Zeit feine völlig authentische Ergänzung bilben, werben bie Grabmonumente ber Perfonlichkeiten veröffentlicht, Die fich in verschiedenen Kirchen Breslau's ober in Leubus befin= Darunter ift basjenige ber heiligen Hedwig aller= bings nur die Nokoko-Ropie nad einer Arbeit, die mahrscheinlich bem Ende bes 13. Jahrhunderts angehört, und auch einige andre find erst geraume Zeit nach dem Tobe ber Dargestellten entstanden, wie bas farbige Steinmonn= ment bes 1241 im Rampfe wiber bie Mongolen gefallenen Berzogs Beinrich II. von Liegnitz, eine vortreffliche, bier jum ersteumal publizirte Arbeit, die erst bem Ende bes 14. Jahrhunderts angehört. In voller Ruftung ist er bargestellt, mit Burpurmantel, Speer, Berzogshut und Wappenschild, bas haupt auf bem helme ruhend, unter seinen Füßen ein überwundener Mongole. Unter ben Arbeiten in dieser Technik mag es an Werth dem berühmten Grabmal Heinrich's IV. in der Areuzkirche zunächst stehen. Letteres ift fast bas einzige bier mitgetheilte Werk, bas aus einer altern Bublikation, ben für Bufding's Buch "Schlesiens Borzeit in Bilo und Schrift" gefertigten

kolorirten Rupferstichen, gegeben wird. Wir bedauern dies, benn ob auch nach guter Zeichnung bes verftorbenen R. Bräuer, find diefelben doch in den Farben fchreiend und hart, so daß sie zu den übrigen, meist durch Lithographie vortreff= lich hergestellten Tafeln nicht stimmen. Außer ben Stein= monumenten, die meift von A. Bräuer, B. Manufeld u. A. gezeichnet sind, finden wir eine erhebliche Anzahl von gravirten Meffingplatten, bei welchen alles Figurliche in bem schraffirten, ursprünglich wohl mit Bech ausgefüllten Grunde ausgespart erscheint und nur hie und da wenige Bartien, wie bas Geficht, fich in gang flachem Relief herausheben. Die Bublikationen sind nach Abreibungen Die Technik, welche namentlich während bergestellt. des 14. Jahrhunderts beliebt war, wird, laut Nachweis des Herrn Luche, in gleichzeitigen Quellen als "flandrische Arbeit" bezeichnet. Dies verdient bemerkt zu werden; offenbar ift and, von folder Runft, nicht von niederländisch geschulter Malerei die Rede, wenn Fritz Berlen zu Nördlingen als ein Meister genannt wird, der mit niederländi= scher Arbeit umgehen könne. Zu dem kunfthistorischen Intereffe, bas biefe Bublikationen ergeben, kommt mandes Resultat, bas für Archaologie, Beralbit, Roftumfunde von Bedeutung ift. Gerade für die letztere bie= ten die mannigfachen geistlichen wie weltlichen und kriegerischen Trachten Material; man findet verschiedenes höchst Seltene, wie ben messerartig endenden Spieß Bole8= lav des Langen u. bgl. Ikonographisch interessant ist z. B. noch die Umrahmung von der Grabplatte des Bischofs Beter Nowak, welche in kleinen Figuren die Bertreter verschiedener Stände als Leidtragende zeigt. Im beschreiben= den Text geht der kundige, für Kunst= und Kulturgeschichte seiner heimatlichen Broving so thätige Verfasser auf alle diese Beziehungen ein.

A. 23.

Der Direktor des South-Kenfington-Mufeums, H. Cole, bereitet eine neue großartige Publitation von hoher Wichtig-feit vor, nachdem der Universalfatalog der Kunstbücher fürzlich feinen Abschluß erhalten hat, nämlich ein nach Materien und innerhalb berfelben nach ben Lotalen alphabetisch geordenetes Inventarium ber gesammten noch vorhandenen Gegenftände ber Aunstproduktion, beren Entstehung vor das Jahr 1800 fällt. Das Werk wird ben Titel führen: Universal Art inventory, consisting of brief notes of works of fine and or-namental art executed before A. D. 1800, chiefly to be found in Europe, especially in connexion with architecture and for the most part existing in ecclesiastical buildings . . . edited by Henry Cole. Bie bei bent "Universal Catalogue of books on art" foll auch bei bieser Publitation bas Spftem ber Proofsheets in Anwendung tommen, zu beren Berbefferung und Ergänzung die Sulfe ber Fachmanner aller Länder herbeigerufen wird. Zwei hefte dieser Brobebogen, Mofait und Glasmalerei betreffend, find bereits ausgegeben. Seber Gegenstand ift furz befdrieben und die darauf bezügliche Bibliographie binzugefügt. Die Probebogen können vom Sekretariat des South-Renfington-Museums von Jedermann, der Beibulfe leiften will, portofrei bezogen werben.

Der künstlerische Nachlaß von Schelfhout tommit am 27. Juli im Saag jur Bersteigerung. Der Katalog ift von Martin Nijhoff baselbst zu beziehen.

### Kunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

Gin Berein für frangöfische Runftgeschichte bat fich fürzlich in Paris constituirt und fein Statut veröffentlicht. 3med ber Gesellschaft ift monographische Arbeiten über frangolitche Kunft und Klinftler und biejenigen fremben Meister, Die in Frantreich gelebt und gewirft haben, zu verantassen und jähr-lich in ein bis zwei Banden zu veröffentlichen. Der jährliche Beitrag ist auf 20 Franken sestgestellt. Den ersten 150 Mitgliebern, die fich zusammenfinden (membres-fondateurs) find

besondere Vortheile vorbehalten, die ihnen beim Bezug ber Publikationen der Gesellschaft bezüglich des Preises und der Ausstattung der letzteren gewährt werden.

Der Kunstverein für Rheinland und Westfalen ist in ersreulichem Wachsthum begriffen. Die Zahl ber Mitglieber ist in diesem Jahre auf 4901 gestiegen und es sind 11,500 Thir. zum Ankauf von für die Berloosung bestimmten Bildern verwandt worden. Das Bermögen des Bereins bezisserte sich am 1. Juli auf 36,450 Thir.

G. F. Die Lokalausstellung der Mündhener Rünftlergenoffenichaft macht recht gute Defchafte trot ber Sinderniffe mancher Urt, wie ich sie neulich bereits andeutete und wie fie fich in Form von offenbar burch Runfthandler beeinflußten Rritifen, in der von ebendaher bestimmten Praxis der Frembenführer und Aehnlichem noch täglich hinzufinden. Man spricht von 17 Bilberverfäusen und 700 Fl. Entree im Laufe bes vergangenen Monats. Da bie Roften ber Ausstellung für die Benoffenschaft taum ber Rebe werth find, wird man fich auf biefe Beife bald in ben Stand gefetzt feben, für eine beffere Einrichtung ber Oberlichtfenfter felber Gorge ju tragen. Diefer hubsche Erfolg bes fo jungen Unternehmens ift übrigens ein feineswegs unverdienter; benn trot ber angeftrengten Konkurreng des fo lange ichläfrigen Runftvereins ift ber Inhalt ber Lokalausstellung ein vielseitig intereffanter, wie man aus einer furzen Erwähnung ber bebeutenberen Bilber und Namen sehen tami. Der große Salamis-Karton von Kaulbach hat allerdings wegen Mangel an Raum weichen milfen. Auch ein Porträt von Lenbach und eine Kopie besselben nach Tizian haben verkäuslichen Bilbern Platz gemacht. Un die Spitze ber Figurenmalerei ift bafür Consraber mit seiner "Charlotte Cordan lagt fich vor ihrem Enbe malen" getreten, einem Bilbe, beffen eminente Technit nicht bie geistreich toloristische Leubach's, sondern jene der neueren Belgier (vor den Cornelianischen und modern französischen Einstäffen) ist. — In der Farbe gleichsam polemisch gegen die verschiedenen Arten des Kolorismus verhält sich Lindens ich mit's "Luther bei ber Frau Cotta", ein Bild mit breiten, refleglosen, bunten Farbflächen auf faltweißem Sintergrund, unter deffen Figuren, was Komposition und Ausführung ans langt, teine mehr Recht hat, für die Sauptfache angeseben gu werden, als Stuhl, Schemel, Ratze und ahnliche forgfam ausgeführte Requifiten des Vordergrundes. Bas das Motiv aus langt, - ben fpateren Reformator ale hungrigen bemuthigen Jungen mit schmutzigem Bemd und zerriffenen Sofen aufzufaffen, fo ift es intereffant, barin die demokratische Richtung unferer gangen Beit ausgesprochen zu feben, welche teine Belben tennt, nicht zu ihren großen Mannern erhoben werden, fonbern diefe zu ihres Gleichen und womöglich unter fich berabgezogen feben will. - Wie ein Marchen wirft ein Bild von Berm. Son neider, — halb wie ein Böcklin, halb wie ein Bictor Müller. Durch ben Ausbruck des aus dem Schilf tauchenden Satyre und die völlig erftarrte Bulflofigfeit des nadten Maddens erscheint die Auffassung des Motive allerdings etwas chnisch. — Ein vielsach auf Knaus hinweisendes Bild und beffen frühere warme und jetige blagbunte Farbe recht angenehm vereinigend ift ber "Täufling" von Rögge. hübsche Einzelfiguren im Rotofotoftum deffelben Malere führen uns auf eine Reihe von Genrebilbern, Die ihre Motive mit Glud aus jener Zeit entlehnen, unter benen besonders Sof, Munich, Batter und Gaiffer hervorragen. Letterer hat außerbem in feiner "Einquartirung" ein Bilbden ausgestellt, basin vielen Beziehungen einesalten hollanders würdig mare. — Wenn van ber Benne's "verunglückter Transport" halb fo groß ware, so murbe ich es ju ben besten Bilbern ber Aus-ftellung gablen. Auch zwischen Motiv und Größe ber Ausführung giebt es ein gartes Berhältniß, welches ber Rünftler nie ungestraft ignoriren barf. - Gradezu brutal realistisch in Romposition und stereostopartiger Aussührung ift Frit Bodenmüller's "Rach ber Schule." In anderen technischen Ex-perimenten zeigt fich ber Klinftler in seinem seinen Bilbchen "Auf dem Bodensee" begriffen. — Wenn man übrigens eine Reihe von tüchtigen Figurenbildern von Spangenberg, Schmalzigang, Striebel u. A. zu den meiften oben genannten hinzugefügt, fo wird man finden, daß die Bahl berer, mit benen ber moderne frangofische Naturalismus völlig durchgegangen ift, boch nicht die überwiegende ift. Daß man viels mehr noch liebevolle Studien nach Aelteren findet, mag neben bem obengenannten Gaiffer auch Ferb. Mabers "Eroberung nach ber Schlacht" beweisen. — Beitaus größer ift aber bie

Schaar ber Ronfervativen im Biehftud und in ber Landschaft. Gebler thut es in seinem großen Schafftall ben beften Rieber= ländern gleich. Rour's charafteriftische Rube und Ralber find wohl eher kalt und bunt als irgendwie modern in ber Farbe und den Effetten zu nennen. Der klare sonnige Sbealismus des trefflichen Frd. Bolt ift hinlänglich bekannt. Reben ihm auf ber Sohe ber Stimmungelanbichafterei fteht Schleich mit zwei foloriftisch äußerst fein abgewogenen Bilbern, mahrend ein brittes und alteres großes Bilb beffelben Meisters einer solchen Farbenvollendung noch sern steht. Mit einem in demselben Sinne trefflichen Bilbe ift Lier vertreten. Ramen, Die in Diefer Rabe genannt werden muffen, find C. E. Morgenftern und ber Beftrebungen halber Rubinsky, Reder und Wex. — Kann man in dem Kolorismus biefer Gruppe auch eine moberne Errungenschaft erfennen, so ift biefer boch völlig von bem eines Courbet und Corot zu trennen und fteht demfelben etwa wie Poefie ber Brofa gegenüber. — Technische Ginfluffe feitens ber Frangofen find bei Karl Miller und Hellrath zu erkennen. Beibe haben bie neuen Mittel jedoch nur bem alten Können hingu-gefügt, und so zählen ihre Bilber, besonders eine buttige Abendidulle bes erfteren, in welchem viel von ber Seele eines San Both weht, zu ben beften der Ausstellung. Böllig ihre alten Bahnen geben in großen Bilbern 3. Lange, Chert, Baabe, Stademann, Beinlein, Rnab, Canton, Metlenburg u. A. Unter ben vielen ausgezeichneten Monde scheinbildern, beren feinstes ein Seeftuck von Aplander ift, findet fich diesmal auch eins von Ferd. Maper und ein nubet sich otesmal auch eins von Herr. Maper und ein "Tempet von Päftum" von Boshart. Zu nennen sind hier noch die ausgezeichneten Leistungen von F. Andreä und D. Laugko. — Wenn ich zum Schluß noch Willroider und B. Fries, als nicht ohne Originalität in modernen Experimenten begriffen, nenne, so habe ich allerdings kann die Balfte ber Bilder ermabnt, die verschiedenen Spiten ber Ausftellung aber jedenfalls berührt.

Nuter den Ausstellungsgegenständen der Plastit verdient wohl zuerst eine Beachtung in weiteren Kreisen eine folossale Beethovenbüste von Kourad Knoll. Man könnte dem interessanten Bert gegenüber von einer Porträtähnlichkeit des Geschovenbüste und der Seele reden. Trohdem Beides ofsendar wenig zur plastischen Wiederzade geeignet erscheint, hat Knoll es doch in eine ruhige, der Größe keineswegs entbehrende Form gezwungen. Etwas nuruhig wird die Büste allein durch die scharfe Behandlung der unordentlichen Bekleidung. Berehrern des großen Tondichters ist mit dissem scheine Porträt gewiß ein Gesallen erwiesen. — Seine seine Meißelsührung zeigt uns Knoll in zwei Porträtsmedaillons in Marmor. — Eine "Indith" von Feuerstein ist groß ausgebaut und trotz des krassen Motivs — die Judith scheitet mit verächtlichem Zorn über den zusenden Leichnam des Holosernes

hinweg — nicht ohne monumentale Rube.

Mehr oder weniger bedenkliche Wege gehen die übrigen Plastifer der Ausstellung. Während Behrer mit einem übrigens schönen, tief empsimdenen "Christus am Kreuz" gothische und moderne Formen zu vereinigen strebt (hier wären auch Riedmüller und Westermeyer zu nennen) ist der anmuthige I. Hirt von der modernen Illustrationswutch angesteckt und modellirt Göthe's "Fischer", "Habenrössein" und "Heumann und Dorothea". Um geschickesten und lebenzbigsten im Ausban seiner Gruppen — in denen er eine Verzeinigung jugendlicher Menschenglieder mit schlanken Bögeln liedt — in seder Beziehung plastische mit schlanken Bögeln liedt — in seder Beziehung plastische mit schlanken Bögeln liedt — in seder Beziehung pollig malerisch, im Faltenwurfrücksichtsloss sinitterig, in den Köpsen modern, ist Jac. Un gerer. Biel unruhiger in jeder Beziehung, aber mit völlig ebenbürzigen Tasent arbeitet Wagmüller. Bis zum Extrem malerisch und naturalistisch in der Ausstaligung und Aussiührung sind seine drei ausgestellten frappirend lebenswahren Porträtbüssen. — Zu nennen wären von weiteren Ausstellern noch etwa Hört mit einer sauberen Essenbeinsmadonna und einem Flötenbläser, Hautmann, Messenbund Lutt. —

## Vermischte Kunstnachrichten.

lleber ein neues Bild von Hans Mafart giebt ein Aristifer der Wiener "Presse" solgendes launige Botum ab: "Bir würden das Werf ""bie leichtsertige Mutter"" nennen. Sine hübsche jugendliche Dame, welcher es zu heiß geworden ist, so daß sie einen ziemlich gebrauchten Fenstervorhaug als Feigen-

blatt verwendet, sitt malerisch hingegossen ba und benkt an gar nichts. Diese Beschäftigung nimmt sie bermaßen in Unspruch, daß ihr das Mißgeschick ihres Söhnleins ganz entgeht. Das arme Kind ist nämlich über und über mit Bratensauce begossen worden, heult darüber, daß es einen Stein erbarmen tönnte; Thränen und braune Brühe rinnen zusammen und machen den ohnehin garstigen Buben zu einem Monstrum. An ben Schultern sind ihm zwei Brateustille haften geblieben, welche beinahe die Gestalt von Flügeln haben, weshalb der Maler in satirischer Laune das Bild "Benns und Amor" tauste. In der That ist es ihm augenscheinlich darum zu thun gewesen, seine Wibersacher burch ein moralisches Bilb zu entwaffnen. Man braucht sich nur hinzugubenten, bag ber arme Kleine bie schmutige Tause heiß erhalten habe, verbrüht worden fei, und man wird von gerechter Entruftung gegen ein Weib erfüllt werben, welches das eigene Rind fo fcmah-

lich vernachlässigt, weil basselbe mißgesormt ist".

+ Berlin. Wie in ben Zeitungen verlautet, soll bas alte Gießhaus hinter bem Zeughaus zum Abbruch vertauft werben. Gin intereffantes Stillet berliner Baugefcichte wurde mit biefem ehrwürdigen Gebaube, einem Berte Schlüters, bie Entstehungsftatte bes Dentmales bes großen Churfürften (benn es war die Wertstätte bes Giegers Sa-

cobi), zu Grunde gehen.
B. M. Berlin. Das Schillerbenkmal foll endlich am 10. Rovember b. S., und zwar gemäß des Antrages ber ftadtischen Beborbe mitten auf bem Gensbarmenmarkt (nicht über bem ursprünglichen Grundstein) enthüllt werben. - gaudeamus igitur!

### Beitschriften.

Mittheilungen des K. k. österr. Museums. Nr. 57. Die Kunst der Siebenbürger Sachsen. — Schutz der bildeuden Kunst gegen Nachahmung.

Gewerbehalle. 7. Seft.

Gewerbehalle. 7. Heft.

Ueber Brunnen und beren fünstlerische Turchbildung. Von BalTeirich (Wit Alufte.). — Moderne Füstung (Chr. Lehr). — Momanische Kapitäle aus St. Martin zu Segovia. — Krönung der Ihorvom Kalast Servsia petrara. — Marmorflistung aus der Addonna
dei Muracoli zu Benedig. — Siberium der neuen Kirche St. Kierre de
Montrouge in Varis (Andiett Baud vemet). — Bronzsoerzierungen
im Sause des Frinzen Napoleon (A. Normand). — Moderne Goldwaaren (O. O sterm ander). — Reicher Lehnstuhl, Stuhl und Tabouret
(M. Neinhard). — Wappenständer (R. Gnauth). — Thür der
Guschliches Allengeländer (Kr. Aufls). — Enfist der Saumen
lung des South-Kensington-Museums (I. Jabrhundert). — Etüste aus
der Abeit von Glästondurn und der Velferdirche (I. Zahrhundert).
— Annder Tisch und Rährlich (Fr. Steisfan).

Kunst und Liewerde. IV. Jahrg. Nr. 24—26.
Altdeutsche Wedemuster, von Fr. Fischbaeh (Mit 1 Farbenbrud).

— Ornamontale Holzeinlagen. — Porzellan (Mit Abb. einer hines. Borzellanvase aus bem Museum Minutosi in Farbenbrud). Photograph. Mittheilungen. Nr. 75.

Ueber den Einfluss der Neigung des Apparats. — Der Chlor-Brom-Prozess, von Carey Lea. — Notiz über Negativ-Retouche, von J. Prozess, von Carey Lea. — Notiz über Negat Grasshoff. — Das Helioskop. Gazette des Beaux-Arts. 1870. Juni.

Gazette des Beaux-Arts. 1870. Juni.

Salon de 1870, par M. R. Ménard (Mit Holgidnitten nach Tony Robert: Fleury und M. B. Menard (Mit Holgidnitten nach Tony Robert: Fleury und M. B. Menard (Mit Holgidnitten nach Tony Robert: Fleury und M. Blanc (Mit Holgidnitten nach Tony Robert: Fleury und M. Blanc (Mit Holgidnitten nach Tony Robert Roberts), par M. Ch. Blanc (Mit Holgidnitten nach Etige de Meitser Herveil de Psyché"). — L'exposition de Bordeaux, par M. Ph. Burty. — La porte et place de France sous le règne de Henry 1V, par MM. P. Lacroix et Poirson (Mit Holgidnitten und einer Radirung (Facsimile) ven Huguet de Lucas Kranach, par L. Viardot.

Chronique des Arts. Nr. 22—26.

Fronton de l'hôtel académique de Douai, par M. L. Desprez. — Philosophie de l'architecture en Grèce (par E. Boutmy). — Nécrologie (P. R. J. Monvoisin, jeune; J. F. Regnier; Tenerani; J. E. Pannier). — Un inventaire universel des Beaux-arts. — Documents pour l'histoire des arts en Touraine (par M. Ch. L. Grandmaison). Société de l'histoire de l'art français. — L'album du Salon de 1870 (par M. Boetzel). — Un conservateur à nommer au musée du Louvre. — Décisions récentes du ministère des Beaux-arts. — Jules de Goncourt. — Distribution des récompenses aux artistes exposants du Salon de 1870.

Journal des Beaux-Arts. Nr. 11. u. 12.

Journal des Beaux - Arts. Nr. 11. u. 12.

Nécrologic artistique. — Union des artistes Liégeois. — Le musée de Cassel. — La pcinture Flamande. — Bibliographie: Jngres; Grammaire des Arts.

### Antwort auf die Anfrage in Nr. 17 der Kunstchronik.

In bem Lotale bes Aunstwereins gu Münfter hangt seit einigen Jahren ein Bortrait von Christian von Braunschweig, welches einem hiefigen Symnafiallehrer gebort, jum Bertaufe aus. Das Bild ift gemalt 1619 von dem bekannten Portrait maler Moreelse. (Vide Nagler IX, 457) Bon Nagler wird auch erwähnt, daß S. Passaus (Simon de Paß) ein Portrait des genannten Herzogs nach Moreelse gestochen habe. Der Herzog ift auf biesem Bilbe bargestellt als Aniestiec, lebens-groß, in voller Rüstung seitwarts stehenb, ber Kopf saft en face genommen. Der Dargestellte lehnt die linke hand auf einen roth bedecken Tisch, auf welchem sein Kelm steht und der Handschuh der rechten Hand liegt, in welcher letzteren er ein großes Pistol hält. Das Bild ist ziemlich gut erhalten und niemals restaurirt noch gestruißt. In dem Borhang des Hintergrundes ist ein singerlanger Riß. Sonso ist oben mit Hintergrunde etwas Farbe abgesprungen, leider auch ein weing im Gesicht auf den Mangen und dem Din Erkoden für im Gesicht auf ben Wangen und dem Kinn. Feboch sind diese Stellen nur klein, so daß an der Form und dem Ausbrud bes Gesichtes burchaus nichts verloren gegangen ift. Der Rahmen ist nichts werth. Zu weiterer Auskunft ist gern erbötig Bebe, Generalvicariats:Affeffor in Münfter.

## Inserate.

[120] 3m Berlage von Ebner & Seubert in Stuttgart ift fo eben erschienen:

## Ergänzungsband zu Müllers Künftlerlexikon. Liefg. 3. 4. Thir. 1. 24.

Diese Lieserungen bilben ben Schluß bes Ergangungsbanbes und bringen wir bei biefer Gelegenheit bas nun vollständige Werf in empfehlenbe Erinnerung.

## Mtüller, nenestes Künftlerlexikon. 3 Bde. Thlr. 6. Ergänzungsband bearbeitet von A. Seubert Thlr. 3. 4.

Das Künftlerlerifon mit bem Ergänzungsband zusammen giebt bie Lebensbesichreibung aller bedeutenden Künftler von Anfang bis auf die neueste Zeit und bildet bemnach ein vollftändiges Nachschlagebuch nicht blos sur den Künftler, sondern sur jeden Gebildeten.

Das 3 Bände starte Hauptwerk so wie die bereits erschienenen Lieserungen bes Nachtrags wurden in verschiedenen bedeutenden Zeitschriften fehr glinflig recensirt, ba ber Herausgeber burch Beiträge von ca. 300 Kunftlern in den Stand gesetht wurde

bem Berte eine zuverläffige Grundlage zu geben.

In jeder Buchhandlung ist zu haben:

## Rom und die Campagna.

Neuer Führer für Reisende.

Th. Fournier,

Sccrétaire interprète der K. Preuss. Gesandtschaft.

Mit Karten und Plänen. Bweite vermehrte und verbellerte Auflage. Roth cart. 21/4 Chir.

[121]

Den Herren Korrespondenten ber "Zeitschrift für bilbende Runft" zur Nachricht, daß der Unterzeichnete von seiner Reise heimgekehrt ift. E. A. Seemann.

## Nr. 20 der Kunstchronik wird Freitag den 5. August ausgegeben.

Berantwortlicher Redafteur Eruft Arthur Seemann in Leipzig. — Drud von C. Grumbach in Leipzig.

Sierzu eine Zeilage von I. A. Brodhaus in Leipzig betreffend Shakespeare-Galerie, herausgeg. von Fr. Becht.

V. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C.b. Lithow (Wien, Therefianumg. 25) od. an die Berlagsh. (Leipzig, Königsfir. 3) 311 richten.

5. August.



Mr. 20.

#### Inserate

a 2 Sgr. für die drei Mal gespaltene Petits zeile werden von seder Buch: und Kunsthands Lung angenommen.

1870.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Mm 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bilbende Kunst" ers halten dies Blatt gratis. Apart bezogen lostet dasselbel 1/3 Thir. ganzjährlich. Alle Buch: und Kunsthanblungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

Juhalt: Der "Salon" von 1870. III. — Die Jahresausstellung ber Wiener Künstlergenossenschaft. — Korrespondenz, (Berlin). — Kunstliteratur und Kunsthandel. — Bermischte Kunstnachrichten. — Reuigsteiten ber Kunstliteratur. — Zehlschriften. — Inferate.

## Der "Salon" von 1870.

III.

Paris, im Juli.

Die "Babenbe", beren genugreichen Anblid wir Bouquerean verdanken, ift die gediegenfte Leiftung aus der langen Reihe nadter Schönheiten. Es ware muffig, sie mit ihrer älteren Schwester (1864) zu vergleichen, boch läßt sich auf beibe, mit einer leisen Henderung, bas schmeichelhafte Urtheil der Herzogin von Aignillon an= wenden: "Sie hatten fie (bie Manon Lescaut) vielleicht noch schöner schreiben können, boch Niemand konnte fie fo fcon fdreiben", fagte jene zum Abbe Brevoft. Bongnereau ist in der That der Bannerträger der flaffischen Runft und wird selbst von der stolzen Garde der Anciens prix de Rome als solcher anerkannt. Es fonnte uns nicht bei= fallen, feine Berdienste zu schmälern: wir möchten ihn nur ben Bonfard ber Malerei nennen. Gründliche Renntniffe, schöne Begabung, reiches Schaffen zeichnet beide aus; allein die Originalität, der zündende Funke der Begeiste= rung find fo bem Dichter wie bem Maler verfagt. Dag ber Lettere trefflich zeichnet, fein modellirt, daß feiner weichen Farbengebung bochstens etwas mehr Kraft und Frische zu munschen mare, bafür liefert biese "Babenbe" wieber einen vollgültigen Beweis: fie fteht lebensgroß, ben rechten Fuß auf einem erhöhten Stein, im Bellounkel gehalten, vor uns und ordnet mit beiden händen das lange röthlich= braune Haar. Ein Sonnenblid trifft die Rehrseite der Urme und der linken Sufte und bleibt an einem weißen Linnen hängen, das neben der holden Geftalt am Boden

liegt und ber Barme bes Fleischtons gar fehr zu Statten kommt.

Die gleichfalls vielbesprochene "Wahrheit" von Lefebrre fommt dieser so glücklich erfundenen Figur kaum
nahe. Abgesehen davon, daß sie ganz und gar der "Bachsamkeit" des oft mit dekorativen Arbeiten beschäftigten
Buvis de Chavannes nachgeformt ist, lenchtet und die Stellung dieser nackten "Wahrheit" nicht ein. Sie hält sich
mit der einen, hoch erhobenen Hand an das stramme Seil,
an dem sie sich in den Brunnen herabgelassen, und hebt
die andere, die und einen Spiegel vorhält, noch höher.
Die unnatürliche Haltung ihrer Arme läßt sie engbrüstig
erscheinen, wogegen allerdings die weniger belenchteten
Beine kurz und die, das rechte Knie sogar geschwollen sind.
Doch ist die Zeichnung der ganzen Figur mit kühner
Sicherheit durchgesührt, und die perspektivische Abtönung
der Pläne, namentlich des Oberleibs, gelungen zu nennen.

Un tieferem Ausbrud, ftimmungsvollerem Ton übertrifft die beiden Bilder Landelle's "Belleda", eine geschmadvoll, reich, wenn auch etwas theatralisch ersonnene Gestalt. Die brohende Linke der in vollem Lichte ge= sehenen Priesterin schleudert den Feinden ihres Bolksstammes fast ebenso lebhafte Berwünschungen zu, wie biefer zudende Mund, wie dieser stechende Blid. Der Rünftler hätte es sich wirklich ersparen können, seiner Heldin eine Rolle in die andere Hand zu brüden, auf der da zu lesen: Vae Victoribus! ja fogar: Vae Romanis! Die "Ra= Ippfo" bes befannten Benry Lehmann ift eine febr sorgfältig ausgeführte "Atabemie". Indem wir diesen Ausbrud, ber uns beim ersten Anblid bes Bilbes einfiel. beibehalten, gestehen wir, darüber nicht im Klaren zu sein, ob er mehr Tadel ausdrückt oder mehr Lob. Die letzten ber großen im Auftrage bes Staates unternommenen Bilder bes vielbeschäftigten Künstlers, die im Palais de justice, sind jedenfalls bedeutender. Selbst die Meister

der Runft erhalten fich nicht immer auf der gleichen Bobe. Gin Gemeinplat, ben wir, in geringerem Mage, auf Bertrand anwenden wollen, jenen Lyoner Maler, deffen "Tod ber Birginia" im vorigen Jahre jo übertrieben gefeiert worten. Wie alle Werke feiner Sand, bejag auch Dieses Bild eine gewisse einschmeichelnde Blatte ber Behandlung, aber an ber gangen, Alle jo ergreifenden Rom= position war and nicht eine Linie neu. Die rührendschöne h. Cacilia von Stefano Maderno — die auch Julius Sübner als "gefallene Germania" benütte, - hatte bas Munter tes übermäßigen Beifalls gewirft. Golde Chren verlangt Bertrand meber mit feinem "Tob ber Manon Lescant", an dem die Roftume bas Befte find, noch mit feinem "Gretden im Kerker", bas er uns als ein frankliches Rint, bas fid nicht mehr auf ben Beinen halten fann, vorträgt, oder richtiger, vorlegt.

Noch muffen wir, ehe wir zu ben Bildniffen übergehen, zweier modernen, sehr modernen Größen gedenken, bes ungleich begabteren E. Hebert und bes vielleicht noch besiebteren Chaplin.

C. Sebert, ber darauf verzichtet haben foll, fich ein Patent auf die ausschließliche Benützung bes von ihm entbedten schwächlichen, fentimentalen, an einem poetischen Zehrfieber leidenden Italiens zu nehmen und für diese edle Uneigennützigkeit mit ber Direktorstelle an ber frangösischen Afademie in Rom belohnt murde, Diefer Chopin ber Malerei, beffen Mal'aria das am häufigsten nachgeahmte Bild des Luxembourg ift, hat ben "Galon" mit zwei Bilbern beehrt, die ichon in fofern Erstaunen erregten, als er fich endlich einmal wieder gesunder Modelle bediente. fernfeste Diana, die in feinem, "ber Morgen und ber Abend bes Lebens" benannten, lebensgroßen Bilbe Die Saupt= perfon spielt, ift ein fehr gludlicher Briff bes außerft gemandten Künftlere. Ja jogar die Alte, die ein wenig hinter ihr auf ber Erbe hodt, ift eine lebendige Geftalt; allein, wie häflich fie ift! Goll man barin etwa eine poetische Itee finden? Doch was reben wir von einer Itee überhaupt? Wenn sich bie beiden Figuren die Sande hielten, hatte bas allenfalls einen poetischen Gebanfen vermitteln fonnen; in ber Stellung, in ber fie ber gefeierte Birtuos bringt, bezeichnen fie bochftens einen Begenfat, ber freilich mit allen geiftreichen Mitteln ausgeführt ift, über bie Bebert wie fein Anderer verfügt. Dem zweiten Bilde, ber "italienischen Volksmuse", möchten wir noch ein= gebendere Borwürfe maden, mare es nicht von einer fo reigenden Behandlung ber Farbe. Es ftellt eine junge Römerin vor, die Mantoline im Urm. Der braunliche, etwas vorgeneigte Ropf mit feinen beiben bilbichonen, aber and jum Eridreden großen Augen, ift wie aus weichem Wachs gebilvet; Sals und Bufen fchimmern unter einer feinen, gelblichen, weichen Manbelhaut, und tiese bie Gaiten versuchente Band, man modte ihr eine Geele andichten! Allein alles bas genügt Bebert nicht, um

seiner Wirkung gewiß zu sein. Gine Reihe schwarzer Berlen muß ben Glanz bes Halses heben; bie schlanken Ohrgehänge scheinen zu schwanken, und schimmern und glänzen höchst unbescheiben in jenem von rückwärts einfallenden Sounenstrahl, der das lose, leichte Halstuch ber Muse auf der linken Uchsel in eine blendendweiße Kreidesschicht verwandelt.

Für hebert ist jede Komposition nur ein Farbenmotiv, das er entweder durch willkürliche Dissonanzen
ebenso überraschend unterbricht, wie abschließt, oder in
süßlicher Traumseligkeit verdiftelt. Ein einsaches Thema
schlicht und gerecht durchführen, das wäre tief unter
seiner .... Mauier.

Der rosentrunkene Chaplin ift fast ein eben fo großer Liebling ber Damen, wie ber bleiche Bebert; er hat aber auch nur bas mit ihm gemein. Während ber Lettere fein Instrument meisterhaft spielt, haben wir von bem Ersteren noch fein einziges Bilb gesehen, bas redlich gezeichnet, wo auch nur bie Sauptplane ber Formen angegeben wären, das sich über das Unmuthige erhoben hätte, oder nicht am Lufternen hangen geblieben ware. Uber da er nur Kinder, junge weibliche Wesen und Göttinnen, und sie alle ausschließlich mit nichts als lichten - aber trodenen, harten Farben malt, turfen wir nicht in Ub= rebe ftellen, bag Monfieur Chaplin fogar bas Saupt einer gangen Schule geworden ift. Gegen die Mode helfen alle Theorien nichts. Unwillfürlich fällt uns, selbstverständlich ohne unmittelbaren Bezug auf bas Borgehende, bas ver= stäntige Wort Rossini's ein: "Se Wagner piacera, Wagner avra ragione".

Unter den Bildniffen diefer Ausstellung find einzelne gang vortrefflich; vor allen bas ber Bergogin von Ballombroja, das neuerdings die Ueberlegenheit Caba= nel's in diesem Fadje bemährt. Es ift ein Bilonif von einer solchen Unmittelbarkeit und Wahrheit ber individuellen Lebensauffassung, von einer jo ruhigen, milben Farbenstimmung und von solcher Gebiegenheit in ber materiellen Bortragsweise, bag wir es fehr hochstellen. Wenn ber Meister klüglich vermeitet, bag bie Beichheit seiner Behandlung in Flanheit ausarte, wird ihm Niemand ben ersten Rang unter allen Rünftlern ftreitig machen, bie eine weibliche Geftalt lebendig auf die Leinwand zu über= tragen verfteben. 3hm junadit durfte Thirion tommen, bem wir bas anspruchslose, seelenvolle Portrait einer Frau verdanken, die weder ichon, noch hubich, nicht einmal eitel ist, und boch Jedem, der es mehr als im Vorbeigehen ansieht, zu Herzen spricht. Die zahlreichen Bilbniffe, Die, wenn gleich nur Mittelgut, burch die Dargestellten Aufsehen erregen, übergehen wir absichtlich, um noch ber vorzüglichsten ber in alle Weltgegenden schwei= fenden Genremaler erwähnen zu können. Unter biefen wollen wir einen jungen Rünftler, ber burch geschmeidig martige Behandlung, durch eine gewisse gang eigenthumtiche malerische Wirkung fesselt, zuerst nennen. Pille, ber erst zum zweitenmal an die Deffentlichkeit tritt, schilbert die Scene, wie Saucho Pausa der Herzogin seine Abentener erzählt. Das geistreich belebte, in Stoffen und Beiwerk meisterlich ausgeführte Bild erhält leider durch den Fehler, daß alle Köpfe gleich sett, weich und grau sind, ein fleckiges Aussehen; doch hat dieser junge Mann ein zu reiches Talent, nut sich nicht vollends herauszuarbeiten. Au Borbildern, die er sich zum Muster nehmen kann, sehlt es im Genre nicht: Claude's "Rückfehr von der Jagd" legt ihm all' den Gewinn vor Augen, den der Künstler aus einer ruhigen Lichtwirkung, aus sein abgestuften Tönen ziehen kann; Eugène Girand's "Beichte vor dem Stiergefecht" mag ihm beweisen, wie gut sich die Glätte der Behandlung mit der Kraft des Ausbrucks verträgt.

Ein gang ausnahmsweiser Erfolg ift, und bas mit vollem Rechte, einem Bilde Bibert's zu Theil geworden, auf dem der arglos schlafende Gulliver ganz gemüthlich schnarcht, während bie liliputanischen Großen, bie ihn mit allen möglichen Striden und Maschinen an ben Boben feffeln ließen, bas Erwachen bes Riefen ichon un= geduldig erwarten. Das Bild ift so reich, so geistreich erfunden, daß es Swift selbst freuen murbe. Bas bie Art anbelangt, in welcher ber phantafiereiche Maler all Diese neugierigen Zwerge und superklugen Gelehrten mit dem menschlichen Wunderthier beschäftigt zeigt, wie er ten gangen glängend koftumirten Ameisenhaufen behandelt, so läßt sie sid nur mit ber feltenen Runftfertigkeit Zamacvis' vergleichen, mit dem Bibert überhaupt eine fo auffallende Bermandtichaft hat, daß ichon manches ihrer gemeinschaftlich gemalten Bilber für bas Bert bes Ginen ober bes Undern gehalten und gepriesen murbe. Das macht für Alle, die fich unferes erften Artikels erinnern, jedes weitere Lob Bibert's überflüffig.

Eng. Obermager.

## Die Inhresausstellung der Wiener Künstlergenoffenschaft.

II.

(Schluß).

Auf keinem Gebiete der Staffeleimalerei herrscht gesenwärtig in Wien eine größere Rührigkeit und ein lebshafterer Streit der Meinungen und Richtungen, als auf dem der Landschaft. Hört man unfre jungen Berehrer des Paysage intime, so scheint es mit dem lautschaftlichen Stylbilde für immer aus zu sein. Leiht man wieder den Stylisten sein Ohr, so haben die Intimen gar kein Anrecht auf die Zukunft. Im Uebrigen ist auf beiden Seiten das für gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Sie gedeihen indessen vorläufig ganz lustig neben einander; und was das Allertröstlichste bleibt: auch außer dem Pars

teirevier kämpst sich manches gesunde Talent rüftig zu tüchtigen Leistungen und wohlverdienter Auerkennung durch, und selbst an scheinbar ansgetretenen Pfaben spriefen frische Keime und Blüthen aus dem Boden.

Bevor das impofante Bild von Gude ("Sturm au der Norwegischen Rüfte"), welches unfer Karlsruher Kor= respondent bereits ben Lesern geschildert hat, gur Ausstellung tant, übten die Werke ber jungeren Wiener Schule, namentlich bie von Rng, Jettel und Lichtenfels bie größte Auziehungsfraft auf das Bublikum. Der Letzt= genannte darf allerdings mit den beiden Schülern Bim= mermann's nicht in diefelbe Altereklaffe gefetzt werben; er ift noch ein Schüler Steinfeld's, war später in Duffelborf und hat auch von der Mündener Schule, namentlich von Schleich, Ginwirkungen empfangen. Trot ber Befahr des Eflekticismus, welche in einem solchen Entwicklungs= gange liegt, feben wir Lichtenfels mit Blud feine tuchtige Individualität zur Geltung bringen. Das Hauptbild von ihm, welches im großen Ausstellungsfaal bem Gin= tretenden sofort entgegenleuchtete, eine Anficht von Lunden= burg, barf in bem sonnigen Duft seines Tons und in ber foliten malerischen Durchführung ben erquidlichsten Leistungen ber beutschen Landschaftsmalerei ber Gegenwart beigezählt werden. Gleich darunter hing ein allerliebstes Biloden von Jettel: "Motiv bei Dieppe", mit herr= lichem Ausblick auf bas Meer an schroff aussteigender Rufte; im Borbergrunde zwei etwas bid ausgefallene Maulesel. Während Jettel nur mit diesem einen (zudem älteren) Bilochen auftrat, ließ R. Ruß sein eminentes Talent in vier größeren und fleineren Werfen (fämnitlich) mit Motiven aus Gisenerz) leuchten. Der branftige Tou bes Erbreichs und Gemäners, ber manchen Beschauer dieser Bilder beim ersten Anblid unangenehm berührt haben mag, und zu bem bas lebhafte Grin ber Begetation einen energischen Gegensatz bilbet, erklart fich aus ber Beschaffenheit des erzhaltigen Gesteins der Gegend. Aber was vom Standpunkte ber Naturtreue unansechtbar fein mag, ist bekanntlich nicht immer glücklich gewählt vom Standpunkte ber Runft. Rug brachte es baber trot aller Brillang ber Technik, besonders in den beiden größeren Bildern, zu keinem ganz befriedigenden Resultate; die Wirkung ift durch Einzeleffekte und übertrieben fleißig ausgeführtes Detail zerftüdt; es fehlt ber befeelende Sanch einer großen und innigen Naturanschauung. Entschieden gludlicher mar ber Künftler in ben zwei fleineren Bilbern, von benen eines von der Akademie für ihre Sammlung angekauft murbe. - Bon ben jungeren Benoffen ber Lett= genannten sind noch Schindler mit seiner "Partie im Brater", Ribary und Ladislans v. Baal hervorzuheben. - Meister Albert Zimmermann hatte eine burch Linienschönheit und Feinheit des Tous ausgezeichnete Unficht bes fteinernen Meeres bei Berchtesgaben ausge= stellt; Hansch vier durch die schlichte Wahrheit ihrer Auffassung ansprechende Gebirgsbilder; Munsch eine Anzahl frisch und anspruchlos der Natur abgewonnener Ansichten ans der Umgebung- von Wien. Die übrigen Wiener Landschafter waren zwar durch keine gerade erheblichen Leistungen vertreten; aber im Ganzen gewährte die Schule den Anblid einer, trotz aller Buntheit der Bestrebungen, unbeirrt aufstrebenden Thätigkeit.

Bon ben Frangofen waren Corot, Diaz, Rouffeau, von den Dentschen vor Allen Cbel, Clog ("Winterabend") Seibels, Schleich, die Thiermaler Fr. Bolt, Loffow und Brentel in ansgezeichneter Beise repräsentirt, ohne bag bie Ausstellung in biefen Gebieten einen neuen Be= fichtspunft bargeboten hatte. Unf einer neuen Bahn fanden wir dagegen den Münchener Bernhard Fries, ben bie Leser aus bem Cyklus italienischer Landschaften, von welchem bie Zeitschrift eine Probe gab, vornehmlich als Unhänger ber Schule Rottmann's fennen. Er ftellte zwei schlichte, durch feine Beobachtung und äußerst forg= fältige Durchbildung anziehende Naturbilder "Morgen und Abend im Beitelberger Walde" aus, welche fich eben= so sehr von ber flüchtigen Stimmungsmalerei ber Franzosen wie von ber glatten, gläsernen Vortragsweise unfrer gewöhnlichen Salonlandschafter fern halten. Leider waren die Bilder nicht glüdlich gehängt, so bag von den Mugen bes großen Publikums wohl nur selten ein flüchtiger Blid auf ihre anspruchslose Erscheinung gefallen sein

Die Plastif bildet immer noch die schwächste Seite der Wiener Kunst, so manches hoffnungerweckende Talent sich auch in jüngster Zeit hervorgethan und die ersten frischen Lorbeern gepflückt hat. Diese Ausstellung bot an größeren Skulpturwerken absolut nichts Neues von her-vorragender Bedeutung dar. Wie immer liebenswürdig und geistreich erwies sich Otto König in einigen kleinen allegorischen Reliefs ("Harmonie", "Heitere und ernste Kunst"). Durch ihre scharfe Charakteristik und saubere Ausstührung zeichneten sich die Statuetten in Terrakotta und Elsenbeinmasse von A. v. Wahl in München aus; sie führen uns die Thyen deutscher und fremder Bölkerstämme in ihren Rationalkostümen mit oft schlagender Wahrheit und Lebendigkeit vor Augen.

In der Abtheilung für die graphischen Künste bildete Henriquel Dupont's neustes Meisterwerk, der Stich nach Baolo Beronese's "Gastmahl zu Emaus" im Loudre, unstreitig den Höhepunkt. Es ist als die Arbeit eines Greises ein wahres Bunder von Sicherheit und Feinsheit der Stichelführung und giebt das Driginal mit einer Trene im Detail und mit einer Zartheit der foloristischen Abstusung wieder, wie sie von keiner der bisherigen Reproduktionen des herrlichen Bildes auch nur entsernt erreicht wurde. Die im frischen Ausstreben begrifsene Wiener Aupferstecherschule war, abgesehen von zwei vortressslichen Zeichnungen von Claus und Jasper,

namentlich durch zwei Arbeiten des fleißigen und begabten Sonnenleiter vertreten. Das eine biefer Blätter, nach ben "Jungen Raten" von Anans, hatte ichon auf ber vorjährigen Ausstellung in München die Blide ber Renner auf fich gezogen. Es gehört entschieden zu ben vollendetsten Leistungen bes beutschen Grabftichels aus jüngster Zeit. Der Runfthändler Rafer in Wien, auf beffen Bestellung ber Stich nach einer Zeichnung von L. Jacoby und unter beffen Direktion ausgeführt murbe, hat auch das ebenfalls ausgestellte Pendant dazu heraus= gegeben, ben Stich von E. Willmann in Rarleruhe nach bem "Frühling" von Knaus. Es ift bas früher von uns erwähnte köftliche Bilden eines Kindes, das im hohen Wiesengrase Blumen pflückt. Der Stecher hat Die un= gemein belikate Aufgabe auf's gludlichfte gelöft. Die Blätter bilden zwei reizende Gegenstücke. Das zweite Blatt von Sonnenleiter, welches wir mit Freude begrußten, mar eine Brobe aus bem Album von Stichen nad, modernen Meistern, weldjes ber Wiener Berein zur Beförderung der bildenden Rünfte in Gemeinschaft mit rem hamburger Kunftverein unternommen hat. Da wir bemnächst in der Lage sein werben, einen Abbrud Dieser Platte ben Lefern ber Zeitschrift vorzuführen, beschränken wir uns hier auf die Bemerkung, daß die Arbeit Sonnen= leiter's den geschmadvoll gewählten Gegenstand — eine Rindergruppe aus Laufberger's Opernvorhang - in ber gelungenften Beife reproducirt.

Eine in ihrer Art mufterhafte Publikation ift auch das Prachtalbum, in welchem der Rheinisch = westfälische Runftverein Rethel's grandiofen Freskenchklus im Rath= hause zu Aachen rylographisch herausgiebt. Eine Brobe Dieser von der Brend'amour'schen Unftalt ausgeführten Holzschnitte war voriges Jahr in München ausgestellt und erwedte die höchsten Erwartungen, welche bas auf ber Wiener Ausstellung vollständig vorliegende Werk in jeder Sinsicht erfüllt hat. Der Holzschnitt ift auf Grundlage der Kartons in einfachen kräftigen Konturen gehalten und giebt nicht nur die Komposition, sondern auch den Zug der Handschrift des großen Meisters oft mit über= raschender Treue wieder. Bang besonders gilt dies von benjenigen Stöden, welche von A. Baur gezeichnet find, während die Zeichnungen 3. Kehren's hie und da an einer gewiffen Kleinlichkeit und Unsicherheit ber Behand= L. lung leiden.

## Korrespondenzen.

Berlin, im Juli 1870.

B. M. Nicht über vielerlei zu berichten, ist heute meine Absicht, sondern nur einige bemerkenswerthe Novitäten zu begrüßen, tie sich kürzlich — trot der Annäherung der großen Ausstellung — hier eingefunden haben.

Bei ben Kfinstlern nimmt weitaus in erster Linie und in ungewöhnlichem Grade bas bereits mahrend seiner Ent= ftehung vielgenannte neueste Kapitalwerk Wilhelm Camphausen's die Ausmerksamkeit in Anspruch. Es ist ein sehr kolossales Reiterportrait Friedrich's des Grogen. Der König, in der Epoche seines Lebens etwa gegen das Ende des siebenjährigen Krieges, auf einem stellenweise gelblich gesteckten Schimmel reitend, spreugt ziemlich virekt aus dem Bilde hervor, begleitet von seinen Generalen, unter denen links Seidlig rechts Ziethen noch sehr wohl erkennbar und tressend charakterisit sind. Rechts im Hintergrunde ist ein Grenadierregiment ausmarschirt, dessen erste Glieder durch den ansgewirbelten Stanb hindurch sichtbar werden.

Das Bilb hat unsere Tageskritik, die ihr Bestes darin leistet, die relative Größe in all den Kleinigkeiten zu entbecken, die auf den Markt kommen, etwas ans der Fassung gebracht. Ein günstigeres Urtheil konnte Camphansen über sein Werk nicht wünschen. Das Bild ist vom Könige für einen Hauptsaal des Verliner Schlosses bestellt, hat also Sinn und Vedentung eines Monumentes, und ans diesem Gesichtspunkte heraus ist es allein richtig zu beurtheilen. Der Künstler hat den Lebensnerv seiner Schöpfung vollkommen richtig erkaistt; die Monumentalität des Eindrucks, die Großartigkeit der Sinnesweise hat ihm in erster Linie gestanden, und in dieser Beziehung kann nicht wohl mehr von ihm verlangt werden, als er gesleistet hat.

Wenn man sich auf Hervorbringungen ber neueren Runft beschränken will, so sind nicht viele Pendants für dieses malerische Monument aufzugählen; nehmen wir aber auch gleich bas Beste, so barf Camphausen sich breift ben Bergleich gefallen laffen. Was ift David's berühmter Napoleon auf dem St. Bernhard? Eine pomphafte The= aterscene; das sich recht zur Unzeit bäumende Roff, der zusammengekauerte Reiter, und als äußerstes Mittel bes Pathos jene Epigraphif à la Riefelack, zu der die Nanten ber größten Feldherrn ber Bergangenheit in majorem novi Caesaris gloriam gemißbraucht werben; bas Bange aber in der steifsten akademischen Beise gemalt, deren David nur irgend fähig mar. — hier aber sehen mir ein= fach, ohne gesuchte Beziehungen und erkünstelte scenische Effekte den königlichen Feldherrn an der Spite seiner Urmee, die für die Phantafie durch die neben ihm sichtbaren Geftalten genugsam angebentet ift; ohne übertriebene Haft, in sicherer Haltung und unbedingter Beherrfchung seiner Person und seines Thieres sprengt er die Front der Truppen hinab; und auch jene unmonnmentale Bebrohung des Beschauers, die man in der Bangart des Pferdes hat finden wollen, ift meines Erachtens vollkommen burch die eingeschlagene Richtung besselben aufgehoben, ber zufolge ber König in nächster Nähe vorbeizureiten, nicht aber ben Standort bes Betrachtenden zu gefährben ben Unschein hat.

Sehen wir nun aber von ber fehr vortrefflichen Staf=

fage ab, leriglich auf das königliche Portrait, so wirkt das= selbe so einheitlich, fräftig und erfrenlich, daß im Totalein= druck schwerlich mit Recht etwas Wesentliches vermißt werden dürfte. Ich schweige davon, daß die überans schwierige Zeichnung bes Pferbes in seiner gewagten Verfürzung von der vollkommenften Meifterschaft zeugt, daß Bewegung, Form und Ausbruck, zumal des Kopfes, die edelste Pferde= natur in vollendeter Weise vorführen, daß bei den un= scheinbarften Mitteln die Luftperspektive so vorzüglich ist, daß man den Vorderleib des Roffes aus dem Bilde her= rausragen zu sehen meint: auf die Figur des Reiters kommt es au, sie muß sich als bas Dominirende erweisen, und fie thut es. Der Zusammenhang zwischen Mann und Rof, die Berrschaft eines Willens in der Gruppe kommt so schlagend zu Tage, wie es nur ein gewiegter Renner der Reitkunst bewirken konnte, und Alles weist auf den Reiter als ben lebendigen Mittelpunkt des Ganzen hin.

Man hat den Vorwurf erfunden, der Reiter scheine zu unbedeutend gegen das kolossale Pferd. Soll damit ein thatsäcklich unrichtiges Größenverhältniß zwischen beiden Körpern gerügt werden, so ist der Vorwurf offenbar unbegründet und kann im Ernste nur von Jemandem ershoben werden, der einen unzulässig nahen Standpunkt dem Vilde gegenüber gewählt hat. Ein anderes aber als das natürliche Verhältniß wird doch die mit der Kunstrealistisch gewordene Kritik im Ernste nicht verlangen wollen. Indessen ist es überssüssig, gegen die Kritik zu polemisiren. Es sei uns nur noch gestattet, Einiges über das Bild selbst zu änsern.

Ich fange an mit einem Punkte, ber nir nicht ganz befriedigend scheint: ber Kopf, von gewaltiger Kraft, mit herrschendem Blid und voll energischen Lebens, hat doch gleich demjenigen in dem Bilde des Künstlers auf der vorigen Kunstausstellung (Friedrich der Große im Marsgarethenkloster zu Prag bei der Leiche Schwerin's) etwas Stieres im Auge, was der Künstler sicher für historisch hält, — fonst hätte er nicht nöthig gehabt, mehrere Male in denselben Ausdruck zu verfallen, — das ich aber für mein Theil aus den bestbeglaubigten gleichzeitigen Bortraits des Königs nicht heraussinde, und das, meiner Ansicht nach, überhaupt, anch wenn wirklich vorhanden, dem Künstler zu mildern eher als zu prononciren obläge.

Nach diesem Zweisel aber kann ich nur mit um so größerer Intensität zum Lobe und zur Bewunderung zurückehren. Die Farbenhaltung ist die angemessenste, die
ich mir für ein derartiges Bild denken kann. Unsere mobernen koloristischen Bravourstückhen, die ich am rechten
Orte sehr gern anerkenne, sind viel zu subjektiv und aufbringlich, als daß sie sich mit dem Ernst einer monumentalen Darstellung passend vereinigten. Mit weiser Absicht hat daher Camphausen seine Färbung in einem seinen
Grau gehalten, welches gleichwohl große Kraft in dem
höchsten Lichton wie in den entschiedenen Schattenpartien

guläßt. Das Bild erhält badurch eine munderbare Db= jektivität und Rube. Dieser Charakter aber wird noch verstärkt burch die Art der Behandlung. Wir find nachgerade an die "grande brosse" mit ihrer unwirrfchen Art fo gewöhnt, bag wir für eine folibe Impaftirung und schlichte Pinfelführung zumal bei großen Dimenfionen gar fein Organ niehr haben. Mir fcheint, man muß es Camp= hansen Dank miffen, daß er nur ftichhaltige Mittel gewählt, alle Effetthafcherei mit bem Machwerk aber bescheiben unterlassen hat. Daß er nicht ans Mengstlichkeit auf bas Ungeftum moberner Birtuofität verzichtet hat, braucht ber nicht zu beweisen, bem bas Schwierigere gelungen ift. Mur in den hellsten Lichtern, auf dem Bferde, er= forderte die Rücksicht auf fraftige Wirkung einen flotteren Farbenauftrag, und bort ift auch bas erreichte Mag ber Rraft um fo größer. — Bufammenfaffend muffen wir eine entschiedene Größe bes Sinnes und eine nicht bloß außer= lide, fonbern wirklide, innerlide Grofartigkeit bes Werkes mit voller Befriedigung anerkennen.

Bon ben Bemälden, Die noch nit biesem ansgestellt find, nur noch ein Kuriofum; benn nachgerate fallen bie Symptome des Hilbebrandt=Barorysmus nur noch unter ben Gefichtspunkt ber Lächerlichkeit. Boneiner anderen Feber ist neulid - fehr glimpflich - über bie Arbeiten aus Hildebrandt's früherer Zeit (um 1850) berichtet worben, bie hier wieder zu Anficht und Rauf ausgestellt waren. Gleichzeitig ftand Abolph Menzel's Inbilaums= blatt für ben Meffingfabrikanten Bedmann zur Anficht. 3dy konnte nicht umbin, mir ein einfaches Regel=de=tri= Erempel vorzulegen. Wenn Silvebrandt's Madeira= Studien gegen 30,000 Thaler koften (à Blatt 500 Thir., nur zusammen verfäuflich!), was gilt bann Menzel's Blatt? 3dy habe fein rationelles Berhältnig auffinden können; also muß bie Unvernunft wohl in ben gegebenen Brogen fteden. Jett kommen nun zwei Stude aus ber Radylagauktion wieder zum Borichein, Die Die Lefer noch kennen (f. Runft= dyronit 1869, S. 116): Die Winterlandschaft mit Mühlen, die mit 450 Thir. ersteigert wurde, und die Landschaftstudie mit "anscheinend" Birken, beren Zuschlag zu 100 Thir. ohne weiteres Angebot erfolgte. Der glückliche Besitzer ber ersteren bietet jett fein Juwel zu bem Schlenberpreise von 1500 Thir. irgend einem bis jetzt leer ausgegangenen Liebhaber bes Meisters großmüthig zum Raufe bar, mabrend berjenige bes anderen feinen Befitz noch immer für unfchätbar hält, und baber nur vorübergebend wieder bem unglüdlichen, Silbebrandt nicht besitzenden Bublifum fein unverfäufliches "Bild" vor Angen führt. Nachgerabe, scheint mir, wird die Sache zum Schämen.

Bum Schluß erwähne ich noch ein plaftisches Werk, tie Bufte Friedrich Spielhagen's von bem Bildhauer J. Harter, einem seit Aurzem hier domicilirten Schuler Bahnel's. Der Kopf bes beliebten Dichters bietet, glaube ich, für bie plastische Geftaltung eigenthumliche

Schwierigkeiten dar, so befremdend dies bei den energisch geschnittenenedlen Formen, namentlich des Prosils, scheinen könnte; denn ein großer Theil des Reizes dieser Züge liegt in der ihnen eigenen Beweglichkeit und in dem lebhaften Glanze, dem fortwährend wechselnden Ausdruck. In Ansehung dieser Schwierigkeiten ist dem Künstler seine Aufgabe wohl gelungen. Die großen Züge sind wirksam sest gehalten; etwas mehr belebtes und belebendes Detail mit gewandter Hand ohne den Schein der Absichtlichkeit dazu gefügt, hätte wohl gethan, um unter den wechselnden Alspekten wenigstens einen voll und ganz sestzuhalten. Immerhin wird das Portrait den vielen Freunden des Dargestellten willkommen sein.

Gern hätte ich auch noch der Sach se'schen permanenten Gemälde-Ausstellung einen Besuch abgestattet, die sich seit Kurzem, um der Konkurrenz der Künstlerausstellung mit Erfolg die Spitze bieten zu können, äußerlich zweckentssprechend verändert und den neuen Titel eines "internationalen Kunstfalons" angenommen hat: ein Name der bei der Umsicht und Rührigkeit des jungen Besitzers (der Sohn des Begründersder "permanenten Ausstellung" hat das Geschäft jetzt allein übernommen) jedenfalls kein leerer Klang bleiben wird. Für diesmal muß ich es bei der Bemerkung bewenden lassen, daß sowohl in Malerei wie Plastit recht bemerkenswerthe und schowell in Malerei wie Plastit recht bemerkenswerthe und schöne Arbeiten ausgestellt sind, so daß das alte Justitut neben und gegens über dem neuen seinen Ruf und seine Stellung aufrecht erhält. Nächstens mehr.

Kunftliteratur und Kunfthandel.

†† Aus den Sigungen der archaologischen Gesellschaft gu Berlin vom 14. Juni und 5. Juli verdienen die Bortrage von Prof. Bötticher Beachtung, insofern in ihnen Ansichten iber die Figuren ber Giebelgruppen vom Parthenon ausgesprochen wurden, die zum großen Theil weit von den bis jetzt allgemein verbreiteten abweichen, freilich nur selten zu ibrem Vortheile. Zunächt hat Prof. Bötticher bei der zum sientich vallendeben Umstallung der Akociske im Mustam num ziemlich vollendeten Umftellung der Abguffe im Mufeum bie sogenannte Rife des öftlichen Giebels von dort entfernt und ihr einen Plat im westlichen Giebel angewiesen, indem er glaubt, in ihr die Wagenleukerin ber Athena entbeckt zu baben. Freilich spricht gegen biese Bermuthung die Zeichnung Carrey's, ber bei ber Bagenlenkerin ben linken Schenkel bober fein läßt ale den rechten, mabrend bei ber Rife ber richtig hinzugefligte rechte Schenkel bebeutenb bober liegt als ber linte, sowie bag nach ber Bemerkung bei Baur in feinem Ratalog ber Torfo "auf bem Boben bes Giebels", nämlich bes öftlichen, alfo umgefturgt, fo bag er von Carren nicht gefeben und gezeichnet werden fonnte, gefunden worden ift. Un-fprechender ift eine zweite, auf biefelbe Figur bezügliche Bermuthung, nach welcher ihr ber sogenannte Beber'iche Kopf aufzusehen ift. Der Kopf, allgemein als zum Parthenon ge-borig augesehen, ift wahrscheinlich von bem Setretar Morofini's mit nach Lenedig genommen, aus seinen Sanben in den Besitz des Kausmann Beber übergegangen, und schließlich von Graf Laborde in Paris erworben, wo er sich noch jetzt bessindet. Der Ausbruck und Schuitt des Gesichts, die Flechten, ber Niventranz kommen wohl einer Nike zu, und wenn man die hähliche Restauration des Hinterhauptes, die in Paris ge-gemacht ist, und wodurch der Kopf um 1½ Kuß verlängert Beintel ft, inte ledertig et der in 1792 entfernt, so stimmen auch die Größenverhältniffe des Kopies wohl mit denen der ilbrigen Kiauren zusammen. Also Kopfes wohl mit benen ber übrigen Figuren zusammen. Also unmöglich ist biese Unnahme nicht. Bon ben zu ben Giebel-stulpturen gehörigen Fragmenten ist es Grn. Prof. Bötticher

noch gelungen, zwei unterzubringen; er hat nämlich den rechten Arm und einen Theil des linken der Amphitrite gefunden. Beniger gludlich ift bie Beziehung ber Platte mit zwei Fuß-reften und einem Baumftamm auf bie hinter ber oben besprochenen Wagenlenkerin befindliche Figur, die, nach ihm fälfdlich Ares genannt, wegen bes erhaltenen Baumreftes, bes Delbaumes, Erichthonios zu bezeichnen ware. Jedoch wenn man auch bavon absehen wollte, wie fraglich bie Bugehörig= feit diefer Platte zu ben Parthenonstnipturen ift, gefetzt auch daß man zugeben wollte, daß die zu ergänzenden Füße des sogenannten Ares mit den auf der Platte sich findenden Fuße reften übereinstimmten: dennoch kann man Bötticher's His pothese ichwerlich zustimmen, weil die beiden erhaltenen Füße beschuht find und einer Frau angehören! Anfechtbar ift auch die in Betreff ber turg barauf folgenden Gruppe, des liegenden Mannes und der Frau, vorgetragene Behauptung, wonach namlich bas hinter beiben befindliche, bis auf Ropf und Schwanz wohl erhaltene Thier nicht eine Schlange, sondern ein Seeungethum, einen Sippotampen bebeuten foll. Ich muß gefteben, bag ich auch bei wieberholtem Betrachten ber erhaltenen Theile von einem Sippotampen nichts entbedt habe; aber auch selbst die Richtigkeit diefer Behauptung vorausgesetzt, fragt es fich doch noch immer, ob in Folge deffen ben beiden Figuren bie Benennung: "Marathon und Salamis" mit Recht zutomme. Die in der Ede liegende Figur des westlichen Giebels murbe als Rephisos bezeichnet, wie sie nicht nur von Friederichs (Baufteine I. S. 151) sondern ichon von G. Belder genannt worben ift. Der öftliche Giebel hat außer dem Berlufte der Rite bis jett feine Beranderung im Berliner Museum erfahren; boch steht ihm eine große Erweiterung bevor. Prof. Bötticher hat nämlich gefunden, daß in der Schule des Phidias die einzelnen Stoffe, mit welchen die Figuren betleidet gedacht murden, gang icharf burch bie Darftellung ber Saltante unterichieben wurden: eine Entdedung, die übrigens auch schon anderweitig bekannt war; so fpricht 3. B. Brunn in seiner Schrift über tie Leukothea bavon. Da nun die Pallas Medici, schon langst als die Statue bezeichnet, welche ben Barthenonstulpturen am nachsten ftebt, gleichfalls biese Unterscheidung bes Stoffes zeigt, solglich in die Schule bes Phibias gehört, auch ihre Größenverhaltniffe, wenn man bedeutt, daß fie in der Mitte ftand und folglich über die anderen Figuren hervorragen mußte, benen ber andern entsprechen, so ift, nach Bötticher, Die Bermuthung bochft mabriceinlich, bag uns in ihr bie Athena, die Sauptfigur der Offfeite, erhalten ift. Wahrscheinlich wird man binnen furzer Zeit die Pallas Medici unter ben Figuren bes Oftgiebels zu bewundern haben. Freilich fonnte man meinen, bag nach ben bestigen Bewegungen, ben Zeichen Des größten Schredens und der angerften leberrafchung, wie sie sich auf den erhaltenen Gesichtern der übrigen Gestalten spiegeln, eine andere Erscheinung ber nengeborenen Göttin, nämlich mit Megis, helm, Lanze und Schild voranszuseten sei, aber "die Worte des Pausanias, wo er von der yéveois fpricht, bedeuten gar nicht bie Geburt ber Göttin, sondern nur ihr Erscheinen in Attita." Freitich auch bann bleiben nur ihr Erscheinen in Attita." Freitich auch bann bleiben immer noch einige leise Zweisel über bie Berechtigung, eine Figur, von deren Auffinden wir nichts Näheres wiffen, in die Barthenonskulpturen, und zwar an eine bestimmte Stelle, einzuruden. Dagegen ift mit Recht barauf ausmertsam gemacht, baß Die eine in Berlin befindliche Metropenplatte ber Offfeite, auf bie Bahmung bes Pegasus burch Pallas gebentet (Friederichs, Bausteine I. S. 152\*\*), nicht ein, sondern zwei Flügelrosse gehabt haben muß (es sind 3. B. brei hintersuße gang beutlich erhalten) und beshalb richtiger auf Belops, bem Boseidon zwei Flügelroffe geschentt hatte, zu beziehen ift.

d Bon dem Kölner Domwerke des Architekten Franz Schmit sind bis jett acht Lieserungen erschienen. Nach längerer Pause werden in der nächsten Zeit die 9. und 10. Lieserung ausgegeben werden. Ueber die hohe Bedeutung, welche diese schöne Werk sir Architekten wie Kunstbistoriker hat, ist in der ganzen Gelehrten, und Künstlerwelt nur eine Stinume. Daß Kranz Schmitz der geeignete Mann sür die Herausgabe eines architektonischen Wertes über den Kölner Dom ist, dassir bürgt die Thatsache, daß derselbe seit einer Neihe von Jahren mit der selbständigen Ausarbeitung der Domwertzeichnungen aus Grund der von ihm persönlich besorgten nothwendigen Ausarbeitung der Verdien an dem alten Bauwerte selbst betraut war. Die kösung der ästhetischen Ausgabe beim Dombau war in den Bereich seiner völlig selbständigen Birksamkeit gegeben, womit die lleberwachung der

speziellen Steinmettechnit, namentlich in Bezug auf die Reproduktion des ornamentalen Details in den Berkhitten, fowie die Arbeiten auf bem Reißboden in engstem Busammenhang Die von Schmitz entworfenen Plane und Zeichnungen, Die in ber Plankanimer der Dombauverwaltung ruben, geben sprechendes Zeugniß dafür, daß die schwierige Ausgabe, die beim Dombau in seine Sand gelegt war, fanm befähigteren Sanden hätte anvertrant werden founen. Man hätte erwarten sollen, bas preußische Gouvernement würde im Interesse ber Runft das von Schmitz in die Hand genommene Domwerk durch eine Staatssubvention unterftiligt und fo ben Berausgeber gegen schwere materielle Opfer gesichert haben. Statt bessen hat der Sandelsminifter es vorgezogen, dem Berausgeber alle möglichen Schwierigkeiten in ben Weg zu legen und bie Ginleitung einer Untersuchung gegen ihn wegen Berletung bes Rachbrudgefetjes von 1837 anzuordnen. Wer die Triebjeber bieses Borgebens war, tonnte nicht lange Geheimniß bleiben. Das Motiv zu der Animosität, womit der Dombaumeister die Berausgabe bes Schnitsichen Bertes gu hintertreiben fuchte, tann nur in ber Beforgnif vor bem Befanntwerben bes Antheiles, welchen ber nominelle Dombaumeister zu ber eigents lichen fünftlerischen Thatigfeit beim Domban hatte, gefunden werben. Auf bes Dombaumeifters Betreiben wurde von Seiten des Oberpräsidenten, der nach preußischer Aussassung als Mit-Bauberr angesehen wurde, gegen den inzwischen aus seiner Stellung als Domwertmeister entfernten Frang Schmitg Rlage wegen Nachbruds erhoben. Diefer Rachbrud follte barin be: fteben, daß Schmitg für die Berausgabe feines Bertes die Zeichnungen der Dombanverwaltung benutzt habe. Sofort wurden achtzig Zeichnungen bes Schmit'ichen Bertes toufiszirt. Wie genau man auch diefe Blätter mit den Zeichnungen ber Dombanverwaltung verglich, fo tonnte man boch nur fünf Zeichnungen finden, bezüglich deren man die Klage der ungefetilichen Benutzung fremder Borlagen aufrecht erhalten wollte. Schmity felbft ftellte and betreffs biefer fünf Blatter jebe nnerlaubte Benutung ber Zeichnungen ber Dombauverwaltung auf's Entschiedenste in Abrede. Bahrend fich der Untersuchungs richter mit dieser technischen Frage besafte, fam beim Lands gericht wie beim Appellhof die Frage zur Sprache, wer eigents lich Bauberr und als folder gur Unftrengung ber Rlage berechtigt fei. Gin Schreiben bes Erzbifchofs murbe fo gebeutet, als ob diefer feine Zustimmung gn ber vom Dberprafibenten erhobenen Rlage gegeben babe, und ber Antlagesengt bes Appells hofes entschied, bag die Rlage von den berechtigten Bauherren erhoben fei und darum ihren Fortgang haben muffe. Seit ber Untersuchungsrichter die nothigen Erhebungen beim Dombanmeifter wie beim Angeklagten geschloffen, find beinabe vier Monate verfloffen. Seit biefer Zeit liegen bie Untersuchungsaften in Berlin. Dan follte glauben, bas Minifterinm hatte fich mahrend diefer geraumen Frift ichluffig machen tonnen, ob es ben Auftrag zu weiterer Berfolgung bes Geren Schmit ober gur Rieberichlagung ber Untersindung geben folle. Berr Schmig hat fich inzwischen entschloffen, Die Fortsetzung seines Werkes von dem Ausgang des Prozesses nicht abhängig zu machen. Dhne Rudficht auf die schwebende Streitfrage fahrt er fort, ruftig an seinem Werke zu arbeiten. Soviel wir vernehmen, glaubt er ce seiner fünftlerischen Chre schuldig zu fein, später, wenn ber Rechtsftreit zum Austrag gekommen ift, sammtliche die fragliche Angelegenheit illuftrirenden Attenftude burch ben Drud gn veröffentlichen. Es wird sich bann berausstellen, auf welche Beife die Bureaufratie in einzelnen Fällen fünstlerischen und miffenschaftlichen Beftrebungen in ben Weg tritt.

Nachschrift. Wir freuen uns mittheilen zu können, daß die für Nachdrucksstreitigkeiten eingesetzte Sachverständigens Kommission, deren Gutachten in obiger Angelegenheit eingessorbert war, ihr Botum abgegeben hat. Dasselbe ist keinesvegs also ausgesalten, wie sich der Minister, die Dombauverwaltung und der Dombaumeister vorgestellt hatten. Das Gutachten erklärt einsach, daß bei dem Werke von Schmitz nicht im Entsentesten an Nachdruck gedacht werden könne. Nun mußte zum Nickzug geblasen werden. Das Kölner Laudsgericht erhielt Abschrift des fraglichen Gutachtens, und der Rathskammer blieb anders nichts übrig, als den Herrn Schmitz durch ein eigenes Urtheil außer Versolgung zu setzen nud die Lösung der an einzelne Platten gelegten Siegel anzuordnen. Wir begnügen uns, die Leser der Zeitschrift vorläussig mit diesem Reguliate der mit Auswendung von großem juristischen Scharssinn gesührten Untersuchung bekannt zu machen. Augenblicksch sind des Zeiten nicht darnach auge-

than, naber auf biefe intereffante Angelegenheit einzugeben. Bir behalten uns vor, fpater in einer ausführlicheren Korrespondenz auf den Schmitischen Prozeß zurückzukommen.

Vermischte Kunftnachrichten.

Die Solbeinausftellung zu Dresben fann leiber in Folge bes eingetretenen Rriegszustandes biefes Jahr nicht flattfinden. Die Unsführung bes Projettes ift baber auf gunftigere Beiten

verschoben.

\* Professor Eduard Engerth in Wien hat fein großes Bild ber ungarischen Kronung Franz Josef's I. so weit vollsenbet, bag nun zur genaueren Ausführung ber zahlreichen, barauf besindlichen Porträts geschritten werden kann, zu beren Behnfe fich ber Meifter nachften Winter nach Dfen begeben wird, wo die meiften der darzustellenden Berfonen ihren Wohnsity haben. Das Vild sülyrt uns in den Chor der Osener Pfarrfirche, wo rechts vom Altar der Thronhimmel ausgeichlagen ift, unter welchem die beiben Dajeftaten fteben. Es ist ber Moment ber Inthronisation nach geschehener Krönung bargestellt. Zwischen Altar und Thron steht ber Ministerpräsibent Graf Andrassy, soeben bas "Etjen" auf ben König ausbringend, in welches die Berfammlung lebhaft einstimmt. Den Thron umstehen zu beiben Seiten die Minister, Würdenträger, Magnaten, ber Primas von Ungarn und seine Afsistenz. Gine Tribiine rechts vom Thron wird von den Erzherzogen eingenommen, auf einer zweiten im hintergrunde ift bie Displomatie, baneben find bie Damen tes ungarifden Sofes verfammelt. Die Tiefe des Schiffs wird von ben Mitgliebern bes Abgeordnetenhauses und bem sonstigen Publitum ange-füllt. Eine reiche Festbekoration, welche bie Wante und Pfeiler ber Rirche fcmudt, bilbet ben glanzenden Rahmen ber farbenreichen Komposition, welche in ihrer geschmachvollen Unordnung und schlichten Wahrheit ber Auffassung gang bazu angethan ift, eine getreue Borstellung bes bentwürdigen Altes ber Radwelt zu überliefern.

\* Die Banangelegenheit der Wiener Kunftakademie ift nenerdings in bringenbe Erwägung gezogen worben. Bon allen Seiten wird mit Entichiebenbeit geltenb gemacht, bafi Die Gewinnung eines nenen Lotals für die Anftalt in ber That eine Lebensfrage ift, und diese Ueberzeugung wird auch von

ben jetzt am Ruber befindlichen öfterreichischen Staatsmännern getheilt. Rur bie Finanzfrage hat bisher noch einige Schwierigfeiten gemacht. Doch fceint auch in biefer Beziehung ber Gebante sich immer mehr Bahn zu brechen, daß man für bie einzige fünstlerische Sochschule des Reichs mit den Mitteln nicht fargen darf. Der Entwurf Sansen's ist vollendet und vom atademischen Kollegium mit einstimmigem Beisall ausgenommen worden. Gegenwärtig arbeitet ber Meifter im Auftrage bes Ministeriums an ben gur Fesistellung ber Roftenanichlage er-forberlichen Detaisplanen. Man tann fich unter folden Umftanden wohl ber sicheren Erwartung hingeben, daß bem vom Raifer angewiefenen Platze ber für ihn bestimmte Ban nicht lange mehr sehlen werbe.

### Beitschriften.

Christliches Kunstblatt. Nr. 7.

Sans Solbein. — Kirche zu Zierte in Medlenburg:Strelits.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 58.

Eiu System für Sammlungen architekt. und kunstgewerbl. Abbildungen. — Die Kunst der Siebenbürger Sachsen. (Sehluss.)

Kunst und Gewerbe. IV. Jahrg. Nr. 27—30.

Die Bedeutung des kunstgewerbl. Unterrichts für Württemberg. —
Die Industrie-Ausstellung in Kassel. — Beilagen: Modernes Eisengitter, Meissener Porzellan (Photogr.); Indo-Chines. Porzellanvase im Museum Minutoli. (Farbendr.).

Photogr. Mittheilungen. Nr. 76.

Ueber Endzweck und Grenzen der Retouche. — Mittheilungen ans dem photogr. Atelier der k. Gewerbeakademie. — Der Chlor Brom-Process. Von Carcy Lea. — Die Recepte des Liehtdrucks.

Gazette des Beaux-arts. 1870. Juli.

Gazette des Beaux-arts. 1870. Juli.

La Collection La Caze (2. article), par M. Paul Mantz. (Mit Solzichu. u. einer Nabirung nach Rembrandt von Courtty). —

Les Monnuents de l'art à San Gimignano (2. article), par M. R. Garnyer. — Le Salon de 1870 (2. article), par M. R. Ménard (Mit Solzichniten und einer Nadirung von V. Flameng nach Cax. Duran). — La eollection Albertine à Vienne, son histoire, sa composition (1. article), par M. M. Thausing (Mit Solzichu.). —

La halle échevinale à Lille, par M. Ch. Dambrin.

Chronique des Arts. Nr. 27—28.

L'exposition d'éventails à Londre. — Sébastien Serlio et les De Royers de la Valfenière. — Recentes acquisitions du Musée de Bruxelles. — Un tableau de Verroechio retrouvé. — Société d'encouragement pour la propagation des livres d'art. — Nécrologie (J. V. Schnetz). — Exposition de St. Petersbourg. — Les monogrammes historiques.

grammes historiques.

## Inserate.

# Kunst-Ausstellungen.

[122] Die vereinigten Kunst. Bereine in Augsburg, Stuttgart, Wiesbaden, Bürzburg, Fürth, Nürnberg, Bamberg, Banrenth und Negensburg, veranstalten in ben Monaten Januar bis December 1870 incl. gemeinschaftliche, permanente Ausstellungen unter ben bekannten Bedingungen sür die Einsendungen, von welchen nur biejenigen hervorgehoben werden,

a. daß alle Runftwerte von Nord, und Weft: Deutschland nach Biesbaden, von Defterreich nach Regensburg, vom Süben und ans München nach Augsburg einzusenben sind, und vorstehenden Enruns vors oder rückwärts

gu durchlaufen haben; bann

b. baß für bie Sicherheit ber Runftwerke mahrend ber Ausstellungen, sowie auf bem Transporte zwischen ben Bereinen, burch gegenseitige Uebereinkunft berselben nach Möglichkeit geforgt ift. Regensburg im December 1869.

Im Ramen der verbundenen Vereine: der Kunftverein Regensburg.

[123] In Folge der politischen Ereignisse findet die

# Holbein-Ausstellung

zu Dresden

in diesem Jahre micht statt.

Es wird beabsiehtigt, dieselbe ganz in der vorbereiteten Weise künftiges Jahr abzuhalten und das Comité wird zu diesem Zwecke seine Thätigkeit rechtzeitig wieder aufnehmen.

Dresden, den 20. Juli 1870.

Das Comité der Holbein-Ausstellung. Dr. J. Schnorr von Carolsfeld. J. Felsing.

Vorsitzende.

Dr. A. von Zahn, Secretair.

In jeder Buchhandlung ist zu haben:

## Rom und die Campagna.

Neuer Führer für Reisende.

Th. Fournier, Secrétaire interprète der K. Preuss, Gesandtschaft.

Mit Karten und Plänen. Bweite vermehrte und verbefferte Auflage. Roth cart. 21/4 Thfr. [124]

Seft 11 der Zeitschrift nebst Nr. 21 der Chronik wird Freitag den 19. August ausgegeben.

### Beitrage

find an Dr. C.v. Liihow (Wien, Therefianumg. 25) ob. an bie Berlagen. (Leipzig, Königsfir. 3) zu richten.

19. August.



#### Inserate

a 2 Sgr. für bie brei Mal gespaltene Petits zeile werben von jeder Buch: und Kunsthands lung angenommen.

1870.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bilbende Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Leinzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunste erschalten dies Blatt gratis. Apart bezogen kostet dasselbe 11/3 Chlr. ganziährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

Juhalt: Der "Salon" von 1870. IV. — Korresponbenz, (Wiesbaden).
— Kunstliteratur und Kunsthanbel. — Kunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen. — Bermischte Kunfinachrichten.

## Der "Salon" von 1870.

IV.

Paris, im Juli.

Die Landschaftsmalerei scheint ihre romantische Sturm= und Drangperiode endgiltig übermunden gu haben. Das ffizzenhaft Willfürliche in den pathetischen Bilbern huet's, der breite rednerische Bortrag Th. Rousfeau's, die Launenblitzer des cholerischen 3. Dupré finden immer weniger Nachnahmer. Gine erfreuliche Rückfehr zur schlichten Schilderung der Natur bricht fich Bahn. Die Vordergründe werden nicht mehr absichtlich vernach= läffigt, Bäume, und zwar ferngesunde, stehn nicht blos einzeln und zweigeringend ba, sondern plaudern in dichten sonnigen rauschenden Gruppen mit einander, ebene Pfade ziehen durch ben grünen Sag, fogar die Wolken laffen fich geben, treiben es immer weniger fraus und bunt. Die junge Schule hat bas ganze Gebiet eingenommen, bas noch vor wenigen Jahren brach und unbeachtet zwischen ber ftrengen Wiffenschaft ber landschaftlichen Maffen und Linien eines Nicolas Bouffin und der leidenschaftlichen Effekt= hascherei ber Zeit= und Gesinnungsgenoffen Delacroix's gelegen. Sie bestrebt fid, treuer, mahrer zu fchildern als ihre Vorgänger und tritt hierdurch dem großen Publi= fum näher. Ihr Saupt ift Frangois Daubigny, beffen "Bfad, Ende Mai" fein größeres Berdienst in Anspruch nehmen kann als das, uns lebhaft an des Meisters "Frühling" (im Luxembourg) zu mahnen. Sein zweites Bild bringt uns einen der Obstgärten der äpfelreichen Nor= mandie, wie fie in jenen fetten Ruftenftrichen fo hänfig vorkommen. Ein hügeliges Land mit breit aus einander

gepflanzten Alleen, weichen fetten Rasenplätzen, barüber bleiche Wolfen, so schwer, als hätten sie zu viel Meersalz eingesogen und weit, weit, im hintergrunde ebbt die graubräunliche See. Das ist Alles; nichts Gemachtes, nichts Großartiges, ein einfaches Stud Ratur. naive Wegenständlichkeit wirkt jedoch so beruhigend auf ben Beschauer, ber sich gar bald so gerne in diese Gegend einlebt, daß es ihm wirklich leicht fällt, F. Daubigny von dem Borwurfe Pecht's, daß uns "feine Bilber nicht an eine freie Schöpfung ber Phantafie erinnern", freizu= sprechen. Fast mit gleicher Aufrichtigkeit spricht die Na= tur aus den Landschaften Bernier's, Gégé's, Auguin's und ganz besonders ans der "Dorfpfütze" H. Sanote au's zu und: die Wipfel des nahen Waldraines schwanken im Ubendlichte, eine fühle Brife jagt bas Wolfenheer, als müßte es noch vor Nacht im Hauptquartier eintreffen; im seichten stehenden Wasser des Vordergrunds waten einige Rühe, trinken Ziegen und Schafe, platschern Enten, lauter Bafte, die fich gerne noch rafch erfrischen, ehe fie heimkehren. Ein freier und bod leuchtender grauer Besammtton milbert alle Umrisse, es wird Abend, dunkler, Nacht. Trefflich ist auch eine "Weide im Morgenlichte" von Bonvin, ein Biloden, bas in feiner gehaltenen Stim= mung fast an van der Meer erinnert.

Derlei Bilder sind der modernen Menge vielleicht nicht "fühl" "vornehm" "interessant" genug; allein sie sind weder unruhig, fledig, wie die Harpignie's, noch schwer, schmutzig, wie die der Brüder De Co ch, welche durch die zu häusigen kalten Töne ihrer Schatten stets manierirter scheinen; auch laben wir uns ungleich mehr an ihrem Anblicke, als an den kupferbraunen Metallsblättern des träumerischen de Curzon oder an den Platinafelsen, die sich der mit einem so seinen Sim für gefällige Linien ausgestattete; anspruchsvolle Appian zu Schulden kommen läßt.

Die besten Bilber ber modernen Landschaft erwachsen bemnach aus bem bankbaren Boben ber Naturstudie, allein nicht alle weisen eine breite Binselführung, gefättigte Massenwirkungen auf; eine Anzahl jüngerer Talente sucht sich vorzugsweise durch scharfgezeichnete Umriffe, fühle, flare Lufttone und helle, fast grelle Farben bemerkbar zu Zumeist Schüler und insgesammt Nachahmer Meiffonier's und Corot's, verfeinern und verkleinern diefe Künstler die Natur, als ob sie sie durch ein verkehrtes Opernglas angesehen hätten. Benoit, Buigon, F. Gerard und in noch höherem Grade Courant und Rico befiten allerdings ein feines Gefühl für Tonübergänge und befleißigen sich einer gewissen trodenen, netten Treue ber Darftellung, boch gebricht es ihren Werken an harmonischer Beseelung; man glaubt übermalte Photographien oder ängstlich in Wafferfarben ausgeführte Ropien von Delbilbern vor sich zu haben, es fehlt ihren Bilbern Saft und Kraft.

Wir haben soeben Corot's gedacht, dieses unerschöpflichen Jubelgreises, der gewiß der eigenthümlichste, wenn nicht der unvergleichlichste aller französischen Landschafter ist. Seine Aussauffassung ber Natur, sowie die Art und Weise der Aussährung seiner Bilder mit einigen Worten zu schildern, wäre selbst einem Mündler kaum gelungen. Hier genüge es hervorzuheben, daß Corot das alldurchdringende Licht und die Luft, diesen Athem der Schöpfung, wie noch kein Meister, in ihrer Wirkung auf die grüne Welt erfaßt hat und stets anmuthig und anregend sühlt und schafft. Von ihm, diesem Lamartine der Landschaft, waren zwei reizende Vilder zu sehen, leuchtend duftige Farbendichtungen voll Schwung und Begeisterung.

Da aber auf dem unendlichen Gebiete ber Runft jeder in seiner Weise berühmt werden kann, muß ich hier noch Millet's gebenken. Sein "November " ift jebenfalls eine benkwürdige That in Farben. Das ganze ziemlich große Bild stellt nichts als eine gepflügte Berglehne vor; im Borbergrunde liegt eine ichwerfällige Egge, am außer= sten Horizont schießt ein Jäger in einen aufgeschreckten Bogelichwarm. Das aufgeriffene, umgestürzte Erdreich scheint zu leben und zu leiden; diese zerrissenen, so plastisch gezeichneten Schollen verföhnt gleichsam ein tiefsattes, warm abgestuftes Licht; ergreifend graue Wolken feben schier wie mitleidig herab. Wir geben gerne zu, daß Millet's Landschaften sich burd Gefühl, fünstlerischen Musbrud, oft auch durch ihren herben Gesammtton aus= zeichnen, malt er jedoch feine Menschen, b. h. die Be= wohner des flachen Landes, die Landleute im eigentlichen Ginne des Wortes, so verfällt er in eine Uebertreibung, Die gegen die Gesetze ber Wahrheit nicht minder, als gegen die Catungen ber Runft verftoft. Da kann feine Beichnung nicht hölzern (fogar blechern!), ba können feine Farben nicht stumpf und schmutig genug ausfallen, um

seinen Absichten zu entsprechen; als ob die Beschäftigungen in freier Luft die ganze menschliche Gestalt verunstalteten und erniedrigten. Diese grundsätzliche Berleumdung der gefündesten Klasse des Bolks ist ein kläglicher Irrthum des Künstlers; wie groß erscheint dagegen Leopold Nobert, bessen Pinsel selbst die rohesten Naturen zu veredeln wußte!

Es ift, im Borbeigehen bemerkt, auffallend, mit wie geringem Glück und Geschick die Häupter ber sogenannten realistischen Schule, Millet und Courbet ber menschlichen Gestalt gerecht zu werben vermögen. Der unglaublich thätige "Meister von Ornans", ber vor Jahren durch sein "Leichenbegängniß" und seine "Steinklopfer" versientes Aufsehen erregte, hat uns seither Landfräulein aus Kautschuck, einen aufgedunsenen Proudhon, Küdenstnechte von bemaltem Holze, einen Bettler aus gebranntem Thon u. s. w. geliefert, während die diesjährige "butternde Magd" Millet's selbst nur aus Schmalz und Wolle gesformt scheint.

Je weniger eigenes Leben ben Gegenständen innewohnt, welche Courbet schildert, desto vollkommener gerathen sie ihm. Seine Hirsche und Rehe sind beffer als seine Jäger, sein erlegtes Wild übertrifft bas lebendige, seine Bäume stellen seine Thiere in Schatten, seine Steinwände schlagen seine grünen Parthien aus bem Felbe. "Die Felsenriffe von Etretat" bewähren neuerdinge ben feltenen Reichthum der nur zu überladenen Palette Courbet's. Diefe ichone Leiftung konnte fast für fich allein ben Soch = muth rechtfertigen, mit welchem ber französische Fa presto fich im Livret bes 3. 1848 als "Schüler ber Natur" an= führt. Ein zweites Bild "Stürmische See" ift ihm ungleich weniger gelungen. Dieses schwärzliche Seebild ift schon zu gewagt, zu schwer; eine reine - ober richtiger unreine Mörtelarbeit. Unter ben übrigen Marinen treten die Mafure's, wie gewöhnlich, in den Vordergrund: er ift im heiteren mittelländischen Meere schon seit Jahren heimischer als auf ber ganzen Erbe. W. Mesbag, ein Nieberländer, bem wir zum erstenmal begegnen, dürfte fehr bald in den hafen des Ruhms einlaufen. "Brandung in der Nordsee", sein "Wintertag auf Scheve= ningen" haben allgemeines Aufsehen erregt.

Doch es ift Zeit, zu ben nahen Verwandten der Landschafter, den Thiermalern, überzugehen. Tropon's Verlust ist noch immer unersetzt. Ban Marcke, der dem Meister auch im Leben am nächsten stand, verdankt ihm ganz und gar seinen Rus. Bei Lichte besehen, hat er ihm jedoch nur eine seiner Eigenschaften, die zugleich eines seiner Hauptverdienste ist, die koloristische Zusammenstimmung seiner Bilder, abgelernt. Jedoch näher als etwa der beste Zastleven einem Claude Lorrain rückt er Tropon nicht. Kein Zeitgenosse läßt Ochsen und Kühe so beschaulich weiden, so gemächlich wandern, wie dieser; nur das hindämmernde Dasein der Hämmel und Schaase

hat vielleicht der Berliner Brendel mit noch größerer Wahrheit wiedergegeben. Allein Tropon ift nicht bloß als Thiermaler ausgezeichnet; seine Luft, seine Wolken, seine landschaftlichen Grunde sind musterhaft; verdankt boch sogar ein jungerer Maler, Goffelin, dem gludlichen Gedanken, Tropon's warme Erbschichten, seine athmenden Bäume zu zwei übermäßig großen Bilbern verwendet zu haben, eine Art von Erfolg! Die frangofischen Aunstfreunde find feine Roftverächter: ben tüchtigen Bobmer, einen Büricher, haben sie schon lange für einen heimischen Meister erklärt. Das begreift man gar gut, wenn man vor dem "Fuchsbau" steht, den Bodmer in einem frischen Waldwinkel entdeckt hat; allein das gefräßige Raubthier felbst ift bem Binfel bes Schweden Riörboe boch padenter entsprungen. Die jungen Bestien verzehren schon ihr befiedertes Frühftud, mährend die Mutter noch gahne= fletschend in den . . Saal schnuppert.

In Abwesenheit Jadin's können die Hunde vollauf mit der lebhaften Art und Weise zufrieden sein, mit der Melin ihre Stellung in der Kunstwelt vertritt. Doch verdienen die mächtigen Bullen des Belgiers Noterman und die seines Landsmanns Stev ens ebenfalls lobend erwähnt zu werden. L. Lambert's "Katzen und Kätzchen" necken und lecken einander so natürlich, daß es eine wahre Freude ist.

Unter den zahlreichen Stillleben zeichnen sich die Bilber zweier Künftler in gang unvergleichlicher Weise aus. Die Stoffe und Runftgegenstände, die aus Desgoffes' Sand hervorgeben, haben seit Jahren bereits seinen Beinamen: "le Meissonier des natures mortes " gerechtfertigt. Wir wollen uns darauf beschränken zu bemerken, daß die Werke dieses Kleinmeisters, der offenbar auf jegliche künst= lerische Freiheit verzichtet, zwar nur ein gegenständliches Intereffe, aber auch bas höchste befriedigen. Sat er einmal, wie es seine Gewohnheit mit sich bringt, bas Inventarium seines Bildes veröffentlicht, so barf fich selbst die kühnste Phantafie an feine Befchreibung besfelben magen, und bie Welt, die undankbare, ift um ein rares Rabinetsstück reicher. Dagegen ist Vollon ein viel fühnerer Kolorist. In seinen "Seefischen" tann die Sicherheit, mit welcher Diefer treffliche Schüler und Nacheiferer Ribot's feine fest und breit aufgesetzten Tone weich, ich modte fast fagen schleimig in einander fließen läßt, nicht genug gefeiert Solche Fische hat noch Niemand gemalt, sie find in ihrer Art nicht minder unvergleichlich, wie jene Connenftudie eines Ochsen von Tropon, die bei ber erften internationalen Kunstausstellung Kenner und Kunstsreunde mit gleicher Bewunderung erfüllte. Auch in der "Ede meiner Werkstätte" vereinigt Bollon die am meisten an= geschlagenen und festgehaltenen Lokaltone zu einer wohl= thuenden Farbenharmonie.

Eug. Obermager.

### Korrespondenz.

Biesbaben, im Juli.

O Unfere Stadt gehört, was Runftentwicklung betrifft, zu ben "Stillen im Lande", und kaum findet man je in ben öffentlichen Blättern irgendwo bie Erwähnung einer künstlerischen Leistung, Die von hier ausgegangen mare. Sat boch felbst ber bedeutendste Rünftler, welchen Wiesbaden hervorgebracht, L. Rnaus, vor einigen Jahren nach kurzem Versuch, sich hier anzusiedeln, bald wieder den Aufenthalt in Duffeldorf vorgezogen. Dennoch bietet Die Erscheinung der Stadt manche nicht unbedeutenden Monumente, die freilich, mit Ausnahme des schönen Stulptur= schmuckes von Drake am Grabbenkmal ber Herzogin Bauline auf dem Friedhofe, fast ausschließlich der Architektur, ohne wefentliche Betheiligung ber Schwesterfünfte, angehören. Wir dürfen wohl an das noch von Moller her= rührende Residenzschloß, an die großartigen Kurgebäude mit ihren Kolonnaden von Zais, an die mit ihren fünf hohen Thürmen im eleganten Backsteinbau sich erhebende evangelische Kirche von Boos, an die katholische Kirche, die neue prächtige Synagoge und vor Allem die berühmte ariedische Kapelle mit ihrer reichen Marmorpracht, fämmt= lich von Sofmann, erinnern.

In jüngster Zeit hat nun aber bei ber seit Rurzem erheblich gesteigerten Baulust auch die Privatarchitektur einen entschiedenen Aufschwung genommen. Begüterte Familien wählen mit Vorliebe das freundliche Wiesbaden zu ihrem Wohnsitz und laffen Billen entstehen, die nicht bloß dem Komfort huldigen, sondern auch von der Runft eine würdige Herstellung und Ausschmüdung verlangen. Bugleich treibt die gesteigerte Frequenz des Bades ueue großartige Hôtels hervor, die an prächtiger Ausstattung mit einander wetteifern. Gins der schönsten Bauwerke bieser Art ift bas neue, von 28. Bogler erbaute Botel, bei welchem das ansteigende Terrain zu einer stattlichen Terraffen= und Treppenanlage benutzt wurde, während im Innern das Bestibul, der große Speisesaal und die anmuthige Architektur des Badehauses von der hand eines klassisch gebildeten, feinsinnigen Architekten zeugen. folder hat Bogler fich in der That bei Allem, mas er ge= schaffen, bewährt, und namentlich in ber Feinheit ber Details sich als treuen Anhänger des Hellenenthums bewiesen. Sehr hübsch ift der geschlossene Hof des Bade= hauses, bessen Arkadenfelder in pompejanischer Malerei bie Geschichte bes Patienten von seiner Ankunft bis zur Abreise nach erlangter Genesung in parodirenden Rinder= fcenen ergötzlich fchildern.

Zu ben noch vereinzelten Bewohnern Wiesbadens, welche nicht blos die Mittel, sondern auch die Neigung haben, ihre Häuslichkeit fünstlerisch zu gestalten, gehört Fr. Knoop, für welchen Bogler unter Underem einen mit griechischer Feinheit ausgesührten Gartenpavillon, neuerbings aber einen großen Tanzsaal von 36 zu 60 Fuß bei

30 Fuß Söhe erbaut hat. Die weite, mit drei Oberlichtern versehene Dede ruht auf einer elegant entwickelten Gifen= konstruktion; von ber einen Seite begränzt ben Saal ber mit tropischen Bflanzen besetzte Wintergarten, an welchen in berfelben Are die Wohnraume ftogen. Für diesen Saal hat der junge talentvolle Maler Rögler in vierzehn Felbern einen oberen Fries entworfen und größtentheils in Farben ausgeführt, der die für Illustration so lodende Dichtung Roquette's, Waldmeisters Brautfahrt, in ihren Sauptscenen vorführt. Der Maler ift des Landschaftlichen wie des Figürlichen gleich mächtig und hat mit einem leichten poetischen Wurf die frischen Naturschilderungen, das phan= tastische Geisterweben und die bald humoristischen bald jugendlich begeifterten Momente bes Menschendaseins zu einem fünstlerisch anziehenden Ganzen verwoben. Borzüglich gelungen und reich au töstlichen Zügen ist bie Scene, wie die Geifter der geöffneten Botanifirbuchfe entschweben; ganz reizend die Deputation der Feld = und Waldblumen bei bem Berlobungsfest; treffend die Charakteristik der verschiedenen Weine; und daß ein derber humor bem Rünftler nicht fehlt, beweisen die energischen Gestalten ber drei Handwerksburschen, ber verrufenen Anoten unter den Weinen. Wir durfen bem trefflichen Runftler, ber fo viel= versprechend auftritt, einen schönen Erfolg voraussagen, um so mehr als es an erfindenden Meistern dieser Art, denen das Liebliche und Schalthafte, wie das Humoriftische gleichmäßig zu Gebote steht, keine übergroße Auswahl giebt. Wir sind überzeugt, daß ihm auch größere monumentale Aufgaben gelingen würden.

### Kunstliteratur und Kunsthandel.

\* Die Parifer "Gazette des Beaux-Arts" beschäftigt Tote gartier 3. Kazette des Beaux-Arts beschänigt sich seit einiger Zeit lebhaft mit ben Kunstzuständen Deutschlands. Eine Neihe von vier großen Aufsätzen aus der Feder unseres geehrten Mitarbeiters, des Hr. Eng. Mintz in Karis, geben eine sehr eingehende Schilderung der Musen und Kunstzanstalten in Desterreich und Süddeutschland, mit specieller Beziehung auf die Psiege der Kunstindustrie. Namentlich die Musen und Kunstschlanden Windens und Kunstschlanden Wienergs werden von dem Verfasser wir beite von Kunstzuschen Von dem Verfasser wir beite von Kunst und Augen ebrenden Kritik unterzogen. — Die Hefte vom Inli und Ausguft bringen aus der Feber M. Thaufing's einen Aufjag über die Geschichte und Ausguft bringen aus der Feber M. Thaufing's einen Aufjag über die Geschichte und Jusammensetzung der berühmten Sammlung des Erzherzogs Albrecht in Wien. Die Arbeit Thaussing's, welche vorigen Biuter zunächst als Vorlesung im österzreichsischen Museum vorgetragen wurde und dam in klüzerer Fernu in der Witkeilungen der Konn in ber Witkeilungen der Konn in ber Form in ben "Mittheilungen" bes Mufeums erschien, ift bie erste berartige, auf sesten Grundlagen beruhende Darstellung bes Bestandes und der Entstehung der "Albertina". — Das Augusthest bringt außerdem eine eingehende Besprechung des Werkes von Wanderer über A. Krasst, ebenfalls aus der Feder von E. Müng.

### Kunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

B Diffelborf. Unter ben fürglich bier ausgestellten neuen Benrebildern erregte besonders ein Cyflus von vier Gemal: ben von Abolf Tibemand gerechtes Aussehen. Derfelbe be-handelte bas erfte Begegnen zweier Liebenden, bie Schmidung ber Braut, ben Hochzeitszug und ben Besuch ber Aeltern bei bem jungen Paare und war in Komposition und Aussilhrung gleich lobenswerth, so daß wir kaum wissen, welchem Bilbe wir ben Vorzug geben sollen. Auch Hiddemann's "Preu-

hische Werber aus ber Zeit Friedrich des Großen" und Karl Hibner's "Zwillinge" sanden verdiente Anerkennung. Höchst gelungen muß ferner "ber Liebesdienst" von A. Siegert genannt werden, der eine hübsche Ibee in sehr gediegener Behandlung zur Anschauung bringt, während Salentin in seinen "Frühlungsboten" ein schon früher verwandtes Mostie in in feinen "Frühlungsboten" ein schon früher verwandtes Mostie in seinen "Frühlungsboten" ein schon früher verwandtes Mostie in feinen "Frühlungsboten" ein schon früher verwandtes Mostie in fehre der verwandtes de tiv in geringer Veränberung barstellt. G. Stever erweist sich in einer Scene aus Rubens Leben wieder als den gewandten Beherscher ber Technik, ben wir stets rühmen müssen, auf welchem Felbe er sich auch bewegt, und sein Schüler S. Richter liefert in bem "Anaben mit bem Bogelenest" ben Beweiß, daß er mit Glück in des Meisters Fußtapfen tritt. Im Portraitsach sahen wir schäpenswerthe Arbeiten von Otto Mengelberg, Frau Wiegmann, Fraul. von Mobl u. A., und im historischen Gebiet zeigte sich Sinkel wirt einer heiligen Schilfe, die sich den krübern Merken des mit einer heiligen Cäcilia, die sich den frühern Werken des talentvollen Klinftlers würdig anreihte. Die Lanbschaften von Andreas Achenbach, Eugen Dücker, Th. Hagen, Ebel, E. Ludwig und noch einer Menge anderer Maler bewährten von Neuem die hobe Bedeutung der Disselborfer Schule, ten von Neuem die hohe Bedeutung der Diffeldorfer Schule, und auch das Thierstück hatte in Kröner und Jutz tichtige Bertreter gesunden. Bon den auswärts entstandenen, hier ausgestellten Bildern war die Berurtheilung Konradin's von Hohenstausen von A. v. Werner unstreitig das bedeutendste; doch ließ es uns bei vielen Borzügen einigermaßen kalt und vermochte uns weniger zu interessieren als die jüngst zur Anschaung gebrachten Zeichnungen zu Schessel's "Nodenstein" von demselben Künstler, welche eine charatteristische und les bendige Auffassung mit gediegener Zeichnung vereinten.

\* Der österreichische Kunstverein in Wien setzte auch im setzten Ausstellungsmonate dieser Saison alle Hebel an, um sich neben den Ausstellungen im Künstlerbause zu behaupten. Nachdem Schwind's "Schöne Melusina", die des großen

ten. Nachbem Schwind's "Schone Melufina", bie bes großen Andrangs wegen vierzehn Tage langer ausgestellt blieb, fortgewandert war, fesselten die bekannten Sepben'ichen Porttäts von Bismarch, Moltke und Steinmetz und bie Bildnisse träts von Bismard, Mottte und Steinmer und die Bildnife ber Gebrüber Grimm von Frau Jerichaus Baumann, dann außer zahlreichen sonstigen Delgemälben frember und einheimischer Meister besonders eine Sammlung von Photographien nach Werken des in Wien bisher wenig bekannten Antoine Wiert die Ausmerksamkeit des Publikums. Nach der Haltung zu schließen, welche die beiden Verwaltungen einander gegeniber einnehmen, ist auf eine Versöhnung von Aunstwerein und Kunstgenossenschaft jetzt weniger denn je zu rechnen. Das Aublikum könnte damit zufrieden sein, da die rechnen. Das Publitum könnte bamit zufrieden sein, ba die beiderseitigen Anstrengungen durch die Konkurrenz nur erhöht werden. Allein der österreichische Kunstverein wird in seinem jehigen traurigen Lokale bie Konkurrenz schwerlich auf bie Dauer bestehen.

## Vermischte Kunstnachrichten.

B. Der Düffeldorfer Schlachtenmaler Emil Sünten macht auf die Ginladung bes Kronpringen von Preugen bin in beffen Sauptquartier ben Felding gegen Frankreich mit.
B. Für bas Cornelius-Denkmal in Duffelborf bat bie

Röln-Mindener-Sisenbahn-Gesellschaft aus ihrem Dispositionsfond bem Direktorium einen Beitrag von fechshundert Thalern geleistet. Die Geschenke erfreuten sich eines guten Fortgangs und namentlich war Köln mit großen Summen babei betheis

ligt; boch ift burch bie Kriegsereignisse natikrlich einstweilen bas ganze Unternehmen in ben Hintergrund gedrängt. \* r. Aus Tirol. Die alte gothische Wallsahrtstirche von Seefeld wird nun allmählich einer Restauration unterzogen, für welche es bem Rlofter Stams, bem bas Batronat zogen, sier weiche es bein Atoler Stalins, bein dus Puteblat gehört, gewiß nicht an Mitteln sehlt. Man beginnt mit dem Presbyterium; Nippen und Kappen des Gewölbes werden stylgemäß restaurirt. Ein gothischer Altar ist durch Michael Stolz, welcher sitr solche Austräge viel Geschick hat, nahezu vollendet. — In der Kirche von Steinach sind die Fresken an der Decke des Chores vollendet; da sür das Presbyterium die Geldmittel sehlen, so begann Maber vorläusig den Fresten-chlins in der Kirche von Kematen. — Die schien Fresten von Steinach sind mit einer Einsacheit ausgeführt, die saft an bas Symbolische streift und ber Komposition nahezu ben Charafter von Basreliefs verleiht. — Plattuer hat in ber Friedhofskapelle zu Innsbruck die neun letzten Dinge — ernste allegorische Geftalten - in ben Gewolbetappen vollendet.

## Nr. 22 der Kunstchronif wird Freitag den 2. September ausgegeben.

V. Jahrgang.

### Beiträge

find an Dr. C.v. Lütow (Wien, Therefianung. 25)od. an bie Berlageh. (Leipzig, Königsftr. zu richten.

2. September.



Mr. 22.

### Inserate

à 2 Sgr. für bie brei Mal gespaltene Petits zeile werben von jeder Buch: und Kunsthands lung angenommen.

1870.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Verlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Um 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Reges einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" ers halten dies Blatt gratis. Apart bezogen kostet dasseitsbe 11/3 Thir. ganzjährlich. Alle Buch: und Kunsskandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

In halt: Zum Wiener Schillerbenkmal. — Korrespondenz (New Yort). — Metrologe (N. Schelsbout, Ednard I. Kunhe, Charles Sognet, Christian Schuckerd), Dr. Bonnell; Ishann Fredrik Edersberg), — Kunstliteratur nub Kunsthandel. — Koufturegen. — Kunstunterricht. — Kunstwereine, Sammlungen und Ausstellungen. — Vermischte Kunstungen achrichten. — Vermischte Kunstungen und Ausstellungen. — Vermischte Kunstungen und Ausstellungen.

## Bum Wiener Schillerdenkmal.

Als von Wien aus die deutschen Bildhauer eingeladen murden, Entwürfe für bas Denkmal einzusenden, welches die Deutschen in Desterreich Schiller errichten wollen, vertraute die Welt der Prolongation des Wechsels auf Frieden, welche man in Paris ihr neuerlich gutigft gewährt hatte. Niemand ließ fich träumen, bag bie Ausficht auf ein gutes Geschäft bie Berren sobald bestimmen würde, ihr Wort zurudzuziehen; ein stiller forgenfreier Sommer ichien fo recht bagu angethan, fünftlerische Ibeen zur Reife zu bringen. Ein Gewittersturm fondergleichen hat uns raid aus ber Beichaulichkeit aufgerüttelt. Go mande Sand führt jett anstatt des Binfels oder Meifels bas Schwert, und wer nicht felbst hinausgezogen ift mit bem deutschen Beere, deffen Bedanken folgen demfelben, in bessen Ropf und Herz brauft es viel zu mächtig, als daß Werke der reinen Schönheit empfangen werden und gedeihen könnten. Wir feten als felbstverständlich voraus, daß die in dem Ausschreiben bes Denkmal=Romites gesetzte Frift verlängert werden wird; es sollte geschehen, auch wenn unfere Rünftler fich mahrend bes großen Kampfes Muße und Sammlung zum Schaffen bewahren könnten; benn anders als vor wenigen Wochen werden sie nach einem folden Kriege gerade an diese Aufgabe herantreten. Der Schwung, welcher sich aller beutschen Gemüther bemächtigt hat, die herrlichen Thaten, deren Zeugen wir sind, das große Ziel, das feit zwei Jahr= hunderten in nebelhafter Ferne vor uns lag und nun plötlich greifbar nahegerückt ift, diese ganze erhabene, ftolze Zeit, wie follte alles bas nicht die Beifter zu höherem

Fluge beschwingen, den Blid erweitern, die Nerven stählen! Und welcher Vorwurf vermöchte den Künstler eben jetzt gewaltiger zu entflammen als der, Schiller zu seiern, den Herold der Freiheit und nationalen Größe, die er an seinem eigenen Volke nur ahnen, nie erbliden sollte?

In dieser Zwischenzeit nun sei es uns gestattet, noch ein Wort zur Idee des Wiener Schillerbenkmals zu sprechen.

Wir haben über die Denkmäler, welche ein dankbares Bolt feinen Belben ber Beistesarbeit aufstellt, unsere besondere Ansicht. Männer der That soll man in ihrer vollen Berfönlichkeit der Nachwelt vorführen, Männer bes Denkens und Dichtens nur in ben feltenen Fällen, wo der bedeutende Beift auch von einem bedeutenden, wenn nicht ichonen, Körper beherbergt wurde. Denn die Erinnerung an einen großen Namen ist boch nicht der alleinige Zwed eines folden Monuments, fonft murbe eben ber Rame auf einer Tafel, an einer Gaule bem Zwede völlig genügen. Das Schönheitsgefühl soll zu= gleich durch den Anblid erfreut und genährt werden. Wie wenig dienen dazu - mit zwei oder drei Ausnahmen unsere Dichter= und Musikerstandbilder! Wollen wir auch absehen von bem kummerlichen Stubengelehrten Gellert in Leipzig und dem gemüthlichen Bierfreunde Jean Paul in Baireuth: was ift mit allem Aufwande an Ibealifirung und Dekorirung bei Anderen erreicht worden? Begegnen wir nicht immer wieder ben dürftigen, frant= lichen Leibern, um welche bes Bildhauers letzte Rettung, der faltige Mantel schlottert? Können wir die tragi= tomischen Unstrengungen vergessen, aus dem diden, unter= setzten Franz Schubert eine des Marmors würdige Er= scheinung zu machen? Ist es etwa Uebertreibung, wenn wir sagen, daß die meisten Statuen Schiller's im besten Falle einen rührenden Eindruck machen? Wenn sonst Niemand, die Bildhauer werden uns gewiß barin Recht

geben, daß es eine verzweifelte Aufgabe fei, Gestalten plastisch barzustellen, auf beren Rosten ber Ropf sich entswickelt zu haben scheint.

Der Ropf aber, ber Sitz und Spiegel bes Beiftes, ift es, ben wir von ben großen Männern feben wollen, für deren Leiber ja in Wahrheit die Erde gewöhnlich keinen Raum übrig hatte. Die Bufte alfo. Aber eine Bufte allein, noch fo koloffal, eignet fich nicht für felb= ständige Aufstellung an einem öffentlichen Orte, auf einem freien Plate. Die Bufte ober Das Medaillonportrait muß mit einer allegorischen Komposition in Verbindung ge= bracht werden. Was sonft an die Flächen oder Eden bes Postaments verwiesen wird, obgleich es so oft fünstlerisch viel werthvoller ift als die Hauptsigur, das entwidelt sich als freie, plastische Gruppe. Und - wer zweifelt baran? - während an eine Porträtstatue die Künstler mit Zagen und Beklommenheit herangeben, würden fie voll Luft, voll Begeisterung bem Rufe folgen, eine Idee an verförpern, das Wirken und Schaffen eines Dichters in Worten ober Tönen, eines Denkers ober Lehrers bes Bolks in schönen und schöngenppirten Gestalten gn charakterifiren. Man wird uns wohl nicht einwenden, baß biefe Sprache ber großen Menge weniger verftandlich sein werbe. Bei wem man auf eine Empfindung, eine Erhebung glanbt rechnen zu dürfen, wenn man ihm fagt: "Siehe, so ging ber Mann burch's Leben, welcher fo Herrliches geschaffen hat," ber blidt auch mit Bewußtsein zu ben Gestalten ber Poefie und ber Tonkunst auf. Im Gegentheil, bas Bild gibt ihm zu schanen, zu beuten, zu entrathseln, es regt Schönheitssinn und Nachbenken immer wieder auf's neue an, feffelt nachhaltiger als bas Bilbnif allein, an welchem er bald gleichgültig, achtlos vorüber= geht. In Schauspielhäusern läßt sich täglich bie Beobachtung anstellen. Auf den "vornehmen" Plätzen lorguirt man sich gegenseitig, aber oben, wo ber Ru= schauer sich bereits stundenlang vor Beginn ber Aufführung seinen Platz erstreiten muß, da werden die Malereien an Decke und Vorhang studirt und burchgesprochen, und ba würde man wenig zufrieden sein, wenn an die Stelle phantasievoller, die Phantasie beschäftigen= ter Kompositionen etwa lauter Porträtfiguren gebracht werben follten.

Eine Allegorie ber patriotischen, von Freiheitsgebanken erfüllten Dichtung, in Berbindung gesetzt mit
einem Bildniß Schiller's, sie scheint uns auch am meisten
bem Gedanken zu entsprechen, welcher die Deutschen in
Desterreich die Mittel für ein Schillerdenkmal ansbringen
ließ. Die inneren Birren hatten den im Jubilänmsjahre
gesasten Plan in Bergessenheit gebracht; nach 1866 wurde
er wieder ausgegriffen und voll Sifer die Ausstührung
betrieben. Es war ein allgemein empfundenes Bedürfniß,
auch durch ein solches Wahrzeichen den Deutschen jenseits
ter schwarzgelben Schrauken und den Nichtbeutschen

innerhalb zu zeigen, daß ein unseliges Verhängniß nichts zu ändern vermöge an der Gemeinsamkeit im Geiste, in der Abstammung, der Sprache, der Denkweise; man wollte seierlich seinen Antheil wahren an dem Nationalgut der deutschen Dichtung, seine Treue bekennen zu den Ideen, welche Schiller zum Dichter des deutschen Volkes gemacht haben. In Wien knüpfen sich keine Erinnerungen an seine Person, diesen Boden hat er nie betreten, das Denkmal gilt der Sache.

Möge die Künftlerwelt unsere Ansicht in Erwägung ziehen! Wenn dieser Vorschlag ihren Beisall sinden sollte, so hätte Wien unseres Erachtens Aussicht, ein Schillerdenkmal zu erhalten, um welches alle deutschen Städte es beneiden dürften. Neid aber ist es im Allgemeinen nicht, was die Deutschen bei dem Anblick unserer plastischen Monumente spüren!\*)

### Korrespondenz.

New = York, im Frühjahr 1870.

O. A. Die zahlreichen Gemälbeauktionen ber letzten Zeit brachten einen wahren Reichthum europäischer Werke zur Schau, die sich theils schon länger hier im Privatbessitz befanden, theils neuerlich für den Verkauf aus Deutschsland, Frankreich und den Niederlanden eingesandt waren. Abgesehen von der erwünschten Gelegenheit, welche dem Runstfreund geboten wird, sich durch eigene Anschauung wenigstens mit einigen Zweigen europäischer Runst, trotz vielleicht vielsähriger Trennung von der Heimat, vertraut zu erhalten, muß man den Einfluß hoch anschlagen, welchen die Bekanntschaft mit solchen Werken auf Sinn und Geschung des amerikanischen Publikums ausübt. Man

Anm. b. Reb.

<sup>\*)</sup> Wir geben ber obigen Ausführung unseres geehrten Mitarbeiters gerne Raum, können uns jedoch die Bemerkung nicht versagen, daß dessen Auffassung der unfrigen nicht ents spricht. So wahr es ist, daß ber Kopf, als ber Sitz und Spiegel bes Beiftes, in ben meiften Fällen bas befte unb völlig genügende Mittel plastischer Charakteristik abgiebt, so fest steht es audererseits, daß bie monumentale Stulptur stets auf bie ganze und alleinstehende oder boch wenigstens bos minirende Rundfigur als auf ihr höchstes künstlerisches Ziel gerichtet fein muß. Bei einer Preiskonfurreng, welche ber plastischen Berewigung eines unserer beutschen Geiftesherven gilt, möchten wir diese echt monumentale Form ber Dars ftellung wenigftens nicht von vornherein außer Acht gelaffen wiffen. Der Künftler, ber nach ihrer Gestaltung ringt, wird allerdings nicht babei fich begnügen burfen, bie irbifche Erscheinung bes großen Mames mit allen ihren Mängeln und Zufälligkeiten realistisch getreu wiederzugeben. Sein Streben muß vielmehr barauf gerichtet sein, bas Wesen bes Dichters und Denkers in seiner Tiefe zu erfassen und die angeren Gigenthumlichkeiten, bie ihm anhafteten, zu charakteristischen Bügen feiner geiftigen Natur umzugeftalten. Wie bies gefchehen folle, davon giebt uns Thorwaldsen's Schiller ein leuchtendes Beispiel. Wäre es nicht benkbar, baß es auch einer anderen Auffassung von Schiller's Wefen gelänge, zu gleich voll: enbeter plaftischer Gestalt burchzubringen?

braucht noch keine zwanzig Jahre hier verlebt zu haben, umden großen Fortschrittindieser Richtung wahrzunehmen, wenigstens was New-York betrifft, das sich zunächst an der Quelle besindet, und dem dieser Einfluß überwiegend zu Gute kommt. Der zahlreiche Besuch, dessen sich alle Gemäldeausstellungen erfreuen, das lebhafte Interesse, welches bei den Auktionen au den Tag gelegt wird, und die Preise, die nach europäischem Maaßstad oft hoch genannt werden können, sind die thatsächlichen Beweise dieses Fortschritts und zugleich eine Bürgschaft für die Zukunst.

Um in dronologischer Ordnung zu verfahren, ist zuerst eine kleine Sammlung zu erwähnen, bestehend aus 92 Delbilbern, ein paar Zeichnungen und Agnarellen und etwa hundert größtentheils ältern Rupferstichen. Es war eine auserlesene Sammlung kleinerer Genrebilder und Landschaften, wie ein achter Runftliebhaber fie gu eigener Freude und Erholung als Schnud feiner Bob= nung auswählen würde, und frei von den Schrechildern, welche immer da mit unterlaufen, wo nur der Zufall austatt kunstverständiger Auswahl gewaltet hat. Camphausen fanden wir "Buritaner am Bachtfener", vortrefflich gemalt, voll Leben und Ausdruck. David Col waren "Damenbrettspieler" da, ein reizendes fleines Bild, von der heitern Wirklichkeit und bem frischen humor, ber seinen Werken eigen ift. Der Schan= plat ist augenscheinlich eine Wirthsstube, und nicht weniger als die Spieler ziehen die zuschauenden Gestalten die Aufmerksamkeit des Beschauers auf sich: die Frau, welche sich ber Geschidlichkeit ihres Mannes freut, und ber joviale Gendarm oder Polizeiofficiant, oder mas für ein Repräsentant bes Gesetzes und ber Ordnung er unn sein mag, ber hinter bem Stuhl bes einen Spielers steht. Die Ausführung ift in allen Theilen, bis zu den geringsten Nebendingen, von großer Feinheit und Vollendung. Als ein Seitenstüd bazu können die "Rartenspieler" von Verhoeven betrachtet werden. Hier sind es zwei Männer in altniederländischer Tracht, ein älterer und ein jüngerer, ber wohl ber zukunftige Schwiegersohn bes erstern sein mag, die in einem alterthümlich eleganten Zimmer spielen, und jeder von ihnen hat an einer Dame eine thätige Rathgeberin. Dem Aeltern, beffen triumphirende Miene zeigt, daß er sich im Bortheil befindet, steht seine Frau zur Seite, mahrend ber Jüngere von einer jungen Dame belehrt wird, welche ihm eifrig die Karte bezeichnet, die er spielen soll. Die Gestalten sind auch hier so lebens= frisch und mahr, daß sie uns ansprechen wie wirkliche Menschen. Bon Paul Seignac ift eine "Feuersbrunft" zu erwähnen. Gine zahlreiche Familie hat sich aus bem Feuer unter einen Schuppen geflüchtet und eben tritt ein Mann herein, der seiner Frau das gerettete Rind in den Urm legt: eine Scene von ergreifender Wirkung. Ein reizendes Bild von Anton Dieffenbach zeigt zwei Rinder in

einem Garten, ein Mädchen, das auf dem Boden sitt und mehrere junge Sunde im Schoofe halt, die ihr Leben erft nach Wochen zählen, deren einen sie emporhält und ihrem jüngern Bruder zeigt, welcher ihr gegenübersteht und ben Urm auf den Naden der Hundemutter gelegt hat; die Be= friedigung der Kinder, die Freude, welche sie über biese willkommenen künftigen Freunde und Gespielen an ben Tag legen, wird nur von dem freudigen Stolz der Mutter überboten, welche, ein Bild ber Behaglichkeit, mit lang heraushängender Zunge dasteht und unverkennbar ihre lleberzeugung ausdrückt, die Welt durch die schönften, begabtesten und interessantesten Sundekinder bereichert zu "Die Genefende" von Traper ift ebenfalls ein ansprechendes wohlausgeführtes Bilb. Zwei Seitenstüde von Otto Erdmann, Familienscenen barftellend — das eine zeigt einen erhörten, das andere einen abge= wiesenen Freier - sind lebendig und gelungen im Ausbruck ber Geftalten, die in altfrangösischem Coftum erscheinen, namentlich die Großmutter, welche bem beglückten jungen Mann so herzlich ihre Befriedigung und Zuneigung aus= drudt, wobei augenscheinlich ein paar gute Rathschläge mit unterlaufen. Gin aumuthiges Bild, wohl ausgeführt, voll Leben und Mannigfaltigkeit ist eine Bersammlung von Kindern, welche einem Puppenspiel zusehen, von Beinrich Dillene. "Die Baife" von Carl Gubner hat bei brillant schöner Ausführung meines Bedünkens einen etwas zu ftarken Anflng von fentimentalem Element, arbeitet zu ersichtlich auf die Rührung hin; etwas weniger bavon würde eine größere Wirkung hervorgebracht haben. "Mutter und Kind" von Meger von Bremen ift eine jener fleinen, fein ausgeführten, anmuthigen Darftellungen, benen man immer gern begegnet. Andere ausprechende kleine Genrebilder waren von Sondermann, Adolph Dillens, Webb und Lassalle. Inmitten aller dieser frischen Wirklichkeit schien ein "Sieg Davids über Goliath" von Schopin gang an den unrechten Ort und zur unrechten Beit gekommen zu fein. Diese theatralischen leblosen Figuren, denen es zum lleberfluß an jeder Farbe mangelt, fönnen uns nicht einreden, daß sie wirkliche Menschen von Fleisch und Blut seien, und ber Gegenstand an sich ist eben nicht besonders geeignet, für das Verfehlte ber Ausführung irgendwelchen Erfatz zu bieten. schneebedeckter Klosterhof von 3. Jacob sen versetzt mit bem einsam durch ben Schnee schreitenden Mönch ben einigermaßen imaginativen Beschauer lebhaft in Die melancholische Ginförmigkeit bes Rlofterlebens. den Landschaften sind vorzüglich zu erwähnen: eine Ansicht bes Wetterhorns von Waagen, Bilber von Carl Triebel, Roningf und de Saas.

Zunächst kamen die Originale der beliebten und bersbreiteten Chromo-Lithographien von Louis Prang in Boston an die Reihe. Ueberall gekannt und in Gunst, wie diese stehen, erscheinen auch die Originale einem

Jeben wie gute alte Bekannte und geben zugleich Gelegen= heit, die Treue der Nachahmung zu würdigen. die annuthige "pompejanische Familienscene" von Coomans, welche unlängst im Delbrud erschienen ift, und zu den besten Bilbern ber Art gehört. Ferner "ber barfüßige Junge" von Gaftman Johnfon, eine anmuthige Darstellung eines Gedichts von Whillier, ber einen im Deltrud von den Wänden so vieler Familien= zimmer anlächelt. Dann begegneten wir auch Abraham Lincoln als Rnaben, ber in ber westlichen Blochutte beim Schein bes Beerdfeuers lieft, ebenfalls von Caftman John fon, ein überaus anziehendes Werk. In dem hoch= aufgeschoffenen Jungen, ber mit langausgestredten Beinen dafitt, von dem Feuer beleuchtet, und die ganze Welt über seinem Buch zu vergeffen scheint, ift es nicht schwer, die Büge bes nachmaligen Präfibenten, biefes achten Kinbes bes Bolks zu ahnen; wenigstens sieht er ihm so ähnlich, wie ein Sohn feinem Bater. Bang abgesehen übrigens von dem volksthümlichen Gegenstand, würde bies Bild als eine rein künftlerische Schöpfung nicht weniger anziehend sein. Es ist Lincoln, aber nicht nur Lincoln; bieser Anabe ist der Thpus des felbstgebildeten "selfmade" Umerikaners und versinnlicht die Idee der republikanischen Gleichheit, welche bem niedrigft Geborenen die Möglich= feit gewährt, fich zu bem höchsten Ehrenposten emporzuschwingen. — Ferner nenne ich bas hübsche Bildchen von Dieffenbach: "Gifersucht" - zwischen hund und Rate näutlid, - "die erfte Mufitftunde" von Lobrichon, "bie beiden Freunde" (Sund und Rind) von Girand, ein reizendes Thierstüd von Braith "bes Zidleins Spielplat", ein Sühnerhof von Lemmens, Febervieh von Tait, und eine recht gute Landschaft "das Dosemite=Thal" von Thomas Hill. (Fortf. folgt).

### Hekrologe.

A. Schelfhout. Am 19. April d. 3. starb im Haag einer der ältesten Meister der modernen Landschaftsmalerei: Andreas Schelshout, ebendaselbst am 16. Februar 1787 geboren. Mit ihm ist wieder einer von der alten Garde dahingegangen, ein Mann, dem die Zeiten befannt waren, in denen Pieter Barbiers Pieterszoon die Wände der Salous mit Landschaften schmidte, Jan Hilswit seine pikanten und essetreichen holländischen Ansichten aquarellirte, Johannes Jelgerhuis, Martinus Schouman, Jacob van Stry, Herreyns ihre ersten Lorbeern pslückten unter der Regierung Wilhelm's II. Seine süngeren Zeitzgenossen waren 3. E. Schotel, der tücktige Marinemaler, der Architest Luys, die Van Bree's, Jan Willem Pieneman, die Brüder Van De, und der noch sebende V. 3. Van

Schelshout, ber Aufangs bei seinem Bater, einem Spiegelrahmenfabrikanten arbeitete, empfing ben ersten Kunstunterricht im 24. Lebensjahre bei Breckenheimer, einem Dekorationsmaler des k. Theaters. Im Jahre 1815 erwarb er sich vielen Beifall mit einer Winterlandschaft aus dem Haag'schen Walbe; zwei Jahre später lenkte eine Landschaft mit Staffage des P. G. van Os die Auf-

merksamfeit auf ihn, und allmählich wurde aus ihm der be= rühmte und gefeierte Meifter, bem Ehrenzeichen, Medaillen und Bestellungen reichlich zufloffen. Er mar ein fehr frucht= bares Talent, und eine gefällige und leichte Technit machte es ihm möglich, ununterbrochen zu produciren. Er hat er= staunlich viel gemalt und gezeichnet. Der Auftionskatalog feiner hinterlaffenen Studien und Zeichnungen, die am 26. Juli im Haag versteigert wurden, enthält deren mehrere Hunderte. Er hatte auch in Deutschland Reisen gemacht und bort zahlreiche Motive für feine Gemälde ge= funden; Sauptsache jedoch mar für ihn die Landschaft ber niederländischen Provinzen Holland und Gelberland, beren Dünen und Wiesen, Wälder und Saiden ihm ein unerschöpfliches Thema darboten. Borzüglich geschätzt waren seine Winterlandschaften, ba er Eis und Schnee und ben kalten Luftton mit vielem Geschick wiederzugeben verstand. Im Anfang malte und zeichnete er in der älteren, mehr betaillirten und präcisen Manier; bann aber ward auch der breitere und effektvolle Vortrag der Nomantiker von ihm angenommen, bis er endlich feine eigene Manier ge= wonnen hatte, ber er treu blieb. Er befag unftreitig ein leichtes und gewandtes Talent, eine gewisse Summe von Natürlichkeit und Ginfachheit, vorzüglich in seinen besten Werken, die man wohl unter den früheren zu fuchen hat, da= bei eine äußerst geschidte Mache; aber sein Vortrag ist doch allmählich mehr zur Manier geworden, statt ber Ausbruck eines inneren Dranges zu fein. Seine Werke machen daher nicht den Eindruck von Schöpfungen eines Geistes, der im unaufhörlichen Ringen mit dem Ideale und ben schwersten Aufgaben ber großen Ratur begriffen ist. Bei allem Respekt, welches wir dem Talente des ausge= zeichneten Künftlers schuldig find, iftes uns Jüngeren unmög= lich zu verkennen, daß die neuere Landschaftsmalereiihm über ben Ropf muchs. Doch bleiben feine Werke geschätzt, und Die Galerien und Brivatsammlungen halten fie in Ehren. Man findet sie in der kaiferlichen Galerie zu St. Beter8= burg, in der ber königlichen Familie von Bürtemberg; in Wien, Baris, und London. In Holland befitt der Haar= lemer Pavillon eine Landschaft von ihm, die Sammlung Tepler in Haarlem eine Strandgegend, das Museum Bohmans in Notterdam eine Ruftengegend, von den Dü= nen aus gesehen, eine Winterlandschaft und einen Strand von Scheveningen bei Sonnenuntergang; bas Mufeum Fodor in Amsterdam 14 Gemälde, darunter verschie= dene Marinen. Seine Aquarelle, Die er mit großer Leichtigkeit ausführte, finden fich in allen Sammlungen. Er hat einige wenige Stiggen auf Stein gezeichnet, und einige Nabirungen gemacht, z. B. eine Lanbichaft mit Waffer, und eine Lanbichaft mit einem Kanal und Fischern, rechts ein Birkenbaum, im Sintergrunde Berge und Baume.

K. Annhe, Eduard J., bentscher Bildhauer, starb in NewYork am 10. April 1870 an der Lungeneutzündung. Derselbe wurde 1826 in Ponnmern geboren und kam um das Jahr 1852 nach Amerika. Nach dem New-Yorker "Home Journal" bonn 13. April 1870 erhielt er seine künstlerische Bildung hauptsächlich in Stockholm, wo er von der Akademie den römischen Preis erhielt; auch hielt er sich mehrere Jahre in London aus. Unter seinen Werken sinden sich, außer vielen Portraitbüssen und Medaillons, Statuetten von Sötse, Spakespeare, Irving, Tennyson, Lincoln, eine Columbia, Puck Nerlin und Vivien (nach Tennyson), eine Bisse ein Basselies Merlin und Sivien (nach Tennyson), eine Bisse des Frohssinns, eine Statue der Psyche u. s. w. Sein größtes Werk, eine Statue des indianischen Sängers Chibiados (nach Long-

fellow's hiawatha), auf bas er viele hoffnungen baute, hinter-ließ er unvollendet. Auf ber Ausstellung ber "National Acabemb of Defign", 1868, befanden fich auch brei Radirungen von ihm. Ferner fcbrieb er ein Kinderbuch, "The fairy bell", welches in New-York in englischer Sprache erschien. 1869 war er Mitglied ber Afademie in New-Port. Grabredner schildert ihn als Klinftler von nur geringem Taleut, aber als erfüllt von glühender Liebe zu seinem Beruf, und als vortrefflichen Menichen. Cein Portrait, von J. D. Caton gemalt, ift im Befit ber Atabemie.

Charles Sognet, Landichafte und Marinemaler, ge-boren in Berlin 1813, ift bafelbft am 5. August gestorben.

Chriftian Schuchardt, als Kunftschriftsteller befannt burch feine Arbeit über Lucas granach, fiarb in Beimar, wo er ebebem bie Stellung eines Direftors ber bortigen Zeichenschule

bekleibete, am 10. August, hochbetagt + Berlin. Die Zahl der verwaisten Posten im Gebiete der Kunstpslege und Berwaltung hat sich bahier um einen neuen vermehrt. Jüngst ist Dr. Bounell, der Eustos der reichen, aber nach der Willsürherrschaft des Herrn von Ossers einer verständigen und tichtigen Leitung überaus beburftigen Museumsbibliothet, nachbem er nur furge Beit mit Singebung und Ginficht feinem Amte vorgeftanden, verftorben

Johann Fredrik Edersberg, einer ber angesehenften norwegischen Landschaftmaler, geboren in Drammen 1822, starb am 13. Juli auf seiner Billa bei Sandrifen.

Kunftliteralur und Kunfthandel.

Deutsche Schmiedewerke, nach ber Ratur aufgenommen von Julius Raschborff, Stadtbaumeister in Köln, königl. preng. Banrath und Mitglied ber k. f. Afademie ber Künfte in Wien. In 12 Lief. zu je 10 Bl. Fol.

Bon jeher hat die Architektur auf die Aunsthandwerke, namentlich auf diejenigen, welche fich vorzüglich bei ar= chitektonischen Erzeugnissen Geltung verschaffen, je nach ihrer Blüthe oder ihrem Berfall, einen belebenden oder er= tödtenden Einfluß ausgeübt. So hat der erfreuliche Aufschwung, ben die Baukunft in den letzten breißig Sahren genommen, seine heilfame, fordernde Wirfung auf bas Kunfthantwerk nicht versehlt. Vor Allem ist es ber zum Schund von Gebäuden und Gerathen bestimmte Zweig bes Schmiedehandwerks, welcher an ber Hand ber Ur= chitektur aus seinem tiesen Verfalle wieder zu seiner früheren hohen Bluthe emporzuarbeiten fich bemüht. Bur Erreichung biefes Zieles ift bis jett ichon Bieles geschehen, aber das Meiste bleibt noch zu thun übrig. Der Kölner Stadtbaumeister Raschborff, welchem um die jetige Blüthe ber rheinischen Architeftur große Verdienste zuer= kannt werden muffen und an beffen Namen die Runft= geschichte ben Ruhm einer eigenen Kölner Baufunft= Schule fnüpfen wird, will in einem besonderen Werte: "Die beutsche Schmiedefunft" ben Weg zeigen, auf welchem jenes Ziel rasch erreicht werden fann. Raschborff, der mährend seiner amtlichen Thätigkeit als Stadtbaumeister seit mehr als fünfzehn Jahren mit der Herftellung der hervorragend= sten kölnischen Bauwerke aus den besten Aunstepochen der Gothif und ter deutschen Renaissance betraut mar und zu gleicher Zeit eine große Zahl einfacher, oft aber auch reicherer Neubauten auszuführen hatte, fühlte das Bedürfniß, zunächst die Sprache der zu restaurirenden Bauwerke zu studiren, d. h. die architektonischen Ginzelheiten zu zeichnen nach ihren durch das verschiedene Material hervorgerufenen befonderen Runftformen. Gin gang befonderes Intereffe nahm er an den Schmiedeeisenwerken, die im 15. und 16. Jahrhundert eine charakteristische Gigenthümlichkeit und eine besondere Zierlichkeit zeigen. Die zahlreichen Drigi= nalzeichnungen, welche Raschborff von Gisenwerken ber mannigfachsten Art in ben verschiedensten Orten ber Rhein=

proving genommen, um dieselben bei seinen Bauausfüh= rungen als Borbilder zu benuten, follen jett auch durch Ver= öffentlichung in weiteren Areisen nuthbringend gemacht werden. Sämmtliche Zeichnungen follen in 12 Lieferungen zu 10 Blättern in furzer Zeit ausgegeben werden; 100 Blätter sind drucksertig, die übrigen 20 werden in furzer Zeit vollendet sein. Diese Zeichnungen sind mit äugst= licher Sorgfalt und großer Genauigkeit ausgeführt und müssen als nachahmenswerthe Muster korrekter und ele= ganter Ornament=Zeichnung angesehen werden. Sammlung finden wir Gitter, Thorflügel, Thurmkreuze, Wandleucher, Langbander, Kiffenhalter, Schloffchilde, Thürhandgriffe, Thürringe, Wetterfahnen, Kronleuchter, Thürbänder, Lichterhalter, Armleuchter, Grabfreuze, Altar= tonfolen, Feufterforbe, Brüftungsgitter, Gitterfrönungen, u. f. w. Die Sammlung wird zunächst benjenigen Fach= genoffen willtommen fein, welche in Begenden thätig find, beren Bergangenheit sich hervorragender Kunfterzeugnisse nicht zu erfreuen hat, wo also der Architekt nicht in der Lage ift, Borbilver in feiner näheren Umgebung zu benützen. Vornehmlich wird das Werk der Hebung des Schmiede= handwerks zu Gute kommen; der strebsame Schmiede= meister wird die Naschdorff'schen Zeichnungen als will= kommene instruktive Vorlagen freudig begrüßen. Alle diejenigen, welchen die Hebung der Kunftgewerbe am Herzen liegt, werden es dem Herrn Raschdorff Dank wiffen, daß er fich zur Beröffentlichung feiner Zeichnungen entschloffen hat.

Bon Dr. A. Andresen's Werk: "Die bentschen Maler= radirer des neunzehnten Sahrhunders" ist soeben die erfte Salfte bes vierten Bandes erschienen, welche folgende Künstler behandelt: Carl Agricola, Maria Ellenrieder, Herm. Carmience, Sixt. Thon, Rub. v. Normann, Mich. Mor. Daffinger, Franz Rektorzik, Joh. G. von

Rheinland's Bandentmale des Mittelalters von Dr. F. Bod. Wieberum find vier Befte biefes mit vorzüglichen Solzichnitten ausgestatieten "Führers zu ben merlwurbigften mittelatterlichen Bauwerken am Phein und feinen Rebenfliffen" erschienen. Beft 9 u. 10 behandeln in fehr ausführlicher Darstellung die Nikolaikapelle am Münster zu Aachen, Seft 11 die Liebfrauenkirche zu Trier und Seft 12 die ehemalige Benediktiner-Abteitirche des heil. Willibrodus zu Echternach. Mit biefem Befte ift bie erfte Gerie bes Bertes abgeschloffen.

Konkurrenzen.

+ Das nenefte Siegesbülletin ber Berliner Runftafa: bemie vom 3. Anguft d. J. (bem Geburtstage Ronig Friedrich Wilhelms III. und Termin der Preisvertheilung in den Kon-furrenzen) lautet nach den Zeitungen wie folgt: Es wird von dem Selretär "über den Erfolg der vom König Friedrich Wilhelm III. gestisteten Konfurreng um ben großen Staatspreis Radricht gegeben. Die Konfurreng war in biesem Jahre für bas Fach ber Geschichtsmalerei eröffnet; es hatten sich fünf Bewerber gemeldet, welche fammtlich zur Borpriifung julaffig befunden worden, jedoch die Arbeiten biefer Vorprüfung sowie die Stizzen für die Hauptaufgabe konnten nicht als genigend erfannt werben, so baß ber Senat be-schloß, der Preisbewerbung keine weitere Folge zu geben. Zur Breisbewerbung ber ersten Michael-Beer'ichen Stiftung, ausschließlich für Bekenner ber mosaischen Religion, hatte sich ein Bewerber gemeldet, deffen Arbeiten jedoch nicht für preiswürdig erfannt wurden. Die Konfurreng der zweiten Mi= cael Beer'ichen Stiftung, eröffnet für Bewerber aller Befenntniffe, war biesmal für bas Fach ber Mufit bestimmt. Mur eine Arbeit war eingegangen, und biefe hat gleichfalls nicht für preiswürdig erfannt werden fonnen.

\* An der Wiener Akademie der bildenden Rünfte fand am 1. August burch ben Minister für Kulius und Unterricht, b. Stremanr, Die feierliche Preisvertheilung ftatt und zwar

wurden folgende Böglinge ausgezeichnet:

Bei der allgemeinen Malerschule: Mit zwei goldenen Füger'schen Freismedaillen für die Lösung der Aufgabe: "Der gesesselte Promethens, nach Aeschvlos' gesesseltem Promethens, zweite Seene", Herr Hyaeinth Ritter v. Wieser aus Graz und Herr Anders Groff aus Wien; einem v. Gundels Preis für Gesanntstudien Ferr Bronissaw Abramowiez aus Zaluchow in Galizien, und einem Ritter v. Lampi'schen Preis für seine Zeichnungen nach dem Naturmodelle Herr Anton Hallasch aus Wien.

Bei ben Specialschulen für Historiemalerei: Mit zwei Preisstipendien aus dem Kunstausstellungssonds der Afademie für das Gemälde "Das heilige Abendmal" herr Franz Rumpler aus Tachau in Böhmen, und für das Gewälde. Die Keinteler" Gerr Franz Streit aus Brodn

malte "Die Heinkehr" Herr Franz Streitt aus Brody.
Bei der allgemeinen Bilbhauerschule: Mit einer goldenen Fügerschen Medaille für die Lösung der Aufgade: "Die Berstogung Hagar's", dargestellt in einer Zeichnung, Herr Edmund Hosmann aus Pest; einem v. Gundel'schen Preis für die Gesammt-Sudien Herr Julius Kangel aus Wien; einem Neulingschen Preis für die Modellirung nach dem Naturmodelle Herr Karl Schwerzzet aus Friede in Desterzreichische Schlesen, und einem Preissstipendium aus dem Kunstellungssonds der Afademie für das Kelief in Thon: "Achilles im Tempel des Apollo, verwundet von dem Pseile des Voris. Herr Franz Mahan aus Wien.

bes Paris, Herr Franz Mahau aus Wien.
Bei der Schule für kleinere Plastik, Ornamenstik und Medaillenrkunst erhielten: Eine goldene Fügerssche Medaille für die Lösung der Aufgabe: "Perseus befreit die Andromeda", dargestellt in einer Zeichnung, herr Robert Weigl aus Sagor in Krain; einen v. Gundel'schen Preis für die Gesammtsstudien herr Karl Linzdauer aus Wien und ein Preissstipendium ans dem Aunstausstellungssonds der Akabemie für geschnittene Medaillen herr Leopold Nowak aus

Wien.

Bei ber Landschaftsmalerschule: Einegoldene Fügersiche Medaille für die Lösung ber Aufgabe: "Das erste der Schisstlieber Lenau's", dargestellt in einer Zeichnung, Herr Geza Meszölh aus Stuhlweisenburg; einen v. Guubel'schen Preis für Gesammt-Studien Herr August Groß aus Wien und ein Preisssichendium aus dem Aunstausstellungssonds der Akademie für Komposition und durchgeführte Charakteristik eines Gemäldes Herr Viktor Osler aus Wien.

Bei ber Aupferstecherschule: Eine goldene Filger'sche Medaille für eine Zeichnung nach bem im k. k. Belwedere bessindlichen Original-Gemälde des heiligen Sebastian von Nantegna und einen v. Gundel'schen Preis für Gesammt-Studien Herr Biktor Jasper aus Wien; ein Preisstipendium aus dem Kunssausstellungssonds der Akademie für im Stiche befindliche

Werke Herr Eugen Doby aus Raschau.

Bei der Architekturschule: Eine goldene Füger'sche Medaille für das Projekt zu einem aftronomischen Observatorium, nach gegebenem Programme, Herr Alois Prastorser ans Wien; einen v. Gundel'schen Preis für Gesammt-Sinden über Banschle Herr Sustan Schierholz aus Wien; einen Georg Pein'schen Preis sür eine Schönzeichnung nach einer gezeichneten Vorlage Herr Anton Beill aus Andrichau in Galizien und ein Preisstipendium aus dem Kunstausstellungssonds der Akademie für den Entwurs eines Bibliotheks. Gebändes Herr Svetozar Ivackovie aus Delliblat in Ungarn.

### Kunstnuterricht.

Die Kunstgewerbeschule des österr. Museums in Wien war im Schuljahr 1869—70 von 120 Schülern, und zwar 73 orbentlichen und 47 Hopvitanten besucht, ein Verhältnis, welches im Vergeleiche zum Vorjahre, wo die Zahl der Hoppitanten 49, die der ordentlichen Schüler 29 war, ein entschieden günfliges genaunt werden muß. Die Zulassung von Hospitanten, wie sie die Statuten vorzeichnen, erweist sich als sehr praktisch, indem es so Kunsthandwerfern, die mitten in den Geschäften siehen, möglich wird, sich fünstlerisch sortzubilden. Die Zahl der eingeschriedenen Schülerinnen betrug 20; diese besuchten die Vordereitungsklasse und die Abtheilung sür Vlumenmalerei. Die meisten der eintretenden Schüler mußten wegen ungenügender Vordildung im Zeichnen in die Vordereitungsschule gewiesen werden; dieselbe wurde von 77 Schülern, darunter 33 Hospitanten besuch. Während des Schulzers sind 9 Schüler, darunter ein Fräusein, in die Kachschulen ausgestiegen. Die Schüler in den Kachschulen gehörten den verschiedensten Zweigen der Kunstindustrie an; vers

treten maren: Thonmaarenfabritation, Runfttifchlerei, Glas-inbuftrie, Bronge- und Cifeleurtechnit, Deforations- und Borzellanmalerei, Chromolithographie und Aplographie, beforative und ornamentale Bilhauerei, Bergolbers, Tapeziererfunff, Guß-und Schmiebeeisenarbeit, Beberei, Stickerei und Bappen-malerei. Bon ben theoretischen Fächern wurde bie "Styllehre" (Dozent Architeft Sauser) im 1. Semester von 28, im 2. von 37 Schülern, die "Projektions: und Schattenlehre, Perspektive" (Dozent Teirich) im 1. Semester von 37, im 2. Semester von 39 Schülern befucht. Mit beiden Vorträgen find Zeichenübungen in Berbindung. Die Borlesungen bes Commerfemefters über "Anatomie" (Dozent Dr. Banbi) wurden von 32, die über "Farbenlehre" (Dozent Prof. Ditscheiner) von 28 Schülern besucht. Letztere wurden in der Handelsakademie abgehalten. Als Lehrmittel wurden eine große Anzahl Originalgegenstände des Musenms benütt; Die eigenen Lehrmittel der Schule wurden durch Gppsabguffe vermehrt, unter denen eine Folge von Gegenständen aus ber Gupsgiegerei ber Academie des Beaux-Arts in Paris und Abgilffe nach Details ber Kapelle Bellegrini in Berona einen hervorragenden Plat einnehmen. Aufträge erhielt bie Schule von mehreren Seiten: einen bervorragenden Blat nehmen, nach ben Anftragen Gr. Majeftat bes Raifers, einige Auftrage des Curators Berrn Rif. Dumba ein. Die Schüler ber Abtheilung für Architektur und für Plastik waren auch durch zwei Preise bes n. ö. Gewerbevereins beschäftigt. Die Stipendien, welche fowohl vom Sandelsmini: fterium, als von ber Gefellichaft zur Beforderung ber Runft= gewerbschule vertheilt wurden, erweisen fich als nützlich in gang eminentem Sinne. Es wurden baburch Böglinge aus ben öfterr. Kronlanbern in die Schule gezogen, die fich als besonders befähigt erwiesen, und die ohne die Unterftutung durch diese Stipendien nicht in der Lage gewesen waren, sich an der Schule gründlich auszubilben. Die Räumlich: feiten ber Schule erwiesen sich als ungenügend; es mußte bie weitere Aufnahme von Schülern fiftirt werben. Soffentlich wird die Uebersiedelung ber Schule in bas neue Mufeumslotal in ben nächften Oftern auftanbslos ftattfinden. Das nächfte Schuljahr beginnt am Montag ben 3. Oftober. Die Auf-nahme ber Schüler findet im Lokale der Kunstgewerbeschule vom 28. September bis 3. Oftober statt; während dieser Zeit wird auch, wie im verfloffenen Sahre, die Sahresausstellung ber Schülerarbeiten veranftaltet werben.

### Kunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

O. A. Die Akademic in New-Pork beschloß, tieses Jahr zum ersten Mal auch eine Sommerausstellung zu veranstalten, welche am 1. Juli eröffnet wurde. Dies ist eine Renerung, die nur geringen Erfolg haben kounte; denn so kurze Zeit nach der Frühlingsausstellung ließ sich nicht erwarten, daß wieder eine hinreichende Zahl neuer und sehenswerther Bilber zussammenkommen würde, um viese Besucher anzuziehen, zumal da sich gerade diezeingen, welche Zeit und Geschmack sür dersgleichen Dinge haben, um diese Zeit nach allen Weltgegenden zersplittern. Wichtger ist die Ankindigung, daß die sechon gersprickern. Wichtger ist die Ankindigung, daß die sehon so lang versprochene Schule in der Akademie mit nächstem Herbeit ihren Ansang nehmen werde. Frei-Klassen im Zeichnen nach der Antike, nach sebenden Modellen, sür Landsschaft und Stisselben wie auch im Modelliren, in der Verschaft und Mastomie sollen eingerichtet werden, und auch Vorlesungen über bilbende Kunst siehen in Aussicht. Kein Zweisel, daß damit die Kunst unermeßlich gesördert werden kann. Wie weit dies geschehen wird, dängt von der Thätigkeit, Energie und Einssich ab, welche die Akademiker dem Unternehmen widmen werden, und von dem Ausstalen wird.

bei ben Runftfreunden finden wird.
Die akademische Ausstellung in Berlin wird in Folge ber politischen Ereignisse erft am 18. September eröffnet werden.

Vermischte Kunstnachrichten.

Neber das Keplerdenkmal, welches Ende Juni in dem Städtschen Beilberstadt, dem Geburtsorte des großen Aftronomen, enthüllt wurde, schreibt man der N. Fr. Presse aus Stuttgart: Das Monument ist das gelungene Wert des wackeren Nürnberger Meisters Kreling; der Erzguß ebensalls in Nürnberg von Lenz und Herzich ausgesübrt, der Sociel nach dem Entwurse des Ober-Baurathes von Egle in Stuttgart. Es stellt Kepler dar, sitzend, den Blick forschend zum Himmel emporgerichtet, den einen Arm auf einen Globus gestützt, mit dem anderen den Eirkel spannend, um die Sternenbahnen zu messen.

Auf ben vier Eden bes Poftamentes find in fleinerem Magfabe bie Statuen ber Aftronomen Tucho be Brabe und Copernitus, des Tübinger Professors Mäftlin, ber Repler lehrend in die Aftronomie eingeführt, und des Uhrmachers Jobst Burg, ber mit feinen tuchtigen medanischen Arbeiten Repler in ber herfiellung ber bon biesem ersonnenen Inftrumente gur Sanb ging. Die vier Reliesbilder am Sodel ftellen bar: ben Genius ber Aftronomie; bie Cinführung Kepter's in ben Hörfaal Mästlin's; Repler läßt seinen Freund Byrg burch fein neu fonftruirtes Fernrohr bie Sterne ichauen; Raifer Anbolph's Besuch bei Kepler und Tycho de Brahe. Das ganze Wert ift im Totaleindruck bedeutend, imposant und zugleich harmonisch, im Detail von sinniger Rlarheit. Und getungen wie bas Monument, war auch bas Enthüllungsfest, ju welchem bas Schwabenland, besonders natürlich Stuttgart und Tübingen, eine große Ungahl Manner ber Wiffenschaft und Kunft, von Rebe-und Cangestundigen entsenbet hatte. Der ftattliche, finnig geordnete Festzug gab Zeugnif von ber tiessten Innigfeit ber Bolistheilnahme an biefem Chrentage eines Gobnes aus bem schwäbischen Bolfsstamme, wenn man will, eines landsmann: icaftlichen Partifularismus, aber eines wohlberechtigten, ber bem Boltsbewußtsein seinen ebelften Buhalt verleiht. Rachgurühmen ift auch ben Festrednern und dem Festdichter, daß sie, ohne die Bedeutung des Festes populär zu verflachen, doch die über ben Gesichtsfreis ber Boltsbilbung und auch ber meiften fogenannten "gebildeten Rlaffen" hinausgehenden wiffenschaftlichen Thaten bes großen Mathematiters und Aftronomen bem Bolfsverftandnig naber zu bringen mußten. Die Riebe bes Reallehrers Beude von Beilberftatt gur Begrüßung ber Gafie war in Form wie Inhalt ebel und gediegen. Die unfterblichen Leiftungen Repler's barzustellen, mar wol Reiner beffer geeignet, als ber eigentliche Festrebner, Oberstudienrath Dr. Frisch, der rühmlichst bekannte Herausgeber von Repler's Werken. Auf die Aussührung biefer Reben hier naher einzugehen, muß ich mir versagen. Als interessante historische Notigen sübre ich nur aus berfelben au, bag 1620 bie Minter Repler's als Bere verbrannt werden sollte und daß es Repler nur mit Aufwand aller seiner Energie gelang, sie zu retten. Jenen Finster= lingen, welche bie Berenprozesse ersanden, gilt bie nachstehenbe Stropbe aus bem finnigen Festgebichte 3. G. Fischer's:

"Da standen sie, der Menschlichkeit ein Spott, Mit Blut und Mord die Wahrheit zu verbürgen, Und um den bessern oder schlechtern Gott Den Deutschen durch den Deutschen zu erwürgen; Da saßen sie, verbrannten und verdannten, Die sich des Glaubens fromme Wächter nannten, Indessen du, Erleuchteter, die Bogen Um himmel durch die Finsterniß gezogen!"

Mit Bezug auf die Answeifung ber Deutschen aus Frankreich richtet ber befannte Referent ber Rolnischen Zeitung für Kunftangelegenheiten einen Aufruf an die beutschen Fabrifanten und Gewerbtreibenden, in welchem unter Andern ge= fagt wird: "Die Mehrzahl unferer ausgewiesenen Landsleute find Arbeiter, in Frankreich geschätzt wegen ihrer Geschicklich= leit und ihres Fleißes und vertraut mit ben verschiedensten Zweigen ber französischen Industrie, welche in vielen Fällen bon unseren Gewerbtreibenden als mustergültig und hänsig mit Eifersucht betrachtet wird. Ein großer Theil ber Produtte der frangösischen Industrie und besonders ber Runft: industrie, auf welche unsere Fabritanten so oft mit Neid bliden und mit benen bie ihrigen mühfam konkurriren, ja, bie bei uns als unnachahmlich gelten, find das Werk deutscher Arbeiter. Bronze- und Metallgießer, Cifeleure, Modelleure, Bilbhauer und Schniger, Studarbeiter und Bergolber, Borgellang und Glasmaler, Mufterzeichner, Maler und Druder, furz, Ornamentisten aller Art sind barunter, Runftschreinerei, Macqueterie, Maschinen= und Sustrumentens, Glas= und Borzellausabrikation, Lebers und Bapeterie:Arbeit, Weberei, Färberei und Druckerei ift unter ihnen vertreten, kurz Alles, worin sich die frangofische Industrie Auszeichnung und allgemeine Unerkennung erworben hat, und in allen diefen Fachern find bie beutschen Arbeiter, welche Frantreich jett von fich fogt, mufterhaft und meisterhaft gewesen; wie hatten fie sonft im fremden Lande einen so vortheilhaften Boben für ihre Thätigkeit gefunden? Nun benn, bentiche Fabrikanten und Gewerbtreibende, hier bietet fich eine Gelegenheit, eure Arbeitefrafte auf eine Weise zu vermehren und zu vervollständigen, die ihr manche mal gewiß schon gewünscht habt. Ihr braucht nicht nach Frankreich zu reisen, um mühevoll den Franzosen ihre Mes

thoden und Bersahren abzulauschen, ihr braucht nicht dort nach geschieten und geibten Werkleuten umzuschauen; die Franzosen sind so gittig, sich selbst zu berauben, und schieden euch ihre Arbeiter, die mit ihrem Gewerbbetriebe ausst innigste vertraut sind, und zwar von den bestellen! Sie wossen siennigste vertraut sind, und zwar von den bestellen! Sie wossen sien einehr, also nehmt Ihr sie aus in eure Anstalten und Werksfätten, benutzt die Kenntnisse und Geschicklichkeit, die sie mitbringen, ersetzt durch sie, was euch bisher gesehlt hat, und ihr werdet den Franzosen mit ihren eigenen Mitteln Konskurrenz machen."

Der ungarische Cultus- und Unterrichtsminister bat von ben vom Staate zu Runftzweden bestimmten 18,000 fl. folgende Summen bewilligt: Dem Bilbhauer Joseph Engel zur Marmorbiifte Peter Pazman's 800 fl., bem Bildhauer Mikelaus Szfo zur Marmorstatue Nikelaus Bringi's bes S. als Resibetrag 795 fl., serner zu der Marmorbüste der Zringi Iona und Franz Ratoczy's II. je 1200 fl., den Masern Moriz Than und Karl Lotz zur Ausschmüdung des Treppenhauses bes National-Mufeums in Peft mit Fresten als Gebühr für 1870/71 3600 ft., serner für die Plane zur architektonischen Musschmudung des Treppenhauses dem betreffenden Zeichner 200 fl., bem Maler und Cufios ber Mufeums-Galerie, Anton Ligeti, für die Abbildung des Schlosses Bajda-Hunnad und ber Umgebung 1200 fl., bem Maler Anton Saan für die Kopirung ber Matonna bi Foligno von Raffael 1400 fl., bem Architeften Albert Schifebang, bem Bildhauer Siegmund Aradi, bem Hiftorienmaler Geza Dofa, dem Landichaftsmaler Beza Desgoly, bem Genremaler Siegmund Richter, bem Aplographen Guffav Morelli ju ihrer weiteren Aus: bilbung als Stipenbium je 500 fl., bem Maler Guftav Releti als Roftenersat ber Reise jum Studium ber auswärtigen Maler-Afademien 600 fl., dem Bildhauer Emerich Pataky, bem Porträtmaler Armin Rern, bem Genremaler Daniel Suftef zu ihrer weiteren Ansbildung je 400 fl., bem erblinbeten Maler Joseph Megen gur Unterftützung 300 fl. Außer= dem wurden 200 Dukaten zur Honorirung der Stiggen migarischer historischer Gemälde und 2000 fl. als Theilbezahlung für das etwa zu bestellende Bild zurückbehalten, wobei bemerkt wird, daß von den obigen Honoraren eirea 2500 fl. erft im Jahre 1871 ausgezahlt werden. — Zugleich hat der Minister bie S.B. Ladislaus Ghulay, Stephan Sarby und Ladislaus Baal zu Zeichenlehrer-Randidaten ernannt und ihnen auf brei Jahre ein Stipendium von je 600 fl. bewilligt.

x. Das Schadowdenkmal gehört ohne Zweifel zu ben Bierben Duffelborf's. Mitten in bas bewegte Treiben ber Stadt, auf einen besuchten Plat bingefiellt, mahnt uns bas ernste, ideal aufgesaßte Bildniß des bedeutenden Mannes an bie hohen Aufgaben und Ziele bes Menschen und erhebt uns über bie Allaglichkeit bes Daseins. Kolossale Formen, Die unter ben Banben bes Bilbners leicht erstarren, mit Lebens-warme gu burchhauchen, ift eine ber ichwerften fünftlerifchen Aufgaben; eine noch schwierigere, bas ganze Wesen eines Menschen, sein Wirken, welches verschiedenen Altersftusen angehört, feine Individualität, die sich erst im wechselnden Mienenspiel ganz entsaltet, in einem Bilbe uns vor die Seele zu stellen. Diese böchsten Anforderungen der Kunft sind bier gelöft. Ungeachtet folder Borzüge fühlten wir uns bei jedes-maliger Betrachtung bes Dentmals peinlich von einer Disharmonie in den Berhältniffen deffelben berührt, über bie wir vergebens bemilht waren, uns Rechenschaft abzulegen. Diese unklare Empfindung fand plötzlich ihre Lösung beim Anblic bes Originalmodells von Prof. Bittig, welches im Salon ber Herren Bismaier und Kraus gegenwärtig ausgeftellt ift. Das schönfte Cbenmaß berricht in biefem Mobell, bie Bufte icheint förmlich aus bem Poftament herauszuwachsen, und beibe bilben zusammen ein organisches Ganzes. Durch bie Harmonie ber einzelnen Theile untereinander wird die wohl= thuenbste Rube im Beichauer erzeugt, ber fich nun erft bem ungetrübten Genuß überlaffen tann. Umsomehr ift es gu bedauern, daß diese schönen Berhaltniffe burch Brof. Giefe, bem die Aussührung des von Prof. Wittig modellirten Poftaments übertragen wurde, verandert worden find. Diefer Uebelftand macht fich besonders in der Borderansicht bes Wesnumentes geltend, da biefelbe im Berhältniß zu schmal ift und beshalb die Buffe felbft fower und plump ericeinen läßt. Leiber find die Miggriffe, in Granit verewigt, nicht mehr zu beseitigen. Um so bringender aber scheint es geboten, bas Monument burch Anbringung ber Inschrift, wie dieselbe am Driginalmodell angegeben ift, zu vervollständigen; bie golbenen

Lettern würden bie leere Flache bes Poftaments entsprechend

beleben.

Gin Denkmal für Paskiewitich murbe am 3. Juli gu Barichau unter großen militarischen Festlichkeiten enthüllt. Daffelbe ift im Ganzen 21 Ellen bod, wovon auf bas eherne Stanbbild felbft ? Ellen 7 Boll tommen, - britthalbmal die natürs liche Lebensgröße des Fürsten Pastiewitsch. Fast eben fo hoch wie bie Statue ift bas Bronze-Biebestal, mabrend bas Granits Biebeftal nebft Godel etwa feche Glen mißt. Der Fürst ift in aufrechter Stellung, zu Fuß, in Feldmarschalls-Unisorm und ben Marschallsstad in der Hand, mit halb ungeworsenem Mantel dargestellt. Die Aehnlichkeit ist vollkommen, obgleich der Künkter augenscheinlich das jüngere Mannesalter sestzubalten beabsichtigte. Die Basreliefs auf bem Bronge=Biebeftal bringen die Dauptbegebenheiten aus bem Leben bes Fürsten, theilweise nach perfönlicher Angabe des Kaisers, zur Darstel-lung. Das Projekt zu dem Monumente rührt von dem im Jahre 1862 zu Betersburg verstorbenen Professor ber Bildhauerkunft an ber bortigen Afabemie, Bimenoff, ber. Mobelle und Gufarbeiten fint fammtlich in Retersburg vollendet und, gleichs wie ber finnische Granit zu Piedestal und Sockel, per Gifenbahn nach Warschau gebracht worden, wo die Aufstellung gegen vier Monate in Anspruch nahm.

B. Duffeldorf. Das berrlichfte Kunftwert, welches wir besitzen, die himmelfahrt Maria von Rubens, ift burch unerhörte Fahrläffigteit ftart beschädigt worden. Es war bas einzige wirklich bedeutende Bild, bas hier verblieb, als 1805 Die Galerie nach München entführt wurde, wohin man es nicht gut milnehmen konnte, weil es auf Solz gemalt ift und wegen seiner Größe ber Berpackung Schwierigkeiten entgegen-stellte. Seit langen Jahren hing es in einem Saale bes Afabemiegebäutes und wurde auf's forgfältigste behütet. Da erbat fich im vergangenen Binter Professor Camphausen vom Auratorium ber fonigl. Runftafademie einen geeigneten Raum, worin er sein umfangreiches Reiterportrait Friedrich bes Großen malen tonne, ba fein eigenes Atelier herfür gu flein fei, und erhielt ben genannten Caal angewiesen. Erot ber mehrfachen Borftellungen bes Ronfervators unferer Runftschäte, Professors Andreas Müller, welche auf die Gefahr aufmertfam machten, die aus einer fortwährenden ftarten Beijung für bas Mubens'sche Bild ermachsen murbe, blieb bas Kuratorium bei seinem Beschluß, auch als Prof. Müller seinen Protest schriftlich wiederholte. Es wurde nun ein Dien aufgestellt, beffen Rohr in nächfter Rabe ber "Madonna" in die Sohe ging. Camphausen bezog bas Atelier und räumte es wieder nach vollendeter Arbeit, und Niemand bachte baran, nachzusehen, ob bas sorgfältig zugehangene alte Meisterwerk burch bie Beizung augegriffen werbe, bis am Tage Beter und Paul der Borhang endlich einmal aufgezogen wurde. Man bemerkte uun einen kaffenben Riß, ter bas ganze Gemalbe und fogar ben herrlichen Kopf ber Maria burchs Die Holzplatte, worauf bas Bild gemalt ift, war in Folge ber Sitze geborften, und Schmerz und Entruftung über folche Zerftorung find in ben Kreifen ber Runftler wie bes Publitums augemein. Wie man fagt, ist eine firenge Untersuchung angeordnet. Was wird biefelbe aber fruchten? Alle nachträglichen Schritte ber Regierung vermögen nicht ben Schaben wiederherzustellen, ben bas unersetzliche Bilb bes Rubens genommen, und gewiß wird ber Fall nicht verfehlen, ähnliches Auffehen zu machen, wie bie verhängnigvolle Andrea bel Garto-Restauration in Berlin.

### Beitschriften.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 59. Zur Förderung der Kunstindustrie in Oesterreich. — Die liturgi-

Zur Förderung der Kunstindustrie in Oesterreich. — Die liturgischen Gewänder mit arabischen Inschriften aus der Marienkirche in Danziz (Schluss). — Ueber die Photographie. — Bericht der Kunst und Gewerbe. IV. Jahrg. Nr. 31 — 34.

Allgem. Industrieausstellung für das Gesammtgebiet des Hauswesens in Kassel. — Beilagen: Schlüssel aus dem 16. Jahrh.; eiserner Thürklopfer aus dem 16. Jahrh.; eiserner Thürklopfer aus dem 16. Jahrh.; Borte einer Altardeke comp. von A. Essenwein; Damastborte für Holzdrathrouleaux.

Photogr. Mittheilungen. Nr. 76.

Briefe von Dr. Herm. Vogel (aus den Ver. Staaten von N. A.). — Ueber Endzweck und Grenzen der Retouche. Von H. Hartmann (Forts). — Email-Photographien Von Prof. J. Towler. Das Helioscop. — Beilage: Probe eines Albert-Druckes.

Chriftlinges Runfiblatt. 27. 8.

Gin Mianbilo des jungen Raffact. — Sand Solbein.

Ein Mtarbito Des jungen Raffael. — Sans holbein. Gewerbehalle. 8. Seft.

ewerbehalle. 8. Heit.
Nerverbehalle. 8. Heit.
Newtanische Kefeten von St. Lorenz in Segovia. — Bogen, Thürzeinrahmung und Thürfallungsrofette von der Madonna di Galliera zu Vollagia (16. Jahrhundert). — Renaissancenskonsole vom Belvebere in Brag. — Fapence-Umrahmung sir the Dechlatte ber Haben in einem Babtadinet (K. Belard). — Einfassung sir Porzestantester (K. Fischeach). — Sunere Defonation sür ben Eisenbahnwagen bes Licetönigs von Neghvten (M. D. Byatt). — Sopha und Tisch sir einem Salon (R. Aeinhart). — Spiegessanch aus ber Sammlung Sauvagen, Styl Heintid's II. — Standuhr (W. Bäumer). — Spiegessanch Gutter am Kritischen Museum zu London. — Bisserblätter sir Tascenberen. (Falige ains). Bifferblatter für Tafdennhren. (Falize aine).

### Noch eine Antwort auf die Anfrage in Rr. 17.

Die Indépendance Belge giebt im Feuilleton ihrer Dr. 217 vom 5. August mit Bezug auf unfere Unfrage eine Austunft, die wir auszugeweise muttheilen: "Es existirt ein zeitgenössigiches authenisches Bildniß von Ehrstian von Braunschweig und zwar gemalt von Ban Dyck, gestochen von R.
van der Boerst. Der Gegner Tilly's ist in friegerischer Rüftung dargestellt, den linken Borderarm verbirgt die kreuzweis über den Küraß gezogene Schärpe. Diese Anordnung hatte der Maler getroffen, um die Berstümmelung seines Mos bells zu versteden. Das Gemälbe ist mahrend des Aufents haltes entstanden, den Christian im Haag nahm, als er dem Pringen von Oranien jum Entfat von Bergen op : Zoom Bulfstruppen guführte. Zur felben Zeit befand fich Ban Dock auf einer Reife burch Holland im Haag und malte bei biefer Belegenheit auch noch die Bildniffe bes Grafen von Mansfelb und bes Prinzen von Oranien. [Wo sich bas Gemälbe befindet, giebt der Referent leider nicht an]. — Ein anderes zeitgenössisches Bildniß besselben Seersührers findet fich auf der Darftellung ber Schlacht von Böchft von Beter Snapers im Mufeum zu Bruffel, aber ber Maler, welcher für ben fpanischen Sof arbeitete, hat ben Gegner ber tatholischen Liga als eine feineswegs belbenmäßige Erscheinung bargeftellt, weß= halb wir dies Bildniß einem beutschen Baterlandsfreunde nicht empfehlen wollen."

## Inserate.

[125] Bei ber königlichen Zeichenakabemie zu Hanan ist die Stelle eines britten Lehrers erledigt, welche mit einem Jahresgehalt von 700 Thalern botirt ist. Bewerbern um bieselbe wollen ihre Gesuche, unter Angabe des Lebensalters mit Beisstung von Probearbeiten, bis zum 16. September i. 3. bei der unterfertigten Behörde einreichen.

Der Borgug bei Beseigung bieser Stelle foll einem Maler gegeben werben, welcher neben feiner anberweiten fünftlerischen Befähigung, eine gründliche Kenntniß ber Berzierungskunst nachweisen kann, weil die Anstalt hauptfächlich der bekannten Runftinduftrie Sanau's bient.

Hanan am 15. August 1870.

Königliche Beichenakademie-Direktion. Schrötter.

In jeder Buchhandlung ist zu haben:

## Rom und die Campagna.

Neuer Führer für Reisende.

Th. Fournier,

Secrétaire interprète der K. Preuss, Gesandtschaft, Mit Karten und Plänen. Bweite vermehrte und verbefferte Auflage.

Roth cart. 21/4 Chir.

Heft 12 der Zeitschrift nebst Nr. 23 der Kunstchronik wird Freitag den 16. September ausgegeben.

## V. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C.v. Litjow (Wien, Therefianumg. 25)od. an die Berlagsh. (Leipzig, Königsfir. 3u richten.

an orași ciri

16. September.



Inserate

Mr. 23.

a 2 Sgr. für bie brei Mal gespaltene Petits zeile werben von jeder Buch: und Kunsihand: lung angenommen.

1870.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Verlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bilbende Kunst" ers halten dies Blatt gratis. Apart bezogen koste dasselbel 1/3 Thir. ganzjährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Posiamter nehmen Bestellungen an.

In balt: Bietro Tenerani und seine Berte. — Korrespondenzen (Klorenz; News: York, Fortsetung). — Netrologe (Toristian Maper, Lord Hertsotope). — Bersonalnachticken. — Personalnachticken. — Reuigkeiten des Kunstläneres und der Kunstlieratur. — Zeitschriften.

## Pietro Tenerani und seine Werke.

L

Am Abend des 16. Dezember 1869 wurde mit ungeheurem Bomp die Hülle eines Verblichenen nach der Kirche der h. Vincenz und Anaftasius zu Rom gebracht. Die Straßen waren überfüllt von Menschen, welche ehrpurchtsvoll dem berühmten Vildhauer Pietro Tenerani die letzte Chre erweisen wollten; er war zwei Tage zuvor, am 14. Dez. verschieden. Künstler und hauptsächlich seine Schüler waren es, die den Sarg trugen, dann folgten die Prosessoren von San Luca, die Virtuosen des Pantheon, viele Mitglieder des römischen Patriziats, die Alumnen der Kunst-Institute und eine lange Neihe von Freunden und Verehrern.

Tenerani's Geburtsort ist Torano bei Carrara; dort erblidte er am 11. Nov. 1798 das Licht der Welt; aber feine mahre Geburtsstätte mar Rom; hier fand fein Geift an den Wunderwerken der antiken Kunft die erste Nahrung. Unter der Leitung Desmarais' und Bartolini's in Carrara eignete er sich fcon in frühester Jugend Die ersten Anfangsgründe ber Bildhauerkunft an, und hier erhielt er auch einstimmig das dreijährige Stipendium zuerkannt, welches ihn zu seiner ferneren fünstlerischen Ausbildung nach Rom, das er seitdem nie mehr verlaffen hat, führte. Der Gifer, mit bem er fogleich nach feiner Unkunft in ber ewigen Stadt fich feinem Studium hingab, erwarb ihm bald die Gunft des großen Thorwaldsen, ber dem jungen Künftler die Hauptfiguren des Grabbenkmals zur Ausführung übertrug, welches bamals bem Prinzen Eugen von Beauharnais in der S. Michaelskirche zu Münden errichtet murde.

Aber fehr bald fcon konnte Tenerani auf eigenen Füßen stehen und begann eine felbständige Schule zu Gleich feine ersten Schöpfungen begründeten feinen Ruf: die Pfyche, Benus und Amor, noch eine verlassene Psyche und der Frühling, lauter Werke, in denen ber Reiz und die Anmuth der Erfindung gleiche Sohe halten mit der Vollkommenheit und Gewiffen= haftigkeit der Ausführung. Darin lag auch das haupt= fächlichste Verdienst Tenerani's, daß feine einzige seiner zahlreichen Arbeiten seine Werkstatt verließ, ohne die aller= äußerste Grenze der Ausführung erreicht zu haben. Er gehörte nicht zu benjenigen, welche die höchste Aufgabe des Bildhauers in der Konception, im Gedanken, im Schaffen eines Entwurfes feben, er hielt bas Modelliren, den Meißel führen und den Marmor bearbeiten nicht für materielle Sandwerkerarbeit, und wer sein Atelier betrat, konnte feben, daß die Feile und der Meißel fleißig von ihm gehandhabt murben, und das Wunder anstaunen, wie unter feinen Fingern der Marmor weich und lebendig ward.

Zum vortragenden Professor der Afademie von San Luca ernannt, verstand er es, mit besonderer Sorgfalt den Schülern die strengen Regeln der Kunst zu lehren, so daß man ihm zum größten Theil den jetzigen Fortschritt in der römischen Bildhauerschule verdankt.

Tenerani wurde zwar erst am 26. März 1860 zum Generaldirektor der Mufeen und Galerien ernannt, aber seine Thätigkeit für Bermehrung, Ordnung und gute Berwaltung der öffentlichen Kunstanstalten datirt schon bis in's Jahr 1825 zurück.

Der berühmte Bilbhauer war Mitglied zahlreicher Runstakabemien und besaß eine große Reihe von Auszeichnungen aus ber Hand verschiedener Souveräne\*).

<sup>\*)</sup> Er war Ritter mehrerer italienischer und frember Orben, bem Patriziat von Rom und Biterbo einverseibt und Mitglied ber römischen Gemeindeverwaltung.

Seine würtige Gattin, Frau Lilla Montobbio schenkte ihm brei Kinder: Faustine, jetige Gräfin Herve de Saist, Karl und Henriette. Diese Kinder machten bas Glüd ihres Baters aus und erleichterten ihm burch ihre liebes volle Pflege die physischen Leiden, von welchen er in seinen letzten Jahren heimgesucht war.

Er ftarb ruhig und heiter, nachdem er von ben Seinigen und ben nächsten Freunden Abschied genommen hatte.

Wir glauben tiesen furzen Nekrolog nicht besser jchließen zu können als mit ben Worten eines bedeutenden römischen Bilbhauers\*):

"Die Reihen würdiger Bilohauer, welche mit Aufwand von Beift und Studium ihre ichone Runft zu einem mahreren und reineren Style gurudgeführt haben, lichten fich leider immer mehr und mehr! Sie überlaffen das Feld jungern, oft mit Phantafie begabten Künftlern, von benen aber viele fich in Unmöglichkeiten ergehen und einen gefähr= lichen und gesuchten Weg mandeln. In ber Kunft herricht Freiheit, und barum ift es natürlich, bag jeder seinen eigenen Eingebungen folgt; aber welcher Schule immer wir auch angehören mögen, lagt uns nie bas Beispiel unserer großen Meister, unter benen Tenerani hervorragt, vergeffen. Bergegenwärtigen wir uns ftets feine große Liebe zur Runft, die Beharrlichkeit, mit ber er nach ber höchsten Bervollkommnung ftrebte, fein Bemühen, nur weise Borschriften zu geben, seine in allen Dingen edlen Gefinnungen, tie ihn jum Thpus bes Rünftlers und Coelmannes ftempelten."

R. Ambrofi.

### Korrespondenzen.

Floreng, im Juli 1870.

Wenn die Meldungen über modernes Kunftleben in Florenz augenblidlich ungemein fparlich ausfallen muffen, jo ist es testo erfreulicher, zu beobachten, wie allmählich Die indolente Unkenntniß und frevelhafte Berachtung alter Runft, womit bisher die Künftler in Italien fich zu brüften liebten, - weshalb man fich nicht zu verwundern hat, wenn sie jo viel Schund produzirten, - wenn eine solche bochnuthige Selbstgenugsamkeit jett wenigstens nicht mehr von der grauenvollen Berwahrlofung unterstütt wird, welche bis vor Kurzem von Seiten ber Be= hörden den Reliquien alter Runft widerfuhr. Umidwung, tieje pietätvolle Sorgfalt, die jest ber Erhaltung ber alten Meisterwerte allerorten in Italien gespendet wird, trat eigentlich erst ein, seitdem der that= fräftige und kunstliebende Correnti Minister des öffentlichen Unterrichtes ward. In feinen Bemühungen, Alles, was noch von alten Kunstwerken verstreut erhalten ift, vor Untergang zu retten und unter eine fichere Ron= trole zu bringen, wird er von mehreren italienischen, für die Runft ber Borfahren begeisterten Männern, wie es beren boch auch ftets in Italien gab, trefflich unterftützt. Unter biefen find vor Allen Cavalcafelle, Salazaro von Reapel, Cavallucci und viele Undere zu nennen. So ift es besonders zu loben, daß Correnti Alles mit eigenen Augen sehen will. Deshalb ging er zum Beispiel vor einigen Monaten nach Orvieto, um ben bortigen Dom zu besichtigen, und arbeitete in Folge bessen ein Projekt aus, wonach die Rapelle mit den Fresten bes Signorelli vom Altar ber Maria, sowie den darin befindlichen Chorstühlen gefäubert, durch ein Gitter für den gewöhn= lichen Gottesbienft gefchloffen und nur für Solche, welche die Kunstwerke zu sehen wünschten, geöffnet würde. Hierüber ist es nöthig, noch ein Uebereinkommen mit der Bauhütte des Doms zu treffen. — Dasselbe beabsichtigt man in Betreff ber Kapelle Brancacci in S. Carmine, wo außerdem die Frescogemälde gereinigt und von einigen goldenen Rahmen, die sie durchkreuzen, befreit, sowie der alte Altar vom Barodichwulft, ber ihn sowie einen Theil bes Fenfters verbedt, erlöft merden follen.

Sodann ging Correnti fürglich in die königlichen Galerien, um zu konstatiren, welche Gemalte absolut einer Restauration bedürftig waren. Zugleich spendete er sein Lob der Restaurationsarbeit, welche Franchi auf das Bild ber "Benus mit dem Rebhuhn" von Tizian verwendet. Ebenso befindet fich gegenwärtig im Saal der Restaurationen ein fehr schönes Holztafelbild von Lorenzo Monaco, welches diefer für G. Benedetto außerhalb ber Porta Pinti malte. 2118 letztere Rirche zerstört ward, versetzte man das Bild in die Kirche begli Ungeli; bann ging es an die Abtei von Cerreto bei Certalda über, von wo es 1864 megen Bernachläffigung weggenommen murbe. Diejes Bild ftellt bie Krönung der Jungfrau, die von mehreren Engeln umgeben ift, dar; in der Sohe fieht man Gott-Bater, unten mehrere Spisoben aus ber heiligen Weichichte.

Ein anderes Bild, das längst der Restauration bedürftig war, erfährt endlich dieses Glück. Es ist dieses
die "Geburt Christi" von Domenico Ghirlandajo,
welche in einer Kapelle der Familie Frescobaldi in S.
Spirito ausbewahrt wird. Wohl Mancher, der dies liest,
war seiner Zeit, als er vor dem Bilde stand, entrüstet
über den Fetzen vom Hochzeitskleide einer Frescobaldi,
womit das Gewand der Madonna überklebt war. Bisher
weigerte sich die Familie Frescobaldi, trotz der Ausse
sorderungen der Kunst-Kommission, diese Unzier zu entsernen, erst jetzt entschloß sich Angelo Frescobaldi zu
diesem Schritt.

Um endlich auch die Kunst der alten Etrusker zu berühren, so wird es wohl auch in Deutschland bekannt sein, daß bei den Ausgrabungen zu Bologna täglich neue Funde zu Tage gefördert werden. Außer den vielen

<sup>\*)</sup> Buonarroti, Scritti sopra le arti e le lettere, vol. IV, serie 2, quaderno 12. Roma, Dec. 1869.

Steletten, Basen, Cisten, Glasperlen, Spangen, Dhr=ringen 2c. wurde letthin auch ein selteneres Stück auf=gefunden, nämlich eine Sandsteinstele von 2,25 Meter Höhe, welche auf beiden Seiten mit Basreliefs bedeckt ift.

Diefe in die That gesetzten Bemühungen für Kon= fervirung und Auffindung alter Kunftwerke wird burch eine rege literarische und gelehrte Thätigkeit begleitet und unterstütt. Marchese Selvatico in Badua hat eine No= vellensammlung unter dem Titel: "L'arte nella vita degli artisti, Firenze, Barbéra 1870" heraus= gegeben, in welcher unter Anderem auch die Liebe Ban Dhd's zu einer Brignole-Sale von Genua (unter bem falschen Namen Montejo) behandelt wird. Das Porträt dieser Frau, sowie das ihres Gemahls ward von Ban Dud im Jahre 1620 zu Genna verfertigt und beibe find noch jett eine Zierde ber Galerie jener Familie. Ban Dud verliebte fich sterblich in sein schönes Modell und ohne Zweifel mar es der Zorn des hinter das Weheimnif gekommenen Gatten, weshalb Ban Dhat fo ichnell Genua verließ, wo er doch reichliche Arbeit gefunden hatte.

Dall' Ongaro's literarische Bemühungen, das Interesse des Publikums und der Künstler wie der Handwerker auf die Kunst=Industrie hinzuweisen, fand unlängst, am Tage dello Statuto, auch in einer Nede Ausdruck, die er im Saal des Künstlercirkels, im Beisein des Ministers Correnti hielt, und verdient lobende Hervorhebung.

Eine ber Fragen, die gegenwärtig die gelehrte Runft= forschung Deutschlands wie Itatiens lebhaft beschäftigt, ist diejenige in Betreff ber Kunft, welche unmittelbar vor Niccold Bisano in Italien sich zeigte. Der Director des Nationalmuseums in Neapel, Salazaro, hat nun von Mosaiken und Fresco-Gemälden aller Jahrhunderte bis zu Niccold Bisano's und Giotto's Zeiten, die sich in Süd=Italien und besonders in den Katakomben von Neapel befinden, prächtige und, wie es scheint, völlig genaue Aquarellaufnahmen machen laffen. Ebenso ließ er die Kanzel und den Ropf der Sigilgaita von Niccold da Foggia (1272) in großem Maaßstabe photographiren. Die Aguarellaufnahmen werden mit begleitendem Text noch in diesem Jahr auf Rosten ber Regierung erscheinen. Diesen Text hat Salazaro vorläufig, um das Publikum vorzubereiten, in zwei kleine Brofchuren andeutungsweise zusammengefaßt. Die Titel biefer Broschuren find:

"Notizie storiche sul palazzo di Federigo II. a Castel del Monte per Demetrio Salazaro, Napoli, Tipografia strada nuova Pizzofalcone N. 3",

und:

"Affreschi di S. Angelo in Formis, descritti per Demetrio Salazaro. Napoli etc. 1870."

Es würde zu weit führen, wollten wir ben Inhalt biefer Broschüren burchgeben, beren Resultate ja boch

erst nach der Beröffentlichung des Werkes selbst gehörig geprüft werden können. Um aber eine Andeutung von der Idee, die Salazaro bei dieser seiner Arbeit leitet, gleich jetzt zu geben, scheint es uns am besten, den Prospekt selbst hier sprechen zu lassen, den er an den Minister Correnti einsandte, um ihn für das Unternehmen zu interessiren:

"Jener scharfe Geist des Basari äußerte, vielleicht aus Liebe zu seinem Baterlande Toscana, allzuabsprechende Urtheile. Das Wort, sagte er, fängt seit Cimabne und Giotto an, in der Kunst dargestellt zu wer= den. Diese Phrase wurde von Denen beifällig aufgenom= men, welche das bequeme System fremder Autorität an= erkennen, und es wurde ein Dogma in der Kunst, daß vor Cimadue und Giotto keine künstlerische Darstellung in Italien statzesunden hätte. Für Iene war der Zeitzaum seit den katechumenischen Malern bis zum dreizehn= ten Jahrhundert ein weites Grab; die Kunst war der Leichnam.

"Bon allen Seiten Italiens erhoben sich Proteste gegen die Autorität Basari's; aber sie wurden überhört, bis später einige gelehrte Deutsche, den Gang der Civilissation seit dem Sturz des bhzantinischen Kaiserreichs verfolgend, nicht wenig Licht auf die künstlerische Bewesung des Abendlandes zu werfen begannen und Vasari's und seiner Anhänger Behauptung nicht mehr so haltbar wie früher erschien.

"Nicht um dem schönen Toscana seinen künftlerischen Ruhm zu entreißen, der ja am Ende ganz Italien geshört, sondern um mit Genanigkeit die historischen Berioden unstrer Kunst sestzustellen, lege ich Ihnen hier eine Sammlung höchst wichtiger Monumente vor, von denen viele bis jetzt noch nicht von Andern beachtet wurden, um der gesunden Kritik nicht wenige Elemente zu liefern, welche unsre Kunstgeschichte fördern und die verschiedenen Berioden derselben mit mehr Sicherheit sestzustellen dienen können.

"Diese Monumente gehören unsern süblichen Brovinzen an, in welchen die moderne Civilisation die ersten Burzeln schlug, und ich hoffe mit unwiderleglichen Thatsachen beweisen zu können, wie bei uns eine Malerschule vor Cimabue und Giotto blühte, welche schon entscheibende Fortschritte in der Entwicklung des künstlerischen Ideals that, ohne deshalb gerade die Schönheit der toscanischen Form zu erreichen.

"Die Fresken von S. Angelo in Formis, von Capua, Calvi, Majuri, Scala, Barletta, Brindisi und S.
Giovanni in Benere bei Lanciano in den Abruzzen
haben bereits die Aufmerksamkeit der Gelehrten auf sich
gelenkt, und meine kurzen darauf bezüglichen Schriften wurden vom Publikum mit Wohlwollen entgegengenommen.
Durch diese ersten Bersuche ermuthigt, überließ ich mich eingehenderen Forschungen und fand viel mehr, als ich erwartete.

"Wenn meine Bemühungen von Eurer Excellenz unterstützt werden, habe ich die Ueberzeugung, keine ver= gebliche Arbeit zu thun.

Meapel, ben 10. December 1869.

Demetrio Salazaro,

Inspektor bes Nazionalmuseums zu Neapel."

Nachdem Schreiber nun das Glück hatte, Einsicht in die Aquarelltafeln des Werkes zu thun, sowie auch jene genannten Photographien zu sehen, so muß er sofort zusgeben, daß Cimadue keineswegs die Höhe der gleichzeitigen Kunst von ganz Italien einnahm, — wiewohl anderseits wenigstens in Bezug auf Toscana Dante's Urtheil doch wohl nicht ganz grundlos war. Dasselbe lautet, wie Ieder weiß:

"Credette Cimabue nella pittura Esser lo primo, ma ora ha Giotto il grido Si chè la fama di colui oscura."..

Aber wenn Salazaro mit Cavalcaselle auch Niccold Pisano's Kunft aus Unteritalien ableiten möchte, so halten die Beweise und Monumente, auf welchen die genannten Gelehrten ihre Ansichten aufbauen, nach des Unterzeichneten unmaßgeblichem Urtheil bis jetzt noch nicht denjenigen Thatsachen Stich, welche er in einer demnächst zu publicirenden Schrift zu Gunsten der Annahme vorsbringen wird, daß Niccold Bisano's Kunst eine einsheimisch toscanische gewesen sei.

Dr. H. Semper.

new-Port, im Frühjahr 1870. (Fortfegung).

O. A. Einige Tage darauf folgte die Troft'sche Samm= lung von 168 Delbildern, die fich bis dahin in Baltimore befunden hatte. Auch hier fanden sich einige gute Werke europäischer und amerikanischer Künstler, wenn auch eben nicht viel Ungewöhnliches und dafür um fo mehr Mittel= mäßiges barunter mar. Zwei kleine Bilber, Benbants, trugen ben Namen Horace Bernet, body waren sie burch Ungeschicklichkeit in der Anordnung so hoch an die Wand gekommen, daß ich mir fein Urtheil über die Schtheit erlanbe. Auf dem einen fieht man einen jungen Mann und ein Madden liebend umschlungen an bem schönften Commertage burch einen Laubengang manbeln, burch ben hie und da die Sonne scheint und einzelne Bunkte ver-Auf dem zweiten sehen wir daffelbe Baar alt und gebengt, aber noch immer fest aneinandergeschmiegt, an einem Winterabend einen fahlen Sügel herunterkom= men. Es ift eine reizende und ergreifende Liebesidulle.

Der Rest ber D'Hunvetter'schen Sammlung kam ebenfalls zum Berkauf, wobei Pauwels' Boccaccio, bessen ich schon früher erwähnt habe, und Schaefel's Zerstörung eines spanischen Kriegsschisses burch die Rieberländer, welche anfänglich für den Privatverkauf bestimmt waren, und für die man ganz unverhältnismäßige Preise verlangte, endlich mit den anderen versteigert wurden. Auch ein Bild von van Lerius wurde bei dieser Ge-

legenheit verkauft, nachdem es zuvor in Deldruck vervielsfältigt worden war: meines Bedünkens eine höchst unverzbiente Ehre, denn wenn auch Esmeralda, wie alle Heldinnen Bictor Hugos, gleichviel ob Esmeralda, Cosette oder Deruchette genannt, ein recht leeres hohlköpfiges Persönchen ist, so ließ sich doch immer eine anziehendere Erscheinung daraus machen, als diese uninteressante Figur, die weder durch Schönheit, Ausdruck noch durch technische Bollendung ansprechen kann, denn die erstern Sigenschaften sehen und die Aussührung ist namentlich im Kolorit äußerst trocken und kalt. Die Ziege ist jedenfalls die hübscheste von den Beiden.

Die größte Sammlung und die lette, welche unter ben Hammer fam, ift bie von J. B. Beaumont, einem alten Gemäldehändler, Renner und Liebhaber, ber fich nach mehr als vierzigjähriger Geschäftsthätigkeit jest zurüdzieht, um nach Europa zu geben. Im Gegenfatz zu bem verftorbenen Thompfon, ber nach feiner Samm= lung zu schließen, eine folche Liebhaberei für alte Bilber hatte, daß er die schlechtefte alte Ropie dem besten modernen Driginal vorzog, importirte er mit besonderer Vorliebe die Werke lebender deutscher und niederländischer Rünftler, und man schreibt ihm das Verdienst zu, unter den Ameri= kanern ben Sinn für moberne europäische Runst geweckt und damit zur Läuterung und Beredlung bes Geschmads gewirkt zu haben, ber früher freilich ganz im Argen lag, zugleich auch mittelbar und wahrscheinlich ohne Absicht ber hiefigen Runft große Dienste geleistet zu haben, ba die Maler durch den Bergleich mit den Werken der euro= päischen Rünftler schlagend und unabweisbar auf ihre eigene Unzulänglichkeit hingewiesen murben. Der Ratalog enthält 529 Nummern, barunter auch viele Zeichnungen und Rupferstiche, Aquarelle, einige Stulpturen und alte werthvolle Möbel, Geräthe u. f. w. Obgleich er fich, wie gesagt, hauptfächlich für moderne Runft intereffirte, ist body auch ein recht ansehnlicher Vorrath von alten Bilbern ba, welche indeffen ben am wenigsten anziehenden Theil ber Sammlung bilben, benn mas gut ift, kann schwerlich ächt sein, und was ächt, ist gewöhnlich nicht gut, und da außerdem bei den Bildern, die in Auftionen verkauft werden, niemand irgendwelche Berantwortlichfeit für die Mechtheit übernimmt, läßt sich benken wie freigebig mit berühmten Namen umgesprungen wird, wenn auch bin und wieder ein Original barunter sein mag. Unter ben beffern Bilbern ift eine Magdalena, welche Domenichino zugeschrieben wird, eine andere, die von L. Caracci sein foll, ein angeblicher Tintoretto, zwei kleine Bilber von Bemsterd, Bauern in der Schenke vorstellend, und einige gute moderne Kopieen nach Originalen von Ter= burg und Mieris in der Dresdener Galerie. Gine gang abscheuliche Benus, welche sich aus bem Meer erhebt, wird — ich weiß nicht warum — auf Conto ber Schule Tizian's gesetzt, die benn boch wirklich nicht Ursache ge=

gegen, welches uns gar vertraut und heimisch auspricht, ift ein wohlausgeführtes und ähnliches Porträt Gellert's, halbe Figur in Lebensgröße, von Rupeth. Es ift ein unerwartetes Zusammentreffen mit einem alten Freunde in fremder Gefellichaft. Unter ben modernen Bilbern ist besonders eins von Karl Hübner zu erwähnen, "der erfte Enkel". Die jungen Eltern, welche fich einen Blid voll höchster Befriedigung über die Wiege zuwerfen, die Großmutter, welche in freudigem Erstaunen Die Bande emporhebt, der glüdlich und felbftgefällig lächelnde Groß= vater und die anmuthige jungere Schwester ber Frau, alle find voll frifden Lebens, voll gefunder Wirklichkeit. Auch von Julius Hübner war ein artiges Genrebild da, "väterliche Autorität". Lebendige und anziehende Bilder find auch "ber Aufbruch für ben Markt von Carl Tichaggenh" und "ber zerbrochene Schlitten" von Platteel, ferner fleinere Bilber von de Blod und Buillemin. "Der Antiquar" von Litsch auer ift überaus reich und elegant gemalt, mit glänzenden Farben und von sorgsamster Ausführung. Gin "Martt in Cairo" von Gent, ein fehr figurenreiches Bild, ift flar und gut ausgeführt, aber etwas troden in der Farbe und ohne besondern Ausdruck in den Gestalten. Bon Moritz Kalisch waren zwei lebensgroße fehr anspruchsvolle Damen ba, "Die Berlobte" und "das billet doux" genannt, beide über= trieben modifd und geledt, mit gefünftelter Beleuchtung, voll Effekthascherei. Von Verboedhoven und Robbe find ichone Schafe ba, gelungene hunde von Roterman und be Gempt. Giner fehr schönen Landschaft begegnen wir, eine Gegend bei Machen vorstellend, von 3. B. Rlombed. Ferner Landschaften von Whugaerdt, Bhlandt und Andern. Unter ben versteigerten Sammlungen ift noch die Averh'iche in ber Somerville = Gallery ermähnenswerth, welche unter 86 Nummern einige gelungene fleinere französische Genrebilder enthielt. Darunter find befonders zu nennen: eine Gudkaftenscene von Eugene Lejeune, zwei Bilder von Bictor Carré = Soubiran, "am

geben hat, fie folder Berfündigung gegen Runft und

Schönheit zu verdächtigen. Gin intereffantes Bild ba=

Unter den versteigerten Sammlungen ist noch die Averh'sche in der Somerville-Gallerh ermähnenswerth, welche unter 86 Nummern einige gelungene kleinere französische Genrebilder enthielt. Darunter sind besonders zu nennen: eine Gudkastenscene von Eugène Lejeune, zwei Bilder von Victor Carré-Soubiran, "am Brunnen" und "der Ertrag der Sammlung", "der schäfzige Schüler" von Jules Dehausah, sowie "Leben im Lager" von Auguste Bachelin. Außerdem ein "Brunnen in Pompeji" von Coomans, ein "Schweselholziunge" von Boser, und "Malvoliv" von Schrödter, das noch aus der ehemaligen Düsseldorser Galerie herrührt. Das Hauptstüd durch Größe und Bedeutung war "die Gewichtsprobe" von Karl Herbsthoffer, eine Darstellung aus den Zeiten der Inquisition in Holland, als die der Herreit Beschuldigten auf einer großen Wagschale gewogen wurden, um zu erproben, ob sie das für "gute und wahre Christen unerläßliche Gewicht besäßen." Das Bild ist eines von denen, welche den Beschauer augenblicklich sessen von denen, welche den Beschauer augenblicklich sessen von denen, welche den Beschauer augenblicklich sessen von

ber Geftalten erzählt gleichsam ihre Geschichte, und man fühlt sich in die Mitte der Situation und des Zeitalters gezogen. Die Mitte bes Borbergrundes wird von einer Gruppe alter und junger Zigeunerinnen eingenommen, beren Neußeres hinlänglich erklärt, daß man fie unbeim= licher Rünfte verdächtig hielt; fie warten mit schweigender Refignation, bis die Reihe an fie kommt. Sie haben mahr= scheinlich schon zu viele Verfolgungen und Mighandlungen erduldet, um durch diese neue Gefahr außer Fassung zu gerathen. Gine vortreffliche Geftalt ift ber Junge, welcher zu dieser Gruppe gehört und unbekümmert, in glücklicher Unwissenheit ber Schrecken, Die ihn umgeben, mit vergnugtem Geficht in einen Upfel beißt. Nicht minder sprechend und lebendig tritt der Mönch auf der rechten Seite mit dem phantastisch=dummen und grausamen Besicht hervor, das junge Mädchen und die alte Frau, welche sich verzweiflungsvoll umfaßt halten, sowie die beiden Richter, vor benen eben eine ichone, reich gekleidete Frau erscheint, ber eine mit bem voll ausgeprägten Stempel ber rohften sinnlichen Leidenschaften und vollendeter Niederträchtigkeit in dem häßlichen Geficht, der andere aufgeklärt, intelligent und wohlwollend, augenscheinlich der einzige Hoffnungs= ftrahl ber Angeklagten und ber versöhnende Bunkt in bem Bilde, das ohne diesen einen allzuschmerzlichen Gindruck hervorbringen murbe. Seltsam genug murbe baffelbe in einem Knnstbericht in der New-Pork Tribune als ein leeres, nur auf den Effett berechnetes Machwerk bezeichnet, ohne daß der Kritiker sich die Mühe gegeben hätte, seine Behauptung irgend wie zu motiviren oder auf Einzelheiten einzugehen. Die Runstkritik in den Tagesblättern liegt überhaupt noch sehr im Argen. Mitunter kommt wohl ein Artikel aus der Feder eines gebildeten und unparthei= lichen Runftfreundes, aber öfter, besonders in Besprechun= gen der Ausstellungen der Akademie, stößt man auf so haar= sträubende Dummheiten, dag man nicht weiß, ob man da= rüber lachen ober sich ärgern soll. Parteilichkeit, Reid, Nativismus und Unwissenheit machen sich da die Palme streitig. Ein Rritifer will es nicht mit den bestehenden Mächten verderben, er erlaubt fich deshalb nicht, die Werke ber Afademiker anzutaften und schweigt höflich still zu ben Bilderbogen eines Cropfen und Benneffn, oder hat gar ein rühmendes Wort für die Kunftläfterungen Winslow Somer's. Gin Anderer, im Gegentheil, hat es auf die alten akademischen Machthaber abgesehen und läßt kein gutes Haar an ihnen; nicht etwa weil er von einem höheren Standpunkte ausgeht, sondern um auf ihre Roften die Rlexereien irgend eines hoffnungsvollen Protégé zu lobhudeln.

Das neufte Ereigniß ist die Eröffnung der jährlichen Frühlingsausstellung in der Academy of Design. Die New-Porker Akademie, welche diese Ausstellungen veranstaltet, wurde im Jahr 1826 gegründet und besteht somit schon vier und vierzig Jahre; allein für diese lange Zeit

hat sie erstaunlich wenig geleistet. Es fehlt ihr feines= wegs an Mitteln; fie besitzt ein großes Gebäude, in bem viele der Künftler ihre Ateliers haben, und vor wenig Jahren hat fie mit großen Koften die Academy of Defign gebaut, beren obere Räume für bie Ausstellung benutt werden, beiläufig eine gräßliche architettonische Miggeburt, an der man noch nicht herausgefunden hat, ob sie gothisch, dinefisch ober im Stil ber Renaissance sein soll. Es ift nicht zu leugnen, daß einige sehr tüchtige Künftler unter ben Atademikern find, aber fei es, baß ihr Einfluß nicht weit genug geht, ober woran es sonst liegen mag, so viel ift gewiß, daß der Fortschritt nicht ben Erwartungen entsprochen hat, und die Ausstellung, obgleich ber Bahl ber Bilder nach ansehnlich (477 Nummern), nicht viel des Guten bei einer Maffe Schlechten Zeuges bietet. möchte man glauben, daß nativismus im Spiel fei, benn trotz der Gelegenheit, täglich die Werke europäischer Rünft= ler zu sehen, bleiben die meisten Maler ber Atademie in ber Behandlung ber Landschaft bei ber konventionellen und traditionellen akademischen Natur fteben. Im Genre, welches früher fast gar nicht kultivirt wurde, nimmt man sich wohl die Europäer zum Muster, doch datiren die Ver= suche in dieser Richtung aus zu neuer Zeit, als daß man von großen Resultaten erzählen fonnte. Dies alles gilt indessen nur von der Mehrzahl und nicht von Künftlern wie Bierstadt, Sonntag, Castman Johnson und noch Einigen, welche indessen ihre Bildung größtentheils in Europa erlangt haben. - In ber biesjährigen Ausstellung ift eine Landschaft von Bierstabt, eine Begend in der Sierra Nevada, als ein eigenthümlich anziehendes Bild vorweg zu nennen. Der Vorbergrund zeigt bas Ufer eines stillen Sees ober Fluffes, wo eine prachtvolle Baumgruppe zu= meift bem Beschauer in's Auge fällt, während sich hinten und auf den Seiten die fahlen, wolfenumgebenen Säupter ber Berge erheben. Man fühlt sich in jene großartige Natur hineinversetzt und wird bei wiederholter Betrach= tung mehr und mehr augezogen, und die Wirkung ift um so größer, da auch nicht ber leifeste Hauch von Manierir= heit und Effetthascherei barin herrscht. Gine andere ichone Landschaft mit prächtigen Bäumen stellte Kruseman van Elten aus, "das Gehölz in ber Beide" genannt. Gin Schneesturm von Wiles ift ebenfalls ein gelungenes Bild, zu bem man gern wieber zurückfehrt. Gine anmuthige tleine Landschaft ift ferner die von C. S. Miller, "eine Landstraße bei München", auf der zwei Pferde einen Baum entlang ziehen. Das Licht, welches burch die Bäume fällt, ist besonders wirtsam und lobenswerth und bekundet europäische Studien. Andere gute Landschaften find von I. A. Nichards, Me. Entee, Moran Renfett und Sonntag, von be Saas ein Seeftud. Gifford ftellte zwei Bilder aus, eine recht gute Ansicht von Benedig und Die Gegend von Tiveli, welche aber ein eintönig=gelbes Licht hat. Die Behandlung bes Lichts ist überhaupt ber Stein des Anstoßes bei den amerikanischen Malern; hier ist es namentlich, wo der akademische Konventionalismus sich geltend macht. Entweder setzen sie eine weiß=gelbliche Sonne in die Mitte des Vildes, das dann eine monotone, höhrauchartige Färbung erhält, oder auch das Licht man=gelt gänzlich. Deshalb herrscht auch selbst unter vielen der bessern Landschaften eine Einförmigkeit der Färbung, welche auf die Dauer äußerst ermüdend wird. Auch eine Landschaft von Church, "das Nachglühen", zeigt eine zu künstliche Beleuchtung. Die drei rothen Strahsen, welche wie Feuersäulen aus der Dämmerung aussteigen, sind wenn nicht unmöglich, so doch unwahrscheinlich.

(Schluß folgt).

Hekrologe. \* Der Aupferstecher Chriftian Maner in Wien, Mitglieb ber bortigen Afademie ber bilbenben Runfte und Berwaltunge: rath des Defterreichischen Runftvereins, ift am 6. September nach furzem Leiben im 58. Lebensjahre geftorben. Maper war als ber Cohn eines schlichten Arbeiters in ber faiferlichen Staatsbruderei 1812 zu Wien geboren. Der talent-volle Jüngling murbe burch Zufall mit B. G. Kininger, ber bamals Professor ber Schabkunft an ber Biener Afabemie war, befannt; biefer unterrichtete ibn im Zeichnen, nahm ibn in fein Baus auf und wurde ibm ein zweiter Bater. Mit Rahl war Mayer innig befreundet und reproducirte die bebeutenbsten von bessen Werken, julet im Auftrage bes Defter-reichischen Kunftvereins ben Fries für bie Universität in Athen, ben er leiber unvollenbet hinterläßt. Das erste Blatt, mit welchem Mayer in die Deffentlichkeit trat, war die "Ariadne" nach Reynolds; es folgten: eine "Madonna" von Celio Orsi, "die vier Welttheile" nach Aubens, die "Fo" von Correggio u. v. A. Mayer's Begabung war "Jo" von Correggio u. v. A. Wagers Begabung war vorzugsweise auf das Maserische und auf die Erzielung eines würdevollen, großen Gesammtesselfts gerichtet; in dieser hin-sicht leisten seine Arbeiten oft das Vorzüglichste, während ihnen der seinere Sinn für Zeichnung und Durchbildung der Form vielsach mangelt. Als Mensch genoß der Verstorbene wegen seines rechtschaffenen, biederen, für alles Eble und Hohe empfänglichen Wesens die Achtung seiner Mitbürger und Freunde. Er hinterläßt eine zahlreiche, unbemittelte Familie; ein Sohn, Anton, hat fich bereits durch Proben feines tüchtigen Kompositionstalents und ernsten Strebens hervorgethan.

Oord Hertfort, der Besitzer einer der glänzendsten Kunstssammlungen, seit Jahren in Baris ansässig, starb daselbst am 26. August im Alter von 71 Jahren. Sein kolossales Bermögen erlaubte ihm die höchsten Preise sür Kunstwerte zu zahlen, deren Besitz ihm wünschenswerth war. Außer einer großen Anzahl von Gemälden der modernen französsischen Sechule, unter denen zehn Meissoniers, siedenzehn Decamps und sünsundzwanzig Horace Vernets gezählt werden, sind besonders die Meister der Johseit von Watteau dis Greuze in seiner Sammlung vertreten. Dazu kommt eine Reihe von vorzügsischen Werken der niederländischen Schule nebst einigen Spamiern, sämmtlich von vorzüglicher Qualität und beim Ankauf im wahren Sinne des Wortes mit Gold ausgewogen.

Kunstliteralnr und Kunsthandel.

S. Neun saudschaftliche Nadirungen von J. W. Schirmer. Die schönen Blätter des trefflichen Meisters, deren schon im Jahre 1866 in der Zeitschrift Erwähnung geschah, liegen jetzt in einer splendiden Prachtausgade vor. Durch die Beranstaltung derselben hat sich die Hossunsthandlung von Sachse n. Co. in Berlin, welche die vom Künstler hinterlassenen Platten käuslich au sich gebracht, ein wahres Berdienst erworden. Nach sorzsättiger Reinigung des Kupsers ist der Druck noch sastzelt gewesenen Probestrucken. Namentlich schein und has idnusselben Blatt mit dem kurmbewegten Walde und das idvillische Gegenstück mit der Meinste im Waldbe im Waldbal an malerischer Gesammtwirtung wesentlich gewonnen. Bollendeteres hat die Nadel kaum je auf

bem Gebiete ber Landschaft geleistet, sowohl was die marfige Charafteriftit ber Begetation wie die harmonische Gesammthaltung, gang abgesehen von ben Reizen ber Kom-position, anbelangt. In Unbetracht bes sorgfättigen Drudes auf dinesischem Papier und der überaus fplendiden Ausstattung erscheint ber Preis von 15 Thalern für die Epreuves d'artiste nicht zu hoch gegriffen. Später soll eine billigere, für Zeichenschielte bestimmte Ausgabe erscheinen.

Münchens Runftichate und Seheuswürdigkeiten haben in einem von S. A. Berlepfch bei Brudmann beraus: gegebenen Bandoen einen neuen trefflichen Cicerone gefunden. Die Materialien bazu wurden bem Berfasser von ben Borftanden der Münchener Canimlungen mitgetheilt; den Tert über die Pinakotheken und über die Gluptothek, welcher nicht nur die einzelnen Werte charatterifirt, fondern auch gedrängte funftgeschichtliche Uebersichten bes Entwickelungsganges ber Schulen hinzufügt, verfaßte Abolph Baneredorfer. Das Buch wird als Erganzung ber Reisehandbucher jedem Runftfreunde gute Dienfte leiften.

#### Personalnachrichten.

Brof. Semper ift am 7 b. M. in Dresben eingetroffen, um dem f. fachfischen Ministerium feine Plane jum Theater= neubau zu unterbreiten.

Brof. Withelm Lubke in Stuttgart ift von ber Munchener Atademie ber Wiffenschaften zum forrespondirenden

Mitgliede erwählt.

Professor Wilhelm Banmer ist von Stuttgart nach Wien übergestedelt, um das dortige Hauptstationsgebaude der Frang-Josephs:Bahn, welches ihm im Konfurrenzwege übertragen wurde, auszuführen. Gein Lehramt am Stuttgarter Polytechnitum wurde bem Architeften Onauth übertragen.

#### Vermischte Kunstnachrichten.

Aus Anlag der Ausweifung der Deutschen aus Baris wurde in der am Mittwoch den 7. September unter dem Borfite des Obmannes Dr. Joseph Ropp abgehaltenen Berfammlung bes Deutschen Bereins in Bien von Dr. Jaques ein Dringlichkeitsantrag eingebracht auf Ginfetzung eines Romites von fieben Mitgliedern aus dem Deutschen Berein gu bem Bwecke, um angefichts ber Bertreibung ber Deutschen aus Baris ein Bureau ju constituiren, beffen Aufgabe es fein foll, Die Bermittlung zu übernehmen, um Die Ausiedelung tüchtiger deutscher Arbeiter und selbständiger Unternehmer unter den Bertriebenen in Defterreich und Ungarn zu erleichtern. Da8= felbe foll inländische Fabrikanten und Industrielle, welche solche Arbeiter placiren könnten, auffordern, fich diesfalls beim Komité zu melben, und foll bei ben Regierungen, respective ben volkswirthschaftlichen Ministerien im cis- und transleis thanischen Defterreich babin wirten, daß felbständigen Induftriellen, die in Defterreich : Ungarn einwandern möchten, Erleichterungen, 3. B. Steuerbefreiung für die erften Sahre ber Anfiebelung, eingeräumt werben möchten. Es foll eine Berbindung mit bem zu gleichem 3wede errichteten Central-Nachfrage-Bureau in München angebahnt, die Wiener Sandels: und Gewerbekammer, ber Gewerbeverein, die Landwirthschafts-Gefellschaft zur Mitwirfung burch Delegirte eingeladen, bas öfterreichische General=Konsulat in Paris von Fall zu Fall um die erforderlichen Ausfünfte über die einzelnen Individuen angegangen werden. Jebe Gelbunterstützung bleibt von vorn-herein ausgeschloffen. Der Antragsteller wies zur Begrundung insbefondere auf den wichtigen politischen Zweck bin, der durch die wirffame Propaganda der tüchtigen deutschen Arbeit und damit des deutschen Wesens überhaupt in Desterreich und namentlich in den öftlichen Kronländern erzielt werden könne; ferner auf die wirthschaftliche Bedeutung ber Beranziehung gerabe folder induftrieller Kräfte, welche in ben verschiebenen Branchen ber so hochentwickelten frangösischen Industrie geschult find. Zugleich bob er hervor, daß in Defterreich die Förderung der Kolonisation oft als eine Nothwendigkeit ertannt, niemals aber gur pratifden Aussuhrung gelangt ift. Rach langerer Debatte, in welcher fast alle Redner den Ans trag unterstütten (insbesondere Dr. Söffen, Rolbenheper, Hoffer, Capefins und Andere), wurde berfelbe mit dem Jusag-antrage des Dr. Stall, daß das Komité felbst für die Be-schaffung ber für seine Aufgabe erforderlichen Geldmittel zu forgen habe, beinahe einstimmig angenommen. In bas Komité wurden bie herren Dr. Jaques, Ministerialrath Boften,

Bifferer, Dr. Capefius, Professor Luftfandl, Dr. Soffer und Dr. Zimmermann gemablt.

Mus gleichem Unlag erließ ber Borftand bes Deutschen Gewerbe-Museums in Berlin nachfolgenden

Die schmachvolle Vertreibung der Deutschen aus Frankreich legt uns Allen bie Berpflichtung auf, bas unverschulbete Unglud ber Ausgewiesenen nach jeder Richtung zu erleichtern. Sausend Sande regen sich, ihnen die erste, dringendste Gulfe ju gewähren: unfere eigenen Grenglande Belgien, Die Schweig, wetteifern, die von angstvoller Flucht Ermatteten aufzuneh: men, zu laben, weiter zu befördern; überall im Lande bilben fich Bereine zur Linderung der Roth ber von Saus und Sof, von Brod und Arbeit Bertriebenen: was die Menschlichfeit fordert, wird fonell und für die erfte Zeit ausreichend geschehen.

Aber Jene kommen nicht als Bettler in die Beimath: fie bringen uns ihre fleißigen, geschickten Sande, ihren in ber besten Schule gebildeten Geschmad, taufend Renntnisse und Fähigkeiten mit, deren Werth für unsere Industrie unschätzbar ift, gang besonders für diejenigen Zweige berfelben, die als "Runftgewerbe" feit Rurgem in erneutem Auffchwung ben alten Ruf der beutschen Runftarbeit wiederzuerringen suchen.

Das Deutsche Gewerber Museum, beffen Zweck und Biel gerade die Forderung biefer Beftrebungen ift, glaubt dadurch sich bernjen, gegenüber jener ebenso unsinnigen, wie unmenichlichen Maagregel, gang absehend von bem Standpunft ber humanität und ber Politif, die unausbleiblichen volkswirthschaftlichen Folgen berfelben hervorzuheben, und alle Gewerbetreibenden und Fabritanten auf deren Wich=

tigfeit aufmertfam zu machen.

Schon mehr als einmal hat seit zwei Sahrhunderten die Aufnahme ber aus politischen und religiöfen Gründen aus anderen Ländern Bertriebenen Deutschland und besonders Preußen eine Fülle ökonomischer und industrieller Aräfte zu= geführt und fich in fegensreicher Beife gelohnt. Setzt, wo die nationale Zusammengehörigkeit mit den Vertriebenen fie uns um so näher führt, haben wir doppelte Beranlassung, durch Beranziehung und Nugbarmachung berselben unsere gewerbsliche Leiftungsfähigkeit zu erhöhen, ihnen zu helfen und uns ein langsam aber sicher wirkendes Werkzeug zu friedlicher lleberwältigung des Landesseindes zu erwerben! Ift es doch der französischen Kunste-Industrie, wie bekannt, gerade durch Benutzung der Intelligenz, Tücktigkeit und Zuverläffigkeit deutscher Arbeiter bisher gelungen, auf dem Weltmarkte die erfte Stelle einzunehmen und ber beutschen Arbeit auf Diefem Felde eine zur Zeit noch nicht überwundene Konkurrenz zu

Raum ein Zweig bes Kunftgewerbes wird fich auffinden laffen, bem nicht burch bie Ausgewiesenen bie tüchtigften Rrafte Der Metallarbeiter wird zugeführt werden fönnten. Former und Gieger, Dreber und Cifeleure, Bronceure, Bergolber und Emailleure finden; bem Golgarbeiter werben Bildhauer und Golzschniger, Aunsttischler, Marquetterie: und Boule-Arbeiter, Holzsärber und Bergolber zur Bersügung stehen; für Thonwaaren=, Porzellan= und Glassabri= fen wird fich Gelegenheit finden, Dreber, Former und Blafer, Maler, Bergolder und Deforateure in Arbeit zu nehmen, und Weber, Farber und Drucker jeder Art, Lederfabrikanten und Arbeiter, Buchbinder, Papeterie-Arbeiter, Instrumentenmacher, Ladirer 2c. werben fich ben Erwerb von Arbeitern nicht entgeben laffen, welche die unzähligen wichtigen Runftgriffe und Berfahrungsarten, um die wir die Frangofen lange beneiden, in Frankreich selbst kennen und anwenden gelernt haben.

Insbesondere wollen wir noch auf die Musterzeichner für alle vorgenannten Zweige des Kunftgewerbes aufmertfam machen, fo wie auf folche Kräfte, die fich an technischen Lebranftalten, an Zeichen- und Mobellirschulen als Lehrer verwenden laffen.

Dhne Zweifel wird ein großer Theil diefer tuchtigen, von Frankreich in thörichter Berblendung verstogenen Rrafte bemuht und im Stande fein, in England, Belgien und ber Schweiz lohnende Arbeit gu finden, und nicht minder werben Italien und gang befonders Defterreich es fich angelegen fein laffen, biefelben an fich zu ziehen.

Um so bringlicher erfcheint uns die Nothwendigkeit, Dies auch für Deutschland zu thun, bem die gerechte Erbitterung über die erlittenen Mighandlungen und bas gehobene Gefühl

ber nationalen Angehörigkeit unsere vertriebenen Landsleute

boch in erfter Linie zuführen wird.

Aber nicht Almosen gilt es ihnen zu bieten, sondern Arbeit, und durch diefelbe bauernde Gulfe! Es wird por Allem nur eines Mittelpunttes bedürfen, um Angebot und Nachfrage auf dem Felde Diefer Arbeitsleiftungen einander

schnell zuzuführen.

Das Deutsche Gewerbe-Mufeum glaubt durch feine vielfachen Berbindungen mit ahnlichen Infituten, Behörben und Industriellen vorzugsweise im Stande gu fein, einen folden Mittelpunkt bargubieten. Bir eröffnen beshalb in unferm Mufeum mit bem heutigen Tage eine Nachweise = ftelle für Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf bem gangen Felde ber Runft-Induftrie und fordern die beutschen Gewerbetreibenden und Fabrikanten bringend auf, sich die noch niemals so günstige Gelegenheit zur Erwerbung ausgezeichneter Arbeitsfrafte nicht entgeben zu laffen!

Un alle Behörden und Bereine, die fich die Aufnahme und Berforgung der Bertriebenen gur Aufgabe geftellt haben, richten wir zugleich die Bitte, in Diefem Theil ihrer Thatigkeit fich dem Gewerbe = Mufeum unterftutend an= fcbließen zu wollen: bemgemäß biefen Aufruf (ber auf er= folgte Benachrichtigung sosort in gewünschter Anzahl von Abbruden überfandt werden wird) - einerseits ben betreffenden Bertriebenen mitzutheilen, andererseits in den Rreisen ber anfässigen Sandwerter, Gewerbetreibenden und Fabrifanten nach Möglichfeit zu verbreiten, und une die unten bezeichneten Nachweise über bie verfügbaren Arbeitsfrafte entweder felbft zu übermitteln ober beren ichleunige Ginfendung zu veranlaffen.

Bezüglich ber Arbeitfuchenden ift Austunft über folgende Buntte nöthig: 1) Name, 2) Alter, 3) ob verheirathet ober nicht, 4) Fach, Beruf, 5) bisherige Arbeitsstellung, ob Gefelle, Werkführer ober bergl., 6) beanspruchter Lohn, 7) möglichst genaue Abresse, und im Fall ber Beränberung erneuete Mittheilung berfelben, 8) Zeugniffe ober fonftige Legitis

mationen, zunächst in Privat-Abschrift.

Arbeitgeber jeber Art ersuchen wir in gleicher Weise, uns 1) ihre genaue Abresse, 2) Fach und Stellung, für bie sie geeignete Kräfte suchen, 3) bie ungefähren Bedingungen, Die fie zu bieten bereit find, gutommen gu laffen.

Briefe und fonftige Bufendungen werden unter ber Abreffe: Deutsches Gewerbe-Dufeum. Berlin, Stallftrage 7" frankirt erbeten; im Uebrigen erfolgen alle Austünfte und

Bermittelungen unentgeltlich.

Wir schließen mit der Bitte an die verehrl. Redaktionen ber beutschen und auswärtigen Zeitungen, Diefem Aufruf burch Aufnahme in ihre Blätter die größtmöglichfte Berbreis tung zu gewähren.

Berlin, ben 31. August 1870.

Der Borftand des Deutschen Gewerbe-Museums. (gez.) Herzog von Natibor. Delbrud, Staatsminister. M. Gropins, Professor.

B. Diffeldorf. Der Rünftlerverein "Maltaften" hat sein Commertotal zu einem Lazareth eingerichtet, worin fünf und zwanzig verwundete Soldaten auf feine Roften verpflegt werben. Die erforberlichen Geldmittel (17 Sgr. täglich pro Mann) bazu, fowie für die Anschaffung ber Betten u. f. w. find burch freiwillige Beiträge ber Mitglieder beschafft und ein eigenes Lazarethkomite besorgt die Berwaltung bieser Ungelegenheit auf's punttlichfte. Es verdient gewiß alle Unerkennung, daß unsere Künftlerschaft solche Opfer bringt, da sie burch ben Krieg boch ohnehin in jeder Beziehung zu leiben hat. So ift z. B. die sehr ersprießliche Ausstellung in Aachen in biesem Commer gleich mehreren andern ganz ansgefallen und der Berkauf überall ein fehr geringer. Lanbichaftemaler von Winterfelb hat zwei große Schweizer-lanbichaften geichenft, um zu Gunften ber Bermundeten verwerthet zu werden, und der Runftverein in Lubed läßt dies selben gegenwärtig (zu 1 Thir. bas Loos) verloofen. Bon unsern Künftlern sind viele als Offiziere und Soldaten bei der Referve und Landwehr im Felde, wie die herren Bhilippi, Robert Schulze, Kolits, Julins Hibner, Citel, von Edenbrecher, Groth-Johann, M. Boltbart n. A.; die aus-gezeichnete Malerin, Fran Marie Wiegmann, hat in ber Schlacht bei Saarbrücken am 6. August ihren einzigen Sohn verloren. — Im Ganzen wird in biefer friegerischen Zeit wenig geschaffen und die hiefigen Ausstellungen find baber an Renigfeiten arm; boch boten fie in ben letten Bochen

einige tüchtige Genrebilder von Lasch (ein Buppentheater im Schwarzwald), Sorban (ber Bücherwurm) und Böfer (Gang zur Kirmeß), ein vorzügliches lebensgroßes Herrenporträt von Peter Schick und ein schönes Kriegsbild von Ricuto vsky, bas Begräbnig eines polnischen Freiheitstämpfers barftellend.

\* Im füdlichen Seitendor von St. Stephan in Wien wurde fürzlich ein neues Glassenster eingesetzt, welches nach ben Entwürsen von Fr. Schmidt und Frang Jobst in ber Glasmalerei Anstalt von Karl Gehling ausgeführt worben ift. Der verstorbene Bürgermeister Zelinka haite bas Fenster bem Aubenten seiner Gemahlin gewidmet. Die Darstellungen find dem Leben der h. Monika, der Schutzheiligen der Berstorbenen, entnommen.

Henigkeiten des Kunsthandels und der Kunstliteratur. Asselin, A. et Dehaisne, C., L'Art à Douai dans la vie privée des bourgcois du XIII au XVI siècle. Paris,

Imprimerie impériale. 8.

Rössler, Ch., Le tombeau de Mausole d'après les historiens anciens et les découvertes de M. C. T. Newton, à Halicarnasse. Paris, Durand et Pedone-Lauriel. 8.

Selvatico, Pietro. L'arte nella vita degli artisti.

Racconti storici. 526 p. 8. Firenze, Barbera. 4 fr. Seguier, Fr. P. A critical and commercial dictionary of the works of painters comprising 8850 sale notes of pictures and 980 original notes on the subjects and styles of various artists who have painted in the schools of Europe between the years 1250 and 1850. Lex. 8. London (Berlin, Asher & Co.) 21 sh.

Lochner, G. W. K., Die Personennamen in Albrecht Dürer's Briefen aus Venedig. Nürnberg, Korn'sche Buchandlung. 52 S. gr. 8.

Adler, F., Baugeschichtliche Forschungen in Deutschland. I. Die Kloster- und Stiftskirchen auf der Insel

Reichenau. Berlin, Ernst u. Korn. 3<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Thlr.

L'Alsace noble suivie de le Livre d'or du Patriciat de Strasbourg. D'aprés des documents authentiques et en grande partie inédits par Ernest Lehr, Docteur en droit. Tome I. (Enth. 9 Blatt Wappen und Titelblatt in lithogr. Farbendruck nebst 7 lithogr. Bl. Portraits, u. XXII u. 408 Texts. mit eingedr. Holzschnitten.) Tome II. (Enth. 12 Bl. Wappen u. Titelblatt in lithogr. Farbendruck nebst 4 lithogr. Bl. Portraits u. 412 Texts. mit eingedr. Holzschnitten.) Tome III. (Enth. 13 Bl. Wappen und Titelblatt in lithogr. Farbendruck nebst 4 lithogr. Bl. Portraits, 2 Karten in gr. Fol. u. 512 Texts. mit eingedr. Holzschnitten.) 4. Strass-

burg, Berger-Levrault. 64 Thlr.
San Marco. Illustrazione storica ed artistica della Cripta o Sotteraneo di S. Marco in Venezia con sette tavole. 2. Ediz. (Enth. 7 lithogr. architecton. Tafeln u. 11 S. Text von Gugl. Berchet.) qu. Fol. Venedig, Eb-

hardt. 1 Thir. 20 Ngr. Bulf, Ev., Die Geometrie in ihrer fünstlerischen Bedeutung für die Architeftur und Teftonif. 74 G. fl. 8. o. D. u. 3. (Werben a. R. beim Berfaffer.)

#### Beitschriften.

#### Mittheilungen der k. k. Central - Commission.

-August.

—August.
Die dakische Königs- und Tempelburg auf der Columna Trajana.
Von Joseph Haupt. (Mit 3 Holzschnitten). — Mittelalterliche
Denkmäler im nordöstlichen Böhmen. Von B. Grueber. (Mit 25
Ilolzschnitten und einer Tafel). — Heidnische Grabatterthümer in
Schlesien. Von Anton Peter. (Mit 15 Holzschnitten). — Hainburgs mittelalterliche Baudenkmale. Von Dr. Karl Fronner. (Mit
25 Holzschnitten). — Die sogenannte Capistrans-Kanzel bei St.
Stephan in Wien. (Mit 2 Holzschnitten). — Ein merkwürdiger
Fund im Prager Domc. — Katechismus der Ornamentik von F.
Kanitz. Von Sacken. — Ein Antiphonarium mit Bilderschmuck
aus der Zeit des IX. und XII. Jahrhunderts im Stifte St. Peter in
Salzburg. (Mit 2 Holzschnitten).

Chriftliches Runftlatt. Ir. 9.
Generalverjammlung des Berliner Bereins für religiöse Kunft. —
Rrucifix von Bernstorff und Eichwede in Hannover. — Hans Helbein
(Gett.).

Gazette des Beaux-arts. 1870. August.

Prud'hon, par M. Ch. Clement (Schluss, mit einer Lithographie von Prud'hon). — Le trésor de Cuenca, par M. L. Heuzey (Mit Holzsch.). — Cornelius Saturninus, ouvrier imagier du II. siècle. — La gravure au Salon de 1870, par M. Ph. Burty (Mit Holzsch.). — La collection Albertjne à Vienne, par M. M. Thausing 2. Artikei (Mit Holzsch.). — Les monuments de l'art à San Gimignano, par M. G. Gruyer (Schluss). — Adam Kraft et son école-

Mr. 24 der Runstchronik wird Freitag den 7. Oktober ausgegeben.

V. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C.v. Liipow (Wien, Therefianumg. 25)od. an die Berlageh. (Leipzig, Königefir. ju richten.

7. Oktober.



Mr. 24.

Inserate

à 2 Sgr. für die brei Mal gespaltene Betit: zeile werden von jeder Buch: und Kunfthand: lung angenommen.

1870.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bilbende Kunst" ers halten dies Blatt gratis. Apart bezogen koste dasselbeltigablich. Alle Buchend Kunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

### An die Leser

ber Zeitschrift richtet Unterzeichneter die Bitte, ihre Abonnements für den nächsten (sechsten) Jahrgang, dessen 1. Heft am 21. d. Mts. ausgegeben wird, bei den betreffenden Buchhandlungen oder Postämtern rechtzeitig zu erneuern.

Durch Heranziehung neuer Mitarbeiter hat die Redaktion neuerdings Sorge getragen, den Inhalt der Zeitschrift reicher und mannigfaltiger zu gestalten, und wird auch sernerhin bezüglich der künstlerischen Ausstattung der Hefte bemüht sein, nur Trefsliches, vor strengeren Ansorderungen Bestehendes auszunehmen.

Direkte Expedition mit Post unter Band wird zu dem gewöhnlichen Abonnementspreise von  $5^{1/3}$  Thlr. besorgt, jedoch nur gegen vorherige Franco-Einsendung, resp. Posteinzahlung des ganzen Betrages und nur innerhalb des deutsch-österreichischen Postbezirks; nach allen übrigen europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten von Nordamerika können direkte Bestellungen unter Band nur unter Zuschlag von  $1^{1/3}$  Thlr. auf den Jahresabonnementsbetrag ausgeführt werden.

Leipzig, ben 7. Oftober 1870.

E. A. Seemann.

Inhalt: 3wei neue Bilber von hans Malart. — Pietro Tenerani und seine Werke. — Korrespondenz (New York, Schluß). — Netrologe (Friedrick Lange, Karl Swoboda, Gustav Cloß). — Kunstliteratur und Kunsthangel. — Kunstellungen. — Bermilingen und Unskellungen. — Bermilicke Kunstnachrichten. — Zeitschriften. — Inferate.

#### Bwei neue Bilder von hans Makart.

Die Muse der Malerei gefällt sich in jüngster Zeit darin, der Welt Ueberraschungen zu bereiten. Sie wählt sich aus der unübersehbaren Schaar ihrer Jünger einen oder den anderen heraus, überhäuft ihn mit Zärtlichkeiten, und heißt ihn dann gehen, ihr Lob zu verkündigen. Die auserwählten Jünglinge von der Göttin Gnaden zeigen sich mit einem Erstlingswerke der erstaunten Welt, und ihr Ruhm ist six und fertig. Bor all diesen neu aufstauchenden phänomenalen Erscheinungen, wie Makart, Matejko, Munkacsh, Fortund u. s. w., steht die Menge verblüfft, und sagt sich, es könne nicht mit rechten Dingen zugehen. Ist es doch ganz gegen die konventionelle Regel, nach welcher der Ruhm eine Frucht ist, die keinem Sterblichen ohne Weiteres in den Schooß fällt. Sie ist so süß, daß sie eines Lebens voll ehrlicher Arbeit werth ist. Wie

viele mufsen mit ihrem Schweiße den Boden düngen, auf welchem sie reifen soll, und können ihrer dennoch nie theilhaftig werden! Und da kommt mit lächelndem Antlitz sorglos ein junger Fant daher, und pflückt sich die Frucht. Er sprengt mit einem Tritte das Thor, hinter welchem die dunkle Ruhmlosigkeit ihre Legionen der aufreibendsten Arbeit widmet, und steht mit einem Male als eine neue Größe vor den Blicken der Welt.

Diese Art Erfolge zu erringen trägt unverkennbar die Signatur des Genies. Nie und nimmer wird die Mittelmäßigkeit solche Triumphe feiern, man kann das aussprechen, ohne deshalb schon zu benjenigen zu gehören, die lediglich den Erfolg zum Gradmesser ihrer Bewunsberung wählen.

Unter ben obengenannten, meteorartig aufgetauchten Namen nimmt ber Makart's nicht ben letzten Platz ein. Selbst seine heftigsten Gegner geben zu, daß man in ihm eine hohe malerische Begabung vor sich habe. Diese Konzession bildet die Basis für einen früher oder später mit Sicherheit zu erwartenden "Ausgleich".

In diefer Ueberzeugung bestärkte uns ein neulicher Be-

fuch feines Uteliers, wobei wir ihn die lette Feile an zwei neue, große Gemälde legen faben. Die beiden Bilber haben biefelbe Idee zum Vorwurfe, Die Darftellung ber Abun= bantia, und sind bestimmt, die Zierde eines gräflichen Speifefaales zu bilben, in welchem fie beträchtliche Flächen zweier Seitenwände beden werden. Sie befunden einen gang ungeheuren Fortschritt im Vergleiche zu ben "Sieben Todfünden" - ober um endlich mit ber Mifere ber Benennung biefes Bilbes fertig zu werben, - im Ber= gleiche zu seinem "Après nous le déluge", wie ber Künstler ursprünglich bas Bild am treffendsten getauft hatte, ohne zu ahnen, daß die Aussteller noch so beillose Konfusionen mit der andern Benennung anrichten würden; ja sie bilden einen Fortschritt selbst der besten seiner bis= herigen Leiftungen, ben "modernen Amoretten", gegenüber. Matart's Geist giebt sich hier freier und fünstlerischer, Die Sinnlichkeit hat edlere Formen angenommen, und burdbricht nicht mehr so stürmisch jedes fünstlerische Maß. Was bei ben hellenen die Gunde wider den heiligen Beift mar, jene Gunde, welche bie Botter am eifersuch= tigsten straften, die Migachtung ber Sophrosone, er hat sie sich diesmal nicht zu Schulden kommen laffen, zum minbesten nicht in jenem Mage wie früher. Bei all bem strahlenden bunten Leben, bei all der Ueppigkeit, bei all dem fühnen Gewühle der Farben, ift an diesen Gemälden Matart's zum ersten Male ein Hauch von klassischer Rube und Beiterkeit zu fpuren.

Eine betaillirte Beschreibung ber Kompositionen werben die Leser mir erlassen. Ich gestehe gerne, daß meine Feber nicht außreicht, um durch eine Schilderung jenen Eindruck hervorzurufen, ben man durch Besichtigung ber Bilder selbst davontragen würde. Es sind Farbenaktorde von wunderbarer Harmonie, aber mit dürren Worten nicht wiederzugeben.

Es ließe sich nur schwer ein Thema ausfindig machen, beffen Behandlung für Makart's Individualität in höherem Grabe geeignet erschiene, als eben bas, auf welches ihn eine glüdliche Inspiration verwies: die Böttin des Ueberfluffes. Er nimmt die Abundantia als die Bedingung eines heiteren, in freier Ungebundenheit bahinfliegenden Lebens, als die Mutter einer schönen Sinnlichkeit, als die siderste Wacht gegen alle peinlichen und kleinlichen Rudfichten für Die materielle Existeng. Seine Geftalten leben, um zu genießen; Nahrungsforgen find ihnen ebenfo fremb, wie metaphysische Spekulationen über ben Werth ber Genuffe, benen fie leben. Um Mafart's Malweise gebührend gu würdigen, muß man nicht vergeffen, bag feine Schopfungen, und gang besonders diese zwei jüngsten Romposi= tionen, vornehmlich bekorative Zwede verfolgen. Sat er bod, um bas ja recht scharf zu betonen, sogar mit einigen Biltern auch die Stige bes Gemaches ausgestellt, um flarzulegen, wie die Bilber nicht als etwas felbständiges Banges gedacht sind, sondern als Theile, die fich den gegebenen oder gedachten Verhältnissen unterordnen, um erst im Vereine mit den noch ersorderlichen Theilen einer vollständigen Zimmerdekoration zur Geltung zu kommen. So betrachtet, verlieren sowohl die Makart'schen Ideen als auch seine Pinselsührung sehr Vieles von ihrem ansscheinend heraussordernden Wesen. Und von diesem Gessichtspunkte aus wird man zugeben müssen, daß Makart als Kolorist eine der originellsten und merkwürdigsten Erscheinungen ist, welche die moderne Zeit hervorgesbracht hat.

Es wollte uns im Anschauen dieser Abundantia-Kompositionen bedünken, als halte die altbeliebte Phrase von dem Epigonenthume unserer Zeit nicht mehr vor. Wir meinen, sie hätte Sinn und Bedeutung verloren, nicht nur Angesichts der ungeheuren Ereignisse, unter beren Wucht der Erdball noch erzittert, sondern auch gegenüber der mächtigen Gährung, die sich auf dem Gebiete der Kunst zu vollziehen begonnen hat, und als deren heute schon nicht mehr vereinzeltes Shuptom das Austreten Makart's betrachtet werden kann.

Wien, Ende September.

B. Goldscheider.

## Pietro Cenerani und seine Werke.

- 1. Berlassene Psyche, auf einem Baumstamm sitzend, in natürlicher Größe ausgeführt für die Marquise Carlotta von Medici-Lenzoni in Florenz, viermal nachgebildet für den Fürsten Clemens Metternich, den Banquier Labouchere, späteren Lord Asburton, für den Herrn Bertin de Beaux und für Lord Thorvendton.
- 2. Amor, ber Benus einen Dorn entwendend, Gruppe in Lebensgröße, für den Fürsten Esterhazy ausgeführt. Duplikate besitzen der König von Würtemberg und der Kaiser von Rußland.
- 3. Chriftus am Areuz. Lebensgroß bestellt vom Großherzog Ferdinand von Toscana durch den Fürsten Rospigliosi, in Silber ausgeführt für die Kirche der Ritter vom h. Stephan in Pisa.
- 4. Abschied einer Tochter von ihren Eltern, natürliche Größe. Schön ausgeführtes Thonmodell.
- 5. Faun, die Flöte spielend, in natürlicher Größe ausgeführt für den Grafen Schönborn, für Lord Asburton, für die Akademie der schönen Künste in Mexico und für den Grasen Tasca in Sicilien.
- 6. Verlassene Psyche. Durch den Fürsten Lieven für den Kaiser von Rufsland angekauft. Wiederholt für die Fürsten Conti, Nako aus Wien, Woronzoff und Lieven Sohn und für den Baron Lotzbeck. Zwei fernere Nachbildungen besitzen zwei Engländer.
- 7. Euboro und Cimodoce. Episode aus den Märthrern von Chateaubriand. Basrelief, bestellt von Frau

- Recamier. Befindet sich unseres Wissens an Chateaubriand's Grabmal in S. Malo.
- 8. Eine Mutter mit zwei Kindern und noch einer weiblichen Figur, sich gen himmel aufschwingend; Basrelief für die Fürstin Czartoryska ausgeführt.
- 9. Die öffentliche Wohlthätigkeit, bargestellt durch eine Matrone, die drei Kinder um sich versammelt, welche den Unterricht, den Ackerbau und die Noth darstellen. Grabdenkmal, auf dessen Spitze die Büste des Grafen Giulio Bianchi steht, welcher Gouverneur von Siena war. Befindet sich in der Bibliothek des Domes dieser Stadt.
- 10. Ein Schutzengel, ber einer in ben Armen ihres Gatten verscheibenden Frau die letzte Stunde zeigt. Basrelief mit Figuren in Lebensgröße. Grabmal ber Gräfin Sapia in Liverpool.
- 11. Die Genien des Lebens und des Todes. Natürliche Größe, modellirt und in Marmor ausgeführt von Tenerani nebst noch einer andern Kolossal=Statue, welche die Geschichte darstellt. Das Ganze ausgeführt nach einer Stizze von Thorwaldsen für das Denkmal, welches dem Prinzen Eugen von Beauharnais zu München errichtet wurde.
- 12. Abbild einer Berftorbenen in sitzender Stellung. Grabmal, welches Cavaliere Luigi Cardinali dem Ansbenken seiner Mutter errichtete.
- 13. Die Genien der Fischerei und der Jagd, bestellt vom Fürsten Thomas Corsini. Duplikate besitzt Rothschild, der als Pendant dazu die Genien des Handels und des Ackerbaues ausstühren ließ. Die beiden ersten wurden für Bertin de Beaux wiederholt. Der Graf Tenaroli aus Brescia wünschte den Genius der Jagd, und den Genius der Fischerei ließ der Franzose Langlois repetiren, welcher denselben sodann in der Ausstellung von 1839 in Paris zeigte, wo derselbe dem Künstler eine goldene Medaille mit dessen Namensinschrift einbrachte. Für Piemont wurde sodann der Genius der Agricultur nachgebildet und noch andere Kopien davon für verschiedene Städte gearbeitet.
- 14. Eine Matrone, welche einer Wittwe mit zwei kleinen Kindern Hülfe bringt. Grabstein für die Marquise von Northampton errichtet. Das halblebensgroße Absbild dieser Dame ist in dem Giebelselbe zwischen griechischen Ornamenten augebracht. Das Basrelief ist in 2/3 Lebensgröße ausgeführt.
- 15. Der h. Alphons von Liguori mit einem Engel zu seinen Füßen; in ber Nechten hält er ein Eruzifix und in ber Linken eine Baphrusrolle, um die Regeln bes von ihm gestifteten Ordens anzudeuten. Kolossals Statue von etwas weniger als 5 Meter Höhe; befindet sich in San Pietro Baticano ber Patres Liguori.
- 16. Der Frühling, lebensgroße Figur, in ben Händen bie geernteten Garben mit allen Arten von Blumen. Für

- ben Thronfolger von Rugland gemacht und neuerbings kopirt für Rothschild, für ben Herzog von Sant Untimo in Neapel, für die Königin von England und für ben Baron Lotheck.
- 17. Der h. Johannes ber Evangelist, Statue; befindet sich in San Francesco di Paolo zu Neapel, vom König Franz I. bestellt, 3 Meter und 33 Millimeter hoch.
- 18. Graf Orloff, dargestellt auf einem ber Antike nachgebildeten Stuhl, mit einem Pallium bedeckt, welches den oberen Theil frei läßt. Auf den Flächen des Biedestals sind vier Basreliess gemeißelt, welche die Wohlsthätigkeit, den Ackerbau, den Strom Wolga und zuletzt den Grafen Orloff selbst darstellen, wie er eben in seiner Eigenschaft als Präsident der Akademie der Wissenschaften einem jungen Manne, der eine Schrift in Händen hält, den Preis zuertheilt. Besindet sich in einer Billa des Grafen Orloff im südlichen Ruftland.
- 19. Marchesa Santa Croce und Prinzessin Giuftiniani, Basrelief = Büsten, an ben zwei Seiten bes Grab= mals angebracht in ber Kirche S. Maria in Selva unweit von Macerata.
- 20. Die Abnahme Christi vom Kreuze, Gruppe von vier Figuren über Lebensgröße; befindet sich über dem Altare der Kapelle Torlonia in San Giovanni di Laterano. Hoch-Relief.
- 21. Ein Engel, ber bem Heiland zwei Kinder zum Segnen barreicht. Grabstein für zwei Kinder Mercer, von deren Bater in einer Stadt im nördlichen Amerika am Mississspielispi aufgestellt. Wiederholt für den Grafen Harrach in Wien mit dem Abbild nur eines Kindes.
- 22. Bulcan, Statue in natürlicher Größe; steht im Palast des Herzogs Alexander Torlonia in Rom.
- 23. Die Göttin Befta, Gegenftud bes vorhergehenben.
- 24. Der h. Benedikt. Kolossale sitzende Statue, mit einer Hand bas Pastorale, mit der andern die Ordenseregeln haltend. Vom Papste Gregor XVI. in der Basilika von San Paolo aufgestellt.
- 25. Der Auferstehungsengel. Grabmal ber Herzogin Lante, in der S. Maria sopra Minerva errichtet. Bon bem Engel wurden zwei Wiederholungen gemacht. Die erste, kolossale für den Grasen Karolh in Ungarn, um über den Eingang zur Familiengruft gesetzt zu werden. Die zweite, über Lebensgröße, für das Grabdenkmal des Grasen Jaroginski in Polen, zugleich mit den beiden Büsten seiner Eltern.
- 26. Ferdinand II., König von Neapel, in Uniform, koloffales Modell für die Gemeinde von Messina, in München in Erz gegossen.
- 27. Simon Bolivar, Ehrenbenkmal. Die Statue bieses Helben ist mit entblößtem Schwert in der Rechten, zur Vertheidigung der von ihm gegebenen Konstitution,

dargestellt. Die Linke hält die Verfassungsurfunde. Das Piedestal, welches sich auf einem hohen Sockel erhebt, trägt an seinen vier Seiten vier Basreliess von der schönsten Komposition: die im südlichen Amerika verkündete Unabhängigkeit, der Sieg von Bogota, die Beschwörung der Versassung und die Abschaffung der Sklaverei. Herr Paris wollte dies Monument zuerst in einer ihm von Bolivar geschenkten Villa aufstellen, aber er besann sich anders und ließ dasselbe auf einem öffentlichen Platze der Stadt Bogota errichten.

- 28. Graf Luigi Sommariva, Grabmal für ihn und seine Familie. Er ist mit seinem Bruber, seiner Schwägerin und einem Kinde in Hochrelief abgebildet. Das Werk schmüdt eine Familienkapelle an den Ufern des Comersee's.
- 29. Kinder des Lord Carnavon. Ein Junge von sechs und ein Mädchen von vier Jahren. Porträt-Gruppe, von deren Vater bestellt.
- 30. Die Töchter bes Marquis Abercon. Hochrelief, vom Bater berfelben bestellt.
- 31. Die Prinzessin Gabriele von Massimo-Carignano, ovale Halbsigur, in einer Nische. Bon dem Fürsten, ihrem Gemahl, in der Kirche San Lorenzo in Damaso zu Rom errichtet.
- 32. Simon Bolivar. Grabbenkual, welches sich in einer Rirche zu Caracas befindet. Er steht in einer Nische mit einer Hand auf der Brust, um die Festigkeit seiner Ueberzeugung anzudeuten, mit der Linken ein Schwert und eine Krone haltend. Zu den Seiten stehen die Statuen der Gerechtigkeit und Freigebigkeit. In der Mitte des Biedestals, welches die Nische trägt, ist ein Basrelief angebracht, welches die drei Nepubliken von Columbia, Peru und Bolivia, die von ihm geschaffen wurden, in drei Frauengestalten darstellt.
- 33. Groffürstin Marie von Rufland. Sitende Figur, vom Herzog von Leuchtenberg bestellt.
- 34. Graf Coftabili von Ferrara. Halbkoloffale Figur im Senatorengewand, auf dem Grabma sitzend, mit zwei allegorischen Statuen von etwas übernatürlicher Größe zur Seite, die Klugheit und bürgerliche Berwaltung darstellend. Zu Füßen sieht man ein Baserelief, welches auf eine Mission bei Napoleon I. anspielt, die den Zweck hatte, die Bereinigung der cispadanischen mit der cisalpinischen Republik zu erereichen.
- 35. Schutzengel, ber über einem Kinde wacht. Gruppe über 2/3 natürlicher Größe, für England ausgeführt. Es wurde davon eine Wiederholung gemacht.
- 36. Simon Bolivar. Noch ein Denkmal in Bogota, um fein Herz barin beizuseten. In ber Mitte einer Grabzelle öffnet sich eine Thure, über welcher ein Sodel mit zwei vorspringenden Biebestals, auf welchen

- die Figuren der Freigebigkeit und der Beständigkeit stehen, angebracht ist. Zur Seite der Thur steht die Statue der Freiheit, darüber erhebt sich Bolivar in ganzer Größe, zu beiden Seiten die sitzenden Genien des Friedens und des Krieges.
- 37. Graf Bellegrino Rossi, Grabbenkmal, in welchem seine Bufte steht. Darüber ber Erlöser in Halb= Relies. Pabst Bius IX. ließ basselbe in ber Kirche San Lorenzo in Damaso setzen.
- 38. Der sitzende Erlöser. Halbnackte und halbkolossale Figur; für den Altar der Kapelle Karoly in Ungarn ausgeführt.
- 39. Eine kluge Jungfrau bes Evangeliums mit ber brennenden Lampe in der Haud. Halbsigur von natürlicher Größe. Porträt der verstorbenen Tochter des Grafen Karolh; über dem Grabmal in der Kapelle angebracht.
- 40. Eine Jungfrau, welcher der Engel den Tod verkündet, indem er ihr eine abgelaufene Sanduhr entgegenhält. Baßrelief in Grabsteinform, dem Andenken der Marquise Lorenzana, geb. Binder, von deren Gatten in der Kirche S. Maria in Campitelli gewidmet.
- 41. Graf Pellegrino Rossi. Sitzende Statue überlebensgroß von Don Mario Massimo, Herzog von Rignano, für seine Billa in den Sallustianischen Gärten bestellt.
- 42. Eine Mutter mit zehn Kindern, welche die h. Jungfrau für die Seele ihres Gatten und Baters anflehen.
  Das Porträt des Verstorbenen ist im Thmpanon
  angebracht. Grabbenkmal, vom Herrn Guttierrez
  d'Estrada für seinen in Mexico verstorbenen Bruder
  bestellt.
- 43. Ferbinand II. im Kostüm des Grofineisters des Ordens vom h. Januarius, für die Gemeinde von Messina, kolossales Modell, zu München in Erz gegossen.
- 44. Frau Clara Colonna, Grabbenkmal in der Kirche del Gest zu Rom, mit vortrefflicher Buste der Verstorbenen.
- 45. Laby Arbuthuot; wird für eine ber besten Buften bes Meisters gehalten.
- 46. Der Auferstehungsengel, aufrechte Gestalt. Hochrelief von bemselben Entwurf wie der schon beschriebene sitzende. Grabdenkmal, welches herr Nathanael Barton dem Andenken seines Vaters widmete. Derselbe Engel wurde für ein anderes Monument wiederholt, welches der Graf Malacari von Ancona seinem Onkel in der Kirche San Francesco errichtet hat.
- 47. Wantworth, Statue, welche nach Auftralien versendet murbe
- 48. Grabbensmal für ben Herzog von Lante; in ber Rapelle bes Herzogs in ber Rirche alla Minerva.
- 49. Grabbenkmal Bius' VIII. im Batikan.

50. Stizze. Entwurf zu bem Denkmal für bie bei Castelstdardo Gefallenen; soll in S. Giovanni bi Late-rano errichtet werden \*).

Bon unserem Künstler stammen noch viele andere minder bedeutende Werke, hauptsächlich Büsten, welche in Rom und allerwärts sehr hoch geschätzt werden. Wir heben darunter drei Christus Büsten hervor, deren eine vom Cardinal Ugolino dem Papste Gregor XVI. gescheukt wurde.

Bius VIII. hat Tenerani dreimal in Marmor gemeißelt, für den Kardinal Albani; Gregor den XVI. für die Hansdelskammer von Rom, für die Gemeinde von Tivoli, für den damaligen Thronfolger, jetzigen Kaiser von Rußland; Bius IX. für dessen Familie, für Ancona und Viterbo, zweimal für die Gemeinde von Rom, für die Großfürsten Michael und Nikolaus von Rußland, für die Fürsten Odescalchi und Orsini, für die Vibliothek des Vatikan, für den Herzog von Devonshire. Endlich die Büste der Kaiserin Charlotte von Mexico.

Ferner hat er die Büsten gesertigt der Kardinäle von Crop, Mai, Lambruschini, Rivarola, Viale, des Herzogs von Neichstadt, achtmal diejenige des Herzogs von Bordeaux, des Fürsten Wordnzoff, von Torquato Tasso und Uriost, des Luca Signorelli für Corstona, die des posnischen Dichters Graf Krassinski dreimal, und viermal die seiner Gemahlin, des unsterblichen Thorwalbsen, Marchetti, Gioberti, Nota, Michali, Rosini, Sgricci, Nenci, Poletto, Biscarra, von den Generälen Cabrera und Mosquera, von dem Minister Jacobini, von den Prinzessinnen Odescalchi, Borghese, Doria, Canino und noch von einer großen Anzahl von Kömern und Ausständern.

Rom.

R. Ambrofi.

#### Korrespondenzen.

New-York, im Frühjahr 1870. (Schluß).

Außer diesen Bilbern, den bemerkenswerthesten der Ausstellung, sindet man neben vielem ganz Unbedeutenden auch wahre Euriositäten, so monströß, daß man sie ansieht, wie etwa die Darstellungen klassischer Tragödien auf kleinen Winkelbühnen. Da sind namentlich die Bilber von Eropseh und Hennessen, welche sich dergestalt in sehlerhafter Zeichnung hervorthun und in den unglaublichsten, unerhörtesten Farben schillern, daß man nicht nur sein blaueß, sondern sein wirkliches Regendogenwunder daran erlebt. Man begreift, wie ein Mensch kein Auge für Formen und Berhältnisse haben kann, daß es ihm an Farbensinn mangeln und ihm grün erscheinen mag, was Andern blau ist; man kann sich auch denken, wie ein solches Indie

viduum in unschuldiger Unwissenheit seines Gebrechens burch eine Laune bes Schicksals Maler wird, aber wie er einen gemissen Ruf erlangen, Mitglied ber Afabemie mer= ben kann, das geht über unfere Begriffe, und boch ift es bei den erwähnten Herren der Fall. Da ift eine Land= schaft mit violettblauen Bäumen, die fich in einem grungelblichen Waffer fpiegeln, worüber fich ein Himmel er= bebt, der am Horizont orange, dann gelb, oben aber recht ichon grun ift. Manche icheinen mit Grunfpan gemalt, und auf einer Waldgegend sieht man schon aus der Ferne einen fo fchredlich rothen Schein zwischen ben Baumen, daß man versucht ist Feuer! zu schreien; der Katalog belehrt uns indeffen, daß damit Dämmerung gemeint fei! Einige Maler zeigen dabei eine kindliche Unschnid und Naivetät in der Wahl ihrer Gegenstände; ein grüner Fleck, der Gras vorstellen foll, aber eben so gut ein alter abge= nutzter Teppich fein könnte, worauf ein paar Steine lie= gen, wird eine Landschaft genannt. Einer zeigt seine Runft in Stilleben, worauf Fässer, Gimer, hölzerne Stühle, Schaufeln und bergleichen intereffante Gegen= stände mehr zusammengestellt sind, wie etwa auf den Bil= dern in einem Abcbuch. Alle diese Unthaten werden aber von den Greueln eines Akademikers Winslow Somer überboten, der die Ausstellung mit nicht weniger als elf seiner künstlerischen Leistungen gesegnet hat. Sein Fach ift bas Genre und feine specielle Liebhaberei find Strand= scenen. Auf jeder derselben sieht man einige schauder= hafte, bunt angestrichene Holzpuppen, welche Damen vor= stellen follen, frisch aus dem Waffer, in kurzen Badehem= ben mit blogen Beinen, in Wegenwart von Rleiberstöden, die durch Chlinderhüte und Beinkleider als Herren be= zeichnet find, höchst ungenirt auf bem Strand spazieren geben, ihre furzen luftigen Bewänder noch fürzer machen um bas Waffer auszudrücken, wobei bie erbaulichsten Stellungen zum Borschein kommen. Der Berfertiger will augenscheinlich die Unfitte hiefiger Seebaber blogftellen, aber ob nun bergleichen Berftofe gegen den Anstand vor= kommen mögen oder nicht, so vergißt er, oder weiß nicht, daß derjenige, welcher sich zum Richter aufwirft, sicher sein muß, sich nicht selbst lächerlich zu machen und ber nicht als Kritiker auftreten barf, welcher gegen die Grammatik fündigt. - Bon den Genrebildern ift übrigens wenig zu sagen. Auch der Zahl nach sind sie nur schwach vertreten. Einige Reminiscenzen aus dem Krieg find da, von Thompson und Wood, die nicht schlecht, aber auch nicht besonders interessant find, dann ein paar artige Darstellungen von Negerkindern von Davis, einige andere von Sall, F. Johnson und Perry. Portraits find dagegen die schwere Menge da, darunter einige, die bei guter Ausführung eine frifde lebendige Auffassung zeigen, doch viel mehr, die man am treffenosten mit "Rleidermale= rei" bezeichnet, wozu ich auch die Bilder von hunting = don rechne, der einen Namen als Porträtmaler genießt.

<sup>\*)</sup> Dieses Denkmal ist jetzt einem Schiller Tenerani's, Giovanni Underlini, libertragen, welcher bei Lebzeiten bes Meisters bemselben bei vielen seiner Arbeiten geholsen hat.

So find eine Ungahl Figuren vorhanden, welche als abschreckende Beispiele dienen können, was unter den händen
sogenannter Künstler aus der menschlichen Gestalt und aus
dem menschlichen Antlitz werden kann.

#### Hekrologe.

Friedrich Lange, Dr. phil., Professor der Architektur in Marburg, bekannt namentlich burch die von ihm geleitete Restauration der dortigen Elisabethlirche, starb daselbst Anfang September, 60 Jahre alt.

Rarl Swoboda, Siftorienmaler, Schuler bes Direttors Ruben in Wien, ftarb bafelbft in ber Nacht bes 12. September

im 47. Lebensjahre.

Guftav Cloff, einer ber trefflichsten Landichaftsmaler ber jüngeren Münchener Schule, ftarb am 13. August in Prien am Chieniee, 30 Jahre alt.

#### Kunstliteratur und Kunsthandel.

p. d. "Die Personennamen in Albrecht Dürer's Briefen aus Benedig" haben in einer zu Nürnberg erschienenen Broschüre dieses Titels von Georg B. K. Lochner eine eingehende Erklärung gesunden. Der Name des verdieustvollen Nürnberger Stadtarchivars und historiographen bürgt sür die Gründlichkeit und Zuverlässigisteit der beigebrachten Erörterungen, von denen ein Theil für das so schwierige Verständnis der Dürer'schen Briefe unentbehrlich ist.

\*Bon Schnaase's Geschichte der bilbenden Künste ist bie erste Abtheilung des vierten Bandes der neuen Auflage erschienen. Bei der Bearbeitung dieses Theiles stand Dr. Uwin Schultz in Breslan dem Bersasser zur Seite.

Drugulin's nächste Annstanktion, welche am 7. November beginnt, bringt die britte Abtheilung der Sammlung eines sübbentschen Künfstreundes unter den Hammer. Dieselbe ums laßt in 2300 Nummern die italienische, spanische, französische und englische Schule.

#### Aunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

Der Defterreichische Runftverein in Wien versandte fürglich an die Künstler des In- und Auslandes die Ginladungen zur Beschidung seiner Ausstellung mahrend ber bevorftebenben Winterfaison und seines 21. Ausstellungsjahres. Aus biesen gedrudten Ginladungen entnehmen wir, bag ber Defterreichische Runftverein mahrend seiner letzten, mit Ende Juli b. 3. geichloffenen Saifon für 65,064 fl. Kunstwerke zur Berwerthung brachte. Während ber zwanzig Jahre seines bisherigen Be-ftandes hat ber Berein die bedeutende Anzahl von 20,393 Kunstwerten zur öffentlichen Anschauung gebracht und — theils burch Bereinsankäuse selbst, theils burch Bernittlung, resp. Privat-Ankäuse — im Ganzen ber Kunst bie Summe von 859,860 fl. jugeführt. Der Defterreichische Runftverein übernimmt für bie aus bem Aussanbe eingesenbeten Werfe solcher Künstier, an welche seine Einladung ergangen, die Transportfosten nach Wien und zurud. Die permanente Ausstellung wechselt in ber Regel monatlich ihre Objette; jedoch übernimmt ber Berein bie Kunftwerte auch fpefenfrei für einen Turnus von Ausstellungen und birigirt fie an andere, mit ihm in Berbindung ftebende Kunftvereine. Der öfterreichische Kunftverein hat zur benrigen Berloofung noch nachftebenbe Delgemalbe angetauft: F. Beinfe in Duffelborf: "Der Gesangunterricht": A. Bensa in Wien: "Theodor Körner's Tod": Richard Fischer in Danın wien: "Lheodor storner's Lod": Richard Hicher in Danzig: "Abendsinnbe an der Officeküsse": August Gerasch in Bien: "Tartini's Traum von der Teusels-Sonate"; Franz Komsosh in Wien: "Kartpartie"; Wilhelm Lagerholm in Disselborf: "Kind mit Trauben"; P. F. Beters in Stuttgart: "Partie bei Monacó"; Otto Preß in Berlin: "Nuine bei Mondsschein": Abele Schuster in Bien: "Frühlingsblumen zur Ausschmildung des Hansaltars", und die Gypsstatue "St. Geara" von Kincen: Nils in Wien Beorg" von Binceng Bilg in Bien.

\* Der Pfälzische Annstverein in Speier hat am 1. Oftober sein brittes Jahr zurückgelegt. Ueber sein Wirken während ber ersten beiden Jahre entnehmen wir den uns vorliegenden Berichten, daß die Zahl der Mitglieder, welche bei der Konstituirung 811 betrug, bis zum Schlusse vorigen Jahres bereits auf 1050 gestiegen war. Die von dem Berein veranstalteten Wanderausstellungen umsaften im ersten Jahre außer Speier die Orte Laudan, Neustadt, Kaiserslautern, Zweibrücken und Ludwigshasen; im zweiten Jahre kamen noch Germers-

heim und Frantenthal hinzu. Angekauft wurden auf den Ausstellungen 1868: vom Berein Kunstwerke im Werth von 2903 Fl., 1869 im Werth von 2339 Fl., von Privaten 1868 im Werth von 1350 Fl., 1869 im Werth von 1075 Fl. Die Aussteller gehörten in der Mehrzahl der Münchener Schule an. Der Berein sand seine Zwede wesentlich gefördert durch die Grünzbung einer Gemäldegalerie, zu welcher durch lebersiedelung von 230 Vildern alter und neuerer Meister aus der Schleisbeiner Galerie nach Speier, der Ernnd gelegt wurde. Die Galerie ist mit der an den Berein übergegangenen Bibliothet des ehemaligen Lesevereins pfälzischer Kunstfreunde im Realzymnasium ausgestellt.

\* Der steiermärkische Kunstverein in Graz ersreut sich eines frästigen Wachsthums. Im vorigen Jahre sind mehr als 1000 neue Mitglieder beigetreten und für das lausende Jahr bars auf die doppelte Jahl neu Hinzutretender gerechnet werden. Der jädrliche Beitrag beläuft sich auf die geringe Summe von 3 Fl. ö. W. Als Prämienblatt p. 1870 wurde den Mitgliedern ein unter Leitung Baroni's dei Reissenstein in Wien ausgesührter Delsarbendruck nach J. Sellend's "Insel St. Baul" geliefert. Ausgerdem partizipirt jeder Bessitzer eines Antbeilscheines an der mit etwa 100 Treffern (von 10—1000 Fl. Werth) ausgestatteten Verlogiung.

#### Vermischte Aunftnachrichten.

Neber den Neuban des Dresdener Hoftheaters nach Semper's Plan schrieben die "Dresdener Nachrichten": Der Bau wird in der Breite 84, in der Tiese 77 Meter haben, nmd dürste seine Hauptachse durch Absteckung parallel des Musseums zu ersehen sein. Der Neubau tritt 70—80 Ellen weiter zurück als der alte. Das Ganze wird nicht mehr ein Rundbau, sondern in der Hauptansicht ein Segmentbau von großem Reichthum, namentlich in seinen Gruppirungen. Die hintere Museums-Giebelsvonte nach dem Zwinger bildet jetzt in ihrer Berlängerung den Hauptabschnitt sir den Ansage bildet jetzt in ihrer Berlängerung den Hauptabschnitt sir den Ansage bes Theaters. Das Weber-Denkmal verschwindet selbstwerständlich von dem jetzigen Standorte, und da nunmehr beim lebendigeren Beginne des Banes die Umzäunung vergrößert wird, so ersost auch die Assirung der dortigen betressent Anlagen und Bäume. Was den Haupteingang und die beiden Aussehen betrisse, so bleibt ihre Situation dieselbe, wie bei dem alten Theater. Interessant ist der Umsand, daß man beim Wegreißen und Ausgraben der Brandruinen auch nicht die Spur von einem Grundseine gesunden hat, so sehr auch danach such danach such danach such danach seine Wegreißen und

B. N. Berlin. Das Ariegerdenkmal für Aachen von Friedrich Drake (zum Andenken an die Opser des deutschiefterreichischen Krieges) war im Sphsmodell im Atelier des Künstlers ausgestellt. Es ist über den Austrag zu dem Werkeiner Zeit an dieser Stelle berichtet worden. Die schwungvolle, edle Komposition steht nunmehr vollendet unter Drake's Schöpsungen an hervorragender Stelle. In echt künstlerischer Beise und mit seinem Verkändniß sür unsere Empfindung, zugleich getreu seiner Kunstrichtung, hat Drake den reinsten Kealismus mit einem wohlthuenden idealstissischen Beisate vereinigt und versöhnt. Sowohl in der Liniensührung und Massen vertbeilung, im Ganzen wie in der Durchbildung aller Einzelheiten ist das Denkmal von wahrhaft seltener Meisterschaft.

Ein jugenblicher preußischer Krieger (die Achselklappe der Unisorm bezeichnet das 25. Linien-Infanterie-Regiment, bessen Garnisonort Aachen ift) in selbmäßiger Ansrüstung, mit dem Gerollten Mantel und dem Broddentel, natürlich ohne Chargen-abzeichen, ein schlichter Mann aus der Masse, wie Zeder sein kann und Zeder gewesen ist, hat, wie man denken muß, im heißesten Kampsgewiss die finkende Fahne (das Wodell zu derselben ist dem Künster aus dem hiesigen Zeughause zur Disposition gestellt und hat den Siegeszisgen der Bestehungskriege vorgeleuchtet) mit der Linken ergrissen und das heilige Zeichen im Getimmel der Schlacht hoch erhoben den anstürmenden Kameraden vorgetragen. Die rechte Hand die des gezogene Seitengewehr. Da trisst ihn in die rechte Seite der Brust das töbtliche Geschoß; er sinkt zu Boden. Vorterssich, mit unmerkbarer Kunst ist eine leichte Unedenheit des Erdsbodens geschicht benust, eine wohlthuende Gestaltung des zussammenbrechenden Körpers zu motiviren. Die Hand hat voch ein Voterkörper noch ein wenig ausgerichtet. Die erschlassisch der wechte mit der Wasser noch ein wenig ausgerichtet. Die erschlassisch wechte mit der Wasse hraucht nicht zu tief zu sinken, um einen Rubepunkt

ju finden; bas Saupt - ohne Bededung - fällt mit bem ergreisenbften Ausbrud ber ichmerglichen Agonie nach hinten;

bie Augen brechen.

Da öffnen fich vor bem fterbenben Belben bie Bforten bes ewigen Friedens. Eine liebliche Erscheinung, die eine eigenthumlich schöne Mitte zwischen einer antiken Siegesgöttin und einem Simmelsboten nach modern-driftlicher Borftellung balt, wiewohl ber lettere Charafter überwiegt und in bem van, weiwopi der legiere Sparatier noerwiegt und in dem Diadem mit kleinem Kreuz über der Stirn symbolisch bekräftigt wird, tritt von rechts zu dem Bericheidenden. Mit uns sagdarer Milde und doch majestätischer Hoheit in Ausdruck und Betwegung beugt sie sich ein wenig zu dem gesallenen Kämpfer, mit der Rechten ihn leise umtassend, wie um ihn sanft niederasseit zu latten makwend die linke bend zeichwurfanft niedergleiten zu laffen, mahrend die Linke hoch gefcmun-gen ben Corbeerkrang bem Sieger vor das brechende Auge hält.

Die Vereinigung ber beiben Figuren und ber Fahne gur Gruppe ift absolut über alles Lob erhaben. Wie bie beiben Arme, der die Fahne haltende des Kriegers und der nieders gestreckt unterstützende des Engels, sich ungesucht verschlingen und ohne flörende Parallelismen oder Ueberschneidungen die beiden Geftalten verbinden, bas ift fo vollendet erfunden und gemacht, bag man es vor fich feben muß, um fich von ber Möglichkeit einer fo gang befriedigenden Lofung ber Aufgabe ju überzeugen. Ebenso vorzüglich ift ber allgemeine Aufbau und die Gipfelung der Gruppe. Die Fahnenspitze bezeichnet ben Scheitelpunkt bes fast regelmäßigen Dreieds, in bas biefelbe eingeschrieben ift. Aber fern ift bas Arrangement von aller fteisen Symmetrie, aller burren Regelmäßigkeit. Die Umriffe find burch gefällige Unterbrechungen belebt, alle Linien, fo mannigfaltig ihre Richtungen burcheinander laufen, vereinigen fich jum Gindrud schönfter Rube, und nirgends macht fich ber geringfte Zwang, die mindefte Rünftlichkeit bemerkbar

Unübertrefflich schön find auch die Röpse; ber des Kriegers, versteht sich, mit Rücksicht auf seine Bedeutung: es wäre trivial gewesen, aus bem für's Baterland fterbenden Gobne des Boltes einen Apollo zu machen. Der Ropf hat etwas gang Indiwidnelles; er ist ansprecent, ohne von besonders erlestenn Formen zu sein. Aber in der Weise, wie sich der Todestampf in diesen Zigen ausprägt, hat sich Drake wieder als wahrer Meister bewährt. Die äuserste Energie des Ausdrucks ist ohne Ueberschreitung ber Schönheitslinie erreicht. Der Ropf ber himmlischen Erscheinung bietet bagegen — gang angemessen - ideal schöne Formen, doch nicht ohne in der Strenge des Sbeals gedämpft zu fein durch eine Beimischung menschlich warmer Empfindung und theilnehmenden Schmerzes.

Man muß die Stadt Nachen zu einem folden Besite begludwinschen. Der treffliche Eindrud bes Gppsmobells läßt jedoch lebhast bedauern, daß die Komposition nicht, um mit Thorwaldsen zu reden, die "Auserstehung im Marmor" seiern soll, sondern zum Bronzeguß bestimmt ist. Sie wird da etwas von ihrem zarten Dust und poetischen Zauber einbüßen, obgleich bie Bufausführung ben bemahrten Sanden unferes berühmten Giegers S. Gladenbed anvertraut wird.

Das Bert kommt auf einem Postament von geschliffenem Granit zu stehen, bem die Namen der für König und Baterland im Rampfe Geftorbenen zu ewigem Gedachtniß einge-

graben werben.

\* Der Münfter zu Strafburg, das nunmehr für Deutschland gludlich wiedergewonnene Dentmal unserer mittelalterlichen Runft, hat bei ber Beschießung ber Stadt leiber einigen Schaben gelitten. Wie fart bie Beschäbigungen sind, werden unsere Lefer aus bem Spezialberichte eines Korrespondenten erfahren, der sich auf unsere Beranlassung an Ort und Stelle begeben hat. Was in letzter Zeit verlautet, läßt der begründeten Hoffnung Raum, daß die Ansangs durch die Zeitungen verbreiteten Gerüchte fehr übertrieben waren.

#### Beitschriften.

Chronique des Arts. Nr. 29-30.

FORIQUE des AFUS. Nr. 29—30.

Le musée des antiques au Louvre. — Société française de gravure.

Le sculpteur danois Vilhelm Bissen. — Société archéologique et artistique en Italie. — Le musée de l'état. — L'héliogravure Amand-Durand. — Les vierges de Raphael. — Un morçeau de critique artistique du XVII siècle. — L'exposition de photographie.

Mittheilungen der k. k. Central-Commission. September-October.

Die mittelalterlichen plastischen Werke in Fünfkirchen. Von Dr. E. Henszlmann. 1. Abschnitt. (Mit 2 Tafeln und 9 Holzschnitten.)

— Die Bregenzerwälder Familie Feuerstein. Der Denkstein des Jo-— Die Bregenzerwalder Familie Feuerstein. Der Denkstein des Johannes Feuerstein in Krumbach. Denkstein zu Nadejkau in Böhmen. Von Dr. Jos. v. Berg mann. — Lietava. Von Franz Drahottúszky. — Zur Philosopbie der Todesvorstellung im Mittelalter. Von Albert Ilg. — Die Wallfahrtskirche Maria Neustift bei Pettau in Untersteiermark. Von Hans Petschnig. (Mit 4 Holzschnitten). — Ein romanisches Altarkreuz aus Bronze im Privatbestize zu Pöls in der Steiermark. Von Joh. Gradt. (Mit 1 Holzschnitt). — Leher einige Sitzer erkliches Abhildungen in der ke Hofbildischel. Ueber einige ältere religiöse Abbildungen in der k. k. Hofbbliothek zu Wien I. Von A. v. Perger. (Mit 2 Holzschnitten). — Ueber Ordens-Insignien auf mittelalterlichen Grabdenkmalen. Von Dr. Ordens-Insignien auf mittelalteriteben Grabdenkmalen. Von Dr. Karl Fron ner. (Mit 10 Holzschnitten). — Gothische Kirchenstühle zu Gröbming in der Steiermark. (Mit 3 Holzschnitten). — Die Katbedrale des h. Veit in Prag und die Kunstthätigkeit Kaiser Karl IV. Von Dr. Karl Lind. (Mit 8 Holzschnitten). — Die Bedeutung der Stein- und Bronzealterthümer für die Urgeschichte der Slaven. Von Dr. Karel Jichnsky. — Ueber Glasmalerei. Von A. R. v. Came sina. — Beiträge zur mittelalterlichen Sphragistik. Von Dr. Karl Lind. (Mit 4 Holzschniten). — Dr. Heinrich Costa. — Vincenzo Zandonati, Bürger zu Aqulleja.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 60. Eine Studie über chinesische Emailvasen. Von Fr. Lippmann. Die Holzschnitzereischule in Hallein.

Gewerbehalle. Lief. 9. werbehalle. Lief. 9.

Reber Kronleuchter. Bon Const. Uhbe. (Mit Abb.). — Pilasterstüllungen aus dem Dogenvalast zu Benedig. — Ornament für Eisenguß (Ossister). — Konsole vom Verbedere in Brag. — Gemalie Borduren (Winster in Meh). — Kamin mit Spiegel sür ein Speissimmer (Escalier). — Geschnigtes Aufset stranz Kenaissance bes 15. Jabrh.) im Kensington Muleum. — Wodernes Ballongitter (K. Shapal). — Labentisch (F. Sadel). — Edenholztisch mit eingelegter Platte (K. Sadisthaler). — Papiersorb im frühgoth. Eitle. — Kaminblende (Wosanch). — Tanachtresiede sitte Sienenschaft (K. Sadis). — Einfacher länglicher Tich streie Restauration. (Flattich).

Kunst und Gewerbe. IV. Jahrg. Nr. 36-39.
Allg. Industrieausttellung in Kassel.

Photogr. Mittheilungen. Nr. 78.

Bericht der Commission zur Prüfung von Negativlacken. — Ueber den Einfluss der Individualität bei Porträtaufnahmen. Von Max Petsch. — Emailphotographien. Von Prof. Towler. — Ueber Alberttypie und Reliefdruck. Von G. Scamoni.

Journal des Beaux-Arts. Nr. 16. 17.

Salon d'Anvers. - Inauguration des peintures murales de Leys. -Congrès de l'enseignement des arts du dessin.
Salon d'Anvers. 2. article. — Lettre de M. Schuermans. — Les
Bisct. — Le marquis d'Hertford.

#### Inserate.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

[127] In allen Buchhandlungen ist zu haben:

### BEITRAGE ZU JACOB BURCKHARDT'S CICERONE.

Abtheilung: Malerei

Otto Mündler.

Abdruck aus den Jahrbüchern für Kunstwissenschaft II. Jahrgang, kl. 8. broch. Preis 24 Sgr.

Für die Besitzer der ersten sowohl wie der zweiten Auflage des "Cicerone" sind diese Beiträge durch Verweisung auf die betreffenden Seitenzahlen benutzbar gemacht. Ein alphabetisches Register der Künstlernamen ist ausserdem zur bequemeren Benutzung dem Werkehen angehängt.

Verlag von E.A. Seemann in Leipzig.

### Architektonische Motive

für den Ausbau und die Dekoration von Gebäuden aller Art.

Mit besonderer Berücksichtigung der

Renaissance.

Unter Mitwirkung von Prof. W. Lübke herausgegeben von

> Ernst Lottermoser und

Karl Weissbach,

30 Tafeln Folio in Schwarz- und Farbendruck. Preis broch. 5 Thlr.; in Mappe 51/3 Thlr.

#### Verzeichniss einzelner Kunstblätter

aus den verschiedenen Jahrgängen der Zeitschrift für bildende Kunst, welche noch in Abzügen vor Abdruck in der Zeitschrift, auf chinesischem Papier und mit breitem Rande à 15

Sgr. zu haben sind:

Das Geschwisterpaar, gem. von F. Waldmüller, rad. von F. Laufberger. - Der Sommer, nach einem Karton von H. Wislicenus, gest. von W. Unger. - Die Tränke, Thierstück, Originalradirung von R. Koller. - Der Morgenstern, Relief von Dow Erastus Palmer, gest. von W. Unger. — Die Findung Mosis, gem. von Alb. Zimmermann, rad. von K. B. Post. — Tartini's Traum, gem. von James Marshall, rad. von W. Unger. - Aus Aristo's Rasendem Roland, Wandgemälde von Jul. Schnorr von Carolsfeld, gest. von Th. Langer. - Figaro's Hochzeit, gem. von Ed. Engerth, gest. von Joh. Klaus. - Die Nonne, Originalradirung von Eug. Neureuther. - Odysseus bei den Heliosrindern, nach Fr. Preller's Karton rad. von C. Hummel. - Das Steffen'sche Haus in Danzig, rad. von W. Unger. - Hafelufer, Originalradirung von Otto von Kamecke. - Arion, Vorhangsbild im Opernhaus zu Berlin, Originalradirung von Aug. v. Heyden. - Sisyphos vom Todesgott entführt, nach dem Karton von Genelli gest. von Th. Langer. - Kampf des Erzengels Michael mit dem Satan um den Leichnam Mosis, nach Plockhorst rad. von W. Unger. - Genelli's Bildniss, rad. von W. Unger. - Landschaftliche Komposition, nach Schinkel, rad. von C. Krause. - Dilettanten quartett, gem. von Ant. Seitz, rad. von W. Unger. — Bibliothek im Jesuiten-Collegium zu Rom, gem. von L. v. Hagn, rad. von W. Unger. - Kuhheerde am See, gem. von Fr. Voltz, rad. von W. Unger. - Bildniss von Rembrandt's erster Frau (Saskia), nach der Handzeichnung des Meisters rad. von W. Unger.

Ferner à 20 Sgr.: Sikyon, nach K. Rottmann rad. von Eug. Neureuther. — Olympia, nach

demselben radirt von demselben.

Die ganze Sammlung dieser 23 Blätter wird für 72/3 Thlr. geliefert.

[129]

### Sächsischer Kunstverein.

[130] Der Sächsiche Kunstverein wird bemnächst ein im Jahre 1872 zur Bertheitung kommendes Kunstblatt erwählen und werden baher die herren Künstler, welche ein hierzu geeignetes Werf der Kupserz ober Stahlstickfunft, der Lithographie ober des Holzschuttes gearbeitet haben, ersucht, bis Ende Oktober d. J. einen Probedruck sammt Preisangabe für ca. 1800 Exemplare an das unterzeichnete Direktorium einzusenden.

Dresben, 18. August 1870.

Das Direktorium des Sächsischen Kunstvereines.

[131]

### Umtausch älterer Auflagen.

Von jeder beliebigen älteren Auflage der

### GESCHICHTE DER ARCHITEKTUR

von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart

Dr. Wilhelm Lübke.

Prof. am Polytechnikum und an der Kunstschule in Stuttgart,

bin ich bis auf Widerruf bereit guterhaltene Exemplare gegen die nunmehr fertig vorliegende

Vierte stark vermehrte und verbesserte Auflage in zwei Bänden mit 712 Holzschnittillustrationen,

Ladenpreis  $6^{1}/_{3}$  ThIr; in einem Band eleg. geb.  $7^{1}/_{3}$  ThIr.,

unter Anrechnung von 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Thalern in Tausch zu nehmen. Umtausch erfolgt bei Einsendung einer älteren Auflage umgehend mit Post unter Nachnahme von 4 Thlr. für ein brochirtes, 5 Thlr. für ein gebundenes Exemplar. Auch ist jede Buchhandlung unter Berechnung der Fracht zur Bewerkstelligung des Umtausches in Stand gesetzt.

Leipzig, im October 1870.

E. A. Seemann.

# Dieser Nummer liegt Titel und Inhaltsverzeichniß des V. Jahrgangs der Zeitschrift und Kunstchronik bei.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig:

### Rom und die Campagna.

Neuer Führer für Reisende.

von '

Th. Fournier, Secrétaire interprête der K. Preuss. Gesandtschaft

> Mit Karten und Plänen. Bweite vermehrte und verbesferte Anslage.

> > Roth cart. 21/4 Chfr. [132]

### DER CICERONE.

Eine Anleitung

zum

Genuss der Kunstwerke Italiens

Jakob Burckhardt.

Zweite Auflage,

unter Mitwirkung von mehreren Fachgenossen herausgegeben von

**Dr. A. v. Zahn.** 1869. 3 Bände br. 3 Thlr. 18 Sgr.; geb.  $4^{1}/_{4}$  Thlr.

Das Werk ist in allen grösseren Buchhandlungen vorräthig, in Italien bei Löscher in Florenz, Längner in Mailand, Münster in Venedig, Spithöfer in Rom.







